







# der Reisen zu Wasser und zu Lande;

THE PARTY OF THE P

Sammlung

aller

# Beisebeschreibungen,

welche bis iso in verschiedenen Sprachen von allen Bölkern herausgegeben worden, und einen vollständigen Begriff von der neuern Erdbeschreibung und Geschichte machen;

Worinnen der wirkliche Zustand aller Nationen vorgestellet, und das Merkwürdigste, Nüßlichste und Wahrhaftigste

in Europa, Assia, Africa und America,

in Unsehung ihrer verschiedenen Reiche und Länder; deren Lage, Größe, Gränzen, Eintheilungen, Himmelsgegenden, Erdreichs, Früchte, Thiere, Flüsse, Gebirge, großen und kleinen Stadte, Hafen, Gebaude, u. s. w.

wie auch der Sitten und Gebräuche der Einwohner, ihrer Religion, Regierungsart, Künste und Wissenschaften, Handlung und Manufacturen, enthalten ist;

Mit nothigen Landfarten

nach den neuesten und richtigsten aftronomischen Wahrnehmungen, und manchersen Abbisdungen der State, Kuften, Aussichten, Thiere, Gewächse, Rleidungen und anderer bergleichen Merkwürdigkeiten, versehen;

durch eine Gesellschaft gelehrter Manner im Englischen zusammen getragen, und aus demselben und dem Französischen ins Deutsche überfest.

Eilfter Band.

Mit Königl. Poln. und Churfurfil. Sachf. allergnabigffer Frenheit.

Leipzig, ben Arkstee und Merkus.

# ger Neikh zu Waaffer und zu Lande;

sodo.

# Comming

aller

# Modern Controllingen,

todiffer bis 160

in verschlebenen Sprachen von nilen Bölleren heransgegeben porröcht, und einen veilfichnigen Begriff von der neuern Erböckfinchung

ASorinnen der wirkliche Zustand aller Recionen vorgestellet, und das

in Surapa, Alfa, Alfrica und Amperica,

in Pluschlung ihrer verschiederten Rucht und Linder deren Lage, Greke, Grangen, Einspelangen, Hannelgernden, Erseilde, Felcht, There, Fiese, Stelle, Sen, Gebirge, gerbin und Henen Eride, Heine Beiche, u. f. w.

teste auch der Sieren und Gebrehreite der Einmohner, ihrer Religion, Regierflugsburg. Klasse und Weblieberg, Kandlang und Regischeren

weit nothigen Lanbfarten

uach den neugler und richtigfen aftrenomischen Mobenehnungen, und mancherte Aldellungen der Siede "Anden, Russischen, Toice, Gewächle, Ainducken und motern bespielen Aldreicherbigkeine, verfeben:

durch eine Gefellschaft gelehrter Manner im Englischer zusammen zeregiene

Ellfer Band.

mir Antich gelie, und Concintit. Caus allegradieller Freielle.

Leipzist, ben Steffier und Merfust.

753.



if troduced traplaints and shou

b gleich dieser Band die Aussichrung meines letztern Bersprechens enthält, und er keinen andern Eingang als die ordentlichen Einleitungen erfordert, die vor et nem jeden Capitel stehen: so scheint es mir doch, nothig zu senn, hier einige allgemeine Anmerkungen über die Beschaffenheit und den Umfang meiner Arbeit zu machen. Wenn man sich erinnert, daß ich in einem andern Vorberichte, die Eintheilungen und Abwechselungen dieses Werkes mit den Umwegen in einem Walde verglichen habe: so wird man einsehen, wie sehr die Verwirrung zunehmen muß, je weiter man in dieses Labyrinth hinein geht, und je mehr der Wege Denjenigen zur Marter, welche hinein gehen wollen, werden. kommt zuweilen noch die Dunkelheit zu der Ungewißheit. Ben dem Fas den, um sich zu rechte zu finden, brauchet man noch eine Fackel, das mit man um sich herum helle sehen konne. Man brauchet auch einis ges Licht vorher wegen der Oerter, wo man sich mit Nuten und Vergnügen

gnügen aufhalten kann. In einer Sammlung von Reisen endlich muß sich ein jeder Leser selbst für einen Reisenden ausehen, der nicht allein Führer durch die unbekannten Wege nothig hat, sondern auch dienstsertige Vorläuser, die ihm eine angenehme Herberge bereiten, worinnen er sich vergnügt ausruhen kann.

Die englischen Verfasser, denen man in den ersten Bänden gefolget ist, hatten ihre Lausbahn nicht wohl gemessen. Sie wußten die Länge derselben entweder nicht, oder sie hatten auch nicht die Abssicht, sich ben den vorgesetzen Gränzen aufzuhalten. Denn es ist gewiß, daß sie zu denen wenigen Bänden, die nicht mehr, als zehne von der Größe der meinigen werden sollten, einen Anlauf genommen, der sie zehnmal weiter würde geführet haben. Man würde sich über das Versehen haben trösten, und es als einen nüßlichen Irrthum haben ansehen müssen, wenn nur alle Reisebeschreiber gleich gut verdieneten, gesammlet zu werden, so daß man nicht die Länge, und folglich auch das Geld für die Sammlung bedauren dürste. Ich gestehe es aber fren, daß unter den Nachrichten in den ersten Bänzden viele eine Stelle einnehmen, welche besser hätte können besetzet werzen. Die Nationalliebe scheint die Versasser dahin gerissen zu haben, daß sie auch die merkwürdigsten Schissahrten der Aussländer vergessen.

Da sie nun ihr Unternehmen aufgegeben, und mir das Recht gestassen haben, ohne Eigennut davon zu urtheilen, und meine eigenen Gedanken ben der Fortsetzung zu Rathe zu ziehen: so habe ich es ansfänglich bedauert, daß ich mich an ihrem Entwurfe gleichsam gefesselt sah; und ich zeigte einige wesentliche Fehler darinnen an. Allein, da ich ihm so lange gesolget war: so war es viel zu spät, ihn zu verbess

atting the

serke Indessen habe ich mir doch eine Pflicht daraus gemacht, ihre Auslassungen durch viele wichtige Nachrichten zu ergänzen. Ich habe mehr Verhältniß und Zusammenhang unter die Artikel gebracht, damit sie einander, wie in einem wohlgeordneten Gemälde, zu bessern Lichte und Schatten dieneten. Ich habe die unnüßen Kleinigkeiten, die vers drießlichen Wiederholungen, und alles, was nach meiner Meynung nicht verznügen und unterrichten konnte, weggelassen. Kurz, ich habe mich bemühet, so viel es ben einer ungleichen Materie, und wo man dem Entwurfe eines andern folgen nußte, möglich gewesen, dem Werke ein historischer Ansehen zu geben; das ist: es seinem Titel würdiger zu machen, wie ich es schon angemerket habe.

Ich habe die Gefahr einer übermäßigen Länge eben sowohl empfunden; und da ich alle Tage eine Menge Reisebeschreiber entdeckete, die den Engländern unbekannt gewesen waren, die ich aber nicht gänzlich von dieser Sammlung ausschließen durfte: so habe ich ein Mittel gessuchet, ihr Recht dazu etwas einzuschränken, ohne es ganz zu verwerssen. Ein wenig Nachdenken hat mich eins sinden lassen, worüber ich mich freue. Dieß besteht darinnen, daß man sie nur nach dem Grade des ihnen gebührenden Vorzuges erscheinen läßt. Diese Resgel, welche die Leser vieles Unnügen würde überhoben haben, bedarf nur erkläret zu werden, um Beysall zu erhalten; und dieß habe ich mir vornehmlich in diesem Vorberichte vorgesetzt.

Man hat aus den beständigen Benspielen erkennen mussen, daß alle Reisende nicht gleiche Hochachtung verdienen. Dieser Unterschied kömmt aber nicht allein von ihrer unterschiedenen Geschicklichkeit und Einsicht. Mich dünkt sogar, daß solcher in Ansehung dieses Werkes

9 3

nur bloß von der Gelegenheit, die einer gehabt hat oder es einem leicht gewesen, sich zu unterrichten, musse genommen werden. Derjenige, der nur ein Land durchreiset, oder sich nicht lange darinnen aufges halten hat, muß mit demjenigen in keinen Vergleich kommen, der sich durch einen langen Aufenthalt darinnen bekannt gemacht. Der Rauf mann, der sich nicht von dem Hafen entfernet, wohin ihn sein Hans del geführet, der oftmals nicht aus seinem Schiffe oder dem Comtore feiner Nation gekommen, und folglich seine Nachrichten nur von dem Zeugnisse anderer empfängt, hat nicht das Recht, sich mit dem Reus gierigen zu vergleichen, der sich felbst an alle die Derter begeben, die er beschreibt, und der nur seinen eigenen Augen trauet. Ohne noch mehr anzuführen, schmeichele ich mir, man werde bloß auf diese Vorstellung die Parten billigen, die ich ergreife, alle diejenigen zu unterdrücken, die ich nur Unterreisebeschreiber nenne; das ist, diejenigen, deren Beobachtungen sich durch andere weit richtigere und weit vollständiges re Beobachtungen gleichfam von selbst unterdrückt sehen. Man wird wenigstens begreifen, daß es sonst unmöglich sen, dieses Werk in gebörige Schranken zu fassen.

Damit ich indessen nicht beschuldiget werde, als hätte ich den erssten Entwurf gar verlassen, welcher alle Nachrichten von Reisen in sich fasset:

be, und in dem IX Bande der neuen Geschichte von Japon sehen, wie viel Nachrichten, Geschichte, Briefe und andere Erläuterungen man von diesem Lande bekannt gemacht hat. Man zählet darunter wenig Neisebeschreiberzwelche eigentlich diesen Namen verdienen, und die meisten davon sind schon in den ersten Banden dieses Werkes erschienen. Diesenigen, die

<sup>\*)</sup> La Boulaie, Herbert, Hawkins, le Brupn und viele andere haben die Staaten bes Mogols nur obenhin berühret; und so sind auch ihre Anmerkungen. Herbert wird in den Landreisen, wegen der Beschreibung von Perssien, mehr in Betrachtung kommen.

<sup>\*\*)</sup> Man kann in der Vorrede des frangofischen Ueberseters von Rampfern, herrn Nau-

fasset: so sinde ich ein anderes eben so naturliches und einfältiges Mittel; einen Theil zu unterdrücken, ohne sie auszuschließen. Dieses ist, daß ich sie in das alphabetische Berzeichniß bringe, welches ich versprochen habe: doch mit dem Unterschiede, daß diejenigen, die in dem Werke sclost mit Ehren erschienen sind, nur ihrem Namen nach angezeiget werden; dahingegen die andern mit einigen Anmerkungen über ihre Verfasser, und den Inhalt ihrer Nachrichten begleitet seyn sollen, das mit man alles wisse, was zur Historie der Reise gehöret, und sie wes nigstens von der Vergessenheit rette, womit sie bedrohet werden.

Diese Erklärung war vor dem gegenwärtigen Bande um so viel nothiger, weil ich darinnen meine neue Regel schon ausgeübet habe. Ich habe mich, was Indostan \*) und Japon \*\*) betrifft, nur an diesenigen Reisebeschreiber gehalten, die am besten unterrichtet gewes sen, und die sich um diese benden berühmten Landschaften am sorgfältigsten bekimmert haben; und was Japon betrifft, vornehmlich an Kämpfern, der die vornehmsten Eigenschaften eines Reisebeschreibers zusammen besessen hat, und zur Vollkommenheit seines Werkes nichts weiter wünschen läßt, als eine bessere Gestalt desselben.

Es finden sich einzelne Reisebeschreibungen, die man aus dieser Urfache, ohne Absicht auf ihre Trockenheit und Schwere, erhalten mug.

es etwan bedauren mochten , bag man bie merkwürdigen Gefandschaften der hellantif ben Compagnie an die japonifchen Raifer allhier nicht mit eingerucket bat, follen wiffen, daß sie durchaus übel berüchtiget find. Man seger nachsiben. Der Pater Charlevoir seget a. d. 53 S.

bingu, es fen in bem Werke feine Ordnung; es fen voller Wiederholungen und Widerfpruche, und man verftelle fast alles, was aus anbern genommen worden; furg man fonne kann davon die Borrede von Kampfers Ueber- phischen Puncten. Hist. du Japon T. IX. es zu nichts brauchen, als zu einigen geogra-

muß. Dergleichen sind die, welche den Anfang der Reisen durch Südwest machen. Ich habe aber gesorget, sie durch verschiedene Beschreibungen, die ihnen zur Abwechselung dienen, und durch den Artisel von Japon zu erheben, wovon ich mir kühnlich allen Benfall verspresche. Die Folge dieser Reisen muß mehr Annehmlichkeit hoffen lassen, wenn ich melde, daß solche die Nachrichten vom Drake, Narborough, Fresier, Anson und anderen, nebst ihren Karten und allem, was zur Erläuterung der Fahrt nach Ostindien dienen kann, enthalten wird.

Wir dürsen nicht schließen, ohne unsern Lesern wegen der Ersläuterungen Glück zu wünschen, die ihnen Herr de Lisse ben der Besschreibung von Japon in einer schönen Karte verschaffet hat, welche die neuen Entdeckungen gegen Norden des Südmeeres enthält.

Um auch den geringsten Vorwürsen vorzubeugen, müssen wir noch hinzusetzen, daß, wenn wir ums in dem Abschnitte, welcher die Resligion dieses Landes betrifft, der Wörter, Hierarchie, Geistlichkeit, Prälaten, Klöster u. d. g. bedienet haben, wir eine bessere Bedeutung und Anwendung derselben wissen, für welche wir alle gehörige Ehrersbiethung haben. Allein, das ist die einmal angenommene Sprache, für welche man nicht leicht andere Wörter sinden würde; und sie ist schon durch das Benspiel frommer Schriststeller bestätiget.



### Verzeichniß

der in diesem XI Bande enthaltenen Reisen und Beschreibungen.

### Fortsehung des II Buches.

| Regen der Franzosen und anderer nach Ostindien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das XXII Cap. Reise des Thomas Rhoe nach Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ~  |
| Der I Abschit. Phoe Reife nach bem magalischen Gase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I G. |
| TO COLORE STORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E    |
| THE OWNER OF THE PARTY OF THE P | 4    |
| CAM TT OUR RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24   |
| Der V Absch. Einige einzelne Unmerkungen bes Rhoe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40   |
| (A) Comments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54   |
| Das XXIII Cap. Johann Albrechts von Manbelslo Reise nach Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62   |
| Der I Abschn. Mandelslohs Neise bis nach Umadabad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 62 |
| Der II Abschit. Mandelslohs Aufenthalt zu Amadabab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 69 |
| Der III Abschit. Dessen fernere Reisen nach Agra und andern Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78   |
| Der IV Abschit. Dessen Reise nach Europa über Goa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90   |
| Das XXIV Cap. Neise des Herrn Bernier in das Königreich Kachemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99   |
| Der I Abschit. Reise des Mogolischen Hofes nach dem Königreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ra=  |
| djemir .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100  |
| Der II Abschnt. Veschreibung des Königreichs Kachemir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115  |
| Das XXV Cap. Reisen bes Tavernier im Indostanischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128  |
| Der I Abschn. Erste Reise des Taverniers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Der II Abschit. Reise bes Taverniers nach Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138  |
| Der III Abschn. Fortsetzung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150  |
| Der IV Abschn. Fernere Fortsetzung derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164  |
| Der V Abschtt. Laverniers Reise von Surata nach Goa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173  |
| Der VI Abschit. Taverniers Reise nach Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 183  |
| Der VII Abschit. Rückreise bes Verfassers nach Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199  |
| Das XXVI Cap. Beschreibung von Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Der I Abschitt. Geographische Beschreibung bes landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205  |
| Der II Abschit. Stiftung des mogolischen Reichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205  |
| Der III Abschit. Zustand des mogolischen Hofes nach des Nadir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223  |
| Ubreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Der IV Abschit. Macht und Reichthümer bes Großmogols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 238  |
| Der V Abschit. Regierung und Polizen in Indostan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 243  |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 252  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Der  |

#### Verzeichniß der in diesem Bande

| Der VI Abschn. Religion, Sitten und Gebräuche der Indostaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 261        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Der VII Abschit. Abgöttische Secten in Indien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 273        |
| Das XXVII Cap. Erfte Reisen ber Franzosen nach bem glücklichen Arabien burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,          |
| das morgenländische Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 292        |
| Der II Abschn. Reise nach Muab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301        |
| Der III Abschn. Fortsetzung der Neise nach Arabien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 310        |
| Der IV Abschnt. Beobachtungen von dem Caffeebaume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 312        |
| Das XXVIII Cap. Nachrichten von Carnate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320        |
| Das XXIX Cap. Bon ben Munzen oder verschiedenen Urten von metallenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l          |
| Stucken, Muschelschaalen und Mandeln', Die für Münzen gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329        |
| Das XXX Cap. Reisen nach Offindien durch Südwest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 343        |
| Ferdinand Magalhanes oder Magellans Neise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 344        |
| Das XXXI Cap. Reise des Olivier von Noort nach Ostindien durch Südwesten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 349        |
| Dad YYVII (Cass Bathwallung San manifest Confet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377        |
| Och VVVIII (Can Shalibung han ubiliminish on a co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Que I Officiare Williamin Co. Cl. 16 41 C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390        |
| Com II Stheffer Bellingtone San Could Color San Con 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 390<br>394 |
| Com III Office Of the start of the Continue of | 405        |
| Der IV Abschn. Fortsetzung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 409        |
| Der V Abschtt. Die Inseln Mindanao und Zolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 413        |
| Der VI Abschit. Eroberung der philippinischen Eylande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 419        |
| Der VII Abschit. Regierung der Insel Manilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 422        |
| Der VIII Abschir. Witterung und natürliche Vortheile derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425        |
| Colors V Mildeles Colors Colors Colors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 426        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 438        |
| Das XXXIV Cap. Fahrt nach Suben, oder Reise bes Jacob le Maire, eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e          |
| neue Durchfahrt sidwarts unter ber magellanischen Straße zu entdecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450        |
| Das XXXV Cap. Beschreibung ber Insel Celebes ober Macassar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 478        |
| Der I Abschn. Physicalische und geographische Beschreibung des Landes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 478        |
| Der II Abschit. Beschreibung der Einwohner und ihrer Sitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486        |
| Der III Libschn. Geschichte der hollandischen Niederlassung in Celebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494        |

Der

#### enthaltenen Reisen und Beschreibungen

| Da       | z xxxvi Cap.     | Connections Commercial Contractions            |       |
|----------|------------------|------------------------------------------------|-------|
|          | On I ower        | Engelbert Kämpfers Neise nach Japon            | 501   |
|          | Der I Albschn.   | Kämpfers Reise von Batavia                     | 505   |
|          | Der 11 Abschu.   | Dessen Reise in Tanon bis nach Osacka          | 1 510 |
|          | Der III Abschin. | Aufenthalt der Hollander in Nacka              | 522   |
|          | Der IV Absahn.   | Neise bis nach Jedo                            | 530   |
|          | Der V Abschn.    | Beldreihung nan Oaka                           |       |
|          | Der VI Abschn.   | Beschreibung der Stadt Nangasaki               | 541   |
| Da       | 8 XXXVII Cap.    | Payeeroung bet Study Itangulate                | 551   |
| الموارثة | o yyy an etth.   | Beschreibung der japonischen Inseln            | 561   |
| 170      | Der LAbschu.     | Allgemeine Abtheilung des japonischen Reichs   | 562   |
|          | Der II Abschn.   | Baltanilana & Ci . It C . C . CC               | 565   |
|          | 200 III Minfolm  | Hrinning San Community 16 O                    |       |
|          | Der IV Abschn.   | Ullgemeine und besondere Regierungsform        | 574   |
|          | Der V Abschn.    |                                                | 580   |
|          | Der VI Abschn.   | Gestalt, Kleidung und Wissenschaft der Japoner | 595   |
|          | Der VII Abschn   | , but Ought in Sulphi                          | 613.  |
|          | See All Stolthi  |                                                | 628   |
|          | Der VIII Abschi  | 1. Religion, Secten und Ceremonien in Japon    | 645   |
|          | Der 1x Abschu.   | Maturgeschichte von Japon                      | 674   |



#### Verzeichniß der Karten und Kupfer,

nebst einer Amveisung für den Buchbinder, wo er solche hinbringen soll.

|     |                                                             | <b>3.</b> 1 |   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|---|
|     | Darte von Indostan                                          | 9.          |   |
| 2   | Fortsetzung der Karte von Indostan Siegel des großen Mogols | 6           | 1 |
|     |                                                             | 107         |   |
| 74  | Rauchenara Begum                                            | 1           |   |
|     | Begum Saheb                                                 | 135         |   |
|     | Chah Jehan                                                  | 22          |   |
|     | Hof des großen Mogols                                       | 25          |   |
|     | Mogolische Kutschen                                         |             |   |
| 9   | Berschiedene Urten von Fakirs                               | 27          |   |
| Ę   | Caffebaum, wie er in Arabien gezeichnet worden              | 31          |   |
|     | Stuck von dem Zweige eines Caffebaumes                      | 31          |   |
| [2  | Arabische Minze                                             | 32          |   |
| 12  | Mungen, welche die zwolf himmelszeichen vorstellen          | 33          |   |
| 14  | Dungen eines Königes und zweener Rajas                      | 33          |   |
| 15  | Munzen des Königes von Cheda und Pera                       | 33          |   |
| I Ć | 5 Chinesische und tunquinische Munzen                       | 33          |   |
| I7  | Zaponische Gold : und Gilbermangen                          | 33          |   |
| 18  | Karte von dem Archipelagus St. Lazarus                      | 37          |   |
| 19  | Rarte von den philippinischen Inseln. 1 Blatt               | 39          |   |
| 20  | Rarte von den philippinischen Inseln. 2 Blatt               | 39          |   |
|     | Rarte von der Insel Celebes oder Macasser                   | 47          |   |
|     | 2 Rarte von dem Reiche Japon                                | 50          |   |
|     | 3 Grundriß der Stadt Meaco                                  | 52          |   |
| 2   | 4 Grundriß von Jedo                                         | 54          |   |
|     | Grundriß von dem Hafen und der Stadt Mangafatt              | 55          |   |
| 2   | 6 Wapen des Reichs und der Edelleute                        | 58          |   |
| 2   | 7 Japonische Münzen                                         | 62          | 0 |
|     |                                                             |             |   |





e en la company de la contraction de la contract





## Fortsetung des II Buches. Reisen der Franzosen und anderer nach Ostindien.

Das XXII Capitel. Reise des Thomas Rhoe nach Indostan. Rhoe. 1615.

Der I Abschnitt.

Rhoes Reise nach dem mogolischen Hofe.

Urfache seiner Reise. Unfunft deffelben gu Suratta. gols auf. Ruhnheit bes englischen Bothfchaf-Seine Reise nach Brampur. Baterpor. Des ters; wie sie ablauft. Der Pring berauschet Mogols Zeughaus. Berdruß des Rhoe ju Ger: fich in der Englander Beine. ralia. Er wartet bem britten Sohne des Mo. boa. Meberbleibsel von Chitor.

Dieser geschiefte und vernünftige Neisende wurde im 1615sten Jahre zwar mit dem Titel eines foniglich englandischen Bothschafters, aber auf ner Reise. Roften ber oftindischen Gefellschaft, deren Sandlung bamals schon sehr blubete, in die mogolischen kande geschicket. Weil seine Reise nichts anders als den Vortheil der Gesellschaft zur Absicht hatte: so waren feine Nachrichten mit allerlen bahin abzielenden und wichtigen Untersu= chungen angefüllet, welche Durchas a) seiner Sammlung einverlei=

bet, und fie die Weheimniffe ber befagten handlung benennet hatte: fie mußten aber meg-Belaffen werden, und zwar aus eben der Urfache, aus welcher die hollandische Gesellschaft

a) Thevenot hat sie in der seinigen bevgebracht. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Rhoe. 1615.

ihre Gelchäffte im mogolischen Gebiethe mit einem tiefen Stillschweigen verbedet. bessen bleibt bas Tagebuch bes Rhoe, tieser Berftummelung ungeachtet, bennoch schaff bar, nicht nur weil fein Berfaffer viele Ueberlegung und eine reife Beurtheilungsfraft bar innen außert; fondern auch, weil er eine Menge nublicher Erzählungen einschaltet, bat aus man die damalige Beschaffenheit des mogolischen Sofes konnen lernet.

Unfunft bes ratta.

pur.

Als die englandische Flotte, werauf Rhoe suhr, den 16ten des Herbstmanats im Dibee zu Su- ratischen Safen Unter geworfen hatte: fo blieb er nicht langer in befagter Stadt, als bis bet atta. Seine Reise Hauptmann Barris, ber ihn begleiten mußte, die hundert Buchsenschüßen, daraus die De nach Dram beckung bestehen follte, zusammen gebracht hatte. hierauf machte man fich auf ben 2008 Bon Surate bis Brampur b), betrug felbiger, nach tes Berfaffers Rechnung zwen hundel und drep und zwanzig Meilen oftwarts: allein von biefem ganzen Striche bringt er Das land, faget er, ift arm und schlecht bewohnet. Alle in diefer Gegend be findliche Stadte und Dorfer find nur von Erbe gebauct. Doch fam er gro Meilen bint

Mogols.

Baterpor, Brampur in ein Dorf, Namens Baterpor, welches feine Reugierigkeit auf eine angenehme Zeughaus des Weise veranigen konnte. Denn hier war das Zeughaus des Mogols. Er fab metallen Stucke für Rugeln von allerlen Große daselbit; nur waren fic überhampt zu furz und zu dunt

Un biefem Orte fam ibm der Autual oder Policenmeister entgegen. Er hatte 6 großes Wefolge ben fich, und ließ fechzehn Fahnen vor fich bertragen. Er begleitete it bis nach Serralia, wo er eine Wohnung für ihn bestellet hatte. Uber Rhoe verwun berte fich nicht wenig, als alle feine mogelischen Weleitsleute ben bem Stadtthore auf eit mal unsichtbar wurden, er selbst aber keine andere Wohnung für sich fand, als vier Zimme

ralia.

Berbruf bes ober eigentlich vier bermaßen niedrige Bactofen, daß man mit genauer Roth aufgericht Rhoe zu Ser: barinnen stehen konnte. Ein folcher Aufenthalt fiel ihm bermaffen zuwider, baf er fein aenes Reifegerathe zu Gulfe nahm, feine Zelte auf frenem Felbe aufschlagen, und fo ben bem Rutual über diese Bewirthung heftig beschweren ließ; ja er brohete sogar, ohn Bergug wieder umgutehren. Befagter Beamte fam hierauf in Perfon gu ihm, und bathif unter vielen Entschuldigungen, bis auf den andern Zag Geduld zu tragen. Der Sulta Pervis, des Raifers Jehan Guir, dritter Sohn, hatte als Oberstatthalter seines Di ters, feinen Sig in Diefer Stadt, und die beften Wohnungen waren feiner Soffiaat einge raumet worben. Ueberdiefes hatte bes Mogolo Feldherr, Ramens Chamcanna, to mächtigste Unterthan im ganzen Reiche, und welcher es in bestelbigen Namen mit vollfoll mener Gewalt regierete, allezeit vier taufend Reuter ben sich.

Er marfet Sohne des Mogols auf.

Den 18ten des Weinmonates ließ sich Rhoe in des Prinzen Pallast führen, nich dem dritten nur um dem eingeführten Gebrauche diefes Bofes nachzuleben, fondern bauptfachlich aus um zu feben, ob er nicht vermittelft einiger Geschenke Die Erlaubnif zu Errichtung eine Raufhaufes an viefem Orte erhalten fonne. Er wußte aus eigener Erfahrung, bag mit bie Sabelflingen ben ben mogolischen Bolkern theuer verkaufen konnte. Us er um Geber fam: fo fand er hundert Reuter in zwo Reihen am Eingange des Pallaftes stehen, und de ben Prinzen warten. Der Prinz selbst war im zwenten Sofe unter einem Thronhimmi auf einem toftbaren Teppich, und febr prachtig, aber auf eine feltsame Weise, geschmudt

<sup>(</sup>b) In ben folgenden Reifen, und in der Be= fchreibung des Landes, wird man eine genauere Madricht von allen biefen Strafen finden.

c) Ebendaf. a. d. 8 S.

<sup>1) 21. 0. 9 6.</sup> 

Uls Rhoe sich burch bas Bolf brang, und auf ihn zugieng, hielt ihn ein Officier zuruck, Rhoe! und hieß ihm, den Ropf bis zur Erbe neigen. Allein, er gab zur Untwort: fein Stand überhübe ihn dieser knechtischen Ehrenbezengung; damit rückete er weiter fort bis an das Gelander, und machte eine tiefe Berbeugung, welche ber Prin; mit einer Reigung bes Leibes erwiederte. Machgehends trat er ohne Bebenken in ben Plag innerhalb bes Gelanbers hinein, wo er die vornehmften Gerren aus ber Stadt nicht anders, als lauter leibeigene, Ruhnheit bes auf ter Erde liegen fand. Weil er nun nicht wußte, wo er sich hinstellen sollte: so trat er englandischen gerade por ben Thron. Gin Secretar, welcher auf ben Stufen ber zwenten Buhne faß, Bothschafters fragte ihn: was er verlangete? "Ich antwortete, faget Aboe: der König von England "habe mich als seinen Bothschafter an ben Raiser abgesendet; ba ich nun in diese Stadt "gelommen fen, worinnen ber Pring seinen Gis aufgeschlagen habe, so hatte ich es für "meine Schuldigfeit erachtet, ihm aufzuwarten. hierauf manote fich ber Pring felbst zu "mir, und fagte: es fen ihm febr lieb, mich zu feben. Er fragte mich um verschiedene Umsiftande, den Ronig, meinen herrn, betreffend, und horete meine Untwort mit luft an. Weil "ich aber bisher immer unten an ben Stufen gestanden war, fo bathich um Erlaubniß, daß "ich hinaussteigen, und besser in der Nabe mit ihm reden diefte. Mein, er gab mir in "eigener Person zur Antwort: was ich verlangete, wurde er nicht einmal dem Könige von " Persien noch dem Großturken verwilligen. Ich versetzete hierauf: meine Bitte verdiencte "Entschuldigung; benn ich hatte vermennet, ben dem Besuche so großer Monarchen mur- lauft. "be er fich vielleicht bis an die Thure bemuben; und übrigens verlangete ich keine andere " Aufnahme, als bie er ihren Bothschaftern angedeihen lassen wurde. Er versicherte mich "hierauf, er thue dieses wirklich, werde mich auch in allen und jeden Fallen eben also halten. "Teh bath wenigstens um einen Stuhl. Man antwortete aber, es fen niemals einige Per-" fon an diefem Drie gefeffen, boch follte mir zur befondern Gnade erlaubet fenn, mich an ci-"ne mit Gilberbleche befchlagene Gaule, welche den himmel trug, zu lehnen. Ich verlang= "te fodann bie Erlaubniß, ein Baarenlager in diefer Stadt anzurichten, und Factore gu fe-"ben. 3ch befam fie auch, ja ber Pring befahl, ben Gnabenbrief zur Stunde auszufertigen c).

Aboe hatte unter mancherlen andern Geschenken, auch einen gefülleten Flaschenkeller Raum hatte ihn ber Pring, fo ließ er einige Blafchen öffnen, und fich ben beraufchet fich Wein so wohl schmecken, daß er einen dichten Rausch bavon trug. Der Bothschafter mar in der Englanunterdessen abgetreten, und warrete auf die Ausfertigung des Gnadenbriefes: allein, er mußte gar bald eine Entschuldigung vernehmen, mit angehangter Bitte, Die Bollendung Diefes Weschäfftes bis auf ben folgenden Tag zu verschieben. Er gieng also nach seiner Wohnung zuruck, wo er ein Fieber bekam, bas ihn langer als fechs Wochen an diesem Orte aufhielt.

Als er etwas besser wurde, empfing er die versprochene Begünstigung, verließ Servalia, und übernachtete ben 6ten bes Christmonats in einem Walde, nicht weit von bem berufenen Schlosse Mandon. Es liegt diese Festung auf einem sehr steilen Berge, und ber Um ang ihrer Maner beträgt nicht weniger als sieben Meilen. Sie ist schon und er= Mandoa. staunlich groß d). Den zien hatte Rhoe das unvernuthete Vergnügen, den Bouard Terry, einen Factor seiner Mation, zu sehen e), als welcher ihm nebst noch einem andern 26 2 Englan=

e) Gin Englander, deffen Reifebefdreibung pur: deas gleichfaus herausgegeben hat: Gie enthalt aber fonft nichte, ale Unmerfungen über die Lebens:

art und Landesgebrauche, die ihre Stelle in ber Beschreibung von Indostan finden werden.

Rboe. 1615. 11eberbleibfel son Chitor.

Englander, Namens Coriat, entgegen fam. Letterer ift deswegen berühmt, meil er bat Berg hatte, die Reise aus England bis nach Indien zu Ruffe zu verrichten. weiter, zeigte man ihm auf einem Berge die alte Stadt Chitor, beren Grofie noch alle bem Schutte hervor leuchtet. Man sieht noch Ueberbleibsel prachtiger Tempel, vieler sch nen Thurme, einer großen Ungahl Gaulen, und einer unendlichen Menge Saufer: abet es wohnet keine lebendige Seele darinnen. Rhoe fah mit Erstaunen, daß man nur at einem einzigen Orte hinauf kommen konnte, und daß auch dieser einzige Weg ungemein Man geht durch vier auf dem Abschusse des Berges frehende Thore, & man in die Stadt gelanget, welche fehr prachtig ift. Der Gipfel bes Berges hat nicht unter acht Coffen im Umfreise, und gegen Sudweff fieht noch ein altes Schloff in gien lich gutem Wefen. Es liegt biefe Stadt in bem Gebiethe bes Rurftens Banna, weld fich dem Mogel feit kurzem unterworfen, oder vielmehr Geld von ihm genommen, und bafür den Titel seines lehmnannes gegeben hat. Des ihigen Mogols Bater, Pebar, mad te diese Eroberung f). Ranna stammete in gerader Linie von dem berühmten Dort ab, den der große Alerander besiegete. Rhoe glaubet, die Stadt Chitor sen chedem de eigentliche Sis bes Porus gewesen, ungeachtet Dehly, welches viel weiter gegen Norte liegt, die Hauptstadt seiner Lande vorgestellet habe. Debly selbst ist voribo biok wege feiner Schutthaufen berühmt. Micht weit von der Stadt, fieht man eine vom Alerand aufgerichtete Gaule mit einer langen Aufschrift. Der ist regierende Mogol, und feil vom Tamerlan herstammenden Borfahren hatten alle biefe alten Statte zerstöret, und vor bothen, sie wieder aufzubauen, vermutblich in der Absicht, das Ungedenken von allem, wa größer und alter ist, als die Macht ihres Geschlechtes, zu vernichten g).

#### Der II Abschnitt.

#### Rhoes Gehor ben dem großen Mogol.

Usmire. Alhoe kommt nach Sofe. Gewohnliche leren. Der Mogol beschenket Rhoe mit seinem Gebrauche daseibst. Erstes Gehor ben dem Pring Coronn, zweyter Gohn des Mogols. Landhaus des Mogols. Fest Mu: Beschreibung des Thrones. Gehor im Gusalkan. Pring Coronn wird den Englandern feind. Begebenheit eines jungen Englander muffen viel leiden. Zwistigkeit zwischen den benden mogolischen Pringen. Granfamer Befchl. Geschicklichkeit der mohrischen Coldaten im Scheibenschießen. Dihoe kommt wieder zu Sinaden. Hoffraulein wird mit einem Berfchnittenen erwischt. Den Englandern wird ein Saus jugeftanden. Wettftreit zwischen dem Mogol und Nihoe wegen der Ma-

Bildniffe. Gemutheart des Gemaldin : Ilffan. Er hat eine Geschichte geidrieben; führet den Mhoe in ein konigliches Luftschloff, behalt ibn zu Gafte; will einen Hoffunker an den Konig von England fibicken Abendmahlgert, die er Riboen Der Raifer ichenkt ihm fein Bildniff auf einem Golefeucke. Gin Olifan. Der Sof gieht in das Schleß Mandea. Geburtstag des Kais fere. Aufzug ber Elephanten. Rihoe wird bes Dahte gerufen. Der Kaifer trinkt ihm gut verebret ihm einen Becher. Der Kaifer und feine Gafte beraufden fich. Falidheit der mo golischen Soffente. Die Englander unterwer' fen fich dem Willen des Dringen.

1616. Msmire. n 25sten kam Rhoe gludlich nach Usmir, bis dahin man von Brampur zwen him dert und neun Coffen, das ist vier hundert und achtze'm englandische Meilen red net, und ten zoten Janner hielt er seinen Einzug in diese kaiserliche Stadt. 2/119

Jedne f) A. d. 9 S. (g) Chendaselbst. Durbal, Jarneo und Guzalkan nicht. b) Im Bernier findet man die Benennungen de Nation nennet eine Sache anders.

Hus heftiger Begierbe, bem Befehle ber Gefellschaft ein Genige zu leiften, begab er sich gleich des folgenden Tages auf den Durbal, bas ist an den Ort, wo der Mogol Gebor ertheilete, und die Befehle zu Regierung feiner lander ausstellete. Der Gingang in Difoe kommt Die Bemacher des Pallaftes ftund bloß ben Berschnittenen offen, und die innere Leibwache nach hofe. bestund aus Weibespersonen, Die mit allerlen Gattungen von Gewehr behangen waren. 2lle Morgen erfchien der Monarch an einem gegen Often stehenden Fenster, woraus man den Haupt- de Gebrauplat überschen konnte. Auf diesem Plate nun versammelte sich das Bolk, um ihn zu se- die daselbst. ben. BuMittage fant er fich abermal bafelbst ein, und hielt fich ofters ziemlich lange auf, um das Clephantengefechte, und den Thierkampf anzusehen. Unter ihm stunden die Bornehmen des Sofes, auf einem Gerufte. Nach diesem Zeitvertreibe begab er sich in die Bemacher seines Frauenzimmers, erschien aber des Abends um acht Uhr noch einmal, entweber auf dem Durbal oder auf dem Jarneo. Hernach speisete er. Nach der Mahlzeit tam er in den Gougaltan b) berab, bas ift in einen großen Sof, in beffen Mitte er fich einen Thron von Wertstuden hatte aufrichten laffen, und worauf er fich setzete, wiewohl er zuweilen einen neben bem Throne hingestelleten blogen Stuhl bafür mablete. In diesen Sof durfte niemand kommen, als die vornehmften Gerren des Reiches, und auch sodann nur, wenn man sie ausdrücklich rufen ließ. Bon Staatsgeschäfften wurde hier nichts geredet, weil man sie auf dem Durbal oder Javnes abhandelte. Die allerwichtigsten Entschließungen wurden in jedermanns Wegenwart nicht nur gefaffet, fondern auch eingeschrieben. Gur ein Ropffluck konnte jedweder das Regifter zu feben bekommen. Daber waren auch dem gemeinen Manne die Staatsgeschäffte eben so gut bekannt, als ten Rathen, und es hatte jedermann bas Recht, fein Urtheil barüber zu fällen. Man hielt bermaßen genau über Diefer Einrichtung und Regierungsform, daß der Raifer es niemals verfaumete, zur beffinmten Stunde an ben Orten, ba er fich zeigen follte, zu erscheinen; er ware denn frank ober besof= fen gewesen, und in diesem Kalle benochrichtigte er das Publicum davon. Zwar waren alle seine Unterthanen weiter nichts, als bloße Leibeigene: Nichts bestoweniger hatte er sich selbst Diefe Wefete bermagen fenerlich auferleget, daß ber gemeine Mann einen Aufstand erreget haben wurde, wenn ihm ber Monarch seine Wegenwart nur einen einzigen Tag entzogen hatte, ohne ju fagen, warum i)? Diefe Erlauterungen bat ber Berfaffer beswegen jum Boraus gegeben, weil fie ju befferer Berftandlichkeit feiner folgenden Erzählung bienen.

Gewohnli=

Er wurde bemnach auf ben Durbal geführet. Ben bem Eingange des erften Gelan-Erftes Gehor bers, famen ibm gween Officier entgegen, und empfingen ibn. Er hatte verlanget, man ben bem Demodre ibm erlauben, boff er feine Chrerbiethigfeit bas erftemal nach feiner eigenen Landes- gel. art bezeiden burfte, und biefe Gunft war ihm versprochen worden. Alls er in bas erfte Gelander trat, mad,te er eine Berbeugung; in dem zwenten abermals eine, und als er unten vor dem Raiser stund, die dritte. Die Bethschafter, die Großen des Reiches und vornehmen Anelinder durften in den Bezirk eines gleich unter ihm befindlichen Gelanders kommen, beffen Beden etwas über die Erde erhoben war. Der ganze Bezirk war mit großen Sammetftuden behangen, auch der Fußboden mit koftbaren Teppiden beleget. Perfonen von mittelmäßigem Stande waren innerhalb des zwenten Gelanders. Das gemeine Bolk kommt niemals in diesen Hof, sondern bleibt in einem etwas niedrigern, der

Diefer Hofgebrauch wurde Fall einer Krankheit oder andern Rothwendigfeit dermaßen weit getrieben, daß der Mogol auf den die Thuren feines Pallaftes offnen, und fich eini1616.

aber bennoch alfo liegt, daß jedermann den Raifer feben kann. - Es hat biefer Ort bie Alchnlichkeit mit bem allgemeinen Unblicke eines Schauplages, wenn man fich vorftellet, di vornehmften Berren ftunden gleichwie die fpiclenden Personen auf der Buhne, der gemet ne Mann aber auf ebener Erbe, ober auf dem Parrerve k).

Der Raifer fam bem Dollmetfcher ber Englander zubor. Er freuete fich über bes Rhoe gluckliche Reife, und legte in ber gangen übrigen Rebe bem Konige von England ben Titel seines Bruders und Bundesgenossen ben. Rhoe übergab sein Schreiben in be Sandesfprache überfeget; febann feine Bollmacht, welche forgfaltig unterfuchet murbe; um endlich feine Geschenke, welche bem Monarchen febr wohl zu gefallen schienen. ben Rhoe verschiedenes, und erkundigte sich nach seiner Gefundheit, welche noch nicht ganglich wieder bergestellet war. In er both ihm feine Mergte an, und rieth ihm , fich lange inne zu halten, bis er feine Rrafte wieder vollig erlanget batte. Doch niemals hatt er einem Bothschafter bermaßen gnabig begegnet, auch die aus Turken und Persien nicht ausgenommen 1).

Pring Co: Micaols.

Beil Rhoe erfuhr, ber Sultan Coronn, bes Kaisers zwenter Sohn, sen Unterfo ronn, zweyter nig von Surate, folglich ben Englandern an seiner Gewogenheit nicht wenig gelegen, ließ er um Gebor ben ihm ansuchen, obgleich bas gemeine Gerücht ihn für einen Chri stenfeind ausgab. Er mußte auf die Ehre, benfelbigen gu sprechen, bis ben 22ften mat ten. Als er aber dem Pallaste sich naberte, so empfing ihn ein vornehmer Officier, und führete ihn in ein inneres Gemach, bas noch keinem Auslander eröffnet worden wat. Unterdessen nun, ba er mit seinem Wegweiser im Gesprache begriffen war, tam ber Privi hinein, ohne vorher etwas melden zu lassen, und machte sich eine Lust baraus, ihn bergestall Er lieft viele Gewogenheit und Bereitschaft zu Erzeigung aller Gefälligfet zu überfallen. ten gegen den Rhoe blicken, ja es wurde diese Meigung burch einige Geschenke bermaftel vermehret, daß er verfprach, Die Englander wegen aller in feiner suratischen Berrfehalt empfangenen Unbilligkeiten flaglos zu stellen. Als auch Rhoe nach einigen Tagen aber mals auf dem Durbal erschien, empfing er aus des Kaifers eigenem Munde eben bergleb then troftvolle Berficherungen. Sobald ihn ber Monarch von weitem erblickete, winkeit er ihm mit der Sand, er habe nicht norhig, erft um Gehor zu bitten, sondern konne fro herben kommen. Er gab ihm die Dberftelle über alle innerhalb des Gelanders anwesende Herren, welches eine dermaßen sonderbare Ehre war, daß Rhoe sich gemußiget hielt, bei Befig berfelbigen forgfaltig zu behaupten m).

Landbaus bes Mogols.

Den isten des Hornungs lud man ihn ein, ein gewisses Lustschloß, welches Maph Ram bem Raiser verehret hatte, zu besehen. Es liegt zwo Meilen von Usmir zwischen zwech febr hohen Felfen, Die es bergeftalt gegen die Stralen der Sonne verdecken, daß man taum eine Stelle findet, wo man fie erblicken fann. Un einigen Orten ift sowohl der Grund als die Mauer in den Felsen gehauen; das übrige besteht aus Bruchsteinen. fleiner Garten Daben, welcher funf Springwaffer, und zween große Teiche bat, davon einer

gen unter feinen Unterthanen zeigen mußte, damit Die andern gufrieden waren. Cbendaf. Es fcheint, Durbal fen ber Name eines Sofes, und Jarneo eines Places, wo fich ber Ronig feben lage. Durnoch find es zween verschiedene Orte.

k) 21. 8. 10 G. 1) Chendafelbit.

m) 21. d. 11 G. Man hatte den englandischen Factoren ju Surate, Umadabat, und anderewo febt übel begegnet.

brengty

brenfig Stuffen hoher liegt, als ber andere. Der Weg zu biefem hause ift so schmabl, daß nicht mehr als zwo Personen neben einander darauf geben konnen. Rebst dem ist er auch uneben und steinicht. Mit einem Worte, dieses Schloß ist ein vollkommen einsamer und sicherer Ort, wo man keine andere Gesellschaft findet, als wilde Pfanen, Zurteltauben und allerlen Bogel, absonverlich aber Uffen, die auf allen Seiten auf den Spigen der

Rhoe.

Mit bem Abend bes zien Mar; nahm das Fest Murup o) seinen Anfang, an Fest Nurup. welchem die Mogolen gleich den Perfianern, den Unfang ihres neuen Jahres begehen. Es wird gemeinigsich im Neumonde gefenert. Man hatte auf bem Durbal einen vier Schuh erhabenen Thron aufgerichtet. Der Raum zwifchen biefem Throne und bem Orte, baber ber Kaiser kommen sollte, war eine Buhne sechs und funfzig Schuhe lang, und bren und vierzig breit, auf benden Seiten mit einem Gelander eingefasset, auch mit goldenen und feibenen Zeugen bedecker, Die von großen mit eben bergleichen Zeuge überzogenen Rohren unterstüßet wurden. Bu Enbe Dieses Raumes hatte man die Bildnisse bes Königes von England, der Königinn, der Prinzestinn Blifabeth, der Gräfinnen von Sommerset und Salisbury und einer gewiffen Bürgersfrau in konden aufgestellet. hieng bes Thomas Smith, Befehlshabers ber offindischen Gefellschaft, seines. Die Dubne war mit febr breiten perfischen Teppichen beleget. In biefem Plage befanden sich die Bernehmen, mit Ausnahme einer geringen Angahl, die eine andere gleichfalls mit einem Gelander umfaffete Stelle, dem Throne gleich gegen über, inne hatten, damit fie den Befehlen Seiner Majeftat besto naber senn mochten: und in diesen zwenten Bezirk hatte man allerlen koftbare Seltenheiten, unter andern auch ein filbernes Haus geftellet. Zur linken in eben diesem Bese, stund des Prinzen und des Sultans Corron Gezelt, und zwar gleich dem kaiferlichen Throne auf Gaulen mit Gilberbleche befchlagen. Die Gestalt des besagten Thrones war viereckigt. Die vier Pfeiler trugen einen himmel von Goldstücke, an deffen Fransen oder Erepinen achte Perlen angereihet waren. Bon einer Weite zur andern bingen Granatapfel, Birnen, Mepfel und andere Fruchte von bichtem Golde. Der Raifer faß auf Ruffen mit Perlen und Edelgesteinen gesticket. Die vornehmsten Serren hatten ihre Zelte nach der lange des Sofes aufgesehlagen, einige von Taffend, andere von Dammafte, noch andere, aber wenige, von Goldfiude. Gemeiniglich legen fie in diefen Zelten alle ihre Roffbarteiten zur Schau, und verzeiten gieng ber Kaifer hinein, und nahm, was ihm beliebte: allein nach ber Zeit schaffte er biese Gewohnheit ab, und jedweder brachte ihm seine Reujahresgeschenke selbst auf den Thron.

Rhoe wählete den letten Tag des Festes zu Ueberreichung seines Geschenkes. Raifer nahm es gnavig an, und besahl, man follte ihn in fein Gelander hinein laffen. Weil bes Thrones. Der Beschreibung es ihm aber gleichwohl nicht erlaubt war, auf die Buhne bes Thrones zu fteigen: fo fah er im Unfange nicht mehr, als einen Theil davon, indem das Gelander, das felbigen von vorne umschloß, ziemlich boch, und mit einem Teppiche behangen war: Endlich aber bekam er

11) 21. 0. 12. 6.

ret eine gewiffe perfifthe Epoche baraus, die er Unnees Gehaliennes nennet, und die unfern Beitrechnern bisher unbefannt gewefen. Dan febe ben erften Theil feiner Sammlung.

o) Rhoe irret gleich manchem andern Reifebe-Schreiber, wemi er fager 47en in bedeute neun Eg: ge, weil das Rest so lange banere. Thevenot meldet den Uriprung diefes Ramens, und erfla-

Rhoe. 1616. boch ben ganzen Thron von unten dis oben zu Gesichte. "Es ist nicht zu leugnen, sast "er, der Thron sen imwendig kostdar geschmücket gewesen: allein es bestund dieser Schmud, aus so vielen Stücken, und die sich so schlecht zusammen schiekten, daß diese Unordnum, ihren Glanz nicht wenig schwächete. Es schien, als ob man keine andere Absicht geschwichtet, als die größten Rostdarkeiten im ganzen Neiche über einen Hausen hinzulegen, ob "ne die geringste Artigkeit daben zu beobachten... Nachmittage erschien ein junger Prid und Sohn des neuen mogolischen Lehnmannes Ranna, mit vielen Ceremonien vor der Throne. Er siel drenmal auf die Rnie, berührete die Erde mit seiner Stirne, und über gab das Geschenk in seines Vaters Namen. Es bestund in einer großen goldenen Riste som Man ließ ihn in das kleine Geländer treten, und der Raiser schlang ihm zur Dankbarkeitzu Urme um seinen Ropf. Den Beschluß des Festes machten einige Länzerinnen mit ihre Sprüngen.

Gehor im Gu-

Den zosten des Abends begab sich Aboc auf den Guzalkan, weil ihm und allen zu Ertheilung des Gehöres, bestimmeten Orten dieser am bequemsten schien, sein Abringen mit aller Frenheit zu eröffnen. Ungeachtet des kaiserlichen Versprechens gieng is mit seinen Geschäften dermaßen langweilig zu, daß er dieser Ungewißheit endlich überdrüßt wurde. Die Schwierigkeiten, die er fand, seine Klagen vor des Mogols Ohren zu bringet geben von der Ordnung, die um diesen Monarchen herrschete, keinen sehr vortheilhaftige Begriff. Diese Erzählung verdienet um so vielmehr, daß man sie mit seinen eigenen Borte anführe, weil er eben durch dergleichen umständliche Berichte den Werth seiner Nachrickten erhöhet. Nur muß man daben bemerken, daß die Hindernisse, darüber er Klage sühreb von der Portugiesen ihrem Anhange herrühreten, indem sie den Alsaph Kam, einen die vornehmsten Herren und Reichsbeamten, dahin vermocht hatten, daß er das Gesuch der Engländer auf alle mögliche Weise zu hindern suchte.

Wie verlegen Mhoe - daben ift.

"Man ließ zwar mich, faget Rhoe, nebst meinem Ugenten, ober indianischen Kactel welcher ein alter Greis war, hinein treten, hingegen meinem Dollmetscher wurde a "Unstiften bes Usaph Chans, bem nichts gutes von meinem Unbringen schwanete, ber Ein gang verwehret. Seine Majeftat ließen verschiedene Fragen, die Person des Koniges vo England und meine Geschenke betreffend, an mich ergeben. Ich beantwortete zwar nige, endlich aber fagte ich rund heraus, ich fen ber portugiefischen Sprache nicht so mad "tig, baß ich bem Raifer auf alle Fragen binlangliche Untwort geben konnte, wofern me meinem Dollmetscher nicht erlaubete, herein zu kommen. Er wurde demnach, des 21fap Rams Widersehung ungeachtet, herein gerufen. Ich befahl ihm, Seiner Majest "zu melben, baß ich mit berfelben gern wegen ber Geschäffte, bie mich an Dero Soflage geführet hatten, fprechen mochte. Seine Antwort war: er fen bereit, mich anzuhören. "lein bes Maph Rams Cohn zog ben Dollmetscher mit ziemlicher Gewalt auf Die Geiff und ließ ihn nicht weiter reben. Seine übrigen Unbanger traten hierauf vor mich, fchul "ten mir dergestalt die Gelegenheit ab, mich bem Raifer zu zeigen, und ließen meinen Doll "merscher eben so wenig herben q). Ich befahl ihm, seine Stimme zu erheben, und bei "Raiser zu sagen, ich bathe um Gehor. Der Rerl war so beherzt, daß er es that. Ulst "Raifer seine Stimme vernahm, wurde ich zu ihm gerufen, und alle meine Widriggesinn sten mußten mir Plat machen. Unterdessen unterstund sich der Maph Ram gleichweb 22 110 (-01) " neben meinen Dollmetscher hinzutreten. Huf ber andern Seite stund ich: allein, indemid) - Aboe. "ihm vorsagte, was er bem Raiser vortragen follte, so suchte ihn bieser gefährliche Frind irre 1616. " zu machen, und fiel mir alle Hugenblicke in die Rebe.

" Richts bestoweniger ließ ich dem Raiser vorstellen, ich besände mich nun schon zween "Monate an feinem Hofe; einen bavon hatte ich mit einer beschwerlichen Krankheit, ben "andern mit vergeblichen Beitläuftigfeiten zugebracht; es schiene, man machte sich wenig "aus der Saupenrfache meiner Reise, namlich eine beständige Freundschaft zwischen benden "Matienen zu friften, und vermige berfelbigen die Handlung und ben Aufemhalt ber eng-., landischen Raufteute, Die eine Zeitlang im Meiche verbleiben wurden, auf einen fichern Fuß "zu fegen. Die Antwort war: Diefe fanuntlichen bren Stucke habe man mir gleich ben bem "allererften Gebore bewilliget. Das ift wahr, verfeste ich, aber unter beschwerlichen ober "undeunlichen Bedingungen. Hierauf fragte mich der Kaiser selbst: was für ein Geschenk "ich ihm verspräche? Ich antwortete: Unsere Handlung sen noch schwach und beginne "erft auf jufeimen: gleichwohl bringe unfer land allerlen Seltenheiten hervor, welche mein , Konig ihm gern überschicken wurde; auch wurden die Raufleute bergleichen Dinge aller 2, Orten aufzutreiben suchen, wenn er sie dagegen seines Schuches wurdigen wollte. " fragte mich, was für Seltenheiten ich mennete? und ob es Diamanten ober andere Ebel-» gesteine maren? Ich fagte, meines Erachtens waren bergleichen Seltenheiten, Die fein eigenes land lieserte, kein genugsam wurdiges Weschent für ihn, ich wollte mich aber bemu-"ben, für Seine Majeftat allerlen Roftbarteiten ausfundig zu machen, die man in feinen tan-"ben noch nicht gefehen batte, als zum Benfpiele, treffliche Gemalte, Bildhauerarbeit, "fteinerne ober gegoffene Bilber, Stickeren, Gold- und Gilberzeuge. Das ift zwar gang "gut, versetzte er, mir ware aber ein englandisches Pierd viel lieber. Ich antwortete, es " fen nicht möglich, eines zur Gee herzubringen, zu lande aber wurde es ber Turfe nichtlei-Er mennete hierauf, zur Gee mochte es wohl angeben: allein ich wendete bie "Schwierigkeiten wegen ber Sturme, und die lange ber Schiffahrt bagegen vor. Michts-" besteweniger behauptere er, unter sechs Pferden, die man zu Schiffe brachte, mußte boch wohl eines daven fommen; und wenn es gleich unterweges mager werden follte, fo konnte "man es boch schen wieder auffuttern. 3ch blieb baben, ber glückliche Ausgang mare etwas , ungewisses, boch wollte ich ibm zu gefallen nach Saufe schreiben, und wurde man einen "Berfuch wagen.

"Dierauf fragte er, mas ich von ihm verlangete? Ich fagte rund heraus, ich ver--lange billige Bedingungen, welche zu Errichtung einer beständigen Freundschaft, zur " Sicherheit unserer Personen, und zur Frenheit unserer Handlung nothig schienen. Denn "da man & übel mit uns verfahren habe, fo fen diese Borfichtigkeit etwas unentbehrliches; "übrigens wellte ich unfore gegrundete Klagen hier nicht weiter berühren, weil ich der guten

" Soffnung lebete, man wurde ihnen ohne Zeitverluft abhelfen.

"Den biesen Worten trat Maph Ram bergu, und wollte meinen Dollmetscher meg-"ftofen: allein ich begegnete feiner Berwegenheit mit gleicher Minge, hielt ihn ben dem "Urme gwuich, und ließ ihm feine Macht, feinen Umwillen anders als durch Zeichen an den " Zag zu legen. Us der Kaiser in meinen Bewegungen einige Hitze mahrnahm: so ärgerte "er fich, und rief mit einem bermaßen zornigen Wefen, er wolle wiffen, über wen ich mich "befchwere, daß ich nicht für rathfam hielt, ihn noch heftiger aufzubringen. Ich befahl, in "ziemlich schlechtem Italientichen, meinem Dellmetscher: er solle zur Untwort geben, ich Allgem, Reifebesche, XI Band, , wolle

A hot:

" wolle Seiner Majestat mit Erzählung unserer Noth nicht beschwerlich fallen, sondern "bero Prinzen um Recht und Gerechtigkeit anflehen, weil ich bes volligen Zutrauens felt "es wurde uns berfelbige nicht zuwider fenn. Der Raifer ließ meinen Dellmetscher 116 " völlig ausreden, sondern sobald er seinen Cohn nennen horete, bachte er, ich beschm mich über benfelbigen, und wiederholete zwermal nach einander in eben ber Sprache , ren ich mich selbst bevienet hatte: Mio siglio, mio siglio! hierauf ließ er ihn ohne "jug rufen. Der Pring erfchien ben Augenblick. Schrecken und Unterthänigkeit waren in , nem Angesichte abgemalet. Dem Migh Ram war nicht weniger bange, und alle In " fente fchienen befturzt zu fenn. Der Raifer ließ feinen Pringen febr hart an, und biefer! , schuldigte fich mit großer Berwirrung, weil er bie Urfache bes Unwillens nicht mu . Ich meines Ortes begriff ohne Mühe, woher ber gange Verftof rührete, und nahm ? , meine Zuflucht zu ber Gewogenheit eines gewiffen perfianischen Pringen, mit bem ich "fanntschaft gemachet hatte. Ich bath ibn, er mochte ben Rebler meines Dollmette . " der sich unrecht ausgedrücket habe, ersehen. Dieser num beruhigte sowohl des Kal "als des Prinzen Gemuth, als er vortrug, ich hatte mich im allergeringsten nicht "ben lettern beschweret, sondern ich bathe vielmehr um Erlaubniff, daß ich mich me , alles besjenigen, was in feinem Gebiethe vorfallen wurde, an ihn wenden durfte. "Borschlag bewilligte ber Raiser.

"Alls fich ber Pring von feiner Boffingung erholet hatte: fo fagte er zu mir, er "mir ja einen girman angebethen, ich aber feibigen ausgeschlagen, und möchte ich bie 2, fache bavon anzeigen. Ich antwortete ohne Bebenken, ber givman enthalte gen "Bedingungen, bie ich nicht annehmen konnte. Der Raifer wollte hierauf wiffen, was "für Bedingungen waren, benen ich mich nicht unterwerfen wollte? Ich nennete fie ber, "es kam darüber zu einem hisigen Wortstreite. Ein gewisser vornehmer herr, Dan "Morreb Ram, fagte rund heraus, er konne von ber portugiefischen Nation nicht 35 Ben; ja er redete von der unferigen febr verachtlich, und behauptete, Geine Majeftat wit "niemals in die geringste ben Portugiesen nachtheilige Sache willigen. "war, ich verlangete nichts, was den Portugiesen schadlich fern konnte, und hatte ich ! , geglaubet, baf der mogolfche Bof biefer Mation fo ganglich zugethan ware. Allein, bie " fuiten und die übrigen Freunde der Portugiefen, hielten dermaßen foft ben ber Erklaruns "Motreb Rams, das ich mich auf eine andere Weise berauslassen muste. "wiewehl nur bedingungsweise, einen Frieden mit ben Portugiefen ver, fagte aber baben, es mare uns übrigens an ihrer Freundschaft nicht mehr gelegen, als an ihrer Fr "fehaft. Der Raifer nahm fobann bas Wort auf, erklarete mein Begehren für billig, 3. Antwort für großmuthig, und befahl, ich solle meine Borfchlage horen laffen. Afapte I "welcher ben biefer gangen Unterredung noch fein einziges Wort gesprochen hatte, und nichte " winfchte, als fie mochte bald geendiger werden, fellete vor, man moge noch fo lange Bort "feln, fo werde body bas Ende vom liede zulest diefes fenn, daß ich mein Begehren ! 20 lich auffehen muffe; folglich fen das Beste, man thue bieses gleich im Unfange: find "bann ber Staatsrath mein Berlangen billig, fo tonne man bas Siegel barunter brite "Der Raifer ließ fich biefen Borfchlag gefallen, und ich willigte gleichfalls barein, well "der Pring feine Genehmhaltung dazu geben wollte, welches er auch versprach r).

John Land Land Land Berline

Den andern Log schickte Abor zu bem Maph Ram, und ließ ihm melben, ber gestriae Forn bes Raifers habe aus einem blogen Misverstande hergerühret, und liege bie Chuld an niemanden als bem Doumetfiber; Die Englander hatten zwar nicht ben minde Dring Coronn fam Berfas, fid weber über ihn noch über ben Pringen zu beschweren, gleichwohl konnten wied ben Engfie er auch nicht balden, daß er ihre Ungelegenheiten bem Raifer verhehle oder nur halb vor-tandern feind. trage, folglich machte er es nicht ungueig nohmen, wenn fie für feine kunftigen Wennichungen bes Bose danketen. Seine Untwort mar, weber er, noch ber Pring hatten bie gering= ste Urfaije, zu glauben, als wenn ber englandische Bothschafter hatte Klage über sie führen wellen; der Misverstand liege vielinehr klar am Tage; er son allezeit ein guter Freund von ber englindischen Mation geroefen, werde auch diefe Gefinnung allezeit bepbehalten. Gleich= wehl com'n Rhoe ein paar Lage hernach, der Prinz habe den Kaiser gestroget: warum er doch ben Englandern so günstig begezue? Zugleich gabe er ihm auch vorgestellet, es werde Diefer Borgug Die Portugiesen abhabren, seine Sofen Lunfrig zu besuchen, Da boch ihre Sand= lung ihm weit nunlicher sep, als ber Englander ihre, welche allen Borrheil allein baben zo= gen, und lauter Waaren von fohlechtem Werthe führeten, als zum Benfpiele Tucher, Gabel und Meffer; bagingegen jene Perlen, Rubinen, und allerlen andere Ebelgefteine brachten. Beil nun aus Dieser Vorffeilung bemlich genug abzunehmen war, Die Gewegenheie des Pringen gegen die Englander habe den hochsten Cipsel noch ben weitem nicht erreichet: to fund Aboe auf feinee Suth, und fichte, soviel moglich, tes Raifers Gnade benzubehalten. Wie gegrundet sein Argwohn war, bas lehrete ihn furz hernach noch eine andere Megebenheit.

"Ich verlebe, faget er, zu meinem großten Berbruffe einen jungen Englander, welcher Begebenheit aus meinem Dienste trat, und sich zu einem Itoliener bezah; es gereichten auch bie eines jungen "ichandlichen Itefachen feines Ausweichens, unferer Mation zur schlechten Ehre. Weil ihn Englanders. "nun alle Italiener mit gesammter Hand beschüßeten, so suchre ich auf bem Durbal Gesechrigfeit. Der Raifer befahl fogleich, man follte ben Weglaufer in meine Sande lie-"fern. Allein ber Deing, welcher nur auf Gelegenheit laurete, mir Webe gu thun, fchlug "bor, man follte ihn offentlich vorführen. Der Rerl erfchien bemnach bes Abends auf -, bem Gugalfan; und weil er fich auf des Pringen Berftand verließ, fo hatte er bie Ber-"wegenheit, bag er vor mich hertrat, und ben Raifer bath, ibm bas beben gu fchenken. . Den Momoregen gieng fein Zustand zu Bergen; er verlohr alfo die Luft zu feiner Ausliefe-" rung an mich, und befchloß bagegen, ihn als einen Gefangenen nach Surate zu fchicken. "Uhlin, ber Pring bath fich ben Menfihen zur Bobienung aus, bloß in der Ubficht mir Ber-" bast in maden. Diefe Gnade wurde ihm auch, aller meiner Einwendungen ungeachtet, " augestenden. Hierauf gab er ihm auf ber Stelle hundert und funfzig Rupien, nebst der " Dezahlung für zwen Pferde, ja er haufete Unbilligkeit mit Beschimpfung, und verboth ., mie allen Umgang mit ibm.

Multerbessen erkannte der junge Mensch seinen begangenen Fehler, kam bes Nachts "zu mir, net mir ju Juffen und bath wegen feiner Thorheit um Bergebung, nebft bem Ber-" forechen, folde auf alle erfundiche Beife wieder gut zu machen. Meine Untwort war, "weiler in Des Pringen Diensten mare, fo verlangete ich ihn nicht ben mir zu behalten: foll-, te ich ihm aber verzeihen, fo mußte er mir eine offentliche Genugthuung leiften.

, 27 den

r) 21. 8, 16 8.

2616.

"ben folgenden Tag fand er Mittel, in den Guzalkam zu kommen, wo er ben Raifer u " Unade anflehete, und alles, was er falfchlich vorgegeben hatte, widerrief; er gestund aus "es fen biefes ein neues Berbrechen, bas er, um ber billigen Bestrafung wegen bes veris "zu entgeben, begangen habe; ja er bath, Seine Majeftat mochte mich rufen laffen, mit er mich in bero Begenwart um Bergeihung bitten fonnte. Der Kaiser war auch !! , reit, dieses zu verwilligen: allein der Pring, welchen dieser unvermuthete Zufall ungem! "argerte, brachte allerlen andere Dinge vor, barüber er biefen Entschluß fabren ließ. Di "folgenden Tag erschien ich auf bem Guzalkarn. Der Raifer verficherte, er fen niem "len Billens gewesen, einen entlaufenen und ftrafbaren Englander gegen meine Geride "barfeit zu schufen; unterdeffen habe er ihn auch nicht von fich stoffen tonnen, ba er , gleichsam in seine Urme geworfen. Man ließ ihn hierauf herholen. Er bath mich Den Knien um Berzeihung, fchmur vor bem Raifer, er habe tein mahres Wort gefast "und lege er dieses Bekenntnif fren und ungezwungen ab, weil er keine Soffnung bab "England jemals wieder zu feben. Der Pring, welcher baben zugegen war, ereiferte "gewaltig, und redete ibm ftart ju, er folle ben feiner vorigen Gefinnung bleiben. "er aber ben seiner Sprache verblieb, fo bieß man ihn feiner Wege geben. Doch ber Pri "fonnte seinen Berdruff unmöglich verbergen, fondern rief ihn vor allen Unwesenden ? "ruch, und gab ihm ben niedertrachtigen Befehl, die empfangenen hundert und funfzig De "pien wieder heraus zu geben, unter bem Bormante, weil er fie meiner Dienfte wegt "nicht empfangen habe, fo gehoreten fie ihm auch nach feiner Aussohnung mit mir ni "mehr."

Englander muffen viel leiden.

Die Englander mußten noch mancherlen andern Verdruß ausstehen, und Rhoe f le baju schweigen, weil er fein Mittel, einige Benugthung bafür zu erhalten, vor fich fot Denn er hatte nichts mehr zu verschenten; ber Raifer bingegen nahm feine Bittschrift & neigt an, wenn sie nicht von einem Geschenke begleitet wurde. Der Pring verkehrete De gegenwartigen Zuffand ber Sachen jum Beften ber Portugiefen, indem er in fie brand fie mochten Ebelgefteine, Rubine und Perlen zu faufen bringen. Gie erfchienen alfo m einem ansehnlichen Gefdente vor dem Raifer, und bothen ihm einen blaffen Rubin gu fafen an. Er weg drenzehn Rolles, davon drittehalb eine Unze machen. hoffter maßen funf Lets Nupien dafür zu bekommen, both ihnen der Raifer nicht mehr de eine. Gleichwohl gewannen fie die Gunft des Hofes fo vollig, daß die Englander Berg nicht mehr hatten, fich dafelbst seben zu laffen. "Bis hieher, faget der Berfaftet "batte ich mein Urtheil von diesem Lande auf anderer leute Bericht gegrundet, nunne "aber fab ich zu meinem größten Leidwefen mit eigenen Augen, was für einen großen 1 . terfchied man zwischen und und ben Portugiesen machte. Alle Indianer liefen nur 34 9 ,, nen. Uns tauften fie gleichsam nur aus Barmbergigfeit etwas ab. "hatten nicht nur den Bortheil über uns, daß fie des Mogols Machbarn waren, fende "fie waren auch im Stande, die Bandlung feiner Unterthanen auf bem rothen Meere au !! "ren. Rebst dem war auch unsere Handlung gegen die ihrige, wie nichts zu aditt "Die Furcht vor unfern Kriegesschiffen war der einige Bewegungsgrund, warum uns be Mogol den Zutritt nicht gar verfagte s).,,

Den izten bes Drachmanats wurde bem Prinzen Coronn die Unführung der Bol- Abocfer, welche Decan befriegen follten, anvertrauet. Man zog die Braminen wegen des Tages seiner Abreise zu Rathe: hingegen erhielt ber Pring Pervis Befehl, nach Hofe zu kommen. Man redete bemahe ungescheuet davon, befagter Pring hatte seinem Bater ge- zwischen den 2miftigfeit schwieben, er wellte die Unführung der Bolker seinem altern Bruder gern gonnen, allein beyden mogodaß man ihm den Sultan Coronn vorzöge, das nahme er sich zur Beschimpfung auf, und lischen Prinsen entschlossen, sich beswegen an besselben eigene Person zu halten, und Genugthuung zu gen. verschaffen. Die vornehmften Kriegesbeamten sagten gleichfalls, sie wollten lieber ihre Bedienungen nieder legen, als unter einem so verhasseten Feldherrn dienen, vor welchem man sich mehr fürchtete, als vor dem Kaiser selbst. Unterdessen sah Aboe zum Boraus, es wurde ben dem einmal gefasseten Entschlusse verbleiben; weil, wie er sager, es in des Raifers Bermogen nicht ftunde, ihn zu andern. Diefer Monarch fegete fich vor, fein Seer felbst anzuführen, und bie Englander geriethen barüber in die Gorge, wenn er biefe Entfchließung nebst seinem Lieblinge, bem Sulphetar Ram, bewertstelligte, so dürften sie wohl niemals einen Haller von ihrer Schuld bezahlet bekommen t).

Den isten befahl ber Mogel einem von feinen Bottern, welcher ben chriftlichen Glauben angenommen hatte, er follte einem Gwen, ben man nach Gofe gebracht hatte, auf ben Befehl. Hals sigen. Als ihn aber Die Furcht an Bollstreckung Dieses Befehles hinderte: so wur= be selbiger seinem jungern Bruder gegeben, ber ihn auch unerschrocken vollzog, ohne baß ibm ber lowe das geringfte zu leibe gethan batte. Diefe Begebenheit mußte bem Raifer zum Bormande bienen, ben altern ins Gefängniß zu schiefen, und es glaubete niemand, daß er jenials wieder herauskommen werde. Den 24sten kam die Bemahlinn des Sultan Co= vonns mit einem Prinzen nieder. Indem nun diefer neue Feldherr mit feinen Zuruftungen zum Feldzuge beständig fortfuhr u): fo warf man ihm zwanzig lets Rupien zu seinem Unterhalte aus, und er machte ben Unfang jum Gebrauche biefes Gelbes bamit, daß er die Gemitther durch feine Frengebigkeit gewann. Einer von den vornehmften Herren am Hofe steckte es dem Raiser, der Prinz Pervis zoge es sich zum großen Schimpfe, daß man feinen Bruder zu Unführung ber Kriegesmacht ausersehe, und fen es ihm nicht zu viel, feinen Berdruß an felbigem auszulaffen. Meinetwegen, gab ber Monard zur Untwort, mogen fie fich immerhin balgen; Der tapferfte foll hernach meine Bolter anführen.

Abor hielt es für seine Schuldigkeit, ben Emir Abdalla Zassen, Generallieutenant Geschickliche und Schahmeister ber mogolischen Bolter, welcher nachziens nach dem allgemeinen Sam- teit der mogomelplage abgehen wellte, zu besiehen. Dieser Herr nun ließ seine Soldaten in des Rhoe lischen Solda-Gegenwart nach der Scheibe schießen. Die meinen darunter trafen mit ihren Afeilen oder ten im Scheis Gegenwart nach der Scheibe schieffen. Die meisten darunter trafen mit ihren Pfeilen oder benschießen. mit einer einzigen Rugel aus ber Flinte ins Schwarze, ungeachter es nicht breiter war, als

Aber da die Englander dachten, nun fen mit ihrer Gefandtschaft alles aus : fo machte Rhoe kommt ihnen ein geringer Zusall ganz unverzunucher neue Hoffmung. Eines Tages, da Rhoe sich wieder in auf dem Durbal einfand, ließ ihm der Raiser durch den Maply Ram vermelden, er ha- Gnaden. be gehoret, es sen unter den Englandern von seinem Gefolge ein trefflicher Maier, und mochte er gern etwas von seiner Urbeit seben. Mun hatte ich, saget Rhoe, gar keinen Maler ben mir, sondern nur einen jungen Menschen, ber zu seinem Zeitvertreibe allerlen

1) 21. 8. 17 3.

u) Ebendaselbst.

Bilder

Rhoe. 1616.

Bilber mit ber Feber zeichnete, übrigens aber von ber Geschiellicht eines Runfelers wei entfernet war. Unterdeffen mennte der Raifer, als ich es ihm fagte, ich beforge etwa, d mochte mich um meinen Runftler bringen, und suchte mir biefe Furcht zu benehmen: alleit ich verficherte bagegen, baf ich von bergleichen Gebanten weit entfernet ware, und ben jut gen Menschen morgen auf ben Gugalfam mitnehmen, auch feine Zeichnungen, Die etwi in einigen Ciephanten ober Biefchen befteben mochten, mitbeingen wollte. Dievauf made Der Raifer eine Reigung, und fagte, wenn ich aus Mengierigkeit erwa Berlangen nach nem Clephanten, ober feiner Figue, oder nach fonft etwas, bas in feinem lande zu findel ware, trige, fo fellte ich fein Geid bafür ausgeben, noch es mir durch fonst jemanden, al durch ihn felbft, zu verschaffen trachten; er bothe mir alles an, was mir anftandig sen, und birfie ich nur fren fagen, was ich wollte; er ware mein guter Freund, und gum Befchtiff, mochte ich nicht vergeffen, ben jungen Menfchen und feine Gemalbe diefen Abend nach & Maph Ram ersuchte mich ben biefer Gelegenheit ebenfalls, ihn i Roch niemals hatte fich ber Raifer fo gri besuchen, und meinen Maler mitzubringen. dig gegen mich erzeiget, als ben tiefer Gelegenheit. Der ganze Hof erfuhr es, gleichn ich foldres aus bem veranderten Bezeugen der Boffoute gegen mich, ohne große Dinbe " meffen tounte. Das lufligfte ben ber gangen Sache war biefes, bag ber Raifer einen J' fuiten . welcher mir ben aller Gelegenheit zu schaben gesucht hatte, zum Dollmetscher feit anäbigen Reden machte x).

Soffraulein wird mit eis nem Ber= fchnittenen er: wischet.

Eben biefen Tag, wurde ein Hoffraulein ber Pringefinn Mobornail, und Gelle ten bes Raifers, im Pallafle auf frifder That mit einem Berfchnittenen erwifdet, und gw von einem andern Berfchnittenen, ber gleichfalls in fie verliebet war, und feinem Rebei buffer ben Dolch in ben leib stieß. Das junge Frauenzimmer wurde bis unter bie 20 feln in bie Erba eingegraben , und ihre Urme an einen Pfahl gebunden, in welcher Gal lung fie bren Lage und zwo Rachte ohne Effen und Trinten verbleiben und die Connell bise am Ropfe und ben Urmen aussteben follte. Satte fie biefe Strafe überftanben, ware fie wieder zu Gnaden angenommen worden: ber Berfaffer meldet aber nicht, wie mit ihr abgelaufen, fondern nur, man habe an Perlen, Ebelgefteinen und Gelbe benna für 3000 Millionen Goldes am Werthe ben ihr gefunden. Der Berfchnittene ftarb 300 nicht an bem Dolchenftiche, wurde aber ben Elephanten vorgeworfen y).

Den Englan= Haus zuges ftanden.

Die Gnade, barein Aboe fam, wirkete fogleich etwas gutes für Die Englander, inde bern wird ein ihnen erlaubet wurde, in der Stadt Baroch ein Haus zu ihrer Handlung an sich zu kauf und an befagtem Orte mit allen beliebigen Baaven ju handeln; jugleich murden fie auch vo allen Abgaben befrenet, wodurch fie ungefahr ein taufenb funf hundere Jacobus erfrareren Bierauf erzeigete jebermann am gangen Sofe bem Aboe für feine eigene Berfon bie gre-Er berichtet einige Wirkungen Dieser glieflichen Beranderung, mit folde Umfranden, bavon man nichts weglaffen barf. Den 6ten Inguft, faget er, befam ich 201 fehl, auf bem Durbal zu erscheinen. Ginige Tage zuvor hotte ich bem Mogol ein ( Wettstreit malb verehret, und zugleich versichert, es wurde niemand in Indien fenn, welcher ein zwischen dem von gleicher Schöngeit zu verfertigen im Stande mare. Gebalo ich nun erschien, rief mir zu, was wollet ihr bem Maler geben, ber ein anderes bem eurigen so abuliches W malb verfertiget hat, bag ihr nicht wiffen werdet, welches bas eurige ift? Ich antwell

Mogol und Othoe wegen der Maleren.

Rbee. 1616.

tete: zwanzig Piffolen will ich ihm gern geben. Er ist ein Ebelmann, verfeste ber Raifer, ihr biethet zu wenig. Ich will, fagte ich hierauf, mein Gemald von Bergen gern bergeben, wiewohl ich es für ein seltenes Runftfiud achte, und verlange mich in teine Wetto einzulaffen; benn wofern es Dero Maler so wohl getroffen hat, und er mit meinem . Unerhieihen nicht zufrieden ift, fo werden Gure Majefrat im Stande fenn, ihn zu belohnen. Es wurde hierauf noch eine Zeitlang von den in Indien im Schwange gehenden Kunften gesprochen, und sobann befahl er mir, ich sollte biefen Abend auf bem Guzalkam erscheinen, ba wollte er mir feine Gemalbe vorlegen.

Gegen Abend wurde ich noch einmal ausbrücklich erinnert, ich mochte nicht außenbleis . ben; fo begierig war er nach bem Giege, ben bie Wefchiellichkeit feines Malers bavon tragen follte. Man legte mir sechs Gemalde vor, unter welchen das meinige mit begriffen war. Sie tagen alle mit einander auf einem einzigen Tifche, waren auch einander bermaffen abna lich, daß ich ben dem Scheine der Wachskerzen in der That nicht fo gleich wußte, welches das meinige ser, und gestehe ich, daß ich mir biefes nimmerniche vermuthet hacie. Gleichwohl kennete ich es endlich, zeigete auch bin und wieder einigen Unterschieb, welcher Rennern merklich fiel. Unterbessen war ber Kaiser schon darüber zum hochsten vergnügt, daß ich eine Zeitlang in der Ungewißheit gestanden hatte: ich meines Ortes gab ihm gewonnen, und lebete die Bortrefflichkeit feines Kunstiers. Dan, jing er wieder an, mas faget ihr Dazu? Meine Untwort war : Seine Majeftat hatten nicht nothig, Maler aus England fem= men gu laffen. Was wollet ihr nun bem Runftler geben ? fragte er weiter. Ich fagte, weil felbiger mein Bermuthen bermaßen weit übertroffen batte, fo wollte ich ihm bas versprochene boppelt bezahlen; und wenn er zumir tame, ihm hundert Rupien, ein Pferd dafür zu faufen, einfandigen. Der Raifer nahm bas Unerbiethen zwar an, feste aber hinzu, ich murde feitem Maler mit jedweder andern Sache einen großern Gefallen erzeigen, als mit Gelbe, und fragete bamit jum zwertenmale, was ich ihm für eine Berehrung machen wellte? Als ich antwortete, Diefes mußte meinem Belieben überlaffen werden, fo gab er es zwar zu, wollte aber doch wiffen, was es senn wurde? Ich will ihm, war meine Untwort, einen guten Gabel, ein Pijtol, und ein Gemald geben. Dun, versette der Monarch, ihr gestehet boch, daß es ein guter Maler ift: Bittet ihn zu euch, zeiget ihm euere Geltenheiten und laffer ihm Die Wahl barunter; er hingegen foll euch eines von feinen Gemalben geben, bamit ihr es nach England mitnehmen, und die Europäer überführen konnet, wir fenen in viefer Rund nicht fo ungefchieft, als sie vielleicht gebenten. Hierauf befahler mir, unter ben Nachgemalben eines für mich auszusuchen. Ich that es ohne Berzug. Er nahm es, wiedelte es felbft in ein Papier, legte es in die Schachtel, davinnen das Urbild gemefen war, und bezongte fuh wegen des Sieges, den er feinem Maler zuschrieb, sehr vergnügt. Hierauf zeinte ich ihm ein Meines Bildniß, bas ihn selbst verstellete, an welchem aber die schone Manier Des Künstloes, ber die Machgemalbe verfertiger harte, ben weiten nicht, erschien, und fagte daben, Dieses fen Die Urfache meines Jrrigums; benn man habe es für Die Urbeit eines ber größten Kunftler hier zu kande ausgegeben, folglich hatte ich die Gefchicklichkeit ber übrigen überhaupt, aus biefer Probe beurtheilet. Er fragte hierauf: woher ich es bekommen gene? Da ich nun antwortete, ich hatte es von einem Kaufmanne eingehandelt : fo verfeste er : Bas? ihr gebet für folche Sachen Geld aus? Wiffet ihr denn 7) 24. b. 19 S. nicht, Rhoe. 1616.

nicht, baf es feine beffern Stucke von biefer Gattung giebt, als bie ich felbft habe? fol ich euch nicht, ich wollte euch alles geben, was ihr verlanget? Ich entschuldigte mich meiner Unwurdigkeit, bergleichen Bitte ju magen, beliebte es aber Geiner Majeffat, mich eigener Bewegung mit etwas zu begnadigen, fo werbe es eine außerordentliche Ehre für ni-Wenn euch mit meinem Bildniffe gedienet ift, fagte er, fo will ich euch eines! euern Konig, und bas andere für euch mitgeben. Ich versicherte, ich würde es mit I anugen überbringen, und mein Ronig es mit Bergnugen annehmen, wenn er mir für b felbigen eines mitgeben wolle; burfte ich mich aber untersteben, um etwas zu bitten, fo war Seiner Majeftat Bilbniß fur mich felbft, und wollte ich es Zeitlebens forgfältig verwalt auch meinen Rindern als ein schafbares Ungebenten Dero mir erzeigten Guade hinterlat Ich merte wohl, verfeste er, oner Konig machet fich wenig aus meinem Bilbniffe, aber traue ich zu, daß ihr eine Freude baran habet, ihr follet folglich eines bekommen. befahl auch auf ber Stelle, eines für mich zu verfertigen a)

Gemutheart din Man.

Den izten Aug. machte ich bem Gemaldin Uffan, Unterfonige gu Datan, ei bes Gemal: Staatsbesuch. Er war ein alter Berr von siebengig Jahren, und befag vier Stabt ber landschaft Bengalen zu eigen. Unterbeffen rubrete bennoch bie Ichtung, Darinnen ftund, hauptfachlich von feiner erlangten großen Erfahrenheit in den Staatsgeschäfften Denn er war Zeitlebens zu den ansehnlichsten Wefandtschaften und wichtigften Staatsgefch ten gebraucht worden. Heber biefes gaben ihm die Auslander bas lob, er zeige mehr C ficht und Soflichkeit, als die großen Berren in Diefem lande fonft insgemein zu zeigen pflest Er hatte mich schon ofters gebethen, ihn zu besuchen. Er empfing mich auf das allerfreut schaftlichste, both mir fo gar brenfig taufend Pistolen an, und versicherte mich, er fen reit, mir mit seinem Unsehen ben Sofe, mit gutem Rathe, und allem, was in seinem 2 mogen ftebe, zu bienen. Sch habe auch wirklich Urfache, fein aufrichtiges und großmil ges Wesen zu rühmen.

Er hat eine Schrieben.

Er ließ fich wegen der landesgebrauche, und ber Sclaveren, barinnen Die Ginwoh Geschichte ge-lebeten, sehr vertraut heraus. Er flagte barüber, baß es Indoftan an Gefegen fehl Bernach fam er auf ben Umfang und bie Bergroßerung Diefes Reiches zu reben, und zählte mir, er habe fchon bren Raifern gedienet, und fen allemal in gutem Unsehen ben nen gestanden. Er zeigte mir eine von ibm selbst aufgesetzte Weschichte seiner Zeit, bat nen er alle Begebenheiten, die er erfuhr, von Tage zu Tage angemertet batte, both mir a eine Abschrift bavon an, wenn ich fie etwa überfegen laffen wollte. Rach feinem Beri bestunden die Ginfunfte des Mogels in Ginziehung der Buter, in Geschenken, die er ford te, und absonderlich in Auflagen, damit man reiche Personen belegte. Jedweder Et halter einer Landschaft zahlete jahrlich bem Raiser ein gewisses Weld, nicht anders, als et fie nur im Pachte hatte. Er seines Dres gablete wegen ber Statthalterschaft von Dati eine Let Rupien b). Unter Diefer Bedingung hat ein Statthalter bas Recht, von Unterthanen soviel einzutreiben, als ihm gut dunket. Gemaldin zog aus feiner kandschie soviel, als vier taufend Pferde zu unterhalten kosten, bas ift zwen mal hundert taufend " Rebst diesem Einkommen empfing er von dem Raifer noch den Gold für f taufend Pferde, hielt aber nicht mehr als funfzehn hundert auf den Beinen, fondern fed bas übrige in seinen Beutel. Roch hatte er jährlich Tafelgelber, welche des Tages to send Rupien betrugen, zog auch die Ginkunfte einiger fleinen Statthalterschaften. Allsich über bermaften große Gintunfte erstaunet zu senn schien : fo gab er zur Untwort, es gebe viele Serren am hofe, die noch einmal fo viel Einkommens hatten, und wollte er mir wenigstens zwanzig hernennen, bie ihm, was biefes Stud betrifft, gleich waren. Er redete febr . ehrerbiethig von der christlichen lehre und von Jesu Christo als von einem großen Propheten. Uebrigens urtheilete er von allen Sachen febr grundlich, und wußte feine Mennung ungemein artig vorzutragen c)

Rhoe. 1616.

Ils einige Tage nach diesem Besuche verlaufen waren: so glaubte ich, er werde es ben der mir erwiesenen Hofflichkeit bewenden laffen: allein er lud mich nach einem kaiserlichen Rhoe in ein Lusthause ein, wo er in dieser Ubsicht alle Unstalten vorgekehret hatte. Es lag nicht weiter kaiserlich Lustals eine halbe französische Meile von der Stadt. Er begab sich nebst einem großen Wefolge schloß. schon um Mitternacht babin, und ließ einige mitgenommene Zelte an einem Teiche aufschlagen. Des Morgens machte ich mich auf den Weg. Er kam mir entgegen, und führete mich in das für mich zubereitete Zimmer. Sein Gefolge bestund aus zwanzig Perfonen von Stande, barunter zween Gohne von ihm waren; benn er hatte, wie ich gehoret habe, drenfig, aber von mehr als einer Frau. Er zeigte mir alle Seltenheiten bes Schlosses, worauf der Mogol am meisten ju halten pflegte, absonderlich seine Cabinette, worinnen nebst andern Schilderenen auch die Bildnisse des Koniges von Frankreich und anderer christlichen Fürsten hingen. Der sämmtliche Zimmeraufpuß war außerst kostbar. "meines Ortes, sagte Gemaldin, bin nur ein armer Sclav meines Raisers, ich mochte "euch gern die Zeit so gut vertreiben, als es mir möglich fallt, und habe eine geringe 3, Mahlzeit bestellet, bamit wir ben Salz und Brodte eine beständige Freundschaft mit einan-"ber errichten.,, Er fagte ferner, es gabe am Sofe eine Menge reicher Perfonen, die mir vielleicht ausgesuchtere Complimenten gemacht haben wurden, sie waren aber meiftentheils stolze ober boch falsche Rerl, benen ich nicht das geringste trauen sollte; hatte ich dem Raifer wichtige Ungelegenheiten vorzutragen, sie mochten übrigens die Portugiesen ober sonft jemanden betreffen, fo wurden biejenigen, die meine Dollmetfcher fenn follten, meine Bedanfen niemals getreulich ausbrucken, und ich durfte mir feine Rechnung auf etwas machen, wenn ich teinen landsmann, der des Persianischen machtig ware, ben mir hatte. Unterdeffen wurde es mir der Raifer febr gern erlauben, einen gebohrnen Englander als meinen Dollmetscher zu gebrauchen; benn er sen mir ungemein gewogen. Als ihm gestern Abends die Juwelen des unlängst verstorbenen Statthalters zu Lahor auf dem Buzalkam überreichet worben, habe er fich meiner ben dem Unblicke eines unter den Erbschaftsstücken befindli= chen Bildniffes von ihm erinnert, und weil er es für wohlgetroffen gehalten, bem 24faph Ram jugestellet, damit er es mir übergeben, und mich erinnern solle, es zu seinem Ange-

Unter Diesem Gespräche wurde die Safel gedecket. Wir saffen auf Teppichen. Man breitete ein Stud Zuch vor uns bin, und befogete es mit vielen Gerichten. Weiter unten, du Gafte. wurde zu gleicher Zeit eine andere Tafel fur die Edelleute von Gernaldins Gefolge gedecket, Ich fagte hierauf, er habe mir verfprochen, Salz und Brodt mit mir zu effen, und ich beforge, es werde mir das Effen nicht schmecken, wenn er mir nicht Gefellschaft leisten wolle. Er stund hierauf ohne Berzug auf, und setzete sich an

Behalt ibn

feine

c) 21. d. 21 und vorhergehenden S. Allgem. Reisebesche, XI Band.

d) 21. D. 22 8.

feine vorige Stelle neben mir bin, und also speiseten wir an einer Tafel mit einandet Man trug anfänglich Weintrauben, Mandeln, Pittagien und andere Früchte auf. Als ich zurück fan Tifche spielete er Schach, und ich besah unterdessen ben Garten. wollte ich Abschied von ihm nehmen: allein er erinnerte mich an mein Berfprechen, bag eine Mablzeit ben ihm einnehmen wolle, bas Genoffene fen nur eine Collation gewefen, un alfo muffe ich vor meiner Ubreife ben ihm zu Abend fpeifen. Ein Stunde bernach befam er 2 fuch von dem Abgefandten des Roniges von Decan, und er führete ihn zu mir, vermu lich nur beswegen, bamit er mir zeigen konnte, er erweise ihm ben weitem nicht fo viele Se

Will einen lichkeiten als mir. Bernach fragte er: "ob ich wohl mennete, mein König wurde es nich Den Renig von ", übel nehmen, wenn ein armer Mann, wie er, sich die Frenheit nahme, ihm seine Dien England febi ... angubiethen, ja fich über diefes unterfrunde, ibn mit etwas zu befchenken? .. Wenn nichts bagegen einzuwenden hatte, fuhr er fort, fo wollte er einen Ebelmann nach Englis abschicken, um Geiner Majestat seine Unterthänigkeit zu bezeugen. Er ließ auch wirt einen von seinen Hofjuntern herben tommen, und fragte ibn, ob er luft zu dieser Reise b te? Es war ein junger Berr, welcher viel Berftand zu haben ichien, und ben Borichte ohne alles Bedenken annahm. Gemaldin stellete ihn mir hierauf ver, und es blieb ben, er wolle ihn mit einem Geschenke von allerlen indianischen Seltenheiten in meiner fellschaft nach England abreifen laffen e)

2(bendmabl. zeit die er Dihoe giebt.

Ills die Stunde zum Abendessen erschien; fo breitete man eben so wie des Morgens zu Stucke Tuch auf den Boden hin, und besetzet fie mit allerlen Salat, und vielen and nach landesart zugerichteten Speisen. Gemalbin bath mich um Bergebung, bag er Landesgewohnheit zu Kolge mit seinen leuten speisen mußte. Ich wußte es auch ohnebit bak die Indianer sich scheuen, mit uns zu essen, ja vielleicht hatte ich ihm bereits nur alle viel zugemuthet. Wir seiseten uns benmach jedweder an seinem Orte zu Tische, er ne einigen Stelleuten von feinem Befolge, ich mit meinem Reiseprediger, und noch einem End lander, den ich ben mir hatte. Die fchone Ordnung, in welcher man die Sveisen auftri gefiel mir nicht weniger wohl, als ihre Rofflichteit. Er befchentete mich, wie es bal Lande die Gewohnheit gegen Bafte mit sich bringt, mit fünf Roffen voll wohlriechen Budercand und einem Buderhute, einen halben Bentner ichwer, von ungemeiner Rein feit, und schneeweißer Rarbe. Doch funftig bergleichen bath er mich als ein Reife Schenf anzunehmen, und zwar ist gleich, weil, wie er vorgab, es ihm ben meiner Abeise wan baran fehlen möchte. Endlich nahmen wir einen ungemein gartlichen Abschied vo einander. Er versprach, Zeitlebens mich als seinen Sohn zu achten, und ich ihn, als mi nen Vater zu ehren f).

Der Kaiser Schenket ihm fein Bildniß auf einem Goldftucke.

Den ibten des Ubends begab ich mich auf den Guzalkam. Sobald mich ber So fer kommen fah, rief er sein Frauenzimmer herben, und ließ fich eine goldene Rette brit gen, woran sein Bildnif, und unten an folchem eine koftbare Perl bing. er dem Usaph Ram in die Sande, nebst dem Bedeuten, er solle mich, wenn ich bief Beschenk annehme, zu keiner andern Ehrenbezeugung anhalten, als wozu ich mich aus gener Bewegung verftehen werde. Wer ein Gnadenzeichen vom Mogol erhalt, muß font niederknien, und ben Ropf bis zu Erbe neigen. Go gar die perfifchen Bothschafter bal ten diese Ehrerbiethung bezeugen mussen. Als nun Usaph Kam auf mich zugieng, macht

Rhoe.

ich mich gefasset, bas Geschent, bas er mir brachte, zu empfangen. Er winkte mir, ich follte ben huth abnehmen, und ich that es ohne Verzug. Darauf hing er mir die Rette an ben Hals, nahm mich ben ber hand, und führete mich zum Raifer. Weil ich nicht wußte, was etwa fein Borhaben fenn mochte, fo beforgte ich, er werde die Ehrenbezeugung, bie man im Mogolfchen bas Sifeda nennet, von mir verlangen, und ich war gesonnen, lieber das Geschenk wieder herzugeben, als mich zu dieser Stellung zu verfteben. Er winfete mir aber nur, ich follte mich ben dem Konige bedanken, und ich that es auf europäische Beife. Einige Officier erinnerten mich, bas Sifeda zu madzen: allein, ber Raifer fagte auf persianisch, Rein, Rein; und beurlaubte mich hernach mit einem sehr gnabigen Befen. Sein Gefchent war zwar nicht mehr werth, als dreufig Jacobus, gleithwohl aber toftbarer als biejenigen, welche man für die bochfre Gnade balt, insgemein zu fenn pflegen. Es hat kein einiger vornehmer herr, ber einen Bnadenpfennig mit bes Raifers Biteniffe, aus bessen eigener hand empfangen hat, und ihn aus biefer Urfache offentlich tragen barf, jemals einen bekommen, ber großer als ein Goldgulden gewesen mave, und bas baran befindliche Retichen, damit er an den Turban fest gemachet wird, pfleget nicht langer, als etwa vier Zolle zu fenn. Zwar laffen fie bas Bild mit Ebelgefteinen besegen, ober Perlen baran hangen, aber auf ihre eigenen Roften g).

Den igten murbe Gemalbin Iffan jum Statthalter von Sinda ernennet. diesen Tag lud er sich ben bem englandischen Abgesandten zu Gaste, und brachte noch vier andere Berren, barunter zween feine leiblichen Cobne maren, nebft einem Gefolge von etwa hundert Bedienten mit fich. Er genoß zwar von einigen Speisen, die ein muhammedanifcher Roch zugerichtet hatte: allein Die nach englandischer Urt bereiteten, wollte er aus Ehr= erbiethung gegen fein Geses nicht berühren, ungeachtet ihm bas Maul gewaltig barnach mafferre. Doch mablete er fich vier bis funf Gerichte aus, und bath ben Alhoe, er mochte fie ihm nach Saufe fchicken, bamit er fie ingeheim verzehren konnte. Es war Gebackenes, bamit bie Mogolen nicht umzugeben wußten. Rach ber Tafel both er ben Englandern bie Stadt Sinda an, nebft allen übrigen Wefalligfeiten, die er ihnen fraft feiner Bedienung ju leiften im Stande fen b).

Abor befchreibt weitlauftig, was fur großes Unglud ein Wolkenbruch, welcher ben Schrecklicher Aboe beschreibt weitlaufug, was jur großes eingung ein Zontenbruch, wurgen kande stiftete. Man hielt ihn für etwas Unerhörtes, ungeachtet Wolfenbruch Olifan ges bestiges Ungewitter in bieser Gegend nichts seltsames ift. Man nennet dergleichen Stür- unnne. me Olifan. Die Bewalt des anlaufenden Baffers rif die allerstärkesten steinernen Damme weg, und in der Stadt war die Befturjung fo groß, daß man ihren ganglichen Untergang beforgete. Der Raifer verließ nebst allem Frauenzimmer ben Pallaft. Machbarn liven ihre Sabseligkeit auf Glephanten und Ramele, und hielten sich fertig, ins Gebirge zu fliehen. Ben ben Englandern war die Ungft besto größer, weil ihnen die nur erwähnten Mittel zum Entfliehen sehleten, folglich sie ihre Baaren zurück laffen mußten, wenn fie ibre Person retten wollten. Man sagte ihnen, das Wasser wurde mohl brep Schuh boch über ihr haus steigen; indem nun solches nur aus Erde und Stroh gebauet war, fo fonnte man leicht erachten, es wurde schlechten Widerstand leiften. Sahre vorher hatte man eben bergleichen Gefahr ausgestanden. Die Stadt lag in einem Thale, und mitten an bem Orte, wo bas Waffer zusammen fchoff. Der geringfte Regen

g) Ebendaselbst.

b) Ebendafelbft.

verurfachete einen fo starken Strom vor bem Stadtibere, bag bas Wasser eben fo fchie Zuweilen konnte man ganfortschoß, als unter den Schwibbogen der sondner Brücke. vier Stunden lang weder zu Fuße noch zu Pferde durchsehen. Der Raifer ließ eine Schled öffnen, um bie Gefahr einigermaßen von dem Bothschafter abzuwenden: es half auch bil Nichtsbestoweniger mi Unstalt wirklich so viel, daß das Wasser sich zum Theile verlief. ren die Bande des Hauses bermaßen abgespühlet, ja hin und wieder aar durchlochert, W er zuleht in augenscheinlicher Gefahr ftund, es mochte ihm alles unaufhörlichen Rickons! geachtet, als welches nicht trocken geschehen konnte, bas gange Gebaube über ben Kopfe Der Sof fturgen. Der Raifer befchloß, feinen Aufenthalt nach bem Schloffe Mandoa zu verlegt

Schloß Man= boa.

gieht in das und Rhoe wußte wohl, er mußte ihm von rechtswegen dahin folgen. Weil aber ben saatem Orte feine Stadt liegt: fo fiel ihm diese Menderung nicht nur febr fostbar, fonde Er mußte unten am Schloffe, welches auf einem Berge ftebt, auch beschwerlich. Bohnbaus aufbauen, auch ein Gebäude für die Waaren aufführen laffen i).

des Raifers.

Doch es muchte ber Schaden, ben ber Regen gestiftet hatte, fo groß fenn, als er woll fo fenerte man doch den zten des Berbstmonats als ben Geburtstag bes Raifers, mit groß Der Monarch wird an diesem Feste gewogen. Man sehet ihn in eine Wal Auf die andere Schale leget man Ebelgesteine, Gold, Silber, Zeuge, Doft und aller andere Guter, das ift, von jedwedem etwas weniges. Ift bem Gebrauche fein Recht! Schehen: so wird alles mit einander unter Die Braminen ausgetheilet. Der Raifer lief Aboe zu dieser Fenerlichfeit, welche ben den Mogolen fur die größte gehalten wird, ein ben, ja er bestimmete felbst den Plat, den er haben follte. Beil aber ber Bothe unrecht " standen hatte: so erhielt Rhoe diese Nachricht allzu spat, und konnte nicht eher nach & kommen . als um die Zeit des Durbals, folglich auch nicht alles mit ansehen. Der & fer hatte eine bermagen große Menge Ebelgesteine an fich, baß man noch niemals fo vi Der Durbal wurde zu nichts anderm angewendet, als be benfammen geschen hatte. Raifer feine großen Elephanten vorzuführen. Die schonften hatten Retten, Glocken 1

Clephanten am Durbal.

Aufzug der alles übrige, was fonst ben einem Elephantengeschirre von Gifen zu senn pfleget, " Gold und Silber. Es murden Fahnen vor ihnen hergetragen. Jedweder Sauptelepha hatte neun bis zehn fleine um fich, die gleichsam seine Bedienten vorstelleten: Ihre Ded waren von Seidenzeuge, mit Gold und Silber geftickt. Es wurden zwolf reich angesch rete Zuge vorgeführet. Der allervorderfte war ein erstaunlich großes Thier. am Ropfe und an der Bruft waren mit Rubinen und Smaragden besetet. Wenn sie " bem Raifer vorben giengen, beugeten fie die Rnie, und diefe Urt einer Ehrenbezeugill verdienet insonderheit, gesehen zu werden k).

Rhoe wird Des Machte gerufen.

Rach geendigtem Durbal begab fich ber Raifer in ben Pallast, und schickte bes Aben um zehn Uhr zu Rhoe. Man fand ihn zu Bette. Die Urfache biefer Bothschaft mar, gewisses Gemald, bas ber Raifer noch nicht gesehen hatte, nebst ber Bergunftigung, to man es für das kaiserliche Frauenzimmer nachmalen durste, von ihm auszubitten. 310 ftund auf, und begab fich mit feinem Gemalbe nach bem Pallafte. Der Monarch 18 mit geschränketen Beinen auf einem kleinen, mit Diamanten, Perlen und Rubinen 9 überfaeten Throne. Bor ihm stund ein gang goldener Tisch, worauf funfzig mit Ebeld steinen besetzte goldene Platten lagen. Ginige waren ungemein groß und kostbar, bie al bern waren zwar fleiner, boch aber sammilich mit achten Steinen über und über beseiget. Um ihn stunden die Großen in ihrem höchsten Prachte. Er befahl, man sollte nach Belieben trinfen, ohne sich zu scheuen, und es stunden zu diesem Ende eine Menge große Flaschen mit allerlen Beine im Saale.

Rboe.

Sobald ich hinein trat, erzählet ber Verfasser, fragte er nach meinem Gemalde. Ich zeigte ihm zwen Bildniffe, darunter er das eine mit Erstaunen betrachtete. Er fragte mich, wen es vorstellete? Jeh antwortete, es sen das Bildniß einer verstorbenen guten Freundinn von mir. Darf ich es behalten? sagte er darauf. Meine Untwort war, es sey bas liebfte Stud unter meinem ganzen Bermogen, weil es eine Person vorstellete, Die ich ungemein geliebet hatte: mare nun Diese Meigung im Stande, mir ben Seiner Majeftat Erlaubnif bagu auszuwirken, so wollte ich dieselbe ersuchen, das andere Gemald von mir anzunehmen; welches ein französisches Frauenzimmer vorstellete, und von einem trefflichen Künstler verfertiget war. Er dankete mir zwar, fagte aber zugleich, es gefalle ihm dasjenige, bas er von mir verlanget habe, eben so sehr als mir selbst, und werde er es fur das seltenste Rleinod in seinem Schaße achten, wenn ich es ihm schenken wolle. Ich versetzte hierauf, es sen nichts in der Belt mir dermaßen lieb, daß ich es Seiner Maj. verfagen konnte, wenn Diefelbe Berlangen barnach bezeugten, ich beklagte vielmehr, baß ich Ihnen fein wichtigeres Rennzeithen meiner Ergebenheit barlegen konnte. Ben biefen lettern Worten, neigte er sich ein wenig, und sagte: er zweiste hieran im geringsten nicht, weil er es aus ber gegenwartis gen Erfahrung febe. Nachgehends brang er ftart in mich, ich follte ihm aufrichtig fagen, in welchem Lande dieses schone Frauenzimmer anzutreffen ware. Alls ich versicherte, es ware gestorben: solobete er mich wegen der liebe, die ich nech immer gegen sie truge, und sagte: er wolle mich eines so werthen Studes nicht berauben, sondern bas Bild nur feinem Frauenzimmer zeigen, und hernach es burch seine Runftler fünfmal nachmalen laffen; ware ich im Stande, es unter den Rachgemalben zu tennen, fo fellte ich es wieder haben. Ungeachtet ich nun nochmals versicherte, es frunde Seiner Majestat von Grunde des Herzens zu Dienste, und es wurde mir zu besonderer Ehre gereichen, wenn dieselbe es anzunehmen geruhen wollten, so blieb er doch daben, er wolle es nicht behalten; mein Unerbiethen gefalle ihm zwar wohl, allein es ware etwas unbilliges, mich barum zu bringen. Geine Absicht fen nur gewesen, es nadmalen zu laffen, sobann batte er es mir wieder einbandigen, die Rachgemalbe aber seinem Frauenzimmer, um solche an sich zu tragen, zustellen wollen. Es war auch in der That das schönste Migniaturgemalde, das man sehen konnte: und eben deswegen gefiel ihm bas andere Stuck nicht so wohl, weil es nur mit Delfarbe gemalet war 1).

Hernach erwähnte er, es sen heute sein Geburtstag, der im ganzen Reiche fenerlich begangen werde, ob ich ihm nicht eines Bescheid thun wolle? Ich unterwarf mich seinem trinkt ihm zu. Billfuhr, wunfchete ihm alles ersinnliche Wohlergeben, und baf ber heutige Zag nach Berlaufe eines ganzen Jahrhundertes noch geferert werden mochte. Hierauf wollte er wiffen, was für Wein ich am liebsten trinte, natürlichen ober gemachten? suffen ober starken? Ich versprach, mit allem vergnügt zu senn, was er mir reichen lasse, in der Hoffnung, ich wurde kein allzustarkes Getrank, noch allzuviel zu mir nehmen durfen. Er ließ sich also einen goldenen Bedjer voll gemischten Bein, halb gekelterten und halb durch Runft gemachten, geben, trank davon, ließ ihn wieder voll schenken, und mir durch einen Hofbedien=

1) Cbendafelbft.

ten zustellen, nebst bem boflichen Bobeuten, er bathe mich, zwen, bren, vier bis fünste Rhoe. auf seine Gesundheit davon zu trinken, auch den Becher als ein Geschenf, bas er Berehrt ihm mit Bergnügen mache, anzunehmen. Ich toftete Diefen Wein, allein ich hatte bergleit einen Beder fartes Getrant Zeit Lebens noch nicht verluchet. Sch mußte bavon niefen. fer lachte barüber, ließ mir eine goldene Schuffel voll Mandeln, Rofinen, und Cine scheiben reichen, auch zugleich sagen, ich sollte ohne Schen essen und trinken. eine europäische Reverenz, um mich für die große Gnade zu bedanken: Zwar drang Usaph Ram barauf, ich follte nieder knien, und mit dem Ropfe ben Boden berühr allein Seine Majeftat bezeugten, Sie waren mit meiner Weise zu banten schon gufrieben. goldene Bocher war mit fleinen Turtiffen und Rubinen befetzet, fein Deckel zwar ebenfo nur aber maren die Smaraaden, Turfiffe und Rubinen fchoner. Der bagu gehörige beneteller war nicht weniger kostbar. Das Gewicht berrug nach meinem Ermessen etwa derthalb Mark Goldes m).

Der Raifer fte bezechen fich.

Machachends wurde der Monarch ziemlich aufgeräumet. Er saate: er halte mi und seine Bas auf mich, als auf einigen Franken, ben er jemals gesehen habe. Er fragte, ob mir wilbe Schwein, bas er mir vor einigen Tagen geschieft hatte, wohl geschmecket, mas eine Brühe ich daran gemachet, und was ich dazu getrunken hatte? versicherte auch seinem Lande solle es mir an keiner Sache fehlen. Alle diese Gnavenbereugungen gien im Ungefichte bes gangen hofes vor. Rach einiger Zeit warf er benen, Die unter faßen, zwen große Becken voll Rubinen hin, uns aber, die naber ben ihm waren, in andere Becken, voll goldener und filberner burch einander gemifchter Mandeln, Die aber ! und gang leicht waren. Ich hielt nicht für schieblich, dem Benfpiele der übrigen Serren folgon, und ciniae aufzunehmen: weil ich fah, daß fein Pring nicht darnach griff. Den Et leuten und andern Hofbedienten gab er auch reiche Zeuge zu Turbans und Leibbinden, to ingwischen immer fort, und gab selbst Achtung darauf, daß es den Baften nicht an Wi fehlen mochte. Die Luftiafeit wurde ben viesen Umständen ziemlich groß; und weil fü ner auf diefe, ber andere auf jene Beise ausließ, so verursachete sie ein augenehmes Sch spiel. Es war alles bezecht, nur der Pring, der König von Candahar, der 200 Ram, zween alte betagte herren, und ich, ausgenommen. Der Raifer konnte end fich nicht mehr aufrecht halten, sondern ließ den Ropf sinken und schlief ein n). gieng jedermann nach Hause. Ich machte mich zu dem Maph Ram, und bath, Ausfertigung bes kaiserlichen Onabenbriefes über die erhaltenen Frenheiten. Ich versich te ihn, Seine Majestat hatten mir fein angenehmeres Gefchent machen konnen, als bil und weil ich wohl fah, ich mußte ihm gute Worte geben, fo sagte ich: Stunde der g. liche Fortgang meiner Geschäffte bloß ben euch, so ware ich sehr unbefummert besmed aber so vielich merke, ist mir jemand am Hofe sehr zuwider, und werde ich morgen mit Majeffat aus dieser Sache sprechen. Er gab jur Untwort: Die Rlagen waren bier nicht thia, der Raifer mare mir gewogen; er hatte meinetwegen vortheilhafte Befehle gege und es ware bloß das heutige Seft schuld daran, daß man sie noch nicht bewerkftelliget ba Qualeich verlicherte er mich auch aller möglichen Dienstbereitwilligkeit von feiner Seite. Aber nach wenigen Zagen erfuhr Rhoe abermal, wie wenig den mogolischen El

ten zu trauen war, und wie schwer die Betreibung eines Geschäfftes an diesem Sofe

Ralfchheit ber mogolischen Soffente.

22) Ebendafelbft.

Rhoe.

1616.

Maph Kam versprach ihm die Aussertigung seines Gnadenbriefes nun schon seit sieben Monacen, alle Tage, und fein letteres Berfprechen schien insonderheit ein Band zu fenn, das man so leicht nicht zerreißen konnte. Nichtsbestoweniger, als er überlegte, die Englander hatten ihre Sache so weit gebracht, daß sie bie Gnade bes faiferlichen Prinzen zur Roth misten konnten, laugnete er fein Berfprechen ben Gelegenheit eines Briefes, barinnen ihn Rhoe um Erfüllung besselbigen ersuchte, mit unglaublichem Ungestime und Toben o). Nebst dem hatten ihn die Portugiesen burch ihre unaufhorlichen Geschenke gleichfam ju ihrem leibeigenen erfauft. Rhoc hielt nicht fur rathfam, weber mit ihm zu brechen, noch sein wortbrüchiges Verfahren kund zu machen; sondern um sich mit guter Urt aus diesem Werdrusse zu wickeln, that er, als ob er nach wie vor, ein volliges Vertrauen in den Mart Ram fegete, und feinen geaußerten Unwillen nur allein der lange und schlechten Schreibart seines Briefes benmage; daber sehrieb er ihm noch einen, unter bem Bors wande, feine Mennung beutlicher zu erklaren. Er legte solchem einen Auffah von allen verlangten und bewilligten Puncten ben, und bath, man mochte einen Firman darüber ausfertigen, und folden befiegeln. Gleichwohl bing er am Ende noch mit an, im Falle man Schwierigfeit machen wollte, ein bermaßen billiges Begehren zu erfüllen, fo burfte es niemand woel nehmen, wenn er sich unmittelbar an den Raifer selbst wende, und ihn um biefe Begunftigung ersuche, oder wenn derselbige sie ihm abschlage, sich einen Reisepaß und bie Erlaubniff aus bem lande zu geben, ausbitte p).

Weil nun unterdeffen dem Maph Kam fein Zorn ben mehrerer lieberlegung vergan- Die Englans gen war: so antwortete er ohne Berzug, die Ungelegenheit ber Englander konne auf des der unterwers Kaisers Seite keinen geschwindern Fortgang gewinnen, sondern weil ihr Begehren die ken siellen des Statthalterschaft bes Prinzen betreffe, so mußten sie die schleunigere Forderung von dem- Prinzen. felbigen erwarten, und waren die von ihm ausgestelleten Firmans hinlanglich. Mit einem Borte, er fagte ihnen rund heraus, fie wurden den Prinzen zum ewigen Feinde haben, wenn sie sich nicht seiner Gnade gan; allein unterwerfen wollten. Rhoe hatte diesen Entschluß nur deswegen so lange verschoben, weil er beforgete, die Portugiesen möchten ihm wegen ihrer großen Gewalt über bes Prinzen und feiner Lieblinge Gemuther, unendliche Hinderniffe in den Weg legen. Doch wollte er nunmehr versuchen, was auf diefer Seite Er schickte bemnach bes Pringen Secretar vier Puncte ju, und zu thun sonn mochte. bath ihn, einen Firman barüber auszufertigen, ben die Englander ben Unkunft ihrer Flotte, die man alle Tage in dem suratschen Hafen erwartete, gebrauchen konnten. Mach einigen Einwürfen von geringer Wichtigkeit, wurde der Firman mit aller Willigkeit versprochen. Ja, ber Secretarius gestund bem Rhoe gang offenherzig, ber Pring hatte langst nichts anders gewimfchet, als die Englander mochten fich an fonft niemanden als an ihn halten, und ihm in Die Sachen, Die feine Statthalterfchaft betrafen, ben feinem Bater teine Querftrei-Unter Dieser Bedingung versprach er, ihnen mehr Gewogenheit und Gnade zu erzeigen, als sie, wie es scheine, von ihm nimmermehr hoffeten. hierauf ohne Bedenken, und befchloß, mit diefer Aufführung fo lange fortzufahren, bis die Schiffe der Gefellschaft zu Gurate ankommen wurden, indem die Beife, wie man ihnen bafelbit begegnen werbe, zeigen muffe, was fur hoffnung er auf feine neue Staatsregeln Zwar schien es ihm, als ob der Pring einigen Verdruß im Ropfe batte : al-

.) Ebendaselbst.

lein er erfuhr bald, daß niemand weniger, als er, Schuld daran fen. Sultan Coron beforgte vielmohr, sein Bruder mochte nach Hofe kommen, indem selbiger nur noch Coffen davon ftund, und ben Raifer inftantigft um Erlaubnif feine Sand zu fuffen be Doch die Mormahal hatte soviel Macht, daß sie ihn um diese Gunftbezeigung brad und einen Gegenbefehl auswirkete, sich nach Bengalen zu begeben a).

## Der III Abschnitt.

Begebenheiten am mogolischen Hofe.

Partenen und Streitigkeiten am mogolischen Sofe. gen des Raifers ift fur viele Große flaglit Der König in Decan will Friede machen. Gemuthsart der mogolischen Pringen. Beobach= tung bes Berfaffers. Schändlicher Streich. Linkunft vier englischer Schiffe. Dem Cos: ronroe wird von neuem nachgestellt. Was fol= ches wirket. Empfang des perfischen Gefand: ten. Roftbare Gefchenke deffelben. Diboe glaubet, man habe ibn beffer gehalten. Erstaunli: the Dracht des mogolischen Sofes. Man will den Cosronroe ermorden. Der perfifche Both: Schafter machet sich verächtlich. Das Ochwels

Geigiges Gemuth der Mogolen. Coronn geht ju Felde. Wie fich ber Roll fer gum Weldzuge ruftet. Der Raifer begie sich auf den Marsch. Gultan Cosronroe wird in Frenheit gefetet. Dihve tommt vor dem 50 fe ins Lager. Befchreibung beffelben. Ehrol von Perlmutter. Pracht der Mogolen in il ren Zelten. Berftellte Gemuthernhe des Gul tan Coronns. Er besuchet ibn; muß fich Fuhrwert faufen, um dem Raifer gu fel gen. Cosronroe fommt wieder ins Gefangnif

den toten bes Weinmonats erfchien ber Statthalter von Umadabat, Abdalkam, auf Tarneo. Er war nach Hofe gefordert worden, um sich wegen der Nachläßig Die man ihm ben Bewertstelligung gewisser faiserlichen Befehle Schuld gab, zu rechtie Anfänglich hatte er bem Landfrieden nicht getrauet, sondern war unter allerlen wande in seiner Statthalterschaft geblieben. Aber gleichwie Sultan Coronn alle und Belegenheiten vortheilhaftig anzuwenden wußte: also fuchte er auch die Ungnade diefes geschenen Beren, beffen Geschicklichkeit und Muth ihm wohl befannt war, ju feinem Ben anzuwenden, und ihn auf feine Seite zu bringen. Er ließ ihm fagen, er folle nur lich nach Sofe kommen, er werbe schon leute finden, die es gut mit ihm menneten. Bertrauen auf dieses Bersprechen, beschloß Abdalkam, dem faiferlichen Befehle nach! ben. Allein, er reisete in Pilgrimsfleibung von Almadabat meg, nahm nicht mehr vierzig Personen mit sich, verrichtete auch biese Reise, welche sechszig englische Meilen trug, meistens nur zu Fuße. Zwar ließ er sich zweihundert Pferde nachführen, band ihm ben Gelegenheit nicht daran fehlen mochte: fie mußten aber immer eine Tagereife zuruck bleiben. Er wurde dem Raifer durch zween vornehme herren, die ihn in ber D hatten, vorgestellet. Er erfchien barfußig, mit Retten an ben Beinen, niedergeschlage Gesichte, unordentlich herum hangenden Haaren, und hatte ben Turban über Die 26 gezogen, weil er, feinem Borgeben ju Folge, nicht im Stante war, bas erzurnete Int feines Herrn und Raifers zu ertragen. Machdem er feine Unterthänigkeit bezeuget, und einige Fragen des Monarchen geantwortet hatte, wurde er begnadiget, ihm die Ketten abnehmen, und beschenfte ihn dagegen nach Landesgewohnheit mit einer fte von Goldstücke, nebst einem Turban, und der leibbinde r).

Unbeschei-

Indem nun Coronn glaubte, Abdalkam konne ihm zur Dankbarkeit jest nicht das geringste mehr abschlagen: so war er mit keinen andern Anschlägen beschäfftiget, als wie er 1616. Rhoe. sich empor schwoingen, seinen altesten Bruder hingegen zu Grunde richten wollte. becanische Rrieg verschaffte ihm eine schone Gelegenheit, seine Gewalt zu vermehren. Parteven Pring Cosvonvoe hatte ihn mit schlechtem Glücke angefangen, ja ber beste Feldherr im keiten am moganzen Reiche, Cham Canna, nachgehends eben so wenig ausgerichtet. Coronn hinge-golischen Sofe-

gen verfprach fich einen Ruhm davon, der ihn über bende erheben murbe. In Diefer Soffnung lag er seinen Bater beständig an, er mochte ihm die Guhrung eines seinen Ubsichten fo vortheilhaftigen Reieges anvertrauen, und foldhe dem Cham Canna bingegen nehmen; nicht nur beswegen, weil selbiger schlechtes Bluck hatte, sondern auch, weil er in einem gegrundeten Berdachte ftund, als wenn er es mit dem Konige von Decan hielte, ja gar ei-

ne ordentliche Besoldung von ihm befame.

Es wurde folglich Diefer Feldherr burch einen ausbrücklichen Befehl bes hofes nach Saufe berufen: allein er gehorsamte nicht, sondern schüßte vor: es konnte bas ganze Hoer barüber zu Grunde gehen, wenn er sich wegbegabe. In eben diesem Schreiben ersuchte er auch den Raifer, er mochte boch an feine Stelle einen andern Feldherrn, als ben Pringen Coronn, ernennen; und er erboth sich namentlich, sein Umt in des Prinzen Pervis Sande zu übergeben. Den Prinzen Covonst verdroß eine dermaßen frene Erklärung unbeschreiblich; und nunmehr wurde er nicht nur vom Ehrgeize, sondern auch von der Nachbegierde angespornet. Er beschloß, die Oberhand zu gewinnen, wenn es ihm auch sein leben fosten follte, und ernannte in der erften Siee ben Abdal Ram schon zum Boraus zu seinem Unterfeldheren, versprach ihm auch die Statthalterschaft, nebst allem übrigen Bermogen bes Cham Canna. Diese Zwistigkeit ließ sich bermaßen weit aussehend an, daß dem Raifer felbst nicht wohl zu Muthe baben wurde, und er, um dem gangen Unwesen ein Ende gu machen, fich zum Frieden mit dem Konige von Decan entschloß. In Dieser Absicht war er Willens, den Cham Canna'in seinem Umte zu bestätigen, und ihm eine Weste, als das ben ben Mogolen übliche Rennzeichen einer aufrichtigen Aussohnung, zu schicken. Che er aber fein Borhaben bewerkstelligte, gab er einer im Serail befindlichen nahen Unverwandtinn bes Felbherrn, Dachricht bavon. Allein biefe Perfon war entweder vom Gultan Coronn gewonnen, ober sie ließ es sich sonft verbrießen, daß man dem Saupte ihres Geschlechtes für seine vielen und wichtigen Dienste nicht besfer begegnete; und gab alfo bie verwegene Antwort: sie glaubte nicht, daß Cham Canna ein Kleid tragen wurde, das ihm der Raifer schentte; bennes sen ihm die Ungnade Seiner Majeftat, und baf biefelbe Willens gewesen, ibn mit Gift aus der Welt zu schaffen, sehr wohl bekannt; diesen Gift habe er noch ist in seiner Verwahrung, weil er es an fatt in ben Mund zu nehmen, geschicklich ben Seite gebracht habe: folglich mußte ihm alles, was von des Raifers hand herkomme, nothwendiger Beise sehr verdachtig fallen. Um biesem Einwurfe auszuweichen, versprach der Raiser, er wollte, zu Bermeidung alles Argwohns, die zum Geschenke bestimmte Weste eine Stunde lang an seinem eigenen Leibe tragen. Allein sie versetzte, es schickte sich weder für ihn, noch für den Cham Canna, dergleichen Bersuche anzustellen: wollte er aber den Feldheren ben ruhiger Ausübung seines Umtes lassen, so werde sich derselbe eine Ehre baraus machen, bem Reiche mit seiner obemaligen Treue noch ferner zu bienen. Die Thoe. 1616.

Unbescheibenheit dieses Frauenzimmers nothigte ben Raifer bagu, baf er feinen Entsch fahren ließ, und bagegen ben ehemaligen, namlich die Unführung ber Rriegesmacht Sultan Coronn anzubertrauen, von neuem ergriff. Um auch den ersten Unternehmund beffelbigen einen besto größern Glang benzulegen, machte er fund, er wollte mit eine andern Bolfern seinem Cohne ben diesem Reldzuge in eigener Person folgen s).

Der Konia llion machen.

Mis Cham Canna das Ungewitter, welches nicht nur bem becaufchen Konige, von Decan bern ibm felbsten ben Untergang brobete, über feinem Saupte fchweben fab: fo lief et zu ihrer benderfeitigen Sicherheit in eine genauere Verbindung mit ihm ein. Gutbefinden ließ der becanische Sof durch eine eigene Gefandtschaft ben dem Mogol um 3 Die Bothschafter hatten fosibare Geschenke ben fich: man verwarf aber fe Urt von Ubfindung, ja der Kaifer ertheilete ihnen nicht einmal Gebor, fondern ver" fie an feinen Sohn, und ließ ihnen baben fagen, was felbiger beschließen wurde, es mi nun Krieg oder Friede fenn, baben wollte er es laffen. Andem nun der Print aus bie Untwort leicht fab, was fur Macht er über feines Vaters Gemuth befige: fo gab er? Bothschaftern jum Bescheibe, es fiele ihm schimpflich, wenn er nach so ofters erlittell Berlufte Friede machen wollte; unterdeffen, ba er nicht leugnen konnte, ihre Borfch waren billig, und fein Bater ber Raifer murde fie angenommen baben, fo feste er, un nen nicht alle Hoffnung zu benehmen, noch hingu: er wollte die Endigung biefes Wefch tes nur fo lange aufschieben, bis sein Seer im Felde ftunde; und Cham Canna ihm bie re, daß er ben gegenwartigen Rrieg geendiget batte, nicht ftreitig machen fonnte t).

Gemuthsart der megeli=

In diesem Zustande befanden sich damals die Ungelegenheiten des Reiches. Chraci; des Coronns war verhaft: allein, ber Kaifer duldete ihn aus unbekannten 11 ichen Prinzen. chen, ungeachtet er übrigens Diefem Prinzen Die Reichsfolge im geringfren nicht zugeba sondern im Gegentheile war fein altester Sohn, ber Sultan Coronvoe, welchen ich mann bechachtete und liebte, zur Regierung bestimmt. Er felbst liebte ibn ungem und erkannte alle feine Lugenden: allein, er hatte fich bie wunderliche Einbildung in den So geseget, die ungemeinen Eigenschaften dieses Pringen wurden feinen eigenen Rubm bunkeln; und um dieser Ursache willen ließ er ihn seit langer Zeit in einem Zimmer bes ? laftes von einem Rasbuten, und Oberften über vier taufend Reuter bewachen. Allein bedachte nicht, bag nach bes Berfassers Berichte, Die verhaften Runftgriffe bes Gul Coronns weit geschickter waren, bem Rubme, barnach er so eifrig ftrebete, ju schat! als die tugendhaften Handlungen seines alteften Pringen. Zwar mußte er mohl, Die Diefer falfchen Staatvfunft entspringende Uneinigkeit zwischen benden Pringen, ertheile jungern eine allzugroße Gewalt: allein er mernete, es frunde allemal in feiner Macht, bas Unsehen wieder zu nehmen, bas er ihm nur auf eine Zeitlang bengeleget hatte. Die bestoweniger war den weit aussehenden vor den gefährlichen Folgen bickes Unbeils nicht " nia bange, indem fie nichts anders als einen innerlichen und dem gangen Reiche auf schädlichen Krieg baraus vermuthen konnten u).

Beobachtung des Berfaf: fers.

Aboe fahrt hierauf fort, und saget: die damals im mogolischen Reiche vorgefallet Begebenheiten, verdieneten ihrer Mannigfaltigfeit wegen, wohl einen getreuen Befchie schreiber: vielleicht aber mochte man sich in Europa wenig darum bekümmern, was in nem bermaßen weit entferneten lande vorgesallen fen, ober man mochte aus einer vol

faffeten Mornung, als ob biefe Bolker leibhaftige Barbaren waren, einer folden Gefchichte wenig Wanfcheinlichkeit zuerauen. Diefe Gebanken haben ihn, wie er versichert, allemal verhindert, dasjenige, was er erfuhr, aufpischreiben. "Gleichwehl, faget er, kannich mich "nicht entbreden, eine gewiffe Begebenheit, welche feit kurzem vor meinen Augen vorge-" gangen ift, hieber zu fesen, bamit man feben moge, wie weit ein Bater feine Gebuld nund Morfichtigkeit, ein Minister feine Treue, ein Bruder feine Betrugeren, und eine njugellose Percen, welche sich alles untersteht, was ihr nur einfallt, und die Gewalt ei-"nes Monarchen ohne Scham und Schen noch die geringste Achtung auf des landes Bobl-, seyn misbrauchet, ihr unvernunftiges Beginnen treiben konne x).

260c 1616.

" Ben einer Berathichlagung, barinnen Sultan Coronn, feine Schwagerinn Schandlicher "Tormahal, ber Maph Ram und der Mormahal Bater, Erimon Dulet, welche Streich.

" zusammen die machtigste Parten an diesem hofe vorstelleten, die Mittel zu Befestigung "ihres Chieles ausfindig zu machen fuchten, wurde für gut angefehen, den Gultan Cos: "rontoe aus dem Wege zu raumen, weil er ben allen Großen beliebet fen, und es mit ih= "ver Sicherheit fehr missich aussehen mochte, wenn er seine Frerheit bereinft wieder erlan-Mur war die Frage, wie sie ihn in ihre Gewalt bekommen souten, Damit sie "ihn in geheim mit Gifte aus bem Wege raumen konnten? Mach genommenem Ent-"fibluffe feelleten fie fich, ju Bermeibung alles Berbachtes, ungemein kalifinnig gegen ein-"ander, und bemührten fich, jedwedes an seinem Orte, die übernommene Molle wohl zu "spielen. Mormahal legte die hand zuerst ans Werk. Sie suchte das Gemuth bes "Raisers auf alle ersinnliche Weise zu gewinnen. Rachgehends net sie ihm einstens mit " viclen Thranen zu Füßen, ftellete ver, der Gultan Cooronvoe andere feine Wefinnung "im allergeringsten nicht, er werde noch immer von seiner gewöhnlichen Herrschsucht besef-"fen, und fen folglich im Stande, bas alleventfohlichfte Ungluck zu fiften. Der Raiferthat, "als ob er diese Sprache nicht verfrunde. Allein, die Berschwornen liegen sich sein Still-"febweigen nicht abschrecken. Sie warteten einen Tag ab, ba er fark betrunken war, und "stelleten ihm durch den Mund des Maph Chans und des Primon Dulets vor, es sey "nicht nur ber Burde, sondern auch der Sicherheit des kaiferlichen Kronerben weit gemä-"fer, wenn ihn Seine Majeftat ber Bewachung und Gefellschaft seines Bruders anver-"traueten, als wenn sie ihn in den Handen eines Rasbuten ließen, welcher entweder durch "Bersprechungen oder durch Drohen zur Untreue verleitet werden konnte. Ja sie brangen "ftart in ihn, er mochte diefe Beranderung nicht langer verschieben. Der Raiser bewil-"ligte es endlich, und schlief damit ein y).

Sogleich giengen sie nach des Prinzen Gemache, in der Zuversicht der Name des Prinzen Covonn und ihr eigenes Unsehen werde ihnen den Eintritt in selbiges ohne Widerspruch verschaffen. Alfaph Ram erschien demnach nebst einer Anzahl Soldaten, und verlangete, man follte fraft bes faiferlichen Befehles, den Prinzen in seine Sande liefern. Allein, der rasbutische Oberste, welcher ben Namen Annarah führete, sagte ihm trocken ins Geficht hinein, er hege zwar alle mögliche Chrfurcht gegen ben Gultan Coronn; weil ihm aber ber Pring von des Raisers eigener Hand anvertrauet worden sen, so werde er nim= mermehr einige andere Befehle annehmen, sondern er verlange Zeit bis morgen, sodann wolle er einen so tostbaren Schatz Seiner Majestat wiederum in Dero eigene Hande lie-

Xboe. 1616.

fern, welche bamit weiter vornehmen konnte, was ihr beliebte. Diese Untwort machte großen Strich burch ihre Rechnung. Unnarah berichtete bem Raifer alles, mas ver Prinzen Gemache vorgefallen war, mit dem Benfage, er und feine viertausend Rel waren fest entschlossen, sich lieber in fleine Stucke bauen zu laffen, als ben Prinzen an !! Feinde auszuliefern. Der Raifer lobete feine Redlichkeit und fein vorsichtiges Berfahren, bet ihm, tunftig ferner also zu verfahren, und sich an feine Begenverordnungen zu fehren, 19 fie gleich von ihm felbst herkommen sollten. Ich will mich stellen, fuhr er fort, als ob von der gangen Sache nichts wiffte, und verbiethe euch, wegen des vorgegangenen Rlad führen.

Indem nun der Raifer weder von seiner Einwilliaung in ihr Unternehmen. noch ihrer Berwegenheit sich an des Pringen Thure zu melben, weiter bas geringste Worl wähnete: so glaubten die Unhänger bes Coronns, er habe das erstere vergessen, das im aber niemals erfahren. Unterbeffen herrschete bas Mistrauen auf allen Seiten.

Beil nun Rhoc seine Beobachtungen zum Vortheile seiner Obern anwandte: for thm biefe eingewurzelte Feindschaft Gelegenheit, sie zu warnen, fie mochten ihre Kactore zu tief ins land hinein schicken, noch ihre Waaren an viele Orte vertheilen: denn bas golische Reich werde mit nachstem in einen langen und blutigen Rrieg verwickelt wer Behalt Cosronvoe, faget er, die Oberhand, so wird dieses Land ein mahrer Frenort " bie Chriften; benn befagter Pring liebet Die Wiffenschaften, Die Zapferfeit und Die " geszucht, und suchet alles dieses zu befordern. Er verabscheuet den Beig, und die " walthatigkeiten, welche seine Voreltern und bie Großen in Diesem Lande überhaupt, " Auslandern zufügten. Behalt aber des Coronns Unhang ben Sieg, so wird bas " gentheil von allem diesem erfolgen. Coronn ist ein Christenseind, ein herrschsüch "gewaltthätiger und falscher Herr z).

Anfunft vier Schiffe.

Den 30ften des herbitmonate lief von ben Factoren zu Gurate burch einen abgeschickten englandischer then die Nachricht ein, es waren vier englandische Schiffe auf der Rheede zu Somalis gelaufen; zugleich erfuhr Rhoe auch aus ben Briefen ber Schiffshauptleute, sie hatte Viceadmirals Caracte von Indien unterwegens angetroffen, und nach einem langen fechte an ber Rufte der Inseln Gazedia, genothiget, auf den Strand zu laufen, und fich gu! brennen. Er vermeldete unverweilet dem Mogel einen Bruf von feinem Ronige. Diefe! Hichkeit wurde zwar gang gut aufgenommen: allein ber Raifer fragte fogleich nach Gel Un statt hierauf zu antworten, machte ihm Aboc eine umständliche Erzählung bem legteren Gefechte ber englandischen Rriegesschiffe. Allein, er fiel immer wieder auf Bas schicket mir benn ber Ronig von England? fagte er. Untwort: fein Berr überschicke bem Raifer zwar unterschiedliche Kennzeichen feiner & Freundschaft; weil er aber zur Onuge wiffe, baf er ber Beherrscher bes schönften I von Usien, und übrigens der allerreicheste Monarch des ganzen Morgenlandes sen, so! er geglaubet, wenn er ihm fostbare Beschenke einliefern wollte, so ware es eben so viel wenn er die Perlen dem großen Beltmeere, baraus sie famen, wieder zustellen wollte; her biethe er bem Raifer seine Freundschaft an, nebst einigen artigen Sachen, Die ihm leicht gefallen wurden. Hierauf fragte er, ob denn nicht wenigstens Plusch oder frank scher Sammet baben sen? Rhoe versette, er habe zwar noch nicht alle an ihn lauf

Schreiben, boch aber schon etwas von bem, was ber Raifer verlange, erhalten. erwähnete selbiger auch der Hunde, die ihm der Bothschafter versprochen hatte. Enblich Antwort war, es waren einige im Gefechte verunglücket, bod habe man zween für Seine Hierüber bezeugete er vieles Vergnügen, und fagte, wenn es möglich ware, ihm ein Pferd von foldem Schlage zu schaffen, als die deutschen Pferde waren, so wurde ihm biefes Geschenf lieber senn, als eine Krone. Rhoe versicherte, er wolle zwar allen möglichsten Fleiß anwenden, zweiste aber sehr, ob seine Bemühung glücklich ablaufen mochte. Ronnet ihr mir eines schaffen, versetzete ber Raifer: so will ich euch zehn taufend Jacobus bafür bezahlen. Rhoe bath fodann um einen Befehl, daß er die Weschenke uneröffnet nach Sofe kommen laffen konne. Sein Bescheid war, Der suratische Hafen gehore zwar feinem Sohne, boch wolle er felbigem feine Willenemennung zu vernehmen geben. Er ließ ihn wirflich auf ber Stelle rufen, und befahl ihm, bem englandischen Bothschafter sein Begehren zu verwilligen, namlich, baß feine Ballen nicht geoffnet wurben, daßer von dem angegebenen Sandelsgute feine Abgabe gablen durfe; daß man foldes ohne langen Berzug abfolgen laffe, auch die Herbenschaffung der Geschenke, die er nachgehends nach Belieben austheilen werde, nicht hindern, und übrigens ben Raufleuten feiner Nation ju Surate gut begegnen folle. Doch soweit gieng die Gnade nicht, baf man ihm die gebethene Erlaubniß zu Erbauung einer Schanze ertheilet hatte. Alfaph Ram seste sich baaegen. Aber ber Pring verfprach in feines Baters und bes gangen Hofes Gegenwart, die Englander auf alle Weise zu vergnügen. Co große Gewalt, ruft ber Berfasser an Diesem Drte aus, hat die Hoffnung zu Weschenken über bas Gemuch ber Mogolen! a)

Indem besagter Pring um eben diese Zeit sich zu seinem Feldzuge ruftete, und befor- Dem Coerongete, wenn Cosronvoc in des Unnavah Bermahrung bliebe, so mochte vielleicht seine eige- roe wird von ne Sicherheit in Befahr ftehen, indem felbiger mahrend feiner Abmefenheit mit den decani neuemnachgeschen Abgefandten Friede schließen, alle seine Unschläge vernichten, ja wohl gar fich für alle stellet. angefangene Beleidigungen nachdrücklich rachen mochte: fo magete er einen neuen Berfuch, den Raifer zu bereden. Er ließ ihm auf eine geschickte Weise vorschlagen, er solle die Bewachung seines Bruders dem Usaph Ram anvertrauen; und als selbiger diesen Untrag geneigt anhorete, so suchte er ihm noch ferner weis zu machen, wenn er fich wegen bes Lebens und der Frenheit des Cosvonvoe auf ihn felbst, den Prinzen, verlassen wollte, so wisse er gewiß, ber Cham Canna und der Konig von Decan wurden sich weit mehr vor ihm fürchten, und auf erhaltene Rachricht, baß Seine Majeftat ihm biefe wichtige Gunftbezeigung verwilliget habe, desto geschwinder zum Gehorsame kriechen. Rein Mensch zwei- Was solches felte an des Raisers Einwilligung; denn es zogen noch selbigen Tag des Usaph Rams Sol- wirket. baten nebst zwen hundert Reucern von des Sultans Coronn Bolkern, ben dem Cosron= Alboe machet eine fehr bewegliche Beschreibung von der Wirfung, welche diese Beränderung, sobald sie fund murbe, hervorbrachte. "das meifte Frauenzimmer im Serail verfluchten die Graufamkeit des Kaisers, wollten nicht "bie geringste Speise zu sich nehmen, und vermaßen sich auf das bodifte, wenn der Pring Dosvonvoe sterben mußte, so wollten sie ihm alle im Sevail vorhandene Rinder in die an-"dere Welt nachschiefen. Der Kaiser schiefte die Mormahal ab, um sie zu besänftigen, " sie bekam aber wenig angenehmes zu horen, wohl aber Die heftigsten Drohungen.

20 verff

" verfieherte zwar, es follte bem Prinzen nicht bas geringfte leit wiberfahren, ja er me "ibn nachfrens gar in Frenheit fegen, aber vergeblich. Gelbft ber gemeine Mann Man fagte ohne Schen, der Raifer habe feinen Sohn in bie Bande "berrichfüchtigen und blutdürstigen Prinzen geliefert; man muffe nicht fo lange warten, "endlich gar ein Batermord vorgehe; Sultan Covonn begnuge fich ben weitem nicht mit, daß er feinem altesten Bruder nach dem leben trachte, sondern er fuchte sich nur. Beg unvermerkt bis an den Bater zu bahnen, und den Thron auf ihrer bender Leib nals auf Stuffen zu besteigen. Man rottete fich sebon zusammen; Das Berucht lief, "werde zu einem allgemeinen Aufftande kommen. Jebermann rief, man muffe bes P "zen leben in Sicherheit bringen. Unterdeffen war ber unglückliche Cosvonvoe in Bewalt eines Tiegerthieres; er wollte weder effen noch trinfen, und ersuchte seinen 3 uinffandig, er mochte ihn lieber binrichten laffen, als feinen geinden gum Gefpotte mad " Dieriber wurde die gange Stadt befturget. Die Gefichter ber Großen waren eine nicht "liche Ubbildung ber Traurigfeit: ber gemeine Mann verdoppeite fein Gefchren, aber be "blieb es. Die Auslander kounten fich ven biefer Bermirrung wenig Gutes verspreche

Empfang · Bothschaf: ters.

Den roten hielt ein perfischer Bothschafter, Namens Mahomet Riza Bett, fel des perfischen Ginzug in die faiferliche Hauptstadt. Er batte zwar ein zahlreiches Wefolge ben fich, 6 fund aber größtentheils aus Mogolen, die man ihm zu Bezeigung besto großerer Ebel gegeben hatte, wiewohl übrigens keine andere anfehnliche Personen baben waren, als Diejenigen, welche die Auslander ben einer folchen Gelegenheit von Amtswegen einh Und hatte man ihm die hofmufit nebst etwa hundert Elephanten entgegen geschicket. für fich, hatte funfzig Pferde mit Decken von Goldftucke ben fich. Die Bogen, Ed und Recher, waren reich besetzet. Sein Berath geseiteren vierzig Buchsenschien. führete ihn in ein zu bem Borhofe bes Pallastes gehöriges Gemach, und aus folden ben Durbal. Rhoe vergaß nicht, jemanden von seinen Leuten dahin zu schicken, un feben, wie man ihn empfangen werde. Als er gegen ben Raiser trat, machte er ben erften Gelander brey Toffelims, und ein Sizeda, welches fehr bemuthige Ceremonien Daben man auf die Erbe niederfallen , und mit ber Stirne ben Boben berühren muß. er bas Schreiben seines herrn bes Schach Abbas übergab, nahm es ber Raiser mil ner fleinen Reigung an, und fragte, wie sich sein Bruder befande? ohne den Titel & benzuseken. Bernach wurde er in die siebente Reihe gleich gegen der Thure über, gel Dahingegen die obern Reihen mit den vornehmften Serven des Hofes befeget waren. faget, Diese Stelle habe fich zwar für ben Bothschafter eines so großen Mongrchen als Konig von Persien ist, im allergeringsten nicht geschicket, wohl aber fur die eigene Po bes herrn Bothschafters, weil er sich ohne Bebenken jum Sizeda machen, dagu fich feine Borfabren in Diefem Umte fur viel zu gut hielten, verstanden babe. Unterdeffen! man zu seiner Entschuldigung vor, es ware ihm anbesohlen gewesen, er sollte alles thun, ber Mogol von ihm begehren wurde: woraus man ferner schloß, sein ganges Unbringen treffe eine Benbulfe an Gelbe gegen die Turben. Er felbst hingegen behauptete, er fi bloß in der Absidyt, einen Frieden zwischen dem Mogol und dem Konige von Decan gu

Roffbare mitteln, weil die Vergroßerung ber mogolischen Macht, bem Schach bedenklich vorkont Geschenke bes und er desmegen den Ronig von Docan in seinen Schut genommen habe. beschenkte den Mahomet Riza Beg, der Gewohnheit zu Folge, mit einem schonen persisaben Bothschafters.

ban, einer Weste und Leibbinde: bafür bankete ber Bothschafter mit bren Reverenzen und einem Rizeda, welches eine Reveren; bis auf die Erde ift. Hernach übergab er feine eigenen Geschenke auf bren verschiedene male, und jedesmalneun persische ober arabische Pfer= de, weil die neunte Zahl ben ben Muschmannern eine geheimnisvolle Bedeutung hat. Zu ben Pferden kamen noch neum schone Maulesel, sieben mit Sammet beladene Rameele, zwen Behange Tapeten, einige Stude Sammet mit Golbe burchwirket, zwo Riften mit perfusthen Tapeten, ein sehr koftbares Raftchen, vier Rugelbuchsen, funf Gabel, ein Rameel mit persianischem Goldstücke beladen, acht seidene Tapeten, zween blaffe Rubine, ein und zwanzig Kameele mit Weine von Trauben, vierzehn, mit allerlen gebrannten Baffern, und fieben mit Rofenwaffer beladen: fieben mit Ebelgefteinen befeste Dolche, funf dergleichen Sabel, sieben bermaßen fostbare venetianische Spiegel, daß Rhoe saget, er habe sich geschamet, die seinigen damit zu vergleichen. Diese Geschenke kamen ben dem ersten Gebore noch nicht jum Borfcheine, fondern ber Bothschafter übergab nur ein Berzeichniß bavon. Machdem Rhoe auf alles Bezeugen des hofes gegen den perfischen Bothschafter fleiftig hat- Ahoe glaubt, te Uchtung geben laffen, und basjenige, was ihm felbst wiederfahren war, dagegen bielt : fo konnte man habe ihn er nicht finden, daß man Persien einen Borzug über England gegeben habe. Mahomet besser gehalten Riga Bett hatte ben bem Gehore eine weit geringere Stelle gehabt, als cr. Bas die fichen Both-Beehrung ben dem Einzuge betrifft, fo hatte man den Rhoe eben so wohl eingeholet, wenn schafter. er nicht frank gewesen ware, ober wenn er es verlanget batte. Der Raifer empfing bas perfische Shreiben nicht mit fo großer Chrerbiethung, als er gegen bas englandische bezeugte. Wenn er von dem Könige von England redete, fo fagte er allezeit, der König mein Bruber, dahingegen er den persischen Monarchen nur schlechtweg Bruder nennete, gleichwie

solches ein I suit, der die Landessprache sehr wohl verstund, und ben dem Gehore gegen= wartig gewesen war, beobachtet hatte b).

Den zisten bes Beinmonats begab sich Abor jum Gultan Coronn, um von ben Ungelegenheiten ber englandischen Wesellschaft mit ihm zu frechen. Der Pring fiel mit seinem Gesprache auf Die Geschenke, und wollte haben, Aboe sollte die Raften ohne Berjug öffnen laffen. Dieser antwortete, seine gegen ben Raifer tragende Chrerbiethung leibe es nicht, baf er fie anruhre, ehe Seine Majeftat ihm die Ghre thun, und bas fur Sie Bestimmere annehmen wurden. Covonn sagre hierauf : ob er ihm nicht wenigstens die weiße Feder, die er auf seinem Hute habe, schenken wollte? Aboe versicherte, es stehe bem Prinzen das allerkostbareste, was er in seinem Bermogen habe, zu Diensten; aber eine so geringe Sache konnte er ihm nicht anbiethen, ohne sich baben zu schamen. Nichts bestoweniger nahm sie ber Pring nicht nur, ohne sich zu schamen, sondern er verlangte zugleich noch mehr Febern unter bem Berwande, Die Raufleute hatten bergleichen nicht, er aber habe fie nothig, damit er in feinem Goldatenaufzuge ben Hofe erfcheinen konnte. Sier= auf tam Abdolla Kam dagu. Er war benfelbigen Tag im Soldatenaufzuge, und fein ganges Gefolge fehr gut aufgepußet. Des Abends verehrte Diefer Herr bem Mogol einen schönen Schimmel, beffen Sattel und übriges Geschirr mit goldenen Puckeln beschlagen war. Der Kaiser schenkte ihm bagegen einen Gabel, nebst seinem Gehenke. Man brach= Erstaunliche te Seiner Majefiat noch umerschiedliche andere Geschenke, als zum Benspiele filberne Ga- Pracht Des belgriffe, und Scheiden mit Edelgesteinen besetzt, Schilde mit Cammet überzogen, eini mogolischen

Rhoe. 1616.

ge Sofes.

Aboe. 1616. ge waren gemalet, andere mit erhabener Arbeit von Gold und Silber gezieret. Der Ker theilete einige davon unter seine Hosseute aus. Auch sah man goldene mit Edelgestelbeseite Sättel, und Zeuge für seine Handpferde, gestickte Stiefeln, und allerlen Gamen kostbarer Kleider. Aboe gesteht mit vieler Berwunderung, der Auswand der Mitten überträfe allen Pracht, den man anderswo jemals in der Welt gesehen hätte e). Tanze Nacht wurde zu dergleichen Augenweide angewendet.

Dan will Des Morgens entstund das Gerücht, es håtten sechs Officiere des Sultans ben Cosron-ronn zu dem Prinzen Cosronroe verlanget, in der Absicht, ihn zu entleiben: allein froe ermorden. Thürhüter håtten sie nicht in das Gemach gelassen; hierauf sen die alte Kaiserinn zu kaiser gegangen, und habe ihm das ganze Geheimnis von dieser gottlosen Verschwörderösser. Weil dem Khoe des Prinzen Unglück tief zu Herzen drang: so bemühete er ben eigentlichen Grund dieses Gerüchtes zu erforschen; er blied aber in der Ungewisselben weil er wahrnahm, daß man ihn nicht ohne Gesahr davon benachrichtigen konnte d).

Der perfifche Bothschafter machet sich verächtlich.

Uls er des Abends auf ben Durbal gieng, traf er den perfischen Bothschafter felbft an, welcher im Begriffe war, bem Raifer alle in feinem übergebenen Bergeichniff! meldete Kostbarkeiten einzuhandigen. Nach des Aboe Ermessen, glich er in seinem fen vielmehr einem Marktfchreger, als einem Bothfchafter; er lief innerhalb ber Belanber! auf ben Treppen mit allerlen folchen Reben und Geberben, Die feiner Burbe nicht fon lich zur Chre gereichten, herum. Endlich übergab er feine Geschenke selbst, und ber b fer nahm fie auch felbst mit einem lacheln und einigen Worten, bamit er feine Zufriet heit bezeugte, aus seinen Sanden an. Es war ein ungemeiner Bortheil für biesen Bo Schafter, daß man seine Sprache verstund. Seine Reden waren beständig fo voll Schi chelen und Demuth, baf man eben fo viel Bergnugen baran fand, als an feinem Gefat fe. Er legte dem Mogol ohne Unterlaß ben Titel eines Raifers ber Welt ben, ohne gu' wagen, baß fein eigener Konig gleichfalls einen Unspruch auf Diesen pralerischen Titel ma Ben bem geringften Worte, bas ber Monarch aus bem Munde geben ließ, macht wer weis wie viele bort zu kande übliche Bucklinge. Nach Ueberreichung aller Gofchen bie er benfelbigen Tag übergeben wollte, buckete er fich bis jur Erde, und flief bie G auf ben Boben, baf es schallete. Die Geschenke fur biefen Lag beftunden in einem cher, Bogen und Pfeilen; aus einigen Schuffeln voll burch Runft nachgemachten eure schem Obste von allerlen Gattungen; aus gestickten und mit Golbe beschlagenen Salbftiel großen Spiegeln, mit fchonen Ramen; einem Stucke Sammet, nebft einer erhabe Stickeren, worauf man einige Menschenbilber fab. Der Bothschafter gab befagte Bi für die Bildniffe des Konigs und der Koniginn von Venedig aus, Aboe hinge bielt bafür, sie waren aus irgent einer Lapereren ausgeschnitten. Es wurde zwar! ein einziges solches Stuck vorgezeiget, baben aber erinnert, es waren sechs Ellen von Urt vorhanden. hierauf wurden bren fleine Pferbe und dren fleine Maulefel vorgeft Die Maulefel waren febr fchon, aber bie Pferde febr mager und hafflich, und hatten gute Unsehen ganglich verlohren, wofern sie anders jemals würdig gewesen waren ver Augen eines großen Monarchen zu kommen e). Alles dieses stellete nur den ersten Auf im Beschenken vor: benn bas gange Luftspiel follte gebn Tage, und barüber bauern.

Bothschafter wurde mit keiner Gegenhöflichkeit von abnlicher Urt bebacht, sondern der Raifer befahl nur den Großen am Hofe, ihm alle mögliche liebkofung zu erzeigen. Den 24sten wurde er nebst den vornehmsten Herren des Hofes, in eben dem Gemache, darinnen der Raifer felbst gegenwartig war, zur Tafel behalten.

Abot.

Doch dieses Wastgeboth oder dieser Hochschmaus lief für die meisten Bafte sehr un- Das Schwelgluctlich ab. Des folgenden Tages ermähnete einer entweder aus Unbedachtsamkeit oder gen des Raiaus Bosheit gewisser baben vorgefallenen Umftande, und sagte unter andern, es hatten ser ist für vieviele Große Wein getrunken, welches, wenn es ohne des Kaisers Erlaubniß geschieht, als lich. ein schweres Berbrechen angesehen wird. Der Monard, bem sein dichter Rausch bas Unbenten des von ihm dazu gegebenen Befehles benommen hatte, fragte: wer sich unterstanden habe, vor seinen Augen Wein herum ju geben? Man antwortete: der Mundschenke, welcher ben Wein in feiner Berwahrung habe; niemand aber unterftund fich, bengufügen, es sen auf bes Raisers eigenen Befehl gescheben. Der Berfasser melbet ben biefer Gelegenheit, wenn der Kaiser Lust gehabt habe, zu trinken, so habe er gemeiniglich nur den Unfang für fich allein gemacht, und ben Großen die Erlaubnif, ein gleiches zu thun, erft, wenn er meist genug hatte, gegeben. Der Mundschenke, der den Bein in Bermahrung hatte, fchrieb bie Mamen derjenigen, welche Erlaubniß zum Weintrinken bekamen, auf; fie felbst aber mußten zur Dantbarkeit für die erzeigte Gnade, dem Monarchen ein Teffelim machen. lein seine Augen waren, wenn sie es machten, gar ofters schon bermaßen benebelt, daß er es Borist ließ er ben Mundschenken rufen, und fragte, ob es ihm befohlen gewesen sen, bie gerrunten hatten, QBein zu reichen? Der Mann war von Natur ungemein verzagt, und wußte absonderlich ben biefer Gelegenheit vor Ungft nicht, wie ihm geschah; er antwortete folglich ber Bahrheit zuwider, sie hatten ohne Befehl getrunken. Sogleich verlangte ber Raifer bas gewöhnliche Berzeichniß zu seben, und strafte einige um tausend, andere um zwen, noch andere um dren tausend Rupien. Aber diejenigen, welde am nabeften um feine Person gewesen waren, wurden weit harter angeseben. famen brenfig Greiche mit einer gewissen Beifet, Die vier Schnure, und an jedweder fleine Eisen wie die Sporensterne hat, baß alfo jedweder Bieb gemeiniglich vier Wunden machet. Als die Geftraften darüber für todt auf der Erde liegen blieben: fo befahl er den Umftehenden, ihnen mit Juffen auf ben Leib zu treten. Hernach mußten bie Thurbuter ihre Stode noch an ihnen entzwen schlagen. Endlich trug man sie gleichsam halb geräbert nach Hause. Einer blieb auf der Stelle todt. Zwar unterstund sich jemand, ein Borwort für sie einzulegen, und alle Schuld auf den persischen Bothschafter zu schieben: allein, ber Raifer gab zur Untwort, er erinnere sich gang eigentlich, daß er dem Bothschafter selbst nicht mehr als zwen bis bren Glafer zu reichen befohlen habe. Denn obgleich bas Bollfaufen ben ben Mogolen stark im Schwange geht, ja den gewöhnlichsten Zeitvertreib ihrer Kaiser vorstellet : fo ift ce gleichwohl bermaßen scharf verbothen, daß die Thurhuter niemanden in den Gu= zalkan laffen, wenn sie Wein an ihm riechen, und entgeht ein solcher Verbrecher der Weißel sehr selten. Rhoe setet noch hinzu, wenn ber Raiser zornig gewesen, so hatte sich ein leiblicher Bater nicht unterstehen burfen, für seinen Gobn zu bitten f).

Doch

Rboe. 1616.

Doch barf er, wie er saget, eine gewisse Begebenheit nicht veraeffen, weraus all ber eine große Niederträchtigkeit in ben Gefinnungen ber Mogolen over eine ftarke Degit feine Großmuth auf Die Probe zu fegen, erhellet g). Der Raifer batte einige Diebe, Beiziges Be- barunter auch einige junge leute jum Tobe verdammet. Zugleich aber bem Maph D muth der Mo- befohlen, er folle den Englandern zween bavon zu Raufe anbiethen; weil ihr teben auf andere Beife gerettet werden fonnte, als wenn fie jemand zu Leibeigenen faufete. Des W Dollmerfcher fagte, wiewohl ohne fein Borwiffen, Die Christen hielten teine Leibeigene Wegentheile habe ber Bethschrafter einige, die ihm ber Kaifer selbst verehret, in die Fro Ils aber Rhoe ber Sache beffer nachtachte, gerieth er auf ben Argwebn, Raiser wellte nur sehen, ob er auch so großmuthig senn, und bas Geld nicht achten n wean er einem ungluckfeligen Menschen bas leben bamit vetten konnte? Er hielt es bemi wie er faget, für feine Schuldigfeit, ein weniges Gelb'an ein gutes Wert zu wagen, 6 ge nun des Raifers Ubficht beschaffen fenn, wie fie wolle. Unterdeffen lieft er ben Berbeamten baben vermelben, er verlange die benden Jungen nicht als feine Leibeigene gu bis ten, sondern er fen gesonnen, fie nach bezahltem Wegelbe wieder laufen zu laffen b).

Sultan Co: Selde.

Den isten des Wintermonats nahm Sultan Coronn wegen seiner Abreise ins ronn geht zu ben Hofe Abschied. Der Raifer war auf bem Durbal, als ber Pring mit einem Bet von sechshundert kostbar angeschirreten Elephanten, und taufend Reutern, erschien. Reuter waren in Goldftucken gekleibet, und hatten Federbufche auf bem Turban, benn ber gange haufe fehr wohl aufgepuhet war. Sultan Coronn trug felbit ein von Silberftucke, mit großen Perlen und Diamanten gesticket. Der Raifer fünete ben bem Umarmen ins Beficht, und ließ viele liebe gegen ihn fpuren. Er fchentete einen Gabel mit einer gelbenen und mit Perlen befegten Scheibe, Die man auf hunder! fend Rupien schafte, ferner einen Dolch fur vierzig taufend, einen Elephanten und Reutpferde, beren Gattel und Zeug mit Goldplatten beschlagen, und mit Ebelgefte besetzet gewesen; und endlich eine Kutsche, die er nebst noch mehreren, nach bem Die ber ihm vom Konige von England verehrten, hatte machen laffen. ftieg in Gegenwart aller Unwefenden in die Rutsche, und befahl dem Rutscher, Der Englander war, er follte ihn in das Lager führen. Er faß mitten barinnen, und Die Borbange auf benben Seiten aufgezogen. Biele Edelleute folgeten ihm zu Fuße bis feine Bezelte, die man vier englische Meilen weit von der Stadt aufgefchlagen hatte. terweges warf er Biertelsrupien unter bas Bolf aus, beliebte auch feinen Urm bis! Rutscher auszustrecken, und ihm hundert Thaler in den hut zu schütten k).

Wie sich ber Kaifer zum Reldzuge aus: Tuftet.

Den folgenden Tag befchloß ber Raifer, das Lager, in Begleitung seines Frauen mers und des ganzen Hofes, zu befehen. Als Rhoe erfuhr, daß er sich auf dem Jath befinde: fo begab er sich aus Reugierigkeit babin, und bestieg die unter demselbigen bet che Buhne, um biefen Ort, ben er zu feben noch feine Gelegenheit gehabt hatte, ! trachten. Sier faffen nun zween Berfchnittene auf Schemmeln, und wehreten bem 50 die Fliegen mit einem langen Windfacher von Febern. Neben ihm lagen bie Gefcho die er austheilen wollte. Sie bestunden aus Zeugen, die man auf ein Holz, bas umbrehete, aufgerollet hatte. Er schenkte biefen Tag viel weg, aber er bekam auch wie

g) Ebendafelbit. lein der Berfasser lagt es ungewiß, ob et b) Die Summe betrug hundert Jacobue. 261= Beyforge von den mogolischen Beamten betig

Thoe. 1616.

viel, und zwar von Personen von allerlen Stande. Es wurden diese Geschenke von einer alten und grundhänlichen Matrone angenommen. Aboe erblickte zwen ber hauptfachlichften Hoffrauenzimmer hinter einem Gitterfensterchen, und waren fie bemühet, ben Drath weiter auseinander zu rucken, damit sie ihn besto bester seben konnten. Unfanglich steckten sie nur die Finger burch, und ließen sie seben. Aber in furzer Zeit waren bie Deffnungen fo groß, baf er ihr ganges Ungeficht erblicken konnte. Gie hatten feine fegr weiße Saut, ungeachtet die große Schwarze ihrer Haare und ungemeine gebhaftigkeit ihrer Augen, ben Glanz ihrer Gesichtsfarbe billig batte vergrößern sollen. Zwar war ber Ort, wo sie stuns ben, an fich feibst nicht sonderlich helle: allein Aloe mare im Stande gewesen, sie ben bem bleffen Glange ihrer Diamenten zu erkennen. Rachdem fie ihm Zeit gelaffen hatten, sie nach Genüge zu betrachten, giengen sie lächelnd bavon. Rhoe bildete sich ein, sie lacheten ver Bergnugen, daß sie ihn gesehen batten. Der Raifer stund sofort auf, und alle Unwesende begaben sich nach bem Durbal, um baselbst so lange zu warten, bis er abreiien wurde. Rach einem furzen Berzuge erschien der Kaifer. Unterbessen stieg sein Frauenzimmer auf die Elephanten, die an ihrer Thure auf sie warteten. Ihoe zählete sunfzig tosibar angesthierte Elephanten, absonderlich aber dren, welche fleine mit goldenen Platten gedeckte Thurme trugen. Die Fenstergitter bestunden aus eben diesem Metalle. Ueber bem gangen Thurme war ein himmel von Gilberftucke. Treppe des Thurms herab gieng, entstund ein Zurufen und Freudengeschren, dafür man den Donner selbst nicht hatte horen tonnen. Aboe eilte, bag er unten an der Treppe ju bem Raifer fam. Hier hielt ihm einer von den Hoffeuten einen ungeheuer gropen Karpen in einem Beden vor, und ein anderer eine Schiffel voll von einer gewissen, bem Starkmehle an Weise gleichenden Materie. Der Monarch tauchte ben Finger hinein, berührte ben Rarpen, und berieb fich die Stirn damit. Diefe Ceremonie wird im Indostanischen als eine glückliche Berbedeutung angesehen. Ein anderer vornehmer Herr steckte ihm den Sabel in das Wehenke. Sowohl der Sabel als das Wehenk waren mit Diamanten und Mubinen befeget. Ein anderer bing ihm feinen Rocher mit drenftig Pfeilen, nebst feinem Bogen an, und zwar in eben bem Jutterale, das ihm ber perfianische Bothschafter verehvet batte. Gein Turban war ungemein toftbar. Man fab an felbigem bie Spigen von einigen Bornern berverragen. Un ber einen Seite bing ein uneingefaßter Rubin, in ber Große einer Wallnuß berab; und auf der andern ein gleich großer Diamant. Mitte erblicte man einen weit größern, wie ein Gerz geschnittenen Smaragb. Wulft am Turbane war mit einer Schnur von Diamanten, Rubinen, und großen Perlen etlichemal umwunden. Um den Hals trug er eine Schnur von dreymal so großen Perlen, als Die schönsten, welche Rhoe jemals gesehen hatte, gewesen waren; und eberhalb des Ellenbogens ein brepfaches Urmband von eben bergleichen Perlen. Die Hand war bloß. Un jedwebem Finger steekte ein kostbaver Ring. Seine handschuhe, die von englandischem Gemachte waren, steckten in ber leibbinde, bas Rleid war von Goldstücke, ohne Uermel, Der Raiser be-

und die Halbstiefel mit Perlen gesticket. Er stieg in seine Rutsche. Der Rutscher mar ein giebt sich auf Englander, und so koftbar aufgepußet, als ein Comodiantenprinz jemals gewesen fenn mag; ben Marsch. in solcher Pracht und Herrlichkeit regierte der Mann vier mit goldenem Geschirre belegte

Pferde

gu werden, feinen Entschluß nicht wieder geandert i) 2(. b. 37 5.

Diefes war bas erstemal, baß ber Raiser in biefer Rutsche fubr, bie man " Wferbe. dem Mufter der englandischen verfertigt hatte, die ihr auch in der That so abnlich zu fenn ft daß Rhoc den Unterschied nur an dem Ausschlage merkte, der aus einem mit Golde die wirften Sammet bestund, bergleichen nur in Persien verfertigt wird. giengen zween Berfchnittene, trugen fleine goldene mit Rubinen befehre Raffchen, und weißen Pferdeschweif zum Fliegen wehren. Bor ber Rutsche giengen eine große M Trompeter, Trommelfchlager und andere Spielleute ber, nebit vielen Sofbedienten. legtern trugen Sonnenschirme und Thronhimmel, theils von Goldstude, theils mit gestickt, mit Rubinen, Perlen und Smaragden besetzet. Sinter ber Rutsche folgten Palantine, baran die Fuße mit goldenen Platten überzogen, und die Enten ber Rebit Perfen, imgleichen mit Fransen eines Schubes lang, und einer großen Menge order angereiheter Perlen gezieret waren. Der Rand bes ersten Palankins war mit Ru und Smaragben überzogen. Der baju gehörige Bufichemmel war golben, und am be mit Ebelgesteinen eingefasset. Die benben übrigen Palankine waren mit Golt überzogen. Unmittelbar darauf folgete die von Rhoe verehrte Rutsche. Man hatte neuen Himmel und neue Zierrathen baran gemacht, und ber Raifer hatte fie ber barit sisenden Pringessinn Normahal verebret. Auf diese folgete die dritte nach dortiger besart verfertigte Rutsche, barinnen ber jungste Pring bes Raifers, von etwan funt Jahren faß. Ihm folgten achtzig Elephanten. Rach bes Berfassers Berichte fann! sich nichts prächtigers vorstellen, als das Ungeschirr dieser Thiere. Sie schimmerten und über von Edelgesteinen. Jedweder hatte seine Fahnen von Silberftucke. nehmsten Herren am Hofe folgeten zu Fuße k). Rhoc gieng auf eben folde Beife bis an bas Stadtthor mit. Das Frauengin

Sultan Cos= Frenheit ge: fest.

ronroe wird in zog eine englandische Meile weit bavon, auf ihren Elephanten einher. Uls Der Raifet, bem Gebäude vorüber fuhr, barinnen fein Cobn, ber Gultan Cosronroe, gefangen fo ließ er ftille halten, und befahl: man follte ben Pringen holen. Er fam ohne Bergus einem Sabel und Schilbe in ber hand jum Borfcheine. Der Bart gieng ihm bis all Gurtel herab, welches in dasigen landern bas Unzeigen ift, daß man in Ungnabe Der Raifer befahl ihm, er follte auf einen Elephanten fleigen, und neben ber Rutsche ble Dieses that er, mit großem Frohlocken bes ganzen Hofes, welcher sich von ber Begi gung eines ben jedermann beliebten Prinzen viel gutes verfprach. Der Raiser gab auch tausend Rupien, um solche unter das Volk zu werfen. Maph Ram, der ihi wachet hatte, und feine übrigen Feinde, schienen sehr gedemuthiget zu fenn, baf fie fie feinen Ruften feben mußten.

Rhoe stieg, um das Gedrange zu vermeiben, zu Pferde, und erreichete bie Zelte Rhoe fommt vor dem Hof eher als der Raifer. Unterweges traf er zwo lange Reihen Glephanten an, baven je ins Lager. ber einen Thurm trug. Un den vier Ecken eines jedweden Thurmes flogen vier & von gelbem Taffend; vor dem Thurme ftund ein Falkonet auf seiner lavette, binter ibis Constabler. Rhoe jablete dren hundert bergleichen bewaffnete, und fechs hundert Gra Elephanten; die letteren trugen Decken von Sammet mit goldenen Blumen, und vell dete Fahnen. Bor dem Raifer liefen einige Personen ber, und besprengeten den 200 Baffer. Niemand darf der kaiferlichen Rutsche naber kommen, als auf eine Biertel Die

A) 21. d. 38 und vorhergeh. G.

und um diefer Urfache willen machte fich Rhoe voraus, und erwartete ben Sof am Eingange des lagers. Die Zelte hatten wenigstens zwo englische Meilen im Umbreife. Sie waren mit einem bort gewöhnlichen, auswendig rothen und inwendig nach Urt unserer Zapeten mit allerlen Figuren bemalten Zeuge umfangen. Diefe Ginfassung hatte die Gestalt & ffelben. einer Festung mit ihren Bellwerken und Streichwehren. Dben auf den Zeltstangen fteckete ein großer kupferner Knopf. Aboe drang sich an die kaiferlichen Gezelte und wollte sie inwendig befehen: allein diefe Gunft ift jedermann verfaget; ja es muffen fo gar die vernehmen Herren bes Reiches vor dem Eingange stehen bleiben. Unterdessen kam Aboe boch hinein, als er der Wache einige Rupien in die hand drückete. Der perfianische Bothschafter hingegen, war entweder nicht fo glücklich ober nicht fo frengebig, fondern wurde abgewiesen.

Mitten in dem Sofe diefes tragbaren Pallastes, hatte man einen Thron von Perlmutter aufgerichtet, deffen himmel von Goldbrocard war, und nur auf zweenen Pfeilern rubete. Perimutter. Die Capitale oder Knopfe biefer Gaulen waren von gediegenem Golde. Als fich der Raifer dem Eingange scines Gezeltes naberte: so traten einige Große in den umfangenen Bezirk hincin, und der persianische Bothschafter bekam Erlaubniß, mit ihnen hinein zu gehen. Benm Gintritte warf der Raiser die Augen auf den Aboe, und als folcher eine Berneigung machte, neigete er sich ein wenig dazegen, und legte die Hand an die Bruft. Eben diese Höflichfeit erwies er auch dem persianischen Bothschafter. Rhoe blieb so lange, bis er auf seinen Thron flieg, ummittelbar hinter ihm. Cobald jedermann feine Stelle eingenommen hatte, ließen fich Geine Majestat Baffer geben, wuschen bie Bande, und begaben sich hernach weg. Sein Frauenzimmer trat burch eine andere Thur in die für fie, bestimmete Wohnung. Rhoe sah zwar den Prinzen Cosronvoe nicht in dem Bezirke der Zelte: allein da sie mehr als drenftig Wohnungen ausmacheten, so konnte er in irgend eine getreten senn. Die Herren des Hofes begaben sich jedweber in sein Gezelt, welche allerlen Gestalt und Farbe hatten, einige die weiße, andere die grune, fammtlich aber in einer fo schonen Ordnung, als man ben ben Gemachern unserer schönften Sauser nimmermehr antreffen mochte, aufgeschlagen waren, und für Rhoe ben prachtigsten Unblick, den er je gesehen hatte, vorstelleten. Das gange tager schien einer schonen Stadt abulich zu fenn. Weder das Gerath, noch bas Hebrige bep einem Decre gewöhnliche Geschleppe verstellete feine Schonheit und zierliche Gin-Rhoe hatte keinen Wagen, und schämete fich einigermaßen, daß er nicht mit größerm Prachre erfcheinen konnte: allein es war, wie er faget, ein nothwendiges Uebel, Mogolen an und es hatte eine funfjahrige Befoldung, bergleichen er genoß, nicht hingereichet, fich nur ihren Zelten. einigermaßen so gut als der geringste mogolische Herr auszuruften. Das Allererstaunlichste schien ihm dieses zu senn, daß sie sowohl mit Zelten als mit aller übrigen Ausrustung dop= pelt versehen sind, dergestalt, daß sie nach aufgeschlagenem lager an diesem Orte die zwen= ten Wezelte nebst dem bazu gehörigen Aufpuße an den andern Ort, wo sie kunftig eintreffen werden, voraus schiefen, folglich ben ihrer Unkunft schon alles in Ordnung finden. Weil sich Rhoe schämete, in einem so schlechten Aufzuge vor ihren Augen herum zu gehen: so kehrete er bald wieder in seine armselige Wohnung zurück 1).

Den zien des Wintermonats mußte er in dem Gezelte des Prinzen Coronn eben der= gleichen Pracht bewundern. Sein Thron war mit filbernen Platten, ja an einigen Orten mit erhabenen Bluhmen von gediegenem Golde beschlagen. Der himmel ruhete auf vier,

Rhoe. 1616.

Beschreibung

Thron von

Berftellte Gemutheru: he des Gultan Coronns.

gleichfalls mit Gilber überzogenen Gaulen. Sein Gabel, Schild und Lange, feine gen und Pfeile lagen vor ihm auf einem Tische. Uls Rhoe ankam, so wa eben bie che auf. Er bemerkete, baf ber Pring ungemein gut Meifter von fich felbst zu senn fo und in allem feinem Thun eine große Ernsthaftigkeit annahm. Man übergab ihm 110 Briefe, die er stehend las, ehe er seinen Thron bestieg. Er lieft weber bas geringste Sad noch in seinem Bezeugen gegen Diejenigen, die ihm aufzuwarten kamen, ben mindeften terschied merken. Sein Wesen hatte etwas widerwartig stolzes und verächtliches gege les, was er sab, überhaupt an sich. Gleichwohl bemerkete Aboe nach bem Durch bender Briefe einige innerliche Unruhe an ibm, als wenn ihm etwas sehr im Ropfe be-Moe balt ihn gienge. Denn er antwortete benen, die mit ihm redeten, gang die Queere, ja er boren

für verliebt in nicht einmal. e11.

"Darf ich meine Meynung aufrichtig gestehen, saget ber Berfasser, !! eine von seines "trüge ich mich entweder gewaltig, oder er hatte in der Unterredung, die er mit seines Ba "Frauen hielte, eine Wunde ins herz bekommen. Denn er hatte Erlaubnif erhalt nie zu sehen. Die Mormahal, von beren Schönheit so viel Wesens gemacht wird 3, te ihn in ihrer englandischen Rutsche besuchet; man wußte auch, daß sie ihn benm Ubsch "nehmen einen über und über gestickten, mit Perlen, Diamanten und Rubinen befe Mantel verchret hatte. Ohne Zweisel war dieser Besuch die mahre Liesache, warm

"nicht mehr wußte, was er that m).

Besucht ihn-

Den gren fand Rhoe eben biefen Prinzen mit großer Aufmerksamkeit in ber Ch fpielen. Die Ursache seines Besuches war, ben Prinzen um Rameele und Bagen, welche er dem Raiser unmöglich folgen konnte, zu ersuchen. Er hatte diese Bitte bis schon öfter als einmal gethan. Coronn entschuldigte sich vorift, wegen seiner Bergen heit, und schob die Schuld auf seine Leute. Dichts bestoweniger bezeugete er ihm biesest arokere Höflichkeit, als noch jemals, ja er rief ihn etlichemalzusich, zeigete ihm sein Ef und redete unterschiedliches mit ihm. Rhoe hatte gehoffet, er werde ihm den Borfd thun, er solle mit ihm reisen. Weil aber hiervon nichts erwähnet wurde: so ergriff er Entschluß, seinen Ubschied zu nehmen, unter bem Vorwande, er musse nach Usmir zu und konne wegen Ermangelung eines Feldgerathes, nicht über Nacht im Lager bleit Coronn versprach hierauf, ben verlangten Befehl ohne Saumniß auszufertigen, und ibn, als er weggieng, burch einen Verschnittenen, nebst vielen Kriegesbedienten beglet welche mit einem lacheln zu ihm fagten, ber Pring wollte ihn fostbar beschenten, auch! Reuter zur Begleitung mitgeben, wenn er etwa Bebenken trage, ben Nachtzeit allen reisen. Er willigte hierauf in das Hierbleiben. "Sie machten, faget er, so viel 286 , von diesem Geschenke, als wenn mir der Pring seine schonite Perlichnur geben wo "Endlich fam es zum Borfcheine. Es war ein Mantel von Goldfrute, ben er schon "gemal getragen hatte. Man bing mir ihn über die Schultern, und ich mußte mich "ber meinen Willen dafür bedanken. Gigentlich hatte fich dieses Gewand trefflich aut "zu geschickt, die alte Weschichte vom großen Tamerlan auf einer Schaubuhne vorzustell "Allein in diesen landern vermag ein Pring keine hobere Gunft zu erzeigen, als wenn' "jemanden ein Kleid verehret, das er etlichemal getragen hat, n).

Rubrivert faufen, um bem Raifer gu folgen.

Den ibten befahl der Raiser, alle in der Rabe bes Lagers befindliche Saufer wed brennen, damit die Einwohner genothiget wurden, ihm zu folgen. Die Rlamme griff

111) 21. 0. 40 6.

71) 21. 0. 41 3.

in die Stadt um fich, und brennete fie gleichfalls weg. Rhoe wußte nicht, was er ben diesen Umstanden anfangen sollte, und der persianische Bothschafter wußte es eben so wenig. Weil nun die von ihnen ben Hofe ausgebethenen Fuhren nicht erscheinen wollten: so faßten fie den Entschluß, seibst welche zu kaufen, weil sie ben solcher Rabe des Lagers, und in einer zerffereten Stadt schlechte Sicherheit gegen die Unfalle der Rauber hoffen konnten. Aufwand war zwar nicht gering: allein man versprach ihnen noch immer Rameele, und weil sie es nicht vermeiben konnten, sondern bem Raiser nothwendiger Weise folgen muß= ten, fo fanden fie boch wenigstens mehr Sicherheit baben, wenn fie fich ben Zeiten ins Lager begaben. Gin gewiffer Jefint, ben ber Verfasser nicht nennen will, mußte fich gleich= falls Wagen kaufen, ungeachtet er einen Befehl ausgewirket hatte, baß er sich ber Sof-

Rhoe.

Costonioe

In vieser Zeit erfuhr man einige ben Prinzen Cosronvoe betreffende Umftande. Jebermann beklagte sein Unglück, und bejammerte es, daß er von neuem in seiner Feinde kommt wieder Indem aber der Raiser nur in der Ubsicht den Chryeiz seines Bru- ins Gesangnis ders zu vergnügen, keinesweges aber das leben diefes Prinzen in einige Gefahr zu fegen, darinnen gewilliget hatte: so beschloß er, um seiner Person einmal für allemal vollkommene Sidzerheit zu schaffen, und bas Belt, bas über seine Wefangenschaft heftig murrete, zu befriedigen, feine Mennung nachbrucklich an ben Tag zu legen. Zu biefer Erflarung feines Willens, gab ihm eine gewiffe Unhöflichkeit des 21faph Rams gegen feinen Gefangenen Welegenheit. Denn Diefer Herr, welcher gleichsam den Gefängnismarter Des Prinzen vorstellete, war wider deffen Willen in fein Zimmer hinein gegangen; ja er hatte ihm ben dem Eintritte nicht einmal die geringste Chrerbiethung bewiesen. Biele waren der Meynung, et habe nur Handel mit ihm anzufangen gesucht, und geglaubet, weil der arme Cosvonice fonft nicht viel vertragen fonnte, fo werde er in der hihe vielleicht nach bem Gabel greifen, oder auf irgend eine andere Gewaltthätigkeit verfallen, und badurch der Wache einen Borwand verschaffen, daß sie über ihn herfallen und ihn niederstoßen konnte. Allein, er fand ihn gelaffener, als er nicht gedacht hatte. Der Pring ließ es daben bewenden, baf er feinem Bater durch einen guten Freund von diesem Frevel Rachricht geben ließ. Ram wurde hierauf nach dem Durbal gerufen. Der Raifer fragere ihn, ob er schon lan= ge nicht ber feinem Cobne gewesen sen? Ge gab zur Untwort, vor zweenen Tagen. Was thatest du denn ben ihm? fuhr ber Raiser fort. Afaph Kam verfeste, er habe nur seine Auswartung ben ihm abgeleget. Als aber der Monarch genauere Nachricht von der Weise, wie Diese Auswartung abgeleget werden sen, verlangte: so merkete Usaph Ram wohl, er muse die eigentliche Beschaffenheit schon wissen. Demnach erjählete er, er habe dem Prinzen aufwarten und ihm seine Dienste anbiethen wollen, man habe ihm aber ben Zutritt verweigert: weil er nun von deffen Person Rede und Untwert geben mußte, so habe er es für seine Schuldigkeit erachtet, bas Zimmer seines Gefangenen zu besichtigen, und sen folglich, wie er nicht leugnen konne, wider besselbigen Willen hinein gegangen. Der Rais fer verseiste ganz gelassen: But! wie bu drinnen warest, was fagtest du zu ihm? was für Chrbezeigung, was für Demuthigung erwiesest du benn meinem Sohne? Dieser Unmensch wurde hieruber gewaltig bestürzet, und mußte bekennen, er habe ihm nicht die geringste Höflichkeit bewiesen. Hierauf sagte ber Raiser mit einiger Hefrigkeit zu ihm, er wolle ihn

ein andermal lehren, daß seine Sohne seine Berren fenn, und wenn er noch einmal erfa daß er die Ehrerbiethung gegen den Sultan Cosronvoe im allergeringsten aus den Augen febet habe, fo wolle er bem Pringen befehlen, ihm ben Suß auf die Burgel gu feben, ihn todt zu treten. Sultan Coronn ift mir lieb, fuhr er fort; unterdeffen foll hiermitst mann wiffen , daß ich meinen altesten Sohn und funftigen Nachfolger im geringften " besmegen in seine Bande geliesert habe, bamit ich ihn verlieren will p).

## Der IV Abschnitt.

Reise des Mhoe, in des Mogols Gefolge.

Rhoe begiebt fich nach Goddah zum Kaifer. Befchreibung diefer Stadt. Befdreibung bes Rai: ferlichen Lagers. Jagd und Rifcheren bes fais fers. Großes Ansehen ber Bettelmonche. Be-Schwerliche Buge. Dihoe trifft den Pringen Cos, ronroe an. Calleade, ehemaliger Gif der mandoifthen Ronige. Gultan Coronn nimmt die englischen Geschenke zu fich. Wie fich Riboe beum Raifer beflaget. Gleichgultigfeit des Raifers ben ben Religionsftreitigkeiten. Wie der Mogel den Siboe betrügt. Machricht von bes

Mogols Glauben. Efbar bezeiget fich gun Gehanquir führ gegen das Chriftentbum. Efbars Entwurf aus. Mogelische Prinzen und junge Leute werden als Christen erzogen. wollen chriftliche Krauen baben. lagt fie ben chriftlichen Glauben wieder abfagil Buftand des Chriftenthums. Die Tefuiten foli Großmuthige Untwort Wunder thun. Corfi. Gefdichte von einem Affen. Rhoe folg bem Raifer nach Manboa. Großer Many am Waller.

Rhoe begiebt Cidem das mogolische Heer zeitiger aufgebrochen war, als Aloe mit seinen Zurustu fich nach God: Ju Stande kommen konnte: so war es ihm nicht möglich, dem Raiser vor Ablaufe dah jum Rai- Wintermonates zu folgen. Den ersten Tag bes folgenden Monats erreichete er am 200 Brampur, nachdem er unterweges bie Leichname von hundert hingerichteten Straffenraub angetroffen hatte. Den 4ten begegneten ihm nach funf zuruckgelegten Coffen ein Ra mit bren hundert Ropfen von Aufrührern, welche ber Statthalter von Candahar dem! fer an ftatt eines Gefchenkes zuschickete q).

Vefchreibung Diefer Stadt.

Den 6ten legte er vier Coffen bis nach Goddah zurück, wo er ben Raifer nebft? ganzen hofe antraf. Diefe Stadt, welche mit Mauren umschlossen und in der alleran thigsten Gegend von ber Welt gelegen ift, schien bem Berfasser eine ber schönften und " gebauteften, bie er bisher in Indien noch gefeben batte, ju fenn. Man sieht da 6 Gaffen voll Kramladen mit den allerkoftbaresten Waaren angefüllet. Die offentlichen baube sind ungemein prachtig. Auf ben Marktpläßen sieht man Wasserbehaltnisse Wertstücken ausgefüttert und mit bedeckten Bangen umgeben, beren Bogenftellungen gleichem Bauzeuge aufgeführet find. Ringe herum find Stuffen angeleget, barauf bis auf ben Grund herab steigen und Wasser schörfen, oder sich abkühlen kann. liegende Gegend übertrifft die Stadt noch an Schönheit. Es ift eine große Ebene ungähligen und schönen Dörfern besetet. Der Boten ift bochst fruchtbar an Gette Baumwolle und fetter Weibe. Aboc sab daselbit einen Garten, ungefahr zwo eng Meilen lang, und eine Viertel Meile breit, mir Mancros, Tamarinden, und and Früchten bepflanzet, und gang ordentlich in Bange abgetheilet. Man erblicket auf Seiten nichts als fleine Tempel oder von den Einwohnern also genannte Pagoden, Ent

auch

waffer, Baber, Teiche und gewolbte Ruhehaufer von Werkstücken gebauet. Ulles biefes mit einander machet einen dermaßen angenehmen Unblick, daß nach des Berfassers Urtheile "tein einziger Mensch in der Welt senn kann, der sich nicht glücklich schäßen sollte, "wenn er seine lebenszeit an einem so schönen Orte zubringen könnte. " Ehe Etbar bie Stadt eroberte, war sie der ordentliche Sis eines rasbutischen Fürsten, und weit bluhender, als ist. Ja Rhoc bemerkte hin und wieder, daß die schönsten Gebäude den Einfall brobeten, und er leget die Schuld davon auf die Rachläßigkeit ihrer gegenwartigen Befiger, welche auf die Erhaltung einer Sache, die nach ihrem Tode bem Raifer heimfallt, wenig Gorge wenden r).

Aboe.

Den geen besah er das kaiserliche Lager, und nennet es "eine der wunderbarften Beschreibung "Sachen, die er je gesehen. Diese große tragbare Stadt war binnen vier Stunden aufge- des faiserli-"richtet worden. Ihr Umfang betrug ungefähr zwanzig englische Meilen. Die Zeltgassen den Lagers. "waren nach der Schnure abgemessen, und ben Kramladen so bequemliche Stellen "angewiesen, daß jeder wußte, wo er das, was ihm nothig fiel, suchen sollte. Jedweder "Bornehmer, und jedweder Kaufmann weis schon, wie weit sein Zelt von dem Atasikan-"ba, das ist von des Koniges seinem, entfernet bleiben muß; auch weis er, neben welchem "andern Gezeite es stehen, und wie viel Raum es einnehmen darf. "alle diese Wezelte jusammen mehr Raum weg, als die großte Stadt in Europa. Gleichwohl nehmen "mand barf bes Raisers Gezelte naber kommen, als auf einen Buchsenschuß, und hieru-"ber hielt man dermaßen genau, baf nicht einmal die allervornehmften Herren ohne des "Kaifers ausbrudlichen Befehl eingelaffen wurden. "hielt er nachmittags keinen Durbal, sondern er wendete diese Zeit entweder auf die Jagd, "oder auf die Beize der Waffervogel. Zuweilen trat er gang allein in einen Nachen und "belustigte sich mit Schießen; benn man führte ihm allezeit einige Schiffchen auf ben Wagen "nach. Zu Morgens erschien er auf dem Jarneo: allein es war verbothen, ihm baselbst " Befchäffte vorzutragen, sondern sie wurden bes Abends auf dem Guzalkan abgehandelt, "mit dem Bedinge nämlich, wenn die zum Staatsrathe bestimmte Zeit nicht zum Sau-

Als Rhoe sich den isten nach des Kaisers Zelten begab: so war der Monarch eben von Sagd und Fie der Jagd juruck gekommen, und hatte eine große Menge Wildpret und Fische vor sich scheren des liegen. Sebald er den englandischen Bothschafter erblickte, mußte sich dieser sowohl von Kaisers. einem als von dem andern das anständigste aussuchen, das übrige wurde unter des Kaisers

Unten an seinem Throne saß ein unflatiger und gräßlicher alter Großes Unse-Rerl. Es lauft Diefes Land voll Bettelmondhe, welche durch Gelobung der Urmuth, und ben der Beteines strengen Lebens, sich einen großen Ruhm ber Beiligkeit erwerben. war ein folder, und hatte beswegen eine folche Stelle neben bem Raifer inne, Die feineleib-Der alte Reritelmonche. lichen Cobne einzunehmen das Berg nicht gehabt hatten. Er überreichte Seiner Majeftat einen kleinen auf Rohlen gebackenen Ruchen, daran eine Menge Usche klebte, den er aber feinem Sagen zu Folge, mit eigener Sand bereitet hatte. Der Raifer nahm ihn gnabig an, brach ein Stuckchen ab, und steckte es in ben Mund; ungeachtet eine ekelgewöhnte

Person es schwerlich angerühret haben wurde. Er ließ sich hundert Thaler bringen, und wickelte sie nicht nur mit eigener Hand in einen Zipfel von des Kerls Gewand, sondern las

r) 21. 0. 44 5. Allgem, Reifebesche, XI Band.

s) Ebendaselbst.

22 6 oc. 1617.

auch einige, die heraussielen, selbst von der Erde auf. Ils man ihm nachgebenbe Collation auftrug, genoß er nichts, ohne dem Alten etwas bavon mittubeilen; ja fab, felbiger tonnte fur Schwachhrit nicht allein auffteben, nahm er ibn in Die 20 und half ihm. Nachgehends umarmte er ihn sehr herzlich, legte Die Band brennal all Bruft, und nennte ihn feinen Bater. Wir verwunderten uns gewaltig darüber, Alpoe, daß wir an einem Mahometaner ein so tugendhaftes Bezeugen wahrnahmen

Beschwerli= che Buge.

Den 26sten brach das Heer auf, und zog durch lauter Waldungen, und über " voll Dornstrauche. Auf viesem Zuge gieng eine große Menge Pierbe zu Grunde, mit ne größere Menge Solbaten lief bavon, und jebermann führte gewaltige Rlagen. verlohr fein Wegelt und seine Wagen. Um Mitternacht traf er ben Reiser an, welcher Lage lang unten am Berge stille gelegen hatte, bamit fich feine Leute von bem febrede Ungemache wieder erholen mochten. Die Rameele, Wagen und Rutschen bieben in Die weasamen Orten zu tausenden, ohne Wasser und ohne Lebensmittel. Der Raifer was einem kleinen Clephanten fortgekommen, welches Thier eine fonderbare Beidricklichte faß, über folche Felsen zu klettern, darüber ihm weder Rameele noch Pferde hatten ! fonnen u).

Den 24sten Janner erfuhr man, ber König von Decan wollte fich noch nicht vol' Unuage des Mogols fürchten, sondern er habe sein Gerath tief ins land hinein geld fich felbst aber mit funfzig tausend Reutern an die Granze gestellet; dem Prinzen Cor gefalle weder diefer unvermuthete Eroß, noch die Unnaherung des Cham Canna, halte er nicht für rathsam, über das Gebirge zu ziehen. Asab Ram und Morm hatten fich die Sache viel anders vorgestellt, und daher den Raifer zu Unternehmung Buges beredet, aber nun anderten fie ihre Mennung; und fobald fie es thaten, and alle Hoffeute, Die, wegen bes großen Unfehens biefer benben Perfonen, ja bazu gefagt be Die ihrige gleichfalls. Munmehr rieth man bem Raifer, er follte feinen Bug nur für Jagoluft ausgeben, und nach 2lere umfebren; benn fagten fie: die Decaner find Det re nicht werth, daß ein so großer Monarch mit ihnen anbinden sollte. Allein, er gol Untwort, nun fen es gu fpate; und ba er einmal fo weit fen, fo mußte er Chren megen weiter fortrücken, es mochte gehen wie es wollte.

Ithoe trifft conroe an.

Als Rhoe den zeen des Hornungs etwas von der Straffe des Heeres abgewichen? den Pring Cos und unter dem Schatten eines großen Baumes ausruhen wollte : fo fab er zu feinem größte staunen, den Gultan Cosvonvoe in eben dieser Absicht auf einem Elephanten Daber Man hatte ihm bie Thure scines Gefangniffes zum zwentenmale eroffnet, 11 war im Begriffe, nach bem lager zu reisen, hatte aber nicht bie geringste Leibmache, jat einige Bedienten ben fich. Bur feinen Bart hatte er bieber fo wenig Gorge getragen, er ihm bis an ben Gurtel reichte. Seine leute winketen bem Englander, er follte me und feine Stelle ihrem herrn einraumen: allein, ber Pring verwehrte biefes mit große feligkeit, und ließ unterschiedliche Fragen an den Rhoe ergehen, woraus man leicht! fen konnte, er wüßte bon allem, was am Hofe vorgienge, febr wenig: ja nicht einmal daß ein engländischer Bothschafter an felbigem zugegen sen x).

A) Mus den folgenden Rachrichten wird erfeben, daß der arme Pring, endlich durch

<sup>=) 21. 8. 44</sup> G.

W) 21. 0. 45 0.

Den bien gegen Abend erreichte man Calleade, eine kleine und von neuem wieder Aboe. aufgebauere Stadt, vor welcher man die kaiferlichen Gezeite in einer sehr anmuthigen Gegend, an dem Seepteslusse, eine Cosse weit von Utzen, der vornehmsten Stadt in der Calleade, ehe-kant schaft Mulwa, ausschlug. Calleade war ehemals der Siß der Könige von Mans maliger Siß Doa gewesen. Man trägt sich mit einer seltsamen Geschichte von einem biefer Ronige, name der mandol. lich er sen einstens ins Waster gefallen, einer von feinen Sclaven aber sen ihm fogleich schen Konige. nach zisichweimmen, habe ihn ben den Haaren ergriffen, und herausgezogen. Nachdem er fich erholet gehabt, fo fen feine erste Frage gewosen: wer ihn gerettet habe? Man erzählte ibm die Sache mit allen Umftanben, und fein Mensch zweiselte baran, bem Celaven wurde sein Eiser nach Verdienste vergolten werden. Aber an statt der gehofften Velohnung fetzte der König den armen Menschen vielmehr zu Rede, wie er so vermessen senn, und seine Mand an seines Fursten Haupt legen konnte? Ließ ihn auch auf der Stelle hinrichten. Dald baranf jehte er fich in ber Trunkenheit auf ben Rand eines Fabrzeuges, und hatte eine von seinen Weibern neben sich, siel aber wiederum ins Wasser. Das Frauenzimmer harte ihn mit leichter Mube zu retten vermocht, allein es hielt diesen Liebesdienst für allzugefabelich, ließ ihn also immerhin ersaufen, und sagte zu ihrer Entschuldigung, es sen ihr

Die Wegebenheit mit dem unglücklichen Sclaven noch in frischem Gedachtniffe gewesen y). Den 11ten, als der Kaifer nach dem Gebirge ben Pigen abgegangen war, um daseibst Sultan Eseinen hundert und trenjahrigen Dervis zu besuchen, bekam Rhoe ein Schreiben mit der ronn nimmt Machricht, Sultan Coronn habe ungeachtet aller Befehle und Firmans feines Baters die englandischen Gen Geschen: tie Weschenke der Weseilschaft eigenmächtig zu sich genommen. Zwar hatte man ihm vorge- se eigenmächten gelein pergehlicht Desar bette man ihm vorge- se eigenmächstellt, sie maren fin ben Raifer bestimmt, allein vergeblich! Dagegen schrieb er felbst ohne tig ju fich. Bergug an feinen Bater, berichtete, er habe einige ben Englandern zuständige Baaren angehalten, und bath, ohne zu ermagnen, daß es Gefchenke maren, um Erlaubniß, daß er Die Berschlage öffnen, und was ihm davon anfrehe, kaufen durfte. Weil aber die Factore, welche die Aufficht barüber hatten, ohne einen Befehl ihres Bothschafters in die Deffnung nicht willigen wellten, fo suchte er sie mit allerlen übiem Begegnen bazu zu zwingen. Er maßte fich bas Recht an, alle Geschenke und Raufguter eber zu beseben, als fein Bater, und was ihm barunter anstånbig falle, auszusuchen.

Den Rhoe verdroß biefe Gewaltthätigkeit ungemein, und er war anfänglich Willens, Wie sich Ithoe sich deswegen durch den Alfaph Kam ben dem Raiser zu beklagen, weil es besagter Herr benm Raiser für eine Weichimpfung aufgenommen batte, wenn ber Abgefandte einen andern Weg hatte geben wollen. Doch da er aus der Erfahrung wußte, wie wenig diesem Manne zu trauen fen, so ersuchte er ihn nur, er mochte ihm auf dem Guzalkam Gehor verschaffen. Uls aber bie dagegen gemachten Ginwürfe fein Mistrauen noch größer machten: fo beschloßer, auf seines Dellimitschers Einrathen, dem Raiser ben seiner Zurückkunft unterweges aufzuwarten. Er ritt bennaach an einem Dete, wo der Monarch vorben mußte; und als felbiger endlich auf feinem Giephanten figend erfchien, stieg er ab, und gieng auf ihn zu. wurde feiner fegleich gewahr, und kam feinen Klagen zuver. Ich habe schon davon gehovet, rief er ihm zu: mein Goon bar eure Waaren zu fich genommen, send beswegen ohne Sorge, er foil eine Riffen nicht effnen, und ich werde ihm diesen Abend Befehl zuschicken,

boshaften Unschlige seines Bruders ju Grunde 3) 21. D. 45 3. Rhoe. 1617.

daß er sie euch ausliesern muß. Unerachtet bieses Versprechens, und bes fernern guit Bezeigens, erschien Rhoc des Ubends dennoch auf dem Guzalkam, um sein Unzu wiederholen. Sobald ihn der Raifer herein treten fab, ließ er ihm fagen, ber ver chene Befehl fen bereits fortgeschicket, unterbessen musse man alle vorgefallene Berbrit keiten vergessen. Db nun gleich biefe weitaussehende Rede ben Englandern fart in pfe herum gieng: so verursachete boch die Gegenwart des Maph Rams, für bellet list ihnen bange war, bas fie fur diefesmal nicht weiter aus ber Sache fprechen wo um fo vielmehr, weil ber Raifer auf die Blaubensstreitigkeiten fiel, und die judische, @ Steichaultig die und mahometanische Religion, eine nach ber andern vornahm. Der Bein hatte

Religions: Greitigfeiten.

feit des Kai- aufgeraumet gemachet, daß er sich zum Rhoe wendete, und fagte: "Sich bin Berr in 110 fere ben ben Lande, und will euch in felbigem alle mit einander glücklich wiffen, Die Juden und "ften eben sowohl als die Mohren. Ich befunmere mich um eure Banterenen nicht bo Lebet in meinem Reiche friedlich mit einander. Rein Mensch soll end , ju leide thun, ihr follet alle Sicherheit genießen, und ich bin gut bafür, bag en "mand übel mitfahren folle. " Diese Rebe wiederholete er etlichemal. Endlich mutt Wein vollig Meister über ihn, er fing an zu weinen, und mahrend biefes Auftrittes, ther bis um Mitternacht dauerte, beherrschete ibn bald biefe bald jene Gemuthsbeweg-

Aween Tage barauf, fam Gultan Covonn von Brampur an. Rhochatte vel feln mogen, bag man gar nicht an feine Ungelegenheit gedachte, und bie Untunft bee gen festete seine Hoffnung, Recht zu erhalten, noch unendlich mehr ins Beite binaus. bem er nun nicht anders vermuthen konnte, als er werde selbigen durch seine geführte ge ohnehin vor den Ropf gestoßen haben, folglich hier nichts mehr zu schonen mar: fchloß er, fein Heußerstes ben bem Raifer zu magen. Aber, indem er die Gelegenheit fuchte : fo erfuhr er zu größtem Erstaunen, ber Raifer felbst habe die Riften beimlich holen Wie seltsam es endlich mit ber gangen Sache ablief, bas verbienet mil öffnen lassen. Berfassers eigenen Worten angeführet zu werden a).

Die der Dio= betriegt.

"Ich faffete ben Borfaß, faget er, mich zu rachen; und als ich nach vielem gol den Rhoe,, endlich einmal zum Gehore gelaffen wurde, trug ich dem Raifer meine Rlagen unvell Er nahm fie mit niederträchtigen Schmeichelenen an, die seine Burde noch! beschimpfeten, als bie begangene That selbft. Er fagte, ich burfe für die Sicherheit "mir zugehörigen Sachen im allergeringften nicht befummert fenn, er habe in ben Rift berlen Dinge gefunden, die ihm ungemein wohl gefielen, absonderlich ein Glas von? "brochener Urbeit, und zwen gestickte Polfter; auch habe er die Sunde behalten: follt "irgend eine andere Geltenheit darunter fenn, die ich ihm weder zu ichenken noch zu pe fen beliebete, fo wollte er mir fie unverfehret wieder zustellen, weil er mir nicht das 9 . ste Misvergnügen zu verursachen begehre. Ich antwortete, es sen zwar meistens! für ihn selbst bestimmt gewesen, allein es zeige bieses Berfahren eine schlechte Soff "gegen meinen Konig, und wisse ich nicht, auf was für Weise ich es ihm benbringen "baß man seine Geschenke, an statt mir die eigenhandige Uebergebung berselbigen ju "lassen, eigenmachtig zu sich genommen habe. Es waren viele barunter für ben "Covonn und die Prinzesinn Mormabal bestimmet gewesen, noch andere hatte id "mir behalten, und fie ben Zeit und Gelegenheit bazu anwenden follen, um mir bie

- unter=

genheit Seiner Majestät gegen die Unbilligkeiten, die meine Landesleute ohne Unterlaßaus- Aboe. , fiehen mußten, zu verschaffen. Ginige Sachen hatten für meine guten Freunde und für 1617. , mich selbst, die übrigen aber für die Rausseute gehöret, und ich hatte die Macht nicht da-"zu, mit anderer leute Eigenthum nach Belieben zu schalten.

" Dierauf bath er mich, ich mochte es nicht übel nehmen, bag er fie fich habe bringen "laffen. Es hatten ihm alle und jede Stucke bermaßen wohl gefallen, bag er es nicht erwarren konnen, bis ich sie ihm in eigener Person übergeben batte. "ja dadurch nicht das geringste Nachtheil zugefüget worden, weil er zum Boraus versichert fen, ich wurde ben dem Austheilen ihn zu allererst bedacht haben. Was ben König von "England betrafe, fo wollte er sich ben ihm entschuldigen. ber Mormahal follte ich außer Sorge fenn, benn sie machten mit ihm nur eine einige Person aus. Bas endlich bie Geschenke angehe, die ich ihm ben anderer Gelegenheit, da "ich seine Gunst etwa für nothig erachten mochte, zu machen Willens gewesen, so sen die-"fes eine fehr unnothige Weitlauftigkeit; benn er werde mir allemal, und fo oft ich es ver-"langen wolle, Gehor ertheilen, und mich deswegen, weil ich ihm fodann kein Geschenk "mitbringe, im geringsten nicht schlechter empfangen, weil er nun schon zum Boraus wiffe, "ich hatte feine Geschenke mehr fur ihn. hernach vertheibigte er seinen Gobn, und ver-"ficherte, es werde mir felbiger bas Weggenommene wieder zustellen, auch die Factore we-"gen der ihnen weggenommenen Baaren befriedigen. Als ich nun hierauf stille schwieg; fo "verlangere er, ich follte fagen, wie mir feine Erflarung gefalle? Meine Untwort war: es "sen mir lieb, Seine Majestat so vergnügt zu seben. Hierauf wendete er sich zu einem "englandischen Prediger, Namens Terry, den ich ben mir hatte, und sagte: Padre, , Dieses Saus fieht zu euren Diensten, ihr durfet euch auf mich verlaffen. Sabet ihr etwas "anzubringen, so steht euch meine Thur allezeit offen, und ich werde euch alles bewilligen,

" Nach diesem hochstignabigen Bersprechen, fing er an auf bas Bertraulichste mit mir "ju reben, aber mit einer folchen lift, Die ich sonft nirgend als in Usien angetroffen habe. "Er nonnete alle und jede Stude ber, Die er mir weggenommen hatte, und machte ben Un-"fang ben ben Sunden, den Politern, dem durchbrechenen Glafe, und einem schonen Feld-"Scherergestecke. Diese bren Stücke, fagte er, werbet ihr nicht wieder zurück verlangen, weil ich fie gern behalten mochte. Eure Majestat haben zu befehlen, antwortete ich. "Bas biese benden Riften voll Glafer betrifft, fuhr er fort, so ist weiter nicht viel Geltenes "barinnen; wem hattet ihr fie zugedacht? Ich fagte: eine Rifte gehore für Seine Majeftat, ", die andere für die Pringefinn Mormabal. Mun gut, versette er, ich will auch nicht "mehr als eine davon behalten. Wem geboren denn diese Hute? Dren, war meine Unt-"wort, sind file Eure Majestat bestimmet, ber vierte zu meinem eigenen Gebrauche. Mun, "fuhr er fort, Die für mich bestimmten werdet ihr mir nicht zu nehmen begehren; bennich Den eurigen will ich euch zwar gern heraus geben, wenn "ihr ihn nothwendig brauchet, boch ware es mir ein Gefallen, wenn ich ihn behalten durfte. "Ich mußte es mir gefallen laffen. Und vie Malereyen, fragte er weiter, wer sollte sie "belommen? 3ch hatte fie, gab ich jur Untwort, ben Zeit und Gelegenheit anwenden "follen. Damit befahl er, man follte fie herholen, ließ die Rifte offnen, und fragte mich Rhoe. 1617.

"unterfchiedliches, das Frauenzimmer, welches sie vorstelleten, betreffend. Gernach! , bete er fich zu feinen Soffenten, und verlangte, fie follten ihm Die Bedeutung eines "fen Gemaldes, bas eine Venns und einen Satyr vorstellete, erklaren, verboih all "gleich meinem Dollmerfcher, mir ihre Reden zu eröffnen. Seine Unmerkungen bet "meiftentheils die Borner des Satyrs, feine schwarze Saut, und einige andere O Allein ber Kaifel "fchaften bender Figuren. Giner fagete biefes, ber andere jenes. " hielt feine eigene Miennung ben fich, und fagte nur, fie betrogen fich alle mit einant "ihrem Urtheile. hierauf verboth er meinem Dollmetscher noch einmal, er folle mit "Neden nicht wieder fagen, dagegen befahl er ihm, mich um meine Mennung von . Gemalbe zu befragen. Ich antwortete, was ich in ter That gedachte, nämlich ich! es für eine bloße Erfindung des Malers, indem diese Runft ihre Vorstellungen gent "lich von den Erfindungen der Dichter herzunehmen pflege, ein mehreres könne ich v "Absicht des Runftlers unmöglich benbringen, weil ich diefes Gemalde vorift zum . male sibe. Hierauf ließ er den Terry gleichfalls befragen, welcher aber seine Univ "beit nicht weniger gestund. Warum, fing er wider an, bringet ihr mir benn etwas, "the nicht wisset, was es ist?

"Ich habe biefen Borgang beswegen benbringen wollen, bamit er ben Bewindh "ber Gefellschaft, und allen meinen Rachfolgern im Umte zur Rachricht bienen moge "ift eine Warnung für fie, ben ber Auswahl ihrer Geschenke ein andermal vorsichtige verfahren, und alles, was man übel auslegen konnte, weggulaffen, indem fcmerlich ( "Bof in ber gangen Welt bermagen mistrauisch und eine Sache übel auszulegen geneis .. fann, als der moaoliche. Ungeachtet ber Raiser seine eigene Mennung guruck bie "fchloff ich boch aus feinen Reben, er halte biefes Gemalte für eine schimpfliche 200 "tung ber affatifden Boller; bas ift, er glaube, man habe fie unter bem Bilde eines stores vorgestellet, weil man ihnen eben bergleichen Reigungen als ihm guschreiber "übrigens beute die Benus, welche ben Satur ben ber Rafe fortführete, auf Die O "bes affatischen Frauenzimmers über bie bafigen Mannspersonen. "nicht weiter in mid), weil er wußte, daß ich das Bild Zeit lebens nicht mit Augen "ben hatte, folglich meine vorgeschniste Unwissenheit im geeingsten nicht erbichtet "Michesbestomeniger schien es, als ob ihm der Argwohn im Bergen verblieben fen; De " fagte mit einer faltsinnigen Urt, er behalte biefes Gemalbe als ein Befchent b).

"Die übrigen Kleinigkeiten, fuhr er fort, sollen meinem Sohne jugeschieset wer, Sie werden ihm angenehm fallen. Ueber dieses will ich ihm so gemessene Besehle et "len, daß ihr kunftig keinen Borsprecher mehr ben ihm bedürsen werdet. Dieses Berspre, begleitete er mit einer Menge hösslicher Borte, Entschuldigungen und Bersicherungen in Gewogenheit, welche entweder aus einem sehr großmuthigen oder höchst nieberträcht "Gemuthe herrühren mußten c).

"In der greßen Kifte waren allerlen aus Holz geschnißte Thiere. Man hatte nie "reits Nachricht gegeben, sie waren sehr schlecht gemacht, ja es habe sich so gar der Und"damit man sie überzogen hatte, an vielen Orten geschelsert. Ware es ben mir zestand.
"so hatte ich sie nimmermehr unter die Geschenke gerechnet. Es fragte mich auch ber

23 Dalfte

" ser selbst, was sie vorsiellen sollten, und ob sie für ihn bestimmet wären? Ich antwortete "ohne Berzug, man habe niemals daran gedacht, Seiner Majeftat ein für Gie gang un-"würdiges G.fchent zu übergeben, man habe biefe Bildniffe nur mitgeschicket, weil fie bie "in Europa gewöhnlichsten Thiere vorstelleten. Und warum benn? verfeste er fo gleich; "benten fie vielleiche in England, ich hatte mein Tage keinen Ochsen oder kein Pferd gese-, ben? Umerbeffen will ich fie boch behalten. Was ich mir aber ausbitten will, bas ist "ein großes Pferd aus eurem lande, nebst einem Paare irlandischer Windspiele, einem ... Mannehen und einem Weibehen, imgleichen andere hunde von der Gattung, als ihr zum "Jagen gebraucher. Werbet ihr mir biefes Vergnügen machen, fo gebe ich euch mein kai-" ferliches Wort, ihr follet dafür belohnet werden, und mehr Borrechte von mir erhalten, , als ihr verlangen konnet. Meine Antwort war, ich wollte vergleichen Thiere auf die erfte "ablaufende Flette einschiffen laffen: allein ich konnte nicht gut bafür fenn, ob fie bie Be-"schwerlichteiten einer so langen Reise ausstehen wurden. Doch, wofern sie gleich un-"terweges verunglicken foliten, fo wollte ich ihm gleichwohl zum Bahrzeichen meines Behor-., sams bie Saut und die Knochen vorzeigen. Dieses schien ihm zu gefallen. , fich ellichemale; Er legte die hand an die Bruft, mit noch fo mancherlen andern Renn-"zeichen einer besondern Zuneigung und Gewogenheit, daß die anwesenden Herren selbst, , mich versicherten, er habe noch niemals einer Perfon so ausnehmend gnabig begegnet. Es "bestund aber auch meine gange Belohnung in Diefen Schmeichelegen. " welle alle mir erzeigte Unbilligfeit wieder gut madjen, und mich mit Ehre und Ong-" benbezeigungen überhäuft in mein Baterland zuruck fchicken. "ein und andere zu Abstellung meiner Rlagen abzielende Befehle. Ja er gab auf der Stelle "ich will bem Konige von England ein prachtiges Gefchent überfenden, auch zugleich einen " Brief an ihn fchreiben, und eurer geleifteten guten Dienfte mit vielem Ruhme ermahnen; "nur mochte ich wissen, was ihm am angenehmsten fallen mechte? Ich antwortete, es "wurde fich schlecht fur mich schicken, wenn ich ein Geschent von ihmverlangen wollte; man "pflegte in meinem tande auf bergleichen Beise keinesweges zu verfahren, und es murbe die "Chre meines Koniges darunter leiden. Es moge aber bas Weschent, bas er mir anzu-" vertrauen die Gnade haben werde, bestehen, aus was es wolle, fo werde es mit Bergnu-"gen angenommen werden, weil es von einem Monarchen herkomme, für welchen man "in England eben so viel liebe als Sprerbiethung hege. Doch er ließ sich mit dieser Ent-"fcbuldigung nicht abspeisen; sondern weil er mennete, ich halte seinen Untrag nur fur einen "bloßen Scherz, so schwur er ben feinem Ropfe, er wolle mir ein Geschent mitgeben, ja "er drang nunmehr besto scharfer darauf, ich sollte ihm etwas vorschlagen, das der Muhe, "es bis nach England zu sehicken, werth fen. Ich mußte endlich sagen, meinem wenigen " Ermessen zu Folge, möchten wohl die großen persischen Teppiche ein schickliches Woschenk " fevn, weil mein Konig fein wichtiges vermuthe. "Teppiche in mehr als einer Wertstätte und von verschiedener Größe bestellen, auch noch "andere Sachen benfügen, baraus der Ronig von England feine Hochachtung gegen ihn "ermessen konne. Es lagen damals gleich einige Stucke Wildprat vor ihm: davon gaber "mir eine halbe Gemfe, mit bem Benfugen, er habe diefes Thier mit eigener hand erle-

Rhoe. 1617Aboe. 1617. "Halfte auf der Stelle in lauter Stücke, jedes zu vier Pfunden zerhauen. In ebet, "Augenblicke kam sein dritter Sohn und zwo Frauen aus dem Sexail herein get, nahmen die Stücke in die Hand, und trugen sie in eigener Person mit sich davon anders als ein Bettler, dem man Allmosen giebt d.

"Ronnte ein erlittener Schimpf mit Worten gut gemacht werben: fo hatte ich als zu viel Urfache gehabt, über ben Husgang biefes Wehores vergnügt zu fenn. weil ich besorgte, er habe mir alle diese Vorschläge bloß in der Absicht meine Gemil , auf die Probe zu ftellen, gethan, fo hielt ich es fur meine Schuldigkeit, meine Rlage " ju seben. Es schien aber, als wenn es ihm fremd vorfame, dan ich die Urfache "Befchwerungen nochmals berührete. Er fragte, ob ich benn nicht mit ihm gufriebe und als ich antwortete, seine Gnade konnte ber Unbilligkeit, die ich in seinem Lande "habe, sehr leicht abhelfen: so versprach er mir auf das Neue, ich sollte Urfache befop mit ihm vergnugt zu senn. Unterdeffen fchloß ich aus feinen barauf folgenden Redell "ne Standhaftigkeit mußte ihm misfallen haben: benn er fagte, ich muß boch eine Frage an euch thun: wenn ich an die Befchente gebente, Die ihr mir vor zwen , überbracht habet, fo muß ich mich allezeit wundern, daß fie an Menge und am Werthe " geringer waren, als eines gewissen blogen Raufmannes feine, ber vor euch bier mat " burch felbige jedermanns Gunft erwarb, ungeachtet euch euer Konia mit bem Titel "Bothschafters befleidet hat. Ich erfenne euch als einen Bothschafter, es verräd " ener ganges Wefen eine Standesperson, gleichwohl fann ich nicht begreifen, marun "euch an meinem Sofe feinen größern Staat führen laft. Ich wollte diesen "wurf beantworten: allein er fiel mir in die Rede, und fagte, ich weis wohl, bi "Schuld weder an euch, noch an eurem Konige liegt, und ich will euch zeigen, "euch hober schäße, als bicjenigen, die euch abgeschicket haben. Wenn ihr wieder " England reifen werbet: fo will ich euch beehren und belohnen, auch ein Wefchent für " herrn mitgeben, ohne mich an ben Werth bes von euch Ueberbrachten, zu fehren-"lein ich will euch einen Auftrag thun, wegen besten ich mich auf feine Raufleute ver "fann: namlich ihr fellet mir in eurem Lande einen Rocher zu Pfeilen, ein Buttera meinen Bogen, Davon ich euch ein Mufter zuftellen will, ein Polfter, bergleichen "Schlafen gebrauche, ein Paar Halbstiefeln, fo fein gesticht, als es in England " "ift, und ein Pangerhembe machen laffen. Ich weis, daß man in eurem tande bie ", Arbeit von der Belt verfertiget. Werbet ihr mich mit diefen Sachen beschenfen, ! , ihr, baß ich reich genug bin, und ihr follet von biefem Auftrage gewiß teinen "haben. Ich verfprach, feine Befehle mit aller Sorgfalt zu erfüllen. Sierauf bet "bem Usaph Ram mir die Muster zuzustellen, und fragte mich, ob ich noch Er " wein habe? Ich befennete mich zu einem fleinen Borrathe. Dun gut, verfeste er, "mir ihn diesen Abend, ich will ihn versuchen, und wenn er mir schmacket, so will in " Lust davon trinfen " e).

d) A. d. 50 und vorhergeh. S.

e) Ebendaselbst.

f) Dieses Buch hatte den Titel: Wahrheits: spiegel. Ein Persianer, Namens Abbedin, machte eine Antwort dagegen, in welcher man als

les begeinander antrisse, was die Mahometal gen die christliche Religion einwenden. Die ter Guadagnoli widerlegte nachgehends der staner, und sein Buch wurde auf Sefehl der gregation de propaganda zu Rom gedrucks, es aber mit vielen Verwünschungen des Mah

Dergestalt fam Aboe ben diesem Gebore, welches eine außerordentliche Gnadenbezeigung vorstellen follte, um feine Riften und um seinen Wein, ohne etwas anderes als Worte bafür zu bekommen. Beil er die aussubrliche Beschreibung bieses Borganges für Worte dafür zu bekommen. Wen er die aussührliche Beschreibung dieses Worganges zur unzeinein wichtig zum Unterrichte seiner Nachfolger hielt: so haben wir sie aus eben dieser Aumerkung über diese Au-Ursache unserm Auszuge gleichfalls einverleibet. Unterdessen giebt man einem jedweden zu dienz. erwägen, wie groß der Verdruß und Rummer eines Abgefandten senn mußte, wenn er von einem ausländischen Hofe ohne Unterlaß betrogen, und ben bem allen durch ben Bortheil derer, die seine Dienste gebrauchen, genothiget wird, sich einsweilen mit einem leeren Dunste und der ungewissen Hoffnung abzuspeisen, er werde den gunstigen Augenblick, der sein Bluck auf eine unwiederrufliche Beise befestiget, vielleicht kunftig noch einmal finden.

Ben Gelegenheit der Unterredung mit dem Mogol, die Glaubenslehren betreffend, Nachricht von ter folgende Nachricht ben. Man hatte in diesem Laubensch niemals atmack von des Mogols bringt er folgende Nachricht ben. Man hatte in diesem lande noch niemals etwas von dem Glauben. Christenthume vernommen, als zu des Mogols Phar, Baters des jehtregierenden Kaifers, Zeiten. Ætbar war ein guter Herr, gelinte, billig, und ein großer liebhaber von Er ließ alfo bren Jesuiten von Gog nach Hofe kommen, darunter ber Pater Bieronynms Aavier, aus bem Konigreiche Navarra geburtig, ber vornehm= fte war. Diefen borete er mit Bergnugen an, und befahl ihm hernach, ein Duch zu Bertheidigung seines Glaubens gegen die Mobren und Beiden zu verfertigen f). In Diesem Buche las er des Dachte jum oftern. Endlich, da er es hatte untersuchen laffen, bewilligte er bem Pater Zavier, vermittelft eines offenen Gnabenbriefes, Die Erlaubniß, Rirchen zu bauen, zu predigen, zu lehren, zu bekehren, und alle Religionsceremonien mit eben der Frenheit als zu Rom felbst, auszunden. Ja er gab ihm fogar Geld zum bauen, dergestalt, Etharbezeuget baß man in einigen Stadten zwar Rirchen, aber feinen einzigen Chriften fah: In befag- fich gunftig getem Firman erlaubte er auch allen seinen Unterthanen, sogar die Prinzen von Geblute nicht gen das Chris ausgenommen, den christlichen Glauben anzunehmen. Schoner Unfang! faget Rhoe, ftenthum. Fruhzeitige Bluthe für eine fo schlechte Ernote, als nachgehends barauf erfolgte. Etbar war sein Tage fein großer Giferer fur die muhammedanische lebre gewesen. Er hielt ihren Urheber für weiter nichts, als einen Menschen und Ronig, der fich ben feinen leichtgläubigen Landesleuten in ein außerorbentliches Unsehen gesoget hatte, und aus biefem Grunde bielt er es für keine Unmöglichkeit, ein eben fo großer Prophet als Mahomet felbft, zu werben. Unterdessen brach dies Borhaben unter seiner Regierung nicht aus. "Er bekannte sich, wenn dem Ahoe zu glauben ist, ben seinem Abschiede, um des Wohlstandes willen, zu "feiner angebohrnen Glaubenslehre. Allein, fein Cohn brachte ben von feinem Bater aus-"gesonnenen Entwurf zur Ausführung. Er war weder beschnitten, noch in den Grundsa-, hen irgend einer Glaubenslehre unterrichtet worden, hatte sich auch bis zu des Rhoe Un- führet des Effunft eben so wenig darum bekummert, als der formlichste Atheist thun konnte. Zuwei- bars Entwurf "len wohnete er dem mohrischen Gottesdienste ben: allein er that mit den heidnischen Festen aus. "ein gleiches. Er war einer Glaubenslehre eben so gewogen, als der andern, und konnte

anfing, fo ftellten ihm einige in ber morgenlandis Schen Lebensart erfahrne Manner vor : auf Diefe Weise werde es im Morgenlande schlechten Bortheil ftiften, denn die Berwunfchungen murden biejenigen, denen bu Liebe es aufgefehet fey, nom Lefen abidrecten. Damit beforgteer eine neue Huffa: Allgem. Reisebeschr, XI Band.

ge, und lobte ben Dafomet fo febr, bag es feis nen Obern misfiel, ja fie ihm fogar einen derben Muspuler zustelleten, barüber er, wenn von feinem Werke geredet wurde, heftig flagte. Diefe Un= merkung ift aus dem I Theile der Thevenotischen Cammlung gezogen.

Rhoe.

nur diejenigen nicht leiben, welche von ihrer angebohrnen Mennung abfielen. "trat er seines Baters Entwurfe öffentlich ben, und machte sich zum Dberhaupte seine "genen Glanbens. Denn bamit er ein eben fo großer Prophet als Mahomet werben "te, fo schmiedete er aus allen Religionen eine neue zusammen. Gie wurde auch von » greßen Unzahl feiner Unterthanen bermaßen eifrig angenommen, daß sie nicht bie ge "fe Rahrung zu fich nahmen, bis fie ihrem neuen Gefetgeber zuvor ihre Ehrerbie Eben um Dieser Urfache willen trat er allezeit gleich mit Unbrud . bezeuget hatten. " Tages an ein gewisses Fenfter seines Pallastes, bas auf einen geraumlichen Plat 2, Wer den Mahomet lobte, der kam übel an ben ihm; hingegen borte er es gern, nan denfelbigen einer Betriegeren beschuldigte. Aber von Chrifto und seiner Lehr , to man thu niemals anders, als mit großer Ehrerbiethung, sprechen: und Rhoe giebt "für eine bewundernswürdige Wirfung der gottlichen Wahrheiten aus. Er bestätig "Frenheiten ber chriftlichen Rirchen, und vermehrete sie alle Tage. ven ber, hatte er des Machts zwo gewisse Stunden dazu ausgeseht, baß man! "ber christlichen lehre unterrichten mußte, und gab er nicht felten große Hoffnung "fünftigen Bekehrung von sich.

Modelifiche gell.

Dem Pater Frang Corfi, einem Jesuiten, welcher mit bem Titel eines foniglid Prinzen und turiefischen Residenten am Sofe lebte, untergab er eine große Ungahl junge Leute, er sie portugiesisch lesen und schreiben lehren, auch sie sonsten in der weltlichen Geles Ehriften erzo- keit unterrichten follte. Erwähnter Jefuit hielt einige Jahre lang eine öffentliche Der Raifer felbst schickte zwech von seinen Bettern hinein, welche im christlichen Glauf terrichtet, und in der neuen Rirche zu Ugra mit großer Pracht getauft wurden. Benspiele folgeten viele andere Mogolen mit defto größerer Dreuftigkeit, weil sie glat Der Raifer selbst sen von dem Vekenntnisse dieser lehre nicht weit entfernet. gen, die ihn beffer kannten, glaubten vielmehr, es fer ein bloger Staatsstreich von und suchete er nur diese Prinzen ben den Muhammedanern, als der Hauptmacht des 30 verhaßt zu machen. Allein weber biefe noch jene hatten es getroffen. Sobald bie ? und die übrigen Kinder die Grundfage des chriftlichen Glaubens beariffen hatten, bat

men ste nicht.

man ihnen absonderlich die Obliegenheit nur eine einzige Frau, und zwar von eben to Wollen drift ligion zu nehmen, scharf eingepräget, ftiftete ber Raifer die Prinzen an, baß! liche Frauen den Jesuiten verlangeten, sie sollten ihnen portugiesische Gemablinnen fchaffen. haben, bekomt venbekehrer glaubten, es fen diefer Untrag nur ihr eigener Einfall, gaben ihnen alle Berweis, und ließen es damit gut senn. Allein, weil der Raiser ben driftlichen um keiner andern Urfache willen begünftiget hatte, als nur um portugiesisches Frat mer, wornach er hefriges Verlangen trug, in seine Hande zu bekommen: so gabet Pringen, die seine Mennung wohl wußten, den Jesuiten alle Reunzeichen ihres Cha bekenntnisses wieder zuruck, unter bem Borwande, man habe ihnen christliche Frank sprochen, und wollte ihnen nunmehr feine geben. Die große Dreuftigkeit, womit fes vorbrachten, öffnete ben Jesuiten die Augen. Sie erkundigten sich genauer, und ten endlich an des Raifers Absicht nicht weiter zweifeln. Unterdessen nahmen sie be Rreng nicht an, als es die Prinzen zuruck geben wollten, fondern fagten: man habe auf Befehl des Kaifers zugestellt, sie sollten fich also an Seine Mazestät wenden, selbige Ihnen bero Willensmennung burch diejenigen, welche sie ordentlich bazu zu gebrauchen pflegte, eroffnen mochte. Sie kannten bie Gemuthsart Dieses Fürsten viel zu Rhoe. gut, und wußten, or konnte nicht leiden, daß man ihm niederträchtige Absichten Schuld gebe. Er ließ auch wirklich einige Tage lang nicht die geringste Empfindlichkeit spüren , last fie dem ungeachtet er sich über den Bericht der Prinzen hoftig geärgert hatte. Weil er aber die Je- driftlichen Der Raiser suiterschule ein für allemal wieder abschaffen wellte: so ließ er den Jesuiten befohlen, an Gianben wiebem Thore des Servils zu erfcheinen, und ihnen baselbst durch eine von seinem Frauenzim der absagen. mer vermelten, Die Prinzen hatten ihre Religion auf seinen Befchl verandert. Gie murben alfo wieder Muhannnedaner, wie zuvor, und die ganze Hoffnung ber Beidenbekehrer gieng nebst ben Früchten ihrer Bemühungen im Rauche auf &).

Rhoe versichert, er habe sorgfältig nachgeforschet, aber im ganzen lande nicht einen Zustand des einzigen Reubekehrten, der den Ramen eines Chriften verdienet hatte, angetroffen: ja mit Chriften: Ausnahme einiger wenigen bettelmäßigen Kerl, die vom Allmosen der Jesuiten lebten, thums. habe es wehl f.hr wenige gegeben, die sich auch nur außerlich zum Chriftenthume bekannt

Die Jesuiten, saget er weiter, kenneten bas unlautere Gemuth Dieser Nation mehr als zu gut, und waren ber vergeblichen Arbeit überbrüßig. Berichte, der Zustand des Christenthums im Indostanischen beschaffen. Gine gewisse seltsame Begebenheit, die er mit ansah, bestätigte ihn noch mehr in ber Mennung, man durfte

auf die Bekehrung bes Raisers schlechte Rechnung machen.

"Bor weniger Zeit, fagte er, war die Jesuiterkirche nebst ihrem Kloser abgebrannt. "Allein das Cruciffe blieb von dem Feuer unbeschädigt, und diese Rettung gab man für nein Wunderwerf aus. Ich meines Ortes schwieg darzu stille, ungeachtet ich bereit war, "jeden Zufall, der zu Ausbreitung des Evangelii etwas bentragen konnte, als eine gottliche 5, Schickung anzusehen. Allein der Pater Corfi felbst gestund mir aufrichtig, er halte die gan-30 Begebenheit für etwas fehr naturliches: weil aber die Muhammedaner ohne fein Zuthun "ein Wunderwerf daraus gemacht hatten, fo habe er sie immerhin ben ihrer Mennung ge-

"Der Raifer, ber auf alle Meuigkeiten ungemein begierig war, ließ diesen Beiben- Die Jesuiten "bekehrer ju fich kommen, und anfänglich allerlen andere Fragen an ihn abgehen. "lich kam er auf das Hauptwerk, das ihm im Sinne lag, und sagte: Ihr erwähnet ja thun. nichts von dem großen Wunderwerke, das ihr im Ramen eures Propheten gethan 5 habet? Wollet ihr sein Vildnif in meiner Gegenwart ins Feuer wersen, und es bleibt "unbeschädigt, so will ich ein Christ werden. Der Pater Corsi antwortete: ein solcher "Berfuch liefe ber Wernunft zuwider; man konnte ber Allmacht feinesweges zumuthen, , baß sie so est und vielmal, als ce ben Menschen einfiele, Wunderwerfe thun sollte; dieses " heiße Gett versuchen; man mußee Zeit und Stunde, die ihm beliebig falle, erwarten: phingegen wellte er zum Beweise, daß sein Glaube ber mabre sen, für seine eigene Der- Großmuthige " fen ins Jeuer springen. Dieses Unerhiethen nahm ber Raiser nicht an. Allein die samme-Antwort des "lichen Hofleute trieben ein großes Geschrey, und verlangeten burchaus, man follte Die Evrst. "Bahrheit unferes Glaubens auf die vom Raifer verlangte Probe segen; werde nun das . Erneiste verbrennen, so mußte ber Pater Corff ein Muhammedaner werden. Gultan Co: "ronn brachte verschiedene Benspiele von Wunderwerken vor, die um einer weit geringern 23 Ursache

Rhoe. 1617.

"Ursache willen, als die Bekehrung eines machtigen Monarchen sen, geschehen wi "und behauptete, wenn die Christen diesen Bersuch verwurfen, so halte er sich nicht "fchuldig, ihren bloßen Worten zu glauben. Der Raifer mengete fich hierauf in ben G "und fagte zu Bertheidigung des Christenthums, Chriftus sen ohne Bergleich ein gref-27 Prophet, als Mahomet, wenn man nach seinen Wunderwerken urtheilen wollte: Er "te weitlauftig von feiner Huferftehung, und fragte, ob irgend ein anderer im Stant " wesen sen, ein bermaßen gottliches Werf zu verrichten? Der Pring versette !" "Mahomets Bortheile, einen Blinden fehend zu machen, fen ein eben fo großes Bir "wert, als die Auferstehung. Als man nun heftig darüber ftritt, fo gab ein gewisser "vor, der Raifer und der Pring hatten alle bende gleiches Recht; denn fich felbit, ett nen andern Berftorbenen auferwecken, fen zwar ohne Zweifel bas groffeste unter Bunderwerken; hingegen einem Blindgebohrnen bas Geficht geben, fen eben bas , gleichsam eine Urt einer Auferweckung i).

Geschichte fen.

Unterdeffen zogen biefe großen Bewegungen weiter nicht die geringfte Kolge nad von einem 21f. Gleichwohl entstunden sie bald barauf wegen eines wunderbaren Uffens von neuem, une konnen uns nicht entbrechen, die Erzählung eines Mannes, wie Rhoe war, davon benju Ein bengalischer Marktschrever verehrete bem Raifer einen großen Uffen, ten Es ift aus andern Reisebeschreibungen bereits anger ein gottliches Thier ausgab. worden, daß einige indianische Secten diese Thiere gleichsam für etwas gottliches an Weil es nun vorift darauf ankam, diese angebliche Eigenschaft durch die Erfahrung ftatigen: fo zog ber Raifer einen Ring vom Finger, und ließ ihn in ber Rleidung Ebelknaben verbergen. Ungeachtet ber Uffe nicht zugesehen hatte, als man ihn ver fo fand er ihn doch. Der Raiser war mit diesem einzigen Bersuche noch nicht zufriebel bern ließ die Namen von zwolf Gefetgebern, als zum Benfpiele des Mofes, Chrifti Mahomets, Uly, u. f. w. auf gwolf Zettel febreiben, in einem Gefage durch einande mengen, und befahl dem Uffen, denjenigen heraus zu nehmen, welcher bas rechte Bet geben habe. Der Uffe griff in bas Gefaß hinein, und zog ben Namen bes chriff Geschaebers heraus. Der Raiser erstaunete darüber und argmobnete, ber herr bes. mochte vielleicht die perstanische Schrift lefen konnen, und fein Thier dazu gewöhner daß es biefen Unterschied machen tonne. Er schrieb bennach bie Zettel mit eigener und zwar mit benen Ziffern, die er zu heimlichen Berhaltungsbeschlen an seine Gefande Er nahm ben 38 Allein ber Affe irrete beswegen im geringften nicht. Hierauf sagte einer von den vorne Christi noch einmal beraus, und füssete ihn. Hofamtern zum Raifer, es muffe hinter Diefer Sache unfohlbar einige Betrugeren 16 er follte ihm nur erlauben, Die Zettel wohl burcheinander zu mengen, fo wollte er fein verlohren haben, wenn der Affe nicht fehlen wurde. Er schrieb alfo die gwolf Mannie einmal auf, warf aber nur eilf Zettel in bas Wefaß, und behielt den zwolften in ber Der Uffe, griff zwar einen Zettel nach bem andern, wollte aber gar keinen beraus ne Der Raifer murde hieruber wirklich besturgt, und trieb ihn an, er follte einen gieben. lein, das Thier ergrimmete, und gab durch allerlen Zeichen ju verstehen, ber Rand wagren Gejetzgebers fen nicht mit barunter. Uls ber Raifer fragte, wo er benn fen?

i) 21.6.79 @. Bernier erzählt ungefahr eben biefes. daß ein wohlabgerichteter Liffe das Augen k) Aus andern Reifebeschreibungen erfieht man, seines Beren verfteht. Ja wer weis, ob bet

es zu dem Herrn, und ergriff ihn ben ber Hand, barinnen er ben verlangten Zettel hatte. Aboe. Zum Beschluffe sager Rhoe, man mag nun dieses Uffenspiel auslegen, wie man will, so ist boch die Begebenheit an sich selbst gewiß k).

Bu bebauren ift, daß Ahoe, welcher bisher den Feldzug des Raifers beschrieben hat- Ahoe folget te, die Urfache nicht erwähnet, warum selbiger seine Rriegesunternehmungen ben Seite dem Raifer sehte, und sich nach bem Schlosse Mandoa begab. ringste Ursache, warum er seine Erzählung so unvermuthet abbreche, sondern fährt nur Ja er melbet nicht einmal die ge- nach Mandon. also sort: "Den zeen Marz kam ich nach Mandoa. Der Kaiser sollte seinen Einzug "bafelbst halten, man wußte aber ben Zag noch nicht, weil ihn die Sterndeuter erft bestimmen mußten, und alfo waren wir genothiget, fo lange außen vor ber Stadt zu bleiben, "bis die gluctliche Stunde erscheinen wurde. Meine Leute hatten unterdessen eine 2Boh= "nung für mich ausgesuchet, und einen großen mit einer guten Mauer umfasseten Bezirk, "barinnen ein Tempel und ein Grabmaal ftunden, in Befig genommen." Zwar hatten fich einige Herren von Hofe gleichfalls hinein geleget, aber dem ungeachtet mahlete ihn Rhoe als einen ftillen Det, ben man mit wenigem Aufwande angenehm maden konnte, zu feinem Aufenthalte, gleichwie er denn in der That auch gute Luft und eine angenehme Aussicht, nur aber die Beschwerlichkeit daben hatte, daß er zwo französische Meilen weit vom kaiserlichen Pallaste lag. Nach wenig Tagen empfanden die Englander noch eine andere, wiewohl fie sich auf das ganze Gefolge des Hofes überhaupt erfreckete. Mandoa lag auf einer Anhöhe, Großer Manund hatte weder einen Brunnen, noch einiges Wafferbehaltniß. wieder vorhandenen Brunnen hatten die vornehmften herren für fich in Besig genommen. Die im Felde hin und gel an Baffer. Gar bald wurde die Roth fo groß, daß eine ungahlige Menge Leute und Bieh in Wefahr ftund, vor Durft zu fierben. Man ließ allen Einwohnern ber bafigen Gegend anbefehlen, mit ihrem Biehe und Kameelen anders wohin zu ziehen. Wer nun nicht etwa einen Beschüßer ben Sofe hatte, ber mußte sich wohl auf vier bis funf franzosische Meilen weit einen Aufenthalt fuchen, und ben diefen Umftanden wurden die Lebensmittel ben Sofe fehr Dem Rhoe wurde hieben um besto schlechter zu Muthe, weil er beforgete, er werbe seine Wohnung verlassen mussen, welche ihm, ungeachtet ihrer Entlegenheit vom Waffer und ben Den Markiplagen, bennoch febr bequem fiel. Er befchloß endlich, barinnen zu bleiben, es mochte übrigens geben, wie es wolle, weil er boch nirgend übler baran fenn konnte, als auf frenem Felde. Er stieg also ju Pferde, um in eigener Person Baffer aufzusuchen. Der Zufall führere ihn zu einem Brunnen, ben ein gewisser Gerr zu seinem Webrauche verwachen ließ. Ben diesem meldete er fich, feellete seinen Waffermangel vor, und erhielt täglich vier laften Wasser von ihm. Er kehrete hochstvergnügt über biefe wich= tige Gunstbezeugung zurück, und war nun vor der allgemeinen Roth in Sicherheit 1).

Rhoe. 1617:

#### Der V Abschnitt.

Einige einzelne Anmerkungen des Rhoe.

Der Raifer beschenfet bie Gesandten. Hrfache, warum Surate befestiget worden. Der persianische Gesandte reifet mieverannat ab. Mie= derträchtigkeit des großen Mogols. Silive fiebt ben Raifer magen. Schwere deffelben.

Goldene und filberne Früchte werden ausgell Rhoe schenket dem Mogol einen 20 let. Wichtiges Schreiben des Mhoe an feine G Der Mogol weis nicht, wohin et Schaft. Giegel hangen foll.

as Uebrige von Rhoes Tagebuche trägt sonst nichts, als verschiedene Kandlung benheiten, und allerlen bahin gehörige Unmerkungen vor. Zwar find bennoch ein! bere Weschichte mit eingemischet, welche eine Absonderung verdienen: sie lassen sich aber Der Raifer ihres wenigen Zusammenhanges untereinander in keine ununterbrochene Erzählung bi

Wefandten.

beschenket die Alfo begab sich zum Benfpiele, Aboe ben zisten Marg nach Sofe, und verehrete bem! zwen Meiser und sechs Glafer als ein Reujahrsgeschenk. Zwar besoraete er sebr, werde eine fo schlechte Sache mit großer Berachtung ansehen; nichts besto weniger! fie mit ungemeiner Höflichkeit angenommen, und ber Raifer fagte, weil er baben auf nichts als auf fein gutes Gemuth febe, fo fielen ihm alle feine Geschenke angenehm, fieten übrigens fo gering fenn als sie wollten. Dun ift Die Reihe an mir, euch etwas ju fuhr er fort, und ließ auf ber Stelle einen Befehl ausfertigen; es follte ben england Rauffeuten ihre Forderung baar bezahlet werden. hernach hief er den Rhoe auf die Auf einer Seite des Kaisers war ber ! des Thrones steigen, und neben ihn treten. nische Bothschafter, auf der andern der alte König von Candahar. Stelle neben bem Ronige. Der Raifer beschenkete ben persianischen Bothschafter in gen Ebelgesteinen, und einem Gephanten; ber Bothschafter nahm fie fniend ane fchlug mit ber Stirne auf die Stuffen bes Thrones. Diefer Thron war golben, mi binen, Smaragden und Turfiffen gang überfaet. Dben baran fah man die Bilbuil Roniges und ber Roniginn von England, ber Pringefinn Blifabeth, bes Gener etors Thomas Smith, und einige andere Gemalde. Auf dem Boden waren zwei Bur Seite war ein fleines Gerufte, barauf seine persische Tevviche ausgebreitet. leute ftunden, und mit dem verwirrten Schalle ihrer Inftrumente ben Unwesenden! Reitvertreib machten m).

Mrfache, wars

Nach einigen Tagen erfuhr Rhoc, er stehe in dem Berbachte, als ob er heimlie um Surate Hofe weggehen wollte, und es kostete ihm vicle Muhe, andere Gedanken von fich ju befestiget wird cken. Dieser Argwohn, der die Bosheit des Sultans Coronn zur Quelle hatte, giell Belegenheit, die Urfache zu erzählen, warum man bamals Surate zu befestigen anfing. im vorigen Jahre hatte Coronn bem Raifer weiß gemacht, die Englander giengen 11 fährlichen Unschlägen gegen die Stadt schwanger. "Unterdossen muß ich gestehen, Rhoe, bag die Unbesonnenheit meiner landesleute einige Belegenheit dazu gegeben hab Wegen ihrer öftern Streitigkeiten, hatten sie zwen hundert Buchfenschutzen ans land get; und biefe fagten im Scherze zu einigen Landeseinwohnern, die ihnen unterweges neten, sie zogen auf die Stadt los, und wollten sie einnehmen. Ungeachtet nun Die hung an sich selbst etwas lächerliches war, und es wider alle Wahrscheinlichkeit lief, bat eine Handvoll Bolkes zwolf englische Meilen weit in ein feindliches Land hinein wagen, und eine verschlossene Stadt, die ohne ihre zahlreiche Bürgerschaft zu rechnen, mit tausend Reutern und taufend Jußgangern besetzet war, angreisen sollte, absonderlich da man vorher über einen ansehnlichen Fluß setzen nußte, den wenige leute gegen ein zahlreiches Heer vertheidigen konnten: so hatte es dennoch ein großes Aufsehen ben Hofe verursachet, und man hatte die Reden der Englander als eine Beleidigung ausgedeutet. tan Coronn diese alte Geschichte wieder auf, und suchte den Argwohn von des Rhocheimlich vorhabender Entweichung badurch wahrscheinlich zu machen, alles in der Absicht, den Kaiser dahin zu bereden, daß er in sein langst gefassetes Vorhaben, die Stadt Surate nebst ihrem Schloffe zu befestigen, einwilligen mochte. Den Unfang machte er mit einigen Werfen an bem Safen, und besetzete fie mit vielem Geschuße. als ob er es nicht merkete, daß diese Besestigung dem Prinzen dereinst behülflich senn könnte, sich zum unumschränkten Herrn des Ortes zu machen, oder doch, eine offene Hinter= thure in seiner Gewalt zu haben, dadurch er, wenn es nothig senn sollte, ber Nache seines Bruders entflichen könnte o).

Rhoe. 1617.

Den zosten Upril ließ sich der persianische Bothschafter ben Aboc entschuldigen, daß Der persiante er ohne Abschied von ihm zu nehmen abgereiset sen. Der Abgeordnete berichtete ihm zu- sche Bothschafgleich auch, besagter Bothschafter befinde sich, bes ausgesprengten Gerüchtes ungeachtet, im ter reiset miss geringsten nicht frant, sondern weil ihm der Hof in keiner Sache zu Willen senn wollte, so fen er im Trope abgereiset, habe aber doch bem Raiser zuvor noch fein legtes Gefchent von drenfig schönen Pferden eingehandiget. Der Monarch habe ihm bafür dren tausend Thaler zus gestellet: allein der Bothschafter sen mit dieser Frengebigkeit schlocht zufrieden gewesen. Um nun sich zu rechtfertigen, habe der Raiser zwen Berzeichnisse verfertigen, und in das erfte, alle von dem Bothfchafter übergebenen Geschenke nebst ihrem bengeseisten Berthe, welcher gleichwohl viel zu gering angesetzet gewesen, in bas andere aber, alles, was selbiger jemals von dem Raiser empfangen, auch so gar die geringfren Kleinigkeiten, als zum Benfpiele, Welonen, und andere Früchte bringen, aber ungemein hoch anschlagen laffen. Die= fe Berzeichniffe habe man ihm zugestellet, mit bem Unerbiethen, man wollte, um eine voll= kommene Gleichheit zu treffen, ihm das übrige baar heraus bezahlen. Um dieses verächt= Riederträchlichen Bezeugens willen, habe er eine sehwere Krankheit angegeben, und sich badurch zwar tigkeit des grovon den Besuchen, die er wegen eingeführter Gewohnheit sonst nicht vermeiden konnte, los ben Mogole. gemachet, aber auch zugleich in die Ummöglichkeit gesesset, vom Rhoe Abschied zu nehmen, gleichwie er ihres bisherigen guten Einverständnisses wegen, von Herzen gern gethan batte; unterdessen wolle er boch den Englandern die Ursache seines Misvergnügens hiermit offenbaren, auch fine wider Willen begangene Unhöflichkeit, an ihren in Perfien befindlithen Landesleuten, auf alle erfinnliche Beise wieder gut machen. Sein Abgeordneter war mit Klagen über den Raiser und den ganzen Sof, gar nicht sparfam: allein Aboe stellete sich aus Klugheit, als ob er sie nicht verstehe; und da er bald darauf die Rachricht von einem blutigen Siege der Turken über das persische Heer, und von Eroberung der Stadt Canvis vernahm, fo konnte er fich ohne weitere Erklarung in die Aufführung des mogoli-

fen,

benachbarre Staaten nur nach dem Maage des glücklichen Ausschlages ihrer Angelegenheischreibungen wird zu erfeben senn; was fur Birkungen diese Feindschaft nach sich zog.

schen Hofes finden, indem folder seine Hochachtung und Freundschaftebezeugung gegen

ten, abmist, das ist: nach dem Maase, als er sie fürchten muß, oder gering schi Rhoe. 1617.

Raifer magen.

Den 14ten bes Herbstmonats, als an bem Geburtstage bes Raisers, und einen Mhoe fieht den sondern Feste, daran er sich abwägen zu lassen pflegte, erzeigte man dem Aboe Die lichfeit und ließ ihn etwas sehen, baben er bisher noch niemals gegenwärtig gewesen Er wurde namlich in einen fehr schonen Barten geführet, barinnen unter andern ein 3 viereckichtes und mit Baumen besetztes Lustwasser, und mitten in foldem, unter cinent zelte, die Wage, darauf man den Monarchen seßen wollte, zu sehen war. waren von dichtem Golbe mit fleinen Steinen, Rubinen und Turtiffen befest, fie nicht nur an goldenen Retten, sondern auch um befferer Sicherheit willen über biefet an seibenen Strangen. Der Bagebalken war mit Goldbleche überzogen. Thron saffen die vornehmsten Herren, und erwarteten die Unkunft des Raisers in ehrerbiethigen Stillschweigen. Endlich fam er mit Diamanten, Rubinen und gleichsam beladen; er hatte eine Menge Juwelenschnure um den Sals, an ben 20 um den Turban, um die Hand, und an jedwedem Finger einige Minge. fein Schild, ja der Ehron selbst, war nicht weniger über und über voll Edelgesteine. " fab darunter einige Rubine in der Große einer Wallnuß, und Perlen von einer erft chen Große q).

Schwere deffelben.

Der Kaiser seste sich in eine Wagschaale, boch nur auf die Fersen, wie eine W In die andere Schaale legte man, statt des Gewichtes, allerlen aefüllte Sacte verwechselte sie bis zum sechstenmale. Man erzählte dem Aboe, die Gacke ward Geld, und Seine Majestat habe biesesmal neun taufend Rupien gewogen, bas ift fahr funfiehn taufend Franken an Silber. hernach legte man Gold und Ebelaeftin Die Schaale: Rhoe konnte aber nicht sehen, was es eigentlich war, indem es eingel gewesen. Nach und nach wurden Goldzeuge, Seidenzeuge, Cattun, Gewürt, 10 lerlen nur erdenkliche Rostbarkeiten aufgelegt. Endlich wurde er auch gegen Honig, ter, und Getraide abgewogen. Wie man dem Aboe sagte: so sollte nachgehend miteinander unter die Benjanen ausgetheilt werden: allein er bemerkte, daß biefes theilen nicht erfolgte, sondern jedweder Pack mit großer Sorgfalt wieder in Berman gebracht wurde. Bon bem Gelbe fagte man ihm, es ware für die Urmen bestimmt, der Raiser theilete es des Nachts mit eigener Hand aus.

getheilt.

Indem der Monarch in seiner Wage saß, warf er die Augen mit einem Lachell berne Frudte ben Rhoc. Mach geschehenem Abwagen, bestieg er seinen Thron, und man sekete werden aus Becken voll goldener und silberner Riffe, Mandeln, und anderer Früchte vor ibn Einen Theil davon warf er aus. Die zu nachst ben ihm befindlichen Berren frode dem Boben herum und flaubeten sie zusammen: allein Aboe hielt es der Wohlanftel feit nicht für gemäß, ihr Beginnen nachzuahmen. Als es der Kaifer mabrnahm: fo er ein ben nahe noch ganz volles Becken, und leerete es in des Rhoe Mantel aus! die mogolischen Herren Hoscavaliere waren so unverschamt, daß sie wie die Gener bat herfielen, und wenn Rhoe ihnen nicht zuvor gefommen ware, fo hatten fie ihm nicht einziges Stuck übrig gelaffen. Man hatte ihm weiß machen wollen, befagte Fruchte ren von dichtem Golde: doch die Erfahrung lehrete ihn, fie waren nur von Gilber !!

bunne, baf ihrer taufend kaum hundert Gulben am Gewichte betrugen. etwan zehn bis zwolf Thaler davon, das ist eine ziemliche Schuffel voll. Er brachte für Raiser ben dem gangen Teste auswarf, betrug etwan vier bis fünf hundert Reichsthaler am Worthe. Die Racht von einem so fenerlichen Tage brachte er nebst ben vornehmsten Herren an feinem Sofe, mit Trinken zu. schuldigte sich aber, weil die dasigen Getranke bermaßen stark sind, daß er Lunge und Le-Rhoe wurde auch mit bagu gebethen: er ent-

Aboe. 1617.

Den gren ritt der Raiser auf einem Elephanten aus, und belustigte sich an dem Flus- Rhoe schenket se Dabadar mit der Beize. Weil er vor des Rhoe Haus vorben mußte: so stieg dieser ge- dem Mogol eis schwind zu Pferde, und eilte ihm entgegen. Die dasige landesgewohnheit bringt es also nen Atlas. mit sich, daß jedweder, vor dessen Hause Seine Majestat vorben zieht, ihr ein Geschenk machen nuß, das man mit dem Mamen Mibaret, das ist gute Bothschaft, oder guten Erfolg beleget, und der Kaiser empfängt diese Beschenke als eine glückliche Vorbedeutung, ber ersten Sache, die er vornehmen will. Rhoe nun hatte nichts zu verschenken. terbessen, da er ohne ein Geschenk mit Ehren nicht zum Vorscheine kommen konnte, und es noch weit schimpflicher gewesen ware, wenn er sich ben dieser Belegenheit hatte verstecken wollen: fo nahm er einen fauber eingebundenen Atlas unter den Arm, und fagte zu Seiner Majestat, weil er nichts habe, das einem so großen Monarchen anständiger senn konnte: so wollte er ihm hiermit die ganze Welt, bavon selbiger einen so großen und reichen Theil beherrsche, darbiethen. Dieses Geschenk wurde mit großer Höflichkeit angenommen; der Kaiser legete etsichemal die Hand an die Brust, und versicherte, es sen ihm alles, was von Rhoen horkemme, allemal fehr lieb und angenehm. Die folgenden Tage ließ er allerlen diesen Utlas betreffende Fragen an ihn ergeben. Uls er ihn aber nachgebends den Gelebrten in seinem lande zeigete, und selbige sich nicht darein finden konnten: so sab er ibn fur einen unnüßen Hausrath an, und schickte ihn dem Aboe wieder zurück s).

Endlich fam eine neue Flotte an, und brachte andere Geschenke für den Sof mit, die felbigem angenehmer fielen und ihn zu gunftigern Entschließungen bewogen, als ber Utlas. Maph Ram selbst wurde dem Aboe außerst zugethan, ja er widersetzte sich sogar dem Sultan Coronn offentlich, also daß dieser, weil es bennahe gar niemand mehr mit ihm gegen die Englander halten wollte, und er sich folglich außer Stande ihnen weiter zu schaden sab, endlich genorhiget war, sich ebenfalls mit ihnen zu vergleichen. Dergestalt liefen des Rhoe Geschaffte zuleßt noch glücklicher ab, als er jemals vermuthet hatte.

Durchas, der sein Tagebuch in den Druck gegeben hat, gesteht, er habe ein und andere Stude bavon aus Vorsichtigkeit weggelassen, weil sie hochstwichtige Handlungsgeheimnisse in sich hielten. Gleichwohl hat er einen Brief benbehalten, welcher im Stande zu senn scheint, den erwähnten Mangel zu erseßen; indem man allerlen Machrichten von den weit ausschenden Ubsichten, welche die englandische Gesellschaft ben des Rhoe Gesandtschaft hegete, darinnen antrifft. Erverdienet folglich aus biefer Urfache bier eingerückt zu werden, gleichwie ihn denn auch Thevenor aus gleichem Grunde übersest, und seiner Sammlung einverleibet hat. Mur wird man dasjenige weglassen, was mit dem vorgesetzten Endzwecke.

r) 21. b. 57 S. ·s) 2f. d. 57 und 58 S. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Hochgeehr=

Rboe.

Sochgechrteste Herren und Freunde. Ich habe euch in meinem überschiekten Di che meine Mennung wegen eurer Ungelegenheiten eröffnet. Allein, weil ich ben Unfunft an dem hiesigen Sofe, mich ben einer und der andern Nachricht, Die sich 16 Schreiben des bends ungegrundet befand, aufgehalten: auch in meinem allgemeinen Berichte verfoll Rhoe an seine Puncte nicht genugsam erlautert habe, so will ich sie gegenwärtig alle miteinander mit Gesellschaft. nigen Worten berühren, damit ihr ein für allemal ben Zustand eurer Sandlung und wiffen moget, wie ihr sie einrichten und fortführen muffet; benn außerdem mod! burch andere Verichte zu vergeblichen Roften und febr nachtheiligen Fehlern verleitel

lich in großen Verluft gestürzet werben.

Das Unerbiethen, bem Mogol bengufteben, ober feine Unterthanen mit Rrieges! nach dem rothen Meere zu begleiten, ist etwas vergebliches. Doch will ich es dem !! tragen, damit man euren guten Willen baraus erfenne. Sier zu lande find Die let beschaffen, daß sie das Unerbiethen eines Dienstes, den sie gegenwärtig nicht bet mit Berachtung anhoren. Der Mogol lebet mit ben Portugiefen in Friede: er wit niemals Rrieg mit ihnen führen, es fen benn wir jagen fie zuvor aus ihren Kestungen lange nun Friede in seinem lande ift, wird er über euren Benftand nur spotten. aber, er ware in einem schweren Kriege verwickelt, so wird er fich boch niemals in eine landischen Schut begeben, noch wird man ibn jemals bargu bringen, bag er für etwas bezahlte. Ihr muffet alle vielleicht geschöpfte Gebanken fahren laffen, anderen zu Surate einigen, auch nur den geringsten Sandel zu treiben. Genug ift es, w im Stande fent, euch baselbft ju vertheibigen. Rein Dienft in ber Belt, er fen ! als er welle, wird euch diese Nation jemals verbindlich machen. Sie wird euch allezeit fit aber niemals lieben. Was die Benbehaltung eines Refibenten am Bofe betrifft , fo miffel Roften baran wenden, fo lange als ihr mit ben Portugiefen im Rriege lebet; ben übrig wand fann man als etwas unniges, ja bas end vielmehr nachtheilig fallen fann, er

Was die Schanze betrifft, so hielt ich felbige zwar ben meiner Unkunft für hochstnothwendiges: allein die Erfahrung lehrte mich nachgebends, daß die damali schlägige Untwort uns zum Vortheile gereichet. Wurde fie mir jest angebothen, fe de ich mich dafür bedanken. Erftlich sind die Begenden, da man die Bequemtichte gen der chemals erwähnten Fluffe bat, gang wufte: und man kann bafelbst weber ! noch wandeln. Die bequemften Strafen wimmeln bermaffen von Raubern, baf Landesherr felbst noch nicht zu reinigen vermocht hat. Sie nehmen ihre Zuflucht in birge, und find wegen beffen Unzuganglichkeit gegen alle Unschläge ficher; waren ein Handlung bequeme Orte anzutreffen: so wurden sich die Landeseinwohner derfelbigen langst bedienet haben. Sie empfinden es alle Tage, wie große Befchwerlichteit & bringt, daß fie einen Safen haben, ber nicht bewohnt ift. . Diefer Grund gani scheint mir schon hinlanglich genug, zu beweisen, bag ber Drt, ben man euch vorges hat, sich nicht schicket: sie gebrauchen ihn selbst nicht. Aber gesetzt auch, der Safen, to im Sinne liegt, mare verschloffen, so ift es doch teine so leichte Sache, die Santin einem Orte, dahin die Raufleute einmal gewöhnt find, weg, und an einen anderen ju absonderlich was die handlung im Rleinen betriffe. Der zwente Grund ift biefer, Aufwand bober steigen wurde, als es eure Handlung bestreiten konnte; benn es mit ganger Gewinn auf die Befahungskoften geben. hundert Mann waren zu Vertheil der eingebildeten Schanze noch nicht hinlanglich. Die Portugiesen wirden ihr auf

Rhoe."

thun, euch heraus zu jagen. Mach meinem Begriffe kann Handlung und Krieg nimmermehr neben einander bestehen; und wenn ihr mir folgen wollet, so musset ihr ihn nirgend anders:vo als jur Gee führen, weil man bafelbft eben fo leicht gewinnen, als verlieren fann. Eben dieses ist bie Urfache von bem isigen Berfalle ber Portugiesen. Zwar haben sie, wie nicht zu leugnen, febr reiche Pflangstädte im Lande: allein die Befagungen, die fie zu Bertheidigung derselbigen halten, nehmen allen Gewinn wieder weg, ungeachtet sie nichts we-Rury, benfet an bas, was ich euch ift zum Boraus sage, sie werden nummermehr einigen Vortheil aus Indien ziehen, so lange sie genothiger sind, die-

Die Sollander find in eben diefen Jehler verfallen, als fie fich mit Gewalt darinnen fest zu setzen suchten. Sie bringen eine gewaltige Menge Waaren heraus, sie genießen in allen Handelsplägen einer besondern Achtung, ja sie haben so gar einige von den allerbesten in ihrer eigenen Gewalt. Richts besto weniger fressen die beständig fortlaufenden Besoldungen für die Soldaten ben ganzen Gewinn einer fo einträglichen und weitläuftigen Sandlung wieder auf. Es bleibt eine ausgemachte Sache, wenn in diesem lande ein Gluck zu ma-

chen sen, so muffet ihr es auf der See, und in einem friedlichen Handel suchen.

Es ist ein großer Fehler, wenn man in Indien nach Befagungen und Festungen streben will. Dürftet ihr mit fonst niemanden, als mit den Landeseingebohrnen, Krieg fuhren : fo mochte er wohl glucklich ablaufen, aber zu Bertheidigung anderer Leute Rrieg zu fuhren, das sind sie nicht werth, es mochte auch euer guter Ruf in große Wefahr daben tommen. Hier zu kande fallt es leichter, gut anzugreifen, als fich gut zurud zu ziehen. Ein einiger unglücklicher Streich wurde euch um alles Unsehen bringen, und in einen Krieg verwickeln, dessen Ausgang hochst ungewiß ware, zu geschweigen, daß man eine dem blinden Blucke fo fehr unterwersene Sache, als die Kriegesbegebenheiten find, vernünftiger Weise niemals unternehmen follte, wenn die weite Entlegenheit ber Derter, wo man Benftand und guten Rath suchen muß, einen unersetzlichen Berluft verursachen kann. Tage, daß auch diejenigen, welche weder eines noch das andere weit suchen dürfen, nichts Destoweniger jum öftern in die größte Berlegenheit gerathen. Auf der See konnet ihr megnehmen oder fahren lassen, wie ihr wollet; eure Unschläge werden nicht verplaudert, und ihr fonnet fie aussuhren, nachdem sich die Welegenheit dazu ereignet.

Es schicket sich unter allen Plagen in des Mogols Lande kein einiger besser für euch, als die Rheede zu Sonalis und der Hafen zu Stwate. Ich habe diese Sache genau untersuchet, und was ich ench davon berichte, das wird meines Erachtens niemals gemisbilliget werden. Mehrere Plage habet ihr nicht nothig. Die große Ungahl von Hafen, Waarenlagern und Niederlagen wird den Vortheil ben eurer Handlung niemals so sehr vergrößern, als sie den Auswand und die Beschwerlichkeiten daben vermehret. Man wird keinen ein= igen andern Ort finden, der zugleich einen so sichern Hafen für eure Schiffe, und einen bequemern Plas zum Ausladen hatte. Die Rheede zu Sonalis ist in der stürmischen Jahreszeit eben so sicher, als ein Teich. Cambaya, Baroch, Umadabad und Surate treiben die stärkste Handlung in gan; Indien, und haben die vortheilhafteste lage dazu. Es tehen euch zwen hindernisse im Wege, die Portugiesen zur See, und das Ausschiffen eurer Maaren. Um die erste wegzuräumen, so muß die kadung eurer Schiffe vor Ausgange des Herbstmonates in eurem Hafen senn, welches leicht geschehen kann, wenn man allezeit Baaren vor sich liegen hat, oder auf ein Bierteljahr Geld borget. Dergestalt konnet ihr Ahoe. 1617. zu gleicher Zeit aus = und einladen, und zwar zu einer für die Heinreise nach England sein bequemen Jahreszeit, und da euer Feind weder die Zeit noch die Macht euch zu schaden haliden um diese Zeit wird er kaum angelanget senn können, oder wosern er seine Unstaltel schon von serne gemachet hat, so werden wir fleißig Nachricht davon bekommen.

Was den zweyten Punct betrifft, namlich die Waaren zu laden, ohne baben die Ge fahr wegen ber Fregatten zu beben, und die Roften mit dem Berbenschaffen zu kande zu ver meiden: fo follte man eine Dinaffe von fechzig Tonnen und zehn Stücken, Die fieben bit acht Buß tief im Waffer gienge, hieher schicken, und beständig auf dem Fluffe zwische Sonaly und Surate liegen laffen, damit fie die Kahrt für eure Baaren offen hielte. Der gestalt werden sie auf dem Zollhause zu Sonaly in aller Sicherheit sem, und es bienet en selbiges statt eines Waarenlagers, aus welchem ihr sie weiter an begueme Orte schaffen ton Die Baaren, die ihr hauptfächlich suchet, find der Indig, und bie Baumwollengen Rirgend ist ein so bequemer Plat, sowohl für eines als für das andere, als hier Mit einem Borte, die Vernunft erfordert es, daß man Diejenigen Plage aussuche, no man die meifte Bequemlichkeit und die geringfte Befchwerlichkeit findet. Vielleicht fin unter euren Factoren einige anderer Mennung: ihr durfet aber kecklich glauben, daß id Ich habe nicht die geringste Absicht, Factore unter mir zu haben, ned mich nicht irre. meine auten Freunde zu befordern oder in Dienfte zu bringen, am allerwenigsten treibt mil ber Hochmuth dazu, daß ich gern viel zu befehlen haben möchte.

Es sollte mir weit leichter fallen, der Gesellschaft ihre disher begangenen Fehler zu entit cken, als seldigen abzuhelsen. Den Fluß Sinda t), davon ihr gegen mich erwähnet, hie den die Portugiesen inne; und wenn auch dieser Umstand nicht wäre, so ist er doch wede zur Handlung bequemer, noch sicherer als Surate. Eure Factore haben mir einige Punch aus euren Briesen zugesendet, welche Persien, und das Borhaben im Bengalischen ein Schanze nebst einer Pflanzstadt anzulegen, betreffen, und welches sie für etwas ganz un nüßliches achten. Sie haben mir von euren Unschlägen weiter nichts zu wissen gemacht als nur dieses. Ich will alles thun, was in meinem Bermögen steht, um eure Angelegen heiten ben Hose durchzutreiben: aber ich wollte nur, ihr sähet aus meinem Tagebuche und aus meinen Briesen, wie sie mit mir umgehen, welches ich keiner andern Ursache zuschrift

e) Rhoe bemerket in einem andern Briefe, bag die damaligen Landkarten des Mercators und der übrigen Landbeschreiber, gang falfch fenn. Erft: lich, saget er, fallt der berusene Indusstrom, im geringsten nicht ben Cambaya in die Gee. Geine hauptmundung ift bev Sinda. Der Be: weis hieron ist folgender: Die Stadt Labor lieat am Indus, welcher von da bis nach Sinda fließt. Ben hohem Baffer fteht die Gegend um Cambaya bis an die Gee unter Baffer, und diefes mag zu dem Brrthume, darein fie verfielen, vielleicht Gelegenheit gegeben haben. Labor ist in den Landkarten unrecht gesehet. Diese Stadt liegt nordlich über Surate. Der gewöhnliche Gis des Kaifere ift ju Mgra, welchen Ort fie nicht be: merken. Er liegt aber Mordnordoft von Surate,

an einem Flusse, der in den Ganges fällt. Die malen hat der Kaiser seinen Sich in einer alte Stadt, von lauter leimernen Häusern, die untein Haar besser sind, als die Strohhütten unsernen. Es ist kein anderes steinernes Gedärschauten, als der kaiserliche Palkast. Die vornemen Herren halten sich rings herum in einer von Zetten auf. Man nimmt Nohr und Leure und führet in einem Augenblicke eine Bohnung ab die zuweilen wohl aus zwiss Zimmern besteht. Eliegt diese Stadt zehn Tagereisen von Agra ab der Nordossseite. (Es ist eben die Stadt, welcht Ahoe den Namen Zimmer bepleget.) Sie siecht wie er saget, vier hundert sunzig englische Meilen nordlich von Brampur. A. d. 71 S.

SIEGEL DES GROSSEN MOGOLS. Ebn Amir Temur Saheb guram Ebruargir Padacah. . Asx Amon. Mirza So war das Siegel unter Aurengzeb beschaffen, des sen Wapen allhier die Mitte einnimmt.



26 hoc.

ben kann, als einem Berdachte, ben ihr auf meine Aufführung geworfen habet, und ber euch theuer zu stehen kommen wird. Was die Unrichtung eures Handels allhier betrifft, so stebe ich meines Erachtens in solcher Gnade ben dem Kaiser, daß ich mir alles, was ihr billiger Weise verlangen konnet, zu erhalten getraue; und wenn er mir einmal etwas versprochen hat, so wird ihn die Betrachtung eurer Kriegesschiffe nothigen, daß er sein Wort halt. Ihr habet ben Sose feine so große Gunft nothig, als ihr euch einbildet. Ihr misset andere Waaren hieher bringen. Lasset euch eure leute nichts weis machen. Zuch, Blen, El= fenbein und Queckfilber sind die besten Waaren für diese Wegenden, sie werden es auch allezeit bleiben. Das vorige Jahr ift mir der Gultan Coronn, welcher die Statthalterschaft Surate verwaltet, heftig zuwider gewesen. Ich habe es nicht so weit zu bringen vermocht, daß man einen Handelsvergleich unter folchen Bedingungen, welche für bende Nationen gleich vortheilhaft gewesen waren, aufgesetzt hatte. Der Mangel an Geschenken hat mich wieber um einen Theil der ben Hofe erworbenen Gunst gebracht. Nichts destoweniger habe ich both dasjenige, was ich verlangte, größtentheils erhalten, gleichwie auch einige Genugthuung für die vorgefallenen Geldschneiderenen, und Bedruckungen. Nun aber, da ber Prinz abwesend ist, will ich ben Uebergebung eurer Geschenke an den Mogol bessere Bedingungen zu erhalten, und einen neuen Bergleich zu schließen suchen.

Man findet weder in des Rhoe eigenem Berichte, noch in den bengefügten Unmers Der Mogol kungen, wenn er nach Hause gereiset sen: doch versichert Purchas u), er habe ben seiner weis nicht, wos Abreise von dem Hofe zu Asmir den Mogol um ein Empfehlungsschreiben an seinen König hin er sein Gebethen, selbiges auch ohne Mühe erhalten. Mur habe der Mogol nicht gewußt, wels gen sollt. cher Ort sich am besten sür sein Siegel schiesen möchte. Sollte er es unten an den Brief hängen, so wäre es nach seiner Meynung eine ihm unanständige Erniedrigung gewesen. Um der andern Seite besorgete er, es möchte den König von England verdrießen, wenn er das Siegel oben an das Schreiben singe. Um nun in dieser doppelten Schwierigkeit einen Uusweg zu treffen, so gab er dem Rhoe das Schreiben und sein großes Siegel, jedwedes bessenders, damit der König von England das lestere hinhängen könnte, wo es ihm beliebte. Dieses Siegel ist von Silber, und enthält das Geschlechtsregister der Mogolen vom Tamerstan, bis auf den damaligen. Wir liesern hier die Abbildung davon.

\$ 3

Das

") Wir wollen bier noch eine Zugabe aus bem Durchas bevfügen. Er saget: "Ich muß an dies sem Orte dasjenige beybringen, was mir Herr "Steel, einer von unfern vornehmften Factoren, " welcher mit herrn Aboe zu eben der Zelt im "Lande war, von dem Frauenzimmer im Serail sergablte. Steel hatte einen Maler ben fich. Der "Kaiser wollte sich aus Reugierigkeit von einem "Europäer abmalen laffen. Weil aber der Runft= Dier die Landessprache nicht verftund: so murde "Steel in Die Frauenzimmerwohnung gelaffen, "bamit er ihm jum Dollmetfder bienen fonnte, "ungeachtet sonft feine Mannsperson jemals da-"hin tommen darf. Gleich ben der Thure marf "ibm der Oberfte der Berichnittenen ein Euch über ween Kopf, damit er die Frauen, die ihm etwan

3, unterweges begegnen mochten, nicht sehen könne, te. Gleichwohl schaffte ihm entweder ein bloßer 3 Jusall, oder seine eigene Neugierigkeit, Gelegene, heit dazu, daß er einige erblickte: allein so bald 3,000 der Berschnuttene merkete, warf er ihm ohne 3. Berzug eine noch dichtere Decke, als die vorige 3, war, über den Kopf.

"Der Frau Steel hingegen stund der Ein"gang ben dem Cham Kanna besser offen. Die
"Tochter dieses Herrn war an des Mogols alte"sten Bruder vermählt gewesen, lebte aber nun
"im Witwenstande, und sehr einsam. Diese be"kam Lust ein engländisches Frauenzimmer zu se"hen, und ihr Vater ersuchte den Herrn Steel, seiner
"Frau zu erlauben, daß sie einen Vesuch ben ihr
"ablegete. Die Frau Steel wurde in einem auf

Mandelslo. \*\*\* 1638.

## Das XXIII Capitel.

# Johann Albrechts von Mandelslo Reise nach Indostan.

Winleitung.

an stellet uns den von Mandelslo als einen von denjenigen außerordentlichen R senden vor, ben denen die Begierde, die Welt zu durchstreichen, eine leidenscha ist, und die ihr so gar auch die Hoffnung ihres Glückes ausopfern. Er war auf einer angesehenen Familie in dem Mecklenburgischen gebohren, und in seinen erften Jahre Edelknabe ben bem Berzoge von Holftein gewesen. Als Diefer Fürst den Entschluß gefor hatte, die Herren Crufius und Brughmann nach Mofcau und Perfien zu fenden: fo bezell gete ber junge Mandelslo, welcher den Stand eines Edelknaben verließ, fo viel Gifer, freil be und in feinem Baterlande unbekannte lander zu besuchen, daß er die Erlaubnif erhiell nicht allein diese Reise in dem Gefolge der Abgesandten, als Rammerjunker des Herzoges thun, sondern auch von der Wesandtschaft abzugehen, so bald das Geschäfft in Persien ge endiget senn wurde, und seinen Borfaß, den übrigen Theil von Uffen zu besuchen, ung hindert auszuführen x).

## Der I Abschnitt.

## Mandelslohe Reise bis nach Amadabad.

Abreise von Bander Abaffi. Schiffahrt bis Surate. Anmuthigfeit bes Fluffes. Strenge benm Zolle. Alte Stadt Reniel. Alldrovands Dem von Mandelelo lauft ein verfischer Knecht weg. Urfachen nach Indoftan Er reift von Guratte ab.

, fcreibung von Brotfch. Flug und Rheebe de felbst. Ankunft zu Brodra. Chaselbst. Dasige Gerichtsbarkeit. Schwierig feit zu Masser wegen des Zolles. kömmt zu Amadabad an. Pracht des engli ichen Oberkaufmanns.

Den 6ten April 1638 gieng er zu Bander Abaffi auf ein englisches Schiff, von hunder BanderAbaffi und funfzig Lasten und vier und zwanzig Stucken, mit zweenen englischen Raufleuten Zall und Mandley, zu Schiffe, welche der Prasident der Englander zu Surate wegen einiger Geschäffte ihrer handlungsgesellschaft von Ispahan kommen ließ. Weil ein wibr

, allen Seiten verschloffenen Bagen abgeholet. Es , maren weiße Ochfen vorgespannt, und viele Ber-, fchnittene giengen neben ber. Unfänglich kam "fe in einen Sof, in deffen Mitte ein großes vier-, echichtes Bafferftuck befindlich war. 11m Diefes 3, Lustwaffer faßen viele Weibespersonen aus aller-, len Landern auf febr fostbaren Teppichen, eini= sige waren ichwary, einige weiß, einige braun, , alle mit einander aber Sclavinnen ber mogoli-,, fchen Pringeffinn. Gie ftunden alle auf, und , neigeten das Saupt, um die Fran Steel ju , grußen. In diefem Lande befuchet man nie-, manden, ohne ihm ein Befchent mit gu bringen.

"Die Frau Steel überreichte bemnach ber Prim 3, geffinn das ihrige ebenfalle, und mußte fich het "nach neben ihr niederfegen. Mady einigen ger ", wechselten Borten, trugen bie Sclavinnen cine ,, fehr koftbare Collation auf. Die Freundschaft. ,, wurde zwischen beyden Damen febr inbrunftig. "Die Frau Steel legte ofters Befuche ben bet " Pringeffinn ab, und biefe legte ihre Erfenntlich "feit dagegen burch allerley Gefchenfe an den Sag, " welche Berr Steel nach feiner Buruckfunft nad " Saufe bem Purdas feben ließ. Gie beffunden aus , Rubinen und andern Edelgesteinen. , a. d. 68 @. ,,

ger Wind sie verhinderte, noch an eben dem Tage den Unker zu lichten: so giengen sie ersimandelslo. den andern Morgen unter Segel, und nahmen ihren Lauf nach der Insel Ormus. Gegen 1638. Abend aber befamen sie einen starken Sturm aus Westen,' ber sie nach dem Lagerwalle zu-Schiffahrt bis trieb, daß sie ben Unter wieder in Grund bringen mußten. Den folgenden Tag bemube Surate. ten sie sich, mit eben dem Winde zwischen ben Eplanden Ormus und Rischmisch durchzufahren, welche ungefahr vier Meilen von einander liegen. Manwarf einen jungen Bootsfnecht ins Meer, welcher an der rethen Ruhr gestorben war. Diese Ceremonie, welche Mandelslo noch nicht gesehen hatte, verursachte ihm um so viel mehr Schrecken, weil er mit eben ber Krankheit beladen war, und sich einbildete, er wurde ihm bald folgen muffen. Den andern Morgen befamen sie bas feste Land von Arabien zu Gesichte, nahrten sich demfelben, und hielten ihren lauf nahe am Strande fort, indem daselbst guter tiefer und reiner Grund ift. Den roten Upril hielt eine Windftille das Schiff auf bis den andern Morgen, ba es sich von den arabischen Rusten entfernete. Es näherte sich ben persischen, die man erst den 12ten des Abends aus dem Gesichte verlor. Darauf ließ ein guter Fahrwind aus Westnordwest sie ihren lauf nach Ostsüdost nehmen, funf und zwanzig Grad funf= 3ig Minuten unter der Polushohe. Den isten fab man fein kand weiter; und nach einer zehntägigen sehr geruhigen Schiffahrt kamen sie ben 25sten auf ber surattischen Rheebe an y).

Der Unker wurde zwo Meilen vom Lande geworfen; weil der Schiffshauptmann, welscher sich nicht lange daseibst aufzuhalten gedachte, sich die Macht erhalten wollte, fren wiesder unter Segel zu gehen. Es können an diesem Orte vom Man an dis zum Herbikmonate, wegen des vielen Regens und großen Sturmes, keine große Schiffe liegen bleiben. Da hingegen auf der Ostseite von Indien, in dem bengalischen Meerbusen, das schönste Wetter um diese Zeit ist.

Nachdem der Hauptmann dem englischen Präsidenten seine Ankunft vermelden lassen: so sah man bald zween junge Rausseute von der englischen Nation an Bord kommen, welche den Factoren seinen Beschl überbrachten und den von Mandelslo in seinem Namen bewillkommeten, welcher ihm von dem englischen Gesandten in Ispahan war empsohlen worden. Die Engländer erwiesen ihm besondern Eiser und Zuneigung, weil er aus Persien, ohne Geld, mit dem bloßen Vertrauen, welches er zu ihren Diensten hatte, abgereiset war z).

Den

A) Leibener Ausgabe von 1718 in Fol. ben Peter Bander: Na; welche dem Erdprinzen von Dännesmark zugeeignet ist, nehst einer Vorrede des Herrn von Blequesort. Sie ist eine Nebersehung aus dem Deutschen, und hat man die Zueignungsschrift und Vorreche der erstern Ausgabe in dieser Sprache berybehalten, welche vom Abam Olearius, einem Freunde des Berkassers, und eben so berühnten Reisenden, als er war, herrühren, den en seinem Testamente zu seinem Herausgeber ernannt hatte. Eine Abschilderung vom Mandelslo sinder man zu Ende dieses Auszuges.

3) Den 14ten befanden fie fich unter dem drey und

zwanzigsten Grad und vier und zwanzig Minuten. Den 15ten unter zwey und zwanzig Grad, sünf und smitzig Minuten. Den 16ten zwey und zwanzig Grad, vierzig Minuten. Den 17ten ein und zwanzig Grad, vier und zwanzig Minuten. Den 18ten hatten sie ein und zwanzig Grad, acht Misnuten. Den 19ten zwanzig Grad, zwey und vierzig Minuten. Den 21sten zwanzig Grad, sunfzig Minuten. Den 22sten zwanzig Grad, sunfzig Minuten. Den 22sten zwanzig Grad, sunfzig Minuten.

z) Dieses saget der franzosische lleberseter in setner Borrede, ohne zu melden, woher er foldes hat.

Mandelslo. 1638. 2(nmuthiafeit des Fluffes.

Den 29sten verließ er nebst dren Bedienten bas Schiff, und kam nach einer Stud in ben Fluß, an welchem Suratte liegt. Er bewunderte auf berben Seiten bas fehr frud bare land; und viele schone luftgarten mit gang weißgefarbten lufthausern, weil man in I bien viel von der weißen Farbe halt, machten einen vortrefflichen Unblick mitten unter bei Brunen. Diefer Fluß, welchen einige Tafty, andere Tynde nennen, ift ben feiner En fahrt so seicht, daß er kaum Barken von siebenzig ober achtzig Tonnen trägt a). 2115 173 delslo ben dem Saufe des Gultans oder Statthalters ausgestiegen war : so mufite er fich erftli ins Zollhaus verfügen, um daselbst seine Felleisen durchsuchen zu lassen, welches mit so gr fier Scharfe geschicht, bag man auch ben Fremden Die Zaschen und Rleiber am Leibe burd fuchet. Der Statthalter und so gar die Zöllner nothigen die Raufleute und Fremden, nen die Kleider und Sachen, die sie nur zu ihrem eigenen Gebrauche mit gebracht, für nen luberlichen und felbst gesetzen Preis zu überlassen. "Als wir eine Weile ben dem 3ell .ner gefesten, faget Mandelslo, fo fam ber Gultan auch babin, ein alter eisgrauer Man "in schlechter Rleidung. Er fah in meinem Raftlein ein Urmband, von gebrehetem Ber Affein, auch einen Diamantring, welches er begehrte, von mir zu kaufen. Wie ich ale "fagte, daß ich nichts zu Raufe, sondern dieses nur zum Gedachtniffe eines auten Freut , des und zu meiner Luft hatte, gab er mir zwar ben Ring wieder, die Armbander aber "hielt er mit Berheiffung, wenn ich einmal wieder zu ihm fame, wollte er mirs wiede

beum Bolle.

Strenge

Allte Stadt Meniel.

"geben, b).

Mandelsloes Unmerkungen von der Stadt Suratta und der Niederlassung der End lander tafelbft, fegen nichts zu den erftern Erzählungen in dem vorhergehenden Bande, ut vornehmlich zu Dvingtons seinen, hinzu. In den einigen Wochen aber, welche er bafelb zubrachte, hatte er Gelegenheit, an der andern Seite des Stromes eine alte verfallene Stad zu sehen, Beniel genannt, in welcher die Hollander noch ein Waarenhaus hatten. Einwohner, welche Mairen beißen, find Muhammedaner und meistens Sandwerfer obe Ihre Häuser stehen so hoch von der Erth Seeleute. Die Gaffen ber Stadt find enge. daß man nicht ein einziges sieht, auf welches man nicht durch einige Stufen binauf freigt Mandelslo, welcher mit einigen jungen leuten auf der Jagd war, gieng den folgenden De gen durch ein Dorf, Namens Bodick. Unter wegens stießen ihm unter andern Thiere

Dirschbocke.

Merovande Horner, fast wie ben uns die Ziegenbocke, aber gedreht und frumm geflammt. halten sie für diejenigen Thiere, welche Aldrovandus Cervi capras nennet, und bilben sid ein, daß man von ihnen den Bezoarstein befomme 6).

über zwanzig Hirsche auf, welche so groß waren, wie ben uns die Dambirsche, und vie weiße Rlecken und große Geweihe mit vielen Enden hatten. Mit denfelben lief eine ander Urt Bild, welches schwarzbraun war, und auch weiße Alecten hatte. Diese trugen einfall

Bon da giengen die Jager zu einem andern Dorfe, Damken genannt, woselbst fi Diese Meder waren rund viel Enten von einer großen Urt in ben Reißfeldern antrafen. umber mit kleinen Wallen umgeben, damit sie das land unterm Waffer erhalten und gun oftern befeuchten konnten; dem der Reiß fordert feuchtes land. In Diesem Dorfe fande fie Terri, ein Getrank von dem Safte aus großen Palmbaumen, welches febr fubl und fuß zu trinfen ift. Sie tranfen foldes aus Schalen, welche aus den breiten Blattern to Dali.

a) Mandelslo Reisebeschreibung, deutsche Mus-6) Chendas. a. b. 39 G. gabe von 1658. a. d. 38 G.

Palmbaumes zusammengesetzt waren. Wenn man biefen Saft aus ben Baumen zapfen Mandelslo. will: so steigt man bis an den Gipfel hinauf, we man in die Rinde schneidt, und alsdann, oin Gefchirr baran hangt, worinnen man ben Saft auffangt. Diefes gefchieht nach Untergange ber Sonnen, und man sammelt ben Saft bie Racht über. Denn biefer hat Die Urt an fich, daß er den ganzen Tag hindurch fuhl und lieblich zu trinken ift. Derjenige Saft aber, ben man des Tages sammelt, ift nicht fo geschmacksam, sondern saur und schahl, und wird auch nur zum Eßige gebraucht d).

Außer den benden deutschen Bedienten hatte Mandelslo noch einen persianischen Knecht Dem von in der persischen Hauptstadt angenommen, welcher ihm zum Dollmetscher dienen sollte. Er Mandelslo war von christlichen Leltern gebohren und von der Anzahl derjenigen, welche Schach Abas scher Knecht aus Georgien nach Ispahan geführet, woselbst seine Bruder noch in gutem Unsehen lebeten. weg. Dieses bewog den von Mandelese, ibm mit desto mehrerer Gutigkeit zu begegnen, zumal er ihm weiß gemacht, er suchte nur Gelegenheit, wieder ein Christ zu werden. Indessen hatte er both kaum Zeit gehabt, mit bem Sultane zu Suratta bekannt zu werden, und folthem gesagt, daß seiner Mutter Bruder ben dem großen Mogol Stallmeister ware, als er sich bereden ließ, Mandelsloen zu verlassen, und sich heimlich zu bemselben zu begeben. Der Gultan behielt ihn einige Tage in seinem Sause verborgen, und schiefte ihn barauf nach Agra zu seinem Ohm. Diese Flucht machte bem von Mandelslo viel Sorge. Die Deutschen hatten in Porfien eine blutige Zankeren mit bes Mogols Gefandten gehabt; und biefer Diener, welcher alle Umffande Davon wußte, konnte feinen Berrn verrathen, und ihn ber Rache ber Indianer aussehen. Gine fo gerechte Furcht hatte fo viel Gindruck ben bent von Mandelslo, baß, wenn er gewußt hatte, ber Beggelaufene ware nach Ugra gegangen, er nicht bas Berg gehabt haben murde, fich gleichfalls dabin zu begeben. 2 Er "banbelte aber in biefem Stucke, faget Mandelelo, redlich ben mir; benn als ich bafelbft "erkannt und angeredet wurde, half er mir treulich burch, e).

Unterbetien baf Manbelslo zu Suratta fich ergobete, vernahm er, es konnten bie Urfachen, nach englischen Schiffe, mit welchen er nach Europa zurucktehren wollte, vor dren Monaten Indostan gu nicht unter Segel geben. Diese Beranderung machte, daß er fich vornahm, eine Reife geben. weiter hinauf ins land zu thun, und fich an ben Hof bes großen Mogels zu begeben. Die Welegenheit bazu zeigete fich ben einer Caravane, von brenfig Rarren, welche nach Umadabab giengen und mit Queckfilber, Roenas, welches eine Wurzel ist, womit roth gefarbet wird, Specerepen und einer großen Summe Weldes beladen waren, welches die Englander dahin schickten. Der Prasident hatte vier Kaussente von seiner Nation, einige benjanische Bolter, zwolf englische und eben so viel indostanische Soldaten ernannt, diese Wagen du begleiten. Ohne biefe Bebeckung wurde biefe Reise fehr gefährlich gewesen senn. Die Raßbuten, ein rauberisches Volk, welches sich in den Gebirgen Tschampenier zwischen Brotsch und Brodra aushält, woselbst sie wohlverwahrete feste Stadte und Derter haben, in benen sie sich selbst wider des großen Mogols Truppen vertheidigen, machten die Wege

burch ihre beständigen Streiferenen hochst unsicher. Mandelslo gieng den letten des Herbstmonats von Suratta ab, und nahm den Weg Er reift nach Brotsch. Er gieng anfänglich durch das Dorf Beryau ober Brioce, wo man über ab.

c) Ebendaselbst a. d. 44 G.

d) Chendaselbst a. d. 45 S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

e) Ebendafelbst a. d. 43 G.

Cattodera.

Mandelslo. einen Fluß seigete. Bier Meilen weiter hin fab er die verfallenen Mauren von Cattober einer Stadt an einem Fluffe gleiches Mamens. Bon ba giengen wir weiter, faget er, not Bernau und Onteffer, und schoffen über drenfig wilde Enten und viele andere Baffervogel. schoffen auch einen wilden Bock; und weil es an diesem Orte so viel wilde Schweine un Birfche giebt, die englischen Factore auch niemals ohne Roche reisen, so durften wir fur! bensmittel nicht viel forgen. Den andern Morgen ließen wir uns, als wir vor ber Erd Brotich angelanget waren, mit Boten über ben Bach fegen, welcher breit aber nie tief ift.

Befchreibung ven Brotfch.

Brotsch liegt auf einem ziennlich hohen Berge, zwolf Meilen von Guratta und acht vom Meere f). Der Gluß fommt von den Gebirgen, welche die Konigreiche Decan un Balagate von einander scheiden. Die Mauren ber Stadt find von gehauenen Steinen !! fo gut gebauet, daß man ben Ort unter die frareften Plate von Judien rechnet. Muf bi Landseite hat die Stadt zwen Thore; und zwen Pfortchen nach bem Bluffe, auf welche man eine große Menge Bauholy bahin bringt, welches man ohne ausbrickliche Erlaubn bes Statthalters nicht losschlagen darf. Man halt baselbst scharfe Wacht, nicht allein mb ber Ort wichtig ift, sondern auch weil man baselbst von allen Waaren zwen vom hunde Boll geben muß. Die Stadt ift fart bevolfert; wie auch ihre benden Borftabte; w wohl die meisten Ginwohner nur Sandwerksleute, vornehmlich Beber find, welche bie ? von baumwollenem Zeuge machen, ben man Baftas ober Beffta nennet, und ber fein fte in ber gangen Proving Gusuratta ift. Das Land umber ift flach und eben: funf otel

Gebirge Pin- sechs Meilen gegen Sudost aber entdecket man einige Gebirge, welche Pindatsches beifit und fich bis über Brampur erftrecken. Sie sind, wie das übrige Land, sehr fruchtbal wo man viel Reif, Korn, Getreibe und Baumwolle zeuget. Aus bicfen Gebirgen gra man ben Ugath, woraus man icone Schalen und Hofte zu Meffern und Dolchen mach Die zu Cambana verkaufet werden.

Klug und Rhe.

Die Gerichtsbarteit von Brotich erftrecket fich über vier und achtzig Dorfichaften, me de ben Brotish von die Einkunfte ihr zugehoren. Ihr Gebieth hatte vorbem noch bren andere Stadte fich, welche heutiges Lages ihre befondere Stanbalter haben. Bier Meilen unter b Stadt theilet fich ihr Gluß in zween Herme, welche eine Infel von einer halben Meile in D Lange madjen, unter welcher er fich burch zwo Mundungen ins Meer ergießt. Er bat fo nen Safen, und die Rhebe ift febr gefährlich, weil bie Fahrzeuge, welche baselbft in field Faben Baffer liegen konnen, allen Winden ausgesetzt find. Zwischen Brotich und Call Jambunfar. bana g) findet man ein großes Dorf, Ramens Jambuyfar oder Jambufer, worin

man viel Indigo machet. Huf dem Wege von Amadabat fieht man bas Grab eines b Polleme- rahmten muhammedanischen Heiligen, Pollemedony, zu welchem die merischen Pilgrin boms Grab. me mit so vieler Undacht wallfahrten, daß einige, um sich zu einem Stillschweigen zu re bammen, ein Schloß an bem Munde tragen, und folches nicht wegnehmen, als wenn effen wollen, und baf fich andere mit eifernen Retten die Herme binden. bigfeit des Bolles geht so weit, daß sie sich überreben, die Schlösser öffneten sich durch ne übernatürliche Macht von felbst und die Retten fielen ab, wenn diese Pilgrimme ihre Ge lübbe erfüllet batten b).

> f) Im ein und zwanzig Grad feche und funfzig Minuten Nord.

g) 21cht Meilen oder drengefin Coffen von Brotis b) Mandelslo a. d. 54 G.

Man reisete gegen Abend von Brotsch mit dem englischen Factore ab, welchem auch die Mandelsto. Auffiche über bie Factoren zu Broden aufgetragen war, und welcher fich daher der Gelegenheit der Cavavane bedienen wollte. Man reifere die ganze Nacht, und den Mergen des folgenden Lages. Die Hise ter Sonne wurde aber so heftig, daß man genothiget war, ben einer Bafferpstüße stille zu liegen, woselbst man die übrige Zeit des Tages und einen Theil der Rache, damit zubrachte, daß man die Weiber tanzen ließ, welche die Benjanen mit zu der Caravane gebracht hatten. Den Morgen gieng man durch die Dörfer Caravanet und

Caravanet und Cabol.

Cabol, zween Derter, wo man Zoll geben muß.

Unfunft an

Einige Meilen von Brodra gieng der englische Factor voraus, um für die Europäer ben der Caravane die Wohnungen zurechte zu machen. Er kam ihnen nicht weit von der Drodra. Stadt wiederum entge zen, in welche fie den 7ten bes Weinmonats hinein giengen. Man: delulo wurde in ein schönes kusthaus gebracht, welches einer vornehmen Person des kandes jum Grabmagle Dienete. Rachdem man ihm die Garten gezeiget hatte: so lich man an einer guien Bewirthung nichts fehlen; und bie Englander, welche ihm durch allerlen Zeitvertreib die Zelt zu verkurzen suchten, ließen einige benjanische Weiber aus der Stadt kommen, welche febr neugierig waren, seine Kleider zu durchfuchen. Er hatte die europai: schen nämlich nicht abgelegt, obgleich die Engländer und Hollander, welche sich in Indien aufhaiten, ordentlicher Weise nach ber kandesart gekleitet gehen. Diese Weiber erbothen fich zu allen Gefälligkeiten, Die er von ihrem Gefehlechte verlangen konnte: feine abschlägige Untwort aber beleidigte fie bergeftalt, baß fie weggiengen i).

Die Stadt Brodra liegt in einer sandichten Chene, an einem fleinen Flusse Wasset Beschreibung genannt, brengig Coffen ober funfjehn Meilen von Brotsch. Sie ift eine sehr neue Stadt, von Drobra. welche bom Mafia Bhie, einem Gehne bes Gultans Mahmud Begeran, legten Roniges von Guguratta, aus ten Ueberbleibfeln bes alten Brodra erbauet ift, welches verbem Radiapor bieß, und wovon sie nur eine halbe Meile entfernet ift. Sie ift mit einer guten Mauer und vielen Bafteyen nach aiter Urt verfeben. Man gablet bafelbft funf Thore, wovon das eine vermauert ist, weil man keine Heerstraße auf dasselbe hat konnen zugeben Ihre Ginwohner, vornehmlich bie in ber großen Borftade an ber Morgenfeite, sind Benjanen und Ketterifis, meistentheils Weber ober Farber. Brodra ift ber Ort, Schone Zeuge woselbst in der gangen Proving die schönsten Zeuge gemacht werden, wiewohl sie etwas werden dasehmaler und kurzer find, als die zu Brorfch; und an diesem Unterschiede erkennt man fie. selbst gemacht. Mandelsso nenner sie, um, wie er saget, denen Radyrichten ein Licht anzuzünden, die wir oftmals aus diesem kande erhalten k).

Die Gerichtsbarkeit von Brodes erstrecket sich über zwen hundert und zehn Dorfer, Gerichtsbarwohon finf und siedenzig zum Unterhalte der Besatzung dienen. Die andern, an der Zahl keit von Dro bundert und funf und drenfig, bleiben der Willkupe des großen Mogels überlassen, welcher dra. scinen Hofbedienten Jahrgelder von ihren Einkunften anweist. Dasjenige, welches Sindiefera heißt, und acht Meilen von der Stadt liegt, giebt jährlich über zwen hundert und funstig Zentner Lack. Mandelslo merket an, daß das gusurattische Gummilack von einem Baume kömmt, welcher unsern Pflaumenbaumen nicht unahnlich ift. Seine Farbe ist braumvoth. Wenn es aber sehr trocken und zu Pulver gerieben ist: so geben ihm die

i) Ebendaselbst a. d. 55 G. 4) Baftas, Micquamas, Mabasons, Can- Perams und Tireandias. Chendas.

nequins, Schwarze Chelas, blane Mamanis,

Mandelslo. Indianer burch Bermischung eine Farbe, was für eine fie wollen, schwarz, grun, roth gelb u. f. w. Sie machen Stangen baraus, welche man zum Siegeln ber Briefe ober gu Bierde ben ihrem Gerathe brauchet. Sie geben ihm, vornehmlich bem fehwarzen, eine Glang, ben wir in Europa nicht nachmachen konnen. Das land trägt auch viel Indige Außer dem Grabmaale, welches dem von Mandelslo zur Bohnung dienere, fieht man nod eine große Ungahl derfelben außer ber Stadt, welche meiftentheils prachtig gebauet find, und wovon einige große Barten haben, Die jedermanne effen fteben 1).

Schwierigfeit

Weil sich die Caravane auf ber andern Seite ber Stadt gelagert hatte, an der Ed zu Basset we- eines Waldes von Palmbaumen, aus welchen man den Terri, das ordentliche Geträn gen des Zolles. Dieses landes bekönnnt: so erreichte Mandelolo solche den Abend, und gieng den ander Morgen unter eben ber Begleitung weiter, um sich nach Wasser zu begeben. Dieses ift en halb verfallenes Schloß auf der Spige eines Berges, welches von einer Befagung voll hundert Reutern bewacht wird. Ihre Verrichtung besteht darinnen, daß sie sich den 30 für bie Ginfuhre bezahlen laffen, namlich anderthalb Rupien ober bren Ortsthaler von jeb webem Rarren. Die englischen Kaufleute aber hatten einen Pag von bem großen Mogfraft bessen sie behaupteten, von diesem Zolle fren zu senn. Indessen geschah es boch nicht ohne Schwierigkeit und Gewalt, daß fie die freve Ginfuhre erhielten, indem fie fich mil ber Befahung wegen einiger Rupien verglichen, Gie fehreten in einem benachbarten Der fe ein, hinter welchem sie zwo und eine halbe Meile bas Dorf Umemoggra, und bre Nariad oder Meilen weiter bas Dorf Serpentra fanden, von ba fie fich in die kleine Stadt Micrially

Mieriaut.

welche andere auch Mariad nennen, neun Meilen von Brodra begaben. berfelben sind ziemlich schon. Man verfertiget baselbst auch baumwollene Zeuge und Indiao.

Mamababat.

Den uten bes Weinmonats kamen sie nach Mamadabat, einer kleinen Stadt fin Meilen von Mariad, an einem mittelmäßigen, aber fehr fischreichen Bluffe. wohner find Benjanen und treiben einen anschnlichen Sandel mit baumwollenem Barne. Die fe Stadt, welche febr angenehm ift, hat ihren Urfprung zweenen Brudern zu bankell welche sie mit einem schonen Schlosse an der Nordseite befestiget haben.

Der Berfaffer

Den 12ten, nachdem fie funf Meilen zurück gelegt hatten, auf welchem Wege fi tommt zu A- burch Canis, Barowa und Issempur giengen, weselbst man ein sehr schones Sary m zur Herberge für die Caravanen antrifft, fam man glücklich an eben bem Tage ju 21m dabat an. Weil Mandelelo mit bem Proviantwagen vorausgefahren war: fo hielt " fich in einem von den Begrabnifgarten angesebener Personen auf. Man lick bem engli schen Oberkaufmanne daselbst, welcher Benjamin Roberts hieß, ihre Ankunft sogleid Pracht des melben, damit er ihnen in der Rutsche entgegen fame. Diefes Fahrzeug, welches auf it bianische Urt gemacht war, war gang vergolbet und mit vielen kostbaren persischen Tapetell bebecket. Zweene weiße Ochfen, welche folches zogen, schienen eben so muthig zu fenn, al

englischen Oberfauf= manns.

1) Ebendaselbst a. d. 56 G.

n) , Er ließ unter andern auch, nach bes lan:

" des Manier herzu bringen feche von den fcheufte , Tangweibern, die in Almadabat zu finden. Of "bige mußten vor uns singen und tangen, und "machten mit verliebten Geberden allerhand luft

m) So nennen die Turten und Perfer die Ca: ravanseregen. In Indoftan aber heißen die Caravanen Caffila. Cbendaf. a. d. 58 G.

<sup>&</sup>quot; ge Springe und Poffen. Dir wurde vom Bie

Mandelslo

Unsere muntersten Pferde. Der Oberkaufmann ließ ein schönes persisches Pferd mit ganz Mandelslo. filbernem Zeuge ver sich herführen. Wamdelsto mußte sich zu ihm in die Kutsche seigen, und mit in die Stadt nach dem englischen Hause fahren. Die andern Kaufleute ließ er vor ber Stadt auf die Caravane warten.

#### Der II Abschnitt.

## Mandelsloß Aufenthalt zu Amadabad.

Mandelslo besuchet die Stadt. Schloß. Konig- und Baume um Amadabad. Biele Affen auf Benjanen. Lage und Größe der Stadt. Ihr thum des Statthalters. Mandelslo besuchet Hum des Statthalters. Mandelslo besuchet Hum des Statthalters. Mandelslo besuchet Dandel. Lift eines Land. Grab ben Amas ihn. Er entrustet sich wider den König in Persahabad. List eines Land. de zu bemanteln. Gebirge Marva. Garten Gaftmahl.

licher Pallaft. Schone Manern. Tempel ber folden. Ihre Dreuftigkeit. Macht und Reich= dabad. Lift eines Kansmannes, die Blutschan: sien. Er entruftet sich wider den Konig in Per-de zu bemanteln. Gebied. Die Blutschan: sien. Schmeichelen des Berfassers. Blutiges

Jas englische haus liegt fast mitten in Amababad. Es besteht aus vielen schonen Gebauden, und verschiedenen Hofen, um die Waaren abzuladen. Hus dem Zimmer des Oberkaufmanns hatte man eine Aussicht gegen einen Brunnen und kleinen Blumengarten. Das Gemach war mit schönen Tapeten beleget; Die Pfeiler oder Saulen darinnen rund herum, waren mit allerhand gefärbeten Seivenzeuge bekleidet, worüber leinwand von durchfichtigem Cattune gleich als ein weißer Glor gezogen war, welche Urt, Die Gemacher zu zieren ben den großen Herren baselbst sehr gebräuchlich ist. 117.andelslo wurde in ein sehr schones Zimmer gelegt. Nachdem er baselbst mit den vornehmsten europäischen Raufleuten in ber Stadt gespeiset hatte: so schlug ihm Roberts, welcher ihm auf Empfehlung der Raufleute aus Ispahan Chre erweisen wollte, eben nicht gar zu ehrbare Ergöhlichkeiten vor, welthe er aber aus verschiedenen Ursachen nicht annehmen mochte n).

Er bezeugete mehr Luft zu dem Vorschlage, welchen ihm Roberts den andern Tag that, die Merkwürdigkeiten ber Stadt in Augenschein zu nehmen. Gein Wirth, faget besuchet Die er, nahm ihn mit zu sich auf den Wagen, und es folgeten ihnen noch zwo andere Carreten. Unfänglich sührete er ihn auf den großen Markt, Maidan Schah, oder der Königsmarkt genannt, welcher wenigstens sechszehn hundert Juß lang und acht hundert Juß breit Mt. Dieser schöne Plat ist mit zwo Reihen Palmen, und Tamarinden besetzet, zwischen welchen auch Citronen und Deangenbaume stehen, deren man auch viele in etlichen Haupt= straßen sieht. Diese Baume haben eine doppelte Unnehmlichkeit, indem sie darinnen eine schöne Aussicht machen, und hernach auch einen beständigen kuhlen Schatten verschaffen,

in welchem man ohne Gefahr spahieren geht o). Mandelelo ließ sich sehr angelegen senn, das Schloß zu besehen, welches weitläuf= Schloß zu tig und von gehauenen Steinen sehr gut gebauct ist. Es wird für eins von den schönsten Amadabad. in dem Reiche gehalten. Man kann den Maidan nicht verlassen, ohne von dem Unblicke eines Hauses von gebrannten Steinen aufgehalten zu werden, welches ber konigliche Pal-

Ronigliche last Pallast.

"the angebothen, daß, wenn mirs in der Kam: "bes Ungelegenheit, indem auf dieser Reise meine

mer zu einsam mare, und ich nicht allein schlafen "alte Beschwerung sich wieder finden wollte, son "wollte, die schonfte unter ihnen mir zur Gesell- "dern auch, und am allermeisten, gewissenschalber, "fchaft dienen sollte; w.lche Courtesie ich mit Dank- "mit einer Heibnig fleischlich zu beschmiken-, sagung abschlug, nicht allein wegen meines Lei- "Ebendas. a. d. 59 E. v) Ebend. a. d. 59 E. Mandelslo. last seyn folk. Der Eingang zu foldem ist ein hohes Thor, worüber ein großer eff Gang zu ben herrpauten, Trompeten, Schallmenen ift, Die fich taglich bafelbit Des? gens, Mittags, Abends und fogar Mitternachts boren laffen, wie in Perfien und an bern Orten, wo der Fürst von der muhammedanischen Religion ift. Alle Zimmer in fem Pallafte find vergoldet und mit indoffanischen Schilbereven von lauter Walterfard nach bafiger landesart gezieret. Es konnen aber folche mehr benjenigen gefallen, me Die Mannichfaltigkeit der Farben lieben, als benjenigen, welche Ersindung in ber 30 nung und Berhaltniß fir den Figuren fuchen p).

Schone Mau= ren.

Robert's führte den von Mandelsto um die Stadtmaner berum, Die von auter und Dicke ift und viele Rundele ober runde Thurme hat. Der Graben ift anderthalb bert Buf breit, aber verfallen und en vielen Orten gang trocken. Umadabab hat it Thore.

Bornehmfter Benjanen.

Hierauf fuhren sie wieder in die Stadt gu der Benjanen vornehmften Tempel, to Tempel der baselbit gwolfe sund. Dieser war der koftbarfte und ein Webaude von feltener Schon Es hatte ihn ein reicher Raufmann, Ramens Sancibes, erbauet, welcher bamals lebete. Er fteht mitten in einem großen Sofe, welcher mit einer boben Mauer von ge enen Steinen umachen ift, an welcher fich umber ein bedeckter Gang befindet, welcher fern Rreuggangen in ben Moftern ziemlich gleich ift. Diefer Bang bat feine Rammer in beren jedem man eine weiße oder fchwarze marmerne Bilbfaule fieht, welche eine nabe Frau vorstellet, Die mit freugweis unter fich geschlagenen Beinen nach ber tanbesal fist. In einigen Zellen figen auch bren folche Bilder, ein großes und weißes zwijchen?

fleinen und schwarzen.

Benn Gingange in den Tempel triffe man zween fchwarze Glephanten an, vonnt licher Große, auf beren einem man bas Bild bes Stifters biefes Bebaudes gefenet! Das gange Gebaute ift gewolbt. Seine Mauren find mit vielen Figuren von Ment und Thieren gegieret: man entdecket aber immendig nichts, als qu Ende beffelben, bren & len ober febr finftere Bintel, mit bolgernem Gatterwerte vorgezogen, in welchen man! marmorne Bitofaulen fieht, nebst einer brennenden Sampe vor ber mittelffen. war ein Pfaffe beschäffliget, von ben Handen bererjenigen, welche sich barftelleten, Bluft zu nehmen, womit er seine Gogen aufpubete; er nahm auch Dehl zu ben lampen, wo vor dem Gatterwerke hingen; Korn und Gal; zu den Opfern. Indem der Pfaffe Die faulen mit Blubmen famude, hatte er ben Mund und Die Rafe mit einem Tuche ver ben; vernuchlich aus Jurcht, es mochte fein unreiner Athem Die Beiligkeit feines Be-Dienstes verunreinigen. Er murmelte viele Worte ber, gieng von Zeit zu Zeit zu ber !! pe, hielt bende Sande eine gute Beile über die Flamme und rieb fie, gleich als went fie mit Waffer wufche, fuhr fich auch zuweilen bamit übers Benicht. Er trieb biet stige Ceremonie so lange, daß Mandelslo nicht die Geduld hatte, das Ende berfelb abzuwarten a.).

Annadabad, Die Sauptstadt des alten Ronigreichs Gusuratte, liegt bren und gwa-Beder Stadt. Grad gwen und brevflig Minuten nordlich, achtzehn Meilen von Cambana, und funf! vierzig von Surate, an einem fleinen Flusse, der sich in dem Indus verliert, nicht von ihren Mauern. Diefe Stadt ift groß und fehr bevolkert. Ihr Umfang ift un?

<sup>...</sup> p) Ebendaselbst a. d. 60. C.

fieben Meilen: wenn man die Vorfrabte und einige bazu gehörige Dorfer mit nimmt. Ih= Mandelslo. re St affen find fehr breit. Ihre Gebäude und vornehmlich die Tempel nebst dem Pallaste des Statthalters haben ein erstaunliches Unsehen von Größe und Pracht. Man halt baseibst eine beständige Wacht, und die Besatzung ist allezeit sehr beträchtlich, aus Furcht ber den Baduren, einem Volke, das etwa funf und zwanzig Meilen davon entfernet ift, und die Oberherrschaft des Mogols nicht erkennet, sich aber durch seine Streiferenen ben bef sen Linterthauen furchtbar machet.

In Uffen ift fast feine Nation ober Waare, Die man nicht in Umadabat findet. Be- Ihr Sandel. sonders wird baselbst eine ungehoure Menge von seidenen und baumwollenen Zeugen gemacht. Die Weber brauchen zwar dazu fehr felten die Landseide, und noch weniger die perfische Seibe, als welche sehr grob und start ist: allein, sie bedienen sich ber chinesischen Seide, die sehr sein ift, und vermengen sie mit der bengalischen, die nicht so fein ist, obwohl feiner, als die persische. Sie machen auch goldene und filberne Stoffe: sie mengen aber viel platt Gold, welches auf Seide luderlich gewirket ist, mit darunter; daher sie weit geringer sind, als die persissen. Seit des von Mandelslo Unkunft zu Suratte hatten sie angefangen, eine neue Urt von Taffend, halb Seide und halb Rathun, auch wohl vom allerfeineften Kathune und mit goldenen Bluhmen durchwirket, zu machen, welche nicht anders als hineingestickt Bu senn schienen. Es durfte aber biese neue Urt damals noch niemand tragen, als ber Renig, und dem er es erlaubete. Doch vergonnete er es ben Fremden, außer landes zu fuhren, und kostete die Elle bavon funf Thaler. Man machte ferner in den Manufecturen zu Umadabad allerhand Urten von Satinen, Sammete von allerhand Farben, Laffende, Doppelfatine, von leinen und Seiden, Alcatife ober Tapeten mit goldenem Boben, von Seiden und leinen, die zwar nicht fo gut find, als die perfischen, aber auch nicht so viel gelten, und allerhand Urten von baumwollenen Zeugen r).

Die andern Baaren, welche dafelbst am meisten verfauset werden, sind Zucker Candi und Puderzucker, Gummilac, Naffado salmiac, Opium, Boras, trockner und in Zucker gelegter Jugwer, Mirabolanen und allerhand Arten von eingemachten Sachen; Salpeter, Sal armeniac, und Indigo, welcher baselbst nur unter bem Mamen Unil bekannt ift, und welchen die Matur im Ueberflusse allba hervorbringt. Man findet daselbst auch Diaman= ten. Beil man sie aber aus Golconda und Vifapur dahin bringt: fo kann man fie anders= wo für einen viel geringern Preis haben. Der Muscus und Ambra gris sind keine seltene

Baaren daselbit, obgleich das land solche nicht hervorbringt.

Der ausehnlichste Handel zu Umadabad bestehr im Bechsel. Die Benjanen über= Wechselhanmachen und stellen solche nach allen Theilen von Usien und so gar bis nach Constantinopel det. Sie finden um so vielmehr Bortheil baben, weil ungeachtet des beständigen Hufwandes des Mogols zur Unterhaltung einer großen Menge Soldaten, beven einziges Umt ift, für die öffentliche Sicherheit zu machen, die Rasbuten und andere Räuber die Straßen sehr unsicher machen.

Huf der andern Seite bezahlen die Kausmannswaaren zu Umadabad weber ben ber Einfuhre noch Ausfuhre etwas. Man kommt mit einem Geschenke an den Kutual von ctiva einem Oristhaler für den Karren los. Die einzigen verbothenen Baaren für die Einwohner so wohl, als für die Fremden, sind Stückpulver, Blen und Salpeter, welches nicht

obne ... ..

Mandelslo. ohne Erlaubnif bes Statthalters ausgeführet werben barf. Man erhält aber folde le lich für eine tleine Erkenntlichkeit.

Ginfunfte von 2(madabad.

Diefe reiche und große Stadt hat fünf und zwanzig große Alecken und zwentausend" hundert und acht und neunzig Dorfer unter ihrem Gebiethe. Ihre Gintunfte belaufen auf fechs Millionen Thaler, Die der Statthalter nach Belieben anwenden fann, und blof die Truppen davon bezahlen darf, Die er zum Dienste des Graates und vornehm wider die Rauber halten muß; wiewohl er folde oftmals beschüßet und sogar die Beute ihnen theilet s).

Grab ben 21madabab.

Mandelslo wandte die folgenden Tage zu Befuchung einiger Graber an, welch! um die Stadt herum befinden. Vornehmlich bewundert man dasjenige, welches sid bem Dorfe Sirtes besintet. Solches ift bas Wert eines Koniges von Gusuratte, be einem Nichter zu Ehren erbauen laffen, welcher fein Schrmeifter gewefen, und wovon! vorgiebt, daß er seine Beiligkeit durch viele Wunder gezeiget habe. Das ganze Geb in welchem man auf vier hundert und vierzig Saulen, jede von brenftig guß boch, gable von Marmor, fo wie ber Fusiboben, und bienet auch drenen Konigen zum Begrabniffe, 10 gewünschet haben, mit ihren Familien baselbst begraben zu werden. in biefes schone Grabmaal fieht man eine große Cifterne mit Waffer angefüllet, und mi ner Mauer verschloffen, welche auf allen Seiten von einer großen Ungahl Fenftern brochen ift. Der Aberglaube zieht ganze Schaaren Pilgrime babin. In eben Diefem fe wird auch der beste Indigo im Lande gemacht t).

Eine Meile weiter findet man ein schones haus nebst einem großen Garten, we bas Werk eines großen Mogols ift, ben ber Berfasser Chu Chimann nennet, und erhaltenem Siege über ben Gultan Mahomet Begeran, ben lesten König von Gul ta, wodurch er beffen Ronigreich mit feinen Staaten vereinigte, foll fenn erbauet wort

Man vergaß nicht, bem von Mandelslo ein Grab ju geigen, welches Berg d' Raufmannes, bas ift, beiner Tochter entbloffte Schaam, fles, und woven man folgende Gefo Die Blutschan: ergählet. Ein reicher Kaufmann, Mamens Baforn Majorn, welcher fich in seine de zu beman- ter verliebt hatte, und einen Borwand suchte, die Blutfelande zu rechtfertigen, gieng Rafi ober geiftlichen Richter, und trug ihm vor, er batte von feiner Jugend an, gut babt, einen Garten zu pflanzen; er batte folchen mit vieler Dilbe gewarter; und man barinnen die schönften Früchte. Diefer Unblief reizete feine Rachbarn, und er murte lich barum angesprochen; er konnte aber ein fo liebes Gut ihnen nicht überlaffen; und et re entschloffen, beffelben für fich zu genießen, wenn ber Richter nur feinen Berfag fd lich billigen wollte. Diefe Borftellung verschaffte ihm von dem Richter eine gunftige rung, Die er seiner Tochter wies. Allein, ba ihm weder seine Gewalt, noch die von Richter erschlichene Erlaubnif einigen Rugen brachte, und die Tochter ihm nicht wie ren wollte: so misbrauchte er sie wider ihren Willen. Dieses fam vor den Mahamet geran, welcher ihm wegen diefes Berbrechens den Kopf abschlagen ließ, und erlaubeter man von seinen Gutern Dieses schone Dontmaal erbauete, welches von feinem Berbrechen! bessen Bestrafung ein Zeugniß ableget u).

Micht weit von Umadabad nehmen die erschrecklichen Gebirge Marva ihren Unfo va und das welche sich über siebenzig Meilen gegen Ugra und über hundert gegen Ugen erftrecken, Schloß Gur: ditto.

s) Chendaselbst a. d. 71 6.

t) Chendafelbft a. b. 62.6.

hes das Gebieth des Fürsten Rana ist, der von dem berühmten Porus in gerader linie Mandelslo. Derstammen soll. Sie enthalten bas Schloß Gurchitto, welches wegen seiner tage an diesen unzugänglichen Orten lange Zeit für unüberwindlich gehalten worden, und welches Muberwältigen ber große Mogol nicht wenig Muhe gehabt hat. Das Gebirge zwischen Umadabad und Trappe ist der Aufenthalt eines andern Raja, welchen die Gehölze und Bistenepen bis hieher in der Ununterwürfigkeit erhalten haben. Der Raja von Iber ift ein lehensträger des mogelischen Meiches: allein, da ihm seine Lage eben die Vortheile giebt, so

unterläßt er oftmals, ben Beschlen des Mogols zu geherchen »).

Einer von den schönsten Garten zu Umadabad ist berjenige, welcher Schahbag ober der Königsgarten heißt. Er liegt in der Vorstadt Begampur, und ist mit einer starken Mauer umgeben. Man bewundert an demselben auch das Gebäude, um welches das Wasser aus dem Bache geleitet ist, und die Zimmer wohl aufgepußet sind. Von da begab sich Mandelslo über eine steinerne Brucke, von ungefähr vierhundert Fuß lang, nach einem andern Garren, den man Mikriabag nennet, das ist Ebelgestein; und welcher für das Werk eines Frauenzimmers gehalten wird. Er ist weder wegen seiner Größe, noch wegen des daben besindlichen Gebäudes merkwürdig: die Lage von benden aber ist so vortheilhaft, daß man das ganze umberliegende Feld davon entdecken kann, und es machet auf die Zugange ber Brucke eine ber schönften Aussichten, Die der Verkaffer jemals gesehen hat. Mitten in bem Garten ift ein großer Wafferbehalter, welcher den Winter über vom Regen= wasser angefüllet ist, im Sommer aber vermittelst gewisser Maschinen unterhalten wird, durch welche von vielen Ochsen das Wasser aus verschiedenen sehr tiefen Brunnen gezogen wird, die niemals austrocknen. Man kommt felten babin, daß man nicht einige junge Beibespersonen antrifft, die fich baselbft baden: doch laffen sie niemand von Indianern gu lich hinein. Weil aber Mandelslo ein Fremder war: so wurde ihm ber Eintritt vergonnt. So viele Garten, womit die Stadt umringt ift, und die Baume, womit alle Straffen Baume um angefüllet find, machen, daß sie von fern wie ein großer Bald aussieht. Die Heerstraße, Amadabad. welche Baschaban heißt, und welche nach einem großen lustigen Dorfe geht, sechs Meilen davon, ift auf benden Seiten mit Cocosbaumen besetzet, welche ben Reisenden bestanbig Schatten geben. Sie könunt aber berjenigen nicht ben, die von Agra nach Brampur gehr, und nur eine einzige Allee ausmachet, die etwan hundert und funfzig deutsche Meilen lang ift.

Auf allen biesen Baumen halten sich eine unglaubliche Menge Uffen auf, worunter einige fo groß, als ziemliche Jagdhunde sind, und stark genug waren, einen Menschen an- auf solchen. Jufallen; welches aber boch nie geschieht, wosern sie nicht gereizet werden. sind dunkelgrun; sie haben lange und weiße Barte und Augenbrauen. Diese Thiere, welthe die Benjanen, nach einem Grundsage ihrer Religion, unendlich fich vermehren laffen, Ihre Drenwerben so bekannt, daß sie ohne Schen zu allen Zeiten in so großer Anzahl in die Häuser stigkeitgehen, daß diejenigen, welche mit Obste und eingemachten Sachen handeln, Muhe haben, ihre Baaren zu behalten. "Mandelslo zählete einsmals in dem englischen Hofe und Hau-"se über funfzig, die ihm viele Kurzweil und Possen machten. Denn wie er ihnen nur ein= "mal vor seiner Kammer hatte Brodt und Früchte gegeben, so kamen sie täglich wieder; "fonderlich stelleten sie sich fruhe vor Aufgange der Sonnen vor seine Kammer ein, weckten

n) Ebendaselbst a. d. 62 S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

x) Ebendafelbft.

Mandelslo. "ihn vom Schlafe und forderten ihr Fruhstuck. Sie wurden endlich fo breuft, bo ", das Brodt aus feiner Sand empfingen. Wenn er zu Zeiten einen ben bem Fuße et , te und fest hielt, so hatte er die andern alle zu Feinden, die ihm mit großem Geschren 2. Zahnblecken ein fauer Weficht gaben. Und wenn er fie ein wenig zu lange hielt, fo ten fie fich, als wollten fie alle auf ihn zuspringen und ihren Gesellen erretten y).

Gben die Baume dienen auch allerhand Bogeln, sonderlich vielen Papagenen, bon die größten indianische Raben genannt werden, zum Aufenthalte. the weiß oder perlenfarben find, und eine Rrone auf dem Ropfe haben, fast wie die behopfen, werden Kakotti genannt, weil sie in ihrem Gefange Diefes Wort ziemlich lich aussprechen. Diese Bogel sind in gang Indien febr gemein, und machen ihre D in ben Stadten unter ben Dachern ber Baufer, wie ben uns bie Schwalben 2).

Macht und Reichthum des Ctatthal= ters zu Amas babat.

Der Statthalter in Umadabab erhalt von feinen Ginfunften gum Dienfte des gr Mogels, zwolf taufend Mann zu Pferde und funfzig Elephanten. Er führet ben ! Raja ober Fürft. Er war damals ein Mann von sechzig Jahren, und hieß Web D Man schäßete seinen Reichthum auf funfzig Millionen Thaler. Er hatte vor kurzem Tochter mit bem zwenten Gobne des großen Mogols vermählet; und hatte fie, als nach Sofe geschieft, von zwanzig Elephanten, taufend Pferden und sechshundert 29 Die mit ben reichsten Stoffen und was er fonft nur Roftbares gufannnen bringen konnell laben waren, begleiten laffen. Seine Hofftatt bestund aus mehr als fünfhundert P nen, wovon vierhundert seine Sclaven waren. Sie wurden insgesammt in seinem & gespeiset; und man versicherte ben von Mandelslo, daß seine Stalle nicht mitgered worinnen er vier bis funfhundert Pferde und funfzig Elephanten unterhielt, seine Saus tung monatlich über hunderttaufend Thaler oder eine Conne Goldes erforderte. Seine! nehmften Bedienten waren prachtig gefleibet. Er aber für seine Person achtete Die 5 berprache nicht groß, und gieng in schlechten cattunen Rocken, außer an benen Tagen, er fich in der Gradt selben ließ, oder durch die Stadt zog, um fich aufs land zu begeb Alsdann erschien er in dem prachtigsten Aufzuge, und saß gemeiniglich auf einem koften Thronfessel, welcher von einem Elephanten getragen wurde, ber mit ben fostlichsten p schen Tapeten behänget war. Er hatte eine Wacht von zwenhundert Mann um fich 16 einer großen Menge schöner handpferde; und es wurden viele Fahnen von mancherlen ben vor ihm bergetragen a).

Manbelslo

Mandelslo ergählet einige Besuche, die er nebst dem englischen Factore ben ihm al

besuchet ihn. ftattet, welche mit seinen Worten vorgetragen zu werben verdienen.

Wir fanden ihn, fagte er, in einem schönen großen Garten an des Ronigs Saul einem Lufthause sigen. Machdem wir vor ihm gebührende Reverenz gemacht hatten, er uns gegen ihn neben feinen großen Serren figen. Fragte darauf, wer ich ware? englische Dbertaufmann antwortete ibm in indostanischer Sprache; baf ich ein Deutscher Abel mare, reifete, die Welt zu befehen, gleichwie es die Deutschen, und sonderiich bom Adel im Bebrauche hatten. Ich hatte nun Perfien und viel andere lander befehen, re berowegen getommen, auch Indien, bas reichberühmte land, und bero beften Stadte befehen: damit ich ihrer einmal in meinem Baterlande mit Ruhme zu gedenken bat Und weil ich sonderlich vom Herrn Gubernator viel lobwürdige Dinge gehöret, ware

y) Chendafelbst a. b. 64 Gogania

ehr begierig gewesen, ihn, als das Haupt und Vater dieses Orts, auch zu sehen, und ihm Mandeleis. Meine Dienste anzubicihen, hoffte, der Chan wurde ihm meine Gegenwart nicht misfallen Er gab darauf zur Untwort, ich ware ihm willkommen, mein Bornehmen ware gar wohl gethan, wunschte mir Gluck, daß ich die Welt vollend zu meinem Frommen durch- erstes Gegehen und sehen mochte. Er fragte mich selbst; ob ich auch Persisch verstünde, denn weil språch mit ich in Persien gewesen, würde ich vielleicht die persische Sprache gelernet haben. Ich sagte: dem Chan. nein, sondern die turkische Sprache verstünde ich ziemlich, in welcher ich auch mit den perfischen Hofofficieren hatte reben fonnen.

Dieses war ihm nun gar lieb, sagte, er wüßte wohl, daß auch zu Ispahan mehr türkisch als persisch geredet würde. Er, der Chan, konnte guttürkisch reden; denn er von Gebuet ein Perfer war. Fragte mich auf turfisch; wie alt ich ware, und wie lange ich von Hause gewesen? Ich antwortete ihm auf türkisch, daß ich nunmehr vier und zwanzig Jahre alt, und dren Jahre von Hause gewesen ware. Er sagte; es ware viel, daß die Meinigen mich hatten so gut Zeit aus und in so ferne lander ziehen lassen. Db ich bann allezeit in meiner deutschen Kleidung gereiset? Ich antwortete ja. Er aber verwunderte sich sehr, sagte: ich miste gut Glück gehabt haben, daß ich damit durch so viel fremde Derter und Deutsche Klei-

Mationen ohne Unspruch gekommen ware. Man pflegte sich sonst gern der Nationen, bendung wird welchen man lebete, Kleidung zu gebrauchen, damit es weniger Auffehens gabe.

wie ben ihnen die Englander und Hollander thaten.

Alle wir eine Beile gefeffen, wieder auffteben und Abschied nehmen wollten: so wollte er, daß wir noch eine Weile bleiben und mit ihm Mahlzeit halten mochten. Er ließ von denen Bruchten, Die er vor fich fteben batte, uns vorlegen, bis fo lange bie Effen kamen. bann winde mitren im Gemache eine große Decke von rothem leber auf Die Zapeten, mit welchen bas Pflafter nach perstanischer Manier gezieret war, aufgebreitet, und über baffelbe ein weiß Tuch: bieß Tuch wurde gang voll Effen gefeher. Die Schiffeln und Gefäße, mit weichen er ihm ju Tische bienen ließ, waren weber Gilber noch Gold, sondern alle irdene und Porcellan. Die Effen waren auch nach Urt der Perfer, aufgewalleter Reiß, mit alleihand Fleische, so sehr wohl gekochet, beleget. Nach dem Essen nahmen wir unsern Ub- am Tische. Indem wir hinweg giengen, sagte der Cham zu mir auf türkisch: Sonni dahe tinim, ich will dich ferner sehen. War so viel; ich sollte ihn noch mehr besuchen.

Den 20sten dieses gieng ich zum andernmale mit dem englischen Oberkaufmanne, den Chan zu besuchen. Ich hatte einen indostanischen Habit, den ich auf meine vorhabende cam= wird zum baits besiehen. Darfche Meise mir machen lassen, angethan. Ich war berentwegen benn Chan nweinem zwentenmale Muthmosen nach viel willkommener, als zum erstenmale. Er ließ sich wiederum in selbigem Listigauf: antressen; faß in einem weißen indostanischen Kleide, hatte über denselben eiden langen verhen Rock, vom Goldfrücke, welcher weiß gefüttert, hatte darauf einen breiten Kragen von ganzen Zobeln aneinander genehet, woran noch die Schwänze, auf den Ruden herunge hingen. Sobald wir zu ihm ins Gemach traten, hieß er uns, wie zuvor, neben seiner großen Herren sigen. Er war damals voller Geschäffte, daß er anfänglich nicht viel mit uns reden konnte, gab viele Befehle an unterschiedliche, ließ Briefe schreiben, und schrieb selbst. Den solchen seinen Geschäfften hatte er gleichwohl die Tobackspfeife ben sich, jog den Rauch durch einen rothen Wasserbrug mit einem fehr langen hohlen Stecken. fen.

a) Ebendas. a. d. 72 und vorhergeh. G.

Mandeleto. Es mußte die ganze Zeit ein Diener benm Tobackfruge figen, welcher mit einer Sand lezeit frische gluende Rohlen auflegen und mit der andern den boblen Stecken ober bie P bem Chan zum Munde halten mußte. Er hielt auch damals mit etlichen feiner Gold Mufterung; baber hielten etliche hundert zu Roff und Fuße auf und aufer seinem Seit guter Dronung. Er befah felbst fleißig ihr Bewehr; etliche mußten mit Dfeilen nach nem Ziele fchießen; benen, welche zum nabeften kamen, verbefferte er ihre Befoldung, Monatsgelber; die aber am weitesten bavon, mußten hingegen an ihrer Befoldung fo missen. Solche Musterung soll er des Jahres über etlichemal vornehmen. Und also Il geben, daß sie sich im Schießen ftets üben muffen.

> Weil wir saben, daß der Chan mit so vielen Geschäfften beladen war: so wollten ben Zeiten wieder unfern Abschied nehmen: er aber wollte uns nicht laffen, sondern beg te abermal, daß wir mit ibm effen follten. Er ließ uns mittlerweile von feinen Frud vortragen, und wollte, daß wir ein Theil davon in unfere Behaufung schicken follten,"

thes wir auch thaten.

Offion und Bengi.

Ueber eine fleine Weile ließ er aus einer fleinen goldenen Upotheke ein golden Ed bekästlein vor sich bringen, darinnen von vielerlen Urt Offion und Bengi war. von einen kleinen Loffel voll, und schickte bas übrige mit bem Raftlein zu mir, und fagte Turtifch : ich wurde felbiges wohl tennen, und in Perfien effen gelernet haben ; wenn beliebte, so mochte ich bavon effen; ich wurde befinden, daß es gut, ja fo gut mare, als es nimmer gesehen hatte. Ich antwortete: daß ich zwar viel besselben gesehen, aber nig bavon genossen, besihalben ich wenig Verstand bavon hatte. Ich wollte aber d Chan zu gefallen davon effen. Dabm also meinen Theil Davon, besgleichen mußte ber Oberfaufmann thun, welcher, gleich ich, zuvor niemals bavon gegeffen.

In ber darouf folgenden Unterredung fprach ber Statthalter von bem Ronige in

Der Statt: halter entru fien und feinem Bofe auf eine fehr misvergnügte Urt.

Schach Seft, fagte er, hat! stet sich wider blutigen Handen den Zepter ergriffen. Der Unfang seiner Regierung bat eine Mer den König in Menschen von allerhand Stande, Alter und Geschlechte, das leben gefostet. famicit ift in seinem Hause erblich. Sie ist ihm von seinem Großvater, bem Schach 200 angebohren, und man barf nicht hoffen, daß er jemals bavon abstehen werde, ba fie! Dies ift die vornehmfte und einzige Urfache, warum feine Bedientell, so naturlich ift. dem Mogol übergeben. 3ch will glauben, bag er Berftand hat: allein, es ift in bie Stude zwischen ihm und bem großen Mogol eben so wenig Bergleich, als zwischen for Urmuth und des Mogels großem Reichthume. Der Raiser, mein Berr, ist start

machtig genug, zween Konige von Versien zu überwinden b).

Schmeichelen delslo.

Ich wollte ihm in einer so kutlichen Sache eben nicht fehr widerfprechen: fond des von Man-fagte: ich hatte zwar ben bem Konige in Perfien, an Gold, Stelaefteinen und andern! baren Sachen großen Reichthum geschen, aber nun befande ich, daß es nichts gegen Ronigs in Indien, des großen Mogols, Schape und Macht zu rechnen fen: gleiche mußte ich befennen, bag Persien einen unschäsbaren Vorzug hatte, welcher in ber gret Ungahl Rifilbafchen c) beftunde, womit der Ronig in Perfien im Stande ware, Usien zu erobern. Ich fagte folches mit Fleiß zu ihm, weil ich wußte, daß er ein Bi basch war, und daß ihm die Meynung gefallen wurde, die ich von diesen Coldaten ber Darin Darinnen mußte er mir Benfall geben, antwortete er, und wandte fich zu einem Herrn, Mandelslo. der auch von Geburt ein Perfer war, wie er, und sagte: Warlich, dieser junge Edelmann mag mohl ein guter tapferer Rerl senn; er liebet tapfere Leute.

Das Mittagsmahl wurde mit mehr Pracht angerichtet, als das vorige. Der Borichneiber saß mitten unter ben großen Gefäßen, worinnen man das Fleisch brachte, und legte mit einem toffel solches in fleinen Schuffeln vor, Die man uns brachte. Der Chanlegte selbst etliche Essen in kleine Schusseln und ließ sie uns barreichen, anzuzeigen, daß er uns gern ben fich hatte. Der Saal war voller Rriegesbedienten, die von fern theils mit ihren langen Spiefen ftunden, theils an einem Bafferbehalter fagen, welcher ebendafelbft mar. Mach der Mahlzeit beurlaubete uns der Chan und sagte: er bedaurete es, daß es seine Geschäffte nicht litten, uns noch mit den Tanzerinnen aus dem kande eine kust zu machen.

Diefer herr war ein vernünftiger Mann, aber folz und in seiner Regierung sehr ftreng, welche etwas von Grausamkeit an sich hatte. Ben einem andern Gastmahle sagete er, er Gastmahl. wollte den Tag vollends in Frohlichkeit zubringen. So gleich kamen zwanzig Tanzerinnen, benen man seinen Befehl gemeldet hatte, zogen sich nackend aus, und fingen an, so nackend zu singen und zu tanzen, mit mehr Richtigkeit und Hurtigkeit, als unsere Seiltanzer. Sie hatten kleine Tonnenbande oder Reife, burch welche kein Uffe mit foldher Geschicklichkeit gefprungen senn würde. Ille ihre Bewegungen geschahen nach dem Zacte und dem Klange der Musik, welche aus einer Handpaute, einer Schallmen und einigen fleinen Trommeln bestund. Sie hatten zwo Stunden getanget, als ber Chan nach einer andern Bande Tanderinnen schickte, solche holen zu lassen. Man melbete ihm, sie waren frank und konnten beute nicht tanzen. Er wiederholete seinen Befehl und seizete hinzu, man sollte sie in dem Buftande bringen, worinnen sie fich befanden. Weil nun seine Leute eben die Entschuldi= gung wieder vorbrachten; fo ward er zornig auf sie. Diese Unglückseigen, welche geprügelt zu werden befürchteten, warfen sich ihm zun Fußen und geftunden, die Tangerinnen waren nicht frank, sondern an einem andern Orte beschäfftiget, und weigerten sich, zu kommen, weil sie mußten, bag ber Chan ihnen nichts bezahlete. Hierüber lachte ber Chan. Indessen ließ er sie boch so gleich burch einige Soldaten von seiner Wache holen. hun in den Saal traten: so befahl er, daß man ihnen die Ropfe abschlagen sollte. bathen mit entseslichem Heulen und Schrenen um ihr leben. Er verlangete aber Wehorfam, und die hinrichtung geschah vor den Augen der ganzen Gesellschaft, ohne daß sich jemand unterstund, sur diese Elenden zu bitten, deren an der Zahl acht waren d).

Dieses grausame Schauspiel erweckete viel Entsessen ben ben Fremben. Der Chan, welcher solches wahr nahm, lachte darüber, und sagte: warum send ihr so stille? Sehet, reiset nach ibr Herren, wenn ich nicht also thate, so wurde ich nicht lange Besehlshaber zu Umada- Cambaja. bad seine können. Diese Hurkinder wollten mich nicht für einen Kaschi erkennen, und mir nach meiner Gewalt gehorsainen, durch solche Exempel muß ich andern eine Furcht einjagen c).

23 lutiges

Der

Mandelslo. 1638.

### Der III Abschnitt.

Des von Mandelslo fernere Reisen nach Agra, und andern Orten.

Mandelelo reifet nach Cambaja. Befchreibung Labor. Beffimmernig der Benjanen. ber Stadt, der Gegend. Gine Seibinn verbrennt fich. Soflichfeit der Indianer. Des Schaffenheit des Betels. Kutterung der Pferde ben den Mogolen. Berühmter Garten Thiet: bag. Biele Uffen. Mandelslo reifet nach Mgra; buten. Abschiedsschmaus des enalischen Praff Derter, wo er burchgeht. Befchreibung von Denten. Gemutheart des großen Mogols. Luftiget

Schreibung ber Stadt Labor. Deffentliche Ba der. Ruckreise nach Suratta. Indianila Lustfeuer. Gefährliche Reise des Berfassere. Cifterne ben Sambor. Gefecht mit den Ras' Algra. Mandelslo ift in Gefahr. Er geht nady Streich mit einem Rafchi. Bilde Thierfampfe

Mandelslo reifete nach Cambaja mit einem jungen englischen Factore ab, welcher mur Höflichkeit gegen ihn und auf Befehl bes Dberkaufmanns diese Reise that. Furcht vor den Rasbuten machte, daß er eine Bebeckung von acht Pionen, bas ift ad Solbaten ju Bufe, mitnahm, welche außer ihren Bogen und Pfeilen mit Dicken und Ru dartschen bewaffnet sind. Diese Leute find gut zu gebrauchen, weil sie sich nicht scham auch lakenendienfte zu verrichten, und beständig vor ben Pferden herlaufen. fie für ein fo schlechtes Geld haben, daß fie dem von Mandelslo nur acht Thaler für to Sage kofteten, in welcher Zeit er brengehn Meilen reifete. Man rechnet acht Meilen zu bem Dorfe Sergunta, worinnen er nichts merkwürdigeres fab, als eine große Cife ne, in welcher bas Regenwasser über Jahr und Tag aufbehalten wird. Funf Meilenn ter fam er nach Cambana. Er febrete in Abwesenheit des englischen Factors in diefer Gte ben einem mobrischen Raufmanne ein.

Beschreibung ber Stadt.

Cambana liegt fechzehn Meilen von Broitsch an einem febr fandigen Orte am Stre be bes Meeres oder einer großen Ban, in welche ber Fluß May fallt, nachdem er Der hafen ift nicht sonderlich bequem. Db fich gleich ben ! Mauren bespület hat. Rluth bas Waffer auf fieben Faben erhebt: fo bleiben bennoch die Schiffe ben ber Et trocken im Sande und Schlickgrunde sigen. Die Stadt ift mit einer sehr schonen Mais von gehauenen Steinen umgeben. Sie hat zwolf Thore, große Saufer, und gerade 112 breite Straffen, wovon die meisten ihre Schlagbaume haben, welche bes Nachts verschl fen werben. Gie ift weit großer, als Suratta, und ihr Umfang hat mehr als wo Deile

Man zählet barinnen bren Bagar ober Markte, und vier schone Bafferbehalter, mit che alle Ginwohner ben ber größten Durre mit Waffer verforgen konnen. Diefer Einwohner find Heiben, Benjanen ober Rasbuten, wovon einige fich auf De Handel legen, andere aber ben Waffen nachhangen. Ihr größter Sandel wird ju Di zu Mecca, in Persien, zu Uchem und Goa getrieben, wohin sie allerhand feibene und baumwollene Zeuge bringen, um geminztes Gold und Gilber, bas ift: Ducaten, 3 dinen und Piafter , nebft verschiedenen Raufmannswaaren von diefen Dertern bafur ! bekommen f).

Die Gegend

Nachdem Mandelelo einige Stunden zugebracht hatte, die Stadt zu besehen: um Cambaya. ließ er fich außerhalb der Stadt in funfzehn oder fechzehn schone Barten führen, weld aber einem andern nicht gleich kamen, zu welchem ihn fein Führer auf einer fleinerne Treppe von vielen Stufen hinauf steigen ließ. Es waren dren Saufer haben, in berei

f) Ebendaf. a. b. 79 S.

,, 6:8

einigen man sehr schöne Zimmer antraf. Mitten im Garten sah man an einem erhabenen Mandelslo. Orte das Grabmaal des Muhammedaners, der ihn angeleget hatte. Es ist kein Ort in gang Cambana, der sien diesem vergleicht, sowohl wegen des weiten Gesichts in die See, als auch we zen der herumliegenden luftigen Landschaft. Dieser Ort hat so viel Unmuthigfeit, daß der große Mogol, als er einmal nach Cambana kam, sich daselbst aufhalten wollte, und daher die Grabsteine wegnehmen ließ, um daselbst sein Zelt aufzuschlagen: doch ließ er folche nach feiner Abreise wiederum dahin legen.

Unterdeffen daß Mandelslo seine Reugierigkeit zu befriedigen suchte, war der englische Factor jurid gekommen, und verwies es ihm, daß er ein nuhammedanisches Haus sei- sieht eine Heinem vorgezogen hatte. Er erboth sich, mit ihm herum zu reuten, um das, was noch brennen. merkwürdig ware, zu besehen, und versprach, morgen mit ihm auszugehen, weil etwas zu sehen senn wurde, indem sich eine Indianerinn verbrennen wollte. Sie begaben sich auch wirklich aus der Stadt an das Ufer des Flusses, welches der zu dieser fläglichen Ceremonie bezeichnete Det war. Die Indianerinn war die Witwe eines Rasbuten, welcher zwenhundert Meilen von Cambana war erschlagen worden. Ben Bernehmung des Todes ihres Mannes hatte sie dem Himmel versprochen, ihn nicht zu überleben. Weil der große Mogol und seine Bedienten nichts unterlassen, eine so barbarische Gewohnheit abzuschaffen: fo hatten sie in ihr Begehren lange nicht willigen wollen: und der Chan von Cambana hatte ihr folches selbst auszureden gesuchet, indem er ihr vorgestellet, daß die Zeitung, westwegen sie ihres tebens überdrußig fen, noch nicht gewiß ware. Allein, da sie ihr Ansuchen täglich wiederholete: fo hatte man es ihr endlich erlandt, den Wefegen ihrer Religion ein Genugen zu thun.

Sie war noch nicht über zwanzig Jahre alt. Mandelslo fah sie an dem Orte ihrer Sinrichtung mit fo vieler Beftandigfeit und Frendigkeit ankommen, baf er fich einbildete, man hatre ihr ben Berftand durch eine außerordentliche Dosis Dpium betaubet, beffen Bebrauch in Indien fehr gemein ift. Ihr Gefolge machte einen langen Zug, vor welchent die Musik des fandes, das ift Schallmenen und Pauken, vorher giengen. Etliche Jungfern und Weiber tanzeten vor der lebendigen leiche ber. Gie hatte fich mit ihren foftlichften Rleidern gepußt. Ihre Ileme, Finger und Beine waren mit Irmbandern, Ringen und Retten gezieret. Ein Haufen Mannspersonen und Kinder beschloß ben Zug.

Der Scheiterhaufen, welcher am Ufer des Fluffes ftund, war von Upricofenholze mit Zimmet und Sandel durchlegt. Sobald sie denfelben ansichtig wurde, blieb sie einige Uugenbliefe stehen, um felchen mit einem Auge zu betrachten, in welchem Mandelslo eine Berachtung zu entdecken glaubete. Sie nahm Abschied von ihren Berwandten und Freunden, theilete ihre besten Kleinodien und Geschmeide unter sie. Mandelslo hielt neben zwee= non Englandern ju Pserde nahe ben ihr. "Sie mochte vielleicht, saget er g), an unsern "Geberden vermerken, daß wir sie beklageten; daher riß sie etliche Brassoleten vom Urme "und warf sie nach uns, barvon ich eins ergriff, und zum Gedachtnisse behalte. Als sie "fich auf den Helthaufen gesetzet, so ward selcher auf ihren Befehl angezündet. "über ihren Kopf und ganzen Leib ein wohlriechendes köstliches Del, welches die Flammen "Des Feuers vermehrete und zu ihr führete, daß sie also ohne einiges Geruf oder übele Ge= "berde von Quaal in einem Sui und Angenblicke gleich als mit einem Blige getobtet wurde.

Mandelslo. "Es ftunden etliche ihrer Freunde baben, welche auch gange Rruge voll Del zu ber W "goffen, bamit ber Brand befto eilfertiger alles auffrage. Die Afche wurde hernad "Wasser geschüttet b).

lichkeit der In= dianer.

Nachbem Mandelslo einige Tage zu Cambana zugebracht: fo reisete er mit vieler über die Bof- wunderung über die Soflichfeit der Ginwohner ab. Man wird erstaunen, saget er, wi ich versichere, daß man vielleicht mehr Soflichkeit ben den Indianern finde, als unter jenigen, die folche allein im Besige zu haben vermennen. Diese Unmerfung, welche Zweifel auf die Deutschen geht, weil folche bamals noch die einzige Nation waren, die ti

tels.

Unmerkung Gurova kannte, bringt ibn auf den Betel, von bemfelben und feinen Gigenschaften zu red wegendes De Er mennet, es fen folches eben biejenige Pflanze, welche Avicenna Cambul nen und die Arcecanuffe, mit benen es ordentlich gegeffen wird, waren das Sanfel ben if Unter feinen Ummerkungen bringt er eine mit ben, die man sonft nirgends antrifft. Ien Orten, wo Betel machit, faget er, fann man es nur zu Blattern bringen, Die butte weise in Bundlein verkaufet werden und lange frisch bleiben: in dem einzigen kande Mit na aber tragt es eine Frucht, in Gestalt eines Gidechsenschwanzes und gedrebet, welche auten Geschmacks wegen von den Einwohnern gern gegessen wird i).

Ben der Rucfreise nach Umadabad fam Mandelslo fo fvat nach Sernimtra, Die Benjanen, welche fich keines lichts bedienen, aus Furcht, es mochten fich Die Klief Rutterung ber und Schmetterlinge baran verbrennen, ihm die Thore nicht aufmachen wollten. Pferde ben den fet ben Belegenheit, ba er nicht wußte, wie er feinen Pferden gutter fchaffen follte, baf in Indostan, wie wir schon von vielen andern indianischen Orten angemerket habt ber haber unbekannt, und bas Gras febr felten fen; baber man benn bie Laftthiere Pferbe und Ochsen mit einem aus Zucker und Mehle gemachten Teige futtere, worum man zuweilen ein wenig Butter menge k).

Berühmter bag.

Mogolen.

Den andern Morgen, nachdem er funf Meilen bis zu einer großen Stadt gere Garten Tiets war, wovon er ben Ramen nicht anführet, leitete ihn seine Neugierde bis nach bem & ten Tzictbar, welches unstreitig ber schonfte in gang Indien ift 1). Er hat seinen Urferi bem Siege des großen Mogols über ben letten Konig von Gusuratta zu banten, und ber hat er seinen Namen, welcher so viel als Eroberungsgarten beißt. Er liegt an ein ber angenehmsten Orte in der Welt, an dem Rande eines großen Teiches, und ift ges die Seite des Baffers mit vielen Lufthaufern, nach Umadabad zu aber mit einer febr hen Mauer verschlossen. Die Wohnung und Caramansera, welche daben ift, sind Monarchen würdig, welcher solche erbauet hat. Der Garten hat verschiedene Ulleen ! fruchttragenden Baumen, als Drangen = und Citronenbaume von allerhand Art, Graff ten . Dalmen , Datteln , Mangus , Tamarinden , Mandeln , Maulbeer- und Feigenlin Diese Baume find bafelbst in so großer Ungahl, und so bicht neben einander gerfin get, daß sie aller Orten Schatten machen, und man beständig einer angenehmen Ruble felbst genießt. Die Hefte sigen voller Uffen, welche zu der Ummuth eines so schonen Di nicht wenig bentragen. Mandelslo, welcher zu Pferde war, und von den Sprüngen

geplage wurde, welche diefe Thiere um ihn ber machten, erschoß ihrer zween mit einer

Dieses schien die andern dergestalt in Buth zu bringen, bag er glaubet, sie wollte

h) Man febe ben Urfprung diefer Gewohnbeit in der Beschreibung von Golfonda.

i) 21. d. 84 G. Er irret fich. Carreri fchreif diese Frucht den Manillen zu, wo sie Tache ihn angreifen. Ihres Geschreues und ihrer Geberben ungeachtet, flohen sie bennoch zu- Mandelslo. ruck auf die Baume, so bald fie nur saben, baß er sich mit dem Pferde umwandte.

Bu feinem Glücke fand er in der Borftadt von Amadabad eine Caravane von ungefähr Wenhundert englischen und benjanischen Kausseuten, welche nach Agra, der Hauptstadtreiset nach in dem mogolischen Reiche, gegen wollten. Er machte sich diese Gelegenheit zu Ruse, ohne Agra. Weldhe seine Abreise sich noch lange wurde verzogen haben. Der englische Oberkausmann hatte ihm kraftige Empschlungsschreiben mitgegeben, und er machte sich ben 29sten bes Beinmonats auf den Weg. Man traf auf der schönsten Straffe von der Welt so wenig Dorfer an, daß das erste, welches man nennen konnte, Paingot war. Den sechsten Paingot. Lag kam er ver den Mauern der Stadt Zeribath an, nachdem er funfzig Meilen gereifet Heribath. war. Dieser Det ist von mittelmäßiger Größe. Er hat weber Mauern noch Thore, seit dem er vom Tamerlan zerstöret worden. Man sieht noch die Ueberbleibsel von seinem

Schloffe auf einem benachbarten Berge.

Zwischen dieser Stadt, und dem Städtchen Danntiges, welches funfzig Meilen da- Damtiges. von entfernet ist, ist man beständig den Streiserenen der Rasbuten ausgesetzet. Die Führer der Caravane schickten sich an, diese Rauber wohl zu empfangen, indem sie ihre Karren und die Soldaten, welche sie bedecketen, in solcher Ordnung marschiren ließen, die sie in den Stand fegete, einander ohne Verwirrung benzustehen. Funfzig Meilen von Damtiges kam man zu einem Flecken, Mamens Spedeck, ben welchem ein schönes Schloß ift. Die Rasbuten, welche sich zuweilen gezeiger hatten, verurfachten ben Kaufleuten mehr Furcht, als Schaben. Man sab sie zwischen Spedeck und 21gra nicht weiter, wo man

Snedeck.

len,

endlich glücklich ankam.

Der große Mogol, ober ber Raifer von Indostan, verandert feine Wohnung oftmals. Agra. In bem gangen Reiche findet fich feine nur ein wenig ansehnliche Stadt, in welcher biefer Monarch nicht einen Pallast hat. Es gefällt ihm aber keiner mehr, als der zu Ugra; und Mandelslo halt sie auch wirklich fur die schonste Stadt in seinen Landen. Gie liegt acht Beschreibung und zwanzig Grad Morderbreite, in ber Proving, Die eigentlich Indostan heist, an bem dieser Stadt. Bache Genine, der sich über dem Konigreiche Bengala in ben Ganges ergeußt. 21gra ift iwenmal größer, als Jipahan, und man kann sie in einem Tage nicht wohl umreuten. Die Stadt ist mit einer guten Mauer von gehauenen rothen Steinen, und mit einem Graben von hundert Ellen breit, befestiget m).

Ihre Strafen find fchon und geraumig, etliche ben einer viertel Meile lang. Biele Ihre Strafen sind oben zugewölbet, und man findet in denselben lauter Raufmannsgewölbe, Kramladen und Märkte. Mais und Buden nacheinander ordentlich, und jede Handthierung befonders. Es find funfzehn Meidane und Basare n) daselbst, wormter derjenige der größte ist, welcher den Borhof des Schlosses abgiebt. Man sieht daselbst sechzig Stücke von allerhand Größe, aber in ziemlich sehlechter Ordnung, so, daß sie nicht sonderlich können gebraucht werden. Es steht auch daselbst, gleichwie in Ispahan, eine Bogelstange, zur Uebung für große Herren im

Man zählet in ber Stadt achtzig Carwanserenen für die fremden Raufleute; die meiften Carwanseren. dabon find dren Stock hoch, mit schonen Zimmern, Niederlagen, Gewölbern und Stal-

heißt. VTh. a. d. 84 S. k) A. d. 85 S. m) Ebendas. a. d. 88 S. 1) Chendaselsse. R) 4. v. 05 0. u). Das sind Marktplässe. Allgem. Reifebeschr, XI Band.

Mandelslo. len, wie auch mit schonen Gallerien und Bangen, auf welchen man von einem Zim 1638. zum andern kommen kann. Diese Urten von Berbergen gaben ihre Thurbuter, welche die Waaren Acht haben muffen, und benjenigen lebensmittel verkaufen, welche sie unt herbergen muffen.

Meftziden ober Mo: Scheen.

Weit der große Mogol und die meisten Herren seines Hofes sich zur muhammed schen Religion bekennen: so sieht man eine große Ungahl Mefiziden oder Moschen Es nehmen sich barunter siebenzig große aus, wovon fechs ber vornehm! Mestigio, Abine, bas ist Fenertagskirchen beißen, indem bas Bolf am Frentage, ches ihr Fenertag ift, ben Gottesbienst barinnen verrichtet. In einer von diefen sechs! scheen sieht man bas Grab eines beiligen Muhammebaners, Ramens Scander, von Saly Nachkommenschaft. In einer andern findet man ein Begrabniß funfgebn Ellen 14 und acht Ellen breit, welches fur bas Grab eines Kriegesbelben gehalten wird. Es fie auf demfelben viele Fahnen. Gine große Ungahl Pilgrimm, die sich von allen Orten be begeben, haben die Mosche ziemlich reich gemacht, so, daß sie täglich eine große Uni Urme ernahren fann. Diese Mestiden und bie bazu gehorigen Sofe bienen ben Missell

Baber.

tern und auch benjenigen, welche Schulden halber fonnen angehalten werben, zur Buff und Frenftabten. Es sind die Allacapi ber Perfer, welche die Mogolen Alladen nen und in solchem Unsehen halten, baf ber Raifer selbft nicht bie Dacht bat, einen Strat ren baraus wegnehmen zu laffen o). Man findet in Algra bis auf acht hundert Ball wovon der große Mogol jahrlich fehr anschnliche Summen zieht; weil, Da diese Urt"

Reinigung eines von den vornehmften Stucken ber Religion des landes ausmachet, Zag hingeht, wo biefe Derter nicht von einer unendlichen Menge leute besuchet werden. Die herren bes hofes haben ihre Pallafte in ber Stadt, und ihre lufthaufer auf Pallafte und

Sauser.

che Pallast.

Alle diefe Bebaude find fchon gebauet, und koftbar ausmenbliret. hat viele Lufthaufer aufer ber Stadt, wohin er fich oftmals begiebt. Michts aber na Der faiferli: einen hohern Begriff von ber Große diefes herrn, als fein Pallaft, welcher am Ufer

Rluffes liegt. Mandelslo giebt ihm ungefahr vier hundert Fuß im Umfange. nach ber landesart, faget er, vollkommen wohl befestiget; und biefe Befestigung besteht einer Mauer von gehauenen Steinen, einem großen Graben, und einer Zugbrücke an dem Thore, nebst einigen andern Außenwerken, vornehmlich am Norderthore.

Die Thore.

Das Thor, welches nach dem Bafar zugeht, und gegen Morgen liegt, beifit U! ry. Unter diesem Thore ist der Divan, das ist der Ort, wo der große Mogol feinen ! terthanen Recht fprechen lagt, nabe ben einem großen Saale, in welchem der erfte 200 bie Berordnungen wegen allerhand Zolle und Abgaben aussertigen und besiegeln läßt. Auffage bavon werden eben daselbst aufgehoben. Wenn man durch dieses Thor hineing fo befindet man sich in einer großen Gaffe, welche mit einer bopvelten Reibe Buden belt ift, bie gerade zu dem faiferlichen Pallaste führet.

Das Thor, wodurch man in den Pallast kommt, heißt Eckbark derwane, ift, des Raifers Etbar Thor. Es ift in folder Hochachtung, daß außer ben einzigen Po zen vom Geblute alle die andern Herren genothiget find, davor abzusteigen und zu Fi

Sohn des Jehan Guir, und eben ber Sultan rone, der in der vorigen Erzählung vorgefommie P) Dieses war der Raiser Cha: Jehan, ein Der Ort, welchen Mandelslo beschreibt, ift

o) Chendafelbft a. d. 89 G.

hinein zu gehen. In diesem Vierthel wohnen die Weiber, welche vor dem großen Mogol Mandelslo. und feiner Familie tangen und fingen.

Das vierte Thor, Ramens Derfame, geht nach bem Fluffe zu; und dahin begiebt fich der Kaiser alle Morgen, um die Sonne ben ihrem Aufgange zu begrüßen. Auf cben die Seite kommen auch die Großen des Reichs, welche sich am Hose befinden, alle Tage, um ihrem Oberheren an einem erhabenen Orte, wo sie dieser Monarch sehen kann, ihre Buldigung zu erweisen. Die Habys ober Befohlshaber ben ber Reuteren finden fich ebenfalls bafetbft ein: fie halren sich aber etwas entfernet, und nubern sich bem Kaifer nicht, ohne ausdrücklichen Beschl. In diefem Orte fieht er ben Kampf ber Elephanten, ber wilben Stiere, der tewen und anderer wilden Thiere mit an; welchen Zeitvertreib er sich taglich

machet, außer bes Frentages, ba er seine Undacht hat p).

Das Ther, wodurch man in den Saal der Wache kommt, heißt Attesanna. Durch Diesen Saal geht man in einen gepflasterten Hof; zu Ende deffelben sieht man vor einem Eingange ein filbernes Staket, zu welchem sich bas Bolk nicht nahern barf, und wo es nur den Herren des Hofes erlaubet ist, hindurch zu gehen. Mandelslo traf allhier seinen ju Swatta entlaufenen Diener an, welcher sich beswegen entschuldigte, und sich erboth, ihm ben seinem Aufenthalte in Ugra zu bienen. Er wollte ihn auch durch das Staket auf den obern Plat führen: Die Bache davor aber wollte es nicht zugeben. Weil man indef= fen durch dieses Staket in das Thronzimmer geht, so sab er in einem andern kleinen goldeten Gelander ben Thron bes großen Mogols, welcher von dichtem Golbe, reich mit Diamanten , Perlen und andern Gbelgefteinen befeget ift. Dben barüber ift ein Bang, auf welchem fich biefer machtige Monarch taglich zeiget, um benjenigen Rocht zu fprechen, melthe foldes verlangen q). Ueber bem Gelander hangen viele goldene Rlocken in der luft. Diejenigen, welche einige Klagen verzubringen haben, muffen eine bavon lauten. Wenn man aber feine überzeugende Beweise hat: fo barf man sich ben Lebensstrafe nicht wagen, solche zu berühren r).

Man zeiget von außen noch ein anderes Zimmer bes Pallastes, welches burch einen Thurm unterschieden wird, der mit Goldbleche bedecket ist, und worinnen, wie man laget, acht große Gewolber voller Gold, Silber und Ebelgefteine von einem unschäfbaren

Werthe senn sollen s).

Mandelslo scheint überzeugt zu senn, daß man aus einer so großen und so bevolkerten Stadt, als Ugra, zwenhundertraufend Mann nehmen konne, welche fabig find, die Waften zu führen. Die meisten Einwohner sind Muhammedaner. Die Gerichtsbarkeit der Stadt erstrecket sich auf allen Seiten auf zehn bis zwolf Tagereisen, und begreift über vierjig kleine Studte und drentausend fechshundert Dorfer unter sich. Der Boden ist gut und fruchtbar. Er trägt viel Indigo, Baumwolle, Salpeter, und andere Dinge, womit die Einwohner einen vortheilhaften Sandel treiben.

Die Absicht des von Mandelslo war, sich etwas langer in der Hauptstadt von Indo- Die Gefahr sian aufzuhaiten: ein unvernutheter Zufall aber machte, daß er seinen Entschluß anderte, delslo. und norhigte ibn, eine Stadt zu verlassen, in welcher sein Leben in Befahr zu senn schien.

muthlich derjenige, welchen Rhoe Jarnao in der Durbal und Verner den Umkas nennet. Stadt Ufmere genannt hat-

4) Dieß ist ohne Zweifel das, was Rhoe den

2 1 2 2 ... with a grand and the Fines

Mr) Ebendaf. a. d. 90 S. . . .

s) Andere Ummerfungen des von Mandelslo verweist

Mandelslo. Gines Tages, ba er fich mit dem perfischen Diener unterredete, ber ihn in Swatta voll sen hatte, kam ein Mogel, bem Unschen nach ein vernehmer Mann, zu ihm, und fre ihn: wo er herkame und was seine Berrichtung allhier ware? Er antwortete: er ware Europäer und fame aus Deutschland, und es hatte ihn die blofe Rengierde, ben Sel allermächtigsten Monarchen im gangen Morgenlande zu feben, zu seiner Reife angetrich Mich bunft, ich habe bich zu Ifpahan gesehen, versetzete ber Mogol, und du biff vermil lich berjenige, welcher unsers Gesandten Better in dem Scharmusel erschoffen bat, mel wir mit dem beutschen Gefandten gehabt haben. Mandelslo bemithete fich, fein Er chen barüber nicht merten zu laffen, und betheuerte, baf er nicht in Perfien gewesen, bern erst mit den Schiffen aus England zu Suratta angefommen. Zween englische Ro leute, die ben ihm waren, befraftigten biefe Lige. Den größten Benftand ben biefer legenheit aber leiftete ihm ber perfifche Diener, welcher ben Muhammed und Saffan fon baß sein alter herr erft aus England fame. Der Mogel gieng weg. doch durch Ropfschütteln zu versteben, daß er noch einigen Zweifel hatte; und Mand welcher sich nicht getrauete, sich ber Willfuhr eines so fürchterlichen Feindes zu überla entschloß sich, zu einer Caravane zu treten, welche nach Labor abgieng, einer Stabl siebenzig Meilen von Ugra, mitten im lande liegt t).

Er geht nach Labor.

Er hielt fich besonders zu einem hollandischen Raufmanne, welcher eben bie Reife Der Weg von Ugra bis labor ift eine schone gerate Heerstraße zwischen hoben Palmen, cosnuffen und andern fruchtbaren Baumen, welche ben Reisenden vor ber übermaß! Sonnenhiße Schatten geben. Die schonen Lufthaufer, welche fich auf allen Seiten gel beschäfftigten die Augen des von Mandelslo beständig; da unterdeffen die Uffen, die P genen, die Pfauen ihm eine andere luft darbothen, und er zuweilen einige davon schof. erschoff auch eine große Schlange, einen Leoparden und einen wilden Bock, die er unter Die Benjanen ben ber Caravane frankete es febr, baf fie faben, wit

janen.

nis der Ben- Thieren das leben nahm, welches er ihnen nicht geben konnte, und der Himmel i nur ertheilet hatte, um ihn zu verherrlichen. Wenn sie wahrnahmen, baf er zur Pil griff: fo schienen fie ungehalten darüber zu senn, daß er sich eine Luft machte, in ihrer genwart die Wefete ihrer Religion zu übertreten; und wenn er fo gefällig war und fie bie Berdruffes überhob, fo thaten fie ihm alles auf ber Welt zu Gefallen u).

Befdreibuna hor.

Als er fich ber Stadt Lahor naherte, fo bewunderte er die Fruchtbarkeit des Lante Der Stadt Las welches Reif, Rorn und allerlen Fruchte in größerm Ueberfluffe trug, als irgend eine bere Proving dieses weitlauftigen Reiches. Die Stadt liegt zwen und drenftig Grad 300 gig Minuten Norderbreite, an bem fleinen Bluffe Ravy, ber fich nebft vier andern in Bluß Indus ergießt; daher benn diefer berühmte Bluß den Namen Dangabi befomt welcher fünf Wasser heißt. Die Lage von lahor ist sehr angenehm, vornehmlich and Seite bes Fluffes, wo man viele schone Barten entbecket. Der kaiferliche Pallaft ift gwat ber Stadt eingeschlossen, aber bennoch burch eine bobe Mauer bavon abgefondert. vielen großen Gebauden enthalt er auch eine Menge andere Pallaste und Saufer zur Mel Weil die meisten Einwohner nung für diejenigen Berren, welche dem Sofe folgen.

> perweift man in die allgemeine Befchreibung von t) Ebendas. a. d. 90 S. Indostan.

kahor die nuchammedanische Religion angenommen haben: so sieht man baselbst eine große Mandelsto. Menge Moscieen und öffentliche Baber.

Deffentliche

Mandelsto war so neugierig, eins von diesen Babern zu besuchen und sich nach der Art des landes darinnen zu baben. Er fand es auf perfische Art gebauet, oben mit einem fla- Baber. then Gewolbe geschlossen, und in viele Zimmer abgetheilet, welche eine halbrunde Gestalt hatten, benm Eingange sehr enge und hinten weit waren. Ein jedes hatte seine besondere Thire und zween aus Stein gehauene Troge, in welche man das Wasier burch fupferne Sahne ein- und ablaffen kann, nachdem man es warm oder kalt haben will. Als er sich eine Beile gebadet: fo ließ man ihn fich auf einen Stein von sieben bis acht Fußlang und vier Fuß breit seigen, wo ihn der Bader mit einem harinen Handschuhe den leib rich. ihm auch die Fußsolen mit kleinem harten Sande reiben. Da er aber sab, daß Mandelslo solches nicht wohl leiden konnte: so fragete er ihn, ob er ein Christ ware; und als ihm solches bejahet wurde, so gab er bem von Mandelelo den Handschuh, damit er sich die Füße felbst reiben möchte; ob er mohl fonst fein Bedenken trug, ihm den übrigen leib zu reiben. Mach diesem kam eine andere kleinere Person, Die hieß ihm, sich auf den Bauch legen. Sie fniete darauf auf seinen Rucken und wich mit ben Rnien und Sanden zum oftern zu ben Seiten ab. Daben versicherte sie, bas Bab wurde ihm wenig nugen, wenn er nicht litte, daß man das Blut, welches in Diesem Theile bes Korpers verderben konnte, auf bie Urt auch in die Glieder triebe x).

Mandelslo sah um Lahor nichts merkwürdigers, als einen von den Garten des Raifers, welcher zwo Tagereifen weit bavon liegt. Auf Diefer fleinen Reife aber, Die er nur jum Zeitvertreibe that, beliebte es ihm, fich vielerlen Thiere qu bedienen, die man hintereinander abwechseln ließ. Erftlich gab man ihm einen Maulesel, bernach ein Rameel, barauf einen Elephanten und endlich einen Ochsen, der gleich als ein Pferd ihm bis an bie

Bügel trabete; und er ritt mit folchem in vier Stunden sechs Meilen y).

Der Aufenthalt zu Lahor gefiel ihm fehr wohl: er erhielt aber Briefe von Agra, daß er juruck eilen follte, nach Guratta, wenn er fich die Abreise einiger englischen Schiffe zu geht guruck Ruse machen wollte, auf welchen der Oberkaufmann, welcher die ordentliche Zeit seiner nach Suratta. Bedienung ausgehalten hatte, wieder nach England zu Schiffe geben follte. Er bebachte sich nicht lange, mit einigen mogelischen Raufleuten Gefellschaft zu machen, Die nach Umadabad giengen. 26s er in dieser Stadt ankam: so fand er daselbst Briefe von dem Ober= taufmanne, welcher ihn einlud, sich einer starken Caravane zu Ruße zu machen, welche der Director zu Umadabad auf das eiligste zusammen bringen sollte, damit er noch vor Niederlegung seines Umtes zu Suratta ankommen und den Lustbarkeiten benwohnen konnte, welthe diese Ceremonie begleiten sollten. Unterdessen daß man die Caravane zusammen brachte, sah er ein indianisches Feuerwerk mit an. Alle Fenster Des Meidams waren mit kampen besetzet, vor welche man glaferne Flaschen gestellet hatte, die mit Wasser von verschie Lustener. denen bunten Farben angefüllet waren. Diese Erleuchtung gefiel ihm sehr. Das Feuerwerf wurde angezündet, welches aus verschiedenen umlaufenden und steigenden Raketen beftund. Biele kampen, welche an Rabern hingen, schienen unbeweglich zu seyn, obgleich die Rader mit vieler Gewalt beständig umgetrieben wurden z).

Sindianisch

u) Chendafelbft a. d. 99 G.

a) Chendaseibst a. d. 100 G.

y) 21. b. 100 S.

<sup>2) 21.</sup> b. 101 5.

Mandelslo. 1638.

Cobald bie Caravana benfammen war, begab fich Manbelsto mit bem Deerfauft ne von Umadabad, und bregen andern Englandern auf den Weg, welche ebenfalls Reffe zu Suratta benwohnen follten. Sie giengen unter ber Bedeckung von zwanzig nen voraus, nachdem sie der Caravane befohlen, ihnen aufs schleunigste zu folgen. hatten vier Karren und einige Pferde ben fich. Die Pionen , welche ihr Gewehr und Kahnen trugen, folgeten bem Fuhrwerte zu Fuße nach. Mandelslo merket an, baf den Indianern ein jeder, der nur ein wenig vornehm ift, eine Kahne vor fich bertra läßt a).

Glefabrliche faffere.

Den erften Zag giengen fie über ben Rluf Baffet, und hielten ihr Nachtlager in Reise des Ver: fleinen Kestung Sascipor. Panoseld, der englische Kactor zu Brodra, welcher ihnen zu diefer Keffung entgegen kam, bewirthete fie bes andern Tages an dem Orte feines enthalts fehr prächtig. Gegen Abend giengen fie von ba weg, um fich folgende Radi einen großen Garten zu iegen; und den Zag darauf feseten fie ihre Reise glücklich fort! Wasser von einer so großen Menge Fremben verbrauchet werden.

dern das DBaf fer boch fomt.

Cifterne ben lagerten fich ben einer Cifterne, Namens Sambor. Es begegnete ihnen aber ba ein! Sambor, wo brunticher Zufall. Die Einwohner des Landes, welche zu eben der Zeit eine holland! den Englan: Caravane von zwen hundert Karren ankommen faben, befürchteten, es mochte alle Sie wollten alfo! Englander, welche werft babin gekommen, nicht bau laffen. Diefes nothigte ben faufmann, bag er funfzehn Pionen anrucken ließ, mit bem Befehle, Gewalt zu braud Its fie aber an den Bafferbehålter kamen, so kanden fie folchen mit dreuftig wohl bewall ten Bauren besetet, die sich mit vieler Berghaftigkeit ihnen entgegen ftelleten. nen legeten ihre Rohre an zum Schieften, und zucketen ben Degen. Die Bauren in Erstaunen, und machte, daß sie die Parten ergriffen und sich wruck bi ben. Unter ber Zeit aber, ba ber Oberkaufmann bas Waffer schopfen ließ, murben " Bogen und dren Rohrschuffe auf fie gethan, welche funfe von feinen Leuten vermunde Darauf gaben die Pionen auch ohne Verschonen Feuer, und todteten dren von ihren & den, deren leichname Mandelslo in das Dorf tragen sah. Ein so hestiges Scharme wurde blutige Folgen gehabt haben, wenn die Ankunft der hollandischen Caravane nicht. Endianer vollends im Zaume gehalten hatte.

Gefecht mit den ren.

Endessen war dieses bech nur das Borsviel von einer weit gefährlichern Begeben Rasbu- 211s die Englander ruhig ben ihrem Abendessen faßen, so kam ein hollandischer Kaufm zu ihnen, und berichtete, man hatte auf dem Wege zwenhundert Rasbuten geschen, mit feit etlichen Tagen viel Rauberen begangen, und ben vorigen Tag nicht weit von Gang feths Mann getödtet hatten. Die hollandische Caravane brach zu Mitternacht auf. "folgeten ihr, fahrt Mandelslo in feiner Erzählung weiter fort a), nach einer Stulb , und holeten fie zween Cours vom selbigen Dorfe wieder ein. Dicht lange, nachbem " biesen vorben, saben wir am Wege einen Bolancor, (ift einer, ber fich ben etlichen G "filen oder Trupen Volles pfleget gebrauchen zu laffen, hat eine lange meffingene Trom "nach ihrer Urt, pfleget voran zu geben, und barmit ein Zeichen zu geben, ober zu rufe "Diefer, fobald er unfer gewahr wurde, gieng Bufch ein, begunnte feine Trompete ju bi , fen; hierben nahmen wir ab, daß die ranberischen Rasbuten vorhanden, machten bereit "gen unser Gewehr fertig. Wir hatten aber nicht mehr als vier lange Röhre und brer Pa "Pistolen ben uns. Ich und ber Oberkaufmann sasten uns zu Pferde, und ließen bie an- Mandelslo. "bern Rausseute in den Wagen die Rohre fertig halten, und uns folgen, wir hatten die "Rohre und Piftolen mit vielen Drat = und Laufrugeln geladen. Unsere Pionen mußten sich "gleichfalls jum Streite fertig halten, Bogen und Pfeil in Banden tragende, neben un-"fern Pferden und Carreten herlaufen. Wir jogen gar langfam, damit wir nicht ermu-"det wellten angetroffen werden. Es wahrete nicht lange, fo fam aus dem Busche von Ranber fallen "benden Seiten eine große Menge Rasbuten, mehrentheils mit langen Spießen und Run- an. "dartschen; etliche führeten Bogen und Pfeile, Feuerröhre aber hatten sie nicht. Sie " schoffen etliche Pfeile durch Die Carreten, beschädigten zweene Pionen und dren Ochsen, ich "befant auch einen Pfeil in den Sattelknopf, und der Oberkaufmann einen in feinen india-"nischen Ropfbund, (benner war auf Indostanisch getleibet). Wir lofeten unsere lange Roh-"re auf sie, und weil sie nahe benfammen hielten, geschah kein Schuft vergebens. Die "Dratkugeln griffen also um sich, daß stracks in der ersten tosung ihrer bren zu Boben 21 fielen, und etliche gequetschet wurden. Immittelst die Robre wieder geladen wurden, biel-" ten wir sie mit Pistolen und Pfeilen zuruck. Als die hollandische Caffila, welche nicht fern , hinter uns war, fold Schießen gehoret, schickte fie alsbald zehn Pionen von ihrer Con-"voi voraus zu uns, und eilete selbst hernach. Ehe biefe noch ankamen, drungen bie 33 Rasbuten mit ganzer Macht auf uns zu, daß ich neben funf Pionen ganz umringet wurde, "befam zweene gute Puffe von ihren Langen auf Die Saut, welche boch mein bickes Elends= "foller nicht durchtieß. Ich wehrte mich, so viel ich konnte; ihrer zween fielen mir in den "Zügel, wollten mich gefangen hinweg führen, bem einen aber schoff ich mit ber Piftole Durch die Schulter, Der lief Die Sand finten; und weil ich mich verschoffen batte, fließ ich "mit bem Degen auf ben andern. Der Dberfaufmann brung mit ben andern Pionen gu "mir, hieb wacter um fich, und fam mir zu Gulfe, aber zweene Pionen wurden mir zur "Seiten nieder geschoffen. Unterdeffen famen Die hollandischen Pionen mit großem Ge-Gefährliche sofchrene herzu, denen die Caffila auf den Fuß folgete. Ils diefes die Rafibuten faben, Scharmutel. " berließen fie uns, und giengen wieder in den Bufch binein, ließen fechs Perfonen todt liegen, "und nahmen viel gequetichte mit fich. Auf unserer Seiten wurden zween Pionen nieder ge-"macht und achte gequetschet, auch zweene Kaufleute mit Lanzen ein wenig verfehret. Wir "beiseten mit der Caffila furber in guter Bereitschaft; benn wir vermennten, fie murben "noch einft und mit mehr Boltern an uns fegen. Bir hatten aber ferner keinen Unspruch, "erreichten um ben Mittag bie Stadt Brotfch, blieben baselbst bis gegen ben Abend, "ließen uns alsbann über das Rivier seisen, und reiseten noch dren Cours bis zu einem "Dorfe Onelaffeer, hielten allta Nachtlager, und kamen ben folgenden Tag, als ben 26sten "bes Chriftmonats zu Suratta Gott tob glücklich wieder an, und wurden von unfern guten Snratta.

"Freunden mit großen Freuden empfangen. " Mandelslo fand in bem englischen Sause über funfzig Kaufleute von dieser Nation, welche der Präsident aus allen andern Comptoren im ganzen kande hatte kommen lassen, um schmans des ihre Rechnung abzulegen, und von ihnen Abschied zu nehmen. Er hielt eine schone Rede englischen an sie, als er sein Umt dem Herrn Fremling übergab, welcher zu seinem Nachfolger er: Prasidenten. Die gange Berfammlung begab sich barauf in ben Barten bes englischen Hauses, welcher außerhalb der Stadt ist, und in welchem Methwold ein prachtiges Gast=

Albschieds=

mabl

b) Cbendaselbst a. d. 102 u. f. S.

Mandelsto, mabl anrichten laffen, woben er bregerlen Mufik hatte, namlich englische, morische benjanische. Die Tangerinnen des Landes machten mit allerhand Stellungen und Talle ben Befchluß dieses Festes c). Ils solches vollendet, wurde alsbald Befehl gegeben, zur Abreise ber Flotte nothigen Lebensmittel anzuschaffen.

Gemutheart des großen Mogols.

Che Mandelelo Suratta verläßt, mertet er noch an, daß ber große Mogol, well bamals regierete, Schach Choram hieß, ein Sohn bes Jehan Guir mar, und Rrone seinem Better, dem Pringen Delatti, genommen, welchen bie Befandten bes Serb von Solftein ben ihrer Untunft in Perfien zu Caswin gefunden hatten. mals etwan sechgig Jahr alt d). Er hatte bren Sohne, wovon er aber bem altesten funf und zwanzig Jahren eben nicht am gewogensten war. Er wollte ben jungsten zu nem Nachfolger auf dem indoftanischen Throne ernennen, und ben bevden alteften einige P Der Unfang seiner Regierung war grausam und blutig gewesen; und gleich die Zeit sein Naturell sehr verandert hatte, so ließ er bennoch ben der Hinrichtung Miffethater, eine noch zurückgebliebene Wildheit blicken, indem er fie lebendig fchindene bon den Thieren gerreißen ließ. Er hielt viel auf Schaufpiele, Musik und Tangen, hatte etliche hundert offentliche Tangerinnen in feinem Golbe, welche oft nackend vor tangen und allerhand posicrliche Stellungen machen mußten, woran er eine grofie luft be Besonders war er einem unter seinen Raschi oder Fürsten, wegen seiner zuftigkeit und pferkeit sehr gewogen und mochte ihn gern um sich leiben. "Als folcher eines Tages 16 Streich mit "ju hofe kam, ber Ronig nach ihm fragte, und er sich entschuldigen ließ, daß er Urge

Luftiger

einem Raschi. "gebrauchet und seinen Leib einmal ausreinigen wollte, hat der Ronig, weil er eben bit " Sag gar luftigen Gemuths war, eine gange Compagnie Tangerinnen gu ihm in fein Saus "Schickt, mit ernstem Befehle, daß sie vor des Raschi Ungesicht sich aufheben und hoff Eine Lift des,, follten. Der Rafchi fieht die Beiber fommen, vermennet anfänglich, ber Konig

Maschi.

"de fiejdarum, daß, weil er einen Patienten, bedeuten wollte, sie ihn luftig machen felle "Alls er aber des Ronigs Befehl vernimmt, lachet er, und erdenft bald einen Rund, 1 aet: ifts nichts mehr? und als fie mit nein antworteten, fo vergonnete er ihnen den Einf "ins Gemach, und fagete, fie follten verrichten, was ihnen ber Ronig hatte auferle . aber auch nicht mehr, und bedrauete fie hart, daß niemand baben das Waffer laffen! "te, benn ihnen folches nicht anbefohlen mare. Weil aber feine folches zuthun ihr getraub "baben fie unverrichteter Sache wieder abziehen muffen. Diese des Raschi list und "schwinde Erfindung hat dem Könige über alle Maffen wohl gefallen.

Wilde Thier= fampfe.

Sein vornehmster Zeitvertreib aber beffund barinnen, baf er Sowen, Stiere, phanten, Tiger, Leoparden und andere wilbe Thiere mit einander fampfen lief; weld ein anderes Ueberbleibsel seines blutgierigen Bemuthes war, das sich durch diese grauf Luft zu unterhalten beliebte. Er ließ zuweilen Menschen mit diesen Thieren einen Kan antreten. Doch verlangete er, daß folches freuwillig geschehen sollte; und diejenigen, che gludlich von bem Rampfplage famen, fonnten sich gewiß eine Belohnung verfpred! welche ihrem Muthe gemäß war. Mandelslo war Zeuge von einem folchen Schaufp welches er an bem Geburtstage eines seiner Gohne, in einer nabe an ber Stadt liegent Carmanfera anstellete, woselbst er allerhand Thiere unterhalten ließ. Ben Diesem Geb be war ein großer Garten mit einer großen breiten Mauer umgeben, auf welcher bas Bolk Mandelslo. stehen, und Diesen barbarischen Schauspiele zusehen durfte e).

"Cestlich, cegaftet ber Berfaffer, wurden zween wilde Bullen zusammen gelaffen, woldze einander sehr beschadigten; hernach wurde ein towe und ein Tiger zum Streite aufgeführet. Aufanglich fam ber Eiger mit einem greulichen Gesichte und ftarten Zulaufe an "den Lowen, grif ihn tapfer an, und fließ ihn über ben Haufen, daß ich gedachte, der 26. zwegerThiere. wie folkte verlohren haben: aber er machte sich bald wieder auf, und ergriff mit einem grim-"migen Gefichte ben Tiger bemm Halfe, daß er genug zu thun hatte, che er fich wieder "los madzere. Dieser Kampf mabrere fast eine halbe Stunde, bis sie bende mude waren. " Sie hatten einander ziemlich verwundet, hatten boch am leben feine Noth. "abgeführet wurden: fo ftund der Guverneur von Casmir, Ramens Allamer Sechan, mel-"der damals berm Konige war, auf, und rief überlaut: Es ist bes großen Mogols "Schach Chorams Wille und Begehr, baß, so einige tapfere Kriegeshelben fernd, bie "da wellen nue allein mit Schild und Schwerdt ftreiten, gegen eines ber wilden Thiere, und " Damit ihre ritterlichen Thaten sehen laffen, die follen fich angeben; ber Mogol will ben, fo den " Sieg erhalten, mit Gnaben zugethan fenn, fein Untlig mit Frolichkeit befleiben, und ibn " jum großen Berrn machen. Darauf ftelleten fich bar, bren beherzte Indoffaner, erbothen "fich gu lampfen. Allamerdechanvief abermal: Keiner gebrauche ander Bewehr, als Schild und Schwerdt. Imgleichen, fo jemand einen Panger ober andere Sachen unter ben " Rleidern zu feiner Bertheidigung hatte, follte er foldes zuvor ablegen, und redlich fechten.

"Hierauf wurde ein frischer towe in den Garten gelassen, gegen welchen der eine Kampfeines "Mann sich in Streit begab. Als der kowe ihn sah hinein kommen, lief er mit ganzer Menschen "Macht auf ihn zu. Der Mann wehrete sich eine Weile tapfer, bis endlich seine Arme mit dem Thies "de wurden, daß er es nicht wohl langer aushalten kounte, und das Schild etwas sunken "e. "ließ. Der towe ergriff das Schild, und mit der einen Take des Kämpfers rechten Arm, "daß er sein Schwerdt nicht mehr gebrauchen konnte. Alls er aber die große Gefahr sah, "triegte er mit der Hand, mit welcher er das Schild hielt, seinen Zimber oder indianis" ihren Punger vom teibzürtel, und stieß denselben in den Kachen des töwen, so tief er geschen wollte. Darüber ließ ihn der töwe los: hierben saunte der Indianer nicht lange, sons "dern hieb mit einem Hau den towen fast mitten von einander, und hernach ganz in Stü-

"Mer so bald viesen Sieg begunte das Bolk zu rusen: Gott lob, er hat überwunden.
"Mer so bald viesen Freudengeschren sich gestiller, wurde zu einem andern Tanze gepsissen. Unglückselige "Kriegesmann, haft trefflich gekämpfet! habe ich dir nicht besehlen lassen, das du nur mit ersten Käm"Simber den kömen listig fällen. Besahl darauf alsbald, daß zweene Kerls mußten hin"unter gehen, und diesem lebendig den Dauch ausschlen, welches auch alsbald geschah,
"Jum Berspiele.

"Ker Mann so trosig angetreten kam, als wollte er den Teufel binden: aber der Tiger war ihm viel zu behende; er griff ihn im ersten Unfalle bevm Halfe, und rift ihm die Keh- Menschen.

f) Chendaselbst a. d. 92 S.

Allgein. Reisebeschr, XI Band.

Mandelslo. "le ab, und hernach ben gangen leib in Stucken. Sieruber ergurnte fich ein anberer gi "Rerl, begab fich auch zum Streite, welchem man es boch wegen Unansehnlichkeit, wel "flein war, nicht hatte zugetrauet. Er fam aber, fprang biefem Tiger entgegen als "toller Menfch. Der Tiger vermennte biefen, gleich bem vorigen anzwareifen, indemet Ollickseliger, aber gegen ihn erhob, bieb ber Rampfer ihm im erfren Unlaufe die berben Forderf "ab, baß er fiel, und hernach ben gangen leib in Stucken. Davauf rief ber Rouis, "heißt bein Rame? Der Heberwinder antwortete: Geily. Bald tam einer vom Ro wird begabet. "geschieft, brachte ihm ein gelben lackenes Camban, und sprach zu ihm: Geily, " Dieser empfing ben Rod "hin das Gnadenfleid, welches dir der Mogol schenket. " großer Reverenz, und fuffete denfelben brenmal, und bruckte ihn allezeit barben auf " Hugen und bann an die Bruft. Sernach hielt er ben Rock empor, und that heimild " Wobeth, rief bernach überlaut: Gott laffe ben Mogol fo groß werden, als ben Tamb "von welchem er entsproffen, Gott vernichte ihm feine Guter, laf ihn fiebenhundert I "leben, und fein Saus ewig bleiben! Dierauf wurde er von zweenen Verfchnittenen , zum Könige gefordert. Als er hinauf tam, traten zweene Chane zu ihm und führeten Bum Fürften ,, gleich als einem Drautigame zu bes Ronigs Rufen, welche er fuffete. Und als er " gemacht. "wieder feinen Abtritt nehmen, fprach der Konig: Gelobet bist du Geily Chan, vell " gen beiner rirterlichen That. Diefen Ramen und Titel follst du behalten in Ewigkeit "bin bein Freund, und bu follst mein Diener senn.,

### Der IV Abschnitt.

### Mandelsloes Reise nach Europa über Goa.

Er geht mit der englischen Flotte ab nach Goa. und Gewicht. Macht des Roniges in Det Weg zu Lande von Goa nach Visapur. Da: Seine Kriege. Bunderfames Gefchuk. 2 men vieler Stadte. Befchreibung von Lifapur. Große Stadt Morfie. Graen. Affa. Ballua. Tamba, Kluf Holeveko. Beschreibung von Dabul. Handel dafelbft. Decaner. Ihr handel. 3hr Geld

Großer Fluß Corfena. von Mandelslo Ruckreife. Er firbt in fran fifchen Dienften. Bensviel von seiner Urthell fraft. Unmerfung feines Berausgebers frangbfischen Uebersebers.

reiset mit ber englischen Motte ab.

Weg nach Gea.

Mandelelo SMP andelelo gieng den sten des Jenners, auf der Maria, einem Schiffe von der schen Flotte, ab, auf welchem sich auch Methwold und einige andere vorm enalische Rausteute befanden. Db fie gleich zu Schiffe gegangen waren, um nach Com zurück zu kehren: so mußten sie doch nach Goa segeln, woselbst Methreold eine Summe Geldes von bem portugiefischen Statthalter zu empfangen hatte. Gie kamel Abend im Gefichte von Daman an, welches damals von den Truppen des Koniges Decan belagert ward, aber mit wenigem Erfolge, weil ber Safen nicht gesperret mat ber Feind alfo auch nicht verhindern konnte, daß nicht alle Augenblicke Benftand in bei gebracht wurde. Die Belagerung verhinderte ben, Statthalter auch nicht, ben Englat Erfrischungen zu schicken. Es schien, baß Methwold auch wegen seiner Ungelegen nach Bifapur gerufen wurde, ber hauptstadt in dem Konigreiche Decan; und bag bie ruhe der Waffen ihn bewog, sich durch einen frevern Weg babin zu begeben. kam den zien vor Bagaim oder Baffien an, einer Stadt in dem Ronigreiche Gulut welche an einem Fluffe liegt, wo die größten Fahrzeuge bis in den Meerbufen von Can gehen konnen; welches ihren handel sehr blühend machet. Die Portugiesen, welche seit Wandelslo. 1534 Berren bavon waren, hatten fie ziemlich befestiget. Den gien giengen fie vor ben Enlanden Bandera und Bambay vorben, welche sich längst der Küste von Bazaim bis über Razipor erstrecken. Den zoten hatte man im Berbenfahren Razipor ver bem Gesichte, von welchem Orte nur noch ein und zwanzig Meilen bis nach Goa sind; und an eben dem Tage entdeckte man, nachdem man Fingerla, eine Stadt vier Meilen von Gea, wo die Bellander ein Comptor haben, vorben gefahren mar, Die benachbarten Eylande von Goa, und die benden Caftele, welche vor dem Safen biefer Sauptitadt des portugiefischen Indiens liegeng).

Man fann auch faum unterscheiben, was fur eine Zeit Methwold und Mandelslo Weg zu Lanbe allhier ergriffen, sich nach Disapur zu begeben. Diese Reise ist aber um so viel merkwur- von Goa nach diger, weil sie dien t, einen großen Theil des Königreichs Decan bekannt zu machen, wel- Bisapur.

ches auch von dem Damen seiner Hauptstadt Vifapur genannt wird.

Man kommt in bieses land, wenn man erst über ben Fluß Madre de Dios gegangen ift, welcher die Infel Boa von dem festen Lande absondert; und man trifft dren Meilen von dem Fluffe eine Gradt an, Ramens Ditcauly, beren Statthalter auch Befehlshaber liber eine Festung an eben dem Flusse ift. Bon Ditcauly bis Bonda rechnet man fechs Meilen. Diefe Stadt, welche ziemlich ansehnlich ift, und beren Straffen febr. schon find, liegt an der Mundung bes kleinen Bluffes Dery, ber ben tenen Infeln ins Meer fällt, welche die Portugiesen Jelas Quemadas genannt haben. Ihre Einwehner find Benjanen, und treiben einen farten handel zu Goa. Bon Bonda bis an das Gebirge Gare hat man neun Meilen Weges. Man geht burch bie Dorfer Umboly und Berpoly, und findet das Derf Amboly an dem Jufe bes Gebirges. Es erftrecket fich aber bas Gebirge langst bem Konigreiche Decan bis an bie Rufte von Coromandel, und feine Spisen biethen eben fo fruchtbare Ebenen bar, als tie foonften Thaler.

Bon Amboly geht man eilf Meilen bis an das Dorf Zevenetaffi an bem Bluffe eben bef- Ramen vieler felben Ranisns. Ginen Canonenfchuf weiter geht man burd, das Dorf Beruly, welches in ei- Derter. nem Thale zwif ben bem Gebirge Gate liegt. Zwo Meilen von ba findet man bas Derf Verferap, und dren Meilen weiter das Dorf Utor. Sechs und eine halbe Meile von Utor triffe man das Dorf Borapur an, von da man nur noch eine halbe Meile nach dem Dorfe 1 Tarura und von da eine Meile bis nach dem Dorfe Kalingre hat, von welchem man funfhundert Schritte weiter durch das Dorf Rangir geht. Ben Kangir geht man durch ein kleines Dorfchen, welches keinen andern Namen hat, als Bary, mit welcher allgemeinen Venennung man alle die Derter bezeichnet, die keinen besondern Ramen haben. Gine Meile weiter gelanget man an das Dorf Worry, eine halbe Meile von welchem das Dorf Actrovad ist, indefsen Nachbarschaft eine sehr schone Pagede auf einer Hohe liegt, Die man weit von ferne ficht. Drittehalb Meile von dieser Pagode wendet man sich zur Linken durch das Dorf Bas dalarg, welcher Weg nach Kervez brittehalb Meilen davon führet. Von Kervez rechnot man zwo Meilen bis nach Stekary; und von ba funf Meilen bis zu den Thurmen either schon benjanischen Pagode. Bon da entdecket man die Stadt und das Schloß Mirfie, welches zwo Meilen davon zur linken liegt. Wenn man diese Stadt verläßt, so geht fie. man eine Meile von der Pagode bis nach Rajebag, einer andern Stadt, welche wegen Stadt Raje, ihrer Größe und ihres Psefferhandels sehr ansehnlich ift. Sie ist bas Witthum der Konis bag.

g) Ebendas. a. d. 120 S.

Mandelslo, ginn von Bisapur, welche folche burch ihre eigenen Bedienten regierer. Rajebag findet man einen fehr schonen Brunnen. Zwo Meilen weiter flieft ber Cuting; nach welchem man, wenn man eine halbe Meile weiter geht, zur linken eine liegen läßt, Ramens Gottevy, um nach ben Dorfern Roctefy und Omitar zu ton Die nur funfhundert Schritte weit davon find. Gine halbe Meile von diefen berben

Kluß Corfena, fern trifft man den großen Fluß Corfena an, welcher durch das Königreich Duliput nach Masuliparan gebt. Underthalb Meilen weiter kommt man an bas Dorf Epilo auf welches in einer fleinen Entfernung Raterna, Tangty und Brary folgen, nach chen man den Riuf Urgery antrifft, der nicht über anderthalb Meilen von bem tern ift.

Dren Meilen von dem Gluffe geht man durch bie Stadt Attente, ben allgem Markt des benachbarten landes, aus welchem man täglich eine große Monge von to muteln babinbringt. Bier Meisen von Atteny trifft man bas Dorf Barbeie an; Meilen von Bardgie bas Dorf Agger, welches eben fo weit von der Ctabe Talfet. ift. Das Dorf Bumfare ift auch bren Meilen von Talfenghe, und man rechnet ebe weit von Zunfave bis nach Tieco, von da man nur noch fechs Meilen bis nach Bis 

und pur.

Che man nach biefer hauptstadt kommt, fo geht man burch zwo andere Stabte, Sirra: mens Muraspur und Sirrapur, die ihr gleichsam zur Beistadt bienen, und n'e bie erfte ehemals ber ordentliche Sig ber Ronige in Decan gewesen. len; und man zerftoret fie vollends, um die Materialien des Pallaftes und ber Saufer 3! neuen Gebäuden zu Visapur zu gebrauchen.

Beschreibung Die hauptstadt von Decan ift eine ber größten Stadte in Mien. von Bisapur. über fünf Meilen im Umfange. Gie liegt in der Proving Cimcan, an dem Fluffe 11 bova, vierzig Meilen von Dabul und fechzig von Goa. Ihre Mauern find von einer Berordentlichen Sobe, und von schonen gehauenen Steinen. Sie sind mit einem gre Graben umgeben, und werden von vielen Batterien vertheibiget, auf welchen man taufend Canonen von allerhand Große, eiferne und metallene gablet.

Pallast des Roniges.

Der Pallast bes Koniges sicht mitten in ber Stadt, von welcher er aber boch bi eine doppelte Mauer und einen doppelten Graben unterschieden ift. Diese Ginschlief hat über drentaufend fünfhundert Schritte im Umfange. Der bamalige Statthalter! ein Italiener, aus Rom geburtig, welcher ben Turban mit bem Mamen Meismud chan angenommen hatte. Seine Befehlshaberfchaft erftreckte fich über Die Statt über fünftaufend Mann, aus welchen die Befagung bestund, außer benen zwentauf Mann, welche bas Schloß bewacheten.

Mamen der Borftadte.

Die Stadt hat funf große Borftabte, welche von den vornehmften Raufleuten bei net werden; vornehmlich die Borstadt Champur, wo die meisten Juwelier ihre Sil und laben haben. Die andern heißen Gurapur, Ibrahimpur, Alapur und De Die Religion der Einwohner ift theils muhammedanisch, theils benjami nemaly. theils auch abaottisch i).

Rachdem die Sachen der Gefellschaft zu Bifapur zu Ende gebracht worden: fo vermuthlich noch andere Angelegenheiten Methwolden nach Dabul, wohin ihn Me

h) A. d. 226 und vorhergeh. S. franz. Ueberf.

belslo zu begleiten die Gelezenheit nicht verabsäumete. Er beschreibt den Wegeben so sorge Mandelslofältig. Man nahm solchen bis nach der Stadt Utenny, von da man sich nach dem Derse Agello 1639.
begab, welches zwo Meilen davon emfernet ist, und von da gieng man nach einer Stadt, Weg nach die nach Weet, siebentehalb Meilen von Ugello. Bon Areck gieng man dren Meilen Dabul.
bis nach der Stadt Bereck; und von Bereck noch dren Meilen bis nach Myrsie.

Man sieht in diese auch noch Mirdste und Mirisgie heißt, ist eine große Stadt, die Große Stadt schlecht bevölkert ist. Sie hat an der Mordseite ein so wohl befestigtes Schloß, daß der Myrsie. Gelagerung auszuheben. Man sieht in dieser Stadt zwey Gräber, welche über fünshunder Jahre alt sind und von allen Einwohnern des Landes sehr verehret werden.

Weilen bis zu der Stadt Graen, welche an den Ufern des Cersena liegt. Dieser Fluß auf benden Seine Breite, welche unzefähr achthundert Schritt groß ist; und machet ten werden. Won dem Klusse Corsena bis an das Dorf Tonk rechnet man drittehalb Meisen; und von da eine Meile bis nach dem Dorse Ufracka, von da man noch zwo Meisen bis an die Stadt Affa geht. Zwischen Ustacka und dieser Stadt sindet man ein Dörschen, welches Bary heißt, mit welchem Namen, wie man schon angemerket hat, diesenigen Oerter beleget werden, die keinen Namen haben. Usta ist eine Handelsstadt, die wegen ihres Marktes berühmt ist, auf welchem man allerhand tebensmittel sindet. Sie liegt auf dem halben Wege zwischen Wispen Mogols, welche zuweilen die in dieses Land gekommen sind, haben Spuren von ihrer Verherung daselbst gelassen.

Wenn man von Afra weggeht, so sindet man dren Meilen davon eine große Stadt, Balua, Deten Mamens Ballua; und dren Meilen weiter die Städte Oeren und Melampur, die nur und Asselams einen Canonenschuß weit von einander entsernet sind. Die erste läßt man zur Rechten und pur die andere zur Linken. Isselampur wird von einem guien Schlosse vertheidiget. Zwo Meilen davon sinder man das Dorf Tasset, und dren Meilen weiter das Dorf Kassetam, von da man noch zwo Meilen bis nach der Stadt Calliar rechnet, die sast versallen ist. Zwo Meilen weiter trisst man ein kleines Dorf an, welches Galoure heißt, von da man durch das Derf Winge und dann durch die Stadt Qualampur geht, wo viel Zeuzge gemacht werden. Man geht darauf durch Domo nach Tamba, welches sechs Meizlen von Galoura ist.

Tamba ist eine ziemlich große und volkreiche Stadt. Sie liegt an einem Flusse, dessen Namen Mandelslo nicht erfahren können. Denn Copna, womit ihn die Einwohmer, welche Benjanen oder Haben sind, keben vom Handel oder dem Uckerbaue. Bon noch we, welche Benjanen oder Heiden sind, keben vom Handel oder dem Uckerbaue. Bon noch wo, von Suppera die nach Belur viere, und noch zwo bis zu dem Flecken Verad. Dieser Flecken liegt neun Meilen von dem Gebirge Gate. Nicht weit davon zeiget man Dorf, Namens Patan, welches der Ansenhalt eines berühmten Räubers gewesen,

i) Ebendas. a. d. 218 und vorhergeh. S.

Tamba.

Mandelslo, ber lange Zeit bas land ungeftraft verheeret hat, weil er ben ber geringften Machricht, man etwas wider ihn unternehmen wollte, feine Sicherheit in bein Bebirge fanb.

Fluß Haleves

Bon Verad bis zu dem Dorfe Balevecto und dem Fluffe biefes Namens, red chooder Conna. man dren ftarte Meilen. Diefer Bluß, welcher von der Stadt Chaury, feche und fig Meilen von Balovecko herab tommt, führet gemeiniglich ben Namen Diefes Det wiewohl man ihn auch Copna nennet, welches ein großer Fluß heißt, weiler in der That größte Gluß in dem Ronigreiche ift. Bon feinen Ufern bis zu bem Dorfe Gatta : 111. welches in dem Gebirge Gate ift, rechnet man bren Meilen; und noch drene von da bis an Dorf Doly, welches an dem Jufe des Gebirges liegt, wo der Zugang an diefem Det beschwerlich ift. Man hat barauf noch zwo Meilen bis zu dem Dorfe Camburley, noch zwo von Camburley bis nach Chipolone. Dieses lette Derf liegt an dem d' Ghophber, welcher in dem Salevecto fallt, und die Bequemlichkeit hat, daß mail foldbem bis nach Dabul zu Schiffe fahren kann, bas ift ungefahr fechzehn Meilen Er vienet auch, die Raufmannswaaren aus allen Theilen des Königreichs fortzuführen

Beschreibung

Dabul liegt an dem Fluffe Halevecto, im siebenzehnten Grade funf und vierzis. von Dabul; nuten Rorderbreite. Linschotten hat fich geirret, ba er es in ben achtzehnten Grab! Es ift eine von den altesten Stadten in Decan; heutiges Tages aber ohne There und? Ihre Befestigungswerke bestehen aus zwoen Batterien, welche an ber Alukseite geworfen find, und worauf man vier eiserne Canonen stehen sieht. Das Solt, we man zur linken antrifft, wenn man über ben Fluß gegangen, stellet ein großes Schloff welches nicht mehr vorhanden ift. Man sieht daselbst nur noch einen weißen Thurm, cher ben Benjanen zur Pagebe und den Schiffleuten zum leuchtthurme bienet, und Sandbanfe zu vermeiben, womit die Ginfahrt des Bluffes bin und wieder befebet ift. jenige, welche man in der Mündung felbst wahrnimmt, bleibt nach ber Ebbe trocken.

beren Mbebe. Erfahrung lehret, fich fiets gegen Mittag zu halten, weil man baseibst in ber niebt Ebbe bis auf funf over fechs Faven Wasser findet, jedoch die Mundung felbst ausse men, Die niemals über zwolf oder vierzehn Fuß hat. Die Mbebe, ob fie gleich eine le weit von bem Flusse ziemlich gut ist, ist bennoch so gut nicht, als in ber Ban 3.11 zarra, welche vier Meilen bavon ist. Zwolf Meilen von folder findet man die Ban C tapur, die von Goa cewa zwanzig Meilen entfernet ist, im siebenzehnten Grade zehn Mit Höhe liegt, und für die beste von der ganzen Ruste gehalten wird, weil man hinter det fel, welche fie bedecket, vor allen Winden ficher lient. Dren Meilen weiter zeiget fo Stadt Raziapin, eine von den besten Geestädten in Decan. Der Ban Dingli welche neunzehn Meilen von Raziapur und dren Meilen von den Islas Quomit

Diagiapur.

liegt, fehlet es an keinen Bequemlichkeiten. Der vornehmfte Sandel zu Dabul wird mit Galze getrieben, welches man von nuhammara daselbst hinbringt; und mit Pfesser, welchen die Ginwohner chemals Sie schickten bamals! dem perfischen Meerbusen und dem rothen Meere verführeten. große Ungahl Fahrzeuge aus: sie find aber von biefem blubenden Buftande in einen fer Berfall gerathen, daß sie, nach des von Mandelsto Ungeige, jährlich nicht mehr als oder vier Fahrzeuge nach Bander : Abassy schicken können. Die Abgaben, welche Raufmannswaaren in diesem hafen gablen, find dren und ein halb vom Sundert.

Handel zu Dabul.

Ueberhaupt haben die Einwohner, welche der Berfaffer Decaner nennet, in ihren Mandelslo. Sitten, Heirathen, Begrabniffen, Reinigungen und andern Gebräuchen, viele Achnlichfeit mit den Benjanen des Königreichs Gusuratte. Dennoch aber beobachtete Mandelslo einigen Unterschied. Die Häuser ber becanischen Benjanen sind aus Stroh gemacht, und in Decan. die Thuren an denselben so niedrig, und so enge, daß man nicht hincin kommen kann, ohne sich zu bucken. Statt alles Hausgerathes sieht man baselbst eine Matte, worauf sie schlasen, und eine Grube in der Erde, worinnen sie Reiß stoßen. Ihre Kleidung gleicht der andern Benjanen ihrer: ihre Pantoffeln aber, welche fie Mparcas nennen, find von Holje, und sie pflegen solche mit Riemen über den Knöchel des Fußes fest zu binden. Ihre Kinder geben bis ins siebente eder achte Jahr nackend. Die meisten sind Goldschmiede oder Kupscrarbeiter. Indessen sie doch auch Aerzte, Barbier, Zimmerleute und Maurer unter fich, welche ohne Unterschied ber Religion jedermann dienen. Ihr Gewehr ist saft eben so wie der Mogelen ihres, und Mandelslo bemerket, wie in Indostan, daß es nicht so gut ist, als das turfische und europäische 1).

Ihre bornehmfte Sandlung ift mit Pfeffer, welcher zur See nach Perfien, nach Su= Ihre Sandratta, und sogar nach Europa verführet wird. Der Ueberfluß an Lebensmitteln baselbst lung. seher sie in den Stand, alle benachbarte lander damit zu verforgen. Sie machen viele Beuge, die man ebenfalls zur See ausführet; welches aber den handel zu lande mit den Mogolen, und ben Bolfern von Gelfonda und an ber Rufte Coromandel nicht hindert, denen sie baumwollene und seidene Zeuge zuführen.

Man findet zu Bifapur eine große Ungahl Juwelier, und eine Menge Perlen: man Benefaren. muß fie aber weber in biefer Stadt, noch in dem Lande für einen guten Preis fuchen, weil In ben Gebirgen Gate wird viel Lack ge= die Perlen von andern Orten dahin kommen. macht, ob es wohl nicht so gut ift, als bas von Gusuratte. Die Portugiesen treiben star= ten Handel in Decan, vornehmlich mit den Kauffeuten aus Ditcauli und Wonda. faufen von ihnen den Pfeffer für fieben bis acht Piafter den Zentner, und geben ihnen Zeuge und allerhand fleine europäische Baaren bafür zur Bezahlung. Man unterscheidet unter ihnen durch ben Namen Venefaven eine Urt von Kauffeuten, welche ben Reif und bas Rorn kaufen, um es in Indostan und in andern benachbarten Landen in Caffilas oder Caravanen von fünf, sechs und zuweilen neun bis zehntaufend kasithieren, wieder zu verkaufen. Sie führen ihre gange Familie mit fich, vornehmlich ihre Weiber, welche chen fo geschieft Vogen und Pfeile führen, als die Manner, und sich dadurch den Raubern so furcht= bar machen, baß sich solche niemals getrauet haben, sie anzugreifen m).

Unfer den in Indien gemeinen Mungen, hat eine jede Stadt und fast ein jedes Dorf in dem Königveiche Decan seine eigene mit seinem Stempel bezeichnete Münze, welches die Munze in Schätzung des Werths im Handel und Wandel ungemein schwer machet. Es findet sich Decan. darunter so vicle falsche Minge, daß, ungeachtet der Gesetze, nach welchen die Vezahlung in Gegenwart eines Cheraf ober Bechelers, geschehen soll, man dennoch Mühe hat, sich bor dem Betruge in Ucht zu nehmen. Die Cherafen seibst tragen zu dieser Unordnung etwas ben, indem sie die bosen Stucken mit unter diejenigen schießen, die sie bezahlen lassen, ungeachtet eine Strafe darauf gesetzet ist, die mit vieler Schärse ausgeübet wird n).

Man

Mandelslo.

Gewicht.

Man bedienet fich hier eben des Gewichts, welches in Gusuratta gebrauchlich if fer daß zwanzig surattische Maonen sieben und zwanzig in dem Konigreiche Decan Der ordentliche Maon, welcher vierzig Ger und fechzehn Depfen ift, macht chen. ben und zwanzig Pfund, ein jedes zu zwo Marren. Die Decaner haben ein befonde Pfeffergewicht, welches sie Goeiny nennen, und zwolf Maonen wiegt. machen einen Zentner, und zwanzig ein Candy o').

Macht des Koniges in Decan.

Der Ronig in Decan, oder Cuncan, oder Bifapur; benn biefe bren Ramen fi es, ift bem großen Mogol, burch einige Reichsveranderungen ginsbar geworden, beren fprung man bereits ergablet hat. Er behalt bem ungeachtet noch Macht genug, ein von zwermal hunderttausend Mann ins Feld zu ftellen, mit benen er sich zuweilen bem! ju Ugra furchtbar machet, ob folcher gleich viele Stabte in ben landen biefes Deren bel

tugiefen.

Ceine Rriege als Chaul, Kerby und Doltabad. Man lieft ben ben portugiefiften Weschichtschreib mit den Por daß Avelkan Schach, Urgroßvater des Idal Schach, welcher zu des von Mandelsle? ten regieret, im Jahre 1586 die Stadt Goa ihrem Bolte zweymal weggenommen hat: er fich aber durch diesen Rrieg zu Grunde gerichtet fah : fo wurde er mit ihnen einig, er ib te ihnen das land Salsette mit sieben und sechzig Derfern, bas land Bardes mit 3th Dorfichaften, und das land Tiemary mit brenftig Dorffchaften zu eigen abtreten, 10 ber Bedingung auf ber einen Seite, daß die Ginwohner in feinem Ronigreiche einen fie Sandel in gam Indien treiben, und auf der andern Geite gehalten fenn follten, allen! Pfeffer ben Raufleuten zu Goa zu verkaufen. Dieser Vertrag wurde nicht so treulich Werf gerichtet, bag nicht zuweilen Zwiftigfeiten unter ben Marionen entstanden. Jahre vor ber Unfunft des Berfassers in Indien ließen die Portugiesen, welche Rady erhalten, baf bren ober vier mit Pfeffer beladene Fahrzeuge bes Roniges in Decan 16 Mocta und Perfien abgegangen waren, vier Fregatten in Die See laufen, weld;e feine Sch rigteit machten, sie anzugreifen. Das Gefecht war bluig, und bie Portugiesen verle einen von ihren vornehmften Befehlshabern baben. Weil sich indessen boch ber Giel sie erklärete: fo bemachtigten sie sich vier Fahrzeuge und führeten sie nach Goa, wofelbei mit kaltem Geblute alle die Indianer tobteten, Die am Borde geblieben waren. Der! nig in Decan stellete fich, als ob er von diefer Beleidigung nichts wußte: man zweifelte ben bes von Manbelslo Unfunft nicht, daß er unter Diefer Berftellung nicht Zeit fuchte, Macht zusammen zu bringen, und ber Stadt Goa ben Rrieg anzufundigen p).

Großes Stucke.

Indien hat keinen Fürsten, welcher reicher an Geschütze ift. Man wird, wenn will, es auf des von Mandelslo Zeugniß glauben, daß er unter vielen außerordentit Stucken, auch ein gegoffenes hat, welches eine Rugel von fast achthundert Pfund mit hundert und vierzig Pfund feinem Pulver fchieft; und daß der erfte Schuf, den man mit gegen die Festung Salpur gethan, ben beren Belagerung es gebraucht wurde, und vierzig Ruß von der Mauer eingeworfen. Der Schäffeser war ein Traliener!

11) Chendaselbit.

9) Chend. a. d. 232 G.

ihm. Man hat es auch noch im Franzest durch ein sehr großes Register von einer beseit Art und Einrichtung vergroßert. Bie wollen durch einige von ungefahr genommene Artifel erfennen geben: 212, em ging, wo, was er fol Aboboe Godanne, was für ein Herr, seine

p) Siche die Befdreibung von Golfonda im X Bande.

<sup>?)</sup> Dren Bierthel von dem unter seinem Damen herausgegebenen Werke find alfo nicht von

Rom gebürtig, der boshafteste Mensch auf der Welt, welcher so unmenschlich gewesen und Mandelolo. seinen eigenen Bruder umgebracht hatte, um durch sein Blut dieses ungeheure Stück zu weiben. Darauf ließ er einen Schatzmeister des Hofes, welcher von dem Aufwande Rechnung von ihm haben wollte, in feinen Schmelzofen werfen q).

Des von Mandelslo Aufenthalt zu Goa und die Geschichte seiner Rückreise nach Eutopa mit der englischen Flotte, nehmen nicht über zwanzig Seiten in seiner eigenen Erzäh- reiset zurück. lung ein, und biethen weber etwas angenehmes noch nügliches bar. Allein, es haben die Herausgeber oder Buchhandler, um nur vermuthlich ein dicker und theurer Buch zu mathen, alles dasjonige hinzugeseget, was sie von denjenigen landern in Usien, die Mandelsto nicht gesehen hatte, aus verschiedenen Reisebeschreibungen haben zusammen bringen konnen; so daß seine Reisebeschreibung unter einer großen Ungahl Beschreibungen und historischen Untersuchungen gleichsam begraben ist, an denen er nicht den geringsten Untheil hat r). Es wird, um diesen Arrifel zu endigen, genug senn, wenn man hinzuseiget, daß Mandelslo, nachbem er an ber englischen Rufte einen graufamen Sturm ausgestanden, welcher ibn mehr, als alle Gefahr einer langen Schiffahrt erschrecket, ben 26sten bes Wintermonats, in ber Grafschaft Rent s) glucklich ans land gestiegen; bag er, in benen breven Monaten, Die er aus Reugier zu London zubrachte, daselbst die allen Reisenden gemeinen Beobachtungen machte; daß, nachdem er den 20sten Mary 1640 daselbst abgereiset t), er durch Flandern und Holland gegangen, wo er sich ben 29sten des Uprils nach hamburg einschiffete; und von da begab er sich nach Gottorp, woselbst er ben isten Man ankam u).

Dlearius, ein Freund des von Mandelslo und der erfte Herausgeber seiner Reisen, belehret uns, daß er sich nicht lange nach feiner Zurückkunft aus Indien nach Frankreich ftirbt in franbegeben, um daselbst Dienste zu suchen. Er erhielt auch eine Compagnie Reuter ben dem Bienster Regimente des Marschails von Rangan: er starb aber fast eben so bald an den Kinderblattern zu Paris. Unter vielen Lebspruden meldet Olearius auch, baß, nachdem er feine Er-Bahlung forgfältig untersuchet, habe er nichts gefunden, was nicht der Wahrheit gemäß ser. Er machet ihm ein Berdienst daraus, daß er nicht nur die Ummerkungen anderer von seinen eigenen Beobachtungen abgesondert; sondern auch den Grad des Vertrauens abgewogen babe, den man diesen fremden Erzählungen beplegen musse, und daß er oftmals gemeldet, er gabe denselben keinen Glauben. Ginige Benspicle werden die Gerechtigkeit dicfes Lobspruthes zu erkennen geben.

Manbelsto

"Man faget, es follen zu Macaffar die Weiber oftmals nebst einem Rinde auch mit Benspiele von "einem Alligator oder Erocodile niederkommen. Ein angesehener und glaubwürdiger Rauf- seiner Ur-"mann, welcher von Macassar nach Suratta gekommen, bekräftigte uns dieses Wunder, theilskraft. "und versicherte uns, man hatte zu seiner Zeit viele von diesen wunderbaren Geburten gese-"ben. Er seizete hinzu, man begegnete benen mit den Erocodilen gebohrnen Kindern mit

» vieler Chrerbiethung und schäßete sie febr boch; weil man sie fur fabig bielte, dem lande

funfte, welche? Adhem, eine Stadt, wo, was für eine? ihre Balder, welche, ihre Einwohner, welche, ihre Rleider, was für welche, ihre Häuser, welche? Ada, was für ein Wort? 20elle, Dorf, wo? Agery; Fluß, wo? Agger, Dorf, wo? Agurasa, wer? Agalle, Stadt, wo? Ains, Allgem. Reisebesche, XI Band,

Herrschaft, wo? Alia, was? Amboiner, Die. wer fie find ? Diefes lacherliche Regifter machet wenigstens ein Bierthel von dem zwepten Theile aus.

s) Chendaf. a. d. 723 G. t) Ebendas. a. d. 754 G.

11) Ebendas. a. b. 808 S.

Mandelale. " große Dienste zu leisten. Er erzählete auch, er hatte eine von biefen Frauen gefant " welche nabe an einem Bluffe gewohnet, und einen Crocodil ernabret batte, ber mit ihrem M "be von ihr gebohren worden: Diefes Thier habe taglich feine Nahrung geholet, und wenn " gefreffen, fo mare es wieder in ben Bluf guruct gefehret., Mandelslo saget, biefe zählung scheine ihm unglaublich zu senn; oder wenn sie wahr ift, saget er, so fann fo " wundersames nicht anders als burch Zauberen gescheben.

Man erzählete ihm: "in der kandschaft Siam sollten unter andern wilben Thierent "Saue gefunden werden, welche ohne Zuthun des Ebers oder Mannlein ihre Erzeus" , fortfegen konnten. Ist fast unglaublich und wider die Natur. Ich habe es aber " " vornehmen leuten befraftigen boren, fonderlich von bem englischen Prafidenten, bet "einem hollandischen Schiffe eine von folchen Sauen gesehen; nachdem fie ein halb "und noch barüber im Schiffe gewesen, und gang zu feinem Eberschweine gekommen,

"sie ihre Jungen geworfen.

"Imgleichen, Die Tiger fennt gar grimmige Thiere, schonen weber Menschen "Bieh. Man faget, baf bie in Offindien einen Unterfchied zwischen weisse und schw "Leute machen. Denn ber Tiger nicht leicht einen weißen Menschen angreifen foll. "wollen auch zum Erempel anführen: daß einften ein weißer Europäer und ein fchwa "Indianer fich zusammen in einen Busch schlafen geleget, ba ift ein Tiger gekommen, "ben Schwarzen von ber Seiten bes Weißen hinweg geriffen, gewürget und von ihm! " fressen, bem weißen Auslandischen aber hat er kein Leid gethan. Man faget auch von " Tiger, daß er sein lebtage nicht mehr als einmal fich mit der Tigerinn belaufe. "foll nach ber Bermischung gleich als ein hund fest bleiben, und zwar etliche Zage, "ihm das mannliche Glied schadhaft wird, und ihm anfangt zu faulen; er scheibet alfo 3) großem haffe und Berlufte feiner mannlichen Rraft von ber Eigerinn. Man faget all "baß die langen fteifen Haare, die an des Tigers Munde, als an den Ragen, ber 2) fteben, bas argfte Bift fenn, mit welchen man einen vergeben fann.

"Desgleichen hat man mir auch fagen wollen, baß in Indien ein Drt fen, wo "Hörner der Thiere als von den Ochsen, Ruben, und Ziegenbocken, wenn sie auf "Erbreich geworfen wurden, wachfen, und Burgeln in die Erbe fegen follten, daß fe pfeif frunden, als wenn fie aus ber Erden gewachsen, und man kann foldhe kaum mit

" walt heraus ziehen.

"Diefes schreibt Sugo von lindschotten ausbrucklich, und giebt es für eine mahr "tige Sache aus, daß es auf der Infel Goa geschehen, an einem steinichten Orte, wolf " die Schlächter die Hörner als nichtswürdige Dinge hinwerfen, und er selbst habe well aus der Erden gezogen, welche zwen und bren Spannen lange Burgeln in die Erde "fchlagen hatten; fie follen fonft nirgends als ben Goa gefunden werden. "es derowegen fein Bunder mare, wenn es unter den Portugiesen daselbft so viel Beborin Wie hiervon zu lesen in den indianischen Schiffahrten Arthus und de 23ry " giebt. 3) IVten Theile 17ten Cap.

Des Heraus fung.

Wir muffen indeffen bennoch anmerten, feget fein Sevausgeber bingu, baf feit gebers Olea Riederlassung der Europäer in Indien nicht weniger Beränderungen in demjenigen ver gangen find, was die Ratur betrifft, als in den Sitten und Webrauchen und in der Ro rungsform. Wir haben nicht allein unsere Grundsage ber Religion und Staatskunft, dern auch unsere Sitten, unseren Geschmack, unsere Runste, unsere Urt, die Pflanzen und Mandelelo. Gewächse zu warten und zu bauen, und alle Geschöpse zu unterrichten, welche siehen Linschoten und alle Die alten Meisebeschreiber wurden die meisten Derter heutiges Tages nicht niehr kennen, von denen sie so genaue Beschreibungen geliefert

haben, und alle ihre Geschichte wurden ihnen nur Traume zu senn scheinen. Der Eifer des Oleavius für die Ehre seines Freundes machet, daß er auch hinzusetzet, man habe bem Mandelsto die meisten Figuren zu danken, die sich in seiner Reisebeschrei-Sie sind mit seiner eigenen Hand, oder unter seinen Augen von verschies

benen Malern verfertiget worden, die er unterwegens antraf \*). Wicquefort, dem man diese Uebersetzung zu danken hat, bemerket auch, daß sich Anmerkung Mandelslo habe unterrichten lassen, wie man das Ustrolabium gebrauchen solle, und eine des franzeste ziemliche Konntnis davon erlangt habe, um die Beobachtungen von der lange und Breite hers. bamit anzustellen, welche in seinem Tagebuche vorkommen. Er lobet auch eben so wohl seine anderen Einsicheen. Indessen Lagebuche voor ben Belegenheit einiger nachtheiligen Unmerkungen, die er ihm wider die Hollander vorwirft, von denen er lauter Wohlthaten und Soflichkeiten empfangen hat, mit einem Ausspruche, ber eben nicht verbindlicher gegen bas Land ist, in welchem Mandelslo gebohren worden. "Die Wahrheit zu sagen, schreibt er, 3 fo ist es lächerlich, daß ein Mensch, der mitten unter ben Wandalen gebohren und unter "ben Cimbern erzogen worben, biejenigen für unhöflich und grob ausgiebt, welche seit so "vielen Jahren die Schule des Mars und ber Minerva für die Fremden eröffnet haben, " und in dem Befige find, daß sie die Runfte und Wiffenschaften zu ihrer bochften Bolltom=

## 李爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷爷 Das XXIV Capitel.

# Reise des Herrn Bernier in das Königreich Rachemir.

Bernier. 1664.

in berühmter Arznengelehrter; ein Philosoph, ber über bie Gemeinen weit erhoben ift, Ginleitung. ein so aufmerksamer als einsichtsvoller Beobachter, welcher in der Absicht reiset, sich felbst zu unterrichten, und sich geschieft zu machen, andere zu unterrichten, verdienet unstreitig in dieser Sammlung eine anschnliche Stelle. Zus allen diesen Ursachen werden Berniers Unmerkungen über das Reich Mogol besonders hoch gehalten.

Aus Reugier, die Belt zu sehen, war er schon in Palastina und Aegypten gewesen. Hier machte er sich von neuem auf den Weg. Er begab sich von groß Cairo, we er sich iber ein Jahr aufgehalten hatte, in zwen und drenftig Stunden nach Suez, um daselbst auf eine Galeere zu treten, die ihn den 17ten Tag nach Gedda, dem Hafen von Mecca, brachte, von da führete ihn ein fleines Fahrzeug nach Mocka; und er war Willens, nach Gonder, der Haupeskadt von Acthiopien, zu gehen. Weil ihn aber die Art, wie man den Römischfatholischen daselbst begegnete, abschreckte: so trat er in ein indisches Schiff, worinnen er gludlich im Hasen von Surate 1655 anlangte. Der Monarch, welcher damals auf dem mogolischen Throne saß, war noch Schach Jehan, ein Sohn Jehan Guir, und des Eckbar Enkel. Bernier begab sich an den Hof von Ugra. Berschiedene Begebenheiten, die er nicht

\*) Wicqueforts Borrede ju feiner Ueberfeffung.

Bernier. 1664. nicht für gut fand, hier mit zu erzählen, brachten ihn gleich anfangs in die Dienste bes & gen Mogols als Urzt. Nachgehends begab er sich zum Danneck Mend Kam, dem geletesten Manne in Usen, welcher Bakchis, oder Großmeister der Reuteren gewesen, und mals einer von den vornehmsten Herren des Reiches war; und hier war Bernier Zeuge der blutigen Unruhen, die sich an diesem Hose ereigneten, und den Aureng Zeb auf Thron brachten.

Sein erster Theil enthalt die Geschichte derselben. Der zwente hat eben so wend sich, das in eine Sammlung von Reisen gehörte. Nachdem er aber mehr als neundre am Hofe zugebracht hatte: so sah er eine Gelegenheit, die er lange gewünschet hatte, ein Landschaften des Neiches mit seinen Herren, d.i. in Begleitung des Raisers und des Dans Mend Kam, zu besuchen. Des letzten Hochachtung und Gewogenheit versprachen ihre

biesem Unternehmen nichts als lauter Bergnugen.

Diese Nachricht, die einzige von seinen Erzählungen, welche den Namen einer I se verdienet, machet einen Theil des vierten Bandes aus. Das Uebrige gehöret mit allgemeinen Beschreibung von Indostan »).

### Der I Abschnitt.

Reise des mogolischen Hofes nach dem Konigreiche Rachemir.

Ubreise des mogolischen Hofes. Doppelte Artillerie, die ihm folget. Gemüthsart des Danneck
Mend kam. Zurüstung des Verfassers. Schlechtes Löwenjagd. Weschweites Vrodt und Wasser. Doppeltes Lager. Verschieden Zelte; das kaiserliche; der Officier ihre.
Allgemeines Lager. Kaiserliche Wazare. Verschung in dem mogolischen Lager. Von Lahor nach Vember Gendere Bazare. Unordnung in dem mogolischen Lager. Von Lahor nach Vember. Augenehm schen Lager. Von Lahor nach Vember fich der Mogol tragen läßt. Kaiserliche Sommer in Winter. Begleitung. Zug der Prinzessinnen und andes

res Franenzimmers. Jagden unterwegent Gazellenjagd mit Leoparden. Kranichenjag Löwenjagd. Deschwerlichkeiten ben dem Uest gange über die Flüsse. Unterhaltung des seres. Berniers Seobachtungen zu Lahor. Won Lahor nach Vember. Große Sige. Can Dember. Angenehme Berwandlung eines saldes ins andere. Plößliche Beränderung vol. Sommer in Winter. Einstedler auf Vol. Berae.

Abreise des I wengzeb folgete der Staatsklugheit, die ihm håtte verbierhen sollen, sich zu entfernet nwgolischen Lange er seinen Bater Schach Jehan gefangen zu Ugra hielt, nicht so sehr, als dem König- die Aerzte zu seiner Gesundheit für nothig hielten. Er faßte also den Entschluß, sich nat reiche Kache: hor, und von Lahor nach Kachemir zu begeben, um die außervrdentliche Hise des mir. Er gieng den 6ten des Christmonats 1664 ab, in der Stunde, wie die Sterndeuter als die glücklichste ausgelesen hatten. Eben die Ursache nothigte ihm

zwo Meilen von Dehli auf einem seiner kusthäuser aufzuhalten, welches Cha Limar Daselhst brachte er seine Zage mit den Borbereitungen zu einer Reise zu, die albalb Jahre dauren sollte. Nachgehends lagerte er sich auf dem Wege von Lahor, das Bort Sinan Besseliume und Vernenden und dem Aber Bort Sinan Besseliume

ben Rest seiner Begleitung zu erwarten.

Doppelte Er führete fünf und drensigtausend Mann Reuteren mit sich, die er allezeit nahrt dem großen beiner Person behielt, und zehntausend Mann Fusvolk, nebst den benden kaiserlichen Mogol folget. tillerien, der schweren und der leichten. Die lestere heißt auch die Steigbützelaurille

x) Das Werk enthalt vier Theile in 12mo un- 1670, die benden letten 1671 in Paris ben Cft ter verschiedenen Titeln. Die benden ersten sind Barbin herausgefommen.

weil sie von des Kaisers Person ungetrennt bleibt; da gegentheils die schwere sich zuweilen Bernier. absondert, die großen Straßen zu suchen, wo sie besser fortkommt. Die große besteht aus stebenzig Canonen, meistens gegoffene; deren viele so schwer sind, daß man zwanzig Paar Ochsen brauchet, sie zu ziehen. Man füget Clephanten hinzu, welche den Ochsen behülflich sind, indem sie die Rader der Wagen mit ihren Russeln und Kopfen ziehen und stoßen; wenigstens ber beschwerlichen Wegen und auf Gebirgen. Die leichte Artillerie besteht in fungzig oder sichzig kleinen Feldstrücken, alle von Metall, und jedes auf einem kleinen Wagen liegend, die mit verschiedenen Gemalden und fleinen rothen Banderollen gezievet sind. Zwen sehr schone Pferde ziehen jeden Wagen, und der Canonier dienet als Kutscher; ein drittes Pierd wird von ihm jum Abloson benher geführet. Alle diese Wagen fahren beständig selv schneil, um sich allezeit in Ordnung vor dem Zeite des Raisers zu finden, und den Augenblick, den er anlanget, zu feuern y).

Gine so große Zuruftung veranlaßte ben Urgwohn, an fatt ber Reise nach Rachemir, sen der Raiser vielleicht entschlossen, die wichtige Stadt Candahar, die der Granzplaß von Persien, Indostan und Usbeck ist, zu belagern. Diese Stadt ist außerdem die Hauptstadt eines sehr reichen und schönen landes, und hat zu allen Zeiten blutige Kriege zwischen den Perfern und den Mogelen veranlaffet. Bernier, welcher Dehli noch nicht verlaffen hatte, konnte seine Abreise nicht langer aufschieben, ohne sich der Gefahr auszusesen, daß er zu Mend Kams weit von dem Deere guruck bliebe. Er wußte auch, daß Daneck Mend Ram, fein Na. Abschilderung bab, ihn mit Ungebuld erwartete. "Diefer Gerr, faget er, konnte fich fo wenig enthalten, "ben Nachmittag gang und gar mit Philosophiren über die Bucher Gaffendi, und Defcarstes über bie Erdfugel, die himmelefugel, ober die Zergliederung zuzubringen, als ben n gangen Bormittag ben großen Reichsgeschäfften als Staatsfecretar ber auslandischen Ga-

"then, und Großmeister ber Reuteren, zu wibmen z).

Bernier verfah fich zur Reife mit zwenen schonen tartarifden Pferben a), einem perfianischen Rameele, von den größten und ftartsten, einem Rameelführer und einem Stailfnech : gen des Berte, einem Roche und einem andern Bedienten, ber nach landesgebrauche vor feines Beren faffers. Pferde hergehen, und eine Wasserflasche in der hand tragen muß. Die nothige Gerath= Schaft vergaß er eben so wenig, als ein Zelt von mittelmäßiger Broße, einen Fusteppich, ein kleines Riemenbette, bas aus vier starken und leichten Rohren bestund, nebst einem Ropifuffen, zwo Decken, davon eine viersach zusammen gelegt zur Matrazze dienet, einem Confra oder einem runden lebernen Tischtuche, worauf man ist, einigen Gervietten von gemalter Leinwand, und bren Sackchen mit Ruchengerathe, die man in einen größern Sack ordnet, so wie dieser große Sack in einen Wadsack von Riemen kommt, welcher allen Vorrath, die Basche und die Kleider des Herrn und der Bedienten enthält. Er hatte sich auch mit vortresslichem Reife versorget, weil er befürchtete, benfelben nicht so gut zu sinden, im rath. gleichen mit etwas sußem Zwiebacke mit Zucker und Unis, einem Leinwandsacke mit seinen eisernen Haaken, das Dans oder die geronnene Milch heraus tropfeln zu lassen und zu erhalten, auch vielen Limonien und Zucker, Limonade zumachen; denn das Dans und die Limonade sind der Indianer Erfrischungen. Alle diese Borsichtigkeit ist ben solchen Reisen besto nothiger, weil man daselbst auf tartarische Art sich lagert, und lebet, ohne Hoffnung 2 3

Gein More

5) Geschichte von Bernier IV Th. a. d. 10 und vorherg. S. 2) Chendaf. a. d. II G.

Dancet

a) Er empfing dafür monatlich hundert und funfaig Thaler Befoldung.

Bernier. 1664.

einige andere Wohnungen zu finden, als Zelte. Der Berfasser troftete fich aber !! Borftellung, baf man nach Norden zu gehen wurde, und die Abreise erft nach ber 20 zeit geschähe, welches in Indien die bequemfte Zeit jureifen ift, obne noch daben guret baß er sich vermöge des Unsehens seines Nabab versprechen durfte, taglich ein frisches und Baffer vom Ganges zu befommen, bamit bie Berren bes Sofes ftets verfchieben

Schaffenbeit des Waffers

Hebele De: meele beladen haben, und folche mit fich fuhren. Diejenigen, welche bas Raufbrodt effen im bas febr fchlecht gebacken ift, und genothiget find, bas Waffer zu trinken, wie man es am wo die Menfchen und die Thiere allen Unflath hinein gelaffen haben, find gefahr und Brodtes. Rrankheiten ausgesetet, aus benen fogar einige Burmer in ben Schenkeln entstehen. fe Burmer verurfachen anfangs eine Entzundung, Die von einem Fieber begleitet wird fie auch gleich ordentlich am Ende ber Reife beraus geben, fo bleiben boch mande als ein Sabr in ber Bunde. Sie find fo bick, als eine Biolinenfaite, fo baf man fie fewohl für einen Wurm als für einen Rerven halten follte. Man befreget fich von if wie in Ufrica, indem man fie um ein Stuck Solz, fo ftark als eine Stecknabel, w und sie von Tage zu Tage weiter heraus zieht; baben man sich sehr in Acht nehmen baß sie nicht zerreiften b).

Douveltes Lager, das man Peide Kanes nen= met.

Db man wohl nicht mehr als funfzehn ober fechszehn Tagereifen von Dehli nach! b. i. ungefahr hundert und zwanzig unferer Meilen rechnet: fo brauchte ber Raifer mehr als zween Monate bazu. Es ift wahr, daß er sich auch oft mit einem Theil Heeres von ber Strafe entfernte, sowohl bas Bergnigen ber Jagd ju genießen, quemer Wasser zu haben. Wenn bieser Herr fertzieht, so hat er allezeit zwen Lager, zweene Saufen Zelter, Die wechfelsweise aufgeschlagen, und weggenonmen werden, er gleich ben ber Abreise aus einem, wieder ein anderes findet, bas ihn aufnehmen Gie heißen daher Deiche Ranes, vorhergebende Saufer. Diese benden Deiche T find einander bennahe abnlich. Man brauchet eines zu tragen mehr als fedzig Eletten, hundert Kameele, und hundert Maulesel nebst einer großen Anzahl Menschen. Elephanten tragen die großen laften, als die größten Zelter nebst ihren Pfeilern, Die in bren Stücken zerlegen fann. Die Rameele bienen ben ben mittlern Belten, un Maulefel fur das Gerathe und bie Ruche. Alle leichte und zerbrechliche Sachen, ale Porcellan zur faiferlichen Zafel, Die gemalten und vergoldeten Betten, und Die reichen guais, welche bald follen befchrieben werden, giebt man Laftträgern. Cobald eines voll fen Peiche Rancs an bem Orte, wo man sich lagern will, angelanget ift: so erwählet ber quartiermeifter einen bequemen Drt für ben Konig, woben er bech so viel, als möglich gute Unfehen und bie Ordnung bes gangen heeres beobachtet. Er läßt ein Wieren zeichnen, beffen jede Seite mehr als brenbundert ordentliche Schritte lang ift. Sunde beiter machen diesen Plag rein und chen, und verfertigen Erddivans, d. i. viereckicht höhungen, auf welchen sie die Zelte aufschlagen. Sie umgeben das hauptquartier mit nates ober Windschirmen, sieben bis acht Juß boch, die fie vermittelft Geile befolht welche an Stangen gebunden find; wie fie benn auch dazu allemal zwo und zwo Stan von zehn zu gehn Schritten in die Erde ftecken, beren eine auswarts, bie andere eine geht, und die gegeneinander geneigt find. Diese Ranates besteben aus ftarfer leinn" Die auf indianische Urt gefüttert ift, ober aus leinwand, bie mit Portagen gemalet ift,

<sup>4)</sup> Chendafelbst a. d. 18 und vorherg. S.

einem großen Bluhmentopfe. Mitten in einer Seite bes Biereckes ift bas große und majesta. Bernier. tische königliche Thor. Die indischen Zeuge, aus benen es besieht, und die, welche das Heußere diefer Seite des Viereckes ausmachen, sind schöner und reicher, als die andern.

Das erste und größte Zelt, welches man in diesem Umfange aufschlägt, heißt 21m Erstes Zelt. Has. Hier versammeln sich der Raiser und alle vornehme Kriegesbedienten gegen neun Uhr des Morgens; wenigstens wenn man sich eine Zeitlang in einem lager aufhalt, oder im Felde selbst; denn die Raiser entziehen sich diesem Gebrauche selten, sich des Tages zwenmal in ber Bersannnlung zu finden, wie sie solches in ihrer Hauptstadt thun, Staatssachen zu ordnen, und die Gerechtigkeit zu verwalten.

Das zwente Zelt, welches nicht kleiner ist, aber weiter hinein steht, heißt Gosel Zwentes Zelt.

Ranc e), d.i. Ort sich zu waschen. Hier versammeln sich alle Herren des Abends, und mathen dem Raiser ihre Auswartung, wie in der Hauptstadt. Diese Abendversammlung fallt ihnen sehr beschwerlich; aber nichts ist für die Zuschauer so prachtig, als ben einer bunkeln Nacht mitten auf einem Felde unter allen Zelten eines Kriegesheeres, lange Reihen Fackeln zu sehen, welche alle Omrahs zum kaiserlichen Quartiere führen, ober zu ihren Zelten zurück bringen. Diese Fackeln find nicht von Bachse, wie die unserigen, aber sie dauren fehr lange. Sie bestehen aus einem Gisen, das in einem Stabe als Griff besestiget ift; um bessen Ende wiekelt man ein alt Stück leinwand, welches der Mafalt oder Fackelträger von Zeit zu Zeit mit Dele benefet. In Diefer Ubsicht hat er eine füpferne ober blecherne Flasche mit einem fegr langen und engen Halfe in der Sand.

Das britte, fleinere Zelt, welches noch tiefer hinein steht, heißt Raluet Rane; Drittes Zelt. Absonderungsort, oder Saal bes geheimen Rathes, weil dahin nur die vornehmsten Reichsbedienten kommen, und die wichtigsten Sachen da abgehandelt werden. Weiter bin find die besondern Zelten bes Raifers, mit fleinen Ranaten von Mannshohe eingefaffet, und mit indischen mit dem Pinsel gemalten Zeugen umgeben, namlich mit den schonen indischen Zelter. Raiferliche Zeugen von Masulipatan, welche allerlen Blubmen vorstellen; manche find mit blubmichtem Satin gefüttert, und haben große seidene Fransen. Nachgehends findet man die Zelter ber Begums, ober ber Prinzessinnen, und anderen Frauenzimmers des Serails, auch mit veichen Kanaten umgeben, zwischen welchen die Wezelte ber dienenden Weibespersonen nach der Ordnung ihres Dienstes ausgetheilet find.

Die Umfas, und die fünf ober feche vornehmsten Wezelte find febr erhoben, sowohl Ihre Bierra. damit man sie von ferne sehen kann, als damit sie nicht so heiß werden. Das Aeußere ist then. nur ein grober und starker rother Zeug, doch aber mit großen Streisen gezieret, die in verschiedene Gestalten geschwitten sind, welche noch ziemlich gut in die Augen fallen. Das Innere ist mit den schönsten indischen Zeugen gefüttert, oder auch mit schönem Satine, mit reichen Die Meiler. teichen Bordieungen von Seide, Geld und Silber, und großen Fransen. welche diese Gezelte tragen, sind gemalt und vergoldet. Der Fußboden ist überall mit reithen Teppichen bedecket, welche Decken von Cattun, dren bis vier Querfinger dick, über sich haben; und um welche man große Kuffen von Goldbrocade antrifft, darauf zu ruhen. In jedem der behden andern Zelte, wo die Versammlung gehalten wird, richtet man eine fehr toftbare Bihne auf, wo der Raifer unter einem großen Throuhimmel von Sammet oder Brocarde Gebor giebt. Jedes kaiserliche Zelt hat seinen Thronhimmel. Man sieht auch daselbst

e) Rhoe nennet dieses Guzalkan. So neunet jedes Volt die fremden Ramen nach seiner Aussprache.

1664.

Karquais.

Bernier. Rarguais aufgerichtet, b. i. Cabineter, beren kleine Thuren mit einem filbernen Ed verwahret werden. Um fich einen Begriff Davon ju machen, faget Bernier, man follt zwen fleine Bierecke unserer Windschirme vorstellen, Die man übereinander gelegt hatter bie vermittelft einer seibenen Ginfassing ringsherum, zierlich zusammen verbunden wie boch fo, daß sich das Meußere der Seiten des Obersten zusammenneigte, Damit so eine eines fleinen Daches baraus wurde. Der gange Unterfchied ift, baft die Seiten ber Rais von fehr dunnen und leichten Fichtenbrettern außen gemalet und vergoldet, mit goldenen feibenen Franfen ringsherum gegiecet, und mit Scharlach, ober blubmigtem Satine ober cabe gefüttert sind d).

Menkeres bes faiserlichen Quartiers.

Aufer bem großen Bierecke zeigen fich zuerft auf benben Seiten bes großen Ging oder des koniglichen Thores zwen artige Zelte, wo man beskandig einige auserlesene P! gesattelt, reich gezieret, und auf ben ersten Wint fortugeben bereit findet. ben Seiten eben dieses Einganges sind die funfzig oder fechzig Feldstückthen in Debnuil ftellet, welche das leichte Geschuß oder die Steigbigelartillerie ausmachen. und weit Raifer in fein Zelt tritt, insgesammt abgefeuret werden, ihn zu bewillkommen. Eingange felbst läßt man allezeit einen leeren Raum, an beifen Ende Paufen und Erei ten in einem großen Zelte benfammen find. Unweit beffen fieht man ein anderes. Ich Rane genannt, wo die Omrahs, nach der Reihe, jede Boche einmal vier und gro Stunden wachen. Die meiften laffen fich doch ebendafelbft ein eigenes Belt, um mit Bequemlichkeit willen, aufschlagen.

Belte der Be= fehlshaber.

Um die dren andern Seiten bes großen Biereckes fieht man alle Zelte ber Bet haber immer in einerlen Ordnung, fo viel die Befchaffenheit des Ortes gulafit. ben von ihrem verschiedentlichen Gebrauche eigene Namen. Eines ist für die Maffer Raifers bestimmet, das andere für die reichsten Pferdezeuge, ein anderes für die 20 von Brocate, welche der Raifer jum Gefchente giebt. Man unterfcheidet besonders vie nabe benfammen find. Das erfte gehoret für die Früchte, das zwepte für eingemachte chen, bas dritte fur bas Baffer des Ganges und ben Calpeter, ber zu beffen Abfuhlung!" und das vierte für den Betel. Auf biefe vier Zelte folgen funfzehn oder fechzehn andere, " bie Ruchen und was dazu gehöret, ausmachen. Huf einer andern Seite find bie 3et Berfchnittenen, und einer großen Menge Bedienten, nach benen man vier ober fünt

zur Pracht mitgefuhret werden.

Thiere, Die findet, welche zu den handpferden bienen, auch viel andere für die Elephanten von berm Werthe, und alle bie, welche zur Jagd gerechnet werden. Denn man nimmt jur Jagd eine Menge Raubvogel, Sunde, Leoparden, die Wagellen zu fangen, Dil eine Urt grauer Dehfen, Die Bernier für eine Art Clendthiere balt, mit; ber Pracht " führet man auch towen, Mashorner, große bengalische Buffel, Die mit ben towen pfen, und zahme Bazellen, welche man vor bem Raifer fampfen lagt, mit. Alle biefe ? haben ihre Führer, und ihren Aufenthalt. Man begreift leicht, daß dieses große Allgemeines tier, welches sich allezeit im Mittel des Kriegsheeres befindet, ein sehr schones Aussehn

Lager. ben muß.

Sobald der Oberquartiermeifter bas faiferliche Quartier abgezeichnet, und bas 21mb Raiserliche ober das hochste Zelt, nach welchem er sich wegen Unordnung bes übrigen Heeres richtel Bazarde. aufschlagen lassen: so bestimmet er die Bazards, deren der erste und vornehmste eine

Besondere

Basse, und einen großen Weg ausmachen muß, welcher quer burch das heer lager geht, Bernier. und allemal so gerade als möglich nach dem lager des folgenden Tages gerichtet ist. andern Bazare sind weder so lang noch so breit; sie gehen ordentlich quer durch den ersten, über und unter des Kaisers Quartier. Alle sind durch sehr hohe Rohre bezeichnet, welche bon bon bren hundert zu dren hundert Schritten in die Erde gepflanzet werden, und rothe Fahnchen, und Schwänze von Kuhen aus groß Thibet haben. Die letten follte man oben auf diesen Röhren sitr alte Perüfen ansehen. Darauf bestimmet der Großmarschall den Plat der Dinrass, welche allezeit in einerlen Ordnung nicht weit vom kaiserlichen Quartiere liegen. Ihre Quartiere, wenigstens der Bornehmsten ihre, sind den kaiserlichen fehr abnlich. Sie haben namlich ordentlich zweene Peiche Kanes mit einem Bierecke von Kanates, wel- ber Omrabs. ches ihr vornehmftes Zelt, und die Gezelte ihrer Beiber einschließt. Dieser Raum wird bon den Gezelten ihrer Bedienten und ihrer Reuteren umgeben, und hat einen besondern Bazar, der eine Reihe kleiner Zelte ausmachet, worinnen sich die leute aufhalten, welche dem Heere folgen, und es mit der Fütterung, Getraide, Reiß, Butter, und andern Rothwendigkeiten versehen. Diese kleine Bazare erspahren den Bedienten die Muhe, beständig Bazare. zum kaiferlichen Bazar zu gehen, wo man alles in eben foldem Ueberflusse findet, als in der Hauptstadt. Jeder kleine Bazar ist wie die großen durch zwen hohe Rohre bezeichnet, die an benden Enden gepflanzet find; ihre Fahnchen bienen, die Quartiere zu unterscheiden. Die großen Omrahs suchen eine Chre darinnen, febr bobe Gezelte zu haben. Indeffen durfen fie bierinnen nicht zu hoch freigen, wenn fie nicht die Erniedrigung erwarten wollen, folche auf Befehl bes Raifers umreißen zu feben. Eben aus bem Grunde muß bas Meußere nicht ganglich roth senn, aber sich nach dem Umkas oder kaiserlichen Quartiere kehren.

Der übrige Plat, welcher sich zwischen dem Quartiere des Raisers, der Omrahs ihren und den Bazaren findet, wird von den Mansebdars oder kleinen Omrahs eingenommen; wie auch von einer Menge Raufleute, tie dem heere folgen, ben Perfonen, welche die Uentter verwalten und die Gerechtigkeit handhaben, und den Dber- und Unterbefehlshabern, die zum Geschüße gehoren. Db diese Beschreibung gleich eine erstaunliche Menge Raum, den von Zelten zum Voraus feljet, Die folglich ein sehr großes Stück Landes einnehmen: fo ein Lager einglaubet Bernier boch, daß ein Lager, bas in einer schonen Ebene nach gewöhnlicher Urt, benna. nimmt. he in runder Gestalt aufgeschlagen worden, wie er auf diesem Wege zu verschiedenenmalen geselhen, nicht mehr als zwo, oder zwo und eine halbe Meilen im Umfange haben wurde, wo man doch noch verschiedene leere Plage antressen wurde. Man muß aber bemerken, daß das schwere Geschüß, welches sehr viel Plag einnimmt, ordentlich einen oder zween Tage

voraus geht e),

Obgleich die kleinen Fahnen jedes Quartiers, die leicht von weitem zu fehen, und zu Unordnung Unterscheiden sind, denen, welche diese Ordnung wissen, zu Wegweisern dienen: so machet der in diesem La-Berfasser doch eine sonderbare Abschilderung von der Unordnung dieses Lagers. "Alle diese ser-"Merkmaale, faget er, verhindern nicht, daß man nicht zuweilen in ziemliche Berwirrung gewrath, selbst an hellem Zage, befonders aber des Morgens, wenn alle ankommen, und jeder seinen Plas einnehmen will. Oft erhebt sich so viel Staub, daß man das Quartier des "Raisers, Die Standarten ber Bazare, und bie Gezelte der Omrahs, nach denen man ", sich zu richten pfleget, nicht erkennen kann. Man verwickelt sich unter den Gezelten, die nur

maufge=

21. b. 53 und vorherg. G. Allgem, Reisebesche, XI Band.

Bernier. aufgeschlagen werben, ober unter benen Seilen, welche bie fleinen Omrahs, Die feine " Rane haben, und die Mansebdars, ziehen, ihre Quartiere zu bemerken und zu verhin " baß ben ihnen nicht ein Weg gemacht wird, oder Unbefannte fich an ihre Zelte lager! Suchet man einen Durchgang, so findet man ibis " fie bisweilen ihre Weiber haben. " biesen gespannten Scilen verschlossen, und eine Menge Knochte mit großen Drügeln "chen folche, und wollen sie nicht niederlaffen. Will man seinen Weg zuruck nehme "ift die Strafe, wo man berkam, auch schon verschleffen. Da muß man schregen, 10 "fchimpfen, mit Schlägen broben, aber fich wohl halten, nicht auszuschlagen, bei , dienten die Muhe laffen, fich zu ganten, und felbft die Mube über fich nehmen, fie zu vo , gen, fury fich alle mogliche Mube geben, mit feinen Ramcelen burchzufommen. " verdrieflichste aber ift, wenn man des Abends weit geben foll, weil der ftinkende "bes grimen Holzes und Biehmiftes, ben bas gemeine Bolt zum Rochen brauchet, , dicken Rebel machet, daß man nichts unterscheiben kann. Sich habe mich darinnen bie "viermal verirret, ohne baß ich wußte, was ich aufangen follte. Bergebens fragte ich "bem Wege. Ich konnte nicht gebn Schritte hinter einander gerade fortgeben, und "nichts, als mich immer wenden. Besonders einmal mußte ich warten, bis der Mon " gieng, daß ich sehen konnte. Gin andermal mußte ich nach bem Ilmacobie gehen, , unten an selbigen legen, und mit meinem Rnechte und meinem Pferde ba bie Mad "bringen. Der Urgacydie f), ift ein großer schlanker Maft, ben man nach des Sie "Quartiere zu pflanzet, unweit eines Zeltes. Das Magor Kane genennet wird. Des 200 " erhebt man eine laterne barauf, welche bie gange Macht burch brennet. "ift febr bequent, weil man fie von weitem fieht, und wenn man fich verirret bat, "ben Fuß biefes Maftes geben barf, von der man in die Bagards kommen, und nach " Wege fragen fann. Man kann auch die Nacht da zu bringen, ohne daßt man Di " fürchten dürfte g).

Borfichtinkeit wider die Rauber.

Raubereren ju verhindern, foll jeder Omraf fein lager die gange Racht burd bewehrten leuten bewahren laffen, die beständig herumgeben und rufen Raberdar: nehme fich in Uche. Außerdem fiehen auch rings um das Geer von funf bundert !! hundert Schritten ordentliche Bachen, die Feuer halten, und eben fo rufen. ober bafige Oberprovoft schiefet die gange Macht burch, ins Juneve Des Lagers Manufchatt Die er geseht ift, welche die Bagars mit Rufen und Trompetenblafen durchlaufen: verhindert boch nicht, baß fich nicht immer einige Unordnung ereignet.

Wie sich der tragen läßt.

Der Raifer Hurengzeb, ließ fich auf feinem Zuge von acht Mann auf ben große Mogol tern in einem Tactravan, oder einer Urt von Throne fisend, tragen. einen Feldthron. Es ift ein prachtiges gemaltes und vergoldetes Gehaufe mit Glasfen verschlossen. Die vier Urme an der Trage, waren mit Scharlache bedecket, und jeber! zweene prächtig betleibete Trager, benen andere folgeten, sie absulofen. Ihrengiel auch bisweilen, besonders, wenn der Lag zur Jago gut war. Mauchmal flieg er and

Mickdember einen Glephanten , ber ben Mickdember ober Bauze, trug. So zeiger er fich !! und Hause. größten Pracht; benn ber faiferliche Elephant ift allezeit mit einem fofebaren Schmuck becket. Der Mickbember ist ein viereckichtes hölzernes Thurmchen, bloß mit Maleren

f) Die benden Worter bedeuten: Licht des Zimmels, weil die Laterne von weitem Stern aussieht.



T.11.A.



Bergolbung gezievet. Der Hauze ist ein langlichter Sis mit einem Thronhimmel auf Pfei= Bernier. lern b). Ben tiesen verschiedenen Zügen ward der Kaiser beständig von einer großen Zahl Rajas und Omrahs begleitet, die ihm unmittelbar zu Pferde folgeten, aber nur unordentlich. Diese Art, dem Raiser aufzuwarten, schien dem Bernier sehr beschwerlich zu senn, besonders an Jagdtagen, wo fic, wie schlechte Gelbaten, ber Sonne und dem Staube ausgesetzt mas Begleitung. ren. Diejenigen, welche nicht genothiget waren, dem Raifer zu folgen, befanden fich febr bequem in ihren wohlverschloffenen Dalect'ye, wo fie wie in einem Bette schlafen konnten. Sie

langten zu rechter Zeit in ihren Zelten an, wo sie alle Urten von Bequemlichkeiten fanden. Um Die Dinrafts der Begleitung, und felbst unter ihnen, fab man allezeit eine Menge wohlberirtene Leute, weiche eine Urt filberne Streitfolben führeten. Man fah bergleichen auch auf den Fligein, welche vor dem Raifer ber giengen, nebst verschiedenen Bedienten zu Fufie. Diese Reuter, die man Gourzeberdars nennet, sind auserlesene Leute, was die lange und das gute Unsehen betrifft. Sie muffen die Befehle überbringen, und bas Bolt auf die Seice treiben. Mach ben Rajas sah man die Coursi unter einem Gemische von Pauken und Trompeten ziehen. Dieses sind eine große Ungahl silberne Bilder von fremden Thieren, Banden, Wagen, Fischen, und andere geheimnisvolle Dinge, Die man oben auf großen silbernen Staben trägt. Ihnen folgte ein Saufen Manfebbars ober flei-

he Omrabs, die in viel größerer Menge sind, als die Omrabs i).

Die Pringeginnen und das vornehmfte Frauengimmer des Gerails ließen fich auch auf Bug der Pring verfchiebene Met tragen, manche wie ber Raifer auf ben Schultern verfchiebener Leute in einem geffinnen und Chaudoul, welches eine Art von gemalten und vergoldeten Lactravan ift, der mit einem prachti- des andern Sen Dese von bunter Seide mit Bordirung, Franfen und großen herunterhangenden Quaften ge- Frauengim: Bieret, bedockt ift; andere in eben fo toftbaren Paletis, manche in großen und weiten Ganften, auf zween farten Rameelen oder von zween fleinen Elephanten ftatt ber Maulefel. Ber-Mer fab die Rauchenara Begum fo ziehen. Er bemerkte eines Tages vorn an ihrer Ganfte, die offen war , eine fleine wohlgetleitete Sclavinn, die fie vor Fliegen und bem Staube schüßte, woju sie einen Pfauenschwan; in der Hand hatte. Undere lassen sich auf dem Rücken der Clephanten tragen, Die reich gezieret find, toftbar bordirte Decken und silberne Glockchen baben. Sie find baselbst wie in die Luft erhoben, und sieen vier und vier benfammen in Michembers mit Gittern, Die allezeit mit einem seidenen Rege bedecket sind, und so prachtig als die Thaubouls und Tactravans aussehen.

Bernier beschreibt biefen prachtigen Zug bes Gerails mit Bewunderung. fich manchm il auf viefer Reife, zu sehen, wie Rauchenara Begum voran zog. Sie saft auf einem grouen Glophanten aus Pegu in einem koftbaren Mickoember, ber von Gold und Ugur glanzte; ihr folgten fünf bis sechs andere Clophanten, mit fast eben so kostbaren Mickdembers, tarinnen sich die vernehmsten Frauenzimmer, die ihr angehöreten, befanden. ni Berfchnirtene in koftbaren Kleidern ritten auf schönen Pferden nebenher, mit Röhren in der Band, ein Baufen tartarischer und kachemirischer Sclavinnen befanden sich um sie, in leffamen Reibungen auf ichonen Zelten: ben Schluft machten verschiedene Berfchnittene zu Pierde, in Begleitung einer großen Menge Bediente zu Fuße mit großen Staben, die Neu-Gierigen abzutreiben. Rach der Prinzefinn Rauchenara zeigte fich eine ber vornehmften

i) 21. b. 62 3.

Raiserliche

\$) 21. d. 58 u. f. S. b) 21. d. 61 S.

1664.

Bernier. Damen ihres hofes in einem Aufzuge, ber ihrem Range gemaß war. Diefer folgeten! schiebene andere, bis zu funfzehn ober fechzehn, alle nach ihrer Verschiedenheit, m.b. weniger prachtig. Diefer lange Bug Clephanten, beren Zahl manchmal auf fechils welche mit abgemeffenen Schritten giengen, alle biefe Begleitungen, und biefe pradit Bierrathen hatten fo mas edles und erhabenes, daß Bernier ohne die Berhulfe feiner P sophie, wie er faget, in die ausschweifende Mennung der meisten indianischen Dichter 11 "verfallen fenn, welche behaupten, alle biefe Elephanten trugen verborgene Gottinnen "In der That find fie ben Mugen ber Menschen fast eben so fehr entzogen, und bas größte "gluck, bas einer Mannsperson, wer fie auch mare, begegnen tonnte, murde fenn, sich ju! "ben ihnen zu finden. " Diefe trogigen und nichtswürdigen Berfchnittenen und Bediente" chen nichts mehr als Gelegenheit und Vorwand, ihre Rohre zu brauchen. "Ich erti "mich, feget Bernier bingu, baf ich einft baben febr übel angefommen bin. " die argste Begegnung haben ausstehen muffen, wenn ich nicht ben Entschluß gefaßt "mir eher ben Weg mit dem Degen in der hand zu öffnen, als mich durch biefe Glo-"prügeln zu laffen, wie fie fich bagu fertig machten. Mein vortreffliches Pferd bra "mich aus bem Bedrange, und ich segete nachgehends eben so glucklich durch einen Gi "Die Mogolen fagen auch gleichfam sprichwortsweise: man muffe sich besonders vor "Dingen in Ucht nehmen : erstlich sich unter einem Saufen auserlefener Sandpferde einzula "woes nie an Schlagen fehlete; zwentens fich an ben Orten einzufinden, wo der Raifer "Jagd ausübete; drittens den Beibesbildern des Gerails zu nahe zu kommen " 1).

Saaden, bie fah.

Bas die Jagden des großen Mogols betrifft, so konnte sich der Verfasser schwerlich ber Berfasser bilben, wie er doch oft gehoret hatte, daß der Monarch diefer Ergegung fich an der von hundert tausend Mann bediente. Aber er begriff auf seiner Reise, daß er hatte hundert taufend bazu führen fonnen. In ben Gegenden um Agra und Debli, langf Rluffes Gemene, bis an das Gebirge, und auf benden Seiten des Weges, ber nach führet, findet man sehr viel ungebautes Land; manches waldicht, manches mit Rrautern bewachsen, Die eine Manneshohe erreichen. Bier find Bachten, Die niemant bin laffen, außer hafen und Wachteln, welche die Indianer mit Regen zu fangen m Folglich trifft man bafelbst eine sehr große Menge allerlen Wildprets an. Dem Oberja meister, welcher den Raiser begleitet, wird Nachricht gegeben, wo das meiste zu findel Man ftellet Bachen dahin, vier bis funf Meilen weit, oder ber Kaifer geht in diefe Gil mit so viel Jagern, als er zu feinem Gefolge haben will, da indessen bas Rriegesheer 19 fortzieht, ohne an biefen Ergegungen Theil zu nehmen m).

Gazellenjagb mit dem Leo: ben. pard.

Huf dem Bege fah Bernier eine mertwurdige Jagd der Gazellen mit gezahmten Leig Man findet in Indien viel folcher Thiere, die unsern Sirfchtalbern febr gleid Sie gehen ordentlich haufenweise von einander abgesondert, und jeder Saufen, ber niet als funf ober fechs begreift, wird von einem Mannchen allein begleitet, bas an seiner & fenntlich ift. Benn man einen Saufen Gazellen entdecket hat : fo fuchet man zu machen, Leopard fie mertet, den man auf einem fleinen Rarne gefeffelt balt. Diefes liftige Thier iber fich nicht fogleich der Siege, fie zu verfolgen. Es wendet, verbiegt, frummet fich, ihnen zu nahern sie zu überfallen. Wie es unglaublich leicht springt, so sehet es auf sie, wenn es nahe genna erwürget fie, und fattiget fich mit ihrem Blute. Fehlet ihm diefer Streich, wie es oft gefdie so machet es nicht die geringste Bewegung mehr, die Jagd wieder anzufangen, und Ber-Bernier. nier glaubet auch, diese Muhe wurde vergebens seyn, weil die Gazellen langer und schneller laufen, als der leoparde. Sein Führer nabert fich ihm gelinde, schmeichelt ibm, wirft ihm Stücke Fleisch bin, und beebachtet einen Augenblick, Da er ihm die Brillen, wie es ber Berfasser nennet, über ben Ropf werfen kann, Die Augen damit zu bedecken, worauf er das Thier fesselt und wieder auf den Wagen bringt.

Die Jagd der Milgaus schien dem Bernier nicht fo sonderbar. Thiere in große Messe ein, die man nach und nach verengert, und wenn sie in einen fehr Nilgaus und fleinen Raum find gebracht worden, gehen ber Raifer und die Omrahs mit den Jagern bin- Kraniche. ein, und tobten fie ohne Mufe und ohne Gefahr mit Pfeilen, mit halben Picken, Sabeln und Musquetons, und manchmal in so großer Angahl, baß ber Raifer Biertheile davon unter alle Omrahs austheilet. Die Kranichjagd hat mehr Ergegendes. gnügen, wenn man fieht, wie fie alle Rrafte anwenden, fich in ber luft gegen bie Raubvogel zu schüßen. Sie todten beren einige manchmal. Wie es ihnen aber an Geschicklichkeit sich zu wenden mangelt: so werden sie von vielen guten Bogeln zulest allemal bingerichtet.

Unter allen diesen Jagden fand Bernier die lowenjagd am sonderbaresten und ebelften. Lowenjagd. Sie ift dem Raifer und den Prinzen von Geblüte allein vorbehalten. Wenn er im Felde ift, und die Jagdwache eine Lowenhoble entdecket: so binden fie in einem benachbarten Orte einen Efe! an, ben der lowe zu freffen nicht ermangelte, worauf er ohne andern Raub zu fuden, zu trinfen geht, und alsbann fich in feiner Soble niederleget, bis ben andern Tag, ba man ihm wieder einen Efel anbindet. Go locker man ihn verschiedene Tage. endlich Seine Majeftat naber tommen : fo bindet man an chen dem Drte einen Efel an, welchen man viel Opium hat freffen laffen, damit sein Fleisch ben lowen schläfrig mache. Die Bachen ftellen mit allen Bauren der Wegend baherum weite Rete auf, Die fie nach und nach vermehren. Der Raifer nahert sich den Degen von außen, auf einem mit Eisen bewehrten Clephanten, in Begleitung des Oberjägermeisters und einiger Omrahs, auch auf Elephanten, fehr vieler Gourzeberdars zu Pferde, und verschiedene Jagdwachten mit halben Picken bewehret. Er schieft auf ben Lowen; sobald sich das grimmige Thier verlegt fuh= let, geht es gerade nach dem Elephanten zu, fällt aber in das Neg und verwickelt fich dar= innen, und ber Raiser schieft so vielmal, bis er ihn endlich todtet. Indessen sah Bernier einen ben der letten Jagd, der über die Defe sprang, und sich an einen Reuter machte, bem er das Pserd tödtete. Die Jäger hatten nicht wenig Muhe, ihn wieder in die Rege zu

Diese Jagd brachte bas ganze Kriegesheer in eine entsetliche Berwirrung. Bernier melbet, man habe bren bis vier Tage zugebracht, sich aus ben Stromen zu helfen, die gen ben Geles 

"Die Furcht, berkowe mochte bem Gewehre bes Raifers entrommen fenn. Wie es ein glückliches

» entrinnt

herabstieizeten. "Glücklich, saget er, waren die, die sich mit kebensmitteln versorgt hat-"ten; benn alles befand sieh in Berwirrung. Man hatte die Bazars nicht ordnen konnen. "Die Flecken und Dorfer waren entfernt. Gine besondere Urfache hielt das Rriegesheer auf.

Beichen ift, wenn er einen towen tobtet: so ist es ein sehr schlimmes, wenn berfelbe ihm

n) H. b. 85 G.

m) 21. 0. 76 G.

Bernier. "entrunt. Man wurde alsbenn glauben, ber Staat fen in Gefahr. 1664. "ber Erfolg biefer Jagd von vielen großen Ceremonien begleitet. Man beingt ben ! Der Jod " lowen vor den Raifer in die allgemeine Berfammlung der Omrabe; man unterfuchet eines Lowen " man mißt ihn; man zeichnet in den Archiven des Reiche auf, den und ben Sag habe ber wird in den " der Raifer einen lowen von der und der Große und Farbe getodter. Man verauft bas Archiven "feiner Zahne und Klauen nicht: fo wenig als die geringfien Umftande einer fo großer! aufgezeichnet. "gebenheit. " Das Opium betreffend, das man den Efel freffen läßt, feßet der Bei hingu, er habe barüber einen ber oberften Jager befraget, und von folehem erfahren es ein Marchen bes gemeinen Bolkes fen, und ein wohlgesattigter towe ohne weitere stucke einschlafe o).

Befduver: gange über Bliffe.

Außer der Beschwerlichkeit dieser Jagben warb auch ber Zug bisweilen burch ber lichkeiten ben bergang über große Bluffe aufgehalten, Die ordentlich ohne Brucken find. Man verschiedene Schiffbruden machen, Die zwen hundert bis bren hundert Schritte von ber waren. Die Mogolen befigen die Runft, folche ju verbinden, und zu befestigen. bedecken fie mit einem Mengfel von Eibe und Strobe, baburch ber Weg barauf, i Thiere sicher gemacht wird, baf fie nicht ausglisschen. Nur der Eingang und Hut find gefährlich, denn außer bem Gedränge und der Unordnung finden fich dafelbft oft ben, baf Pferde und Ochfen mit unfäglicher Unordnung binein fallen. Der Raifer mi mals nur eine halbe Meile von ber Brude gelagert, und hielt fich einen ober gween auf, bamit bas Beer gelaffener hinübergeben fonnte p). Die Monge ber teute, baraus ftund, lieft fich nicht fo leicht beurtheilen. Bernier glaubet überhaupt, an Rrieges und Gefolge waren nicht weniger als hundert tausend Reuter, aber mehr als hunder funfzig taufend Pferde, Maulefel und Elephanten gewesen; fast funfzig taufend Ram und bennahe eben so viel Dehsen und Klepper, Die man brauchet, ben Borrath ber Bahl des Beergars, nebft den Weibern und Rindern ju tragen; benn bie Mogolen haben ben tartan

folges.

res und Ge- Bebrauch bepbehalten, alles mit fich zu fehleppen. Rechnet man bie Bedienten bargil einem lande, wo nichts anders, als durch Bediente verrichtet wird, und wo ber Ber felbit, beffen Rang nicht weiter als unter ben Reutern mit zween Pferden gieng, bre! biente im tohne hatte: so wird man leicht glauben, daß bas Heer nicht weniger als hundert taufend oder vier hundert taufend Personen enthielte. Man mußte fie dieser gegablt haben, faget Bernier; aber, nachbem er ermabnt bat, baf die Babl erftauf und fast unglaublich mare, fo feget er, bier Bermunderung zu vormindern, wieder bingu: 05 bie gange Stadt Dehli gewefen; denn ba die Einwohner derfelben blog vom Sofe und bem! lebten, fo wurden fie verhungern, wenn fie dem Raifer nicht folgten, befonders auf langen Reit

Wie fich fol=

Fraget man, woher ein fo zahlreiches Beer Unterhalt findet? fo antwortet Berniet des unterhalt. Indianer waren febr maßig, und von biefer Menge Meuter durfte man nicht ben want Theil rechnen, die auf bem Juge Fleisch affen. Das Kirchery, ein Mengfel von und Gulfenfrüchten, worauf man rothe Butter gießt, nachdem man es hat tochen ift der Mogolen ordentliche Rabrung. Die Kameele konnen, wie befannt, 200 Hunger und Durft ausstehen: sie leben von etwas Wenigem, und fressen was sie nu kommen. Sobald bas Deer anlanget, führet man fie auf Die Felder, wo fie fich von!

<sup>(</sup>a) 21. 5: 87 S.

p) 21. d. 88 G.

q) 21. 5. 91 S. r) 21. 5. 94 S.

nahren, was sie finden konnen. Ueberdieses muffen eben die Raufleute, welche die Bazars Bernier. ju Dehli halten, sie auch im Felde verfeben. Endlich geht der gemeinfte Pobel beständig in die Dorfer um das lager herum, Futterung zu kaufen, woben es etwas gewinnt. Die allerarmiten scharren mit einer Urt Schaufeln gange Felder ab, die tleinften Kräuter abzunch= men, welche sie sorgfältig waschen, und manchmal theuer genug verkaufen r).

Bernier emschuldiget sich, daß er die Städte und Flecken zwischen Dehli und lahor nicht angezeigt hat. Er fab fast keine. Er zog immer über Felder, und ben Machte. Da sein Ausenthalt nicht mitten in dem Heere, wo die Herrstraße oft durchgeht, sondern auf bem rechten Flügel, weit hinein mare, so richtete er fich nach ben Sternen, um sich dahin zu finden: auf die Gefahr, sich manchmal sehr zu verirren, und fünf bis sechs Meilen zu gesen, da die Entsernung von einem Lager zum andern ordentlich nur dren bis vier

Meilen ift. Aber der Unbruch des Tages half ihm allemal aus dem Jerthume s). Den seiner Unkunst zu kahor, ersuhr er, daß das land, wovon dieser Ort die Haupt= Bemerkunstadt ift, Denjeab, das ist land von funf 2Baffer heißt, weil ce funf ansehnliche Bluffe hat, die von gen des Ber-Den großen Bergen um Rachemir herum, herabkommen, in den Indus fallen, und mit ihm hor. in den Occan gegen den Eingang des perfischen Meerbusens geben. Einige halten lahor für die Stadt, welche Alexander der Große seinem Ducephalus zu Ehren gebauet bat. Den Mogolen ift Diefer Groberer unter dem Ramen Sekander Gilifous, welcher fo viel heißt, als Merander Philipps Cohn, bekannt: ben Namen des Pferdes aber wiffen fie nicht. Die Gtadt ift an einen der funf Bluffe gebauet, der nicht fleiner als die Loire ift. Man follte ihn mit einem Damme einfassen; benn er tritt oft aus und verandert sein Wasserbette. Geit einigen Jahren hatte er fich eine große Bierthelmeile zuruck gezogen. Die Saufer zu Lahor find viel hoher, als zu Dehli und Ugra, aber in Ubwesenheit des Sposes, welcher biefe Reise mehr als in Franzig Jahren nicht gethan hatte, waren bie meisten verfallen. Nur fünf ober fechs Gafson waren noch übrig, Die einige Betrachtung verdienten; und auch da fab man viel eingefallene Sauser. Der kaiserliche Pallast flund nicht mehr am Ufer bes Flusses, weil sich folcher birud gezogen hatte, Bernier fand ihn fehr prachtig, ob wohl unter benen ju Ugra und Deil t).

Der Kaiser hielt sich ba langer, als zween Monate auf, bis ter Schnee geschmolzen Beg von La. ware, welcher ben Weg burch die Gebirge verschloß. Man erinnerte ben Bernier, sich mit bor nach chem fleinen kachemieischen Gezelte zu verseben. Seines war groß und schwer; und wenn die Bember. Rameele nicht über Die Berge kommen konnen, fo hatte er es mit viel Bemuben und Roften von Eräzern muffen forebringen lassen. Er bildete fich ein, da er die Hige von Meda und Babelmandel überstanden hatte, so wurde er sie überall auf der Erde ausstehen konnen. Aber die Erfahrung belehrte ihn bald, daß die Indianer selbst sich nicht ohne Grund vor eilf oder zwölf Lagen fürchten, so lange man nämlich den Zug von kahor nach Bember, das ift, bis zum Eingange der Gebirge von Kachemir rechnet. Diese außerordentliche Sitze ruhret, wie er saget, von der lage der hohen Gebirge her, die sich nordwarts des Weges besinden, die Große Sitze, frischen Binde aufhalten, Die Sonnenstralen auf die Reisenden zwick werken, und im Fel und was Berbe eine brennende Hise lassen. Er dachte ben Ursachen dieses Uebels nach, und rief an dem nier aussteht, vieuten Tage des Zuges, daben aus: "Was hilft es mir, zu philosophiren, und Ursachen "bon einer Hichen, die mich vielleicht morgen hinrichten wird. u) "

Den

<sup>1) 31. 9. 0; @.</sup> \*) 21. 6. 100 u. f. S.

Bernier. 1664.

Den fünften Tag gieng er über einen ber großen Fluffe Indiens, Ramens Tcher Das Wasser desselben ift so gut, daß die Omrahs ihre Kameele damit beladen lassen, bes Ganges Wassers, bas fie bis dahin trinken. Aber die Rraft hatte es boch nicht, Bernier vor den Beschwerlichkeiten des Weges zu schüßen. Er machet eine gräßliche Die Sonne war feit dem erften Augenblicke ihres Aufganges schilderung besselben. Man fah fein Wolfchen. Man fühlete nicht den geringften Wind. Pferde, welche von labor ber fein Gras gesehen hatten, tonnten kaum mehr fort. Indianern felbst, in ihrer schwarzen, trockenen und harten Saut, fehlete es an Man fand Tobte auf bem Bege. Des Berfaffers Weficht, Sande, schalten sich ab. Sein ganger leib war mit rothen Blaschen bedecket, Die wie Nabel chen. Den zehnten Tag des Zuges zweifelte er, ob er ben Abend noch erleben murde. ne gange hoffnung beruhete auf ein wenig trochner geronnener Milch, Die er mit em Bucker im Baffer zergeben ließ, und vier ober funf limonen, Die ihm noch zur limon ubria geblieben æ).

\*Stadt Bem: birges.

Gleichwohl langte er, bie Nacht des zwolften Tages, am Fuße eines fteilen fc ber am Ein-gen und brennenden Berges an, wo Bember liegt. Das lager ward auf einem gr gange des Ge-Plate voll Riefel und Cand aufgefchlagen. Es war ein rechter Reuerofen, aber ein genguß fühlete Die luft ben folgenden Morgen ab. Der Raifer hatte biefe Linderung " voraus seben konnen, und war die Nacht mit einem Theile seines Frauenzimmers und Borfichtig- vornehmften Bedienten abgegangen. Um das fleine Konigreich Rachemir nicht ausi

feit des Rai- gern, hatte er nur feine vornehmften Weiber und die besten Freundinnen ber Rauch au fommen.

fere, dadurch mitgenommen, auch so wenig Omrahe und Goldaten als nur möglich war. welche die Erlaubnig hatten, ihm zu folgen, nahmen nur den vierten Theil ihrer Reuter Much die Zahl ber Elephanten ward eingeschränket. Diefe fo schweren Thiere Sie fühlen in gefährlichen Wegen überall, wo fie fortfoli boch einen festen Tritt. tonnen, und muffen allemal einen Juß fest steben haben, ehe fie den andern bewegen. nahm auch etliche Maulesel mit: aber alle Rameele, beren Benftand boch nothiger gen ware, mußten zurück bleiben. Ihre langen und fteifen Fuße tonnen fich auf den bei lichen Wegen in den Gebirgen nicht erhalten. Statt ihrer mußte man eine große Die Erager brauchen, welche die Befehlshaber und Rajas baberum versammlet hatten, 11 bekamen, vermoge eines kaiserlichen Befehls, für jedes hundert Pfund gehn Thaler. gablete ihrer über drenfig taufend, ob der Raifer und die Omrahs gleich schon vor me einem Monate ihr Gerathe und Kaufleute zum Theil voraus geschickt hatten. ren, welche zur Reife ernannt waren, hatten Befehl, jeder nach feiner Ordnung abguge welches das einzige Mittel war, die Berwirrung zu vermeiden, da diefer gefährliche fünf Tage dauerte. Der ganze übrige Hof mit dem Geschüße und der Mannschaft gt Theile follten bren bis vier Monate, im Lager ben Bember, gleichsam Wache halten, bis Monarch, nachbem er bas Ende ber Hise abgewartet, zuruck fame y).

Derniers Rortreife.

Daneck Mend kam die folgende Macht an die Reihe, und Bernier gieng in So bald er die entsenliche Mauer der Welt z); das ist einen hohen, sch zen, oden Berg überftiegen batte, fo fühlete er benm herunterfteigen auf der andern Gelt

z) Weil er Kachemir als das irrdische Part anfieht.

x) U. d. 113 S. y) 21. d. 122 u. f. 3.

luft frischer und gemäßigter. Richts aber errogte ihm ben diesen Gebirgen mehr Bewun- Bernier. berung, als daß er sich ploglich wie aus Indien nach Europa gebracht sah. Er fand die 1664. Erde mit allen unsern Pflanzen und Baumchen bedecket, nur Issop, Thymian, Majoran Angenehme und Rogmarin ausgenommen, und glaubte, er ware in gewissen Gebirgen von Auvergne, mit- Berwandeten in einem Balde von Freixten, grunen Eichen, Abornen und Masholdern; feine Be- lung eines wunderung war besto lebhafter, weil er ben dem Ausgange aus ben brennenden Feldern Landes in das bon Indostan, nichts gefunden hatte, das ihn zu dieser Berwandlung vorbereiten andere. fonnte a).

Besonders bewunderte er, anderthalbe Tagereise von Bember einen Berg, ber auf Europäische benden Seiten voll Pflanzen ftund, mit dem Unterschiede, daß südwarts nach Indien zu, Pflanzen. eine Bernischung von indianischen und europäischen, nerdwärts aber nach Europa zu, nur europäische in die Augen siesen, als hatte die erste Seite an bender Lander Witterung Theil genommen, und ware die leste gan; europäisch gewesen. Un den Baumen bemerkete er bestandig eine natürliche Reihe von Erzeugungen und Zerftorungen. tern, wo nie ein Mensch hinunter gestiegen war, sab er Pflanzen zu hunderten, die umge- und Zerstoß: fallen waren, ober noch vor Alter umfielen, und andere, die jung und frisch aus ihren Stammen herauswuchsen. Er fab auch einige verbrannte, sie mochten nun vom Blige getroffen fenn, ober fich im ftarkften Commer durch ihr Uneinanderreiben ben einem warmen und ftarten Binde entzundet haben, oder der Stamm mochte fich, nach ber Ginwohner Gedanfen, ben einer ftarken Austrocknung im Alter felbst entzunden konnen. Bernier konnte fich auch an den naturlichen Bafferfallen nicht fatt feben, die er unter den Felfen entbeckte. Er Bafferfalle. fand einen, ber gang unvergleichlich war. Bon weitem fieht man auf den Ubhangen eines hohen Berges einen Wafferstrom, ber einen langen Canal, welcher bunkel und mit Baumen bedeett ist, herabsteigt, und sich ploglich mit erstannlichem Getofe an dem Fuße eines steilen geraden Felsens von erstaunlicher Sobe berabstürzet. Rabe daben auf einem andern Belfen, den der Raifer Johan Buir besonders bazu hatte ebenen laffen, sab man eine große Bubne in volligem Stande, wo fid ber hof im Borbengeben aufhalten konnte, um bieses Wunder der Ratur zu betrachten b).

Mathrliche

Ben diesen Ergestungen begegnete ihm ein sehr sonderbarer Vorfall. Den Tag, da Funfzehn ber Kaiser Dire penjale, ben hochsten aller dieser Berge, hinauf gieng, von welchem man fallen in eiin der Entfernung das Land Rachemir entdecket, gerieth einer der Elephanten, welche die nen Absturz. Beiber in Mickbembers und Embarys trugen, in Schrecken, und lief wider den zurück, der ihm nachfolgete. Der zweyte lief wider seinen Nachsolger. ganze Reihe von sunfzehn Elephanten. Da sie sich in einem steilen und engen Wege nicht wenden konnten: so sielen sie alle über einander auf den Boden des Absturzes, der zu allem Glieben konnten: so sielen sie alle über einander auf den Boden des Absturzes, der zu allem Bliefe nicht eben der tiefste und steileste war. Mur dren oder vier Weiber blieben todt, aber alle Elephanten kamen um. Bernier kam zween Tage darnach dahin, sah sie im Vorbengehen, und glaubte zu erkennen, daß verschiedene noch ihren Ruffel bewegten. Dieses Ungluck verursachete sehr viel Berwirrung ben dem ganzen Heere, welches in einer Reihe an ben Seiten, durch sehr gefährliche Stege zog. Man ließ den übrigen Tag und die ganze Nacht halten, damit die Weiber, und was sich von diesem Falle retten ließe, konnten her-

n) -21. b. 154 S.

b) 26. d. 158 u. vorherg. S.

Allgem, Reisebesche, XI Zand.

Bernier. ausgezogen werden. Jeber mußte an dem Orte bleiben, wo er fich befand, weil man! Hußerdem hatte niemand feinen Trager mit fell der vor sich noch hinter sich konnte. Zelte und seinen lebensmitteln ben fich. Bernier war noch nicht ber Unglücklichste. fand ein Mittel, aus dem Wege heraus zu flettern, und sich einen fleinen bequemen auszumachen, wo er die Nacht mit seinem Pferde zubrachte. Giner seiner Bedienten fo treu, ihm zu folgen, und hatte ein wenig Brodt, welches fie theilten. Sie malgten

Der Berfaffer ge Steine ba fort, und fanden einen großen schwarzen Scorpion, ben ein innger Di Bernier war auf nimmt einen in die Sand nahm und drückte, ohne von ihm gestochen zu werden. Scorpion ob- Bort dieses Menschen, der sein Freund war, und fich rubmte, den Scorpion mit einer

ne Schaden in le des Coran beschworen zu haben, chen so fuhn c). die Sand.

Ben bem Uebergange über biefen Berg Direpenfal hatte er, wie er faget, brett Beranderung Gelegenheiten, fich seiner philosophischen Begriffe zu erinnern. Erftlich empfand er, in vom Som ger als einer Stunde, Winter und Sommer hinter einander. Nachdem er ftart gel mer in Win het hatte, um Wege hinauf zu steigen, wo jedermann zu Fuße gehen mußte, und wo Icr. eine brennende Sonnenhiße ausstund: so fand er oben auf dem Berge gefrohrnen burch ben man einen Weg geoffnet hatte. Es war ein fehr bickes Glatteis und ber

wehete so kalt, daß die meisten Indianer, die nie weder Schnee noch Gis gesehen hat Winde, die zitternd liefen, in warmere Luft zu kommen. Zwentens fand Bernier, in einem 36 einander zu: von weniger als zwen hundert Schritten, zween gerade einander entgegen stehende D. wider find. einen nordlichen, der ihm benm Sinauffreigen ins Geficht blies, und einen füdlichen ihm benm Hinuntergeben in ben Rücken wehete, als hatte sich aus ben Ausbunftungen ses Berges ein Wind erzeuget, der verschiedene Richtungen nahme, nachdem er in

benden gegenüberstehenden Thalern gienge.

Ginfiedler auf dem Berge.

Drittens traf ber Verfasser auf bem Gipfel bes Berges einen alten Ginfiedler am von Jehan Guirs Zeiten baselbst gelebet batte. Man wußte nicht, von was für ein ligion er war, ob man ihm wohl Bunderthaten zuschrieb: 3. E. daß er den Bind nad nem Gefallen lenten, Regen, Schnee und Sturme hervorbringen fonnte. wildes Unfeben. Sein Bart war lang, weiß, und schlecht gefammt. Er forbert Allmosen troßig, aber er verstattete, Waffer in irbenen Gefaßen zu nehmen, Die er un gestellet hatte. Er gab mit ber Sand ein Zeichen, man follte geschwind vorben & ohne sich aufzuhalten. Er schmählete auf die, welche Geräusche machten. Bernie fo neugierig, in seine Sohle zu gehen, nachdem er ihm das Gesicht durch ein Geschen heitert hatte, und fragte ihn, warum er so viel Widerwillen gegen das Geräusche Seine Untwort war, es erregte heftige Ungewitter um den Berg; Aurengieb mart weise gewesen, daß er allezeit seinem Rathe gefolget batte, Scha Ichan batte es eb. gemacht, und Jehan Buir mare einmal bald mit feinem Scere umgefommen, weil fe Erinnerung verspottet, und mit Trompeten und Paufen batte tarmen machen laffen

<sup>2)</sup> H. D. 152 8. d) 21. d. 166 u. vorherg. 3.

### Der II Abschnitt.

Beschreibung des Ronigreichs Rachemir.

Bernier. 1664.

Chemalige Bolchaffenheit des Landes. Seine Quelle. Steinwuchfe. Berge und Lander Große und Lage. Beschaffenheit der Berge um: ber. Schönheit der Ebene. Fruchtbarteit der Stadt Rachemir. See und Infeln. Garten. Berniers Urtheil von Rachemir. Ginwohner.

ben Rachemir. Es granget an Tibet. Wie Bernier Dachricht bavon erhalt. Der Dio: gol will Groß Tibet erobern. Es fommen Bunderbrunn. Lufthaus der alten Konige in Alte Caravanen von Kachemir. Gesandtichaft Rachemir. Fifche mit goldenen Ringen in aus Zethiopien an ben großen Mogol. Zubereider Dafe. Wunder von Baramoulay. Deff= tung und Goschenke. Reise der Gesandten. Wie Außerordentliche thuen begegnet wird. Ihre Rachrichten vom Ril.

Man liest in der Geschichte der alten Konige von Rachemir e), daß dieses land vordem Beschaffens nur ein großer See gewesen, dessen Baffer ein heiliger Alter, Racheb, burch ein Bun: heit des Lanberwerk fortgeschafft, indem er einen Felsen, Namens Baramoule zertheilet habe. Ber- bes vor dem. nier beredete fich leicht, daß biefe Wegend mit Waffer bedeckt gewesen, wie man von Theffallen und einigen andern Wegenden erzählet, aber bie Deffnung bes Baramoule fonnte er nicht für ein Menschenwert halten, weil diefer Berg sehr hoch und breit ift. Er stellte fich lieber vor, die Erdbeben, benen diefe Wegenden fehr unterworfen find, hatten vielleicht einen Abgrund geoffnet, da ber Berg felbst binein gestürzet mare. Go hat sich nach der Araber Mennung die Enge von Babelmandel vordem eröffnet, und Berge und Stadte find in großen Walbern verfunken.

Bas man auch davon glauben mag, fo ift Rachemir nun keinem See mehr abnlich. Seine Große Es ist eine sehr schone Landschaft voll vieler kleinen Sugel, Die nicht weniger als drenftig und Lage. Meilen Lange, und zehn ober zwolf Meilen Breite bat. Esliegt am außerften von Indoftan, nordwarts labor, und recht von den Bergen des Caucasus, und zwischen die Gebirge von groß und flein Ehibet und Raja- Bamon eingeschlossen. Die ersten Berge, die es begranjen, bas ift, die an die Ebene reichen, sind von mittelmäßiger Hohe, mit Baumen und Biehweiden bedecket, wo man allerlen Bich, als Ruhe, Schafe, Ziegen, und Pferde beit der Beige, findet. Unter verschiedenen Arten von Wildprete, als Rebhiner, Hasen, Gazellen, und bie sie umges einigen der Thiere, Die Muscus haben, sieht man auch viele Vienen. Aber, welches in

Indien fohr felten ift: fo findet man ba nie Schlangen, Enger, Bare und towen. "Da-"ber Bernier glaubet, man konnte sie bie unschuldigen Berge nennen, auf denen Milch und "Sonig flosse, wie im gelobten lande f).

Ueber diese erheben sich andere hohere, deren Gipfel allezeit mit Schnee bedeckt ift, und stets über die Gegend der Wolken und Nebel erhoben, ruhig und helle scheint. Von der Ebene. allen diesen Bergen fallen überall unzählige Quellen und Bache herab, welche die Einwohner in ihre Reiffelber zu theilen, und felbst durch große Erddamme, auf ihre Hügel zu leiten wissen. Rachdem diese schönen Gewässer viel Wasserfalle und Bache gemacht haben: so vereinigen fie fich endlich, und machen einen Fluß von der Größe der Seine aus, welcher gang langsam das Königreich umfließt, durch die Hauptstadt geht, und seinen Ausgang In Baramoule zwischen zween fteilen Felfen findet, von da er fich in verschiedene Abstürze

auf Befehl Jehan Guirs gemacht worden, aus dem Perfischen übersehet. f) 21. b. 127 G.

Bernier. zertheilet, und im Borbengeben eine Menge kleiner Fluffe in fich nimmt, Die von ben Bo

gen herab kommen, endlich aber gegen Uteck in ben Indus fallt g).

Kruchtbarfeit.

Go viel Badye, die von allen Bergen herunter fommen, machen die Felder und gelungemein fruchtbar; man follte alles für einen großen Garten anfehen, in welchem fich cken und Dorfer befänden, deren man eine große Menge zwischen den Baumen entbedi Bur Abwechselung sieht man Wiesen, Reiffelber, Felder voll Getraibe, Sanf, Safra und allerlen Bulfenfruchte, unter welchen Canale in allerlen Geffalten fich burchfchling Ein Europäer erkennet da überall unfere Pflanzen, Bluhmen, und Baume, baume, Birnbaume, Pflaumen, Abricofen, Ruffe und Beinftocke, mit ihren Frudh belaben. Die besondern Garten find voll Melonen, Buckerwurzeln, Schone Ruben, meisten Rudgenfrauter unferer Garten, und auch einige, die in Europa mangeln. fab Bernier da nicht so viel verschiedene Früchte, wie ben uns, und fand sie auch nicht gut; aber er schreibt dieses nicht dem Erdreiche ju, sondern bedauert, daß die Ginwohn feine bessern Gartner haben b).

Stadt Radjemir.

Sie ist ohne Mauern, a Die hauptstadt führet ben Namen des Konigreiches. Sie liegt zwo Meilen! nicht unter dren viertheil Meilen lang, und eine halbe breit. den Bergen, die einen halben Rreis um fie machen, am Ufer eines Sees von füßem fer, ber vier oder funf Meilen im Umfange hat, und von denen Quellen und Bachen entfil

nehmlichkei: ten.

Er fallt burch einen schiffbaren Canal in ben & Ihre Un: welche die Berge herablaufen. Diefer Fluß hat zwo holzerne Brucken in ber Stadt, Die benden Salften, Die er von ein ber fondert, Dadurch zu vereinigen. Die meiften Saufer find von Solze, aber mobl geb et, und fogar zwen bis bren Wefchof boch. Db bem lande wohl gute Baufteine nicht len, und viel alte Tempel und Gebaude von Steinen noch übrig find: fo bat man bod Bauart mit Holze ber mit Steinen vorgezogen, weil man bas erfte fo haufig, vermit ber kleinen Fluffe, von den Bergen herunter haben kann. Alle Saufer an dem Fluffe ben meift einen fleinen Garten am Ufer. Dieses fieht sehr schon aus, besonders in der an nehmen Jahreszeit, ba man auf bem Wasser spazieren zu fahren pfleget. Huch bie, the nicht fo angenehm liegen, haben boch ihren Garten, und verschiedene einen fleinell nal, ber vom Gee herkommt, und ein fleines Fahrzeug jum Spazierenfahren i).

Eine Seite der Stadt liegt nach einem Berge gu, ber von allen ben andern abs bert ift, und febr angenehm aussieht, weil er auf seiner abhangenden Seite verschie schone Saufer mit ihren Barten zeiget; und weil man oben auf feinem Gipfel eine De mit einer Ginfiedleren und vielen schonen Baumen, Die fie gleichsam fronen, entbeckel. heißt auch in der kandessprache Zaryperber, grünender Berg. Ihm entgegen entig man einen andern, worauf sich auch eine Moschee mit ihrem Garten, und einem sehr Gebäude befindet, welches wohl ein Gogentempel gewefen ift; ob man es gleich Galon Thron nennet; denn die Sinwohner schreiben es diefem Konige zu, welcher eine Reise

Rachemir foll gethan haben k).

Schonheit feln, Garten.

Die Schönheit des Sees wird durch eine Menge fleiner Infeln vermehret, Die gl des Sees, In- sam so viel allezeit grunende Garten vorstellen, weil sie voll Obstbaume und mit grefflen, Garten terichten Uspen eingefaßt sind, von denen man die dieksten noch umklaftern kann, alle

g) U. d. 129 G. b) U. d. 134 G.

haben sie eine erstaunliche Hohe, und nur einen Busch Meste am Gipfel, wie die Palmen. Ueber bem See, auf den Abhangen der Berge, entbecket man nichts als Lusthauser und Garten. Die Ratur scheint so foone Derfer nur zu diesem Gebrauche bestimmt zu haben. Cie sind voll Queilen und Bache. Die zust ist daselbst allezeit rein, und man hat von allen Seiten die Aussicht auf den See, die Infeln und die Stadt. Der schönste dieser Garten ist der Chalimar, oder Königliche. Man geht in denselben, vermittelst eines großen Garten. mit Rasen eingefaßten Canals, ber sich funf hundert Schritte weit zwischen zwo schonen Alleen von Pappolbaumen strecket. Er führet an ben Suß eines großen Cabinets, bas sich in der Mitte des Gartens befindet, und da fangt ein anderer viel prachtigerer Canal an, der bis an das Aeufiere der Einfassung geht. Dieser zwente Canal ist mit großen Bruchsteinen gepflastert. Seine Ufer von eben bem Steine erheben sich schief; und in der Mitte ficht man von funfzehn zu funfzehn Schritten, eine lange Reihe von Bafferfunften, ohne viel andere mit zu rechnen, Die hier und bar in verschiedenen runden Wasserbehaltnissen, mit benen er eingefaßt ist, springen. Er endiget sich am Juße eines andern, jenem sehr ahnlichen Cabinets. Diese Cabinetter find wie runde Thurmchen bedecket, und auf dem Waffer felbst, zwischen den berden großen Alleen von Pappelbaumen erbauet; sie haben eine Galerie, die rings um fie geht, und vier einander gegenüberstehende Thuren. derfelben gehen nach den Alleen, mit Bruden hinüber zu kommen, zwo andere auf die gegenüberstehenden Canale. Jedes Cabinet besteht aus einem großen Saale, in der Mitte von vier Kammern, welche die vier Ecken ausmachen. Alles ist inwendig gemalet, und vergoldet, und mit Spruden mit großen perfifden Buchftaben gezieret. Die vier Thore find febr toftbar. Gie beftehen aus großen Steinen, und werden von Gaulen ber alten Gogentempel, die Scha Jehan zerftoren ließ, unterftußet. Man kennt die Materie Dieser Steine so wenig, als ihren Werth: aber sie sind schöner, als Marmor und Porphys 1).

Koniglicher

Bernier thut fuhn ben Musspruch, fein land in ber Welt habe in einem so fleinen Berniere Ur-Umfange soviel Schönheiten, als das Konigreich Rachemir. "Es verdiente noch, seget er theil über das " hinzu, alle die Gebirge zu beherrschen, die es umgeben, bis an die Zartaren, und ganz Kachemir. "Indoftan, bis an die Insel Censan. Die Mogolen nennen es nicht ohne Urfache bas irr-"bifche Paradies von Indien; und Raifer Ectbar mandte beswegen soviel Muhe an, es fei-"then naturlichen Königen zu entreißen. Jehan Guir, fein Sohn und Nachfolger, fand "an diesem schonen Stude Erdreich soviel Gefallen, daß er nicht aus demfelben fommen stonnte; und oft versicherte, der Verlust seiner Krone wurde ihm nicht so empfindlich senn, nals der Berlust dieses landes. Als wir dascibst angesommen waren: so bestrebeten sich alle wisige Ropfe unter den Mogolen, die Reizungen desselben durch verschiedene schone Gedichste zu preisen, die sie dem Kaiser überreichten, welcher sie großmuthig belohnete m).

Die Kachemirier n) werden für die geistreichsten und wißigsten Indianer gehalten. Abschilderung Sie haben zu der Dichtkunst und den Wissenschaften soviel Reigung, als die Persianer, und der Einwohmehr Fleiß und Urbeitsamkeit. Sie machen Palekis, hölzerne Vetten, Cabinetter, Schreib-ner. denge, Rastichen, Loffel, und verschiedene Arten kleiner Werke, die ihrer Schonheit wegen durch ganz Indien gesucht werden. Sie tragen einen Firniß darauf, der ihnen eigen Ihr Fleiß und

ift, ihre Runfte.

<sup>1) 2. 8. 140 8.</sup> m) 2f. d. 141 G.

<sup>22)</sup> Bernier nennet sie manchmal Rachemy= ris.

von Bengen.

Bernier. ift. Besonders bewundert man ihre Geschicklichkeit, eines gewissen Solges febr schone Aberni verfolgen und nachquahmen, worauf fie Goldfaben legen. Nichts aber ift ihnen eige und durch die Handlung einträglicher, als eine Urt Zeuge, mit ber fie felbst ihren Rind Chales, Airten Arbeit verschaffen. Man nennet sie Chales. Es sind Stude von anderthalb Ellela und einer breit, auf bem Stuhle an benben Enden berdiret. Die Mogolen und Die mel Indianer von benden Geschlechten tragen fie den Winter auf dem Ropfe, daß fie ihnen wie Mantel auf ber linken Uchfel herabhangen. Man unterscheibet zwo Urten bavon: eine landroolle, die feiner als die spanische ist, die andere aus einer Wolle ober vielmehr el Haure, Cous genannt, bas man von ber Bruft ber wilben Ziegen von groß Tibet nim Die Chales ber zwenten Urt find viel theurer, als jene. Rein Biber ift garter. Aber man sie nicht beständig luftet und in Acht nimmt, so kommen leicht ABurmer hinein. Dinrags bestellen welche, die zu hundert und funfzig Rupien toffen; die schonften auf Sandwolle fommen nie über funfzig o). Bernier bemerfet wegen der Chales, daß bie beiter von Patna, Ugra und laber, ihnen nie fo viel Schonbeit und Barte geben tom als die in Kachemir, welchen Unterschied man bem Waffer des Landes zuschreibt, wie ! ju Masulipatan Die sthonen Chires ober mit bem Pinfel gemalten Zeuge machet, Die 11 schöner burch Waschen werben.

Bildung ber Rachemirier und Schen: enzimmers.

Much bie Schönheit bes leibes ruhmet man an ben Rachemiriern. Meiftens fin fo wohl gebildet, als die Europäer, ohne etwas von der fartarischen Gesichtsbildung, und heit des Frau- gequetschten Rase und den kleinen Schweinsaugen zu haben, die man in Rachegar Großthibet findet. Das Frauenzimmer in Kachemir, ift seiner Schönheit wegen f rubmt, daß die meisten Fremden, die in Indostan anlangen, sich dergleichen zu verschaffel chen, in hoffnung, von ihnen weißere Rinder, als die Indianer find, ju bekommen, für mahre Mogolen angefeben murben p).

Munderbruns men.

Ben verschiedenen Gelegenheiten, die der Verfasser hatte, einige Theile dieses Kon reiches zu besehen, machte er Betrachtungen, Die er seiner Rachricht benfüget. Mend Ram, fein Rabab, schickte ihn einft mit zween Reutern zur Bedeckung, bren ne Tagereisen von der Hauptstadt, und folglich ans Houßerste des Königreiches,

è) 21. b. 147 ⑤.

p) Il. b. 149 G. Wir wollen einige andere Umffande von Berniers Erzählung bier in ber Uns merfung vortragen. ,, Benn man von der Ochon: , beit des verborgenen und eingesperreten Frauens , gimmere, faget er, nach den Beibesbildern des , gemeinen Bolfes urtheilen barf, die man auf " den Gaffen und in den Laden fieht: fo muß , man glauben, baf es febr fcone barunter giebt. "Bu Labor werden fie den Ruhm einer fchonen ,, Leifesgeftalt haben, daß fie geschlank, und bie "fchonften braunen Indianerinnen find. Weil 2, fie es wirklich find : fo habe ich mich eines "den Mogolen gewöhnlichen Runftgriffes bedies "net, einem Clephanten, vornehmlich einem reich , geschmucketen nachzufolgen: benu fobalb fie bie , benden filbernen Glockden boren, die ihm an ben:

" den Seiten hangen, fo fommen fie alle mit "Ropfen in die Fenfter. Eben fo babe ich! "Rachemir gemacht, und auf eine andere 21 "es mir noch beffer gelungen. Gin alter Gd "meifter, den ich angenommen hatte, mit "nen perfischen Doeten verfteben zu beifen, " diese Erfindung. Er ließ mich viel Confect "fen; und da er überall Bekanntschaft und 34 , hatte: fo führete er mich als feinen Bermant ,, der nur aus Perfien gefommen, reich, und 3, gu verheirathen ware, in mehr als funfzebit "fer. Go bald wir in einem waren, theilet " mein Confect den Rindern aus, und fogleid , alles zu, Weiber und Magdden, große und "ne, etwas zu befommen, ober fich feben au la "Diefe thorichte Reugier foftete mich bed et "gute Rupien, aber ich zweiselte auch nachgelft

Beunnen zu befuchen, bem man wunderbare Eigenschaften zuschrieb. Während bes Manes, Bernier. Ju welcher Zeit der Schnee völlig schmelzt, fließt er, und halt ordentlich drenmal des Tages inne. Dieses geschieht mit Aufgange der Sonne, zu Mittage, und ben ihrem Untergange. Orbenelich fließt er bren Bierthel Stunde. Er ist stark genug, ein viereckichtes Behaltniß von sehn bis gwolf Fuß Breite, und soviel Tiefe zu füllen. Worauf sein Lauf unordentlicher und schwächer wird, und gegen das Ende des Monats gar aufhöret, da er denn das ganze Jahr sich nicht wieder zeiget, außer ben einem großen und langanhaltenden Regen, da er ohne Unterlaß und ohne Regel, wie andere Quellen, zu laufen anfängt. Bernier versicherte sich von der Wahrheit Dieses Wunders mit seinen Hugen.

Die Beiden haben am Ufer des Wafferbehaltniffes einen kleinen Gogentempel q), wohin fie von allen Octen kommen, um sich in einem Wasser zu baben, das sie ihren Gedanken nach heiliget. Sie geben verschiedene fabelhafte Erklärungen davon. ge bestrebte sich Bernier, mahrscheinlichere zu finden. Er betrachtete die lage des Berges bes Versaffers schr genau, stieg mit vieler Muhe auf desselben Gipfel, und richtete seine Ausmerksamkeit nach allen Sciten. Er bemerkete, baß sich felbiger, ber Lange nach, von Rorben nach Guden strecket, von den andern, gleichwohl naben Bergen abgesondert ift, zwo abhängige Seiten hat, die sich oben in einer Scharfe jufammen schließen, baß fein sehr langer Gipfel nicht mehr als hundert Schritte in der größten Breite hat, daß eine seiner Seiten, die nur mit grünen Rrautern bedecket ift, ber aufgehenden Sonne ausgesetset steht, andere entgegenftehende Berge aber die Stralen nur gegen acht Uhr des Morgens barauf fallen laffen, baß endlich die Abendseite mit Baumen und Gebuschen bedecket ift. fungen fetjete er fich in den Stand, bem Danet Mend Nachricht von einer Geltfamteit zu geben, deren Urfache er nicht mehr bewunderte r).

Auf der Rudreise von diesem Brunnen, ber Send Brarn heißt, wich er ein wenig aus dem Wege, Achiavel, das Lusthaus der alten Könige von Kachemir zu sehen. Def-Lusthaus der sen größte Schönheit besteht in einer lebendigen Quelle, die sich außen um das Gebaude alten Konige und die Garten, durch sehr viele Canale austheilet. Sie springt aus dem Erdboden eines von Kachemir.

"nicht mehr, daß es zu Kachemir nicht fo schone Gesichter giebt, als irgendwo in Europa., Eben-

?) Dem Brave, einer der Dentas oder Gottheiten des landes geheiligten, daher der Quell Send & landes geheiligten, daher der Quell Send Brary, Wasser des Brary heiße. Ebendaselbst a. d. 169. .

7) Rad Ueberlegung alles diefes, faget er, ur: theilte ich, die Warme der Sonne, nebst der besondern Lage und innern Einrichtung bes Berges verursachten das Wunder. Die Morgensonne siel auf die ihr anegeseiste Seite, erhiste und schmelze: te einen Theil der gefrornen Waffers, tas ben Minter in die Erde gedrungen ift, da alles mit Schnee bedecket war. Diefes Baffer bringt nach: gehends durch, und lauft nach und nach unten bin, bis au gewiffe Schichten Felfen, Die es aufhalten,

und nach dem Brunnen fuhren, wodurch ber Dittagefluß vorgebracht wird; indem fich aber bie Conne ju Mittage erhebt, und diefe Geite verlagt, die fich abeublet, der Gipfel aber fenfrecht erwarmet wird : fo schmelzet wieder gefrohenes Baffer, bas fid nach und nach wie bas andere feufet , bis es an eben die Felsenlagen kommt, worans der Abends fluß entsteht. Endlich erwarmet die Sonne auch die Abendfeite, wirket eben fo, und verursachet den britten fluß bes Morgens fruh. Er ift langfa: mer, ale die benden andern, entweder weil biefe Albendfeite von der Morgenfeite, wo fich der Quell befindet, entfernet ift; ober weil fie mit Solze bedecket ift, und fich alfo nicht fo schnell erhibet, viels leicht auch wegen ber Nachtfalte. Alle Umftande find biefer Meyning vortheilhaft. 21. d. 174. und vorherg. S.

Bernier. Brunnen mit fo aufferordentlicher Gewalt, Starte, und Geräufche beraus, bag man boffer einen Fluß, als einen Brunnen nennen konnte. Das Waffer ift ungemein fcon, fo falt, bag man faum die hand barinnen halten fann. Der Garten besteht aus ichien Bangen von allerlen Obstbaumen. Seine Zierrathen find eine Menge Springbrunnen! allerlen Gestalt, Wasserbehaltnisse voll Fische, und besonders ein hoher Wasserfall, ber großes ausgebreitetes Tuch von drenftig bis vierzig Juß lang mit feinem Waffer vorfte-Ben Nacht sieht derselbe noch viel vortrefflicher aus, wenn man unter dieses Tuch eine Die ge Lampen in die Bertiefungen ber Mauer gefehet hat, die da eine fehr artige Erleuchtung

Rifche mit gol: chen s).

Bon Uchiavel wich Bernier wieder aus bem Wege, noch einen koniglio benen Ringen Garten zu befeben, in welchem man ihm, nebst eben ben Unnehmlichkeiten, einen Gat voll Fifche zeigete, bie aufs Rufen kommen; die größten von ihnen hatten goldene Mingen Schriften in der Rafe. Man fdrieb diefe Seltfamfeit der berühmten Murmahal, Jehr Guirs, ber Murengzebs Grofvater mar, feiner Favoritinn gu t).

Minder von

Danek Mend war mit Berniers Erzählung fehr wohl zufrieden, und ließ ihn Baramoulay? eine andere Reise unternehmen, ein so gewisses Wunder zu feben, daß er ihn durch baste bald zur muhammedanifchen Religion zu bekehren glaubte. Gehe, sagte er, nach 23al , moulan; ba wirft bu das Grab eines unserer Heiligen finden, welcher burch Seilung "Rranfen, bie fich von allen Seiten babin verfammlen, beständige Wunder thut. "leicht wirft bu bid nach allen biefen Bundern, bie bu boch felbft feben kannft, nicht "ben, aber du wirst einem nicht widerstehen konnen, bas sich immer erneuert, und vor "nen Augen geschehen wird. Du wirft einen großen runden Stein feben, ben der ftart "Mann faum erheben fann, ben gleichwohl cilf Dervis, nachdem fie ihr Webeth an "Seiligen gerichtet haben, nur mit ben Spigen ihrer eilf Finger, wie Stroh erheben, Bernier machte fich mit feiner ordentlichen Bedeckung auf den Beg. Baramoulay, wo ihm bie Gegend febr angenehm vorfam. Die Moschee ist wohl geban und es mangelt des Beiligen Grabe nicht an Zierrathen. Biel Pilgrimme, die es umgabe Man sah aber ben der Moschee eine Ruche mit großen Refseln nannten sich frank. Rleisch und Reiß, die der Gifer gewisser Frommen gestiftet hatte, und diese hielt der De fasser für ben Magnet, ber die Rranken herzoge, und sie wunderthatig beilte. andern Seite fah er ben Garten und die Zimmer der Mullahs, die vermittelft des 50 gen, in einem glucklichen Ueberfluffe leben, und beffen Macht und Eugenden preifen. er sich zu Baramoulan aufhielt: so sab er kein Wunder. Er war in folchen Dingen im Gilf Mullahs aber, die einen dichten Rreis schloffen, und mit ihren lang Rocken verhinderten, daß man nicht wohl seben konnte, wie sie ben Stein anfaften, ben ihn in der That, und verficherten alle, fie berühreten ihn nur mit dem Meufersten ihr Finger, und er sen so leicht, als eine Feder. Der Berfasser, welcher die Augen auffin und alles sehr nahe ansah, bemerkete wohl, daß sie viel Mühe anwendeten, und glauben zu beobachten, baß sie den Daumen nebst den andern Fingern gebrauchten. Indeffen mußte auch mit Ravamet, Ravamet, das ist, Wunder, Wunder, wie die Mullahs und Umstehenden rufen. Er gab aber den Mullahs eine Roupie, und ersuchte sie um die Gefall

<sup>#)</sup> A. d. 177 und vorherg. S. im Zuruckfallen die enge Deffnung dieses schwade

feit, baf er einer von ben Gilfen fonn burfte, welche den Stein erhuben. Rupic, die er ihnen noch gab, nebst der Berstellung, als ob er das Wunder fest glanbete, bewegte sie, obwohl mit Muhe, ihm einen Plas einzuräumen. Sie bildeten sich vermuthlich ein, ihrer zelm dicht bensammen, wurden zureichen, die Last zu erheben, ob er gleich sehr wenig dazu bentrüge; und wenn sie sich geschickt zusammenstellten, wurde er es nicht merken: aber sie faben sich betrogen, als ber Stein, welchen Bernier nur mit dem Meußersten feines Fingers halten wellte, fich sichtbarlichnach seiner Seite senkete. Jedermann sah ihn khr zornig an; unterdessen rief er aber doch Karamet, und warf noch eine Rupie hin, aus Furcht, sie möchten ihn steinigen. Rachdem er sich aber gelassen fortgemacht hatte, eilete er, sich zu Pferde zu fegen, und zu entfernen u).

Bernier.

Im Vorbengehen, bemerkete er die berühmte Deffnung, wodurch alles Wasser Dessnung von des Meiches geht. Rach biefem verließ er ben Weg, um sich einer großen See zu nahern, der ihm von weitem ins Gesicht gefallen war. Der Fluß, der ben Baramoulay herunter kommt, geht durch. Er ist voll Fische, besonders Alale, und mit Enten, wilden Gansen, und verschiedenen Flugvogeln bedecket. Der Beschlshaber des landes ergößet sich daselbst im Winter mit der Jagd. Mitten auf diesem großen Wasser sieht man eine Einstedelen mit ihrem kleinen Garten, der auf dem See zu schwimmen scheint. Gin alter Konig von Rachemir, ließ beydes auf starte Pfosten bauen, welche diese doppelte Last schon

Bon dar befuchte Bernier einen Quell, der ihm eben so sonderbar schien. gelinde herver, steigt aber mit einer Urt von Heftigkeit in die Hohe, bildet kleine Ru-liche Quelle. Er quillt Hugerordents geln voll Wasser, und bringt einen sehr keinen Sand auf die Oberflache, ber so, wie er gekommen ift, zurück kehrer, weil das Waffer einen Augenblick darauf inne halt, und ju strubeln aufhöret; es fangt aber darauf eben diese Bewegung, nach einem ordentlichen Zwischenraume wieder an. Man behauptet, das größte Wunder daben sen, das geringste Geräuft, das man machet, indem man redet, ober die Erde mit dem Juße ftoßt, errege das Masser, und veranlasse es, zu strudeln. Bernier aber versicherte sich, baß diese benden Umftande nichts veranderten, und die Begebenheit ben dem größten Stilleschweigen immer mit eben ben Limständen wieder kam x).

Rachdem er biesen Quell bewundert hatte: so gieng er in die Berge, dascibst einen gro fon Sce zu schen, wo fich das Eis im Sommer erhalt. Die Winde reißen Saufen besselben ben nieder, bringen sie wieder zusammen, und vereinigen sie von neuem, wie in einem klei-nen Wieder, bringen sie wieder zusammen, und vereinigen sie von neuem, wie in einem kleiwagrend des Sommers einen natürlichen Ueberfluß von Bluhmen sieht, die ihm ein unge-mein ca. Des Sommers einen natürlichen Ueberfluß von Bluhmen sieht, die ihm ein unge-Bon dar gieng er nach Seng Safed, oder weißer Stein, wo man mein schönes Ansehen geben. Man hat allemal bemerket, wenn sich viel leure da einfinden, und ein so startes Geräusch entsteht, daß die kuft beweget wird, daß alsdann sogleich ein starten Gewäusch einzuge ftarker Regen fällt. Bernier versichert, Scha Jehan ware ben seiner Ankunst bennahe da umgekommen, und dieses stimmet mit der Nachricht des Einsiedlers von Dire Penjal

Er\_

und fleinen Quelles, bis bas juruckgehaltene Baf. malen heraus fame, wie ben ben funftlichen Springser wit Gewalt durchkreche, oder ein in den Ca: brunnen geschieht. Ebendas. a.d. 187 . nal der Quelle veriddoffener Wind zu wiederholten Allgem, Regebescher, X Band.

2

Bernier. 1664.

Lander, die

Er wollte eine Sohle voll munderbarer Steinwuchse besuchen, die zwo Meilen " diesem Orte ift, als er die Nachricht erhielt, daß Danet Mend anfinge, sich seiner 200 fenheit wegen zu beunruhigen: er bedauerte febr, daß er nicht alle nothige Erlautermi wegen der benachbarten Berge einziehen konnte. Indeffen erfuhr er, baf die Rauffe Rachemir be bes landes, jahrlich von einem Berge zum andern geben, Die feine Bolle zu sammeln rachbart find. fie zu den Chales brauchen, und die, welche er fragte, versicherten ihn, man trafe gwil ben zu Rachemir gehörigen Bergen, febr fchones land an. Gieruhmeten eine Gegent, ihre Abgaben in leder und Wolle bezahlet, welche ber Befehlshaber jedes Jahr einford laßt, und wo die Beiber fehr schon, feusch und arbeitsam find. Man sagte ihm auch einer andern, die von Rachemir weiter entfernet ift, ihre Abgaben auch in Sauten und le giebt, und fleine fruchtbare Ebenen und angenehme Thaler voll Getraibe, 900 Hepfel, Birn, Abricofen, Melonen, und felbft Trauben, die vortrefflichen Wein geb bat. Die Ginwohner haben fich ihrer lage wegen bieweilen von dem Tribute los then wollen: man hat fie aber allezeit zu bandigen gewußt. Bernier erfuhr von eben Raufleuten, daß fich zwischen noch weiter entfernten Bergen, Die nicht mehr unter Rache ftunden, andere angenehme lander befanden, deren Ginwohner weiß und wohlgebildet wil aber nicht aus ihrem Baterlande giengen. Gin alter Mann, ber eine Perfon aus Saufe der vormaligen Ronige von Rachemir geheirathet hatte, ergablete ibm: zu ber Da Schan Guir alle Ueberbleibsel Diefes unglücklichen Stammes hatte aufluchen lat ware er aus Furcht, in besselben Bande zu fallen, mit bren Bedienten burch bie Berg! flohen, ohne ben Weg zu wissen: nachbem er in biefer Ginobe geirret, so batte er fid einer febr fcbinen Wegend befunden, wo ihn die Ginwohner auf erhaltene Nachricht feiner Unfunft febr boflich aufgenommen, und befchentet hatten: überdieses batten fie einige ihrer schönften Frauenzimmer zur Wahl gebracht, weil fie gern fein Geblute b wollen: in einer andern nicht weit bavon entlegenen Gegend hatte man ihm eben fo." Uchtung bezeugt, aber die Ginwohner hatten ihm ihre eigenen Beiber gebracht, und gel jene waren nicht flug gewesen; benn bie Tochter nahmen ja fein Geblute in Diejenigen milien mit, die sie heiratheten z).

Undere Rachrichten ließen bem Bernier feinen Zweifel übrig, daß Rachemir nicht Rachemie grangt an Ti- Tibet grangete. Man hat biefe Unmerkung fchon benm Urtifel von Tibet gebraucht, eine für die Erbbeschreibung so wichtige Unmerfung, verdienet hier als an ihrer eige Stelle weiter ausgeführet zu werden a). Ginige Jahre zuvor hatten die Spaltung der foniglichen Familie von Rleintibet einen von denen, die nach der Rrone ftrebeten, verand beimlich Gulfe ben bem Befehlshaber in Rachemir zu fuchen; berihn auf Befehl bes Jehan in Diefem Ctaate feft gefeget hatte, doch mit bem Bedinge, bem Mogol einen i chen Tribut an Ernstall, Muft, und Wolle zu bezahlen. Diefer kleine Konig konnte nicht enrbrechen, bem Aurengzeb feine Unterthanigfeit zu bezeugen, ba ber Sof zu Rache

war, und Daneck Mend, ber gern mit ihm fprechen wollte, ließ ihn eines Tages ber Bie Bernier speifen. Bernier horete ihn erzählen, daß sein land auf der Morgenseite an groß Machricht das granzete, die Breite mare drenfig bis vierzig Meilen; ein wenig Ernstall, Muff und von erhålt-

6) Man fehe den VIIten Theil diefer Cal lung, wo diese Stelle Berniers mit merkwird Erlanterungen wegen Tibets angeführet wird

<sup>2) 21.</sup> b. 94 it. vorherg. G.

<sup>#)</sup> H. b. 196 S.

ausgenominen, ware es sehr arm; es hatte keine Golbgruben, wie man vorgabe, aber in Bernier einigen Gegenden brachte es fehr gute Früchte hervor, besonders vortreffliche Melonen; der Schnee machte den Winter daselbst sehr lang und strenge; das Bolt hatte vordem Gogen angebethet, und iho die persische muhammedanische Secte angenommen. Der König von flein Tibet hatte eine so elende Begleitung, daß ihn Bernier nie wurde sur einen Monar-

Damals war es siebenzehn oder achtzehn Jahre, daß Schach Jehan unternommen Der Moget hatte, seine Eroberungen bis in Großtibet zu erfrecken, wie die aleen Konige von Kachemir unternimmt, gethan hatten. Nachdem er funfzehn Tage mit großer Beschwerung durch Verge gezogen groß Tibet zu war hatte Gie Trus erobern. war, hatte sein Heer ein Schloß eingenommen. Er hatte nur noch über diesen Fluß zu erobern. gehen, um an die Hauptstadt zu gelangen; und das ganze Konigreich war in Schrecken; da es aber schon weit ins Jahr hinein war, so fürchtete er, der Schnee mochte ihn überfallen, und antichlag for beit ins Jahr hinein war, so fürchtete er, der Schnee mochte ihn überfallen, und entschloß sich daher, gerades Weges zurück zu ziehen, nachdem er im Schlosse einige Mannschaft gelassen hatte. Diese Besatung hatte, aus Furcht vor dem Feinde oder aus Mangal gelassen hatte. Diese Besatung hatte, aus Furcht vor dem Feinde oder aus Mangel an lebensmitteln, wieder ben Weg nach Rachemir genommen; baher hatte ber Feldherr fein Borhaben nicht bewerkstelliget, den folgenden Frühling wieder dahin zu

Da ber König von groß Tibet erfuhr, daß Aurengzeb fich zu Rachemir aufhielt: fo glaubete er, biefes brobe ihm einen neuen Rrieg. desgeschenken, als Rrystallen, Schwanzen gewisser weißen Kuhe, die sehr kostbar sind c), dum Aurenge viel Must und Jachem, wolches ein sehr theurer Stein ist. Der Jachem ist ein grünlicher deb. Stein mit weißen Abern, so hart, daß man ihn nur mit Diamantpulver bearbeitet. Man machet Lassen, und andere Gefäße daraus, die man mit Goldfäden, und Edelgesteinen zieret. Des Gefandten Begleitung bestund aus vier Reutern, und zwolf großen durren magern leuten mit dren oder vier Haaren im Barte, wie Chineser, und schlechten rothen Müßen. Ihre übrige Kleidung war diesen gemäß. Manche trugen Sabel, aber die übrigen folgeten ihrem Führer unbewehrt. Diefer Minister pflog Unterhandlung mit dem Aurengzeb, und versprach ihm, sein Herr sollte eine Moschee in der Hauptstadt bauen lassen, ihm einen iden Gerrach bereichnen. jahrlichen Tribut zahlen, und funftig feine Münzen mit mogolischem Gepräge bezeichnen. Man war aber versichert, seget Bernier hinzu, nach des Aurengzeb Abreise wurde dieser Fürst mir über den Bergleich lachen, wie er ben dem Schah Jehan sonst schon gethan hatte d).

Der Gesandte hatte einen Arzt mitgebracht, der sich aus dem Königreiche Lassa und Arzt aus der dem Stamme kamp oder kama nannte, welches die Priester oder Gesetzgelehrten dieses lande Lassa. Landes, wie die Braminen in Indien sind, nur mit dem Unterschiede, daß die Braminen feinen Mote die Braminen in Indien sind, nur mit dem Unterschiede, daß die Braminen keinen Pabst haben, die von lassa aber einen erkennen, der durch die ganze Tataren als ein Garanten haben, die von lassa aber einen erkennen, der durch die ganze Tataren als ein Gott berehret wird e). Dieser Arzt hatte ein Receptenbuch, das er aber dem Bernier nicht verkaufen wollte; die Züge desselben hatten einige weitläuftige Aehnlichkeit mit unsern. Bernier bath ihn, das Uphabet davon aufzuschreiben, aber er schrieb so langsam, und seine Schrift war in Vergleichung der Schrift des Buches so schlimm, daß er keinen hohen Begriff von seiner Gelehrsamkeit erregete. Er war ber Seelenwanderung sehr ergeben, und erklarte die Lehre derfelben, mit fehr viel Fabeln f). Bernier besuchte ihn insbesondere mit einem

e) Cie find diesem Cande eigen, man zieret ber Elephanten Ohren damic. d) 21. 0. 201 G.

e) Man febe was ben großen Lama betrifft im VIIten Theile.

f) Man febe ben VIIten Theil.

1664.

Bernier. Raufmann von Rachemir, welcher die Sprache von Tibet wußte, und ihm zum Dollmett bienete. Er stellete fich, als wollte er einige Zeuge kaufen, die der Urzt zu verkaufen mitgebrad hatte, und unter biefem Bormande that er verschiedene Fragen an ibn, worauf er wenig läuterungen erhielt. Gleichwohl brachte er soviel heraus, daß bas Konigreich groß bet ein clendes Land mare, bas funf Monate lang bes Jahres mit Schnee bebeckt li und baß ber Ronig zu laffa oft mit ben Tatarn Rrieg führete, aber er konnte nicht erfahre mit was für welchen.

Allte Carava= chemir.

Roch nicht vor zwanzig Jahren, hatte man, nach ber Radomirer Zeugniffe, jahr nen von Ra- aus ihrem lande verschiedene Caravanen abgeben feben, welche über alle Diefe Berge" groß Tibet gegangen, in die Sataren gereifet, und in ungefahr bren Monaten nach Raf gelanger waren; fo befchwerliche Wege auch bier vorkommen, befonders wegen verschieb reißender Bache, über die man auf gespannten Seilen von einem Felfen gum andern, fegen mul Sie brachten Must, Gichenholz, Mhebarber, und Mamiron, eine fleine Burgel, für die Augen vortrefflich ift. Auf dem Ruckwege durch groß Thibet nahmen fie auch beswaaren, Must, Krnffall und Jachem, besonders aber viel fehr feine Wolle, the

chung diefer Dieisen-

von Schafen, theils die andere, die man Toug nennet, und die fcon erwähntermaßen berhaaren naber fommt, als Wolle. Geit Coah Jehans Unternehmung hatte ber Ronig Eibet biefen 2Beg verschloffen, und verstattete von der Seite von Rachemir nicht mehr, in Land zu kommen. Die Caravanen giengen von Patna am Ganges ab; und um feine ber zu vermeiben, ließen sie foldhe zur Linken, und begaben sich gerades Beges nach bem! Ginige Rauffeute aus bem lande Rachegar oder Rashgar, Die 1 nigreiche lassa e). Rachemir famen, weil fich Aurengzeb ba aufhielt, eine große Menge Sclaven ba gu faufen, bestätigten es bem Bernier, daß ber Weg burch groß Eibet verfebloffen fen, und Durch flein Tibet geben mußten, in Rachemir aber durch eine fleine Stadt Brutche, erften Det, bee barunter geboret, vier Meilen, von ber hauptfradt famen b). lete auf Aufuchen bes berühnnen Thevenot viel Untersuchungen an, zu entbecken, ob im Junerften Diefer Berge feine Juden befanden, wie die Mifionarien uns belehret bat baff man welche in China antrafe. Er verfichert zwar, daß alle Ginwohner von Radfo Beiden, ober Muhammedaner find, bemerket aber doch ben ihnen verschiedene Courch Judenthums i). Man fann fich vorstellen, saget er, daß die Juden im Ablaufe so vie Jahrhunderte Gogendiener geworben find, und nachgehends Muhammeds lehre angen men haben, ohne zu rechnen, daß ihrer auch eine große Menge in Perfien und Intel Er feget hingu, man finde welche in Herhiopien, beren einige fo mid waren, daß funfgebn oder fechgebn Jahre vor feiner Unium't, eines unternommen band Bergen, zu denen man febr fchwer kommen konnte, ein fleines Konigreich aufgurid

g) Man sehe den VIIten Theil. h) Die Reisebeschreibung von Rachemir nach Rashgar, und von Rashgar nach Ratan iff im VIIten Theile a. d. 409 E. geliefert worden.

i) Auf das Zeugnif eines Reifenden wie Bernier, find fie fonderbar. Die erfte ift, daß ihm benm Gingange in biefes Reich, nachdem er über ben Berg Pire Penjal gefommen war, alle Ginwohner

in ben erften Flocken, ihrem Bogengen und ! Unjeben nach, furs nach dem Merfmanle mon nicht angeben kann, und daran man dod die Bolfer unterscheibet, Juden zu fenn febieneile hatte nicht allein diese Gedanken. Gin Gefuit, er nicht nennet, und viele Europäer hattell, Bolfe von Cochenia Demerfet er; daß unter gent Bolte von Rachemir, ob es gleich Muhammerand

Er hatte diese Nachricht von zween Gesandten des Königes von Aethiopien, die er am Hofe Bernier. des Mogols vor kurzem gesehen hatte k).

Diese Gesandtschaft, die ihm noch andere Nachrichten mittheilte, scheint zu verdienen, man nach seiner Unleitung, ihre Beranlassung erzählet 1). Der König von Aethio- Gesandraging der Inleitung, ihre Beranlassung erzählet 1). pien erhielt Nachricht von der Staatsveranderung, die den Aurengzeb auf den Thron gespien an des sest hatte, und faßte den Entschluß, seine Größe und Pracht in Indostan durch eine an- Mogols Hof. sehnliche Gesandtschaft bekannt zu machen. Er wählete zwo Personen, die er zu seinen Absichten für geschickt hielt. Der erfte war ein Muhammedaner, welchen Bernier zu Mocka gesehen hatte, als er aus Regopten durch das rothe Meer gekommen war, und der sich das selbst von wegen des Königes befand, viel Sclaven zu verkausen, für den Preis er indianische Waaren nehmen sollte. in Aleppo gebohren und verheirathet, und unter dem Namen Murat bekannt war. Bernier hatte ihn auch ju Mocka gekannt, wo sie in einem Hause gewohnet hatten, und war durch desselben Rath bewogen worden, die Reise nach Aethiopien fahren zu lassen. gab sich jährlich in diese Stadt, das Geschenk dahin zu bringen, welches der Konig den Directoren der englischen und hollandischen Gesellschaften schiefte, und deren Gegenge-

Der athiopische Hof glaubete, nichts ben den Kosten ber Gesandtschaft zu sparen, wenn man ben Gefandten zwen und drenftig kleine Sclaven von benden Geschlechten gabe, die sie zu gen und BeMocka zu Bestreitung biefen Dernftig kleine Sclaven von benden Geschlechten gabe, die sie zu schenke. Mocka zu Bestreitung vieser Rosten verkausen sollten m). Man gab ihnen auch fünf und schenke. zwanzig auserlesene Sclaven, welche den vornehmsten Theil des Geschenkes ausmachten, das man dem großen Mogol bestimmte, und unter diese Zahl that man auch neun oder zehn sehr junge, Verschnittene baraus zu machen, ein Geschenf, nach Berniers Unmerkung, welches eines Königes sehr würdig war, besonders eines christlichen Königes, der es einem Muhammedaner schiefte. Seine Gesandte empfingen noch für den großen Mogol funfzehn Pferde, baraus die Indianer eben soviel machen, als aus den arabischen, und eine Art eines kleinen Maulesels, dessen Jaut Bernier bewunderte. Rein Tieger, saget er, ift schoner gezeichnet, und die gestreiften seidenen Zeuge, die Machas, haben nicht soviel Mannigkaltigkeit, Ordnung, und gute Berhältniß. Man fügete zween Elephantenzähne von jo erstaunlicher Große hinzu, daß der stärkste Mann einen nicht ohne viel Mühe erheben konnte, nebst einem erstaunlichen Ochsenhorne, das mit Ziberh erfüllet war. Bernier fand die Deffnung zu Debly über einen halben Fuß weit.

Mit diesen Reichthumern giengen die Gefandten von Gonder, der Hauptstadt Aethio- Reise der Gepiens in der kan- hast Dumbia, ab, und begaben sich nach einem zweenmonatlichen Zuge sandten. durch sehr land haft Dumbia, ab, und begaven jun mag einem porten, Mocka gegen über. Rancht elende lander, nach Belloul, einem verlassenen Hafen, Mocka gegen über.

Berschiedene Beforgnisse hatten sie verhindert, den ordentlichen Weg der Caravanen zu neh=

find, der Name Monsa, Moss, sehr im Gebrauche ist. 3. Die Kachemirer geben vor, Salo: ing fen in ihr Land gekommen, und habe den Berg Baramoulay geoffnet, dem Wasser Durchlauf zu Berfichaffen. 4. Sie fagen, Mosts sen zu Kachemir Seftorben, und zeigen fein Gras eine Mejle von ber Stadt. 5. Sie verfichern, das fehr alte Gebande, das man aus der Stadt auf einem hohen

Berge fieht, fen vom Ronige Salomon erbauet, beffen Damen es führet, a. d. 215 u. f. G:

k) 21. 0. 218 5.

1) Memoires de Bernier Tom. II. a. d. 39 und folgenden G.

m) Der Berfaffer tragt feine Ergablung in ner ironischen Schreibart vor, die dem athiopischen Sofe nicht zur Chre gereichet.

Bernier. men, ben man in vierzig Tagen leicht zuruckleget, bis man nach Arfifta kommt; von bara man nach bem Eylande Maffouva. Bahrend ihres Aufenthaltes zu Belloul, wo fie Geleg helt erwarteten, über bas rothe Meer ju geben, ftarben ihnen einige Sclaven. Ben ber Ihr Unglud. funft zu Mocka ermangelten sie nicht, diejenigen zu verkaufen, von denen sie die Rosten ftreiten follten, aber zum Unglücke waren bie Sclaven biefes Jahr wohlfeil. indeffen einen Theil von ihrem Preise, und giengen in ein indisches Schiff, sich nach rata zu begeben. Sie schifften glücklich genug, und waren nur fünf und zwanzig Sagt bem Meere: aber fie verlohren verschiedene Pferde und einige Sclaven vom Beschente, 16 bem fostbaren Maulthiere, von dem sie bie Saut retteten. Ben ber Untunft im Bol fanden fie Surata von dem berüchtigten Cevagi beangftiget, ihr haus ward mit der übri-Stadt geplundert, und fie fonnten nichts retten, als einige frante Sclaven, ihre Cred briefe, ihre athiopischen Rleider, die ihnen fein Mensch misgonnete, die Maulthier nach welcher ber Sieger wenig fragete, und bas Ochsenhorn, bas schon von Ziebeth Sie vergrößerten ihren Berluft fehr, aber bie Indianer, Die von Ratur Gpil find, und fie hatten ohne Lebensmittel, Gelb und Bechfelbriefe anlangen feben, bebam ten, fie waren ben ihrem Zufalle febr glucklich, und follten fich über die Plunderung Gurata freuen, welche ihnen bie Dube erfparete, ihr clendes Wofchenk nach Dehligu aen, und ihnen einen Borwand gabe, eines andern Großmuth anzufleben. unterhielt fie ber Befehlshaber zu Gurata eine Zeitlang, und verfah fie mit Welbe und & ren, ihre Reife fortzufegen. Ubrican, der Oberfte des hollandifchen Raufmannshaufes, ihnen ein Empfehlungsschreiben an Bernier, welches ihm Murat überlieferte, ohne guit Wie ihnen fen , daß es fein alter Befannter von Mocka mare. Gie erfannten einander , umarm

ben den Mo- einander, und Bernier versprach, ihnen ben Hofe zu dienen. Aber dieses war etwas ich golen begegnet res, ba ihnen von ihrem Geschenke nichts als die Maulthierhaut und bas Ochsenhorn ih geblieben; und ba man fie auf den Gaffen ohne Palety und ohne Pferde, nur mit fieben acht Sclaven fah, die nackend giengen, oder ftatt aller Rleidung eine clende Binde half Die zwischen den Beinen zusammen gebunden war, und einen Lappen auf ber linken Ichsel trus ber unter der Rechten wie ein Sommermantel durchgezogen war, so hielt man fie mu elende Rluchtlinge, die man mit feinem Blicke beehrte. Indeffen ftellte Bernier Die Groffe res herrn dem Danek Mend, Minister der auswärtigen Geschäffte, so oft vor, daß if Derfelbe eine Audienz benm Aurengzeb verschaffte. Man gab ihnen nach Gewohnheit Wefte von Brocad, mit einer geftieften feidenen Binde, und ben Turban. für ihren Unterhalt, und der Raifer fertigte fie bald mit mehr Ehrenbezeugungen ab, als fic f

21) Weste von Brecard.

Dauerte ich boch meine ihm geleifteten Die um drever Urfachen willen. Er hatte mir für fun gig Rupien seinen Gohn zu laffen verfprochen fehr wohl gebildet, von einer feinen febwarzend be war, und der Acthiopier geguetschte Mase große Lefgen nicht hatte. Er hielt fein Mort ma und wollte ihn unter drep hundert Rupien !! laffen. Sch hatte immer noch Luft, ibn für bil Preis wegen der Celtsamfeit zu nehmen, daß 300 ein Bater fem Rind verkauft hatte. entdecte ich, daß Meurat und fein Gefelle den De

o) Sie legten foldes aud, wie Bernier melbet, an feinen Cattungengen an gu Bemden für ihren Ronig und ihre Koniginn, an Allachas und feidenen Beugen mit goldenen und filbernen Streifen, Sommerweften und Beinfleidern fur ben Ronig, an englischen grunen und rothen Scharlach zu arabis fchen Weften, und an andere grobere Beuge fur das Franenzimmer feines Gerails, und die Rinder, die er von ihnen hatte. Mit aller Freundschaft, bie ich für ben Murat hatte, faget ber Berfaffer, be-

erwartet hatten, woben er ihnen für sie felbst ein Geschenk von sechstausend Rupien gab. Bernier. Für ihren Herrn gab er ihnen eine sehr reiche Serpah n), zween große silberne vergelbete Becher, zwo silberne Pauten, einen Dolch mit Rubinen besetzet, und ungefähr zwanzigtausend Franken Werth an Rupien von Gold und Silber, um dem Könige von Acthiopien Mingen sehen zu laffen, ba er selbst feine in seinen Staaten hat. nicht, daß diese Summe nicht aus Judostan kommen, sondern zu Erkaufung indianischer Baaren gebrauchet wurde o).

Die Zeit über, da sie sich zu Dehly aufhielten, ließ sie Danek Mend, der allezeit Bas sie dem lehrbegierig war, oft in Berniers Gegenwart zu sich kommen, und befragte sich von dem Bernier für Erläuterun-Zustande ihres kandes. Sie rebeten von der Quelle des Nils, den sie Albbabile nennen, gen wegen des als von einer Sache, berentwegen die Aethiopier keinen Zweisel haben p). Murat selbst Ursprunges und ein Mogol, der mit ihm von Gonder gekommen war, waren in der Gegend gewesen, des Mils gewo dieser Fluß entspringe. Sie stimmten darinn überein, daß er im Lande der Ugans mit ben. 3wo Quellen, die strudelnd herausdringen, und nahe benfammen sind, hervortritt. Sie ma= then einen fleinen See von drepßig ober vierzig Schriften. Wenn er aus diesem See herausges laufen ist, so ist er schon ein mittelmäßiger Fluß, und es fallen innner mehr und mehr Gewässer in ihn; so fahrt er sort zu fließen, und wendet sich so sehr, daß er so zu reden eine große Insel macht, fällt nachgebends von verschiedenen steilen Felsen herunter, worauf er in einen großen See geht, wo man fruchtbare Inseln, viel Krocodille und Meerkalber sieht, die keinen Ausgang für ihren Linflath, als die Rehle, haben 9). Diese See ist im Lande Dumbia, dren kleine Tagereisen von Gonder, und vier oder fünfe von den Quellen des Mils, welcher aus der See mit Wasser von Flussen und Bachen sehr bereichert herausgeht. Dies ses Wasser könnnt besonders in der Regenzeit in der See, und die Regenzeit fangt ordent= lich wie in Indien, gegen das Ende des Heumonats an, welches sehr viel Aufmerksamkeit verdiener, weil man darinnen die überzeugende Erklärung des Austretens dieses Flusses sindet. Der Fluß geht aledenn durch Sannar, die Hauptstadt des Königreiches der Funges

ober Bakberis, die dem Könige von Aethiopien zinsbar find, und senket sich endlich in die Chenen von Mest oder Megypten r). Um ungefähr von dem wahren Orte der Quelle des Mils zu urtheilen, fragte sie Ber- Falsche Lage tier, nach welcher Weltgegend das land Dumbia zuläge, von Babelmandel gerechnet s). des Urspruns Sie antworteten, man gienge sicherlich allezeit nach Abend. Der muhammedanische Abge- ges des Nils. sandte welcher die Weltgegenden besser kennen mußte, als Murat, weil ihn seine Religion

verband, sich benn Bethen allemal nach Mecca zu wenden, versicherte besonders, man dürfte

golen versprochen hatte, ihren König dahin ju bringen, daß er verstattete, in Acthiopien eine alte No: ichee wieder aufzubauen, Die feit der Portugiefen Reiten zerftoret war, und dieserwegen hatten sie zwen tau'end Mupien von Aurengzeb erhalten. Enblich tefight ich, daß fie wegen ihres Königes einen Rotan, und acht andere von den berühmtesten Bu-Gern unter den Muhammedanern gefordert hatten. Dieses schien mir für einen christlichen Konig, und bessen Gefandten sehr niedertrachtig. Es bestätigte mir, was ich schenerfahren hatte, daß das athio:

vische Christenthum dem muhammedanischen Abers glauben fich fehr nabert, besonders, feit dem die Portugiesen mit dem Patriarchen, den sie von Goa gebracht hatten, und der ein Jefuit war, find ge= todtet oder verjaget worden. Ebendas. a. d. 54 und vorherg: G.

1) 21. 0. 55 0.

9) 21. 0. 57 G. Gine mertwirdige Gache, faget der Berfaffer, wenn fie wahr ift.

2) 21. d. 58 und vorherg. G. s) Bernier IV Th. a. d. 270 G.

Bernier. burfte nicht baran zweifeln. Dieses ift bewundernswerth; benn nach ihrer Machricht mit Die Quelle des Mils weit dieffeits der Linie senn, da alle unsere Karten mit dem Pro maus sie weit jenseits segen t). Er fragte sie, ob es viel in lethiopien reanete, und bie Regen da ihre gesetzte Zeit hatten, wie in Indien. Gie meldeten ihm . auf ber Rif bes rothen Meeres regnete es fast wie von Suaken, Artiko und dem Enlande Masouva bis Babelmandel fo wenig, als ju Mocka, auf der andern Seite im alucklichen Urabie aber tief im Lande, in den Landschaften der Mgans, Dumbia, und den benachbarten, 1 le in den benden warmsten Sommermonaten, da es auch in Indien regnete, viel Ref Dief war nach seiner Rechnung die wahre Zeit des Wachsthums des Nils in Meaupte Sie seketen auch bingu, es mare ihnen fehr wohl bekannt, daß die athiopischen Regen Mil vergrößerten, Megypten überschwemmten, und bas Erdreich mit bem Schlamme, " fie babin führen, befruchtete: Die Konige von Methiopien grundeten darauf Unfprüche mes eines Tributs von legopten; und als sich die Muhammedaner Dieses landes bemacht! hatten, hatten die Methiopier den Mil in den grabischen Meerbusen leiten wollen, Megnit zu verderben und unfruchtbar zu machen: aber sie hatten bieses Unternehmen seiner Schieb riakeit wegen unterlassen mussen u). Das Ende Dieser Erzählung meldet uns weder? Beit, noch die Umftande der Rucktehr des Aurengzeb. Man muß fich alfo vorstellen, D Bernier nach ber Reise nach Radjemir glucklich wieder in Debly angelanget ift, and Beobachtungen bafelbst anzufrellen, Die er uns in verschiedenen Theilen seiner Rachrich binterlassen hat, die aber meistens mehr zur Geschichte von Indostan, als zur Geschichte Reisen gehören x).

# Das XXV Capitel.

the tenth of the the tenth of t

# Reisen des Taverniers im Indostanischen.

# Linleitung.

Binleitung.

er Rame bieses berühmten Reisenden ist zwar schon in den vorigen Theilen b Werkes, ofter als einmal zum Borscheine gekommen, und hat zuweilen ein! fics lob, zuweilen ein ftrenges Urtheil empfangen. Doch vorifit fell er noch mal mit aller ihm gebührenden Achtung aufgeführet werden; indem wir gesonnen find, dem gegenwärtigen Orte alles zusammen zu fassen, was dem Leser sowohl von seiner Parl als von seinem Werke einen richtigen Begriff benbringen kann.

- z) Ebendafelbft.
- #) Chendaf. n. d. 272 G.
- 2) Man hat das, was ben Mil betrifft, nur hierher gesetzt, um zu zeigen, wie viel Mabe fich Bernier in feinen Untersuchungen gegeben; fonft ware hier nicht der Ort dazu. Auferdem weis man, und es wird anderswo erwähnet werden, daß ber Urfprung diefes Aluffes den Europhern feit

1618 durch die Unterfüchungen des Jefuiten, D. Die befannt geworden ift.

y) Ausgabe von 1681. zu Paris ben Class 4 Bande in 4to. Es ift die zwente. Cie mil von dem Berfaffer wieder überfehen und verbei ber damals in seiner Bareney Aubonne wehn Einige Genfer haben mich versichert, als er die male zu Verfailles gewesen, so habe ihn gibe der XIVte gefraget, warum er sich außerhalb gel

Bon feinen jungern Jahren giebt er felbst ober vielmehr ein anderer Schriftfteller seiner Einleitung Zeiten, bessen Feber er entlehnet hatte, die Nachricht, es hatten ihn allerlen fleine Neisen Und Abentheuer von geringer Wichtigkeit gleichsam stufenweise zu der Rolle eines großen Reisenden, die er nachgehends bennahe vierzig Jahre lang spielete, vorbereitet. "Ist die "Auferziehung die zwente Natur, saget er: so brachte Tavernier die Lust zu reisen sehon mit "auf die Welt. Die täglichen Unterredungen gelehrter Manner mit feinem Bater von al-"lerlen die Erdbeschreibung betreffenden Materien, als welche selbiger ungemein gut ver-"ftund, pflanzeten ihm gleich in ber ersten Jugend die Begierde ein, die Lander, welche man sihm auf der Karte zeigete, mit Augen anzusehen. "mals mide. In seinem zwen und zwanzigsten Jahre, hatte er bereits die schönsten lan-Dieser Besichtigung wurde er nie-"ber von ganz Europa durchstrichen, und die in unserm Welttheile am meisten üblichen "Sprachen, größtentheils erlernet.,

Berfunft .

Johann Baptist Tavernier wurde im Jahre 1605 zu Paris gebohren, woselbst sein Bater, der von Untwerpen dahin gezogen war, mit landfarten handelte. Weil nun die Stand und Liebhaber, wenn sie etwas kauften, sich zuweilen in ein Gespräch von fremden Ländern ein- Gemuthsbeließen: so wurde des jungen Taverniers natürlicher Tried zum Reisen, durch diese Ge-schaffenheit spräche nicht nicht wirden des Taverniers natürlicher Tried zum Reisen, durch diese Ge-Taverniers spräche nicht weniger angeseuert, als durch die große Menge landkarten, die er beständig des Savernier. bor bem Gesichte hatte. besagtem Triebe zu folgen, und sein Benspiel lehret, daß man es durch Fleiß und Ei-Er machte auch schon in den jungsten Jahren den Unfang, fer, auch ben einem schlechten Bermögen weir bringen konne. Er gewann auf seinen mor-genlandischen Reise genlandischen Reisen, mit dem Juwelenhandel bermaßen viel, daß er nach seiner Rück-tunfe von ludmig ben Dinvelenhandel bermaßen viel, daß er nach seiner Rückkunft von ludwig dem Bierzehnten nicht nur den Adelstand erhielt, sondern auch im Jahre Doch noch all Bernifchen liegende Herrschaft Aubonne y) an sich kaufte. Doch nachgehends gerieth er durch Untreue eines jungen Betters, dem er eine kadung für swehmal hundert zwen und zwanzig tausend Livres anvertrauete, und mit selbiger im Morgenlande über eine Million zu gewinnen verhoffte, in großen Berfall, und mußte, entweder um seine Glank: Gläubiger zu befriedigen, oder um Geld zu einer neuen Unternehmung aufzubringen, befagtes Out an den Herrn von Ouesne, altesten Sohn unseres berühmten Sechelden, verkaufen. Hierauf wagte er eine neue Reife, in Hoffnung, den erlittenen Verlust wieder zu ersegen, starb aber im Heumonate des 1689sten Jahres zu Moscau, in einem Alter von 84 Jahren z).

Er hatte Die vierzig Jahre über, in welchen er feche Reisennach Turken, Persien und Indien verrichtete, eine große Menge Nachrichten gesammelt: allein ben diesem langwieris gen Umgange mit Auslandern war ihm seine eigene Muttersprache dermaßen fremd geworden, baß er seine Reisebeschreibung nicht einmal selbst aufseigen konnte a) Was die Begeben= beiten

nen Staaten niebergelassen hatte. Savernier ant: wortete ihm, er liebete die Freyheit; worauf ihm Endwig der XIVte so gleich den Rincken zugewandt. 2) Es betrient sich denmach der Verfasser des Mercure historique, wenn er im Hernung des lesosten Johres meldet, Tavernier sey zur Zeit feines Todes neun und achtzia Jahre alt gewesen. a) Die erfte Ausgabe erfchien im 1579sten Jahre zu Paris in zween Quarthanden, und wurde Allgem, Regebeschr, XI Band.

fogleich in Solland in Duodez nachgedrucket. Gin gleiches wiederfuhr auch der Auflage von 1681, die wir gegenwartig gebrauchen, noch eben in felbigem Jahre. Der dritte Theil fam nach den beuden erften besonders heraus. In diesem lettern Theile geht er hauptfadlich über diejenigen los, welche die Geichäffte der hollandischen Sandlungs. gesellschaft verwalten. Unterbessen bringen wir bier eine Stelle ben, aus der fo betittelten Defenfe

Binleitung.

heiten betrifft, die er auf anderer leute Treue und Glauben erzählet b): fo fann man mit 23al ten zugeben, daß sie mit vielen Erdichtungen vermischt find, die man ihm als einem leichtall bigen Manne aufgebunden hatte: allein da ihn übrigens niemand eines Mangels an Ilichkeit oder an gesundem Berftande beschuldiget, so wird sein Zeugniff von folchen Ding Die er mit eigenen Augen gesehen hatte, burch die Rlagen berjenigen, benen gewisse Erf lungen c) ziemlich verdrießlich fallen, feinesweges vernichtiget, absonderlich da bereitel wahnter maßen, die Berichte ber allerberühmteften Reifenden, mit den feinigen, in fo ne fie einerlen Sache betreffen, allemal übereinstimmen d). In ber That ift bie let glaubigfeit, die man ihm vorwirft, vielmehr ein Merkmaal eines aufrichtigen ehrlichen Go thes, bas niemanden einigen Betrug zutrauet, weil es felbst bergleichen niemals begeht. Diefer Gedanke richtig, fo darf man bem Tavernier in allem, was er felbst aefeben obet boret hat, um fo viel vollkommener trauen, gleichwie man hingegen besto weniger auf basjenige, was er vom Sorenfagen bat, machen barf, und die gange Befchwerlich besteht nur barinnen, daß man benderlen Begebenheiten genau von einander unterscheb Rurg, wenn Tavernier ein Betrüger ift; warum hat man benn nicht, gleichwie 25 faget, "an statt seine Person auf das heftigste zu verunglimpsen, feine Berichte burch "fere Nachrichten widerleget, und die mabre Beschaffenheit der Sache an das Tagelicht 22 brati

de Samuel Chapusean, gegen den Berfaffer der berudtigten Schrift: L'Efprit de Mr. Arnauld genannt, weldje jenen bafur, bag er dem Caver= nier feine Feder gelehnet hatte, heftig berunter machte. Denn fie enthalt einige gu biefer Date= rie dienliche Erlauterungen. Chapuseau faget als fo: " Weil Berr Cavernier nach feiner im , 1668ften Jahre erfolgten Seinfunft ein ichones "Bermogen befaß: fo fel ihm ein, er wollte die , herrschaft Mubonne taufen. In dieser Absicht , fam er nach Genf, und wohnete eine Zeitlang , in meinem Saufe. Unfere alte Freundschaft murde ben diefer Gelegenheit erneuert, wiewohl . unter einer febr beichwerlichen Bebingung , ich , follte namlich fein Chaos in Ordnung bringen, 2) als welchen Namen die durch einander gewor= , fenen Auffage von feinen feche Reifen, darunter , aud einige, von einem feit langer Zeit ju Japa: "ban lebenden Capuciner, Pater Raphael, er-"haltene Radrichten waren, eurem Musbrucke "gemäß, mit allem Rechte und in ber That ver-Ich hielt ihn ungefahr zwen 3abre, 3 mit dem Berfprechen, ibm meine Feder gu leihen, , auf: allein endlich verlohr er die Geduld; und , als ich einstens meiner Geschaffte wegen nach " Paris fam, fo nothigte er mich endlich durch bobe 2, Sand dazu, indem ich aus mehr als einer Urfasiche bochft ungern baran gieng, gleichwie mir , viele gute Freunde bas Zeugniß geben fonnen. " Er ftectte fich namlich finter den erften Parles

" mentsprafidenten von Lamoianon, welchet " Sadje dem Konige vortrug, und mich nach " bende bedeutete : Seine Majeftat verlangten " Reifen des Taverniers im Drucke gu feben? , weil diefer Mann fonft niemanden wiffe "ihm diefe Arbeit nach feinem Ginne zu verf ,, gen , vermoge : fo mußte ich ibn nicht langer " geblich aufhalten. Cowold Lamoignon " deffen Sohn, der Berr von Baville, boreten "ungemein gern ju, wenn er etwas von fe , Reisen erzählete; bierzu fam noch diefer Umft ,, daß der Prafident ein großer Liebhaber von D "jen war; und Cavernier, nach feinem cia " Geftandniffe gegen mich, ihm eine gute 200 " verehret hatte, folglich er es für feine Schul ", feit achtete, ibm wieder zu dienen. Benn " wußten, mein Berr, was fur Berdruß, "darf wohl sagen Quaal, ich bas gabr if " da diese verwünschte Arbeit bauerte, von " polternden Befen des Mannes, und von det " geschmackten Ginfallen der Frau, auszufteben "te: fo wirden fie mir eine Sache, die ich "blogem Zwange, mit außerftem Widerwillen , noch dazu ohne den geringften Rufen, unter , men mußte, furwahr nicht übel nehmen. , diefes muß ich Ihnen noch folgendes vorfel , machen; als es auf das Capitel von der Soll "ber ihrer Hufführung in Alfien fam , und er " Huffaß, so wie er mir denselbigen in fauber 2, schem Frangosisch vorgesagt hatte, indem er

"bracht? Das Allerseitsamste ben ber ganzen Sache ist dieses, fabrt befagter Gelehrter Einleitung nfort, daß sein Hauptwidersacher mit wenig Worten bennahe eben so viel Boses von ben » Hollandern gesaget hat, als er selbst, e).

## Der I Abschnitt.

#### Erste Reisen des Taverniers.

S'ine erste Ausstucht nahm er nach England, wo damals Konig Jakob der Erste regie- Tavernier. rete, und sich einen König von Großbrittanien nennen ließ, damit er sowohl die Englander, als die Schottlander, vermittelst eines ihnen benden gemeinschaftlichen Titels, vermitzen wird. Schottlander, vermittelst eines ihnen benden gemeinschaftlichen Titels, vergnügen möchte. Aus England segelte er nach Flandern; hier befah er seines Baters Geburtsstadt, Antwerpen, und reisete hernach in die vereinigten Niederlande, woselbst seine tust zu reisen nichten wolche aus alzu reisen nicht wenig angefeuert wurde, als er die große Menge Auslander, welche aus alsen Theilen der Welt nach Amsterdam kommen, erblickte.

Nachdem er die siebenzehn Provinzen besehen hatte: so nahm er seinen Weg nach Deutschland, und gieng über Frankfurt und Augspurg nach Rurnberg. Alls nun eben damals vie-le Bolken nach Mer Frankfurt und Augspurg nach Murnberg. fo frieate er Lust, das le Bolter nach Bohmen zogen, und Prag in Besits nehmen wollten: so kriegte er Luft, das Solda-Solda: 98 2

" Rachrichten des Capuciners ausgenommen, sonft , nichts gefchriebenes batte, fondern alles aus fet-, nem Gedadytniffe nahm, feinen guten Freunden ", Beigte: fo riethen fie es ihm alle mit einander, ver mochte diefe Cante unberühret laffen. 3d s felbft that ein gleiches; indem aber teine Borftel-"lung das geringste verfangen wollte: so sagte ich sendlich rund heraus, er mochte fich zu diefer 20: "beit um jemand anders umfeben. Wie ware es nie ite möglich, daß ich meine Gesinnung ohne alole Ursache und auf eine niederträchtige Weise vern andern könnte, nachdem ich der hollandischen Mantion vor etwa zwanzig Jahren in dem erften Theiole meines jehtlebenden Europa, aus schuldiger Dankbarkeit ein so großes und billiges Lob bengeselget hatte? Beil ich mich also nicht dazu vermit einige Eage mit einander zerfielen, ja bennahe niemals wieober gute Freunde geworden waren: so nahm Dt. », Cavernier seine Zuflucht zu des Prasidenten La-"moignon Secretar, dem Herrn de la Cha-", belie. Dieser lehnete ihm feine Feber, und ver-"fertigte den dritten Theil der tavernierischen Reis "febeschreibung, in welchem die Geschichte von "Japon steht, als ich gar nicht mehr zu Paris, sfondern fcon wieder in Genf war. Diefe mei-3. ne Abwesenheit, und daß ich mit meinem ganzen "Saufe zu der Zeit, als der britte Cheil geschries sben und gedruckt wurde, mich ju Genf, feinesweges s, aber zu Paris befand, kann ich, wenn es nothig

"fenn follte, febr teicht beweifen. G. Defenfe de "Chapuzeau, a. d. 7 und folg. S. Was man aus der angeführten Stelle folgern fann, ift die= fes: daß Chapuzeau mit dem dritten Theile bes Taverniers nichts zu thun hatte; unterdeffen ob er ihm gleich Unvorsichtigkeit oder Rachgier Schuld giebt, so wirft er ihm doch nirgend vor, daß er mit Unwahrheit umgehe.

- b) Bum Benfvicle in feiner Dachricht von Ton= quin. Man sehe die Reise des Barons im Xten Theile Dieses Werkes.
- c) Dem Unsehen nach, bat bas Mistranen gegen den Cavernier wirflich feinen andern Grund, als die Rlagen einiger Gelehrten, als gum Bepe spiele des Jurieu und einiger andern.
- d) Wer den Tavernier des Ausschreibens beschuldiget, der thut ihm ben weitem feinen Schaben, sondern vertheidiget ihn vielmehr gegen bie Beschuldigung, als ob er mit Unwahrheit umgehe. Man beruft sid absonderlich auf Byde, wel: cher ihm vorwirft, er habe aus einer 1671 gedruck: ten morgenlandischen Reisebeschreibung des Capuciners Daters Gabriel von Chinon, welcher dreus Big Rabre in Perfien gelebet batte, eine fehr lane ge Stelle ausgeschrieben. Unterdeffen aber wird doch niemand vorgeben, diese Stelle mare erft durch des Caverniers Abschreiben fabelhaft geworden. Hyde de relig. veter. Perfar: a. d. 335 und fola. S.

e) Dictionaire critique T. IV. a. d. 325 S.

Tavernier.

Soldatenleben zu versuchen. Ohnweit Murnberg traf er einen Reuteroberften, Mame Zans Brenner, an, einen Sohn bes Grafen Philipp Brenner, und Statthalter ju B Diefer nahm ihn mit nach Bohmen. Zavernier überläßt aber ber Geschichte bie Erf lung biefes Rrieges, und melbet nur, er fen nach einigen Jahren mit eben biefem Dberf nach Wien gereifet, und von ihm, feinem Obeime, bem Statthalter von Raab, weld" ben Titel eines Unterfoniges führete, vorgestellet worden. Dieser Statthalter ober Uni fonig nun, machte ihn zu feinem Edelknaben. In Deutschland kann man bis ins funf zwanzigste Jahr Ebelknabe bleiben, und bekommt fodann eine Sahne ober Stanbarte. ber junge Lavernier fünftehalb Jahre an bes Unterfoniges Sofe gewesen war : so fam ber !! zog von Mantua in die Hauptstadt des deutschen Reiches, und wollte die Ungelegenhell feines Baters zur Richtigkeit bringen: allein feine Staatsflugheit konnte ben gewunfd! Ausgang derfelbigen nicht zuwege bringen, und der französische Abgefandte 217. de Sabri konnte mit benen Borftellungen, bic er zu seinem Bortheile machen mußte, eben so wenig all richten. Unterbessen erwählte sich ber Unterkonig zu seiner zweyten Gemablinn eine Sch ster des Grafen von Arco und oberften Staatsraths des Herzoges von Mantua, well mit seines herrn Sohne nach Wien gekommen war. Beil nun der Graf nicht umbin tom feinen Schwager zu befuchen, fo hatte Tavernier mahrend beffen Aufenthaltes ju Raab, Aufwartung ben ihm. 211s der Graf von Urco abreisen wollte: so bath er sich den Zaw nier, für die Zeit, die er in Wien bleiben mußte, von dem Unterfonige gu feiner De nung aus, weil er niemanden um feine Person habe, der deutsch verstehe. Diese Bitte mu ihm verwilliget. Zavernier folgete bem Grafen an den faiferlichen Sof. Er hatte bas Off daß ihm der Pring gewogen wurde, und ihm feinen Schuß zu Mantua versprach. brauchte es nicht, ihm luft zu einer Reise nach Balfchland zu machen.

f) Er leget sich selbst folgendes Zeugniß ben:
"Bir nöthigten, saget er, die Kaiserlichen, daß sie
"die Belagerung aussehem mußten, und es geschah
"solches am Weihnachtsabend. Dier muß ich
"erwähnen, daß einstens unser actzehn ausgeschi"chet wurden, um die Tiese und Breite eines ge"wissen Grabens auszufundschaften, den der Keind
"nach durchstochenem Damme, zu Vertheidigung

<sup>,,</sup> einer uns abgenommenen Schanze, gemachet hat, te. Weil nun acht Reuter von unferer Companie mit dazu genommen wurden: so erlaubt ber Prinz endlich, daß ich einer von den achte beinen durfte, wiewohl er sehr ungern daran kann, und mir aus besonderer Enade ingeheim sall, er sahe zum Voraus, wir würden ein karle beiner ausstehen mussen. Es kamen auch unt

weil sie an lage, Große, Pracht, Handlung und ungemeinem Zulaufe ber Fremden, eine Tavernier. große Uhnlichkeit mit Umsterdam hatte, trug sie zu Bergrößerung seiner Reisebegierde, nicht wenig ben.

Bon Benedig gieng er mit bem herrn von Cabran nach Mantua. Der Pring bezeugete einiges Bergnügen, ihn wieder ju sehen, und gab ihm die Wahl, ob er lieber eine Fahne, ober eine Stelle unter der Ordonnanzcompagnie des alten Herzoges haben wollte? Tavertiler wählete das lektere, weil er lieber unter dem Grafen von Guiche, damaligem Rittmeister dieser Compagnie, und nachmaligem Marschalle von Grammont, als unter einem andern Befehlshaber, dienen wollte. Zwar schickte sich ein langes Verweilen in Mantua nicht zu Geschlechaber, dienen wollte. nicht wohl zu seiner Begierde nach Reisen. Alls aber die Raiserlichen vor die Stadt rücketen: so hatte er sich vor seinem Abschiede gern hervergethan, und das Gluck schaffte ihm Gelegen-Einige Zeit bernach gab ihm ber Pring nicht nur feinen Abschied, weil er ihm folden auf jedesmaliges Begehren zu ertheilen versprochen hatte, sondern auch einen auten Roife und gedesmaliges Begehren zu ertheilen versprochen hatte, sondern auch Rom, und guten Reisepaß nach Benedig. Bon da gieng er nach Loretto, von Loretto nach Rom, und von Rom und Benedig. Bon da gieng er nach Loretto, von Loretto nach Romen. Vifg. Lie von Rom nach Reapel, aus welchem Orte er wiederum über Rom nach Florenz, Pisa, Lis vorna und Meapel, aus welchem Orte er wiederum über Rom nach Florenz, Pisa, Lis vorno und Wien reisete. Bernach schiffte er sich nach Marfeille ein, und gieng gerades Weges nach Paris: doch hier blieb er nicht lange. Die kuft, Polen zu besehen, trieb ihn burch die Poutschland Greunt ven durch die Schweiz, wo er die vornehmsten Orte besah, nach Deutschland. Rhein herab nach Brenfach und Strafburg, wendete sich hernach in Schwaben, und kamt über Ulm und Ir. Bernach und Strafburg, wendete sich hernach in Schwaben, und kamt über Ulm und Ir. über Ulm und Augspurg nach München. In dieser Hauptstadt des Herzogthums Bayern sah er den prächtigen I purg nach München. In dieser Hauptstadt des Herzogthums Bayern sah er ben prachtigen Pallast, zu bessen Erbauung Wilhelm ber Fünfte ben Anfang gemachet, und ben sein Sahn Den gemachet, zur Bollden sein Sohn Maximilian mitten im Kriege, der ganz Deutschland verheerete, zur Voll-kommenheit Colon Maximilian mitten im Kriege, der ganz Deutschland verheerete, zur Vollkommenheit gebracht hatte. Bon da gieng er zum zwentenmale nach Nürnberg und Prag, sodann aus Baracht hatte. sodann aus Bohmen nach Schlesten, seste ben Breslau über die Oder, und begab sich nach Cracau, einer der größten Städte in ganz Europa, oder vielmehr einem Inbegriffe dreper Städte Städte, und ehemaligen Siße der polnischen Könige. Hernach nahm er seinen Weg auf Barschau, an der linken Seite der Beichsel, und bewunderte in besagter Stadt den Hof des Königes Sigismund. Von Warschau kehrete er nach Breslau zurück, sichlug sich gegen Niederschlessen herab, und wollte einen der vornehmsten Bedienten des kaiserlichen Haus ses, mit dem er in guter Freundschaft stund, besuchen. Doch zwo Meilen von Glogau anderte er diefen Vorfaß auf Zureden des Obersten Butlers, eines Schottlanders, welcher ein taiserliches Regiment zu Pferde ansihrete, und nachgehends den berühmten Wallenstein niederstoßen half. Seine Gemahlinn hatte die Franzosen gern; und weil sie alle bende dem Labernier zuredeten, er mochte ben ihnen bleiben, so konnte er dieses freundschaftliche Begehran. Rampoilen hen ihnen. Der Kaigehren nicht abschlagen. Unterdessen erfuhr er nach einigem Berweilen ben ihnen, der Kaifer gehe mit seinem Prinzen Ferdinand dem Dritten nach Regenspurg, und wollte ihn da-9 3

is une achtzehn in der That nicht mehr als viere Denn als wir une an tem Damme " fwischen den Binfen hinangeschlichen hatten, und ", hun am Rande des Grabens waren : fo bewilltom , in te une der Feind mit einer fo ftarten Galve, "daß wir uicht wußten, wie uns geichah. » hatte einen zwar leichten aber ungemein gut ge-"barteten Ruvaß aus dem Zeughaufe mitgenom:

" men, und diefer rettete mir das Leben; benn es , trafen mid zwo Rugeln, eine gerade auf der lin= , fen Bruft, die andere gleich drunter; und weil fich 2, das Cifen vom Riraffe embog, fo verurfachte mir ber "Couffeinige Comergen. Als der Graf von Guis , che fab, was für ein guter Kuraf biefer war, ließ ger ihn fchon auszieren, und behielt ihn felber, wor-, nach ich ihn weiter nicht mehr gefeben habe. Ebend.

Tavernier.

felbst zum römischen Könige fronen lassen. Weil er nun seine bohmische und ungarische Kronung gesehen hatte: so wünschte er auch, diese dritte zu sehen. Er that es, und mußte die Wrache diese Continue in Anglie die

Pracht diefer Handlung in ber That bewundern.

Doch gestel ihm nichts so wohl, als die Turniere, auf welchen unterschiedliche jungt Herren ihre Geschicklichkeit zeigten. Gegen der Stechbahn über, hatte man zwo Dühnell aufgerichtet. Die größte gehörete sir den Raiser, die Raiserinn und das gesammte Historiannimmer. Die zwente schien einer mit vielen Rostbarkeiten angefülleten Juwellerer bude ähnlich. Einige Rleinodien waren mehr als zehntausend Thaler werth. Sieden bis acht Ritter schlugen sich zusammen, und zeigten mit einem langen Städchen, auf das Rleinod, darum sie rennen wollten: der Sieger bekam es umsonst; seine Mitrenner hingegen mußten es der Juwelierern bezahlen. Der erste kaiserliche Minister, Fürst von Eggenberg, stellete bism zu, der Ritter steckte es an die Lanzenspisse, und both es der Raiserinn an. Weil et nun diese nicht annahm: so stund es ihm fren, eine Hostdame damit zu beschenken.

Als die Rronung vorben mar: fo erfuhr Tavernier, ber Raifer wollte einen Residente an die ottomanische Pforte senden. Mehr war nicht nothig, ihm luft zur Reise nach Cop stantinopel zu machen. Die Frengebigfeit des Oberften Butlers hatte ihn mit einem fch nen Stücke Belbes verfeben. Aber ba er fich fertig machte, mit ben Deutschen abzureifen, fo that ihm ber berufene Pater Joseph, welcher in Frankreichs Mamen ju Regenspurg mar, be Borfeblag, er follte entweder mit dem herrn Bachelier, welcher nach Mantua abgefchicket mit de, oder mit dem Abt de Chapes, einem Bruder des Marschalls d'Umnont, und dem Berg de Saint Liebau, nach Constantinopel und bem gelobten lande reisen. nier gefielen zwar bende Borfchlage mohl: boch mahlete er ben zwenten. Bonner wollten vorher den fachfischen Sof befeben, ebe fie Deutschland verließen. nach reiseten sie mit einander durch Frenberg, eine fleine Stadt, mo die prachtigen Grab maale der Churfurften find. hernach befahen fie das Schloft Augustusburg, wo man nebl andern Geltenheiten, einen Gaal zeiget, welcher von eben bis unten, mit nichts ander als mit einer erftaunlichen Menge Horner von allerlen Thieren ausgezieret ift g). bier giengen fie nach Dresben, und wurden von dem Churfurften gnabig empfangen. Dresben kamen fie nach Prag, welche Stadt Tavernier zum brittenmale fah. ten mitten burch Bohmen, berühreten eine Ecke von Mahren, und betraten hierauf Defter reich, in ber Absicht, sich ohne langes Berweilen einzuschiffen, weil es bereits froftig werden begonnte. Tavernier hatte innerhalb wenigen Jahren fo große Erfahrung, und viele gute Freunde erworben, daß ihm seine Bonner die Borkebrung ihrer Reiseanstalte überließen, und er wirtlich im Stande war, ihnen fraftige Empfehlungsichreiben an be ungarischen Unterkönig, von welchem sie ihre Reisepasse bekommen mußten, zu verschasse Ben ihrer Ubreife von Wien begegnete man ihnen nicht nur mit aller Soffichkeit, fonber gab ihnen auch zwen Fahrzeuge; eines mit einer Stube, für ihre Perfonen, und bas all bere für ihre Ruche. Erftlich kamen sie nach Presburg, hernach nach Altenburg, eine bem Grafen von Harrach gehörigen Stadt und Graffchaft. Es war solche juves ber Witcumsis einer ungarischen Koniginn gewesen, von ihr aber auf dem Torbett bem Grafen geschenket worden, unter der einigen Bedingung, er sollte jederzeit ein

S) Unter andern war ein Safentopf mit zwen nemark, dem Churfurften, als eine koftbare Col Sornern darunter, welchen der Konig von Dan: tenheit verehret hatte. Der Drunnen auf tiefe

gewisse Ungahl Pfauen, die sie ungemein liebete, auf dem Schlosse unterhalten, und Cavernier. wenn dieses nicht geschähe, sollte die Grafschaft der Krone wieder heimfallen. Bon Altenburg fuhren unsere bren Reisende nach Siget hinab, wo Tavernier auf einem Nachen nach Raab, welches auch den Namen Javarin trägt, voraus fuhr. Hier fand er den ungarischen Unterkönig, in bessen Diensten er einige Jahre zugebracht hatte, und wurde mit vie-Iem Bergnügen von selbigem aufgenommen. Eben diese gute Zuneigung nebst den Schreiben des wienerischen Hofes, bewogen den Unterkönig, daß er des folgenden Tages den Herren de Chapes und Saint Liebau drenhundert Reuter und zwo Kutschen entgegen schiefte. Sie mußten zehn Tage auf des Baffa zu Dfen Untwort warten, ben welchem der Statthalter zu Comorra durch einen eigenen Bothen um fregen Durchgang für zween französische Ebelleute und ihr Gefolge angesuchet hatte. Man hatte sie für Unverwandte des Herrn de Cosp französischen Bothschafters ben der Pforte ausgegeben, und war damit allen Schwierigkeis ten zuvor gekommen. Endlich schien ber Bassa geneigt zu senn, sie wohl aufzunehmen. Sie fuhren also nach Comorra, wo ihnen der Statthalter andere Fahrzeuge gab, und sie bis auf den halben Weg nach Dfen führen ließ. Daselbst fanden sie wieder andere von dem Ofner Bassa entgegengeschiefte Schiffe für sich. Es sind diese Fahrzeuge eine Art von Brigantinen, wohl bewassnet, sehr bequem, und leicht; um welcher lettern Ursache willen man durch Rudern geschwind damit forteommt. Zwischen Comorra und Dien, bas ist an ber Granze benber Reiche, werben die benderseitigen zu Erneurung des Friedens abgeschickten Bothschafter gegen einander ausgewechselt, und muß die Ungahl der Personen auf benden Seiten allezeit gleich groß senn b).

Bon Bien bis Raab hatten die Frangofen bren Tage auf dem Baffer zugebracht, weil die vielen Rrummen ber Donau diefen Weg, ben man zu lande in zwo Stunden endigen Bon Raab gelanget man in einem Tage nach Comorra, kann, gewaltig verlängern. und von Comorra bennahe in zween bis nach Dien. Man reiset von Raab nach Dfen selten zu lande. Denn man konnte wegen Rabe ber Grange ben ftreifenden Partenen von einer ober ber andern Seite in die Bande fallen, welches gefährlich mare. Im Sommer fommt man in weniger als acht Tagen Zeit von Dfen nach Belgrad: allein, damals fonnte man wegen der Ralte und des Schnees nicht fo geschwind fortrucken , und unsere bren Reifende hatten bis Conffantinopel, babin fie von Belgrad aus, in neun und zwanzig Tagen kamen, beständig bergleichen Wetter. In Ungarn, absonderlich in solchen Stadten, Dahin selten Auslander kommen, bezahlet man weber Zeche noch Schlafgelb; sondern ber Fremde wird von einem Burger auf der Stadt Untoften beherberget und gespeiset; indem der Wirth, wenn das Jahr um ift, das Ausgelegte aus dem gemeinen Pfennigkaften wieber ersebet bekommt. hingegen melbet Tavernier auch, die Ungarn wurden von Auslanbern nicht fonderlich überlaufen, und die lebensmittel waren in ihrem lande, als einem der besten von gang Europa, bermaßen wohlfeil, baß zu Belgrad vierzehn Personen ben Lag über nicht einmal zween Thaler verzehren tonnten.

Dien liegt an der rechten Seite der Donau, und eine halbe franzosische Meile vom Fluffe. Cobald der Baffa die Unfunft der Frangofen vernahm, fo schickte er ihnen seinen Stallmeister entgegen, mit einigen von Sclaven an der hand geführten Pferden, und ließ

Schlosse ift so tief, daß man das Basser unter ei: dafelbst. ner halben Stunde nicht heraufziehen fann. Eben- fechs Jahre.

b) Es geschah vor Zeiten alle

Tavernier.

sie einholen. Unter besagten Sclaven waren zween Pariser, für welche die Herren de Chapes und Saint Lieban bis achthundert Thaler, wiewohl vergeblich, bothen. Es liefen wegen des Bassa Unpäslichkeit zwölf Tage vorben, ehe er die dren Reisenden zum Gehöre lasser konnte; unterdessen schiefen dech alle Morgen einen Schöps, Hüner, Neiß, Bukter und Brodt, nebst zwen Zechinen für die übrigen Ausgaben. Hingegen schenkten sie ihm eine Taschenuhr, deren Gehäuse mit Diamanten besesset war. Der Bassa sah sehr gut aus, empfing sie ben dem Gehöre sehr höslich, und versprach, er wollte sie der Mühe, sich nach einem Fuhrwerke umzusehen, überheben. Er schiekte ihnen auch wirklich sechs Saktschunter der Aussicht zweener Spahis, welche sie unterweges überall auslösen sollten: allem unsere Reisende bedieneten sich dieser Großmüthiakeit nicht.

Ben ihrer Untunft zu Belgrad, wurden fie in eine alte Caravanfera geführet, bit ihnen teine fehr bequeme Berberge verfprach. Es famen aber vier Raufleute aus Ra aufa, und verschafften ihnen ein gutes Saus. Die Raguser führen Euch nach Belgrad, und holen bagegen Bachs und Queckfilber ab, welches aus Oberungarn und Siebenbur Go vergnügt Tavernier und feine Reisegefährten mit bem Dfener Ball gewesen waren, so febr mußten fie über ben Sangiac von Belgrab flagen. kommen verlangte er von der Perfon zwenhundert Ducaten als ein Gefchent für die Erlaub nik des Durchzuges. Doch verminderte er diese Summe, auf Borftellung der raquische Raufleute, bis den vierten Theil. Uffein Tavernier hielt auch Diefes noch fur übermatil fprach also burch ben Dollmetscher selbst mit ibm. Unfanglich nun, gebrauchte er alle mos liche Boffichteit. Als aber diese nichts helfen wollte, so brobete er, einen eigenen Bothen al Die Pforte zu schicken, und über Dieses unbillige Berfahren gegen zwern nabe Unverwandtell bes frangofifchen Bothschafters Rlage zu führen. Sieruber erschrack ber Sangiac berma fien, daß er die gange Forderung überhaupt auf funfzig Ducaten berabsehete, Die man ihm sodann auch auf der Stelle auszahlete. Die vierzehn Tage über, bis man mit dem Sall giac einig wurde, thaten sich die Franzosen ben bem wohlfeilen Preise ber lebensmittel i Belgrad etwas ju gute. Brodt, Bein, und Bleifch, alles ift vortrefflich, und koftet bet nahe gar nichts. Weil die Stadt auf einer Erdfpige und an dem Zufammenflusse zweene großen Strome, ber Donau und ber Sau, liegt, fo fangt man bie großten Rarpen und Bechte in erstaunlicher Menge.

Für den Weg nach Adrianopel mußte man sich mit Neutspferden und Wagen versorgen. Weil jedweder Frenheit hatte, zu wählen, was ihm am bequemsten siel: so nahm Tavernier mit gutem Vorbedachte einen Wagen, worauf er sich ins Stroh stecken, mit einem guten Pelze zudecken, und dergestalt gegen die Kälte verwahren konnte. Man reiset durch Sophia, eine große und volkreiche Stadt, ehemaligen Sis der alten Vulgaren und dermaligen des Bassa von Nomelien: von da kamen sie nach Philippopoli, und Adrianopel. Endlich langten die dren Neisenden am zwen und vierzigsten Tage nach ihrer Abreise aus Wieh um acht Uhr des Morgens vor die Thore der Stadt Constantinopel. Sie zogen durch bie Stadt und nach Galata. Der französische Bothschafter, den welchem sie mitten in Parizu sen vermenneten, verschaftre ihnen nicht weit von seinem Hause, den einem Griechen, eine Wohnung. Die Herren de Chapes und Saint Liedau, ruheten zween Monate ple Constantinopel, hielten offene Tasel, und ließen wacker aufgehen. Den Winter über nahmen sie eine kleine Reise nach den Dardanellen und den Uederbleibseln von Troja vorh hielten aber, weil sie nichts als Steine daselbst antrasen, die Neubegierigkeit eines Reisen

ben, durch ihre Besichtigung für schlecht bezahlet. Hingegen führete sie Degierde, ein Tavernier. auf französische Weise aufgepußtes Gemach in einem turtischen Pallaste zu sehen, in bas Serail zu Scutaret. Zween Verschnittene, welche die Aufsicht darüber hatten, wollten sie lange nicht hinein lassen, und ließen sich theuer genug dafür bezahlen. Gleichwohl war nichts anders da zu sehen, als ein französisches Bette von ziemlich kostbarem Zeuge, Ta-Deten, und Stühle. Ein anderesmal fuhren fie mit noch mehr guten Freunden auf dren Barken nach Chalcedon, welches am Ufer der See liegt. Man zeigte ihnen eine uralte Rirche, und ben Saal, darinnen vor Zeiten die Kirchenversammlung gehalten wurde, nebst eben denselbigen Stutten, worauf die Bater bamals gesessen. Heutiges Tages ist es ein bloßes Kloster. Nachgehends besahen sie die Saule des Pompejus an der Mündung des schwarzen Meeres, und machten eine höchstangenehme kustreise von einem Serail zum andern, als welchen Namen Tavernier allen Lusthäusern des Großherrn, benleget. einem berfelbigen fanden sie einen alten französischen Verschnittenen, der ihnen ungemeine Höflichkeit erwies. Tavernier bemerket von dem Ausslusse des schwarzen Mecres weiter nichts, als daß diese Meerenge zween einander gerade entgegen laufende Strome habe; einer auf der europäischen Seite, welcher das Schiff ins schwarze Meer führet, den andern auf der assatischen Seite, der sich ins mittellandische Meer ergießt. So oft man also eine lustreise von Constantinopel nach der Mündung der Enge vornehmen will, hat man sowohl in der Hin- als in der Herfahrt einen Strom zum Vortheile.

Us ber Winter vorben war, so mietheten bie Berren de Chapes, und de Saint Lies dis der Winter vorven wat, sonnergetende zweener Spahis nach dem Hafen 211ez tandretta. Tavernier erfuhr nachgehends, sie hätten alle Merkwürdigkeiten des Urhipelagi, und der natolischen Ruste besichtiget, waren von Alexandretta nach Aleppo von Meppo an den Euphrat, und sodann zuruck nach Damascus, und von Damascus nach Jerus salem gereiset. Er seines Ortes hatte weit wichtigere Reisen im Kopfe, und verweilete bemahe ganzer eilf Monate zu Constantinopel, weil man ihn beständig mit einer anständigen Gelegenheit nach Persien zu reisen, trostete. Er wußte damals noch nicht, daß alle Jahre fünf bis sechs Caravanen von Barfa dahin abgehen, und er sich nach Belieben du einer hatte schlagen konnen. Ja man hatte ihm nicht einmal gesagt, daß öfters nur acht bis sehn Kausseute in Gesellschaft treten, und die Reise nach Jepahan in aller Siderheit berrichten. Diese Unwissenheit brachte ihn um viele Zeit. Doch sah er unterdessen ben Gerrichten. Diese Unwissengen vraugte ihn um orte gett.
Ceff al. Gerrn von Marcheville, ben der Pforte ankommen. Er sollte den Herrn von Cest ablosen, ja er kam wirklich als französischer Bothschafter zum Gehöre ben dem Groß-beren bei ben ja er kam wirklich als französischer Bothschafter zum Gehöre ben dem Meulinherrn. Allein, weil Cosi nicht kust hatte, sein Umt nieder zulegen, so machete er dem Neulin-ge so. Allein, weil Cosi nicht kust hatte, sein Umt nieder zulegen, so machete er dem Neulinge so viele krumme Sprünge, daß, da die Gewogenheit der ottomanischen Pforte gegen ihn noch dazu kam, jener genöthiget wurde, auf eben bem Schiffe, das ihn gebracht hatte, wieden dazu kam, jener genöthiget wurde, auf eben bem Schiffe, das ihn gebracht hatte, wieder nach Hause zu segeln. Endlich schlug sich Tavernier zu einer schönen und zahlreischen Endlich schlug sich Tavernier zu einer schönen und zahlreischen Endlich schlug sich Tavernier zu einer schönen und von dieser Zeit then Caravane, welche von Constantinopel nach Ispahan abgieng, und von dieser Zeit beginne welche von Constantinopel nach Ispahan abgieng, und von dieser Zeit beginnet er eigentlich die Geschichte seiner Reisen. Er rechnet ihrer sechs nach Usen. "Ich habe Zeit genug gehabt, saget er: die Beschaffenheit des Landes und die Gemuthsart der "Einwohner aus dem Grunde kennen zu lernen. "bes Ganges, und bis in die Infel Java. Innerhalb vierzig Jahren habe ich mehr als "sechzig tausend französische Meilen zu kande gereiset, indem ich nicht öfter als ein einziges Allgem. Reisebeschr. XI Band.

, mal auf bem Belimeere aus Ufien nach Europa zuruck gefchiffet bin. "ich auf meinen sechs Reisen die ganze Eurken, Perfien und gang Indien, zur "nuge besichtiget, absonderlich aber die berufenen Diamantgruben, dabin noch fein ein Guropaer vor mir gefommen war i). ,,

## Der II Abschnitt.

#### Reisen des Taverniers nach Indostan.

Straffen aus Perfien nach Indien. Beit zur 216: nes Elephanten. fahrt von Ormus. Taverniers Methode nußet ber Erbbeschreibung. Reise von Surata nach Caravansera ber Begum. Wohlrie: chender Reiß. Stadt Brampur und ihre Sand: lung. Trauriges Ende des Statthalters. Indoftanische Gafthofe. Ctadt Geronge. Durch: fichtige Zeuge fur Frauenzimmer. Bosheit ei:

Pag Ginte. 26benehener mit einer Schlange. Schrecklicher Meg. Stadt Mader. Reftung Gwalor. Allerlen Kluff Unglaubliche Tafchenfpielerfunfte. Conderbate Begebenheit mit einem Rinde. gegen die Alffen und Lowen. Er begegnet we len Rafirs. Lager der Dervis. Pringeffinn.

Im die in jedweder Borrede des gegenwärtigen Werkes angeführete Ordnung zu be achten, laffen wir die perfische Reise weg, und sparen sie in die Sammlung ber Mur bemerten wir zu des Taverniers Ruhme, daß wenige Reisende! fen zu Lande. werben, welche zu der kandbeschreibung biefes großen kandstriches mehr bengetragen batt als er, vermittelft ber genauen Aufzeichnung ber Strafen und Entfernungen, gethan ! Zwar bemerfet er die Strafe von Thaban nach Ugra über Candabar mit gleicher falt; doch da fie eigentlich zu Perfien gehöret, so ift es Zeit, daß wir ihn vorstellen, er seine erfte Reise endiget, und mit Beschreibung neuer Begebenheiten beschäfftiget ift

Strafen aus Sindien.

Wir nehmen bemnach vorift ben Tavernier ben feiner Abreife aus Perfien, und Perfien nach völliger Bereitschaft, fich nach Indoffan einzuschiffen, vor uns. Bor allen Dingen befcht er, als ein geubter Reisender, Die Wege, welche babin führen. Unacachtet die ind nische Granze, so weit sie an Persien stoßt, das ist vom Weltmeere bis an die lange birgkette, welche Usien vom Abend gegen Morgen burchschneibet, und bem Alterthume ter bem Namen des taurischen ober caucasischen Gebirges befannt war, mehr als vier! bert franzosische Meilen beträgt: so sind doch weit mehr Straffen aus der Turfen nach fien, als aus Perfien nach Indien, weil zwischen benden letteren lauter ungeheure 200 negen voll Sand, und ohne ben geringften Tropfen Waffer angutreffen find. man von Ispahan nach Ugra nicht mehr als zween Wege, einen über Ornus, wo man Schiffe geht, ben andern über Candahar, welcher beständig zu lande bahin führet, lich zu ben Sammlungen ber landreifen gehoret.

Belt zur 216= mus.

Beil nicht alle Jahreszeiten zur Schiffahrt nach Indien beguem fallen: fo fchiffet 110 fahrt von Dr. sich nur allein im Winter = und Christmonate, im Janner, Hornung und Margen gu mus nach Surata, und zu Surata nach Drmusein, doch mit biesem Unterschiebe, baß mi die Abreise von Surata nicht viel langer, als bis zu Ende des Hornungs verschiebt, da gegen man zu Ormus bis zu Ende des Marzens, ja bis auf den 15ten Upril bamit mart kann, weil sodann der Westwind, welcher den Indianern die Regenzeit bringt, zu blatt Die ersten vier Monate, regieret crstlich, der Nordost, mit welchem man anfangt.

i) In dem vorigen Theile hat man gezeiget , bag er fich in biefem Stucke irrete.





sunfzehn bis zwanzig Tagen von Surata nach Ormus fährt. Bernach brebet er sich in Norden, und ist sowohl denen, die nach Surata wollen, als denen, die von da ausfahren, dienlich. Zu solcher Zeit bringt man brenftig bis funf und brenftig Tage auf bem Wasser 14: will man aber in vierzehn bis funfzehn Tagen von Ormus nach Gurata fommen, so muß man im Margen, ober in ber erften Salfte bes Uprils ju Schiffe geben, weil man fodann ben Bestwind beständig im Rucken bat k).

Die von Ornms auslaufenden Schiffe halten gegen Mascate auf ber arabischen Rufte, bamit sie ber perfischen nicht zu nahe kommen; auch die von Surata kommenden, halten sich habe an der Mundung des Seebusens: aber weder diese noch jene legen ben Mascat vor Un= fer, weil man bem arabischen Fürsten, weicher ben Portugiesen diese Stadt weggenommen dat, Zoll bezahlen muß. Ueber biefes, machet ihre tage ben Zugang fehr beschwerlich, indem sie am Strande, und drenen Klippen gegenüber liegt. Huf der Fahrt nach Surata, Beht man Dig und die Johannesspige vorben, und wirft auf ber Rhede ben Souali, bas ift

bierfranzosische Meilen, nordlich, von dem suratischen Flusse, Unter.

Lavernier halt fich mit Befchreibung biefer Stadt nicht auf, wohl aber nach feiner Lavernier halt sich mit Beschreibung biefer Stadt nicht auf, sooft aver nach einer Methode nuhen, von Surgta nach verschiedenen Orten desjenigen Reiches, welches er entweder aus schreibung. Neugieriafeit oder wegen seiner Geschäffte besichtigte. Von Surata nach Ugra, dahin er Merst verlangte, findet man nicht mehr, als zwo Straßen. Er melbet sie alle bende nachinander, und zwar nit besto größerer Zuverläßigkeit, weil er sie nachgehends öfter als Ummal bereifete. Allein die Zeit, wenn folches geschah, meldet er nicht, sondern saget, en genug, daß die Orte richtig angegeben waren 1). Und um diefer Urfache willen find Dezwungen, sein lettes Reisejahr, für das laufende ber gegenwärtigen Reise, oben am Blatte anzuseken, wiewohl wir, was seine Beobachtungen, und die von ihm angeführten Be-Bebenheiten betrifft, die Tage eben also, wie er selbst, beybringen wollen.

Bon den benden Straffen von Surata nach Ugra, geht eine über Brampur und Se- Surat nach

tonge, die andere über Amadabath. Zavernier beliebte anfänglich bie erfte, und legte vierzehn Coffen bis an einen großen Blecken, Namens Barnoly, zurück, wo man vermittelst einer Furth, über einen Fluß seißels. Diesen Lag reisete er burch eine Gegend, welche bald Holzungen, bald Korn und Reißfelder aufzuweisen hatte. Von Barnoly nach Balor, einem andern großen Flecken, waren Mon Cossen. Es liegt selbiger an einem großen Teiche, der bennahe eine französische Meile im Umfreise, neben sich aber eine kleine Festung hat, die schlecht unterhalten wird. Dren Bierthel Meilen, jenfeit Balor, muß man durch einen Bach fegen, der wegen seiner vielen Alippen und Ricfelsteine, das Fuhrwerk einiger maßen in Gefahr seget. Diese zwente Zagereise wurde beynahe ganzlich durch Walber verrichtet.

Bon Balor nach Rertoa, welches auch die Caravansera der Beginn ober der Prin- Caravansera lestinn heißt, legte er fünf Cossen zurück. Es ist diese Caravansera groß und bequem. Gie wurde durch die Großmuth der Begum Saheb, Tochter des Schah Jehan, erbauer; indem man ihr vorstellete, die Tagereise von Balor nach Navapura sen zu groß, lind weil dieser Ort an der kandesgränze einiger Rajas liege, welche dem großen Mogol hicht allemal gehorchen, ungeachtet sie seine Lehnleute sind, so kamen wenige Caravanen das

Cavernier. 1665.

k) Tavernirs Reisen IX Th. a. d. 2 .

Tavernier. 1665.

hin, benen nicht übel begegnet werde. Zwischen ber Caravansera und Mavanura seket mall

durch zween Kluffe, darunter einer nicht weit von dem letten Flecken ift.

Bohlriechen: ber Reifi.

Mavapura, das man nach zurückgelegten funfzehn Coffen von Rerkoa erreichet, ein großer Flecken voll Weber, ungeachtet die hauptfachlichste Sandlung in Diefer Gegen auf dem Reife beruhet. Es lauft ein Rluß durch, welcher den Boden portrefflich madel Der hiefige Reiß ift nur halb fo groß, als ber gewöhnliche, wird aber im Rochen unnergleichlich Nicht weniger hat er et schon weiß, um welcher Ursache willen man ihn sehr hoch halt. nen Biefamgeruch, und die vornehmen indianischen herren effen keinen andern. in Perfien halt man einen Sack voll bergleichen Reif, für ein angenehmes Geschent Mus dem Flusse, der ben Kertoa vorben fließt, und aus den übrigen, durch welche mal auf dieser Strafe feben muß, erwächst der ben Surata vorbenftromende.

Bon Navapura rechnet man neun Coffen nach Mafarbar; von Nafarbar nach Dol medan, vierzehn; von Dolmedan nach Senguera, sieben; und zehn von Senguera nad Tallener, wo man über einen Fluß seger, der über Baroch nach dem cambaischen Scelle fen läuft, und an dem besagten Orte sehr breit ist. Von Tallener nach Schuper sind fun zehn Coffen; von Schuper nach Senguelis brenzehn; von Senguelis nach 17abir zehn und von Rabir nach Babelour neun. In biefem lettern Drte berablen bie mit Maaren ladenen Juhren den brampurschen Zoll. Das land steht allenthalben voll Getrende, Roll

Brampur liegt nur funf Coffen von Babelpur, und ift eine große zerftorete Stall

und Indigo.

Stadt Bram: Handlung.

pur und ihre barinnen bie meiften Saufer nur mit Strobe gedecket find. Mitten auf dem Marktplate fter Die Statthalterschaft bie noch ein großes Schloß, barinnen ber Statthalter wohnet. fer landschaft ift bermaßen ansehnlich, baß fie allemal einem Cohne ober Dheime bes Sto fers gegeben wird. Der damals lebende Raifer, Hurengzeb, hatte ben feines Baters lebie lange Zeit zu Brampur regieret: allein Tavernier bemerket, man habe nachgebende De Bichtigfeit der Landschaft und des ehemaligen Ronigreiches Bengalen eingesehen, und folche in vornehmften Statthalterschaft des Reiches gemachet. Die Handlung blübet zu Bramput Es wird sowohl in der Stadt als in der Gegend eine erstaunliche Menge ungemein fein baumwollene Zeuge gemachet, und folche nach Perfien, Turken, Rufland, Pohlen, He Einige find mit allerlen farbichten Bluhmenguge bien, Cairo und andere Orte verführet. gezieret, und dienen zu Schlegern und Schurzen für bas Frauenzimmer, zu Bettbecken und Schnupftuchern: andere find gang weiß, aber mit einem goldenen ober filbernen Streif gezieret, welcher das Stuck am Rande und benden Enden einfaffet, und einen, bis gro ja funfgehn Zolle breit ift; das ift, er hat bald eine große bald eine Eleine Breite. steht diese Ginfassung eigentlich aus einem Gewebe von Scide und Golde ober Silber Blubmen, die auf benden Seiten gleich fcon find. Satten diejenigen, die man nach Polle führet, woselbst frarter Sandel damit getrieben wird, an benden Enden nicht wenigsten einen dren bis vier Zoll breiten goldenen oder filbernen Rand, oder es liefe diefes Goldore Silber an, wenn es zur See von Eurata nach Ormus, und von Trapezunt nach Mangalia ober in einen andern hafen des schwarzen Meeres gebracht wird: so mußte man fie mitgr fem Berlafte hingeben. Noch andere Zeuge sind strichweise, halb von Baumwolle, hall von Gold und Silber gewebet, und diese Gattung trägt den Namen Ornis.

fle von funfzehn bis zwanzig Ellen in die lange, und ber Preis ift zuweilen hundert bis bun- Tavernier. dert funfzig Rupien: allein, die geringften sind wenigstens zehn oder zwolf Ellen lang. Mit einem Worte, feine einige indianische Landschaft hat solchen Ueberfluß an Baumwolle, als

Brampur m)... Ben dem Ausgange aus ber Stadt, feget man über einen Fluß, ber jedoch von demje- Trauriges Ennigen, worüber der Berfasser schon zuvor gefest hatte, unterschieden ift. Er zählet huns de des Statts bert zwen und drengig Cossen von Surata nach Brampur: sie gehoren aber unter die fleine- halters.

sten in gang Indien, und brauchet man nicht einmal eine volle Stunde zu einer. nier melbet von einem erstaunlichen Aufruhre, ben er auf seiner ersten Ruckreise von Ugranach Surata, ju Brampur mit ansah. Der Landesstatthalter war von Mutterseite ein Vetter des Raisers, und hatte eine straswirdige Gewogenheit auf einen seiner Ebelknaben geworfen. Der junge Mensch widerseste sich seinem Zumuthen lange Zeit; endlich trug er auf Einrathen seines Bruders, der ein Dervis war, ein großes Messer ben sich: und als ihm der Statthalter einstens mit Gewalt zuseßete, und wegen Beschaffenheit des Ortes, kein anderes Mittel mehr übrig war, so verseste er ihm einige Stiche damit, davon er auf der Stelle todt blieb. Nachgehends gieng er ohne das geringste Zeichen einer Bestirzung aus bem Gemache hinaus, und die am Thore stehende Wache vermennte, er habe irgend einige Dothschaft auswichten. Um nun das schandbare Vorhaben des Statthalters zu entdeden, und ihn dadurch von der Todesstrafe zu befrenen, ergriff sein Bruder, der Dervis, nebst seinen Umtebrüdern, die um die Moschce gepflanzte Mahometefahnen, rief: wer ein aufrichtiger Muselmann sen, der sollte ihm folgen; und brachte durch dieses Geschren in furger Zeit ben Pobel in großer Menge zusammen. Mit diesem Gefolge zogen bie Dervilen vor die Thore des Pallastes, und schryen aus allen Kräften n): "Wir wollen ent= "weder für den Mahomet fterben, ober man foll uns den Schandbuben, den Statthalter, "ausliesern, damit er von den hunden gefressen werde, weil er keiner Begrabnif unter "Muselmannern wurdig ist., Die Wache war nicht im Stande, den Aufruhr abzuhalten, und es hatte endlich nach ihrem Willen gehen mussen, wenn sich nicht einige Vornehme aus Der Stadt ins Mittel geleget, und durch die Vorstellung, man musse gegen einen Vetter bes Raisers doch gleichwohl einige Ehrerbiethung beweisen, den larm gestillet hatten. Gleich die folgende Nacht, wurde die Leiche des Statthalters nebst seinem Harem nach Hofe geschidet und weil der Raifer von allen seinen Unterthanen erbet, so vernahm er diese Nachricht, die ihm erstaunliche Reichthumer zusprach, mit aller Gelassenheit, ja er belohnete vielmehr die Tu-Gend des Edelknaben, mit einer kleinen Statthalterschaft im Bengalischen o).

The der Berfaffer seinen Weg weiter fortsebet, erinnert er, man muffe sich alle Orte, Indostanische deren Namen auf Seva ausgehen, als einen großen mit einer Mauer oder einem Zaun um- Gafthofe. schloss mit einer Mauer oder einem Zaun um- Gafthofe. schlossenen Auf Sera ausgehen, als einen großen int eine Strohe gedeckete Hutten im Rreise herum stehen. Diese Gattung von Herbergen ist weit schlechter, als die perstanischen Caravanseras; man sindet einige Manner und Weiber darinnen, welche Mehl, Reiß, Butter und Gemusetrauter verkaufen, auch ben Reisenden ihr Brodt backen, und ihren Bleichfalls reinigen fie die Sutte, Die jedweder nach feinem Belieben aussuhet, sehen ein kleichkalls reinigen sie bie Jutte, die seine Matrage wirft, als welche man ben gefeben ein kleines Gurtbette hinein, darauf man seine Matrage wirft, als welche man ben sich haben muß, wosern man nicht reich genug ist, ein Gezelt mitzuführen. Ist ein

Mus

n) H. b. 30 G.

e) Ebendaselbst.

Tavernier. 1665 Seronge. Muhammedaner mit unter der Reisegesellschaft, so holet er aus dem nachsten Recken obst Dorfe, Schöpfen und Subner, und giebt für ben ausgelegten Preis, gern bavon ab.

Tavernier nennet hier auf zwanzig Orte p), von Brampur bis nach Seronge, bed ohne sie zu beschreiben, noch sonst etwas von ihnen zu melben; nur saget er . zu Undy man über einen Kluß, ber zwischen Banavon und Datna in den Ganges falle. beschreibt er als eine große von Benjanen bewohnte Stadt, welche meistens vom Bait auf den Gobn handwertsleute find, und deswegen Saufer von Bruch - und Ziegelftein bauen. Es wird bafeibst ftarfe handlung mit ben so genannten Chites ober gemalten Zeuge getrichen, barein fich in Turfen und Perfien alle gemeine Leute fleiben, und bie anderswof Bettbecken und Tafeltuchern gebraucher werden. Zwar werden bergleichen Zeuge auch all bersmo als zu Geronge verfertiget; allein die Karbe ift nicht fo lebhaft, acht auch voll Bafchen aus, ba bingegen bie bafigen in iebweber Bafche fchoner werben. te Karbe wird bem Baffer bes durch bie Stadt fließenden Kluffes zugeschrieben. render Regenzeit, welche vier Monato lang dauert, drucken die Sandwerksleute ihre 300 ge nach Unweifung ber Mufter, bie fie von den ausländischen Raufleuten bazu erhalten; und fo bald der Regen aufhorer, waschen sie bieselbigen ohne Bergug im Bluffe a); Denn je truber fell Waffer ift, besto heller und bauerhafter wird bie Farbe. Man verfertiget auch zu Gerond eine Art von Flor, oder fo feinem baumwollenen Zeuge, daß die Saut eben fo gut dut selbige zu seben ift, als ob man gar nichts am Leibe hatte. Rein Raufmann barf bergle Durchsichtige chen aus bem Lande führen; fondern der Statthalter nimmt fie alle mit einander für De faiserliche Serail, und die vornehmsten Berren des Bofes. Die Sultaninnen und mit golfchen Frauen machen sich hemben und Rocke baraus, weil der Kaifer und bie Große des Hofes ihre Freude daran haben, wenn sie ben großer Hise darinnen herum gehen r).

Beuge für Frauenzim= mer.

> Die hundert und eine Cossen, welche der Berfasser von Brampur nach Serons zurud legte, kamen ihm weit größer vor, als die von Surata nach Brampur. brauchte mit seinem Fuhrwerke nicht mehr als funf vierthel Stunden zu einer einzigen. reisete ganze Tage lang burch fruchtbare, und ber lanbschaft Beauffe fehr abnliche Weget ben. Walber sah er wenig, hingegen die Dorfer lagen sehr nahe benfammen .). Reisende fann stille halten, wenn er will; und ben gangen Weg mit aller Beguemlichfe zurück legen.

> Callabas ift ein großer Flecken, und ehemaliger Siß eines dem Moaol zinsbard Alle Caravanen, die burch sein Gebieth zogen, wurden entweder bestohlen, obt sonft mit übermäßigen Zöllen gequalet. Aber, als Unventzeb ben Thron bestieg, so ließ Diesen

p) Diese Orte wurden in dem Terte felbit, eis nen schlechten Aufzug machen, allein weglassen durfen wir sie dieserwegen nicht. Bon Brampur bis nach Piombifera legte der Berfaffer funf Cof. fen guruck.

Dren von Piombifera bis nach Pander. Gedie von Pander nad Balti Sera. Kunfe von Balki Sera nach Mevelki Berg. Funfe von Mevelli Sera nach Cusemba. Junfe von Cusemba nach Schenipur. Achte von Schenipur nach Scharua.

Adite von Scharua nach Bischola. Viere von Bischola nach Andy. Viere von Andy nach Untenas. Runfe von Untenas nach Titeri. Runfe von Titeri nach Toolmeden. Viere von Toolmeden nach Mova Sera. Viere von Mova Sera nach Ischavur. Kunfe von Ischavur nach Signor. Dren von Signor nach Schekapur. Dren von Schekapur nach Durab. Dren von Durab nach Aterfara.

biesem Peiniger ber Reisenden nebst einer großen Ungahl seiner Unterthanen die Ropfe meg- Cavernier. Ichlagen. Man bauete bernach unweit des Fleckens, gleich an ber landstraße einige Thurme mit vielen Genftern auf, und ftellete biefe Ropfe, je einen zwen Schuh weit vom andern binein. Im 1665sten Jahre, bas ift, ben ber letten Reise bes Laverniers mußte diese Sintichtung erst seit kurzem vorgegangen seyn, weil die Ropfe noch gang waren, und einen heftigen Gestank von sich gaben t).

Collafar ift eine fleine von Beiben bewohnte Stadt. 211s Tavernier auf feiner leg- Bosheit eines ten Reise dahin fam: so brachte man acht schwere Stucke hinein, bavon einige acht und vier= Elephantens. dig, die andern sechs und dreußig Pfund schossen, und jedes von vier und zwanzig Paar Ochsen gezogen wurde. Hinter bem Geschüße gieng ein Elephant, ber es mit dem Russel fortschieben half, wenn die Ochsen wegen allzu schlimmen Weges nicht allein damit fortkommen konnten. Dun stehen außen vor der Stadt sehr viele große Baume, die man Mangus nennet, an der landstraße, und zwischen ihnen, hier und dort kleine Pagoden, mit einem Gögenbilde vor der Thire. So oft nun der Elephant vor einer folchen Pagode vorben gieng, ergriff er das Bild mit seinem Russel, und schleuderte es mit solcher Gewalt, wer weis wie weit davon, daß es nethwendig zerbrechen mußte. Nach allem Vermuthen mußte ihn ber Muhammedaner, ber ihn regierete, burch irgend ein Zeichen dazu angereizet haben: allein die Benjanen schienen sehr betrübt über diesen unhöflichen Scherz zu senn. Weichwohl hatten sie Denganen stockt, sich zu regen, indem die den Stücken zugegebene Bebekung von zwen tausend Mann, mit Ausnahme der Constabler, welche Franken, das ist: Franzosen, Englander und Hollander waren, aus lauter Muhammedanern bestund. Der Raifer schickte dieses Geschuß nach Decan zu seinem Heere, bamit er ben beschriebenen Unfrifter Sevany, welcher das Jahr zuvor Surata ausgeplündert hatte, bekriegete u).

Die Bate ift eine enge Strafe durch bas Gebirge, eine halbe Bierthel Meile lang, Paf Gate. und sühret Berg ab nach Ugra. Ben bem Gingange fieht man noch die Steinhaufen bon iwen bis bren Schlössern. Der Weg selber ist bermaßen enge, daß schwerlich zween ober bren Bägen neben einander darauf fort kommen könnten. Kömmt man von Mittage her, als zum Benspiele von Surata, Goa, Bisapur, Golkonda, Masulipatan, und vielen andern Orten mehr, so ist dieser gefährliche Weg nicht zu vermeiden, es sen bann, man reise über Umadabath. Vor Zeiten war er an jedwedem Ende mit einem Thore verschlofseift auch das an dem Ende gegen Ugra befindliche noch ist mit einigen Benjanen= haufern beschet, ba man Mehl, Butter, Reiß und Gemuse kaufen kann. Als Tavernier Abentheuer an diesen Orte auf die Fuhren wartete, weil man in besagtem Wege absteigen muß: so mit einer

wurde Schlange.

Biere von Meerkara nach Telor. Drep von Telor nach Sankora. Bivolf von Santora nach Servinge. 1) Ebendaselbst a. d. 32 G.

(\*) Sie tangen in diesen Hemden; daher es denn bermuthlich kömmt, daß Aboe und Mandelslob fagen, fie tanzten nackend.

1) Von Seronge nach Magalti Sera rechnet man feche Coffen.

Zwey von Magalti Sera nach Polki Sera.

Drey von Polti Sera nach Kafariti Sera. Seche von Anfariti Sera nach Chadolti Sera.

Seche von Chadolti Sera nach Eglabas. Seche von Callabas nach Akmat. Uchte von Akmat nach Collafar. Seche von Collafar nach Sanfel. Biere von Sanfel nach Dongry. Drey von Dongey nach Gate. t) 21. 8.33 5.

u) Man febe bie erftern Reifen im Xten Thelle.

Tavernier. 1665.

wurde er eines fürchterlichen Unblickes gewahr. Dicht weit davon frund ein Saus, bar nen die Benjanen ihren Borrath an Getronde und Reiß verwahreten. Als nun eine & etwas herausholen wollte: fo wurde fie von einer drengehn bis vierzehn Schub langen, w nach Berhaltniß dicken, Schlange, die hinter ben Gaden lag, gebiffen. großem Zetergeschrene zuruck. Man band ihr zwar den Urm oberhalb des Biffes, in ho nung, das Gift zu hemmen: allein sie geschwoll gleich im Gesichte, bekam blaue und gell Flecken darinnen, und frarb ehe eine Stunde verlief. Als alle Unwefende noch voll Beli zung über diefen fläglichen Zufall waren, kamen vier berittene Rasbuten x) bagu, well Leute man für die ftreitbaresten unter allen Indianern halt, gleichwie sie benn, ungead fie übrigens Benjanen find, tein Bedenken tragen, ihren Keind sowohl im Ungriffe, als Diese brangen mit dem Cabel und der lange in der Sall ber Bertheibigung zu tobten. foaleich in das Vorrathshaus hinein. Tavernier hatte zwar nicht Luft, bem Rampfe zugu hen: boch fab er fie mit Siege heraus kommen. Die Schlange wurde vor das Dorf ! ausgeworfen; und weil im Augenblicke ein ganzer Schwarm Raubvogel ben der Sand mi so sab man in kurzer Zeit nichts mehr von ihr.

Schrecklicher Weg.

Beil der Fluß, welcher unten an der Gate vorben lauft, von dem Regenwaffer ungenfe aufgeschwollen war: so mußte ber Berfasser zween Tage an diesem Orte liegen bleiben, warten, bis er durch die Furth segen konnte. Denn sonst muß man die Bagen nicht abladen, fondern wohl gar aus einander nehmen, und bergeftalt alles ju Schiffe bring Es erftrecket sich dieser Weg auf eine halbe Meile weit, ift voll großer Rlipven, und la zwischen dem Berge und dem Flusse so schmahl dabin, daß man sich nichts gefährlicher vorstellen kann. Zwar fehlet es ben basigen Ginwohnern weber an Steinen noch am Soll au Erbauung einer Brucke: allein fie finden mehr Bortheil daben, wenn fie den Reifen Bier Coffen von der Gate findet man Rader y), eine gro auf andere Weise bienen. Raber, eine auf dem Abschusse eines Berges liegende Stadt. Dben auf dem Gipfel ficht die Restu

große Stadt und Salbinfel.

wiewohl der gange Berg, weil er mit Mauern umgeben ift, eine Keftung vorftellet. ber Stadt find viele große, und vor Zeiten mit Werkstücken ausgefüttert gewesene Teil an benen man aber die Unterhaltungsfosten gesparet hat. Singegen wendet man bestod fiere Sorgfalt auf einige schone, und eine frangofische Meile davon befindliche Grabmad Eben berjenige Bluß, über ben man den Lag zuvor gesetzet hat, und darüber man vier funf Coffen dießseits von Nader noch einmal seken muß, umgiebt die Stadt und den 200 auf dregen Seiten, machet folglich eine Salbinfel daraus, und fallt endlich, nachdem er lange genug durch bas land geschlungen hat, in den Ganges. Man verfertiget zu Rat schone ausgenähete Decken, sowohl weiße, als mit goldenen, silbernen und seidenen 21 men gestickte.

Reftuna Giva: Gwalor ist eine fleine schlechtgebauete, und von einem durchlaufenden Flusse in in for, Staatsge-Theile unterschiedene Stadt. Gegen Westen liegt sie an einem Berge, welcher von fångniß.

x) 2(. b. 34 S.

Sechs von Quaringdi nach Dolpur. Sechs von Dolpur nach Minasti Gera. Achte von Minasti Sera an die Brude Chaultapur. Bier von der Brucke ben Chaulkapur 1100

Mara. . 2) 21. b. 36 G.

y) Vier Coffen von der Gate nach Mader. Meune von Mader nach Barki Sera. Drey von Barki Sera nach Try. Drey von Try nach Gwalfor. Drey von Gwalfor nach Paterti Gera. Behne von Paterki Sera nach Quarinadi.

Tavernier.

Mauer mit vielen Thurmen umschlossen wird. In diesem Bezirke sind einige Teiche, welche das Regenwasser füllet; man bauet auch gewöhnlicher Weise so viel Getreyde darinnen, als die Besahung zu ihrem Unterhalte bedarf; daber rechnet man diese Festung mit unter die besten von gang Indien. Gegen Nordwest liegt ein von Schah Ichan erbauetes Jaus auf dem Abschusse des Berges. Es dienet statt eines Schlosses, weil man die ganze Ctadt daraus bestreichen fann. Cavernier verwunderte sich gewaltig, als er unterhalb dieses Bebaudes einige halberhabene Teufelsgestalten in den Felsen eingehauen sab. beit war eine darunter außerordentlich groß. Seit dem die Mogolen Herren dieser Gegend find, ist Gwalor gleichsam das Staatsgefangniß geworden. Weil sich Schaf Jehan bloß durch seine Kunftgriffe auf den Thron geschwungen hatte: so nahm er nach und nach alle Prinzen und Vornehme, benen er wegen ihrer Macht ober Gemuthsart wenig Gutes zutrauete, benm Kopfe, und schickte sie nach Gwalor. Unterdessen ließ er ihnen doch das Leben und den Genuß ihres Bermögens; dahingegen Aurengzeh seine Gefangenen nur zu dem Ende dahin schiekte, damit er sie nach weniger Zeit mit Gifte hinrichten konnte, sogar sein jüngster Bruder Morat Badke fand sein lebensende an diesem Orte. Man hat ihmein Prachtiges Grabmaal in der Stadt aufgerichtet, und zu diesem Ende eine Moschee erbauet, die einen großen mit Schwibbogen und Kaufmannsbuden rund eingefasseten Bezirf um sich hat. Der indianische Gebrauch bringt es also mit sich, daß man ben jedwedem öffentlichen Gebaube einen Marktplaß, und eine Stiftung für die Urmen anleget z).

Runf Meilen von Owalor febet man burch ben Bluf Lantfeh, und ben Daterti Gera über den Quarinadi, aber vermittelst einer Brücke von sechs Schwibbogen. Chamelnadi, den man ben Dolpar antrifft, fahrt man in einem Schiffe. Er fallt zwithen Ugra und Halabas in den Gemena. Der Sagunadi zwischen Minasti Sera und Agra und Spaladus in den Gentiffticken gebauete Brücke, welche den Namen Jaulkapur trägt. Nach bes Verfassers Rechnung zählet man von Seronge nach Agra hundert

und sechs Cossen a).

Es ware unnothig, die Strafe über Umadabath, welche bereits aus dem Mandelslo bengebracht worden ist, auch aus Taverniers Buche hieher zu seigen, wofern der letze tere nicht die Entfernungen dazu setzte, auch manche von jenem nicht angesührete Orte erwähnese, woraus man doch wenigstens eine nügliche Unmerkung machen kann b). Db ber gleich die Zeit nicht meldet, wenn er diese Reise that: so mischet er doch eines und das anbere unter seine Nachrichten, was Mandelslo nicht beobachtet hatte, gleichwohl aber werth ist, daß man es hier ansühre.

Ben seiner Durchreise durch Baroche nahm er seine Einkehr ben den Englandern; in- Unglaubliche bem sie ein sehr schones Raufhaus in dieser Stadt besißen. Weil nun einige indianische Ta- Taschenspies schenspieler sich anerbothen, der Gesellschaft eine Zeitkürzung zu machen: so wollte er doch se- lerkünste der hen, wie weit ihre Künste giengen. Erstlich nun, zunderen sie ein großes Feuer an, lie-

a) Bablet man die hundert und zwen Coffen ton Surata nach Brampur, und die hundert und sine nach dazu: fine von Brampur nach Geronge noch dazu: so beträgt der Weg von Surata nach Agra in al-

lem dren hundert und neun Coffen. Ben Suvata nach Baroche rechnet man iven und zwanzig Coffen.

Allgem, Reisebesche, XI Band.

Zwen und zwanzig von Baroche nach Brodra. Adhtzehn von Brodra nach Meriad. Zwanzig von Meriad nach Amadabad. Drengehn von Ilmadabad nach Panfer. Vierzehn von Panfer nach Mafana. Bierzehn von Mafana nach Chirpur. Zwolf von Chirpur nach Balampur.

Gilf

Cavernier.

hen einige Retten darinnen glühend werden, und wunden sie hernach ohne die geringste Abschiedigung um ihren bloßen Leib herum; hernach steckten sie ein Städechen in die Erde, und fragten: was für Früchte es tragen solle? Man verlangte Mangues. Hierauf deckte einst von den Gauktern ein großes Tuch über sich, und bückete sich sünf die sechemal auf die Erde nieder. Weil Tavernier gern gewußt hätte, wie es mit dieser Sache zugehe: so wist lete er eine Stelle, da er des Kerls Vornehmen durch eine Deffnung des Tuches beobachts konnte: allein, seine Erzählung scheint ein starkes Vertrauen auf das Zeugniß seiner Angel zu erfordern e).

Auf der kleinen Reise, die er fünf oder sechs Cossen weit seltwärts nach Cambaja macht beobachtete er nichts, was Mandelslo nicht ebenfalls beschrieben hätte; aber ben der Nick reise kam er durch ein von besagter Stadt dren Cossen weit entsernetes Dorf, worinnen in Pagode steht, dahin die meisten Tänzerinnen aus ganz Indien ihre Geschenke brings Sie ist voll nackender Bilder, und sah der Verfasser absonderlich ein großes, das er sten Apollo hielt, in einer sehr unchrbaren Stellung. Die alten Tänzerinnen, die in ihre Jugend etwas gesammelt haben, kaufen junge Sclavinnen, und lehren sie alle zu ihre Handwerke nothige Künste. Sobald diese Mägdchen eilf die zwolf Jahre alt sind, weben sie von ihren Gebietherinnen in die Pagode geführet, und dem Vilde vorgestellet, wedes sie für ein großes Glück halten d). Dieser schändliche Tempel steht sechs Cossen Ehid Abad, wo Mandelslo einen schönen Garten des Mogols besichtigte.

Sonderbare Begebenheit mit einem Kinde.

Ben Gelegenheit des Flusses ben Umadabath, der keine Brücke hat, sondern darist die Bauern mit Hüsse eines aufgeblasenen und zwischen der Brust und dem Bauche an the Leib gebundenen Bockselles schwimmen, saget er, wenn sie ihre Kinder mitnehmen wollt so seizeten sie dieselbigen in irrdene Topse mit einem vier Zoll hohen Rande, und stießen che vor sich her. Damals nun, als er in besagter Stadt war, sep einstens ein Bauer seiner Frau und einem zwenjährigen Kinde übergeschwommen, welches letztere er in ost solchen Tops sehere, also daß nichts als der Kops von ihm zu sehen gewesen. Mitten in Vollsse sanden sie eine kleine Sandbank, und auf solcher einen vom Wasser darauf geschwen meten großen Baum: sie trieben also ihren Tops darauf zu, damit sie ein wenig ausrust mochten. Wie sie aber an den Baum kamen, dessen Stamm etwas über dem Wasser was ausragete: so schoss eine Schlange zwischen den Burzeln heraus, und in den Tops sind Water und Mutter ließen vor Schrecken den Tops sahren, und ehe sie sich wieder besinst

Eilf von Balampur nach Antivar.
Siebenzehn von Antivar nach Bargant.
Funfzehn von Bargant nach Bimal.
Funfzehn von Bimal nach Modra.
Zehn von Modra nach Chalaur.
Zehn von Chalaur nach Cantap.
Funfzehn von Cantap nach Setlana.
Vierzehn von Setlana nach Palavaseny.
Eilf von Palavaseny nach Pipars.
Eilfe von Pipars nach Mitoa.
Zwölf von Mirda nach Boronda.
Achtzehn von Boronda nach Coetschiel.
Vierzehn von Coetschiel nach Bandar Sonznery.

Sechzehn von Bandar Sonner nach At dona.
3wölfe von Ladona, einer Stadt, nach Chifub.
Siebenzehn von Chasub nach LJugli.

Neunzehn von Muali nach Zindu. Zehn von Zindu nach Baniana. Vierzehn von Baniana nach Wettapur

Wierzehn von Baniana nach Wettaput, uvalten Stadt, da man Tapeten von Wed

Swolfe von Wettapur nach Agra; alles ik fammen beträgt für die Länge dieser Straßt von Surata nach Agra, vier hundert nach funfzehn Cossen. Gemeiniglich bringt fins

fonnten, hatte ihn der Strom des Wassers wohl zwo Meilen weit weg, und bis an einen Det geführet, wo ein Banian mit seiner Frau und seinem Kinde eben im Begriffe waren, sich nach ihrer Gewohnheit vor der Mahlzeit zu waschen. Diese sahen den Topf schon von beitem baber schwimmen, und das Kind mit dem halben Kopfe oben heraus sehen. Der Banian machte sich gleich in das Wasser, und trieb ihn nach dem User; seine Frau eilete bebst ihrem Kinde gleichfalls herben, und wollte dem andern aus seinem Topfe helfen: allein tie Schlange, welche diesem lechtern nicht das geringste Leid zugesüget hatte, schoß wie der Blis auf des Benjanen Kind los, schlang sich etlichemal um seinen Leib herum, und bis es auf der Stelle todt. Bende Elicen fahen nach ihrer abergläubischen Einfalt diesen Zusall für eine geheime Berordnung des Himmels an, welcher ihnen ihr Kind habe wegnehmen, und ein anderes dafür geben wollen. Unterdessen breitete sich das Gerücht von dieser seltsamen Begebenheit in der ganzen Gegend aus. Die leiblichen Eltern des Kindes bekamen gleichfalls Nachricht davon, und wollten es wieder haben; hierüber entstund ein heftiger Streit, der endlich des Raisers eigenem Ausspruche heingestellet wurde, und zu Folge desselbigen bekamen die rechten Eltern ihr Rind wieder e).

Lavernier bringt zwar noch mehr Geschichte ben, die man ihm in eben dieser Stadt

erjählete: allein die Liebe zur Wahrheit heißt uns unter dem, was er mit eigenen Augen man nicht er= safe und was er auf anderer seute Treu und Glauben erzählet, einen billigen Unterschied zurnen. machen. Er bestätiget des Mandelslo Bericht von der gewaltigen Menge Uffen, die man duf diesem Wege antrifft, und daß es allemal gefährlich sen, sie zu reizen. Einstens schoß ein Englander einen todt, es kamen aber im Augenblicke wohl fechzig andere von den Bau-Men herab, fielen über ihn her, und hatten ihn erwürget, wenn ihn seine vielen Bedienten nicht noch mit Muhe gerettet hatten. Zu Chitpur, einer feinen Stadt, die ihren Wie man die Namen von dem Handel mit gemaleten baumwollenen Zeugen oder so genannten Chiten Lewen zahm hat bon dem Handel mit gemacken buumbeten wollte, auf den Marktplat fuh-ten, sah Tavernier einige Lowen, die man zahm machen wollte, auf den Marktplat fühben. Die Judianer fangen es damit auf eine fonderbare Weise an. wen mit den Hintersüßen an fest eingeschlagene Pfähle, je einen zwölf Schritte weit von dem anbern. Um den Hals leget man ihnen ebenfalls einen Strick, den aber der Meister in der Hand und Wantia Schritz Dand behålt. Die Pfähle stehen alle in gerader linie neben einander, und zwanzig Schrit-te meinebalt. Die Pfähle stehen alle in gerader linie neben einander, und zwanzig Schritz te weit bavon spannet man ein Seil aus, das so lang ist als der Raum, in welchem sich bie fowen befinden, und was den Zuschauern statt der Schranken dienet; denn weiter kon-

funf und drepfig bis vierzig Tage damit zu. Ebendas, a. d. 51 und vorherg. S.

", Jel nahm wahr, fager er: daß der Kerl "fich "Ja) bahm wahr, jager et. Der Achfel ins "Meich, einem Scheermoffer unter der Achfel ins Beisch ichnitt, und das holzerne Stabden mit ndem Blute rieb. Co oft er fich nun in die Ho. whitetee, wuchs selviges zuschends; ben dem prittenmale trieb es Aeste und Knospen. Ben som vierten schlugen bie Blatter aus, ben dem offinften blühete es. Ein baben anwesender englisch für uns sicher Prediger hatte es gleich anfänglich für unbeifaubt gehalten, daß Chriften einem solchen dauspiele benwohnen sollten. Als er nun nach. "Ichends fab, daß diese Lente innerhalb einer

"fleinen halben Stunde aus einem gang burren " Stabehen, ein Baumchen vier bis funf Schub , boch, auch fo voll Blatter und Bluthen, als es "immermehr zur Frublingszeit haben tonnte, ju: , wege brachten, wollte er es entzwen brechen, und afagte rund beraus: er werde blejenigen, welche " bergleichen Dinge langer ansehen wurden, nim= 3 mermehr gum beiligen Albendmable laffen. Die: , fes nothigte tiefe Englander, die Ganfler mit , einem Befchenke von gehn bis zwolf Thalern ab-, Jufertigen, damit fie fehr vergnügt waren., Ebendaselbst a. d. 37 und 38 S.

d) Chendaselbst a. b. 39 G. e) 21. d. 42 und vorherg. G. Tavernier.

Cavernier. 1665.

nen die Thiere wegen ber Seile an den Hinterfüßen nicht kommen. Das herbenlaufent Bolt wirft mit fleinen Steinen ober Holyftucken nach dem Lowen, und Diefer fpringt all seine Beleidiger los, wird aber von dem Meister mit seinem in der hand habenden Gel wieder an feinen Pfahl zuruck gezogen. Dergeftalt wird er unvermerkt gan; gabm. und ber Berfasser fab biefe Uebung zu Chitpur mit an, ohne aus feinem Bagen zu fe gen f).

Er trifft viele Kafirs an.

Den folgenden Lag genoß er einer andern Zeitfürzung, als ihm ein Saufen Fafit Er zählete sieben und funfzig biefer Ret ober muhammedanische Dervisen begegnete. und war ihr Oberhaupt, oder Unführer, ehemals Großstallmeister ben dem Kaifer Jeho Buir gewesen; nachgehends aber, als dieser Monarch seinen Entel erdroffeln lieft, Bier andere, und im Range gleich nach ihm folgen Hoffebens überdrüßig geworden. Die Rleidung dieser fil Kafirs, hatten gleichfalls wichtige Stellen am Sofe befleibet. Bornehmen bestund in einigen Ellen pommeranzenfarbigem Cattune, ben sie wie eine le binde um fich banden, den Zipfel zwischen den Beinen durchzogen, und hinten bis an bi lieber bie Schultern bing eine unter bem Kinne zugesteckte Tie Rucken aufftecketen. haut. Bor ihnen her wurden acht schone Sandpferde geführet; bren bavon hatten Bauf und Sattel mit Golbbleche befchlagen, bie funf übrigen aber nur mit Gilberbleche, bel war über jeden Sattel eine Leopardenhaut gedecket. Die gemeinen Dervise hatten am 9 gen Leibe weiter nichts, bas man fur ein Rleibungeftuck ausgeben konnte, als einen Gnit, ben fie ftatt eines Gurtels um die Suften, und an foldbem gum Behufe ber Chrbarteit fleines Lappchen Cattun trugen. Die haare hatten fie in Zopfe geflochten, um ben Re gewunden, und fich dergestalt so etwas wie einen Turban baraus gemachet. Doch wil fic bewaffnet, und zwar meistens mit Bogen und Pfeilen; fo hatten auch einige und ihnen Schiefigewehr, andere aber halbe Piquen, nebft einem in Europa ganglich unbefol

Unbekanntes ten Gewehre, welches nach des Verfassers Beschreibung in einem schneibenden eifer Gewehr der: Reifen, in Gestalt eines Schusselrandes, besteht. Dergleichen tragen sie acht bis um den Hals wie etwa einen Kragen. Wollen sie sich damit wehren, so nehmen sie felben. herab, und werfen ihn, wie wir etwa mit einem Teller thun mochten; aber mit folder walt auf ihren Reind los, daß fie ihm den leib bennahe in zwo Stücke theilen g). weder Dervis hatte überdieses eine Gattung von Hufthorne ben sich, um benen Orten, un fie kamen, ihre Unkunft zu vermelden, nebst noch einem eisernen Gerathe in Geftalt et Mauertelle. Diefes Wertzeug führen die Indianer auf ihren Reisen gemeiniglich bet befraken und reinigen den Erdboden an der Stelle, darauf fie fich niederlaffen wollen! mit, und legen fich hernach auf das zusammen gefragte Geftaube, als auf ein Unterbei Drey von diesen Dervisen trugen lange Stoßbegen, damit sie besto sanfter ruben.

Lager ber Dervis.

Als dieser Monchsschwarm an den Ort kam, wo Tavernier mit funszig Person die er theils zur Begleitung, theils zur Bedienung ben sich hatte, stille hielt: so frage

hatten sie vermuthlich von den Portugiesen oder Englandern gefauft. Ahr Gerath bel aus vier Risten voll grabischer und persianischer Bucher, nebst einigem Ruchengeschirre. Nachzug machte ein Dugend Dehsen, auf welchen man die Kranken oder Schwachen

schaffete.

Prior ben dem Unblicke eines so starken Gefolges, wer diefer Uga sen? und ließ ihn nach- Tavernier. gehends bitten, er mochte ihm ben Plat raumen, weil er seinen Dervisen bequem falle, sich darauf zu lagern. Als der Berkasser von dem Range der fünf Oberhäupter Nachricht bekam: so erzeigte er ihnen diesen Gefallen mit aller Vereitwilligkeit. Sogleich wurde der Plat mit Baffer besprenget, und sorgfältig abgekraßet. Man schürete wegen damaliger Binterszeit und ziemlichen Frostes, für die fünf Hauptpersonen zwen Feuer an, damit sie stich swischen selbige hinein seisen, folglich vorne und hinten erwärmen konnten. Noch diesen Abend besuchte sie ber Beschlshaber aus der nachsten Stadt, und beschenkete sie mit Reife und andern Lebensmitteln. Sie schicken allezeit, wenn sie in dem Lande herumziehen, einige aus ihrem Mittel in die nachsten Orte. Was nun diese erbetteln, das wird unter den ganzen Haufen gleich ausgetheilet. Jeder kochet seinen Reiß für sich. Was übrig bleibt, theilen sie den Urmen aus, und verwahren niemals das geringste bis auf den andern Tag b).

Bargant gehöret einem Raja, bessen Unterthanen den Reisenden sehr auffäßig, oder mit einem Borte, beschrichene Buschklopfer sind. Unterdessen machte Tavernier ih= re Unführer durch einige Geschenke zu ganz artigen Leuten, ja sie gaben ihm sogae eine Begleitung gegen ihre Herren Collegen mit. Die ganze Gegend zwischen Antivar und Mirda ist eben so wenig sicher. Man muß dren Tage durch Gebirge reisen, welche einis gen dem Mogol zinsbaren Rajas zugehören, wiewohl ihnen ber Kaifer bagegen Kriegesbebienungen giebt, die ihnen um ein ziemliches mehr eintragen, als ihm ihr Tribut. Nirda ist eine große aber schlecht gebauete Stadt, wo Tavernier zu seinem großen Berdrusse alle Caravanseras angefüllet fand, weil gleich damals des Kaisers Muhme, und des Cha Best Rham Gemahlinn, mit ihrer Tochter durchreisete. Der Berfasser mußte sein Zelt ben einem mit großen Baumen besetzten Damme aufschlagen lassen. Doch, er hatte kaum ein Rache einer Paar Stunden an diesem Orte zugebracht, so kamen wohl bis zwanzig Elephanten zugleich an= Prinzessinn. Bestiegen, brachen die Baume, die ihnen misfallig waren, mit bem Ruffel entzwen, ober riffen Jum Zeitvertreibe die allerstärksten Aeste herab, wie wir mit einem kleinen Zweige etwa zu thun pflegen. Unterdessen thaten sie alles nur auf Befehl ter Prinzessinn, welche die Burger dastir züchtigen wollte, daß sie ihr weder mit genugsamer Ehrerbiethung, nech mit gediemenden Geschenken begegnet hatten. Muali und Zindu sind zwo Städte, in welchen, Beichwie auch in der umliegenden Gegend, die platten Indigballen verfertiget werden, wels he man für die besten in ganz Indien halt, und deswegen am theuersten bezahlet i).

# Cavernier.

1665.

### Der III Abschnitt.

Kortsehung von Taverniers Reisen in Indostan.

Raiferlicher Pallast zu Ugra. Prachtiges Vorha: Sofe deffelben. Sie: Pracht der Grabmaler zu Agra. fuiten an das mogoliche Grab gemalet. Ihre Glocke bem Elephanten angehängt. Beg nach Dehli. Lage diefer Stadt. Pallaft zu Jehans nabad. Gehörfaal. Raiferlicher Thron. Mufil mahrenden Staatsrathes. Graben vor dem Throne. Raiserliche Bofmoschee. Marstalle des Mogols. Tavernier und Vernier beschen

Tavernier darf ihn einige Stadte. Zahmes Nasborn. Birfun gen des Ganges Baffers. Salabas und fein Dagode dafelbit. Statthalter. Vanaru. Gelbe Galbung ber Benjanen. Gogenbilder. Schule von Raja Jeffung. Pagode des 3il Allte Jungfernpagode. Graber 311 durbas. Banaru. Stadt Caferon. Befdreibung bet Stadt Patna. Bluffe, die in ben Ganges fals fen. Stadt Mongben.

a wir mit Befchreibung diefer Strafe zu Stande find: fo verfegen wir den Tavel nier in die kaiserliche Hauptstadt Algra. Diese liegt nach seinem Ungeben auf siebe und zwanzig Grade, ein und drengig Minuten Norderbreite, in einer fandigen Gegend, wo the die Sommerhiße bennahe unerträglich machet. Sie ift die größte Stadt in gan; 3 bien, und der gewöhnliche Gis ber mogolischen Raifer. Die vornehmen Saufer find fo und wohl gebauet; allein die Hauser bes gemeinen Mannes haben bier eben fo menia viel Unmuthigkeiten aufzuweisen, als in dem ganzen übrigen Indien. Jedwedes ist von to andern abgerücket, und mit hohen Mauern verdecket, bamit man das Frauenzimmer nicht zu Wesichte befomme, um welcher Ursache willen die Städte hier zu Lande das prachte Unsehen ben weitem nicht haben, als die europäischen.

Raiserlicher Pallast zu Algra.

Die merkwürdigsten Gebaude zu Agra find ber kaiserliche Pallaft, und einige Grat Der Pallast ist ein großer Bezirt, mit doppelten Mauren umgeben, welche und bort von einem Bollwerke, barauf man Wohnungen für hotbediente gebauet bat, ro theibiget werden. Un diesem Bezirke fließt die Gemena vorben. Doch hat man zwische ber außern Mauer und dem Fluffe einen geräumlichen Plas angeleget, worauf die Ch phanten fampfen. Tavernier bemerket, man habe biefen Plat deswegen nahe am Ball ausgesuchet, weil der siegreiche Elephant schwer zu bandigen senn wurde, wofern mit ihn nicht ins Wasser sprengete. Es geschieht bieses burch ben Kunftgriff, bag mi Schwarmer und Racketen an eine halbe Pike hangt, felbige anzundet, und ihn alfo not bem Fluffe treibt. Raum steht er zwen bis dren Schuh tief im Wasser, so ift sein Grind schon gestillet k).

Tavernier hen.

Zwischen der Mauer und dem Pallaste findet man ebenfalls einen geräumlichen Plat barf ihn befe-Das erfte Thor hat weiter nichts prachtiges aufzuweisen, und wird von einigen Goldand verwachet. Wenn die große Sige den Raiser zu Ugra nothiget, seinen Sof nach Debli zu verlegen, oder wenn er gu Felde zieht: fo übergiebt er feinen Schaf dem Getreueften ut ter seinen Onwahs in Berwahrung, welcher sodann weder Tag noch Nacht von Diesel Us der Raiser auf eine dergleiche Thore weicht, sondern seine Wohnung daselbst hat. Weise einstens abwesend war: fo bekam Tavernier die Erlaubnif, ben Pallast zu besehrt Der ganze hof war nach Dehli verreifet, und die Bewahrung des Schlosses einem bei Europäern fehr geneigten herrn anvertrauet. Der Auffeher des hollandischen Raufhall les, Mamens Volant, machte ihm fogleich seine Aufwartung, und both ihm an Gewürze, lapanischen Schränken und feinem hollandischen Tuche, ein Geschenk von benläufig sechs taufend Thalern am Werthe, an. Tavernier mar baben gegenwärtig, und mußte ben biefer Gelegenheit die mogoliche Großmuth bewundern. Befagter herr nahm zwar den Besuch mit aller Höflichkeit an, allein das Geschenk gar nicht, sondern gabes ben Hollandern wieder mit nach hause. Doch behielt er von sechs ihm angebothenen Spasierrohren eines, um, wie er sagte, zu zeigen, daß er die Franken werth schäsete. Es war ein japanisches Rohr mit vielen kurzen Schuffen. Doch mußte man zuvor das goldene Beschläge wegnehmen, weil er es nicht anders, als in seiner natürlichen Gestalt, annehmen wollte. Nach geendigten Höflichkeiten, fragte er den hollandischen Aufseher, womit er ihm dienen konnte? und als dieser um Erlaubniß bath, daß er nebst dem Tavernier, ben gegenwärtiger Abwesenbeit des Hoses, den Pallast besehen durste, so bekam er sie, und man gab ihnen sechs Perso= nen mit, die sie herumführen sollten.

Das erfte Thor, in welchem der Befchlshaber wohnet, ift ein langes und finsteres Erfter Hof. Gewölbe, aus welchem man in einen großen und gleich dem Königsmartte zu Paris mit bebeckten Gangen umgebenen Plat tritt. Der gleich gegenüberstehende Gang ist breiter und höher, als die übrigen, und ruhet auf dren Reihen Saulen. In denen Gangen, welche die us die norigen, und rufet auf vers stagen die gesagt, schmaler und niedriger als jener sind, hat man viele kleine Zimmer für die Leibwache angeleget. Mitten in dem großen Gange, ist eine Bertiefung in der Dicke ber Mauer, gleich einer Bilberblende, angeleget, dahin der Kaiser vermittelst einer heimlichen Treppe kommen kann; und wenn er darinnen sieht man ihn nur bis an den halben Leib, wie etwa ein Bruftbild. Sodann hat er feine Bache um sich, indem diese Stelle von allen Seiten unzugänglich ist, und er folglich nichts zu besürchten hat. Mur ficht ben heißem Wetter ein Berschnittener, ober auch eides von seinen Kindern ben ihm, und machet ihm Wind. Die Großen des Hofes stehen

in dem unterhalb dieser Bertiefung befindlichen Gange 1).

Um Ende des Hofes zur linken hand, findet man ein anderes Portal, badurch man Zweyter Hof. in einen andern sehr geräumigen, und gleich dem ersten, mit bedeckten Gangen umfaßten has Bie benn auch in ben Bangen Zimmer fur Sofbediente angeleget sind. dem Iwenten Hofe kömmt man in den dritten, welcher die kaiserlichen Gemächer in sich bes greife, Schah Jehan machte den Unfang dazu, das ganze Gewölbe eines zur rechten Sand Schal Jehan machte ben amfang engar von gang hatte die Bewerkstelligung dieses befindlichen großen Ganges mit Silber zu becken, und hatte die Bewerkstelligung dieses befindlichen großen Ganges mit Suver zu beden, um gand bourdeaux genannt, aufgerachtigen Unternehmens einem gewissen Franzosen, Augustin von Bourdeaux genannt, aufgerachtigen zu Gog bekam, die einen geaufgetragen. Weil er aber nachgehends einige Ungelegenheiten zu Goa bekam, die einen geschiefen. Weil er aber nachgehends einige Ungelegenheiten zu Goa bekam, die einen geschiefen zu bei er abein: ben Pors schieften Ropf erforderten: so schiefte er biefen Kunstler, um sie zu besorgen, bahin; ben Portugiefen dingegen schien dieser Mann wegen seines scharfen Verstandes allzugefährlich: sie raum Der Giong blieb folglich in taumeten ihn also zu Cochin mit Giste aus dem Wege m). Der Gang blieb solglich in bem Zustande, wie er gegenwärtig ist, mit golbenem und blauem taubwerke ausgemalet. Der Jultande, wie er gegenwartig ist, mit goldenem und blauem ein viele viereckich. Borhaben. te. ganze Boden ist mit Teppichen beleget. Zur Seite sind die Thuren in viele viereckich. Borhaben. te, aber sehr kleine Zimmer. Tavernier ließ nur zwen öffnen, weil man ihm sagte, es seinen des Hofes sind nicht bedeckt, fen ein Zimmer wie das andere. Die dren übrigen Seiten des Hofes sind nicht bedeckt. sondern nur mit einer bloßen Mauer, halben Mannes hoch, eingefasset. Auf der Seite

· · · · gegen Mandelslob, nur gebrauchet Cavernier nicht eben dieselbige Benennungen. m) H. S. & S.

Tavernier.

Tavernier. 1665.

gegen ben Fluß findet man einen Divan ober einen Altan über bie Mauer beraus gerucken worinnen ber Raifer feine Brigantinen, ober ben Thierkampf anfieht. Statt bes Borgin mers ift ein bedeckter Bang baben, ben Schah Jehan mit einem Weinstocke auszieren woll te, beffen Trauben theils noch grun, theils reif fenn, und mit Smaragden und Rubin nach dem leben vorgestellet werden follten. Doch diefes Borhaben, davon man fo viel De fens in der Welt gemachet bat, ift nicht zur Bolltommenheit gedieben, es batte auch me größere Reichthumer erfordert, als gang Indostan zu liefern vermag. Es sind nur i bis dren dergleichen goldene Weinranken, als die übrigen fammtlich werden follten, gegen wartig vorhanden. Gie zeigen nebst ihren Blattern ihre naturliche Farbe von Schmel und es hangen Smaragben, Rubine und Granaten baran, welche bie Trauben vorftellet Mitten im Bofe ficht man ein großes Wafferbeden, bas vierzig Schuhe im Durchfchul halt, inwendig und auswendig Stuffen zum Huf = und Absteigen hat, nichts bestowenige aber aus einem einzigen Steine von graulichter Farbe gehauen ift n).

Dem Unsehen nach, wurden ber Neugierigkeit bes Taverniers an diesem Orte Schro fen gesehet, gleichwie denn folches auch mit dem Zeugnisse anderer Reisenden übereinstell Marum Die met, als welche sammtlich Die kaiserlichen Gemacher für einen unzuganglichen Drt ausgebol Grabmaale zu er wendet fich zu den Grabmaalen in Agra, und der umliegenden Gegend, und giebt fie Agra prachtig ungemein prachtig aus. Fast alle Verschnittene ben Sofe lassen sich aus einem besonde Chrgeize prachtige Grabmaale bauen. Die meisten, wenn sie ein ziemliches Bermid find.

zusammengescharret haben, bekommen luft, nach Mecca zu reisen, und prachtige Geschen babin zu verehren: allein, weil ber große Mogol bas Weld nicht gern aus seinem Sant lagt, fo ertheilet er die Erlaubniß gar felten. Indem ihnen nun auf diese Beife ihr Rel thum zu nichts hilft: fo verwenden fie ihn größtentheils auf dergleichen Gebaude, bamit boch ihres Namens Gebächtniß hinterlassen o). Das schönste Grabmaal in aant 210

Beschreibung ist ber Gemahlinn bes Kaisers Schah Jehan ihres. Dieser Monarch lien es bloß Di des schönsten. wegen, damit es destomehr bewundert werden mochte, an dem Tasimakan oder Hand martte, wo alle Auslander zusammen kommen, aufrichten. Befagter Bazar ober Sall markt besteht aus sechs mit gewölbten Gangen eingefasseten großen Bofen. Die Gate find mit Raufmannsbuden und Gewolbern angefüllet, und es wird baselbst ein erstaunlid Sandel mit Cattunen getrieben. Das Grabmaal ber Raiserinn ficht ber Stadt gege Morgen, und am Fluffe in einem großen mit einer Mauer umfasseten Begirte. Oben Die Mauer lauft ein fleiner bedeckter Gang herum. Der Bezirk felbst stellet einen Gat ten vor, welcher, gleich unfern Luftstücken, in Felder abgetheilet ift: boch mit bem Unit schiebe, daß man statt bes Sandes weißen und schwarzen Marmel bazu gebrauchet be Man tritt durch ein großes Thor hinein. Bur linken, bas ist auf der Seite gegen Merch fieht man einen schonen bedeckten Gang, nebst dren bis vier Bertiefungen in der Maul Dahinein sich der Mufti zu gewissen Stunden begiebt, und fein Gebeth verrichtet. die Mitte des inwendigen Bezirkes steht ein Gebäude von dren Stockwerken; jedweit Stock hat vier Thurme, von welchen man die leute zum Gebethe ruft. Gebäude eine Ruppel, die an Schönheit der zu Val de Grace, nichts nachgiebt. nen und außen ist alles von weißem Marmor. Unter dieser Ruppel hat man das Gra

n) Chendaselbst.

u) 21. d. 62 5.

p) 21. b. 63 3.

<sup>1)</sup> Ebendaselbst.

Tavernier.

1665.

maal aufgerichtet, wiewohl die Raiserinn selbst in einem Gewolbe, unter dem ersten Stockwerke liegt. Unterdessen beobachtet man ben dem Grabmaale, unter der Ruppel eben die Gebräuche, als in dem unterirrdischen Gewölbe, das ist, man verwechselt von einer Zeit zur andern die Teppiche, die Leuchter und andere Zierrathen. Unch sind beständig einige Mullahs baselbst im Gebethe begriffen. Tavernier sah dieses große Gebäude anlangen und vollenden, versichert auch, es hatten zwanzig tausend Personen ganzer zwen und wanzig Jahre lang, beständig daran gearbeitet p). Man giebt vor, wie er saget, das blose Geruste habe mehr gekostet, als das ganze Gebäude, weil man es, gleich den Unterlagen für die sammtlichen Gewolbe, von Ziegelsteinen aufführen mußte, welches erstaunliche Rosten und Arbeit erforderte. Auf der andern Seite des Flusses hatte Schah Jehan ein Grabmaal für sich selbst zu bauen, angefangen; boch, dieses Borhaben wurde durch den Krieg mit seinen Sohnen unterbrochen, und sein Nachfolger, der glückliche Aurentzeb, erachtete sich nicht für schuldig, es auszusühren. Das Grabmaal der Kaiserinn, nehrt dem Tasimakan, wird beständig von zwen tausend Mann unter der Aussicht eines Verschnittenen bewachet 9).

Die Grabmaale ber Berschnittenen sind nur ein einziges Stockwerk hoch, mit vier fleinen Zimmern an den vier Ecken. Eine franzosische Meile weit von Ugra steht des Kaisers Eckbar Grab. Auf der Seite gegen Dehly findet man neben einem großen Ba-Me einen Garten, welchen des Schah Jehan Bater, Jehan Guir, anlegen ließ. Dben tiber dem Thore steht ein Gemalte, welches sein Grab mit einem großen schwarzen Tuche das mogolsche bedecket, nebst vielen weißen Wachsterzen, und an benden Enden zween Jesuiten, vorstellet. Grab gemalet. Da die muhammedanische Lehre keine Bilder leidet: so muß man sich wundern, warum Schah Jehan dieses zu machen erlaubte. Tavernier sieht es für ein Merkmaal seiner Dankbarkeit an, weil sowohl er selbst, als sein Bater, von den Jesuiten einigen Unterricht in der Mathematik empfangen hatte. Doch faget er zugleich auch, Schah Jehan habe hight allemal so viele Nachsicht gegen sie gebrauchet. Eines Tages hatte er einen gewissen Armenier, Namens Corgia, besuchet, der in ungemeinen Gnaden ben ihm stund, damals aber frank lag. Zum Unglücke fiel es den Jesuiten, die ihr Kloster in der Nachbarschaft Ihre Glocke hatten hatten, ein, ihre Glocke zu lauten. Weil nun der Kaifer glaubte, dieses Geschelle moch- dem Elephan= te dem gein, ihre Glocke zu lauten. te dem Urmenier nachtheilig fallen: so gerieth er in heftigen Zorn, und befahl, man sollte die ten angehängt Blothe auf der Stelle wegnehmen, und sie seinem Elephanten an den Hals hangen. Alls er aber nach einigen Tagen das Thier mit dieser Last herum gehen sah: so besorgete er, sie moch te ihm einigen Tagen das Thier mit dieser Last herum gehen sah: so besorgete er, sie moch legt. te ihm schaden, und ließ die Glocke nach dem Kutualplaße bringen, wo sie noch liegt. Cornis Gaden, und ließ die Glocke nach dem Kutualplaße bringen, wo sie noch liegt. Corgia stund im Rufe eines unvergleichlichen Dichters. Er war mit Schah Jehan aufgen tund im Rufe eines unvergleichlichen Dichters. aufgewachsen, welcher seinen Verstand hochschäßte, und ihn deswegen mit Ehre und Reich= thume recht überhäufte, zum muhammedanischen Glauben aber niemals, weder mit Bitten

hoch Drohen, bewegen konnte r). Cavernier, der sich an keine Ordnung bindet, beschreibt hierauf die Straße von Ugra nach Dehli, aber ohne zu sagen, wenn, noch, warum er diese Reise gethan habe. Dehli. Ber, nach Dehli, aber ohne zu sagen, wenn, noch, warum et vollen s). Zu Gudki Ber, bie Entfernung bender Stadte auf acht und sechzig Cossen in gang Indien, Sera, eilf Cossen von Agra, sah er eine von den allergrößten Pagoden in ganz Indien,

r) 21. 8. 64 6. Allgem, Reisebeschr. XI Band.

feche Coffen, von Gudti Sera nach Cheki Sera 3) Von Agra nach Gudti Sera rechnet man fünfe: sechzehn von Cheki Sera nach Kotki Sera rechnet man

Cavernier.

zu welcher ein Hospital für Uffen gehörte. Bor Zeiten stund diese Pagode, welche ben Die Urfache bil men Matura tragt, in weit großerer Achtung, als heute zu Tage. Beranderung liegt bloß an dem veranderten laufe bes Gemenaslusses, welcher vor 3ch an dem Flecken vorben lief, nun aber auf eine ftarte Coffe nordwarts abgewichen ift, fo lich ben wallfahrtenden Benjanen die Bequemlichkeit, fich vor bem Ginteeten in Die Pas De zu baben, benommen bat.

Lage biefer Stadt.

Debli ift eine große an bem Gemenaffuffe liegende Stabt. Es lauft felbiger aufang von Norden nach Guben, wendet fich bernach von Beften gegen Offen, und fällt endli ABeil Schah Jehan B wenn er Mara und Radiove bewaffert hat, in ben Ganges. großen Sige zu Ugra überdrußig wurde: fo legte er gleich neben Dehli eine neue Statt und hieß sie Jehannabat das ift des Jehans Stadt. Die Hige ist daselbst etwas le Allein feit diesem Baue ift Dehli bennahe gang eingegangen, und wird von la armen leuten bewohnet, nur mit Ausnahme einiger wenigen Herren, welche, wenn Sof fich zu Jehannabad aufhalt, einige mit Mauern umfangene geräumliche Beziefe Nebst bem nahm ab ihrem Unfenthalte wahlen, und ihre Zelte barinnen aufschlagen. ein Refuit, ber an bes Aurentigebs Sofe lebte, feine Wohnung m Dehli.

Jehannabad, ober wie bas gemeine Bolt verderbener Weife ausspricht. bad, ift zu einer febr großen Stadt gedieben, und von ber andern nur burch eine Die abgefondert. Jedwedes Saus ficht mitten in einem großen Sofe. Unf ber Geite go Debli geht man durch eine lange und breite Strafe, mit Schwibbogen eingefaffet, barin fich die Raufleute aufhalten. Dben find diefe Schwibbogen mit einem platten Dache verf Bu Ende Der Strafe ift ein großer Martiplag, und auf foldem ber faiferliche Pallaft. 90 geht auf eben Diefen Plat, aber gegen ein anderes Ther bes Pallaftes, eine andere fd gerabe und fehr breite Strafe, bavinnen lauter Groffwer mohnen, Die keinen laben off

Pallast au

Der kaiserliche Pallais hat wenigstens eine halbe franzosische Deile im Umtreife. Behannabad. Mauern find von schonen Bertftucken, mit Zinnen und Thurmen aufgeführet: Die Gra voll Baffer, und mit eben bergleichen Steinen ausgefüttert. Das hauptthor am gu ste zeiget weiter nichts prachtiges an sich, chen so wenig als der erfte hof, bis in weld es ben Bornehmen erlaubet ift, auf ihren Glephanten zu reiten. Allein aus diesem & fonunt man in einen einer Gaffe abnlichen Durchgang, mit fchonen Bogenftellunges benden Seiten, worunter fleine Rammern fur einen Theil der leibwache zu Pi angebracht find. Befagte Seitengange find etwa zween Schuh hoch von der Erbe erfat, Die Pferde werden außen an Ringe angebunden, und haben ihre Baaren am Rante Un einigen Orten fieht man große Thore, welche nach unterschiedlichen Ge Ganac. thern führen. Ungeachtet biefe Gaffe Durch einen fconen Canal voll Waffer gleichfall zwo Gaffen getheilet wird, fo ift boch jedwede breit und fcon genug. ift hier und bort in Geftalt eines Wafferbeckens ausgeschweiset, und stehen solche samme Diese Gasse führet in einen großen Hof, wo bie Onnahi gleich weit von einander. Um diesen Hof sind ziemlich niedrige Wohnzimmerchen geball Person Wache halten. und die Pferde werden außen vor den Thuren angebunden. Mus diesem zwenten Gote, man durch ein großes Portal in den dritten. Un der Seite des Portals ist ein flote

ra; sunszehn von Kotti Sera nach Pelvelti pur, und achte von Balderpur nach Debliad

Been bis bren Schuh hoch vom Boben erhabener Saal, darinnen man bie Beffen anzieht, Tavernier. Mit welchen der Raiser seine Unterthanen oder die Auslander beehret. In einiger Entfernung von diesem Saale, wiewohl noch unter oben diesem Portale, ift der Drt für die Trom-Mossiblager, Trompeter und Hoboisten, welche sich einige Augenblicke zuvor, che der Kaibe offentlich erfcheint, oder sich zuruck bezehen will, horen laffen. Zu Ende dieses drit-In Hofes erblidet man ben Divan oder ben Gehörfaal, welcher vier Schuh über ben ebe= Gehörfaal. den Boden erhaben, und an drepen Seiten gänzlich offen ist. Das Gewölbe ruhet auf wen und drergig Marmorfaulen, die etwan vier Schuhe ins Gevierte, daben auch ihre Jungestelle und Capitole haben. Schah Jehan war Willens, viesen Saal mit der schonsten mosaischen Arbeit, auf Urt der Capelle zu Florenz, auszuzieren: allein, nachdem er es an Iveen bis dreven Saulen versuchet hatte, ließ er die Hoffnung fahren, so viele Edelgesteine als diese große Unternehmung erfordert haben wurde, aufzutreiben; und weil ihm ber große Auswand nicht weniger verdrießlich siel, so ließ er es ben gemalten Bluhmen bewenden.

Mitten in Diefem Saale und an bemjenigen Rande Deffelbigen, welcher wie etwa eine Thron. Schaubühne in den Hof sieht, wird ber Thron aufgerichtet, auf welchem der Raifer Gehor ertheilet, und Recht spricht. Er ist eigentlich ein kleines Bette, in der Größe unserer Feldbetten, und Recht spricht. Et ist eigenkanntel, einem Kopffüssen, Pfühl und Decke. Alle diese Stude sind mit Diamanten besetzet. Wenn aber der Raiser Plate darauf nimmt, lo wird eine Decke von Goldbrocade, oder einem andern kostbaren ausgenäheten Zeuge über des Bette gebreitet. Er steigt auf dren fleinen zween Schuh langen Stuffen hinauf. Cite Beite wird ein Sonnenschirm an einem Stiele von der Lange einer halben Dite hinge-Rocket, aber an jedwede Bettfäule hängt man ein Stück von des Kaisers Rüftung, das ist

leinen Schild, Sabel, Bogen, Köcher und Pfeile.

In dem Hofe unter bem Throne ift ein Plat von zwanzig Schuhen ins Gevierte mit einem Gelander eingefasset, und dieses Gelander theils mit Gold-, theils mit Silberbleche Un ben vier Ecken biefes Bezirkes haben Die Staatsferretarien ihre Stelle, beliebe Jugleich, sowohl in gemeinen als peinlichen Sachen, das Umt der Unwalde versehen, Rings herum am Gelander stehen die vornehmen Herren und die Spielleute; denn Musik wah: die lettern spielen auch so gar währenden Divans beständig fort, wiewohl ganz sachte, und renden chue daß der Klang die Aufmerkfamkeit storen konnte, die Geschäffte niochten so viel Nach- Staateradenkens erfordern, als sie wollten. Der Kaiser sist auf seinem Throne, und hat einen ber na erfordern, als sie wollten. ber bornehmsten herren, oder auch nur seine Kinder um sich. Zwischen eilf und zwölf Uhr 3u Minchinsten Herren, oder auch nur seine Kinder um sich. Zwischen eilf und zwölf Uhr Ju Militage, komunt der Großvogt des Reiches, und trägt ihm alles vor, was in der Rathflube, darinnen er den Borsis hat, und welche an dem Eingange des ersten Hoses befind-lich is darinnen er den Borsis hat, und welche an dem Eingange des ersten Hoses des Allein, lich ift, vorkam. Sobald er feinen Bericht abgestattet hat, steht der Kaiser auf. Allein, so lane. Vorkam. Sobald er feinen Bericht abgestattet hat, steht der Kaiser auf. Allein, holange er auf seinem Throne sist, darf niemand aus dem Pallaste gehen. Tavernier mascher sie er auf seinem Throne sist, darf niemand aus dem Pallaste gehen. Tavernier mascher bechres thet fich febr groß damit, daß man ihn mit einer Ausnahme von diefem Gebrauche beehre=

Raiferlicher

Ungefähr mitten burch ben Sof geht ein schmaler und nur sechs Zoll breiter Gra- Graben, statt ben Ungefähr mitten burch ben hof geht ein schmaler und nut jeus Beit Wehor ver-ber Schran-langer, an welchem, so lange der Raiser auf seinem Throne sitht, jedweder, der Wehor ver-ber Schranlanger, stehen bleiben muß. Es darf niemand darüber schreiten, er werde denn gerufen, Throne.

<sup>2) ,</sup> Cinstens, saget er, als mich gewisse drin: "im Divan war, heraus zu gehen nothigten, er-Gende Geschaffte zu eben der Zeit, da der Kaiser "griff mich der Hauptmann von der Leibwache

Cavernice. ja bie Bothschafter selbst, sind von diesem Gesetze nicht ausgenommen. Sobald ein Bet schafter bis an den Graben kommt, ruft der Hofmarfchall gegen den Divan, wober Ra fer fist, ber Abgefandte biefer ober jener Macht verlange Seine Majeftat ju sprechell Hierauf giebt ein Staatssecretar bem Raifer Nachricht bavon, welcher zuweilen think als ob er es nicht hore: nach einiger furzen Zeit aber, schlägt er die Angen auf, thut al ob er des Vothschafters erst gewahr wurde, und besiehlt dem vorigen Secretario, er fell ihm herben winken.

Raiferliche Hofmoschee.

Mus bem Divanfaale, tritt man zur linken auf einen Rafenhugel, von welchem ma Die Aussicht nach dem Fluffe hat, und vermittelft einer Thure in ein fleines Zimmer komit baburch ber Raifer feinen Weg nach bem Scrail nimmt. Bur Linken an eben biefem Soll fteht eine fleine, febr fchon gebauete Mofchee, mit einer blevernen, aber bermagen ftart per goldeten Ruppel, daß man fie fur pures Gold ansehen sollte. In dieser Capelle verridit ber Kaifer alle Tage sein Gebeth, ausgenommen des Frentages, ba er die Hauptmofe befuchen muß. Un befagtem Tage wird ein großes, funf bis fechs Schuhe hobes Det ben Stuffen ber Moschee ausgespannet, theils um die Elephanton guruck zu halten, the aus Chrerbiethung gegen die Moschee selbst. Zavernier lobet die Schönheit Diefes Webd Des. Es fieht auf einem Socken, ber bie Saufer in ber Stadt an Sohe übertrifft, und Il hat mehr als eine Treppe hinauf zu fteigen.

Marstalle des · Mogols.

Die rechte Seite des Thronhofes ist mit Bogenftellungen eingefasset, welche ein langen und ungefähr anderthalb Schuhe über den Boden erhöheten Gang vorstellen. Diesem Bange find viele Thuren in die kaiserlichen Marftalle, welche jederzeit mit den fc sten Pferden angefüllet find. Zavernier versichert, das schlechteste sen nicht unter dren fend Thaler gekauft worden, ja es waren einige für zehntaufend Thaler barunter. weder Thure hangt eine Matte von Bambus, der fich eben fo gart spaltet, als unsere De ben: allein anstatt daß unser Weidenflechtwerk mit nichts anders, als Weiben, durchfloch wird, so sind diese Matten mit gezwirnter Seide, die allerlen Blubmen vorffellet, but flochten. Diefe Urbeit ist febr tunftlich zu machen, und erfordert große Gebuld. Endzweck biefer Matten ift, die Fliegen abzuhalten, bamit sie Die Pferde nicht qual Rebst dem hat jedwedes Pferd zween Stallknechte, davon der eine sonft nichts zu thim Bor den Bogenstellungen hangen eben dergleichen 30 als ihm die Fliegen zu wehren. ten, als vor den Thuren; man zieht sie auf und läßt sie fallen, nachdem es nothis Der Bogen des Ganges ift mit schonen Teppichen beleget, Die man aber des Abends mi nimmt, und dagegen ben Pferden ihre Streu bahin machet. Diefe Streu besteht aus ihrem eigenen Mifte, ben man an der Conne trocfnet, und fodann gerreibt. Wem! Pferd aus Perfien, Arabien oder dem Lande der Usbecken, nach Indien gebracht wird, 111

"ben bem Arme, und fagte ziemlich ungeftum, "ich mußte bier bleiben. Ich ftritt eine Zeitlang , mit ibm. Alle er mir aber grob begegnete, griff , ich nach dem Cangiar, und hatte ihm im Borne "eines verfett, wenn mich nicht einige von ber , Leibmache jurud gehalten hatten. Bu meinem " Glude gieng eben der Dabab ober Grogvogt " des Reiches, welcher des Kaifers Oheim war, , vorben; er erkundigte fich nach der' Ursache un:

, fers Streites, und befahl dem Sauptmanne! Machgehen " follte mich hinausgeben laffen. "trug er dem Raifer diefen Borgang vor, und "mir des Abends durch einen Bedienten fagt " Seine Majeftat erlaubeten mir, daß ich, fo la , sich dieselbe im Divan befande, nach Belite "für ich mich des folgenden Tages ben dem cont " vogt bedankete. a. d. 87 G., Es fallt fond es sich an ein ganz anderes Futter gewöhnen. Denn weber im Indostanischen, noch im Tavernier. ganzen übrigen Indien, weis man das geringste von Heu und Haber. Jedwedes Pferd bekommt des Morgens zu seinem Futter zween bis dren Klumpe von Weizenmehle und Butter, in der Größe eines Dregerbrodtes. Es geht schwer damit zu, bis sie sich daran gebohnen, ja es will ihnen zuweilen ganzer vier oder fünf Monate nicht zu Halfe. Der Stall= inecht muß ihnen mit einer Hand die Zunge halten, und mit der andern den Klump in den Hals stecken. Wenn es Zucker - oder Hirsenrohre giebt: so bekommen sie zur Mittagszeit dergleichen. Des Abends, ein Paar Stunden vor Sonnenuntergange, giebt man ihnen ein Maaß Erbsen, die man zuvor zwischen zween Steinen gedrücket, und in Wasser weichet u).

Den 25sten des Wintermonats 1665, reisete Lavernier von Ugra ab, um einige Ctabte dieses Reiches zu besehen. Bernier reisete mit ihm, ben er beständig einen kaiserlichen und Bernier leihem. Leibarzt nennet x), ungeachtet wir aus desselbigen eigener Reisebeschreibung wissen, daß er besehen einige dameit nennet x), damals die kaiserlichen Dienste schon verlassen, und in des Danck Mend Schal, Se-Städte. cretars der ausländischen Geschäffte, seine, getreten war. Das Tagebuch von ihrer Reise ist um desto merkwürdiger, weil die darinnen besindlichen Beobachtungen ihnen benden ge-

meinschaftlich sind, folglich als eine Ergänzung der bernierischen Nachrichten, welche zu Auserm Leidwesen nicht ganzlich zum Vorscheine gekommen sind, angesehen werden

tonnen y).

Den ersten Tag reifeten sie bren Coffen weit, und kamen bis an eine schlechte Caras vansera. Den andern Tag reiseten sie sechs Cossen, bis nach Beruzadab, einer kleinen Stadt, wo Tavernier achttausend Rupien, die ihm ein mogolischer Herr Waaren schuldig war, ausgezahlet bekam. Die fünf folgenden Tage kamen sie durch Morlide, das Cossen von Bernzadab liegt, durch Bfranja, vierzehn Cossen von Morlide, durch Sajinnal, zwölf Cossen von Estanja; durch Sckandera drenzehn Cossen von Sajimal, und durch Sankal, das vierzehn Cossen von Schandera liegt z). Den isten des Christmonats begegneten ihnen hundert und zehn Wägen, jeder mit sechs Ochsen bespannet, und mit funfzigtaufend Rupien beladen. Es waren dieses die Einkunfte von der Land-Maste Bengalen, als welche nach Abzuge aller Unkosten, und bessen, was nicht in des Statthalters Boutel geht, noch fünf und funfzigmal hundert taufend Rupien betragen. Meile Deutel geht, noch jung und fangigenne Brucke, über den Saingurs fluß vielscher eine halbe Meile jenseits in den Gemena fällt. Wer von Bengalen nach Seronge und Surata will, der kann zehn Meilen am Wege ersparen, wenn er von der Straße nach Agra abweicht, auf biese Brucke zureiset, und hernach in einem Schiffe iber den Gemena seger. Unterdessen mahlet man doch lieber den Weg über Ugra; denn

in begreifen, unter welchem Vorwande ein gemeiner Mann, gleich dem Berfasser, welcher in dieser Sanzen Reise bloß als ein Juwelierer auftritt, sich unterffer. Die Unterstehen durfte, ein Reichsgesetz zu brechen. Die ihm dugestandene Begünftigung machet weniger Chwierigkeit. Sie gereichet der Rachsicht des Aurengrebs gegen Ausländer gur Ehre.

u) U. d. 59 €. ar) 21. 0. 66 €.

y) Er faget zum Befchluffe derfelbigen, was feine übrigen Abentheuer betreffe, welche Gerr The: venot gern batte wiffen mogen, fo boffte er fie mit ber Zeit in feinem geschriebenen Auffage noch zu finden. IX Theil a. d. 283 G.

z) Der Berfaffer hangt ben ben vier erften Orten das Wort Gerail noch mit an, badurch er ein faiferliches Lufthaus verfteht.

Tavernier. auf jenem muß man' nicht nur funf bis fechs Tage lang burch eine fteinigte Gegend reisell sondern auch durch das Gebieth einiger Rajas, von deren Buschklopferen jedermann erzählen weis.

Rahmes Mas= horn.

Bende Franzosen legten von Sankal nach Cherrurabad zwolf Cossen zuruck. 201 halbem Wege fanden fie ein Stadtchen, Mamens Gianabad, und ben felbigem ein Nat horn, bas Hirsenstengel fraß. Sie wurden ihm von einem neun bis zehnjährigen Jungen gereichet; und als Tavernier einige in die Hand nahm, trat das Thier zu ihm, und fro fie ihm gleichfalls aus ber hand. Den zien gieng bie Tagereife zwolf Coffen weit, bis mad Chagenda; ben folgenden Tag brengehn, bis nach Atraka, und ben folgenden neun, nach Murengabad. Dieser legtere Flecken trug ehemals einen andern Namen. Weil aber Murengzeb ben Sieg, ber ihn auf ben Thron feste, über feinen Bruder, ben Gultan jah, an biefem Orte erfocht: fo legte er ihm nicht nur feinen Ramen ben, fondern lie auch einen schonen Pallaft, mit einem Garten und einer Moschee gum Undenken feines worbenen Ruhmes baben anlegen.

Mirkung bes fers.

Den bten kamen bende Reisende nach zurückgelegten neun Coffen nach Alcinchan. 3" Ganges Waf Meilen von diesem Flecken findet man den berufenen Gangesstrom. Bernier verwunde te sich trefflich, daß er nicht breiter war, als die Seine ben dem Louvre. Ja er hat voll Marzen bis in ben Brach-, oder Heumonat; das ift, bis die Regenzeit eintritt, fo wenig 231 fer, daß fein Fahrzeug aufwarts fortfommen fann. 21s unfere Franzosen ans Ufer fam fo trunfen fie ein Glas Wein, mit Waffer aus dem Fluffe vermischet, empfanden aber cin ges Reißen im leibe bavon. Ihre Bedienten aber empfanden noch größere Befchwerm Es laffen auch um biefer Urfache willen, · weil sie bas Wasser pur getrunken hatten. Hollander, welche an den Ufern des Banges einige Raufhaufer haben, fein Waffer allei Doch den Landeseinwohnern bekönnnt es ber . vorher abkochen, ehe sie es trinken. wohnheit wegen fo wohl, daß der Raifer felbit, und feine ganze Hofftaat fein anderes 2001 ser trinkt, es wird auch ohne Unterlass auf Kameelen abgeholet, und anders wag verführet.

Halabas und halter.

Zalabas, dahin man von Alvanchan neun Coffen rechnet, ift eine febone Graph fein Statt: und liegt auf einer Erdzunge, ben dem Zusammenflusse bes Ganttes und des Gement Das Schloß ift von Wertstuden gebauet, auch mit einem doppelten Graben umgeben, 100 dienet dem Statthaiter zur Wohnung. Damals verwaltete einer von den vornehmie Wegen seiner schlechten Gesundheit hatte er eine Ment Herren des Reiches dieses Umt. Herzte in seinen Diensten, sowohl Indianer als Persianer, ja auch einen aus Bourges burtigen Franzosen, Namens Claudius Maille, welcher einen Arzt und Wundarst gleich vorstellete a). Der Vornehmste von seinen persianischen Verzten stieß einstens in fersuchtigen Brimme seine Frau vom Dache horab. Sie brach aber nur ein Paar Ripp entzwen. Ihre Unverwandten verklagten ihn hierauf ben dem Statthalter, und dieser go ihm feinen Abschied. Doch da er kaum einige Tagereisen weit weg war: so wurde es mit toll Hierüber wurde der eise Statthalter schlimmer, und der Arzt wurde guruck berufen. süchtige Rerl von neuem toll, erwürgete nicht nur seine Frau, sondern auch vier mit ihre zeugte Kinder, nebst drenzehn Sclavinnen, und fam alfo vor den Statthalter. fer that, als wenn er nichts davon wußte, und nahm ihn aufs neue in feine Dienste. Of

a) Vermuthlich ift es eben derjenige, welchen Tavernier in der Landschaft Carnat autraf

Den Sten schiffte ber Berfaffer nebst Berniern über ben Ganges, boch mußten fie vor= Tavernier. her lange genug am Ufer warten, ehe ihnen Maille eine schriftliche Erlaubniß dazu vom Statthalter brachte; benn ohne dergleichen Schein laßt der Zollverwalter niemand hiniber. Diese Tagereise betrug sechzehn Cossen, bis nach Sadul Serail; die folgenden zehn bis nach Jakebil Gera, und die folgende gleichfalls zehn, bis nach Bonvati Gera. Den uten reiseten sie nochmals zehn Cossen bis nach Banarn, einer großen und schönen Stadt. Die meisten Häuser sind von Ziegel ober Werkstücken gebauet, auch höher als in andern indianischen Scabten. Rur sind die Gassen ziemlich enge. Unter vielen andern Caravanscras verdienet insonderheit eine, ihrer Ordse und schönen Gebäude wegen, Be-Ihr hof wird burch zween bedeckte Bange, burchschnitten, barinnen man Baumwolle und seidene Zeuge, nebst andern Waaren verkaufet. Man bekommt sie hier aus der ersten Hand; boch dürsen die Zeugweber nichts zum, Verkaufe auslegen, ehe der Oberpachter das kaiserliche Siegel darauf gedrücket hat, und wird ber Uebertreter dieser Verordnung scharf gestraset. Der Ganges fliest an der Stadtmauer verben, und nimmt two französische Meilen weiter unten an der Abendseite einen andern großen Fluß zu sich. Die Banians haben zu Banarn eine von ihren Hauptpagoden, welche der Verfasser nebst Berniern sehr genau besichtigten.

Sie ift wie alle andere Pagoden in Geffalt eines Rreuzes gebauet, und alle vier Flu-

Banaru.

Pagode zu gel sind einer so lang, als der andere. In der Mitte steht eine sehr hohe Ruppel, wie et-Banarii.

tha ein Thurm mit vielen Ecken, sie laufen aber spisig zu. An dem Ende eines jedweden Misels steht wieder ein Thurm, auf welchen man von außen steigen muß. Clockwerk bieser Ruppeln oder Thurme hat verschiedene Ultane und kleine Angebäude, dars innen man frische kuft schöpfen kann: außen sind sie mit Bildnissen von allerlen Thieren, ben halberhabener, aber meistentheils ziemlich schlechter Arbeit gezieret. Unter der Kauptfuppel, in der Mitte der Pagode, steht ein Altar, in Gestalt eines sieben bis acht Schuhe langen, fünf bis sechs Schuhe breiten Tisches, mit zwo Stuffen, welche zum Austritte bienen, und nach Beschaffenheit des Tages bald mit einem goldenen, bald mit einem seidehen Zeppiche beleget werden. Ueber den Alter felbst, becket man Gold = oder Silberbrocad, cher andern fostbaren Stoff. Er steht ber Thure gerade gegenüber; alfo, daß man ihn hebst allen darauf befindlichen Gößenbildern im Gesichte hat. Denn weil weder Frauen und Jungfrauen, noch auch ein gewisser Stamm von ihren Glaubensgenossen in die Pagobefolungfraien, noch auch ein gereiffet Sanderhung draußen machen. Unter andern auf dem Altare Goksenbilder. befolgen darf: so muffen sie ihre Anderhung draußen machen. Unter andern auf dem Altare Goksenbilder. befindlichen Gegenbildern, erblickte der Verfasser nebst Berniern, auch eines, das bis fechs Echabe hoch war, und aufgerichtet stund: doch sieht man weder die Arme noch die Beithe moch ven leib von ihm, sondern nur Kopf und Hals, indem das übrige mit einem Rosde berdecket ist, der bis auf den Altar herab reichet, und allmählig immer weiter wird. Buweilen hat das Bild eine goldene Rette, oder eine Schmur von Perlen, oder Rubinen, Ober Emaragden um den Hals. Die Perfon, welche dieses Bild vorstellet, heißt Baid: madu, war vor alten Zeiten auf der Weit, und machte sich durch ihre Tugenden sehr bethime; wie denn die Banians seinen Namen oft im Munde führen. Bur rechten Seite des Altars erblicket man mit Verwunderung ein Ungeheuer, das zum Theile einem Elephanten, dum Theile einem Pferde und einem Maulesel gleicht. Es ist von purem Golde.

Gestalt ber

Man

bessen Geschichte im Aten Theile in der Reise nach den Diamantgenben zu lesen ift.

Tavernier. Man nennet es Gani, und feine Berehrer behaupten, Bainmadu habe barauf gerittell als er die Welt durchzog, und allenthalben die Tugend und guten Sitten einführete. wendig in der Pagode linker Hand, zwischen dem Hauptthore und dem Altare, steht en fleiner Altar, auf welchen ein fchwarz marmorner Boge, ungefahr zween Schuhe boch, mil freuzweise über einander geschlagenen Beinen sist. Gin fleiner Junge, Des Hohenpul fters Sohn, stund neben ihm, berieb das Bild mit Stückthen von Taffend, ober gestieftel Beugen, die man ihm zuwarf, und ftellete selbige den Gigenthumern nachgebends wied zu. Undere warfen ihm die Rofenkrange zu, welche die Banianen am Salfe tragen, 116 an welchen fie ihre Gebethe abnefteln, imgleichen Corallen und Bernfteinschnüre, Doft und Bluhmen, welches alles er auf die vorige Weise beiligte. Dieses Bild beint Morli Ball das ift der Gott Morli, und foll der Bruder des auf dem Hauptaltare befindlichen fern.

Gelbe Gal: bung ber Benjanen.

Unter dem haupteingange ber Pagode, fist einer von den vornehmften Bramin neben einer großen Rufe voll Baffer, barinnen man eine gewiffe gelbe Materie zerget laft. Alle Banianen nun treten vor ihm bin, und laffen fich über die Stirne bis an bi Rafenfpike berab, imgleichen auf die Urme und die Bruft, gelbe Striche machen. Diesem Rennzeichen sieht man, wer sich im Ganges gebadet habe oder nicht; benn wer fich nur zu haufe mit Brunnenwasser gewaschen bat, ber halt fich noch nicht für rein gemis noch im Stande, heilig zu effen. Zwar hat jedweder Stamm feine eigene Farbe zum 2 streichen; boch ber gablreichste halt es mit ber gelben, und Diefe Salbung ertheilet and wie sie glauben, die größte Reinigkeit.

Saule von gestiftet.

Bang nahe an der Pagode an der Westfeite, steht eine von dem Raja, Teffind Raja Jeffing bem machtiaften heidnischen Fürsten im ganzen Reiche, zu Erziehung der Rinder gestisch Schule. Der Verfasser sah zween Sohne des befagten Fürsten barinnen. meister waren Braminen, und lehreten sie eine von der Landessprache gang unterschieden lefen und schreiben. Der hof dieser Schule ift mit einem gedoppelten Bange umfasset. dem untern Gange wurden besagte Prinzen und andere junge Berren unterrichtet. ren viele Braminen ben ihnen, welche allerlen mathematische Figuren mit Kreibe auf be Boden zeichneten. Sobald Tavernier hinein trat, ließen sie fragen, wer er fen? 2116 fich für einen Franzosen ausgab, mußte er naber berben kommen, und allerlen Fragen Europa, und absonderlich von Frankreich beantworten. Ein Bramin brachte zwo Bel fugeln herben, die ihnen die Hollander verehret hatten. Tavernier erklarete die Name ber lander, und zeigte, wo Frankreich liege. Rach einigem Gesprache, seite man Betel vor. Doch fragte er vor dem Abschiednehmen, zu welcher Stunde er Die Schulp gode besehen konnte? Man hieß ihn des folgenden Tages furz vor Aufgange ber Gonit Er stellte sich also zu bestimmter Zeit vor der Thure dieser Pagode ein wieder fommen. welche gleichfalls ein Werk des Jessings ist, und ben dem Eintritte, in dem Hofe zur link Bor der Thure war eine Urt eines Ganges oder Borhofes angebracht, Hand steht. auf Pfeilern stund, und bereits mit einer großen Menge andachtiger Seelen angefüllet met Hierauf traten acht Braminen mit dem Rauchfasse in der Hand, unter dem Schalle viell Trommeln und anderer Instrumente an das Thor, und stelleten sich, an jedwede Gest besselbigen vier. Zween von den altesten stimmten einen Gesang an. Das Volk sang Jedweder hatte einen Pfauenschwanz, oder eine und die Instrumente spieleten dazu.

b) Chendas. a. d. 367 und vorherg. C.

andern Windfächer in der Hand, um sich bis zu Deffnung der Pagode die Fliegen zu weh- Tavernier. ten. Diese Musik und das Fächern währete langer, als eine halbe Stunde. Endlich klingelten die zween vornehmsten Braminen drenmal mit zwo großen Schellen, die sie in der linken Hand hielten, mit der rechten aber schlugen sie mit einem kleinen Hammer an die Sogleich wurde selbige von sechs in der Pagode befindlichen Braminen geöffnet. Lavernier sah hierauf ungefähr acht Schritte weit von der Thure ein großes Bild auf dem Es traat ben Ramen Ram, und wird für bie Schwester bes Morli Ram ausgezeben. Zur Rechten hatte es ein Kind, in Gestalt des Cupido, neben sich, das die Banianen Lokemin nennen, und auf dem linken Arme ein Mägdchen, bon ihnen Sitz genannt. Cobald man die Thure geoffnet, und einen großen Vorhang bor dem Bilbe weggezogen hatte, fielen alle Unwesende zur Erde nieder, legten die Hande auf den Kopf, und berühreten dreymal den Voden. Hernach stunden sie wieder auf, und warfen den Braminen eine Menge Blubmenftraußer und Rosenkranze zu, welche von selbigen an das Bild gestrichen, und sodann einem jedweden das Seinige, zurück gegeben wurden. Bor dem Altare stund ein alter Bramin, und hielt eine Lampe mit neun brennenben Dachten in der Hand, worein er von einer Zeit zur andern ein gewisses Raucherwerk warf, und die Lampe ganz nahe an das Vild hielt. Nach Endigung aller dieser Gebräude velche eine Stunde lang mabreren, ließ man das Volt nach hause gehen, und die Pazobe wurde verschlossen. Die Ram Kam hatte viel Reiß, Mehl, Butter, Del und Mich verehret bekommen, welches alles die Braminen fleißig verwahreten. Dis eine Frau vorstellet: so wird sie absonderlich von den Frauenspersonen verehret, und 413 die Schukgottinn ihres Geschlechtes angesehen. Es hatte dem Jessing mehr als fünf lackres Rupien, das ist nach unserer Münze sieben hundert und funfzig tausend Livres, theils An Geschenken für die Braminen, theils an Allmosen für die Armen gekostet, ohe er das

Bild aus der großen Pagode wegnehmen, und in die von ihm erbauete, seisen durfte c). In eben dieser Strafe, und ber Schule gleich gegen über, steht noch eine andere Pagebe, welche, gleich ihrem vornehmsten Gogen, ben Namen Richurdas trägt. Doch hat man ihm noch ein kleineres Vild zugesellet, das seinen Bruder Gupaldas vorstellet, auch gerin zere Stre empfängt. Von allen diesen Figuren sieht man nichts als das Gesicht, Pagede des Beleit gerin zere Stre empfängt. Welches aus einem ungemein schwarzen Holze oder Steine besteht; nur ist der Moli Nichurdas. Ram hiervon ausgenommen, welcher allezeit ganz nackend da steht. Die Ram Ram in best diervon ausgenommen, welcher allezeit ganz nackend da steht. Die Prinz hat einin des Piervon ausgenommen, weichet unger gung mannten, die ihr der Prinz hat einschen Bellings Pagode hat statt der Augapfel zween Diamanten, die ihr der Prinz hat einschen Bellings Pagode hat statt der Augapfel zween Diamanten, die ihr der Prinz hat einschen Scholaus von der Geben wird einen Himmel auf vier seben Lestings Pagode hat statt der augupfer sieten Sumannen, und einen Himmel auf vier

Albernen Säulen über ben Kopf. Acht Lagereisen von Banarn, gerabe gegen Norden, kommt man in ein gebirgigtes land, thit schönen, und zuweilen zwo bis dren Meilen langen Ebenen durchschnitten. Die= fe Thit schönen, und zuweilen zwo bis dren Meilen langen Ebenen durchschnitten. Die= se Thaler sind sehr fruchtbar an Getrepbe, Reiß und Gemuse: allein die Einwohner konden ihre Feldschichte kaum vor den wilden Elephanten erretten. Weil man in dieser Gesend kar Feldschichte kaum vor den wilden Elephanten erretten. gend keine Caravanseras sindet: so mussen Steppanten terten. im freyen Felde lagern: sie Mirsen aber nicht das geringste von ihren Lebensmitteln davon bringen, wenn sie nicht die Sunge Nacht über, angezündete Feuer unterhielten, schöffen, und ihre Musit erschallen ließen. In eben diesem kande stoht eine uralte und schone Pagode, welche innen und außen

e) A. t. 367 und vorherg. S.

außen

Allgem, Reisebesche, XI Zand,

1665.

fernuagode.

Tavernier. außen keine andere als weibliche Bilber bat. Daber wallfahrten auch wenige Mannsper sonen dahin. Der Altar fteht, gleichwie in allen Pagoden, in ber Mitte, und auf soldien ein vier Schuh hohes gang goldenes Bild einer frebenden Jungfer unter dem Ramen Rant Alte Jung: Maxion. Zur Rechten hat sie ein silbernes zween Schuh hohes Bild eines Kindes neber sich. Die Benjanen erzählen, weil biese Jungfer ein sehr heiliges Leben führete, so ball man ihr ein Rind gebracht, und fie gebethen, felbiges zu unterweisen. Innerhalb einiges Jahren ware es so weise geworden, daß alle Rajas und Kursten es wegen seines beho Berftandes beneidet hatten, und endlich ware es von einem feiner Reider entführet worde daß man nie erfahren habe, wohin es gekommen fen. Unten an dem Altare zur linke Hand bes Bildes, steht das Bild eines alten Mannes, welcher ber Ram Marion w dem Kinde vormals aufwartete, und hauptfachlich von den Braminen verehret wird. Ma wallfahrtet bes Jahres über nur einmal nach biefer Pagobe, namlich an bem Neumon des Wintermonats, ungeachtet die Pagede vor dem Bollmonde nicht geoffnet wied. Die fe vierzehn Tage über beobachten alle Pilgrime sowohl von einem, als von dem ander Geschlechte, ein strenges Fasten; sie baben sich alle Tage brenmal, und leiden fein einzige Haar am leibe. Sie bringen es ohne große Dube weg, indem fie den Drt nur mit citt gewissen Erbe bereiben d).

Graber au Bangru.

Der Verfasser befah nebst Berniern eine funf hundert Schritte weit von De naru gegen Mordwest besindliche Moschee, wo viele muhammedanische Gräber, und to unter einige febr schon gebauete, ju seben find. Die schonften steben zwar in einem un mauerten Garten: boch hat die Mauer einige Definungen, durch welche man sie betrad Eines darunter befieht aus einem großen gemauerten Bierecke, bas auf jo Seite vierzig Schritte in die Lange hat. Mitten auf biefem Bierecke fteht eine Saule, at einem einzigen Stucke, vier und brenftig bis funf und brenftig Schuhe boch, und fo daß bren Manner fie kaum umklaftern konnten. Der Stein ift graulicht, und bermaff, bart, daß Tavernier nicht das geringfte mit bem Meffer davon abfragen konnte. Saule lauft oben wie eine Pyramide zu; auf ber Spige fleht eine große Rugel, unter to Rugel ift ein Kreis von ziemlich großen Rügelchen. Ulle Geiten find mit halberhaben Bilbern von allerlen Thieren angefüllt. Einige alte Greife, welche ben Garten bewat ten, versicherten ben Lavernier, Dieses schone Denkmaal ware ehebessen weit hoher got fen, aber seit funfzig Jahren mehr als drenfig Schuhe tief gefunden. Sie gaben es das Grabmaal eines Königes von Zintan aus, welcher dieses land erobern wollen, all Darinnen gestorben ware e).

Die zween Tage über, welche unfere Frangofen in Banarn zubrachten, regnetees und borlich. Dem ungeachtet thaten fie ihrer Rougierigkeit ein Genuge, und festen unter Schuhe einer schriftlichen Erlaubniff vom Statthalter über ben Ganges. den hier mit ungemeiner Scharfe eingetrieben. Den izten reiseten sie zwen Cossen nach Baterpur. Des folgenden Tages, acht bis nach Saoragi Sera, und ben folgen ben neun bis nach Moniarki Gera. Rachdem sie den izzen des Morgens zwen Coffen juin geleget hatten, sesten sie burch einen Fluß, Ramens Carnafar Su, und dren Coffen wellt durch den Saode Su, und zwar bendemal vermittelst einer Furth. Den isten kantent acht Coffen weit, bis nach Gurmabad, einem am Bluffe Gudera Su gelegenen

den, barüber eine fteinerne Brude geht. Den 17ten famen fie vier Coffen weiter, nach Saferon ift eine Stadt unten am Bebirge, und am Ufer eines großen Leithes, in tessen Mitte eine kleine Insel mit einer schönen Moschee steht. Es liegt in selbiger ein ehemaliger Statthalter dieses landes, der Mabab, Selim Rham, begraben. Die Beucke, auf welcher man in die Insel kommt, ist von großen Werkstücken aufgeführet, auch oben bamit beleget. Un einer Seite des Leiches sieht man einen großen Garten, mit dem Grabmaale eines Sohnes vom Selim Aham, und feines Nachfolgers in der Statthalterfchaft. Wer nach ber Grube ben Sulmelpur reifer, ber weicht hier von der Beerftraße nach Datna ab, und reiset gerade gegen Mittag über Beberburg, und über die beschriehene Festung Rhodas f).

Den zoren betrug die Zagereife unferer benben Reisenden neun Coffen, bis nach Deud Magar Sera; und sie mußten in einem Schiffe über den Son Su sehen, welcher aus dem Gesen Mitage gelegenen Gebirge herkonnnt. Man bezahlet daselbst einen Waaren-Des folgenden Tages erreicheten sie nach zurückgelegten zehn Cossen, Balva Sera, kamen von da den 20sten nach Aga Sera, das nur neum Cossen davon liegt, und hatten

sobann noch zehn bis nach Patna, einer der größten indianischen Städte g).

Sie liegt an ber Weftseite Des Ganges. Lavernier giebt ihr wenigstens zwen Coffen Befchreibung Am lange. Doch sind die Hauser deswegen nicht schoner, als in den meisten indianischen der Stadt Ctabten, das ist, sie sind nur mit Bambus oder mit Strohe gedocket. Die hollandische Patna. Gefellschaft hat ein Lagerhaus zum Salpeterhandel bafelbst angeleget, ben sie in einem gewisen großen Derfe, Mamens Chupar, das gleichfalls an dem rechten Ufer des Gan-868, und zehn Coffen oberhalb Patna liegt, reinigen läßt. Man lebet hier mit der= Maßen vollkommener Frenheit in biefer Stadt, daß da Tavernier und Bernier ben ihrer Untunfe einigen Gollandern begegneten, die von Chupar zurück kamen, sie auf offentli= der Etraße still hielten, und einige Flaschen Epperwein mit einander ausleereten. acht Tage über, Die sie in Patna zubrachten, wurden sie Zeugen einer gewissen Wegeben= beit, die ihren ihre irrige Meynung benahm, als ob gewisse Laster ben den Muhammedaungestraft hingiengen. Ein Mindakt oder Oberster über tausend Reuter, wollte einen jungen Knaben, der in seinen Diensten stund, und seinen Unfallen schon ofters widerftanden hatte, misbrauchen. Er passete hierzu eine Gelegenheit auf dem Lande ab, da kein Wierschen erwas half: allein, der junge Mensch passete seine Gelegenheit sich zu rächen, his weniger geschickt ab. Alls er einstens mit seinem herrn auf der Jagd war, und selbiger sonst niemand um sich hatte, legte er ihm den Kopf mit einem Sabelftreiche vor die Fuße. Sornach rennete er spornftreichs in die Stadt, und sihrie, er habe seinen Herrn unteit. Gernach rennete er spornftreichs in die Stadt, und sihrie, er habe seinen Herrn entleibet, um fich wegen der schandbaren Beleidigung zu rachen. Gegen den Statthalter feibst, legte er eben dieses Geständniß ab, und wurde darauf ins Gefängnist gesethet. Rach= dem aber die Sache gehörig war untersuchet worden: so bekamer seine Frenheit. Zwar drangen die Angehörigen des Entleibten frark auf seine Bestrafung: allein, es unterstund sich tein Gericht, ihm etwas zu thun, aus Benforge, den gemeinen Mann, welcher seine That Ungescheut gut hieß, in den Harnisch zu jagen.

Bu Patna nahmen bende Reisende ein Schiff, und fuhren ben Fluß nach Daca bin= Bluffe, die in unter. Sie hatten zwar schon zu Salabas, oder doch wenigstens zu Zanaru zu Schiffe den Ganges gehen,

1) 21. 3. 69. 8.

8) 26 0. 70 €.

Tapernier. 1665.

Gaferon.

.1665.

Tavernier. gehen konnen, wenn ber Fluß fo viel Baffer gehabt hatte, als er mabrenber Regenzeit haben pfleger: allein, so fanden sie ihn erst ben Patna schiffbar, und kamen funfzehn Cosse Fünf Coffen oberhalb bit weit bis nach Benoncur Sera, wo sie über Racht blieben. fes Fleckens, fanden sie den Fluß Ponpon Su, der von Mittage herkommt, und in bel Den zosten schifften sie siebengehn Cossen bis nach Brija Sera. folgenden Tag, vier bis an den Raofluß, der gleichfalls vom Mittage herkommt, dren Cossen weiter hinab fanden sie den Chanon, der seinen Lauf aus Norden nimm Bier Coffen weiter trafen fie ben Erguga an, der in Guden entspringt, und nach ander Diefen gangen Id feche Coffen, ben Artera, welcher von eben biefer Seite berflieft. faben fie gegen Suben große Gebirge, bie bald funfzehn bald zwanzig Coffen weit von Ganges entfernet lagen, und des Abends erreichten sie nach einer Tagereise von achte Cossen Monnher b).

Stadt Monaher. 1666.

Alls fie am neuen Jahrestage 1666, zwo Stunden lang geschiffet hatten, faben einen großen Fluß, Namens Gandet, von Norden her in den Ganges fallen. Zu land rechnet man zwar von Mongher nach Jangira, nicht mehr als acht Coffen: weil ber Ganges in diesem Striche viel Rrummen machet, fo betrug Diefer Weg fie zu 200 wohl zwen und zwanzig Coffen. Den zten faben sie von fechs Uhr Morgens, bis um Uhr, bren Fluffe in ben Banges fallen, welche fammtlich ihren Weg aus Norden nehmen. erfte heißt Ronovo; ber zwente Tat; und ber dritte Chanan. Sie legten achtzehn Col bis an ihr Machtlager zu Bakalpur zuruck. Den zien fanden sie nach drenftuntig Schiffahrt den Ratare, einen gleichfalls von Norden laufenden Fluß. ben sie zu Pongangel, einem Dorfe unten am Gebirge, bas an ben Ganges ftoft, bis dahin von Bakalpur achtzehn Coffen gerechnet werden. Unterhalb Pongangel fie einen großen Fluß, Mamens Martnadi, von Morden herkommen, und bes Abel hielten sie nach zurückgelegten fechs Cossen, ihren Ginzug in Ragi Mohol. Diese Gi war ehedeffen der Sig ber bengalischen Statthalter. Weil aber nachgehends ber Gluß fein Lauf anderte, und fich eine ftarte halbe Meile von ber Stadtmauer entfernete: fo bewog Urfache nebst ber Nothwendigkeit den Konig von Urakan und die an der Mündung bes ges herumfchwarmenden portugtefischen Banditen im Zaume zu halten, ben Statthalter !" Die vornehmsten Kaussente von Kagi Mohol, daß sie nach Daca zogen, und dadurch Handlung dieser Stadt in merkliche Aufnahme brachten.

### Der IV Abschnitt.

#### Kernere Fortsestung von Taverniers Reise.

Bernier trennet fich ven bem Berfaffer. Schieft unter die Crocodile. Theilung des Gan: ges ben Jatrapur. - Befdreibung von Daca. Frengebigfeit des Berfassers. Er erhalt besons bere Borrechte. Strafe von Daca nach Cafam:

Er bazar. Der große Mogol zeiget dem Saverniel feine Juweelen. Borficht daben. Moraus bestehen. Zwo Reisen von Gurata nach Gol Radricht von verschredenen Ditel conda. Schreiben des Schaf Eft Kams an Taverniert.

Bernier tren In 6ten Janner, sechs Cossen von Ragi Mohol, in einem großen Flecken, Rangell Donapin, mußte Tavernier zu seinem großen Leidwesen von seinem Reisezefahre net sich von dem Berfaffer.

b) Die Beschreibung der Städte Mongher und Ragi Mohol, ist nebst ihrem Risse im Aten Theke bey des Graafs Reise zu finden.

scheiben, indem selbiger nach Casambazar, und von da nach Ugly reisen, solglich seinen Tavernier. Beg zu kande nehmen mußte. Denn es verhindert eine vor der Stadt Suticki liegende Sandbank, daß man ben niedrigem Wasser diesen Weg nicht nehmen kamn. Bernier seine Straße zu Lande fortsegete: so suhr Tavernier bis nach Tutipur, welches zwen Cossen von Ragi Mohol liegt, auf dem Ganges hinab. Un diesem Orte, und zwar des Der Verfasser unter soll Rages ben aufgehender Sonne, sah er zum erstenmale eine große Menge Croco-schieft unter bilen auf dem Sande liegen. Den ganzen Tag über, bis an den Flecken Accorat, der Erocodile. fünf und zwanzig Coffen von Tutipur liegt, sab er sie ohne Unterlaß in bermaßen großer Menge, daß ihm die Lust ankam, nach einem zu schießen, um zu sehen, ob es wahr sen, was man in Indien vorgiebt, als ob ihnen kein Buchsenschuß etwas schade? Der Schuß gerieth in den Kinnbacken, welcher zwar davon blutete, doch rettete sich das Thier nichtsdestorveniger ins Wasser. Des folgenden Tages sah er eine eben so große Menge dieser Thiere am Ufer des Flusses liegen, und schoß zwen davon, jedwedes mit dren Kugeln. Sobald sie sich getroffen fühleten, wendeten sie sich auf den Rücken, sperreten den Rachen auf, und verrecketen auf der Stelle i). Tavernier legte siebenzehn Cossen zurück, und fam des Abends nach Duladia. Den geen machte er sechzehn bis Dampur, und fand um zwen Uhr Nachmittages einen Fluß, Namens Gativar, der von Norden herauskommt. Den loten brachte er nach einer Tagereise von funfzehn Cossen, die Nacht an einem von als len Bohnungen entferneten Orte zu. Den folgenden Zag reifete er zwanzig Coffen, bis on die Stelle, wo sich der Ganges in dren Arme vertheilet, davon einer nach Dacet führet. Theilung des Er blieb in einem großen Dorfe, Namens Jatrapiw, ben der Einfahrt in befagten Urm. Sanges ben Wer wenig Geräthe ben sich hat, kann von Jatrapur zu lande gerade nach Daca reisen, Jatrapur. und die vielen Krümmen des Flusses vermeiden. Lavernier sette seine Schiffahrt weiter fort, suhr den 12ten vor einem großen Flecken, Namens Bargamara, vorben, und erteichete des Abends Rasiata, einen andern Flecken, eils Cossen von Jatrapur. Isten zu Mittage, sab er zwen Cossen von Daca, den Lakiafling, der aus Nordost hertommt. Gleich gegen der Spise über, wo bende Strome sich vereinigen, steht an jedwebemilfer des Ganges, eine mit vielem groben Geschiffe beseigete Schanze. Gine halbe Cosse weiter erscheint ein anderer von Nordost herkommender Fluß, Namens Pangalu, mit einer schönen Brücke von Ziegelsteinen, und noch eine halbe Cosse weiter, abermals einer, Namens Cadamtali, gleichfalls mit einer Brucke von Ziegelsteinen. Un benden Seiten bes Ganges stehen einige Thurme, in welche eine große Menge Menschenköpfe gleichsam eingemauert erscheinen. Tavernier erreichete diesen Abend Daca k).

Diese Stadt ift sehr groß, doch besteht diese Große, weil jedermann am Ganges Beschreibung wohnen will, eigentlich nur in der känge, und beträgt über zwen Costen. 11eber dieses der Stadt noch non, eigentlich nur in der kange, und betragt noer zwei Contin. Dacache me geben die Häuser von der ersten steinernen Brücke bis an die Stadt, in einem Stri- Dacache meg: sie sind aber alle von einander abgerücket, und meistens von Zimmerleuten, welche Galesce sie sind aber alle von einander abgerücket, und meistens von Zimmerleuten, welche Galeassen und andere Fahrzeuze bauen, bewohnet. Alle diese Haufer, ja wie der Verfaffer sannt und andere Fahrzeuze bauen, bewohnet. ser saget, die zur Stadt selbst, gehörige, haben das Unsehen elender von keimen und Bam-bus und bus Jusammengeflickter Hutten. Des Statthalters eigener Pallast ist nur ein hölzernes Gesbaud. baude, wiewohl selbiger in einem zu desselbigen Bezirke gehörigen Hose Gezeite aufschlagen

läßt, und sich gemeiniglich darunter aufhält. Die Engländer und Hollander hingegen, £ 3

i) 21. 8. 72 5.

k) 21. 0. 73 5.

Tavernier. 1666.

haben sich schone Raufhauser gebauet, weil sie ihre Baaren in einem decanischen Gebind nicht für sicher genug erachteten. Ferner fteht eine febr ichone, von Ziegelfteinen aufgeführel Rirche in ber Stadt, welche die Augustiner im Besite haben 1). Tavernier melbet vol ben Galeaffen, Die zu Daca gebauet werden, man muffe uber ihre Gefchwindigkeit erfat nen. Ginige find ungemein lang, und haben auf jeter Seite bis funfzig Ruber : man let aber nicht mehr als zween Kerl an eines. Ginige find fehr prachtig ausgefchmucket, 11 es ist weder Gold noch kasur an ihnen gesparet m).

Frengebigfelt fers.

Weil Tavernier mehr als einerlen handlung trieb: fo hielt er ben feiner Ankunft des Berfaf Daca für nothig, die Gewogenheit des Tababs zu gewinnen. Er besuchte ihn demn ohne Berma, und verehrete ihm eine gestickte und mit breiten golbenen fvanischen Spie eingefaßte Decke, eine große Leibbinde, von eben dergleichen Bold : und Gilberspigen, einen schönen Smaragdring. Diefe Frengebigkeit wurde mit Hoflichkeit vergolten. Mabab schickte ihm des Abends in das hollandische Kaufhaus, darinnen er seine Bohn genommen hatte, Granatapfel, finefische Pommerangen, zwo perfianische Melonen, dregerlen Aepfel. 211s Tavernier des folgenden Tages seine Baaren zeigte: so verehreit Des Mababs Sohne eine Uhr mit einem goldenen und geschmelzten Gehäuse, ein Paar Silber beschlagene Sachpuffer, und ein Fernglas. Sammtliche Geschenke kamen auf fünftausend Livres zu stehen n). Doch erholete er sich dafür, wie es scheint,

Erbalt beson bem Preife seiner Waaren. Ueberdiefes fertigte ihm ber Mabab einen Pag aus, to bere Worrech- nen er ihn für feinen Sofjunter ausgab, und vermittelft biefer Gigenschaft in ben 00 einiger, in bem gangen mogolifchen Reiche bamit verfnupften befondern Borrechte

Die Sollander riethen ihm, die Zahlung für seine Waaren in Wechfelbriefen nach Cali bazar anzunehmen. Denn, weil man zu lande durch gewisse Morafte seßen mußte, fabrt man lieber, in einem fleinen Schiffchen, ben Banges hinauf, bis an ben Ble Merat, ungeachtet man daben der Gefahr unterworfen ift, daß ein foldes Schiff ben bem geringften Sturme umichlagen fann: merten nun bie Schiffleute viel baares (1) ben dem Reisenden, so fallt es ihnen nicht schwer, das ihrige zu biesem Unglicke und merkt benjutragen, indem fie fich darauf verlaffen, fie wurden bas Geld aus dem Gruf auffischen und für sich behalten konnen.

1) Cbenbafelbft. m) Ebendas.

Cavernier ruhmet fich an 21) IL d. 74 G. einem andern Orte, einer noch weit größern Fren: gebiakeit. Alls ich nach Jehannabad kam, saget er, machte ich den izten des herbstmonats 1665, dem Raifer meine Hufwartung, und überreichte folgende Beichenfe. z. Ginen Schild von Dringme: tall mit halb erhobener Arbeit, und fehr fart ver= goldet, indem das Bergolden allein dren hundert species Ducaten foffete, welche damals ein taufend acht hundert Livres betrugen, ber gange Schild aber überhaupt, vier taufend drey hundert und acht und fiebengig Livres. In der Mitte war Curtius abgebilbet, wie er fich in volliger Ruftung, und ju Pferde in den ju Rom eröffneten Abgrund fturget. Der Umfreis des Schildes war eine naturliche Borftellung der Belagerung von Rochelle. 546 ein Meisterftuck von einem der größten Runille gang Frankreich, und auf Befehl des Carville Richelien, verfertigt worden. Alle um dell'ge rengzeb damals befindliche vornehme Gerren wunderten die Schonbeit biefes Runftftudit! fagten, man mußte es dem großen Elephali welcher das Reichspanier vor Seiner Majeftat tragt, anhangen. 2. Berehrte ich dem Ralle nen Streitkolben von Bergeryftall, auf allen ten mit Rubinen, und Smaragden gegieret; che in Gold gefasset, und in den Cryftall Dieses Stud toftete mit verseiget maren. einen turfifchen Sattel, mit fleinen Rubinen, len und Smaragden verbramet, der mir it,

Den 29sten reisete Tavernier ab, und alle Hollander begleiteten ihn zwo Meilen Tavernier. Weit, in ihren bewassneten Schiffschen. Er hatte vierzehn Tage dazu nothig, bis er den Strom hinauf, nach dem Flecken Ucerat kam. Hier ließ er seine Bedienten und Waaren in dem Schiffe, und suhr auf einem Rahne in das Dorf Mirdapur. Den izten des Hor-dangs versah er sich zwar mit einem Pferde für seine eigene Person, weil er aber keins für sambazar. kin Geräth auftreiben konnte, so mußte er selbiges durch zwen Weiber tragen lassen. Eben on diesem Tage des Abends kam er glücklich nach Casambazar, wo ihn der Oberkausmann aller hollandischen Waarenlager in Bengalen, Namens Wachtendonk, sehr höflich em-Pfing. Des folgenden Tages ersuhr er, seine Waaren, und daben zurück gelassenen Leute, waren entweder wegen heftigen Windes, oder wegen Untreue der Schifflente, in große Gefahr gekommen. Dieses Schrecken war gleichsam der Borbothe eines andern Unglücks, das er gerommen. Diese Schrecken war gierchant der October gelehnt, darin- Unfall des nen an gar nicht vermuthet hatte. Die Hollander hatten ihm ein Paleky gelehnt, darin- Unfall des nen er den izten nach Madezon Barsaki, einem großen dren Cossen von Casambazar Bersassers. gelegenen Alecten reisete, und das Geld sür seine Wechselbriese einzustreichen verhosste. 211s lein, der Berwalter des Mababs schüßete einen erst gestern Ubends erhaltenen Desehl vor, welcher ihm die Unszahlung unterfaget habe. Diefe verdrießliche Rachricht wurde nachgehends durch ein Schreiben des Mababs selbst, des mehrern erläutert, indem selbiger sich über Bervertheilung in dem getroffenen Handel, absonderlich wegen einer Perl von au-Berordentlicher Größe beschwerete, und von dem bewilligten Kaufschillinge zwanzigtausend Musien abkürzen wollte. Diesen Argwohn hatte man ihm ben Hofe in den Kopf gesetztet, Lavernier seiner vielen Geschenke ungeachtet, dennoch das Unglück hatte, daß die drey Iuwelierer, welche kraft ihres Untes alle dem Kaiser angebothene Juwelen schätzeten, nicht Mit ihm zufrieden waren. Ueber dieses erboth sich der Nabab, alle erkaufte Waaren zurück Ju geben, wenn Tavernier diese Abkürzung nicht bewilligen wollte. Die hollandischen Bewindhaber stelleten zwar vor: " Tavernier sen für einen ehrlichen Mann bekannt; es bringe "long niemand dergleichen außerordentliche Seltenheiten aus Europa nach Indien, als er; "bollte man nun auf solche Beise mit ihm versahren, so werde er nicht nur ein andermal wegbleiben, sondern auch andern, die außerdem seinem Benspiele gefolget waren, die Auft zur Reise nach Indien vergehen. Doch dieses alles half nicht das geringste-Mabab

taufend acht hundert und zwen und neunzig Livres kostete, derner und zwei und urange Scha-bracke, derner noch einen Sattel mit der Scha-tausend sies mit Gold und Silber gestiekt, und ein tausend sies mit Gold und Silber gestiekt, und ein tausend such mit Gold und Suver gegiete, Dem Ergen hundert und dreipfigliores werth war. Dem Mabab Chiafer Zam, des großen Mogols Obeing berehrte ich: 1. einen Schreibtisch, aus nongehn Studen bestehend, alles mit Steinen von allest die bestehend aufchmen und Bogel ton allerten Borben, welche Binhnien und Bogel tong garen, eingelegt. Diefes Etnich war zu Floting derfertigt worden, und toftete given taufend the hundert und funfaig Lives. 2. Cinen Ring mit einem vollkemmen schonen Rubine, welcher Dem General brey hundert Livres zu ftehen kam. Dem Großschafmeister gab ich eine goldene mit fleinen Smaragden beseigte Uhr, sieden hundert und dwanzig Livres am Werthe. Den Thorhü-

tern des kaiferlichen Cchagee, und den Bahlmei= ftern, zwin hundert Anpien. Dem Berfdnitte= nen der großen Begum, Cehmefter des Murengzebs, eine Uhr mit einem Gemalbe, für zwen hundert Mit einem Worte, was ich und sechzig Livred. jum Unfange verschenkete, belief fich gufammen auf bren und zwanzig taufend ein hundert und fieben und achtzig Livres. 11m diefen Bericht mabr= fcheinlich zu machen, faget er: wer feine Unges legenheiten ben Sofe durchtreiben wollte, es mare nun in der Turken oder in Perfien und Indien. der mußte vor allen Dingen Beichenke in Bereit-Schaft haben, und über diefes fur bie Speffedienten. mit denen er etwan ju thun haben mochte, beir Beutel bemahe ohne Unterlaß offen halten. 21.8. 81 und porherg. G.

1666.

Cavernier. Mabab hielt es fur ein Gluck, baf er noch eben zu rechter Zeit, und ebe feine Bechfelbe fe bezahlet waren, gewarnet worden fen; und blick folglich ben feinem Ropte, und Zaveril mußte endlich einen Abschlag von zehntausend Rupien bewilligen. Hieraus nun läßt ermessen, was fur erstaunlicher Gewinn ben diesem Sandel senn muffe, indem er bieses febnlichen Berluftes, und feines unaufhörlichen Schenkens ungeachtet, bennoch ein reid Mann daben wurde. Unterdeffen ftellet er benen, die mit den morgenlandischen Kurftell thun haben, fein Benspiel als einen Bewegungegrund zur Vorsichtigkeit vor o).

> Als er diefe Unbilliakeit verfamerzet hatte: foreifete er den 17ten in einer vierzehnrudete ten Barte, die ihm die Bollander lehneten, nach Unly ab. Die benden ersten Madi schlief er auf dem Wasser. Den igten blieb er in einem großen Klecken, Name Mandi, bis an welchen die Fluth steigt. Der heftige Wind nebst bem hohen Wall nothiate die Schiffleute, ihre Barte ans land zu ziehen. Den 20sten kam er nach Untly und wurde von den Hollandern auf das beste empfangen. " Sie waren, saget er, foviel "Eswaaren betrifft, mit den allerschönsten europäischen Gartengewächsen versorget: sie ! "ten allerlen Gattungen Salat, Rohl, Spargel, Erbsen, absonderlich aber Bohnen, , ju ber Saamen aus Japan kommt. Doch hatten Die Urtischocken bisher noch nicht tommen wollen, a).

Den sten Mary reisete Tavernier nach Casambazar guruck, und begab sich von Mogol zeiget auf den Weg nach Jehannabad. Bermuthlich nahm er den vorigen; denn er brid dem Tavernier von dieser ganzen Reise überhaupt gar keine Umstande ben. Doch, ba er sich an die De seine Juwelen. nung seiner Reisen gar nicht zu binden pfleget: fo liest man in einem andern Theile feill Reisebeschreibung r), als er sich nach bem Pallaste begeben, und vom Raiser Abschied 16 men wollen, habe ihm felbiger fagen laffen, er wolle ihm vor feiner Abreife feine Jum zeigen. Er wurde wirklich des folgenden Tages in aller Frühe nach Sofe abgeholet. benden Juwelenbeschauer stelleten ihn Seiner Majestat vor, und führeten ihn nachgeben in ein fleines Gemach, bas an den Saal ftoft, wo der Raifer auf feinem Ehrone fag, 11 von foldem alles sehen konnte, was sie machten.

Borficht daben.

Der Großmeister vom Juwelenschafe, Atel Rham, war schon in biefem Gemache, " befahl vier Berfchnittenen vom Sofe, Die Juwelen herben zu holen. Diefes geschah bieraut zwo großen mit Bold latirten bolgernen Schuffeln. Leber folche waren zween fleine besonders 200 gemachte Teppiche gedecket, einer von rothem, der andere von grimem gestickten Samme Hierauf wurden die Teppiche abgenommen, die Juwelen drenmal gezählet, und von dre Schreibern aufgezeichnet. Die Indianer beobachten alle diefe Weitlauftigkeiten mit und meiner Geduld und Borsichtigkeit; und wenn sich jemand in ihrer Begenwart übereilete. årgert, so sehen sie ihn an, ohne ein Wort zu sprechen, und lachen über sein bisiges sen, als über eine Thorheit s).

Woraus fie Sefteben.

Das erfte Stuck, welches Atel Kham bem Tavernier in die Sande gab, war großer Diamant, und zwar eine runde Rofe, auch an einer Seite febr bick. tern Scharfe ist ein fleines Feld, und in folchem ein fleines Federchen. Er hat febr fc 233 16

<sup>4) 21.</sup> d. 77 11. f. S.

P) Die Frangosen hatten damals noch kein Raufhaus an diesem Orte. Siehe die Nachrich: ten des Graafs und Luillier im Aten Theile.

<sup>9) 2. 0: 76 5.</sup> 

r) In eben dem Banbe a. b. 226 G.

s) Ebendaf. a. d. 227 G.

t) Ein Ratio ift fieben achtel Carat.

Basser, und wiegt brenfundert neunzehn und eine halbe Ratis, welche zwenhundert und Tavernier. achtig Carat betragen t). Er wurde dem Kaiser von dem Mirdymola verehret, als folder wegen einer an seinem Herrn, dem Konige von Golkonda, begangenen Untreue, Echus ben ihm suchte u). Der Stein war damals roh, wog neunhundert Matis, das if siebenhundert sieben und achtzig und einen halben Carat, und hatte unterschiedliche Federn. In Europa wurde man ganz anders mit ihm umgegangen fenn, das ist man wurde nur eifige ansehnliche Stude abgeschnitten, und ihm auf diese Weise ein großeres Bewicht gelaf-Schah Jehan ließ ihn durch einen damals am Sofe lebenden Benetianer, Mamens Zortensio Borgis schneiden: der Mann verstund aber das Wert sehr schliecht, daher wurde er auch schlecht dafür belohnet; man warf ihm vor, er habe den schonen Stein verdorben, und zu leicht gemachet: ja Tavernier setzet noch hinzu, er hatte ohne des Raisers Schaden ein hübsches Stück für sich selbst davon nehmen und behalten können x). Er bekam demnach nicht mehr als zehntausend Rupien für seine Urbeit.

Madbem ber Berfasser biefen schonen Diamant zur Gnuge betrachtet, und bem Atel Tham wieder zugestellet hatte, sah er einen andern, in Gestalt einer Bien, sehr schon geschliffen, und von schönem Wasser, nebst dren Tafelsteinen; zween davor waren rein, der dritte hatte schwarze Pünctchen. Jedweder wog fünf und funfzig dis sechzig Ratis, und Dien zwen und sechzig und ein halbes. Hernach zeigete man ihm ein Kleinod von zwolf Diamanten, jedweder war funfzehn bis sechzehn Ratis schwer, sammtlich aber zu Rosen geschnitten. Der mittelfte ist eine herzformige Rose, hat schones Basser, aber dren tleine Geberchen, und mag fünf und brenftig bis vierzig Ratis wiegen. Noch zeigete man ihm fin Rleinod von siebenzehn Diamanten, halb Tafel- halb Rosensteine. Der größte wiegt nicht über sieben bis acht Ratis, nur den mittelsten ausgenommen, welcher sechzehnwiegen mag. Alle diese Steine haben das allerschönste Wasser, sind rein, von schöner Form, und mit einem Borte, die schönsten, die man finden kann.

Zwo große birnahnliche Perlen, eine von etwa siebenzig Ratis, auf benben Seiten etwas platt, von schönem Wasser und guter Gestalt. Eine Knopfperle, von fünf und funfdis bis sechzig Ratis, ebenfalls von trefflichem Wasser und schöner Form. Eine runde Perle fo schon als moglich, an einer Seite etwas platt, und sechs und funfzig Natis schwer. Diese wurde dem großen Mogol von dem persischen Könige, Schah Abas dem Zwepten verehret, dren andere runde Perlen, jedwede von fünf und zwanzig bis acht und zwanzig Ratis, dren andere runde Perten, steiner son saifen und Perte, sechs und drenki, aber mit etwas gelblichtem Basser. Eine vollkommen runde Perte, sechs und drenki, aber mit etwas gelblichtem Basser. drenkig und einen halben Ratis schwer, mit fehr lebhaftem weißen und hochstvollkommenem Baller. Dieses einige Kleinob hatte Aurengzeb aus Verwunderung über die große Schönbeit desselbigen gefaufet. Alle übrige hatten theils seinem altesten Bruder, bem Dara Schallebigen gefaufet. Alle übrige hatten theils seinem altesten mußte, zugefallen: Schah gehöret, und waren ihm, als selbiger seinen Kopf hergeben mußte, zugefallen; theils hatte er sie seit seiner Regierung verehret bekommen. Die Juwelen gefielen ihm nicht to wohl, als Gold und Silber y).

21tel

la Gernier nennet ihn besser den Amit Jent im Aten Theile. Mirgimola, entstanden zu seyn scheint. Man

<sup>1)</sup> Bernier nennet ihn besser den Emir Jem- sehe Taverniers Reise nach der Diamantgrube x) 31. d. 227 S. y) A. d. 77 und 228 S.

Tavernier.

Atel Kan fuhr immer fort, dem Tavernier ein Stück nach dem andern in die Hall zu geben, und ließ ihm jederzeit hinlängliche Zeit zur Besichtigung. Borist folgten zu vollkommen runde und einander ganz ähnliche Perlen; jede wog fünf und zwanzig und Klierthel Ratis. Eine spielet etwas gelblicht, aber die andere hat eine sehr lebhafte, ja beschiefte Wasser, das in der Welt senn kann. Zwar besigt der arabische Fürst, welchert Portugiesen Mascate wegnahm, eine Perle, die man für die schönste in der ganzen Phâlt: allein, ob sie gleich vollkommen rund ist, auch eine dermaßen glänzende Weiße has sie deswegen gleichsam durchsichtig scheint, so wiegt sie doch nicht mehr als vierist Carat. Es sind wenige Monarchen in Usien, welche besagtem Fürsten nicht angelegen ten, er möchte ihnen diese Seltenheit verkausen z).

Tavernier bewunderte insonderheit auch zwo Schnüre, eine von Persen und Millnen, die allersen Gestalt hatten, aber wie Persen durchbohret waren; die andere von Prien und runden durchbohreten Smaragden. Sammtliche Persen haben verschiedenes Ist ser, und jede wiegt zehn bis zwölf Natis. Mitten an der Rubinenschnur hängt ein grißer Smaragd aus der alten Grube, er ist nach dem Quadranten geschnitten, auch hoch Farbe, hat aber einige Federchen. Er wiegt ungefähr drensig Ratis. Mitten and Smaragdensetete hängt ein morgenländischer Amethynk. Es ist ein länglichtes Taselse

von etwa vierzehn Ratis am Gewichte, und vollkommener Schonheit.

Ein blasser ungeschnittener Rubin, von schöner Farbe und oben durchbohret, wie siebenzehn Mescals, davon dren ein loth machen. Noch ein dergleichen Rubin, von wellicher Farbe, aber mit einigen Federchen, und oben durchbohret, wiegt zwölf Wieschlein wird Ein morgenländischer Topas von sehr hoher Farbe, zu acht Flächen geschnitten, wie sechs Mescals, hat aber auf einer Seite ein kleines weißes Wölfchen.

Ulso waren die kostbaresten Edelgesteine des Mogols beschaffen. Tavernier rufte die Erlaubniß, daß er solch besehen und in die Hand nehmen durfte, als eine solche Gui

bezeugung, die noch keinem einigen Europäer wiederfahren sen a).

3wo Neisen Er giebt sodann Nachricht von zwoen Reisen, die er im Jahre 1645 von Surat von Surata nach Golkonda vorgenommen habe, und welche wegen des Vortheiles, den die Erebesch nach Golkon-

z) Ebendafelbft.

a) H. d. 229 G.

b) Tavernier reisete den oten Janner aus Surata ab, und legte den ersten Tag drey Coffen bis nach Cambari zurud.

Von Cambari nach Barnoli neun Coffen. swolf -: Ven Barnoli nach Beara Ben Beard nach Mavapur sednehn -Von Navapur nach Kinkula achtzehn — Von Kinkula nach Pipelnar acht siebenzehn -Ven Pipelnar nach Aimpur Von Timpur nach Patan vierzehn -Ven Patan nach Secura vierzehn -Von Secura nach Bakela jehtt zehn -Ven Bakela nach Disgon Bon Disgon nad Doltabat zehn — Ben Doltabad nach Aurengabad vier -

acht Colle Von Aurengabad nach Pipeli zwolf Von Pipeli nach Mulear zehn Von Mulcar nach Guismner zwolf Von Guismner nach Affi sechzehn. Von Asii nach Sarver sechzehn Von Sarver nach Lesona BINGIF Bon Lesona nach Wadur neun Ven Nadur nach Patonta zehn Von Patonta nach Kakmi achti Von Kakmi nach Satapur zwelf Von Satapur nach Sitanaga zehn Von Sitanaga nach Satanagar Von Satanagar nach Melvari sechzehn Brooff Ven Melvari nach Girballi vierzeh!! Ven Girballi nach Golkonda

Diese Straße beträgt dren hundert und wer und wer und wer und wer und wert und wert

davon haben konnen, in einer Unmerkung Plas verdienen b). Uebrigens bringen Tavernier. he hiemit die Merkwürdigkeiten ben, welche der Berfasser von einigen an dieser Straße lie- 1666.

senden Orten ansühret.

Doltabat ist eine ber besten Festungen im ganzen mogolschen Reiche. Sie liegt auf Nachricht von ihem steilen Felsen, und es kann nicht mehr als ein einziges Pferd oder Kameel auf einmal allerley Orten. der Dege, ben man im Felsen angebracht hat, fortkommen. Die Stadt liegt unten Berge, und hat eine gute Mingmauer. Alls die Könige von Visapur und Golkon: das mogeische Joch abwarfen: fo gieng diefer wichtige Plat verlohren, murde aber unter bes Schal Johan Regierung auf eine fehr liftige Weise wieder gewonnen. Mit grobem Geschütze wohl versehen, worüber gemeiniglich Englander oder Hollander die Aufsicht haben.

Aurengabad war ehemals nur ein Dorf, Aurengzeb aber machte es, zum Angedenken seiner daselbst verstorbenen erften Gemahlinn, zu einer Stadt. Denn sie war ihm de-No werther gewesen, weil alle seine Kinder von ihr herkamen. Sie liegt am Ufer eines Bres, der zwen Coffen im Umfreife hat, und bis an die Saufer der Stadt geht. Grabmaal der Raiserinn nebst der daben befindlichen Moschee und einer schönen Caravansebe se ste unfägliches Gelb gekoftet; indem man den weißen Marmor, damit bende Gebaude untagliches Geld gerofter; moent inden auf der Uchse herben schaffen mußte, und bier und über bekleidet sind, die von lahor auf der Uchse herben schaffen miste Dem Lavernier begegneten einstens nicht beie Beg allezeit vier Monate Zeit kostete. Dem Lavernier begegneten einstens nicht Weg allezeit vier Monate Seit toftet. Wagen mit dergleichen Marmor beladen, und der kleineste darunter, wenigstens mit zwolf Ochsen bespannet c).

Ben Madin feget man über einen in den Ganges fallenden Gluß, wozu man eine Sen tadur feget man uber einen in noch dazu für jedwede Fuhre, vier

Aupien Fährgeld bezahlen muß. Bu Satanagar fommt man in des Reniges von Golfonda Gebiethe. Ennet Tente ift eine gute Festung, welche ihren Ramen von zwo indianischen Prinzesinnen hat. liegt auf einem von allen Seiten steilen Felsen, den man sonst nirgend als auf der einigen Duck einem von allen Seiten steilen Felsen, ben man sonst nirgend als auf der einigen Offeite, vermittelft eines schmalen Steiges, betreten kann. In dem Bezirke ber Festung

und iwanzig Tagen reisete. Im 1653sten Jah: te halfm er einen andern Weg von Pipelnar ans er einen andern Winzahl der Cossen dilisten Pipelnar und Birgam nicht, den isten Marg.

Den isten Mary von Birgamnach Omberat. Den 14ten — von Ombergt nach Ennek

Den isten - von Ennet Tenke nach Che:

Den isten — von Cherul nach Lazur.

Den 17ten — von Lazur nach Aurengabad. Den 18ten — von Lazur nach Aurengabad nach Pipel:

gan ober Pipely. Den isten — von Pipelgan nach Ember. Den 20ten — von Ember nach Degan.

Den 2sten — von Degan nach Parris.

Den 22ten Marz von Parris nach Bargan, Den 23ten - von Bargan nad Palam.

Den 24ten - von Palam nach Kandear. Den 25ten - von Kandear nad Gargan.

Den 26ten - von Bargan nach Maguni. Den 27ten — von Maguni nach Indov.

Den 28ten - von Indov nach Indelvabi. Den 29ten - von Indelvabi nach Regi-

Den zoten - von Regivali nach Mafap: vali.

Den giten von Masaptipet nach Mirel Mo-

latipet. Den isten April nach Golfonda.

Bon 2lgra nach Golfonda geht man über Brams pur, und von Brainpur nach Doltabad, bas nur funf bis feche Tagereifen bavon liegt.

c) 21. b. 83 5.

1666.

Tavernier. ist ein Teich nebst so vielem Uckerfelde, daß funf bis sechshundert Personen von dem Unball leben können, vorhanden.

Vor Lazir fließt ein Fluß vorben, von dessen oftlichem Ufer eine ber größten Pagi ben im ganzen lande nur etwa einen Stuckschuß weit entfernet liegt. Es wird ohne Il terlaß dabin gewallfarthet.

Candear ift eine große Festung, wird aber von einem andern Berge bestrichen. Zwischen Indelvahi und Regivali seget man über einen kleinen Kluff, welcher bo mogolsche und golkondische Gebieth von einander scheidet d).

Schreiben Tavernier.

Bu einer von besagten Reifen erhielt Tavernier von des Mogols Oheime, dem Mabil des Schah Eft Schah Eft Kham einen Pag und einige Schreiben, welche ihm diejenige Gigenschal Rame, an den benlegen, die er durch den Titel eines Sofjunters ausdrücket, obgleich der Dag felbst nur " einem Bedienten redet. Wir wollen einige von diesen Schreiben hieher segen, und im aus eben der Urfache, aus welcher Tavernier sie alle mit einander bengebracht bat, namit damit man die Schreibart und Einrichtung dieser morgenlandischen Gnadenbereugungen bal aus erseben moge e).

> Ms er nach Anrengabad fam, dahin die letten Schreiben des Mababs ihn ber fen: so war der Mabab mit seinem Heere bereits nach Decan aufgebrochen, und belage Supar, eine dem beschriehenen Sevagi zugehörige Stadt. Er begab sich also in bi Lager, und der Mabab kaufte ihm alles ab, was er mitgebracht hatte. Tavernier alle Tage vier Schuffeln mit viererlen Speisen, und vier Schuffeln voll Doft Buckerwert, welches alles feinen Bedienten zu gute fam; indem er felten Die Frenheit fol Es befanden sich ein halb Dugend heidnischer Rürften mit in seinem Belte zu fpeisen. bem Becre, welche ihn wechfelsweise zu Gafte bathen; indem aber ihre Speifen mit einer staunlichen Menge Pfeffer, Ingwer und andern Gewürzes zugerichtet waren, so fant

d) 21. b. 85 3.

e) Antwort des Scha Est Kams, auf des Berfaffers Unfuchen. Gott ift groß! dem Gunft: linge des Gluckes, und Unterftuger der Tugend, herrn Cavernier, dem Frangofen, meinem lieben Freunde! Biffet, daß ich euren Brief erhalten habe, darinnen ihr melbet, ihr waret gu Gurata angelanget, und hattet dasjenige mitgebracht, was ich befohlen hatte. Ich habe alles, was ihr schrei: bet, wohl überlegt, und es mir gefallen laffen. Go bald ihr demnach gegenwartiges Schreiben erhal: tet; so sollet ihr euch nebst allem, was ihr mitgebracht habet, zu mir verfügen, auch gewiß glauben, daß ich euch alle mögliche Bortheile zuwenden werde. Ueber dieses sende ich ench den verlangten Reisepaß. Je eber ihr fommet, defto beffer ift es. Bas ware es nothig, noch mehr zu schreiben? Ge: geben den titen des Monats Chuwal, im tobyten Jahre des Mahomets.

Das folgende war von des Mababs eigener Hand.

Auserwählter meiner werthen Freunde! Bittschrift habe ich erhalten. Gott fegne end für, und belohne euch, daß ihr euer Berfpreden füllet habet. Ihr muffet gefdwind fommen, follet versichert fenn, daß ihr großes Vergnügen Bortheil ben mir genießen werdet.

Rings um das Siegel ftund; der Fürst der B ften. Des Raifers und Landerbezwingers Murens Bebs Diener.

2. Schreiben. Gott ift groß! dem erfahrell ften unter ben Jugenieurs, bem Rerne verftanbig Manner, Serrn Tavernier, dem Frangofen! fet, daß ich euch unter meine wertheften Gung ge rechne. Ich hatte euch geschrieben, ihr mich nach Jehannabad kommen, und die Seltenheitelle die ihr für mich mitgebracht habet, dahin bringe Ift aber bin ich durch Gunft und Gnade bed fill fers fein Muereffnie fers fein Unterfonig und Statthalter des Rolls reichs Decatt geworden, habe mich auch ben igtel des Monats Chuwal auf den Beg dahin begend Alfo ist es nicht nothig, daß ihr nach Jeband bad reiset, sondern trachtet, so bald als meglid ben diesem Schmausen schlechtes Bergnügen. Bahrend seines Aufenthaltes im lager, ließ Tavernier. der Mabab eine Mine springen, welche den Einwohnern der Stadt Chupar etwas dermaßen unerhoretes war, daß sie sich vor Schrecken ergaben. Weil die benderseits streifenben Partenen die Gegend sehr unsicher machten: so bath Tavernier, man mochte ihm sein Geld ju Dolrabad auszahlen lassen. Der Mabab bewilligte es sehr gern, und gleich den folgenden Tag nach seiner Unkunft an besagtem Orte, wurde er mit solcher Nichtigkeit befriediget, daß er viel Ruhmens davon machet f).

# Der V Abschnitt.

# Taverniers Reise von Surata nach Goa.

Laverniers Unterredung mit dem rets. Entdeckung einer unbefannten Bay.

Weg ju Lande dabin. Schicksal eines englischen Reterrichter. Geschichte des du Bellon und St. diffes. Mengrelg, ein schöner Flecken. Ur: Amand. Tavernier wird in des du Bellon Satheif des Berfassers von Goa. Unterkönig Ma- die mit verwickelt. Geschichte des Des-Mas

Neisen, welche der Verfasser von Surata nach Goa that, eine im Jahr 1641, die Weg zu Lande andere im Jahre 1648, geben ihm Belegenheit, den Weg zu Lande Dahin zu befchreibeng). nach Goa. Er ist an sich selbst sehr schlimm, absonderlich von Daman bis nach Rejapur. machen ihn auch die Reisenden meistentheils zur See in einer solchen Ruderbarke, die den Namen Allungdias tragen, und die Rufte felten aus dem Gesichte laffen. Hingegen fteht man ben Diefer wiewohl turgen Schiffahrt in Gefahr, in die Bande ber Malabaren zu berfallen, welche vom Seerauben ihr Handwert machen, und die Christen bis auf den Tod Doffen. Zavernier fab einen Carmeliter, ben fie um fein Lofegeld besto geschwinder aus-Inpressen, bermaßen gepeiniget hatten, bag er Zeit lebens an einem Urme und einem Bei-

2) 3

hach Brampur zu kommen, da ich mit Gottes Solfe vor Ablauf zweener Monate seyn werde. Ich hoffe, ihr werdet thun, was ich euch schreibe.

3. Edveiben. Gott ift groß! dem wertheften unter meinen Gunftlingen, herrn Tavernier dem Franzosen! Wiffet, daß ihr mir start in dem Getantalle lieget. Ener Schreiben habe ich wohl er-halten halten. Auch habe ich es von Wort zu Wort mit Beba. Auch habe ich es von Wort zu Wort mit Bedacht duch habe ich es von Werbet, der Regen und das burchgelesen. Ihr schreibet, ber Reise, ihr mat fallimme Wetter verhinderten eure Reise, ihr mat the wolfet aber nach Endanng des Winters zu mir fommen. Nun da das Regenwetter vorben ift, the ich in flinf und zwanzig oder feche und zwandig Zagen hoffentlich zu Aurengabad senn werde, so wenn beffentlich zu Aurengabad senn werde, so wender Fleiß an, zu mir dahin zu kommen. Ich hoffe, the weedet es nicht unterlassen.

Das folgende war von des Wababs eigener

lieber Freund, unterlasset nicht, zu thun, was ich euch geschrieben habe.

Untwort des Caverniers in gleicher Schreibart. Detjenige, welcher Gott für eure Soheit, und für das Wachsthum eurer Große und Wohlergehens anflehet, Johann Baptift Tavernier der Franzo: fe, überreichet eurer milden Gnade diefes Bitt= schreiben, euch dem Statthalter des Raifers, wel= cher als ein Unverwandter Seiner Majeftat alle bero Zepter unterworfene Konigreiche regieret, und Die wichtigften Weschaffte des Reiches in feinen Banden hat, bem unüberwindlichen Fürften Scha Eft Kam, welchen Gott behüten wolle!

Ich habe die Chre des Befehles erhalten, bamit Eure Soheit das Gluck dero geringften Dieners ju vergrößern, geruhete. Ginen schonen guten Eag dem herrn Mabab, tem Surften ber Fürften! 3ch hatte vor einigen Tagen die Chre gehabt, ench durch einen Laufer von ber Sofftaat Eurer Sobeit ju fchreiben, baf ich nicht unterlaffen wollte, u. f. w. Dun da ihr befehlet, ich follte nach Murengabad fommen, will ich bie= Gegeben den toten des fem Befehle nachleben. Monats Baga.

f) 21. d. 235 S.

g) Sier gablet man die Entfernungen nach Gos, baven Tavernier. 1666.

Schieffal eines engli= fchen Schiffes.

ne labm blieb. Er ergablet, es fen ein gewiffer englandischer Schiffshauptmann, Ramen Clarke auf seiner Reise von Bantan nach Surata unter eine ganze Flotte von funf und zwall zig bis dreußig malabarischen Räuberbarken gerathen, und von ihnen bigig angegriffen wet Weil er nun ihrer erften Buth unmöglich widerstehen konnte : fo legte er Feuer an @ nige Pulverfaffer, die er zu biefem Ende unter das Verdeckt gebracht hatte, und schicktebt mit eine große Menge Geerauber, Die bereits geentert hatten, in Die luft. Beil aber Di übrigen nur befto toller wurden: fo ließ Clarfe, ber feinen andern Rath mehr wußte, all feine Leute in bende Schaluppen fteigen, er felbft gieng gang allein nach feiner Cajute, und Als nun Die Geerauber von alles leate einen langen Zunder bis an die Pulverkammer. Seiten ins Schiff fletterten, ließ er biefe Gattung einer Mine auffliegen; gleichwohl ged ihm fein unverzagtes Bemuth und feine Geschicklichkeit noch Mittel an die Sand, baß ins Waffer fpringen, und feine benden Schalupven erreichen konnte, da hingegen feine Beit De unter entsesslichem Gefrache, lauter entsesliche Luftsprünge machten. Doch blieben ihr noch fo viel übrig, daß fie die Schaluppen, Darinnen ungefahr vierzig Englander waren, at Zavernier frühftückte eben ben bem Prafibenten zu Gurata, Mamen halten konnten. Bremelin, als ber hauptmann Clarte felbigem wiffen ließ, er fen mit feinem gangen Schiff volle des Samorins leibeigener geworden. Der Camorin felbst wollte ihn in der Co rauber Sanden nicht laffen, weil mehr als zwolfhundert Frauen, die ihre Manner in fem Befechte eingebüßet hatten, burchaus verlangeten, man follte bie Englander baaco wieder hinrichten. Unterdessen stellete er fie bennoch zufrieden, als er einer jedweben ju Piafter zu schaffen versprach, welches ohne das tofegeld, von viertaufend Thalern, ned über zwentausend und vierhundert Thaler betrug. Der Prafident zahlete bas Geld in alle Gile aus, und Tavernier fab die Gefangenen fammtlich ankommen; einige waren gefuliandere frank und elend b).

Mengrela, ein schoner Rlecken.

Mengrela, welches nur noch vier Gos oder fechzehn französische Meilen von Go liegt, ift ein großer Flecken im Bifapursihen Gebiethe, eine halbe Meile vom Strande. Hollander nahmen daselbst frisch Wasser und andere lebensmittel ein, als sie Willens ward Goa einzuschließen, und sie thun ben ihren Sandeisfahrten noch beutiges Zages eben bie Man findet nicht nur guten Reiß und treffliches Waffer bafelbft, fondern es ift diefe Wegen auch wegen der Cordamomen berühmt, welche in den Morgenlandern für das allerbis Bewürz gehalten, und in Indien theuer bezahlet werden, weil man fie fonst nirgend als biefem einzigen Orte findet. Huch wird grober Cattun, den man im lande tragt, hier pi fertiget, imgleichen eine Art von Packtüchern, Toti genannt. Allein die Hollander habe nicht sowohl wegen der Handlung als der Lebensmittel wegen ein Kaufhaus an diesem angeleget. Alle ihre Schiffe, welche von Batavia, Bengalen, Cenlan, den moluctifde Inseln, Japon und anderswoher nach Surata, dem rothen Meere, dem persischen busen, u. s. wollen, legen im Borbenfahren auf der mengrelischen Rhede Unter i).

Metheil bes Taverniers von Goa.

Unter andern Unmerkungen, die Tavernier von Goa benbringt, ihm aber mit ander Reisenden gemein sind, machet er auch diese ihm eigene k), daß der hafen zu Touloit,

davon jede beplanfig vier gemeine frangofische Mei- 25affim nach Jaul neun Gos; von Jaul pad len beträgt. Bon Surato nach Damon Colon len beträgt. Von Surata nach Daman sieben Dabul zwolf Gos; von Dabul nach Resall Gos; von Daman nach Bassim zehn Gos; von zehn Gos; von Rejapur nach Mingrela Gos Conftantinopel, und zu Goa die bren allerschönsten in ber gesammten alten Welt senn. Che Tavernier. Die Hollander, faget er, die portugiesische Macht in Indien vernichteten, fah man zu Goa nichts als Pracht und Reichthum: allein feitdem die Gold = und Gilberquellen in anderer Berren Hande gerathen sind, ift die chemalige Herrlichfeit dieser Stadt völlig unsichtbar Beworden. , Mis ich das zwentemal dabin tam, fabrt unfer Berfasser fort, tamen einige sehemalige Bekannte, Die ben meiner ersten Unwesenheit, jahrlich zwentausend Thaler zu "berzehren gehabt hatten, bes Abends heimlich zu mir, und bathen um ein Allmofen, boch "aber ohne von ihrem Stolze das allergeringste abzubrechen,' absonderlich das Frauenzim= "ther, welches fich in einem Paletis tragen laßt, und so lange vor der Thure stille halt, "bis ihr Bedienter ihrentwegen eine höfliche Empfehlung vermeldet hat. Man schicket ih= men, was man will, oder bringt es felbst, wosern man kust hat, ihr Ungesicht zu seben, "wiewohl man vieses Glick selten genießt, weil sie bas Gesicht mit einem Schlener verbe-Dagegen geben fie bem Gutthater gemeiniglich einen Schein von irgend einem "Monche zu lesen, in welchem befräftiget wird, sie waren ehemals sehr reich gewesen, nun saber in das Unglick gerathen. Ben dieser Gelegenheit gerath man mit ber Bettelbame "gemeiniglich in ein Gespräch, und birtet sie Ehrenhalber um Erlaubniß, ihr eine kleine "Collation vorzuseßen, welche zuweilen bis an den lichten Morgen mahret 1). Es ist un= "freitig, fährt Tavernier weiter fort: waren die Hollander nicht nach Indien gekom= "men, so wurde man heutiges Tages ben den meisten Portugiesen zu Goa, nicht bas ge-"tingfte Strickchen Gifen finden, sondern es wurde alles und jedes von Wolde oder Silber n fenn m)."

Tavernier machte vor allen Dingen seine Aufwartung ben bem Unterkonige, Erzbischofe und Großkeherrichter, wurde auch allenthalben vesto geneigter empfangen, weil er lipp de Ma-Den keinen Besuchen die Geschenke niemals vergaß. Zu derselbigen Zeit regierte Don searenhas. Distipp de Masfearenhas, das portugiesische Indien. Er ließ niemanden mit sich speisen, auch seine leibliche Rinder nicht einmal, sondern es war in dem Speisesaale ein kleiner 216= schnitt vorhanden, wo man den Tisch für die vornehmsten Beamten, und sür seine Gäste beckte. Dieser Stolz war das einzige Ueberbleibsel der ehemaligen Zeiten. Uls Tavernier fich t. Dieser Stolz war das einzige Ueberbleibsel der ehemaligen Zeiten. Uls Tavernier lich ben dem Großtegerrichter meldete: so schügete selbiger anfänglich seine vielen Geschäffte vor, ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen, er wollte in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen in dem Regergerichtshause mit ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach sagen ihm spreschen ließ ihm aber doch hernach spreschen ließ ihm aber doch her doc den; ob gleich sein Pallast in einem ganz andern Stadtvierthel lag. Dieses hatte ihm als einem Protestanten zwar konnen verdächtig vorkommen, nichts deskoweniger begaber sich zur bestimmten zwar konnen verdächtig vorkommen, nichts deskoweniger begaber sich zur bestimmten Stunde, ohne Bedenken in das Rehergericht. Er wurde von einem Ebelknaben in einem Stunde, ohne Bedenken in das Rehergericht. in einen Grunde, ohne Bedenten in vas Bergergericht. Contingelaffen. Endlich holete ihn einen Großen Saal geführet, und eine Vierthelftunde lang allein gelaffen. Endlich holete ihn ein Großen Saal geführet, und eine Wiertzeinunde ung auch gemige Gemächer in ein fleine Sausofficier ab, führte ihn durch zween lange Gange, und einige Gemächer in ein fleinen Gausofficier ab, führte ihn durch zween lange Gange, und einige Gemächer in ein kleines Zimmer, wo der Reservichter an einem großen, wie eine Biliardtasel gestalteten Lische faß, und auf ihn wartete. Nach ven ersten Höflichkeiten, fragte der Reherrichter, Unterredung wes Greichen Mauben. Die zwen- mit dem Re wes Glaubens er sen? Tavernier bekannte sich zum protestantischen Slauben. Die zwen- mit dem Rez te Frage betraf den Glauben seiner Eltern, und als Tavernier darauf antwortete: sie wäten gleichfalls Protestanten, so gut als er selbst: so hieß ihn der Regerrichter willkommen,

als

Gog; von Mingrela nach Goa vier Gos. Ebenbaf. a. b. 100 8. b) 26. b. 101 6.

i) 21. 8. 104 G. k) 21. b. 105 5 1) 21. 0. 106 6.

111) 26. 8. 114 8.

Capernier. 1066.

nicht anders, als ob ihn der Zufall seiner Herkunft gerechtsertigt hatte. Regerrichter, man konnte herein kommen. Auf Diefes Rufen wurde Die Tapegeren an nem Orte ber Wand aufgehoben, und es kamen etwan zwolf Perfonen in bem nachstell Zimmer jun Borfcheine, namlich zween Augustiner, zween Dominicaner, zween Carmt liter und noch einige andere Geistliche, zu benen der Regerrichter fagte: Eavernier mart protestantisch gebohren, er habe aber feine verbothene Bucher ben sich, sondern weil er be Berordnungen Diefes Gerichtes mußte, feine Dibel ju Mongrela gelaffen. Sierauf wull de die Linterredung sehr angenehm; und fiel auf die Reisen des Verfassers, davon alle 2014 Drey Tage hernach bath ihn ber Regerrit mesenden mit Beranngen erzählen hörten. ter in ein febr schones, ben Carmeliterbarfußern geboriges Saus, eine halbe Meile meil von der Stadt, zu Gafte. Es fann fur einen fchonen Pallaft gelten, und ift eins voll ben schönften Gebauden in gang Indien. Sein Erbauer war ein portugiefischer Ebelmanh beffen Bater und Großvater ben ber handlung gewaltige Reichthumer erworben hattell er felbst war niemals verheirathet, sondern ergab sich den Undachtenbungen, und brade Die meiste Zeit seines Lebens ben den Augustinern bin, auf welche er eine sonderbare Or wogenheit warf; fo gar, daß er nachgehends ein Testament machte, und sie zu Erben ler seiner Buter einseste, bod mit dem Bedinge, fie follten ihm nach seinem Tode an Als ihm aber die guten Mond rechten Seite des Hochaltars ein Grabmaal aufrichten. vorstelleten, diefe Stelle gehörte sonst niemanden, als dem Unterfonige, und mochte er sich andere mablen: so verdroß ihn diefes bergestalt, daß er allen Umgang mit ihnen aufhalt und sich bagegen mit seiner Undacht zu den Carmelitern wendete, die ihn auch mit offen Urmen empfingen, und die Erbschaft unter obiger Bedingung annahmen n).

Geschichte des St. Umant.

In ben dren Monaten, welche Cavernier zu Goa verblieb, brachte er einem gewiff du Belloy und französischen Ebelmanne, Namens du Belloy, seinen Abschied zu wege. Wir burfen pi Erzählung des Berfaffers von diesem Bergange, um so weniger weglaffen, weil sie gleich die Geschichte einiger andern Franzosen, die wegen ihrer rühmlichen Thaten ein

ges lob verdienen, in sich begreift.

Du Belloy gieng von Hause weg, und auf Reisen. Weil er aber in Holland all tief in den Beutel gegriffen hatte, und ihm fein Mensch etwas vorschießen wollte: fo schloß er sich aus Noth, nach Indien zu gehen. Er nahm folglich unter einer hollandifolg Compagnie Dienste, und wurde nebst selbiger eben zu der Zeit, als die Hollander mit Mach seiner Unfun Portugiesen auf Cenlan Krieg führeten, nach Batavia gebracht. schickte man ihn nebst andern nach besagter Insel, um die Stelle der abgangigen Mannsch Diese Berstärkung wurde von einem Franzosen, Namens Saint 2111111 einem Manne von großer Herzhaftigkeit und Erfahrung, angeführet, und der hollandig General sab sich hierauf im Stande, Megombo anzugreifen, welche Festung die Porti giesen damals nebst andern in Cenlan inne hatten. Man wagte dren Sturme, in welche zwar alle vorhandene Franzosen sammt und sonders eine bewundernswürdige Tapferkeit zeigten, absonderlich aber Saint Umand und Jean de Rose, welche alle bende vernent det wurden. Dem Generale gesielen diese treuen Dienste so wohl, daß er versprach, bet Victoriele iberache so solle Soine Victoriele iben wohl, daß er versprach, Megonibo übergehe, so solle Saint Umand die Befehlshaberstelle darüber bekommen. hielt auch sein Wort. Allein, es erschien nachgehends ein seit kurzem aus Holland angekont

Mener junger Anverwandter des Statthalters zu Batavia, mit einem Befehle von der in= Ta - ...ev. dianischen Regierung, darinnen ihm besagte Stelle zum Nachtheile dessenigen, der sie durch seine Tapferkeit erworben hatte, zuerkannt wurde. Saint Umant mußte folglich weichen. Dieses verdroß ihn bergestalt, daß er funfzehn bis zwanzig Soldaten, meistentheils Fran-Wen, und darunter auch den du Bellop, einen Edelmann aus dem Delphinate, Namens des Marcts, und den Jean de Rose auf seine Seite brachte, und nebst ihnen zu den Portugiesen übergieng. Sobald felbige biese, wiewohl geringe, Ungahl tapferer Kriegeshelben, auf ihrer Seite hatten, schopseten sie frischen Muth, griffen Megombo wieder an, und eroberten es im zwenten Sturme.

Damals war Don Philipp de Mascarenhas Statthalter auf der Infel Ceplan, das ist über alle, ben Portugiesen gehörige Festungen. Er hatte seinen gewöhnlichen Sig in der Etadt Colombo, und erfuhr daselbst durch Briefe aus Goa, der Unterkönig sen gestaat Colomos, und er selbst zu dessen Rachfolger ernennet worden. Bor seiner Abreise wollte er ben Saint Amant und seine Cammeraden sehen, und durch diese Chre ihre geleistete Dienste vergelten; benn er schäfte ihre Tapferkeit ungemein hoch. Cobald er aber diese Selbengesellschaft erblickete, beschloß er sogleich, sie mit sich zu nehmen, entweder weil er zu Goa besser Gelegenheit zu ihrer Beforderung voraus sah, oder weil er unterwegens Malabaren anzutreffen besorgete, folglich gern beherzte Leute um sich haben wollte. Gibe des Borgebirges Comorin wurde die ganze Flotte burch einen heftigen Sturm zerfreuet, ja es giengen viele Barken gar zu Grunde. Das Schiff des Unterköniges felbst, fund in außerster Gefahr; die Matrosen suchten es, an das land zu bringen, aber vergeb-Mis nun Saint Amant und seine Cameraden den unvermeidlichen Schiffbruch vor Au-Ion fahen: so warfen sie sich nebst einigen Seilen und Valken ins Meer, setzen ihren neuen Beren auf selbige, und brachten ihn glucklich ans kand.

Sobald er nun nach Goa fam, und feine neue Burde in Befit genommen hatte, ließ et seine Dankbarkeit öffentlich sehen. Er machte ben Saint Umant zum Großmeister des Geschüswesens, und General-Intendanten aller portugiesischen Festungen in ganz Indien Gernach verheirarhere er ihn mit einem Frauenzimmer, das ein schönes Vermögen Batte Ulle übrige Franzosen genossen die Wirkung seiner Großmuth ebenfalls. Jean de Rose wollte wieder nach Colombo zuruck, wo er eine junge Metive heirathete, die ein greises Bermogen von ihrem verstorbenen Manne geerbet hatte. Bermogen von ihrem verporvenen Aumnt geter genn dieser stund in besonderer Gund Don Philipp zum Hauptmanne seiner Leibwache; denn dieser stund in besonderer Den des Marets Enade ben ihm, weil er ihn auf den Rucken gefasset, und also aus dem Schiffbruche ge-

Du Bellop bath um Erlaubniß, nach Macao zu gehen. Denn er hatte erfahren, bie portugienschen Edelleute pflegten gemeiniglich diese Stadt zu ihrem Aufenthalte zu mah-len vertugienschen Edelleute pflegten gemeiniglich diese Stadt zu ihrem Aufenthalte zu mahlen wenn sie etwas ansehnliches ben der Handlung gewonnen hatten; sie nahmen die Auslander mit aller Höflichkeit auf, und spieleten stark, welches lestere die Hauptneigung des bit aller Höflichkeit auf, und spieleten frart, weichte übertrieb sich die Zeit auf 's seine group war. Dergestalt blieb er zwen Jahre zu Macao, und vertrieb sich die Zeit auf 's seine group war. kire Beise. Hatte er sein Geld verspielet, so sehlete es ihm nicht an guten Freunden, die fem frisches vorschoffen. Aber als er eines Tages zwar anfänglich viel gewonnen hatte, hach gehends aber nicht nur den Gewinn, sondern noch dazu sein ganzes Vermögen verlohr: fo fuchte er in unbanbigem Zorne über ein gewisses andachtiges Gemalde, das an der Wand bing er in unbanbigem Zorne über ein gewisses andachtiges Gemalde, das an der Wand hing, und gab vor, seitiges habe ihm Ungluck gebracht. Sogleich wurde der Keherrich-ter

Allgem. Zeisebeschr. XI Band.

Tavernier. ter bavon benachrichtiget. Es befindet fich in jedweder portugiefischen Statt in gail ? dien ein folcher fürchterlicher Beamter, deffen Macht zwar ihre Schranten hat, Der al boch die Befchuldigten ins Gefängniß fegen, Die Zeugen abhoren, und ben Miffethater dem erften abgehenden Schiffe nach Goa schiefen kann, wo es ben bem Groftegerich steht, ihn zu strafen oder loszulassen. Du Bellop wurde in Retien und Banden auf Schiff von etwa zwolf Stucken gebracht, und bamit fortgeschicket. Der Sauntmann mit te zwar für ihn gutfteben: er war aber ein höflicher Mann, ber wohl wufite, baf ! Gefangener aus einem vornehmen frangolischen Geschlechte hersproffe, folglich ihm die Be abnehmen ließ; ja was noch mehr, ihn an seine Tafel zog, und die vierzig Tage über, lange die Reise mabrete, mit Bafche und Kleidung versorgete.

Den 19ten bes Fornungs 1649, kamen fie nach Goa. Der Unterkonig hatte ben Gi Umant an ben hafen geschicket, um bie an ihn lautenden Briefe abruholen, und von to Diefer nun erstaunetell Buftante ber chinefischen Ungelegenheiten Rachricht einzuziehen. gemein, als er den du Bellon in folchen Unftanden fab, und die Urfache feines Unglit erfuhr. Der Schiffshauptmann wollte ihn zwar nicht vom Borbe laffen, ehe ber Groff berrichter von feinem Dafenn benachrichtiget worden fen; unterdeffen brachte boch Umant burch sein Dielvermogen so viel zuwege, baß er seinen guten Freund mit sid bie Stadt nehmen durfte, wo er ihm feine alten abgetragenen Kleiber angog, und in Diefem zuge ihn bem Regergerichte vorstellete. Daselbst sprach er mit allem Eiser eines getter Freundes für ihn; und ber Regerrichter wurde burch ben fchlechten Zuffand, barinnen ihn fab, ju foldbem Mitleiden bewogen, daß er ibn nur bie Stadt jum Gefängniff." wies, doch mit der Bedingung, er solle sich auf den ersten Wink stellen. vernier, als welcher bamale zu Goa anwesend war, nachgehends eine Sauptperson ber fem Abentheuer verstellete, so wird es dem lefer nicht zuwider senn, die gange Gradhle mit seinen eigenen Worten zu vernehmen.

wird in des

"Bey diesen Umfranden brachte Saint Amant den du Bellov zu mir, als iche "ausgehen und den Bifchof von Mire besuchen wollte; indem ich ihn noch als Garet on Dellen Ca., bes Franciscanerflosters in Galata, zu Constantinopel, hatte konnen lernen. "nur einen Augenblick auf mich zu warten, und hernach ben mir zu freisen. "ligten es, und ich both bem Herrn bu Bellon sowohl mein haus, als meine Tafel an " ches bendes er auch annahm. Ich ließ ihm bren Kleider nebst ber notbigen Wasche "then. Allein, ich konnte ihn die acht bis zehn Tage über, die ich noch in Wog zubra miemals dahin bringen, daß er biefe Rleiber angezogen hatte, sondern er verschob es "zeit auf morgen, ohne mir gleichwohl die Urfache zu offenbaren. Den Abend vor "Abreise sagte ich zu ihm, ich wollte vom Unterkönige Abschied nehmen, worauf et mi "inftandig bath, auch ben Seinigen auszuwirken. Diefes gelang mir wirflich. "seten des Ubends in eben der Darke weg, in welcher ich angekommen war. 11m "nacht sing du Bellon an, sich auszukleiden, seine neuen Kleider anzuziehen, und bie alle "unter heftigem Berwunschen des Regergerichts, in die See zu werfen. Weil ich nunge allem, was mit ihm vorgegangen war, nicht das geringste wußte, so wußte ich nicht "ihm ankam? doch stellete ich ihm voll Verwunderung über feinen unvermutheten , vor, er sen noch nicht aus der Portugiesen Gewalt, und wir alle miteinander, nämlich

<sup>2)</sup> Die Geschichte der benden Capuciner steht auf der 530 Seite in der Unmerkung e) in dem Mil

"und ich, nebst einem halb Dugend Bedienten, Die ich ben mir hatte, waren viel zu schwach, Tavernier. "uns allenfalls gegen die vierzig Kerl, welche die Darke fortruderten, zu wehren. Hernach "fragte ich: warum er das Regergericht dermaßen verfluchte? Er versprach, es mir zu Mingrela zu offenbaren. Wir erreichten das Ufer glücklich, und fanden einige Hollander mebit ihrem Befehlshaber daselbst, welche spanischen Wein tranken, und Austern bazu naßen. Diese fragten mich sogleich: wer der Mann sen, ben ich ben mir habe? Ich ant= "wortete, es fen ein Stelmann, der mit einem frangofischen Bothschafter nach Portugall "gekommen fen, nachgehents aber mit einigen andern, noch jest zu Goa befindlichen Fran-"Josen eine Reise nach Indien gerhan habe: weil ihm das leben in besagter Stadt, und die "Gemuthsart der Portugiesen nicht gefallen wollte, so habe er mich ersuchet, ihm wieder nach Europa zu verholfen. Den Abend erzählete er mir seinen ganzen lebenslauf. Nach seinigen Tagen kaufte ich ihm ein hier zu kande gewöhnliches Reutshier, das ist einen Ochsofen, danit er nach Surata kemmen konnte, gab ihm auch einen Bedienten mit, nebst eistem Schreiben an den Capuziner, Pater Jeno, werinnen ich benfelbigen ersuchte, ihm whon meinem Mackler monatlich zehn Thaler zu seinem Unterhalte auszahlen zu lassen, auch wben dem englandischen Prassdenten die Erlaubnis auszuwirken, daß er mit dem ersten "Ediffe von ihrer Nation abreisen durfte. Allein, der Pater Zeno war eben im Begriffe, in Dater Ephraims Ungelegenheiten nach Goa abzureisen p); und weil er vermuthlich "gern einen Wegweiser ben sich gehabt hatte, so beredete er den du Bellon, mit ihm zu geweil er ohne Zweisel gedachte, selbiger dorfe sich nur frenwillig ben dem Kehergerichwie melben, und um Bergebung bitten, so werde er sie auch erhalten. Du Bellon erhielt ble auch wirklich; aber nachdem er zuwor zwen Jahre im Kehergerichtsgefängnisse gesessen "hatte, von wannen er nebst einem andern Franzosen, Namens Luis aus Bar an der Beine gebürtig, mit einem geschweselten Hembe, und dem Undreaskreuze vor der Brust, "entlassen wurde. In diesem Aufzuge mußten sie nebst einer Menge zum Tode verdamme"ter Menge zum Tode verdamme-"ter Misset der, bis an die Richtstate mitgehen, und die Hinrichtung derseibigen mit an-Du Dellon begieng allerdings eine gewaltige Unbedachtsamkeit, daß er wieder nach Du Bellon begieng alterdings eine gewunge anderen, baß er sich nach Mingrela begab. Denn als die Hollander von ihrem Bewindhaber zu Surata Nachricht erhielten, er sen sehemals aus ihren Diensten entlaufen: so nahmen sie ihn benm Kopfe, und schieften ihn "Oue cinem Schiffe nach Batavia. Zwar gaben sie vor, sie hatten ihn deswegen in die "hande Schiffe nach Batavia. Zwar gaven sie vot, sie gaten weil die Aburtheilung dieser "Gate des Generalstatthalters der Gesellschaft liesern mussen, weil die Aburtheilung dieser 3. Gate des Generalstatthalters der Gesellschaft liesern mussen, weil die Aburtheilung dieser "Bache ihr Bermogen überschreite, und bloß für befagtes Oberhaupt gehore: allein Za-"bernie ihr Bermogen überschreite, und bloß für befagtes Oberhaupt gehore: allein Za-»bernier Bermögen überschreite, und vion sur vezugers Doergung. gegenmen ware, hat-vien sie erfuhr von guter Hand, sobald das Schiff auf die hohe See gekommen ware, hatsten sie diesen unglücklichen Edelmann in einen Sack gestecket, und über Vord "Geworfen 9).

Die Geschichte des Des Marcts ist etwas lustiger. Er war aus einem guten Ge-Geschichte des Wie Geschichte des Des Marces ist etwas lustiger. Er war aus einen guent Desmarets. Mi entleit m Delphinate, nicht weit von Lauriol. Er hatte das Unglück, einen im Zwenkampse Desmarets. bu entleiben, und flüchtete sich hierauf nach Pohlen, wo er sich durch rühmliche Thaten die Gewagen, und flüchtete sich hierauf nach Pohlen, wo er sich durch rühmliche Thaten die Gewogenheit des Großfeldherrn erwarb. Eben damals hielt der Großfultan zween polnische Fürsten in den sieben Thurmen gefangen, wiewohl der Verfasser die Ursache ihrer Verhaftung nicht anzugeben weis. Weil nun Des Marcts nebst andern trefflichen Eigen-

Eheile diefer Sammlung, ben der Reife nach den Diamantgruben.

4) 21. d. 120 und vorhera. S.

Schaften

Tavernier.

schaften auch ein vollkommener Ingenieur war, und ber Großselbherr seine Geschickliche und seinen Muth bestens kannte: so schlug er ihm vor, er sollte nach Constantinevel gele und sehen, ob er benten Fürsten zu ihrer Frenheit verhelfen tonnte. Er ließ fich ben 200 schlag gefallen, hatte ihn auch vermuthlich erwünscht ausgeführet, wenn ihn nicht ein Turken angegeben hatten, er habe die sieben Thurme genau betrachtet, und ohne 3mil aus keinem guten Absehen, einen Riff davon aufnehmen wollen. Es batte ihm vermi lich das leben gekoftet, wofern nicht der frangofische Bothschafter, Berr Ceft, die ge Sache mit einem Geschenke bengeleget hatte, als welches Mittel in Der Turken gegen de Besagter Bothschafter gab vor, Des Marets sen ein junger Edelmi der die Welt gern sehen, und mit der ersten Gelegenheit nach Dersien abgehen wollte. fe Entschuldigung half ihm nun zwar aus der gegenwärtigen Noth, zwang ihn aber, er in der That nach Perfien reifen mußte. Bende Fürsten, welche der Groffultan niem los zu laffen gesonnen war, hatten endlich bas Bluck, ben Sohn bes Gefangnifmeifter bestechen, welchem sein Bater gemeiniglich die Schluffel zu den Sauptthuren anvertraub Ms die zu ihrer Flucht bestimmte Nacht berben kam: fostellete sich der junge Mensch, al er alle Thuren verschließe, nur eine ausgenommen, vor welcher eine Janitscharenwache ste Allein, er hatte feine Anstalten schon von weitem vorgefehret, und ben guter Zeit zwo Gr leitern besorget, durch deren Sulfe sie eine doppelte Mauer überstiegen. Denn weil Die Fürsten übrigens ganz leidlich hielt: so bekamen sie zuweilen Effen aus des frank fchen Bothschafters Ruche geschicket; und bie Roche, welche um ben gangen Sandel wul schickten ihnen etlichemale Pasteten voll Stricke, daraus sie die Strickleitern verfertig. Die ganze Sache wurde bermaßen vorsichtig und glücklich ausgeführet, dass die Für Der junge Eurt gieng mit ihnen nach Pohlen, nahm wirklich in Frenheit kamen. christlichen Glauben an, und wurde auf eine der Wichtigkeit seines geleisteten Dienste maße Urt belohnet r).

Unterdessen erreichte Desmarets die perfische Hauptstadt, und nahm seine Buff zu den Capucinern, die ihn zum Tavernier führeten. Er blieb einige Zeit zu Ifpal und sehete sich durch seine schonen Eigenschaften sowohl ben den dasigen Englandern als landern in Ichtung. Allein, fein neugieriges und zu verwegenen Unternehmungen gen tes Gemuth, verleitete ihn zu einem gefährlichen Bornehmen, bas ihn und alle zu Ifa befindliche Europäer in bas größte Unglud hatte stürzen konnen. Nicht weit von ber vansera, darinnen er sich aufhielt, war ein großes Bad, bas sowohl von Mannern Weibern, wiewohl an verschiedenen für sie bestimmten Tagen, besuchet wird, und mit sich auch die Königinn von Visapur, die ihren Rückweg von Mecca über Ispahat! nommen hatte, jum öftern begab, bloß um des Bergnügens willen, mit den Frauen Franzosen zu reden, als welche dieses Bad ohne Bebenken besuchten, weil es an den Dem Desmarcts nun fam ber thorichte Einfall in ben Re ten ihres Hauses fließ. daß er sehen wollte, was alle diese Frauen unter einander vorhätten. Rige oben in dem Gewolbe des Bades bemerket hatte: fo stieg er von aufen binaul! bem es gleich den Gewölbern des Serails oben platt ift, legte sich auf den Bauch nie und fah nach Gefallen zu, ohne daß man ihn wahrnahm. Doch offenbarete er diese Glückfeligkeit dem Tavernier, welcher ihn außerst abrieth, und die große Gefahr, ein er sich stürzete, nachbeucklich vorstellte: allein, da er diese Warnung in den Wind schlug, Tavernier. so wurde er einstens von einer Weibesperson erblicket, die nebst andern die Wasche besorgete, und solche oben auf bem Dache an Stangen zum Trocknen aufgehangen hatte. bem ersten Schrecken, eine Manusperson auf dem Bauche liegend zu erblicken, that sie eihen lauten Schren, und nahm ihm hernach seinen Huth weg. Zu allem Glücke drückte ihr Desmarers geschwind einiges Silbergeld in die Hand, und stopste ihr dadurch das Maul. Ms er wieder in die Caravansera kam: so bemerkete Tavernier einige Bestürzung in seinem Besichte, und lag ihm so lange an, bis er seine Verwegenheit gestund. Sandel weit gefährlichere Folgen nach sich ziehen konnte, als Desmarcts sich vorzustellen bermochte: so beschlossen alle Europäer einhällig, man mußte ihn ohne ben geringsten Zeit= verlust sortschaffen. Man versah ihn folglich mit Gelbe und einem Maulesel, und schickte ibn nach Bender Abaffi. Der hollandische Oberkaufmann both ihm Empsehlungsschreis ben an ben Statthalter zu Batavia an, welcher beherzte und durchtriebene Leute nothig hatte: et war aber weber durch gute Worte, noch durch Geschenke zur Einwilligung zu bewegen, weil er es für eine Gewissenssache hielt s). Tavernier rieth ihm, nach Surata du gehen, und strich seine guten Eigenschaften in einem Schreiben an den dasigen Prafidenten der Englander auf das beste heraus. Es ließ sich auch dieser willig finden, ihm fort-Subelfen, schrieb seinetwegen an den Unterkönig zu Goa, ben welchem er viel vermochte, und meldete absonderlich, um ihn in desto größeres Unsehen zu seigen; die Hollander hatten ihn sehr gern in ihre Dienste gezogen. Desmarets wurde von dem Unterkonige wohl aufgenommen, und auf sein eigenes Unsuchen nach Ceylan geschickte, wo ihm der Statthalter Don Philipp de Mascavenhas sogleich Dienste gab. Seine Unkunft geschah dren Lage hernach, als die Porengiesen Legombo verlohren hatten, und war er ben der Wies bereroberung einer von denen, welche am startsten verwundet wurden, und die größte Ehre einlegten. Gleichfalls trug er zu des Don Philipps Rettung aus dem Schiffbruche das meiste ben. Als nun dieser Herr in dem Besitze der Unterkönigestelle war: so glaubete er, bas wenigste, was er ihm zu Belohnung seiner Dienste geben konnte, ware die Hauptmannsstelle über seine Leibwache. Doch, er besaß sie nicht länger, als vier Monate, sonbern starb zu großem Leidwesen des Unterköniges, und aller derer, die ihn gekannt hatten. Er Karb zu großem Leidwesen des Unterköniges, und aller derer, die ihn gekannt hatten. Er vermachte sein ganzes Vermögen einem gewissen Geistlichen, mit welchem er in sehr vertrauter Freundschaft gelebt hatte, und befahl ihm, dem Tavernier die zwen hundert und funfig. Freundschaft gelebt hatte, und befahl ihm, dem Tavernier die zwen hundert und funfsig Haler, die ihm selbiger chemals in Persien vorgeschossen hatte, zu bezahlen. Tas vermonden, die ihm selbiger chemals in Persien vorgeschossen hatte, zu bezahlen. Tas vermer bekant sie ben seinem Aufenthalte zu Goa wirklich, wiewohl mit großer Mühe, ausgezahlet t).

Huf eben biefer Reise erfuhr er von dem Oberaufscher aller portugiesischen festen Pla= Entdeckung. be in Inten dieser Reise ersuhr er von dem Oberausteher auer portugiesquien schaffe, un-einer unbe-terwood, dem Saint Amant, daß eine von Lissaben ausgelaufene Caravelle, un-einer unbeterwegens eine neue Entdeckung gemacht habe. Auf der Hohe des Vorgebirges der guten kannten Hoffen. Hatrac, wurde sie von einem Sturme überfallen, der einige Tage fort dauerte, und ben Matrosen alle Kenneniß ihrer Straße benahm. Nachbem sie lange ein Spiel der Wellen gemes. Gewesen, wurden sie endlich in eine Bucht geworfen, die sie zu Folge ihrer Beobachtungen etwan ... etwan drenftig französische Meilen von dem Vorgebirge entlegen zu fenn glaubten, und wo sie biet entlegen zu fenn Mite und Lunge sie biele Wohnungen sahen. Raum hatten sie Unter geworfen, so kamen Ulte und Junge

in

1) A. d. 123 u. vorherg. G.

Tavernier.

in großer Menge an den Strand gelaufen, und schienen über den Unblick befleibeter Leutig weißer Besichter, und eines Schiffes, wie die Caravelle war, sehr erstaumt zu fenn. Weil man auf benten Seiten nicht anders, als durch Zeichen, mit einander reden konnte : fo bothen ihnen die Portugiesen Zwieback und Brandtewein an. Die Geschenke murben zwar ange nommen: allein die Wilben machten sich bald barauf weg, und famen den ganzen Eof nicht wieder zum Vorscheine. Man glaubte folglich, sie traueten ben neu angekommene Allein bes folgenden Tages brachten sie viele junge Straußen an bad wenig Gutes zu. Ufer, imgleichen andere großen Banfen abnliche Bogel, aber fo fett, bag man vor Schmeet Ihre Febern waren febr fchon, und absonderlich die am Ball fein Rleisch feben fonnte. Tavernier kaufte von einem portugiesischen Matrofet che, febr tauglich zu Betten. ein großes mit bergleichen Febern ausgestopftes Ruffen, und ließ sich zugleich ben gangel Berlauf ausführlich erzählen u). Sie blieben sieben und zwanzig Tage in dieser Buch Weil fie mit ben Landeseinwohnern nicht reben konnten; fo gaben fie ihnen von einer 3ell zur andern Meffer, Merte, Corallen und falfche Perlen, um fie zum Sandel anzulodet und zu erfahren, ob fie viel Gold hatten; benn einige trugen fleine, und an benden Geitell wie hufnagel angekuppete Goldstangen in den Ohren. Ginige Weiber trugen welche u ten am Rinne, ja an der Dafe. Ungefahr neun Tage nach ber Portugiefen Unkunft, brad ten die Wilden endlich fleine Stuckthen grauen Umbra, etwas weniges Gold, und einigh wiewohl kleine Clephantengagne: imgleichen Sirfchen, nebft einer großen Menge Fifte Man suchte auf alle mögliche Beife zu erforschen, woher sie ben Umbra befamen, als well Der Unterfonig von Goa zeigte bem Verfaffer ein Studichen cher ungemein aut war. eines lothes schwer davon, welches ibm besser zu senn schien, als aller Umbra, ben er noch bie ber gefeben hatte. Gleichfalls hatten die Portugiefen gern gewußt, wie biefe leute jul Golde kamen? Was die Elephantenzähne betrifft, so brauchte es keine Erläuterung, well alle Morgen eine große Menge foldher Thiere an einen in die Ban fallenden Rluß famel und daraus tranken. Endlich, als es die Portugiesen auf keine Weise dahin bringen form ten, daß man sie verstanden, und ihnen die verlangte Nachricht ertheilet hatte: so befchlosie fie, unter Segel zu gehen; und weil die Wilben endlich fo vertraulich murben, bag beftanbl einige auf dem Schiffe waren, fo nahmen fie zween davon mit fich, in Soffnung, fie nad Goa zu bringen, und sie entweder die portugiesische Sprache zu lehren, oder ein Sint zuzugeben, damit es die ihrige lernete. Als das Schiff unter Segel gieng, und die Miltel zween aus ihrem Mittel, welche vermuthlich nicht die schlechtesten waren, bavon führen faben: so rauften sie sich die Haare aus, schlugen sich an die Brust, beuleten und schrien gut entsetslich. Die Caravelle fam glücklich nach Goa; man pflegte zwar die Gefangenen and das beste: allein es war nicht möglich, weder sie portugiesisch zu lehren, noch das In dem Gegentheile fturben f ringste von der Beschaffenheit ihres landes zu erfahren. nach Verlaufe einiger Monate vor Kummer und Schnsucht, und die Portugiesen hatten ver dieser Entdeckung keinen andern Vortheil, als etwan zwen Pfund Gold, und dren Pint Ambra, nebst etwan vierzig Elephantenzähnen x). Als Cavernier nachgehende gu tavia war: so erzählete er dem hollandischen Generale die ganze Sache, mit allen Umfant den; und dieser wendete viele Muhe auf die Entdeckung dieser Bucht, allein gang ver geblich v). Del

# Der VI Abschnitt. Taverniers Reife nach Java.

Cavernier. 1666-

Er geht nach Bakanor. Starfer Palmwein. Der Gerr von Montmorency treibt Handlung, Laverniers Standhaftigfeit ben einem Sturme. Eine Schaluppe geht verlohren. Man folget feinem Rathe-Cein Urtheil von der Sollan: der Unternehmen. Wie Tavernier ju Batavia empfangen wird. Theuerung des Weines zu Gefährlicher Sandel, darein Tavornier mit verwickelt wird. Cavernier trifft feinen Sruder an-Er reifet nach Bantam.

Die es seinen vier Schiffen geht. Geschichte der benden Renauds. Laverniers Aurcht barn: ber. Wie er den Konig von Bantam findet. Pallaft des Koniges von Bantam. Lebensgefahr. Hof des Königes zu Japara. Reindschaft biefes Roniges gegen bie Sollander. Taverniers Unruhen wegen der Requenings. Er wird von dem hollandisch. Generale hintergangen.

Den Beschluß von Taverniers Tagebuche machet seine Reise nach Batavia, welche bie beschwerlichste gewesen, die er je unternahm, wenigstens doch, soviel die Lebensgesage betrifft, darein er gerieth. Er reisete aus Mingrela im Königreiche Bisapur, auf cinem hollandischen Schiffe ab, das mit persianischer Seide beladen war, und auf seinem Wege nach Batavia zu Bakanor Neiß einnehmen follte. Diefen Safon erreicheren fie Ergebe nach vier Lage hernach. Weil der Schiffshauptmann ans land steigen, und sich von dem Konige Bakanorbie Erlaubniß zu handeln ausbitten mußte: so begleitete ihn Tavernier aus Meugierigkeit. Gie schifften den Strom ungefähr dren französische Meilen aufwärts, und fanden endlich Ronig am Ufer, che sie es gedachten; denn es war keine andere Wohnung an diesem Orte ju sehen, als ein Dugend elende Hutten von Palmasten zusammen gestoppelt. Unterbessen, and ein Zugend tenne ger gebre ger gebre gerender ber gebre gernutheren sie, der Ronig wurde anderswo schon eine anständigere Wehnung für sich haben, und er sen nur gesonnen, an dem gegenwärtigen Orte unter dem Schatten der Baume und an einigen vorbenfließenden Bachen frische Luft zu schöpfen. Gleichwohl war die Suite, darinnen er die Europäer führete, mit einigen perfianischen Teppichen ausgeschmücket. duf einen dergleichen feste er sich nieder; neben ihm stunden ein halb Dussend Frauen. Einice kubleten ihn mit Windfachern von Pfauenschwänzen ab; andere reicheten ihm Vetet, The stopfeten ihm seine Tobackepfeise. Die übrigen Hütten waren für seine Hofjunker. Der Berfasser zählete ihrer ben zwenhundert, meistentheils mit Bogen und Pfeilen gewaffvet. Richt weit davon stunden zween Clephanten. Der Hauptmann befam die Erlaubniß, Reiß Alicht weit davon stunden globen Citydunach schieften ihm Seine Majestät in Dero Schwierigkeit; hernach schieften ihm Seine Majestät in Dero Schwingulaufen, ohne Schwierigkeit; hernach schieften Welmwein Favernier be-Chainere ein Geschenk von zwolf Huhnern, und sechs Flaschen Palmwein. Zavernier bemerkete ein Geschent von zwolf syngnern, und seins Flaturen; und als er die Einwoh- Valmwein. ner bei er habe nech nie dergleichen starten Palmwein getrunken; und als er die Einwoh- Arsacheties ner des Beilers, wo er über Racht blieb, um die Urfache befragte, so gaben sie ihren Ge- Stärke. beauch, Beilers, wo er uber Racht bueb, um en Ergund biefer außerordentlichen Etarfe an z).

ginem

Als in der Nacht zwischen dem 28 = und zosten April der Wind sich anderte: so erinnerte unn ben Schiffshauptmann, welcher die indianische Rufte noch nicht befahren hatte, er musse au. lu Bermeidung alles Unglücks die Unker lichten. Allein, weil er nicht gern ohne völlige latimes abreisen wollte: so verwarf er diesen Rath, unter dem Vorwande, als sehle es ihm an Der Wind blies diese Nacht sehr ungestüm, legte sich aber des Morgens ein venic. Der Wind blies diese Nacht sehr ungestüm, legte sich aber des Morgens ein venig, und man fuhr mit dem Reißladen immer fort. Den folgenden Tag ließ es sich zu Tavernier.

Taperniers Sturme.

einem fo heftigen Sturme an, daß das Schiffsvolf zu murren anfing, und ber Saurtman zwo Schaluppen Waffer zu holen an das land schickte. Allein, kaum hatten fie bie Min dung des Fluffes erreichet, fo nothigte fie der tobende Wind, mit großer Muhe und Gefall Wir halten uns nut wieder umzukehren, ohne daß sie eine einige Tonne füllen konnten. feit ben einem beswegen ben biefer Ergablung auf, weil Tavernier ben biefen gefahrlichen Umftanben, mit che die Reisenden in die meiste Verlegenheit segen, aber auch ofters das allerschönfte Etid in ihrer Reifebefdreibung ausmachen, eine fehr ruhmliche Stanbhaftiafeit erzeigte.

Uls die Schaluppen an Bord gekommen waren: fo hing man fie, wie gewöhnlich, fil ten an das Schiff, und besetzte die große mit vierzehn Mann, um sie zu regieren, Dam fie durch das heftige Stoßen nicht zertrummert werden mochte. Sierauf wollte man ben Inf lichten: allein, weil unterdessen der Sturm noch ungestümer und widriger geworden mar, schlugen die Windestocke der großen Winde von benenvierzig Mann, die baben giengen, vie zehn frumm und lahm. Dem Hauptmanne felbst schlug bas Thau, als er es faffen wollte, i hand bennahe völlig zu nichte. Mit einem Borte, ber Sturm nahm bermafien ibet hand, daß man ftatt den Unter zu lichten, noch mehrere auswerfen mußte, weil bas Schill Che es noch Mitternacht war, hatte mi mit aller Gewalt gegen ben Strand los trieb. nach und nach schon sieben Unter eingebüßet. Es war feiner mehr übrig, und alle men liche Sulfe verlohren. Ben diefen Umftanden hielt man, innerhalb zwo Stunden, brent Ben Endigung ber dritten, riefen die Steuerleute, bas Schiff werbe bem aufsigen, und es follte sich jeder retten, so gut er konnte. Der hauptmann konnte, 10 gen feiner zerquetschten Sand, fich felbst nicht im geringften helfen, und Cavernier, auf fein eigenes Bemuben schlechte hoffnung feten konnte, Ichnete fich an ben Schiffsber erwartete was aus ihm werden follte, und fah ben dem damaligen Mondscheine mit gref Betribnif ju, wie bas Schiff von den Wellen gegen bie Rufte geführet wurde. er also dastund, stieß das Schiff mit Ungestum auf, und es war aus dem Geschren Bootsvolfes zu schließen, es mußte geborften fenn. In diesem Augenblicke erbothen fich Ive Matrofen, sie wollten ihn retten, wenn er sie rechtschaffen bafür bezahlen wollte. ihnen funfhundert Thaler, und fur diefen Preis waren fie bereit, ihr beben feinetwegen gun gen. Es waren zween Samburger, die ihn von Gurata aus kannten, und wehl mubtel baß fein größter Handel in Juweelen bestehe, folglich er alle feine Waaren beständig ben Sobald er ihre Belohnung bestimmet hatte, warfen sie ein Stuck Holi, in Dicke eines Schenkels, und ungefahr zwolf Schuh lang, ins Wasser, banden auch fünf bis feche Orten Dicke Seile von etwa fünf Schuben in Die lange Daran. Tavernier ihnen zu, konnte aber nicht begreifen, was fie damit machen wollten. er die Augen an das Land, und es schien ihm, als wenn das Schiff nicht mehr gerabe Weil er aber ben nunmehr untergehendem Monde sich in der Duntelle nach zutriebe. zu irren beforgte: so sab er, um dießfalls eine Gewißheit zu haben, nach dem Compa Bier fab er nun, daß der Wind völlig umgelaufen war, und vom lande berfam. fündigte den Matrosen diese glückliche Beränderung mit großem Frohlocken, und machte

Schaluppenen baburch frifchen Muth. Die Freude war ber ebemaligen Beftuezung gemäß. mit vierzehn rief den vierzehn Matrofen in der Schaluppe: allein es erfolgte feine Untwort, und mit werlo- anbrechendem Toos fol mon bet in Die Mann verlo- anbrechendem Tage sah man, daß ihr Than zerriffen war. Bon ihrem übrigen Schichte. Hierar! hat man weiter keine Nachricht erhalten a).

M) 21. D. 409 8.

Hierauf wurde ber Steuermann gewahr, daß fein Steuerruder oben entzwen gebro- Tavernier. chen war; und damit man diesem Schaden auf der Stelle abhelfen konnte, ließ er ein kleihes Segel aufspannen, welches man so, wie er es haben wollte, bald da bald dorthin wenden mußte. Endlich wurde der Wind völlig Nordost; und je dunkler die Nacht wegen Unfergang des Mondes wurde, besto starter hielt er auf besagtem Striche. Man dankete dem Dimmel durch ein allgemeines Gebeth dafür. Gleichwohl war die Gefahr deswegen noch nicht ganzlich vorüber; benn man mußte bren große über das Wasser hervorragende Klippen vorben schiffen, konnte sie aber in der Dunkelheit unmöglich sehen. Zwar pflegen die Schiffe dem Safen sonst nicht so nahe zu kommen, daß sie vor besagten Klippen vorben mußten: allein, weil der Schiffshauptmann wenig Zeit übrig hatte, sowar er der Mündung des Flusses so nahe, als möglich gekommen, damit er desto geschwinder laden könnte. Demnach stund man bie ganze Nacht über in großen Sorgen, man möchte ber Gefahr, damit das land gebrac. Just der Giernel hatte sie hen gebrohet hatte, nunmehr auf der See entgegen laufen. anbrechendem Tage wider alles Vermuchen schon ben vier französische Meilen weit vom lande weggeführet. Man rathschlagte hierauf wegen des Weges, den nian nehmen wollte, weil kein Unker mehr vorhanden war. Einige schlugen vor, man sollte zu Goa überwin-tern. tern: anter mehr vorhanden war. Ching fallo segeln, welches die erste Stadt ist, die bie andere sagten, man sollte nach Punto Gallo segeln, welches die erste Stadt ist, die Die Hollander ben Portugiesen auf Cenlan weggenommen hatten. Sie hatten nach einem Orte ungefähr so weit, als nach dem andern; so war auch der Wind zu benden Fahrten gleich gunftig. Tavernier stellete hierben vor, gehe man nach Goa, so werde man schwerlich ver-Meiden können, daß nicht einige Matrosen in der Trunkenheit etwa einen Unfug, der sie dem Refergerichte in die Hande lieferte, begehen follten. Nebst dem sen die Gelegenheit zum luberlichen Leben in dieser Stadt allzugroß; und wenn der Hauptmann unter Segel gehen wollte, so mochte er vielleicht wenige Matrosen mehr zu Gesichte bekommen b).

Man folget des Caverniers Einrathen.

Diese wichtigen Grunde verursachten, daß man Punto Gallo wählete. Wohl stunden sie in Sorgen, es mochte irgend ein Sturm entstehen, und das ankerlose Schiff an der Kuste zu Trummern schlagen. Hier fiel es einigen Matrosen, die schon viele Jahre auf die zu Trummern schlagen. Hier fiel es einigen Maume ein sehr schwerer Unter, der auf diesem Schiffe dieneten, ben, es liege unten im Raume ein sehr schwerer Unter, ber aber ber großen Menge Guter, bie aber nur einen einzigen Urm habe. Ungeachtet es nun wegen ber großen Menge Guter, Die bas Schiff aufhatte, höchstbeschwerlich zu sein schien, ihn hervor zu suchen: so ließ man sich bochbischen die hoch bie den Raufboch diff aufhatte, hochstbeschwerlich zu seinige sehrerfahrne Zimmerleute, welche in dem Kauf-hause Sinderniß nicht abschrecken, als einige sehrerfahrne Zimmerleute, welche in dem Kaufhause hinderniß nicht abschrecken, als emige jegr erfugene Junieraut, war wollten, ihn brand Bender Abasti ihren Abschied genommen hatten, und nach Batavia wollten, ihn brand Bender Abasti ihren Abschied genommen hatten, und nach Band ans Werk, und in brauchbaren Stand zu seigen versprachen. Man legte bemnach Hand ans Werk, und einige Grachen Stand zu seigen versprachen. einige Riften schiraffer Wein, die man unter die Matrofen austheilete, brachten die ganze Sache zuwege. aber sogleich alle Segel einnehmen, weil der Eingang in den Hafen wegen der vielen mas-sergleich alle Segel einnehmen, weil der Eingang in den Hafen wegen der vielen maslergleich alle Segel einnehmen, weil der Eingang in den Juste. Defehlshaber der Festung jed-webem stehenden Klippen hochstgefährlich ist; wie denn der Befehlshaber der Festung jedbeitem ankommenden Schiffe, zween Lootsmanner entgegen schicket, die es in den Hafen bringen mussen. Tavernier fand nichts merkwürdiges an diesem Orte, als die hinterlasse-nen Sallander ben der Belagerung. Die nen Spuren von den Stückfugeln und Minen der Hollander ben der Belagerung. Die Besellschaft wies damals einem jeden, der sich unter ihren Schuß begeben wollte, Felder und Bau-

b) 21. b. 410 G.

Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Man hatte auch neue Werke abgestecket, welche nach bes Tavernier. Bauplaße zu Saufern an.

Berfassers Urtheile Diese Stadt zu einem sehr festen Orte machen mußten e).

nehmungen.

Soust erfuhr er daselbst, ehe die Hollander den Portugiesen alle ihre auf dieser Info Sein Urtheil in Besit gehabte Plage wegnahmen, hatten sie vermennet, es muffe diese Eroberung lander Unter: Quelle unerschöpflicher Reichthumer für sie werden. Ihre Hoffnung, faget er, ware vielleich auch erfüllet worden, wenn fie ihren erften Bergleich mit dem Konige von Candy, welche das Inwendige der Infel beherrichet, genauer beebachtet hatten. Die Ubrede war gewofen sie sollten ihm Dunto Gallo nach geschehener Eroberung einräumen, und dafür alle Jahr eine gewisse Menge Zimmet empfangen. Aber als er sie an Erfüllung ihres Bersprechen erinnerte, so gaben sie zur Antwort, er solle ihnen zuvor die Kriegeskosten bezahlen, die auf etliche Millionen beliefen. Dren folche Konigveiche, als das seinige, waren nicht in Stande gewesen, nur die Balfte aufzubringen. Die hauptfachlichste Sandlung des Lante besteht in Elephanten und in Zimmet. So lange die Portugiesen herren im Lande waren hatten fie den ganzen Bortheil des Zimmethandels genoffen. Db man wohl die cenlanisch Elephanten in gang Indien febr bod) fchaget: fo fangt man bod bas Jahr über, felten melli als funf bis feche. Dem Ronige von Alchem hielten die Sollander für feinen geleistet Benstand eben so wenig Wort d). Allein, dieser rachete sich bafür. Er ließ ihnen nich nur keinen Pfeffer zukommen, fondern führete auch einen blutigen Krieg mit ihnen, bube ihnen fo übel zu Muthe wurde, daß sie um Friede und Erneurung des ehemaligen Bergie thes bothen e).

Tavernier reisete ben 25sten des Brachmonats von Puntogallo ab. Den zten bes 500 mongts gieng er über die linie, und den 6ten erblickte er die Insel Tazakor. Den 17ten elle

#### c) 21. d. 411 3.

d) Wir haben bereits angemerket, daß die Sollander dem Cavernier schuld geben, er rede au-Berft übel von ihnen, und daß ihre Befchwerun: gen über ihn, absonderlich so, wie fie von dem berufenen Prediger Jurieu vorgetragen wurden, fein Buch febr verfdrien machten. Bayle gefteht zwar den Grund der Rlage, faget aber daben, ob gleich Cavernier zwar ein und andere Hollander für ibre Person nicht geschonet habe, so hatte er boch die Ehrerbiethung gegen die Regierung nicht aus den Mugen gesethet: welches ben weitem nicht fo viel heißt, als ihn ber Unwahrheit beschuldigen. Es lagt fich bieraus in dem gerinaften nicht fdilie: Ben, daß er die Begebenheiten, die er benbringt, und besagter Nation nicht fonderlich jur Ehre gereichen, felbft erdichtet habe. Ein anderes ift es, einem seine Fehler vorwerfen, ein anderes, ibn verleumden.

e.) Der Berfaffer brinat eine umftanbliche Gr. gablung des gangen Verlaufes ben, welche das Le: fen wohl verdienet. "Bu diesem Ende, faget er. , Schickte man von bepben Geiten Bothschafter an: Derjenige, welcher in dem Ramen , einander.

"des Königes von Batavia anfam, wurde Als. er abreil "großer Pracht empfangen. "wollte, fo gab ihm der hollandische General "ber gange Rath ein prachtiges Dabl. "Frauenzimmer saß auch mit zu Tische, world ", sich der Muhammedaner ungemein verwunde "weil er nicht gewohnt war, Frauenzimmer " Manusperfonen effen und trinfen zu feben. , wunderte er sich noch weit mehr, als man zu Gal "der Mahlzeit nebft vielen andern Gefundheit , auch der Roniginn, und wegen Minderjahriff , ihres Sohnes damaligen Regentinn von Ichel " Gesindheit trant, und um folde defto mehr beehren, die Frau Generalinn auf des Ger " Generals ausdrücklichen Befehl den Abgefande Dagegen empfing der Raft "und die Koniginn von Ichem, den von Ball , fuffen mußte. , via an sie geschickten Bothschafter nicht weith , freundlich. Es war felbiger ein Sollanber, , mens Crock, der seit funfzehn Jahren beständig "frankelte; also daß man glaubte, er habe ein land , sames Gift bekommen. 2ile der Renig et ", Achem ben dem dritten Gehore erfuhr, grant "fchon so lange Zeit in diesem elenden Zustalt "lebte: so fragte er, ob er niemals Befanntignit beckte er die Ruste von Sumatra; den 18ten die Insel Iganno; und den ryten die In- Tavernier. sel Fortung. Den 20sten sah er eine ganze Menge kleine Inseln benfammen, darunter bren den Namen der Prinzen Eplande führen. Un eben dem Tage kam die javanische Kuste

dum Borscheine; und den 22sten warf er auf der batavischen Rhede glücklich Unker.

Damals regierete ber General Dan der Lin das hollandische Indien, und ber Ober- Wie Taverbewindhaber Cavon f), hatte im Regierungsrathe die nachste Stelle nach ihm. Laver-nier zu Batatier wurde von benden Oberhauvtern so ungemein geneigt empfangen, daß er so zu sagen, via empfan-Bleich nach dem Aussteigen ber dem Generale speisen mußte, ben welchem Gastmahle auch gen wird. Die vornehmsten Beanten nebst ihren Weibern erschienen. Anfanglich wurde sonst von nichts als von seinen Reisen gesprochen: allein hernach nahm ihn ber General mit fich in sein Cabinet, und that allerlen Fragen an ihn, die ihm fratt einer Vorbereitung zu dem Berbruffe, den er nachgehends von den Hollandern ausstehen mußte, dienen konnten. Gleichtoobl ließ man es an außerlicher Höflichkeit nicht fehlen. Man lud ihn zu einer Spaßier= fahrt bor die Stadt ein. Der prachtige Aufzug, den der General ben aller, auch der geringsten Gelegenheit, machet, scheint billig eine Beschreibung zu verdienen. Zween Erompeter Gelegenheit, machet, feinen bing eine Dengen; "hernach flieg er nebst seiner Bemahalinn und vier andere Frauen in eine große Kutsche mit sechs Pferden bespannet. "biele Beamte ritten: fo führete man bem Tavernier gleichfalls ein auf persianisch gesattel-"tes und gezäumtes Pferd vor. Der General hat allezeit vierzig bis funfzig Reutpferde "in seinem Marstalle. Bor der Rutsche zog eine Compagnie Reuter; jedweder Reuter "hatte ein Collet und rothe scharlachene Hosen mit Silber verbramet, eine Feder auf dem "Hute, einen breiten mit silbernen Spigen eingefasseten Carabinerriemen, ein silbernes De-

init einem aus dem Lande gebürtigen Magdchen Behabt, und auf was fur Weise er von ihr geichieden sen? Crot gestund, er habe eine geliesland aber nachgehends verlaffen, und fich in Solsland verheirathet, von welcher Zeit aner beständig Rand ungefund gewesen. Hierauf sagte ber 3. Konty du dreyen von scinen damals gegenwar: stigen geibarzten, sie hatten nun felbst angehöret, siwas dem Bothichafter fehle, er gebe ihnen hiernie vierzehn Tage Friff, ihn gesund zu machen; no fle das in befagter Zeit nicht thun wurden, fo plosse das in befagter Zeit muse chance abschlagen plassen er ihnen allen dreven die Ropfe abschlagen 3. laffen, er ihnen allen dreben die Stoppe der Both: 3. fchaften Die versicherten den Konig, der Both: " schafter wirde unfehlbar gefund werden, und "ftinden fie gut dafür, wenn er anders ihre Argeintegen einnehmen wollte. Erok versprach es. Be gaben ihm also des Morgens einen Trank, " und des Abends eine Pille. Den neunten Tag ste en ihn ein heftiges Erbrechen, man glaubste, er werde sich zu Tode wurgen. Endlich brach ser ein Buschelchen Haare, in der Große einer , hafelnuß, heraus, und kam gleich darauf zu vols liger Gefundheit. Hernach that ihm der Konig bornie, und nahm ihn mit fich auf Die Ras-"hornjagd; er mußte auch dem Thiere den Fang

" geben, und befam bas horn verehret, welches " ber Konig ablosete. Auf diese Jagd folgte ein "großes Gaftmahl, ben welchem der Ronig auf " des Generale, und der Generalinn ju Batavia " Gefundheit trant, hernad eine von feinen Frau-"en kommen, und felbige den Bothfichafter fuffen "ließ. Ben dem Abschiede verehrte er ihm einen "Riefelftein, in der Große eines Baufeeves, der "mit Goldadern durchflochten war, wie etwan eis "ne Menschenhand mit Merven, woben er fagte, "in feinem Lande wachse das Gold auf diese Beife. " Ille Crot nachgehende Oberkaufmann zu Suras , ta wurde, ließ er ben Riefelftein in zwen Stude "fchlagen, und schenkte das eine feinem Rachge-" ordneten, welcher nachft ihm bas meifte zu befeh-"len hatte, und Conffant hieß. Ich both fel: "bigem hundert und funfzig Diftolen dafur, und "hatte es in meinem Sinne fur ben Bergog von " Wrleans bestimmt: allein, er wollte es durchaus , nicht weggeben. , Ebendaf. a. d. 413 u. 414 G.

f) Eben derfelbige, welcher nachgebends das frangofische Kaufhaus zu Surata anlegte Man fche die Reifebeschreibungen in dem VIIIten und Xten Theile.

"gengefäße, und bergleichen Sporn; Sattel und Zeug war gleichfalls ichon. Neben jeben "Schlage giengen dren Trabanten mit ber Hellebarte in ber Sand, und fehr prachtig geflo "bet; namlich in einem Wammes von gelbem Satine, roth scharlachenen und mit Gilbe "reich besetten Solen, gelben seidenen Strumpfen, und sehr schoner Basche. "Rutsche folgete eine Compagnie zu Fuße; über Diefes mar noch eine andere ein Paar Grup "ben vor bem Generale zur Stadt hinausgezogen, und hatte die umliegende Gegend burd Die Rathe von Indien, fahrt ber Berfasser fort, lassen es ihres Ortes Jedweder hat zween Budyfenschußen zur Wache um fich Pracht gleichfalls nicht fehlen. Saben sie Pferde nothig, fo muß ihnen et er mag nun zu Hause senn, ober ausgehen. Bereuter des Generales die beliebigen bringen. Huch haben fie einige fleine Barfen, to innen sie auf der See, auf dem Flusse oder auf den Canalen, baran ihre Barten liegelb eine Spagierfahrt thun konnen g).

Theurung des Beines au Batavia.

Tavernier bekam einige Tage lang fehr ftarken Besuch, ber ihm nicht wenig koffelb weil man dem eingeführten Gebrauche zu Folge, Bein vorfeben muß. Gine parifer Pin Der spanische Wein ift zu Batavi beträgt nicht mehr als vier hollandische Spikaläser. Rheinwein und französische sehr wohlfeil, wenn er nicht mehr als einen Thaler kostet. koftet zween. Der Berfasser berichtet ferner, benen, welche dahin reisen wollen, jum Beffel "Es gehe niemals luftiger in diefer Stadt zu, als an folthen Tagen, wenn Schiffe mi " Bein oder Bier aus Holland ankommen. Db es gleich einem jeden erlaubet ift, nach "lieben davon zu faufen, fo wird boch bas meifte von diefen Getranten ben Wirthshaufe "zu Theile; entweder weil die Hollander lieber im Wirthshause als in ihrem eigenen til "ten, oder weil fie daselbst großere Bequemlichkeit haben, sich mit einander luftig zu mit Un folchen Tagen, welche ben ihnen haupttage find, laufen Frauen und July " frauen in Menge auf der Strafe herum, und biethen einem an, um eine Beche zu friell "Man mag nun gewinnen ober verlieren, fo muß man Ehren halber, wie Tavernier fagt Es fommen auch noch andere Befanntinnen bas "für das Frauenzimmer bezahlen. "benen man um des Wohlstandes willen zutrinfen muß. Daher bringt die Unmäßigkeit w Befährlicher", Einwohner einen Auslander um vieles Geld., b).

Handel, dar= ein man Tachelt.

Der bem Berfaffer bevorftebende Berdruß fam bloß von ber Gefälligfeit ber, bit vernier verwi, einem gewissen hollandischen Kaufmanne ben ben Waarenlagern zu Bender 2[bass Surata, Namens Conftant, erzeiget hatte; indem er namlich in den golfondischen

g) 21. d. 415 und 416 3.

b) 21. d. 417 5.

i) Man wird es am allerliebsten in seinen eis genen Worten lefen: ,, als ich fagen horte, erba: "be die Gesellschaft betrogen, konnte ich mich ,, des Lachens nicht enthalten; worüber jedermann "sich zu verwundern schien: und der Prasident " vom Rathe mich fragte, warum ich lachte? 3, Sich gab jur Untwort: beswegen, weil er fich " verwunderte, daß der herr Conffant die Gefell: » Schaft um fechzehn taufend Rupien betrogen bat-, te, und es verlobne fich faum der Mihe, viel 2) davon zu reden, wenn er nicht mehr mit fich

" weggebracht habe, als diefes; es wurden wertig 3, Beamte der Gefellschaft feyn, die nicht, wein , in eben dergleichen Bedienungen, als der fech "Conffant verwaltet hatte, geffanden waren , und Gelegenheit gehabt hatten, ohne Furdtuf "dem Fiscal für sich zu handeln, wenigstens , dert taufend Thaler Gewinn gemacht haben wet "den. Es befanden fich gleich damals einige gat " sonen in der Rathsversammlung, denen es 3, nicht angenehm fil, dergleichen Reden 31 orten, und auf welche dieselbigen auch inebelogie "re zieleten. Denn, wofern man die Mahrin "rein heraussagen follte, so verstehen die Weit

mantgruben für fechzehntausend Rupien Steine für ihn erhandelte. Beil felbiger ben bes Laverniers Rückkunst schon nach Europa abgereiset war: so handigte er die Diamanten den inglandischen Factoren ein, die sie dem Constant auch zuschickten: allein, er wandte sich nur deswegen an die Englander, weil der hollandische Oberkaufmann, ungeachtet er übrigens des Constants guter Freund war, nichts damit zu thun haben wollte, unter dem Vorwanbe, wenn der General oder der Rath von Indien, Wind davon bekommen sollte, daß er biese Steine in Empfang genommen habe, so mochten sie ihn als den Hehler ansehen, und mit dem Berluste, nicht nur seines Umtes, sondern auch seines Haab und Gutes bestrafen. Man wußte zu Batavia, daß ihm Tavernier befagten Borschlag gethan hatte. stelleten sich einige Rathe ungemein freundschaftlich gegen ihn, und fragten hernach: ob er feit seiner golkondischen Reise keinen Briefwechsel mit Constant unterhalten habe? Er fagte nein; hieraus folgerten sie, er habe ihm also die Diamanten nicht einliefern konnen, und nahmen einander zu Zeugen, daß er nach seinem eigenen Geständnisse fur sechzehntausend Dinpien Diamanten, die einem hollandischen Factore zustünden, in handen haben mußte. Doch er kehrete sich wenig an diese aufgeburdete Schuld, sondern fagte rund heraus, er habe die Steine schon vor einem halben Jahre zu Lande weggeschicket. Nichts bestoweniger

nen, was gewissen Unwesenden nicht angenehm zu hören siel i). Ihre Erbitterung bierüber gieng fo weit, daß Tavernier nicht nur vier bis funf Wochen lang gleich einem Missethater verhöret wurde, und über alle vorgelegte Fragstücke Rede und Untwort geben nußte, sondern sogar mit dem Gefängnisse bedrohet ward. Er sagte ihnen aber ins Gesicht hinein: er fragte wenig nach ihren Drohungen, indem er in eines Fürsten Diensten fiehe, der ihn aus ihren Handen fordern, und sich wegen der empfangenen Beleis bigmeten fiehe, der ihn aus ihren Handen fordern, und sich wegen der empfangenen Beleis bigung rachen konne k). Doch, da sie ihm endlich so start zuseszen, daß er sich des schlims mesten befahren mußte, so griff er zu einem andern Mittel, darauf er sich stärker verließ, als auf seine Unschuld. Er verhehlete nämlich nicht langer, daß er die Diebesgriffe mancher

wurde er den folgenden Tag auf das Rathhaus gefordert, woselbst der Fiscaladvocat im Namen der Gefellschaft Klage gegen ihn anbringen werde. Er mußte nothwendiger Weise erscheinen. Uls er aber sah, daß man diese Sache bochstgefährlich auslegen wollte; ja ungeach= ter aller seiner Borstellungen, wie selbige eigentlich beschaffen sen, endlich das Urtheil brach, Constant mußte vor Recht gezogen werden, weil er die Gesellschaft betrogen habe, indem er nicht im Stande gewesen sen, von seiner Besoldung für sechzehntausend Rupien Diamanten zu kaufen: so fing er an, anders zu reden, und eines und das andere zu erwäh-

3, hebber, und ihre Nachgeordnete die Kunft un: " vergleichlich mohl, wichtige Summen zu ihrem seigenen Bortheile, aber zu der Gesellschaft gros bem Rachtheile, auf die Seite zu schaffen; und 5 will se dieses ohne Einverständniß mit dem Master nicht thun konnen: so machet es dieser seihes Ortes nicht besser, und seine Untergebene "greifen gleichfalls so weit um sich, als sie tonnien. Gerchfalls so weit um pay, wie viel Geld in in nie viel Geld in jedwedem Waarenlager in bep dan Gesellschaft in jedwedem Waarenlager sben dem Berstechen betriegen konnte, und beis sand, wenn man sie jährlich um nicht mehr als "anderthalb Millionen Livres, oder noch hundert

n taufend darüber, bezwackte : fo tonne fie Gott , banfen. Um nur ven Perfien allein gu reben, n fo habe ich Oberfaufleute gefannt, die fomohl , an dem Berfaufe des Gewurzes, als am Gin-"faufe der Geide in einem einzigen Jahre mehr , als hundert taufend Piafters bey Geite leaten. " Sie wiffen in diefem Stude gang befondere Bor-, theile, welche die Befellichaft fchwerlich ausgrun-" den wird. " Ebendas. a. d. 419. 420 G. Man febe die Beschreibung von Batavia im VIIIten Theile, wo des Taverniers Bericht, von Sollan: dern felbft bestätiget wird.

k) Der Herzog von Orleans hatte ihm auf:

1666.

Tavernier. Herren Rathe und Obertaufleute, ja des Generals felbst, bestens wiffe. Rur war er fo ver fichtig, gegen niemanden als ben Prafidenten felbft, und zwar nur unter vier Augen etwas Davon zu ermabnen; weil er wohl wußte, Die Schuldigen wurden auf Diefe Beife etwas ! vernehmen friegen, das ihnen eine ziemliche Ungst einjagen werde 1). feste feine Richter zulest wirklich in Furcht, und verwandelte ihre Drohungen in gute Wer te, aleichwie er es felbst sehr artig erzählet.

Tavernier trifft feinen Bruder an.

Bu Batavia traf er seinen Bruder wieder an, der auf einer feiner erften Reisen mil ihm nach Indien gekommen war, und eine sonderbare Babe befaß, fremde Sprachen bald zu lernen. In funf bis fechs Monaten hatte er eine weg. Er rebete ihrer acht in groffe Bollfommenheit. Rebst bem fab er gut aus, und hatte Ber; wie ein low. zu Batavia mit einem hauptmanne gebalget, und ben Gieg bavon getragen hatte: 10 1 hen nicht nur der General Vandime, welcher herzhafte Leute liebte, und die vornehmist Mathe zu diefer Begebenheit durch die Finger, fondern fie erlaubten ihm auch, auf felit Roften ein Schiff auszuruften, und mit allerlen beliebigen Baaren, nur bas Gewurg auf Er faufte folglich ein Schiff von vierzehn Stucken, und pet genommen, zu handeln. richtete unterschiedliche Reisen damit. Die stamische, womit er den Anfang machte, bat ihm was ansehnliches eingetragen, wenn er nicht mit dem Ronige und einigen Großen ball spielen muffen, als welche großes Bergnugen barüber bezeugten, wofern bem Zavernie

getragen, einige Diamanten und andere Roftbar-

feiten für ihn einzukaufen.

1) Wir wollen die Gelegenheit nicht vorben laffen, die Berleumdungen, welche die Sollander bem Tavernier Schuld geben, hier anzuführen. "Ich . faate jum Prafidenten, weil er ja alles wiffen , wollte, was ich vom herrn Conffant erfahren , habe, so wollte ich ihm auch nicht bas geringfte , verschweigen, sollte es auch zum Rachtheile Des " Benerales, mancher Rathe, ja gu feinem eige= , nen, der mich fo desmegen qualete, daß ich es fa: nen follte, gereichen. Sierauf erzählte ich ibm benn, als ich in dem Begriffe gewesen fen , von " Surata nach ben Diamantgruben zu reifen, ba: "be mir der Berr Conffant vier und vierzig tau: , fend Rupien mitgegeben, und mich gebethen, ; diefes Geld an Diamanten zu legen, absonder: , lich aber an große Steine, meine Provision foll: , te mir rechtschaffen vergnugt werden; denn bie-, fes Geld gehorte dem herrn Generale, ben er fich "gern ben diefer Gelegenheit verbindlich machen , wollte. Ferner, fo habe auch der Berr Bene: "ral dem Herrn Conffant bey seiner Ankunft zu " Batavia alle Parteyen abgefauft, bie ich ihm "bamals, ale er ben bem Raufhause zu Gurata 3, bedienet war; verfauft hatte: es waren felbiges " lauter Steine gewesen, die ich hatte fchneiden "laffen, und die am Werthe über vierzig taufend 3, Thaler betrugen. Bas die Verlen betreffe, die

"Conffant ben feiner Inwefenheit zu Ormus "den herrn General eingekauft habe: fo fet , zwar die eigentliche Summe nicht recht willet "doch waren zwo birnformige darunter gent "fen, die nur allein hundert und fiebengis "manen gekoftet håtten: auch håtte ich ansehnlich "Summen für ben herrn Carl Renel, für " herrn Kam, und einige andere, in Sanden , Unweifung gehabt, fie an Steine zu wenden " selbst, der Prasident werde sich noch zu erinne "wiffen, daß er dem Berrn Conftant, ale felbig , im Degriffe gewesen, von Batavia nach Perfici "Bureifen, und dafelbft die Dberfaufmanneftelle and , treten, feche und dreyfig tanfend Rupien mitnes "ben,und ihn zugleich gebethen habe, biefes Geld? " einenguten Freund an Diamanten zu legen. , herr Conftant habe zwar damale nicht and "genheit gehabt, zu mir zu kommen: Aber, "te id weiter zu dem Prafidenten, um ihnen "zeigen, wie fehr er auf ihren Bortheil betad ", war: fo faufte er fur den größten Theil ihre "Geldes zu Seronge und Brampur Bagen "ein, dafür man ihm gleich ben seiner Infin 3, du Gomeon drenftig von hundert Gewin "both. Zwar hatte diefer Gewinn nach dem gue "was andere Raufleute bezahlen, nur fünfe "hundert betragen: allein, er hatte, um ihnen gl , dienen, alles für der Gefellschaft Sut angegefell, weil felbige meden "weil felbige weder auf dem Schiffe Fracht anders hier zu glauben ist m), daß sie einen Europäer so vollkommen malenisch reben ho- Tavernier. 1666.

Tavernier, welcher diese Sprache nicht verstund, und von Java nicht abreisen wollte, Reise des ohne vorher Vantam zu sehen, bath seinen Bruder, ihm auf dieser Reise Gesellschaft zu leis Verfassers sten. Sie kamen in einer kleinen Varke glücklich dahin. Der König kennete den Haupts nach Vantam. mann Tavernier sehr gut. Uls er nun ersuhr, dessen Pruder habe kostbare Juwelen ben sich: bwar die Ungeduid, selbige zu sehen, so groß, daß er den Hauptmann, der ihm seine Ausswartung du machen, nach Hose gekommen war, nicht wieder von sich ließ, sondern auf der Stelle nach seinem Bruder schieste, und ihm alle seine Kostbarkeiten mitzubringen besahl. Diese allzuhestige Begierde kam dem Versasser etwas verdächtig vor, weil er sich erinnerte, was tinem gewissen Franzosen, Namens Renaud, ben gleichen Umständen von dem Könige zu te seiner Reisen, und absonderlich der französischen Handlung nach Indien allzuviele Versasser, als daß wir sie an diesem Orte nicht einrücken sollten o).

Montmorency als Oberhaupt einer indianischen Handlung befam: so schiefte der Herr von Der Herr von Montmorency als Oberhaupt einer indianischen Handlungsgesellschaft vier Schiffe von Montmorenstantes ab, worauf sich nebst andern Handelsleuten, auch zween in der Gesellschaft Dienzenteilthand. Ihre Schiffahrt war die kürzeste und lung.

glucf=

"in Comron Boll bezahlen darf. Diese benden betucke aber einem andern Kaufmanne funf und nabangig vom hundert Unkosten verursachen. Da hun das Schiff, darauf er angefommen war, "toleder nach Batavia zururk gieng: so schrieb er Then, er habe dreppig vom hundert auf ihre Guster ansgeschlagen, weil er noch mehr baran zu ", gewinnen verhoffte. Allein, es kamen hernach abrey mit einer Menge eben bergleichen Waare abeladene Schiffe nach Gomeon, also, daß man staum so viel Larans losen konnte, als sie in In: which gefoster hatten, und er genothiget war, sie situr den läufigen Preis hinzugeben. Gleichwohl so hicher fo großmuthig, daß er ihnen hiervon shichts to großmithig, cup to ingeheim versieschere meldere, ob er mir gleich ingeheim versiescher 23 cherte Meldete, ob er mit giele niber funfschn 2, bom hundert Berluft davon.

"Alls ich dem Prasidenten dieses alles her ers
"dallet hatte: so schiener ungemein bestürzt darüber
"dur, und bath mich, kein Geschrey davon zu ma"batte sonst noch unchr erzählen kommen, indem
"den sweiner wisse der vornehmsten Gesellschaftsbe"beinten zu meiner Wissenschaft gediehen, ja die
"der hatten, meistentheils durch meine Hande ge"die Testung, vernuthlich zum Generale. Zwi"schen eilf und zwoif Uhr begegnete mir der Fiseal-

, advocat, ben welchem wie ich schon wußte, der "Prafident, ale er aus der Reftung fam, gewesen "war. Diefer redete mich mit lachendem Mun: "de an, und fragte: wo ich bin wollte? Sch ant-" wortete, auf das Rathhans, wo ich auf einige fei= , ner Fragftucke Diede und Intwort geben munte. "En! fiel er mir geschwind in bas Wort, wir " wollen diefe Sache immer ben Scite feten, und "dafür miteinander ju Mittage effen; geftern be-" fam ich zween Flaschenkeller verehret, einer ift mit "Frang: der andere mit Diheinweine gefüllet; wir " wollen versuchen, welcher der beste ift. Ich ver-"lange weiter nichts mehr von ihnen, als einen "eigenhändigen Schein, daß fie nichts dem Geren "Confrant zugehöriges, in ihrer Berwahrung ha= "ben. Dieses bewilligte ich fehr gern, und auf ", diese Weise bekam der gange Proces ein Loch. A. b. 429 S.

- m) Dieses ist eben der Bruder, welcher ihm die Beschreibung von Tonquin lieserte, die im IIIten Theile seiner Reisen steht, und im Aten Bande gegenwärtiger Sammlung von Baronscharf durch die Hechel gezogen wird.
- n) Man hat schon ofter als einmal angemerket, daß diese Sprache in den jenseit des mogolischen Gebiethes liegenden Landschaften, eben das sen, was ben uns die lateinische ist.
  - o) Eavernier giebt das Jahr nicht an.

Tavernier. 1666.

glücklichste, bavon man je ein Benspiel gehabt hat. Denn sie famen in weniger als viet Monaten Zeit, nach Bantam. Der Konig empfing sie ungemein freundlich, und lieft nen fo viel Pfeffer, als fie verlangten, um fo billigen Preis zutommen, fo daß er ihnen zwaff jig vom hundert wohlfeiler zu fteben tam, als den hollandern. Ullein, weil fie ihre Beban

geht.

fen noch weiter gerichtet hatten, als auf den blogen Pfeffer: fo wollten fie auch einen Ber Bie es seinen such machen, was mit dem Melten = Muscatenbluthe- und Ruffehandel zu thun fenn mochte vier Schiffen Sie schickten folglich ihr fleinestes Schiff, mit ihrem meisten Gelbe nach Macastar, me die Waarenhauser des Koniges gewohnlicher Weise wohl angefüllet waren, ungeachtet Die Hollander sich auf das außerste dagegen festen, und alle ihre Geschicklichkeit anwendereil daß der Gewürzhandel durch feine andere, als ihre Sande, geben mochte. Indem nun bell Franzosen mabrender Abmefenheit dieses Schiffes Die Zeit zu Bantam lang murbe: fo thatell fie eine Svakierreife nach Batavia, das nur vierzehn französische Meilen davon liegt. bald ihr Befehlshaber in dem dafigen Safen Unter geworfen hatte, fo ließ er ben bollanbifdel General durch einige Abgeschickte begrußen, bekam auch höfliche Gegenantwort, und wut be nebst den vornehmften Frangosen ans land zu treten gebethen. Bu gleicher Zeit schide der General denen am Bord gebliebenen Frangofen allerlen Lebensmittel, absonderlich abel fpanischen und Rheinwein im Heberfluffe, und bestellete einige von ben Seinigen bagu, baß den fremden Gaften scharf auf die haut trinken mußten. Indem es nun so luftig zugieng fo war es ihnen etwas leichtes, die franzosischen Schiffe in Brand zu stecken, als well fie nicht weniger Befchl hatten, als zum Zutrinken. Weil man nun aus dem Saale, 10 ber General feine Bafte zu bewirthen pfleget, Die ganze Rhebe überfeben fann: fo fing ner von den gegenwartigen Rathen von Indien an, auf einmal mit scheinbarlicher groff Bestürzung zu rufen, es buntte ihn nicht anders, als ob die bren Schiffe in vollen Flammel frunden. Der General stellte sich gleichfalls ungemein bestürzt über Diefes Ungluck. Alleit ber frangolifche Befehlshaber errieth ohne Muhe, woher felbiges rubren mochte; und mol er fab, daß hier alle Rettungsmittel unmöglich maren, fo fab er nur die Wefellschaft ohne met tere Bemuthsanderung an, und fagte zu den Hollandern: wir wollen immer wacker berund trinten, meine Herren; wer die Schiffe in Brand gesteckt bat, ber mag sie bezahlen. lein, im Herzen schwanete es ihm frenlich, die Schadloshaltung werde nicht so groß senn, Zwar die Leute wurden von den Fregatten, die man ihnen in aller Gile Bulfe schickte, sammtlich gerettet: allein von dem übrigen Berlufte bezahlten Die Belling ber nicht den vierten Theil p). Nichts bestoweniger that der General den Franzosen wil tige Unerbiethungen: sie wurden aber nicht angenommen. Sie wanderten nach Bantan Da es ankam, wußten guruck, und erwarteten die Unkunft ihres kleinen Schiffes. feinen bessern Rath, als selbiges nebst den Waaren an die Englander zu verkaufen, und bat Zwar erbothen sich die Englander auch, sie nach Europa Geld unter sich zu theilen. führen: es wurde aber dieses Unerbiethen bloß von dem Befehlshaber, und den vornebile sten angenommen, die übrigen sowohl Handelsleute, als Matrosen, nahmen ben den Port tugiesen Dienste, indem zur selbigen Zeit etwas ben ihnen zu gewinnen war.

Geschichte ber benben Menauds.

Die benden Renauds giengen mit ihrem Untheile vom ausgetheilten Gelbe nach und wußten sich mit so außerordentlichem Blucke in des Unterfoniges Gnade zu feten, er ihnen erlaubte, an allen Orten, dahin sich die Gewalt der Portugiesen erstrecke, nach

p) Ein febr abnlicher Kall ift in Beaulieus Reise in dem VIIIten Theile zu lesen.

lieben Handlung zu treiben. Innerhalb funf bis fechs Jahren, hatte jedweber ben gehn= Tavernier. tausend Thaler gewonnen. Der Aestere handelte mit baumwollenen Zeugen, und mit anberer gemeiner Baare; der Jungere mit Ebelgesteinen. Damals pflegten die Portugiesen alle Jahre dren bis vier Schiffe in den achemschen Hafen zu schicken, und von da Pfeffer, Elfenbein und Gold abzuholen. Dagegen brachten sie allerlen Gattungen Zeuge babin, absonderlich aber blane und schwarze. Gleichfalls schickten sie dem Könige einige Edel-Sesteine, weil er ein großer liebhaber davon war. Die benden Renaud suhren mit, jedweder seines eigenen Handels wegen. Einer hatte schone Zeuge ben sich, der andere scho Juvelen, und unter solchen vier Ringe, von etwa achtzehn tausend Thalern am Werthe. Als sie in der Stadt Uchem angekommen waren, so begaben sie sich nebst den Portugiesen nach dem königlichen Pallaste, welcher damals zwo französische Meilen vom Strande lag. Der Konig bewunderte die vier Ringe, und verlangte, sie zu kaufen, wollte aber an statt der achtischntausend Thaler, welche Renaud dafür forderte, nicht nicht als sunfzehn tausend be-Beil fich num ber Rauf über diefer Ungleichheit des Preises zerschlug: so hielt Renaud für das Beste, wieder an Bord zu gehen. Allein, gleich den folgenden Tag wurde er wieder nach Hofe berufen, und ihm zugleich die sehönste Versicherung eines vortheilhaften Hand Sole betufen, und ihm angenicht entschließen, wieder vor dem Ronige zu erscheinen, weil ihm das Herz so schwer war, als ob ihm ein Unglück bevorstünde: bed endlich, als ihm alle Officier zuredeten, er follte es frisch wagen, so gieng er nach Den Pallaste. Der König nahm auch die vier Ringe für achtzehntausend Thaler, und ließ ism das Geld auf der Stelle auszahlen. Renaud nahm das Geld zu sich und gieng weg: allein niemand hat seitdem erfahren, wohin? und es zweiselte kein Mensch daran, man ha=

be ihn an irgend einem Orte im Pallaste unvermerkt auf die Seite geschafft 9). Diese Begebenheit stellete sich Tavernier damals lebhaft vor, als man ihn so bringend nach dem bantanischen Pallaste nothigte, absonderlich, weil diejenigen, die ihm des Kurcht darü-Königes Befehl vermeldeten, seinen Bruder nicht ben sich hatten. Unterdessen faßte er doch ber. Berg, und ließ es daben bewenden, daß er für nicht mehr, als etwa zwölf bis drenzehntausend Rupien Juwelen zu sich steckte, meistentheils Ringe von Rosendiamanten, einige mit fleben, andere mit neun Steinen; imgleichen einige Urmbander von Diamanten und Rubi=

hen, übrigens empfahl er sich bem Himmel. Doch, er ließ allen Berdacht fahren, als er ben dem Gintritte in des Roniges Ge-Mach Doch, er ließ allen Verdacht fahren, als er ven dem Cinterne in der Beise ben dem König in Ban. Ronig seinen Bruder nebst einigen Großen des Hoses auf morgenlandische Weise ben Torbe nor sich tam findet. Ronige Men fah. Sie hatten fünf große Schüsseln voll Reiß von allerlen Farbe vor sich tam findet. stehen, imgleichen spanischen Wein, Brandtwein und Sorbet von mancherlen Gattung. Sobald Lavernier ben König gegrüßet, und ihm daben einen Diamantring, nebst einem tleinen Urmbande von Diamanten, Rubinen und blauen Saphiren verehret hatte, befahl ibm Gut. Brandtamein reichen, welche wenigihm selbiger, Plas zu nehmen, und ließ ihm eine Schale Brandtewein reichen, welche wenig-ftene glieger, Plas zu nehmen, und ließ ihm eine Schale Brandtewein reichen liebhaber die-Kens ein halb Mossel hielt. Es befremdete ihn, als Tavernier sich für keinen Liebhaber die-fes sien halb Mossel hielt. Es befremdete ihn, als Tavernier sich für keinen Liebhaber dieles Getrankes ausgab, befahl ihm also spanischen Wein zu reichen, und stund vor Ungeduld, die Juwelen zu besichtigen, sogleich von seinem Plage auf. Armftuhl, der auf einem kleinen seidenen mit Golde durchwirkten persianischen Teppich stund, und bart, der auf einem kleinen seidenen mit Golde durchwirkten persianischen Teppich stund, Er sette sich in einen und dessen Holzwerk eben also vergoldet war, wie die Rahmen unserer Gemälde. Rleidung

1) A. d. 434 und vorherg. S. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Tavernier.

Aleidung bestund aus einem Stücke Cattun; ein Theil davon bedeckte ihm den Leib voll Gürtel dis an die Anie, das übrige war wie eine Schürze über den Rücken geworfen. Beine und Füße waren nackend. Um den Kopf war ein drenzipfelichtes Schnupftuch, und über selbiges, seine Haare gebunden, die sehr lang zu senn schienen. Neben dem Urmstufte stunden ein Paar Holzschen, deren Riemen mit Gold und fleinen Perlen gestickt waren Hinter ihn stelleten sich zween Hosjunker mit Windsächern. Die Stiele waren wohl sech Schuh lang, und oben ein großer Züschel Pfauensedern in der Dicke einer Tonne daral gebunden. Zurrechten Hand befand sich ein altes schwarzes Weib, das Vetelblätter in einem kleinen Mörser und mit einem Stößel von Golde zerstieß. Sie mischete auch Arekanüsse welchen man darinnen hatte zergehen lassen. Sobald sie mit einem Munde voll fertig war, klopste sie den König mit der Hand auf den Rücken. Seine Wiestat sperreten unverzüglich das Maul auf, und ließen sich das Zubereitete von dem alle Weibe mit den Fingern einstreichen, wie man einem Kinde den Vrey ins Maul streiche Er hatte schon so viel Betel gekäuet und Todack gerauchet, daß ihm kein Zahn mehr in Munde stund r).

Dallaft bes Sein Vallast machte der Erfindungsfraft seines Baumeisters wenig Ehre. Königes von weiter nichts, als ein viereckigter Plas, den eine große Menge zween Schub hoher, bund und mit Firniffen von allerlen Farben angestrichener Pallisaden umfingen. Wier bicke Pfe Bantam. ler machten die vier Ecken, und ffunden vierzig Schube weit von einander. Statt Des But bodens war eine Matte aufgebreitet, Die von der Rinde eines gewissen Baumes geflochte Das Dach war von bloke wird, und barauf niemals einiges Ungezieser bleiben fann. Cocesiweigen. Richt weit bavon, unter einem andern auf vier Pfeilern rubenden Dadi stunden sechzehn Elephanten. Die konigliche leibwache von etwa zwen tausend Mann, Rottenweise unter einigen schattigten Baumen. Die Frauenzimmerwohnung schien in Laverniers Mugen nichts fonderliches zu fenn. Die Thure fab ungemein schlecht aus. Ringmauer bestund aus lattenwerke, mit leimen und Ruhmiste verstrichen. Zwen all schwarze Weiber liefen beständig aus und ein, holeten des Taverniers Juwelen nach und nach aus des Konigs Handen ab, und brachten sie vermuthlich dem Frauenzimmer zur sichtigung. Weil sie nun niemals etwas zurück brachten: fo schloß Tavernier baraus, durfte fecklich über dem Preise halten. Er verkaufte wirklich alles, was in das Seral gekommen war, mit großem Bortheile, und wurde noch dazu auf der Stelle bezahlet 1).

Tavernier ist Ben einer andern Reise, die er nach Hofe that, verkaufte er nicht weniger alles, mit Lebensgeser für den König mitgenommen hatte, sehr vortheilhaft. Ullein, ein toller Indianer, eif

- r) Chendafelbit a. d. 435 Seite.
- s) Chendafelbit a. d. 436 Geite.
- 2) Ebendaselbst a. b. 439 Seite.

u), "Ich erinnere mich, saget der Verfasser, daß ,, im 1642sten Jahre ein Schiff des großen Mogols ,, mit einer großen Menge Kaquirs von Mecca zu: ,, rück kam, und in den suratischen Hasen einlief. 2. Denn besagter Monarch schiefet alle Jahre zwen ,, große Schiffe nach Mecca, und läßt die Pilgrim:

"me umsonst dahin bringen. Iteberdieses werdt "erwähnte Schiffe mit allerlen guten Waaren be "frachtet, die man verkauset, und den Bewind "unter sie austheilet; das Capital aber, welche "wird wieder zurück gebracht, damit man es das "folgende Jahr auf gleiche Weise nuten könnt. In "ter besagten Faquirs nun, die von Mecca duckte "kamen, war einer, der gleich bev dem Ausselle, "aen eine teuslische Wuth au sich spüren ist "Sobald er sein Gebeth verrichtet hatte, ergeist erst von seiner Wallfahrt nach Mecca zurück gekommen war, brachte ihn in bie außerste tebensgefahr. Er gieng nebst seinem Bruder und einem hollandischen Wundarzte auf eitem ziemlich schmalen Wege, zwischen dem Flusse, und einem umzäuneten großen Garten. Der Morder lauerte hinter den Zaunpfahlen, und stieß zwischen felbigen mit einer Pique beraus, in der Mennung, einen von den dren Austandern nieder zu segen. Allein, er war ju hisig gewesen, und der Stoß gieng vor allen dreyen vorne vorben, ausgenommen, daß er die weiten Pumphosen des Hollanders traf, welcher sogleich die Piquenstange erhaschte. Lavernier hielt sie gleichfalls mit benden Handen fest, sein Bruder aber, welcher junger und hurtiger war, sprang in dem Augenblicke über den Zaun, und stieß dem Indianer ben Degen etlichemal durch den Leib, daß er sich weiter nicht rührte. Sogleich kamen viele in der Rabe befindliche Chinesen, und heidnische Indianer herben gelaufen, fuffeten bem Bauptmanne Tavernier bie Hande, und rubinten seine That. Der Konig selbst, welcher ohne Berzug Nadricht bavon erhielt, beschentte ihn zum Zeichen seiner Dankbarkeit mit einer leibbinde t). Der Berfasser bringt eine Erläuterung biefer feltsamen Begebenheit ben, Geobinde t). Der Bergaper oringt ein Contacting, absonderlich aber die Fackirs Benn die javanischen Pilgrimme aus dem Pobelstande, absonderlich eine gewisselle Batvon ihrer Wallfahrt nach Meccazuruck kommen: so tragen sie gemeiniglich eine gewisse Gat-Dolche mit vergisteter Spike, Cris genannt: ja einige thun ein formliches Gelübbe, se wollten alle Ungläubige, das ist, alle, die es nicht mit dem Mahomet halten, und ihnen begegnen, nieder stoßen. Diesen verteufelten Vorsatz bewerkstelligen sie auch mit unglaublicher Buth, so lange bis man sie endlich, wie die tollen Hunde, niederschlägt u). Hierauf werden sie von dem gemeinen Manne für Heilige angesehen, mit großem Gepränge beerdiget, und ihnen ein herrliches Grabmaal aufgerichtet, wozu der Pobel die Kosten frenwillig bepträgt. Hernach findet sich irgend ein Dervis, der sich eine Hutte ben dem Grabmaale aufrichtet, und die Schuldigkeit aufleget, selbiges Zeit lebens reinlich zu halten, und Mie Bluhmen zu bestreuen. Die Auszierungen vermehren sich in gleichem Maaße, als die Allmosen; denn je schöner das Grab ist, desto größer wächst die Undacht, nebst dem Ruse der Heiligkeit.

Tavernier.

Tavernier war Willens gewesen, die dren bis zur Abfahrt der nach Europa bestimme- Sof bes Koten Cabernier war Willens gewesen, die oven dis zur Abstant von der nach überigen Drie nigs zu Japahogistangweilig zu leben ift, indem man, wie er vorgiebt, keinen andern Zeitvertreib daselbst hat Mangweilig zu leben ist, moem man, wie et vergner, ein Hof des Koniges von Japara, ober als Spielen und Trinken, so beschloß er, lieber den Hof des Koniges von Japara, ober As Spielen und Trinken, so beschloß er, lieber den Hof des Roniges von Japara, fer Ronarch die ganze Insel, und die Könige von Bantam, Jacatra und andere mehr, waren

ser feinen Dolch, und fiel bie hollandischen Da: strosen damit an, welche vier in dem Hafen lie-"gende Schiffe ausluden. Che sie sich besimmen "fenne Schuffe ausluden. "fennten, hatte der rasende Kerl siebenzehn ver-"bundet, hatte der rajenve seet musten. Er nigeten. darunter drengehn sterben musten. Er "haite einen Dolch von der Gattung. die man stanger nennet, mit einer oben dren Finger breistin Klinge. Endlich gab ihm ein hollandischer "Coldat, der vor dem Zelte der Kanfleute Schildsbache fund, einen Schuß durch den Bauch, da-"bon er sogleich toot zur Erbe fank. Hierauf fa-

men alle anwesende Faquire nebft einer Menae " anderer Muhammedaner herbey, nahmen die Lei. " che und begruben fie. Innerhalb vierzebn La-2, gen ftund ein schones Grab ba. Zwar wird es , alle Sahre einmal von ben hollandifchen Matronien gerftoret, ju der Zeit namlid, wenn ihre 22 Chiffe in dem Safen liegen, weil fie fodann die 2 Oberhand haben. Allein, jobald fie meg find, fe= 2 ben die Muhammedaner alles in den vorigen Stand, und pflangen Fahnen darauf. 21. d. 441 und vorherg. G.

Tavernier. waren nur feine Statthalter: allein nachgehends entzogen fie fich feinem Behorfame. re diese innerliche Uneinigkeit nicht gewesen, so hatten die Hollander nimmermehr festet Fuß im Lande behaupten konnen. Allein, wenn fie der Ronig von Japara angreifen well te, fo fam ihnen der von Bantam zu Sulfe, und im Gegentheile ftund ihnen jener gegen bie fen ben. Berfielen bende Konige unter einander in Krieg: so hielten es die Hollander alle mal mit bem Schwächesten x).

Der Ronig von Japara hat feinen Sig in einer Stadt, bavon fein Land ben Rane

Urforuna berfelbigen.

Keinoschaftträgt, und die ungefähr brenfig französische Meilen von Batavia liegt. dieses Königes lezeit nur zur Gee dabin, und schiffet anfänglich an der Rufte bin, bernach einen schöne gegen die Hol. Fluß auswärts und bis in die Stadt. Der Hafen ift gut, auch mit weit schönern Häuser beseiget, als die Stadt; ja der König wurde seinen ordentlichen Sig daselbst nehmen, welt er fich nur ficher genug schäßete. Illein weil er seit Erbauung ber Stabt Batavia eine todtlichen haß auf die Hollander geworfen hat: fo befürchtet er, fie mochten ihn unver hens überfallen, wenn er sich an einem Orte aufhielt, ba er ihnen schlechten Biderfrandle Tavernier bringt noch eine andere und neuere Urfache seines Hasses ben wie sie ihm ein Rath von Indien zu Batavia erzählet hatte. Der Bater des jestregierell den Koniges wellte, so lange als er lebte, niemals das geringste von einem Frieden mit Um solche m Sollandern boren. Dun hatte er einige Hollander gefangen genommen. ber los ju bringen, nahmen ihm die Hollander eine weit größere Menge von feinen Imi thanen weg, und erbothen sich, zehn Japaner gegen einen einzigen ihrer kandesleute aus Ja, es war nicht einmal mit dem Unerbiethen großer Gel tauschen, aber vergeblich. fummen etwas ben ihm auszurichten. Er empfahl vielmehr noch auf dem Tobbette feine Sohne und Rachfolger, er follte weber bie ist in Sanden habenden Sollander, noch bif nigen, die er funftig etwa gefangen bekommen wurde, jemals in Frenheit feben. Halsstarrigkeit bewog ben General dazu, daß er auf Mittel fann, wie er bes Koniges er gensinn brechen konnte. Wenn ein muhammedanischer Konig ftirbt, so muß, dem alten kommen zu Folge, fein Nachfolger einige Bornehme feines Hofes nebst ansehnlichen Gest fen für den Propheten, nach Mccca abschicken. Diese unvermeibliche Schuldiafeit made bem neuen Konige viel Kopfbrechens, weil er keine andere als kleine Schiffe batte, Dette überdieses die Hollander ohne Unterlaß auf den Dienst passeten. Er wandte sich also and zu Bantam befindlichen Englander, in der guten Hoffnung, die Hollander wurden fich ihren Schiffen nicht vergreisen. Der englandische Prafibent verspruch ihm auch eines, so groß und so gut ausgerüftet senn sollte, als seine Gesellschaft noch jemals eines in biefe Gewässer geschieft habe; doch mit der Bedingung, daß selbige kunftig nur die Halfte bisher gewöhnlichen Zolle im japarischen Gebiethe bezahlen burfte. Dieser Bergleich wurde fenerlich ausgesertiget, und die Englander rusteten wirklich ein sehr schones Schiff ausgene besetzeten es mit viclem Bolke und Geschüße. Der König freuete sich ungemein baribet als es in seinem Hafen einlief, und schöpfte das feste Vertrauen, seine Abgefandten wirde nunmehr die Reise nach Mecca in aller Sicherheit verrichten. Es schifften sich also neumte

erzählet er, als selbige in dem 1859sten Jahrecht tavia belagerten, habe ein hollandischer Soldats der in einem Moraste in dem hollandischer ein der in einem Moraste in dem hinterhalte lad, gent nen Javanen mit der Pique durch den Leib geste

x) 21. 6. 444 S.

y) Damit der Berfaffer einen besto deutlichern Begriff von der Herzhaftigfeit der Javaner, und ihrem Saffe gegen die Hollander geben mochte: fo

Tavernier.

1666.

bornehmsten Herren von seinem Hofe, barunter die meisten seine nahen Unverwandte waren, nebst einem Gefolge von ungefähr hundert Personen darauf ein, nebst einer Menge anderer Leute, die ben dieser gunstigen Gelegenheit die heiligste Wallfahrt ihres Gottesdienstes vertichten wellten. Ullein, Diese Zuruftungen konnten ber Wachsamkeit ber Sollander unmoglich verborgen bleiben. Beil man nothwendiger Weise vor Bantam vorben muß, wenn Man durch die Straße laufen will: so hatten die Beamten der Gesellschaft unterdessen dren Stoße Kriegesschiffe ausgerüstet, welche dem englandischen ben Bantam aufpasseten, und als es jum Borfiheine kam, sogleich ein Stuck darauf losfeuerten, damit es die Segel streithen sollte. Da es nicht sogleich wollte, gaben sie ihm die Lage. Wollten die Englander nicht in den Grund geschoffen seyn, so mußten sie die Segel streichen, und wollten sich er-Ullein die japarischen Serren und alle am Borde befindliche Javaner, Schalten sie für Meineidige, und warfen ihnen vor, sie hatten ben dem geschlossenen Bergleiche mit dem Konige keine antere Absicht gehabt, als sie dem Feinde hinterlistiger Weise in die Hande zu liefen. liefern. Endlich, da sie kein Mittel fahen, den Hollandern, welche bereits im Entern begriffen waren, zu entfliehen, zogen sie ihre Dolche, übersielen die Englander mit erstaunlicher Buth, und stießen sehr viele nieder, ehe sie im Stande waren, sich zu wehren. ste hatten vielleicht alles bis auf den letten Mann niedergemacht, wenn die Hollander nicht an Bord gekommen waren. Einige von diesen verzweifelten Kerlen wollten burchaus fein Martier haben, sondern giengen an der Zahl ben drenftig auf die Hollander, die es ihnen anbothen, los, und nahmen sieben bis achte von selbigen mit sich in die andere Welt. Das Batavia gebracht. Der General erzeigte den Englandern viele Höflichfeit, und schickte sie ihrem Prassdenten ohne Verzug zurück. Hernach both er dem Köni-

durben sur Hunger zu Batavia y).

Der Tod des Hauptmanns Tavernier, welcher seinem unmäßigen Trinken mit dem Köer dem Bantam bergemessen wurde z), wird an diesem Orte nur deswegen erwähnet, weil
er dem Berkasser Gelegenheit giebt, sich über die zu Batavia üblichen Gebräuche zu beschwekun. Er sazet, das Begrädniß seines Bruders habe ihm so vieles Geld gekostet, daß er
in einem Lande, wo das Begraden so unmäßig vieles kostet, sterden möchte a). Der erste
anschnlicher ist das Leichenbegängniß. Ninmt man nur einen einzigen Leichenbitter, so giebt
vier Thaler: ninmt man dren, so ist die Gedühr für jedweden sechs Thaler. Dergestalt
wächst die Gedühr nach dem isterwähnten Berhältnisse, so wie Zahl der Leichenbitter
und hatte, um das Gedächtniß seines Bruders zu beehren, sechs genommen: er verwunderte

ge von Japara die Auswechselung der behderseitigen Gefangenen an. Allein, dieser wies das Anerbiethen verächtlich von sich, und sein Haß wurde nur desto unversöhnlicher. Dersseitalt verlohren die hollandischen Gefangenen alle Hossnung zur Frenheit, und die Javaner

fin, dieser aber, an statt zurück zu weichen, und ge noch weiter in den Leib gerennet, und ware derziehlt mit solcher Geschwindigkeit auf den Hollon-

der los gedrungen, daß er ihm mit zween Dolchen: flichen in die Bruft, den Garaus machen konnen.

z) 21. d. 448 S.

Lavernier, te sich aber trefslich, als man zwen und siebenzig Thaler dafür forderte. Das leichenkul welches über den Sarg gedecket wird, kostete ihm zwanzig Thaler, wiewohl man eines ben kann, das drepsig kostet. Man borget es von dem Hospitale. Das geringsted von Tuche: die dren übrigen von Sammet; eines ohne Fransen, das andere mit Fransen das dritte mit Fransen und Troddeln an den vier Zipfeln. Ferner gieng eine Tonne spallschen Wein für zwenhundert Piaster, auf den leichentrunk, sechs und zwanzig Piaster wechinken und Ochsenzungen; zwen und zwanzig auf Gebackenes; zwanzig auf die Tränsen und sechziehn für das Grab. Für ein Grab in der Kirche sordert man hundert Thaler. Webräuche schienen dem Tavernier seltsam, lächerlich, und um nur die Erben um Geld zu bringen, ausstedacht b).

Laverniers Doch er bekam bald darauf eine weit wichtigere Ursache zum Verdrusse, welche seine Mituhen wergung, über die Hollander zu schmählen, nicht wenig vermehret haben mag. Wir mussen gen der Ne-Quelle derjenigen Unbilligkeit, darüber er Rlage führet, mit seinen eigenen Werte hendringen,

Weil ihn der Tod seines Bruders nebst mancherlen anderm Berdruffe, auf Die Co schließung brachte, wieder nach Europa zu reisen: so beschloß er, seine noch übrigen Diani ten zu verkaufen, und das Geld an andere Waaren zu legen, welche er mit einigem theile in Holland los werden konnte. Nachdem er seine Steine ziemlich aut angebracht hab fo rieth man ihm, für das Geld von folchen leuten, die in der Gesellschaft Dienste fte Requenings c) einzuhandeln, das ist die Rechnung, wie viel sie noch aut haben, und ihrer Unkunft nach Holland bezahlt friegen. Weil aber viele, wenn sie ihre Zeit ausge net haben, nicht wieder nach Holland verlangen, fondern fich zu Batavia oder an its cinem andern Orte, als etwan zu Malacca, auf Cenlan, ber Rufte Coromandel u. f. w. berlaffen : so rechnet man mit ihnen zusammen. Rur ift bie Frage, wie fie ihre Bezahl bekommen follen, wenn sie bergeftalt ber Wiederkunft nach Europa abfagen. Das einist Diesem Falle gewöhnliche Mittel war dieses, daß man seine Rechnung an bemittelte gen Die nicht langer in Indien zu verbleiben gedachten, verkaufte. Damals wurden diese Niv nungen sehr wohlfeil eingehandelt: dietheuersten galten nur achtzig für hundert: allein, allermeisten nur sechzig oder siebenzig, und es weigerte sich kein einziger Notarius, ein frument barüber aufzusehen, und zu bezeugen, ber Bertaufer mare vollig verquigt werte Allein, weil nicht allemal Raufer genug vorhanden waren: so geschah es ofters, babe diese Rechnungen von den Schenken und Gastwirthen mit vierzig bis funftig Gewinn Hundert gekauft, und hernach einem Motario anvertrauet wurden, ber fie an irgend eine Dberkaufmann eines Waarenlagers, ober an einen andern Beamten ber Gefellschaft, nach Holland zurück gieng, zu verkaufen suchte; welche gemeiniglich achtzig bis neinig für das Hundert gaben, bloß um dassenige, was sie der Gesellschaft die Zeit ihres über abgezwacket hatten, in Sicherheit zu bringen. Zwar nimmt die Gesellschaft von Bermann, der es ihr bringen will, Geld: und giebt ihm funf und zwanzig von Sung Bortheil: allein, ihre eigenen vornehmen Beamten nehmen sich wohl dafür in Icht, Daffi ihr alles mas sie gufammen geschenzet follogen beamten nehmen sich wohl dafür in Icht, ihr alles, was sie zusammen gescharret haben, einliesern follten: denn man mochte fragell wie sie darzu gekommen waren, und Rechnung von ihnen fordern. Der Verfasser beim

<sup>8) 21. 8. 448</sup> u. f. G. e) Ift ein hollandisches übel geschriebenes Wort, und bedeutet Rechnuid

fet, es ware nichts rares, daß sie zuweilen vier bis fünf hundert tausend Gulden mit nach Tavernier. Hause nehmen d).

Labernier nun hatte fur eine ziemlich große Summe dergleichen Rechnungen eingehandelt. Allein zu seinem größten Erstaunen kam einstens der Fiscaladvocat, der ihm doch die Gele- bem holländisenheit, sie zu kaufen, selbst an die Hand gegeben hatte, und sagte mit vielen höflichen Wor- schen General ber General und die hochedlen Rathe von Indien hatten den Schluß gefasset, diesen betrogen. Gebrauch aufzuhoben, weil es unbillig sen, daß die armen Leute, welche der Gesellschaft biele Jahre lang gedienet hatten, einen so ansehnlichen Verlust an ihrer Besoldung leiden billien. Er erboth sich hierauf, die Papiere herauszugeben, wenn man ihm sein Geld wieder bezahlen wollte. Nichts destoweniger gerieth es zu großer Weitlauftigkeit; ja er wurbe so gar gefänglich angehalten, und mußte die Rechnungen ohne baare Bezahlung wieder heraus geben, und sich mit der Hoffnung, selbige in Holland zu erhalten, abspeisen lassen. Man geben, und sich mit der Holfnung, seitige in spending geschen mit, sondern er muße gab ihm aber nachgehends nicht einmal die versprochenen Schreiben mit, sondern er mußte sich auf das bloße Wort des Generals verlassen, welches jedoch, wie ihn die Erfahrung gelehret, entweder ziemlich unsicher war, oder dech von der Gesellschaft schlecht erfüllet Warfahren um einen Theil seines Vermö-Doch, wiewohl ihn dieses unredliche Berfahren um einen Theil seines Bermogens brachte, so genoß er hingegen besto größere Höstlichkeit von der hollandischen Regierung. Man ließ auf dem Viceadmiralschiffe der nach Europa bestimmten Flotte, ein eigenes Zimther für ihn bauen. Man bewilligte dem Schiffshauptmanne doppelten Sold, damit er einen Fremden, den die Gesellschaft ohne seine Kosten nach Europa schaffen wollte, desto bester bewirthen konnte. Die Frau Generalinn verforgete ihn mit allerlen Vorrathe auf die Denn, wie er mennet, so fiel ihr ben, was er ihrer Tochter geschenket hatte. Eidige gute Freunde, als sie fahen, daß das vornehmste Frauenzimmer zu Batavia viele Gehogenheit gegen ihn blicken ließ, stisteten ihn an, daß er um toslassung eines jungen Paris fers, den sein lüderliches leben nach Indien gebracht hatte, anhalten mußte. Er machte dennach der Tochter des Generals ein Geschenk, und brachte vermittelst ihres Schußes ben dem Major und Fiscaladvocaten zuwege, daß sie zu der Abreise des jungen Menschen durch die Finger fahen e).

## Der VII Abschnitt.

Rückreise des Verfassers nach Europa.

Bie es ben dem Einschiffen zugeht. geht nach Europa zurück. tungen am Cap. difden Ediffahrt.

Lavernier de St. Belena zu antern. Unbere Gebraude Seine Beobach: auf den hollandischen Schiffen. Menge wegges Gebräuche ben der hollan: nommener Wachsferzen aus den Kloftern. Wie Schwierigkeit auf der Abe- es ben dem Ausschiffen zugieng.

Weil Tavernier noch dren Tage lang auf der Ripede still liegen mußte: so konnte er die Wie es ben Borsichtigkeit, damit die Hollander ben dem Einschiffen verfahren, desto genauer dem Einschiffen verfahren, die man an Bord fenzugeht. beobachten. Den ersten Tag kam ein Beamter, welcher alle Waaren, die man an Bord fenzugeht. bingt, es sen nun für Holland oder site andere Orte, aufschreiben muß; er liest bas Ber-kichnis auf sen nun für Holland oder site andere Orte, aufschreiben muß; er liest bas Berkichniß aller dieser eingeschifften Waaren ab, und läßt es nicht nur von dem Schiffer, sondern Dieses Verzeichniß wurde ouch von allen mit ihm abreisenden Kausseuten unterschreiben. Dieses Verzeichniß wurde in

d) 21. b. 450 8.

Tavernier. 1666.

in eben dieselbige Kiste geleget, worinnen man die Rechnungsbucher, und die Rolle vo Hernach verf allem, was in den indianischen Lagerhäusern vorgefallen war, verschließt. gelte man das Verdeck, barunter die Waaren lagen. Den zwenten Tag erschien der Stude major nebst dem Fiscaladvocaten und dem Oberfeldscheerer, und besichrigten einen jeben, Di nach Holland reisen wollte; ber Major deswegen, damit kein Goldat ohne Ubschied jet wischen konnte: der Fiscaladvocat, um zu seben, ob nicht irgend ein Schreiber vor Abland feiner Zeit heimlich wegzugehen verfuche? Der Feldscherer, Damit er alle Kranten, Die nie aus Indien wegschicket, besehe, und es mit einem Gide bekräftige, sie konnten in Indie nicht zur Gefundheit gebracht werden. Der dritte Tag ift den Einwohnern der Stadt, je Ubschiednehmen gegonnet, welche sodann mit ihren guten Freunden sich legen, und und bem Schalle ber Musik wacker lustig machen f). Nach einer glücklichen Fahrt von funf und funfzig Tagen erreichete die bollanbische Blet

vernier vertrieb sich unterdessen die Zeit mit allerlen Beobachtungen.

geht nach Eus te das Vorgebirge der guten Hoffnung. Hier blieb sie dren Wochen lang liegen, und ropa zurück.

Cap.

Seine Beobs diejenigen benbringen, die man anderswo nicht findet. Er ift nach feinem Borgeben ile achtungen am zeuget, daß die schwarze Farbe der Caffern weder von der Luft noch von der Sie bert ren tonne. Ein gewisses junges Magdchen war in dem Augenblicke, ba es auf die Belt fa ihrer Mutter weggenommen, und nachgehends unter den Hollandern erzogen worden: Ein gewisser Frank ses nun war so weiß, als immer ein europäisches Weibesbild. machte ihr ein Rind, wollte sie auch heirathen, durfte aber nicht, sondern wurde mel feines Muthwillens um achthundert Gulden gestraft, die man ihm von seiner Besolden Rur besagtes Magdehen erzählte dem Tavernier, Die Caffern waren deswes schwarz, weil sie sich mit einer Salbe von allerlen Rrautern schmiereten, und wenn fie Er befräftiget durch ses nicht zum öftern thaten, wurden sie wassersüchtig werden. Zeugniß seiner eigenen Augen, die Caffern fenneten die Rrauter febr gut, und wußtell fehr mohl zu gebrauchen. Es waren neunzehn Rrante auf dem Schiffe, Die meiftent Geschwure an ben Beinen, oder sonft allerlen im Rriege empfangene Schaden an sich ten. Bon diefen gab man ihnen funfzehn unter die Bande, welche hierauf in wenig gen heil wurden, ungeachtet der Feldscherer zu Batavia geglaubet hatte, sie konnten ihre fundheit sonst niegend als in Europa erlangen. Jedweder Kranke hatte zween Caffern ihn verbanden, bas ift, welche folche Rrauter, als fie zu dem Zustande seines Welche oder Schadens für dienlich erachteten, auffuchten, zwischen zween Steinen zerquetschten, Bahrenden Aufenthaltes des Berfassers wur hernach auf seinen Schaden legten g). einst einige Soldaten um gewisser Berrichtungen willen ausgeschickt. Weil sie sich nun ins land hinein wagen mußten: so machten sie des Nachts ein großes Feuer, nicht son um sich daben zu wärmen, als vielmehr um die towen vom Leibe zu halten. geachtet kam unterdessen da sie schliefen, ein solches Thier angestiegen, und erwischte Soldaten benm Urme. Zwar wurde es auf der Stelle todgeschoffen: allein, man mußtell mit graffen Wisco Sie 256 mit großer Mühe die Zähne aufbrechen, damit man den Urm, welcher durch und burch bissen war, los machen konnte. Michts destoweniger heileten die Caffern diesen Soldie innerhalb zwolf Tagen. Tavernier schließt aus eben dieser Begebenheit, es sen ein Irrifiell wenn man sich einhilbe bie Comen School Charles wenn man sich einbilde, die towen scheueten das Feuer. Er sab eine große Menge

Wir wollen aber ni

und Tieger Hante in ber hollandischen Festung. Doch, was er am meisten bewunderte, Tavernier. das war die Haut eines von den Caffren getödteten wilden Pferdes; sie war weiß, aber Mit schwarzen Querstrichen, und mit solchen Flecken, wie die Leoparden an sich haben, beseichnet, übrigens ohne Schweif b). Zwo bis dren Meilen weit von der Festung, fanben einige Hollander einen todten towen, dem vier Stacheln eines Stachelschweines, und war bis auf drey Biertheile ihrer Lange in dem leibe stacken. Man schloß also, das Edwein habe den Lowen gerödtet i). Indem die große Menge dieser Thiere das land sehr unsicher machet: so haben die Hollander eine artige Erfindung, sie aus dem Wege zu rammen. Sie machen eine Flinte an einem Pfahle fest, und binden ein Stuck Fleisch baran, von welchem eine Schnur bis an den Drücker geht. Wenn nun das Thier das Fleisch wedreißen will, so wird dadurch die Schnur angezogen, folglich geht der Drücker los, und die Glick geht der Drücker los, und die Rugel fährt dem Lowen in den Rachen oder Kopf. Gleichfalls haben sie eine artige baren jungen Straußen zu fangen. Erstlich geben sie Uchtung, wo das Reft ist, und Warten bis die Jungen etwan acht Tage alt sund; hernach schlagen sie einen Pfahl in das Dest, und binden die Jungen mit einem Fuße daran, damit sie nicht weglaufen konnen. Dergestalt werden sie von den Alten immerfort gefüttert, und wachsen allmählig heran. Benn sie nun groß genug sind, so werden sie von den Hollandern abgeholet und verkauft, ober gegessen k).

Unter der Regierung des Generals Vandime, nahmen die Hollander einen jungen duffer der Regierung des Generuls Danvelle, immen Orte weg, und führeten ihn nather aus einem ziemlich weit von der Festung entlegenen Orte weg, und führeten ihn Batavia, wo er mit großem Fleiße in Sprachen unterrichtet wurde. Innerhalb etda acht Jahren, redete er vollkommen hollandisch und portugiesisch. Weil er aber Verlangen nach seiner Heiner heinath trug, und der General ihn wider seinen Willen zu nichts nothigen wollte: so schiefte er ihn mit Kleidung und Wasche bestens versehen, nach dem Vorgebirge zurück, in der Hoffnung, er werde ben den Hollandern bleiben, und der Handlung, die sie mit den Caffern treiben, zum Bande dienen. Aber kaum war er auf das Borgebirge gekommen: so warf er seine Kleider in die See, und lief zu seinen Landesleu-ten gebirge gekommen: so warf er seine Kleider in die See, und lief zu seinen Landesleuten bavon, mit denen er roh Fleisch fraß, ohne daß ihm die Dankbarkeit jemals die ge-

tingste Reigung gegen seine Wohlthater eingestößet hatte 1). So bald man, saget er, die Segel ben der Absahrt aufgespannet, und das Gebeth verrict = ben der hoilansten fin fic sich hinlegen, und dischen Schiff Cavernier beschreibt hierauf einige ben ben Hollandern zur Gee übliche Gebrauche. tet halte man, saget er, die Segel ben der Absapri aufgespannet, und dis Seetly bis hate, riefen sowohl die Soldaten, als die Matrosen, nun wollten sie sich hinlegen, und dischen Schiffe bis hat, riefen sowohl die Soldaten, als die Matrosen, nun wollten sie sich hier und folder fahrt. bis nach, riefen sowohl die Soldaten, als die Matrojen, nun wouten sie stup ginnegen, and bas hach der Heleneninsel schlafen. Indem nun beständig einerlen Wind blaft, und solcher fahrt. das Schiff gemeiniglich in sechzehn bis achtzehn Tagen auf die Rhede befagter Insel füh-tet: fatiff gemeiniglich in sechzehn bis achtzehn Tagen auf die Rhede befagter Insel fühtet; so hatte man in der That nicht nothig, ein Segel anzurühren, weil man den Wind al-lezeit in hatte man in der That nicht nothig, ein Segel anzurühren, weilde mit dem vierlezeit in dem Rücken behielt. Die einige Bemühung der Matrosen, welche mit dem vierjehnten Bucken behielt. Die einige Bemühung der Matrosen, welche mit dem vier-Jehnten Tage begonn, bestund darinnen, daß sie wechselsweise, nämlich allezeit ein Paar, auf dem Lage begonn, bestund darinnen, daß sie wechselsweise, musten. Diese Vorauf dem großen Maste Wache halten, und nach der Insel aussehen mußten. Diese Borlichtisk. Froßen Maste Wache halten, und nach der Insel sie allemal von der Nordseite, lichtigkeit ist den Steuerleuten unumgänglich nothig, weil sie allemal von der Nordseite, und im ist den Steuerleuten unumgänglich nothig, weil sie allemal von der Nordseite, und Ivar sehr und den Steuerleuten unumganglich notzig, went sie Unter zu werfen, trachten mußen; ind sehr nahe an die Insel zu kommen, und daselbst Unter zu werfen, trachten mußen; ind sen; indem anderswo kein Grund zu finden ift. Messen sie ihre Unstalten in diesem Stücke hicht auf das genaueste ab, und die Unter wollen nicht Grund sassen: so sühret die Gewalt bes

h) A. d. 461 €. k) Ebendas. 1) A. d. 462 S. i) Ebendaselbst. Allgem. Reisebesche, XI Zand. Cc.

Cavernier. des Windes und der Strome das Schiff vor der Rhede vorben, und benehmen ihm zugleich Die Hoffnung, wieder dahin zu kommen, indem der Wind fich niemals andert, sondern lezeit widrig bleibt m).

Als man gludlich vor Unter gefommen war: fo wurde das fammtliche Schiffsvolf in Jo Halften getheilet. Der Viceadmiral trat vor den Mast und sagte: "Wir werden jo "und zwanzig Tage hier bleiben. Dun vergleichet euch barum, welche Salfte am erften "bas land gehen, fich luftig machen und jagen will; nur aber muß fie ben eilften Tag me "ber an Bord fenn, damit die andern gleichfalls an das Land geben fonnen., ließ er einem jeden, der ans land wollte, ein Paar Schub, nebst Reiße, Zwiebacke, und Brandtwein geben. Huch wurden fie mit großen Rochkesseln verforget. Benn fie lande find, so bleiben bren bis vier unten am Berge, und sammeln Sauerampfer, welche Hernach helfen fie den andern wilde Schweine jage bis dren Schuhe hoch aufschießt. Davon die gange Infel voll lauft, und fochen ihr Wildprat mit Reif und Sauerampf Die gange Zeit ibil welches eine gute Suppe giebt, welche ben leib allmablig reiniget. die sie auf dem lande zubringen, thun sie nichts anders, als singen, essen und trinken: muffen sie alle Tage einige Schweine an Bord liesern. Die Schuhe giebt man ihnente we jen, weil der Berg ungemein steil und rauf ift, folglich man ihnen das beschwerfic Klettern erleichtern muß. Die aus Indien zuruckkommenden Schiffe bringen gemeinig perfianische Jagdhunde mit, die sie zur Schweinsjagd gebrauchen, und bernach wenn Dienste gethan sind, ins Wasser werfen n).

Indem die auf dem lande mit der Schweinsjagd beschäfftiget sind, vertreiben sich auf ben Schiffen ihre Zeit mit Fischen. Man giebt einem jedweden eine Maaß Saly mit er seine Fische einsalzet, und sie hernach an der luft dorret. Hievon leben sie meist theils die übrige Zeit der Reise. Ihr Borrath reichet gemeiniglich auf drenfig bis viel Lage, welche Zeit über man ihnen feine andere lebensmittel reichet, als ein wenig Del Reiß in Waffer gefocht; folglich erspahret die Wefellschaft eine große Menge lebensmitt

Gleichfalls läßt man alle Schweine, Schafe, Ganfe, Endten und Subner, Dien Andere Gies brauche auf noch am Borbe hat, ans land laufen. Sobald diese Thiere den Sauerampfer freffell, den hollandi-fie eben sowohl reiniget, als die Menschen, so werden sie in wenigen Tagen ungemein fchen Cdiffen absonderlich Banfe und Endten o).

Die hollandische Flotte bestund aus eilf Schiffen, welche sich sammtlich an ber Man rathschlagte barüber, was für eine Strafe man nach neninsel versammelten. land nehmen sollte? Der Entschluß war, man wollte sich westlich halten, weil man west weit verstrichener Jahreszeit, auf dieser Seite vermuthlich gunftige Winde antreffen mel Allein, als man die Linie zurückgeleget hatte: fo fand man die Winde der gefchopften Seffin bermaßen entgegen zu senn, daß man nachgehends bis auf den vier und sechzigsten und die Höhe von Island laufen, und von Norden herab nach Holland kommen mit Wir bringen diese Umstände nur deswegen ben, damit wir Welegenheit haben, nech eine andere hollandische Gebräuche, aus den Nachrichten unsers Berfassenbeschen. hernach, als man die islandische Ruste entdecket hatte, bekam man die Insel Ferelle plantiche, bis dahin eine andere hollandische Alexandere, bekam man die Insel Ferelle plantiche sichte, bis dahin eine andere hollandische Flotte von eben so viel Schiffen der neuanton

1666.

menden entgegen gegangen war, und baselbst auf sie wartete: auch ohne Unterlaß einige

Stude abseuerte, um den Ort, wo sie vor Unter liege, anzuzeigen. Sobald bende Flotten einander zu Besichte befamen, feuerte jedwedes Schiff alle sein Geschüß ab, und naherte sich seinem Geleitschiffe, das ist das indianische Udmiral= schiff blieb immer ben bem hollandischen Aomiralschiffe, der Viceadmiral ben dem Vices Admirale, und so weiter, jedwedes nach seiner Ordnung. Das erste, was die entgegen tommenden thaten, war dieses: daß sie den indianischen Schiffen eine Menge lebensmittol an Bord schieften, als namlich einige Tonnen Bier, geräuchert Fleisch, Butter, Rase, weißen Zwieback, imgleichen für jedwedes Schiff eine Tonne Rheinwein, nebst Franz- und banischem Beine. Den folgenden Tag legten alle Steuerleute ihr Umt nieder, und ließen die aus Holland entgegen gekommenen an das Ruder. Es waren ihrer für jedwedes Schiff dren, und suchet man ben diesen Gelegenheiten die altesten aus, welche dieses Ge-

wasser, und die Aenderung der Sandbanke von Grunde aus kennen. Den folgenden Tag that ber Ubmiral von der Begleitungsflotte bren Stuckfchuffe, und ließ seinen Wimpel von dem Hindertheile wehen, um dadurch alle Officier von benden Blotten jum Kriegesrathe zu berufen. Den diefer Bersammlung werden alle auf der Reise borgefallene Mishandlungen vorgetragen, und die Protecolle vorgelegt. Wenn man sie durchgegangen hat, wird ein Tag bestimmt, an welchem man alle Missethäter auf das Udmiralsschiff bringt, und mit der verdienten Strafe beleget. Vor Zeiten führte man sie Solland. Allein, da hatten sie gute Freunde, und es kamen zuweilen die allerärgsten Bolewichter ungeftraft bavon. Seitbem man aber dieses neue Kriegesrecht eingeführet hat, le ift das Widersetzen und aufrührerische Beginnen der Matrosen um ein ziemliches seltener Geworden, als es ehedem war. Diefesmal wurden zween Matrosen gehenket; weil sie ihre Officier mit dem Messer verwundet hatten. Einige wurden unter dem Schiffe durchgezogen; andere befamen vor dem großen Mafte, eine gewisse Unzahl Streiche mit einem Thaue,

andern wurde ihre Besoldung eingezogen p). Sobald man die hollandische Rufte zu Gesichte befam, zundeten die Matrofen von der Menge weg. indianischen Flotte auf dem Hinter- und Vordertheile der Schiffe, eine solche erstaunliche genommener Machsterzen Menge lichter an, daß man von Ferne gemonnet hatte, sie stünden in vollem Brande. Wachsterzen Labernier zählete nur allein auf seinem Schiffe über siebenzehnhundert Rerzen. Er giebt ftern. ums auch Nachricht, woher dieser reichliche Vorrath von Bachslichtern rührete. ten man) Machricht, woher vieset teightate Obatrosen ehemals auf derzenigen Flotte gedie-net neinlich viele auf der Flotte vorhandene Matrosen ehemals auf derzenigen Flotte gedienet welche die Hollander gegen die manillischen Inseln auslaufen ließen. Db nun gleich diese Bollander gegen die manillischen Inseln auslaufen ließen. Db nun gleich diese Unternehmung nicht nach Wunsche ausschlug: so hatten sie doch einige Klöster ausgespling plindert, und eine erstaunliche Menge Wachsterzen daraus weggenommen. gallo hatten sie nicht minder eine gewaltige Unzahl gefunden, als der Ort den Portugiesen abandeten sie nicht minder eine gewaltige Unzahl gefunden, als der Ort den Portugiesen abdenommen wurde. Weil das Wachs in Indien sehr wohlfeil ift, faget Tavernier, so hat jedwedes Kloster allemal einen großen Vorrath an Wachslichtern. Der geringste Hol-landen von der Geringste Hollen großen Borrath an Wachslichtern. lander bekam dreußig bis vierzig auf seinen Untheil, darunter einige so dick, als ein Mannsschenkel waren 9).

Der Biceadmiral, auf welchem unfer Berfaffer fuhr, mußte ber gemachten Hustheis lung zu Folge, nach Seeland fegeln. Er brachte aber ganzer sieben Tage damit zu, ehr dem Ausschiff

<sup>0)</sup> Ebendafelbft.

Tavernier. er zu Bliefingen einlaufen konnte, weil die Sandbanke fich verandert hatten. er Unter geworfen hatte, war das Schiff, alles Ubwehrens ungeachtet, mit einer unfäglich chen Menge fleiner Barten umringet. Giner rief biefem Befannten, ber andere fragte nad jenem. Die Eltern erkundigten sich nach ihren Kindern, und ein Bruder ober Unverwand ter nach bem andern. Den folgenden Tag kamen zween Bewindhaber auf das Schiff, und ließen das gefammte Bolt zwischen bein Sindertheile, und bem Sauptmaffe zusammen fon men. Der Sauptmann mußte fich neben fie frellen. Hierauf sagten sie zu bem Boets. volke: Wir befehlen euch hiemit im Namen ber Gesellschaft, uns anzureigen, ob euch auf dieser Reise zur Ungebühr mitgefahren worden ist, oder nicht? In der Ungeduld, bald bei ihren Eltern, Unverwandten und guten Freunden zu fenn, die am Ufer ftunden, und auf fie warteten, riefen fie, als aus einem Munde, ber hauptmann fen ein braver Mann! 3" Diesem Augenblicke hatte jeder die Frenheit, in die Schaluppen zu fpringen, und aus land Die Bewindhaber bezeugten fich gegen ben Tavernier ungemein hoffich, wie fragten ihn gleichfalls, ob er feine Rlage über die Schiffsofficier anzubringen habe r)?

> Er hatte keine andere Urfache, in Holland langer zu verweilen, als die Berahlung to Gelbes, bas man ihm zu Batavia vorenthalten hatte. Doch er fonnte feines lanawiet gen und bringenden Unhaltens ungeachtet, nicht mehr als etwas über die Salfte berall pressen. War man mir nichts schuldig, ruft er an biefem Orte voller Berdruß aus; war um bewilligte man benn die Salfte meiner Forderung? Berlangete ich aber bas Meinige warum enthielt man mir einen Theil davon vor? Diefe Unbilligfeit muß ihm zur Gel genheit dienen, baf er ohne Berhehlen entdecket, wie ungleich es ben Bermaltung ber Or fellschaftsangelegenheiten zugehe.



r) 21. S. 474 3.

5) In dem Sauptwerke ift biefe Befchreibung aus Thomas Rhoe genommen, der ben dem gro-Ben Mogol eine Secretarftelle verwaltete; Eduard Terri, ein anderer englischer Reisender bestätiget fie ebenfalls, er hatte an diefem Sofe eben die Ging: Mandelelo bat folde fid jugeeignet, und nur einige ihm eigene Ummertungen bengefügt. 3.

E. er erinnert ben Gelegenheit des Sinde, Konigreich eben dieses Namens vorhanden gente fen ift, deffen Einwohner fich noch Abine nenneh bie Perfer und Araber heißen es Diul. Glent nen den Fluß Indus oder Sinde auch Pengabi weil er nach der Bedeutung dieses Wortes burd fünf andere Fluffe vergrößert wird. Der erfte ift Rigab, der ben Kabul entspringt, der aberge

## Das XXVI Capitel. Beschreibung von Indostan.

Der I Abschnitt.

Geographische Beschreibung des Landes.

Abtheilung in Provinzen. Landschaft Kandahar; tan; Kanduana; Patna; Jesuat; Menat; in; Coret; Jeffelmire; Attock; Pengab; Hollander allda. far; Magrakut; Siba; Kakares; Gor; Pis

Kabul; Multan; Haja-Kan; Buctor; Tat- Ubeffa; Bengela; Otters Unmerkung über ver-Schiedene Derter in Indostan. Meynungen von Kismire; Jengapur; Jemba; Dehli; Ban: bem Laufe des Indus. Otters Unmerkung do; Malowan; Chitor; Gusurate. Stadte von Mefran; von dem alten Konigreiche Gudarinnen. Ginvohner darinnen. Landschaft suratte; von Agra; von Decan. Staaten Candisch; Berar; Narvar; Gualer; Agra. der zinsbaren Rajas. Der Raja von Zedussio; Sauptstadt derfelben. Haufer der Jesuiten und von Rator; von Chague; und andere Ur-Landschaft Sambal; Ba: theil über ben gegenwartigen Zuftand von In: doftan.

as schone Land, welches eigentlich Indien heißt, und von den Perfern und Arabern Geographiden Namen Indostan erhalten hat, wird oftwarts von dem Konigreiche Mangh sche Beschreis begranget, welches andere Malvy s) nennen, westwarts von einem Theile Per-bung des Lans sien und dem südlichen Meere, nordwarts vom Caucasus und der Tataren, südwarts vom des. Königreiche Decan, und dem Meerbufen von Bengalen. Man giebt ihm nicht weniger als seetige Dettin, and von Osten nach Westen vom Flusse Indus oder Sinde bis an den Ganges, und nicht weniger als siebenhundert von Norden nach Suden, wenn man seine Molichsten Granzen im zwanzigsten Grade, und die nordlichsten im dren und vierzigsten Grade rechnet t). In diesem Raume enthält es sieben und drenftig große Provinzen, die in Provinzen.

bor Ulters so viel Königreiche waren.

Die erste iff Randabar, welche den Ramen von der Hauptstadt u) erhalten, oder Randabar. ihr ben ihrigen gegeben hat. Sie liegt am westlichsten, und also Persien am nachsten. Das ihrigen gegeben hat. Daher veranlasset sie auch oft blutige Kriege zwischen den Königen von Persien und den Mo-Bolen, wie Bagdat und Erivan zwischen Persien und der Türken. Ihre Hauptstadt wird butch' wie Bagdat und Erwan zwijchen Berfien und der Lucces. Den Teg zu kande nach Indien Handel aller Caravanen sehr reich; denn sie haben sonst keinen Weg zu kande nach Indien Sandel aller Caravanen sehr reich; denn sie haben sonst feine Dien eine Cita-Indien Handel aller Caravanen jehr reich; venn pe guven jouge tenne beile Gitabelle hat, welche für die beste in ganz Usten gehalten wird x).

Die zwente Provinz von Indostan, Rabul, ist die reichste; auch sie sühret den Namen ihrer Hauptstadt, welche wohl gebauet, und mit zwen guten Schlössern wohl befestiget ist y).

Cc 3 Thre

Katab, der seinen Ursprung in Kachemir funf: dehn Lagereisen über Labor, nordwarts hat, der britte Rabor uber Labor vordritte Ravy geht an den Mauern von Labor vorbenden und ent pringt unweit diefer Stadt: Die beyden andern Dia und Osvid kommen viel wei-ter ken ter her und vereinigen sich ben Bakar, welches saft gleich weit von Lahor und von dem Meere Mignoelslo I Bh. a. d. 46 und 47 .

t) Mandelslo a. b. 54 S.

11) In funf und achtzig Grad ber Lange, und bren und drengig nordlicher Breite.

a) Tavernier liefert den Grundrif bavon in dem Iten Theile seiner Reisen a. d. 628 G.

y) Indem drey und drenfigsten Grabe, drenfia Minuten nordlicher Breite.

Beschrei: bung von Indostan.

Rabul.

bung von Indostan.

Beschrei- Ihre Grange ift nordwarts Die große Tataren. Aus Dieser Proving geht ber Su Mibal heraus, und verwandelt seinen Namen in Begin, und fallt in ben In dus. Man glaubet, es sen die Coa oder der Suaftus des Prolomaus. Die usbetischet Zatarn bringen jabrlich mehr als fechzigtaufend Pferde nach Rabul zu verfaufen. Die Lebensmittel find aus Perfien bringt man viel Schopfe und anderes Wieh dabin. wohlfeil, und man findet Bein ba. Tavernier, welcher diefen Beg ebenfalls gereifet ih beobachtet einen fehr besondern Gebrauch der Bolfer, Die er Auguns nennet, welche pol Randahar bis Rabul gegen Die Gebirge von Balk zu wohnen, febr ftarte Leute, und f rer Rauberenen wegen febr berüchtigt find. Sie pflegen, wie alle Indianer, fich Die 31111 zu reinigen und abzuschaben; sie thun dieses alle Morgen, mit einem fleinen gefrumme Stucke einer Burgel des landes; auftatt aber daß biefes ben ben andern Indianern ein Bru chen verursachet, wodurch sie viel Unreinigkeiten auswerfen, so brechen fich die Augans nicht cher, als bis fie ihre Mahlzeit zu nehmen anfangen. Raum haben fie zween oder brep toffel gegessen, so muffen sie geben und sich brechen; worauf sie mit gutem Appetite effen. Dieser Reisende erinnert: ohne benfelben Gebrauch, wurden sie kaum brenftig Sabr leben und wie Bassersüchtig werden z).

Multan.

Die britte landschaft ift Multan, beren Hauptstadt, Die eben ben Ramen führe groß, alt, und reich an Handlung ift. Man machet baselbst viel Zenge, welche nach Tattiff, führet wurden, ehe ber Sand die Mündung des Flusses verstopft hatte. Seitdem brind Die Fuhren find febr theuer, und be man sie nach Aara, und von dar nach Surata. Handel von Multan empfindet folches ftart. Mus diefer Stadt fommen alle Banianen die ihren Handel in Persien treiben, wie anderer Orten die Juden, denen sie noch im Des Geses ungeachtet, das ihrer Secte verbiethet, Fleifch pol chern überlegen find. Thieren zu effen, haben fie ein befonderes, das ihnen verftattet, an gewiffen Tagen Suhner effen, und fur zween oder dren Bruder nur eine Frau zu nehmen; ber Melteste ist alsbei Bater zu den Kindern. Hus Multan breiten fich auch viel Seiltanger oder Baladins benden Geschlechtern in ganz Persien aus a). Diese Landschaft liegt langst bem Rlusse 36 bus b), oftlich von Perfien und Kandahar c).

2) Tavernier Ilter Theil a. d. 53 G.

a) Ebendaselbst a. d. 52 G.

b) Die Sauptstadt ift in hundert und funfzehn Grad der Lange, und neun und zwanzig Grad

viergia Minuten Breite.

c) Man fann diese Beschreibung durch die Na: men und Beiten der Derter bereichern, die fich in Taverniers Reisen befinden. Von Kandahar gieng er zehn Coffen oder zehn Meilen nach Cha: risafar, zwolf Coffen von Charisafar nach Telate, achte von Telate nach Betagy, fechse von Betagy nach Mezur, siebenzehn von Mezur nach Karabat, siebenzehn von Karabat nach Chakeni Ruze. Bon Candahar bis nach dem letten Flecken fteht bas Land unter vielen fleinen herren, die dem Ronige von Verfien etwas geben. Von Chateni Kure nach Kabul reisete Table nier vierzig Cossen, wo man unterwegens mit plate elende Dörfer antrifft, da nicht allemal Broot in Berfte für die Pferde zu befommen ift. man solches mit sich führen. In dem Seunional und Muguftmonate herrschet hier ein warmer 2 der den Odem benimme, und manchmal plot todtet. Ebend. a. d. 51 G.

d) Mandelslo nennet die Hauptstadt Bachel Zukon oder Zikanor. Sie liegt in hundert and siebenzig Grad zwanzig Minuten Lange, und adlund und zwanzig Grad viene und zwanzig Grad vierzig Minuten Lange, Angreite

e) Mandelslo oder sein Hebersetzer nennet se hier Bolaches.

f) In feche und achtzig Grad Länge, und find und zwanzig Grad, zwanzig Minuten nordl. Dreite

Saja Ran ober Sanh Ran, die vierte Proving, hat oftwarts ben Indus zur Grange, westwarts eine persische Provinz, Lar. Sie hat keine große Stadt, ihre Ein bung von wohner sind ein kriegerisches Bolk, die Ballocken; daher sie vor Alters das Königreich Indostan. Ballocky hief.

Buckor ober Backar, beren Hauptstadt Buckor Sakor heißt d), liegt auch an ben Usern des Indus, der sie mitten durchstreicht, und eines der fruchtbarften känder im Reiche aus ihr machet. Gegen Südsüdwest hat sie Tatta, und gegen Westen Bajakan

oder die Ballocken e).

Catta, beven Hauptstadt auch so heißt f), wird auch vom Indus durchschnitten; et machet viel schone Inseln, wodurch die Reise sehr angenehm wird. Ihre Kunstler mathen fie berühmt, und werden für die geschicktesten im Reiche gehalten. Sonft handelten die Portugiesen stark babin.

Sovet, eine kleine, fehr reiche und fark bevolkerte Proving. Gegen Often ftoft sie

on Gusurate, gegen Westen ans Meer.

Jesselmire hat zur Granie nordwarts Gusurate, westwarts Soret, Buckor und Hußer ihrer Sauptstadt, die eben den Namen führet, findet man auch da die Etadt Radimpin, und einige andere weniger beträchtliche.

Uttock und die Hauptstadt eben dieses Namense), liegen am Flusse Libal, der von Besten kommt, und daselbst in den Indus fällt, welcher Attock von Saja Kan absondert.

Pengab hat ihren Namen von ben funf Bluffen, zwischen benen biefe Land schaft liegt, welhe sidwarts Lahor in den Indus fallen b). Es ist eine der fruchtbarsten und anschnlick; sten sandschaften im Neiche. Ihre Hauptstadt ist Lahor, der berühmte Drt, dessen Be-Greibung man in Mandelslohs und Berniers Rachrichten gelesen hat i).

Rismire, welche die Europäer Rachemir genannt haben, deren Hauptstadt aber Nicht eben den Namen führet k), wie die Erdbeschreiber auf Berniers Zeugniff geglaubet haben, sondern Syranakar heißt 1), ist eines der schönsken känder in der Welt. Badt bewässert sie, machet viel schone Inseln, und geht in den Indus.

Rachemir stößt an Rabul. Bankisch liegt estwarts von Rismire, etwas nach Gu-

den, und wird nur durch den Indus abgesondere m).

Tenta:

Breite fechr und zwanzig Grad vierzig Minuten

b) Reunzig Grad vierzig Minuten Lange. i) Drey und neunzig Grad drenftig Minuten Lange, und ein und dreußig Grad vierzig Minu-

k) Bir wollen wieder Taverniers Reiseboschreis hing von Kabul nad Lahor vornehmen. Bon Kabul reisete er neunzehn Cossen bis Bariabe, big da siebenzehn bis Mimela, von da neunzehn bis Allybua; von Allybua siebenzehn bis Taka; leche von Taka bis Kimey; vierzehn von da bis Chaur; vierzehn von Chaurdis Morter; neunichn von Provekar bis Atek. Arek liegt auf eiher Landspike, wo sich zween große Flusse vereinis

gen. Es ift eine ber beften Reftungen in dem mo: golischen Reiche. Bon Atet waren sechzehn Coffen bis Kalapane; von da sechzehn bis Aupate; von da sechzehn bis Tulapeta; von da neunzehn bis Revaly; von Revaly sechzehn bis Tevabad; von da aditzehn bis Imiadab; und von da achtgehn bis Labor. Un vben angefuhrtem Orte a.d. 53 3.

1) Berniere Zeugniß verdienet hier nicht, dem Rhoe und Terri vorgezogen zu werden, welche ihre Radrichten aus ber Beheimschreiberen bes großen Mogels hatten. Diefe Ctabt liegt in dren und neunzig Grad der Lange, und vier und drenkia

Grad vier Minuten Breite. m) Micht in den Ganges wie Mandelslo faget n. d. 49 G.

Baja Kan. Bucker.

Tatta.

Goret.

Seffelinire.

Uttock.

Dengab.

Rismire.

Beldreis bung von Indoffan.

Jengapur, welches ben Ramen seiner Hauptstadt führet, liegt am Flusse Rauf

einen der fünfe, die in den Indus fallen, Nordost von Lahor.

Jengapur. Jemba.

Jemba oder Jamba, heißt auch wie ihre Hauptstadt, und ftofit oftwarts an Poll gab. Das land ift fehr bergig. Man sieht da eine berühmte Pagode, Mamate genanti wohin die Banfanen wallfahrten.

Debli.

Debly, und die Hauptstadt gleiches Namens, liegt zwischen Temba und 2lara, " gen ben Ursprung bes Jemene, ber, nachbem er burch Ugra gegangen ift, in ben Gat ges fällt. Die Erabt Dehly, beren Beschreibung man ben bem Tavernier gesehen ist sehr alt o). Die Ruinen ihrer Pallaste, und die Grabmaler ihrer alten Konige, bem sen zulänglich, daß sie vorher die Hauptstadt in Indostan war; und einige glauben, Schaf Johan ließ baselbst im Unfange sen der Sis des Koniges Portts gewesen. fechzehnten Jahrhunderts eine andere Stadt bauen, die er von feinem Ramen, Jehannabe nennete; es fondert folche burch eine Mauer vom alten Dehly ab. Die Grofimogolen nehmb oft ihren Sig daselbst, wenn die Sige sie nothiget, Ugra zu verlassen. Thamas Kuli Kham nahm, ben seinem Kriege in Indostran, Johannahad et Dehly weg, und bemachtigte sich des unermeglichen Reichthums im faiferliche Pallaite.

Bando.

Bando machet ungefähr bas Mittel bes Neiches zwischen Icsselmire, Aura Außer der Hauptstadt eben des Namens, sind in ihr Turi, 170al Godack und Asimere ober Usmire. Diese legte Stadt p), wo sich ber Großmogel Rhoes Gesandschaftszeit ordentlich aushielt, giebt ihren Namen bisweilen der gang Proving.

Maloway.

Die Hauptstadt heißt Rantipul Maloway over Malue, ist sehr fruchtbar. Serampur und Ugen liegen auch darinnen 9). Der Fluß Cepra, an dem die Go Calleada liegt, wo sich die alten Könige von Maserdoa aushielten, bewässert einen I Diefer Landschaft, und fallt in den cambaischen Meerbusen.

Chitor.

Chiror war vordem ein sehr ansehnliches Königreich: aber die Hauptstadt, wovon esti Mamen führet, und beren Mauern sonst mehr als sechs Meilen im Umfreise hatten, ift iho ein elender Steinhaufen. Sie stößt oftwarts an Randish und sübwarts an Guffratt!

Gusurate.

Gustivate, welches die Portugiesen das Konigreich Cambaja, von der Stadt, bin sie vornehmlich handelten, genannt haben, ist unstreitig eine der schönsten und wichte sten Landschaften des mogolischen Reiches. Außer den Stadten, deren Beschreibung schon geliesert hat, als seine Hauptstadt, die mitten im Lande liegt s), und eigentlich Stadte darin- med Lewad, d.i. Stadt des Konigs Zamed, von ihrem Stifter heißt, die mangle

nen.

verderbt Amadabat, Amadabath nennet, Cambaja, Brodra, Broidtschia, madebat und Surate, eine der berühmtesten Städte in der Welt, des Handels wegen hat Gustrate noch viel andere, beren Namen man in den Reisebeschreibungen zerstreit antrifft. Goga, eine kleine Stadt, oder vielmehr ein großer Flecken, liegt drenßig

Goga.

11) Mandelslo nennet sie auch Jemipar oder Jenupar; in vier und neunzig Grad der Lange, und drengig Grad drengig Minuten Breite.

v) Sechs und neunzig Grad Länge, acht und zwanzig Grad zwanzig Minuten Breite.

p) Drey und neunzig Grad Lange, fünf und zwanzig Grad dreußig Minuten Breite.

9) Mandelslo beschuldiget den Rhoe mit fill techt, als hatte selbiger Rantipur und Ugen in

len von Cambaja, an einem Orte, wo der Meerbusen so klein ist, daß nur wie ein Fluß dar- Beschreiaus wird. Sie ist von Banianen bewohnet, die meistens Weber oder Sceleute sind. Sie bung von hat nur eine Mauer von gehauenen Steinen, nach der Meerfeite, wo sich die Portugiesen Indostan. bordem zu Begleitung ihrer Kauffahrdenschiffe bis nach Goa versammleten. Pattepas the und Mangerol sind zween schone Flecken, neun Meilen von Goga; bende werden und Mangeduch die Menge Cattun und Zeuge, die man daselbst versertiget, bereichert. Din, wo bierol. Portugiesen noch dren gute Schlösser haben, liegt an der Granze des landes Gusurate, sidbarts. Sie nennen es Dive, sprechen aber das e so gelinde aus, daß man es kaum bo-Bisantagan ist eine ber größten Stadte des ganzen landes, und liegt fast mitten darinnen. Man rechnet baselbst etwa zwanzigtausend Häuser. Es hat seine isige Größe seiner Fruchtbarkeit zu banken; sonst war es nur ein Dorf. Man halt daselbst erstaunlich vieles Bieh: und Reiß, Korn, Baumwolle, wachsen im Ueberflusse. Pettan hatte sonst Web; Uteh: und Reiß, Korn, Baumvoue, wachgen im Leverschen Sandel geschwächt ha-ben sechs Meilen im Umfange. Da aber verschiedene Ursachen seinen Handel geschwächt ha-Dettan. ben lechs Meilen im Umfange. Da aver verschiedene Alfachen jemenschie einschloß, immer in berfällt die schöne Mauer von gehauenen Steinen, die es sonst einschloß, immer mehe und mehr, und von seinen schönften Gebäuden bleibt nur das Schloß nech übrig, wo or Statthalter aufhalt. Die Einwohner verfertigen nur grobe baumwollene Zeuge, für das land. Man heißt die Zeuge Destremals, Sgarderberals, Longis, Allegie ens, Mitten in der Stadt sieht man eine Moschee, die für ein altes Werk der Beiden ge-Mitten in der Stadt sieht man eine Moscher, die sur ein und Der Morgenlander nennet. Das Gewölbe, faget er, wird von tausend und funfzig meist marmornen Saulen getragen. Chertepur ist eine andere Stadt, sechs Meilen von Pettan und zwen und zwanzig von Cheptepur. Amadabath an bem Ufer eines Flußchens. Alle Einwohner sind Banianen, und versertigen nur baumwollen Garn. Man halt in der Stadt eine zahlreiche Befatzung, die Carabanen ober Cafillas zu bedecken, die diesen Weg nehmen. ossener Blecken, mit einem alten Schlosse, wo der Statthalter zwenhundert Pferde zu Bebestung der Caravanen halten muß. Hier wächst viel Baumwolle. Trassary ober Traufary Ger Caravanen halten muß. Dier wacht viel Suumwollt. Das erfte fechs Gaudun, Bal-Meilen, das zwence neun, und das dritte vierzehn davon; alle dren zwo Meilen vom Mee- sara. Man verfertiget daselbst viel grobe baumwollene Zeuge, und aus den benachbarten Man verfertiget baselbst viel grobe vaumvonene zeuge, .... Siebern nimmt man das Holz, das man im Lande zu Gebäuden und Schiffen anwendett).

sind Die alten Einwohner von Gusurata heißen eigentlich Sindoys over Inous. Sie fremden Gustener. Muhammeds Religion ist nur mit den Wassen Tamerlans und anderer von Gusurate. Under in der Sond mit Versern, Urabern, Urme-Die alten Einwohner von Gusurata heißen eigentlich Zindops oder Indus. fremden Bieger daselbst eingedrungen. Jeso ist das Land mit Persern, Arabern, Armehiern, und andern Nationen bevölkert; doch machen die natürlichen Einwohner noch immer die größte Zahl aus. gelb oder Olivenfarbe; aber nach dem Landstriche, bald mehr bald weniger. Die Mannsbersonen Ind start und wohl gebildet. Sie haben ein breites Gesicht und schwarze Augen. Cie lassen sich den Ropf und das Kinn scheren bis auf einen Knebelbart, wie die Perser. Die-

eing gehalten. auf seiner Karte. Der Englander unterscheidet sie 7) Bier und achtzig Grad Länge, drey und ivanying Grad Breite.

Grad Lange, und ... Grad Breite. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Mandelslo und Lavernier haben alle biefe Stad= te beschrieben. Man sehe die Arrifel, die ihren Mamen führen. Giehe Die Befdreibung von Gu= rata in den erften Rachrichten des Xten Theils.

t) Mandelsloh a. d. 155 S.

Beschreis Diejenigen, welche sich zur muhammedanischen Religion bekennen, kleiden sich auch Perbung von sisch, aber sie wickeln ihren Turdan anders. Sie tragen die Deffnung ihrer Weste unter Indostan. dem linken Arme, da die Perser sie unter dem rechten tragen. Sie binden ihren Gürtst vorne, und lassen die Enden herabhängen, da ihn die Perser nur um den keib wickeln, und die Enden hinein stecken u). In diesem Gürtel tragen die Muhammedaner von Gusurat Mannsbilder. ihre Dolche, die sie Jimber nennen, und die nicht weniger als ein Justlang, und ben den Griffe breiter, als an der Spise sind. Manche tragen auch Degen, und alle Soldaten sind mit Säbeln oder Schwerdtern bewassen.

Der Weibs= bilder.

Die Beibesbilder find flein, aber wohl gebildet; ungemein reinlich an fich felbft, 1110 Einige tragen nur prachtig in Rleidung. Ihre Saare fliegen auf Die Uchfel herum. ne fleine Muge; andere bebecken fich mit einem Flore, ber mit Golbe gewirket ift. benden Enden hangen ihnen an den Seiten bis auf die Rnie herab. Die vornehmften ti gen fostbare Ohrgebanke von Diamanten, Perlen und andern Ebelgesteinen. haben fie große runde Verlen, die auf der braunen Farbe nicht übel aussehen. hangen sie auch Ringe in die Rase, ohne einige Beschwerlichkeit, weil sie sich fast schnäuzen. Sie tragen, wie die Mannspersonen, Hosen von Taffet, oder baumwollen Zeuge, fo lang daß fich folche wurden über ben Ropf hinaufziehen laffen, wenn man fie weit ausdehnen wollte; sie liegen aber genau bis unter das diche Bein an, wo sie gewiftli und vermittelft eines golbenen ober feibenen Fabens, um ben Dabel gebunden werden. Enden diefes Fadens hangen wieder bis auf die Fuße hinab. Die Semden ziehen fie über be fe hofen, und felbige find fo furg, daß fie nicht bis unter die lenden geben. von Taffend ober baumwollenem Zeuge, die sich von dar anfängt, ist ordentlich so dunne, fie nichts verbirgt. Ihre Schuh find ordentlich von rothem' Corduane, binten platt, vorn spisig. Sie gehen mit bloßer Bruft, und die Urme sind bis an die Elnbogen nackent, fie wohl folche jum Theil mit den Armbandern verbeden, deren fie eine gange Laft habe Chrbare Frauen zeigen sich öffentlich nicht mit unbedecktem Gefichte, und die Bericht men kommen selten aus ihren Sausern. Ein langer Umgang mit den Mogolen, die iber im lande ausgebreitet find, und bafelbst immer Gesetze vorgeschrieben haben, seitdem firate ihre Proving geworden ift, verurfachet viel Achnlichkeit zwischen bender Bolfer Die Banianen muß man ausnehmen, die sich von den Muhammedanten brauchen. fehr durch ihre Gebräuche und Sitten, als durch ihre Religion, unterscheiden. sich vorgesetzt hat, alles, was diese alte Secte betrifft, in einem besondern Urtifel abzuhat deln: so bemerket man hier nur, daß kein Land in Indien ist, wo nicht Banianen war aber in Gusurate boch die meisten sind x). Es gehoret nur feit 1565 ju Indostan.

Candisch.

Candisch liegt unter allen Previnzen des Reiches am weitesten nach Süden. Die Gantstadt Brampur oder Zursampur war der ordentliche Ausenthalt der Könige von Perikebe es der Großmogol zu seiner Krone brachte. Es ist eine sehr große und volkreiche

<sup>11)</sup> Chendafelbft a. b. 156 G.

<sup>2)</sup> Chendafelbft a. d. 158 G.

<sup>7)</sup> Seche und neunzig Grad vierzig Minuten Lange, fünf und zwanzig Grad feche Minuten Breite.

<sup>2)</sup> Vier und neunzig Grad feche und imanife Minuten Lange, vier und zwanzig Grad Minuten Breite.

a) Eduard Terri a. d. io S.

nebst welcher man in eben der Proving Pala, Assere, und Mandu rechnet. Der Fluß Capti, der ben Surate herabfällt, trennet Candisch von einem Landchen Partabza, dessei bung von Indostan. Befchreis Fürst bem Großmogol zinsbar ift.

Berar, dessen Hauptstadt Schapor ober Chapur heißt, erstrecket sich nach Mittag, und stoßt an Gusurate und das Gebirge Rana. Oftwarts wird es von Benttalen begränzet, nordwärts von Maluay und westwärts von Candisch.

Bergr.

Marvar liegt zwischen Bengalen, Gualar, Agra und Sambal. bon einem schönen Flusse beneßet, welcher in den Ganges fällt. Die Hauptstadt heißt Thehud y).

Marvar.

Gualor ober Gonaliar, welcher Hauptstadt eben ben Mamen führet, ist wegen eiher Citadelle berühmt, die der Großmogol zum Staatsgefängnisse braucht.

Qualor.

Ugra, gleiches Namens mit ihrer Hauptstadt z), ist eine der größten Provinzen, Ind gat heute zu Tage den ersten Rang. Der Fluß Gemene geht durch sie und bewässert sie. Man sindet dasselbst die Städte Scander, Andipur, und Zelipur. Das kand ist ohne Berge, und von seiner Hauptstadt bis Lahor, welches die benden schönsten Städte von

Mgra.

Indostan sind, sieht man eine Allee von Baumen, die Terri vierhundert englische Meilen lang schäßet a). Debli, oder vielmehr Jehannadab, wie man sich die Vorstellung davon aus dem Tavernier Bernier findet viel Achnlichkeit zwischen den Städten Aura und Machen kann b). "In Wahrheit, faget er, hat Agra den Vorzug, daß es lange Zeit der Ihre Hampts

fie Dehli über:

Bis der landesherren gewesen ist, seit dem es Ptdar hat bauen und nach seinem Namen stadt. That Albad nennen lassen, ob es wohl diese Benennung nicht behalten hat. Meinlauftiger, als Dehli, hat mehr schöne Häuser von Rajas und Omrahs, mehr große trifft. Caravanseras, und mehr Gebäude von gehauenen Steinen und von Ziegeln, außer den berühmten Gräbern des Etbar und der Taje Mehal, des Schah Johan Gemahlinn o). Begentheils aber ist sie ohne Mauern, ohne zu erwähnen, daß sie nach keinem allgemeinen Ent-Dobe angelegt ift, baber ihr die schonen breiten Gassen von einerlen Bauart mangeln, die man zu Debli bewundert. Wenn man vier oder fünf der vornehmften Gaffen, wo Raufmannschaft Betrieben wird, ausnimmt, welche sehr lang und wohl gebauet sind: so sind die meisten andern welche wiel Unordnungen verursa-

Denge wird, ausnimmt, welche jest lang und Winkel, welche viel Unordnungen verursanchen, ohne Ordnung, voll Wendungen und Winkel, welche viel Unordnungen verursa-"hen, ben sich der Hof da aufhält. Agra hat, von einem hohen Orte betrachtet, etwas "bem sich ber Hof ba aufhalt. Agen gut, von einem gogen Gerren sind baselbst mit "großen grünen Baumen untermenget, die jeder zu feinem Bergnügen in seinen Garten und Die fleinern Daufer der skeinen Joinen Baumen unternienger, die perschaffen. Raufleute, die zwischen diese Baume zerstreuet sind, sehen aus wie soviel alte Schlösser, bund alles zusammen machet sehr angenehme Hussichten, besonders in einem sehr trocknen sund warmen fande, wo die Augen nichts als Grünes und Schatten zu verlangen nation, d).

Die

h) Man sehe oben sein Tagebuch, dessen un: geachtet man noch Berniers Unmerkungen über befe Ctadt in dem Artifel von dem Hofe des großen Mogols bepfügen fann. Man sehe auch die Beheibung von Agra in Mandelsloes Tagebuche.

c) Man febe die Befchreibung in Caverniers Lagebuche. Bernier liefert sie auch mit wenig Unterfchiede.

d) Bernier IIIter Theil a. d. 141 und 142 E.

Beschreis bung von Indostan.

Die Jesuiten haben in Algra eine Rirche und ein Collegium, wo sie die Kinder von fünf und zwanzig bis drenßig chriftlichen Familien, die sich daselbst niedergelassen haben, in Man fah auch zu Berniers Zeiten bafelbit ein hollandifche Christenthume unterrichten. Gebäude der Raufmannshaus, welches vier ober funf Raufleute dieser Nation bewohnten, Die lange 30 Besuiten und viel Bortheil von Scharlache, Spiegeln, schlechten und goldenen und filbernen Spigen der Hollander. zogen hatten. Mit eben fo viel Gewinnste nahmen sie verschiedene Landeswaaren, als Ind oder Indig, der um Ugra, besonders zu Bianes, nur zwo Tager, sen von Ugra gesamm let wird; wie auch alle Zeuge, die sie von Jelapin und Lackman erhielten. Un allen Diefe Orten hatten fie auch Saufer, aber die Entfernung von Surata, und die Roftbarkeit Fuhren fingen an, ihren Gifer zu schwächen, und dieses besto mehr, weil die Urmenier Indeffen glaubte Bernier , fie wurden ihr Kaufhaus nicht verlaffet ben Sandel trieben. weil sie ihre Spezerenen sehr wohl verkauften, und nothig hatten, jemanden in ber 300 he des Hofes zu haben, um sich eine Gnade zu erhalten, die ihre Festsesungen zu Sural Die Englander hatten fich feit einiger Zeit nur all und anderswo im Reiche erforderten. Diejenigen einzeschränkt, Die sie in ber landschaft Busurate besagen.

Sambal.

Sambal o' er Sambel, (bie Hauptstadt heißt auch so) wird durch den Fluß Dieser Fluß fällt ben ber Stadt & mene von der landschaft Larvar abgesondert. back in den Ganges, wo bende Fluffe durch ihre Bereinigung ein Enland machen. her nennt man das land auch manchmal Doab, zwischen zwey Wassern, wie Mil potamien oder Entranques.

Bafar.

Bakar ober Bakisch liegt am westlichen Strande des Ganges, der sie von Parti Nordwarts begränzet sie Jemba, oftwarts Dehli, südmarts Sambi Bikanar ist ihre Hauf Sie ift etwa sechzig Meilen lang, und funf und zwanzig breit. stadt f).

Magrafut.

Magrakut oder Makarkut ist eines der nordlichsten Reichsländer, voll Gebir Die Hauptstadt eben des Namens, am Flusse Ravy g), enthalt einen sehr reichen pel, bessen Boden mit Goldplatten bedeckt ift. Man sieht daselbst die Gestalt eines The oder vielmehr eines abscheulichen ungestalten Dinges, bas unter bem Namen Marta verel wird, und viel Pilgrime binzieht. Manche schneiden sich ein Stuckchen von der Zunge ab

e) Chendaselbst a. b. 147 G. Dieser Reisen= de bestätiget auch, was man in Rhoes Tagebuche gelesen bat, daß die Raifer Etbar, Jeban Guir und Schah. Jeban viel hoffnung wegen ihrer Deigung gur driftlichen Religion gemacht hatten. Er füget auf das Zengniß der Jesuten bingu: "die , chriftliche Meligion mit Rachdruck in Ungeben gu , fefen, hatte Jeban Guir befchloffen, feinen gan-, zen Gof auf frangofische Urt fleiden zu laffen, und , nachdem er felbft folde Gleidung angelegt, hatte "er einen feiner vernehmften Omrahs tommen "laffen, und befragt, was er davon urtheilte? "Diefer herr hatte taltfinnig geantwortet, es , ware ein ziemlich gefährliches Unternehmen, wor: , auf der Fürst seine Absicht geandert, und einen 3, Scherz aus ber Cache gemacht. " Berniet gablet einen andern Umfrand, den man gani schiedentlich ben dem Aboe gelesen hat: 22 "be von einem Muhammedaner, ber ein Cohn "nes Beaniten des Jeban Guir war, gebil " ftig gemacht, einen gewissen florentinischen "ter kommen laffen, den er Pater Heech nat , weil er ein fleiner Mann voll Fener war; " fem hatte er befehlen, alles, was er fomis "der das nuhammedanische Gesetz, und ihr "driftliche Reli ion zu lagen, daben die g. "fren Mellahs zugegen gewesen, werauf er "Degriffe gewesen, eine schreckliche Probe per half opfern folches bem Goben. Ranamaka, eine andere Stadt eben der Proving, ist nicht Beschreis weniger wegen einer Wallfahrt berühmt, die man da nach der Höhle eines Felsen thut, wo bung von Hammen herausgehen; daben doch eine Quelle mit sehr kaltem Wasser befindlich ist. Die Indostan. Indianer bethen diese Flamme an.

Siba, beren Sauptstadt Zarduerre heißt, erstrecket sich ostwarts bis an die Berge. Der Ganges scheint da aus einem Felsen heraus zu kommen, der nach der Einwohner Einbildung etwas ahnliches mit einem Ruhkopfe hat. Da sie nun die Rühe sehr verehren: so fommen sie in Menge bahin, sich da zu baben. Siba ist eben so voll Berge, als Magra-

tut, aber nicht so weit nach Norden gelegen b).

Rakares, eine große landschaft, wird von der Tataren nordlich durch den Caucasus abgesondert, südlich stößt sie an Pitan, Siba, Magrakut und Rismire.

nehmsten Städte sind Dankali und Purhola. Das land ist sehr bergig.

Gor, wo die Hauptstadt eben den Namen hat i), ist auch voll Berge, jenseits bes Ganges, zwischen Randuana, Pitan und ber großen Tataren. Daselbst entspringt der

dlug Persilis, der in den Ganges fallt.

Ditan, und die Sauptstadt gleiches Namens, werden von dem Flusse Randa bewässert, der am Ende der Provinz auch in den Ganges fällt. Nordwarts begränzen sie die Berge von Nagrakut, ostwarts die Königreiche Lassa und Ussem, südwärts Jesuat und Menar, westwarts Menar und Varal.

Randuana, beren hauptstadt Rarach, ober Rerakatench heißt, welche von ver- Kanduana. Shiedenen Erdbeschreibern Katene genannt wird, wird von Pitan burch ben Fluß Ide= Vells abgesondert. Diese Landschaft und Gor, sind die nordlichsten des mogolischen Reisch

thes an den Gränzen der großen Tataren.

Datna ift eine fruchtbare landschaft, ba die beyden nachst vorhergehenden sehr wenig fruchtbar sind. Ihre Hauptstadt eben des Namens, ist des Handels wegen berühmt. Die Hollander haben da ein Kaufhaus. Die ganze Provinz ist zwischen dem Ganges, Persilis, Gemene und Randack eingeschlossen. Die Stadt Patna liegt am Persilis k).

Jestiat liegt über ben Ganges zwischen Patna, Moessa und Menat, nordwarts Bengale, und westwarts von Patna. Rajapur oder Rayapor ist die Hauptstadt.

Const hatten die Franzosen hier ein Handelshaus.

Meuat. Db a

billen großen Graben, und viel Feuer hinein maoch lassen Graven, und haben wollen; der Pater Atech mit dem Evangelio unter dem Arme, und ein 3, Dullab mit dem Coran follten sich zusammen shinein fturgen, und er wollte desjenigen Gesetze sfolgen, der nicht verbrennen wurde. Aber der straurige Unblick der Mullahs, die gang befturzt Moaren, und das Mitleiden gegen den Pater, der nbie Bedingung annahm, hatten ihn davon abgebtacht. Es ift gewiß, seizet er hinzu, daß diese Datres, so lange Jehan Guir lebte, an tiesem n hofe find geehret worden. Aber deffen Cohn 38thab Johan, Aurengrebs Bater benahm sihnen ihre Gnadenachalte, ließ die Kirche zu La:

bor gerftoren, und den größten Theil der Rirche

" ju Agra niederreißen., 21. d. 148 u. f. Seite. f) Hundert Grad zwanzig Minuten Lange, acht und zwanzig Grad vierzig Minuten nordlicher Breite.

g) Geche und neunzig Grad Lange, zwei und

dreußig Minuten Breite.

b) Bermuthlich rufret daber ihre Gewohnheit. fich taglich in den andern Dertern diefes Bluffes, den fie als heilig ansehen, zu baden.

i) hundert und fechs Grad Lange, ein und

drengig Breite.

k) Sundert und funf Grad, funfgehn Minus ten Lange, funf und zwanzig Grad funf und funfgig Minuten Breite. Man febe die Befchreibung von Patna in Taverniers Tagebuche.

Siba.

Rafares.

Gor.

Ditan.

Datna.

Befunt.

Befchrei: bung von Involtan.

Menat, beren Hauptstadt Marnol heißt, ift sehr bergigt.

Sie liegt über bell

Ganges, nordwarts von Bengala.

Meuat. Mbeffa. Bengala.

11bessa ist die lette Provinz des Reiches nach Morgen. Die Hauntstadt heißt 30% kanat ober Jeskanat. Sie liegt über ben Ganges und Perfilis gwischen Kanducul Patna, Jesuat, Menat und dem See Chiamnay.

Bengala war vor Ulters ein ansehnliches Konigreich, und ist iso unifreitig eine bet machtigsten Landschaften in Indostan. Sie theilet ihren Namen dem Meerbusen mit, ber den Ganges mit vier Mundungen einnimmt. Ihre vornehmften Stadte sind Chatighanh Mongher, Rasimohol, Dacca, und Philipatan 1). Sie ist in verschiedene fleinere Provimen getheilet, beren die wichtigste Dung und Daran find. Berschiedens Ronige haben fich nicht gefchamet, ihren Titel von benfelben gu fuhren. Die Franzolet Englander und Sollander haben Raufhaufer am Ufer des Gannes.

Texciva nennet in seiner Geschichte von Persien ben Gelegenheit einiger fander von Indosfan, das Königreich Sinde, bem er Tatah zur hauptstadt giebt. sich aber, selches zu nennen, und giebt die Lage nicht an, ob er wohl hinzuseket, die Portik giefen hatten ftarten handel dahin getrieben m). Er redet auch von dem Konigreiche Cacche bas, wie er saget, seiner Stuterenen wegen berühmt ift. Es liegt nordwärts Cambail

Vermuthlich ist es die nur erwähnte Landschaft Candisch.

herrn Otters dene Derter

Ein ganz neuer Reisender, welcher desto mehr Zutrauen perdienet, weil er die affall Unmerkungen sche Reise unter bem Schuge eines großen Ministers gethan, und fich mit vielem Fleife über verschie mubet hat, sich in ben morgenlandischen Sprachen vollkommener zu machen, um die Ert von Indoftan. beschreibung durch Benhulfe ber turtischen, arabischen und perfischen Beschichtschreiber if befferes Ucht zu segen, liefert in seinen Nachrichten verschiedene Indostan betreffende Erlatt

terungen, die ich bier benfügen muß n).

Gurbend.

Rachdem er die Belagerung und Eroberung von Randahar erzählet hat: fo führet seine Helden o) nach Rabul durch Gurbend und Gazin p), deren er sich eines nach Gurbend, saget er, ist ein enger Paf zwischen ben Webirgell dem andern bemächtigte.

1) Man febe verschiedene Reisen an ben Ganz ges in dem Xten Theile diefer Cammlung. Man bat lange Beit nach ungewiffen Dadrichten geglaubt, es gebe eine Stadt Bengale. Aber was man fo nennete, war des Ronigreichs Sauptstadt, die bep den Indianern Tchatigum beißt. Berr Otter, ober vielmehr der turtische Erdbeschreiber, ben er auführet, und der fie Tchatigun nennet, unterscheis det fie von einer andern Chatigam oder Sati: gaff, die er an einer der Mundungen des Ganges hundert Meilen von der erften feset, und drev Tagereifen von einer Geeftadt Pulari. Stadt Tchatigun oder Bengale feget er in bun: bert und funf und dreußig Grad Lange, und bren und zwanzig Grad Breite in einer Infel, die der Fluß Roafin machet. Mit eben bem Gewährsman= ne meldet er, daß fich das Land dren hundert Mei: len lang, und zwen hundert und fechzig breit erstrecke. Es wird in zwey und zwanzig Tumans

oder Bezirfe getheilet. Ziurtie, die alte Saupt stadt, liegt in dem Lande Dgennerabad. bengalische Meerbusen, den die Indianer Dibana guinn nennen, erftrecket fid) acht hundert Dellet oder noch weiter in das Land. Er verengert fich mehr und mehr nach Morden zu, und endiget in zwey und zwanzig Grad der Breite, bey dent Einflusse des Ganges. Die Morgenlander nell' nen Bengale : Benguiale. Es ift ein gemaßigfte Land, wo große Regen fallen, die das Land ibet Schwemmen: und die Einwohner nothigen, in fen zusammen zu kommen. Bornehmlich erzeuget es Ceide, Reif, Bucker, Pfeffer, und aweterled Frichte, die eine Bucule genannt, die der Dratt ge gleicht; die andere Lenguien, die den Grandt apfeln abnlich ift. Man machet da fo feine Bengt daß ein Stuck von sieben und zwanzig Ellen in bet dugeschlossenen Sand Raum hat. Ottere Reife, 3 Varis bey Guerin 1748.) Her Thin Anniur 66

bon Sablistan, wodurch man in das land Gour kommt, welches eine kleine landschaft Beschreie und ein Flecken nordwarts von Rhandjan ist. Von Gurbend geht man in dren Tagen bung von nach Mimend durch eine Wusten, und von dar in zween Tagen nach Balthe durch ein Indostan. bewohntes Land. Die andern anschnlichen Derter dieses Landes sind Rustat, die Festung Safer, und Baglam. Zwischen Gurben und einem andern Orte, Albibaran genannt, trifft man zween mit Baumen bepflanzte lander an, welche biesen Aufenthalt im Fruhjahte febr angenehm machen, und in bem man eine besondere Urt von Tulpen, von febr angenehmem Geruche, Tulpenrosen genannt, antrifft.

Bagnin ober Gagnem ift eine Raufmannsfradt an ber Granze von Indien, unter Bamian gehörig, wovon sie acht Tagereisen entfernet ist, vierzig Meilen von der persischen Landschaft Sidnistan 9). Vorher war sie in schlechtem Unsehen, aber Emir Sebutteguin und sein Sohn Sultan Mahmud, vergrößerte sie sehr. Auf ber Seite geht th Fluß vorben, und fällt in den Fluß von Rabul. Wasser und Luft zu Gazuin sind for gut, weil das land voll Berge ift. Die Baume und Weinstocke tragen daselbst Fruchbie aber selten reisen. Diese Stadt war unter den gaznenischen Fürsten sehr volkreich,

und hat große Manner in der Gelehrfamkeit hervorgebracht.

Rabul ift die Hauptstade von Jabliftan, welche die Perfer Backheffer Jecninnen- Rabul ober Dieses Land hat mehr lange als Breite, und ist mit Bergen umgeben.

Died es von Berkaver und einigen andern Landschaften Indiens begränzet, westwarts von Alovistan und Zezare, nordwarts von Randez und Endez, wo ihm der Berg Bins Oukieche jur Grange bienet, sudwarts von Rigmil und andern von den Afganen bewohnten landern. Die Stadt Rambul r) liegt am Ufer eines Flusses, den Ibnisaid, Mehtan nennet. Sie ist wohl befestiget, so daß es schwehr fällt, ihr benzukommen. Sonst war sie in Indien so angesehen, daß die Indianer ihre Fürsten nicht eher erkannten, als bis solche baselbst gekrönet waren. Die benachbarten Berge haben Eisengruben. Huch wächst Gewirze und Ablerholz da. Mirobolan wachst da nicht. Weil man ihn aber als eine Waate aus Indien nach Rabul bringt, so nennet man ihn von dieser Stadt, Riabuli. Der

17) Tereira a. d. 114 S.

11) Es ift der verstorbene Herr Otter, dem man hing den Borwurf madjet, daß er in seine Rach: tichten Borwurf machet, our gebracht hat, weil er bie ein wenig Berwirrung gebracht hat, weil er bie wahre Rechtschreibung der morgenlandischen Namen wieder herstellen wollen. Er hatte sie wenigstens so, wie man sie vordem gebraucht, mit beneg fo, wie man sie vordem gebraucht, mit benfügen follen, ohne welche man sich nicht allezeit Il rechte finden fann.

Chamas Bulifan, der fich nur vor fnigen, 1738, unter dem Ramen Madi Schah, hatte dum Könige von Persien krönen lassen, und dem Stoffen Mogol Muhammed Cha den Krieg ange:

fundigt hatte.

P) Texeira nennet sie allezeit Baznem. 9) Gagnin liegt nach dem türfifchen Erdbefchreiber in hundert und fünftehalb Grad Lange, und ben Gerbale aber drey und dreyfig Breite. Rach den Etvals aber in vier und neunzig Grad vierzehn Minuten Lange,

und vier und breußig Grad vier und vierzig Minus ten Breite. Rach bem Canon in zwey und neun. gig Grad ein und funfgig Minuten gange, dret und dreußig Grad vier und funfzig Minuten Breite.

r) Der turfifche Erbbefchreiber fetet Rabul in hundert und fechstehalb Grad Lange, und vier und drengigfte halb Grad Breite. Der Canon in funf und neunzig Grad funfzehn Minuten gange und drey und drepfig Grad vierzig Minuten Breite. Die Etvals in vier und neunzig Grad vierzig Minuten Lange, und vier und drengig Grad funf und drenfig Minuten Breite. Berr Otter schreibt Riabul, aber man muß bemerfen, daß feine turfifche ober perfifche Rechtschreibung nicht fo viel vermag , daß man Rhves feine verwers fen follte, welches die indianische ift, die berfelbe aus des großen Mogols Geheimschreiberen hatte. Die Schwierigfeit ift nur, einen Damen aus bem andern zu errathen.

Gamin.

Indostan.

Beschrei- Fluß heißt ben ben Einwohnern Bergar, welches persische Wort tausend bedeutet weil sich bung von an seinen Ufern sehr viel Stadte und Flecken befinden. Er lauft von Norden nach Gut en,it Betrachtung ber Stadt, und nimmt nachgebends feinen Lauf oftwarts und fübmarts. Rad bem er vier Tagereisen tiefer burch Vickierher) und Pichaiver, zwo Tagereisen von Vie kierhar gegangen, begiebt er sich nach Devav t), welches zwo Tagereisen von Dichai ver ist. Die Flusse Pentche Rioure und Swat, die nun nicht mehr als einen ausmit chen, vereinigen fich mit ihm firmarts des letten Plages. Einehalbe Tagereife von I. bul, oftwarts, findet man ein Dorf und eine Kestung, eben dieses Mamens.

Dichaiver.

Mennungen über den Lauf des Indus ober Sinde.

Dichaiver ist eine große Stadt u), eine Tagereise von Devav, westwarts. Alsoes und Barrins Auffägen wird sie nicht genannt, ob sie wohl herr Otter als bit Hauptstadt einer Landschaft eben Diefes Mamens anführet. Machgehends lagt er feine Sol den über ben Fluß Etet geben, der diefen Ramen von einer Festung an seinem oftlichel Ufer hat x). Die alten Indianer haben ihn Enider genannt. Die griechischen und ! Berschiedene teinischen Schriftsteller haben ibn Indus genannt, und die Morgenlander beißen ihnned jego Sind. Er sondert hier Dichaiver und Lahor y) ab. Ueber seinen Ursprung ist mail nicht eins. Einige sehen ihn sehr nahe ben dem Ganges, in den Berg Magratut 2/1 von dar er etwa neunhundert Meilen von Rorden nach Guden läuft. aus der Mittagsseite der Gebirge von Rachemir a) hundert und zehntehalb Grad land und fünf und dreußig breit, heraus gehen. Er geht oftwarts ben Achenamuir vorbell Nachgehends nimmt er seinen Lauf und empfängt den Fluß von Rabul ben Rubendi. oftlich und füblich, vermenger sein Wasser mit dem Zezare, wendet sich westwarts und sie warts, laßt ben Milab westwarts und nordwarts, geht zwo Zagereisen von bar, an beil Ruse eines boben Berges Dychi Kioub bin, und zwo Lagereifen weiter burch Dilupill nachdem in die Wohnungen von Innacl Rhan, und Seti Khan, und vier Tagereisen weise nach Sirpur, worauf er sich mit bem Flusse Tchenhave, und weiter hinunter mit bei Diah b) vereinigt. Zehn Tagereisen liefer geht er durch Rintdi und Bavela, immertie fer durch die Festung Meril, zwo weiter durch Petier, funfe barnach durch Schoath noch fünfe weiter durch Mckier Tchetche. Endlich theilet er fich zwo Lagereisen davon ween Urme, und fallt ins Meer. Diefe Beschreibung ift von dem Cheit Allem Bobit

> s). Der turfifche Erbbefchreiber feket Diefen Ort in hundert und fiebentehalb Grad Lange, vier und drenfig Breite oftwarts Rabul. Die Stadt ist auf der westlichen Geite eines fehr hohen Berges angelegt, der Kiuhi Sesid, der weiße Berg beißt.

> t.) Devav liegt nach diesem Erdbeschreiber in hundert und neunte halb Grad gange und vier und drengig Breite. Es ist eine große Stadt, an dem Zusammenflusse des Pentche Kiure, der von Weften kommt, und eines andern Fluffes, der von den Bergen von Rinber von Often tommt: Diese ben: ben Fluffe fallen in den Flug von Rabul, und neh: men aledenn ihren Lauf nach Dunbedi.

> in) Hundert und achtehalb Grad Lange und vier und dreußig Breite nach bem turfischen Erdbe-

Schreiber.

x) Das ift vermuthlich die Festung, die Ta vernier Aret nennt, in der Proving, die Rhoef Nachricht Utok beißt.

y) Otter fcreibt Labur. z) Otter schreibt Mografut.

a) Otter ichreibt Richemire,

6) Vermuthlich die, welche Rhoe Biab nen

c) Der turfifche Erdbefchreiber bedienet fich bie' fes Musbruckes.

d) 21bul Seda, der ihn Mehran nennet, fagel, er gienge durch die Landschaft Multan, in sech und neunzig Grad funf und dreysig Minuten Ling ge, und neun und zwanzig und einen halben Breitt' er nehme feinen Lauf fidlich und westlich, und gien ge folgendes durch Mansure in funf und neunig Grad Långe, und feche und zwanzig Grad vierif

Undere fagen, er theile fich in bren Urme nordwarts von ! Tetier Tete. dabon der eiste westwarts diese Stadt vorben geht, und sich ben dem Haspuri ins bung von Meer stürzet; ber zwente ben Raniper, einem Flecken, eine Tagereise von Lahmi, oftwarts Indostan. then das thut. Bom dritten redeten sie nichts. Man schreibt dem Indus einen lauf von wen und vierzig Tagereisen zu, und funfzig Stadien c) in feiner größten Breite, funf und wanzig Schritte in der größten Tiefe. Er nimmt etwan zwanzig andere Fluffe auf, beren Fliche in seinen Wassern eine andere Farbe bekommen d). Bon fünf Flüssen, die sich mit Indus in Pengab vereinigen, nennet der türkische Erdbeschreiber vier, und läßt sie dus den Gebirgen von Kachemir heraus gehen. Es sind der Diah, der oftwarts und Robbits ben Lahor vorben geht, und sich unweit Utchetche in den Indus ergießt. Der Ravi, welcher anfangs seinen Lauf nach Süben nimmt, so lange er im lande Lahor ist, hach gehends sich nach Westen lenket, und unter Susur in den Indus fällt. Der Tchenbeby belder westwarts und südwarts lauft, und ben Multan hinein fallt; und beihut f), welcher sich mit ihm ben Behra vereiniget. Der türkische Erdbeschreiber Die Lahor in hundert und dren und zwanzig Grad länge, und ein und drenßig Breite. Die Mort in hundert und drei und gloudzig Orad ein und dreiftig Grad Breite; unsere Cibbeschreiber dren und neunzig Grad drenßig Minuten Lange, und ein und drenßig Grad bierzig Minuten Breite.

Der Bergleich, den Tadir Schah zu Deali g) mit dem Großmogol machte, veranscherfler Herrn Otter, von den kändern und Städten zu reden, die Muhammed dem Sieger Istelf. Er sühret des Bergleichs eigene Worte an: "Ich habe ihm alles kand absteten, das Westwarts der Flüsse Leet, Sind, und Tale Senzure, der ein Urm daden ist, liegt, nämlich Pichaiver, Riadul, und Gaznin, das Rinkistan, welches Assanen dewohnen, die känder und Festungen, Tekier, Sekter und Khudu Abad, sein und was dazu gehörig ist, daß soldzes und anderer mit ihren Städten, Festungen, Dörschen soll. Die Festung Leet, die Stadt Sehenri sowohl, als die andern Städte und abisher, dum indischen Reiche gehören, h). Herr Otter machet solgende Anmerkungen:

Minuten Breite, falle oftwarts von Deibul in das Mer, in drep und neunzigste halben Grad Lange und fünf und gwanzig Grad zehn Minnsten D'und fünf und zwanzig Grav 3eg. 200 ju genigereite, sey dem Dil ahnlich, weil er auch zu andern sich in sein Geniffer Zeit austrete, und zu andern sich in sein Sette Beit austrete, und zu anven mit fruchtbar ing, ducket ziehe, und alle seine User fruchtbar Buches Resmalmahache. Der Berfasser des Buches Resmalma: mut Der Verfasser des Buwer und sechs und ibania set; er fange in hundert und brevgig Breiibanis Grad Lange, und sechs und dreußig Breite an laufe nach West : und Sud bis hundert hab, laufe nach West : und Sub bis drepfig Greite Grad Lange, und zwen und drepfig Breite, nachgehends nach West bis hundert und ill Erab Lange, und sechs und zwanzig Breite. deiner nach Sud bis hundert und fieben Grad lange, und die bis hundert und pereine fich in hund gwanzig Breite, worauf er hig in dween Urme theilet, beren einer sich in hun-Allgem. Reisebeschr. XI Band.

bert und vier Grad Lange, und zwanzig Breiteln bas Meer ergeußt.

. e) Ben dem Rhoe Chenab.

f) Bey dem Rhoe heißt er anders.

g) herr Otter schreibt Dilli. Er irret sich, wenn er saget, sie haben diesen Namen von dem Scha Jeban bekommen. Er hat wollen sagen, das neue Debli ware von seinem Stifter Ilhanazdab genannt worden. Das alte ist nicht völlig eine Meile von dem neuen, wie er auch bemerket. Sie sind nur durch eine Mauer abgesondert. Der turfische Erdbeschreiber sehet Debli in hundert und zwanzig Grad Länge, und zwanzig Breite, unsere aber in sieben und neunzig Grad Länge, und acht und zwanzig Grad zwanzig Minuten Preite.

b) Otters Reife Iter Theila. d. 407 u. f. G.

23eldbrei: bung von Indosfan.

Die bekanntesten der Städte westwärts des Sind oder Indus, oder Wehran, find Dabul, eine berühmte Handelsstadt am Meerstrande i), sechs Tagereisen von Mansun und vier von Terin. Lahmi, welches igo ein ansehnlicher Safen dieses landes ift k), in zwo Tagereisen oftwarts von Dabul, und von dem Orte, wo ein Urm des Indus ins Me fallt. Der, welcher feinen lauf von Beften nach Tete nimmt, geht fudwarts biefes fens vorben, wo die Fluth von dem Meere fein Waffer gefalzen machet.

Mansiere 1) ift eine Stadt von mittelmäßiger Große, in einem Enlande, bas ber Da wachsen Datteln, Zuckerröhre, und eine Frucht Remume, von dus machet. Große eines Apfels, und einem fehr fauren Geschmacke. Conft hieß diese Stadt Menberill

Multan m) ist hundert und sechzig Meilen südwarts von Gaznin. Der Tchell hav geht eine Meile sudwarts ben dieser Stadt vorben, und kommt nach Utchetet welches westwarts liegt. Zu Multan sieht man ein Gogenbild, bas einen Menschen ftellet, ber auf einem Stuhle fist, und die Rufe freuzweis unter fich geleget hat. benden Augen find zween Edelgefteine. Die Indianer bethen es an und wallfahrten baff

Deirei Ismael Ran ist ein Plat am Ufer bes Indus in einem flachen Lande, Deivei Sethi Ran ist an eben dem Flusse, zwo Tagent Zagereisen unter Dilutu.

fen tiefer.

Sitper ift eine Stadt, bren oder vier Tagereifen tiefer, als Deirei Sethi Kan,

User des Indus, der sie südlich benehet n).

Utcherche, eine andere Stadt, liegt oft = und sudwarts, eben bieses Flusses, per gegen über, dren Tagereisen westwarts von Multan. Der Tehenhav fällt eine Zagereise von dar nach Suben zu in den Indus, nachdem er sich mit dem Flusse Rube vermischet hat o).

Bavela, die erste Stadt des Landes Multan, am Judus, ist dren Tagereisen

11tcherche p). Movile liegt eine Tagereise bavon westwarts dieses Klusses.

Petier, die vormalige Hauptstadt, und der Sig der landesherren, liegt 9) auf nem Hügel, den der Indus umgiebt. Die Stadt Lubert, welche von einer Festung schüßet wird, liegt sehr nahe an Pekier am südlichen User oben dieses Flusses. Schier ne Festung am nordlichen Ufer, und Tetier eine Stadt vier Meilen von Petier. ses land stößt an Makran, eine persische Provinz, die westwarts von Rirman, siemen vom Meere, ostwarts von Sind, nordwarts von Adenaguic, Rhast und Zablistan

i) Sundert und anderthalb Grad Lange, und dren und gwanzigste halb Grad Breite, nach dem turtischen Erdbeschreiber. Abul geda nennet fie Deibul, und febet fie nach Ibni Said und dem Canon awen und neunzig Grad ein und drenftig Minuten Lange, und vier und zwanzig Grad zwan-Big Minuten Breite. Rady den Etvals ift fie zwen und neunzig Grad drengig Minuten Lange, und fünf und zwanzig Grad gehn Minuten Breite.

k) Hundert und zwen Grad breußig Minuten Lange, und dren und zwamigste halb Grad Brei-

te, nach dem türfischen Erdbeschreiber.

1) Rach ebendemfelben hundert und fechstehalb Grad Lange, und sechs und zwanziafte halb Breis te. Ben dem Ibni Said funf und neunzig vierzig Minuten Lange, und funf und gund Grad vierzig Minuten Breite. Bey den gent und in dem Canon funf und neunzig Grad vierd Minuten Lange, und sechs und zwanzig Grad brengig Minuten Breite.

m) Nach dem türfischen Erdbeschreiber hundid und achtehalb Erad Lange, und dreyfigste Butt Breite, nach dem Canon und den Etvals fechent neunzig Grad fürf neunzig Grad fünf und zwanzig Minuten garift. und neun und zwanzig Grad vierzig Minuten Drift

n) Hundert und fichen Grad Långe, und desp Ligfte bald Grad Breite.

Ranget wird. Sie ist sehr weitlauftig aber ziemlich wuste; die Einwohner haben viel Uchn- Beschreis liches mit den Rinuden oder Eurden; sie reden persisch, tragen baumwollene Kleider mit bung von dem Turbane, und ergeben sich dem Handel. Da diefer mogolische Granzplat besser bekannt Indostan. werden verdienet: fo erinnert Herr Otter, nach dem türkischen Erdbeschreiber, daß die Gerru Otters Dauptstadt von Metran eine große Stadt Gnie r) ist, welche von zween Bergen süb- Anmerkungen warts, und nordwarts eingeschlossen wird. Ornus, ben den Perfern Juvinis, liegt über Mekran, lehn Tagereisen davon nach Westen, und Ridge eben so weit nach Osten. Diese lette die persische Brangland, Stadt ist befestiget s). Der Fluß Mehent geht seitwarts der Festung verben, die auf der schaft gegen andern Seite einen Felsen hat, wo man schwerlich hinauf kommen kann. Nordwarts der Indostan. Stadt sind hohe Berge, und südwarts ist eine Wuste bis ans Meer, zehn Tagercisen weit.

Ditect ift eine andere Stadt, von Metran acht und neunzigtehalben Grad lang, und drenftigstehalb breit. Ein Fluß, der von Norden kommt, benehet sie. Meilen westwarts nach Suben zu bavon, und die befestigte Stadt, Djal, dren nach Sienen westwarts nach Suben zu bachen und Morden herkommt, geht nordwarts ben

Diel vorben, und stürzet sich nordwärts Pentchepur ins Meer t).

Die Fluffe von Metran sind 1. der Mehent, welcher so groß ist, als der Mil. Er tonnet von der Seite von Gaznin, Erkind, und Bedahkan, her, geht oftwarts und Monarts ben Ridge vorben, nachgehends südwarts ben Daren, und begiebt sich nach Mend u), wo er seinen kauf süblich nimmt, und sich ins Meer zwo Tagereisen westwarts

Rievadir, ben einem Orte, Destiari genannt, stürzet.

2. Der Kimtient, der von der Seite von Mavet x), oftwarts von Dirngabad y) Ind Der Kurrient, ver von der State dar nach Osten und Süden, unter dem Nas mas westwärts von Pitchin z) fließt, von dar nach Osten und Süden, unter dem Nas Men Sutinquiur geht. Nachdem er viel kand durchlaufen hat: so vereiniget er sich mit den Riurtics, und frürzet sich ben Sitz, acht Tagereisen von Ormus, in das Meer, wenn han den Beg zu Lande, und viere, wenn man ihn auf dem Meere nimmt. Undere fagen, der Ring Rient gieng auch ben der Festung Kiecheck a) vorben, und falle zwischen Rudar Dichin in das Meer von Ormus.

und 3. Der Kimeties kommt oftwarts von Sipavend her b), welcher Flecken in acht chackunzig Grad Lange, und brenfigste halb Grad Breite liegt, geht ben Ditect, Vidact Denrchepur, Guic, und westwarts von Kasrikiund vorben, wo er in den

Satinguiur, und nachgehends ben Sitz in das Meer von Ormus fällt.

. Ce- 2 4. Der

0) Einerley Lange mit Sitper und drenfig Grad

(2) Jundert und sechs Grad Länge, und acht dwanzig Breite.

7) Hundert und sechstehalb Grad Lange, und bier und drenstig Breite.

7) Sechs und neunzig Grad Lange, und sieben the ilvanzigste halb Grad Breite.

Iwey und neunzig Grad dreußig Minuten thige, acht und zwanzigste halb Dreite.

Grad Lange, und steben und meunzigste halb Grad Breite.

u) Gedis und neunzig Grad Lange, und fieben und zwanzigste halb Breite.

a) Reun und zwanzig Grad Lange, und brey: Big Breite.

y) Ceche und neunzig Grad Lange, und acht und zwanzigste balb Breite.

z) Ceche und neunzig Grad Lange und fieben und zwanzig Breite.

a) Sechs und neunzig Grad Lange, und neun und zwanzigste halb Breite.

b) Sedys und neunzig Grad Lange, und fieben und zwanzigste halb Breite.

Beldrei: bung von Indostan.

4. Der Matitia fommt von Gaznin ber, geht ben Mavet, Dial, oftwarts ven Pentchepur, und eine Tagereise westwarts von Ridge vorben, worauf er sich ben Egen

mit dem Mebenk vereinigt.

Unmerfungen Roniareich Bufurate.

herrn Otters Unmerkungen über bas Konigreich Gufuvatta zeigen eben fo viel Rich über das alte tigkeit. Er giebt ihm feinen wahren Mamen Gutcherat. Die Lange, faget cr, ift etwal sechzig beutsche Meilen, und die Breite bennahe eben so groß. Man nennet es auch Kien bait c), von einer Stadt diefes Namens, die bren Tagereifen Sudoft von Albined Albadal eben so weit von Besvedge, das sich sudwarts befindet, und dren Meilen von dem Met liegt. Jorifi, der diefes meldet, feget bingu, fie liege an einem fleinen Fluffe, ber fich einen Meerbusen, bren Tagereifen lang, fturget. Dieser Meerbusen ift seiner Fluthen me gen, gefährlich. Das Waffer sieht fich manchmal bren Meilen zuruck, und lagt großt Klippen unbedeckt, an benen viel Schiffe scheitern. Um binein zu fommen, muß man Loetfell zu Din nehmen. Rienbait ober Cambaye ift eine ber schonen und großen Stadte in I Dien. Dafelbst wird starter Handel mit Spezerenen und andern Waaren getrieben, Die mal von allen Orten dahin bringt, besonders mit Elephantengabnen, die von Rufala fommit und damit die Einwohner von Rienbait ihre Saufer, die von Ziegeln und weifiem Marme gebauet find, zieren.

Ahmed Abad, die Hauptstadt von Gutcherat, liegt in einer fruchtbaren und al genehmen Wegend an einem Flufichen. Waffer und luft diefes Ortes, der vor Alters nut ein Flecken, Namens Bfavil, war, gefielen dem Ahmed Kan dergeftalt, als er Kong Dieses Landes war, daß er im 81zten Jahre ber Flucht Muhammeds, eine Stadt barau machte, und solche befestigte. Sultan Mahmud baute eine andere, einige Meilen von dar, die er Mehmund Abad nennete. Bende Stadte vergrößerten fich, stießen zusammen, um Die Bazare find ba geraumer und reinlicher, als anderswo machen iso nur eine aus. Indien. Die laden haben zwen bis bren Geschoß. Die Mannspersonen sind ba bofital Die Weibsbilder weiß, schon und verliebt. Die Sceftadt, welche wir Suvata nennen liegt fünf Tagereisen subwarts von Ahmed Abad, und heißt eigentlich Suret.

andern unfere Reisende alle Namen.

Anmerkungen über Mara.

Pfbar Abad eder Egre f), vormals die Hauptstadt von Indien, liegt vier Mit len oftwarts, und sudwarts von Dilli oder Dehli. Unfanglich gehörte sie zu Biant Sultan Bekiender unternahm, eine große Stadt daraus zu machen. Chirkhan Selim Ran hatten nach ihm eben bie Absicht, und führeten sie vollkommen aus. Großmogol Pebar, ber ihr feinen Namen gab, gierte fie mit toftbaren Pallaften, schönen Garten, die er an benden Seiten des Flusses Tchun oder Tchumna, der Alten mancs g), anlegte, welcher mitten durch die Stadt geht. Die Festung zu Parc iff all Steinen erbauet, welche vermittelst eiferner haten so wohl zusammen gefüget sind, baffe nur einen einigen Stein auszumachen scheinen. Man wendete zu seiner Erbauung fünste

c) Sonft Cambaia, welches der turfifche Erd: beschreiber in hundert und funfzehn Grad Lange, und vier und zwanzig Breite, feget; ber Canon aber in neun und neunzig Grad zwanzig Minuten Lange, und zwen und zwanzig Grad zwanzig Di- Berfasser saget, Guve. nuten Breite; die Etvals in eben die Lange, und feche und zwanzig Grad zwanzig Minuten Breite.

- d) Ille Reifenden und Rarten haben es Inf dabad genannt.
- e) Die berühmte Stadt Goa heißt, wie bit
- f) Dieß ist der wahre Name von Agra, nach herrn Otter.

halb Jahre, und erstaunliches Gelb an. Zisar ist eine große Stadt ostwarts, und nord-

warts Egre. Le Rierhon ist eine kleinere ostlich b).

bung von

Beldbreis

Die andern indianischen tonder betreffend, welche zum mogolischen Reiche gehöret Indostan. haben, deren einige ihm wirklich woch zinsbar sind, als die Königreiche Visapur, Gol- Anmerkung tonde, Carnate ic. so fann man darüber die Abtheilungen nachlesen, wo ihre Beschrei- über Dekan. bungen enthalten sind i). Decan, bas herr Otter Dekier nennet, ist iso ein Theil von Indostran. Es liegt südwärts Gusurate, und erstrecket sich vom Unfange des Flusses Bath bis nach Alliga zwenhundert funfzig Meilen. Man machet dren Theile davon, die aus dem Berge Degat, der von einem Ende zum andern burchgeht, und den landern auf benden Seiten des Berges bestehen. Es enthält drenhundert und sechzig Festungen k). Man saget, es habe den Namen Dekan oder Dekier, welcher Zastard bedeutet, seit der Eroberung der Dilems erhalten, weil diese Bolker, nachdem sie sich daseibst fest gesetzet hatten, sich mit den Weibesbildern des Landes verheiratheten, und eine Art von Mestiden bervorbrachten. Ahmed Miguer, die Hauptstadt 1), hat bessere Lust und Wasser, und eine vortheilhaftere lage, als andere indianische Städte. Sie hat Berge und Ebenen; eine Festung, die man für unüberwindlich halt, unterirrdische Wasserleitungen, welche die Bange Stadt verforgen, Garten, und die schönsten Spatiergange von der Welt.

Man zählet in Indostan vier und achtzig indianische Fürsten, die noch eine Urt von imumschrankter Herrschaft, in ihrem alten lande behalten, und nur dem Großmogol zinsbar Staaten ber sind und ihm Rriegesdienste leisten. Sie sühren den Namen Rajas, und die meisten Rajas. bleiben Gößendiener, weil sie glauben, das Band der gemeinschaftlichen Religion helfe sehr biel noem Eigenthume ihrer fleinen Staaten zu schützen, Die fie fo auf ihre Nachtommen bringen. Das ist aber fast der einzige Vorzug, den sie vor den muhammedanischen Omtahs haben, benen sie sonst ben Hofe in allen Erniedrigungen der Unterwürfigkeit gleich sind. Doch unterscheidet man einige, die noch einen Schatten ber Größe selbst in Gegenwart bes Brognogols behalten. Der erste, den man in verschiedenen Nachrichten genannt hat, will keine Abkunft von dem alten Porus herleiten, und läßt sich den Sohn dessen, der sich ben Noma, Raja der Sundfluth gerettet hat, nennen, als wenn dieses ein vorzüglicher Titel ware, der ihn von Zedussie. bon andern Menschen unterschiede. Sein Staat heißt Jedussie m). Die Hauptstadt Use Fürsten dieses Stammes nehmen vom Vater auf den Sohn den Titel Rang an, welches einen Menschen von gutem Ansehen bedeutet. Man behauptet, er kon-ne fine an, welches einen Menschen von gutem Ansehen bedeutet. Man behauptet, er konne funftigtausend Pserde, und zweymal hunderttausend zu Fuße ausbringen. Dieses ist der einzigkausend Pserde, und zweymal hunderttausend zu Fuße ausbringen. Dieses ist der tinzige indianische Fürst, der noch die Ehre behalten hat, unter dem Sonnenschirme zu geben, die sonst den Monarchen von Indostan allein eigen ist.

Der Raja von Rator ist dem von Jedussie an Neichthum und Macht gleich. Er Der Raja beherrschet neun kander als oberster Herr; sein Name war Jakons Sing, das ist, der von Rator. towenherr, da Auxentzeb den Thron bestieg. Da er eben so viel Volk aufbringen kann,

Ge 3

8) Alle Reifende haben ihn Gemene oder Gem: ma genannt.

Bananne.

Man sehe die Anmerkung zu Otters Reise. Man sehe die Beschreibung von Golkonde in dem Aten Theile. In der Beschreibung von Pondicher, eben in diesem Bande, hat man gesesten, wie der Kuste ben, wie viel Unsehen der Mogol auf der Rufte von Coromandel befist, und durch seine Mababa ausübet.

k) Rach Beff Etlim, den herr Otter anführet. 1) Ben andern Aurengabad. S. Taverniers Tagebuch.

m) Man febe die Lage diefes Staates in Man-Delsloes Tagebuche-

bung von Indostan.

Man erzählet, Schul Beschreis als Rana, so hat er auch eben so viel Unsehen ben Sofe. Jehan habe ihn eines Tages bedrobet, er wolle ihn in feiner Staaten besuchen; worauf be Raja troßig geantwortet, ben folgenden Morgen wollte er ihm ein Schauspiel weisen, Da vermögend seyn wurde, ihm die luft zu dieser Reise zu vertreiben: und weil gleich die Rei be an ihm gewesen, vor dem Thore des Pallastes auf die Wache zu ziehen. so habe er zwall zigtaufend Mann zu Pferbe an die Ufer des Fluffes gestellet, nachgebends ben Raifer erli thet, vom Balcon die Augen auf die Soldaten seines Staates zu werfen. han fab die glanzenden Bafen und das friegerische Bezeigen dieser Mannschaft mit Erfall nen an. herr, fagte ber Raja zu ibm, bu haft aus ben Fenftern beines Pallastes bie De schaffenheit meiner Soldaten ohne Schrecken angesehen. Du wurdest fie aber vielleicht nicht ohne Wefahr feben, wenn bu fameft, ihrer Frenheit Bewalt zu thun. Diese Rebe erhiel Benfall, und Jakons Sing bekam ein Weschenk.

Der dritte Raja, der ben Sofe im Unsehen steht, fann vierzigtgusend Mann ut Pfer Der Raja von Chague. De ins Feld ftellen. Sein Staat beift Chafue, und die Bauptftadt 2Imber. der Kriege des Aurengzebs, hieß dieser Raja, Jasing oder Jessein; er ist in den bu maligen Rachrichten berühmt.

Undere mach: tige Majas.

Hußer biefen vornehmften Rajas gablet man nicht weniger, als drenftig, beren Mach nicht verächtlich ift, und besonders vier, die mehr als funf und zwanzig tausend Reuter im Geld haben. Ben erforderndem Kalle vereinigen biefe Kursten alle ihre Mannschaft mit bes M gols feiner. Gie führen folche in Perfon. Für ihre Leute bekommen fie eben ben Gold, Del man den kaiserlichen Soldaten giebt, und für sich felbst so viel, als der erfte muhammedant

Der Berfaffer ber Einleitung zur Geschichte von Uffen, nachbem er nach seiner Ich Urtheil über den ihigen 3u. Die Große und Granzen diefes großen Reiches untersuchet bat, urtheilet bavon folgente stand von In- maßen: "Der Mogol hat auf ber Mittagsseite von den kleinen Konigreichen ber malab Doftan. "rischen Rufte nichte zu fürchten. Die Ungleichheit der Krafte, und die langen Gebit "bon Gate versichern ihn eines guten Berftandniffes mit diefen Bolfern. Das Schreif " seines Namens, bas sich über die gange Rufte von Coromandel ausgebreitet bat, hat iff "mehr als feine Baffen genuget, Die Fürsten sich unterwürfig zu machen, Die feinen Goul Der Konig von Arratan wurde ein gefährlicherer Nachbar fent " gesuchet haben. "wenn er in der That oberster Beherrscher von Timpra, Ava, Degu, und der gangel , oftlichen Seite am bengalischen Meerbusen ware. Aber wenn auch dieses gange tand in "ter einem einzigen Monarchen vereinigt stünde: so scheint doch nicht, daß es bevölkert und " reich genug senn wurde, einer so furchtbaren Mache, als des Mogols seine ift, die Bage "zu halten, und außerdem wurde es ihn nur von der Seite des Banges angreifen tonnell "wo die größte Macht von Indostan ist. Die Tatarn waren mehr zu fürchten: aber "Gebirge Imaus sind eine natürliche Vormauer, und werden mit zahlreichen Heeren ver

rechten Schreibart des Namens, wie et folde, ver moge seiner Kenntnis der morgensandischen Spra chen, bestimmt hat, zu lesen: den Tamerlan unit er Teimur Kinretian. "Diefer Serr, faget et, ward

<sup>12)</sup> Iter Theil a. b. 343. 3.

o) herr Otter nennt es Jabliffan.

p) Da man von Serrn Ottere Richtigleit ein gutes Vorurtheil haben muß, fo wird es angenehm fenn, bier feine Ummerfungen über jeden Fürften

"fichert. Huch find bie Tatarn ibo in febr viele Stamme und Alefte zertheilet, und ben weistem nicht so furchtbar, als sie gewesen sind, da alle Macht der Tataren unter so friegerischen bung von "Dberhauptern, als Jenghiz Ran und Timurbeg ober Tamerlan, vereiniget war. Die Indostan. "größte Gefahr alfo, die Indostan bedrohen konnte, kann nur von einer Emporung der "Prinzen vom Geblute und ber Verführung der Heer herrühren,, n).

Es ift zu bewundern, daß diefer Schriftsteller die Perfer nicht unter die gefährlichsten Geinde vom Mogol seget, besonders nach dem glücklichen Einbruche des tradir Schah,

ber unter bem Namen Thamas Rulikham bekannt ift.

## Der II Abschnitt.

## Stiftung bes mogolischen Reiches und bes kaiserlichen Stammes.

der taiferliche Stamm geht bis auf ben Tamer: lan juruck. Miracha oder Chah Ruh. Abuhaid oder Ebn Seid. Seif Omar oder Nis mer Mirga. Babar ober Zahirebbin babet. Somanum oder Nasreddin Sumajum. Etbar. Jehan Guir- Schah Jehan. Murenageb; beffen Rinder. Ende des Stammes der Koni: ge von Golconda. Cha Halem. Dgihandar. Betruß Gier. Reft Ed Deredjat. Masred: bin Dubammed Cha. Giege des Thamas

Rull Rhan oder Cha Madir über Scha Muhammed. Blutbad der Verfer in Deh: Rache beswegen. Begierde bes Dadir Cha nach ben mogolischen Reichthumern. Er bemachtiget fich bes faiferlichen Schapes. Ihm wird ein Theil von den mogolischen Staa: ten abgetreten. Madir Chah reifet von Dehli ab. Er wird aus der Gefahr gerettet. Muger: ordentliche That des Madir Cha. Geine lette Bindernig.

Man hat im Urtitel von ber Tataren im VIIten Banbe biefer Sammlung gesehen, wie Derfaiferlie Timme Beg ober Tamerlan, von Jenghiz Ran abstammte. Diefer tatarische che Stamm Raiser Tamerlan, hat das Reich der Mogolen in Judien gestistet. Er streifte zuerst in In- geht bis auf doftan, kehrte alsbenn seine Waffen wider Persien und Sprien, welches er geschwind erober- den Tamerlan und kam gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts zurück, Cabulestan o), die durück. Unter seiner Abwesenheit sein Joch abgeschüttelt hatte, wieder zu erobern. Er züchtigte die Anfrihrer, gieng über den Indus oder Sind, besiegte verschiedene kleine Fürsten, unter wel-Indostan damals getheilet war, und machte sich zum Herrn von Dehli, der Haupt-Seine Thaten wider eine große Menge tatarischer Fürsten, die er bon Indien. Geine Thuter lover im John Bajazet umftürzete, gehören Indien. elgentlich nicht zur Geschichte von Indostan. Er starb 1405 im sechs und sechzigsten Jahund ließ seine weitlauftigen lander unter seine Rinder getheilet p). Sein dritter Cobn, Seine Rach-Miracha, bekam das persische Jrach, Cabulcstan, und Indien. Bon diesem Für-kommen. Miracha sten sangt eigentlich das Reich an, das die Europäer vorzüglich des großen Mogols nennen. Miracha oder Wer fich der besondern Umftande aus dem VIten und VIIten Bande dieser Sammlung erin- Chah Ruh. thern will, wird folches nicht mit Mogolistan, der Mogolen Vaterlande in der Tataren berwechseln.

Miracha

sben Sten Apr. 1336 zu Reche, soust Chebri Sebes boderdie grune Ctadt, eine Tagereise von Somers stand gebohren. Er bestieg den Thron ju Bal-"Bedathechan, Abaresme, Curtiffan, Ja-

"bliftan, bas land Gur, Indien bis nach Dil-"li, Rleinaften, Gyrien und Hegypten. Er , ward gu Altrar frant, und ftarb den 8ten Sor= "bei gebohren. Er bestieg den Thron zu Bal: "ward zu Aitent einer Zeit, da er die Tatarn von "Bedokten April 1370, eroberte Maveraulnehre, "nung 1405. zu befriegen auszog. Man hat zu merken, "Thata ju befriegen auszog. Man hat ju merfen, , daß

Beschrei: Indostan.

Miracha nahm seinen Sig in Persien 9); und da sich die Indianer wider in bung von emporet hatten, fo gelang es ihm, fie zu überwältigen. Aber einer ihrer Fürsten, ben er jum Befangenen gemacht batte, tobtete ibn mit einem Pfeilschuffe. Der Verfasser der allge meinen Geschichte ber Mogolen hat sich, wie herr Otter redet, betrogen, und Mart niere ift in eben den Jerthum verfallen, ba fie feinen Tob in bas 1451 Jahr gefetet.

Abuchaib ober Chu Geib.

Aburchaid, ben man fur Mirachas Sohn halt, bestieg ben Thron nach ihm. ward von feinen Unterthanen bald abgefeßet, und fie mableten an feiner ftatt feinen Bri ber Mirachas zwenten Sohn. Sie wurden aber beffen inrannischer Regierung überbruft und riefen Abuchaid zuruck, ber ihn hinrichten ließ, und nachdem einen Rrieg wibt Illugber, einen andern Enkel Tamerlans, unternahm, Die Rechte des Abdalatifs, eine Sohnes dieses Fürsten, zu vertheidigen. Er nahm die Stadt Samarkan ein, wo er bel Abbalatif wieder fest feste, der furg barauf, mit eben bem Benstande, seinen Bate Illugbeg überwand, und ums leben brachte. Aber Abdalatif fam wieder um. und lieb bas Königreich Samarkan seinem Bruder Abdalla. Abuchard fehrete wieder nach I boftan jurud, und übte daselbst Gewaltthatigkeiten aus, Die ihn verhaft machten. zog folgendes wider den Abdalla, dem er das Reich Samarkan raubete. bern Rriegen fand er einen furchtbaren Feind an Ufum Caffan, einem Fürften vom Stant me der Turcomannen, der alle andere Fürsten von chen dem Geschlechte überwältig! und sich zum herrn aller Provinzen Tircomanniens gemacht hatte. Abuchaid wa über beffelben Eroberungen eifersüchtig, und unternahm, ihn mit einem farten Beere ang greifen; aber Ufinn Caffan befam ihn gefangen, ließ ihm 1469 ben Ropfabichlagen, bro feiner Sohne blenden, und bemachtigte fich gang Perfiens bis nach Indien. hends ward er selbst burch ben turkischen Raifer, Muhammed ben II, überwunden, und Ismael Sophi, der von des Propheten Muhammed Schwiegersohne Zali abstammel bemachtigte fich des Königreichs Perfien, das seine Nachkommen, bis auf diese letten 30 ten beseffen haben, des Abuchaid Rinder aber, machten sich des Usum Cassan Unglud ju Rufe, fich wieder in einem Theile der Staaten ihres Baters fest zu fegen r).

Geick Omar

1469.

Unter benfelben erbte Seit Omar, ben größten Theil von ihres Baters Macht. lebte ben einer vier und zwanzig jährigen Regierung in Frieden, und fturzete fich aus 1111 bedachtsamkeit von einem Dache 1403.

ober Umar Mirga.

> "baf der Tert felbst bier aus bem Tavernier und bem .D. Catron, wie Martiniere folde abgefürzet bat. genommen ift, und der Pater Catron fur fei-, nen vornehmften Quell eine geschriebene Dach= " richt Herrn Manonchi eines venetianischen Rei= " fenden erkennt, bem bie Chronifen von Mogol , waren mitgetheilet worden.

9) Cha Rub, und nicht Miracha ober Mis rancha, Teimours Sobn, herrschte bren und vier: Big Jahre nach seinem Bater, und ift 1447 geftor: ben.

r) Gultan Wbon Seid, Gultan Muham= meds Sohn, und Miran Chabs, welcher Teis mours dritter Gobn mar, Enfel, ward 1427 ges boren, bestieg den Thron in dem 26sten Jahre fel nes Alters, und ward 1469 umgebracht. an oben angeführtem Orte. Ein aufmertsamet fer wird den Unterschied nicht nur in ben Ramed sondern auch in der Zeitrechnung und Rolge febel

23 abat

s) Umer Mirza, Ebn Seids vierter Gobil geboren zu Semerkand 1456, ftarb 1494:

t) Jahireddin Baber, Umer Mirzas Gold geboren 1483, bestieg ben Thron den Steudes Brad monate 1494, herrschete Anfangs in Maveralli dre, eroberte hernadmals Kiabul, Kandahari Bedakhechan, Gasnin, und ganz Indien, alle. genommen Dekien, Gutcherat, und Bengalt. Er starb 1530, und ward zu Kiabul beerdigt. gat





Babars), Seit Omars Sohn, war feinem Vater kaum nachgefolget, als er fich von Schaibect Rhan, des Usbect Rhans Sohne angegriffen sab, den Abuchaid seiner bung von lander beraubet hatte. Babar ward von seinen Unterthanen verlassen, und flüchtete in sei- Indostan. he indianischen Staaten, dadurch er das Ronigreich Samarkand bem Schaibek Rhan iberließ. Seitbem ist das alte Reich der Mogelen in zwo Monarchien getheilet worden. Die Usbecken herrscheten zu Samarkand, und Babar in Indien, wo ihm einige Siege Zahireddin ein friedliches leben bis an seinen Tod 1530 verschaffeten t).

1493. Babar oder

Sein Sohn, Somayum u), fand in bem Unfange feiner Regierung am Chira, cinem Fürsten von einem Stamme, den Babar von bem Throne vertrieben hatte, einen ftar-Bidersacher. Nach verschiedenen Schlachten in der Stadt Dehlt behielt Chivas oder Nasred. Parten die Oberhand, und nothigte Zomajun, in Persien zu flüchten. Dieses Unglück begegnete ihm in dem eilften Jahre seiner Regierung. Da aber Chiva neun Jahre barauf Morben war: so nahm er das indianische Reich wieder mit einer persischen Urmee ein, und Perschte zwen Jahre geruhig, bis er 1552 starb.

1530.

Sein Gohn Atebar ober Etbar x) vergrößerte bas Reich burch feine Eroberungen. Ce bein Sohn Atebar oder Lebat a) vergeogete Benhülfe der Portuglesen von Goa, Esbar oder Und sessengte Babare, den König von Gusturate, mit Benhülfe der Portuglesen von Goa, Dgelal Eddin Die Stadt Aura ließ er Gefer und bemächtigte sich der Königreiche Decan und Candish. Die Stadt Agra ließ er Etber. bieber bauen, um daselbst den Sitz seines Reiches anzulegen. Er belagerte die Festung Chitor, nahm durch Berratheren den Rana weg, aber die Gemahlinn diefes unglücklichen Fürflet bielt die Belagerung aus, und fand Mittel, ihren Mann zu befreyen. bleder, das Schloß Chitor zu belagern. Der Rana ward getödtet, und der Plas verbem Sieger, der nachgehends das Königreich Kachemir eroberte. Er starb 1605, hachdem er das Reich auf den Gipfel seiner Macht erhoben hatte.

Sein Sohn, Jehan Guir y), folgete auf bem Throne, ohne die Tapferkeit und die Jehan Gvir Julen Gigenschaften seines Baters geerbt zu haben. Er ließ sich durch die Sultaninn Mureddin Daibanguir. Jahain beherrschen z), und ward von einem seiner Staatsbedienten Muhammed Rhan Dgihanguir. Afangen genommen. Sein altester Sohn Costron a), bemachtigte sich sogleich aller Geder Muhammed Khan schlug seine Mannschaft, und seste den Jehan Guir

beder in Frenheit. Cosron ward in ein Gefängniß geworfen, wo ihn Chorrom b), Bruder, welcher Mur Jahams Tochter geheirathet hatte, erdrosseln ließ. Chorrom

ht eine Rachricht von seinem Leben, unter dem Tiin Pakeat Baberi aufgesetzet. Otter an oben angeführtem Orte.

n' Frem Orte. Schoften Ju Kiabul 1508, bestieg den Thron zu Ber 1530, eroberte Maleva, Gutcherat und gee 1530, eroberte Maleva, Sindern ver: gengale, ward nachdem von seinen Ländern ver: 1991 ale, ward nachdem von seinen Ländern ver: hat, führtete in Persien, und suchte ben dem 84, flüttete in Persien, und punge. ber Cahmas, Ismails Sohne, Hulfe, der hm wieder in feine Lander zu kommen behulflich Er ftarb 1556. Otter an oben angeführtem

Dgelal Eddin Etber, gebohren zu Emir Dgelal Eddin Etber, gevonren on Die, 542, ward 1556 zum Kaiser ausgerusen, es Mlgem. Reisebesche. XI Band.

geschah zu Kalinur in der Landschaft Labor. Er brachte fast gang Indien unter feinen Geborfam.

und ftarb zu Egre 1605. Otter.

y) Selim, Etbers altefter Sohn, gebohren 1569 Bu Setbepur, gwolf Meilen von Egre, beftieg den Thron 1605, unter dem Namen Wur Bodin Dgihanguir, und ftarb zu Tchingaristi 1627. Es war ein weibischer Fürft, ber fich von einer febo. nen Frau Mur Dgiban beherrschen ließ. Otter dafelbit.

2) Alle Reisenden nennen sie Murmabal.

a) Aboe, der fich damals an dem Sofe befand. nennet ihn Cosronvoe.

b) Nihoe nennt ihn Corone.

bung von Indostan.

Befdrei- genoß die Fruchte feines Lasters nicht lange. Er ward in fein Gouvernement nach Gusuralt gefandt, wo er fich gegen feinen Bater emporete, und mit einem Beere von fechtig taufen Mann in das Feld ruckte. Jehan Guir besiegte ihn in dren Schlachten. ber fich gerettet hatte, bekam nach feines Baters Buruckziehung wieder Muth. Da er abet ben neuen Unternehmungen eben fo unglücklich war: fo machte er Friede, und Teban Guit endigte sein leben geruhig zu Bimber 1627.

Nach seinem Tobe ward Cosrons Sohn, Bolafi, auf ben Thron gesetset. Chorroll stellete sich frank, und ließ nachgebends aussprengen, er ware tobt. Man bath ben 230 lati um Erlaubniß, feinen Better in feiner Borfahren Begrabniß zu beerdigen, und un ter diesem Borwande folgete Chorrom verkleidet selbst feinem Sarge. Bolati giengall Algra der Leiche entgegen, ward von feines Gegners Parten überfallen, und rettete mit Mühe in Versien. Sogleich ließ sich Chorrom zum Kaifer ausrufen, und nahmtel Mamen Chah Jehan c) an. Er fing seine Regierung mit einem Rriege wiber bie Por tugiesen an, denen er die Stadt Illi wegnahm. Er hatte vier Sohne, denen er 200 fehlshaberstellen gab. Der alteste, Dava, regierte unter ihm; Cha Chuia ward Unterte nig von Bengale, Auvengzeb von Decan, ber jungste Moradbar d), von Gusting Echa Jehan to. Davas übele Hufführung machte ihn ben ben Unterthanen verhaft, und Aurengie

oder Chihabed erhielt gegentheils sehr vielen Ruhm in den Kriegen, in dem Konigreiche Golfonde. bin Cha Dgit ihr Bater frank wurde: fo faffete jeder von den vier Brudern ben Entschluß, sich des Reicht

Rriege unter zu bemachtigen. Cha Chuia war der hißigste, ruckete bis nach Dehli mit einem anses feinen Sohnen lichen Seere, und nothigte feinen Vater, fich nach Ugra zu giehen. Da er aber Die Rib beit hatte, felbigen zu verfolgen: fo ward er bestegt und genothiget, in Bengale zu fliebe Moradbar, der sich auch emporte, ruckete nach Debli, und fand den Aurentzel genell sich mit ihm zu vereinigen, woben bes Mirfa Mila e), Generals von Golfond Bolfer, maren. Aurengzeb war liftiger, als fein Bruder, beffen Macht er nur bro chen wollte, sich selbst zu erheben, und ließ ihn gleich nach ihrer Bereinigung für Roll erflaren. Sie zogen mit einander, thaten starte Marsche, und schlugen ihres Batig Cha Jehans Heer. Dava kam ihnen mit anderer Maunschaft entgegen, ward aber but eines seiner Feldherren Verratheren überwunden, und mußte sich mit der Flucht rett Unvengzeb und Moradbar ließen darauf ihr siegendes Heer in das Gesiche von 215 Sie bemächtigten sich dieser Stadt, und des Cha Jehan selbst, und schienen auf ben Zug gegen den Dara zu denken. Aber Hinvengzeb hielt die Gelegenheit für vort haft, sein Vorhaben auszusühren. Er nahm seinen Bruder Moradbar gefangen;

> c) Chihabeddin Cha Dgihan, des Dgihan: gar britter Gobn, gebohren 1592, beftieg ten Thron 1628, und brachte den Elf der Regierung von Bare nach Dilli 1647, Daber nachgehende bie lehtere Stedt den Namen Dgianabad erhalten. Rach einer drenfigiahigen Recterung ward er von feinem Cehne Unvengieb abgesehet, ber ihn in bas Schloß Egre einschließen ließ, wo er 1666 fath. Otter. Dier zeiget fich ein ansehnlicher Errthum vieler Geschichtschreiber, weil sie Jeban Guirs britten Cohn ftatt bes zwenten regieren laffen.

d) Die meisten dieser Namen werden von bei Reifenden verschiedentlich geschrieben, aber con unnis, diese Une vollie unnus, diefe Unterschiede anzugeten, da fie all nach herrn Otters Zeugniffe, gleich weit von al Wahrheit entfernet find.

e) Bernier nennt ihn: Emir Jemla, vernier: Mirgimola w. Man sche chen

f) Muhy Eddin Eurenkib, britter Colli des Cha Dgiban, gebohren den 22sten des gullen monats 1618, bestieg den Thron 1658, ließ find.

still für Raiser erkennen, und führete alle Mannschaft wider Dava, der von Lahor, wo- Beschreis hin er geflohen war, in eine entfernte Festung, und von dar in das Königreich Gustiwata bung von gieng. Auf der andern Seite eilete Cha Chuia, wider Auwengzeb anzurücken. Er mußte Indostan. aber dieses seinem Glücke weichen, und ihn in dem ruhigen Besitze des Reiches lassen. Dara sammlete neue Rrafte, wurde aber wieder geschlagen, gieng in Persien, und wurde dem Sieger ausgeliefert, der ihn ben 22sten des Weinmonats 1657, nach einiger Zeit Gefangenschaft erdrosseln ließ. Cha Chuja ward in dem Königreiche Arrakan hingerichtet, wo Suflucht zu finden hoffte. Endlich ließ Unvengzeb auch den Moradbar und den Chacha, Davas altesten Sohn, hinrichten, glaubte darauf, ben Thron sicher genug zu besigen, und ließ seinen Vater Chal) Jehan in dem Gefängnisse schmachten.

Seine Regierung f) ward durch einen Krieg beunruhiget, ben er wider Sevagi, beffen Mamen man an mehr als an einem Orte dieser Sammlung findet g), zu führen hatte. ober Eurents Dieser berühmte Indianer war Vesehlshaber einer Landschaft des Koniges von Visapur di gewesen, hatte sich wider ihn emporet, und war dem Auvengzeb nicht unnuß gewesen, da Ursachen des folder noch Befehlshaber von Decan war, und ihm einige Plage in den Staaten vom Mogol Smiftes des abgetreten hatte. Nachgehends hatte Aurengzeb, da er zur Regierung gekommen war, seine dem Greßmo-Geschenke wieder verlanget. Sevagi betrachtete solche als ein Gut, das er durch seine gol. Dienste wieder verlanget. Strugt bettagtet jed, ausliefern; ja er ward über so viel Undankbarkeit aufgebracht, und verheerete Lander in Indostan. Die Wirkungen dieses Bisses versetzen Auvengzeb in eine Betrübniß, die ihm eine gefährliche Krankheit verberlette. Seine Rinder machten auch einige Bewegungen, sich zur Krone zu erheben, und Bren Großvater Cha Jehan wieder einzusetzen, der noch immer im Gefängnisse schmachtete. Aurengzeb ward wider alle Hoffnung gesund, ließ Cha Jehan mit Gift hinrichten, und hillte durch diesen Vatermord alle Unruhen des Reiches. Nachdem er die Aufrührer gebandiget hatte: so widerstund er dem Konige von Persien, bandigte den Sevagi und ande-

Cohnes Pebar, der sich in Persien begeben hatte. Seine dren andern Sohne wollten jeder die Oberhand haben. Sie hießen Cha Zalan Seine dren andern Sohne wollten jeder die Doergand gaven.
On zugen fich hatte, Kinder.
Etga. Asam Chah, und Cambashe. Cha Zalam, der ein Kriegsheer unter sich hatte, Kinder. eroberte das Königreich Golfonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalasche das Königreich Golfonde, und schloß nachgehends einen Frieden mit Abdalasche Differ die Krone daselbst trug. Aber Huvengzeb hatte fast zu eben der Zeit den König von Distance dafelbst trug. Aber Anvengzed gutte san zu bestehen, und bessehent bestegt, und ward gegen den Cha Zalam so mistrauisch, daß er denselben, und besagerdessen Prinzen gefangen nehmen ließ. Nach diesem fiel er selbst in Goltonde ein und belager-te

e Misbergnügte, überwältigte ben Rana, und zerstörte alle Unternehmungen seines altesten

Bruber Murad Babelse gefangen segen, bemach: tigte sich Dilli, verbannte seinen Bater nach Egre Bultan Chud: is, chi dog wider seinen Bruder Sultan Chud: ia, shing ihn ben Rievre; ward das zwentemal 1659 unter dem Ramen Alem Guir zum Kaiser ausgerusen, und brachte seinen altesten Bruder Daro Gengelier um. Dara Chakinh in dem Schloffe Guvalier um. Cein Sohn, Muhammed Etbar, emporete fich gezen ihn, 17564, da er wider die Radjeputs zog. Er berfolgte ihn bis in Dekien, und nöthigte ihn, fich dun Meere in Persien zu retten. Bey einer

etwan funfzigjahrigen Regierung führte er beftan: dig Rriege. Er eroberte Bichapur, Baiderabad, und andere Festungen in Detien, welche die Ginfunfte des Reiches fart vermehrten, aber -er ver= lohr Randcher Balte und Bedahchan. Er ftars 34 Abmed Migner 1707, wo er bey einem berühm= ten Dervische Chabzein Eddin, unweit diefer Stadt begraben murbe. Utter.

g) Man febe die erfte Rachricht des Xten Theiles, und ebendaselbst die Erzählung, wie fich die Frangofen fest gefetet haben.

Indostan.

Golfonde.

Befdrei: te bie vornehmfte Festung barinnen. Die Gefahr, ber sein leben baselbst ausgesett ward nothigte ihn, die fernere Fuhrung der Belagerung dem alteften feiner benden andern Gobit Uzancha zu überlaffen, der Abdalacan überfiel und ihn dem Raifer, feinem Bater, gefall gen schickte. Mit Diefem unglücklichen Rriege endigte fich 1698 ber Stamm ber Konige poll Ende des Goltonde b), die von den alten Monarchen von Bisnagar herkamen. Dun fehlte ben Stammes der Auvengzeb, völlig Meister bieses Reiches zu senn, nichts mehr, als baff er nech Carni

te, die Gebirge, welche Sambagi besaß, und das land Madine, welches die Spifete Halbinfel von Indien ausmachet, eroberte. Er schickte 21zan Chab in die Landschaft Cal nate, selbst gieng er nach bem Gebirge, und bemachtigte sich ungeachtet bes Widerstanden den er daselbst fand, des Sambagi, den er ums leben bringen ließ. Ram Raja, Sambagi Bruder, sette indessen den Krieg fort, schlug das mogolische heer, und nothigt ben Hurengzeb, die Belagerung von Pamalaguer aufzuheben. Ihn zu troften, ma Uzam Chab so glucklich, daß er die Citadelle von Gingt einbekam, und sich des gange landes Carnate bemächtigte. Aber er ward bald mistrauisch darüber, welches dem Chi Dicfe graufame Leidenschaft marterte ihn ohne Unterlaß bis Zalam die Krenheit kostete. ganze übrige Zeit seiner Regierung. Da er sich seinem Ende nahe glaubte, machte et Teftament, in welchem er seine Staaten unter seine Kinder theilete. Er ließ Indoftan und Landschaften über ben Sind, bem Cha Balam, Die Ronigreiche Decan und Gufutdem Uzam Cha; und Golkonde und Visapur dem Cambash. Die Entfraftung, in po the er 1707 im Hornung verfiel, verursachte, daß seine benden jungsten Sohne, die sich all Hofe befanden, wider einander die Waffen ergriffen. Nachdem er sich ein wenig wie erholet hatte: so befahl er benden, sich wegzubegeben. Cambash gehorchte, aber 263,111 Chah verließ den Hof nicht, bis der Tod seines Baters den 4ten Mary dieses Jahre erfolgte. Aurengzeb ward über hundert Jahre alt.

213am Chah bemachtigte fich bes Reiches und ber Schafe feines Baters, und !! lohr keinen Augenblick, sich an die Spise eines Kriegsheeres zu stellen. Cha Zalam diese Nachricht sogleich erhielt, versammlete seine Macht, ließ sich zu Dehly zum Rade ausrufen, und zog beherzt wider den 213am Chah. Bende Theile kamen zusammen fochten mit viel Eifer. Die Nacht trennte sie; den folgenden Morgen aber erneuerte 2134 Chah das Treffen, ward besiegt, und todtete sich aus Verzweiflung. Cha Zalam noß der Früchte seines Sieges, und ließ sich so gleich für Kaifer ter Mogolen erkonnt Nachgehends wandte er alle Krafte wider seinen Bruder Cambash an, den er auch in nem Treffen umbrachte, und nach bessen Tode geruhig auf dem Throne blieb.

Cha Balam oder Kuta:

Zum Unglücke scheint diese Folge, welche die letzte ist, von der unsere Reisende und schichtschreiber Erzählungen bekannt gemacht haben, ganz unrichtig, wenn man Gerr Orten beddin Beha: Glauben zustellet, der dem Auvengzeb seinen altesten Cohn Muhammed Muzen Nachfolger giebt. Wir wollen von hier an seine Nachrichten nicht mehr in Anmerkungstellen, weil mir keine neuere Erläuterungen sehen, weil wir keine neuere Erlauterungen wecen ber lesten Geschichte dieses Reiches hard als die seinigen. "Muhammed Muzem, saget er, gieng von Rabul an der Spisse "Heeres ab, schlig mit seinem Bruder Winhammed 213am, (213em Chab) ben 2006 "besiegte ihn, und ward unter dem Namen Kutebeddin Behadir Chah und Chab

b) Man sehe die Beschreibung von Goltonde in bem Aten Theile.

k) Er war Befehlshaber von Decan, und put

"lem zum Kaiser ausgerufen. Mach biesem zog er wider seinen Bruder Riam Bache (ben Beschreis "unsere Geschichtschreiber Cambashe oder Cambar nennen,) der sich zu Zaider Abad bung von Indostan.

"gesehet hatte, und nahm ihn gefangen.,

In ber That hat herr Otter anderswo den altesten Sohn bes Aurengzeb, Mis hannned Wher genannt, und der Name Cha Zalem, den er seinem Nachfolger giebt, ist mit Cha Zalam einerlen. Aber der alteste der vier Prinzen war in Persien, und konnte durch Rabul gekommen seyn, da gegentheils Cha Zalam sich nicht da besinden konnte, weil man annimmt, er sen zu Dehli gewesen; wozu noch kömmt, daß man gar keine Spur sindet, daß er je den Namen Muhammed Muzem geführet.

Bas man nun auch von diesem Behadir Chab urtheilen will, so war boch Dyihans Dgihandar. dar fein Sohn, der den Thron erbte, nachdem er dren feiner Bruder überwunden und getidtet hatte, wie seine Vorfahren auch gethan hatten. Er ward wieder von Ferruh Sier

bestieget, und zu flieben genothigt.

ben Ferruh Sier, des Usim Elchan Sohn, und Behadir Chah Enkel, bestieg Ferruh Sier. die Stron, und ward einige Zeit darauf von zween Herven seines Hoses abgesetzet, welche

bie Scids hießen, ihn blendeten, und 1719 hinrichteten. Acfi Ed Deredjat, des Resi Elchan Sohn, und des Behadir Chah Enkel, ward bon den Seids aus dem Schlosse Seliniquer gezogen, wo er eingesper dar, und statt bes Serruh Sier auf den Thron gesetzet. Dren Monate darnach richteten ihn die Scids hin und sesten seinen Bruder Rest Ed Deulet an seine Stelle, der kurz darauf na-Welichen Todes starb.

Maskeddin Muhammed Schah, des Djian Chah Sohn, und des Behadir Cha Enkel, ward durch eben die Seids auf den Thron gesetzet, die ihn anfangs regiereten. Muhammed Er befrepte sich nachdem von ihrer Tyrannen, war aber so unglücklich, in größeres Uebel zu Chah. fatten. Denn 1739, im ein und zwanzigsten Jahre seiner Regierung, bemächtigte sich der berühmte Kulikam ober Madir Chah, Randahar, machte sich die Weichlichkeit dieles Jursten zu Nuge, drang mit einem furchtbaren Heere in Indien, überwältigte alle Hin-Beit, und kam bis Lahor, das er ohne mehr Milhe anzuwenden, einnahm. Reisende, und kam die Lahor, vas er opne megt Dengen Bertrauens auf seine Glaubwur-bigende, den wir hier immer noch, wegen des guten Vertrauens auf seine Glaubwurbisteit anführen, befand sich damals in Persien; und weil er Gelegenheit hatte, alle Um-Rande dieser großen Bogebenheit zu erfahren, so wird sein Zeugniß dadurch sehr schafbar. Man kann in seiner Nachricht selbst, des Nadir Chah Herkunft und Glück lesen i), hier

son in seiner Nachrtust seine, des Jugegenwärtiger Absicht gehöret. Die Feind der Mogolen ward durch die Schwache ihres Widerstandes, und die Einladung einiger Berräther aufgemuntert, und führte sein siegreiches Heer nach Riernalzwis Khan over aber nach Dehli. Des Muhammed Chah leute griffen ihn da an: er schlug sie Nadir Chah ber nicht den und Dehli. ober mit dem Giucke, das seine Wassen bieher allezeit begleitet hatte, und nothigte den uns in Indien. Missischen Kaiser bald, um Friede anzusuchen. Um betrübtesten für Indostan war, daß Misam ul Mult k), eben der Berrather, der den Tadir Chah gerusen hatte, zu den Unter ul Mult k), eben der Berrather, der den Tager lager, mit unumschränk-Uniergandlungen erlesen wurde. Er begab sich in des Siegers tager, mit unumschränk-ter Notenblungen erlesen wurde. Er begab sich in des Siegers tager, mit unumschränkler Bollmacht.

Bende wunschten einander zu feben, um ihre Absichten vollig auszufuh-

für einen ber größten Manner in dem Reiche ge- verschiedenen Unlaß zu dem Misvergnugen gege-

Indessen hatten ihm die Staatsbedienten ben, daß er nur auf Rache sann. Er hatte den Perfern

Resi Ed Dez

1739.

Indosfan.

Beschrei- ren. Sie verglichen sich, Muhammed Chah sollte eine Unterredung mit Madir Chal halten, ihm ein Geschent von zwentausend Rimmuren 1) geben, und das persianische Rrib gesheer follte die Staaten vom Mogol verlaffen. Das Ceremoniel wurde auch eingerichtel. Man sollte zwischen benden Beeren ein Zelt aufschlagen, bende Monarchen follten sich nach

mogol Mu: Frieden.

dingungen.

einander dahin begeben, Madir Chab zuerst, und Muhammed Chab, wenn ber andere hammed Cha hineingetreten mare: ben Untunft des Raifers follte ihm der Gohn des Roniges von Perfe bittet ihn um en einige Schritte entgegen gehen, ihn zu führen, Madir Chab follte ihn an ber Thur empfangen, und bis mitten in das Wezelt führen, wo fie fich zu einer Zeit auf zween Thre Friedensbes ne einander gegenüber sehen follten. Rach einer furzen Unterredung sollte Ulubanning Chah in fein lager guruck tehren, und ben feiner Ruckfehr eben die Chrenbezeugungen, wie ben ber Unkunft, erhalten.

Die fie beob=

Ein anderer Berrather, Scader Khan, wollte bes Madir Chab Gnabe mit bell achtet werden. Migament Mult theilen, und fuchte in diefer Absicht, beffelben Bosheit noch zu übertreffelle Er ließ dem Konige beybringen, Mizamul Mult habe nicht genug Chrfurcht für ibn be eugt, da er ihm ein so mittelmäßiges Geschenk angebothen, das weder dem Reichthume nes Raifers von Indien, noch ber Brofe eines Koniges von Versien gemäß mare. versprach ihm noch einmal so viel, wenn er bis nach Dehli gehen wollte, boch mit der 30 bingung, daß er des Mizament Mult Rathschlägen fein Bebor mehr gabe, ber ibn troge, daß er den Raifer, wenn er ihn einmal ben fich hatte, gefangen behielte, und wegen des Schafes Rechnung thun ließe. Diefer Vorschlag, welcher des Madir Chair Geize gemäß war, ward febr wohl aufgenommen, und fo gleich beschloffen, ben Bergleid nicht zu halten m).

Madir Chab ftellet bem Großmogol gu Gefallen

ein Feft an.

Er stellte ein großes Fest an. 2015 ber Raiser mit Migamont Milt angelanget mot so begegnete man ihm aufangs verglichenermaßen. Nach ben erften Ehrenbezeugungen, Madir Chab ein Zeichen, aufzutragen, und ersuchte ben Muhammed Chab, sich ein ge Erfrischungen gefallen zu lassen. Man nahm seine Einladung an. Weil sie sich and Zafel befanden, ergriff Nadir Chah die Gelegenheit, folgende Rede an den Kaifer "Ist es möglich, daß du die Sorge für dein Reich so weit vernachläßiget half Mas er mit halten. selbigem redet. "daß du mich bis hieher hast kommen lassen? Da du erfuhrest, ich sen von Kandahar all "gegangen, in der Absicht, in Indien einzubrechen; erforderte nicht die Klugheit, ben "enthalt in deiner Hauptstadt zu verlassen, und mir in Person bis Labor entgegen "fommen, und einen General mit einem Heere bis nach Rabul zu senden, der mir fell "Paß da streitig machte? Noch mehr aber erstaune ich, daß du die Unbedachtsanie "gehabt hast, dich in eine personliche Zusammenkunft mit mir einzulassen, da ich mit ift. "Rrieg führe, und daß du nicht weist, daß eines Monarchen größter Fehler ift Wenn ich, da Gott vor fen, sit "fich ber Willführ seines Feindes zu überlaffen. "bose Absicht wider dich hatte; wie wolltest du dich schüßen? Meine Absicht ist nicht, "die Krone zu nehmen. Ich will nur deine Hauptstadt sehen, mich daselbst einige

> Perfern ben Gingang in Indien erleichtert. Der Tod des Premierministers Aban Devran, in der Schlacht ben Biernge, war feinem Grimme noch nicht genug, ob er wohl dadurch unum: fdrantte Gewalt in dem Rathe und in dem Rriegs:

heere bekant. Muhammed hatte ihn in feinen verwirrten Umftanden zum Vekil Muttak, die jum allgemeinen Gam Dekil Muttak, ist zum allgemeinen Statthalter in dem Regimente und Generalistimmen te und Generalissimus aller seiner Rriegswolfer et nannt. naufhalten, und nachgebends in Persien zurück kehren., Ben Endigung der letten Beschrei-Borte legte er die Hand auf den Koran, und schwur, sein Versprechen zu halten n).

Muhammed Chah, der sich einer solchen Unrede nicht versah, schien ihm sehr be- Indostan. stürzt zuzuhören: aber die letzten Worte setzten ihn so außer sich selbst, daß er fast in eine Muhammed Donnacht zu fallen schiene. Seine Farbe veranderte sich, seine Zunge ward unbeweglich, Chah wird gesein Gemuth verwirrt. Nach einer kurzen Ueberlegung der Gefahr, in die er sich gestürzt fangen gebatte, brach er das Stillschweigen, und suchte um die Frenheit an, wieder in sein Lager nommen. Tadir Chah schlug ihm solches ab, und vertraute ihn dem Abdul Baki Rhan, einem seiner vornehmsten Officiver. Diese Machricht seste das ganze indianische Kriegesheer in außerste Bestürzung. Der Intimadud Deuleto) und alle Omhras brachten die Nacht in größter Unruhe zu. Sie sahen den andern Zag Morgens einen persi-Chen Officier mit Mannschaft ankommen, der sich des Kaisers Schaßes und Geräthschaft von dem Nas bemächtigte, und im Lager ausrufen ließe, ein jeder möchte sich mit seinem Geräthe, und al- dir Chah. lem, wagte, und im Lager austufen nege, empete meinigen Unfall ober gefangen genom= men ju werden, bestürchten durfte. Gleich darauf kamen zehn persische Reuter, und huben ben Intimadud Deulet o) auf. Sie brachten ihn in ihr eigen lager zum Kaifer, und ließen ihn da ben demselben. Mach Zerstreuung des Heeres konnte Madir Chah gerades Beges nach der Hauptstadt zu gehen. Da er aber das Volk bereden wollte, sein Zug geschähe Mit Einwilligung des Muhammed Chah: so ließer den Scader Rhan voraus gehen, die Gemuther zu Ausführung seiner Absichten zu gewinnen. Diesen Khan begleiteten Wentausend perstanische Pferde, die ein Sohn des Madir Chah führte. Zuerst ließ er Dehli ein Berboth ausrufen, daß man sich den Persern nicht widerseisen follte. Nach, sichtigkeit nach gehends ließ er den Befehlshaber der Festung zu sich sodern, und zeigte ihm Schreiben, die der Seite von wit dem kaiserlichen Siegel bekräftiget waren, und ihm anbefahlen, Renchen Avads Duar- Dehlizu. tier für Madir Chah zu bereiten, und das Schloß zu verlassen, damit die Perser, belche er mith a hee, darinnen ihren Aufenthalt nehmen konnten. Dieser Besehl schien dem Statthalter sehr seitsam, aber boch gehorchte er selbigem blindlings. Die zwen tausend Perfor 10 Jen in das Schloß. Scader Rhan fam ben Nacht auch hinein; er druckte das kais serligt in das Schloß. leriche Siegel auf die Riften und Thuren der Vorrathsbehaltnisse. Nach diesem zeichnete er bie Cinheas, die Staatsbedienten, andere Beamte, und alle reiche Einwohner, Indianer und Muhammedaner, genau auf. Daraus follte Madir Chah ben seiner Unkunft gleich feben, bon wem er Geld einfordern konnte. Scader Rhan ließ auch die Pallafte anmerken, welche son wem er Geld einfordern konnte.

welche den persischen Rriegesbedienten Aufenthalt zu verschaffen, sollten geräumet werden. Da also der Sieger die Kriegscasse, die Kriegesbedürsnisse, die sich im Lager befunden hatten, und das Geschüß in seiner Gewalt hatte: so schiefte er alles unter einer guten Be- Ordnung er beckung nach Kainil, es nach Persien zu senden. Er gieng alsbena von Riernal in fol-nach der Benden Dach Rainil, es nach Persien zu senden. Gender Pronung ab. Der Raiser in einer Sanste, vom Mizam-ul Mulk, dem Visit, Hauptstadt dem Serbulend Kham und andern Omhras begleitet, gieng zur Rechten; ihm folgten zieht.

Der Liurur machet hundert Jeuts, ber Jene, hundert tausend Aupien, und die Aupie twon funf und vierzig Cous unferer Munge. Otter an oben angeführtem Orte a. d. 385.

n) Chendafelbft a. b. 387 G.

o) Dieses ift also ber mabre Titel des Grofive: giere von Indostan, den andere den Althamadulet nennen.

Indostan.

Ein anderer Theil des persischen Heeres jog zur linken, und Mi Befchreis vierzigtaufend Perfer. bung von dir Chab hatte mit der übrigen Mannschaft den Nachzug. Nachdem sie verschiedene Sage gezogen waren: so langten sie p) benm faiferlichen Garten zu Chalemar an, wo sie Die Macht zubrachten. Den folgenden Morgen zog der Kaifer in Dehli ein. Als er im Pal lafte abgeftiegen war: foließ er ausrufen, Madir Chah murde ben folgenden Zag anlangell alle Einwohner follten ihre Baufer zumachen, und fich weder auf den Gaffen, großen Pli ben, noch in den Fenftern und oben auf den Saufern finden laffen, bes Roniges in Derfien Ginzug zu sehen. Man lebte diesem Befehle so genau nach, daß ben Madir Chab Gir juge den gten ben hellem Tage, fein Indianer auf feinem Wege zu erblicken war. Er nahm seinen Aufenthalt in des Renchen Abad Quartiere, das man für ihn gubereitet batth Bestrafung Scader Rhan war ihm bis an den Garten von Chalemar entgegen gegangen, und halt

thers.

eines Berra: ibn in den Pallast begleitet, wo er abgestiegen war. Er verhoffte, eine besondere Mudient ju erhalten, und ihm Rath zu ertheilen, wie er fich in ber Sauptstadt aufführen folle Da ber Ronig seinen Gifer, vor ihn zu kommen, keiner Aufmerksamkeit zu murdigen schien fo unterstund er fich, naber zu kommen, um Bebor zu erhalten. Er ward aber febr verade lich empfangen, und bedrobet, man wurde ihn strafen, wenn er das versprochene Gefchen nicht bald brachte. Ein so hartes Begegnen entbeckte ibm balb, wo es herrubrte. Migant ul Mult hatte fich einige Tage gestellet, als nahme er ihn mit in Wefellschaft seiner Bet ratheren auf; ber aber, welcher zu liftig war, die Gnade des Roniges mit ihm zu theilen, bath fcon Mittel gefunden, ihn durch errregten Berdacht gegen feine Redlichkeit zu frieren. unglückliche Scadet Kham erschöpfte sich; er verzweiselte, seinen Nebeneisever zu iber wältigen, und nahm ein Gift, davon man ihn ben Tag darauf hingerichtet antraf 4).

Miebermeßes fer in Dehli.

Eben ben Tag breitete fich unter ben Ginwohnern von Dehli ein Gerücht aus, 500 Sie ergriffen unordentlich die Waffen, und machten aus Saß lung der Per- dir Chab sen tobt. Perfer nieder, die fie auf den Gaffen antrafen; man meldet, fie hatten in diesem Larntle Ihre Rache. Der die ganze Macht baurete, über zwentausend fünfhundert getodtet. Der Konig erhiel zwar gleich davon Nachricht, aber die Furcht vor einer hinterliftigen Nachstellung veru fachte. Daß eres bis den andern Zag verschob, der Unordnung abzuhelfen. der Sonne begab er sich in die Moschee des Renchennd Abad, und der Unblick so viell Perfer, beren Leichen er da liegen fab, feste ihn in Buth. Er befahl eine allgemeine Mit dermehelung, und erlaubte, Häuser und läden zu plundern. Sogleich breiteten sich fein Coldaten, mit dem Sabel in der Hand, in die vornehmsten Quartiere der Stadt aus jung machten alles nieder, was ihnen vorkam, brachen die Thuren auf, und drangen in die Sall fer: Manner, Weiber, Kinder, alles ward ohne Unterschied nieder gemacht, Die Allten die Priester, und die Undächtigen, die sich in die Moscheen gerettet hatten, wurden graff famlich hingerichtet, indem sie den Roran hersagten. Mur die schönsten Frauenzimmer hielten ihr Leben, um die viehische Lust des Soldaten zu stillen, woben auf Rang, Stand Endlich ermideteil und selbst darauf, ob es Fremde waren, gar nicht gesehen murde. diese Barbaren, Blut zu vergießen, und fingen die Plunderung an. Sie nahmen bestillt berg bie Ebelogseites bas Malb und ber Die Plunderung an. ders die Edelgesteine, das Gold und das Gilber, und erhielten unstalichen Naub. ibrige

p) Otter an oben angeführtem Orte a. b. 390 und vorherg. G.

<sup>9)</sup> Den zten des Fil Zadge, der in unfipl Mars fallt.

"Ro=

übrige ließen sie, freckten die Häuser an, und logten verschiedene Quartiere ber Stadt in bie Usche.

Befdrei: bung von

Einige Fremde, die in die Sauptstadt gefiohen waren, begaben fich zusammen, ihr le- Indostan. ben ju vertheidigen. Die Jubelierer, die Wechsler, die Zeughandler traten zu ihnen. Der Ausseller der Mobilien der Krone stellte sich an ihre Spisse, nebst dem Hosmedicus, Jenan Sobin. Sie fochten einige Zeit als Verzweifelnde. Weil sie aber die Waffen zu führen Ungewohnt waren: so hatten sie nur den Vorzug, mit dem Sabel in der Faust zu sterben. Der Berfasser versichert, in diesem Blutbade waren über zwenmal hunderttausend Menschen umgefommen. Eine große Menge derer, die der Niedermehelung entronnen, erzriffen glücklich bie Flucht s).

Migameul Mult, und ber Großvifir, hoffeten, ben Reft ber Stadt zu retten, wenn sie sich dem Madir Chah zu Füßen würfen, um Gnade zu bitten. Er gab denselben Ausgenben dem Madir Chah zu Füßen würfen, um Gnade zu bitten. Die genblief Befehl, die andern Theile der Stadt mit Feuer und Schwerdte zu verheeren. Die benden Orien Defehl, die andern Theile von Stadt im Gene und einen Grinn durch einen Grinn durch einen Grinn durch einen Grinn durch einen Sirom Ombras wurden übel empfangen. Doch nacheem te foließer sich rühren, und bie Don Beschimpfungen und Drohungen auszelassen hatte: so ließer sich rühren, und bie Besehlshaber mußten ihre Mannschaft zurück rufen, die Einwohner aber sich in ihre

Hauser einschließen, und so ward die Ruse völlig wieder hergestellet.

Den andern Tag nothigte man die Goldaten, allen Weiherbildern, die fie weggenom- Die Ordnung Men hatten, die Frenheit wieder zu geben, und die Einwohner nuften ben lebensstrafe die wird zu Dehli leihen begraben. Diese Ungludlichen bathen um Erlaubniß, Die Rorper Der Musulma- wieder herges nen bon den abgöttischen Indianern abzusondern: aber in Furcht, der geringste Berzug nöchte veranlassen, daß das Blutbad von neuem angienge, unterstunden sie sich nicht, jebem die letzte Pflicht nach seiner Religion zu erweisen, sondern machten in der Eile, einige Graben auf dem Markte, wo sie ihre Freunde unter einander hinein warfen, andere Scheiterhaufen, wo sie dieselben ohne Unterschied verbrannten. Dis zur Abreise der Perser hatte man nicht Zeit, an die zu gedenken, welche in verschlossenen Dertern waren getödtet worden; und es war ein gräßlicher Unblick, da man die halb verfaulten Körper aus den Häusern schlen vor ein gräßlicher Unblick, da man die halb verfaulten Körper aus den Häusern schleppen sah. Seid Rhan und Chesincal Rhan, deren einer ein Verwandter des Vister der andere des Rharan Khan, welcher in der Schlacht blieb, war, wurden nebst den ben be andere des Rharan Khan, welcher in der Schlacht blieb, war, wurden nebst dem Reimany, dem Oberhaupte der Tchupdois oder Thurhuter des Kaisers angekla-get Reimany, dem Oberhaupte der Tchupdois oder Thurhuter des Kaisers angeklagu telmany, dem Oberhaupte der Cerippools von Ladir Chah ließ ihnen ihnen fie in dem Larmen eine große Menge Perser getödtet hätten. Madir Chah ließ ihnen daß sie in dem Larmen eine große Wienge Perser gewort gutten.
Und ben Bauch aufhauen, und dieser Besehl ward vor den Augen des Mile gaben, sie zu retten. und des Bauch aufhauen, und dieser Besein wurde der Bauch aufhauen, in die sich vergebens alle Muhe gaben, sie zu retten.

Madir Chah ließ sich von Audih den Schaß des Scader Rhan bringen, der mehr Des Nadir als jehn leuks an Rupien betrug. Wend Rhan ward nach Bengale geschiekt, sich der Chah Begiere Lasse an Rupien betrug. Casse leufs an Rupien betrug. Mend Rhan ward nach Bengute gestigt, sich et de nach der Beseicht Abgaben zu bemächtigen. Nizament Mult, und der Visir, erhielten de nach der Beseicht Abgaben zu bemächtigen. Defehl, die Kriegescasse zu überliesern, welche ein Riurur von Rupien betrug, als sie Reichthüs Dan soberte auch mern. dus der Hauptstadt gezogen waren, wider die Perfer zu fechten. Man foderte auch mern. bon ihnen, aus benen landern, wo sie Befchlshaber waren, ihr eigenes Vermögen, und benen landern, wo sie Befchlshaber waren, ihr eigenes Vermögen, und was dem Raiser zustünde, kommen zu lassen. Mischen Bu weift, Herr, sagte er zum schicklichkeit, sich aus dieser Berwirrung zu helsen. "Du weist, Herr, sagte er zum "Ko-

\*) Ebendaselbst a. b. 392 S. Allgem. Reisebesche, XI Band.

5) 26. b. 395 und verherg. S.

bung von Indostan.

Befchrei: "Könige, daß ich bir ergeben bin, und allezeit aufrichtig mit dir gerebet habe, alfo hoffe "bu wirst geneigt senn, mir zu glauben. Da ich von Decan abgegangen bin, habe ich batel "meinem Sohne meine Stelle zu verwalten aufgetragen, und ihm alles, was ich befaß, Jedermann weis, daß er mir nicht mehr unterworsen ist, und es folglich nicht "in meiner Gewalt steht, ihn wieder zum Gehorsame zu bringen. Du allein kannst "banbigen, und die Rajas von Decan, die fich alle emporet haben, bemuthigen. "Ber benen Schagen, die mein Sohn gesammlet bat, wirft du auch von diefen troßigen Rif Die kein Unsehen mehr achten, viel Weld fobern konnen.

Madir Chah merkte wohl, wie viel lift in dieser Untwort steckte. Da ihm aber! 3am-ul 17ult noch nothig war: fo verftellte er fich, und redete nicht mehr von dem Edit Der Visier ward nicht so geschonet. Man hielt ihn für sehr reich. bem Konige nicht gelingen wollte, ihn burch Drohungen in Furcht zu jagen: fo ließ er nen Secretar tommen, ben er entseslich schimpfte, und von ihm foderte, Die Rechnung Darzulegen; er horte auch keine Entschuldigung von selbigem an, und ließ ihm ein Ohr hauen. Der Bifir ward ber Sonne ausgesetzt, welches eine alte Strafe in ben warm Diese Gewalt verursachte, daß er ein Kinrw mit Rupien both, ohnene Landern ift. viel Edelgesteine und Clephanten zu rechnen. Der Secretar ward auf große Gummen schäßet, und dem Serbulend Khan überliefert, mit Befehl, ihn durch Marter jur 3 lung zu zwingen. Aber er befrenete fich von dieser Qual burch einen Selbstmord.

Tradir Chal schonte selbst die Todten nicht. Er legte in die Pallaste bes 27113 fer Rhan, des Mirelu und vieler andern Ombras, die in der Schlacht ben Riernal blieben waren, Besakungen. Er erpreste von ihren Erben ein Rinrur Rupien. die Stadt immer noch belagert ward: so sielen die Einwohner, die solchen Beunruhigung entflieben wollten, ben Perfern in bie Bande, und wurden ohne Mitleid hingerichtet. mangelte es an lebensmitteln, und der hunger vermehrte bas offentliche Elend. Fremde wollten fich lieber der Wefahr, von den Perfern gefangen zu werden, als dem Sund überlassen, warfen sich vereiniget zu Madir Chah Füßen, und bathen ihn um Ihr Flehen erweichte ihn, und er verstattete ihnen, nach der Seite von Serid 216ab Getrende auszugehen, damit fie ihren Unterhalt hatten: aber weil es an Fuhrwerke mangelle mußten sie es auf ben Ropfen tragen.

Endlich ließ Madir Chab ben kaiserlichen Schaß öffnen, und die Vorrathsbehältig bemachtiget zu Gerathe aufmachen, Die man feit verschiedenen Regierungen nicht berührt hatte. sich des kaiser-jog unschäßbare Summen, an Edelgesteinen, Gold, Silber, reichen Zeugen, und kolfbard lichen Schaffer Bergen, und kolfbard lichen Scha-Gerathe heraus; unter denen man den Pfauenthron nicht vergaß, der auf neun Rintlig

> 2) Einige von diesen Mungen hatten die Huffdrift: Sultan ber Gelatini, Dgihan Chah Chahan Madir Iran: u Jeman, d. i. der gurst der Surffen der Welt, der Konig der Konige, das Wunder Perfiens und der Teit.

u) Die Unfunde ist in dem Monate Mubar= rem des 1152sten Jahres der Flucht Muhammeds aufnesehet, welches in den April 1739 fällt. Die Mamen der Länder find in der geographischen 216: theilung erwähnet worden, aber der Eingang der

Urfunde verdienet wegen der feltfamen Bewegund " der Fürsten, der König der Könige, der Bister "ten Gottes auf der Erde, der Beschüfer und "Jolam, (d. i. des wahren Glaubens), der bei 3, te Alexander, der machtige LTadir Chab, 1919. "Gott lange herrichen lasse, hat vor dem Gefant "ten an mich geschicket, und ich habe vor den 2, Throne Gottes liegend Befehl ertheilet, die politiet, die polities baren ba s, chen zu endigen, derentwegen sie gefommen reit Ansthicket wurde, und aller dieser Raub wurde nach Kabul unter getreuer Bedeckung ge- Besehreis bracht. Lim sich von der Abmattung des Krieges zu erholen, brachte er verschiedene Tage bung von mit mit Spasiergangen und Gasterenen zu, wo alle leckerbischen Indiens mit Verschwendung Indonan. aufgetragen wurden. Die schönen Gebäude und andere Werke in Dehli, brachten ihn auf de Gedanken, bergleichen in Persien nachzuahmen. Er wählete unter den mogolischen Munstlern, Dalern, Baumeistern, Tifchlern, Bildhauern, u. f. w. die er nebst dem Schafe Runftler von Aabeil abgehen ließ. Sie follten eine Stadt und Festung nach dem Vorbilde von Je- ne große Unbin adab anlegen. Er zeichnere wirklich in ber Folge einen Det ben Gemedan aus, we ternehmung biefe Stadt erbauet worden, und ben Ramen Cladir Abad führen follte. Die beständis zu bewertstelsen Kriege, die ihn nach seiner Rückkunft beschäffrigten, verstatteten ihm die Ausführung ligen. eines so edlen Unternehmens nicht. Um aber doch der Nachwelt ein Denkmaal von seiner Erobe. Er läßt Mintung ju lassen, ließ er zu Dehli goldene und silberne Munze schlagen, damit er seine Soldaten den schlagen. in Bengale Minzen schlogen lassen. In der Hauptstadt aber galten sie nicht, und vermuth-Man versicherte ben Berfaffer biefer Erzählung, er habe auch zu Surate und lich in den benden andern kandern eben so wenig t):

Madhdem er den faiferlichen Schalt, und alle Reichthumer der Großen erschöpfet hat- Er verheirate: Machdom er den kaiserlichen Schatz, und aut Activity um eine Prinzesinn von seinem thet seinen Gehre Macht. Ehah, ben dem Muhammed Chah, um eine Prinzesinn von seinem thet seinen Oeblite ansuchen, die Riambache hieß, und die er seinem Sohne Mastrullah Mirza Sohn mit ei-Bemahlinn geben wollte. Der Kaiser unterstund sich auch nicht, es ihm abzuschlagen. schen Prinzes-Die Beirath wurde nach den Fenerlichkeiten der musulmanischen Gesetze vollzegen, aber sinn. dabon kein Fost oder öffentliche Freudenbezeugungen angestellet. Geine Staatskunstschränk-te fich. Kein Fost oder öffentliche Freudenbezeugungen angestellet. Geine Staatskunstschränkle fich nicht auf die bloße Ehre einer solchen Berbindung ein. Er sah zuviel Schwierigkeilen ben der Eroberung eines so weitläuftigen Reiches, und so gar die Ummöglichkeites zu erbalten; daher wollte er sich wenigstens eines Theils von Indien versichern. Den folgenden Lag nach der Fenerlichkeit, ließ er dem Kaiser melden, er mußte den Neuvermählten die And ber Fenerlichkeit, ließ er dem scaper newen, et mage bie über dem Flusse Atek Rabul mit allen den andern kandern von Indien abtreten, die über dem Flusse Atek Dan Gemalt, nachtugeben, und überließ Het lagen. Muhammed sab sich genothiget, der Gewalt nachzugeben, und überließ Ein Theil singen. Muhammed sab sich genothiget, der Gewalt nachzugeben, und überließ Ein Theil feine Rechte auf diese schonen Provinzen, durch eine Urkunde, die er eigenhandig unterzeich- der Staaten nete Rechte auf diese schonen Provinzen, durch eine Urkunde, die er eigenhandig unterzeich- der Staaten mete Reid und untersiegelte u). Nadir Chah bachte nunmehr auf nichts weiter, als seine von Megel Reichthumer durch neue Gelderpressungen zu vergrößern. Er forderte von den Ombras wird dem Naund allen Einwohnern der Stadt, Geldsummen nach dem Maaße ihres Vermogens, als treten. Gestigen Einwohnern der Stadt, Geldsummen nach dem Maaße ihres Vermogens, als treten. Geschen Einwohnern der Stadt, Belogummen nach vem Dample aufgetragen wurde, sählten. Bier mogolische Herren, denen dieses zu bewerkstelligen aufgetragen wurde, sählten alle Häuser ber Stadt genau, zeichneten die Namen derer, die bezahlen follten, auf, und schie Häuser der Stadt genau, zeichneten die Namen derer, die bezahlen follten, auf, und schäuser ber Stadt genau, zeichneten die Rumin Leut's Rupien. Da sie aber ihr Ber-

(9 g 2

hten. Eben derfelbe hat nachgehends von Kansdahar aus an mich geschicker, um mich seines Unsuschens zu erinnern, aber meine Minister haben hihn aufgehalten, und die Bewerkstelligung meischer Dieses ihr nher Befehle zu hintertreiben gesucht. Dieses ihr nibeles Bezongen hat Keinoschaft zwischen uns er: ntegt. Bezeugen hat Keindschaft propositist wernden Madir Chah ist dadurch genothigt wersben, mit einem Deere in Indien guruden. Meis bie Teldherren haben mit ihm ben Riernab genschlagen. Er hat gesteget, und dieses hat zu lin-

, terhandlungen Unlag gegeben, die ich durch eine "Unterredung mit ihm geendigt habe. Diefer "große Ronig ift ferner mit mir bis nach Chab "Dgiban Abad gefommen, ich habe ihm meine " Reichthumer, meine Odage, und mein ganges 3. Reich angebothen, er bat aber folches nicht gang , annehmen wollen, und fich nur mit einem Theile Begnuget, daben er mir, wie zuvor, Rrone und Ehron , gelaffen hat. Ju Betrachtung diefer Grofmuth habe , ich ihm abgetreten :c. ic. Otter a. b. 404 u. f. G.

Indostan.

Befdrei-Berzeichniß bem Ronige vorlegten: fo fchien ibm Diefe Summe zu gering zu fenn; er forbeit bung von voll Buth sogleich die vier Rimmus, die ihm Scadet Rhan versprochen hatte. Die Coll miffarien wurden baburch erschrecket, theilten die Quartiere ber Stadt unter fich, und tri ben biefes Weld mit so vieler Strenge ein, daß verschiedene ber Bernehmffen unter Marter fturben. Mit aller Gewalt brachten fie bren Kinring Rupien zusammen, vonit nen sie brittehalb in des Madir Chab Schaß legten, und das übrige für sich behiefte Ein Dervis, den das Elend des Bolkes rubrte, stellete dem schrecklichen Madir Chab Schreiben gu, bas folgendes Inhaltes war: "Wenn bu Gott bift, fo handele mi Bist du ein Prophet, so subre uns im Wege des Beils. "mache die Bolfer glucklich, und zerftore fie nicht. " Tadir Chaly antwortete, ohne fi zu bewegen: "Ich bin nicht Gott, um als Gott zu handeln; fein Prophet, ben Weg to "Heiles zu weisen; fein König, die Bolfer glücklich zu machen. Ich bin ber, ben Gol witer die Nationen schicket, auf die er seine Rache ausschütten will x).

Madir Chab Endlich, ba er mit seinem Glücke in Indien so zufrieden senn konnte, bachte er if geht von Deh- Ernfte auf seine Ruckkehr nach Persien. Den 6ten May versammlete er in seinem Palla alle Omhras, und erklarte sich vor denfelben, er ließe den Raifer nun wieder jum frete Befige feiner Staaten. Darauf gab er diefem Monarchen verschiedene Lehren megen ? Sein Abschied Art zu regieren, und redete darauf die Ombras im Tone eines zornigen herrn folgen von den Dmb magen an: "Ich will euch nech ben dem leben laffen, fo unwirdig ihr auch beffelben fet ras. " wenn ich aber erfahre, daß ihr unruhige, und ungehorfame Gesinnungen im Reiche "terhaltet, so sollet ihr, so entsernt ich auch bin, die Last meines Zornes fühlen, und sohne Barmbergigfeit hingerichtet werden y).

> So war fein Ubschied beschaffen. Er gieng ben folgenden Lag mit unfäglichen Reid thumern, an Ebelgesteinen, Gold, Silber, ab, bie nach seiner eigenen Rechnung, siebe dig Riururs Rupien betrugen, ohne den Raub seiner Befehlshaber und Goldaten zu zu rechnen, den man auf gehn Kinvins schätzet. Der Berfasser rechnet alle diese men auf achtzehnhundert Millionen unferer Livres, ohne noch alle die Sachen, Die nach The Das persische Heer zog, ohne sich einen einigen Sag bul waren geschafft worden. zuhalten, bis nach Serhind z). Von dar aus besahl Madir Chah, dem Zekier Aban, Befehlshaber ver landschaft Lahor, ihm ein Riurzer Rupien zu bringen. fer Herr hatte aus dem, was die Hauptstadt ausgestanden, vorauszeschen, man wurde auch nicht schonen, und hielt große Summen bereit, daß er sich so gleich mit dem Berland ten auf den Weg machen konnte. Sein Gifer erwarb ihm verschiedene Gnabenbeseugen gen, und die Frenheit einer großen Menge Indianer, die der Sieger mit dem Raube ihrer

x) Chendafelbit a. d. 414 G.

y) Utter II Theil a. d. 91 S.

z) Ebendas. a. d. 92 G. Serbind ift bun: bert und zwanzig Meilen von Debli, und eben fo weit von Labor, drev Tagereisen von Semana einer andern Stadt nach Weften gu. Sirus Chab ließ dafelbst eine Festung im 753ten Jahre der Alucht Muhammeds bauen, die er Sires Abad nennte.

a) Chendaselbst a. d. 94 G.

b) Ebendaselbst a. d. 94 S. Che Madir Chab über den Indus gieng, so hatte er sich nach geb nas, einer Stadt und Schloffe, welches oftwarts bet Flusses 2ftek, an dem Ufer des Surat, andere halb Eagereifen sudwarts von Ferhale liegt, fegebell-Alle diese Plage werden hier zum Rugen der mach graphie angemerfet. Chendeswegen bemerfet mah, nach Herrn Otter, daß die nur vorhin erwähnte berühmte Grabe berühmte Stadt Multan, nach dem turfichet

Baterlandes fortführete. Aber funfzig der geschicktesten Schreiber des Divans konnte er Beschreisolche nicht verschaffen, die Madir Chab mit sich sührete, um den Zustand von Indien bung von dus dem Grunde kennen zu lernen. Da diese Unglücklichen nichts als eine traurige Scla- Indostan. veren vor sich sahen: so suchten sie sich davon auf andere Urt zu befreyen. Manche entstoben, andere, die wegen jener Flucht strenger verwahret wurden, brachten sich um, oder

hahmen die muhammedanische Religion an a). Run war es eine Schwierigkeit fur die Perfer, wie sie sich wieder der Landschaft Rabul Gefahren, hähern sollten. Sie hatten weber ben Raiser, noch die Hauptstadt, mehr in ihrer Gewalt, aus denen Ben des ersten Gefangenschaft waren alle Theile des Reiches bestürzt und gehorfam gewesen. ihn sein Gie mußten über ben Tchenav ober Chenab, den Indus und andere Fluss zu einer Zeit gehen, da die Wasser so groß waren, daß sie keine Brücken schlagen konnten. Alfganen, die westwarts des Indus wohnen, den Entschluß bewerkstelliget hatten, den sie Belast hatten, ein Heer, das mit Raube beschweret war, ben dem liebergange anzugreifen: b ware Ladir Chah unftreitig ohne Rettung verlohren gewesen. Uber sein Reichthum an Erfindungen, jog ihn aus dieser Gefahr. Zehn Leuks Rupien, die er unter die Obersten dieses Bundnisses austheilen ließ, zerstöreten die ganze Unternehmung. Das Wasser habm ab; man schlug eine Brücke, und das heer zog ohne Verhinderung darüber. Dar- Außerordentauf that er etwas, welches der Berfasser unter die größten Thaten seines Lebens rechnet, liche That des und nicht wurde geglaubet haben, wenn es ihn nicht verschiedene glaubwurdige teute verst. Nadir Chab. Er ließ unter feinen Golbaten ausrufen, fie follten allen Raub, ben fie in Indien mitgenommen hatten, nach seinem Schaße bringen, unter dem Vorwande, es ihnen

Befehlshaber und Soldaten hatten Edelgesteine verborgen; er ließ sie benm Abgehen einen hach dem andern untersuchen, und ihre Bagage ward mit eben der Strenge durchsunget; affi konnte sich ihm nichts verbergen. Nachbem er sich aber alles dessen bemächtiget hatte, was man finden konnte: so ließ er jedem Soldaten funshundert Rupien, und den Besehlshabeen etwas mehr geben, um sie wegen dieses Verlustes zu trösten. Es scheint erstaunlich, daß ihm dieses hat gelingen konnen, und daß das Heer sich nicht emporet hat, daman ihm die für List ihm Brichte eines so beschwerlichen Zuges benommen. Der Verfasser bemerket, er habe die solche gelms die seines so beschwerlichen Zuges venommen. Det Derschmen, besonders derer, get. die seine Landurch verhindert, daß er in die Gemuther seiner Unterthanen, besonders derer, get. die kine Heere ausmachten, ein Mistrauen gegen einander eingeflößet, daß sie einander also is. Beere ausmachten, ein Mistrauen gegen einander eingeflößet, daß sie einander also ihre Bestraumgen nicht mitgetheilet. In der That waren viele Willens, durchzugeben: Aber die Furcht, von den Indianern hingerichtet zu werden, hielt sie zurück, und sie betrichteten ihre Dienste um besto genauer b).

la erleichtern, und alles selbst fortsühren zu lassen, was sie auf dem Zuge beschweren könnre. Gie gehorchten, aber er trieb die Geldbegierde noch weiter. Man hatte ihm berichtet,

Moch

Erdhefchreiber in hundert und achtehalb Grad Linge, und drensigste halb Breite liegt, aber hach dem Canon und den Etvals in sechs und neuns ilg Grad funf und zwanzig Minuten Lange, und neun und fünf und zwanzig Minuten Breite, bunden, zwanzig Grad vierzig Minuten Breite, bundert und swanzig Grad vierzig Meinter Garni und sechzig Meilen südwarts Garne oder Garnin. Der Echenhav, oder Chenab, geht tine Stunde weit sudwarts ben Multan vorben, und fließt alsdenn nach Utchetche, westlich. Mul-

tan hat einen febr großen Begirt. Bon der Beff= feite erftrecket fich felcher bis an die Granze von Mefran, und futwares bis Marfure. Multanhat Man Acht ba herum Weineine gute Festung. berge und Garten eine halbe Weile lang, mit febr schonen Pallaften. Die Wiesbilder Des Landes find beherzt, führen die Weifen wie Mannsperso: nen, und ficen wohl ju Prevde. Otter bafelbit in der 2fnm. a. b. 19 3.

Befdrei: bung von Indosfan.

Die leften windet.

Roch andere Indianer wollten ben Perfern ben liebergang ftreitig machen. Chaly war es überdrußig, feine Reichthumer mit feinen Beinden zu theilen, und macht sich durch die Waffen Plat; er trieb fie in die Flucht, und schickte ihnen Mannschaft nach fie zu verfolgen, die bis in ihre Wohnungen drangen, und daselbst alles mit Keuer und Schwerdte verheerten. Die lette Hinderniß ward ihm in der Landschaft Detier vorgelest! Die er über beren Befehlshaber seinen Baffen sich nicht unterwerfen wollte, Das land verheerte, burd bas die Perfer ziehen sollten, die Brunnen durch Hineinwerfung des Zacknenholies vergit tete, und Balder und Felder durch das Feuer obe machte, barauf alle feine Schäfe in bas Shloß Emir Riut, an dem Ufer des Seft Tud gelegen, brachte, einen Theil der Stam me in das Schloß Zabsiel Emir geben ließ, und sich selbst in dem Schlosse Abuda Abad mit funfzig taufend Pferden, und fo viel Fuftvolle, Die Unnaberung zu verbindern, ver wahrete. Doch, er widerstund nicht lange dem Glücke eines Reindes, Der List und Tart ferfeit gleich geschickt anzuwenden wußte. Madir Chah fand Mittel, sich des Befehlshaber und seines Sohnes zu bemächtigen, worauf er über den Rluf Best Lind gieng, die Restund Emir Rint, und alle Reichthumer, die er barinnen versammelt antraf, zu crobert Bahrend des Beges, der ihm noch bis Kabul übrig blieb, schiefte er verschiedene schön Pferbe aus seinem Stalle, nebit andern Geschenken dem Muhammed Chab, und fein gan. ger Zuruckzug fab wie ein neuer Triumph aus. Man horte es in Indien febr erfreut, bot er den Weg nach Randahar wieder ergriffen hatte, und die Unruhe nahm nach und nach ab, bis man bie gludliche Zeitung von feiner Unfunft in Perfien vernahm.

## Der III Abschnitt.

Bustand des mogolischen Hofes nach des Nadir Chah Abreise.

Mizam : ul : Mult erhalt fich in der Verwaltung ber Geschäffte. Der Kaifer bemühet sich, ihn ju frürgen. Gine Berbindung wider ihn. Rath, ber dieserwegen außer Debli gehalten wird. Ge-Schicklichkeit des Migam-ul Mult. Er bewegt den Großvezier, daß er fich stellet, als ob er den

Sof verlaffe. Die Schwachheit des Sofes ma chet, daß fie wieder guruck gerufen werden Migam auf Mult machet feine Bedingungen. Wie liftig er fich nothigen lagt, zuruck zu fom' men. Innerliche Rriege ber Mogolen. Dad' richt von des Beziers Sohne.

Mult erhalt fich in der

Mizam : ul Die Machrichten, die ein genauer und aufrichtiger Reisender von besondern Umstände mittheilet, sind hochzuschäßen, besonders ben einem lande, davon man sonst wend Berwaltung weis, Bir wollen Herr Otters Ergablungen, Die er für glaubwürdig mittheilet, auch hie der Geschäffte. Glauben benniessen. Db 17uhammed Chab wohl Misam-ul Mult Berrätheren nicht völlig eingesehen hatte: so hatte er doch Grunde, ihm weniger zu trauen. felben von Madir Chab beschüßet sab: so fand er sich genothiget, ihm die Berwaltund ber Geschäffte zu lassen. Dieser lebhafte Minister unterließ nichts, was ihn in seine Er suchte anfangs alle Unhänger des lesten Ministers und tet Macht befestigen konnte. andern Ombras, die ben Riernal und in den folgenden Unruhen umgekommen warell auf seine Seite zu bringen. Dieses geschah auf Kosten der rechtmäßigen Erben der Bet storbenen, die er ihrer Guter und ihrer Hemter beraubete, folche seinen neuen Creaturell auszutheilen. Dieses Verfahren erregte ihm Feinde unter den Großen, aber des gemeinel

c) Otter a. b. 107 u.f. ..

Bolkes Gunst erwarb er sich baburch, und welches noch mehr seine Absicht war, er befregete sich von dem Berdachte der Treulosigkeit. Indessen verstellte sich der Kaiser nun bung von nicht mehr, da er sah, wie derselbe die alten Bedienten des Hofes von dem Hofe vertrick, Indostan. Der ihnen übel begegnete; und burch eine Probe feiner Macht zu zeigen, wie fehr ihm ci- Der Kaifer ne solche Ungerechtigkeit missiele, rief er wider jenes Willen den Emir Rhan und Ishakbemührt sich, Rhan zuruck. Der erste bekam die dritte Kriegeswurde in dem Reiche nebst der Befehls-ihn zu sturzen. haberstelle von Millah Albad, der zwente ward Staatssecretar. Diese benden Omhras unternahmen einstimmig, bem ! Tizam-ul UTulk den meisten Theil seiner Eveaturen weg zu Eine Verbindesimen, ihn in seinen Unternehmungen zu stören, und ihm allen Verdruß zu machen dung wider Der Großvezier, welcher immer dem Kaiser ergeben, und dem Misamzul Mult personseind war, unterstüßete sie heimlich c).

Diese neue Spaltung, von der man in den Provinzen bald Nachricht erhielt, erneue Unordnungen. Ein Besehlshaber, der unter dem von Etbar Abad stund, nahm die Benennung Deranti Chah an, setzte sich an die Spike einer Menge Reuter und dußvolk, und bemächtigte sich seiner Landschaft. Undere kleine Befehlshaber schüttelten feinem Benspiele das Joch ab, und machten sich zu unumschränkten Herren. bessen war 21zim Ullah Kham, des LTizamenl UTulk Feind geworden, und hatte sich Die dem Pmir Aban vereiniget. Er erboth sich, siezu bandigen. Uniahl guter Mannschaft, und alles, was den Erfolg seines Feldzuges versichern kounte. Ce schug und zerstreuete die Aufrührer. Muhammed Chair ernannte ihn dieses wichti-Dienstes wegen, zum Generale seiner Kriegesheere. Sein Unsehen wuchs von Tage Ju Tage, und er trat zu den Feinden des Mizam-nl Uluk. Diese Omhras bewegten Nath, der die-

den Raiser, unter dem Vorwande einer Jagd, seine Hauptstadt zu verlassen. Da sie ihn serwegen aus Dehli, b. i. frey genug saben, sie ruhig zu horen: so schlugen sie ihm Meberlegungen ber Dehli ge-Degen der Mittel vor, sich von der Unterdrückung des Ministers zu befrehen. In diesem halten wird. Seheimen Nathe beschloß man, den Seid Rhan an den Madir Chab zu senden, um Ich über die üble Aufführung des Vizament Mult zu beklagen. Man beschloß auch, daß Raifer an den Badgira schreiben sollte, ihn dahin zu bringen, daß er des Mizamul Maler an den Daogura schreiben sonte, wie Bersprechen, ihm diese Stelle zu geben. in The Sohn, aus Decan jagte, int central fofe zu rufen, welche dieser Minister Aban nahm auf sich, alle Herren wieder nach Hose zu rufen, welche dieser Mach diese Wach diese Rhan nahm auf fich, aut Geten den Alban, und bessen Sohne. mentfernet hatte, besonders 21) und die Omhras, ohne sich etwas merken zu lassen, in Dauptstadt zurück d).

Ahan Unselücklicher Weise für sie war der Großvezir darnver empfmona, das feit des Miste Unselsen wuchs, und das seine von Tage zu Tage abnahm. Er für sich war zu träskeit des Miste Unglücklicher Weise für sie war der Großvezir darüber empfindlich, daß des Emir Geschicklich: ge, sich zu rächen: aber Mizamoul Mult war lebhafter, entdeckte seine Gesinnungen, sam: ul Mult. und besaß Geschicklichkeit genug, solche zu unterstüßen. Ohne die Unternehmungen, die man wider ihn selbst vor hatte, einzusehen, war er doch sonst beleidiget. Der Raiser hat-teile leibm verbothen, den Emir Rhan in seine Statthalterschaft Allah Abad zu senden, und let berbothen, den Emir Rhan in seine Statthalterschaft Allah Abad zu senden, und setzt Rhan zu entfernen; er erzeigte auch sier sein Unsuchen so wenig Uchtung, daß er ihm abgeschlagen hatte, seinem Sohne Gazi Eddin, die Beschlshaberstelle über das Geschlis this zu geben, und ven Zafis Kodin zum Staatssecretar zu machen.

Indostan.

Befchrei: Berdruffe, befchloß Mizameul Mult sich mit dem Großveriere zu verbinden, ber felnt geringen Unfebens ungeachtet, noch feiner Reichthumer, feiner vielen Bedienten und all bern Creaturen wegen, eine Urt von Macht befaß. Er redete besonders mit ibm stellete sich, als hatte er ihren alten Zwist vergessen, und ftellete ihm lebhaft vor. was !! bende von der gegenseitigen Parten gu befürchten hatten. Diebst du nicht, fagte er: bol "wir feit einiger Zeit hier unnuge Rnechte find, und baff uns Diefer Buftand ber Berad! stung ausfeget. Alles, was wir thun fonnen, ift, bag wir uns auf bas genaueffe vereinigen "wir wollen uns ftellen, als wollten wir ben Sof verlaffen. Man brauchet uns, und the "ses wird uns bald in Achtung fegen e).,

Er bewegt perlaffe.

Diese Berstellung kam dem Bezier gefährlich vor. Aber Mizament Mult wieder den Grofive: lete fein Unbringen fo ofters mit der Borftellung, daß der Raifer ihrer Dienste nicht ent Bier, daß er fich behren konnte, und mit dem Versprechen, ihn zum Oberhaupte des Rathes zu macheil er den Hof wenn sie die Rhans Emir und Istat vertreiben konnten, daß er ihn zur Einwilligung brachte, jeder sollte seine Bittschrift um die Erlaubnis übergeben, daß sie sich von 30 machen mochten. Aber sie erstaunten gewaltig, als man sie ben ihrem Borte hielte. Di ses geschah auf bes Emir und Jekat Unsuchen, welche ben Raiser ermunterten, eine schone Belegenheit, sich von ihnen zu befregen, nicht fahren zu laffen. ließen sie sogleich alle ihr großes Gerathe aus der Hauptstadt schaffen, und brachten in nem Tage fiebenzehn taufend Flinten zufammen, mit benen fie fo viel Mann bewaffneten, und giengen den ben bes Monats Tiltade fort, ber in unfern hornung fallt f).

Die Umstande ihrer Abreise erschreckten selbst die benden Khans, die ihre Ung Sie fürchteten eine Unternehmung, neue Unruhen zu erregen; 1117 be verursachet hatten. sowohl ihre Schwache, als ihre Unbesonnenheit veranlaften sie, zum Raifer zu laufen, ihm vorzustellen, man hatte von zween so machtigen Feinden alles zu fürchten. Daß nich nicht genug eilen konnte, ihrer Emporung vorzukommen, und alfo mußte man fie fogle zufrieden stellen. Muhammed Chab ward über die Berwirrung seiner benden Faver ten bestürzt, und fand niemanden um sich, der felbft standhaft genug gewesen ware, Raiser standhaft zu machen. Er ergab sich also in ihren Rath, und ließ ihnen Die French zu handeln, wie sie wollten. Emir Rhan begab sich sogleich in des Bezirs Zelt, Der fich außer der Stadt gelagert hatte.

Die Schwach:

Er stellete ihm vor, wie viel Berdruß feine Flucht bem Raifer machte, und wie ell heit des Hofes pfindlich solche ihm selbst ware, worauf er ihm instandigst anlag, zurück zu kommen fie wieder zu- Dieser Borschlag missiel dem Bezier nicht, der den Hof ungern verlassen hatte, abet ruck gerufen er wollte sich zu nichts entschließen, daß nicht Migam-ul Mult Theil daran hatte, werden. erklarte sich, er überließe alles desselben Entscheidung. Emir Khan machte sich kein zulf benken, mit ihm in einen Palanki zu gehen g). Sie begaben sich in des Mizament 1771

Mizam : ul Gezelt, wo Emir Khan sich ihm zu Fußen warf, und ihn wegen des Vergangenen um Bet Mult machet zeihung bath. Mizam zul Mult willigte ein, wieder nach Dehli zu kommen; boch bei seine Bedin-genfung bath. Etizants in Geine Statthalterschaft begabe. Dieser furchtsame Liebling gab mirklich subald er wieder in die Hauptstadt gefommen war, Befehl, seine Zelte, und seine Bagage auf die andere Seite des Flusses zu bringen. Nachgehends gieng er zum Raifer,

e) 21. b. 113 3. f) 21. d. 114 3.

g) Andere Schreiben Paleti, andere Palate quin.

biesen ben Erfolg seiner Unterhandlungen, und bath um Erlaubniß, sich wegzubegeben. Sie Beschreibard ihm anfangs abgeschlagen, aber sein wiederhohltes Unsuchen und der Vorwand des bung von gemeinen Desten erhielten ihm solche. Jokak Khan glaubte, das Mittel, sich zu recht- Indostan. fertigen, ware, wenn er auf ben Emir Khan die Schuld, wegen aller dieser Unruhen, schobe. Einige Unterwürfigkeitsbezeugungen, nebst dem Versprechen der Treue gegen bende

Minister, erhielten ihm seine Stelle b).

Der Bistr, und Gazi Lodin, des Mizam ul Mulk Sohn, konnten der Begier- Wie listigen de, die sie hatten, wieder nach Hose zu kommen, nicht langer widerstehen, und giengen so läßt zurück zu Meist für hatten, wieder nach Hose zu kommen, nicht langer widerstehen, und giengen so läßt zurück zu gleich ab, dem Kaifer ihre Unterthänigkeit zu bezeugen. Doch Misam-ul Mult stellte kommen. sich, als bliebe er ben den Gedanken, sich vom Hofe zu entfernen, und setzte seinen Zug vier Meilen fort, worauf er sich aufhielt, dem Kaiser Zeit zu neuem Unsuchen zu geben. betrog sich auch in seiner List nicht. Muhammed Chahließ sich, alles Widerwillens ungeachtet, den er gegen eine solche Niederträchtigkeit hatte, doch dazu bewegen. Der Visir selbst gieng seinetwegen zum Misament Milt. Er brachte ihn nach Hofe, wo der Monarch sich verstel-len Wegen zum Misament Milt. Er brachte ihn nach Hofe, wo der Monarch sich verstellen mußte, ihn wohl empfing, seine kostbarsten Kleider ihm anlegte, und ihm in einer langen Unterredung alles sein Vertrauen wieder schenkte.

Bier oder fünf Tage nach diefer Beranderung erinnerte Migam auf Mult den Bifir, bie Wer oder fünf Tage nach dieser Beranderung erman. Er stellte ihm vor, wenn sein Bak northwendigste Ungelegenheit sen iho die von Decan. Er stellte ihm vor, wenn sein Sohn von Zadgira, dem der Emir Rhan Hoffnung zu der basigen Befehlshaberstelle gemacht hatte, verjaget worden, so wurde dieser Raja gewiß an der Spike seiner Mers chais gerade nach der Hauptstadt gehen. Er setzte hinzu, er für sich könnte sich ohne Gefahr nicht vom Hofe entfernen: also sollte der Bisir mit einem Kriegsheere dahin gehen. Wher das Bertrauen zwischen ihnen war schon vermindert i). Der Visir merkte, daß Misam=ul Mulk seine Versprechen nicht erfüllete. Dieser Borschlag trennete fie vollends.

Balb darauf versammleten sich die Ganimen in Decan, hundert taufend an der Bahl Barauf versammleten sich die Gammen in Decem, inche ftund, und bemach-tigten, naherten sich Bakaim, einer Stadt, die unter den Portugiesen stund, und bemachtigten sich derselben. achtmal hundert tausend Rupien davon abgehalten hatte. Sie beunruhigten auch die Engeländen hundert tausend Rupien davon abgehalten hatte. Sie beunruhigten auch die Engeländen lander, aber sie unterstunden sich nicht, Zombay anzugreisen, ob sie es wohl Willens waren. Rhan erhalten, als sie ihre geheimen Berbindungen mit dem Misam zul Mult vergaßen, und sie erhalten, als sie ihre geheimen Berbindungen mit dem Misam zul Mult vergaßen, Die Rajas Badgira und Sabu, hatten nicht sobald die Beschle von Emir und sich als sie ihre geheimen Verbindungen mit vem & tizame ut der der der ihn Kriege der in Zim Bewegung setzen, seinen Sohn von Decan zu verjagen. Sie belagerten ihn Kriege der in Zim Bewegung setzen, seinen Sohn von Decan zu verjagen. in Angengudad k), und die Lebensmittel wurden so theuer, daß er im Begriffe war, sich du ergeben, als ein einziger Brief von seinem Nater, der sein voriges Unsehen wieder bekommen hatte, den Sachen eine andere Gestalt gab. Er gieng aus dem Plage, und bie Mend, den Sachen eine andere Gestalt gab. Maningen bes Reiches zu verheeren. Merchais zogen ab, aber in der Absicht, andere Provinzen des Reiches zu verheeren. Reutern, Ratudgi, und andere Anführer dieser Rauber giengen mit vierzigtausend Reutern ab, in ter Absicht, den Tribut aus Indien wegzunehmen. Sie rücketen bis an die nach B. ab, in ter Absicht, den Tribut aus Indien wegzunehmen. Wie rücketen bis an die hach Benavis gehörigen Gegenden, acht Tagereisen von Azimabad, und verwüsteten Flecken und Dörfer. Sie wollten über den Fluß Riunk gehen, um die Provinzen Ab

b) 36. 6. 117 3. i) 31. b. 119 8.

k) Sonft Ahmed Miguer, Hauptstadt von Deffan oder Detien.

Indosfan.

Beschrei: lah Abad und Andish 1) zu verwüsten, da Ebul Mansin Khan, Befehlshaber lettern, mit funfzigtausend Mann nach der Seite von Benaris jugieng, sich ihnen jun Emir Rhan, der sich nach Allah Abad, nach seiner frenwilligen Enter berseken. nung von Hofe, begeben hatte, war nicht beherzt genug, zum Bbul Mansin zu stoffel aber ein anderer Khan aus diesem lande, ließ eiligst die Befestigungen von Serach 2160 wieder in Stand segen. Die Oberhäupter der Merchais ersuhren, daß Ebul Mans Rhan, wider sie 30g und Ali Verdi Ran, Maib ber landschaft Bechar, den Gereit Kan, Befehlshaber von Bengale, umgebracht, und fich feiner Schabe bemachtiget ball sie giengen also von Benaris ab, und nahmen den Weg nach Usim Albad. versehene Tob des Badgiva nothigte sie darauf, wieder in ihr land zu kehren.

Madricht von des Be: ziers Gohne.

Man hat feine neuere Nachrichten von dem inneren Zuftande des mogolischen Reiche aber die Trockenheit dieses Abschnittes veranlasset mich, eine merkwürdigere Erzählung bei Bedreddin Khan, des Bisir altester Sohn, war in der Schlacht ben Die nal weggekommen, ohne daß man hatte entdecken konnen, wohin. Ein Unbekannter, ihm vollkommen ahnlich war, und die Rleidung eines Dervis angelegt hatte, langte stens zu Perver, mit einem Hausen ihm folgender Bettler an. Einige von des Raja bienten, die den Bedreddin kannten, faben diesen jungen Menschen für ihn an, und ten, ihrem herrn zu melben, sie hatten bes Bifire Cobn gefunden. Der Raja ließ iftil fich bolen, und empfing ihn mit fo viel Chrenbezeugungen, als er feines Baters Gant schuldig zu senn glaubte, und schonete die reichsten Rleider nicht, ihm folde anzulegen. junge Flüchtling weigerte fich vergebens, diese Ehrenbezeugungen anzunehmen, mit ber sicherung, er sen nicht Bedreddin. Man wollte ihm nicht glauben. Der Raja ereif ibm noch immer die Ehre, und behielt ihn wider feinen Willen ben fich, damit er Zeite wonne, bem Bifir von der gludlichen Wiederfindung feines Cohnes Nachricht zu ertheile

Diese Nachricht erfreuete nicht nur die Familie, sondern die ganze Hauptstadt, innen man überall Freudenbezeugungen anstellte. Der Bisir gab dem Bothen ein kostban Geschent, der sie ihm überbrachte, und drang in seiner Untwort auf die baldige Untunst Der Raja ließ fogleich einen schonen Dalanti zubereiten, nes so geliebten Sohnes. auf einem Elephanten getragen wurde, und schiefte ben jungen Menschen, mit einer De chung von fünshundert Mann zu Pserde, fort, die ihn bis nach Eckbar Abad brache wo sie ihn einer andern leibwache übergaben, die ihm der Bistr entgegen geschickt ball Man machte nur kleine Zagereisen, um ihn nicht abzumatten, bis nach Fibet, einem gen hen Wehlt ma Vieren auf Werte Ci den ben Dehli, wo Mizam-ul Mult sein Lager aufgeschlagen hatte. Man ließisch Diesem Minister absteigen, der den Sohn seines Freundes umarmte, und auf die Stirn filig Der Bisir selbst kam voll Ungeduld auch zu ihm, erwies ihm eben die Liebkofungen, weinte vor Freuden. Nach diesem sesten sie sich alle dren auf einen Sofa, und aßen zu henreisen, wie eine Geställt schwer zu henreisen, wie eine G Es fällt schwer, zu begreifen, wie ein so genauer Umgang dem Bistr die Augen öffnen können; ober wie wenigstens der, den er für feinen Sohn hielt, ihn ben folder beanbeit nicht aus feinem Sonrthume gehraft. legenheit nicht aus seinem Jrrthume gebracht. Indessen erzählet man uns mit eben ber funt

1) Andish heißt auch Tchutpur. Es ift die Sauptftadt ter Staaten bes Rana, die zwischen Gustinate, dem Lande von Derler Abad, und der Landschaft Labor liegen. Die Stadt Andish

liegt auf einem durren Felfen, wesewarts nicht will von 2000, vier von Agra, vier Tagereifen von Tchipur (30%) Stadt und Gegend eben bes Landes, 3effn bif reisen von Amadabad, eben so weit südwärte

läßigen Art, der Visir habe nach dem Essen, ben jungen Menschen mit in seinen Pallast genommen, und ihn sogleich in den Savem gesühret, seine Mutter nicht långer in der Un- bung von

Indoffan.

gebuld ju laffen. Diefes Frauenzimmer hatte feine Urfache, für ihren Sohn bas Geficht zu verbecken, fie fah ihn unbedeckt. Sie untersuchte die Bildung seines Gesichtes und leibes. Db sie ihn wohl dem Bedreddin vollkommen abnlich fand: so wollte sie sich boch von allen Zweifeln befrenen, und einen Ort des leibes untersuchen, wo sie ein gewisses Zeichen an ihm wußte. ste aber solches nicht fand : so gerieth sie in die außerste Bestürzung und Neue. Das ist nicht Rein Sohn, rief sie aus. Man schaffe ihn sogleich fort. Er wiederholte es auch sogleich selbst, er sen nicht des Bisirs Sohn. Er nennte seinen wahren Vater, und beklagte sich, daß man ihm vor dieser Prufung nicht glauben wollen. Gine zu genaue Untersuchung also zerstörete alle Greude des Haufes. Der Bisir ward über seinen Jerthum, und noch mehr über sei-

neugedachtsamkeit, daß er einen Menschen von dem Alter in seinen Zarem geführet hatte, bestürzt, und wollte bendes gut machen, indem er ihn zu seinem Sohne annahme. Das Unerbiethen aber, bas er ihm that, konnte ihm zu dieser Befriedigung nicht verhelfen. Der junge Fremdling war ein Mensch von gutem Stande, der aber die Ausschweifungen liebte, und seine fich durch die Hartnäckigkeit, sein Glück von sich zu stoßen, in Bewunderung; und sein mit fein der Bewunderung; und sein Bater, der von seinem Verfahren Nachricht erhielt, kam vor Freuden außer sich, ihn durick zu fodern m).

Diese Begebenheit hat andere ihr abnliche. Aber sollte sie auch etwas erdichtet ausfeben: so wurde Herrn Otters Zeugniß ihr doch Bahrscheinlichkeit geben.

## Der IV Abschnitt.

## Macht und Reichthumer des Grofmogols.

Areyerlen Abtheilung der mogolischen Soldaten. Bier tausend Leibeigene des Kaisers. Leibwathen der dren Streitfolben. Zahl der Mannschaft, die beständig unterhalten wird. Anmer= tung über diese Menge von Soldaten Hulfsvol-Baffen ber mogolischen Reuteren und bes Buspolfes. Zeughaus des großen Mogols.

Seine Stalle. Elephanten bes großen Mogols. Gefchuf. Ginfunfte und Reichthum des Rais ferthums. Sandlung. Berniers Betrachtung. Beftandige Gintunfte des großen Mogols. Bu= fällige Ginkunfte. Bogu ein Theil Derfelben jährlich angewandt wird.

Dieerstaunliche Menge von Solbaten, die von biesem Monarchen beständig gehalten werden, Europa fälschlich vor, ihre Heere waren mehr der Menge, als der Tapferkeit wegen schrecklich Pafalschlich vor, ihre Heere waren mehr der Menge, als det Cappellichten zu bedienen, Mangellicht Muth, sondern Kriegeskunst und Geschicklichkeit, sich der Wassen zu bedienen, Mangeln dieser Mannschaft. Un der Kriegeszucht und Fertigkeit wurde sie der unsern sehr weichen; aber sie übertrifft darinnen alle andere Indianer, und die meisten auch an Tapfersteit der sie übertrifft darinnen alle andere Indianer, und die meisten auch an Tapfersteit der Mogolen Bors feit. Ihne auf die tatarischen Eroberer zurück zu gehen, die man als der Mogolen Vorsabren Ihne auf die tatarischen Eroberer zurück zu gehen, die man als der Mogolen VorAuwennzeh, nur durch die Tapfersabren ansehen kann, so ist gewiß, daß Eckbar und Aurengzeb, nur durch die Tapfer-feit

Stadt Taktur, die vier Tagereisen von Labor had, Besten, und zwo nach Nordost von Djalur liegt. Die Stadt Suruhi ift zehn Tagereifen, südwärte ton Audish. In dem Lande von Audish re-

quet es febr wenig, und die meiften Ginwohner find Gogendiener. Otter, Unmerf. a. b. 127 G. m) Otter a. d. 126 und vorherg. S.

n) Unter allen Schriftstellern, welche Rach.

Beschreis keit ihrer Volker die Granzen ihres Reiches so weit erstrecket haben, und der leste so land

bung von gang Often mit bem Schrecken feines Mamens erfüllet hat. Indostan.

theilung der mogolischen Goldaten.

Alle Mannschaft biefes großen Reiches laßt sich in bren Abtheilungen bringen. Dreyerley 216- erste besteht aus einem Kriegesheere, das immer unterhalten wird, und sich in des Großingen. gols Hauptstadt befindet, auch alle Lage vor seinem Vallaste auf die Bache gieht. zwente, aus Mannschaft, die in alle Landschaften des Reiches zerstreuet ist; und die brid aus Gulfsvoltern, welche die Bafallen des Raifers, die Rajas, liefern muffen.

Das Heer, das taglich an den Thoren des Pallastes gelagert ist, wo sich auch ber !! aufhalt, beträgt wenigstens funfzigtausend Reuter, ohne eine erstaunliche Menge & volk zu rechnen, damit Dehli und Agra, die benden vornehmften Sife des Großmogole, standig erfüllt sind. Wenn sie auch im Felde sind: so sehen diese benden State wie wufte lager aus, die von einem farten Beere waren verlaffen worden. bem Hofe, und das Quartier ber Banianen ober ber großen Raufleute ausgenommen, das übrige wie eine obe Stadt aus. Unglaublich viel Marketender, lafttrager, Sclaven fleine Raufleute begleiten die Beere, ihnen eben die Dienfte zu leiften, wie in den State

Bier taufend Raifers.

Alle diefe Mannschaft aber, wird nicht auf einerlen Art unterhalten. Leibeigene des lichste Corpo sind die viertausend Leibeigene des Raisers, durch welche Benennung ihre Ergebenheit gegen ihn anzeigen. Ihr Dberhaupt, ber Darona, ist ein ansehnlich Befehlshaber, bem man oft bie Fuhrung ber Rriegesheere anvertrauet. die man unter eine so erhabene Mannschaft einnimmt, werden an der Stirne bezeicht Aus ihnen nimmt man die Mansebdars, und andere Unterbeschlshaber, sie nach und 19 bis zur Stuffe ber Kriegesombras zu erheben, welcher Litel unfern Generallieutenanten gle fommt o).

Leibwachen ber dren

Die leibwachen des goldenen, des silbernen, und bes eifernen Streitfolbens, mad auch dren verschiedene Compagnien aus, beren Goldaten ben jeder auf eine andere Urt Streitkolben. der Stirne bezeichnet werden. Ihr Sold beträgt mehr, und ihr Unsehen ist größer, dem das Metall beschaffen ist, mit dem ihre Streitkolben überzogen sind. Alle diese Mal Schaft ift auserlesen, und hat fich biefen Rang durch ihre Zapferteit erwerben muffen. muß nothwendig barunter gedienet, und sich hervorgethan haben, wenn man zu ben den des Staates steigen will. Die Geburt giebt in den mogolischen Heeren feinen Ring nur Berdienste bestimmen den Borzug, und der Sohn eines Omhras befindet sich eft ter den schlechtesten Goldaten. Daher erkennen auch die Muhammedaner in Indien feit Abel, als die Abstammung vom Muhammed, die überall verehret wird, wo der Korall Unsehen ist.

Babl der Mannschaft, die beståndig unterhalten wird.

Ueberhaupt halt der Raifer zu Dehli, oder zu Algra, wo er sich befindet, auch Wenn der Hof nicht zu Agrage Friedenszeiten fast zwenmal hundert taufend Mann. so bleibt doch da eine Besagung von funfzehn tausend Mann zu Pferde, und dreußis fallen. Diese Regel muß man ben ben ben ben ben den den den den der Bost und dreußis sallen zu Fuße. Diese Regel muß man ben ber Zahl bes mogolischen Rriegesheeres beobadeit daß des Fußvolks allemal doppelt so viel ist, als der Reuteren. Zweene Grunde erforden

ben, hat keiner von desselben Macht genauer ihm aber die Ehre anthun, und ihn nennen, poff tung zur Geschichte von Mien. Daber hat man benfugen wollen.

richten von dem mogolifchen Reiche geliefert ha= einige Stellen feiner Befchreibung bier einruchten, hat keiner von deffelben Macht, genand und richtiger geredet, als der Verfasser der Cinlei: was man außerdem wurdig fand, anders wert Ugra allezeit ein kleines Kriegesheer zu halten; erstlich, weil sich der Schaft des Reiches be- Beschreiständig da befindet; zweytens, weil man mit den Landleuten dieser Gegend fast in beständisbung von gem Kriege lebet, welche friegerisch und widerspenstig sind, und seit der Eroberung von In- Indostan. lostan noch nicht recht haben können gebändiget werden.

Bisweilen halt sich der hof zu Lahor auf. Wenn er sich aber auch anderswo befindet: so halt der Raiser doch daselbst zwolf tausend Mann zu Pferde, und nach diesem Maaße and Jusvolk. In der Landschaft Usmire besoldet er beständig eine Besakung von sechs lausend Reutern, zehn tausend in Gustiwate, sieben tausend in Malway, sieben tausend in Datano, sechstausend in Multan. Das Heer, welches die Landschaft Kabul vor des Madir Chah Einbruche vertheidigte, war allezeit zahlreich genug, die Perser von der Ceife von Randahar zurück zu halten. Es stieg ordentlich auf sechzig tausend Pferde, welche Mehr durch die List des Königes von Persien, als durch seine Macht, zerstreuet wurden. Die tant baften Tata, Bokas, Uveka, und Kachemir, haben jede nicht mehr, als vierlausend Pferde. In Dekan zählet man acht tausend, in Barar sieben tausend, in Branz phy Gebs tausend, in Baglana fünf tausend, in Ragi Mohol vier tausend, in Tande sechs tausend. Seit des Aurengzeb Eroberungen, haben die Konigreiche Bengale, Mgen, Visipin, und Golkonde, viel stärkere Befahungen. Bengale, welches auf einer Seite an das Indien jenseit des Ganges, und auf der andern an das Königreich Artakan und die Stadt Chatigam stößt, hat zu seinem Schuße mehr Soldaten nöthig. Man Methalt daselbst beständig vierzig tausend Pserde. Ugen liegt zwar ziemlich tief in das Deich hinein, aber es ist mit den machtigsten Rajas umgeben, und hat nie unter funfzehn taufend Pferde; die Besatzung von Visapur ist nicht schwächer. Im Königreiche Golkonde, wo die Demantgruben sind, befinden sich zwanzig tausend Pferde, und in Carhate fast eben so viel, um viel kleine Konige im Zaume zu halten, die in ihrem eigenen Craate, in der That nichts weiter, als des Großmogols Pachter und Einnehmer sind.

Benn diefe große Menge Soldaten und Befehlshaber, die nur vom Solde des fan= Unmerkung des Ernn diese große Menge Soldaten und Seschwert, die nut vom Sold des über diese ten leben, die Ruhe des Staates versichert: so dienet sie auch manchmal, sie zu sto-über diese von ten Golange ber landesherr Unschen genug über seine Unterkönige und Mannschaft be- Soloaten. balt, daß er wegen ihrer Treue nichts fürchten darf, so sind keine Emporungen zu erwarten: hab fich aber Prinzen vom Geblüte wider den Hof auflehnen, finden sie oft unter der Manr= haft ihres Oberherrn machtigen Benstand, ihn zu befriegen. So erhob sich Aurengzeb in den Three Oberherrn machtigen Sentant, wit welcher er die Gewogenheit der Befehlshaber in den Provinzen zu erlangen wußte, lenkte alle Macht zu seinem Vertheile, die sein Vater Cha Provinzen zu erlangen wurte, tentre aue Mann zu feinen bei Regierungsart dud berschiedene Borzüge, worunter man auch rechnen kann, daß die Kaifer, als Eigenthü-mer Ginkünften einen auten Theil ihther aller liegenden Gründe im Reiche, daburch von ihren Einkunften einen guten Theil ihter Unterthanen unterhalten. Die Hulfsvolker, welche die Rajas liefern mussen, ver= Hulfsvolker. Rößern noch die Macht von Indostan p), aber sie werden ordentlich nur im Kriege, und hight so sehr aus Noth, als der Pracht wegen, gebraucht 9).

50

Man febe oben aus dem Bernier die merk- bung, wo die Zahl und Macht dieser Raias zu finden find.

9) Man muß fich erinnern, daß alle ist er-2) Man sehe oben die geographische Beschrei: wahnte Manuschaft beständig unterhalten wird:

Man sehe oben aus dem Berting Beschreibung des mogolischen Lagers.

Beldrei: bung von Indosfan.

Co furchtbare Beere, die in allen Theilen des Reiches ausgebreitet find, verschaffen erben lich ben Grangen Sicherheit, und bem Mittel bes Staates Rube. In bem fleinsten Fleckel liegen wenigstens zween Reuter und vier Mann zu Fufe. Dieses sind die Rundschafte bes Hofes, welche von allem, was sie sehen, bem Hofe Nachricht ertheilen, und burch Berichte Die meisten Befohle, Die in Die Provinzen abgeben, veranlaffen.

Baffen der mogolischen Reuteren.

Die schadlichen Waffen ber mogolischen Reuteren sind, ber Bogen, ber Rocher w vierzig oder funfzig Pfeile, der Wurffpieß oder Jagaje, den fie mit großer Richtigkeit met fen, der Gabel auf einer Seite, und ber Dolch auf ber andern. Beschüßende Wastell haben sie, ben Schild und ein Schildchen, bas fie bestandig am Salfe hangend tragelli aber kein Keuergewehr.

Gewehr des Rugvolfes.

Das Rufvolk bedienet fich ber Mustete mit ziemlicher Geschicklichkeit. feine Mustete haben, führen nebst Bogen und Pfeilen eine Pite von gehn ober gwolf Sub Die sie im Unfange des Gefechtes, wider den Feind schießen. Undere haben Dangerbeit ben, bis an die Knie, wenige aber Helme, weil folche in ber großen Sise Dieses Land bodiff unbequem fenn murben. Sonft haben bie Mogolen feine Kriegesordnung. wiffen keinen Unterschied unter Bortreffen, Mitteltreffen, Nachjug. Sie kennen webe

großen Mo= gold.

Zeughaus des Fronte noch Glieber, und fechten febr unordentlich. Da sie keine Zeughäuser haben, muß jeder Unführer feinen Saufen mit Waffen verforgen. Daher kommen fo manchertell Waffen, die oft nicht in einem Haufen einerlen sind. Aurentzeb wollte diefer Unordnut Das eigene Zeughaus des Raisers ift von außerordentlicher Pracht. Burffpieße, Rocher, und besonders Sabel, sind da in der schönften Ordnung zu febe

> benn ben außerordentlichen Rothfällen liefert jebe Landschaft noch vielmehr. Gufurgte fann nach Mandelsloes Versicherung allein neunzig taufend Pferde aufbringen, Orixa achtzig taufend, Debly hundert und funfzig tausend, I Theil a. d. 123 S. Alle Diefe Renteren, faget er, ift in verschiedene Die= gimenter getheilet, manche von zehn bis zwolf toufend Pferden, die nur ben Gobnen des Raifers, und den vornehmften Berren des Ronigreichs gegeben werden: die andern haben zwen, dren, viertaus fend Pferde, und die Burde ihrer Oberften, richtet fich nach dieser Menge. Mandelslo giebt ein mert: wurdiges Bergeichnif des Beeres, welches Cha Cho: ram oder Corone, des großen Mogols Gohn, damals führte, da wider den Chan Rhan Rrieg geführet wurde. Es bestund aus etwan zwen hunbert und funfzig taufend Dann, in vier Abtheilungen Renteren, ohne die Elephanten, Kameele, Maulthiere, und Bagagepferde barzu zu rechnen.

Die erfte Ubtheilung fuhrte Schas Mf. Aban, des Maph Kams Sohn; fie hatte zwolf Regimenter: Sdia Affe Aban, 5000 Pferde. Sadoc: Khan, 300 Mirfa: Redt: Madaffer, 300 Giafer Aban, 2500 Godias Saber, 200

2100 Pferd Seid: Jaffer, Jafter : Aban, 1000 Mahmud : Aban . 1000 Marardi . Khan, 2000 Safdel - Aban : Badari, 700 Mirfa: Seer. Seid 500 Baaker : Khan, 500

Darzu kamen 4600 UTanfebdars, in verland dene Freycompagnien getheilet. Alle diese Mand schaft belief sich auf 32900 Pferde.

Die zweite Abtheilung unter dem Ergoet Bhab hatte brengehn Regimenter: Erader Aban, 4000 Ran: Duda, 1000 Dorfadas, 1200 Kerus, 1200 Ram Tchand: Barrat, 1200 Mustafa=Rhan. 1000 Jatul : Than, 2000 Killofy, 3000 Sidir : Satir, 1000 Eda: Berfendas, 1000 7000 Jogi : Rasgi , 400 Telude Edraud, Ja.oet = Beg,

Alles glanzet da von kostbaren Steinen. Er machet sich ein Vergnügen, seinen Waffen folbst Befchrei. Namen zu geben. Einer seiner Sabel heißt Alam Guir, der Proberer der Proc; bung von ein anderer, Sate Alam, der Besieger der Welt. Alle Frentage Morgens, verrichtet Indostan. der Großmogol sein Gebeth in seinem Zeughause, "Gott zu bitten, daß er mit seinen Sabeln Biege erfechte, und bem Namen des Einigen ben seinen Berehrung erwerben moge.,

Seine Stalle find ber Menge feiner Solbaten gemäß. Sie enthalten erstaunlich viel Seine Stalle. Pferde und Clephanten. Seine Pferde find etwa zwolf taufend, davon er doch nur zwanbig ober brenfig für feine Person mablet: Die übrigen dienen zur Pracht oder zu Weschenken. Die Großmogolen pflegen jedem, von dem sie den geringsten Dienst erhalten haben, ein Afferd und eine Kleidung zu geben. Man läßt alle Pferde aus Persien, Urabien, und besonder Tataren kommen. Die man in Indien zieht, sind stätig, scheu, weich, und trafilos. Ihrer kommen jährlich über hundert tausend von Balk, Bokara, und Rabul, beldes ein ansehnlicher Vortheil für die Zölle des Reiches ist, die sünf und zwanzig von hundert für ihren Werth bekommen. Die besten werden zum Dienste des Fürsten abgesondett; die übrigen denen verkauft, die ihrer Uemter wegen, Soldaten beritten machen muf-Man hat in verschiedenen Nachrichten angemerket, daß ihr Jutter in Indien nicht dem tutopäischen ähnlich ist, weil man in einem so warmen lande, nur an den Ufern der Flusse som sammeln kann. Man ersetzet den Mangel durch gesalzene Ruchen.

Die Elephanten find zugleich ein anschnlicher Theil ber Macht des Raifers, und eine Elephanten Die Elephanten find zugleich ein anfehntiger That der Stadt des ihn tragen, un- des großen Schönsten Zierde seines Pallastes. Er halt ihrer auf funf hundert, die ihn tragen, un- des großen

| Drey andere Herren führeten jede<br>Beid Aganur, Chabonectan,<br>jeden grannel, Siddi-Alli, und Si | r ziven | hundert           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--|
| Beid Ramel, Siddi-Alli, und Sieber fünf hundert.                                                   | adred   | :Khan,            |  |
| Aufo Sufo                                                                                          | mmen    | 28000.            |  |
| te folgende Regimenter:                                                                            | Jeffe   | ing hate          |  |
| Mai Jelle                                                                                          |         | Pferde.           |  |
| Oberam Bideloas,                                                                                   | 3000    | -                 |  |
| Raja-Biemfor,                                                                                      | 3000    |                   |  |
| Madain for,                                                                                        | 2000    | -                 |  |
| Raig. Ros. 2fft,<br>Raig. Ros. 2fft,<br>Raig. Ros. 2fft,                                           | 1000    | ****              |  |
| Pontia Roman                                                                                       | 1000    | Principal Control |  |
| Hoi AtifforGood                                                                                    | 1000    | private           |  |
| Roi Our                                                                                            | IDOO    | 4.                |  |
| 4Da - VELERGIA                                                                                     | 500     | -                 |  |
| 182 11.                                                                                            | 500     |                   |  |
| Raffar Goafing,                                                                                    | 5000    |                   |  |
| fünf hundert Pferde in verschiedenen Compagnien.                                                   |         |                   |  |
| Pieroe in verichiedenen Compagnien.                                                                |         |                   |  |

Zusammen 25500. Die vierte Abtheilung, die ben dem Raifer zu Beampur blieb, seine Person zu bewachen, bes fund aus dren und zwanzig Regimentern-

| Badys und Berken-Dasse,        | 15000      | Pferde-    |
|--------------------------------|------------|------------|
| 21 faph= Bhan,                 | 5000       | _          |
| Mauratti,                      | 4000       | ,          |
| Wasir-Khan,                    | 3000       | -          |
| Mabot: Khan,                   | 3000       | -          |
| Godia=Ubdul=Bessen,            | 3000       | ******     |
| Aftel=Aban,                    | 2000       |            |
| Serdan-Khan,                   | 2000       | atmoster . |
| Rajas Jessing,                 | 2000       |            |
| Seddey-Khan,                   | 2000       | Messagle   |
| Jeffer,                        | 1000       |            |
| Modly=Khan,                    | 1000       | -          |
| Serif Aban,                    | JOOD.      | 14000      |
| Seid-Allem,                    | 1000       | - marine   |
| 2(miral,                       | 1000       | ****       |
| Raja-Ramdas,                   | 1000       | emoly)     |
| Torc-Taes-Rhan,                | 1000       | avres ?    |
| Mir=Jemla,                     | 1000       | emits.     |
| Mirsa=Ubdulac,                 | 500        | -          |
| Mahmud-Ahan,                   | 500        | *****      |
| Mirsa-Maant-Cher,              | 500        | *****      |
| Thavaes: Khan,                 | 1000       | 77         |
| Moried=Khan,                   | 1000       |            |
| and a service Alustrator field | 414-444 4. | Tim Law.   |

Moch verschiedene Umbras führten gehn taus fend Pferde in befenberen Compagnien.

Zusammen 62500.

Indostan.

Befebreister großen bazu gebauten Gangen. Er giebt ihnen felbst majestätische Ramen, welchetel Eigenschaften dieser großen Thiere gemäß sind r). Ihre Bedeckungen zeigen erstaunfich Pracht. Der, welcher ben Raifer tragt, hat auf feinem Rucken einen Thron, ber von Or und Edelgesteinen glanzet. Die andern sind mit goldenen und silbernen Platten mit golde wirften Decken, mit Glocken, und goldenen Fransen gezieret. Der Thronelephant, den Namen Aureng Gas, oder Zaupemann der Elephanten führet, hat allezeit zahlreiches Gefolge. Allezeit gehen Paufen, Trompeten, und Fahnen vor ihm her. hat drenfachen Sold zu feinem Unterhalte. Sonst halt der hof zu jedes Glevhanten Did ste zehn Mann, zween, die ihn üben, führen und regieren mussen, zween, die ihm die Rett anlegen, zween, die ihm fein Getrant an Bein und Baffer reichen, zween, die langen vor ib tragen, und bas Bolf aus bem Wege treiben, zween, die Feuerwerke vor feinen Hugen chen, um ihn bazu zu gewöhnen; einer, ihm feine Streue wogzunehmen, und neue ju gebell einer endlich, ihm die Fliegen zu verjagen, und ihn mit auf den Leib geschütteten Wasser Zeit zu Zeit zu erfrischen. Die Pallaftelephanten werden so wohl zur Jagd, als zum fechte abgerichtet. Man gewöhnet sie zur Wuth, indem man lowen und Tieger von ihr angreifen läßt. Die Uebung, die man mit ihnen vorninunt, Stadtthore aufzubrechen, was sehr friegerisches an sich.

Shr Gefchut.

Des Raifers Gefchuß ift febr zahlreich; und die meiften Stude, die er ben feinem St Man kann nicht zweisel gesheere brauchet, sind alter, als man sie in Europa antrifft. bağ das Wefchug und Pulver den Indianern lange vor dem Timur Ben bekannt gewefen in Es ist daselbst eine alte Sage, die Chineser hatten zu der Zeit, da sie Debli beseffen, Geschüße gegoffen. Jedes Stuck hat seinen Namen. Unter den Raisern vor Aureng waren fast alle Canonierer des Reiches, Europäer; aber der Religionseifer veranlafte Man litt an diesem ? fen herrn, nur Muhammebaner in feinen Dienften zu bulben. sonst keine Franguis, als Merzte und Goldschmiede. Man hat nur allzuwohl baselbst ge net , unfere Canonirer, und fast alle unsere Runftler, zu entbehren.

Ein so machtiger und prachtiger Sof erfordert diesem gemaße Ginkunfte.

Ginfunfte und Reichtbum des Raiser= thums.

sich aber auch von dem Reichthume desselben aus Herrechnung so vieler Königreiche, liegende Grunde alle dem Landesherrn gehoren, mag für Begriffe gemacht haben: fo hen boch die Reichthumer des Großmogols nicht größtentheils in dem, was diese landereit hervorbringen. Man sieht in Indien große lander, die nicht anzubauen sind, und anter Das Land ist die fruchtbar waren, aber ungebauet liegen. In Indostan bemuhet man sich nicht, sein blecht gebaue ganthum racht ne much schlecht gebau- genthum recht zu nußen. Dieses Uebel folget natürlich aus der despotischen Regierung che die Mogolen in den von ihnen eroberten landern eingeführet haben. Der Raifer wollte folden abhelfen, und seine Einkunfte verbessern; daher bezahlte er die Untertonit und Befehlshaber nicht mehr in Gelbe. Er überließ ihnen einige landeregen, Die fich anhauen fallen. Er fondere ten ifen. sich anbauen sollten; Er forderte von ihnen für die andern landerenen ihres Bezirks, mit oder weniger, nachdem die Landschaften fruchtbar waren. Diese Besehlshaber, welche gentlich Pachter des Reiches sind, verpachten die Landerenen wieder an Unterbefehlshabet

> 7) Alle MTemunebabareck, einer, der einen ansehnlichen Gang hat. Del Singar, Schrecken der Heere, 20. Auch die Pferde haben ihre Mamen. Bawtins zählete nur drenhundert Eles

phanten zur Begleitung des Kaifere, aber er rete von einer großen Menge anderer, die Terri wierzehn taufend soger vierzehn taufend sehet, und die in den Saufern Großen, auf Rosten des Kaisers, erhalten wer ef

Handlung.

bie Schwierigkeit ist mun, wie man Landesleute finden will, welche die Felder ohne Borbloß um ihren Unterhalt bauen. Man zwingt die Bauren zu dieser Arbeit. be kommen ihre Emporungen, und die Flucht in die lander der indianischen Rajas, tie hen etwas menschlicher begegnen. Dieses strenge Verfahren dienet, die Lander der Mo-

blen nach und nach zu veröden, und zu machen, daß sie ungebauet liegen bleiben. Das Gold und Gilber aber, welches die Handlung ins Reich bringt, erseget diefen Mangel des Anbaues, und vermehret die Schäße des Landesherrn ohne Unterlaß. Wenn dan dem Bernier glauben darf, den man eben keiner Vergrößerung verdächtig zu halten hat, wie sonst die meisten Reisenden: so ist Invostan gleichsam der Abgrund, welcher alle Schäße verschlingt, die aus Umerica in die übrige Welt gebracht werden. Ulles Siiber bon Mexico, alles Gold aus Peru, nachdem es einige Zeit in Europa und Usien herum-Segangen ist, fällt endlich in das mogolische Reich, und kömmt nie heraus. Man weis, daß ein Theil dieser Schässe nach der Turken gebracht wird, die Waaren, die man daher ho-let, bet dieser Schässe nach der Turken gebracht wird, die Waaren, die man daher holet, ju bezahlen. Aus der Turken kommen sie in Persien über Smyrna, die Seide, welche man, bezahlen. Aus der Turken kommen sie in Persien über Smyrna, die Seide, welche man de nimmt, zu bezahlen. Aus Persien kommen sie in Indostan, vermittelst der Handling von Mocka, Babel: Mandel, Bassora und Bander Abassi. Sonst bringen bie Schiffe der Handlungsgefellschaften auch unmittelbar welches aus Europa. Fast alles Cilber, das die Hollander aus Japan bekommen, bleibt in den mogolischen landern. Man ist in diesen Landern das Silber mit Vortheil für die Waaren. auf diesen Landern das Silver mit Zorigen sin die Anterne. Man schaffet Rupfer aus Japan babin; Blen und Zeuge aus England; Zimmet, Muscaten, und Elephanten von Cent. Dabin; Blen und Zeuge aus England; Zimmet, aber die meisten Kausteute bezah-Ceplan; Blen und Zeuge aus Engiant, Januare, ze die meisten Kaufleute bezah-len in Pferde aus Arabien, Persien und der Tataren ze. aber die meisten Kaufleute bezahlen in Paaren, damit sie in Indien die Schiffe beladen, die ihnen jene Waaren gebracht Aben. Also findet der größte Theil des Goldes und Silbers in der Welt tausend Wege,

Indostan zu gehen, und fast keinen, heraus zu kommen s). Bernier bringt eine besondere Ummerkung ben. Sernier bringt eine besondere Anmerkung ben. Dieser unsagungen Menge Soldes Betrachtung. bilbers ungeachtet, die in die mogolischen kander eingeht, und nicht wieder heraus Betrachtung. tommet, die in die mogolischen zanver einzege, and inter den Leuten fin-bet, m' ist es doch seltsam, daß man nicht mehr als anderswo davon unter den Leuten finbet. Man fann nicht leugnen, daß die goldenen und filbernen Brocade, die daselbst ohne Unter-laß geman fann nicht leugnen, daß die goldenen und filbernen Brocade, die daselbst ohne Unterlaß Man kann nicht leugnen, daß die goldenen und judetnen Des Bergoldungen, nicht viel Manacht werden, die Goldschmiedsarbeiten, und besonders die Vergoldungen, nicht viel Munt haben die Indianer abergläubische Mennen verzehren: aber diest allein ist nicht genug. Auch haben die Indianer aberglaubische Mennen verzehren: aber diest allein ist nicht genug. Auch haben die Indianer aberglaubische Mennungerzehren: aber diefi allein ift nicht genug. Zuch paven die Indiante Gefammleten Schiffe gen, die sie veranlassen, ihr Geld in die Erde zu vergraben, und ihre gesammleten Schiffe gen, die sie veranlassen, ihr Geld in die Erde zu vergraben, und ihre gesammleten Schiffe gen, die sie veranlassen, ihr Geld in die Erde zu vergraben, und ihre gesammleten Schiffe den Menschen zu entziehen. So geht ein Theil des kostbarsten Metalles in Indest den Menschen zu entziehen. Indostan wieder in die Erde, aus der man es in America geholet hatte. Das meiste aber du dieser wieder in die Erde, aus der man es in America gegont gant. Ben. Berminderung des Geldes scheint die ordentliche Aufführung des Hoses benzutra-Ben. Berminderung des Geldes scheint die ordentuche Lupupennig Die Kaiser sammlen große Schäße; man hat zwar nur den Chah Jehan eines über-kieben. Die Kaiser sammlen große Schäße; man hat zwar nur den Chah Jehan eines überbiebenen Geizes beschuldigt: aber alle bestreben sich, eine Menge Gold und Silber in unterirdische Geizes beschuldigt: aber alle bestreben sich, eme wienge Och der gemeinen Westelle Gewölber zu verschließen, weil sie glauben, allzuviel davon würde im gemeinen Westen

Er hezahlet zwarmeniger, als die Thiere verzehren; beim sie tosten täglich zehn Thaler an Zucker, Dutier le tosten täglich zehn Thaler an Smite, wichts an ihrem Unterhalte, Befänden sie sich in den fie anvers Michtem Unterhalte. Befänden sie sich in 5) Schrewen von Geschichte.

tranet find, in Gefahr feyn, fein Gluck zu verlie: ren. Zawtins a. d. 1 G. Terri a. d. 15 G.

s) Schreiben des Geren Bernier, an Beren

Allgem, Reisebesche, XI Band.

Indoffan.

So verliert sich also alles Gold, das die Handlung nach India Beschrei: fen verberblich fenn. bringt, zulest in des landesherrn Schafe. Was nach der Bestreitung der nothigen Re ften des Staates zuruck bleibt, geht nur in bochftdringender Moth heraus, und man fant hieraus schließen, Madir Chah habe ben Großmogol nicht arm gemacht, ba er ib nad herrn Otters Berichte, über siebenzehn hundert Millionen aus feinen Staalf genommen.

Beständige Großmogols.

Der Berfaffer, bem wir hier folgen, liefert ein Berzeichniß ber Ginkunfte biefes Mit Einfunfte des narchen, wie sie 1697 waren; er hat foldes aus den Reichsarchiven genommen. zu merkwürdig, als daß wir es hier weglassen follten. Aber man muß sich erinnern, ein Rintur hundert Leuts, ein Leut hundert taufend Rupien, die Rupie, nach Sett Otters Rechnung, etwa funf und vierzig französische Sous gilt. Auch ist zu merfelig daß alle Königreiche des Kaiferthums in Sartars oder Provinzen, und die Sartars Darganas oder fleinere landschaften, getheilet werben.

Das Königreich Dehli hat in seinem allgemeinen Bezirke acht Sarkars und 3ml hundert zwanzig Parganas. Sie geben einen Kiurur, funf und zwanzig Leuks uf

hundert funfzig taufend Aupien.

Das Königreich Agra, vierzehn Sarkars, zwenhundert acht und fiebenzig Darg nas, liefert zwen Kinrurs, zwen und zwanzig Leuts, und drentaufend fünfhundert und funfzig Rupien.

Das Rönigreich Lahor, funf Sarkars, brenhundert vierzehn Parmanas, gie

zwen Rinnurs, bren und drenftig Leuts, fünftausend Rupien.

Das Königreich Assnire, zahlet mit seinen Sarkars und Parganas, zwen Kill

rurs, neunzehn Louks, zwen Rupien.

Bufurate, ift in neun Sartars, neunzehn Parganas getheilet, giebt zwen Riurnis bren und drenftig Leuks, fünf und neunzig taufend Rupien.

Malway, enthålt eilf Sarkars, zwenhundert und sunfzig kleine Parganas, gleb

nur neun und neunzig Leuts, sechstausend zwenhundert und funfzig Rupien.

Bear, hat acht Sarkars, zwenhundert und fünf und vierzig kleine Pargani giebt ein Riurur, ein und zwanzig Leuks, funfzigtausend Rupien.

Multan, ift in vierzehn Sarkars und sechs und neunzig Parganas getheilet, gib

nur funfzig Leutes und funf und zwanzig tausend Rupien.

Rabul, ist in funf und drenßig Parganas getheilet, giebt zwen und drenßig Leuf siebentausend zwenhundert und funfzig Rupien.

Tata, giebt sechzig Leut's und zwentausend Rupien. Tata giebt nur vier und zwent

zig Leuts.

In Urecha zählet man eilf Sarkars und viel Parganas, boch giebt es nur febe

und funfzig Leuts und siebentausend funfhundert Aupien.

Rachemir mit feinen fechs und vierzig Parganas, giebt nur fünf und dreußig Leufs und fünftausend Rupien. Illavat

Mandelslo benfügen, dessen Aufrichtigkeit Olea=

2) Wir wollen hier einige Unmerfungen des einen großen Thurm, dessen Dach mit Goldbledielle Gandelslo benfügen, dessen Aufricktiakeit Meg- fede Charles bedeckt ift, welches die Reichthumer anzeiget, pol rius versichert. Er sah in dem Pallaste zu Agra er enthält. Er hat acht große Gewolber will

Mavas, sieben und siebenzig Leuks, acht und drepftigtausend Rupien. Beldbreis Decan, ist in ache Sarkars und neun und siebenzig Parganas getheilet, giebt ein bung von Kinrur, zwen und sechzig Leuks, achtzigtausend siebenhundert und funfzig Rupien. Indostan.

Barar, hat zehn Sarkars, hundert ein und neunzig fleine Parganas, giebt ein Kincher, acht und funfzig Leuts, achtzigtausend siebenhundert und funfzig Rupien.

Candish, ein Kinnur, vier Leuts, funf hundert Rupien.

Mande, nur zwen und siebenzig Leuks.

Baglana, ift in bren und vierzig Parganas getheilet, giebt acht und fechzig Leuks, fünf und achtzigtausend Rupien.

Bengale, vier Kinvurs, Ugen swen Riururs, Ragi Mohol, ein Riurur, sunsigtausend Rupien.

Difapur, zahlet als einen Tribut, nebst einem Theile ber lanbschaft Carnate, finf Rincurs.

Golkonde, und der andere Theil von Carnate, fünf Riurus, unter eben der

Dollige Summe: Drenfundert sieben und achtzigtausend Millionen, hundert und

vier und neunzigtausend Rupien.

Außer Diesen beständigen Ginkunften, die nur aus den Feldfruchten kommen, sind die Bufallige Gin: lusälligen Ginkunfte ein anderer Quell des Reichthums sür den Kaiser. 1. Fordert man künfte. lebelich ein Kopfgeld von den abgöttischen Indianern. Der Tod, die Reisen, und das Entfliehen dieser alten Ginwohner von Indostan machen ihre Zahl ungewiß; baher vermindert man diese Einnahme des Kaisers sehr, und die Beschlshaber finden ihren Vortheil baben. 2. Alle Waaren, welche die abgottischen Indianern fortschaffen lassen, geben einen Zott, füng. 2. Alle Waaren, welche die abgottischen Indianern fortschaffen lassen, geben einen Zott, fünf von hundert ihres Werthes. Die Muhammedaner sind von diesen Auflagen befrenet. 1. Bird von dem Bleichen der unfäglichen Menge von Zeugen, die man in Indien verfer= figet auch eine Abgabe gezahlet. 4. Der Pachter der Diamantgrube zahlet dem Raifer febr duch eine Abgabe gezahlet. 4. Der Buchter der Diene geben. 5. Die hafen, beson-bere i. Er muß ihm die schönsten und vollkommensten Steine geben. 5. Die hafen, besonberg ben Sindi, Baroche, Surate und Cambave, geben große Summen. Surate offen Sindi, Baroche, Surate und Cambave, geben große Summen. te allein giebt ordentlich drenstig Leuks für die Einfuhre, und eilf für den Bortheil der Millen giebt ordentlich drenstig Leuks für die Einfuhre, und eilf für den Bortheil der Winge, die man da schlagen läßt. 6. Die ganze Kuste Coromandel, und die Hafen am Une Ganges liesern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhanmedanischen Unter Ganges liesern große Einkunfte. 7. Der Raiser erbet von allen muhanmedanischen Unter Geräthe, und alle Sachen der Verstor-Umenhanen, die in seinem Golbe stehen. benen ganen, die in vollig. schaften, und der Feldherren, oft mit geringen Gnadengeldern begnügen, und ihre Kinder berfost, und der Feldherren, oft mit geringen Gnadengeldern begnügen, und ihre Kinder berfallen ins außerste Armuth, wenn sie feine Berdienste haben. Endlich sind auch die Zinsen ins außerste Armuth, wenn sie keine Bervienze guben. Einfig, welche die Najas geben, ansehnlich genug, daß man sie unter die vornehmsten Einfünstedes Großmogols rechnen barf.

Diese zufälligen Einnahmen kommen benen unsäglichen Reichthumern, welche ber Worzu ein wohl noch. Man würde über so viel Reichthum erstaunen t), wenn man nicht überlegte, wandt wird.

Gold, Silber und Ebelgesteine. Man versicherte, nen Thaler belaufe. Doch, was er benfüget, ift

ber 'Cilber und Ebelgesteine. Man versicherte, nen Thater verause. "Id habe das Gluck, saget noch nachbrucklicher: "Id habe das Gluck, saget noch nachbrucklicher: "Id habe das Gluck, saget verth fich Großmogol habe einen Schaft, berffen ver das Verzeichniß des Schaftes zu bestigen, der Merth sich über ein tausend fünf hundert Millio- "er, das Verzeichnis des Schatzes zu besitzen, der "nach

bung ven Indostan.

Befdreisdaß ein Theil davon jahrlich aus seinen Handen geht, und sich wieder in fein Land ausbei tet. Die Halfte bes Reiches wird nur von des Kaisers Frengebigteit unterhalten, ober wenigstens stets in seinem Solde. Hußer dieser großen Menge Officirer und Soldaten! nur von ihrer Befoldung leben, werden auch alle Bauren, Die für ihn arbeiten, auf fel Roften erhalten, und der größte Theil der Runftler und Sandwerfer in ben Stadten, nur fur ihn zu thun haben, aus bem faiferlichen Schage bezahlet. Diefe Ginrichtung mad daß so viel Unterthanen, Die ohne den Raiser nicht leben konnen, desto mehr Chrerbietgill und Ergebenheit für ihn haben u).

## Der V Abschnitt.

Regierung und Polizen in Indostan.

Grundlage der Regierung. 2fut des Staatsmi: ftellen lagt. Wie er Gerechtigkeit bandhabel nifters und der Staatssecretare. Ordnung der Kriegesregierung. Berfchiedene Bezahlung der Officier. Besoldung der vornehmften Ombras. Berwaltung ber Gerechtigfeit. 2fmt des Rutual; des Cadi. Beschreibung bes Umfas. Was die mogolische Musik benn Bernier gewirfet. Was ber Raifer fich in dem Amfas vor-

Schmeichelen der Mogolen. Vorzügliche Gnade gegen die Wiffenschaften Berniers Beschreibung des Umfas. Ein felth brauch, den Raifer zu beschenken. mer Jahrmartt. Aurengzeb ichaffet einen 118 anstandigen Gebrauch ab. Sefchichte Des fran goffichen Argtes Bernard.

der Regies rung.

Grundsate Michts ift einfacher, als die Triebfebern, Die Diefes große Reich in Bewegung sebeni Raifer allein ist die Feder besselben. Seine Berichtebarkeit ift so wenig getheilet fein Eigenthum, und alles Unsehen berubet einzig in seiner Person. Eigentlich ift Alle übrige Ginvohner sind mehr Leibeigene als 100 ein einziger Berr in Indostan.

Um Sofe befinden sich die Staatsfachen in ben Banden drener ober vier Omrabe

Amt bes Staatsminis ersten Range, die sie unter des Monarden Gewalt führen. Der Trimadend Deule fters und der Staatsfecre= tare.

"nach des Chah Aban Tobe, in goldener und filber: ,ner Mange, in Stangen, und Barren, in Gold. "Schmiedsarbeit, Edelgesteinen, Brocarden, und an-"dern Zeugen, Porcellan, Manuscripten, Rriegesbe-"durfniffen, Waffen, u. f. f. gefunden ward. Es sift so aufrichtig gemacht, daß ich es meinen Les "fern mittheilen muß."

"Edbar hatte Münzen von fünf und zwanzia. , funfzig und hundert Toles, bis auf den Werth von "feche Millionen, neun hundert und fiebengig tau-"send Maffas schlagen lassen, welches fieben und "neunzig Millionen, fünfhundert und achtzig tau-"fend Rupien betragt. Er hatte hundert Millio: onen Rupien in einer andern Minge schlagen lafofen, die von ihm den Ramen Rupien des Ethar "erhielt, und zwen hundert und dreußig Millionen "von einer Munge, die Paifes beift, deren dreußig geine Rupie machen.

"In Diamanten, Rubinen, Smaragdell "phiren, Perlen, und andern Edelaefteinen "er sechzig Millionen, zwanzig tausend finf but , und ein und zwanzig Aupien; an gearbe "Golde in allerlen Bildfaulen, von Gledhand "Kameelen, Pferden u. d.g. neunzehn Will "sechs taufend sieben hundert und funf und "Rupien: an goldenem Gerathe und Gefahil " Millionen, fieben hundert dren und dreußig tal "fichen hundert und neunzig Rupien: au fuplig "Gerathen und Sachen ein und funfzig taufen "bundert und fünf und zwanzig Rupien: an "cellan, Gefäßen von Terra Sigillata, und "Willionen fünfmal hundert und sieben seniell "fichen hundert und fieben und vierzig Ropiel "an Brocarden, goldenen und filbernen Beugen auf , andern seiden = und baumwolfenen Maaren funt "Persien, Eurep, Europa und Gustinate find "zehn Millionen, fünfmal hundert neun fallen ober erfte Minister, hat ben dem Mogol eben die Stelle, die der Großvisir in der Türken Oft aber ift biefer Titel ohne Berwaltung, und die Burde ohne Weschäffte. bung von Der Raifer wahlet manchmal zum Großvisir einen Menschen ohne Erfahrung, dem er nur Indostan. die Besoldung seines Umtes läßt. Bald ist es ein Prinz vom mogolischen Geblüte, der sich so gut aufgeführet hat, daß man ihn bis in sein Alter will leben lassen, bald der Bater einer Roniginn, die ben dem Raifer in besonderer Gunst steht, der oft aus den schlechtefen Solbaten ober bem gemeinsten Pobel ist; alsbenn fällt alle kast ber Regierung auf tie benden Staatssecretare. Einer sammlet die Schäse des Reiches, der andere theilet sie aus. Dieser bezahlet die Bedienten der Krone, die Soldaten und die Landleute; jener nimmt die Einkunfte der herrschaftlichen Guter ein, fordert die Abgaben und Zinsen. Gin dritter Finambedienter, der aber nicht in so vielem Unsehen steht, als die Staatssecretare, muß die Erbschaften derjenigen, die in Diensten des Raisers sterben, sammeln. Diese Berrichtung ift ein-Graffen der verhaßt. Uebrigens gelanget man nur durch die Waffen zu dieser erhabenen Stelle. Uns den Befohlshabern der Kriegesheere werden allezeit die Staatsbediente und Geldherren gewählet. Hat man ihres Vorspruches ben dem Kaiser nothig, so kommt man Wieman sich niemals ohne Geschenke zu ihnen. Doch rühret dieser Gebrauch nicht so sehr von der Omly vor ihnen ras Geize, als der Clienten Chrfurcht her. Auf den Werth des Geschenkes wird wenig zeiget. lassigen; das Hauptwerk ist, daß man sich vor den Bedienten der Krone nicht mit leeren Handen zeiget.

Benn ber Raifer feine Soldaten nicht felbft anführet : fo wird biefes Umt einem Prinzen Ordnung ber Bon Beblite, oder zween Feldherren, die der Kaiser erwählet, anvertrauet; einer ist aus den Kriegesregies muhammedanischen Omlycas, der andere aus den indianischen Rajas: die Reichevölker rung. subret der Ombra, die Hilfsvölker gehorchen nur den Rajas ihrer Nation. Auchte das Heer in Ordnung zu bringen, und machte folgende Einrichtungen, die noch iho beobachtet werden. Alle Befohlshaber seiner Kriegesleute sollen nach dren verschiedenen Abtheilungen bezahlt werden. Die ersten unter dem Titel von zwolf Monaten, die zwen-ten neutragen bezahlt werden. Die ersten unter dem Titel von zwolf Monaten, die zwenten von sechs, die dritten von vier Monaten. Wenn also der Kaiser einen Mansebdar,

31.3

when hundert und neun und fiebengig Aupien: att Mossen Beugen aus Europa, Persien und der Montaren Zeugen aus Europa, Professon zwey "hunden, fünfmal hundert und drey tausent gu Zelten, mundert, fünfmal hundert und verz und Zelten, neup zweiten in Zelten, Neuper, Biven und funfzig Aupien: an Zelten, "Lapeitreben und anderm Gerathe, neun Millionhen neun und anderm Gerange, mein heun funf und zwanzig tausend fünf und zwanzig tausend fünf shundert und fünf und vierzig Aupien: Achtzigntausend geschriebene Bucher, so kostbar eingebunnben, daß man sie auf sechs Millionen viermal hunidert und man sie auf sechs Millionen viermal hunsdert und dren, und sechzig tausend sieben hundert "Aupien schätze: an Geschütze, Pulver, Kugeln, sund anderem Rriegesbedürfniffe, acht Millionen affunfmal hundert und fünf und siebenzig tausend meun bendert und fünf und fiebenzig Aupien: when hundert und funf und stebenzig Aupien: Bogen Orte, als Degen, Rundartschen, Piquen, aBogen, Pfeilen zo. sieben Millionen, funfmal hunwhert und funf und funfzig taufend funf hundert wund fone und funfzig taufend funf hundert sund funf und funfzig taufend fauf "Bausinen Genen gewanzig Aupien: an Satteln, Zauamen, Steigbügeln und andern Pferdezeugen von

"Gold und Silber, zwo' Millionen funfmal buit-"bert und funf und zwanzig taufend feche hundert "und acht und vierzig Aupien: an Decken fur "Pferde und Glephanten, mit Golde, Gilber "und Perlen befeget, funf Millionen Rupien. Alle biefe Summen machen zufammen nur dreit hundert und acht und vierzig Millionen, zweymal hundert und feche und zwanzig taufend Rupien, und reichen noch nicht an die Schape des Urenfels vom Etbar, den Mandelslo auf den Throne fand, welches bestätiget, daß der Großmogolen Schaf beständig junimmt. Mandelslo I Th. a. d. 119. u.f. 6.

- u) Alle diefe Umftande find aus dem Bernier. Carre, Cavernier, Thevenot, der Samme lung der Reifen der hollandischen Befellichaft, und den erbaulichen Briefen, genommen.
  - a) Man folget herrn Ottere Art gu fchreiben.

Indosfan.

Berichiedene Bezahlung ber Officier.

Beschrei: das ist einen Unterofficier des Reiches zwanzig Rupien monatlich nach dem ersten giebt, fo beträgt fein Gold jahrlich fieben hundert und funfzig Rupien; denn man feget lemal noch zehne hinzu. Der eben ben Golb nach bem andern Titel erhalt, befommt i lich dren hundert und funf und zwanzig; der nur nach dem dritten besoldet wird, hat id lich nur zwen hundert und funfzig. Diefe Ginrichtung ift besto feltsamer, weil Diejenige welche nur unter dem Titel von vier Monaten bezahlt werden, das Jahr über eben fo Big Dienste leisten, als die, welche für zwölf Monate empfangen. Aber nach ber sinnung der Morgenlander, glauben die mogolischen Raifer, es ließe groß, wenn fie Gedanken veranlaffen, die Ungleichheit des Goldes ruhre von der Ungleichheit der Die Huch bedienen sie sich ben Bestimmung des Soldes für einen Mansepdar, nie Wortes Rupic, sondern Dams, welches eine fleine Münze ift, die selten in der Sall lung gebraucht wird; und beren vierzig auf eine Rupie gehen. Um also einem Official ein Gnadengeld von taufend Rupien anzuweisen, saget der Raiser: ich gebe ihm fund tausend Dams, welcher prachtige Ausbruck ihn nicht reicher machet, und auf der Spanle Art nach Maravedis zu rechnen hinausläuft.

Diefer Unterden verschiede: nen Rang aus.

Wenn der Gold eines Krieges - ober hofbedienten, ben Monat auf taufent Rupfel schied machet nach dem ersten Titel steigt y): so verläßt er den Orden der Mansepdars, um den 30 cines Ombra zu nehmen. Alfo bekommt man diefe Burde mit einer gewiffen Started Misdenn muß man einen Elephanten, und zwenhundert und funfzig Reutel Golbes. Des Raifers Diensten halten. Der Gold von funstigtausend Ruvien wurde felbst in Dien, fo viel zu unterhalten, nicht zureichen; benn der Ombra muß jedem Reuter, well stens zwen Pferde schaffen: aber der Raifer forget auf andere Urt dafür. Er weiset Officierer etliche herrschaftliche Guter an. Man rechnet ihm, was jeder Reuter fostet, Rupien auf den Tag: aber die Ginkunfte der landereyen, die man den Ombras überli tragen viel mehr ein', als diese Roften. Micht alle Omhras haben gleich ftarke Befoldungen. Manche bekommen zwer

der vornehm vis, andere dren, andere vier, manche funf, und die vom ersten Range erhalten bis fet sten Ombras. Das ift, das Jahrgeld der Bornehmsten, kann alles zusammen, bis auf dren Millie Sie zeigen auch viel Pracht, und fie halten soviel Reuteren, als un Rupien fteigen. fleinen Urmeen betragen. Manchmal find fie bem Raifer felbst furchebar geworden. Dieses ist eine Ginrichtung des Eckbar, und ihre übeln Folgen selbst verhindern, bat fie nicht andern darf. Orbentlich zählet man sechs Ombras vom großen Golbe, bei 500 mad zud Deulet, die benden Staatssecretare, den Unterfonig von Rabul, ben von gale, und den von Ugen. Der Sold der gemeinen Reuter und der übrigen Manufant fommt auf das Gefallen der Omhras an, die fie werben, und halten. Der Ordnung 16 sich, ihnen monatlich etwas Geld auszuzahlen, und oft nothigt man sie statt besten, beräthe des Pallastes, und die Kleider auszuzahlen Geräthe des Pallastes, und die Kleider anzunehmen, welche der Omhras Weiber attige haben. Durch folde Ungerechtigfeiten häufen die oberften Bedienten große Schäfte 34 men, die nach ihrem Tode dem Raifen miet men, die nach ihrem Tobe dem Raifer wieder zufallen.

Die Verechtigkeit wird in den Staaten des Großmogols mit viel Einformigkeit per Die Unterkonige, die Beschlshaber in den Landschaften, die Oberhäupter Berwaltung ber Gerechtige maltet. feit.

y) Man nennet dieses Mari Omarbao.

Stabte und Flecken, thun in den Dertern ihrer Gerichtsbarkeit unter dem Raifer, vollkom= Beschreis men das, was er selbst in Agra und Dehli thut; sie entscheiden nämlich was das Leben bung von und die Güter der Unterthanen betrifft, durch Urtheile, die sie allein fällen. Gleichwohl Indostan. hat jede Stadt ihren Rutual und Cadi für gewisse Falle. Den Einwohnern aber steht Amedes Ruts fren, ob sie an diese Untergerichte gehen wollen, und alle Unterthanen des Reiches haben tual. das Recht, sich unmittelbar an den Kaiser selbst in seiner Nesidenz, oder an die Unterkonige in derselben Hauptstadt, oder an die Befehlshaber in ihren Städten, zu wenden. Autual ist zugleich Policeprichter, und Oberprofoß. Unter Ilurengzeb, ber einstrenger Berbachter des Koran war, bestund des Policeprichters vornehmstes Umt in Berhindes tung des Bollsaufens, Zerstorung der Weinhäuser und aller lüderlichen Derter, Bestrafung berer, die Avak oder andere starke Getranke abzogen. Er muß dem Raifer von ben besondern Unordnungen aller Familien Nachricht geben, ihm die Zankerenen, und die nachts Jusammenkunfte melben. In allen Quartieren der Stadt hat er seine Kundschafter ingestaunlicher Menge, davon die gefährlichsten eine Urt öffentlicher Knochte der Alarcos sind. Int Umt ist die Häuser zu kehren, und was am Geräthe verderbt ist, wieder in Ordnung Jeden Morgen fommen fie ju ben Burgern, ziehen Rachricht von ben Geseinniffen der Familien ein, befragen die Leibeigenen, und erstatten bem Rutual ibre Nachricht. Dieser Beamte muß als Großprosoß mit seinem Solbe für alle Diebstähdie in seinem Bezirke, auf bem Lande wie in ber Stadt vorgeben, haften. Machfamteit und sein Gifer ermuben nie. Er hat beständig Goldaten ausgeschickt, und es besinden sich verkleidete Abgeordnete von ihm in den Städten, die nichts zu thun haben, als duf Erhaltung der Ordnung zu sehen.

Die Berichtsbarfeit des Cabi erstrecket sich nur auf Religionsfachen, Chefcheibungen Umt des Cadi. und andere Chesachen. Uebrigens darf keiner dieser benden Richter Todesurtheile sprechen, Der Raiser oder ben Unterkönigen Bericht ertheilet zu haben, und nach des Etbar Berordnungen, muffen diese Oberrichter die Berurtheilung, ohe man sie bewerkstelliget, zu bestätziget haben. Werschiedene vorhin bren berschiebenenmalen an dren verschiednen Tagen bestätiget haben. Berschiedene vorhin bengebrachte Umstände haben schon einen Begriff von der majestätischen Art, diese kaiserliche Gerechtigkeit zu handhaben, ertheilen konnen; boch halt man für gut, dieselbe hier nach

tinem, der sie getreulich abgeschildert hat z), vorzustellen. ben Machdem er verschiedene Zimmer beschrieben yat, tollink man, sind pend Lerschiedes Amkas. ter ganger mir als was sehr königliches vorgekommen ist. Es ist ein großer viereckich-des Amkas. ter ganger wie als was sehr königlichen Make zu Daris, nur daß keine Ge-Nachdem er verschiedene Zimmer befchrieben bat, tommt man, find feine Borte, in Befcheeibung ter Johas, der mir als was sehrkönigliches vorgerommen git. Comptant daß keine Ge-baube, mit Bogen, wie bennahe die auf dem königlichen Plake zu Paris, nur daß keine Gebaube darüber, und daß sie durch eine Mauer von einander abgesondert sind, doch ist ein kleines durüber, und daß sie durch eine Mauer von einander abgesondert sind, doch ist ein kleines durüber, und daß sie durch eine Mauer von einander abgesondert sind, doch ist ein tleines Thor vorhanden, aus einem in den andern zu kommen. Auf dem großen Thore, das mit vorhanden, aus einem in den andern zu kommen großen Divan, der nach bas mitten auf einer ber Seiten bieses Plates ift, sieht man einen großen Divan, ber nach ber hace auf einer ber Seiten bieses Plates ift, sieht man einen großen Divan, ber nach der Hoten auf einer der Seiten dieses Plages ist, siegt man einen gespelle da die Trompeten, ober biete ganz offen ist, und Magar Ranay genannt wird, weil sich da die Trompeten, ober biet ganz offen ist, und Magar Ranay genannt wird, weil sich da die Trompeten, ober bielmehr die Hautbois und Pauten besinden, die zu gewissen Stunden des Tages und des Manten die Hautbois und Pauten besinden, die zu gewissen Stunden des Spiel des Machts baselbst spielen. Ein Europäer, der daran nicht gewöhnt ist, sindet dieses Spiel Was die mosche sollen. Gin Europäer, der daran nicht gewöhnt ist, sindet dieses Spiel Was die moschen so viel Pauken, lassen sich golische Musik schre beitfam; benn zehn ober zwolf dieser Hautbois, und eben so viel Paufen, lassen sich golische Musie bisweilen; benn zehn ober zwolf dieser Hautbois, und eben so viel Paufen, lassen sich Bernier bisweilen gleich in einem Augenblicke horen; und manche Hautbois, 3. E. die, welche man beym Berniet Rarna gleich in einem Augenblicke horen; und manche Mathewater einen Auß weit, wie gewirket. Rarna nennt, sind anderthalb Klaster lang, und unten nicht unter einen Juß weit, wie

<sup>2)</sup> Bernier.

Indostan.

Bofdreises benn auch Paufen von Rupfer und Gifen giebt, Die nicht weniger im Durchmeffer als eine Rlafter haben. Bernier melbet, im Unfange ware ihm Diefes Spiel burch und burch go gangen, und habe ihn betäubet, baß es ihm gang unerträglich gemesen. heit machte es ihm endlich erträglich, besonders die Racht, wenn er es von weitem in fe nem Bette von seinem Altane horte. Er fand sogar endlich viel Melodie und Majestat ball Diese Musik hat ihre Regeln und Abmessungen, und vortreffliche Meister, th von ihrer Jugend an darinnen unterrichtet find, wiffen die Rauhigkeit der Tone ju maß gen und gelinde zu machen; baber entsteht ein Wohlklang baraus, ber bas Obr in be Kerne ergoßet.

Dem großen Thore biefes Hofes Magar Ranay entgegen, queeruber ben gangen De zeiget fich ein großer und prachtiger Saal, mit verschiedenen Reihen Pfeilern. Er ift bed und febr lichte, auf dren Seiten nach dem Sofe zu offen, und die Decke fowohl als de Pfeiler find gemalt und vergoldet. Mitten in der Mauer, welche diefen Saal vom Geral absondert, hat man eine Deffnung wie ein hohes und breites Kenster gelaffen, bavon be langfte Mann das Untertheil nicht mit der Sand erreichen wurde. Da zeigte fich Muren! Beb öffentlich auf seinem Throne sigend; einige seiner Gohne befanden sich zu feiner Geitel figend, und verschiedene Berschnittene ftunden ben ihm, einige die Fliegen mit Pfauenschwin gen zu verjagen, andere ihm mit großen Fachern Luft zuzuwehen, noch andere feine 200 Bon dar sab er unten um sich herum alle Ombras, Raias und fehle zu erwarten. Abgefandte, auf einem Divan stehen, ber mit einem silbernen Belander umgeben mal ihre Augen waren niedergefchlagen, und die Sande über die Bruft freugweis geleget. weiter sah er die Mansebdars oder die kleinern Ombras wie die andern, und mit che fo viel Ehrerbiethung stehen. Weiter in dem übrigen Theile Des Gagles und bes & fes, konnte sich sein Wesicht auf eine Menge allerlen Leute erstrecken. Sier gab er alle Gebor, welches täglich zu Mittage geschab, und baber erhalt biefer Saal ben Name Umbas, welches einen Ort bedeutet, wo sich Große und Kleine versammeln.

Bas ber Rai= hen vorstellen läßt.

Bahrend anderthalber Stunde, benn fo lange daurete ordentlich biefer prachtige Hull fer sich vom tritt, ergeste sich ber Raiser anfangs, eine gewisse Zahl ber schonften Pferde aus seine Amtas zu fer Ställen ben fich vorben führen zu laffen, um zu beurtheilen, ob fie wohl gefüttert und ge wartet waren. Er ließ sich auch manchmal Elephanten vor suhren, deren Reinlich feit al lemal Berniers Berwunderung erweckte. Ihr schmußiger und unsauberer leib war alebend nicht nur wohl gewaschen und volltommen rein, sondern auch schwarz gefärbet, zwech große rothe Streifen ausgenommen, die von oben am Ropfe herunter giengen, und sich ben ben Sie hatten auch schone gestickte Decken mit zwen silbernen Glockchell Ruffel vereinigten. die ihnen auf benden Seiten hingen, und an benden Enden einer großen filbernen Rette festiget waren, die ihnen über den Rucken giengen; auch hingen ihnen verschiedene ber fche sten Rubschwänze aus Thibet wie große Anebelbarte in den Ohren. Zween kleine wohlst schmuckte Elephanten giengen ihnen zur Seiten, als wenn es leibeigene zu ihrer Bebienung waren. Diese ungehouren Thiere schienen sich auf ihren Duß etwas einzubilden, und gien gen sehr stolz. Wenn sie vor dem Kaiser angelangt waren, stach sie ihr Führer, ber in ihren Rucken mit einer eisernen Spige in der Hand faß, redete mit ihnen, und ließ sie eine Knie heucen Dan Rickel auf fan Rnie beugen, den Ruffel erheben, und ein gewisses Heulen erregen, welches das Bolf für chi Taslim oder eine Begrüßung, die der Elephant aus Ueberlegung und frenem Willen gabe annahii.





Wa fer Um hen låßi

Nach ben Elephanten brachte man gezähmte Gazellen, Militang ober grane Defen, die Bernier für eine Uet Elendthiere halt, Nashörner, bengalische Buffel, welche bung von Maunliche Horner haben, Leoparden oder gezeichnete Panther, beren man fich ben der Ba- Indostan. Menjagd bedienet, schone uebedische Ja dhunde, beren jeder seine fleine rothe Decke hat, bie Raubvogel, einige für die Rebhühner, andere für die Kraniche, und andere für den Bafen, und die Gazellen felbft, die fie mit ihren Flügeln und Rlauen blenden. Dft ließen and ein oder zween Ombras ihre Neuteren ben dem Kaifer vorben ziehen. Der Monarch ließ auch bisweilen schneidende Gewehre an todten Schöpfen probiren, die man ausgeweiund sehr reinlich eingepackt vor ihn brachte. Die jungen Omhras bestrebeten sich, ihre Desthicklichkeit und Starke sehen zu lassen, indem sie mit einem hiebe die vier zusammen-Rehmdenen Ruffe, und den Leib eines Schöpses zerhieben.

Alle Diese Ergogungen waren nur Zwischenspiele ernfthafter Beschäfftigungen. 2411: alle diese Ergonungen waren nut Indiagen, die man ihm vom weiten unter dem Volke rechtlgkeit das ließ sich täglich Bittschriften bringen, die man ihm vom weiten unter dem Volke rechtlgkeit das tigte. Er ließ sich solche lesen, die Partenen herzu kommen, untersuchte die Sache selb- felbst handha-

Ren, und sprach zuweilen sogleich bas Urtheil. Außer diesem öffentlichen Gerichte, befand bet. ordentlich jede Woche einmal in der Gerichtskammer, die Abalet Ranay genannt ond vroentlich jede Woche eining in der Oberrichter. Manchmal hatthe in Begleitung seiner benoch botten personen aus dem gemeinen Bolke anzuhören,

beihm ein alter Bedienter vorstellete.

Bas bem Bernier in diefer großen Verfammlung misfiel, war die zu niedertrachtige Schmeichelen Gas dem Berniet in dieset großen Geben Der Kaiser sprach kein Wort, der Mogolen. has man nicht bewundernd priese, und darüber die vornehmsten Omhras mit erhabenen

Sinden nicht Ravamat, oder Wunder! schrien. Mus dem Amtas fommt man in einen weiter zuruck liegenden Ort Gofel Ranay 2) Gofel Ranay. genannt, dahin nicht jedermann ohne Unterschied gehen darf. Sein Hof ist auch nicht so groß, dis ben dem Umtas, aber der Saal ist geraum, gemalt, vergoldet, und vier ober duß ben dem Amtas, aver bei Sun ger Kaiser in seinem Lehnstuhle sigend, duß über den Jugboden, ergoben. Dit gine de befondere Gebore, nahm ihre Rechdungen an, und redete von den wichtigsten Staatsgeschäfften. Alle Herren mußten sich led an, und redete von den wichtigften Stand 21mtas, sonst zog man etwas an ihrem Con Abend hier einfinden, wie des Morgens benm 21mtas, sonst zog man etwas an ihrem Con Abend hier einfinden, wie des Morgens benm 21mtas, sonst zog Millenschaften, daß sein Isend hier einfinden, wie des Morgens venm Anten, jenn zogenfanten, daß sein Vorzügliche Ehre für die Wissenschaften, daß sein Vorzügliche Ehre für die Wissenschaften, daß sein Vorzügliche Ehre für die Wissenschaften, daß sein Vorzügliche Derrier bemerket als eine vorzugliche Epre int die Ziffenfahrten, das finde gegen befrehe Uneck; Mende Riegen beständigen Studirens von dieser Knechtschaft Gnade gegen befrehe aneck; Mende Khan, wegen seines beständigen Studirens von dieser Knechtschaft Gnade gegen Bestie Wissen lefrenet war, doch die Mittewoche, da er die Wache hatte, ausgenommen. Daß die die Wiffen: ibrigen Bar, doch die Mittewoche, da er die Wache hatte, ausgenommen. Das die schaften. selber Barzu verbunden waren, ist destoweniger zu bewundern, weil der Kaiser selber b. Omlyras darzu verbunden waren, ist destoweniger zu bewundern, weil der Kaiser ließ en Omhras darzu verbunden waren, ist destoweniger zu verbunden Krankheiten fließ en Debnung auf das genaueste beobachtete. In seinen gefährlichsten Krankheiten ließ er diese Ordnung auf das genaueste beobachtete. In jemen gejagenten besto nothiger, weil man beine menigstens in eine tragen, und hielt alsbenn seine Person besto nothiger, weil Man ber den geringsten Muthmaßungen von seinem Tobe, das Reich in Unordnung, und Me laden der Gradt verschlossen wurde gesehen haben.

Indem er in diesem Saale beschäfftiget war: so ließ man ebenfalls die meisten Dinde ben ihm vorben gehen, an beren Unblicke er sich in dem Umkas ergobte, nur, weil der bef flaim vorben gehen, an beren Unblicke er sich in dem Umkas ergobte, nur, weil der hef kleiner war, und die Versammlung des Abends gehalten wurde, zog die Reuteren nicht vorben.

Aboe nennet ihn Guzalkan. Es fallt von gleichem aufgeführt. Ellen dweisten widersprechenden Zeugnissen, man sie beide angeführt. Migem, Reisebeschr. XI Band.

Es fallt von gleichem Unfeben fich zu entschließen; baber bat

bung von Indoltan.

Beffrei: vorben. Statt beffen zogen die Mansebbaus ber Bache ben dem Raifer mit wielen Und standen vorben. Bor ihnen murden Rurs, ober verschiedene Figuren von Gilber auf großen wohlgearbeiteten silbernen Staben getragen. Zwo ftelleten große Rifche vor, ind andere ein erdichtetes gräßliches Thier, welches die Mogolen Licoeha nennen: anter zween towen, andere zwo Sande, andere Baaen, und eben fo geheimnifivolle Bilbet Diefer Zug ward mit verschiedenen Guze Berdars, ober Kolbentragern untermengel alle Leute von gutem Unsehen, die erwähntermaßen Ordnung in den Verfammlungen erhab ten muffen.

Bernier fieht den Amfas ben einem ber prachtiaften Reft. Defbreibung deffeiben.

Wir wollen diesen Artifel burch eine Abschilderung des Amtas endigen, wie ibn die fer Reisende an einem Tage außerordentlicher Freudensbezeugungen wegen des Glückes be ta ferlichen Baffen gesehen hat. Man will biefe Beschreibung nur beswegen mittheilel damit ein ausmerksamer leser sie mit bem Tavernier und Rhoe vergleichen konne.

Der Raifer faß auf feinem Throne in bem großen Gagle. weißem Satine mit fleinen Bluhmen, und mit schonem goldenen und feidenen Stickwerfe hoben. Sein Turban war von goldenem Stucke, mit einem Rederbufche, beifen Ruf 18th Diamanten von außerordentlicher Große und Roftbarteit besetzt war, mitten unter ihne fah man einen großen orientalischen Topas, der seines gleichen nicht in der Welt hat, Ein Halsband von großen Perlen bing ungemeinen Glanz von sich ausbreitete. vom Halfe bis unter die Brust herab. Seinen Thron trugen seche ftarke Ruffe von bichten Golde, mit Rubinen, Smaragden, und Diamanten besetzt. Bernier will Diese Klub pen fostbarer Steine weber gablen noch schafen, weil er nicht nabe genug bingu fonnte ju überrechnen, und ihr Licht zu erkennen: aber er versichert, daß sich sehr viel große mante darunter befinden, und der gange Thron auf vier Kinrurs, das ift vier Million Rupien geschäßet wurde. Es war ein Werf des Cha Jehan, Baters des Aurentiales Das er hatte verfertigen lassen, um eine Menge Ebelgesteine zu brauchen, Die in feine Schafe von der Beute der alten Rajas, und den Geschenken, welche die Oniber bem Raifer an gewissen Festtagen thun mussen, zusammengehauft waren. Die Kunst der Materie nicht ben. Das beste waren zween Psauen mit Edelgesteinen und Perlen becket a), deren Erfindung man einem frangofischen Goldschmiede zuschrieb; welcher verschied ne europäische Fürsten mit Dubleton betrogen hatte, die er vortrefflich machte, und eine lich an bes Großmogols Sof gefloben war, wo er fein Gluck gemacht batte.

Um Fuße des Thrones befanden sich alle Omhras prachtig gekleidet, auf einem erfe heten Boden, der mit einem großen himmel von Brocade mit großen goldenen Fransen bie cket, und mit einem silbernen Gelander umgeben war. Die Pfeiler des Saales waren Brocade mit goldenem Boten bekleidet. Bon allen Theilen der Decke hingen große Theil himmel von bluhmigtem Satin, an rothen Seidenschnuren, mit großen seidenen Dudiellen Der Boden war überall mit fostbaren seidenen Teppidell mit Goldfaben untermenget. von erstaunlicher länge und Breite, bedeckt. Im Hofe hatte man ein Gezelt, Alpert genannt, aufgeschlagen Des fo lene und leine nannt, aufgeschlagen, das so lang und breit war, als der Saal, mit dem es oben 311/11/11 Un der Seite des Hofes war es mit einem großen Gelander umgeben, bas filt filbernen Platten bedecket war, und auf Pfeilern von verschiedener Größe rubete, Auswendig war es roth, aber inwentig ebenfalls mit Goldplatten überzogen waren.

a) Wadir Chab bat ibn erwabntermaßen weggenommen.

die den schönsten Chittes, oder gemalten Zeugen gesüttert, die besonders sorgfältig geord
It waren, und so lebhaste Farben, und so natürliche Bluhmen hatten, daß man sie für ein bung von Ingendes Gartenbeet hatte ansehen sollen. Die Vogen um den Hof herum sahen eben so Indossan.

Kähtig aus. Jeder Omhra hatte seine mit Zierrathen überladen, und sich bestrebet, anstere an Pracht zu übertreffen. Den dritten Tag dieses prächtigen Festes ließ sich der Kaiskmit viel Fenerlichkeiten wägen, und verschiedene Omhraschaten dergleichen. Die Wagshalen, und die Gewichte waren von dichtem Golde. Jedermann bezeugte außerordentliche deube, da man ersuhr, daß der Kaiser dieß Jahr zwen Pfund schwerer wäre, als das voriske. Er hatte ben diesem Feste die Ubsicht, den Seiden- und Brocadenhändlern einen Geschlen zu erweisen, die seit dem vier oder fünssährigen Kriege ihre Behältnisse voll Vorrath latten, den sie nicht absesen konnten.

Den diesen Festen befindet sich ein alter Gebrauch, der den meisten Ombras gar nicht Alter Gelifelt. Sie mussen dem Kaiser nach ihrem Vermögen Geschenke bringen. Manche greisbrauch, den
lich hierinnen ungemein an, entweder sich hervor zu thun, oder aus Furcht ihrer ausge-Kaiser zu bes
ihren Ungerechtigkeiten wegen bestraft zu werden, oder in Hoffnung, ihre Besoldung erhöhet
bekommen. Ordentlich sind es schone goldene Gesäße, mit Edelgesteinen beseget, schone
welen, Diamanten, Rubinen, und Smaragden. Manchmal ist es eine Menge derer

debstücken, die anderthalb Pistolen gelten. Bernier erzählet, während des Festes, ben der ein Zuschauer gewesen, habe Aurengseb den Visir, Jaker Khan, nicht als Visir, Derselben dern als seinen nächsten Berwandten besucht, unter dem Vorwande, ein Gebäude zu se-Kostbarkeit. Das derselbe versertigen ließ, und da habe ihm dieser Herr, fünf und zwanzigtausend

der Goldstücke, nebst etlichen schönen Perlen und einem Rubine, den man vierzigtau=

Thaler schäße, angebothen b).

Ein feltfames Schauspiel, bas fich manchmal ben biefen Festen befindet, ift eine Urt Gin seltsamer Jahrmarkte, ber indem Mehalu oder Scrail des Kaisers gehalten wird. Die Weiber Jahrmarkt. Inhras und vornehmen Manschdars, sind die Verkäuferinnen. Der Raiser, die Prinzesmen, und alle Frauenspersonen des Serails, kaufen, was fie ausgebreitet haben. Die Baaren schone Brocade, fostbares neumodisches Stickwerk, kostbare Turbane, und was man bon solchen theuren Sachen zusammen bringen kann. Diese Frauenzimmer sind die son solden tyeuren Satzen Jahren und die, welche schone Tochter haben, nehmen sie mit um sie bem Rang zu zeigen. Er handelt um alles, was er kaufet, auf das genaueste, wie gemeineste Unterthan, in der Sprache der kleinen Kausseute, die sich über die Theubeklagen, und um den Preis dingen. Die Frauenzimmer antworten eben so, und der Dierz geht bis auf Beschimpfungen. Alles wird baar bezahlet. Manchmal lassen bie Dingeginnen gleichsam als aus Berschen, goldene Rupien statt der silbernen fallen, wenn fle Bertäuferinnen einen Gefallen erweisen wollen. Aber nachdem Bernier eine fo lalante Gewohnheit gelobet hat: so tadelt er, daß man den öffentlichen Weibesbildern ben solder Gelegenheit ins Serail zu geben verstattet. Es ist wahr, daß solches nicht die Beibesbilder der Bazars sind, sollen diejenigen, welche man Renchenys, d. i. vergoldete had beblühmte nennet, und die an den Festragen ben den Ombras und Mansebdars zu tangen gehen. Die meisten sind schön und kostbar bekleibet. Sie können nach der Landesbollkommen tanzen und singen. Da sie aber nichts destoweniger öffentliche Weibesbilder sind: St 2

b) Chendas. a. b. 102 und folg. G.

bes frangofia Bernard.

Befebrei- find: fo schaffete Aurengzeb, der ernsthafter als feine Borfahren mar, bie Gewohnheit ab sie ins Serail zu laffen, und er verstattete nur noch, um einiges Andenken bavon zuerbal ten, daß fie alle Mittwoche famen, ihm von weitem den Salan oder ihre Chrerbiethung in dem Umtas zu bezeugen e). Ein franzosischer Arze, Bernard, ber sich an biesem Bol schaffet einen gesetzet hatte, machte sich baselbst so bekannt, daß er ofters zu den vertrautesten kustbartet ten des Raifers gezogen wurde. Er befam taglich gehn Thaler Gold, aber er gewann viel gen Gebraud mehr, durch Abwartung des Frauenzimmers im Gerail, und der großen Ombras, Dieiff um die Wette beschenften. Das Ungluck war, daß er fein Geld halten konnte, und mit

der andern hand weggab, was er mit einer einnahm. Diefe Berschwendung machte ibn schen Arztes ben allen beliebt, besonders ben den Renchengs, mit denen er viel verthat. Er verliebt fid) in eines von diesen Weibesbildern, bas ben vorzüglichen Gaben auch jung und schon wei Aber die Mutter berfelben glaubete, folche Ausschweifungen wurden ihr die nothigen Rro te zu ihrer lebensart entziehen, und verlohr fie nicht aus dem Gesichte. Diese Strenge bradt te ben Bernard jur Verzweiflung. Endlich lehrte ihn die Liebe ein Mittel, fich zu befrie

Eines Tages, da ihm der Raifer im Unitas für die Beilung eines Frauengin Die er eine bigen. junge Tange-mers im Gerail dankete, und ihm Geschenke dasur gab, bath er denselben, ihm die jung rinn bekommt. ge Rencheny zu geben, in die er verliebt war, und die hinter ber Berfammlung fund mit ihrer gangen Gesellschaft, ben Salan zu machen. Alle Buschauer lachten febr, baffe faben, daß er wegen der Graufamteit eines Magdchens von folchem Stande fo viel ausftung ba er die Starte feiner Leidenschaften, und die Hinderniß, die ihm im Wege lag, Offention

bekannte : der Raifer lachte felbst darüber, und befahl darauf, sie ihm einzuliefern, ohne fich? bekummern, daß sie muhammedanisch und der Urzt ein Christ war. Man lege sie ihm au bie Achseln, sagte er, und er mag sie wegtragen. Bernard fragte nichts nach bem Gelad ter der Berfammlung, ließ sie sich auf bie Uchfeln laben, und trug die Beute bavon

Jehan Buir war der Raifer, dem der Urgt biefes Gefchenf zu banken hatte. rengzeb war für den Coran zu eifrig, als daß er diese Berbindung einer Musulmaninn einem Christen hatte verstatten sollen. Bernier scheint sowohl als Aboe überredet zu sein, der erste dieser benden Fürsten, der Reigung zum christlichen Glauben, die ihm andereise geschrieben haben, ungeachtet ohne Religion, und in der Absicht eine neue einzusühren, er unter seiner Aufficht zusammen sein ließ, gestorben ift e).

Dian febe oben das Ente e) A. b. 151 S. von Rhoes Tagebuche.

e) Chendafelbft a. d. 142 Geite. d) 21. d. 144 und vorherg. G.

## Der VI Abschnitt.

Religion, Gestalt, Kleider, Sitten und Gebrauche der Einwohner von Indostan.

Beldirei: bung von Indosian.

Allgemaine Abtheilung der Einwohner von In- Kinder. Heirathen. Monolische Feste. Icheen und Mullahs. Umt der Priefter. 2011fte Fuhrmerf. Gafterenen. Erziehung der Bebrauche.

Chefcheidung. destan. Die muhammedanische Meligion ist die des Chebruchs. Weiber eines Mannes an ver-Moldgeen. Schiedenen Orten. Beerdigung und Leichenge: Große Moschee ju Debli. Einkunfte der Mo- brauche. Allgemeine Abschilderung der Baniamen. Tribut, den fie dem Großmogol gab: Jemeine Abschilderung der Mogolen. Thre Geftalt. len. 3bre Rleidung. Unnehmlichkeit des ba-Und Rleidung. Rleidung der Boiber. Saufer der nianischen Frauenzimmers. Rleidung der Bra-Mogolen. Pracht der Reichen. Das gemein: minen. Erziehung und heirathen. Undere

o vielen Provinzen, die sonst verschiedene Königreiche ausgemacht haben, deren jedes feine eigenen Befete und Bebrauche hatte, begreift man leicht, bag der Mehnlichkeit ber Dellerung ungeachtet, welche fast allezeit auch eine Achnlichkeit in der Polizen und in der Beligion einführet, und die Borstellungen, Sitten und Gewohnheiten der Bolter, bem Ablaufe einiger Jahrhunderte, die nach der Eroberung der Mogelen verlaufin sind, nach und nach verändert, gleichwohl noch keine völlige Uebereinstimmung zwi-Men so viel Bolfern fratt finden kann. Also wurde es unmöglich senn, alle Stucke zu be- Abtheilung Greiben, in denen sie sich unterscheiden. Aber die genauesten Reisebeschreibungen haben der Einwoh-Berwirrung einigermaßen aus einander gefeßet, und die Unterthanen des großen Mogols, ner von In-Duhammedaner, die sie Mauren nennen, und in Heiden von verschiedenen Secten ab-Inheilet. Diese Abtheilung scheint besto geschickter zu senn, bende kennen zu lernen, weil in

Morgenlandern, wie anderswo, die Religion ordentlich die Gebrauche regieret.

Der Raifer, Die Pringen, und alle Großen in Indostan, bekennen sich zur muham= Die muham= Der Raifer, die Prinzen, und alle Großen in Indopian, vereinten fich zur Und Rutuals, der Provinzen, medantiche der Städte und Flecken, mussen von eben der Religion senn. In den Handen der Muham- die herrschen-Medaner oder der Mauren, befindet sich also die völlige Verwaltung der Geschäffte, und al de. bas zu den Einkunften und der Handlung gehöret. Sie arbeiten alle mit viel Eiser, an dusbreitung ihrer Meynungen. Man weis, daß sich die muhammedanische Neligion in Gecten, des Abubeker, des Alli, des Omar, und des Otman theilet. Die Mo-Aben haben die Secte des Alli mit den Perfern gemein: boch folgen sie ben Erklarungen des Corans den Mennungen des Zembeli und Maleki; da sich die Perser hingegen an des Ali Taufer Saduck Auslegungen halten: bende stehen den Turken entgegen, die des Bas infe seine haben f).

Die meisten mogolischen Feste sind ihnen mit ben Perfern auch gemein. Den erften Die meisten mogolischen Feste sind ihnen mit den Persern auch generation Marz anfängt, begehen Feste. die sehres Jahres, welches mit dem ersten Tage des Mondes im Marz anfängt, begehen Feste. he seher senerlich. laufer lustbarkeiten. Un des Kaisers Geburtstage werden ben Hofen Grinnerung des Opfers Diefes Fest dauret unter bem Ramen Miru g), neun Tage, mit toffen aufgewandt. Im Brachmonate severt man ein Fest, zur Erinnerung des Opfers Brahams, und man menget auch das Andenken Jsmaels darunter. Man opjert aledenn viele

· St 3 1) Mandelelo I Th. a. d 155 S. g) Man fehe oben die Erflarung biefes Bortes ben dem Thomas Rhoe.

Mogolische

bung von Indolfan.

Beschreis viele Bode, welche die Undachtigen darnach mit viel Reverlichkeiten und Kroudenbereugun gen effen. Noch haben fie das Fest ber benden Bruder Saffan und Buffein, welche Gobit des Alli waren, und aus Religionseifer, nach der Rufte von Coromandel giengen, wo von den Banianen und andern Beiden, ben zwanzigften Tag bes Meumonds, im Beumonatt hingerichtet wurden. Diefen Tag beweinet man ihren Tod. Man tragt zween Garge mit Siegeszeichen, Bogen, Pfeilen, Sabeln, Turbanen, herum. Die Mauren folgen pl Fufie, und fingen Trauerlieder. Ginige tangen und fpringen um Die Garge: andere fed ten mit bloffen Degen; andere machen aus allen Rraften ein entsesliches Weschren; anbere hauen fich freywillig Bunden mit Meffern, ins Fleisch des Gefichtes, und ber Urme, ober ftechen fich mit Spigen, daß ihnen das Blut langft den Backen, und auf ihren Rleiber herablauft. Manche sind so rasend, daß man ihre Wuth nur dem Opium schuld gebei fann. Die Große ber Andacht wird aus der Große ber Raferen beurtheilet. cefionen geschehen in ben vornehmften Quartieren, und schonften Gaffen ber Stadt. Abend sieht man auf dem großen Plage Meidan, oder dem Markte, Kiguren von Strobb Papiere, oder andern leichten Dingen, welche die Morder ber benden Beiligen vorstellet Ein Theil ber Bufchauer burchschießen sie mit Pfeilen, burchstoßen sie, und verbrennen unter dem Zurufe des Bolfes. Diefe Ceremonie erwecket ben Saf der Mauren fo ftart, un erreget in ihnen so viel Rachgier, daß die Banianen, und andere Gobendiener fich aleben Die fich auf den Gaffen oder an ben Kenftern in ihren Saufern eingeschlossen halten. zeigen, die Ruhnheit hatten, wurden fich ber Gefahr aussehen, niedergemacht, ober mit Pfeilen geschossen ju werben. Die Mogolen fepern auch Oftern, im Berbstmonate, und bas Fest ber Bruderschaft den 25sten des Wintermonats, da fie einander, alles was fie einandet gegenseitig zuwider gethan haben, verzeihen.

Mtoscheen in Indostan.

Die Mofdeen von Indostan sind febr niedrig, meistens aber auf Soben gebauet, ball sie boher scheinen, als andere Gebaube. Sie bestehen aus Steinen und Kalfe, find ul ten vierecficht, oben platt. Man umgiebt sie mit sehr schonen Zimmern, Galen und Kall Dafelbft fieht man fteinerne Graber, und befonders Mauern, von ungemeiner Weite Die vornehmften haben ordentlich einen oder zween hohe Thurme. Weil diese Gebaude felt buntel sind: so gehen tie Mauren zur Zeit ihrer Feste, ober ihres Ramadan, mit Laternet hinauf. Um einige hat man große und weite Graben voll Waffer gemacht. Die, welchen es an Graben und Stuffen mangelt, haben am Eingange Cifternen, wo fich bie Glaubige Man sieht da weder Bildsaulen noch bas Gesicht, die Hande und die Fuße maschen. Gemalde.

Jede Stadt hat viel fleine Moscheen, unter benen man eine großere unterscheibet, bie für die vornehmste gehalten wird, und wo jedermann unausbleiblich alle Sonnabende Radi mittags, und die Festtage sich einfindet. Statt der Glocke, ruft ein Mann, oben nab Thurme, wie in der Turken, das Bolk zu versammeln, und halt während des Rusens bat Der Predigtstuhl ist nach der Morgenseite angelegs Wesicht gegen die Sonne gekehret. Man geht brey oder vier Stufen hinauf. Die lehrer, welche Mullaho heißen, begeben fich bahin zu bethen, und eine Stelle aus dem Coran zu lesen, die sie erklaren, und baben ber forge sind, des Muhammed und Alli Bunder hineinzubringen, oder des Abubeter, Orman und Homar Auslegungen zu widerlegen b).

b) Reisen des Gautier Schuten im VII Theile der Sammlung hollandischer Gesellschaft a. d. 1000 und

In Taverniers Tagebuche ift die große Moschee zu Agra beschrieben worden. Die Beschreis Dehli sieht nach Berniers Abbildung eben so prachtig aus. Sie zeiget sich von weitem bung von im Mittel der Stadt erhoben, auf einem Felfen, den man in dieser Absicht wohl geebnet, Indostan. bat; sie ist mit einem schönen ebenen Plage umgeben, an dem sich vier schöne und lange Große Mo-Gaffen endigen, die nach den vier Seiten der Moschee zugehen, eine nach der Borderseite, schee zu Dehlibie andere nach der Hinterseite, die benden andern nach den Thoren, im Mittel jeder der ibrigen Seiten. Man steigt fünf und zwanzig bis drenftig steinerne Stufen an die Thore binan; diefe Stufen geben vings um das Gebaude, Die Hinterfeite ausgenommen, die man Mit schönen Bruchsteinen bekleidet hat, die Ungleichheiten des Felsens, den man durchbroden hat , ju verdecken; und diefes erhebt die Pracht des Gebäudes febr. gange sind prachtig. Alles ist da mit Marmor bekleidet, und die großen Thore sind mit Impfernen Platten, von sehr schoner Urbeit, bedeckt. Ueber dem vornehmsten Thore, welweit prachtiger ift, als die benden andern, sieht man verschiedene Thurmchen, von weis= Marmor, Die ihm eine besondere Unnehmlichkeit geben. Sinten an der Moschee erhe= sich dren große runde Dacher neben einander, auch von weißem Marmor, das mittlere Poper und erhabener, als die andern. Bon denfelben an, bis an das Hauptthor ist dis übrige Gebäude ohne Bedeckung, wegen der Hise des landes, und der Fußboden besteht aus Quaderstücken von Marmor. Db dieser Tempel wohl nicht nach den Vorschriften der Baukunst angelegt ist: so findet Bernier doch die Unlage wohl eingerichtet, und sehr Berhältnisse. Die bren großen Dacher und die Thurmchen ausgenommen, sollte Man glauben, das übrige sen ganz von rothem Marmor, da es doch nur sehr leicht zu hauen-Geine sind, die sogar mit der Zeit verderben.

In diese Moschee begiebt sich der Raiser Frentags, welches der Muhammedaner Conn- Mit was für baselbst zu bethen. Che er aus dem Pallaste geht, werden die Vassen, durch die Pracht der te Bieht, benehet, Staub und Hige zu mindern. Zwen oder drenhundert Musquetirer ma. Kaiser sich das ben eine Gaffe, ihn zu erwarten, andere beschen mit eben der Unzahl die benden Seiten ei felbst alle Frey-In Großen Straße, die nach der Moschee zugeht. Ihre Musqueten sind klein, wohl ge- tage einfindet. arbeitet, und mit einer großen Scheide von Scharlach bekleidet, nebst einem kleinen Fahn-Runf ober feche mobil berittene Reuter muffen fich auch ber Pforte nabe halten, weit vor ihm herjagen, damit sie ihm nicht mit dem Staube beschwerlich fallen; ihr ift, das Volk aus dem Wege zu treiben. Nach diesen Vorbereitungen geht der Moauf seinem reich geziereten Glephanten, unter einem gemalten und vergoldeten Himmel auf feinem reit, gegeteten Creponite, den Pallaste; ober in einem von Gold und Uzur glanzenden Throne, auf einem Tragefessel, ber mit Scharlach oder goldenem Stücke bedecket ist; und den acht auserlesene und wohlgeklei-Danner auf den Achsteln tragen. Ihm felget eine Menge Omhras zu Pferde, und in Diefer Bug hatte in Berniers Hugen ein großes und ber kaiferlichen Majestat Durviges Ansehen i).

Der Mofcheen Ginfunfte find mittelmäßig. Das ficherfte kommt auf den Miethzins Der Moscheen Einkunfte find mittelmapig. Das nujerfet tonin. Bermacht- der Moscheen bie Sauser an, die sie umgeben. Das übrige ruhret von Geschenken oder Bermacht- der Moscheen Billione Sauser an, die sie umgeben. Das übrige rühret von Geschenken oder Bernacht- der Moscheen Wisch Paufer an, die sie umgeven. Das uvrige ringret von Geschen nur von der Fren- und der Mul-Abias der. Die Mullahs haben keine bestimmten Einkunste; sie leben nur von der Fren- und der Mul-Ibigseit der Gtäubigen, und haben die Wohnung für sich und ihre Familien in den Häusern labe. die Moscheen. Aber von ihren Schulen, wo sie die Jugend lesen und schreiben lehren,

Meben

und vorhergebenden Seite.

i) Bernier III. Theil a. b. 127 und vorherg. G.

Indostan.

Befdrei: ziehen fie viel Bortheil. Ginige werden für gelehrt gehalten, andere leben febr ftrenge, trit fen nie ftarfe Getrante, und entsagen auf ewig dem Cheftande; andere fehließen fich in Die Em famfeit ein, und bringen Zag und Madt mit geiftlichen Bedanken ober Bebethe zu. Umt der Prie: Ramadan, ober die Fasten ber Mogolen bauert brenfig Tage, und fangt mit bem Der Sie fegern es mit einer ftrengen Fasten, bis zum Untergangt monde des Hornungs an. Sie hangen febr fest an ber Mennung, man tonne nur in ihrer Religion f ber Sonne. lig werden. Juden, Beiden, und Chriften, find ihrer Meynung nach, auf gleiche Urt von ber ewigen Glückseligkeit ausgeschlossen. Die meisten werden Speisen, die von Christen gefauf

ober zugerichtet find, nicht anruhren. Nur fehr trochene Zwieback, und Confect, nehmen fie and The Geleg verbindet fie funfmal, innerhalb vier und zwanzig Stunden zu bethen. verrichten dieses mit dem Ropfe bis auf die Erde gesentt, und mit zusammengefaltenen Sant ben. Die Unfunft eines Fremden storet ihre Aufmerksamkeit nicht. in feiner Vegenwart zu bethen; und nach Erfüllung diefer Pflicht find fie defto boflicher.

Maemeine

Die Mogolen und alle indianische Mauren haben überhaupt etle Gesinnungen, Abschilderung wohl gesittet, und ihr Umgang ist angenehm. Ihre Handlungen und ihre Rleidungen ha der Mogolen. ben etwas gefestes an fich , bas dem Eigenfinne ber Moden nicht unterworfenift. Die Vielweiberen abet abscheuen Blutschande, Trunkenheit, und alle Streitigkeiten. haben fie, und die meisten find finnlichen Ergögungen febr ergeben. Deffentlich zwar tim ten fie teinen Bein, und ftarte Getrante; im Innern ihrer Saufer aber machen fie feine Schwierigkeit, Arrat und andere Sachen, die sie zum Vergnügen treiben, zu trinfen.

Abre Geffalt und Kleidung fen.

Sie find nicht sowohl weiß, als gelbbraun, meistens lang, start, und wohl gewad Ihre ordentliche Kleidung ist sehr sittsam. In dem morgenlandischen Theile Des Rich ches, tragen die Mannspersonen lange Rocke, von den feinsten Zeugen von Baummelli Gold und Silber. Sie hangen ihnen bis mitten an den Juß, und werden oben am Soll Bugemacht. Born find fie mit Schleifen von oben bis unten befeftiget. Unter Diefer oberftell Rleidung haben sie eine Weste von bluhmigter Seide oder Baumwollenzeuge, die ihnen andel Leib anliegt, und bis unter die Suften geht. Ihre Beinkleider find febr lang, meift put rothen streifichten Zeugen, oben weit, nach unten zu verengern sie sich, auf ben Schenkeld falten fie fich und gehen bis an die Ferfe. Sie haben feine Strumpfe, und die Ralten Die fer Beinfleiber dienen ihnen, den Fuß warm zu halten. Mitten im Reiche und gegen Abend find sie auf persisch bekleider, mit dem Unterschiede, daß die Mogolen wie die Gusuraten die Deffnung ihres Rockes unter den linken Urm bringen, da die Perfer sie unter den rech ten stecken, und die ersten binden ihre Gurtel vornen, und lassen die Enden herabhangen ba ihn die Verser nur umwickeln und die Enden einstecken.

Sie haben Scripus ober weite Schuhe, von ordentlichem rothen vergolbeten leder. Winter wie im Sommer gehen sie darinnen barfuß. Sie tragen folche, wie wir unset Pantoffeln, ohne sie an den Juß zu hangen, um sie bald zu nehmen, wenn sie gehen moh len, und gleich auszuziehen, wenn sie wieder in ihre Zimmer kommen, wo sie sonst ihre sie nen Teppiche und Bebeckungen des Bodens beflecken wurden.

Ihr Ropf ist beschoren und mit dem Turbane bedeckt, der dem türkischen gleicht k) Er ist von feinen weißen baumwollenen Zeuge mit golbenen oder seidenen Streifen. Sie wissel ihn alle um ben Ropf zu winden und zu befestigen; ob diese Zeuge gleich manchmal zu fünd

k) Gie fprechen es Tulbant ober Tulbat aus.

b manzig ober zu brenßig französische Ellen lang sind. Ihre Gürtel, Commerbant geunt, sind ordentlich von rother Seibe mit golbenen ober weißen Streifen, und großen bung von masten, die ihnen an der rechten Huste hinunter hangen. Unter dem ersten Gurtel haben Indostan. noch einen, von weißem baumwollenen Zeuge, der kleiner, und um den Leib gewickelt ist, einem schönen Syinder auf der linken Seite zwischen diesem Gurtel und dem Rocke, Men Heft öfters mit Gold, Ugath, Cristall, ober Umbra gezieret ist. Die Scheibe ift fo kostbar. Wenn sie ausgehen, und Regen oder Wind befürchten: so legen sie über Reider eine Binde von seidenem Zeuge, die sie über die Achseln schlagen, und sich um Sals wickeln, folche wie einen Mantel zu brauchen. Die Vornehmen, und alle, die Dose kommen, zeigen ihre Pracht in ihren Rleibern: Die gemeinen Burger und Hand-Die Mullahs gehen vom Kopfe bis auf den Sug weiß 1).

Die muhammedanischen Weiber und Jungfern haben ordentlich um den Leib ein gro- Rleibung ber Die muhammedanischen Weiver und Jungsern paven vereinung, am Dirtel anhebt, wo es nach Weiber.

den zu des seinsten baumosnerten Senges, sus jage bis über die Füße hinunter hangt. her diesem Tuche tragen sie eine Urt Beinkleiber von weißem Zeuge. In ihren Säusern sien sie meistens über den Gürtel bloß, sowohl als mit dem Kopfe und den Füßen. Wenn aber ausgehen, oder sich nur an ihren Thuren zeigen: so bedecken sie sich die Achseln mit Rleidung, über die sie noch eine Binde legen. Diese benden Kleidungen, welche weit, und nirgends angeheftet noch zugemacht sind, schweben auf ihren Uchseln, und fleht oft den größten Theil ihrer Brust und ihrer Urme entblift. Die Reichen und Deht oft den größten Then ihrer Druft und igter erind armere tragen silberne, Mandymal haben sie Urme bis unter den Ellbogen damit beladen, aber dieser feit kare, die Vinne bis unter den Ellbogen damit beladen, aber dieser fostbare Andhmal haben sie die Urme bis unter den Euwogen vannt verteen, der Andhmal haben sie Dierrath. Manuck scheint ihnen beschwerlich zu senn, und ist in eines Fremden Augen kein Zierrath. Pie meisten hangen sich Ringe von Golde mit ber den Gerken. Die meisten hangen sich Ringe von Golde mit ber der Ringen, auch Derlen besetzt in die Rase, und durchstechen sich die Ohren mit andern Ringen, auch Derlen besetzt in die Rase, und durchstechen sich die Ohren mit andern Ringen, auch Derlen besetst in die Rase, und vurusteuten sind od Spellen fie kostba-be solchen großen, die ihnen bis auf die Brust hangen. Um den Hals tragen sie kostba-Thre highen großen, die ihnen die auf die Singen viel goldene Ringe. der die sie sie stangen lassen, und mit vieler Kunst aufzupußen wissen, sind ordentlich schwarz, in Schleifen auf ben Rucken gebunden.

Die vornehmen Frauenzimmer laffen ihr Weficht niemals Fremden feben. Wenn fie aus-Wen Die vornehmen Frauenzimmer iagen ist Schult meinem seibenen Schleper. Schulten, ober in Palanquins reifen: so bedecken sie sich mit einem seibenen Schleper. Schulte behauptet, dieses ruhre mehr von ihrer Eitelkeit, als von der Schamhaftigkeit und Sitthatelauptet, dieses rühre mehr von ihrer Sielten, als vonvet Syndererachtigkeit an-Die Erfahrung lehret, daß diejenigen, welche hierinnen sich am sorgfältigsten be-Die Erfahrung lehret, das oiejenigen, weiche giermiten fich, bei Gelegenheiten zu Argwegen ihrer Treue gaben m).

Der Mauren Häuser sind groß und geraum, in verscherene Auszeichen fich flache Dacher Mogolen. Die weichsten haben sich flache Dacher Mogolen. Der Mauren Häuser sind groß und geraum, in verschiedene Abtheilungen abgesonderen jede ihre Kammern und Sale hat. Auf ven meinen vernichten fichone Garten Alfane, wo man den Abend frische Luft schöpfet. Die reichsten haben schöne Garten. Gebüsche und Gange von Obstbaumen, Bluhmen und seltenen Pflanzen mit Galerien, Ca-

6) Schuten an oben angeführtem Orte a. b.186 u. f. S. m) Ebendaselbst a. d. 188 S. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Indostan.

Befdrei: Cabinettern, und andern Orten, wo man fich vor der Warme verbergen fann. vet auch da Teiche und Fischhalter und raumliche nd bequeme Derter zu Badern für Mann personen und Weibesbilder, die keinen Tag vergehen lassen, ohne sich das Veranugen machen, sich in dem Wasser zu erfrischen. Manche lassen in ihren Garten Graber als ramiden erheben, oder andere fehr schone Gebäude aufführen. Machdem Bernier von nem berühmten Lusthause des Großmogols zwo oder dren Meilen von Debli, Chab mar genannt, geredet hat: so endiget er mit dieser Unmerkung: "Es ift in der That "schones und konigliches Saus, man bilde sich aber nicht ein, daß es einem Kontaineble " einem St. Germain, und einem Berfailles gleich tommt. Es ift nicht ein Schatten "von. Man stelle fich eben so wenig vor, daß sich um Dehli Saint Clouds, Class "tillis, Mendons, Liancurs, Daux u. s. f. f. besinden, oder daß auch nur dassil "geringere Baufer schlechter Edelleute, Burger und Kaufleute zu finden maren, bie it "in so großer Menge um Paris antrifft. Da die Unterthanen fein Stuck land eigen be "ben fonnen, fo balt ein fo ftrenges Wefes nothwendig Diefe Pracht gurick.,

Die Mauern ber großen Saufer find von Erbe und Thon, mit einander vermengt, an der Sonne getrocknet. Man überzieht sie mit einem Mengsel von Kalke und Ruhmit Dadurch fie vor dem Ungeziefer verwahret werden; und noch barüber leget man eine Bermilde von Reauterwerken, Mild, Bucker, und Gummi, Davon fie befondern Glang und School erhalten. Indeffen hat man schon bemerket, daß auch fteinerne Saufer angutreffen find bag man, wo Steinbrudhe nabe maren, fast gange Stadte baraus gebauet bat. fer des gemeinen Bolkes bestehen aus Thone und Strohe; sie find niedrig, mit Rohre ber und mit Ruhmiste übertuncht. Sie haben weber hohe Zimmer noch Feuermauern, noch Ring Ihre Deffnungen, die statt der Fenster dienen, haben auch kein Glas, und die Thurelle ohne Schlöffer und Riegei; gleichwohl horer man fehr felten von Diebftable o).

Dracht der Reichen.

Die Zimmer ber großen Saufer zeigen, was man nur Rolfbares an verfischen peten, sehr feinen Matten, kostbaren Zeugen, Bergoloungen, und theurem Gerath, ben kann; worunter man auch goldene und silberne Gefaße sieht. Die Weibesbilder ein besonderes Zimmer, das ordentlich in den Garten geht, wo fie zusammen effen. Untoften belaufen fich unfäglich hoch für den Mann, befonders wenn er von hohem Range denn jede Frau hat ihre Bedienten und Sclavinnen, von eben dem Geschlechte, mit Bequemlichkeiten, die sie verlanget. Außerdem unterhalten die Großen und alle Reichte ne starte Ungahl Bedienten, Bachen, Berschnittene, Knechte, Leibeigene, und laffen zu Haufe eben so wohl bedienen, so sehr sie ihre Pracht in der Begleitung außer bem

Jede Perfon im Saufe hat ihre beffinnnte Berrichtung. Abre Weibergu zeigen fuchen. Bediensichnittenen huten das Frauenzimmer, mit einer Sorgfalt, die ihnen zu nichte anters und te. In den Diensten der vornehmften Berren, fieht man eine Urt laufer, Glöckehen auf der Bruft tragen, damit sie derfelben Getone sehnester zum Laufen ernittern soll: sie legen andentlich nieusehn abm C. tern foll; sie legen ordentlich vierzehn oder funfzehn Meilen in vier und zwanzig Grundent ruck. Man sieht auch da Holzhacter, Karner, und Kameeljuhrer, die Wasser bringen Palanquintrager, und andere Bebiente.

Unter verschiedenen Arten von Subrwerke, haben einige indianische Caroffen, bie politichen werden, aber bie gewortet fis Johnson Diffen gezogen werden: aber die gemeinsten find verschiedene Urten Palanquins,

<sup>%)</sup> Bernier an oben angeführtem Otte a. d. 138 G. (6) Schuten a. b. 190 u. f. G.





Misten so bequem sind, daß man ein Bettehen mit feinem himmel, ober mit Borhangen, Befdreis the sich wie die ben unseren Liess d'ange juruck schlagen, hinein setzen kann. Gin langes bung von Stiff Bambus, welches nach ber Kunft gekrunmet ist, geht von einem Ende zum an Indostan. dern an dieser Sanste, und erhalt die ganze Maschine so sest, daß man nicht die geringste Indequeme Bewegung empfängt. Man sist oder liegt darinnen; man ist und trinkt dar- Wie die Dainnen auf langen Reisen; man kann so gar einige Freunde mit darinnen haben, und die meisten lanquins ge-Mogolen nehmen ihre Weiber darinnen mit, aber sie verbergen folche mit großer Sorgfalt tragen werder dem Anblicke der Borbengehenden. Sechs ober acht Mann, nachdem die Reise lang und der Herr sich ein großes Unsehen geben will, tragen dieselben. Sie gehen barfuß Degen von glattem Thone, die vom Regen sehr schlüpfrig werden: sie gehen auch durch Jeden und Dornen, ohne einige Empfindung des Schmerzens spiren zu lassen, damit sie Dalankin nicht zu sehr erschüttern. Orbentlich sind nur zween Trager vorn, und zween ten, die in einer Linie gehen; die andern folgen, um sie abzulosen. Nebst ihnen befinfich um die Sanfte, Spieler auf musicalischen Instrumenten, Leibwachen, Koche und Bediente, deren einige Trommeln und Flothen, andere Gewehr, Fahnchen, 16densmittel, Zelte, und alles, was die Bequenilichfeit der Reise ersordert, tragen. Daersparet man die Resten, Thiere zu unterhalten, deren Unterhalt theurer und schwerer 14 bekommen ist; nichts aber ist wohlkeiler, als die Träger. Ihre stärkesten Tagereisen kom= men nicht höher, als auf vier ober fünf Sous. Manche verdienen nut zwen Sous des Tages. Man wird dieses daher besto leichter glauben, weil überall in Indostan, das gemeine Wolf nue von im Wasser gekochten Reife lebet, auch sich selten über seinen Stand erhebt, und has Handwerk seines Baters, mit der Angewohnheit Höhern unterwürfig zu seyn lernet.

Die vornehmen und die reichen Raufleute stellen prachtige Gaftereven an, und barin- Gaftereven. hen besteht ein großer Theil ihres Aufwandes. Der Herr des Hauses seizet fich nebst seiden Gregt ein großer Then ihres aufrantete. fert und Früchten vorleget. Die Mogolen haben Stühle und Banke, auf welche man sich legen fann; aber sie seigen fich lieber auf seine Matten, und persische Tapeten, mit freuzweis gelegten Füßen. Die reichsten Raufleute haben lebnftuble, Die sie ben europäischen

Raufleuten anbiethen p). Ben leuten von einigem Stande, schicket man die Kinder in die öffentlichen Schulen, Den Leuten von einigem Stande, schreiter man die Seinder in die offenden. Gie ler- der Kinder. nen da felbst lefen, schreiben, und besonders den Coran wohl verstehen lernen. Gie ler- der Kinder. nen daselbst lesen, schreiben, und veronders den Cotan verzen gewidmet werden, als die Phisosophis Unfangsgründe anderer Wissenschaften, denen sie Gewidmet werden, als die Phisosophis die Eternfunde, und die Nalosophie Unfangsgründe anderer Wiffensugarten, denen sie Gernfunde, und die Ma-turlage, die Redekunst, die Urzenenkunst, die Dichtkunst, die Sternkunde, und die Maturlehre, die Redekunst, die Arzenentungt, die Dugteunge, die Robertungt, Die Moscheen dienen zu Schulen, und die Mullahs zu lehrern. Diejenigen, die fat. Die Moscheen dienen zu Schulen, und die Mullahs zu lehrern. Diejenigen, Die Moschen dienen zu Schulen, und die Armany gan Soldatenstande, Der Bermögen haben, ziehen ihre Kinder zur Knechtschaft, oder zum Soldatenstande, Der Mermögen haben, ziehen ihre Kinver zur Sentangengen, auf q). in einiger andern Beschäffrigung, damit sie fortzukommen glauben, auf q).

Sie versprechen die Kinder in einem Ulter von sechs oder acht Jahren, aber die Heirath Keirathen: ber D. tin dem Alter vollzogen, das die Natur anzeiget, oder nach Befehl des Baters und ber Mutter. Sobald die Tochter biese Frenheit erhalt, so führet man sie mit vielen Fenerlich-teiten. Man bedecket sie Frenheit erhalt, so führet man sie mit vielen Fenerlichteiten an den Ganges, oder an das Ufer eines anderen Flusses. Man bedecket sie mit selstenen B. Trandarchezongungen sind dem Range tenen Bluhmen und wohlriechenden Sachen. Die Freudensbezeugungen sind dem Range ober handlichen und wohlriechenden Sachen. ober dem Bermögen gemäß. Ben den Heirathsvorschlägen, treibt eine Familie lange Un-terhand-

terhand=

P) Chendaselbst a. d. 191 Seite.

<sup>4)</sup> Chendaselbst a. b. 178 Seite.

Beschrei: terhandlungen. bung von Indostan.

Mach dem Schluffe reutet ber Brautigam, wenn er reich ift, einig Man tragt ihm verschiedene Pargsols über ben Ropf. Ubende herum. und ein zahlreiches Gefolge feiner Bedienten begleiten ibn, nebst einer Menge von Infru menten, die den Zug durch ein großes Getone ankundigen. Man sieht unter ihnen Gail ger, und alles, was das Fest prachtiger machen kann. Ordentlich folget eine Menge Bolfes Diesem Zuge nach; man führet ihn durch alle große Gassen, und nimmt in dieser Absicht ben langsten Weg. Wenn man ben ber neuen Frau anlanget: fo feget fich ber Mannauf nen Toppich, wohin ihn feine Berwandte führen. Gin Mullah nimmt fein Buch hernich und spricht die Formeln seiner Religion laut aus, woben eine obrigfeitliche Person Zeugeil. Der Verheirathete schwöret vor ben Zuschauern, wenn er seiner Frau ben Scheidebrief be, so wollte er ihr die empfangene Mitgabe wieder erstatten; darauf vollendet der Prieste Die Handlung, und fegnet fie ein.

Das Hochzeitmahl besteht ordentlich nur in Betel oder andern leckerbifichen; aber mel tragt da nie ftarte Getrante auf, und wer bergleichen trinft, muß fich absondern. Speife, die am meisten gebraucht, und am bochsten gehalten wird, ist eine Urt Teig! runden Rügelchen, der aus verschiedenen wurzhaften Saamen besteht, und mit Ophil vermenget ist, davon sie anfangs sehr lustig, bald aber betäubt werden, und endie

einschlafen.

Chefcheidung.

Die Chescheidung ist eben so fren, als die Bielweiberen. Ein Mann kann so viel Beiber nehmen, als ihm fein Vermogen zu ernahren verstattet: aber wenn er benen, ble ib misfallen, das giebt, was er ihnen ben Vollziehung der Che versprochen hat, so mag ihnen allezeit den Abschied geben. Ordentlich haben sie keine andere Mitgabe, als Kleidung und ihre Juweelen. Die von hohem Stande fommen mit ihren Kammerdiene

Der Chebruch wird an den Beibern mit Strafe des und Sclavinnen in ihres Mannes haus. Tode bestraft. Ein Mann, der seine Frau in diesem Verbrechen ergreift, oder sie bath Chebruche. überzeugen kann, ist berechtiget, sie hinzurichten. Ordentlich hauen die Mogolen die dize Person mit ihren Sabeln in zwen Stücke. Eine Frau aber, die ihren Mann in Wenn sie ihm aber be ner andern Urmen sieht, hat fein Sulfsmittel, als die Gebuld.

> r) Ebendaf. a. d. 184 und vorherg. G. Dies fe Sorgfalt verhindert boch nicht, bag nicht große Unordnungen felbft in bem Gerail bes Raifers por: geben. Man fann fich bierinnen auf Berniers Bengnig verlaffen. "Man bemerk te, faget er, daß 3, Murengzeb feiner liebsten Frau Raudienara "Begum etwas abgeneigt war, weil man fie an: , geflagt batte , baß fie verschiedenemal gwo "Maunspersonen hatte in das Cerail fommen affen, die man entdecket und vor ihn gebracht "hatte. Eine alte portugiefische Mestige, Die lan-"ge Zeit im Gerail Sclavinn gewesen war, und ; die Frenheit batte, binein und herauszugeben, er-3, gablte mir die Gache folgendernraßen : Rate: , dienara Begum batte einen jungen Menschen. " ben fie einige Beit verborgen gehalten, und feine 2, Krafte in einigen Zagen erschopft hatte, einigen , ihrer Beiber gegeben, ihn burch etliche Sarten

"beh Dachte zu führen, und davon zu bringell "fie mochten aber nun fenn entdecket worden, geft "gefürchtet haben, entdecket zu werden, fo wiftel " fie davon geflohen, und hatten ihn in den "ten herumirren laffen, ohne zu wiffen, balt , ihn gefunden, und ihn vor den Raifer aefilige , der auf viele Fragen fast keine andere Intuet , aus ihm bringen konnen, als daß er über di 32 Maurn gefommen. Man erwartete, er wird. "thm eben fo graufam begegnen laffen, als fein gi "ter Chab Jeban ben folden Gelegenheiten ge "than hatte: aber er befahl fchlechterbings, font " follte ihn da hinausschaffen, wo er hineingefant "men war. Die Berschnittenen giengen vielleich "In Unsübung dieses Befehles zu weit; denige " warfen ihn von oben hinunter. Begen des zuest "ten, berichtete mir eben diefe Frau, man iff weisen kann, baß er sie geschlagen, oder bas Mothige zu ihrem Unterhalte nicht gegeben hat, fann sie vor den Richter gehen, und um die Chescheidung anhalten. Ben dieser Trennung bung von Indostan. dinmet sie ihre Tochter mit sich, und die Knaben bleiben dem Bater. Reiche Privatper-Indostan. lonen, besonders Kaufleute, segen ihre Beiber und Benschläserinnen, an verschiedene Beiber eines Derter, wo ihre Geschäffte sie besonders hinrufen, damit sie daselbst ein Haus und alle Be-Mannes an quemlichkeiten bereit finden. Sie haben davon auch den Vortheil, daß die Weiber eines verschiedenen jeden Hauses sich durch ihre liebkosungen bemuben, sie ofters zu sich zu ziehen. Sie lassen sollen fol- Orten. he durch Berschnittene und Sclaven bewachen, Die ihnen auch nicht ihre nachsten Ver-

wandten zu sehen, verstatten würden r).

Die Pflichten, welche man den Verftorbenen erweist, sind so bescheiden und wohl- Beerdigung anftandig eingerichtet, daß ein hollandischer Reisender daher Unlaß nimmt, seiner Na- und Leichengetion Borwürfe zu machen s). Dren Tage lang erregen die Weiber, Verwandton, Kin-branche. ber und Machbaren ein großes Geschren. Nach solchen wascht man den Leichnam. Man be-Stäht ihn in einem weißen Tuche, welches man forgfältig zusammen machet, und verschiede= ne wohlriechende Sachen hinein thut. Die leichenceremonien fangen mit zween ober dren Priestern an, die verschiedenemal um die Leiche herum gehen, und einige Gebethe sprechen. Acht oder zehn Mann in weißen Kleidern legen ihn auf die Baare, und bringen ihn an den Degrabnisort. Die Verwandten und Freunde, auch weiß gekleidet, folgen paarweise, fedr ordentlich und sittsam. Das Grabist ordentlich eine kleine Höhle von Mauerwerke, wo Mon den Körper auf die rechte Seite, mit den Füßen nach Mittage, und dem Gesichte nach Word gekehret, leget. Man bedecket ihn mit Brettern, und wirft Erde darauf. Nach-Gebends gehen alle Leichenbegleiter und waschen sich die Hande an einem dazu bereiteten Orte. Die Priester und benstehenden kommen wieder, und schließen einen Kreis um das Grab, mit bederktem Haupte, zusammen gehaltenen Handen, das Gesicht gen Himmel gekehret, und b thun se ein kurzes Gebeth, worauf jeder seine Stelle wieder einnimmt, die Verwandten ins Francespaus zu begleiten. Daselbst trennet sich die Versammlung, jeder mit einem ernstbaiten Unsehen, ohne das gesetzte Wesen zu verlieren, das zu einem so traurigen Auftritte gehöret.

albn in ten Garten irrend wie den erften gefunsie und da er gestanden hatte, er ware durch stie und da er gestanden puer, so habe Aurengzeb sand bure hineingetommen, so habe Aurengzeb " and fore hincingeremmen, to han follte ihn zur in Thu-3. Thure hinaus schaffen, aber sich vorbehalten, an 3. den Berichnittenen eine große und exemplarische s Etrafe auszunben, weil biefe Sache nicht nur s feine Chri fondern auch die Cicherheit feiner Per-3 fon betrafe. Bernier II Th. a. d. 34 u. f. C.

3. Man sab au dieser 3. it einen bet übten Borfall, ster in Debli, besonders im Cevail, viel Larmen smach. Arthu-"mach'e, und viel Personen aus ihrem Jrrthu: sme brachte, die sowohl als ich sich nicht einbilnden kunten, daß Verichnittene, benen alles an Dom Leibe glatt weggenommen ift, wie andere "Manner, verliebt werden fonnten. Didar Aban, seiner der erften Berfchnittenen des Seraile, mel:

"der ein Sans hatte bauen laffen, wo er ofters , hinkam zu schlafen und fich zu erluftigen, ver: "liebte fich in eine febr fcone Frau, eines feiner " Dadbarn, der ein heidnischer Schreiber war. "Diese Liebe dauerte lange Beit, ohne daß jemand , etwas daben zu erinnern gefunden hatte, weil es , doch ein Berschnittener war, der überall bin darf: , aber die Bertraulichkeit ward fo groß und außers , ordentlich, daß endlich die Rachbarn Berbacht "fchopften, und den Gebreiter aufgegen: eine 3, Racht, da er bie benden Berlieiten benfammen , liegen fand, erfrach er den Berfchnittenen, und "ließ feine Frau für todt liegen. Des gange Gereil, , die Beiber und Berfchnittene verbanden fich wi= , der ihn, ihn jum Tode gu brungen: aber 2lus " rengreb lachte über alle ihre Bemühungen, und "begnugte fich, daß er ein Muhammedaner ward. Chend. a. d. 31 G. s) Schuten a. d. 204 S.

25efdreeis bung von Indostan.

Diefe Gebrauche, welche alle Muhammedaner im Reiche gemein haben, veranlaffet viel Achnlichkeit zwischen ihnen, in allen Provinzen, ob sie wohl verschiedener Abkunft sind, und in verschiedenen landstrichen wohnen t). Unter den abgottischen Secten aber befindet fich nicht eben die Uebereinftimmung, und diefe machen noch den großten Theil des mogolifchen Unmerkung. Reiches aus. Die Reisenden unterscheiden ihrer eine große Menge. und ihr Gottesbienst sollen in einem besondern Abschnitte abgehandelt werden. man sich nur ben den burgerlichen Gebrauchen aufzuhalten, wo die Banianen die meifte Half merkfamkeit verdienen, welche die größte Anzahl ausmachen, bamit die andern in koint Bergleichung fommen, und alfo für die zwente Ordnung einer Nation, davon die Muhant medaner die erste sind, konnen angesehen werden.

Allgemeine

Mach aller Reifenden Zeugniffe, giebt es feine leutfeligern, fittfamern, zartlichern, mit Abschilderung leidigern, höflichern, und gegen die Fremde redlichern u) Indianer, als die Banianen. berBanianen. Sie find auch am funreichsten, geschickteften, und felbst am gelehrteften. Man ficht unter ihnen leute, die in allen Urten von Handthierungen genbt find, besonders Banquiers Juwelierer, Schreiber, sehr geschickte Makler, und vortreffliche Rechner. Unter ihnen be finden fich große Sandelsleute, mit Getreyde, Baumwolle, Seibenwaaren, und allen indifchen Baaren. Ihre laben find fchon, und ihre Borrathebehaltniffe reichlich verfeheit Aber nichts, was lebendig gewesen ist, findet man da; man muß weder Fleisch noch Fischt Da fuchen. Die Banianen wiffen die Rochenkunft beffer, als die Chriften und Mauren. Man che führen ftarte Handlung zur Gee, und besithen unfägliche Reichthumer. Gie leben auch Bins, den fiecben fo prachtig, als die Mauren. Sie haben schone Haufer, bequeme und mit Gerath

gol zahlen.

dem Großmo- wohl verfehene Zimmer, schone Bafferbehaltniffe zu ihren Babern. Gie halten viel Be biente, Pferde und Palanquine. Doch ihres Reichthums ungeachtet, sind sie den Mal ren in allem, was die Dednung ber Gefellschaft betrifft, unterworfen, ben Gottesdienft ans nommen, darinnen sie nie ein mogolischer Raiser gestoret hat. Sie erkaufen frenlich Die Frenheit mit starten Abgaben, die sie durch ihre Priester, die Braminen, nach Sofe schickell dagegen diese Abgeordnete einige Westen, oder einen alten Elephanten bekommen Auch zahlen sie den Befehlshabern starte Summen, damit man sie nicht mit falschen flagen beladen, oder unter einigem Bormande ihre Guter einziehen folle y). Das gemeine Bolk dieser Secte besteht aus allerlen Arten Künstler, die von ihrer Hande Arbeit lebeit besonders aber sind Städte und Dorfer voll Weber. Die seinsten Zeuge, die schönsten it dianischen Urbeiten in dieser Urt, kommen von ihnen her. Sie machen Capeten, Dedeil auch durchnähete, und alle solche Arbeit von Baumwolle und Seide. Bende Geschlechter find gleich geschickt, und gleich arbeitsam.

> t) Man theilet fie, wie Manbelolo bemerket, in Patanen, Mogolen oder Mogolien und Indos staner, welche wieder in verschiedene Casten oder Stamme eingetheilet werden, als Sayed, Sigh und Lith ; man muß gestehen, wenn sich in ihrer Bes muthebeschaffenheit und in ihren Gebrauchen einiger Unterschied befindet, so haben sie solchen aus dem Lande gebracht, wo fie hergekommen find; und fie haben nichts mit ihrer Religion gemein. Die Patanen find

fregen Ursprungs von der Urt Gebirger, die wir fcontetlichemal erwähner for etlichemal erwähnet haben, ftolz, trohig, graufant, rauberisch, und varachen, rauberisch, und verachten die, welche nicht so chefalt wegen als sie sind, ihr Leben ohne Noth in Befalt. qu sehen. Die Mogolen ohne Noth in Geleichen, sigentlichen alten Eroberer aus der Tartaren, sind leutsellg, verständig, hösslich, verbindlich. den alten Todar Groverbindlich. dostaner oder Indus sind die eigentlichen alen Einwohner des kandes Einwohner des Landes. Ihre Farbe ift viel februit

Die reichen Banianen find bennahe wie die Mauren gekleibet; meiftens aber tragen fie Befdreis tur weiße Zeuge, vom Ropfe bis auf die Fuße. Ihre Rocke sind von feinem Baumwol bung von lenzeuge, daraus sie sich auch Turbane machen. Gleichwohl unterscheidet man sie an den- Indostan. selben; denn ihre Turbane sind kleiner, als der Mauren ihre. Man erkennet sie auch an ihren kurzern Beinkleidern. Sonst lassen sie sich auch den Kopf nicht scheeren, ob sie wohl dung. auch die Haare nicht eben lang tragen. Sie machen sich auch alle Tage ein gelbes Zeichen an der Stirne, einen Finger breit, vermittelst eines Mengfels von Baffer und Canbelholze, davinnen sie vier oder funf Korner Reiff reiben. Sie bekommen dieses Zeichen von ihren Braminen, nachdem sie ihre Undacht in einer Pagode gehabt haben.

Ihre Weiber bedecken sich bas Gesicht nicht, wie die muhammedanischen; aber sie schmücken sich auch mit Ohrgehangen und Halsbinden. Die Reichsten sind in so feinem baumwollenen Zeuge gefleitet, daß er durchsichtig ift; er geht ihnen bis mitten an die Schende Saruber legen sie eine Art Weste an, die sie mit einer Schnur über den Lenden zu= Ammen binden. Das Obere dieser Kleidung ist sehr weit; man sieht sie oft also von der Druft bis auf den Gürtel entblößt. Den Sommer über tragen sie nur Sabots ober hole lane Schuhe, die sie mit Riemen an die Fuße binden; im Winter aber haben sie Schuhe ben Sammer und Brocabe, mit vergoldetem leber gezieret. Die Quartiere baran find sehr Medrig, weil sie folche alle Augenblicke ausziehen, in ihre Zimmer zu gehen, deren Fußboden Reppichen belegt ist. Die Kinder benderlen Geschlechts, gehen bis ins vierte und fünf-Jahr nackend a).

Das meifte banianische Frauenzimmer hat ein wohlgebildetes Geficht, und viel In- Unnehmlich: hehmlichkeiten. Ihre schwarzen und glänzenden Haare machen eine ober zwo Locken auf keiten des ba-Macken, und find mit einer Bandschleise gebunden. Sie haben, wie die Muhamme- Frauenzimdanori nen, goldene Ringe in den Ohren und in der Rase, auch an den Fingern, Urmen, Füßer, mers. Roken Zehen. Die aus dem gemeinen Volke haben welche von Silber, lacke, Elfenbeine, Glafe und Zinn. Weil der Betel ihnen die Zahne schwärzet, so sind sie darauf gekommen, Mange Zahne für eine Schönheit zu halten. Pfui, fagten fie zum Mandelsloh, ihr habet Deiße Zahne, wie Hunde und Uffen b).

Die Braninen unterscheiden fich von ben andern Banianen, bag fie auf dem Ropfe Rleidung ber Die Braninen untersachtet sich ben den Gerfchiedenemal um den Kopf wickeln, um Braminen. daare, die sie nie abschneiden lassen, vollig zusammen zu binden. Auch tragen sie ton Baden von bunner Schnure auf der Haut, die ihnen als eine Binde, von der Schulthe bis auf die Huften, über den Leib hangen. Dieses Zeichen ihrer lebensart legen sie nicht benn es auch ihr Leben kosten sollte e).

ite, als der benden nur genannten Nationen ihre. Es find baurische und geizige Leute, die weniger Wig haten weriche und geizige Leute, die weniger Wig haten, als die Patanen und Mogolen. In der Landen, als die Patanen und Mogolen. In der danbschlaft Saja Aban, findet man gewisse Leute, Plotionen genannt, die beherzt und fack wie die paronen genannt, tie beherzt und findeute, und bernien find. Die meisten find Fuhrleute, und brivithen Pferde. Sie führen auch Caffisas und Cot then Pferde. Sie führen auch Schen bas Leben bellieven, als sich dem geringsten Vorwürfe aus=

Mandelslo IEh. a. d. 297 S. u) Schuten bezeuget diefes a. d. 204 S. Mandelslo aber faget a.d. 159 G. man munte ben ihnen auf feiner But fenn. a) Bernier III Th. a.d.96,

y) Schuten a. d. 205 G.

z) Mandelslo 1 Th. a. d. 158 .

a) Schuten a. d. 216 G. Mandelslo a.d. 150 S.

b) Mandelslo a. d. 158 .

c) Chendal. a. d. 165 .

Beschrei: bund von Indostan.

Die Erziehung ber Rinder Diefer zahlreichen Secte hat mit ber muhammebanischen nichts gemein. Die jungen Knaben lernen benzeiten rechnen und schreiben. fuchet man fie in ihrer Eltern lebensart empor zu bringen. Gelten verlaffen fie ben Stand in welchem fie gebohren find. Man verfpricht fie feit dem vierten Jahre, und verheirathet fie nach bem zehnten, worauf ihnen die Eltern die Frenheit laffen, bem Triebe ber Matur i folgen. Also sieht man oft unter ihnen junge Mutter, von zehn ober zwolf Jahren.

then.

Erziehung Mandchen, bas in Diesem Ulter noch nicht verheirathet ift, fallt in Berachtung. Sochreitgebrauche find in jeder Gegend, ja in jeder Stadt unterschieden. aber geben ihre Tochter für eine gewisse Beldfumme, oder für ein Beschenk. mit vicler Pracht, burch bie vornehmften Baffen ber Stadt, ober bes Gleckens gejogen find: fo fegen fich bende Familien auf Matten, ben einem großen Feuer, um welches man benden Berliebten zwen oder drenmal herumgehen laßt; indeffen fpricht ein Priefter einige Bort aus, die gleichsam die Ginsegnung find. Un vielen Orten geschieht die Berbindung burd zwo Cocosnuffe, die der Brautigam und die Braut gegen einander verwechseln; Da indeffell ber Bramine etliche Formeln aus einem Buche lieft d). Das Hochzeitmabl ist bem Reich thume der Familien gemaß. Go reich aber auch die Eltern eines Magdenens find, fo fommt fie boch felten eine andere Mitgift, als ihr Gefchmeide, ihre Rleider, ein Bette, etliches Berathe. Berfaget ihr die Natur Kinder, fo fann der Mann eine zwente Frau ne men; ja auch eine britte: aber die erfte behalt allezeit ben Rang und bie Borrechte. Db auch gleich der Gebrauch den Mannern diese Freyheit verstattet, fo konnen fie sich doch beffelbei ohne einige Schmählerung ihres eigenen guten Namens nicht bedienen.

Indere Ge= brauche.

Sie bedecken ben Jugle In ihren Baufern find die Banianen ungemein reinlich. ben mit sehr wohl gearbeiteten Matten, worauf sie wie die Mauren, mit freuzweis gelb ten Fußen sigen. Ihre gewöhnlichste Mahrung ift Reiß, Butter und Milch, nebst alle Urten von Rrautern und Früchten. Sie effen feine Thiere, und diefe Uchtung für alles, lebet, erstrecket sich bis auf das Ungezieser. In verschiedenen Gegenden haben sie Sollt taler für franke und alte Thiere. Sie kaufen die Bogel los, die sie von den Muham medanern fangen sehen. Die Undächtigsten machen sich ein Bedenken, ben Nachte Feiler und licht anzuzunden; denn es mochten Fliegen und Motten kommen, und sich daran ber brennen. Dieser ausschweisende Aberglaube, welcher von der alten Meynung, wegen ber Scelenwanderung herrühret, erreget ben ihnen einen Abscheu vor Krieg und allem Blutber Daher fordern auch die Raifer nie Rriegesdienste von ihnen. Befreyung machet sie so verächtlich, als ihr Gögendienst; und die Muhammedaner maßelt sich daher an, ihnen als Sclaven zu begegnen. Doch läßt ihnen der landesherr das Recht daß sie ihr Bermögen ihren mannlichen Erben vermachen können, unter der einzigen bingung, Die Mutter bis an den Tan dingung, die Mutter bis an den Tod, und die Tochter bis zur Berheirathung zu unter halten .).

## Der VII Abschnitt.

## Ababttische Secten in Indien.

dage ber abgottischen Secten. Ihre Reiniann. danken der Pendets von den Duetas. Daned ber Ceurawathen. Weiber fonnen Priefterin= ken jegn. Gerte der Samarathen. Ihre Leh: te. Gebrauche. Bienaux. Ein berühmter Sohe Ram Ram. Qugis und Fatirs. Ras: buten. Ihre Unerschrockenheit. Schulen und Bissenschaften der indianischen Beiden. Itrfrung der vier Bucher Beths. Ordnung thres Etudierens. Ihre Philosophie. India: de Arzenenkunft. Bergliederungsfunft. Eternseherkunft. Geographie. Bernier behatt den großen Pendet von Benares. 216: Alberung deffelben. Soflichfeit deffelben. Ge-

gen. Aberglauben bo einer Finfterniß. Gecte Dend nimmt einen Pendet zu fich. Was Dernier von ihm lernet. Undere ababttifche Gec= ten. Parfis. Gohendiener aus D. rfien. 96: re Mennungen von der Religion. Ihr Gottes: dienft. 3hre Kleibung; Wohnung und Gebrauche. Ihr Abschen vor Leichen. Roch ans bere Secten. Alle abgotrische Pfaffen in Indien heißen Braminen. Bemeinschaftliche Bebrauche im mogolischen Reiche. Ariftoteles und Webenna fteben bafelbft in Sochachtung. Lande ftrich von Indoftan. Die Mogolen bedienen fich des Caffees.

Befdrei: bung von Indostan.

Einige Reisende f) haben die abgottischen Secten gezählet, die so viel Meste ber Banianen find, und wollen berer bren und achtzig gefunden haben. Alle find ben Mu: abgöttischen hammedanern barinnen abnlich, daß der vornehmste Theil ihrer Religion in der Reini- Gecten. des leibes besteht. Rein indianischer Gogendiener laßt einen Tag vorbengehen, ohne in waschen. Die meisten lassen solches ihre erste Sorge ben frühem Morgen, vor Auf-Sange der Sonne senn. Sie begeben sich bis an die Hüsten ins Wasser, halten einen Stroß Ihre Reiniin der Hand, den ihnen der Bramine austheilet, den bosen Geist zu vertreiben, da gungen. ihnen indessen den Gegen giebt, und seine Meynungen denen, die sich reinigen, vorpredi-Die Einwohner an den Ufern des Ganges halten sich für die glücklichsten, weil sie Olauben, dieser Fluß besitze eine besondere Heiligkeit. Sie baden sich daselbst zu wieder-Witen malen des Tages; und verordnen, ihre Usche nach dem Tode auch hinein zu werfen. malen des Cages; und veroronen, ihre afine nach veren schadlichen Einfluß sie fürchten. Bernier erzählet ein merkwürdiges Schauspiel, das er mit angesehen hat. Er befand sich Aberglauben ben der bekannten Finsterniß 1666 zu Dehli. "Er stieg auf den Altan seines Hauses, das ben Gelegen-Ufer des Gemma lag. Bon dar saf er bende Seiten dieses Flusses, eine Meile heit einer Findie des Gemma lag. Bon bat jag et verge Seiten Ales James, eine Bernif. mit Abgotischen bedeckt, die sich die Finsterniss ansangen würde, einzurangel ansahen, um sich in dem Augenblicke, da die Finsterniss ansangen würde, einzunauchen, und zu waschen. Die Mannsbilder hatten nur eine Art von Binde um die lenden. Die fleinen Knaben und Magden waren fasennackenb. Beiber, und die Mägdehen, die nicht über fechs bis sieben Jahr waren, hatten ein officehtes Euch zu ihrer Bedeckung. Wornehme, als Rajas, Fürsten, heidnische Hersten find die Serrafs oder Wechsbien Die ordentlich ben Hofe, und in des Raisers Diensten sind, die Serrafs oder Wechsburge Banquiers, Juwelierer, und alle reiche Kausseute, waren mit ihren Familien Sburchs Basser gekommen. Sie hatten ihre Zelte auf der andern Seite aufgeschlagen, Mand Ranaves, oder eine Urt von Schirmen ins Wasser gepflanzt, ihre Ceremonien zu

machen, und sich ruhig zu waschen, ohne daß sie dem Anblicke der keute ausgesetzt wäsen

ben, und sich ruhig zu waschen, ohne das pie dem anduce ein großes Geschren, Cobald sich nun die Sonne zu verfinstern anfing, erregten sie ein großes Geschren, 1) Mandelslo, Abrah. Rogers, Gautier, Schuten ze. Allgem. Reisebesche. XI Band.

Indosfan.

Befchrei: "tauchten sich ins Wasser, wo sie ziemlich lange verborgen blieben, erhoben sich nachben "wieder, mit gegen die Sonne gerichteten Augen und Handen, fagten ihre Webethe "vieler Undacht her, nahmen dann und wann Wasser mit den Sanden, warfen es gegen "die Sonne, neigten den Ropf, bewegten und dreheten die Urme und die Sande, und full "ren alfo nat ihrem Eintauchen, ihren Gebethen und ihren Berdrehungen bis zum Ent "ber Finster niß fort. Alledenn dachte jeder nur darauf, sich fortzubegeben, warf Geld fot "weit in den Bluß hinein, und theilete den Braminen Allmosen aus, die sich in große "Ungahl barftellten. Der Verfasser bemerkte, baß sie ben dem Ausgehen aus bem Baffer "alle neue Kleider genommen, die auf dem Sande gelegen hatten. Die Undachtiaften ließ "ihre alten Aleider den Braminen. Diefe Finfterniß, faget er, ward eben fo im Indie "Ganges, und allen andern indianischen Flussen gefenert, besonders aber im Wasser " Tanaiser, wo sich über hundert und funfzigtausend Personen, aus allen benachbartel "Landschaften versammleten, weil man diesen Tag desselben Basser für heiliger, als anteris "hålt g).

Secte ber

Die dren und achtzig Secten ber Banianen laffen sich auf vier hauptsecten bring Ceurawathen. die alle andere unter sich begreifen, die Courawathen, Samarathen, Bisnauf

Gonabys.

Die ersten sind so forgfältig, die Thiere zu erhalten, baß ihre Braminen sich Mund mit einem Tuche bedecken, damit nicht etwa eine Fliege hincin komme, und eine fleinen Besen in ber hand tragen, alle Insecten auf die Seite zu treiben. nicht nieder, ohne den Platz, den sie einnehmen wollen, sorgfältig gereiniget zu haben. gehen mit bloßem Ropfe und Jugen, tragen einen weißen Stab in der hand, durch fie sich von andern Secten unterscheiden. In ihren Saufern zunden sie Reuer an, Ralt Waffer trinken fie nicht, benn es mochten fich Infecten barinnet den, und wenn sie es wollen kochen lassen, so thun sie solches in einem benachbarten Salle Thre Rleidung ift ein Stuck Zeng, bas ihnen vom Nabel bis auf die Rnie bangt. übrigen leib bedecken sie sich nur mit einem Stuckchen Tuch, so viel man aus der Wollte nes einzigen Schafes machen fann.

Ihre Pageben find viereckicht, mit einem flachen Dache, und haben gegen Morge eine Deffnung, unter welcher sich die Capellen ihrer Gogenbilder befinden. Diese Capelle find pyramidenformig, mit Stufen, die verschiedene Figuren von Solz, Stein und Parkt tragen, welche ihre verftorbenen Berwandten vorstellen, beren leben, eines besont eren des wegen, merkwürdig ist. Ihre größte Undacht verrichten sie im Augustmonate, ba

fich mit febr ftrengen Bugen gudhtigen.

Mindelslo versichert, was schon andere bezeuget haben, daß dergleichen Golden Diener, einen Monat oder sechs Wochen, ohne andere Nahrung, als Wasser, inbringen darein sie ein schr bitteres Helz schaben, das ihre Kräfte erhält. Die Ceurawathen brennen die leichen Erwachseren alen Die Thre Witwen verbrettigt nen Prieste sich nicht mit ihren Mannern, sie entsagen nur ber zwenten Heirath. Alle, bie sich 34 stentennen fenn. fer Socte bekonnen können Mind der Mindelle de Belber ton: brennen die Leichen Erwachsener, aber Rinder begraben fie. fer Secte bekennen, konnen zum Priefterthume gelaffen werden. Man gefteht biefe gert feibst den Beibesbildern zu menn fie ben werden. Man gefteht biefe seibst den Weibesbildern zu, wenn sie über zwanzig Jahre sind, aber die Mannepersonen den ben seit dem siebenten zugelossen, sie lazen manzig Jahre sind, aber die Mannepersonen den den seit dem siebenten zugelassen; sie legen namtich die priesterliche Kleidung an, gewöhnet

g) Bernier III Eh. a. b. 8 G. bes Abfates von den indianischen Seiden.

lich, ein strenges leben zu führen, und gesoben Reuschheit. Ben ber Beirath selbst, hat eines bon benden Eheleuten die Frenheit, das Priesterthum anzunehmen, und dadurch das an-bung von dere Zeit seines lebens zum ehelosen leben zu verbinden. Manche thun das Gelübde der Indostan. Reuschheit nach der Ehe, aber selten geht der Eiser so sehr weit. Rach den lehren dieser Brete, ist die Gottheit kein unendliches Wesen, das die Welt regieret. Alles kommt auf Glief oder Unglief an. Sie haben einen Heiligen, Fiel Tentfer genannt. Gie glauben weder Hölle noch Paradies, halten aber boch die Scele für unsterblich: allein sie bilden sich ein, wenn selbige ben Leib verläßt, so gehe sie in einen andern, menschlichen ober thierischen, nachdem sie Gutes oder Uebels gethan hat, und wähle aslezeit einen weiblichen Körper, der ste wieder auf die Welt bringt. Ille andere Banianen verachten und verabscheuen die Ceurawathen. Sie wollen mit ihnen weder effen noch trinken; felbst in ihre Häuser gehen sie nicht, und wenn sie so unglücklich waren, solche anzurühren, so mussen sie sich durch eine offenliche Buße reinigen.

Die zwente Secte ober Cafte, ber Samarathen, besteht aus allen Urten von Sandthietungen: als Schlössern, Schmieden, Wagnern, Schneidern, Schustern, Schwerdsegern zc. Samarathen. Cielant so gar Soldaten zu b), auch Schreiber und Beamte. Folglich ist es die zahlreichste. Ob file wohl, wie die erste, die Thiere, selbst Insecten, nicht tödten läßt, und nichts ist, was leben gehabt hat, so heget sie doch andere Lehren. Die Welt ist, ihren Gedanken nach, von einer ersten Ursache erschaffen, die alles regieret und erhält, deren Macht unveränderlich und unbejeanst ist. Sie nennen es Permiser und Vistnum, und geben ihm dren Untergottbeiten, deren jede unter seiner Aufsicht ihre Verrichtung hat. Die erste Brahma bestimmt Ihre Lehre. das Schicksal der Seelen, und sendet solche in menschliche oder thierische Körper: die zwen-to Schicksal der Seelen, und sendet solche in menschliche oder thierische Körper: die zwen-Buffinna, lehret die menschlichen Geschöpfe nach Gottes Gesetzen leben, die in vier Bichern enthalten sind. Eben sie machet auch das Betrende, die Pflanzen, Hulfenfruchte Die britte, Mais, hat die Todten unter ihrer Gewalt. Gie ift gleichsam Diffnums Secretar, und untersuchet die guten und bofen Werke. Sie ertheilet dem Oberherrn davon getreuliche Nachricht, der solche untersuchet und die Scele in den Körper schicket, in ben sie gehoret. Die Seelen, welche in Kuhkörper gesandt werden, sind am glücklichsten. He gehoret. Die Seeten, wurde in Stagtenpallen von denen Besteckungen, die sie sich bieses Thier hat etwas göttliches, und sie hoffen baburch von denen Besteckungen, die sie lich ingezogen haben, eher gereinigt zu werden. Diejenigen gegentheils, die den Korper eines Elent Geben Gewarden. Schweins einer Schlange, Gient anten, Ramceles, Buffels, Bockes, Efels, Leoparden, Schweins, einer Schlange, ober ganten, Ramceles, Buffels, Bockes, Efels, Leoparden, find fehr zu beflagen; denn oder sines andern unreinen Thieres zum Aufenthalte bekommen, sind sehr zu beklagen; denn sie gen micht so mild sind, und buffen da sie Rehen bon dar in die Leiber anderer Hausthiere, die nicht so wild sind, und busten da die Berbrechen, die ihnen diese Strafe zugezogen haben. Endlich stellet Mais dem Vistium die gereinigte Scele vor, und er nimmt sie unter seine Bedienten auf.

Die Samarathen verbrennen die Leichen, nur Kinder unter dren Jahren ausgenom= Gebrauche Men Die Samarathen verbrennen die teichen, nur Kinder unter der Jagen and leben- der Samaras bigem das teichenbegängniß muß am Ufer eines Flusses vohr, wenn es mit solchen then. bigem Was Leichenbegängniß muß am Urer eines Flusses voer eines Sunges voer eines Sunges wern es mit solchen then. aufs Wasser gehalten werden. Sie tragen selbst ihre Kranken dahin, wenn es mit solchen then. aufs außerste gekalten werden. Die tragen seiost ihre Renner au sterben. In keiner Secte opfern gerfte gekommen ist, damit sie den Trost haben, da zu sterben. In keiner Secte opfern sich die Weiber so freudig dem Andenken ihres Mannes auf. Sie stehen in den Ge-danken danken, dieser Zod sen nur ein Uebergang zu einem siebenfach größern Glücke, als alle Ergöhung, die sie auf der Erde gehabt haben. Ein anderer ihrer heiligsten Gebräuche ist,

M m 2

bem

<sup>6)</sup> Gine Urt von Soldaten, Rasbuten genannt.

Indostan.

Befchreisbem Rinde, fo bald es auf die Welt gekommen ift, ein Schreibzeug, Pavier und Feber vorzuhalten; wenn es ein Knabe ift, fo thun fie einen Bogen hingu. Das erfte Diefer bentell Zeichen foll dienen, den Buffinna zu bewegen, daß er das Gefes in des Rindes Gemill grabe, das andere verspricht ihm Bluck im Rriege, wenn es denselben ergreift, wie De Rasbuten.

Bisnaur.

Die dritte Secte der Bisinaux enthalt sich, wie die benden andern, alles, was tell Ihre Tempel heißen befoll Schein bes lebens bat, ju effen. Sie leget auch Raften auf. Der Bifinaur vornehmfte Undacht besteht in Liedern zum Lobe ihre Ihr Gefang wird mit Tangen, Mufit, Trom Gottes, ben sie Ram Ram nennen. meln, fleinen Pfeifchen, fupfernen Becken, begleitet, mit welchen, und andern Inftrumentell, Ein berabm: fie vor ihren Bogen fpielen. Sie stellen Ram Ram und seine Frau unter verschieden Geftalten vor. Sie schmucken ihn mit goldenen Retten, Salebandern von Derlen, und all beren toftbaren Bierrathen. Ihre lehren find ungefahr mit ber Samarathen ihren einer len, nur daß ihr Gott keine Statthalter hat, und alles felbst verrichtet. Sie leben voll Bulfenfrüchten, Butter und Milch, nebst bem, was sie Arsenianennen; esist ein Meil sel von Ingwer, Mangues, Citronen, Knoblauche, und Senfe, mit Salze eingemad! Thre Beiber oder Priefter fochen ihnen die Speifen. Solz zu brennen, machen fie fich eff Bewiffen, es konnten Burmer barinnen fenn, die vom Feuer umfamen, fondern fie brau then Ruhmift, an ber Sonne getrocknet, und mit Strohe vermenget, ben fie in fleine vie ectichte Stücken, wie Torf hauen. Die meisten Bisnaur handeln für sich, oder in Colli Ihre Sitten sind sehr leutselig, und if mifion. Sie verstehen sich febr wohl barauf. Umgang ift febr angenehm; baber mablen Chriften und Muhammedaner fie zu Dollmetichen und Maklern. Die Weiber haben ben ihnen nicht die Erlaubniß, fich mit den tobten Manne zu verbrennen, doch muffen sie in beständigem Witwenstande leben, wenn auch der Mil Doch vor furzer Zeit mußte ber jungere Beit por Bollziehung ber Ehe gestorben mare.

ter Goke Ram-Ram.

> i) Man führet allezeit gern die Worte eines folchen febenden Zeugen an, wie Bernier ift. "Un: , ter einer unglucklichen Menge und Mannichfal-, tigfeit, faget er, von Satire, Armen, Dervi-, fchen, Donden oder Santone ber beidnifden In-, dianer giebt es eine große Menge, welche Arten von " Rloftern haben, wo fich Superioren befinden, und " Die eine Art von Gelübbe ber Reufchheit, 21r= , muth und des Gehorfams thun. Sie führen "ein fo außerordentliches Leben, daß ich nicht weis. 2, ob man es glauben wird. Ordentlich find es bie, " welche man Janquis ober (Gugis) nennet, wels " ches ungefahr so viel ift, als mit Gett vereinig: 2, te. Man fieht deren viele nackend, oder Lag "und Racht auf der Afche liegen, auch ofters un= , ter einigen der großen Bamme, die fich an den "Ufern der Calaba oder Wafferbehalter befinden, , auch in den Gallerien, die um ihre Deutas oder 3, Sogentempel find. Ginigen geben die Saare bis ,, mitten auf die Schenkel herab, und find wie in ", Hefte jusammen verwickelt, wie das grobe haar

, unferer gottichten Sunde. Ich habe verfchiebt ne von diefen gefeben, die einen 20rm; mant ,, mal aud zweene erhoben, und beståndig über ven Ropf ausgestreckt hielten, und am außerfel ", der Finger die Ragel gefrummt, und wie id "abgenieffen habe, langer als mein fleiner ginge 3, Ihre Arme waren flein und mager, wie "Schwindsuchtigen, weil sie in dieser gezwunge "nen Stellung nicht Nahrung genug befantel , ihre Sehnen waren verfürzt, die Gelente alige "füllt und vertrocknet, und fie founten die Arne , nicht mehr niederbeugen, etwas aufzuheben: "haben deswegen junge Rovitien, die fie mit gen " Ber Achtung bedienen. Reine Megara fann , rer Gestalt gleichen. Ich habe oft auf bem gel "de, besonders in den Landern der Rajas gangt " Saufen diefer nackenden Faquire angetroffen, "mir Abfchen erweckten. Einige hielten die "erhaben, in der nur erzählten Stellung, battel, ver Haare waren ausgebreitet, oder fie bieb "aud folche um den Kopf gewickelt. Undere bie

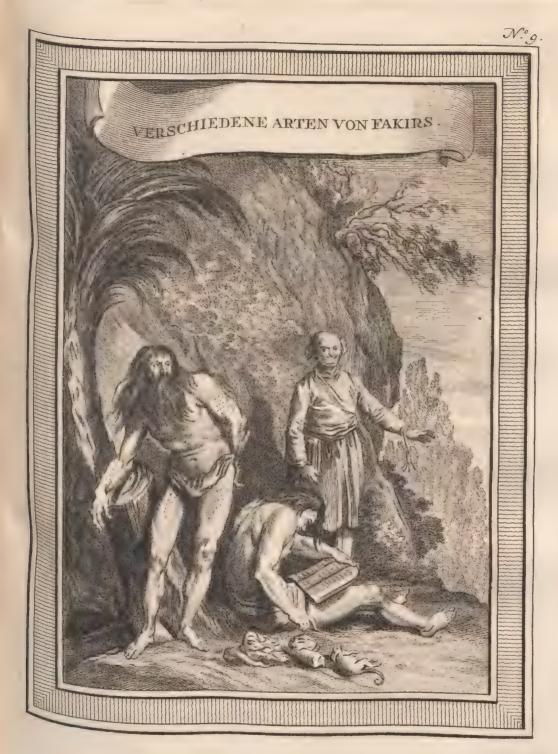

T.XI.D.



der des altern Witwe heirathen; aber biefer Gebrauch hat dem Gesetze, daß alle Witwen

unverheirathet bleiben sollen, weichen muffen.

bung von

Wenn sie sich, wie alle Banianen, baben: fo muffen sie untertauchen, sich im Baffer Indostan. herunnwerfen, und schwimmen; darauf lassen sie sich von einem Braminen Stirn, Rase und Ohren, mit einem Mengfel von wohlriedsendem Holze reiben; für seine Muhe bekommt er ein wenig Getrende, Reiß, oder Sulfenfruchte. Die Reichsten haben in ihren Saufern Behaltniffe mit reinem Wasser, das sie mit großen Kosten dahin schaffen, und geben tur ben befondern Feyerlichkeiten, als großen Festen, Wallfahrten, Finsternissen, an bie Flisse.

Gugis und

Die Gugis, welche Secte auch bie fative i) unter fich begreift, b. i. die bania-Michen Monche, Ginsiedler, Bekehrer, und alle, die sich der Undacht als einer besondern Fatirs. Abensart ergeben, erkennen einen Gott, der alles erschaffen hat und erhalt; sie geben solden verschiedene Namen, und stellen ihn unter verschiedenen Gestalten vor. Man halt sie beilige Manner; und weil sie keine Handthierung treiben, so suchen sie nur die Verehdes Bolkes zu erwerben. Ein Theil ihrer Heiligkeit besteht darinnen, daß sie nicht effen, bas nicht ben Ruhmiste gekocht ober zugerichtet ist, als den sie für besonders heilig halten. Etwas eigenes können sie nicht besissen. Die strengsten verheirathen sich nicht, und wurben ein Beibesbild nicht einmal anrühren. Sie verachten Guter und Ergößungen bes lebeng Weibesbild mast einmai anrugten. On beingen ihr leben zu, Straßen und Hölzer Urbeit schäffen sie oben so wenig. Sie bringen ihr leben zu, Straßen und Hober du durchlaufen, wo sie meistens von grunen Kräutern, und wildem Obste leben. Undete nehmen ihre Wohnung in verfallenem Gemauer und in Höhlen, und wählen allezeit die unsteine Beine Blies teinlichsten Derter. ber nackend, und zeigen fich in diesem Zustande ohne Bedenken in Städten und auf großen Undere, die noch heiliger sind, gehen bis auf die naturlichen Glies Straffen, Den Ropf lassen sie niemals scheren, den Bart noch weniger, den sie mie was then and fammen; so wenig als thre Haare. Sie sehen auch so rauch von Haaren aus. Mm 3

sten Rolben in der hand, und andere hatten eine strodene und freife Tigerhaut auf ben Schultern. 3 Ich fah sie oft voll Unverschämtheit queer durch ein ihren when his fie oft voll Unverschamment generate, wie with how we fich an bewe-3. Mannar und Beiber sie ansahen, ohne sich zu bewe= ngen, und Weiber sie ansahen, vonn sein andach: artig Ind wie die Weibesbilder ihnen sehr andach: olig Allmosen brachten., Ich habe vor langer Zeit "bil Debli einen bekannten Faquir Sormet ge: "sehen bekannten gagun Gaffen gieng, seins sien endlich lieber den Ropf abhauen ließ, wehe er sich bekleidete, was ihm and Auvengzeb schrößen und versprechen mochte. Ich habe ver-"schiedene gesehen, die aus Andacht lange Wallsfahrten gesehen, die aus Andamt ung when gese nicht nur nackend, sondern auch mit grongen eifernen Retten beladen, unternahmen, weloche Retten beladen, untermagnen, an die Betten fo groß waren, als die man an die "füße der Elephanten leget. Andere hatten ein "befonderes Gelübde gethan, fich fieben corr acht , Sage auf den Rußen aufgerichtet zu erhalten, die badurch febr aufschen, und sich nur bie Racht beinige Stunden lang an ein ausgespanntes Geil

"lefinten, andere, die gange Stunden auf ihren 5 Sanden fteben blieben, ohne fich ju bewegen, den "Ropf niederwarts und die finge in die Sohe ge= s, kehret, oder andere so gezionngene und schwere , Steffungen annahmen, daß nur imfere Ganfler "fie nachmachen fonnen. " Bernier ertlaret fo er: fraunliche Wirkungen als ein Philosoph, und fdreibt. fie nicht forvohl einem Betruge, als ber Starfe des Aberglanbens ju. Cavernier redet davon eben fo weitlauftig: aber wir haben schon anges merket, daß man ihn beschuldiget, er habe fich an: berer Radridten bedienet. Gleichwohl scheint es was die vornehmiten intlauischen Ballfahrten betrifft. die er meiftene gefehen hatte, und von denen er fehr weitlauftig redet, fo fen ihm darinnen mehr zu trauen. Bernier III Ih. von der Religion der Beiden. Tavernier II Th. Niemand aber hat diefe Sas che beifer ausgeführet, als Abraham Toger, Zeine rich Lor, und die deutschen Zesniten, Bircher und Roa:

bung von Indolfan.

Manchmal ziehen fie sich haufenweise unter einem Anführer 3114 Beschreis als wie wilbe Manner. fammen, bem fie alle Chrerbiethung und Unterthanigfeit erzeigen. Sie forbern zwar nichte aber doch halten sie sich ben ben bewohnten Dertern auf, wo sie hinkommen, und bie Ber stellung, die man von ihrer Beiligkeit hat, veranlaffet alle andere banianische Secten, ihnen Undere überlaffen fich ter Caftenung ihres leibes, und üben in Sehensmittel anzubiethen. Wahrheit erstaunliche Zuchtigungen an sich aus. Much Weibesbilder ergreifen eine fo harte Schuten feget bingu: Die Urmen gaben oft ihre Rinder in die Banbe ber Lebensart. Bugis, damit fie fich in der Geduld üben lerneten, und in einer fo geehrten und heiligen Lebensart ihren Unterhalt fanden, wenn sie sich nicht auf andere Urt erhalten konnten k)

Rasbuten.

Manche Reisende segen die Rasbuten unter die banianischen Secten, weil sie auch Die Seelenwanderung glauben, und großentheils eben die Gebrauche haben. Indeffen, ba alle andere Banianen leutselig sind, und Blutvergießen verabscheuen, so find die Rasbuten hißig, fuhn und gewaltthatig. Sie effen Fleisch. Sie leben nur von Mord und Raube. Sie haben fonft feine Sandthierung, als ben Rrieg 1).

Thre Uner=

Der große Mogol, und die meisten der andern indianischen Fürsten, brauchen sie in fchrockenheit. ihren Rriegesheeren; benn fie verachten ben Tod, und find erstaunlich beherzt. delslo erzählet: fünf Rasbuten waren einstens in eines Bauern haus gegangen, baselbs von einem langen Marsche auszuruhen, das Feuer hatte den Flecken, und bald das Haus ergriffen, wo fie fich aufhielten; man erinnerte fie, fie antworteten, fie hatten nie ber Gefahr bei Rucken zugekehret, sie wollten dem Feuer den Schrecken einjagen, den es andern einjagit und es zwingen, fich ben ihrem Unblicke zuruck zu ziehen. In der That hatten fie die Haloftat rigfeit, fich verbrennen zu laffen, ehe fie einen Schritt thaten, ben Flammen zu entgebell Mur einer wich, aber er war nachdem nicht zu troften, baß er nicht auch der andern Be spiele gefolget war m).

Die Rasburen schonen nur die Thiere, besonders die Bogel, die sie selbst sorgsid tig ernähren; weil sie glauben, ihre Seelen waren besonders bestimmt, in diese Rorperdie zu gehen: und sie hoffen alsdann von andern so viel Liebe, als sie selbst gehabt haben. verheirathen ihre Kinder, wie die Zanianen, in der ersten Jugend. Ihre Witwen sen sich ebenfalls mit den Leichen ihrer Manner verbrennen, wenigstens wenn sie nicht Diese Vorsich Chevergleiche ausgemacht haben, daß man sie darzu nicht zwingen folle.

tigfeit entebret fie nicht, wenn fie vor ber Berbindung bergegangen ift.

Uebrigens verhindert diese Mannigfaltigkeit von Meynungen und Gebräuchen unt ben Banianen nicht, daß sie vier Bucher gemeinschaftlich als den Grund ihrer Religie gleich verehren, ob sie gleich in berer Auslegung uneins find. Bernier, der sich besonder mit ihren Wissenschaften und Mennungen beschäfftiget, giebt uns dieserwegen merkwirde

Erläuterungen:

Schulen und den-

Benaves, eine Stadt am Banges, in einem reichen und angenehmen lande, ift ble allgemeine Schule, und gleichsam das Uthen des heidnischen Indiens. Dahin begebot ten der india sich Braminen, oder die, welche nach dem Vorzuge eines Gelehrten streben, ihre Kenter inschen Bei nis mitruebailen aber ausweitern niß mitzutheilen, oder zu erweitern. Sie haben feine solche Schulen mit unter einander geordneten Classen, wie wir, und Bernier findet darinnen ben ihnen mehr Uebereinstind

k) Un oben angeführtem Orte a. d. 230 S.

mung mit der alten Urt zu lehren. Die lehrer sind durch die Stadt in ihren Häusern, und besonders in den Vorstädten in den Garten zerstreuet, wo ihnen reiche Raufleute verstatten, bung von sich aufzuhalten. Manche haben vier Schüler, manche sechs oder sieben, die berühmtesten Indorfan. molf, oder höchstens funfzehn, die zehn oder zwölf Jahre brauchen, ihre lehren zu fassen. Das Studiren geht fehr langsam fort; denn die meisten Indianer sind von Natur trage, wegen der Hiße ihres tandes, und der Beschaffenheit ihrer Nahrung. Sie studi= ten ohne Eifer, und effen daben ihren Richery, oder das Mengsel von Hulsenfrüchten, das

ihnen die reichen Raufleute zurichten laffen.

The erfter fleiß geht auf das Banfcrit, eine Sprache, die von ber gewöhnlichen india- Urfprung ber hischen ganglich unterschieden ift, und nur von den Pendeten oder Gelehrten gelernet wird, wer Bucher Der D. Rircher hat das Alphabeth derselben, wie er es von P. Roa bekommen hatte, berausgegeben. Zanscrit bedeutet eine reine Sprache. Sie glauben, in dieser Sprache habe hen Gott durch Bermittelung des Brahma, die vier Bucher Beths mitgetheilet; daher halten sie dieselben für heilig und göttlich. Sie soll so alt senn, als Brahma, dessen Aller sie mit Lecks oder hundert tausend Jahren zählen. "Ich wünschte eine Versicherung, "faget Bernier, wegen dieses außerordentlichen Alters; aber doch kann man nicht leugnen, Baß sie sehr alt ist, weil die Bucher ihrer unstreitig sehr alten Religion, nur in dieser "Sprache geschrieben sind, und man über dieses philosophische und medicinische Bucher in "dieser Sprache, und Berse, andere Gedichte, und viel andere Bucher sindet, von denen ver einen ganzen Saal voll zu Benaras sab.,

Nachdem sie mit vieler Urbeit diese Sprache erlernet haben, weil es ihnen an einer Ordnungih: Suten Sprachlehre fehlet: so fangen sie ordentlich das Purane, eine Auslegung und gleich- res Studies fam einen Auszug der Bethen zu lesen an, weil die Bethen sehr groß sind, wenigstens rens. wenn es die Bucher sind, die man dem Bernier wies. Sie sind auch so selten, daß sein Banet 17end sie nicht konnte zu kaufen bekommen; so forgfältig er sie auch suchen Man halt sie auch geheim, damit sich die Muhammedaner ihrer nicht bemächtigen, und sie berbrennen, wie sie zu verschiedenenmalen gethan haben. Nach dem Privane fallen einige auf die Philosophie. Sie zählen unter ihre Philosophen sechs der vornehmsten, die einige auf die Philosophie. bie so viel Secten ausmachen. Daher entstehen eine Menge Zwistigkeiten wegen des Borduses, den jeder der seinigen giebt, die er nicht nur für besser, sondern auch den Zethen für ben jeder der seinigen giebt, die er nicht nut für deffet, fentspringen zwolf andere verschied falt. Von einer dieser seche Secten, Baute, entspringen zwolf andere verschräßer halt. Von einer dieser seals Section, Suche, emperingen gerben berget, gleichwohl ist sie nicht so gemein, als die fünf übrigen. Ihre Unhänger werden berget. berachtet und gehaffet. Man halt sie für Gottesleugner, deren Gebräuche so außerordentlich find, als ihre Mennungen.

Die Schriften von der indischen Philosophie, stimmen nicht wegen der Unfangsgrunde Ihre Philoder Die Schriften von der indischen Philosophie, jummen muße weren untheilbaren Kor-sophie. Dinge mit einander überein. Einige behaupten, alles bestehe aus kleinen untheilbaren Kor-sophie. 2inf perchen, deren Theilung nicht sowohl ihr Widerstand und ihre Harte, als ihre Kleinigkeit ver-bindere, deren Theilung nicht sowohl ihr Widerstand und ihre Harte, als ihre Kleinigkeit verhinderte; andere wellen, alles bestehe aus Materie und Formen, andere aus den vier Eles gründe. menten und dem Nichts. Manche sehen licht und Finsterniß für die Unfangsgründe aller Dinge an. Biele halten ben Mangel, oder vielmehr die Mangel, die sie vom Nichts unter-scheiden. Was sie, ihre lehrstellen, bafür. Noch andere sugen, alles bestehe aus Accidentien. Was sie, ihre behraebaude

21infangs=

tet, ohne andern Grund sich unter einander zu w) Un oben angeführtem Orte a. d. 178 S. berheirarben, als ihre Meynungen.

bung on Indostan.

Befebrei: gebaude zu unterftugen, vortragen, ift buntel und übel abgefaßt. Bernier aber, ber ihre Bucher nicht lefen konnte, und sonft die Penderen fehr unwiffend fand, mar geneigt, Die Schulo mehr ihnen, als ben Schriftstellern zu geben n). Sonft stimmen fie alle iber ein, daß ihre Unfangsgrunde ewig find. Gine Erschaffung aus Nichts scheint ihnen nicht eingefallen zu fenn, fo wenig als ben meiften alten Philosophen. Dur einer ihrer Schriff steller scheint einigen Begriff bavon gehabt zu haben.

Indianische

In der Urgnenfunft haben sie viel Bucher, Die nur heilungsarten und Recepte ent Ihre Praris unterscheit Arznentunft. halten. Das alteste und vornehmste ift in Bersen geschrieben. Sie nehmen folgende Grundfage an: Ein Rranter an ben bet sich febr von der unferigen. Ficber hat feine Mahrung nothig; ber Rrankheiten vornehmftes Beilungsmittel ift, fid von Gre fen zu enthalten; man fann einem Rranten nichts fchlimmer als gleifchbruben gebeil nichts verdirbt in dem Magen eines Fieberhaften eber; Blut muß man nur in größter und offenbarer Roth laffen; &. E. wenn man eine Berruckung im Behirne oder Entzundung gen eines ansehnlichen Theiles, als ber Bruft, ber leber, ober ber Rieren befürchtel. Bernier will, ob er gleich ein Urgt ift, wegen ber Richtigkeit diefer Grundfage nichts ent scheiden, aber burch die Erfahrung fand er fie bestätiget. Er feget hingu, fie maren bei heidnischen Herzten nicht eigen, die mogolischen und muhammedanischen, die dem Avicenna und Avervoes folgen, waren folchen auch fehr ergeben, befonders was die Fleischbrühen betraft. Zwar ließen die Mogolen mehr Blut, als die Beiben; und fie offneten die Uber in den nut genannten Krantheiten wenigstens ein - oder zwenmal: aber, "bas find nicht folche flein 2 Aberlaffe, von der neuen Erfindung, wie er fie nennt: es find die frarten Moerlaffe "der Alten von achtzehn bis zwanzig Unzen Blut, Die oft bis zur Ohnmacht geben, abet , auch nach Galens Ausdrucke, die Rrankheiten in ihrer Geburt erwurgen o).,

Bergliebe: zungsfunst.

In der Zergliederungskunft verstehen diese Beiden schlechterdings nichts. Die Ur che ist leicht zu begreifen, sie offnen nie den Leichnam eines Menschen oder eines Thieres Indessen versichern sie, daß es funf taufend Adern in dem menschlichen Rorver giebt, getroft, als ob sie solche gezählet hatten.

Sternfeber= funft.

In der Sternseherkunft haben sie Tafeln, nach denen sie Die Finsternisse vorans hen. Sie wissen foldhes vielleicht nicht so scharf, als die europäischen Sternfundiger, doch ungefähr. Mit ihrer wahren Erkenntniß aber vermengen sie lacherliche Marchelle Ungeheuer bemächtigen sich alsbenn der Sonne und des Mondes, und stecken solche and Mit eben so hartnäckiger Unwissenheit behaupten sie, der Mond ware vier hundert taufen Cossen, das ist mehr als funfzig taufend Meilen über der Sonne, habe sein eigenes gidt, und schicke uns ein gewisses tebenswasser zu, das sich vornehmlich in dem Gehirne samille und ordne, von dar als von einer Quelle in alle Glieder, derselben Berrichtung zu beförderit herabsteige. Sonne, Mond, und überhaupt alle Sterne sind Deutas oder Tempel. Die Macht entsteht, wenn die Sonne hinter einem eingebildeten Berge ift, den sie mitten auf 211/2 Erde setzen, und ihm viele tausend Meilen Hohe, und die Gestalt eines umgekehrten Gerde derhutes geben, so daß das ben ihnen nur Lag ift, wenn die Sonne hinter diesem Berge Shie bervorkommt.

0) Chendas. a. D. 108 G.

p) Mus der indianischen Zeitrechnung tagt fil nichts schließen. Sie machet die Welt nicht abet

<sup>22)</sup> Un oben angeführtem Orte a. b. 102 u. f. .

Ihre Begriffe von der Erdbesehreibung sind eben so seltsam. Sie halten die Erde für plate und drepeckicht; geben ihr sieben Stockwerke, die alle an Schönheit, Vollkom- bung von menk it und drepeckicht; geben ihr sieben Stockwerke, die alle an Schönheit, Vollkom- bung von menheit, und Einwohnern, verschieden sind, und deren jedes mit seinem Meere umgeben ist; Indostan. biefer Meere ist Milch, andere sind Zucker, Butter, Wein zc. Erden und Meere Geographie. beln ab, und jedes Stockwerk hat seine verschiedenen Bollkommenheiten, bis auf das tifle, das sie alle enthalt.

Bernier merket an, wenn alle biefe Traume bie beruhmten Wiffenschaften ber alten Brachmanen sind, so hat man sich in dem Begriffe von ihnen sehr betrogen. Er sollte sich Betrachtung solchen Ang die indianische Religion über die alter foldes kaum einbilden, saget er, wenn er nicht gesehen hatte, daß die indianische Religion über die alten Brachmanen. von undenklicher Zeit her, sich in der Sprache Zanscrit erhalten hat, die sehr alt senn muß, weil man ihren Ursprung nicht weis, und sie, als eine todte Sprache, nur den Gelehrten bekannt ihren Ursprung nicht weis, und sie, als eine todte Sprache, nur den Gelehrten befannt ift, auch sie ihre Gedichte hat; weil alle Bucher von Wissenschaften in dieser Sprathe geschrieben sind: und endlich, weil nicht viel andere Denkmaale Beweise eines so gro-

Ben Alters jeigen P).

Eben derselbe Verfasser erzählet, da er den Ganges hinunter, und nach Benarcs Bernier begegangen, so habe er einen Obersten der Pendeten besuchet, dessen obersten De biefer Stadt ist. Es war ein Bramine, den seine Gelehrsamkeit so berühmt gemacht hat- det von Bete, daß Schah Jehan aus Hochachtung für seine Verdienste, wie auch den Rajas eis nares. hen Gefallen zu erweisen, ihm ein jährliches Gnadengeld von zwentausend Rupien verordnet hatte. Er war wohlgebildet, und sah gut aus. Seine Kleidung bestund in einer Abschilderung Deifien seidenen Binde, die er um den Gurtel gewickelt hatte, und die ihm bis mitten auf desselben. ble Tuße hinabhing; eine andere Binde von rother Seide bedeckte ihm die Schultern, wie ein fleiner Mantel. Bernier hatte ihn verschiedenemal zu Dehli vor dem Kaiser, in der Bersammlung der Omhras, auch durch die Gassen, bald zu Fuße gehen, bald in einem baleti getragen gesehen, auch mit ihm einigemal ben bem Danet Mend gesprochen, bem blefer indianische Lehrer auswartete, in Hoffnung, sein Gnadengeld wieder zu bekommen, bas ihm Hurengzeb, um seine Ergebenheit gegen die muhammedanische lehre zu bezeugen, genommen hatte. "Da er mich zu Benaves fah, spricht Bernier: so erwies er mir tausend "Höflichkeiten, und gab mir eine Collation in der Bibliother der hohen Schule, mit den Deich wich in so auter Mehellschaft befand, so "sechs berühmtesten Pendeten der Stadt. Da ich mich in so guter Gesellschaft befand, so Hospitalteit. "bath ich sie, mir ihre Gebanken über die Anbethung ihrer Gogen zu sagen; denn da ich In-"ihrer verlassen wollte, so murde ich dadurch sehr geärgert, und diese Verchrung schienemir "ihrer Gerlassen wollte, so murde ich dadurch sept genigert, und diese Untwort dieser edlen Deinsicht und ihrer Philosophie unwürdig zu senn." Hier folget die Antwort dieser eblen Berfammlung.

Bir haben in Wahrheit, sagten sie, in unsern Deutas ober Tempeln, vielerlen Bild. Bernier für Bulen, des Brahma, Michaden, Genich und Gavani, die die vornehmsten sind, auch Ertlarungen viel und Brahma, Michaden, Genich und Gavani, die die vornehmsten sind, auch Ertlarungen biel unvollkommenere, denen wir große Chre erzeigen, vor ihnen niederfallen, ihnen Bluhmen, geben. Reiß, wohlriedende Dehle, Safran und andere Opfer, mit viel Ceremonien darbiethen: indessen balten wir diese Bilder nicht für den Brahma, oder die andern selbst, sondern nur für Rand für Borstellungen won ihnen, und wir erweisen ihnen diese Ehre nur als Vorstellungen. Sie befinden sich in unsern Deutas, weil die Bethenden etwas vor Augen haben mussen, das ihre

aber so alt, daß, wie Bernier saget: die Braminen, Zahlen nicht auskommen konnen. Ebendaf. a. d. so gute M'dner sie Vernier saget! die Brammen, 2009.

Alle M'dner sie auch sind, doch hier mit ihren 122 S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

M II

Beschreizihre Gedanken bensammen behålt. Wir bitten nicht das Zild, sondern den, den es vot bung von stellet. Uebrigens erkennen wir nur Gott für den unumschränkten, und allein allein machtigen Herrn.

Ihre Gedan "Dieses ist, saget Bernier, ihre Erklärung, ohne Zusaß umd Berminderung. In wegen der "trieb sie darauf weiter, wegen der Natur ihrer Deutas q), über die ich Erkauterungen "verlangte, aber ich konnte nur sehr verwirrte Dinge aus ihnen bringen, daß es dreverlingen, gabe, gute, bose, und gleichgültige, die weder gut noch bose wären. Manche sagten, sie wären vom Feuer; andere machten sie aus lichte; viele behaupteten, sie wären Die "pok, von welchem Borte ich keine rechte Erklärung bekommen konnte, als nur daß sie, sagten, Gott sen Diapek, unser Seele sen Diapek, was Diapek sen, sen unzerstörlich, und weder Zeit noch Orte unterworfen; nach andern wären die Deutas nur Theile der "Gottheit; noch andere hielten sie für gewisse Arten von Gottheiten, die abgesonder

Bernier fährt fort. "Ich befragte sie auch noch wegen der Natur der Lengtie Chr. vire, die einige ihrer besten Schriftsteller zulassen, aber ich konnte nichts herausbringste, als was ich lange zuvor von einem andern Pondet gehöret hatte, daß nämlich die Saamuster der Thiere, Pflanzen und Bäume nicht von neuem entstehen, daß aller Saame vom erster Ursprunge der Welt, überall zerstreuet, in alle Dinge gemenget, und iho schon völlige Pflanzen, Bäume und Thiere, aber so klein sind, daß sich ihre Theile nicht unterscheiben ihre, bis sie an einen bequemen Ortkommen, wo sie sich nähren, ausbreiten und wahren, daß also der Saame eines Birnbaumes und eines Upfelbaumes, ein Lengtuckertig ein vollkommen kleiner Virnbaum und Apfelbaum sen, der alle wesentliche Theile zund daß die Saamen eines Pferdes, eines Elephanten oder Menschen, ein Lengtuckertigten

q) Dieses Wort bedeutet zugleich den Tempel, voler den Gegenstand des Dienstes, wie Pagode.

r) Bernier an oben angeführtem Orte a. d. 126 und vorherg. S. Er seizet hinzu: die Lehre von der allgemeinen Scele habe fich feit einigen Rahren in Indien weit ausgebreitet, weil einige Pendeten die benden ersten Gohne des Chab Je: ban, den Darah und Sujah damit eingenom: men hatten, aber diese Lehre machte eine Urt von Cabbala aus, wie in Perfien die Lehre der Su: fys und der meiften perfifchen Gelehrten; man finde fie in febr erhabenen und nachdrucklichen per: fischen Bersen in ihren Gulatchenras, oder Gebeimnifibeete erflaret: wenn man ben Plato und Uristoteles recht unterfuchte, so wurde man vielleicht finden, daß fie in diese Bedanken verfallen ; es waren Bludds Gedanken, welchen Gaffendi wiberleget, und die meiften unserer Chymisten verlohren sich darinnen, aber die indianischen Cabalisten trieben diese Grille viel weiter, als die andern, und fagten, Gott oder das hochste Wesen, das sie Achar nen-

nen, und für unveranderlich halten, habe nicht nut die Seele aus seinem eignen Befen hervorgebrach oder herausgezogen, sondern auch alles, wastellin der Welt forverliches und alles, wastelliches in der Welt korperliches und materialiches findi Diese Hervorbringung ware nicht bloß auf onigent Art geschehen, die ben wirfenden Urfachen fat findet, sondern wie eine Spinne ihr Sewebe aus pit Bieht, und wenn fie will. gurud gieht. Alfoif pet Schöpfung nach diesen Lehren nur ein Aussiehen und Ausbreiten, bas Gott aus feinem einen Befen verrichtet, indem er gleichfam Rete seinen Eingeweiben sieht; und die Zerstorung nur ein Zuricknehmen diefer gottlichen Gubfinib dieser gottlichen Rete in sich telbst. Den leftet Lag der Welt, welchen sie Maperle oder Problemenn, und mo ihren fie Maperle oder Problem nennen, und wo ihren Gedanken nach alles feiter ret werden mird tet werden wird, werden also alle Rete eingige allem, was unsere Sinnen rubret, ift nichte piet liches und in der Sharen rubret, ift nichte opeit liches und in der That vorhandenes; diefe gante glitt eine Art von France ift eine Art von Traume, und eine blofe Beiffen bung; benn alles mas E. dung; denn alles, was sich unfern Hugen Beiget in

bung non "Mahrung fehlet, als das zu erscheinen, was sie wirklich sind r). bung von

Indostan.

Db Bernier wohl das Zanscrit nicht verstund: so hatte er doch eine vortreffliche Gelegenheit, die Bucher, die in dieser Sprache geschrieben sind, konnen zu lernen. neck Mend Rhan, sein Agah, nahm einen der berühmtesten Pendeten in gang Indien zu nimmt einen in Dienste. Wenn ich mude war, sagte er, meinem Agah die neuesten Entdeckungen Vendet zu des Harven, und Pecquet in der Zergliederungskunst zu erklaren, und mich mit ihm über sich. des Gassendi und Descartes Philosophie zu unterreden, die ich ihm ins Persische übersetzte, lo war der Pendet unsere Zuflucht. Wir lernten von ihm, Gott, ben er allezeit Achar, b. i. unbeweglich ober unveranderlich, nennte, habe den Indianern vier Bucher gegeben, die sie Betis hießen; dieser Name bedeutet Wissenschaft; weil sie glauben, in denselben wa- nier von ihm ten alle Wissenschaften enthalten. Das erste heißt Atherbaded, das zwente Zagerbed, lernet. bas dirte Reckbed, und das vierte Samabed. Mach der Lehre dieser Bucher mussen sie, bie p sich benn auch wirklich so verhalt, in vier Stamme unterschieden werden: solche sind die Braminen oder Gesetzgelehrten, die Quettergen oder Kriegesleute, die Besche ober Kanssente, die man eigentlich Banianen nennet, und die Seydra oder Handwerker

Diese Stamme konnen sich nicht unter einander verbinden; ein Bramine

tonn keine Frau aus den Quetterpen nehmen. Sie find alle wegen einer lehre, Die mit ber Pothagorifchen übereinstimmt, eins, de sind alle wegen einer zehre, die im det Phier todten oder effen. Doch kon-pen der Geelenwanderung, und daß sie kein Thier todten oder effen. Doch kon-pen die wegen der Geelenwanderung, und daß sie kein Thier todten oder effen. Die den die vom zwenten Stamme Thierfleisch essen, nur nicht von Kühen und Pfauen. unglaubliche Hochachtung, die sie für die Ruh haben, rühret daher, weil sie glauben, sie fellen in jenem Leben über einen Fluß schwinmen, und daben sich an einer Auf ihren Schwanz halten s).

Mn 2

Die

une eine und dieselbe Sache, Gott selbst; wie als le Zahlen, zehne, zwanzig, hundert, tausend, nur chan, zehne, zwanzig, hundert, tausend, der chen die Einheit, so vielmal wiederholet, sind. Bernier hatte sich viel Muse gegeben, alle diese Maynungen zu sammeln, die er ein fabelhaftes Gemengen du sammeln, die er em micht Recht habe nennet, und fraget, ob er nicht Recht hab sonit und fraget, ob er mage Reisen und fo vieler tteberlegungen!

Agurtifien Sefesgeber hatten vielleicht die bu tomman Schafer gesehen, die, um über den Ril du tommen Schafer gesehen, die, um noch bei bei Bing, in der linken Sand den Schwanz eines Duffels oder eines Ochsen, und in der rechten einen Gest oder eines Ochsen, und in der rechten einen Ctab hielten, ihn zu lenken; oder vielmehr wie Bonn, ihn zu lenken; oder vielmehr gegen ble Ruft meynet: fie konnen biefe Ehrfurcht gegen ble Ruh einzuflößen gesucht haben, weil die Indianer bon ihr Milch und Butter bekommen, welches eis nen Mild und Butter bekommen, weber, und beil fie beil ihres Unterhaltes ausmachet, und folglich bes weil sie der Grund des Feldbaues, und folglich des gebens in Grund des Feldbaues, und folglich wie Lebens ist. In Indien, saget er', ist es nicht wie in Europe. In Indien, saget er', ist es nicht wie in Europa. In Indien, saget er, ift es man durch diferent Die Erde, die acht Monate lang durch außerordentliche Hiße vertrocknet ift, kann daselbst

nicht fo viel Bieh nahren. Wenn man da halb fo viel todtete, als in Frankreich und England, fo wurde das Land bald daven obe werden, und uns gebauet bleiben. Diefe Braminen ftellten Diefen Mangel an Biehe vor, um vom Jehan Guir zu erhalten, daß man in einer gewiffen Bahl Sabre feines todten mochte; au des Berfaffers Zeit übergaben fie dem Murengzeb eine Bittichrift, mit dem Erbiethen, eine auschnliche Geldfumme zu geben . wenn er dergleichen Berboth tonn wollte. Gie stellten vor, seit funfzig oder fechzig Jahren blieben viel Landerenen ungebauet, weil Ruhe und Ochsen ju theuer maren; der Berfaffer fetet bingu, die Befeigeber fonnten aud vielleicht betrachtet haben. daß Rindfleisch und Ruhfleisch in Indien eben nicht wohlschmeckend, auch gar nicht gesund ist, ausgenommen in der febr furgen Wintertalte: oder viels leicht haben fie die Menschen von der Graufamifeit. mit welcher fie einander felbft begegneten, abwendig machen wollen, indem fie ihnen Mitteiden gegen Die Thiere felbft einflogten. Bernier an oben angeführtem Orte a. D. 77 und vorhera. S.

Befchrei= bung von Indostan.

Die lehre ber Bethen verbindet ihre Nachfolger täglich, wenigstens brenmal, tie Morgens, Mittags und Abends, mit gegen Often gekehrtem Besichte, zu bethen. muffen sich den ganzen Körper dreumal waschen, oder wenigstens einmal, ehe sie effen, und Dieses vielmehr in fließendem Wasser, als in einigen andern. Bielleicht haben ihre Bell geber dadurch nur gesucht, ihnen einen sehr nühlichen Gebrauch in einem lande anzugereif nen, wo bas Baben fo viel zur Befundheit, als zur Reinlichkeit, bentragt.

Die Bethen lehren, ba Gott beschlossen habe, Die Belt ju schaffen, so habe er sichnicht felbst damit beschäfftigen wollen, fondern dren sehr vollkommene Wefen erschaffen. erste, Brahma, welches alles durchdringend bedeutet; das zwente, Beschen; das allen Dinnen vorhanden ist. Das britte, Mehabben oder großer Zerr. des Brahma Bermittelung, habe er die Welt erschaffen; durch Beschen erhalte er und durch Mehahden werde er sie zerstören; dem Brahma sen ausgetragen worden vier Bothen befannt zu machen, und daher stelle man ihn manchmal mit vier Kopfen ver Manche europäische Missionarien haben in diesen dren Wesen einen verderbten Begin von dem Geheimnisse der Dreneinigkeit zu erkennen geglaubt t).

Man hat geglaubt, diese kleine Anzahl von Untersuchungen, die aus einem Reisent wie Bernier, gezogen sind, wurden einem überlegenden leser mehr gefallen, als alle Mil chen des Bolkes, die man in den meisten Reisebeschreibungen findet. Man stelle sich es langten verschiedene Indianer in Europa an; einer, der so bedachtsam als geschieft an einsichtsvoll sen, suche nur ben unsern Gelehrten, die es am besten verstehen, Unterrisch andere aber, obwohl in großer Anzahl, nahmen alles an, was ihnen die ersten die bist Nachrichten melbeten, und fingen die Erzählungen auf, wie sie ihnen nur von allen, tie fennen lernten, ju Ohren famen.

Undere ab: eten.

Die Banianen, mit allen ihren verschiedenen Secten, sind nicht die einzigen Alle Besonders findet man in Guzarate eine Art Heiden, Parsing gettische Gestischen bes Reiches. nannt, meistens Persianer, aus den Landschaften Fars und Rorasan, die ihr Baterland seit dem siebenten Jahrhunderte verlassen haben, sich den Berfolgungen der Muhammetan zu entziehen. 2016 21bubeter unternahm, Muhammeds Religion in Persien durch die fen einzuführen: so befand sich der damals herrschende Ronig zu schwach, ihm zu widerstellt feste sich im Safen Ormus zu Schiffe, mit achtzehn tausend Mann, Die ihrer alten Religioneren ben Cambaia treublieben, und gieng ben Cambaja ans land. Er ward nicht nur aufgenemmen, fentelle bekam auch die Frenheit. fich im Land und die Frenheit. bekam auch die Frenheit, sich im Lande zu seigen, wohin diese Gewogenheit andere Perstand zog, die noch immer ihre alten Gebrauche behalten.

Die Parfis halten nichts fo heilig, als das Feuer, weil folches, wie fie fagen, Nie wirden ft Parfis, Ció= Bendiener aus Gottheit am vollkommensten vorstellet. Sie unterhalten es sorgfältigft. Perfien.

> z) Der beutsche Jesuit, Pater Roa, ber fich auf das Zanserit gelegt hatte, da er sich in Agra aufhielt, behauptet, man finde nicht nur in den Buchern der Banianen einen Gott von bren Derfonen, fondern die zwente Perfon ihrer Gottheit fen auch neummal Mensch geworden. Die gebute Menschwerdung foll ihrer alten Sage nach gefche: hen, die Welt von der Sclaveren der Muhamme: daner zu befregen. Dieses bat der Pater Bircher

in feiner China illustrata, aus bes Pater Rem eigener Nachricht mitgetheilet, der ihm 31 unehitst Unterricht davon gegeben hatte. Ein Carmelat Pater zu Chiras hat eben das beträftiget per ihm einen Theil davon, ale er in Europa durch nier aber, welcher ben Pater Rircher gelifft batte, will nicht moat. fien jurud gieng, mit Lift entzogen hatte. hatte, will nicht zugestehen, daß man das filte

tin licht ober eine Lampe ausloschen; nie eine Feuersbrunft mit Baffer loschen, wenn auch Beschreiihr Haus verbrennen sollte. Sie ersticken es mit Erde. Das größte Unglück für sie ist, bung von das Feuer in ihren Häusern so ausgelöscht zu finden, daß sie es aus der Nachbarschaft ho- Indostan. mussen. Aber das ist nicht an dem, wenn man von den Guedres und andern alten Cinwohnern Persiens saget, daß sie es anbetheten. Sie erkennen einen Gott, der die Welt thalt, unmittelbar burch seine Macht allein wirfet; aber sieben Bediente hat, Die sie eben- nungen wer folle f. falls fehr verehren; diese Bedienten verwalten ihr Amt unter ihm, und muffen ihm Rechen- gen der Relischaft geben. Unger biesen obersten Bedienten, zählen sie noch sechs und zwanzig andere, beren jeder seine besondern Verrichtungen zum Rußen der Menschen und zur Regierung der Belt hat. Ueber ihre besondern Namen, nennen sie solche auch Geshu oder Zerren; und ob ste wohl niedriger sind, als das oberste Wesen, so werden sie doch von ihnen angebethet, und in Norhen angerufen, weil sie glauben, Gott schlage der selben Für bitte nichts ab. Für ihre lichen haben sie ungemeine Chrfurcht, und verschaffen denenselben, nebst ihren Familien reichlichen Unterhalt. Reine Moscheen oder öffentliche Derter zur Uebung bes Gottesbienftes findet man ben ihnen, sondern sie widmen dazu ein Zimmer in ihren Häusern, wo sie sigend, und ohne eine einzige Neigung des Körpers bethen. Besondere Tage zum Gottesdienste hal= Ihr Gottesden sie auch nicht, ben ersten und zwanzigsten Tag bes Monden ausgenommen, den sie an- dienst. dichtig senern. Alle ihre Monate haben drenftig Tage; doch besteht ihr Jahr aus drenhunbert fünf und sechzig Tagen, weil sie zum letten Monate fünf Tage seigen. Thre Priester Unterscheiden sich nicht an der Kleidung; denn diese ist ihnen mit den andern Parsis, ja dung. Abre Rlei: mit allen Einwohnern des landes gemein. Der einzige Unterschied ben diefen Gogendiehern besteht in einer Schnur von Wolle und Kameelhaaren, baraus sie sich einen Gurtel Machen, der ihnen zwen oder drenmal um den leib geht, und mit zween Knoten auf den Rücken geknüpset wird. Dieses Merkmaal ihres Glaubens scheint ihnen so nothwendig zu senn, daß die, welche das Unglück haben, es zu verlieren, weder essen, noch trinken, noch reben, wolde bas ungillet haven, es zu verlieben, wo sie sich befinden, bis man ihnen von dem Priester, der sie verkaufet, einen andern gebracht hat. Die Weibesbilder tragen dergleis den, wie die Mannspersonen, seit dem Alter von zwölf Jahren u).

Die meisten Darsis wohnen langst ber Seekuften, und finden ihren Unterhalt ganz Ihre Woh-Die meisten Parsis wohnen langst ver Sterusten, und sen Palmbaumen zapfen, nungen und ben Tobaksbau, und den Terry, welchen sie von den Palmbaumen zapfen, nungen und ben all feinen Wein trinken durfen. Sie treiben auch Handlung, sind Bankirer, und ha- Gebrauche. ben alle keinen Wein trinken durfen. Sie treiben auch Sandlung, pund Eisenarbeiter ausgenom-men Urten von Professionen; nur Schmiede, Schlösser, und Eisenarbeiter ausgenom-Men drien von Prosessionen; nur Sannieve, Cunosse, Feuer auszulöschen. Hing beil es für sie eine nicht zu verzeihende Sünde wäre, Feuer auszulöschen. Baufer sind flein, finster, und schlecht mit Gerathe versehen. In den Stadten wohnen se gern, alle zusammen, in einer Abtheilung.

Db sie mohl keine besondere Obrigkeit ba-Mn 3

faget er, nur einige Pendeten gehoret, welche die Sache folgendermaßen erklaret: Gott fen vordem in bered. Gelten erfdienen, in ber folgendermaßen erflaret: Gott fer in berfchiedenen forperlichen Gestalten erschienen, in benaucht bei fie feerin denen er alle die Wunder gethan habe, die sie er: iablen. Undere sagten, es waren die Seelen gewisfer großen Manner, die wir etwan Helden nen-nen minn Manner, die wir etwan Helden nennen wirden, welche da in diese Körper gegangen, und so me und so waren biese helden Deutas geworden, oder, mit und mit unfern diefe Selden Deutas geworden, fie maren

eine Art machtiger Gottheiten geworden, wie Die Numina, Genii, Daemones, oder, wenn man lies ber will, wie die Beifter und Feyen. Dan fiebt nicht, faget er, baf bas Wort Deuta einen an: dern Berftand haben tonne. Bernier an oben angeführtem Orte a. d. 91 und vorherg. G.

u) Mandelelo I Th. a. d. 184 und vorhergehen= ben Seite.

bung von Indostan.

Befchreisben, fo mablen fie boch unter fich zween ber Unfehnlichsten diefer Nation, wolche ihre 300 stigkeiten entscheiden, und ihnen die Muhe ersparen, vor andern Richtern zu erscheinen und Ihre Kinder verheirathen sich sehr jung, aber sie werden in tem vaterlichel Hause bis ins funfzehnte ober fechzehnte Jahr erzogen. Die Bitwen haben Die Frenheim fich wieder zu verheirathen. Wenn man den Beig und ben Betrug im Sandel ausnimmth welches laster ben ben Parsis besto mehr zu bewundern ist, weil sie außerordentlichen scheu vor dem Diebstahle haben, so sind sie sonst insgemein von besserer Gemichsart, die Muhammedaner &). Ihre Sitten sind leutselig, unschuldig, und wenigstell von allen Urten von Unordnung weiter entfernet, als ben andern indianischen Nationell.

Der Parfis Leichenne= brauche.

Wenn ein Parsis in letten Zugen liegt: fo bringt man ihn von seinem Bette auf eine Rasenbant, wo man ihn sterben laßt. Nach biefem wickeln ihn funf ober sechs Mann in el Stud Zeng, und legen ihn auf ein eifernes Gitter, wie eine Baare, worauf fie ihn ben gemeinschaftlichen Begräbniffort tragen, ber allezeit etwas von der Stadt entfernet if Diese Begrabnifforter bestehen aus bren Felbern mit einer Mauer, zwolf oder funfgehn 300 hoch, eingeschlossen, da das erste für die Weibesbilder, das zwente für die Mannspersonell bas dritte für die Rinder gehoret. Jedes Grab hat auf feiner Deffnung eiferne Grangel die wiederum ein Gegitter ausmachen, worauf man den Korper leget, Damit er bafelbit be Raubvogeln zur Nahrung diene, bis die Knochen von sich felbst durch das Gitter nite fallen. Die Berwandten und Freunde begleiten ihn mit erstaunlichem Geschrene und Sit gen, aber fünfhundert Schritte vom Begrabniffe bleiben fie stehen, und warten bis er and das Gitter geleget ist. Sechs Wochen darnach, leget man auf das Gitter die Erde, all welcher der Lodte den Geift aufgegeben hat, als eine besteckte Sache, die niemand welch The Abschen anruhren will. Sie bedecket das übrige des Korpers, und füllet das Grab aus. schen der Parsis vor leichen geht so weit, daß sie auch nur, wenn sie eines todten Ele res Knochen angeruhret haben, ihre Kleider wegwerfen, fich reinigen, und neun Tage land Buffe thun muffen, mahrend welcher Zeit felbst ihre Weiber und Kinder sich ihnen nicht hern. Besonders glauben sie, diejenigen, deren Knochen unglücklicher Weise ins Ball

vor Leichen.

Ihr Gefeg unterfaget ihnen, Bleifch von Thieren zu effen, doch nicht mit fo vicler Entel ge, daß sie nicht im Nothfalle Schöpsensleisch, Ziegensleisch und Hirschwildprett, Gevogel und Fische effen sollten. Ochsen- und Rubfleisch aber halten sie so start für verbot

fallen, waren ohne Barmberzigkeit, zu den Strafen jenes lebens verdammt v).

a) Chendaselbst a. d. 186 G.

y) Chendafelbst a. d. 185 G.

z) Ebendaf. a. d. 186 G. a) Ebendafelbft.

b) Ihre Einfalt geht noch weiter. In der Stadt Jagannat, faget Bernier, die an dem bengalifden Meerbufen liegt, ficht man einen berühmten Tempel eines Goben von eben bem Ramen, wo jahrlich ein Fest acht bis nenn Tage lang gehal: ten wird. Da versammeln sich manchmal zu hun= dert und funfzig tausend Gentiven. Man richtet eine prachtige Maschine von Holze, voll außererdentlicher Figuren auf, die viele riesenmanige Ro: pfe haben, welche halb Menschen halb Thiere find; fie fteht auf fechzehn Rabern, welche funfile ga fechzig Perfonen ziehen, ftogen und forttreiben der Mitte steht das Göhenbild Jagamat elle lich geschmücket, welches man aus einem Stille in den andern führet. Während des Zuges auf Wagens, finden fich Clende, deren Berblenden so weit geht, daß sie sich mit dem Banche auf Der Gerbe unter diese auf in mit dem Banche auf Erde unter diese greßen und schweren Rader inte fen, welche sie zerquetschen, in der Mennatis ang Welt kommen laffen. Dieses sind feine March saget Bernier. Die Braminen femmen and paf niederträchtige und schändliche Betrügeregen ich

daß sie sagen, sie wollten lieber von ihrem Bater und ihrer Mutter essen z). Obwohl der Beschreis Terry, oder Palmwein, ihnen erlaubt ift, so dürfen sie doch keinen Aquavit trinken, und be- bung von Indostan. sonders sich nicht voll trinken. In ihrer Secte ist die Trunkenheit ein so großes Verbrechen, Indostan. daß es nur durch eine lange und strenge Buße zu heben ift, und wer sich solcher nicht unterverfen will, wird aus ihrer Gemeine verbannet.

Die Parfis find eben nicht die langsten, aber von weißerer Farbe, als bie anderen Indianer, und ihre Weiber sind viel weißer und schöner, als selbst der Muhammedaner Die Mannspersonen haben einen langen Bart, und scheren sich solchen rund. Manthe lassen sich die Haare abschneiden, andere lassen sie wachsen. Die ersten behalten, oben auf den Ropfen, einen Busch, wie einen Daumen groß a).

In Indofran find noch zwo andere heibnische Secten; Die eine heißt der Indus ihte, In Indojran sind noch zwo andete geroniger Seie find keine Banianen; denn sie Secten. pflegen alle Thiere ohne Unterschied zu tödten und zu essen, und in ihren Versammlungen ben bem Gottesdienste, wo sie einen Kreis schließen, lassen sie keinen Banian zu. Indessen haben sie viele Hochachtung für Ochsen und Rübe. Die meisten sind Soldaten, und der Großmogol brauchet sie, seine besten Plage zu bewahren.

Die zwepte Secte ist der Gentiven ihre; sie kommen aus Bengale. Vontarhat sich ihre Secte überall in das große Indien ausgebreitet. Diese Gotsendiener haben der anianen ihre guten Eigenschaften nicht, und stehen auch nicht in solchem Anschen. Meifens sind sie niederträchtig und knechtisch gesinnet. Ihre Unwissenheit und Einfalt ist eben le erstaunlich, sowohl was das gemeine Leben, als was die Religion betrifft, berentwegen fle sich völlig auf ihre Priester verlassen. Sie glauben, im Unfange sen nur ein Gott gebefen, der habe andere zur Gesellschaft genommen, nachdem die Menschen nach und nach Biese Gre durch vortreffliche Handlungen verdient hatten. Die Unsterblichkeit und die Seedenwanderung nehmen sie an; daher verabscheuen sie Blutvergießen. Mordthaten find bie cheswegen nicht gemein ben ihnen. Chebruch strafen sie aufs strengeste, aber gegen bie stellechte Hureren sind sie so gelinde, daß sie solche nicht einmal für schändlich halten, Jange Familien, Bagavaves genannt, ein Handwerk baraus machen b).

Die Gentiven von Bengale sind landleute und Weber. Man findet Flecken und Poefer, die nur von dieser Secte bewohnet sind, und in den Städten nehmen sie verschiedes

ich es nicht glauben murbe, wenn ich mich beffen hicht bollie versichert hatte. Diese Betrüger nehthen das schönste junge Mägdchen zur Braut des Ikgen schönste junge Mägdchen zur Braut des Jazannat: ste lassen solches die Nacht in dem Temhel, wo sie selches mit großer Ceremonie nehst dem Gobenkin Cohenbilde hingebracht haben, und versprechen ihr, Jagannat werde kommen, ben ihr zu schlifen, baben fie ihr anbesehlen, den Gogen zu fragen, ob bas Jahr fruchtbar ihn werde, welche Processio-Bifte, Gebethe, Allmosen, er dieserwegen berlange. Indeffen geht einer von diefen Betrugern ben Dost. Indeffen geht einer von diefen Setrugern ben Nachte durch eine hinterthure hinein, misbraucht das Magdden, und beredet sie alles, was

er für gut befindet. Den andern Tag, da man fie aus einem Tempel in den andern bringt, wo fie fich ihrem Brautigame, bem Jagannatzur Geiten befindet, laffen die Braminen fie dem Bolfe alles fagen, was fie glaubet gelernet zu haben. Bernier a. d. 27 und vorherg. S. Er faget, er habe auch Weibesbilder, die ihrer Ochonheit und ib= red Berftandes weien berühmt waren, gesehen. welche ansehnliche Gestbente der Muhammedaner, Chriften, und anderer fremder Seyden ausgeschlagen und verachtet hatten, weil sie glaubten, fie hatten die Ehre, ihren Goben geweiht gu feng, Chendas. a. d. 18 G.

Bon ihren Manufacturen kommen die schönsten baumwollenen Beschreisne große Quartiere ein.

Beuge her, und die schönsten seibenen Waaren. bung von Indostan.

"Es ist ein sehr angenehmes Schauspiel, faget Schuten, ihre gang schwarzen Dei "ber und Tochter fast nackend, mit bewundernswerther Beschicklichkeit arbeiten zu sehen. Git "beschäfftigen sich da Leinwand zu bleichen, woben sie die Arbeit und Die Bewegung ihre " Sande und Fuße mit Singen begleiten. Die Mannspersonen scheinen mir trager und nie "bertrachtiger zu fenn. Sie laffen fich von ihren Weibern in den befchwerlichften Urbeiten helfen "3. E. im Feldbaue und im Einernten. Die Beibesbilder wußten fich besser barein gu Dach verrichteter vieler Arbeit, beforgeten sie noch , ben, als die Mannspersonen. "Haushaltung, da indessen ihre Manner ausruheten. Ich habe hundertmal gent "vische Weibesbilder mit Kindern am Halse oder an der Brust, das Feld baud " seben " c).

Theers.

In Indostan findet man noch eine andere Secte der Unhänger, die weber Beiben Man weis nichts von ihrer Religioth noch Muhammedaner sind, und Theers heißen. Sie machen eine Gesellschaft aus, die überall gebrauchet wird, die Brunnen, die Cload und Abzüchten zu reinigen, und tobtes Bieb, beffen Bleifch fie nachgebends effen, abit Sie führen auch die Berbrecher zur Strafe, und manchmal verrichten fie die hintil tung felbst. Sie werden auch für ein schändliches Geschlecht gehalten. Undere Indianiti die sie angerühret hatten, murden sich für verbunden halten, sich vom Ropfe bis an Dieser Abschen aller Menschen vor ihnen, hat ihnen den Namen 211tor Rufe zu reinigen. Man laßt sie auch nicht mitten in der Stadt wohnen; sie muffen sich an Ende der Borstadt begeben, und dem Umgange mit den Einwohnern entsagen d).

Machdem Schuten bemerket hat, daß des Unterschiedes unter den abgöttischen Settle Alle ababtti= schen beiten bate er bach bie Priester in allen Religionen Braminen oder Brahemeren e) bießen: for Indien heißen hebt er doch die Braminen unter den Banianen weit über die andern. Gie find, faget er, gefittell Braminen.

gesetzter, und verständiger. Es ist schon angemerket worden, daß sie alle drenoder vierstelle ne Schnure tragen, die ihnen über die Achfeln geben, und die fie nie von fich legen. gleich, was die übrige Rleidung betrifft, fren find: fo gehen fie doch meistens nackend, von Lenden hinauf, und haben nur ein Stuck Zeug, das ihnen zum Gurtel dienet, und bis die Die Füße hinabhangt. Die bengalischen gehen nie aus ihren Haufern, ohne einen großt Ihr Kopf ist mit einem andern Stucke Zeug ober Geft Rock von Baumwollenzeuge. bevecket, bas vier ober fünfmal herumgewickelt ift, und ihre Saare bedecket. ben sie niemals ab. Eine Flechte, in welche sie dieselben vereinigen, Dienet ihnen, sie hintel dem Kopfe zu erhalten. Ihre Ohren sind lang und herabhangend, mit goldenen Ringell und anderm Weschmeide gezieret. Ihre Weiber sind sehr stolz. Sie beräuchern sich Leib mit einem Mengsel von Sandelholze, Reiße, und andern wohlriechenden Sacher Ihr Rod ift von einem burchsichtigen Zeuge, wie der andern Weibesbilder ihrer. dem Alterthume der Casten oder des Stammes der Braminen, sind ihrer noch viele miste ihnen, die aus königlichem Geschlechte sen wollen, und allen Hochmuth dieser Abkund bezbehalten. Alle Reisenden sind eine Des Colon und allen Hochmuth dieser Abkund benbehalten. Alle Reisenden sind eins, daß sie ben den abgottischen Königen in großen Unsehen stehen, und daß nichts, ohne sie zu befragen, unternommen wird.

<sup>1)</sup> Schuten a. b. 211 u. f. G.

d) Mandelslo a. d. 187 S.

unte re Franzofen zu Ponticheri nennen fie Bramis

Mus einigen Gebrauchen, welche die Reisenden gesammlet haben, und die allen land- Beschreis haften des Reiches gemein zu senn scheinen, will man keine besondere Abiscilung machen. Man-bung von belslo erzählet, alle Mogolen waren große liebhaber ber Jagd, und ihre Windhunde flet- Indostan. det, als die unsern sind. Sie zähmen Tiger und Leoparden, solche als Hunde zu brauchen. Diese fangen das Rothwildpret mit einem Sprunge, aber sie verfolgen es niemals. Fluß-schaftliche Gebigel zu fangen, haben sie eine sehr leichte Art. ben sie ausnehmen und mit heu ausfüllen. In diesem Zustande lassen sie ihn, vermittelst mogolischen ber De ausnehmen und mit heu ausfüllen. In diesem Zustande lassen sie ihn, vermittelst mogolischen der Bewegung, die sie ihm mittheilen, schwimmen, folgen ihm unter dem Wasser, und men- Reiche. gen ihn unvermerkt unter die andern, die sie ben den Fußen fassen, ohne sie im geringsten chen ju machen. Mit dem Bogen schießen sie ungemein geschickt; sie treffen die Bogel in Sand. dem Fluge. Ihre Bogen sind von Buffelshorne, und die Pfeile von einem sehr leichten

Das Schachspiel lieben sie ungemein, wie auch eine Urt Rartenspiele, die sie manchmal dem Berluste ihres Vermögens ausseiget. Die Musik wird in allen Standen geliebet, ob sie wohl durch ihre Instrumente schlecht ausgesühret wird. Eben so gemein ist unter alsen har Allen durch ihre Instrumente schlecht ausgesühret wird. Eben so gemein ist unter alsen das Allen Magal unternimmt nichts von Wichlen das Bertrauen auf die Sterndeuterkunft. tigkeit, ohne den Minazin oder Sterndeuter befragt zu haben.

Spiel.

Außer benen Werten, welche die Religion betreffen, und ihren eigenen philosophischen Schriften haben sie des Aristoteles Werke in das Arabische überfechet, die sie Aplis nennen. und Avienna Bie bestigen auch einige Bucher des Avicenna, den sie sehr hoch halten, weil er aus Sas in Hochach: Marcande, das unter Tamerlans Herrschaft gehöret hat, gebürtig gewesen ist. Ihrer tung. Schreibart fehlet es nicht an Starke und Beredsamkeit. In ihren Archiven schreiben sie alles merkwürdige auf, was an dem Hofe und in den Provinzen vorgeht; und die meisten, welche an den Geschäfften Theil nehmen, hinterlassen Nachrichten, welche zu einer guten Meiche geschäften Theil nehmen, punterungen Radgeragen, in verschiedene Mund-Ob ihre Sprache gleich in verschiedene Mundarten getheilet ist, so fallt sie bennoch den Fremden nicht schwer. Sie schreiben, wie wir, von der Rechten gegen die Linke. Aber unter den Vornehmen giebt es wenige, die nicht persianisch, und selbst arabisch sprächen.

sein son nicht, aber keine andern Wundarzte haben sie nicht, als die Barbierer, die he in sehr großer Anzahl haben: doch verstehen selbige nichts weiter, als Aberlassen und Edyröpfen.

Merste.

ten der landstriches zu bestimmen f). Ueberhaupt fangt der Winter in Indostan um die von Indostan.

Die Regen dieser Jah-Mitte des Brachmonates an, und dauert bis in den Herbstimonat. Die Regen dieser Jahtesseit G. Brachmonates an, und dauert bis in den Herbstimonat. Sie fallen nur dann und wann, tesseit sind nicht so unabläßig, als in den oftlichen kandern. Sie fallen nur dann und wann, besondern nicht so unabläßig, als in den oftlichen kandern. Der Mordwind herrschet sechs Mobesonders ben dem Bollmonde und Neumonde. Der Nordwind herrschet sechs Monate lan. Die warmsten Monate in hate lang, und ber Sudwind folget alsdenn eben so beständig. Die wärmsten Monate in bem Jah, und ber Sudwind folget alsdenn eben so beständig. Die wärmsten Monate in bem Ing, und der Südwind folget alsdenn eben so vestanorg.

ette Jahre sind der Upril, May und Brachmonat; während derselben wurde die Hise un= erträglich senn, wenn die Winde, die sich ziemlich ordentlich erheben, die zuft nicht erfrischten. Außer-

Bon swanzig Grad füdlicher Breite, Terri hat ihm diese Große bengelegt. Man dum dren und vierzig nordlicher Breite. sehe oben die Erdbeschreibung. Allgem. Reisebesche, XI Band.

bung von .. Indostan.

Befdrei: Hufferdem aber find felbige wegen der erstaunlichen Menge Staub, die die Sonne bent

Besichte entzieht, sehr beschwerlich g).

In dem kandstriche zwischen Surate und Agra fangen sich die Regen mit erstaunst chem Ungewitter an, und endigen sich eben so. Gleichwohl schlägt es daselbst selten ein welches Terri der dunnen luft zuschreibt. Diese dren Monate über regnet es jeden Ed und manchmal dauert der Regen ohne Unterlaß. Sobald er vorben ift, wird die tutt flar und heiter, daß es die neun übrigen Monate etwas außerordentliches ist, das geringen Wolfchen zu sehen. Aber am Ende biefes so lange baurenden schonen Wetters, ift bie de überall aufgeborsten, und den sandigten und beständig unfruchtbaren Wiften abnit Raum hat es fünf ober feche Tage geregnet, so grunet fie über und über. "faget eben ber Verfasser, nirgends Felber in Indostan gesehen, wo das Getraide nicht "bicker und stärker gewesen ware, als in England. Man sact es in bem Man und in ten "Unfange des Brachmenates. Die Ernte geschieht im November und December, welche " die benden gemäßigsten Monate sind b).

Berniers Be:

Bernier bemerkte mahrend feines langen Aufenthaltes, baff es niemals vollig zu Debl bachtungen. gereanet, bis man viele Tage lang hat baufige Wolfen nach Westen geben seben. let wegen der Urfachen seine Muchmaßungen mit: aber hier bleibt man nur ben den Begite heiten, die aus seinen Beobachtungen gewiß scheinen. "Um Ende des Regenwetters, fager "bas ordentlich gegen den Weinmonat einfällt, nimmt das Meer feinen Lauf nach Give ohne Stumm immen in die fich. Er wehet vier ober fünf Monate ohne Linterlaß, "ohne Sturm, immer in gleicher Starke und Richtung; nur manchmal andert er sich "ungefähr, oder halt inne; aber er fångt fogleich wieder an. Nachgehends verstreichen . wan zween Monate, wahrend berer die andern Winde ohne Ordnung herrschen. "Diesen benden Monaten, die man tie Zwischenzeit, zwischen den zwo Jahreszeiten nen "und welche die Hollander nicht ungeschickt den zweiselhaften Wind genannt hat "fommt das Meer wieder zurück von Guden nach Morden; und der Sudwind erheht in wieder, vier ober fünf Monate zu herrschen, wie der Strom des Meeres. In diesen Zwischengund "ungewisse Witterung machen nachdem eine neue Zwischenzeit. "ist die Schiffahrt gleich schwer und gefährlich, da sie zu den ordentlichen Zeiten angenicht, und ohne Gefahr ist, ausgenommen geren des Grabe der Reiten angenicht 22 Zwischenzeit, welche auf diese folget, ist auch sehr vielgefährlicher, als die andere, und bie "fer Wind in der ordentlichen Zeit stürmischer und sehr viel gefährlicher, als der antere, und Bas dem Vernier noch seltsamen warken in die Gefährlicher, als der antere Bas dem Bernier noch feltsamer vorkam, ist dieses; daß gegen das Ende des Sidnig "bes, und währender Negenzeit, auf dem hohen Meere Windfille ift, die Kuften aber "ständige Ungewitter und Windsturme haben, bis auf funfzehn oder zwanzig Meilen 2000 in Gee hinein. Gin europäisches Schiff Des Gif funfzehn oder zwanzig Meilen "die See hinein. Ein europäisches Schiff, das sich alsbenn ver indianischen Kuste nabet will: 3. E. zu Surate anzulanden Schiffe "will: z. E. zu Surate anzulanden, scheitert fast allemal, wenn es nicht seine Zeit ber wohl in Acht nimmt, soaleich noch dem Research

nad den Regenguffen creignen, bomerfet er nech bag in denen Rondant daß in denen Landern, wo der Indus fließt, und De len ganze Jahre vhue Regen verftreichen; und gi Indus doch genugfam aufichwillt, das Erdreich gi

g) Mandelslo a. d. 200 und verhera. S. b) Eduard Terri, an oben angeführtem Orte a. b. 12 G.

i) Bernier IV Th. a. d. 222 und vorherg. S. Ben Gelegenheit der Ueberschwemnungen, die sich

Bir wollen biefen so langen Absaß mit Bouard Terris Unmerkung schließen k): Beschrei. uble leute in Indostan, denen ihre Religion nicht verstattet, Wein zu trinken, bedienen sich bung von seines Getränkes, das mehr gefund als angenehm ift, und ben ihm Cahua zenannt wird. Indostan. "Es wird aus einer schwärzlichten Bohne gemacht, die man im Wasser sieden läßt, und Die Mogobie ihm wenig Geschmack giebt, ob sie wohl die Verdauung zu befordern, die Lebensgei-len bedienen Rat zu erwecken, und das Geblit zu reinigen sehr dienlich ift., Terri redet von der sich des Caf-Bohne, die wir unter bem Namen Caffe kennen. Da das glückliche Arabien so nabe ift, free. haben die Mogolen dieses Getrank wohlfeil, das sie wegen der starken Getranke, die ihte Religion zu meiden besichlt, schadlos stellet. Die Schiffe, die sie jahrlich von Surate nach Mocka senden, bringen ihnen diese Waare gegen indianische. Man hat oft gestraget, wie zie Tinken mo der Casse lanwie ein so kleines Land, als Urabien, nicht nur Persien und die Türken, wo der Casse lange Zeit ist gebräuchlich gewesen, sondern auch den größten Theil von Europa, wo sich der Geschmack an demselben langer als ein Jahrhundert fest gesehet hat, damit versorgen kann. Die Schwierigkeit vergrößert sich, da er in Indien eben so gebrauchlich ist. Man hat auch des Terri Unmerkung nur deswegen hergesetzet, damit sie gleichsam den lieber= Nebergang zu Galegenheit haben wird, die Schwies solgendem Ca: gang gur folgenden Reise ausmachen solle, wo man Gelegenheit haben wird, die Schwie-folgendem Carpitel. tigfeit zu erlautern.

# Das XXVII Capitel.

Erste Reisen der Franzosen nach dem glücklichen Arabien, durch das morgenländische Meer.

#### Ginleitung.

ufier dem bereits angezeigten Vorsaße scheint es, daß ben der Absicht, die man sich Einleitung. Vorgefeget hat, alles dasjenige, was Perfien und die Turken betrifft, in die Samm= tablung, um den ostlichen Theil von Indien zu schließen. Man darf die leser nicht mehr Madagascar, die Insel Socolung ber Reisen zu kande zu verweisen, nichts sich besser hieher schicke, als biefe Ertra Bege führen, die sie schon vielmals gegangen sind. Madagascar, die Insel Socotra, Bege führen, die sie schon vielmals gegangen sino. Andongagen, die sinige Gegenden von Abystinien, wo der Verfasser bis nach dem Hafen zu Aben ans sand einige Gegenden von Abnftinien, wo ver Bersuser vis nach unter hunderterlen Gestal-ten in de gestiegen, wurden nichts mehr darbiethen, was nicht unter hunderterlen Gestalten in einer großen Anzahl von Tagebuchern bereits erschienen ware. Wir wollen, um ben ber nach großen Anzahl von Tagebuchern bereits erschienen ware. der neuen Grzählung nichts dunkel zu lassen, nur anmerken, daß die Franzosen, deren Reise Man bis Erzählung nichts dunkel zu lassen, nur anmerken, daß die Franzosen, deren Reise man bier mittheilet m), von einer Gesellschaft Handelsleute zu St. Malo gebrauchet worden Per mittheilet m), von einer Gesellschaft Handelsieute zu &. Den ließen n), geras des bei ersten waren, die sichs unter ihren kandesleuten einfallen ließen n), geras Gendel nach Arabien, und vornehms desweges und ohne eines andern Vermittelung, einen Handel nach Arabien, und vornehm-

?) In oben angeführtem Orte a. d. 13 G. Gr war da 7) Un oben angeführtem Orte a. v. 19 Gegen das 1660ste Jahr. Er war daselbst feit 1660 befannt.

m) Cie ist 1716 zu Paris ben Caillean in 121110 berausgekommen.

n) Der Berfaffer faget, unter allen Euros paern. Bermuthlich mar es ihm unbefannt, daß fich die Englander feit langer Zeit diesen Weg eroffnet hatten.

Arabien. 1708.

Beife nach lich den Caffehandel zu unternehmen, ba bie Frangofen bisher ben Caffe von den Eurfen und zuweilen auch von den Englandern und hollandern, gefaufet hatten. Zwen Schifft Mamens der Mengierige und der Gleißige, wurden in dieser Absicht zur Streiferen und jum handel bewaffnet. Ein jedes führete funfzig Stucke; und fie liefen den Gten Jenne 1708 von Brest aus. Den Namen des Schiffshauptmannes o) meldet man uns nicht welcher doch zugleich Director der Handlungsgesellschaft war, und auf den Tengierigeil gieng. Der Gleißige hatte zu feinem Sauptmanne einen erfahrnen Befehlshaber, 30 mens Champloret.

## Der I Abschnitt. Reise von Aben nach Mocka.

Begenwartiger Buftand von Moen. Geine Lage. Feftungewerte. Safen. Innere der Stadt. Auf: nahme der Frangofen. Schiffsbeobachtungen. Die Frangosen werden nach Sagora verschlagen. Sie erhalten ein Schreiben von dem Ronige. Befahrliche Bay ju Tagora. Beobachtungen, wegen der Strafe des rothen Meeres. Weg

bis nach Mocka. Aufnahme der Franzosen da felbit. Ihr Bergleich mit dem Statthalter. Beschreibung von Mocka. Gebranche der Gin wohner. Eigenschaften bes Landes. meine Inmerfungen wegen Arabien. Berichit dene Arten von Caffe. Großer Caffemartt. 2(45" fuhre nach der Turfen und Indien.

von Aben.

Gegenwar- Wir wollen uns gleich nach dem Hafen zu Uden, an der Einfahrt in das rothe Mcer, per Bufand tiger Zustand 20 segen, woselbst die Schiffe in eben dem Jahre im Christmonate anlangeten. Verfasser beschreibt den gegenwärtigen Zustand bieser Stadt p). Sie liegt an bem Justen fichen Welt vieler hohen Gebirge, welche sie fast von allen Seiten umgeben; und welche auf ihren Seine Lage. hen fünf oder sechs Forte haben, nebst Streichlinien und vielen andern Werken an ben Bon da führet eine schone Bafferleitung bas lern, die sie von einander sondern. Baffer von der Belt, in ein großes Behaltniß, welches nicht über eine Bierthelmeilereil ber Stadt ift, und zu ben Bedurfniffen ber Einwohner überflußig zureichet.

beschreiber thun febr unrecht, daß sie einen Fluß durch Uben geben laffen. den Abulfeda übel verstanden, welcher bloß ein Thor an der Landseite seiget, welches er Wasserthor nennet, weil man wirklich durch diese Thor das süße Wasser hineinten men laßt a).

Seine Befe:

stigung.

Der Ort ist mit Mauren umgeben, die heutiges Tages sehr schlecht sind, vornehn lich an der Scescite, wo man doch hin und wieder einige Bollwerke mit fünf oder seche terien von gegoffenen Stücken wahrnimmt, deren einige fechzig Pfund schießen. Man gland es sen solches das Geschüß, welches Solyman der Zwente da gelassen, nachdem er die Sing weggenommen, und das ganze land erobert hatte, welches die Türken nachher ben arab schen Fürsten haben abtreten mussen. Bon der Landseite kann man nur durch einen einzigen Weg nach Uben fommen, welcher durch einen ziemlich engen Strich landes geht, ber abf eine Halbinfel ins Meer hinaus läuft. Der Unfang dieses Weges ist mit einem Fort nicht

o) Er wird in dem Bergleiche von Mocka, de la Merveille genannt. Man muß fich über die Mustaffung feines Damens auf dem Ettel und in der Vorrede um fo vielmehr verwundern, da Gerr de la Roque, dem man die Ausgabe Diefer Reisebeschreibung ju danken bat, gesteht, daß er die

Nadrichten von diefem Schiffshauptmanne fracht erhalten, und fie mit ihm in Ordnung gehrafte. habe. Diejenigen, die den herrn de la Middig gefannt, werden ihn keiner Untreue verdault halten. Er ift ober halten. Er ift eben derfelbe, dem man eine fcht schone Reisebeschreibung von dem Werge Libanon einigen Bachten hin und wieder bebecket. Einen Stuckschuß weiter findet man ein anderes Reise nach Fort, in einem halben Monde, mit vierzig Stucken auf vielen Batterien, und einer be-Arabien. Es wurde unmöglich fenn, eine Landung an Diefer Seite zu verfuden, um so vielmehr, da man zwischen der Stadt und diesem zweyten Fort auf dem Wege dibin noch ein anderes antrifft, welches mit zwölf Stucken und einer Besatzung versehen ist.

Bas bas Meer betrifft, wodurch man febr leicht zu biefer Stadt fommen fann: fo Sein Safen. ist solches eine Ban, von acht bis neun Meilen Deffnung, die gleichsam in zwo Rheeden getheilet ist. Die eine ist ziemlich weit von der Stadt; die andere ist nicht so groß, und naher welche man den Hafen nennet. Indessen hat solche doch nicht weniger, als eine Meile in der Breite, wenn man sie von der Citadelle an rechnet, welche solche mit funfzig Studen bestreicht, bis an die vordere Spiße, wo die Forte sind. Man liegt überall in achtdehn' wanzig, und zwen und zwanzig Fäden Wasser. Uben ist eine ziemlich große Stadt. Man sieht noch viel schöne Häuser baselbst, von zwen Stockwerken und mit platten Dachern. Gie zeiget aber auch viel altes Mauerwerf und verfallene Gebäude, welche nebst der vor- Stadt. theilhaften Lage zu erkennen geben, daß Uben ehemals ein wichtiger Ort, und bas vornehm= fte Bollwerk von dem glücklichen Arabien gewesen. sehr angenehm, und mit vielen Biesen an dem Fuße der Gebirge versehen r). Ihr Gebieth ist ziemlich enge, aber

Obgleich die Franzosen von dem Statthalter zu Uden nichts erwarteten: so trieb doch Die Franzo: Die Reugier, die Stadt zu sehen, und die Luft, vorher zu errathen, was sie sich etwa von sen steigen zu ber Höflichkeit der Araber zu versprechen hatten, die benden Beschlöhaber an, in der Rhee Alden ans de bor Unker zu legen. Ein jedes Schiff grußete die Festung mit sieben Schuffen, die ih= mit eben so vielen beantwortet wurden, woben sie bewillkommet und eingeladen wurden, ang land zu steigen. Diese Aufnahme, welche mit der Unerbiethung allerlen Erfrischungen begleitet war, brachte ihnen so viel Vertrauen ben, daß, nachdem sie sich ans land seben laffen, sie keine Schwierigkeit machten, einigen bewaffneten Leuten zu folgen, welche sie nach dem Thore führeten, das man das große Seethor nennet, weil es sehr groß ist, und nach dem Safen zugeht.

Sie bemerketen, daß es von einer ungeheuren Dicke ift, mit Mageln oder vielmehr Beschreibung Die bemerketen, daß es von einer ungegeuren Diete fit, im Jugen Etange verse der Thores. ben ist, deren Größe der Nagel ihrer gleich kömmt. Man ließ sie durch dieses Thor in einen ne Broße der Ragel ihrer gietti tomint. Mit ich in pie die lie Urt von Cabin belgewöllten Ort, etwan funfzehn Schritt lang, gehen; nach welchem sie eine Urt von Daselbst Cabiner fanden, das ebenfalls gewölbet war, und sich in einem Winkel endigte. Daseist des empsing sie ein angesehener Besehlshaber, Namens Linix-el-bar s), das ist Fürst des Meens sie ein angesehener Besehlshaber, Namens Linix-el-bar s), das ist Fürst des Meeres, eigentlich aber Hafenhauptmann, schr höflich, und ließ sie auf lehnstühle von sonberbarer Gestalt nieder sigen. Die Unterredung war furz, weil der Statthalter, welcher ihre landung bereits vernommen hatte, Beschl schickete, sie zu ihm zu bringen. Sie giengen anfanglich durch eine eiserne Thure, welche in der Spise des Winkels war, und zu einer andern

lu banken bat; und ber altefte Bruder des Ritters te la gloque, welcher lange Zeit Verfasser von dem frangofischen Mercur gewesen.

Morderbreite nach des Abulfeda Tafeln. Wenn man von Westen kommt: so wurde man das Vorgebirge von Men, wegen ber vielerlen Soben von ben Bergen, woraus es besteht, für viele Infeln zusammen halten.

9) Reife nach dem glucklichen Urabien a. d. 62 r) Chend. a. d. 63 C. s) Die Guropaer nennen ihn verderbt dentligebar.

Reife nach andern Thure, von lauter hölzernen Stangen führete. Reihen Soldaten, der Emir el = bar zu ihrer linten. Alls fie zu des Statthalters Pallaffe Mrabien. 1708.

famen: fo mußten fie eine febr fcone Treppe binauf, in bas vornehmfte Zimmer geben, woselbst sie ihn an dem Ende eines Saales auf einer mit prachtigen Tapeten bebeckten Er bohung sigen fanden, ba er sich auf Ruffen von mit Gold gesticktem Zeuge lehnete. Wesellschaft war auf benden Seiten auf andern Tapeten, und ber übrige Saal schien mit felfe Gnabe, die fie feinen Matten bedeckt zu senn. Sie naberten sich ber Erhöhung, ohne ihre Schuhe ausgeje

ermeisen.

erhalten und gen zu haben, welche Gnade fonft gemeiniglich niemanden zugefranden wird. Webor hatte nichts merkwurdigers t), als daß fie auch ihrer Seits eine Gelegenheit hat ten, dem Statthalter eine weit fostbarere Gefälligfeit zu erzeigen, indem fie ihm ben Ben stand eines von ihren Wundarzten bewilligten, welcher seiner Familie eben so nuslich wal als ihm. Sie erhielten von seiner Erfenntlichkeit ein Empfehlungsschreiben an den State halter zu Mocka, womit fie ben 27sten bes Christmonats wieder unter Segel giengen. man ihnen die Frenheit gelassen hatte, die Stadt zu befehen: so nahmen sie eine lebhalte Bewunderung über die offentlichen Baber mit fich hinweg. Sie find mit Marmor obet Jaspis befleidet, und von außen mit einem schonen runden Dache gefronet, welches wendig mit verschiedenen Gallerien geschmuckt ist, die auf prachtigen Saulen ruben. ganze Gebäude ift vollkommen in Gemächer und andere Gewölber abgetheilet, Die insgefamnt an ben Hauptfaal stoßen u).

Schiffebeob= achtungen.

Man hatte den benden Befehlshabern gemeldet, fie hatten ben der Ausfahrt aus ter Rheede vieler Borficht nothig, um fich vor den Stromen in Ucht zu nehmen. ben auch in der That von der Seite des Vorgebirges von Uden mit vieler Schnelle nach ner Spise: und aller Bemühungen der Lootsen ungeachtet, giengen die benden Schiffe nur eine Vierthelmeile von diesem Vorgebirge vorben, welches das Drittheil von einer Melle Man entdecket baselbst ineen Es ist sehr gerade und sehr jahe. Bobe zu haben scheint. Thurme mit ihren Schildwachten. Diese Thurme werden aus einem Schlosse gefehrt welches nur eine halbe Meile von der Stadt ist, und auf welchem die Einwohner die Fall nen und Zeichen sehen, die man daselbst ausstecket, um sie ben Welegenheit zu warnen; ches sie auch in der Stadt und in der Citadelle thun, welches eben die Aussicht hat. versichert, daß man von der Höhe dieses Vorgebirges zehn Meilen in der Runde unter seben

t) Man fragte fie, wo fie bin giengen und reichte ihnen Caffe auf sultanisch-

21) Ebendaf. a. b. 57 und vorherg. S.

2) Sein Schreiben verdienet erhalten gu werden, nicht allein wegen des Characters der Reds lichkeit; welcher darinnen hervorleuchtet, sondern auch um den Abfichten bes herrn Ufley, Pros feffore ber arabifthen Sprache zu Cambridge, nach: zukommen, welcher in seinem Berichte von ber Barbaren, den er im 1713ten Jahre herausgege: ben , jedermann einladet , ihm die Schriften von dieser Urt mitzutheilen, weil solche die Eigenschaft und Schreibart der Morgenlander vorstellen, und daber zur Erläuterung der beiligen Schrift dienen tonnen. .. Avertissement auf ber 6 Seite. flana fo:

Ihr Marsch geschah zwischen 300

3, Bon dem wohlbewachten Safen Tagbirte 33 Im Namen des gnadigen, barmherzigen gati ntes. Lob set Sott so wie es ihm gebuhrt. ident "gehe seinen Segen demjenigen, usch welchen "fein Prophet mehr fenn wird; und feinem "fchlechte und feinen Freunden, nebft dem Friedell "Die Schrift dieses Briefes ift von unsern Berth is dem Sultane Mehemed, des Sultans Deling "Sohne, welchen der höchste Gott ethalten wollt-"Amen.

"Bir thun euch zu wissen, o Schiffshaufelt 2, mann, daß ihr Sicherheit und vollige Frenheit , in diesem Safen Laghiura habet, Solzund 2006 sehen konne, und daß man das Borgebirge selbst funfzehn bis zwanzig Meilen in der See Reise nach erblicke. Diese Kuste überhaupt scheint trocken und sandicht zu senn: ein wenig weiter ins Arabien. land hinein aber ist der Boben voller Geholze und morastig.

Man hatte es ben Frangosen sehr empfohlen, sie sollten nur nach Westen, und sogar Dierthel gen Nordwest steuren: allein der Pilote auf dem Gleißigen, welcher seinen Welcher die Lageregistern zu viel trauete, blieb hartnackig baben, West gen Sudwest warts zu fah- granzosen ton, und der Mengierige, welcher dar hinter war, sah sich genothiget, seinem Frethu-bringt. me mit ju folgen. Indessen entdeckte man den andern Tag des Morgens das berühmte Gebiege, Babeelemandel, welches an der Einfahrt des rothen Meeres an der Kuste von Micha liegt: man erfannte es aber nicht. Da der Gleißige nicht aufgehoret hatte, seinen Beg fortzuseigen: so befand man sich balb an der Einfahrt einer Ban, welche etwan der Meilen Deffnung hatte, und in deren Mitte eine Infel lag. Als man diese Ban und deren Insel mit den Karten verglich: so glaubete man leicht, daß man an der Einfahrt des Infel mit den Karten verguch: jo glaubere man terat, das man den Entschluß, hinein Meeres ware; und weil das Wetter gunftig war, so faßte man den Entschluß, hinein in Meeres ware; und went das zoeiner gunfing wat, in juste in man eine Barke zum Rachben man zwo Meilen zurückgelegt hatte: so sah man eine Barke zum Benjanischen Dollmetscher. Borscheine kommen, welche mit zwanzig Mann, nebst einem benjanischen Dollmetscher, und weine konten, welche mit zwanzig Runn, nach, daß dieß die Banvon Taz weenen lotsen besetzet war, von denen man bald vernahm, daß dieß die Banvon Taz Jorg ware, einer Stadt in Usrica in dem Königreiche Abel und Zeila, welche ehemals unter bem abnftinischen Reiche begriffen gewesen. Gie überreichten zugleich dem franzosi- Sie erhalten ihen Besehlshaber ein Schreiben im Arabischen von dem Könige. an der Ruste hatten die benden Fahrzeuge schon den vorigen Tag gesehen, und daher diesem Denn die Ginwohner ein Schreiben. Beren geschwind Nachricht davon gegeben, welcher nicht gezweifelt hatte, daß sie nicht Gelegenheit zur Handlung suchen, oder einiger Erfrischungen nothig haben wurden, und ihnen daher diese doppelte Gefälligkeit höflichst anbiethen ließ x).

Grrthum,

Sie nahmen solches um so viel williger an, weil sie nur noch eine halbe Meile nach Sie nahmen solches um so viel williger an, wen sie nach noch eine Schaluppe mit dem Bonse, hatten, und das kand ihnen reizend vorkam. Da sie aber ihre Schaluppe mit dem lasten, weil die Macht einbrach: so san-Senkblene und der lotsschnur hatten vorhergehen lassen, weil die Racht einbrach: so fan= Gefahr in der den sie gar bald eine Felsenbank, über welche man nothwendig gehen nußte, und die nur Bay Tagora. wit dren Jaden Wasser bedecket war, welches sie zwang, von ihrem Vorsaße abzustehen. Sie nahmen die benden kotsen auf den Mengierigen, und schiekten den Dollmetscher mit ei-

pfer einzunehmen; denn wir find verbunden, euch "foldhes zukommen zu lassen, und wollen euch ein "Raban geben, um end) in die Stadt einzulafschn' wo ihr ans Land steigen wollet. Wenn hihr nad dem Hafen Zeila gehen wollet, so ist er snager an dem Orte, wo ihr iht fend. Wir sind stedliche Gente, und wir glauben an Gott und is seinen gente, und wir glauben an Gott und Beinen Dropheten. benshefemtnis: ich bezeuge, daß fein anderer "Gott ift, als Cott, und daß Mahomet sein Beophet ift. Gett gebe ihm seinen Segen, und babbelle ift. Gett gebe ihm seinen Segen, und suberhäufe ihn mit einer großen Angahl angeneh: her und gefegneter Geligkeiten des Friedens bis nauf den Tag des Gerichts. Und Lob sen Gott, dem Herrn beyder Leben. Ihr habet die Sie

, cherheit Gottes und die Sicherheit bes Gultans "Mehemed, des Gultans Deina Sobnes: und " das Beil, und die Barmfjerzigteit Gottes, und "fein Segen fen über ench., In der Seite war das Siegel des Königes, mit biefen Worten: "Derjenige, welcher auf ben himmlischen Konig "trauet, Gultan Mehemed, Deings Cobn im " unigten Sabre (ber Segira, welches mit dem 1705 nach unserer Zeitrechnung übereinkomint, in welchem Jahre das Siegel gegraben worden). Huf ber andern Geite bes Giegels las man nach ber Unterschrift das Wort Catmir, ber Rame eines Sundes, welcher nach dem Allcorane die schlafen: ben Bruder ben ihrem Chlafe 300 Nahr bemachet

Reise nach nem Geschenke und Entschuldigungen an seinen Herrn wiederum zuruck, und versprachen Arabien 1708.

ihm, Die benden Manner zu belohnen, Die fie in ihren Dienften behielten. Sie wurden ber bedauret es, daß er keine Rachrichten zu Lagora hatte einziehen konnen. Erdbeschreibung eben so nutslich gewesen senn, als der Handlung, da das land unsern

Reisenden so wenig bekannt ift y).

Diese Gedanken aber machten ber lebhaftesten Furcht fast eben so bald Plat, als et nach Wahrnehmung des Schaumes, der ihm einige Gefahr prophezenete, sich auf einmal an dem Rande einer fürchterlichen Bank befand, wo sein Schiff verschiedene male, burch bas Spiel einer kleinen Welle, anstieß, welche es aufhob, und auf ben Brund fallen lief als fie fich zuruck gezogen hatte. Diefer Grund war Sand, voller ftarken Felsen, welch Indeffen macheten doch der Benftand bes verschiedene Stücke von dem Riele abbrachen. Es war nichts mehr Himmels, und die fleißige Urbeit den Mengierigen wiederum los. Die benden Piloten von Tagora riethell übrig, als auf einmal aus der Ban zu gehen. an der linken Seite der Insel vorben zu gehen, welche ben ihrer Einfahrt liegt, ob man gleid wegen Mangel des Grundes, daselbst nicht vor Unter legen kann. Nachdem fich endlich die benden Schiffe vollends losgemacht hatten: fo entferneten sie sich ungefahr eine Meile weit vom lande. Eine Windftille hielt sie die ganze folgende Nacht auf; und nachbem st ben Morgen mit einem fleinen Winde weiter vom Lande weg famen, fo liefen fie gegen Abend in die berühmte Strafe des rothen Meeres, ober des arabifchen Meerbufens ein

Unmerkungen wegen der res.

Dieser Erzählung, welche man jum Besten ber Schiffahrt nicht hat weglassen bit des Berfassers fen, muß man die Unmerkungen des Berfassers wegen der Beschaffenheit dieser Strafe Das Borgebirge Gardafu, saget er, welches in dem Konigreiche 2(del lied vothen Mee geht gegen ein anderes zu, welches ihm gegen über liegt, und das Vorgebirge gartal heißt, in bem Konigreiche Dieses Namens, an ben Ruften von Arabien. fahr funfzig Seemeilen von einander entfernet. Das Weltmeer aber, welches über hun dert und funfzig Seemeilen weit zwischen diesen benden tandspigen eingeschlossen ist, wir endlich, durch Unnaherung der benden Ruften, so eng zusammengezogen, daß nicht mehr als etwan vier Scemeilen Deffnung bleibt, ober ein Ufer von bem andern entfernet ift. Deffnung machet ben fleinen Canal, ben man eigentlich bie Strafe nennet. das Meer an, sich zu erweitern, und erstrecket sich an viele Kusten von verschiedenen men, ungefähr von zweihundert Seemeilen weit, von Guboft gen Nordweft. findet ben der Einfahrt in die Straße eine Sandbucht, von zehn Faden Wasser, wo bit benden Schiffe ruhig vor Unter legeten, im Gesichte einer Moschee und vieler Fischerhutten Dieser Bucht gerade gegenüber, das ist zur Rechten der Einfahrt, sieht man das Enland, Bab el mandel, welches der Meerenge seinen Namen giebt, oder ihn von folcher nimmt Es ist etwan zwo Seemeilen lang, und nicht völlig so breit. Un gewissen Orten ift es in was grün, obgleich das übrige nichts weiter, als ein unfruchtbarer Felsen ist, der von und Wellen bestürmet, und von der hiße der Sonne verbrannt wird. findet es in den meisten gemeinen Karten sehr übel gesetzet, indem sie es mitten in die Straft stellen, da es doch ganz an der arabischen Ruste liegt, und so nahe, daß zwischen der ger Ben bet Man fin fel und bem festen lande nur eine fehr enge Fahrt für die fleinen Schiffe bleibt. Einfahrt ber Strafe und unter ber Sohe ber Infel ift ber Untergrund fehr gut.

<sup>\*)</sup> Chendas. a. d. 75 S. Man fehe des de Castro Tagebuch im ersten Bande diefer Sammlung.

but daselbst noch eine andere Bucht, als viejenige, wo die benden Schiffe vor Unter gele- Reise nach Ben hatten, eine Bierthelmeile breit, nebst niedrigem Lande in ber Mitten, worauf man Arabien. theine mit Matten bedeckte Häuser sicht. Un diesem Orte werfen die Seerauber Unker, und vor den Sudwestwinden bedeckt z). Auf dem hohen Berge, welcher ebenfalls den damen Babeel: Mandel jühret, und dessen Fuß die Meerenge auf der africanischen Küste machet, welche derjenigen von dem festen Lande von Aden in Usien gegenüber liegt, hatte themals ein Fort gestanden, welches den Unkerplaß ben der Einfahrt vertheidigte: es sind aber heutiges Tages nur noch die Trummern davon übrig. Man kann, so nahe als man vont, an diese Kuste kommen. Die benden Schiffe suhren nur eine Vierthel Meile davon borben. Es wurde leicht senn, Erfrischungen, Weihrauch, Gummi und andere Waaren bianischen Schiffe sicher auslaufen können. Die Seerauber haben die Gewohnheit, wenn sie Man schiefet von Mocka dahin, um zu sehen, ob die arabischen und inaus der Meerenge auslaufen, an dem Lande und an dem Vorgebirge von Aden hinzufah-ten Meerenge auslaufen, an dem Lande und an dem Vorgebirge von Aden hinzufahten Meerenge auslaufen, an dem tanve und an vein Bolgeonge her ihm auch na-ber belches sich, der Muthmaßung nach, von welcher Seite man sich ihm auch naher beldes sich, der Muthmapung nach, von weichte Schiffe bor funfzehn Seemeilen hinaus erstrecket. Es fürchten sich auch alle asiatische Schiffe vor dieser Fahrt.

Die Franzosen lichteten ben Unbruche des Tages mit einem frischen Winde den Unker, Weg bis nach um nach Mocka zu segeln, welches in dem arabischen Meerbusen, zwanzig Seemcilen von Mocka und der M der Mocka zu segeln, welches in dem arabischen Meervusen, zwanzig Seemenen von dessen Meerenge liegt. Bon dem Eplande Bab el mandel an, findet man niedriges Land, fahrlichkeit. son dem Enlande Dad et much hohe Gebirge eingeschränket wird. Unf h nur das Gesicht reichet, welches endlich durch hohe Gebirge eingeschränket wird. Auf beiben Schiffen sah man immer das Land von Arabien in einer Entfernung von zwo . Meilen; und zuweilen sab man auch mit unter einiges Buschwerk. Endlich entdecketen die Franzosen sechs Meilen in der See die Stadt Mocka, deren hohe Thurme, und von außen weiß gleichen sechs Meilen in der See die Stadt Mocka, deren hohe Thurme, und von außen beiß angestrichene Moscheen eine sehr angenehme Aussicht machen. alle Beschwerlichkeiten einer langen Schiffahrt belohnet zu sehn, als sie anfingen, eine Menge Palmen und anderer grunen Baume zu sehen, die ihnen das Ufer bis an die Stadt du befranzen schienen. Die Furcht vor den Banten, welche diese Kuste besetzen, nothigte ste, sich nicht anders, als mit der Lotsschnur in der Hand zu nähern. acht Kaben, bald weniger bis auf sechs und fünfe. Der Lootsmann auf dem Fleisigen, beld weniger bis auf sechs und fünfe. Der Lootsmann auf dem Fleisigen, welchen seine hohe Einbildung stets blind machte, ware bennahe auf einem kleinen mit Tho-ne unter seine hohe Einbildung stets blind machte, ware bennahe auf einem kleinen mit Thone untermischten Sande umgekommen, weil er einen andern Weg nehmen wollen. Inbessellen trieb ihn boch die Starke des Windes noch glücklich über den Sand hinweg; und den atsete bisse vor den Iteh ihn boch die Stärke des Windes noch gnand, aber den Spine vor Unfer des Jenners 1709 legeten bende Schiffe an einer herausgehenden Spike vor Unter des Jenners 1709 legeten bende Schiffe an einer gerausgeschen. Sie wird durch welche an der Nordseite die Hälfte von dem Hafen zu Mocka machet. Sie wird burch ein Fort vertheidiget, unter welchem man sechs Faden Wasser, und einen sandichten Born vertheidiget, unter welchem man sechs Faden Wasser, und einen sandichten Grund mit etwas Muscheln und Felsensteinen findet. Der Hafen wird durch zwo Erdzungen acce. gen geschlossen, die sich wie ein Bogen krummen, und vollkommen einen halben Mond vor-stellen wie ein Bogen krummen, und vollkommen einen halben Mond vor-Kellen, die sich wie ein Bogen krummen, und vourommen Einfahrt vertheibigen; und dies, Auf den benden Spissen liegen zwen Forts, welche die Einfahrt vertheibigen; und dies, Meile breit ift, machet eine Und diese Einfahrt, die von einem Fort zum andern nur eine Meile breit ist, machet eine Urt von Rheede, wo die großen Schiffe vor Unter liegen mussen, weil der übrige Hafen hicht tief genug für sie ift.

2) Ebendaf. a. d. 83 S. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

G.

Reise nad Mrabien. 1708.

Mufnahme ber Frangosen 311 Mocka.

So balb die Franzosen Unter geworfen hatten, fo saben fie auf jedem Fort eine chen in der Spige rothe Flagge ausstecken, welche mit dren halben Monden und einer Figur wie ein Undreaskreuz besoset war 4). Sie bemerketen auch, ob gleich sehr weit von Stadt, die hollandische Flagge, welche der Director diefer Nation, Frankreich zu Ghren hatte auffteden laffen, und eine andere Flagge, welche benen im Fort gleich war, auf einer Batterie mit Studen nabe ben bem Saufe des Statthalters. Sie grußeten mit fichen Canenen schüllen, welche mit fünfen von der Batterie der Stadt beantwortet wurden. Gine Barte nit einer Flagge und einem Wimpel brachte den Emirecle bar oder den Hakenhauptmann gleich an Bord. Er war mit einem grunen Zeuge, da. in Falten lag, mit weiten beraf hangenden Aermeln, in der Gestalt einer Monchstutte, bekleidet, und hatte eine Art vell Weste darüber. Er wurde von einem benjanischen Dollmeischer begleitet, welcher porti giefifch fprach, und weiß gekleidet gieng, mit einem schonen gestickten Gurtel und einer feibt nen Binde über die Schultern. Zugleich fam auch ein Hollander aus dem Kaufnaufen welcher türkisch gekleidet war, und französisch sprach. Dem Emir-el- Bar war ein Brit von dem Statthalter mitgegeben, welcher die Franzosen einlud, ungescheut ans kand steigen. Zween Barfüßer-Missionarien, Jtaliener, welche in ber Stadt gedulbet mit den, schrieben lateinisch an sie, um ihnen zu ihrer Untunft Glud zu wunschen. Da zu ihrem Aussteigen so gunftig zu senn schien, daß der Statthalter selbst vorschlus, wollte sie, als die ersten Beamten ihrer nation, die in feiner Statthalterschaft angefond men waren, einen feverlichen Ginzug halten laffen: so begaben sich die benden Befehl ber an den Ray des Hafens, woselbst sie zwölf schon gepußte Pferde und zwen hundert daten mit Paufern vorher, antrafen. Sie wurden nach dem Pallaste des Statthales The Bertrag geführet, und die Erklarungen geschahen mit so guter Art, daß man gleich den erften einen Bertrag schloß, wodurch alle Bedingungen und Abgaben wegen des Handels auf Statthalter. von hundert geschet wurden b),

Beidreibung von Mocka.

Die Hollander waren damals die einzige europaische Mation, welche sich ju Mockant Sie hatten ein reiches Kaufhaus, wohin ihre Gesellschaft jährlich deraelassen hatte. Schiff von siebenhundert Tonnen schickte, solches mit Casse und andern arabischen Warten und beladen metches fie in ihn elle zu beladen, welches sie in ihr allgemeines Vorrathshaus zu Batavia und von da nach Die Stadt Mocka c), ist nicht so ansehnlich, als Mich ropa oder Indien felbst brachte. Man gablet baselbst nur ungeraff sie ist aber zu einer stärkern Handelsstadt geworden. zehntausend Einwohner, fast lauter Muhammedaner, nehst einigen Armenianern und plen grunen Guben, Die in einem lafen Die len armen Juden, die in einem besondern Vierthel, oder in einer Urt von Borstadt not Sie ist mit Mauren nach alter Urt umgeben, welche halb von Steinen, halb und troh untermengter Erde aufgeführet find mit Stroh untermengter Erde aufgeführet sind. Sie hat viel Thore ohne Graben, put ju ihrer einigen Vertheidigung viele Thurma mit A. zu ihrer einzigen Bertheidigung viele Thurme mit Geschüße auf einigen. Diese Thurmisten den Soldaten zu Casernen wolche Das De folden auf einigen. nen den Soldaten zu Casernen, welche des Nachts herumgehen, und des Lages über ich sind ihrer finf bis sechshundert an der Zahl, die sich täglich auf dem großen Plase verkommeln, vom Mittage an. bis um zwen 11600 an dem Safen und auf dem Bagar aufgalten, um fur die öffentliche Rube gu forgen. meln, vom Mittage an, bis um zwen Uhr, um den Statthalter und fein Gefolge mit if

a) Dieg ift die Figur des berühmten Schwerd: tes des Uly, Mahomets Endames, welches ein Schwerdt mit zwo Klingen war und Jufficar heißt.

<sup>6)</sup> Der Berfaffer führet alle Artikel bavon auf c) Acht und achtzig Grad dreygig Minuten gu der oo u. f. G. an.

ler Pracht nach der Moschee zu begleiten. Rach dem Gebethe pfleget dieses Fußvolk mit Ru= Reise nach Beln Zeuer zu geben, welches die Fremden zuweilen verdrüßlichen Zufällen aussetzet d). Arabien.

Die Frauenspersonen zu Mocka, welche ein wenig auf den Wohlstand sehen, zeigen sich des Tages über niemals auf den Straßen. Des Abends haben sie ein wenig mehr Trenheit, da sie benn einander besuchen. Man begegnet ihnen zuweilen mitten in der Nacht, bräuche der da sie von einem Hause zum andern gehen, in dem Gefolge ihrer Sclaven ben dem Schei- Einwohner. de einer einzigen Fackel. Wenn sie Mannspersonen unterwegens antressen: so stellen sie lich mit einer sonderbaren Sprbarkeit an die Häuser. Morgenlandischen Frauenspersonen ihrer wenig unterschieden; vornehmlich tragen sie einen Ihre Kleibung ist von der andern Großen Schlener, ber ihnen das Geficht bedecket, und von einem so keinen Zeuge ist, daß De nicht verhindert, hindurch zu sehen. Sie tragen kleine corduanische Stiefeln. Einige Berfiele, wovon der Berfasser Zeuze gewesen, beweisen, daß sie vor den Liebeshändeln

teine ihneigung haben e).

Die Gegenden um die Stadt find nur ein durres Land, deffen Gewässer salpetricht und behnahe falzicht ist. Alle Ufer des rothen Meeres find so durre: das Gebieth von Mocka beit des Lan-abou Die Halzicht ist. Alle Ufer des rothen Meeres find so durre: das Gebieth von Mocka beit des Lanober wird mit Rochte für das ärgste gehalten. Die Hise ist daselbst übermäßig. Es fällt des. foff gar kein Megen; und der Berkasser ersuhr ben seiner Unkunft, es hätte seit zwenen Jahren Megen; und der Berfaner erjugt des seifs, als es gemeiniglich zu Paris im Hand geregnet. Es war daseibst im Jenner so verb, und beginnen Die Ginwohner aber, welche zu einer weit heftigern und brennendern His gegen den Brachmonat und die folgende Monate gewöhnet waren, wenn sich der Sudempfinden läßt, klageten über Kälte und trugen ihre Tuchkleider, die sie erst im Marimonace ablegeten. Cie bemerketen auch, daß gegen neun oder zehn Uhr des Morgens ein Rordwind, welcher Bahrend bes Aufenthaltes ber Frangofen, requete es zwenmal. des ben Meere kam, die kuft sehr erfrischete, ohne welchen es schwer gewesen som murve, ber Wernaßigen Hige zu widerstehen, welche vermögend war, einen ohne die geringste Debegung zum Schwisen zu bringen f).

Der Sand, welcher die Stadt umgiebt, ift bennoch mit einigen Palmbaumen be-Manget, die man vermittelft einer großen Anzahl Brunnen begießt, und welche febr ge-Meine Datteln tragen. Einige Orte bringen eine Art von weißer Hirfe hervor, welche brensthat Dotteln tragen. Einige Orte venigen eine att von telegen Minde von Salze ift, als unsere. Mach dem Regen wird das land mit einer Ninde von Salze Arbeiten. Auch dasjenige Salz, was man im kande brauchet, bekömmt man fast ohne melche das Seemasser einnehmen. Es Urbeit, vermittelft der Graben und Gruben, welche das Seewasser einnehmen. wis barinnen fo hart, daß man es nicht anders, als mit Hacken heraus bringen

Dier erweitert ber Verfaffer seine Bevbachtungen, und unternimmt, ein land bekannter In machen, aus welchem der Caffe kömmt; diese so beliebte Pflanze, saget er, welche man Anmerkunbon solchem der Casse kömmt; diese so venevre Phange, suger es, sen von Uradenisa weiten Octen allhier suchet. Es ist niemanden unbekannt, daß Arabien überhaupt daß- gen von Uradenisa weiten Octen allhier suchet. lenige weiter Orten allhier suchet. Estst memanden unveranm, van araben Meeres, bis bien. an den den der Land in sich begreift, welches sich von der Meerenge des rothen Meeres, bis bien. an den persischen Meerbusen, und von dem morgenländischen Meere oder dem großen india-Meere bis an die Granzen von Syrien, Palastina und Aegypten erstrecket, und die aroste

Be, und vierzehn Grad Breite nach dem Ptole-

e) a. d. 111 u.f. &. f) 21. b. 113 S.

d) Chendas, a. d. 105 S.

g) 21. d. 119 G.

Eben so wenig ist auch die gewehnle Reise nach aronte Salbinfel in ber bekannten Welt ausmachet. che Eintheilung dieses großen kandes in das wuste, steinigte und glückliche Arabien und Mrabien. fannt. Ueber dieses aber ist es in verschiedene Konigreiche eingetheilet, deren Namen und 1708. nicht so bekannt sind, und welche bis auf den heutigen Tag von besondern Ronigen ober Fürsten regieret werden, die weder unter dem Großherrn, noch dem Konige in Persien ste hen. Das ansehnlichste darunter, ist das Königreich Demen. Es begreift den großten Theil von dem glucklichen Urabien. Dieses Königreich erstrecket sich an der Offfeite, lange dem Meere von Uben, bis an das Vorgebirge Rasalgat, das ist, von einem Meet busen bis zum andern. Ein Stud des rothen Meeres begranzet es an ber Westfeite und gegen Mittag; und gegen Norden sind feine Grangen bas Ronigreich Siderias, welch dem Cherif von Mecca zugehöret.

Demen bringt in Arabien fe hervor.

Das einzige Remen bringt mit Ausschließung aller andern Gegenden in Arabien, bei Caffebaum hervor. Lieberdieses findet er sich auch nur vornehmlich in brenen Rreisen beste allein den Cafe ben sehr reichlich; namlich in Betelfaguy, Senan oder Sanaa und Galbany, welch ihren Namen von dregen Bergstädten haben. Ulles, was langst dem Meere hin liegt, nur ein schlechter Strich landes, durre und unfruchtbar, welcher an einigen Orten bis auf zehn oder zwolf Meilen breit ift, zur Bergeltung bafür aber von eben diesen Bergen einst fasset wird, auf welchen man nebst bem Caffe eine Menge andere Baume, verschiedene ten von Früchten, und sehr gesundes Wasser, nebst einer angenehmen Rühle, und eine fast beständigen Frühling antrifft.

In dem hafen zu Aben kann man Caffe von Sanaa und Galbany laden, weldt Unterschiede: ne Bute des nicht weit davon liegen: Diefer Caffe aber wird nicht so hoch geschäßet, als der aus Better fagun. Diese Ursache nebst der Hossimung ihn zu Mocka nicht so theuer zu finden, hatte Caffees. Franzosen nicht erlaubt, sich in dem ersten dieser benden Safen aufzuhalten. Raum battelle ihren Raufanglich mit bem Grandellen. fie ihren Bertrag mit bem Statthalter zu Mocka geschlossen: so richteten sie zu Beteifigun

eine loge zu ihrer Handlung auf, um den Caffe von dieser Stadt zu lande nach Mocka britte Beschreibung gen zu lassen. Betelfaguy ist von diesem Hafen ungefähr fünf und drengig Seomeilen eine der Stadt Be-fernet, wenn man gegen das Ende des rothen Meeres zufährt, von welchem es nur gelftagen. Meilen entfernet ist. Dieses sind nur zwo kleine Tagereisen, ben welchen man immer telfagan.

den Gebirgen weg fahrt; und wenn man zwen Drittel des Weges zurückgeleget hat, fottill man eine Stadt, Namens Zebit oder Jabid an, welche ansehnlich gewesen zu senn schen ber es aber sehr am Basser sehlet, obgleich viele Erdbeschreiber einen Fluß dahin sehn Indessen ift es boch wahr, daß man auf diesem ganzen Wege verschiedene kleine Brufel antrifft, welche dienen, über die Bache oder vielmehr über die Strome zu gehen, welchest gewissen Zeiten von den Bergen herabkommen, sich aber in dem heißen Sande an bleit Seite verlieren, und fast niemals bis zu dem Meere gelangen.

Die Stadt Betelfagun ist zwar viel großer, als Mocka: sie steht aber boch unter ele der Statthalterschaft. Sie ist mit sehre schönen Moscheen gezieret, deren Thurme ausweit dig weiß sind. Die Haufer daselbst sind von Ziegeln, meistens zwen Stockwerke hoch mit flachen Dachern. Die Stadt hat keine Mauern: sie wird aber durch ein ziemlich gults Schlost vertheidiget, melches fein Rack-Schloß vertheidiget, welches sein Wasser aus einem ziemlich tiesen Brunnen zieht, andt beständig ein Rameel cehrouchet wied. beständig ein Kameel gebrauchet wird. Es könnnt soheiß und rauchend heraus, baß nath bein Unfange unmöglich winken kann es im Unfange unmöglich trinten kann. Man laßt es eine Nacht über stehen, wo es beite frisch und lieblich mird. Man laßt es eine Nacht über stehen, wo es beite frisch und lieblich wird. Man sieht in Betelfagun einen sehr großen Bazar, ober marth

Markt, welcher zween große Hofe einnimmt, die mit bedeckten Gallerien umgeben sind. Reise nach Dahin bringen die Araber vom lande ihren Caffe in großen Sacken von Matten, beren Arabien. Moen sie auf einen Kameel laden. Die Kaufleute handeln ihn, vermittelst der Benjanen, 1708. welche in Urabien, wie in Indien, die vornehmsten Mäckler sind. Um Ende des Mark- Greger Caftes sieht man eine Erhöhung vier Fuß hoch, wohin sich die Zollbedienten, und zuweilen der semarkt. Cratthalter selbst in Person, auf Tapeten setzen. Sie halten Rechnung über das, was in ibrer Gegenwart gewogen wird, und über den Preis alles des Caffees, welcher verkaufet wied, um dem Konige die Abgaben davon bezahlen zu lassen. Die Abwäger bedienen sich Roffer Bagschaalen, und statt des Gewichts große in Zeug gewickelte Steine. Der Bertaufer bezahlet allein den Zoll wegen des Berkaufes, welcher ein Sol vom Piaster ist. 21le Zahlung geschieht in mericanischen Piastern. Denn seit einigen Betrügerenen, welche ble Cinwohner den Portugiesen vorwerfen, sind die Piaster von Peru und die Sevillanen fon gar nicht mehr gange und gebe. Sie nehmen auch Gold in Zechinen. tiglich Caffe nach Betelfagun aus dem Gebirge, welches nur dren Meilen davon entfernet ist. Alle Tage wird Markt gehalten, außer des Frentages, da der Statthalter und die Bolleinnehmer des Nachmittages in Begleitung ihrer Beamten und Soldaten mit den Fahdes Propheten und des Königes in die Moschee gehen.

Die Ju Betelfagun wird der Caffe für ganz Türken, Alegypten und Indien verkaufet. Verführung des Jortischen und türkischen Kaufleute laden eine große Menge auf Kameele, deren jes des Casses des Moeen Packe von ungefähr zwen hundert und siebenzig Pfund bis an einen kleinen Hafen nach der Türz bes rothen Meeres tragt, der nur zehn Meilen von dieser Stadt ist. Dafelbst laden sie bien. ihn auf fleine Schiffe, welche ihn hundert und funfzig Seemeilen weiter in dem Meerbusen nach Gedda führen, welches eigentlich der Hafen von Mecca ist. Von Gedda wird te auf türkischen Schiffen nach Suez, dem letzten Hasen in dem rothen Meere, gebracht, beliger dem Großherrn zugehöret. Hier wird er wieder auf Rameele geladen, und nach Aegypten, und in die andern kandschaften des ottomanischen Reiches durch Caravanen, ober durch das mittellandische Meer versühret. Hus Aegypten endlich ist aller der Caffe Reformmen, welcher in Frankreich bis auf die Reise verzehret worden, wovon man hier

Rachricht giebt b).

## Der II Abschnitt.

### Reise nach Muab, dem königlichen Hofe von Nemen.

Andere Rachrichten von dem Konigreiche Bemen. den Titel Hoherpriester-Beff von Mocka nach dem königlichen Hofe. sprung des königlichen Geschlechts. ge, Roung der Stadt Lage. Großt Sig. ten zu Muab. Aufnahme der Franzosen daselbst. Abschilde: Ihre Beobachtungen in dem Gebirge. tung des Koniges. Beschreibung von Muab. Einfalt des dasigen Hofes. Der König führet

Thronfolge. Beschreibung der Stadt Tage. Große Gebir- des Königes. Ankunft eines türkischen Gesand-Die Frangofen verlaffen es. graphische Unmerfungen von dem übrigen Lande.

Man kann noch andere Nachrichten von dem Königreiche Lemen aus einem Tagebuche Andere Nach-Reise der Handlungsgesellschaft zu St. Malo im Jahre 1711 enthält. Als zwen von ihren dem Kodz-Schifz reiche Vemen Schif: reidje Demen.

6) Ebendaf. a. d. 128 und vorherg. S.

Mrabien. 1708.

Reise nach Schiffen unter ben Führern de la Lande und Briselaine in dem Safen zu Mocka ben 2tell des Christmonats angelanget waren: so fanden sie denjenigen als Statthalter daselbst, wel Er war feinem Bruber Cheit : Salch gefolgel, cher ben ber erstern Reise zu Uben war. ben der Konig in Demen zu der Würde eines Beziers oder feines erften Staatsbebientener hoben hatte. Diefer neue Statthalter nahm die Franzofen ungemein gunftig auf, und ge ftund ihnen so gar einigen Vorzug wegen der Abgaben zu. Da wahrend ihres Aufenthal tes ju Mocka der Konig von Memen frank geworden war: foruhmete ihm fein neuer Stante bediente die Geschicklichkeit der Aerzte ihrer Nation, und rieth ihm, er mochte von denen in feinem Safen angelangten Schiffen einen kommen laffen. Die benden Schiffshauptleute et hielten fo gleich Abgeordnete vom Sofe, mit einem fehr höflichen Schreiben, welches fie im Mamen des Koniges um diese Gefälligkeit ersuchte; und damit man diesen Abgeordnetel ein wichtiges Unfehen gabe, fo war des Roniges erster Secretar Bizy Abedil das Gang davon. Diefer Bediente trug zum Kennzeichen seines Unsehens eine kleine Streitart, einem Albernen Stiele, die an seinem Gurtel oder an dem Sattel seines Pferdes bing.

Die Schiffshauptleute nahmen bas Wort Arzt, welches vielmals in dem Briefe mie berholet war, ein wenig in gar zu strengem Verstande, und antworteten "als recht "Secleute: fie hatten keine Merzte auf ihren Schiffen, aber wohl leute, Die "schieft waren, Urme und Beine abzunehmen, und Wunden zu verbinden, die fiche " auch annahmen, die Rranten zu curiren, und sie zuweilen gefund machten, i). Abedil versicherte sie, daß sein Berr bergleichen Herzte eben brauchte, weil er ein ver brußliches Geschwur im Ohre hatte. Sie entschlossen sich also, eine so schone Gelegen heit zu ergreifen, um die franzisische Mation dem Konige von Memen bekannt zu machen und sieh selbst die Kenntniß von einem Lande zu erwerben, aus welchem so viel Rugen die Handlung zu ziehen war. In dieser Absicht schieften sie eine formliche Gesandrichalt ben Konig, welche sie einem Kriegesbesehlshaber aus Ungers, Mamens de la Greling diere, alten Oberstwachtmeister ben der Besassung in Pendichern, auftrugen, der 311 benden Schiffen gekommen war, um wieder nach Frankreich zu gehen. Er war ein per nünftiger Mann, und verstund so viel Urabisch, daß er sich von einem portugiesischen Man gab ihm den Wundarzt von dem preiten metscher nicht burfte hintergeben lassen. Schiffe und einige Geschenke für den Konig mit. Das vornehmste Stück war ein ger schöner Spiegel, funf bis sechs Fuß hoch, nebst einem Paar Pistolen von sehr artiger beit, und einigen Stücken von den schönsten französischen Zeugen.

Demen.

Micha.

Die französischen Abgeordneten reiseten mit des Koniges von Demen feinen, Mocka nach 14ten bes Hornungs 1712 auf sehr schönen Pferden ab. Diese Caravane bestund aus international Company dem Dose des gestihr marrie Marsan Die von der Gestihr marrie Marsan Die von der dem Dose des gefähr zwanzig Personen, die von einer Compagnie Reuter bedecket ward, und viele Koniges von thiere zu Fortbringung der Lebensmittel ben sich hatte. Sie kamen ansänglich nach eines Wegen von zehn Meilen nach Molen in fit Wege von zehn Meilen nach Mosta, einer fleinen landstadt, die fast alles Flügelwert fert, welches man nach Mosta bringt fert, welches man nach Mocka bringt. Sie ist auch die Niederlage von den Friedelle Die man aus den Gebirgen daturch führet. Den andern Tag reisete man funfzehn Mellen um zu Manzern einem fleiner Dark zur Chandern Tag reisete man funfzehn Glach um zu Manzery, einem kleinen Dorfe von sechs bis sieben Häusern, Rachtlager zu halten wo man die Nacht unter Palmen und Pappeln zubrachte. Den dritten Tag brach ficht

fehr früh auf, um nach Tage zu kommen, welches zehn Meilen von Manzern liegt. Der Reise nach Beg ist sehr schon, fast beständig auf der Ebene. Mrabien.

Tage ist eine große Stadt, mit schonen Mauren umgeben, Die für ein Werk ber 1708. Lirfen gehalten werden, nebst einem schönen Schlosse auf einem Berge, welches den Ort Beschreibung bestreicht. Das Fort, welches man sechs Meilen davon entdecket, ist mit drensig gegosse der Stadt hen Stücken versehen, und bienet zum Gefängnisse für Staatsverbrecher. Man hat auf Tage. dem Abhange des Berges viele Garten angelegt, welche die Aussicht angenehm machen, und der Stadt verschiedene Bequemlichkeiten verschaffen. Der Statthalter war ein Sohn Boniges, welcher vor demjenigen den Thron besessen, der ist folchen einnahm. Bil die Franzosen nicht unterlassen hatten, ihn in seinem Schlosse zu begrüßen: so wurben sie mit vieler Höflichkeit aufgenommen. Sie besuchten darauf einen Theil der Stadt, wetinnen sie insbesondere die Moscheen bewunderten k).

das Bergnügen, zum erstenmale sechs Meilen von Tatte Baume zu seben, welche Caffe Da sie den andern Morgen ihren Marsch nach Manzirel fortseheten: so hatten sie tengen. Diese Gegend bringt die schönsten und am besten gewarteten Baume in gan; Demen hervor. Man sieht daselbst auch viele fruchttragende Bäume. Manzuel hat zwen sehr alte Chlosser, wovon das eine den alten Konigen des Landes ben ihren Kriegen mit den Türken dur Wohnung vienete.

Bon Manguel wollte fich bie Caravane in zween Tagen nach Brame, einer Stabt, beliche über drenßig Meilen davon entsernet ist, begeben. Man traf unterwegens Gaba- Große Gebit: cine kleine Stadt, an, die nur auf der einen Seite mit einer Mauer versehen ist, de- ge-Moscheen aber wegen der Schönheit ihrer Thurme merkwürdig sind. brachte man unter ben Baumen zu: und den folgenden Tag kam man ohne Muhe nach Prame, tiner großen Stadt ohne Mauer. Wenn man aus dieser Stadt hinausgeht: so findet man Gebirge, welche vielleicht die hochsten in Wemen sind. Das land, welches bis dahin sehr angenehm zu senn scheint, ob es gleich durch Höhen unterbrochen wird, fängt an, durre und unfruchtbar zu werden. Man sieht keine Baume und keine mit Caffebaumen angefül-Das Land wird nicht mehr von dem Bewässer aus den Webirgen gewösser weiter. Das Land wird incht incht ing. Buife daraus entstunden.

Man begab fich nach Damar, einer andern ansehnlichen Stadt, funfzehn Meilen von Die Wege sind sehr beschwerlich in den außerordentlich hohen Gebirgen, woselbst man den ganzen Tag über eine brennende Hiße, fast ohne den geringsten Wind und ohne eidige Kichle empfindet, bis zur Sonnen Untergange. Wenn man aber nach Damar kommt: hit man von dieser Beschwerlichkeit befrenet, und fangt an in einem offenen lande wieder Uhem zu holen, welches sich in sehr angenehme Ebenen ausbreitet. hoch eine Bierthel Meile von Damar nach Mush, wo sich der König von Nemen gemeiniglich aufhält 1).

Die Stadt Muab liegt auf einem fleinen Berge, ber fich gegen Mittag erftrecket. Muab, Sis Sie Stadt Muab liegt auf einem fleinen Berge, Der pich gegen Antag eine des Koniges. ber Entfernung von einer Vierthelmeile auf einem höhern Verge ein Schloß gleiches Ma-mens

Manquel.

Damar.

mens

1) Ebendas. a. d. 232 S.

Es madjen all Reise nach mens m) hatte erbauen laffen, welches ihm zum Lusthause bienete. Damar, bas Schloß und die Stadt Muab, ein Dreyeck, beffen dren Seiten von gleicher Mrabien. Größe find n). Underthalb Meilen von Muab, hatte eben der herr ein Schloß auf et 1708. nem fleinen Berge bauen lassen, welches mit einem gablreichen Geschuße, und mit einet starken Besahung versehen ist. In diese Festung fluchtete er sich mabrend bes Rrie ges, da er so machtige Feinde hatte, daß er sich wegen ihrer Unnaherung fürchtell mufite o).

Die Kranzos an.

Abre Muf= nahme.

Die arabischen Abgeordneten, welche die Franzosen noch immer begleitet hatten, trent fen kommen ten sich ein wenig vor Muab von ihnen, nachdem sie die nothige Zeit von ihnen verlangt Dieser Monarch schickte sich so gleid hatten, um dem Konige ihre Unfunft zu melben. an, sie auf eine ausnehmende Urt zu empfangen: die übermäßige Hise aber hatte ihre U gebuld erreget, und fie eileten, nach ber Stadt zu kommen, aus welcher fie eine Menge te te herausgehen saben, ihnen entgegen zu kommen. Sie zogen nach einer achttagigen Reff Thre Machrid Daseibst ein, welche über hundert und zwanzig Meilen lang gewesen war. ten enthalten, daß der Weg von Mocka fast beständig nach Nordost gegangen p). traten in den Hof des Pallastes ab, nachdem sie durch fünf verschiedene Thore gegangell deren jedes feine Hauptwacht hat. Sie wurden von einem Rammerherrn des Konigee em pfangen; und durch eine schone Treppe in das Zimmer des Gebäudes geführet, welches zween groß: Flügel gebauet ist, deren jeder dren Stockwert hoch ift. Man ließ sie vor it Thure des koniglichen Zimmers ziemlich lange warten. Endlich erhielten fie die Erlaubnit hinein zu gehen, nachdem sie ihre Schuhe vor der Thure gelassen. Sie fanden gleich fanglich den ersten Staatsbedienten, Cheit's Saleh, der sich einen Freund der Franzes nannte, und sie in des Koniges Zimmer führete. Dieser Herr war sieben und achtzig Jahre alt, wohlgebauet, von einer angenehmen

Mbschilderung des Königes. Gesichtsbildung und etwas schwarzlich.

Er saß am Ende des Zimmers auf einer mit veten bebeckten Erhöhung, mitten unter vielen Ruffen, worauf er fich ftubete. Die benden Prinzen, seine Sohne, neben sich; ein wenig weiter seine vornehmsten Bebief ten, und an dem Juse der Erhöhung einen Theil von seinen Hosseuten, welche in zwo nien gestellet waren, und einen breiten Gang für diejenigen ließen, welche sich nabern ten. La Grelaudiere wollte, als er sich genahert hatte, eine kleine Unrede halten, word er sich geschickt hatte: ber Konig aber, welchem sein Uebel vermuthlich heftig zuseszete, terbrach ihn, und fragte, wer von den Franzosen der Urzt ware. Man wies ihm solchen Er stund sogleich auf; und nachdem ihm zween von seinen Bedienten herunter geholfen ten, so gieng er an ein Fenster, wo er bem französischen Wundarzte sein Uebel zeigelichen mirtlich ein Melchmin in dem Ober Dem Seine Krank: Es war wirklich ein Geschwür in dem Ohre. Man hatte es bloß mit Auflegung ein werte. gelber Erde verbunden, in der Hoffnung, solches auszutrocknen. Dieses Mittel aber halle vielmehr gedienet, eine Entzündung zu verursachen, welche mit allen ihren Folgen, das ihr einem Fielen und einer sehn sehn geben und einer sehn geben wie einen Geben ge mit einem Fieber und einer sehr schmerzhaften Schlastosigfeit begleitet war. Die erste bei fe des Bundarztes linderte die Schmerzen, und der andere Benftand brachte gar bald bei Schlaf und die Luft zum Gifen mieder

Schlaf und die Lust zum Essen wieder. Da die Erkenntlichkeit des Königes ihm nicht et

heit.

m) Der Berfasser sab einige Unsfertigungen, welche in diesem Schlosse gegeben waren, welches im Arabischen Sifnal Manabib, das ift Schloß oder Pallast der Gnaden genannt wird.

n) Ebendafelbit.

o) Ebendaf. a. d. 233 3.

laubet hatte, daß die Franzosen aus dem Pallaste giengen: so wollte er, daß sie daselbst Reise nach tingelegt, und reichlich bewirthet wurden. Man gab ihnen bren Zimmer ein, die aber sehr Arabien. ledig waren und sonst fast nichts weiter hatten, als Fußtapeten und Ruffen auf Erhohungen, welche zu Tischen, Stuhlen und Betten dienen sollten. Diese Gewohnheit ist fast ben allen Morgenlandern gemein 9).

Die Aufmerksamkeit des Koniges war ohne Schranken. Er schickte bem herrn de la Bie die Fran-Grelaudiere, und dem Bundarzte oftmals Schüsseln von seiner Tafel. Es wollten ihnen dofin bewirz aber diese Speisen nicht schmecken, worinnen das Gewürz und vornehmlich der Zimmet thet werden. Abermäßig stark hervor schmeckten. Es war junges Ziegen-Ralb- und Schaffleisch in Stüde derschnitten, und zusammen mit Reiße und vielen trockenen Nosinen gekocht. Zuweilen truz man ihnen auch sehr schlecht zugerichtetes Rindsleisch auf; und oftmals Flügelwert, beldses die Araber sogleich, wenn sie es getodtet haben, abrupfen und auf der Stelle rosten taffen, Eben so machen sie es auch mit allem andern Fleische, welchem sie nicht Zeit lassen, choas weich zu werden. Ihr Brodt, welches ziemlich ungeschmackt ist, gleicht unsern kleisten Deine ob es gleich um Mocka herum Weinhen buchweizenen Ruchen. Sie trinken keinen Wein, ob es gleich um Mocka herum Weinberge giebt r). Man reichet ben ihnen niemals anderes Getrant, als Wasser und Caffe. Die Franzosen bathen endlich, man mochte ihnen nur das nothige Fleisch reichen und ihden die Sorge überlassen, solches zuzurichten. Diese Gnade wurde ihnen auch bewilliget.

Da die vollige Genefung des Koniges nicht weniger, als dren Wechen erfordert hat- Beschreibung te: Da die völlige Genesung des Königes nicht weniger, als viel Zougen ersortet zu bese von Muab. sein giengen sie oftmals aus dem Pallaste, um die Stadt und ihre Außenwerke zu bese von Muab. 10 giengen sie oftmals aus dem Panapre, um die Stadt auf dasselbst aufhalt. Sie Much unterscheidet sich durch nichts, als daß sich der König daselbst aufhalt. Sie f von mittelmäßiger Größe. Gine bon ihren Vorstädten ist ganz mit Juden beseiget, welche gehalten sind, sich des Abends Ihre Mauern und die meisten Gebaude find von Erbe. babin ihren Vorstädten ist ganz mit Juven vejeger, werde gegenen, in der Stadt zu schla-fen ju begeben, und die Erlaubniß nicht haben auswirken können, in der Stadt zu schlafen du begeben, und die Erlaubnis nicht nach der Sonnen Untergange bis zum Auf-gang. Die luft ist gesund. Es ist zu Muab nach der Sonnen Untergange bis zum Aufgange derfelben kalt. Von neun Uhr des Morgens bis um vier Uhr des Abends aber ist die Hige daselbst sehr groß s).

Der Boden scheint um die Stadt herum fehr gut zu fenn. Die ganze Ebene war ba-Mols Der Boden scheint um die Stadt herum sehr gut zu jenn. Die gunge Cotte und und und pflan mit Reiße und Getreide besaet: die Higgel und Thaler aber zeigeten sehr schone Caffe- Muab und pflan mit Reiße und Getreide besaet: die Higgel und Thaler aber zeigeten sehr schone Caffe- Muab und phangungen, oder Weinberge, welche mit fruchttragenden Baumen untermenget waren. Konigsgar-Der Ringen, oder Weinberge, welche mit fruchtragenoen Summer neuen Garten gerüh-met Rinig hatte ben einer befondern Unterredung den Franzosen einen neuen Garten gerüh-Met Vonig hatte ben einer besondern Unterredung den Franzosen einen neuen Gasse den er wirklich ben der Stadt anlegen ließ, und inwelchem er nichts als auserlesenen diese dulden wollte, welcher den Namen Königscaffe haben sollte. Sie unterließen nicht, welcher den Namen Königscaffe haben sollte. Sie unterließen nicht, biefen Garten zu besehen, welcher nichts merkwürdigers hatte, als daß man Sorge trug, Baume, die in dem Konigreiche so gemein waren, mit einer besondern Ordnung in einem Bezirte zu verschließen t).

Alles schien ihnen von gleicher Einfalt an dem Hofe zu senn. Sie saben an dem Konige keine andere Kleidung, als von ziemlich feinem grünen oder gelben Tuche, ohne irgend einigen Hofes von Bierrage Rleidung, als von ziemlich feinem grünen oder gelben Tuche, ohne irgend einigen Hofes von Bierrath, woben er in bloßen Beinen und in Babuschen oder spissigen Schuhen ohne Absa- Demen. auf türkische Art, gieng. Zum einzigen Unterschiede trug er auf seinem Turbane einen

nen

P) Chendas, a. b. 234 . 7) A. d. 238 und vorherg. S. 240 C.

s) 21. b. 241 5. #) 21. b. 242 5.

Arabien.

1708.

Reise nach nen Schleger von weißer Seibe, welcher ihm den ganzen Ropf bebeckte, vorn heruntet gieng und unter dem Kinne zugeknüpfet ward, fast wie ben uns die Frauenspersonen ihre Taffendkappen tragen. Seine Lebensart war ziemlich einformig. Er stund mit Unbrud des Tages auf. Er speisete um neun Uhr, und gieng um eilf Uhr des Morgens wieder i Bette, da er denn bis um zwen Uhr Machmittages schlief. Da sich die Trummelschläge und Hobeisten alle Tage um diese Stunde horen ließen: so hatte ihr Oberhaupt allein bie Frenheit, in das Zimmer des Roniges zu gehen, es mochte nun derfelbe entweder schon auf gewacht senn, oder nech schlafen. Dieses Haupt ber Kriegesmusik war ein Turk, in Er trug einen mit großen silbernen Platten und Haken beste nem febr luftigen Aufpuße. ten Gürtel, nebst einer gestickten Palme, vorn an seinem Eurbane eine silberne Rette, auf eine feltfame Urt vielmals herum gieng. Sobald von diesem Bedienten gemeldet mit de, der Konig ware aufgestanden: so wurde er von den Großen und Fürsten besuchet, mit ihm redeten bis auf die Stunde, die zum Gebethe oder zu Geschäfften bestimmet man Sie naberten fich ihm niemals, ohne ihn an die rechte Hand zu faffen, die er auf feinen Rnie hielt, und welche fie ihm mit der größten Shrerbiethung fuffeten. Er hatte auch ne jum Spaßierengeben und jum Befuche bes Frauengimmers bestimmte Stunden. lich schloß dieser Herr den Tag damit, daß er sich um eilf Uhr des Abends niederlegete, nach dem er um fünf Uhr gespeiset hatte. Alle Frentage begab er sich mit vieler Pracht auf eine nahe an der Stadt gelege

führet den Titel eines Priefters.

Der Konig no Chene, woselbst man ein Zelt aufrichtete, welches ihm zur Moschee Dienete. brachte dafelbst eine Stunde zu, da er die Verrichtungen eines Imans, das ist eine Pfassen oder Priesters des Geseses Muhammeds, ausübete, welche Würde er aus unter seine Titel sehete u). Diese Berrichtungen bestunden darinnen, daß er bas fentliche Gebeth ansing; worauf er das Rhotah, eine Urt von Predigt oder Rede bien in welcher das lob Gottes und Muhammeds mit dem Gebethe für die Wohlfahrt des Control beschiedt mar. Ben hinn Denisch alle Gen tes begleitet war. Ben seiner Zurückkunft wohnete er den Uebungen der Rentercy ben. gangen Tag über hatten diejenigen, die sich auf seinem Wege befanden, die Krenheit ihm zu nahern, und ihm die Sand zu kuffen, welches er niemanden verweigerte. Berfasser konnte schwerlich begreifen, warum biefer herr, weicher eine neue Stabt, einem Pallaste zu seinem ordentlichen Sige erbauct hatte, ohne von dem Schlosse zu reicht welches nicht weit davon entfernet ist, nicht eine einzige Moschee hatte bauen lassen, fonde sein Gebeth in fregem Felde verrichtete. Dieses kam vielleicht von eben dem Mistrad her, welches gemacht hatte, daß er seine Person durch eine lange Reihe von Bergen vot Bremden hebecket hatte, und melder Fremden bedecket hatte, und welches machte, daß er befürchtete, von feinen eigenen 18the thanen in einem Tempel verrathen zu werden. Dieses ist nicht ohne Berspiel unter ben fulmanen, meil der keristmte Illy Montage fulmanen, weil der berühmte Uh, Muhammeds Endam, in einer Moschee, unter den öffentlichen Gebethe, ermordet worden x).

Thronfolge in Demen.

Da das Königreich Lemen nicht erblich ist: so behält derjenige Fürst, welcher sicht versten Freunde machet, und am maism Sie so behält derjenige Fürst, welcher am meisten Freunde machet, und am meisten Starke oder List besisst, fast beständig ist. seine Mitwerber die Oberhand, die er donne Carte oder List besisst, fast beständig ist. seine Mitwerber die Oberhand, die er darauf todten oder in ein Gefängnis werfen gett. Man muß indessen aus dieser Anwerkung wie est. Man muß indessen aus dieser Unmerkung nicht schließen, daß die Krone nicht seit langer in einem und eben demselben Saufe genocken Com lessen, daß die Krone nicht seit langer on in einem und eben demfelben Haufe gewesen sen; sondern bloß, daß die Acktesten leicht post

ben ausgeschlossen werden, wenn sich andere Prinzen aus eben dem Geblüte stärker machen. Reise nach Dieses war ben dem damals regierenden Ronige geschehen, welcher seinem Bruder zum Rach- 21 ab en. theile seines Reffen gefolget war; und baber kam die Vorsicht, womit er sich in ben bochften Gebirgen befestiget hatte y).

Ursprung

Man bedauret, daß die frangofischen Abgeordneten nicht so neugierig gewesen, und bes foniglisich nach dem Ursprunge des königlichen Hauses in Memen erkundiget haben. Denn die den Hauses. Bergen Häufer sind ber den Muhammedanern bekannt, und man findet allda Geschichte Und Geschlechtsregister, die für gewiß gehalten werden. Einige Gelehrte unter uns haben gemennet, es konnte dieses das erlauchte Haus Thabatheba senn, dessen Herrschaft in Uralien sie bis auf Carls des Großen Zeiten hinaufsühren. Es ist wenigstens gewiß, daß dieser Fürstenstamm, welcher vom Aly herkommt, in Demen und in Aegypten seit dem Achten Jahrhunderte regieret hat. Der Herausgeber dieser Reise aber will lieber dasur Sign, der gegenwärtige Stamm komme von den Ajubiten her, welcher vom Ajub oder Sin Saupte eines andern großen Saufes, alfo genennet worden, welches den berühmten Saladin und seine Nachkommen hervorgebracht hat. Ein Zweig von diesen Miubiten bereschete gewiß in Demen, im drenzehnten Jahrhunderte. Sein Haupt führete damals die Burde gewiß in Nemen, im orenzehnten Impromiserten unzertrennlich ist; welches der Ronig in Demen noch heutiges Tages thut z).

Dieser herr unterhalt, nach der Gewohnheit aller morgenlandischen Monarchen, eine Profe Unjahl Beiber, beren Ungahl man auf sechs - bis siebenhundert steigen läßt. tend des Aufenthaltes der Franzosen, verhinderten sein hohes Alter und seine Schwachheiten ihn nicht, noch eine junge Türkinn zu heirathen, welche nicht über achtzehn Jahre alt bar a). Sein Serail ist in dem Schlosse zu Muab: seine Weiber aber, die von verschiebenen Nationen sind, und unter welchen es Georgianerinnen und Araberinnen von großer Chonheit giebt, kommen aus dem Schlosse nach dem Pallaste in der Stadt, wo der Kohig ihrer nicht weniger, als dreußig hat, die in einem abgesonderten Zimmer wohnen. Sie tommen gemeiniglich auf Kameelen, auf welche man queerüber eine Urt von Wiege leget, beldhe mit Scharlache bedecket, und mit Ruffen wohl versehen ist, worinnen sie sigen oder Sie steigen burch eine kleine Deffnung vorn heraus, und haben bas Besicht mit einem Sie steigen durch eine rieme Dennung vorn gerand, wie in Indostan, einen Ber Schleper bedecket. Die meisten Weiber des Landes tragen, wie in Indostan, einen Stellen Goldenen Ring in der Nase, welche dieses Schmuckes wegen durchbohret ist; und sie oder goldene Neisen um die Urme, um die Hand und über den Knöchel des Fußes. Cie find stets mit den starksten wohlriechenden Sachen parfumiret, und sind nicht damit Mitieben, wie in den andern Morgenländern, daß sie sich die Rägel sehr roth malen, sonden sie schwärzen sich auch noch das Untertheil der Augen, und reiben sich die Hände und bie Eichwärzen sich auch noch das Untertheil der Augen, und reiben sich die Hände und bie führengen fich auch noch das Untertyen ver angen, une telbhafte Jarbe giebt. suchen einander des Abends, wie zu Mocka. Da die Mannespersonen allhier aber viel eiferstiffe find: so haben sie selten die Frenheit, auf ihren Dachern zu erscheinen, um daselbst bische Kunft die Gelegenheit verfrifde luft zu schöpfen. Der französische Wundarzt, dem seine Kunft die Gelegenheit ver-Schaffete, einige zu bedienen, fand sie sehr weiß für Araber. So viel Vertrauen aber ihre Manner auch auf ihn seheten: so konnte er es doch niemals so weit bringen, daß er sie ins Gesicht sab 6).

Die Franzosen saben am Hofe einen turkischen Gesandten ankommen, welcher voll Reise nad Constantinopel durch legypten gefommen war, und seinen Einzug mit einem zahlreichen Mrabien. Befolge und vielem Stolze hielt. Dichts bemerket die Ununterwürfigkeit der Krone von 3 1708. Unkunft et men besser, weil niemanden unbekannt ist, wie sehr der ottomanische Hof mit seinen nes turtischen fandtschaften zuruckhalt. Diefer Staatsbediente wurde nebft seinem Befolge auf Roften bes Gesandten zu Königes unterhalten. Er überbrachte ihm verschiedene Geschenke, unter welchen man eine Muab. Uhr von sehr schoner Arbeit bewunderte. Das Hauptwerk seiner Wesandtschaft aber mit sid über die eine Erklarung wegen des Caffces, welcher aus Urabien geführet wurde. große Ausfuh, rete sich von Seiten der Pforte darüber, daß diese Waare in Megypten weniger und viel re des Caffees. theurer geworden mare, seitdem große fremde Schiffe kamen, und solche in dem rothe Meere zum Nachtheile der Unterthanen und Zölle luden; worüber der Gefandte an dem Kole Die Franzosen erfuhren aber auch, daß ter zu Demen große Borstellungen thun follte. Ronig darüber nicht vergnügt gewesen, weil solche seiner unumschränkten Macht zuwider laufen geschienen; und seine Aufführung war ein guter Beweisdavon; weil die benden Fall zeuge der Compagnie die Frenheit hatten, so viel davon mitzunehmen, als sie fassen fonte

Die Franzos fen verlaffen Muab.

Nachbem die Sorgfalt des Wundarztes einen guten Erfolg gehabt hatte: so badil la Grelaudiere weiter auf nichts, als nach Mocka wieder zurück zu gehen, ungeachtet Ronig gern gewünschet hatte, die Franzosen noch langer an seinem Hofe zu behalten. Rad dem er ihnen funf hundert Ballen des schönsten Caffees in seinem Konigreiche angebethet

Geschenke, welche sie aber anzunehmen sich weigerten d): so schenkete er einem jeden zwen vollständig bie sie erhal= Rleider nach der dasigen Landesart, wovon das eine von feinem Scharlache, das ander aber von schönem rosenrothen Zeuge war, nebst zwo Westen, eine von indianischem Stell £812. mit goldenen und filbernen Bluhmen, die andere von drapirter Serge mit goldenen nen beseget. Er schenkete auch noch einem jeden ein sehr prachtig gesatteltes schones Pier Seine Ausmerksamkeit erstreckete sich bis auf die benden Schiffshauptleute, benen er ebenfalle

Der türkische Gesandte wurde auch bald wieder beurlaubet e).

Nachdem endlich die Abgeordneten zu Ende der Fasten Muab verlassen hatten: so nahmen fie auf ihrer Ruckfehr eben den Weg wieder, und hatten eine Bedeckung und Befehlshaber fo fich, fie fren zu halten. Weil fie nicht eben die Urfache mehr hatten, fo große Tagereifen zu thun: brachten sie fast alle Nacht in bequemen Wohnungen zu, vornehmlich im Unfange ihrer Rest

Thre Beob: wo man alle Urten von Benftand und Stalle fand, die funf hundert Pferde halten konntend achtungen auf Ben dem liebergange über die Berge hatten sie mehr Frenheit, als das erstemal, zu beobachtellem Gem Giebirge. 5.6 56 dem Gebirge daß die meisten unfruchtbar und von der Sonnenhige verbrannt sind, daß man aber bell noch viele Gehölze und Wiesen darauf sieht, vornehmlich an den Seiten. Sie sahen rollt Rebhühner daselbst, die größer sind, als unsere, eine Menge von Wachteln und Eurteitalle ben, welche die Araber niemals fangen, Suchfe, welche so tubn sind, daß sie nahe berant

c) 21. b. 260 G.

Rleider und Pferde schickte.

d) Man fann die Urfache biefer Beigerung schwerlich begreifen. Der König erboth sich, die Ballen bis an die Schiffe bringen zu laffen, und wunschete, daß dieses Geschenk Ludwigen dem Großen in feinem Namen mochte überliefert wer: den. "Sie entschuldigten fich damit, saget der

<sup>&</sup>quot;Berfaffer, daß man mit der Ladung der Gdiffe " schon so weit gekommen ware, daß eine felde , ansehnliche Ueberschiefung nicht niehr Plat fie , den wurde: im Grunde aber glaubeten Beil , nehmung des Sofes ein folches Geschenf nicht en ,, durften die Sauptleute fur fich und ohne Geltsame Be "nehmen., Cbend. a. d. 264 G.

kommen, und ungählige Uffen von der größten Urt, die nicht wilder sind, als die Füchse. Reise nach Ibre vornehmfte Aufmerksamkeit aber gieng auf den Caffe, den sie unterwegens antrafen. Arabien. Cie untersuchten in der Rabe den Baum davon. Sie zogen von denen Arabern, welche sie begleiteten, alle Nachrichten ein, welche ihrer Neugier ein Genügen leisten konnten f). Uuser den Caffebaumen beobachteten sie auch noch in eben den Pflanzungen fruchttragende Baume von verschiedener Art, als Pfersichen, Abricosen, Mandeln, Citronen, Drangen, Granaten, Pflaumen, sogar auch Feigenbaume, beren Frucht sauer ist, und Aepfelbaume in geringer Ungahl; endlich eine große Menge wilder Quittenbaume, aus welchen man tinen vortrefflichen Teig zieht, welcher in den Städten sehr theuer verkauset wird. Sie erstaumeten eben nicht sehr, da sie auch schöne Weinberge sahen, indem man in Arabien then so schone Rosinen ist, als in Spanien g).

Sie brachten auch von ihrer Reife einige geographische Nachrichten. Man versicher- iche Unmerte sie brachten auch von ihrer Reife einige geograppinge Rachrichten. Wan verstellen von ben batte zwischen benen Städten, die sie gesehen hatten, das Königreich noch andere kungen von ihriger Must, und hundert und vierzig von Mocka lage. Man sieht daselbst schone Ueberbleibsel de Ulterthumern. Lange Zeit vor Muhammeds Geburt war sie die Hauptstadt von dem gangen glücklichen Urabien, unter der Herrschaft der Tobbais, welche mächtige Könige daihren Hof hielten. Der Pallast dieser Herren war prachtig, und auf einem Hügel mitten in der Stadt gebauet. Nach der Zeit und noch immer vor Mahomethen, ließ ein igliopischer Raiser, welcher burch die Christen herben gezogen worden, die unter der Entannen der Uraber seufzeten, nachdem er das glückliche Urabien erobert hatte, eine prachtibie Dirche ju Sannaa erbauen, um die Uraber von ihrem Gogendienfte abzuziehen. Allein, ble Acthiopier behielten ihre Eroberung nicht lange. Einige morgenlandische Schriftsteller, ben benen man diese Umstände findet, setzen hinzu, Sannaa sen eine sehr alte, reiche und ber bevölkerte Stadt, und man treibe daselbst einen größern Handel mit Gelde, als mit Baaren. Thre Mauren find fo breit, daß acht Pferde auf benfelben neben einander in eiher linie gehen konnen. Sie gleicht wegen ihres Ueberflusses am Wasser, und wegen ihrer angehmlichen Garten, der Stadt Damascus. Die Lust ist daselbst vollkommen wohl ge-Missiget, und die Tage und Nächte sind fast von gleicher länge. La Grelaudiere ersuhr noch, daß es in dem Königreiche Demen viele große Heerstraßen gabe, wovon einige Das übrige land, welches den Mannen des glücklichen Arabien führet, ist in andere Königreiche getheilet, welche Gummi, Marthen des glücklichen Arabien führet, ist in anvere Konigrende gengenen Baum auf ihre, und Gewürz hervorbringen. Unsere Franzosen fanden davon keinen Baum auf her muabischen Reise: man versicherte sie aber, es hatten andere Gegenden dieses Konigreiches Beihrauch die Fülle. Was die Balfambaume betrifft, so weis man, daß sie auberhalb dem glücklichen Arabien in den Gegenden um Mecca wachsen b).

leibenheit! vornehmlich, da der König von Des Unterredungen zu sammeln. Er hat eine merks wurdige Nachricht davon gemacht, die zu Ende des men die Geschichte von Frankreich, nebst den Bild. infien de Geschichte von Frankreich, nropesty pool Königes und des königlichen Hauses dage: In verlangete. e) H. D. 266 S.

f. d. 266 S. Der Her Herausgeber hat Sorge getragen, folhe aus des Herrn de la Grelaudiere Schriften und

Berichts von der Reife ficht, und verdienet, ei: nen Plat in der Maturgeschichte von Uffen gu finden.

8) 21. 8. 268 €.

b) 21. d. 273 und vorherg. G.

Geographi=

Reise nach Mrabien. 1708.

## Der III Abschnitt.

Kortsehung ber Reise nach dem glücklichen Arabien.

Befchichte eines von Mecca verjagten Cherifs. Er figfeit der Cherifen in Mecca. 36r ttefprung verliert des Komges von Demen Schut. Breen Ruckfehr ber Frangofen nach Breft. gemeine Jrrthumer in Europa. Ununtermur:

Geschichte eines aus Mecca ver= jagten Che= rifs.

Man muß die Reife nach Muab als ein Ginschiebfel anfeben, welches zu endigen Zeit ift um die benden ersten Schiffe zu dem Ende ihrer Reise zu führen. Während der 3ch Da fie zu Mocka waren, fah ber Berfaffer in Diefer Stadt einen von den Cherifen aus Me ca, von dem Stamme des Propheten Mahomets, welcher eine Zuflucht an dem Hofe Dis Koniges von Nemen gesuchet hatte, nachdem er durch einen andern Cherif, seinen nahel Unverwandten, war überwunden worden, welcher Meister vom lande geblieben war. De Ronig hatte ihm hundert Thaler taglich zu seinem Unterhalte, und die Stadt Mocka 316 Wohnung angewiesen. Dieser beraubete Pring hatte nur zwanzig wohl ausgerüftete Man zu seinem Gefolge. Er war in grunem Zeuge gekleibet, und trug einen Turban von ebel der Farbe, dessen Enden mit Golde eingefasset waren. Man fah ihn mit seiner kleinen 200 gleitung oftmals nach der Moschee gehen, woben M'homets Standarte vorher getragen wurde. Er besuchete auch oftmals eine Urt von Capelle, welche nicht weit von Med Das Volk verrichel liegt, und worinnen viele Propheten ihr Begräbniß haben sollen. diese kleine Wallfahrt mit vieler Undacht, und halt sich unterwegens auf, um ben den Chi bern zu bethen, welche außerhalb ber Stadt sind. Der Cherif war funf Monate zu Er verliert da, als sein Mitwerber dem Konige von Bemen die Erklarung thun ließe: wenn er fort

den Schufs des Koniges von Demen. führe, feinem Feinde Zuflucht zu geben, fo wurde er den Rrieg in feine Staaten fpiel Diese Drohung nothigte den Konig, ben flüchtigen Pringen zu beurlauben. scr sah ihn, in Begleitung vieler angesehenen Personen abreisen, um einen weit entserner Schubort zu suchen i).

Zween gemei= ne Grrthumer in Europa.

Ben Gelegenheit dieses unglücklichen Cherifen, machet er zwo Unmerkungen, bie nach nicht hindansetzen darf. Es ist ein Irrthum, saget er, ben den meisten Europäern, welcht sich auch in viele gute Bucher eingeschlichen hat, daß man sich einbildet, der Groffaltell ware Oberherr von Mecca und Medina, und die Cherifen, das ist die Prinzen von homets Geschlechte, Die daselbst herrscheten, waren nur Statthalter oder zinsbare Lehneselle te desselben. Es ist wahr, nachdem die Turken das Reich der Califen zerstöret haben, ihnen nach dem Nechte der Eroberung gesolget sind, so ist der Großsultan nicht allein in in Würde, sondern auch in alle Macht und Gewalt der alten Califen, als der ersten Rudfolger Mahomets, getreten. Diese Burde ist sehr erhaben, und machet ihn zum Balleit der Religion und des Reiches, und er wird dafür von den vier Hauptsecten der muhamme Danischen Lehre erkannt.

Ununterwür: figleit. ber Cherifen in Mecca.

Es ist aber eben so mahr, daß ben dem Verfalle und der Theilung dieses Reiches, bei Stamm des Propheten sich den Besit und die Oberherrschaft dieser benden Städte und die Aberherrschaft dieser benden Städte und die Aberherrschaft dieser benden Städte und Landes erhalten hat, worinnen sie gelegen sind, ohne daß sich die muhammedanischen Prin

ift, hat dafelbst ben Konigen von Maracco und andern Cherifen in bill benigen von Maracco andern Cherifen in diesen Gegenden ben Meretig gegeben. Man behauptet, Suffeins Rachent

i) 26. d. 141 und vorherg. S.

k) 21. d. 143 G.

<sup>1)</sup> Die erstere, welche nach Africa gegangen

len widersetset hatten, ober es auch schiene, daß sie im geringsten unter einem stunden. Reise nach Die machtigsten unter diesen Fürsten haben vielmehr eine ungemeine Verehrung gegen die Arabien Cherifen und gegen die Derter, welche sie besitzen. Sie schicken ihnen oftmals ansehnliche Ueber biefes nehmen fie in ihren ftolgeften Titeln, nur bie bemuthige Gigenhaft der Ruechte ber berden heiligen Stadte Mecca und Medina an, vornehmlich thut es der Großherr, welcher sich auch nur einen Beschüßer von Jerusalem nennet, wovon er dech wirklich Oberherr ist. Diefes zeiget genugsam, was fur einen Unterschied er unter bieen Städten machet k).

Man weis, daß der Stamm biefer Cherifen seinen Ursprung von Mahomets Tochter Ihittesprung. bat, welche mit Uly zween Sohne zeugete, Namens Zassen und Zussain, die Stifter Ivener großer Häufer, und die Bater aller Cherifon auf der Welt. Das Haus Haffan hat sich in ivo Hauptlinien getheilet, wovon die eine die zu Mecca und Medina regierenden Für-Die zwente, welche fich nach Ufrica gewendet, ift der Ursprung von den Kingen zu Marocco und andern Cherifen in diesem kande geworden. Dieses lettere Haus ?) hat sich wieder in vier Linien getheilet, namlich des Beni Capder oder Rader, des 3. hat sich wieder in vier Emien geigenet, namme, des Benis Zachem und der Bes nim Monis Mussaam, der auch Beni Zassan heiße, des Benis Zachem und der Bes hi Aitada. Der Cherif, welcher im Jahre 1710 zu Mecca regierete, war von der vierten linie, welche dieses Fürstenthum, wie man saget, über fünshundert Jahre besessen hat, und der jenige, der zu Medina regierete, war von des Boni Bachem Linie, welche vor des Beni : Kitada seiner zu Mecca regieret hat. Da diese Linie aber sich stark vermehret, und in viele andere Nebenlinien zertheilet sieht: so wird das Band der Blutsfreundschaft, oftmals eine Ursache zur Uneinigkeit unter allen diesen Cherifen aus einem und eben dem Hause. Eie bewaffnen sich wider einander, um einander die Oberherrschaft durch grausame Kries ge streitig zu machen. Zuweisen entsteht auch zwischen den benden Cherifen zu Mecca und Meding zu machen. Zuweilen entsteht auch zwichen ven erzein Der viele Verwierung in in in in ihr den Uneinigkeit, und sie verfolgen einander feindselig, welches viele Verwierung in ihren Staaten anrichtet. Alsbann unterläßt der Großherr, als Calife, niemals, Ertundigung von ihren Streitigkeiten einzuziehen, und zuweilen Gewalt zu brauchen, um cinen Cherif an die Stelle eines andern einzusegen. Derjenige aber, dem er diese Gnade erbief 'muß allezeit aus dem regierenden Hause senn, und alle Gewalt des Sultans kann diese Irdnung nicht unterbrechen m).

Die Neise ber benden französischen Schiffe hatte ben ihrer Nückkehr nichts merkwür- Rückkehr der den gebracht hatte. Sie legeten ben granzosen and Inseln Frankreich und Bounbon an, welche der Verfasser zu beschreiben sich ein Vermachet, nachdem er viel Vergnügen gehabt hatte, sie zu besehen; und den izten Man des 1710 Jahres kamen sie glücklich in dem Hafen zu Brest an n).

then als des zweyten Sohnes der Fatime, waren die Köni, des zweyten Sohnes der Fatime, waren die Ronige von Persien vor der letten Reichsver-Anderung, und die andern Cherifen in Ufien gewesen.

m) Ebendaselbst a. d. 143 u. f. S.

n) Chendas. a. d. 221 G.

Reise nach Mrabien. 1708.

#### Der IV Abschnitt.

Beobachtungen von dem Caffebaume und seiner Frucht in dem alucklichen Arabien.

Beffalt und Beschaffenheit bes Caffebaumes. Frucht deffelben. Bo er gepflanget und gewar: Etwas fonderbares, das die Frantet wird. Biem bemerket. Baume ju Redia. Bie man den Caffe sammlet; wie der Trank daraus gemacht wird. Caffe auf sultanisch. Erzählung der Türken vom Ursprunge des Caffees in ihrem Lande. Unordnungen, die er ju Mecca verur:

fachet. Er tommt nach Sprien und Conftant tinopel. Widersehung, die er findet. de abnimmt. Rupreoli fchaffet die Caffehaufet Die man nachher den Caffe verfaufet. ab. Wie die Morgenlander Caffe trinken. Str merkungen von dem Caffe in Methiopien. thum wegen des grabischen Caffees.

Beschaffen: heit des Caf: febaumes.

Geftalt und Diese Beobachtungen wurden ben einem jeden andern Artikel, außer einer Nachricht woll Urabien, übel angebracht seyn. Der Baum, welcher den Caffe hervorbringt, wacht von sechs bis zwolf Jug hoch. Seine Dicke ist von zehn, zwolf bis funfzehn Zoll im unt freise. In seinem vollkommenen Stande kommt er unsern Apfelbaumen von acht oder jeht Jahren sehr gleich. Die unterften Mefte frummen sich gemeiniglich, wenn ber Baum wenig alt ift, zugleich aber breiten fie fich in die Runde aus, um eine Urt von Connell schirme zu machen. Das Holz besselben ist febr hart und so biegsam, daß die Spife bis långsten Zweiges leicht bis auf zween oder dren Fuß von der Erde kann herab gezogen met ben. Die Rinde ist ein wenig rauh und weißlicht. Das Blatt kommt ben Blattern Citronbaumes fehr nahe, wiewohles nicht so dick und nicht so spisig ift. Die Farbe telle ben ist auch ein wenig dunkler grun. Der Caffebaum ist beständig grun und verliert seine Blatter nie auf einmal. Sie stehen auf benden Seiten der Zweige in einer mittelnie Bigen Entfernung, und fast einander gegen über. Man sieht fast zu allen Jahreszeiten nerlen Baum Bluthe und Früchte tragen, wovon einige noch grun, und die andern reif odt fastreif find. Die Bluthen sind weiß, und gleichen ben Jasminbluthen sehr. auch fünf kleine ziemlich kurze Blatter. Der Geruch besselben ist angenehm und hat etwat balfamisches, welches nichts von der Bitterkeit ihres Geschmackes zu erkennen giebt. wachsen zwischen den Stielen ber Blatter, wo folche aus ben Mesten bervortreiben.

Frucht beffel: beit.

Sobald die Bluthe abgefallen ift, so wachst an ihrer Stelle eine kleine anfangs grune Frucht, welche im Reisen roth wird, und bennahe von der Gestalt einer großen fiche ist. Sie ist sehr gut zu allen Grand sche ist. Sie ist sehr gut zu essen, sie nahret, und erfrischet. Unter ihrem Fleische find man statt des Kerns die Bohne oder das Korn, welches wir den Caffe nennen, in eines Sehr feinen Sautchen eineshillet Dies Bass Diese Bohne ist alsbann ungemein zart, und der Die fehr feinen Sautchen eingehüllet. So wie aber die Kirsche reift, so wird auch Bohne unvermerkt hart. Nachdem endlich die Sonne diese rothe Frucht ganz trocken macht hat: so wird ihr Bleisch, bas war voor schmack desselben ziemlich unangenehm. macht hat: so wird ihr Fleisch, daß man vorher as, eine Hulfe oder Schote von sehr hart ner Karbe, welche die außere Rinde de C. ner Farbe, welche die außere Rinde des Caffces ausmachet. Die Bohne ist alsbann gat-und sehr hell grun. Sie schwimmet in einen Ich ausmachet. und sehr hell grün. Sie schwimmet in einer Urt von dickem Safte, der von brauner gat be und unaemein hitter ist. Die Hills walle was be und unaemein hitter ist. Die Hills walle was be und unaemein hitter ist. be und ungemein bitter ist. Die Husse, welche durch einen kleinen sehr kurzen Stiel and dem Baume hangt, ist ein menig graßen dem Baume hangt, ist ein wenig größer, als eine lorbeere; und jede Hulfe hat nur eine Bohne in sich, die sich gemeiniglich in was Sich Bohne in sich, die sich gemeiniglich in zwo Halften theilet. Diese Bohne ist unmittelhat mit einem sehr feinen Hautchen umgehen mit einem sehr feinen Hautchen umgeben, welches die zwente Rinde oder innere Schaalt 1. CAFFEBAUM, WIE ER IN ARABIEN GEZEICHNET WORDEN Mio.



<sup>2</sup> Irockene Frucht. 3. Hilfe der Frucht. 4. Kern oder Caffebohne.





2. Caffe blatt in seiner naturlichen Groeße.



Die Araber machen viel Wesens aus benden, um dasjenige daraus zu versertigen, Reise nach toas sie Caffe auf sultanisch nennen.

Der Berfasser des Tagebuches versichert, die Caffebaume kamen nicht, wie andere Jeschrieben haben, von Senkern oder Reisern, sondern wurden gesact durch die Hulsen, das Ihre Pflanist durch die ganze Frucht, welche in die Erde gestecket wurde, wenn sie vollkommen reifzung und Bir der ganze Frucht, welche in die Erde gestecket wurde, wenn sie vollkommen reifzung und Die Füße der Gebirge und die kleinen Hügel in den schattigsten und feuchtesten Ge-Wartung. genden sind die Derter, die man zu ihren Pflanzungen erwählet. Ihre größte Wartung besteht darinnen, daß man das Wasser aus den Quellen, und die kleinen Bache, die sich in den Gebirgen finden, ableitet, um sie durch kleine Graben bis an den Fuß der Baume zu signen. Dieses ist sowohl zur Fruchtbarkeit des Baumes, als zur Reisung der Frucht

Mich nothig. Ben Bersetzung der Baume graben die Araber für einen jeden ein toch dren full breit und funf Juß tief, welches sie mit Kieselsteinen aussuttern, und mit Erde voll Gie erhalten darinnen beständig die gehörige Ruble. Wenn aber die Frucht reif if Sie erhalten barinnen beständig die gegorige Rugie.

trocknen könne.

Man hat nur burch bie Franzosen, welche nach Muab gereiset, ben sonderbaren Um-Rand Man hat nur durch die Franzosen, welche nach Muad gereifet, den sonderduren tillderbares, das
genfahren, welcher in ganz Europa unbekannt war, daß in denen gegen Mittag lie- derbares, das Jenden Orten die Caffebaume unter andere große Baume gepflanzet wurden, die ihnen zum bemerket. Chirme dieneten, um sie vor der übermäßigen Sonnenhise zu bedecken. La Grelaudiere Polt diese großen Baume für eine Art Pappeln. Sie breiten ihre Zweige ungemein weit dies großen Baume für eine art Pappenn. Sirtel, welcher alles bas bebeget und machen durch deren Stellung einen vontommenten Die Gchatten wurde die Blief, was sich unter ihnen befindet. Man giebt vor, ohne diesen Schatten wurde die State, was sich unter ihnen befindet. Man giebt vot, dan Grucht hervorbringen. Die ersen, wenn sie sich eröffnet, verbrannt werden, und keine Frucht hervorbringen. Die ersen. testen Baume, welche die Franzosen ben der Stadt Tage sahen, waren durch diesen Ben-Rand Baume, welche die Franzosen ben der Stadt Enge jagen, welche die beobachleten Bestärket, weil das kand daselbst weit offener, als an andern Orten, ist. Sie beobachleton Bestärket, weil das Land baselbst wert offener, als un underen Den Schatten bedeckte, und bag eine jede Pappel eine gewisse Anzahl Caffebaume mit ihrem Schatten bedeckte, und bag bis daß eine jede Pappel eine gewisse Anzahl Caffebaume mirden, wie unsere Obstbaume. Die D Caffebaume ordentlich nach der Schnur gepflanzet würden, wie unsere Obstbaume. Die Neugier eines reisenden Franzosen, Namens Toyers, machte, daß er den schönsten Baum giebt hier nach seiner Zeichnung das Baum, den er finden konnte, abzeichnete. Man giebt hier nach seiner Zeichnung das Rupfer bavon.

Chen In den nicht so heißen Orten wachsen die Cassebaume fren, und tragen reichlich. darauf er Meisende, welcher mit la Grelaudiere die Neise nach Muab gethan hatte, reisete darauf Ar Meisenbe, welcher mit la Grelaudiere die Neise nach Actus gerom Gebirge, ibolf Duch ausdrücklich nach Rodia oder Zedia, einer kleinen Stadt in dem Gebirge, im daselbst eine große Menge von diesen logif Deilen von Betelfaguy gen Sudwest, um daselbst eine große Menge von diesen lestern Beilen von Zetelfaguy gen Gudwest, um baseiost eine geopt Auf dieser Baumen zu sehen. Er vernahm von dem Statthalter in Redia felbst, daß dieser Benen Cassedaumen, welche in Urabien Reis einer von den besten im lande sey. Außer denen Caffebaumen, welche in Arabien bie sching von den besten im lande sey. Außer denen Caffebaumen, welche in Arabien Baubie schner von den besten im Lande sen. Außer denen Cassedannen, ibne schönsten sind, sieht man daselbst eine erstaunliche Menge anderer fruchttragenden Baute, viele Wind, sieht man daselbst eine erstaunliche Menge anderer fruchttragenden Baute, viele Wind, sieht man daselbst eine erstaunliche Menge anderer fruchttragenden Bauhe donkten sind, sieht man daselbst eine erstaunliche Menge anverer jeungen. Korne unterschiebet.

heibet; Melonen, Gurken und verschiedene Urten von Hulfenfrüchten. Da der Baum, welcher den Caffe trägt, zugleich auf einmal mit Bluthen, unvoll-Wie man den temmenen Früchten und reifen Früchten beladen ist: so geschieht die Einsammlung derselben Casse same in beinden geschieht die Einsammlung derselben Casse same in beinden bei Bahreszeiten ausma- melt. nothwendiger Beise zu dregen verschiedenenmalen, welche eben so viel Jahreszeiten ausmamele. den Beil sie aber nicht beständig und erdentlich sind: so geben die Uraber den Namen Beil sie aber nicht beständig und ordentlich sind: so geven die alleren Beil sie aber nicht beständig und ordentlich sind: so geven die alleren Blung eigentlich nur derjenigen, die im Monate Man geschieht, weil solche die Ren Re Allgem, Reisebesche. XI Band.

Arabien. 1708.

Reise nachreichlichste im Jahre ift. Wenn sie ben Caffee sammeln wollen: so breiten sie Stude cher unter die Baume, welche sie fanft schütteln, und alle Früchte, welche dann reif sind, fallen leicht ab. Man thut sie in Gacke, um sie auf Matten zu legen. Daselbft laßt man fie in Haufen, bis die Hulfen im Stande find, sich vermittelft eines großen steinernen ober holzernen Enlinders zu eröffnen, den man darüber hingehen läßt. Wenn die Frucht auf ihrer Schaale heraus, und in zwo kleine Bohnen, ober vielmehr in zwo Halften getheilt ift, die anfangs nur eine Bohne ausmachten: so lagt man sie zum andernmale an der Gen ne trocknen, weil sie noch ziemlich grun ist, und man Gefahr läuft, sie mochte, wenn sie noch gar zu frisch ist, auf der See verderben. Darauf schwingt man fie, um sie zu reint gen; benn fie wird weit geringer verkaufet, wenn fie mit ihren Suffen vermenget ift.

Rubereitung des Tranfes baraus.

Die Urt, wie die Uraber ihren Caffe zum Trinken zurichten, ist eben Diefelbe, wei che durchgängig in der ganzen Levante beobachtet wird, und bessen Zubereitung man Franfreich angenommen hat: jedoch mit dem Unterschiede, daß ihn die Araber gemeinis lich so gleich trinken, so bald er gekocht ist, ohne ihn sich erst seine zu lassen, und ohne mals Zucker hinein zu thun, und aus sehr kleinen Tassen. Ginige hullen den Cassetop ein naffes Euch, wenn sie ihn von dem Feuer nehmen, welches das Mark fogleich nicht Diese Urt machet auch einen fleinen Ro Schlägt, und ben Trank weit flarer machet. Der fich oben seizet; und wenn man den Caffe in die Tassen schenket, so rauchet er nicht starter, sondern er dustet auch eine Art von fettem Dampse aus, den sie mit Bergnied einziehen, weil sie ihm vortreffliche Eigenschaften zuschreiben.

Caffe auf suls tanisd).

Bornchme Personen bedienen sich einer andern Urt, die ihnen eigen ist. nicht die Caffebohnen, fondern nur die Schaale, die ihnen zur Ginbullung bienet, mischen auch das seine Sautchen darunter, welches die Bohne unmittelbar bedeckel Dieses Getrank wird in Arabien für einen unvergleichlichen Trank gehalten, und heißt gel sultanisch, aber Sultanismanes Informatien Trank gehalten, und heißt gel fe auf sultanisch, oder Sultaninnencaffe. Unsere Franzosen, welche an dem gemenicht Hose und ben den Statthaltern kainen andem bei Franzosen, welche an dem gemenicht Sofe und ben ben Statthaltern keinen andern bekamen, fanden ihn vortrefflich. get wenig Zucker darunter, weil man feine Bitterfeit zu vertreiben hat, und man vieling eine mäßige Süßigkeit daben schmecket, die viel Unkruth hat. Allein, diese Art gest in Arabien an Dann biefe Art Gest in in Arabien an. Denn diese Cafferinde, welche an sich wenig wesentliches hat, wenn gar zu trocken ist, kann nicht verführet ober lange verwahret werden, ohne einen grifft beil von ihrer Eigenschaft zu verlimen Theil von ihrer Eigenschaft zu verlieren, welche vornehmlich darinnen besteht,

Die Araber in Demen waren stark überzeuget, es konnte der Caffe sonst niegend in ihrem lande, wachsen, obgleich die türkischen Schriftsteller ihn ursprünglich aus gelfe pien herleiten. Die Erfahrung von ber alle mussen Wahne bringen. Ueberdieses haben die Hollander ausehnliche Pfland

men reifen Caffe; man gerbricht fie, man fetet fie in einem fleinen irdenen Wefaße auf ein Roblen: feuer, und ruhret fie beständig um, so bag sie nicht gebrannt werde, wie der ordentliche Caffe, fondern nur ein wenig Karbe annehme. Bualeich

0) Man nimmt die Schaale von dem vollkom- laßt man Basser in einem Casselfel fochen fatte wenn die Schaale fertig ift, so wirst man fie ein, mit einem Bierthel, wenigstens ven dem Ge chen, und last alles zusammen aufwallen. wie per garve von diesem Getrante fieht so and hert biefte Bart in Gertante fieht fo and hert Man verwahret fat beste Bier in England.

1708.

Erzählung

ben Gegenben von Umfterdam gezogen, und es ist den Franzosen in dem königlichen Garten Reise nach Ju Paris eben so glucklich gelungen. Arabien.

Die Turken haben die Geschichte von dem Ursprunge des Caffees in Aben und in ihrem Reiche beschrieben. Sie erzählen, es habe Gemaleddin, Abn 216ballah, Muham: med Bensnid, mit dem Zunamen Abhabami, weil er aus Dhabhan, einer kleinen der Eurken Cradt in dem glücklichen Arabien, gebürtig war, da er Mufti zu Aden, in der Mitte des von dem Urheunten Jahrhunderts der Hegira, und des funfzehnten nach Christi Geburt, gewesen, Ge Casses in is legenheit gehabt, eine Reise nach Persien zu thun. Ben seinem Aufenthalte baselbst fand rem Reiche. er einige Personen, die Caffee tranken. Er gab wenig Uchtung barauf. Us aber nach seiner Ruckkehr seine Gesundheit geschwächet war, und er sich des Trankes erinnerte, den er in Persien hatte trinken gesehen: so ließ er sich solchen bringen, in der Hoffnung, einige Berfien hatte trinten gesetzen: so nes et fich sollen mieder miederum durch dies fen in dadurch zu erhalten. Seine Gesundheit wurde nicht allein wiederum durch dies fen in das bie andern Gigenschaften des Casses. fen Gebrauch hergesteller, sondern er erkannte auch bald die andern Eigenschaften des Caffees, vornehmlich baß er die Tragbeit zerftreuere, den Geist aufmunterte, und eine Schlaftosigfeit verursachte, die nichts beschwerliches hat.

Das Benspiel des Oberhauptes des Gesehes machte, dass bald alle muhammedanische Priofter und Geistliche einen Geschmack an dem Caffe fanden. sich desselben auch die Handwerker, welche des Machts arbeiten mußten, die Reisenden, welche Die game Stadt Aben. Man Darauf bebieneten belde die Hike tes Tages vermeiden wellten, und kurz, die ganze Stadt Aben. Unterließ den Gebrauch aller andern Getränke, vornehmlich desjenigen, der aus den Blätzen, wernehmlich desjenigen, der aus den Blätzen, der Germaleddin wurde der Caffe, ien einer Pflanze gemacht wurde, Namens Cat. Bor Gemaleddin wurde der Caffe, wie und Die Gemaleddin wurde der Caffe, welches bie man versichert, nicht geachtet, und war so gar in Arabien fast unbekannt, welches dech die Frucht hervorbringt, woven man ihn machet. Won Aden aber kam er in viele andere benachbarte Derter, und wurde zu Ende des neunten Jahrhunderts der Hegira nach Mecca gebracht. Er wurde daselbst anfänglich, wie zu Uden, von den Imanen und Der-wish. Gebracht. Er wurde daselbst anfänglich, wie zu Uden, von den Imanen und Derbischen angenommen. Er wurde aber nicht aus den Bohnen, sondern aus den Hilsen gedichteten, in welchen man solchen öffentlich verkaufete. Sie versammelten sich haufenweise Die Ginwohner zu Mecca fanden fo viel Gefchmack baran, baß fie Saufer aufbarinnen, in welchen man solchen opentital vertautet.
Man spielete daselbst Schach und Mancalah p). Man sang daselbst, man maren manar die strengen Muhammedaner Man spielete daselbst Sayach und Ersternen, wovor die strengen Muhammedaner sien wuldes lauter Vergnügungen waren, wovor die strengen Muhammedaner tion abschen hatten. vornesmitch nach Medina, von da er endlich aus dem Lande gieng, und in Legypten, bis nach Medina, von da er endlich nach Derwischen aus Vemen eingeführet, nach Milich nach Medina, von da er enduch aus dem cause genn, von de er enduch aus Derwischen aus Nemen eingeführet, vollche besche der Derwischen Moscheen Caffe tranken, welche in einem Bierthel dieser Stadt wohneten, und in ihren Moscheen Caffe tranken, wehn sie einem Bierthel dieser Stadt wohneten, und in ihren Webethe anwenden wollten. Sie hatten folghen einen größern Theil der Nacht zu ihrem Gebethe anwenden wollten. Sie hatten solchen in einem großen rothen Gefäße, und empfingen ihn ehrerbiethigst aus der Hand. ises Superiors, der ihnen solchen selbst in Tassen schenkete. fanne

Octon an sehr trocknen und wahlverschloßnen Deiten. Denn it. geringste Fenchtigkeit wurde ih: hen einen übeln Gefehmack geben.

P) Ein sehr gebräuchliches Spiel bey den Mor: genländern. Es wird mit zwen und siebenzig kleis nen Muschelschaalen gespielet, die man aufanalich fechfe und fechfe in zwolf tleine runde Gruben fefet. welche auf zwo Linien in einem Stucke Dolg von der Lange eines Ruges, und funf Bell Lreit gegraherr Galland hat es weitlauftig beben find. fdrieben.

Reise uach fange bes zehnten Jahrhunderts ber Hegira, und bes funfzohnten nach Christi Geburt. Die Undachtigen in Cairo ahmeten anfänglich dem Benspiele der Derwische nach, und darauf Arabien. thaten es auch eine große Menge anderer Ginwohner. Diese Gewohnheit nahm ohne Wie 1708. derspruch bis auf das Jahr 917 der Hegira zu q); welches Jahr für den Caffe febr un

aluctlich war.

verurfachet.

Uls Khair Beg, Statthalter zu Mecca, eines Tages nach verrichtetem Abendgebe er zu Mecca the aus der Moschee gieng: so war es ihm sehr anstoßig, daß er in einem Winkel bes Tent pels, viele Personen sigen sab, welche Caffe tranten, um sich badurch geschickt zu machen Die Nacht im Gebethe zuzubringen. Er bildete fich ein, man trante Bein, und fein faunen verminderte fich nicht, als er die Eigenschaften dieses Tranfes vernahm. Eiser für die Religion, den er dadurch auf eine ärgerliche Art für beleidiget hielt, benog ihn, gleich ben Morgen eine große Verfammlung von Gerichtsbedienten und lehrern bei Rechts zusammen zu berufen, benen er ernstlich vortrug, was für ein Schauspiel er mit Man berathschlagete sich lange über eine Materie von solcher Wichtig Nachdem nun einige in Unsehen stehende Verzte wider den Caffe geredet hatten machte ihr Unsehen nebst den Gewissensscrupeln des Statthalters, daß man ein ausbrid liches und seperliches Berboth ergehen ließ, Caffe zu verkaufen und zu trinken, ben ber wöhnlichen Strafe wider biejenigen, welche die Gefege der Religion übertreten. Berboth nothigte die Raufleute, die Caffehauser zuzuschließen, und aller Caffe, ben ben ihnen finden konnte, ward offentlich verbrannt. Bergebens schrien die Derwische der Mufti selbst wider eine so übereilte Entscheidung. Eine Privatperson, welche mit ent Taffe Caffe in der hand ertappet worden, bekam den Stockschilling, und wurde baraul Der Sultan in Hegypte welcher damals viel Gewalt zu Mecca hatte, verdammete diesen unbesonnenen nuth einem Efel burch alle öffentliche Strafen und Plate geführet. Nachdem man die Lehrer zu Cairo darüber zu Rathe gezogen: so befahl er dem Statthallen Berboth zu miderrufen Gu kannte zu Rathe gezogen: sein Verboth zu widerrufen. Er konnte aber in der heiligen Stadt den Samen ber Canton nicht tilgen, meldte fortfuhr, wiele Ummelden bei Gamen ber Canton tung nicht tilgen, welche fortfuhr, viele Unruhen darinnen zu verursachen, und die Feliakeit zuweilen zu ben duffensten Genetatiefen feine feligkeit zuweilen zu ben außerften Bewaltthatigkeiten brachte. r). Diese Begebenheiten hielten ben Fortgang des Caffees nicht auf, sondern hatten ihrt.

Er fommt nach Gyrien,

tinopel.

vielmehr den Weg nach Sprien eröffnet, woselbst er ohne Hinderniß zu Damasco, ill wo po, und nach und nach in allen andern Städten bieser großen kandschaft aufgenommen wie be. Um das Jahr 062 der Beeire be. Um das Jahr 962 der Hegira, und 1554 nach Christi Geburt, wurde er endlich politien nach Constantinopel gehrache Bis dahin war er nur durch das Gerücht von ie er un Messer aus aber, welches etwa das hundertste nach seiner Einführung zu Uben war, und unter bei gierung Solymans des Groken, eines Solymans des Groken, eines Solymans des Groken, eines und Conftan Miberwärtigkeiten bekannt gewesen, die er zu Mecca erfahren hatte. gierung Solymans des Großen, eines Solynes Selins des Ersten, eröffneten zween glerd leute, Namens Schems und Zekem Danne leute, Namens Schems und Zekem, deren einer von Damasco, der andere von gekommen war, zu Constantinopel ein ide Gefent gekommen war, zu Constantinopel, ein jeder sein Caffchaus, in dem Bierthel, Gafftell lah genannt, und fingen an öffentlich dieser Tent lah genannt, und fingen an öffentlich diesen Trank zu verkaufen. Sie nothigten bie Diffe gierigen auf Sofas oder sehr schone Erhöhungen. Die Velehrten, vornehmlich Die

> 9) Es kommt mit unserm 1511 Jahre überein. r) Man setzet hinzu, zwech Aerzte, welche an dem Berbothe des Caffees Theil gehabt, hatten

ein ungläckliches Ende genommen. Weil fie nach Wiedereinführung dieses Frankes zu Merca urgitelt tet waren. in hoogh tet waren, so begaben sie sich nach Cairo, weifelt ter, und die liebhaber des Spieles, besuchten diese Häuser zuerst. Sie führeten den Na- Reise nach men Cahveh Kanch. Das Schälchen Caffe wurde nur mit einem Usper bezahlet, wel-Arabien. thes eine sehr kleine silberne Munze, am Werthe ungefähr zween Liards, war. Diese Haufer und diese Bersammlungen vermehreten sich so eilig, daß sie gar bald die Ausmerksamkeit der öffentlichen Veamten erregeten. Man sah die Baschaes, und die vornehmsten Herren Er findet Bis Die Imans beschwereten sich bereits, daß ihre Moscheen verlassen derstand. winden, da unterdessen die Caffehauser immer voll waren. Sie zogen endlich nicht allein vider die Derter, wo man Caffe verkaufete, sondern auch wider den Caffe selbst los, und behaupteten, bas Berboth besselben ware mit in dem Gesethe begriffen, welches die starten Getränke untersagete. Alle Andachtige vereinigten sich zusammen, und fasseten eine sehr gehau bestimmte Frage ab, welche sie bem Mufti überreichten, um sich nach seiner Entscheibung zu richten. Dieses Oberhaupt der Religion untersuchete die Schwierigkeiten nicht erst bief su richten. Dieses Doerhaupt det Seitzich amer auch Muhammeds Gesetz verbethen.

Des Mufti Unsehen wird unter den Turken so hoch geschäßet, daß es ihnen nicht erlaubt ift, wegen seiner Entscheidungen einigen Zweifel zu machen. Alle Caffchauser wur abnimmt. den also alsbald geschlossen, und die Policenbeamten erhielten Befehl, sich in der ganzen Ciabt bem Gebrauche Dieses Trankes zu widerseigen. Dieses Verboth wurde unter Umutathe des Dritten Regierung erneuert. Indessen konnte doch alle Scharfe, die man ansanglich auf die Vollstreckung wandte, eine offenbare Neigung nicht aufhalten. licenbedienten wurden endlich einer vergeblichen Wachsamkeit überdrüßig, und ergriffen den Entschluß, für Geld zu erlauben, daß man Casse verkaufte: doch saben sie noch etwas dardaß folches nicht öffentlich geschähe. Sie litten, daß man solchen an Privatörtern, ben berschlossenen Thuren, und ben einigen Kausseuten in dem Hintergewölbe trank. Ein Mufti, der nicht so gewissenhaft war, als sein Vorganger, maßigte das Verboth, und erklärete, es ware solches nicht in eben dem Grade, als das, wegen der formlich unlersagten Getranke. Diese Milderung wurde so günstig erklaret, daß die Undächtigen selbst hab berechtiget hielten, etwas nachzusehen. Ihr Benspiel wurde eine Riegel für ben Hof Seinen. Man fab in größerer Ungabl, als zuvor, die Caffebauser wiederum er= beit fahren ließ, sich neue Einkunste zu verschaffen, indem sie sich eine besondere Gewalt nehmen Tri-Diese Reigung gieng so weit, baff die Sabsucht ber Beziere nicht die Gelegen- Die Beziere über alle diese Häuser zueigneten. Sie zogen von einem jeden in den verschiedenen Vier-but vom theln der Stade eine Abgabe von einem oder zween Zechinen des Tages. Eben die Urfache Caffe.

ließ sie auch bas Mittel finden, solche zu vermehren, ohne zuzulaffen, daß der Preis für

cine lede Tasse über einen Usper komme; woraus man von der Größe des Abganges urtheilen kann. Dieser Preis hat noch iso in Constantinepel nicht aufgehöret. Die Frechheit ber neuen Zeitungsträger, aus welchen biese Versammlungen meistens Kuprolibebt bestunden, machte indessen, daß unter Mahomets des Vierten Minderjährigkeit, die alte die Cassehau-Turchen, machte indessen, daß unter Mahomets des Vierten Minderjährigkeit, die alte die Cassehau-Furcht von neuem entstund. Der Großvezier Ruproli hielt mit einer in seiner Familie s) ser wieder auf. trblichen Uneigennüsigkeit dafür, er müßte der öffentlichen Ruhe die unermeslichen Ein-

Nr 3' 1 11

fie übergengt wurden, daß fie wider Selim den I, Tode zu verdammen. Ebendas, auf der 339 S. weicher Aegypten erobert hatte, Fluche ausgesto-Ein. Man brauchte diesen Borwand, sie jum ander diese Wurde besagen.

Mrabien.

1708.

Reise nach fünfte aufopfern, welche er von den Caffehausern zoge. Er unterdrückte fie baber ind gesammt. Man erzählet, ehe er diesen Entschluß gefasset, sen er so neugierig gewesen, und verkleidet in die vornehmsten Caffchauser zu Constantinopel gegangen, wo er denn erstaunet ware, daß er ernsthafte leute gehoret, die sich von Staatssachen ernstlich unterredet, bie Staatebedienten und Regierung getadelt, und über bie wichtigsten Puncte fühnlich ihren Nachdem er auch die Wirthshäuser in der Stadt besuchet, Ausspruch gethan hatten. hatte er lauter lustige teute barinnen angetroffen, welche gesungen, ober von ihren liebes, handeln und Heldenthaten geredet hatten. Die erftern waren ihm gefährlich vorgekommen: von den andern aber hatte er nichts befürchtet, und ihnen also diefen Zeitvertreib ge lassen t).

Mie man nachher ben fet.

Seit ber Abschaffung ber öffentlichen Caffebaufer aber, welches Berboth zu Conftatt tinopel noch dauret, hat man nicht weniger Caffe in diefer großen Stadt getrunken. Man pfleget auf den Markten und in den Hauptstraßen große Caffetopfe auf einer Kohlenpfaune herum zu tragen, und denjenigen, die es verlangen, Caffe zu schenken. Die Vorberge henden halten fich daben auf und machen fich fein Bedenken, in den erften laben ju gebeil Deffen Herr stets bereitwillig ist, sie aufzunehmen. Es werden nur noch eine fleine Ur zahl Häuser für bie Matrosen geduldet, welche babin geben, und ben dem Cafferinfell Toback rauchen. Hebrigens hat fich biefes Berboth nur auf die hauptstadt bes Reiches ftrecket. Man findet in allen andern Stadten, und sogar in den fleinsten Flecken offenlo the Caffehauser. Ueberdieses so findet sich außer der Gewohnheit, die in den Hauptstraßen eingeführet ist, keine Familie, sie sen reich oder arm, turkisch, griechisch, armenisch ober Dieser Aufwand judisch, welche nicht vielmals des Tages in ihrem hause Caffe trinft. für jede Familie gleicht wenigstens bemjenigen, was man in Paris für Wein ausgiebt Er wird sogar im Heerlager gemacht. Ein großer Theil von dem Troffe besteht aus ten, welche den Caffe brennen, oder ihn mahlen. Damit man endlich mit einem einzigen Worte anzeige, wie sehr die Turken dieser Gewohnheit ergeben sind, so darf man melden, daß es eine von den rechtmäßigen Ursachen zur Spescheidung senn wurde, wein ein Mann sich weigern wollte, seine Frau Caffe trinken zu lassen, oder wenn erso arm mit re, daß er ihr keinen schaffen konnte &). In den großen Saufern im Morgenlande hat Bediente, welcher den Caffe machet, und die Aufsicht über alles dassenige sühret, was ber zu gehöret, einen angesehenen Rang unter den Hausgenossen. Das Serail des Großsern hat verschiedene Rahvegi Bachi y), deren jeder über zwanzig oder dreßig Baltagis ift, zu verschiedenen Armtern gebrauchet werden. Diese Ausseher verlassen ihre Berrichtung niemals, als um noch höhere Bedienungen oder reiche Guter zu erhalten. Sie werden gir weilen Capigi Bacht. Der Berfasser bemerket nicht allein, daß man in dem Gefeit ben dem Grofvogiere den Gesandten Caffe reichet, sondern daß, wenn man diese Ceremente gegen einige ausländische Staatsbediente unterläßt, folches ein Rennzeichen einer Erbitterung

z) 21. S. 360 G. a) Chendaselbst. y) 21. d. 358 G.

<sup>2):</sup> Golland erzählet foldes, nach dem Zeugniffe bes Beren von hermange, welchen man als Hegt ben dem Grafen von Toulouse gesehen hat, nach. dem er foldes zuvor ben dem legten Begier Rus proli gewesen, welcher in ber Schlacht bey Salan: fement getöbtet worden.

u) 21. d. 355 3.

a) 21. d. 291 G.

b) Es ist erstaunlich, daß Ray, einer von den berühmtesten englischen Kräuterkundigen genehmme

ober eines Misvergnügens, und gleichsam die erste Uhndung ist, daß es zu einem Bruche Reise nach fommen werde z). The said of the sa Arabien.

1708. Der Caffe wird ben ben Morgenlandern auf Schaalen ohne guge von gemalten und lakirtem Holze gereichet, so wie diejenigen Caffebretter sind, deren wir uns zu bedienen pfle- Wie die Mor-Ben, aber viel größer, als die unserigen, weil sie funfzehn bis zwanzig Tassen enthalten, wel genlander he die Reichsten in kleine silberne Gefaße, halb einfassen lassen. Diese Tassen, welche Casse trinken. Singians nennet, sind nicht halb so groß, als unsere, und man schenket sie niemals gang voll. Man bedienet sich keiner Loffel, weil man den Caffe ohne Zucker trinkt, aber allezeit sehr heiß und sehr stark. Ginige thun ein Tropfchen Umbra-Effenz hinein. Undere lassen ihn mit einigen zerbrochenen Würznelken, noch andere mit einem wenig india-Missen Anise, und wieder andere mit kleinen Cardamomen aufwallen.

Bas die Mennung betrifft, daß der Caffe ursprünglich aus Aethiopien gekommen, Unmerkung den das die Mennung verrifft, van der Caffe utsprunglich und errogentie Gerl wegen des grach ver nach dem glücklichen Arabien soll senn gebracht worden: so wird solche durch Carl wegen des Jacobs Poncets Berichte bestätiget, welcher bren Jahre in Acthiepien auf einer Reise zu- Caffees. hachte, die er im Jahr 1698 that. Dieser Reisende versichert, man sahe noch Cassebau-Me Safelbst, ob man sie gleich nur aus Reugierde wartete. Er giebt so gar die Veschreis bung davon: sie stellet aber einen Baum vor, der von denjenigen, welche la Grelandiere und andere Franzosen, in Arabien gesehen haben, so unterschieden ist, daß man muthmabet es sen einige Jerung vorgegangen. Ueber dieses, so thun unsere alten Nachrichten dethiopien, worunter des portugiesischen Jesuiten Pater Tellez seine, die angesehenste ift, und auch selbst budolfs Geschichte, dessen genaue Sorgsalt bekannt ist, von dem Caffe bie geringste Erwähnung. Hieraus schließt man nun ganz naturlich, wenn es wahr if was verschiedene Geschichtschreiber gemeldet haben, daß die Libuffinier ursprünglich aus Meabien kommen: so haben sie auch wohl ben diesem Zuge den Cassebaum mit nach Acthioden nehmen fonnen; und vermuthlich hat er sich darinnen eben nicht mit so gar gutem Ersolge vermehret, weil es noch ungewiß zu seyn scheint, ob man heutiges Tages einen darinnen antrifft a).

Uebrigens fo ift es ein Vornetheil, beffen Falfchheit man erkannt hat, daß die Uraber, Brethum webesche ciserfüchtig auf ein But waren, das sie allein im Besitze zu haben glaubeten, keine gendes arabi-Collerfüchtig auf ein Gut waren, das pie auem im Stepe zu guten genern derchendes schen Caffees. Baffer gegangen ware, in der Absicht, den Keim zu ersticken, damit man den Caffe nicht sontpflanzen könnte b).



Brethume Glauben gegeben und nicht gewaßt hat, len Bortheil baraus gezogen. Ray versichert: das diein die Gollander vor Lilters Coffe aus , bie Araber hatten ein Mittel erfunden, zu vers baffen allein die Gollander vor Lilters Coffe aus , bie Araber hatten ein Mittel erfunden, zu vers Argeien nach Batavia gebracht haben, daß sie ihn gesart, verpflanzet, und sehr glücklich fortgebracht, bendern verpflanzet, und sehr glücklich fortgebracht, fendern daß auch selbst die Englander dieser Erfah: tung du Madras gefolger, obgleich beyde nicht vie-

, bindern, baf man außer ihrem Lande fein einzi-"ges Korn Coffe haben tonnte, welches vermb. , gend ware, in feimen. Histoire universelle des Plantes, Edition de Londres, 1686.

Machricht \* von Carnas te.

# Das XXVIII Cavitel.

# Nachrichten von Carnate, durch einige Zesuiten-Missionarien, als ein Zusatz zu der Beschreibung von Indostan.

Reichsveranderung in Giam. Der D. Ea: chard will in Carnate bas Evangelium predigen. Der P. Mauduit fangt es an. Dren Gemiten nehmen der Braminen Rleidung. Befdreibung von Tarcolan. Dem D. Bouchet wird ein Land geichenket. Wirkung diefes Be-

Berftreuung ber Jefuiten nad) ber unterredet fich mit einem Braminen. Mauduits Robe an einen indiant Städte. Beinch, ben er von ben Drus fchen Rurften. menatis befonimt. Er wird aufgehalten; befommt Erlaubnis, eine Rirche zu bauen. Gei ne Mumuth ift ihm binderlich. Ceine Rudfebs nach Carnvepondi. Eigenschaften, die er zu einem Mauduit giebt im Lande herum; Miffionar nach Carnate und Madure erfordert.

Einleitung.

nter allen landern, welche ber Herrschaft des großen Mogols unterworfen find, Carnate fast das einzige, wovon man feine besondere Beschreibung ben den Reife beschreibern findet; obgleich die Lage deffelben zwischen ber Ruste Coromandel und Malabar machet, daß es in den Nadyrichten von der Halbinfel Indiens oftmals genant wird. Weil man bas Stillschweigen nur der Schwierigfeit, babin zu kommen, ober be feltenen Gelegenheit dazu, benmessen fann: fo muffen die geringsten Erlauterungen band desto kostbarer senn. Einige Briefe aus der Sammlung der Jesuiten c), welche die III ternehmungen und das Herumziehen vieler Missionarien enthalten, belehren uns von Dasenn und den Namen vieler den Erdbesthreibern unbekannten Stadte. Dieses ift das erstemal, daß ich aus einer so ehrwurdigen Quelle geschöpset habe. Was ich aberhit entlehne, das erfordert einige vorläufige Erläuterungen, welche fo viele neue Reichthilme für diese Sammlung fenn werden.

Berftreuung Giam.

Nach dem Verfalle der Mission in Siam, begaben sich die meisten Missionarien nach der Jesuiten der französischen Niederlassung zu Pondichern, wohin sich der P. Tachard, welcher poll nach der Ber-chen dem Eifer brannte, der ihn schon zwenmal nach Indien geführet hatte, begab, anderung in neue Gelegenheit zu finden, folchen auszuüben. Der große Fortgang, welchen die porti giesischen Jesuiten gegen Suben gehabt, woselbst sie eine christliche Gemeine von gefähr zwenhunderttausend Seelen errichtet hatten, ließ ihn urtheilen, er konnte ben choll dem Gifer zu Bekehrung der Indianer, die gegen Rorden von Pondicherylagen, sich ebel Der Pater die Fruchte versprechen. Er fing damit an, daß er sich in dieser Stadt niederließ. Rad Tachard will bem er aber fast eben so bald von ben Hollandern wieder daraus verjagt worden, welcht fil das Evanges besselben im Jahre 1693 bemeisterten: so sah er seine Hoffnung bis auf den ryswichtschaft lium predigen. Frieden verzögert, welcher die Frangofen in ihren alten Besit wiederum einsehete. Diese Beranderung waren alle Hindernisse gehoben. Der P. Tachard eilete, wieber nicht Pondichery zu kommen, wo er die Ausführung seiner apostolischen Unschläge durch

c) Es find ihrer an der Zahl drey, einer von dem Pater Sachard, der andere von dem Pater Boud. r, und der dritte von dem Pater Mauduit in dem VI und XI Theil der Lettres edifiantes. Mus der Zueignungsschrift des XI Theiles erfahet, man, daß zween von diesen dren Millionarien ren Eifer duich einen ihrem Berufe auffanten Tod haben fronen sehen. Der Pater Jagit Million glieflich angefangen sah, welche in dem Konigreiche Carnate brenßig ober vierzig Machricht v. Carnate. Neilen von Pondichern gegen Nordwest entstanden war.

Der P. Mauduit war, nachdem er lange ben der Mission in Madure gebrauchet wor- Coldes fangt ben, wo er die Sprache und Gebräuche des kandes gelernet hatte, nach Caruvepondi ge- der Pater Angen, wo er für hundert Christen etwa sorgete, die er bereits getauset hatte. Dieset Mauduit an. Missionar hatte viele Meisen gethan, und unterschiedene Entdeckungen in den benachbarren denden, sonderlich gegen Nordwest, gemacht. Ben diesem Herumziehen legete er den Grund ju zwoen andern Gemeinen, deren die eine zu Carcolan, dem ehemaligen Mittel. Andere seigen buncte der Abgotteren in Carnate, und die andere zu Panganur, einer großen und volfrei- sich zu Carnoethen Stadt, war, von welcher man etwan funfzig Meilen nach Pendichern rechnet. Auf pondi und ter andern Seite erhielt der P. Bouchet, welcher nach der Beränderung in Siam in die Panganur. Malabar gegangen, und darauf eine Gemeine von mehr als zwanzigtausend Chris Renta Malabar gegangen, und darauf eine Seineme von inche mondagen, gesammelt hatte, Bestellen, vier Meilen von Ticherapaly, der Hauptstadt in Madure, gesammelt hatte, Befoh fich auch dieser neuen Mission zu Carnate zu widmen. Er ließ sich von einem anbern Missonar, dem P. de la Fontaine, begleiten. Es fanden sich also seit dem Marz-Mona, Monar, dem P. de la Fontaine, begleiten. Dor N. Bouchet, welcher die Würde ei-Mendte 1702 ihrer dren, von eben dem Orden. Der P. Bouchet, welcher die Würde ei-

hes Superiors hatte, setzete sich zu Tarcolan; den P. Mauduit ließ er ben seiner Kirche in Carmoepondi, und den P. de la Fontaine schickte er nach Panganur, wo man die talinguische Sprache redet, welche von der malabarischen eben so unterschieden ist, als die hanische von der französischen.

Messen sie granzellung, welche die dren Missionarien zu Carubepondi hielten, bes Drey Jesus Geschen sie unter einander, sie wollten die Kleidung und Lebensart der Sanias Zrames ten nehmen einehmen, welche eine indianische Secte buffertiger Monche ist. Dieses war eine sehr die Kleidung und Gewohn: Berbindlichkeit. Außer der Enthaltung vom Fleische, von Fischen und von Evern, heiten der haben die Sanias Brames auch noch sehr beschwerliche Gewohnheiten. de Canias Brames auch noch jest veranternage Obergen auf die unterschie- and bie unterschie- and bei Lage des Morgens in einem öffentlichen Teiche waschen, ohne auf die unterschie- and bei Lage des Morgens in einem öffentlichen Teiche waschen, ohne auf die unterschie- and Sie muffen Braminen denen Jahreszeiten Ucht zu haben, und dieses von neuem thun, che sie essen, welches des Lages nur einmal geschieht. Sie sind gehalten, einen Brame zum Koche zu haben, weil he chne Schande nicht das geringste essen konnen, was von Leuten aus einem geringern Schande nicht das geringste essen konnen, was von Leuten aus einem geringern Signe Schande nicht das geringste essen tonnen, was der strengsten Einsamkeit. Sande dugerichtet worden. Ihr Stand zwingt sie zu ver strengten Empanten.

get in geht niemals aus, wenn er nicht durch die Bedürsniß eines andern dazu genöthische Id übergehe, saget der P. Tachard, noch andere eben so harte Gesehe, die ein Arveit war Sanias unverbrüchlich beobachten muß, wenn er einigen Nußen von seiner Moeit jur Bekehrung der Indianer haben will.

Greolan war eine ansehnliche Stadt, als die Konige von Golconda Herren davon Beschreibung Mogal. Sie war es auch noch vor dreyßig Jahren. Sie ist aber seit dem, da sie von den von Tarcolan. Mogolen erobert worden, von ihrer Größe und ihrem Reichthume sehr herunter gekomthen erobert worden, von ihrer Größe und ihrem Reichthume sehr herunter gekomthen war sie vor Alters so schon, daß then, Wach den fabelhaften Erzählungen der Heiden, war sie vor Alters so schön, daß bie Gie Geben, war sie vor Alters so schön, daß Dach den sabelhaften Erzählungen der Neiden, war zu der beliebte, auf Er-ben landes ihre Zusammenkunfte daselbst hielten, wenn es ihnen beliebte, auf Er-

flats an einer anfteckenden Krankheit zu Bengala, inder an einer ansteckenden Krankheit zu Der Pater Mausbilt mind leines Umtes. Der Pater Mausbilt in einer duit Ausabung feines Amtes. Der Parer Sutte mehrt dem Pater Courbeville in einer Surte du Carnate todt gefunden, wo sie von den insel Indiens ift. Alligem, Reisebeschr, XI Band.

Ungläubigen vergeben worden.

d) Man febe unten Rampfers Tagebuch.

e) Bu Madure, welches die Spike von der Salb:

Da die Mogolen sie durch die Flucht der Einwohner, welche sich vor bei Machricht ben zu kommen. r. Carnate. Beize und der Graufamfeit ihrer Sieger fürchteten, fast ganz wuste fanden: fo haben fe folche ins Kleine gezogen, nachdem sie die prachtigen Pagoden der Beiden fast ganglich jet Sie haben nur die Hauptpagode verschonet, woraus sie eine Festung ge ftoret hatten. Weil aber ber weite Umfang der lander, welche der große Mogal unter macht haben. Joch gebracht hat, ihm nicht erlaubet, muhammedanische Besagungen in allen beneh Stadten zu unterhalten, deren er fich bemachtiget hat: so hat er die Besegung von Sario lan, und einer großen Ungahl anderer Städte ben Heiden anvertrauet, welche ihm eben treu bienen.

Bur Vergeltung ber Dienste seiner Omrahs giebt er ihnen auf ihre Lebenszeit gang Landschaften unumschränkt zu regieren; unter der bloßen Bedingung, eine gewisse Uniall Reuter in seinem Heere zu unterhalten. In dieser Entfernung vom Hofe aber, und Diesem großen Grade von Macht und Gewalt hat er ein Mittel gefunden, sie in ber Inter thanigkeit zu erhalten, indem er nebst ihnen Aufseher bestellet hat, welche den Namen vans führen; ihre Bedienung kommt der frangosischen Intendanten ihrer in der Previo Die Verrichtung dieser Bedienten, welche nicht unter den Statthaltern ober rahs stehen, ist, daß sie die Schaßungen des Raisers einnehmen, und den Ungered keiten Einhalt thun, welche die Omrahs gemeiniglich an den eroberten Bolkern aus Proving Can Der Generalstatthalter von der landschaft Cangiburan, unter welcher die Stadt Entern

lan steht, hieß Allan Danwtan. Er war ein Glückstind, welcher sich durch seine giburan. Ein Cramani dienste und durch die wichtigen Dienste, die er dem Reiche geleistet hatte, in die Hohe von Tarcolan bracht. Er hatte in diesem großen Orte fünf besondere Befehlshaber unter dem Titel schenket dem mani, bestellet. Der erste von diesen fünf Beamten, welcher in der Nachbarschaft unter Bou. Tone, bestellet. Pater Bou Topo, das ist einen Bald mit Bauholze hatte, wurde dem Pater Bouchet so gund daß er ihm diesen Ort schenkete, um daselbst eine Rirche und ein Haus zu erbauen. Land.

fung.

Sobald der Missionar in seiner neuen Wohnung erschienen, breitete sich das Gerust ser Schen: aus, es hatte sich ein berühmter Sanias ben Tarcolan niedergelassen. Der Eramant. sein Wohlthater, war der erste, der ihn besuchte; und der Pater Bouchet, welcher die Grin the und der Gewohnheiten des kandes vollkommen wohl wußte, empfing ihn mit einer lichkeit und mit folchen Bereugnage City lichkeit und mit folden Bezeugungen seiner Uneigennüßigkeit, welche seinen Ruhm sehr mehreten. Der Vater Sachard Schilden Der Carbon Schilden Der mehreten. Der Pater Tachard schildert den Fortgang davon ab. "Man muß, faset if "die natürliche Neugierde der Indianer kennen, wenn es einem nicht schwer fallen foll, "glauben, was mir dieser Missionar von der Menge Volkes schreibt, welche beständig "feine Einstedelen gekommen. Er versichert mich, es sehle ihm die Zeit, sein Brevial g., bethen, und die einzige kleine Mahleit einzusch "machten durch ihre Ausgeschickten bekannt, der Sanias zu Topo ware aus dem absche in Lichen Stamme der Pranauis, welche die Sanias zu Topo ware aus dem ange "lichen Stamme der Pranguis, welche die Ruften von Indien bewohneten; er tranfe "geheim Wein; er affe mit seinen Schülern Fleisch, und begienge alle Urten von groffet. "Diese Verleumdungen nebst der Farbe des Sanias vermindereen den Eifer bes Boltes.
"Der Ergmani aber, welcher nier hir fishe W "Der Eramani aber, welcher vier bis fünf Monate lang das bußfertige Leben, Die genalt "Sorgfalt und Redlichteit des Pater Bouchet untersuchet hatte, nahm bas Evangeling, Gill

Ein anderer Zufall, welcher vieles zur Beschämung ber Feinde des Glaubens bienes 27achricht te, war der Besuch eines berühmten Braminen, Intendanten des Daurkan. Man v. Carnate. Unterscheidet in diesem Stamme von Indianern verschiedene Grade des Adels. Der Intendant war von dem oberften. Er begegnete dem Missionar mit vieler Höflichkeit, und ben einer langen Unterredung raumete er ein, daß es nur ein einziges hochstes Wesen gabe, beldes unsere Unbethung verdienete. Endlich gieng ein Rajiput, Namens Sek, wel- Belur, lette ben Daurkan zu seinem Generallieutenante gemacht, nachdem er Befehl erhalten, sich nach Plater Ma-Velur, dem legten Plaße der Maraten, zu begeben, welcher von den Mogolen belagert raten. bar, durch Tarcolan, und wollte den christlichen Sanias auch sehen. Da die Besuche ber Großen nur mit vieler Pracht geschehen: so begab sich Sot unter dem Schalle der kriegerischen Instrumente in der Begleitung eines Haufen Fußtnechte und Neuter in die Ein-Moden. Er versicherte den Pater seines Schuses; er both ihm kanderenen an; und was bin Er versicherte den Pater seines Chinges, et versignen, in nicht ober, als bis er sich bie Bebethe empfohlen hatte. Man betrübet sich hier, daß man keine weitere Nachticht ben dem Fortgange einer so schonen Mission findet. Das Schreiben des Pater Bouthet embalt nur eben dasselbe etwas weitlauftiger, und des Pater Tachards seines seset nichts weiter hinzu, als eine kurze Erzählung von den Arbeiten des Pater de la Fontaine zu Panganur.

Der Bericht bes Pater Maubuit aber meldet uns zwar die Folgen von diesem erften Wer Bericht des Pater Mauduit aber meiver und zwar on zongen von einer großen Unzahl dieht im Lande Dongen Fortgange nicht besser: doch giebt er uns die Namen von einer großen Unzahl dieht im Lande Berter, die nur durch sein Zeugniß bekannt sind, und den geographischen Theil dieser berum. Commlung bereichern konnen. Man muß ihm nur vorwerfen, daß er die Entfernungen hicht mit angemerket hat.

Den 3ten des Herbstmonats 1701 reisete er von Caruvepondi, dem Orte seines Aufent= Cangivaron Intes Ivo oder drey Meilen von Cangivaron, der Hauptstadt des Königreiches Carna- Hauptstadt. te ab Mo oder dren Meilen von Cangivation, vet Saupentate des stongs eine anschn= Avenkolam.
Er fam ben ziemlich guter Zeit nach Alpenkolam, welches ehemals eine anschweiter. Cr fam ben ziemlich guter Zeit nach Levelleben ist: er gieng aber noch weiter, und heutiges Tages nur ein großer Flecken ist: er gieng aber noch weiter, und heutiges Tages nur ein großer Flecken ist: er gieng aber noch weiter, hielt sein Nachtlager in einer großen Pagode, welche einem Uffen gewiedmet ist, dem bie Indianer gottliche Ehre erweisen. Weil dieses Land keine Wirthshäuser noch Caravan-Andianer gottliche Ehre erweisen. Wen viese Lund teine Dacht die Nacht zuzubrin-in hat: so begiebt man sich gemeiniglich in die Tempel, um daselbst die Nacht zuzubrin-in hat: so begiebt man sich gemeiniglich in die Tempel, um daselbst die Nacht zuzubrin-der un-Den Morgen begab er sich nach Alcatile, einer großen, sehr vollveichen, aber un= Alcatile. seinen und schlecht gebauten Stadt, wie die meisten Städte in Indien. Er schlief da= beissen baufe eines Braminen, welcher den Teufel unter der Gestalt eines Gogen anbert dem Hause eines Braminen, welcher ven Teuser unter der Schenen Eiser. Er Bangig, Namens Pulens. Die Erblickung tieses Gogen entstammete seinen Eiser. Er wasse, Namens Pulens. Die Erblictung eines Gewisse Gleichgültigkeit, wovon er aber bieligen um; und der Bramine schien daben eine gewisse Gleichgültigkeit, wovon er aber biellestathe nicht ansishret, zu behalten, und nicht dadurch beleidiget zu werden. Die meisten ei-Einwesner in Alcatile sind Linganisten; das ist, sie tragen aus Chrerbiethung gegen eibe Urt von Priapus, der schandlichsten unter ihren Gottheiten, eine sehr unzüchtige Figur In Kalfe, die sie Lingan nennen. Der Missionar sah einen Lehrer vieser Socie, welcher Unterredung ich vielen Ruhm erworben hatte. Er fand ihn mit testing eines Buches beschäfftiget, wor- des P. Maninden ber Herr Hinnels und der Erden genannt war; und in ihrer Unterredung hatte er nem Bramis Dergnügen, ihn von der christlichen Religion mit tobe reden zu hören: als er ihn aber nen. wir kinen Benstand ersuchte, das höchste Wesen erkennen und verehren zu lassen: so erhielt weisen. Der Berstand der Indianer ist de diese Antwort: "Eure Mühe wurde vergebens senn.

68 2

Machricht " viel zu fehr eingeschränft. Sie find zu einer fo erhabenen Renntniff nicht fabig. v. Carnate. "Missionar erwiederte: Obgleich die unendlichen Bollkommenheiten dieses hochsten 230 "sens unbegreiflich sind: so sindet sich doch kein Mensch, der ihn nicht in so weit erkennen "fonne, als es zu feiner Seligfeit nothig ift. Es verhalt fich mit Gott wie mit bem Meere. "Db man gleich nicht die ganze Strecke deffelben übersieht, und die Tiefe deffelben nicht mele " so unterläßt man doch nicht, so viel davon kennen zu lernen, als es nothig ist, lange Rid

" fen darauf ju thun, und sich an den Ort ju begeben, wo man hinzugehen Willens iften Diefe Bergleichung gestel bem tehrer: sie konnte ihn aber nicht bewegen, die tehre angu nehmen, die er hoch schäßete. Ein großer Lingan, den er am Halse trug, saget ber 9.

Maubuit, war gleichsam bas Siegel seiner Bermerfung.

Machdem ber Missionar einige Tage zu Alcatile zugebracht: fo schickte er fich all seise Reise nach Westen fortzusetzen. Man sagte ihm, die Mogolen und Maraten stiffe ten einen graufamen Rrieg mit einander, und alle Wege wären gesperret. hielt ihn aber nicht ab, nach Velurs zu reisen, welches gen Westen von Alcatile liegt. fam mit seinen Catechisten in bieser Stadt an, und nahm seine Wohnung ben einem Best Dieses zog ihm viel Uchtung zu, und machte, daß er für einen Sanias von Der Direy, bas ist, ber Statthalter, besuchte ibn, ersten Ordnung gehalten ward. Begleitung einer großen Ungahl vornehmer Personen. Die Festung Velur ist eine von beträchtlichsten im Lande; und die Befehlshaber dieses wichtigen Postens waren bamale ben vornehmften Braminen der Stadt in übelm Bernehmen. Der Statthalter, welche bem vermenntlichen Sanias eine große Renntniß wegen bes Runftigen zuschrieb, fragte ob sie sich nicht bald versöhnen wurden. Er antwortete auf eine geschickte Urt, der Fried ware durchaus nothwendig; und wenn fie seinem Rathe folgen wollten, so wurden sie saumen, sich mit einander zu versohnen. Der Statthalter war mit dieser Untwort plant Den; und da die Braminen solcher nachgedacht hatten, so schlossen sie einen grundlicht Rrieden mit den Befehlshabern.

Es war auch solcher in der That um so viel nothiger, weil die Mogolen das gante Land verheereten, und ihre Streiferenen bis an die Thore von Velur trieben. Der P. buit, welcher keinen Fortgang für die Religion ben diesen Unruhen hoffete, seizete keine Reise se nach Westen fort, nachdem er einige Parias getaufet hatte, die er schon genugsam unter richtet fand. Dieses kand schien ihm schon und sehr volkreich zu sepn. Er sah auf feinen Palliconde. Wege viele kleine Stadte, unter welchen er Palliconde nennet, bessen kage er bewunden Die Rajas Putres, welches Herren dieser Stadte sind, nahmen ihn sehr höstlich aufift ein Geschlecht aus Norden gekommener Fürsten, die sich in diesem Lande niedergelasselle und sich unter dem Schuse der Mogolen darinnen erhalten haben, beren Partey sie genotimen. Der Missionen eine ben be benehmen.

Aurigetam. men. Der Missionar gieng von da burch die fleine Stadt Kurigetam; und zween Gette Erubugam, darnach kam er an die Thore von Erndugam. Diese Stadt liegt unter der langen gest von Bergen, meldie die große Galbircht & ... von Bergen, welche die große Halbinfel Indiens fast von einem Ende bis ans andere felt seits des Ganges durchschneibet. Man biete seits des Ganges durchschneidet. Man hielt ben P. Mauduit ben Gem Gintritte in biest on . weil ber heruhmte Ram Rais Stadt an, weil der berühmte Ram Raja, welcher so viele Eroberungen in Indien grundlicht, ehemole bie Stadte und Tallen macht hat, ehemals die Städte und Festungen unter der Kleibung eines Sanias überrunden, der gleichen der Missioner true pelte, dergleichen der Missionar trug. Indessen ließ man ihn doch hinein, als er die fehlshaber versiehert hatte, seine einige Misster ließ man ihn doch hinein, als er die fehlshaber versiehert hatte, seine einige Misster fehlshaber versichert hatte, seine einzige Abstellt ware, den wahren Gott bekannt zu machen; und in der Zeit von einem einzigen Took und in der Zeit von einem einzigen Tage, den er in der Stadt zubrachte, machte et eine

Bennlich genaue Verbindung mit einem muhammedanischen Lehrer, daß er es sehr bedauer= Wachricht te, daß er solchen nicht zum chriftlichen Glauben bringen konnen. Er war ein Mann von v. Carnate. knderbaren Berdiensten, welcher die tamulische Sprache so zierlich als leicht redete, und Wissenschaft mit vielem Berstande und Redlichkeit verband.

Der Pater Maubuit fand große Schwierigfeiten, feine Reise fortzusegen. Ermußte durch fast unübersteigliche Berge gehen. Die Catechisten, welche er voraus gehen ließ, fichienen erschrocken barüber zu seyn. Sie stelleten ihm vor, die Fürsten, in deren Staaten er hinter tiefen hohen Gebirgen gerathen wurde, waren im Kriege begriffen, und seine Rlugheit erlaubete nicht, mit Berachtung der Gefahr in ein nicht sonderlich bekanntes kand in dringen. Die Indianer sind von Natur furchtsam. Der Pater Mauduit kehrete sich an ihre Einbildungen nicht, sondern nahm den Weg nach Peddu : Maiaken : Durgam. Peddu Na: 25 Reich die Entsernung von Erndungam bis an diese Stadt nur von einer halben Tage- iaken: Durz teife ist: so gieng er doch zween ganzer Tage durch Gehölze und greuliche Verge, weil er den gam. Bes nicht wußte, und sich wirklich verirret hatte. Der Schuß des Himmels ließ ihn endlich einige Indianer antressen, welche willig waren, ihm zu Wegweisern zu dienen. Er gieng Shislich alle diejenigen schrecklichen Derter vorben, wo ihm die Tyger und andere wilde Thie-Dasse weniger Unruhe verursachet hatten, als der Hunger und die Beschwerlichkeit. Nachdem er sich ausgeruhet hatte: so gieng er durch einen greßen Flecken, den er zu seinem Echaunen wiste fand. Die Furcht vor ben Mauren, welche bas Feld durchstreiseten, hatte Sangelet, daß die Einwohner die Flucht ergriffen. Er nahm Theil an ihrem Schrecken,

and fam unter lauter Furcht vor den Thoren von Peddus Maiaten Durgam an.

Diese Stadt ift flein: sie war aber damals von den Einwohnern der benachbarten Drs te Diese Stadt ist klein: pie war aver vainais von den Combon fütte fand, die Die sich hineingeflüchtet hatten, so bevolkert, daß er nur eine elende Hütte fand, die Macht barinnen juzubringen. Den Morgen zeigete er sich an dem There der Festung, in der Absicht, dem Fürsten aufzuwarten. Er wurde angehalten. dech einige Braminen, nachdem sie unterschiedene Fragen an ihn ergehen lassen, burch vie-le 11le Universe in des Palcagasers Zimmer. Er fand daselbst, wie er saget, einen sehr braben Mann, der ihn wohl aufnahm, ob er ihm gleich, um sich seine Gunst zu erwerben, tur einige Früchte des kandes und ein wenig Agat, den die Indianer für sehr kostbar halten unize Früchte des Landes und ein wenig agen, den die Strüchte des Landes und ein wenig agen, der beite eine kleine Erhöhung vor sich, auf weige Gertalte eine kleine Erhöhung vor sich, auf weige Gertalte eine kleine Erhöhung vor sich, auf weige Gertalte eine kleine Erhöhung vor sich, auf buit nier den Missionar zu sichen norhigte. Weil die Hössichkeit aber dem Pater Mauduit der den Missionar zu sissen nörtzigke. Wen vie Spesingert nort der Enserhauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als feiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seine Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seinen Tyschauf erlaubere, einen höhern Platz zu nehmen, als seiner war: so legete er seinen Tyschauf erlaubere erlaubere er seinen Tyschauf erlaubere erl gerhaut auf die Erde, und seigete sich nach kandesart darauf. Als solches geschehen: so Rede des Pastrug auf die Erde, und seigete sich nach kandesart darauf. Als solches geschehen: so Rede des Pastrug Barriand ter Mauduit trug er die Ursache seiner Reise auf folgende Urt vor: "Ich habe, Herr, mein Vaterland ter Mauduit ways seine Ursache seiner Reise auf folgende Urt vor: "Ich habe, Herr, mein Vaterland ter Mauduit Deschier andern Ursache verlassen, und mich aus keiner andern Ursache mit unfäglichen din einen in-Beschwerlichkeiten und Arbeiten hieher bogeben, als eure Unterthanen aus ber bicken Fin- Fürsten. schernis ju ziehen, worinnen sie so lange Zeit leben, indem sie Gottheiten anbethen, welche wein gir giehen, worinnen sie so lange Zeit leben, indem sie Gottheiten anbethen, welcher sein Berk der Menschenhande sind. Es ist nur ein höchster Herr aller Dinge, welcher höhrter der Menschenhande sind. "Himmel und Erde erschaffen hat. Diesen hochsten Herrn, den Herrscher der Welt, musssen alle Gund Erde erschaffen hat. "sen alle Menschen erkennen, und ihm mussen sie unterworsen kon. Seinem Gesetze musneuer Menschen erkennen, und ihm mussen sie unterworsen sont weiter Bolf unterrichten. Wenn sie ewig glücklich seyn wollen; und von viesen zu getreulich bewahren: so wird man wuter ich unterrichten. Wenn sie es annehmen und es getreulich bewahren: so wird man unter ihnen weder Unruhen, noch Spaltungen, weder Gewalschätigkeit noch Ungerechtigkeit Mahrnehmen. Die Liebe, die Sanftmuth, die Gottfeligkeit, die Gerechtigkeit und alle andere Eu-

,, nen=

Madricht, genben, werben die Richtschnur ihrer Aufführung fenn. Gie werden bem Gurften, ber v. Carnate. "über sie regieret, treu und gehorsam seyn, und ihm dasjenige geben, was sie ihrem Ober "herrn schuldig sind, und also zu ber bochsten Bluckseligkeit gelangen f). " Darauf erkla rete der Pater Mauduit dem Fürsten die vornehmsten Eigenschaften Gottes; und nach dem er ihnen einen hohen Begriff von der christlichen Sittenlehre bengebracht hatte, bath er ihn um seinen Schuß. Solcher wurde ihm, nebst einem bequemen Zimmer 311 seiner Wohnung bewilliget, und den Bedienten wurde befohlen, ihm alles zu geben, was zu seinem Unterhalte nothig senn wurde.

Besuch, ben erbalt.

Wenn man über die Gebirge ift: fo boret mall Er reisete ben andern Morgen ab. er von den in bem gangen lande keine andere Sprache, als die talanquische ober canarcennische. Drumenatis dessen fand der Missionar ben Peddu : Maiaken : Durgam einen großen mit Tamil lers angefülleten Flecken, welche sich dahin begeben hatten, um vor ben Gewaltthatigfei ten der Mogolen sicher zu seyn. Es besuchten ihn daselbst viele Brumenatis, welchen Ma men man den Beibern der Braminen giebt. Unter vielen andern Fragen, wollten sie auch wiffen, ob ihre Manner, welche lange Reisen unternommen hatten, glucklich wieder font men wurden. Er antwortete ihnen, er ware nicht gekommen, sie zu hintergeben, wie ihre falschen lehrer, sondern ihnen den Weg zum himmel zu weisen. Sie horeten mit Huf merksamfeit zu. Nachdem sie ihn darauf höflichst gegrußet hatten, fo giengen sie wed ohne darauf zu antworten. Einige andere Perfonen von geringerm Stande waren viel 9 lehriger ben seinen Unterweifungen.

Bairepalli.

Er kant den Abend nach Bairepalli, wo er nur einen einzigen Einwohner antrol welcher alle andere hatte die Flucht nehmen sehen, ohne vor der Unnäherung der Mauren erschrecken. Den Morgen begab er sich nach Tailur, einer kleinen Stadt, unter einen Er fesete seine Reise andern Daleagaser. Die Festung daselbst ist ziemlich gut. Sapur fort, die nur eine kleine Tagereise von Tailur ist. Dieses war vordem eine

Sapur.

Tailur.

bevölkerte Stadt, die Zeit aber hat nur ein Dorf daraus gemacht. Bon da gieng er nach Coralam, einer andern Stadt, welche viel von ihrem alten Glanze verloren hat, benned

Coralam.

aber noch iho sehr groß und volkreich ist. Er fand daselbst ben vielen Einwohnern grese Indem er aber mit der Vefehrung eine Neigung zu ben Wahrheiten bes Glaubens. Braminen beschäfftiget war: so sab ihn ein Maure, welcher gereiset, und dren Jahre Goa zugebracht hatte, sehr ausmerksam an, und rief auf einmal: er ist ein Drangule, Zufall, der den welches ein Schimpfname ift, den die Unglaubigen den Europäern aus Berachtung gebeit Dater Mau Dieses mar ein Dannerschles für der Welche

Pater Mau-Dieses war ein Donnerschlag für den Missionnar. Er zweiselte nicht, daß dieser blose buit aufbalt. Uromalen nicht vormeisend son wiedt. duit aufhalt. Argwohn nicht vermögend sein würde, alle seine Unschläge zu zernichten. Einer von eine vornehmsten Einwohnern hatte ihm sein Haus angebothen, um darinnen seine Berrichtill gen frey auszunben, und viele andere hatten ihm versprochen, sich unterrichten zu santil. Die Borstellung aber, daß er ein Pranguis ware, anderte ihre Reigung auf einnah. Dieser unglückliche Zufall und die verdrießliche Furcht machten, daß er den Entschluß per griff, abureisen. Er befand sich dernetten Furcht machten, daß er den Entschluß per griff, abzureisen. Er befand sich damals mitten im lande, das ist, gleich weit von feinen Seine Begierde bewog ihn, feinell Marsch nach der Westseite fortzuseßen: die Gesahr aber, für einen Pranguis erfamit Ruste Coromandel und ber malabarischen Ruste.

f) Lettres edifiantes T. VI. p. 40 et 41. Die: re Hoheit als ich, bey einem blossen Mende att jenigen, welche eben so viel ebles Wesen und wah- treffen, welcher vor einem abgöttischen Sofe et

werden, und die Unnaherung der regnichten Jahreszeit, nothigten ihn, nach Norden zu Machricht gehen, in der Hoffnung, dasjenige ben einem Paleagafer zu finden, was er nicht mehr un- v. Carnate. ter den Mauren hoffen konnte.

Er verließ Covalam; und den andern Zag hielt er sich in einer Stadt auf, welche Sona Rallu. Sonna Kallu hieß, und mit Bergen umgeben war, die ihr zur Vertheidigung dieneten. Ramasa Bon da begab er sich nach Ramasa: Mutteram, einer ziemlich ansehnlichen Stadt; Dunganur. bon da er den Weg nach Punganur, der Hauptstadt des ganzen landes, nahm g). Dieß ift eine sehr große und bevölkerte Stadt, aber kothig, und schlecht gebauet. Er zeigete sich daselbst ansänglich dem Alvadar, das ist dem obersten Staatsbedienten, welcher mit einer unumschränkten Gewalt während der Minderjährigkeit des Königes regierete. Antichkeiten, welche er von diesem Herrn erhielt, bewogen ihn, daß er um die Frenheit Lath, in die Festung zu gehen, woselbst der junge Konig nebst seiner Mutter fast beständig eingeschlossen war.

Der Alvadar aber verschob solches bis auf eine andere Zeit, und bieser Verzug nothigte ihn, sich zu Punganur langer aufzuhalten, als er es gewünschet hatte. digte das Evangelium mitten in dieser großen Stadt; und ob gleich die meisten Einwohhet welche Linganisten sind, wenig Uchtsamkeit auf seine Reden hatten: so hatte er denbot das Bergnügen, einige Seelen zum Christenthume zu bringen. Eines Tages, als er Manduit ers halt die Gra liche am wenigsten vermuthete, erhielt er von dem Alvadar die Erlaubniß, dem wahren halt die Ers Gotte an dem Orte in der Stadt eine Kirche zu bauen, welchen er dazu erwählen wurde. Kirche zu, Ceine vornehmste Absicht war, den Konig und die Koniginn zu besuchen, in der Hoffnungbauen. biese Prinzessinn zu bekehren, von welcher man mit vielen Lobsprüchen redete. Bemugen aber konnten ihm diese Ehre nicht zuwege bringen. Ein Tamuler versicherte ihn, der Alvadar befürchtete, er möchte dem Könige einige Vorwürfe wegen des Lingans mathen Sac, den man ihn tragen ließ. Er war aber ben sich fest überzeuget, daß, wenn er dem hen der ihn ge Geschenke hatte machen können, man keine Schwierigkeit wurde gemacht haben, ihn vorzulassen. Vermuthlich hinderte ihn auch seine Urmuth, eine Kirche zu Dun-Banur zu bauen. "Seines Tages, als er sich anschiefte, dren Catechumenen zu taufen: be traten zehn oder zwolf Tamulers in sein Zimmer, ein jeder mit einem Werkzeuge, weldes jum Bauen bienete. Er glaubete, sie waren geschickt, Sand ans Werk zu legen. Machdem er sie aber sehr hißig gefraget hatte, ob sie in dieser Absicht kamen: so antworblesen sie, wir wunschten es, und wir wollten gern nach allem unsern Vermögen zu einem seinen Absich-

beiligen Unternehmen etwas beytragen: wir können euch aber weiter nichts, als unsere ten. "deme anbiethen. Er ersuchte sie, sie mochten diesen auten Willen bis auf eine andere "Gelegenheit behalten."

Er bemerket, da die Absicht seiner Reise bloß gewesen, von dem Lande Erkundigung Ursache seiner tinguziehen, und sich von allem demjenigen zu unterrichten, was zur Einführung des Glau-Reise. bens etwas bentragen können so habe er sich an einem jeden Orte nur so lange aufgehalten, als es nothig gewesen, diese Nachrichten einzuziehen.

Als

Madridit p. Carnate.

Als er Pungann verließ, so wollte er nach Terassabi, einer berühmten Pagebl, an der Mordseite gehen, wohin sich die Heiden aus allen Theilen von Indien begaben, und Diefem Gogen ansehnliche Geschenke brachten. Er erwog aber, daß sich unter Der Menge von Pilgrimen leicht einer finden konnte, der ihn für einen Pranguis ausgabe, und welder durch diefen verhaßten Borwurf der Miffion einen Streich verfegete, Der nicht wieder gut ju machen ware. Er fassete ben Entschluß, wieder nach Tailur b), burd lange und beschwerliche Umwege zu gehen, welche machten, bag er keinen Mauren begegnete. Seine Muck. Muf feiner Mucktehr nach Carmopondi, befuchte er Peddus Maiaten Durgam, Belut, Behr nach Ca: Alcatile und andere Stadte wieder, in deren einigen er einen oder zween Catechiften lief. Seine Reise hatte zween Monate gedauvet. Er ruhmet fich, einen boppelten Nugen Davoll gehabt zu haben; ber eine ift, baß er die Derter habe kennen lernen, wo die Miffionariel fich nieder zu laffen hoffnung haben tonnten; ber andere, bag er es aus seiner eigenen Gr fahrung mahr befunden, es habe nichts mehr Rraft, die Ungläubigen jum Christenthund zu locken, als ein strenges und buffertiges leben ben benjenigen, die sie unterrichtetet. Bas für Gi. Gin Miffionar in Carnate und Madure muß feinen Wein trinfen, fein Fleisch, fein Fische und feine Ener effen, und alle seine Speisen muffen aus einigen Gulfenfruchten cott ein Missionar einem wenig Reiß in Wasser gekocht, bestehen. Die Milch ift ihm nicht untersagt:

jenige, welcher sie besser ober weiser machen will, muß ein vollkommener Leben führen,

Die übrigen Menschen, welches seinen Unterweisungen gemäß ist i).

genschaften in Carnate muß sich aber derfelben nur selten bedienen. und Madure bensart zu ergreifen, welche der Sanias ihre ist; weil alle diese Leute zur Regel haben, to haben muß.

ruvepondi.

Jahren angetroffen, welche auf einmal die Ohren te nicht so lange mehr leben, daß sie fich in te nicht so lange mehr leben, daß sie fich in zu seinen frommen Unterweisungen eröffnet. Er christliche Kirche begeben konnte: so lag sie ihn at

halt foldes fur die glucklichfte Begebenheit in fi daß er unt rwegens eine Frau von fast hundert nem L ben. Weil diese Frau befürchtete, sie mit

Die Nothwendigkeit erfordert es, diese

### ARABISCHE MÜNZE.









Goldene Rupie .

Halbe goldene Rupie Halbe silberne Rupie.













Silberne Rupie.



Halbe silberne Rupie.













Vierthel silberne Rupie.

\$ Silberne Rupie.

























Whey oder





















Münzen in Mfien.

## Das XXIX Capitel.

Von den Mingen oder verschiedenen Arten von metallenen Stüden, Muschelschaalen und Mandeln, die in ganz Affen für Münzen gehalten werden.

## Der I Abschnitt.

Bungen. Larinen und giberne Beschichte der Rupien, mit den Mei binmlischen Zeichen. Derta bagien. Mingen in Matucka; in Golconda, Bi-Derta Jajumala; in Ogen; in Golconda, Bilapur Iniumala; in Dgen; in Unterschied ber alten! Carnate und Beluche. Unterschied ber Gild: alten und neuen Pagoden. Gewinst der Geld-

Arabifche Müngen. Lavinen und halbe Lavinen. wecheler. Englische Müngen in Indien. Hole landische Mungen. Mungen von Queda und Pera; von Uchem, von Macaffar, Camboja, Bantam und ben Molncken; von Batavia; Siam, Afem, Tipura, Arrafan, und Dequ; von China und Tunkin. Japonische Dunge. Portugiesische in Oftindien.

man gleich diesen wichtigen Urtikel ben allen benen Nachrichten, wo die Reisebeschreiber bavon gehandelt haben, nicht hindan gesehet hat: so wird bennoch ein je-Der alle die Stucke allhier gern in einem Capitel benfammen feben. Die Berande= der alle die Stucke allhier gern in einem Capiter vergegangen sind, nothigen aber, welche nach und nach mit unserm eigenen Gelde vorgegangen sind, nothigen des letten Jahrhunderts, das ist, zu der Zeit gehabt hat, da die Machrichten herausgetemmen Jahrhunderts, das ist, zu der Zeit genaut hat, da die wird man leicht alle indianie, deren man sich hier bedienet. Nach dieser Vergleichung wird man leicht alle indianische Münzen nach dem Werthe bestimmen konnen, den unser Geld heutiges

Das Mark Gold galt im Jahre 1679 und einigen folgenden, in welchem die vornehm-Das Mark Gold galt im Jahre 1679 und einigen tolgenden, in dechundert sieben und dreußig libren in diesem Dande gethan worden, in Frankreich vierhundert sieben und dreußig Libren, neun und zwanzig Livres, libres, neun Sous und acht Deniers; und ein Mark Silber, neun und zwanzig Livres, fedz 'neun Sous und acht Deniers; und ein Mark Silves zehn Sous, und der Goldthasein Cous und acht Deniers; und em Mart Stoer, neun Gous, und der Goldtha-le seus, eilf Deniers. Der kouis d'or galt eilf Livres zehn Sous, und der Goldthaler seins, eilf Deniers. Der touts o or gant ein echzig Sous. Der touis d'argent oder Thaler, galt sechzig Sous. des seinen Silvres. Der Louis d'argent oder Thaler, gan jeungen Ouart gegen eins; das ist, man ben Silbers gegen das feine Gold war funfzehn und ein Mark feines Gold zu man brauchte funfzehn und ein Vierthel Mark fein Silber um ein Mark feines Gold zu

Es scheint die natürlichste Ordnung zu senn, daß man mit Urabien anfängt. biefem sande verfertiger man vornehmlich die Art von Minze, welche Lavinen heißt, und Münzen. eine bon den ältesten in Usien ist. Obgleich von Bagdat bis nach den Juseln Ceplan, Celebes und Borneo, vornehmlich langst dem persischen Meerbusen, aller Handel durch karinen halbe karinen. Deschieht: so sind die Lavinen, nach Taverniers Unzeige, eigentlich voch nur in den trener-

te mochte fie auf der Stelle mit dem Waffer aus einem nochte fie auf der Stelle mit dem Maffer aus einem nühen Teiche taufen und bewunderte die Geheimnisse der gottlichen Vorfehung. Chendaselbst a. d. 57 u. f. S. Alligem. Reisebeschr. XI Band.

p. 392 et 417.

i) 21. d. 65 und 66 G. Man febe die Bes fdreibung von Giam.

k) Le Blanc Traité historique des Monnoies

Mfien.

Mangen in len Arabien , und zu Balfora gange und gebe. Ihr Wehalt ift wie unfere Thaler. Larinen oder zehn halbe Larinen gelten einen französischen Thaler. Indessen wiegen fieb etwan acht Gols weniger. Dieses nehmen Die arabischen Emiren ober Rurften für Fabrit; und dieß nennen sie ben ber Durchreise der Raufleute, die nach Persien eder dien geben, ihren Gewinnst. Sie lassen die Caravanen warten, um den Zoll von einzunehmen, und die Thaler, die Piaster ober die Ducaten in Larinen umsegen gu la Dieses ist eine um so viel verdrießlichere Tyrannen für die Kaufleute, weil die List und walt fie nicht dawider retten können. Wenn die Emiren sehen, daß man ihnen nichts zusegen anbiethet: so nehmen sie auch die andern Gebühren nicht, und stellen fich, als hatel Darauf gehen sie auf die Jago, und bleib sie nicht Zeit, die Rechnungen zu machen. wohl funfzehn oder zwanzig Tage aus. Unterdessen schmachten die unglückseigen Frend und verzehren ihre kebensmittel, ohne einige Hoffnung, andere zu bekommen; und w bie Cavavane fortgehen wollte, ohne die Bolle zu bezahlen, fo murbe fie in Studen gehalt werden, ihre Kameele und alle ihre Waaren verlieren; welches nicht ohne Verspiel Tavernier erzählet 1), er fen auf einer feiner Reisen durch einen folchen Fürsten ein und grad dig Tage lang aufgehalten worden, nach welcher Zeit er sich noch für sehr glücklich geschäft baß er bamit losgefommen, baß er ihm alles gegeben, was er verlangete. rinen das Bewicht von benen Mungen hatten, wofür man fie nimmt: fo wurde fid Raufmann nur über eine fehr befchwerliche Ceremonic zu beklagen haben. Allein, ba halten ist, wenn er nach Indien kommt, seine Larinen in die Münze zu tragen m): liert er nothwendig acht Gols an einem Thaler, das ist vierzehn und ein halb hundert.

Indostanische Munge. Soldene und

Alles Gold und Silber, welches in die Lander des großen Mogols kommt, with das seineste geläutert, che Reichsgeld daraus geschlagen wird, welches den Namen filberne Ru. führet. Die goldene Rupie wiegt zwo Drachmen, dren Bierthel und eilf Gran, im Lande vierzehn suberne Rupien. Die goldene Rupie kommt also auf ein und Ingliebergen und eine Ume Walt auf eine Man der ein und frangosische Livres, und eine Unze Gold auf acht und funfzig Livres vier Deniers. Wold ist von der Feine desjenigen, welches wir auf vier und funfzig Livres die Unze schiede Wenn man dieses Gold in Stangen oder Ducaten aus Europa bringt: fo hat mall Die lezeit achtehalb fürs Gunbert Geminus lezeit achtehalb fürs hundert Gewinnft, wenn man feinen Boll bafur geben barf. halbe Goldrupie kommt auf zehn Livres zehn Sols, und die Vierthelrupie auf fünf font funf Cols. Bor Ulters war bie Weftalt ber Rupien vierectigt; iho ift fie rund. die Silberrupie auf drenßig Sols gerechnet wird: so wiegt sie doch nur dren Drachnet und unsere drenßig Solssticken wieden wird: so wiegt sie doch nur dren Drachnesse und unsere brenfig Gelsstücken wiegen bren Drachmen und ein halb, vier Gran. pie aber ist von besserm Silber. Mit einem Borte, diejenigen, die den Handel versten, und welche aus Europa Gold oder Sil hen, und welche aus Europa Gold oder Silber nach den Landern des großen Mogols gen, haben allezeit sieben bis acht am Hundert Gewinnst; wenn sie keinen Zoll geben fen. Wenn man aber ben bezohlet. Ge ander Gewinnst; wenn sie keinen Zoll geben Wenn man aber den bezahlet, so geht der Gewinnst darauf. Es giebt halbe greit Geschichte rupien zu funfzehn Sols, Bierthelrupien zu achtehalb Sols und Uchtel Rupien 34 brot

der Rupien mit ben amolf himmelszei= d)en.

Sols neun Deniers. Ob man gleich Taverniern in demjenigen, was er historisches anführet, nur mit hutsamkeit folgen darf: so kann man doch die Geschichte von denen Rupien, welche bie il

1) T. H. a.d. 3 G.

m) Diefes hat man aus allen Rachrichten gefehelt

Münzen, welche die zwoelf Himelszeichen vorstellen.





























Gold-Silber-und Kupfermünzen welche die Portugiesen in Ost-Indien schlagen lassen.







himmlischen Zeichen vorstellen, so wie man sie im II Theile seiner Reisen a. d. 24 S. findet, Urfanzen in nicht ganz und gar verwerfen. Man wird nichts in seinen Werten andern.

"Sultan Selim, faget er n), fonft Jehan Guir Patcha genannt, ber neunte "König der Mogolen und des Cha Jehan Vater, liebete die Weiber sehr, aber insonderbeit eine unter benjenigen, Die in seinem Pallaste sich befanden, welche er zur Gemablinn "cenommen, und die auch sonderbar herrlich begabet war. Sie hatte einen trefflichen "Berftand, war frengebig, wußte bes Roniges Gemuch also wohl zu beobachten und bennselben dergestalt zu beluftigen, daß er ohne sie nicht senn konnte; sie vermochte all ihr Be-"Rehren von ihm zu erlangen, hatte zween Namen, der eine war Mur Jehan Begum, "das so viel als das Licht der Welt bedeutet; und dieß ist der Name in ihrem Perschaft; denn sie, in meinen Beschreibungen vermeldet wird, nichts unterschrieben, sondern allein bas mit meinen Befareibungen betintete Name, welcher ihr ben Hofe gegeben worden, war Tour Mahal, das ist so viel, als das Licht des Pallastes. Dieselbe trug jederzeit eiwhe große Feindschaft wider die zween koniglichen Prinzen, und insonderheit den zwenten, "bamalen Sultan Ruvom genannt; welcher, nachdem er hernach jur Krone gelanget, cha Jehan nennen lassen. Derselbe widersetzte sich beständig allem Vorhaben die-"ler Prinzeginn; welche hingegen des Koniges Herz also regierete, daß er auf ihr Zuspreand fast das ganze Juste über sich auf dem kande aufhielte, unterdessen sie heimlich etliche 3) Rajus auf ben Granzen zu Emporung anreizete, damit er veranlasset wurde, in Krieg zu "gehen, und also von feinen Sohnen sich zu entfernen. Weil diese Koniginn sehr ehrgeizig war: "so befliß fich dieselbe, dem Konige in allem ein Gefallen zu thun, um desto leichter den Zweck Dorfaßes zu erreichen; und wie sie ein großes Berlangen trug, sich einen unsterblichen Mamen zu machen, so hielt dieselbe kein bester Mittel darzu, als viel Geld unterschied-Michen Schlages, nach der Munze wie die Könige in Indien hatten, pragen zu lassen; benn nis ist ju merken, daß alle dieser Könige Münzen, auf benden Seiten, allein eine Schrift nin des landes Sprache haben: aber diese Koniginn hat auf der ihren, die zwolf himmli-"schen Beichen stellen lassen, wider das Mahometische Geset, welches allerlen Vorbildung berbierhet; jedoch hatte dieselbe ihren Zweck niemals erreichet, wenn der Prinz Sultan Muram ben Hofe gewesen ware. Aber sie nahm ihre Zeit in Ucht, da der König seinem John Sohne Sultan Rostu, der sich wider den Vater aufgelehnet, und vermennet, den-"Selben durch Gewalt der Waffen von dem Throne zu stoßen, die Augen ausstechen lassen. Denn nach diesem erhaltenen Siege, schickte er den zwenten Sohn Sultan Ruvom mit Die Machtigen Kriegesheere in Decan, wider den Konig von Visapur, der sich regete. Die Königinn sah dazumal, daß diejenigen, welche ihr in ihrem Borhaben hinderlich senn Stonnten, aus dem Wege geräumet, und vornehmlich Sultan Rurom, der größte ihrer Beinbe. Beil sie nun dafür hielt, es sen iso die bequeme Zeit, ihren Borfah dem Konige zu Beil sie nun dafür hielt, es sen iso vie vequeine Ben, igen schiefenbaren: so hub dieselbige an, ihm mehr als zuvor gewöhnlich, zu schmeicheln, und er-Ben mehl erablt und Bein getrunken, jest auf die Jagd; bald in dem Saram mit Tan-Ben und Comodien. wiet er sehr frohlich; und als die Koniginn in seiner Gegenwart, ihm zu Gefallen getan-Gines Tages, da der Ronig fich wohl ergogt und Wein getrunken. wiet behr frohlich; und als die Koniginn in jemer Gegendan, bekannte, daß er sie wüber alle er dieselbe ben der Hand, und ließ sie neben sich siehen, bekannte, daß er sie wüber alle er dieselbe ben der Hand, und ließ sie neben sich siehen, bekannte, daß er sie siber alle maßen, mehr als alle andere Fürstinnen seines Hofes, liebte, und daß ohne die-") Rach ber beutschen Meberfefung.

Minsen in "felbe, er vor Unwillen über ben bochftftraffichen Frevel bes Gultan Rofru feines Sobnes "der sich unterstanden, ihn von dem Throne zu stoßen, gestorben ware. "ginn den Konig in so gutem Willen für sie gesehen, so ermangelte sie nicht, folder trefflichen "Gelegenheit sich zu bedienen, und sagte zu ihm: Herr Konig, wenn ihro Majestat mich "alfoliebet, wie sie mich bereden will, so werden selbe mir dasjenige, wornach ich bereits latt "ge Zeit eine große Begierde habe, verwilligen; das ift, daß ich fren und vollkommen "nur vier und zwanzig Stunden lang regieren moge. Ueber dieses Begehren war ber Re "nig febr beffurgt, auch etliche Tage lang febr betrübt; er wollte ber Koniginn nichts vet "fagen, hingegen war ihm nicht lieb, auf ein folches Begehren seinen Willen ju geben "Die Koniginn unterbeffen unterließ nicht, nach allem Bernogen, mehr und mehr bei "König zu beluftigen, und that feinesweges bergleichen, daß fie deffen Unmuth vermerfte. "Wie der fünfte Tag nach ihrem geschehenen Begehren herben gesommen, und ber Konid "berer Unmuthigkeit und herzlichen Begierde, die er für sie hatte, nicht ferner widerstebel "fonnte, fagte berfelbe zu ihr, baf er fich vier und zwanzig Stunden lang entfernen wolld "in welcher Zeit sie den Thron besigen, und mit volliger Gewalt regieren konnte; "gleich ließ er in ihrer Gegenwart alle große Herren, die ben Hofe waren, vor "fommen, und befahl denfelben, der Königinn zu gehorsamen, und derselben Beite "fleißigst zu vollstrecken, gleich als wenn er selber redete. Die Koniginn hatte bereits "guter Zeit alle ihre Vorbereitungen gemacht, und heimlich eine große Parten Gold "Silber in allen Stadten, da Geld gemunget wurde, gefammlet, und baselbst bie Min "schläge austheilen lassen. Es ist gewißlich eine bewundernswürdige Sache, daß ein sein so wichtiges Vorhaben also weislich geleitet, vier und zwanzig Münzstenipel grant "laffen, und bendes Gold und Silber mehr als zwo Millionen werth in allen diefen State "in Bereitschaft gehalten, ohne daß der König, noch die großen Herren seines Hofes et "jemals davon gewußt. Die Munzmeister allein, welche von der Koniginn burch grebe 3) Gutthaten und gemachte Soffnungen ganz eingenommen waren, indem sie sich gestocht "hielt, von dem Konige ihr Begehren endlich zu erlangen, wohl erachtend, wann nicht "les fertig stunde, ihr Borfag in vier und zwanzig Stunden nicht wertstellig gemacht nicht "ben konnte; hatten von dieser geheimen Sadje Wiffenschaft. Als nun der Tag, ta bie gennigen bie Regierung ausstraten fent " niginn die Regierung angetreten, herben gekommen: so fandte dieselbige alsobald Eilbold "in alle Mungftabte des Konigreichs mit Befehl, daß bendes goldene und filberne Ruplen "bis auf ermeldte Summe werth gemunzet wurden. Wie der König und die großen Gerten "seines Hoses solches vernommen, waren sie über allemaßen verwundert, und bestürzt, "derlich Sultan Kurom, ter Koniginn Todifeind, welcher, wie ich von glaubwirdige "Leuten des Landes verftanden, darüber von Sinnen gekommen, und mit großer Mühe vent 35 folder Bestürzung wiederum sich erholen können. Die Sache ward so geschwind vollstrecken "vornehmlich an dem Orte, ba die Königinn sich befand, daß zwo Stunden, nachberne " bieselbe auf dem Throne gesellen, sie eine aus 300 " dieselbe auf dem Throne geseffen, sie eine große Anzahl dieser neugeprägten gold und filberne "Mungen preis werfen lassen : molde Monde "Munzen preis werfen laffen; welche Munze in mahrender Regierung Jehan Guir beständig "für Rupien gangbar gewesen, aber nachdem Sultan Rovom, der hernach den Nattel "Schah Jehan angenommen, nach dem Tode seines Baters zur Krone gelanget, hat et "diese Kupien ben lebensstrafe verhausen "diese Rupien ben Lebensstrafe verbothen, und allen denjenigen, Die deren sowehl von "als Silber hatten, gebothen, folche, um geschmelzt zu werden, in die Munze zu lieferil, pie "Werth hingegen dafür zu empfangen, daher kömmt es, daß iho diese Rupien sonderlich bie

won Gold febr rar find, und unter andern zwen oder dren, die man schwerlich findet, wenn Mingen in pauch für deren eine bis auf hundert Kronen bezahlt werden.,

Die Rupfermungen in Indostan haben verschiedene Ramen, und gelten mehr oder Rupfermunge beniger, nachdem man viel oder wenig Rupfer bazu genonumen. Gemeiniglich gilt die größte Moen Sous nach französischer Münze; die folgende ein Sous; und die darnach kömmt, wel-Ge man Pecha nennet, sechs Deniers.

Die Rovis oder Muschelschaalen, sind ebenfalls in Indestan gebräuchlich. sie Avers oder Anthaseignauen, find totissand in Incha, sie naher schaalen. Muschels

man dem Meere ist; und die gewöhnlichste Zahl ist sunfzig bis sechzig.

Die Mammdis und halben Mamudis, welches Gilberftucke find, gelten nur in ber Proving Gusuratte. Fünf Manubis gelten einen Thaler. Provins Gusuratte. Fünf Mamudis geiten einen Lyanet. Die Art von Mandeln, welche aus bei nicht genommen: man nimmt daselbst aber eine kleine Urt von Mandeln, welche Ber benigreiches Lor fommen. Bierzig aus den Gegenden von Ormus und den Wüsten des Königreiches Lar kommen. Vierzig gelten ein Decha; und zuweilen auch vier und vierzig, nach der Menge Mandeln, die man in dieses land bringt. Die Baume, deren Früchte sie sind, tragen nicht immer eine gleische Manne beingt. Die Baume, deren Früchte sie sind, tragen nicht immer eine gleische Manne bie Bechsler sinden ihre the Menge. Dieses Geld steigt ober fallt, nach Verhaltniß; und die Wechsler finden ihre Rechnung baben. Die Mandeln find in ihren Schaalen. Man berf nicht befürchten, dag die Kinder sie aufknacken, und den Kern essen; denn sie sind bitterer, als Celoquinten:

Geld schlagen zu lassen. Das kand oder das Königreich Matucha, welches gegen Nor-Munzen an-Unter ben ginebaren Fürsten bes großen Mogols sind viele, welche bas Recht haben, Verschiedene den bon Ugra liegt, und in hohe Gebirge eingeschlossen ist, genießt dieses Vorrecht. Sein derer Fürsten bornehmster Handel mit seinen Nachbaren besteht in Kupfer, wovon er zwen sehr ergiebige Bergwerke hat, welche den größten Theil von Indostan damit versehen, aus welchem sie Calz dafür nehmen. Dieses Salz, welches die Natur den Einwehnern in Matucha verlaget hat, kommt ihnen sehr hoch, weil man von dem Orte, woher sie es bekemmen, wel-Ger an der indischen Kufte nach Bazaim zu liegt, vier Monate unterwegens senn muß. Es wird von Ochsen weggestühret, welche auch das Kupser bringen. Matucha bringt vor-triffig von Ochsen weggestühret, welche auch das Kupser bringen. Abiere. Lasursteine, und tresselbes Getrepte, gute Trauben, herrliche Früchte, allerhand Thiere, Lasursteine, und Grandes Getrepte, gute Trauben, herrliche Früchte, allerhand Thiere, Lasursen es sehr, taß Grandes Getrende, gute Trauben, herrnthe Frugte, unterfant og bedauren es sehr, daß sie Einwohner aber, welche insgesammt Abgörter sind, bedauren es sehr, daß sie ben ihrer Religion kosibar sind. sie fein Salz und keinen Reiß haben; zwo Waaren, die ben ihrer Religion kosibar sind. Die bornehmste Munze in Matucha ist silbern, von eben dem Gehalte, als die Rupien, und wiegt wiegt nur eine Drachme und neunzehn Gran. Der Unterschied in dem Eurs ist sechs und ein halb fürs Hundert. Je weiter man gegen Norden kohen nur den Werth von ei-Gold und Silber. nem Decha, ob sie gleich um die Hälfte schwerer sind. Die fupfernen Stucke in diefem Lande haben nur den Werth von ei-

Der Raja von Porta Jajumola, ist einer von den größten Fürsten, jenseits des ges von Butam seine. Er ist verbunden, jährlich einen Gefandten an den Statthalter zu batho. Welches dieser Statthalter Seine lander find gerade gegen Norden von Patna, und ftogen an bes Koni- Jajumota. Patna mit einem Geschenke von zwanzig Elephanten zu schicken, welches dieser Statthalter bem großen Mogol machet. Sein vornehmfter Reichthum besteht in Elephanten, in Mukus und in Mebarder; und da es ihm am Salze sehlet, so hat er eine ansehnliche Anflage auf das jenige, was in seinem Lande verzehret wird, oder noch weiter geht. Alles dieses Sals kömmt aus den ländern des großen Mogols, und wird von der Sceküste bis auf den funfzig-

In Porta

Man belabet Manson in funfzigften, und auch wohl funf und funfzigsten Grad nordlich verführet. über funfzehnhunderttausend Ochsen damit, und eine jede ladung, die aus ben Salzwerten Mfien. fommt, bezahlet bem Mogol eine Rupie, um fren durch alle feine lander zu gehen. Mothwendigkeit allein, hat den Raja gezwungen, fich dem Tribute zu unterwerfen. ne Munge, welche eine Urt von Rupien ift, wird fur eine ber fchonften in Indien gehalten

Der Raja von Ogen, einem lande zwischen Brampur, Gerenge und Amadabath Munge von laffe eine Gilbermunge schlagen, Die nur in seinen Landern gilt, und die man so gar in großen Mogels seinen verwirft. Sie wird für eine Bierthelrupie gehalten: bas Giber Dgen; aber ift schlechter. Man machet auch in ben landern dieses Fürsten Pechas von feche De niers, welche in den mogolischen Staaten gange und gebe find, bis in den Bafen von Igra Die Roris sind baselbst die fleinste Munge.

Man kann fich kuhnlich auf Taverniers Zeugniß wegen berer Goldfricken verlassell von Golfon welche man Pagoden nennet, und die eigentlich nur in den landern Golfonda, Bifapille da, Bijapur, Carnate und Beluche o) gange und gebe find. Da ihn fein vornehmfter Sandel vielmil Carnate und nach ben Diamantgruben geführet: fo hat er fich genothiget gefeben, ben Werth eine Beluche. Munge vollkommen zu ergrunden, deren er fich beständig bedienete. Alle Pagoden, [30] er, ob sie gleich von verschiedener Gestalt find, haben in diesen verschiedenen landern eine len Werth, und muffen bas Gewicht unserer haiben Piftolen haben: das Gold aber ift ringhaltiger. Indessen, obgleich die Unze nicht mehr als zwen und vierzig bis bren vierzig Livres werth ist: so wird sie bennoch für vier Rupien gehalten. Go schien es auch, baß folthes bas beste Geld ware, welches man nach ben Gruben bringen fonnte. unterscheidet die alten Pagoden von den neuen. Die erstern sind von der Zeit, da bie Unterschieb jas Herren von Golfonda waren, und haben mir ein fleines Merkmaal auf der einen Soll

awischen ben alten und neuen Dago: ben.

e'. .

- o) Dber vielmehr Belur.
- p) Es geschieht feine ansehnliche Zahlung, ohne einen Cherafen, der sie empfangt, und welcher die Summe in feinen Sanden behalt, wenn der Berkäufer sie nicht jogleich nothig bat; indem er ibm bas Intereffe dafür achte vom hundert jabrlich bezahlet; follte er das Geld auch nur zween Tage haben. Daber tommt es, daß die Cherafen ftets ben größten Theil von dem Gelde des Konigrei: ches haben, und ungeachtet ber Intereffen, die fie Davon bezahlen, febr großen Duten damit ma: chen. Ebend. a. b. 10 G.
- q) Die umftandliche Erzählung von diesen Ditteln ift lehrreich. Erstlich untersuchet der Cheraf alle die alten Pageden; und nachdem er sie eine nach der andern angesehen, so machet er funf oder feche Haufen daraus. Bon einigen faget er, fie waren abgenußter, als die andern, weil sie durch mehrere Hande gegangen Un andern ift ein hal= bes vom hundert oder ein Bierthel ze. Abgang, weil fle gebohret sind. Mit diesem Bohren ist es et: was wundersames. Weil die Vagoden fehr bick

find, und man fie nicht beschneiden fann: fob dienen fich diejenigen, welche einen unrechtnichtigen Gewinnst suchen, eines Bohrers, um fie all Rande bis auf die Mitte oder noch weiter ju durch bohren, und ziehen zuweilen zwen oder dren Gold am Golde aus einem Stucke. Gie gieben, et vieler Borficht, damit sie nicht auf der That gel griffen werden, dieses Gewerbe allen andern pie weil es wenig Handwerfer in Indien giebt, fe den Bohrer wieder herausgezogen haben; fo ichter gen fie mit einem fleinen Hammer auf bie Bochel und wissen sie so aut wieder zuzumachen, daß matt eine sehr große Erfahrung haben muß, ben mit tring zu entdecken. Lus dieser Urfache nimmt mill auch keine Zahlung, ohne die Stücken dem Chein fen ju zeigen; und wenn er nur zwen ober bret milbe cken anfieht, so ift der geringste Lohn für feine mille zween Ciards oder ein Sous. Zwentens, wenn eine anfehnliche Zohlung gofdieht: fo thut der Cherafole Baaoden zu finneri Pagoden zu funfzigen oder hunderten in fleine Sacht worauf er fein Sient woranf er sein Siegel drucket, und auf den gand. wird die Anzahl ber darinnen enthaltenen pages



ertalise in which we provide a constraint of the first section

Sie find chen so schwer, als die neuen: allein, ob sie gleich nicht von bessern Golde find, so Winnen in werden sie doch zwanzig bis fünf und zwanzig vom Hundert höher geschäßet. Die Ursache, Alsien. die er davon ansühret, ist, weil die Chevasen, das ist, die Geldwechsler, welche insgesammt Gegendiener sund, den Aberglauben haben, und sich einbilden, wenn diese Munge eingeschniolzen würde, so würde das kand mit einem Unglücke bedrohet; und in dieser Furcht geben sie auch dem Könige von Golconda in gewissen Jahren bis auf zwanzigtausend Pagoden, damit er sie nur nicht einschmelzen lasse. Diese alten Pageden aber gelten nur allein in dem Königreiche Golconda. Tavernier glaubet, es hatte der Rugen der Cherafen mehr Theil baran, als ihr Aberglauben. In bem gangen Konigreiche rebet man benm Sandel nur von alten Pagoren, nicht als ob es nicht eben so gut erlaubet sen, die Zahlung in neuen der Cherafen Pagoden oder in Rupien zu thun; sondern diejenigen, welche neue Pagoden oder Rupien wechsterempfangen, finden stets ein Mittel, ein Vierthel oder ein Halb, zuweilen auch wohl eins bom hundert zu gewinnen, unter dem Borwande, diese neue Munze ware aus Visapur, Ger Carnate, oder Beluche oder von den Englandern und Hollandern. Auf der andern Ceite ist der Cheraf, wenn die Zahlung in alten Pagoden geschieht, seines Vortheils noch gewiller, weil er, da er die gewöhnliche Interesse für das Geld bezahlet, welches er in Hanben behalt p), tausenderlen Mittel hat, es zu seinem Bortheile zu brauchen 9).

Man wird auf dem Rupfer eine andere Handlungsmunze sehen, welche in eben den Landen gebräuchlich ist, und Janos heißt. Sie ist von Golde und von unterschiedenem Gehalte, deren einige sechse, andere zehn bis funfzehn, auf eine Krone gehen, worunter sich einige von sehr schlechtem Schrote und Korne finden. Diese Münze ist auf der Küste Cokomandel von dem Borgebirge Comorin bis nach Bengalen nebst den kupfernen Pechas und den Roris gangbar, welche statt der Scheidemunze dienen.

Die

ben geschrieben. Emme demjenigen geliefert, welcher die Zahlung In Diesem Stande wird die einpfangt. Benn biefer sie brauchen will : so mas Get ander Benn biefer sie brauchen will : fo mas Get er den Sack nicht auf, um fle demjenigen gu geben Reben, den er bezählet. Dan läßt eben den Bechsler ensen er bezahlet. Wenn upe von hat, und beldien, welcher die Sacke verstegelt hat, und bafür, wenn er fein Siegel unverlegt erkannt, bafür fieht, daß die Stucke gut sind. Sie gehen alfo gange Sabre lang herum, ohne tag die Sacke geöffnet werden. So oft sie aber in eine andere Sand farenden. Sand kommen, so lagt man eben die Cherafen holen, welche ftete etwas füre hundert wegen ihres Besied. gewöhnli-Besuches lieben. Judessen ist es doch gewohnli-ber ban lieben. Judessen ift es doch gewohnlither, daß man ihnen die Summe die Zeit über in Sanden lagt, um bas Interesse von ihnen zu neh: men. Drittens, fo machen fie fich berfeiben auf folgen. Drittens, fo machen fie fich berfeiben auf folgende Urt zu Ruffen. wöhnlich, daß die Kriegesleute daselhst monatlich bezahlet werden follen: die meisten aber warren nicht fo lange, bis der Monat um ift, sondern nehmen ihr Geld ben den Cherafen auf, welche ochtzehn bis zwanzig vom Hundert dafür abziehen; tige dieses bezählen sie in Pagoden, woran etwas

fehlet. Wenn ein großer Diamant oder ein ichde ner Rubin zu verkaufen ift: fo miffen fie folches alsbald; und es dauret nicht lange, fo finden fie Mittel, folden als ein Pfand gu haben. Die Rauffente, welche von Pegu oder andern Orten fommen, find gemeiniglich etwas schuldig; und ba der Raufmann nach den Gefeben verbunden ift, innerhalb vierzehn Tagen, da er an das Land ges ftiegen, zu bezahlen, fo verfeget er feine foftbarften Guter fo lange, um diejenigen zu befriedigen , welche zu der Ausruftung des Schiffes etwas bengetragen, oder ihm Geld vorgestrecket haben, die Sachen einzukaufen. Darauf verkaufet er feine andern Baaren, um dem Cherafen zu bezahlen, von welchem er ben seiner Unfunft Geld aufge= nommen hatte. Diejenigen, welche in ben Dias mantgruben arbeiten, und die Raufleute, welche fie pachten, baben wenig schone Steine, die fie nicht diefen Bechslern vertaufen; weil fie gewiß wiffen, daß fie dafelbft baar Beld finden. Ofts mals versehen sie solche auch so lange ben ihnen . bis fie Rauffeute dazu gefunden haben. Cbend, a.d. ir und 12 OJ.

Minsen in Miien.

Englische Muigen in Indien.

Die Englander haben in ihrem Fort zu Madras ziemlich lange eine Goldmunge schlagen laffen, welche fo, wie der Konige und Rajas ihre im Lande, Pagode heißt. Sie wat von eben dem Gewichte, eben dem Behalte, und eben dem Berthe. Gie hatten anfang lich diesen Ruben nicht geachtet, weil sie nicht Gewinnst daben fanden, wenn sie das englische Gold nach ihren Comptoren brachten. Rachdem fich aber Carl ber Zwente mit einer portugiesischen Pringefinn vermähler hatte, welche ihm das Fort zu Bomban als einen Theil ihrer Aussteuer zubrachte: fo fingen sie auch an, in biefem Fort Gilber : Rupfer - und Bind' mungen zu schlagen. Diese Minge aber ist niemals zu Surata, noch in den landern bed großen Mogols und anderer indianischen Fürsten gangbar gewesen. Sie gilt nur unter ben Englandern im Fort felbst, und bis auf zwo bis dren Meilen im lande umber, ober it den Dorfern an der Rufte. Die Bauren, welche ihnen ihre Egwaaren bringen, nehmen Dieses Geld gern, weil in einem elenden lande, wo fein Handel ist, sie nicht viel anderes Geld feben.

Hollandische Mungen.

Paliacate ist ein Fort der Hollander an der Rufte Coromandel, wo man auch Pago ben von eben bem Gewichte, als die andern, schlagt, allein dem Behalte nach etwas bellet als der Fürsten im Lande, und der Englander ihre. Der Unterschied ist, daß sie zwer bren aufs Hundert besser sind. Man schlägt zu Paliacate auch silberne Rupien, welche schwer find, als des großen Mogols feine, und auf der einen Seite das Zeichen der hollo Difchen Compagnie haben. Die Indianer aber urtheilen davon nicht fo, als von ben to gen Pagoden; das ist, sie machen nicht so viel daraus, als aus den gemeinen Rupien, un im Handel verlieren sie ein Halbes vom Hundert, obgleich das Silber nicht schlechter if Die Hollander laffen auch noch eine kleine Rupfermunze zu Paliacate schlagen, womit sie meiniglich ihre Soldaten bezahlen. Tavernier bemerket, sie hatten Urfache gehabt, nach Weil sie aus Japon nur Gold, Gilber bem Rechte zu ftreben, Beld schlagen zu laffen. und Rupfer in Stangen, aus Macassar Goldstaub, und aus China Gold in Klumpell brachten: so sahen sie gar wohl ein, daß, wenn sie alle diese Reichthumer den Cherafen ver kaufeten, sie fünf oder sechs vom Hundert, entweder durch die Untreu dieser Wechsler over Der Nugen, welcher auf diese ungetrenet ber Saupter ihrer eigenen Comptore, verloren. Unterhandler fiel, bleibt iso der Wesellschaft.

Mange gu Queda und Dera-

In bem Konigreiche Queda und Pera fchlagt man nur Binnmunge. werke von diesem Metalle, die man zu verschiedenen Zeiten daselbit entdecket hat, habet ben Englandern viel Schaden gethan. Denn England verfah ehemals einen Theil von en damit. Es wurde daselbst viel verbrauchet, vornehmlich in den Staaten des gresied Mogols, und noch mehr in Urabien und Persien, wo alles Geschirr von Rupfer ist, alle Monate muß verzinnet werden. Die Hollander und andere Raufleute aber handelnise in Queta, und gegescher und andere Raufleute aber handelnise iko von dem Ronige in Queda, und verführen es in alle Theile vom Morgenlande. einige Gold - oder Silbermunzen in das Königreich Queda und Pera kommen: fo sie in den Händen des Königes und der Großen. Das Volk sieht nichts anders, als int cken von Zinn, und Koris. Die größten Studen wiegen anderthalb Ungen, und gelten fande zween französische Sols, ob fie deite Lande zween französische Sols, ob sie gleich nach dem Werthe des Zinnes in Europa nicht

furzen zusammen gerollten Blatte, das in der Mitz zwenmal und zwar in der Mitte der Rolle best int

v) Sie gleichen, saget Loubere vieldeutlicher, te also gebogen ift, daß bende Enden neben einen bestellt einer fleinen Walze, oder einem felm ben bestellt bende Enden neben einem an Gestalt einer kleinen Balze, oder einem sehr der kommen. Das Geprage, dannt i bestoft







thehr als ein Sol dren Deniers gelten konnten. Die Ränder daran sind diek, das Mittel= Münzen in he aber ift so binne, als Papier. Das kleine Stuck gilt vier Deniers, und gleicht am Wer- Mien. he funfzig Koris.

In der Insel Sumatra läßt der Konig von Achem eine Goldmunge schlagen, deren Munge von Gehalt besser Insel Sumatra läßt der Konig von achem eine Svioniunge sumgen, Die-Achem. Die-Achem. fe Stücken wiegen zehn Gran und gelten sechzehn Sol, acht Deniers nach französischem Belbe. Die Scheibemunze in diesem Königreiche ist von Zinn, und wiegt acht Gran. Benn man dieß Zinn, welches sehr gut ist, auf sechzehn Sol das Psund sehet: so brauthet man fünf und siebenzig solcher Stücken zu einem französischen Sol.

Die Goldminze des Königes von Macassar in der Insel Celebes wiegt zwölf Gran, Munzen von und die Hollander nehmen sie für einen Gulden von ihrer Münze. Das Gold dazu ist Macassar;

Des Roniges von Camboja seine ist von Silber. Sie wiegt zwen und brenftig Gran, von Camboja, Dieser Königes von Camboja seine ist von Silber. Sie wiegt zwen und vrenzug Stant. Landa L lande herr läßt niemals höhere schlagen; und ob er gleich eine Menge Voldes in seinem den Molns in Gelat, so verhandelt er es doch lieber nach dem Gewichte, wie in China, als daß er es cken. in Geld verwandelt. Er läßt aber auch eine Rupfermunze schlagen, die vermuthlich dem Könige von Bantam und den Königen in den Molucken zum Muster dienet; denn die ih= tigen sind von eben der Gestalt und von eben der Materie. Was die Silberminzen anbetrifft find von eben der Gestalt und von eben der Materie. 20us die Onternangen fregen lauf, so lassen sie den jenigen, die aus fremden kanden kommen, in ihren Staaten fregen Just von der ganzen in Batavia; ohne sie jemals einschmelzen zu lassen. In Bantam, in Batavia, und der ganzen in Batavia; Infel Inne sie jemals einschmelzen zu lassen. In Dantum, in Dataun, in vielen Orten in den Molucken sieht man nichts, als spanische Piaster, deutsche Patonia aber hat man wie in Holland, the Nava, in vielen Orten in den Wollacen pept man maze, man wie in Holland, noch sichsehaler, und französische Thaler. In Batavia aber hat man wie in Holland, noch über dieß zur Scheidemunze, Schillinge, Stüber, Doppelsols und Sols.

halbe Diftolen. Das Gold ist von eben dem Gehalte. Wenn die Kausseute, welche in biefem lande handeln wollen, Gold oder Silber daraus wegführen: so geschieht es, weil sie felhe Baaren finden, die sie kaufen können; denn sie haben an diesen Metallen nicht zwen bon Haaren finden, die sie kaufen konnen; denn pie gaven an dezen Große einer guten Hallen Gewinnst. Die Siamer haben eine Silbermunze von der Große einer guten Gallen mannn brev gespalten sind, wie Hindert Gewinnst. Die Siamer haben eine Suvermunge von der gespalten sind, wie ein harb, platt, in halber Ründe, an den vier Seiten, wovon dren gespalten sind, wie ein har, platt, in halber Ründe, an den vier Seiten, wovon dren gespalten sind, wie ein huteisen, platt, in halber Ründe, an den vier Seinen, wood. In dem ganzen Morgenlan= be ift feisen, und zwo haben einige Charaftere ihres kandes. In dem ganzen Morgenlan= be interien, und zwo haben einige Charaftere ihres zanves. In dem gangen und fünf und imanie Minge so feltsam gemacht r). Sie wiegt viertehalb Drachmen und fünf und imanie minge Minge so feltsam gemacht r). Sie wiegt viertehalb Drachmen und fünf und manyig Gran. Die Muse. Die Kupfermunze in Siam muß mit der Silbermunze, welche Tical heißt, Ihr Gehalt, ift eben fo wie in unserm Gilber, zu dren Livres zehn Gols ein bekanntes Die Kupfermunze in Siam muß mit der Subermunze, werde Stücke für ein blechnentes Verhältniß haben, weil man ordentlicher Weise zwenhundert Stücke für ein bereites Werjenigen Muschels filhernes Verhältniß haben, weil man ordentlicher Weile zweigen Munge, berjenigen Muschelschaften giebt. Man bedienet sich daselbst auch zur geringern Münze, derjenigen Muschelschaften schaglen, welche von den Maldiven kommen.

Alle Silbermünzen in den Königreichen Asem, Tipura, Arrakan und Pegu sind von bem Ge mis ben Livres zehn Sols then die Silbermünzen in den Königreichen Usem, Tipura, Urraran und Pegu sind Sols Asem, Tipus dem Gehalte, als die französischen Thaler, wenn man sie auf dren Livres zehn Sols Asem, Tipus de Unge sochalte, als die französischen Thaler, wenn man sie auf dren Wiegt dren ra, Arrafan und Wegu. die Unze sehalte, als die französischen Thaler, wenn man sie auf dren Livres zenn Sois and Arrakan Drachmen, wie sie zu den Zeiten des Verfassers waren. Die von Usem wiegt dren ra, Arrakan des Drachmen, zwen und zwanzig und Pegu. Drachmen vier Gran. Die von Tipura wiegt drittehalb Drachmen, zwen und zwanzig und Pegu.
Gran.

het wied bied, sieht keiner in Europa bekannten Sache klaren. Man sehe die Beschreibung von Siam, in die Beiner in Europa bekannten Sache flaren. Man sehe die Beschreibung von Siam, in X Bande dieser Sammlung a.d. 269 S. abalich ; siehet keiner in Europa bekannten Sache flaren. Man sehe die Zesuftrieung 2.0.269 C. Alligem, Reisebeschr. XI Band.

175ûnzen in Gran. Sie führet auf der einen Seite die Aufschrift, Aragari, welches in der lauffen.

Affen. sprache Gott heißt; und auf der andern Chatermani, König in Tipura. Dieses Konigereich, welches sonst den Europäern wenig bekannt ist, fängt zwo Tagereisen von Daca con Mordwest an. Die Münze des Königes von Arakan wiegt drittehalb Drachmen suntig Gran. In diesem Lande wird das Gold ungeprägt verhandelt: es ist aber von sehr schleichtem Gehalte, und nicht über vierzehn Karat. Die Silbermünze in Pegu wiegt drittehalt Drachmen zwölf Gran. Man läßt auch in diesem Lande kleine Gotdstücken schlagen, nur sieden Gran wiegen, und deren funszehn einen Piaster gelten. Das Gold dazu ist schleicht. Diese Stücke heißen Fanos. Usem hat eben dergleichen, aber von nuch schleichterm Gehalte. Zu dem Werthe eines Piasters brauchet man ihrer zwen und zwanzig.

Munze in China und Tunkin.

In den Beschreibungen von China und Tunkin, hat man angemerket, daß daselst weder Gold = noch Silbermünze geschlagen wird; daß die Scheidemünze von Kupfer illi und daß man im Handel nur Goldklumpen oder Stücke brauchet, deren jedes sein Genist hat. Die Hollander nennen solche Goldschut, das ist Goldschiff, weil sie kast die stie statt eines Schiffes haben; andere nennen sie Goldbrodte. Man sieht ihrer nur von zweiten verschiedenen Größe. Das Gold dazu ist von solchem Gehalte, daß die Ungeschafteich nicht über zwen und vierzig Livres kommen würde. Das größte Stück grwissenden wirde. Das größte Stück grwissenden siehe Bahrung, drenzehnsundert und siehe Livres. Das andere Stück, welches nur halb so schwer wiegt, hat auch den Wirdbarnach.

Was die Silberklumpen oder Stude anbetrifft, so hat man sie von unterschiebtig Größe und Gewichte, beren Werth folglich auch barnach mancherten ift. Ben gr Bahlungen bedienet man fich Stude, welche auf hundert Franken gelten: man fieht Diejenigen, welche etwas kaufen, auch fleine, die nicht einen Sol werth sind. stets Instrumente ben sich, um von einem großen Stücke so viel abzuschneiden, als anger Summe fehlet Uehricens warm bie Chiefe fo viel abzuschneiden, als anger rer Summe fehlet. Uebrigens, wenn die Chineser ihre Goldschiffe oder Brodte in fremle Lander bringen: so nimmt sie kein Raufmann, ohne sie mitten von einander zu schneiber Jedermann hat ein Mistrauen auf diese Nation, vornehmlich die Hollander, welche Die mals mitten in diesen Goldbrodten ein Drittel Rupfer ober Silber gefunden haben. Chineser sind so verschlagen, daß es wenig Fremde giebt, welche nicht von ihnen betregt Sie sind eben so geschieft, sich vor der Verschlagenheit eines andern in Icht man sieht sie niemals abne if. werden. Man sicht sie niemals ohne ihr Gewicht, welches einer kleinen Schnellung nehmen. gleicht, etwa acht Zoll lang, womit sie alles Gold und Silber wägen, welchest einnehmen.

s) Kampfer drücket sich anders aus. Es ist, faget er, in dem ganzen Reiche nur einerley Ge-wicht und Maaß. Sonst war die Casse, eine kleine Münze, die gemeiniglich etwas mehr gilt, als unser Denier; am Gewichte sehr unterschieden. Eine jede Provinz hatte die ihrige. Kurz nach-her aber, da ganz Japon unter den Cubosamas vereiniget worden, ließ der Kaiser alle diese versschiedenen Münzen einschmelzen und eine Kupfers

casie schlagen, welche überall gangbar ist. tausete sogar einen Theil von den alten höher alls sie werth waren, damit sie alle weg sanch Man hat daselbst auch dren Goldminzen, welche vierzig Siumomen oder Tael ausnacht welche vierzig Siumomen oder Tael ausnacht und ein Tael ist sieden und funfzig französische Die benden andern sind sehr klein. Man brander zehn Stück von der einen, um die Schwerte siedens









Die Scheibemunge in China und Tunkin, ift von Rupfer. Es find kleine rande Mingen in Emicken, die burch ein loch in der Mitten zusammen gereihet werden, und deren man fünf Ufien. und zwanzig, funfzig ober hundert auf eine Schnur zieht, damit man sie nicht erft gabien

darf, wenn die Zahl über zwölfe steigt.

Alles Gold, woraus die Japonefer Gelb machen, ist von eben bem, und noch etwas histern Gehalte, als die Louis d'er. Es ist wie das Gold, wovon man die Unze mit sunf: Japou. die Franken bezahlet. Die größten Stücke wiegen eine Unze sechs Drachmen, und gelten lieben und achtzig Livres zehn Gols. Das Gewicht der kleinsten ist ein Drittheil von den Itogen, das ist, eine halbe Unge acht und vierzig Gran, und gilt neunzehn Livres, bren Ents und vier Deniers. Alle biefe Stucke haben verschiedene Kennzeichen, die hier abgebildet sind. Die Silberstücke sind von eben dem Gewichte untereinander, ob sie gleich auf ton so verschiedene Art gezeichnet sind. Ein jedes wiegt vier Gran weniger, als unsere Solsstücke, ob sie gleich im Handel eben so viel gelten. Das Silber ist von eben Chalte, als in den französischen Münzen. Dieses hindert aber nicht, daß man in den landern des großen Mogols, wohin die Hollander eben so wohl japonische Silbermunthe als Stangen oder Klumpen, bringen, ihnen nicht stets zwen die dren fürs Hundert Giebt, als man ihnen für französische Thaler, Reichsthaler und Piaster geben wirde s).

Die javonischen Klumpen ober Stangen find eine Art sehr unformlicher Silbermunge, Die japonischen Klumpen voer Stungen sind end Merkzeichen sind. Die größe find von sieben Linzen, welche vier und zwanzig Livres zehn Sols machen, und die kleis

hern halten etwan anderthalb Drachmen.

Die Rupfermunge in Japon wird wie in Sonkin in verschiedener Ungahl aufgerei-Die Rupfermunge in Japon wie eine Telle ausmachen. Dieß ist die Urt zu rech= ben, bis auf sechshundert Stücken, die eine Telle ausmachen. Dieß ist die Urt zu rech= den in Japon. Die Hollander schäffen eine Telle Silber auf viertehalb Gulden ihrer Bah=

Japon. Die Izonanver jungen eine Livres funf Sous sind. welche nach französischem Gelde vier Livres funf Sous sind.

Die Goldmunge, welche bie Portugiesen zu Goa schlagen lassen, ift von besserm Gelate Die Goldmünze, welche die Portuguent gu Con pas die halben Pistolen. sie fat die Louis d'or, und wiegt ein Gran mehr, als die halben Pistolen. Man nennet sie Sie Sie segen sche Mungen ste soch t), damit sie nicht aus dem lande gehen. Man nennet sie St. Thomas, in Opindien. Chemals da sie den Handel von Japon, Macassar, Sumatra, China mit dem von Mo-langlie da sie den Handel von Japon, Macassar, Sumatra, China mit dem von Mohandle batten, ten sie noch haben: so verwunderte man sich über die Menge dieser Gold-Mange batten, ten sie noch haben: po verwinderte man pag welche in allen ihren Städten gemag, die sie schlagen ließen, und über die Goldarbeiten, welche in allen ihren Städten gemacht wurden; vornehmlich aber über die golbenen Dratarbeiten, die sie in fremde lander bit fon nach Westindien, vermittelst der Philippinen, schieften. Nachdemaber Mosam= bie fast nach Westindien, vermittelst der Phunppmen, schieben: so befürchten sie, es möchten Hu 2

fiebentehals Realen herauszubringen, und eben so wiel Con Realen herauszubringen, und eben so viel Stalen herauszubringen, und biel Stacke von der andern machen erft fünf Ach: tel von einer Reale oder einen Tael und das sech-Schnifteil von einem Tael aus-Silber ift wie ben den französischen Thalern. Die Ethicken wie ben ben französischen Sche oder Klumpen, Etheken find in Geftalt der Stabe oder Klumpen, belde find in Geftalt der Stabe oder Klumpen, welche man wiege, und wovon man so vielnimmt, als man wiege, und wovon man so vielnimmt, als man wiege, und wovon man jo viere brau: the dinen Berthe von drepfig Tael brau: Get. Man wickelt sie zusammen in einen Sack

und zählet die Gacte, ohne fle auszupacken. Es giebt dafelbft auch noch eine fleine Gilbermunge, Mamens Maas, die fein festgesettes Gewicht nat und von einem Schilling bis auf zehne wiegt. Rampfers Reise nach Japon.

t) Tavernier faget, ben feiner Unwesenheit gu Goa babe der St. Thomas vier Gilberrupien oder feche Franken nach frangoffichem Gelde gegolten.

Mangen in mochten die Goldftucke felbst außer landes gehen. Muger ben auslandischen Mingen haben fie auch noch Silberftucke, welche fie Dardos nennen, und welche bem Werthe nach fie Msien. ben und zwanzig franzosische Sols find. Die fupferne und zinnerne Scheidemunge ist auch sehr gemein in Goa, und wird sie, wie die in Tunkin und Japon angereiher.

## Der II Abschnitt.

## Wo Alien das Gold und Silber hernimmt.

Gold fommt aus China, Macaffar, Sumatra, lung der Indianer mit Ufrica. Goldener Baum, dem Caucasus, Tipra u. a. Gilberbergwerken in mit seinen Burgeln und 3weigen. Erzählung Affien. Gold und Gilber aus Africa. Sands der Indianer von Monomotapa.

(3 sift hier nicht die Rede von der Handlung, vermittelft welcher ein großer Theil von den europäischen Reichthumern nach Indien kommt. Man suchet in den Ergablin gen der Reisenden dassenige, was Usien aus seinem eigenen Schooke nimmt. fte Meynung ift, bag unter allen Theilen biefes weitlauftigen Welttheiles, Japon bas met fte Gold liefere. Einige glauben, daß man einen ansehnlichen Theil davon aus der In Forntosa dabin bringe. Die Hollander aber, welche fich seit einiger Zeit in ber Insel gel Bet, haben nicht entdecken konnen, was für einen Sandel man an der Seite triebe, wo Gold fenn foll.

Gold fommt

Es fommt auch aus China Gold, welches die Chineser gegen das Silber umsetel ans China; das man ihnen bringt. Weil fie feine Silberbergwerke haben: so ziehen fie, eins gegen andere gerechnet, das Silber bem Golde vor; und das um so vielmehr, weil das chine sche Gold unter allem asiatischen fast von dem schlechtesten Gehalte ist.

aus Macaf far;

Die Infel Celebes, ober Macassar, bringt auch Gold, welches aus ben Flussen let wird, wo es mit dem Sande fort schwimmt.

aus Suma= fra;

In der Insel Sumatra findet man nach der Regenzeit und wenn die Strome verlauf fen sind, Goldadern in den Rieselsteinen von verschiedener Größe, welche die Gewässer gent den gegen Nordost liegenden Bergen herabgeschwemmet haben. Gegen Westen in der Insel bringen die Bauern denen Europäern, die daselbst Pfesser laden wollen, eine Mein ge Goldes: es ift aber sehr schlecht, und noch unter bem chinesischen.

aus dem Can: cafus;

Wegen die tibetischen Gebirge, welche der alte Caucasus sind, in den Landern einte Raja, über dem Königreiche Rachemir, kennet man dren Berge, nahe an einander, von der eine treffliches Gold, ein anderer Grenaten, und ber dritte Lasurstein hervorbringt Uns dem Königreiche Tipra kömmt Gold, aber fast von eben so schlechtem Gehalf

aus Tivra, als das chinesische.

und andern.

Mendez Pinto erzählet, zwischen den Königreichen Camboja und Champa komme ein Fluß, der fich im neunten Grade Norderbreite ins Meer ergieße, aus einem Gee, mens Binator, zwenhundert und funfzig Meilen im Lande. Diefer See sen mit Befer Gebirgen umgeben, an beren Luse won Gebirgen umgeben, an beren Fuße man am Ufer bes Waffers acht und brenftig fer ret finde: neben einem der größten, welches Chincalen heißt, habe die Natur ein ficht ches Goldbergwerk gesetzet, aus welchem man jährlich auf zwen und zwanzig Millionen von Werthe zoge; es ware die Ursache zu einem beständigen Kriege zwischen vier Herren

<sup>21)</sup> Reisen des Mendez Pinto im X Bande dieser Sammlung a. d. 367 3.

einersen Familie, benen die Geburt gleiches Recht dazu gegeben: einer von ihnen, Ma= Mungen in mens Raja Zitan, hatte in dem Hofe seines Hauses unter der Erde sechshundert Bahar Asien. Goldstaub; endlich brachte man nahe ben einem andern von diesen Dorfern, Namens Bua-Quirim, aus einer Steingrube eine Menge schoner Diamanten, die kostbarer waren, sa-

get er, als die von lave und Tajampure u).

Bas bas Silber betrifft: fo fennet man in gang Uffen feine andere Bergwerfe bavon, Silberbergals die japonischen, von welchen alle Machrichten ruhmen, daß sie sehr ergiebig sind. In- werke in Asien. bessen redet doch der Reisebeschreiber, bessen Zeugniß man erst angeführet hat, von denjetigen, die sich an den Ufern des Sees Chiamnan in Ueberflusse finden, von welchen man, wie er saget, das Silber, Rupfer, Zinn und Bley auf Elephanten nach den Königreichen Sornau, welches die Europäer Siam nennen, nach Passiloca, Savadi, Tangu, Sim, Calaminham, und andern Provinzen versichret, welche zwen oder bren Monate Reisen von den Seefusten entfernet sind. Er feset hinzu, Diese gebirgichten lander waren in Konigreiche eingetheilet, die von mehr oder weniger weißen Menschen bewohnet wurden, reige ihre Metalle gern gegen Gold, Diamanten und Rubinen umsetzeten x).

Wenn aber Ufien gleich nicht fruchtbarer an Golde ift : fo zieht es boch fehr viel in Stanb Die ganze oftliche Silber aus Ruffe versieht es mit solchem. Man muß sich nicht einbilden, daß die Portugiesen es je- Ufrica. mals so weit gebracht haben, daß sie alle Reichthumer dieses großen Landes in ihre Kasten

Mein einstreichen können.

Es ift wahr, der Statthalter von Mozambit hat die Befehlshaber zu Sofala, und Chepon- Gura unter sich, welches die benden reichsten Goldquellen sind. Die erste von biesen benden kleinen Statthalterschaften ist an dem Flusse Sena sechzig Meilen von dessen Mindung; und die andere ist zehn Meilen hoher. Bon der Mindung dieses Flusses bis on diese benden Plage trifft man viele Negerwohnungen an, deren jede von einem Portu-Mesen regieret wird. Diese Besehlshaber, welche seit langer Zeit Herren des Landes sind, leben daselbst als Fürsten, und befriegen einander zuweilen. Einige haben auf fünf taufend Coffren in ihrem Gebiethe: bem ungeachtet sind sie doch dem Statthalter zu Mozambik unterworfen, der sie mit Zeugen und andern Kaufmannswaaren versieht. Ein Statthalter du Mozambik, ber von Goa abgeht, um von seiner Statthalterschaft Besitz zu nehmen, nimmt eine Monge Waaren mit sich; vornehmlich schwarzgefärbte Zeuge. Seine Correspond eine Menge Waaren mit sich; vorneymuch sundusgesunde Seage. ter halten in Goa schiesten ihm auch jährlich zwen wohl beladene Schiffe, wovon er die Güter hach Sofala und Chepon- Gura geben läßt. Durch alle diese Wege sind die Portugie-

sen in Bestige, einen Theil von den Reichthümern aus Ufrica an sich zu bringen. Biele Bolker aber, deren Namen wir kaum kennen, sind von Alters her wider die Portugiesen eingenommen, und wollen lieber ihre Zeuge gerade von den Indianern holen; der Indianer bornes eingenommen, und wollen lieber ihre Zeuge gerade von den Indianern holen; der Indianer ihre Zeuge gerade von den Indianern holen; der Indianer bornehmlich biejenigen, die mit ihnen durch den muhammedanischen Glauben verknüpfer mit Africa. sind Ginige führen ihr Gold bis in die abyfinischen Hafen am rothen Meere; andere, und den Ginige führen ihr Gold bis in die abyfinischen Hanamotava, dessen Herrschaft Inige führen ihr Gold bis in die abyginischen Hagen um togen dessen Herrschaft sie morgenlandischen Kusten. Selbst der Kaiser von Monomotapa, dessen Hondischen Kusten. sich bis an bie Granzen von Abyssinien erstrecket, nimmt einen oder den andern von diesen bepben Begen, und enthält fich, so viel er kann, zu der Bergrößerung der Portugiesen Umge hemmel beinfte Gold in ganz Ufrica.

Mas bengutragen. Aus feinen Staaten kommt das reineste und feinste Gold in ganz Ufrica.

Gold und

<sup>\*)</sup> Chendaselbst a. d. 381 Seite.

2ffien.

297angen in Man darf bafelbst nur zween ober dren Juf tief in die Erde graben, um es herausynkrift Man giebt sogar vor, in vielen Gegenden, die wegen ihrer Durre mufte find, de man auf der Oberfläche der Erde Stücken Gold von allerhand Westalt bis auf zwollnzen Zavernier erzählet, ben feiner Unwesenheit zu Surata, habe er einen Gefantiel bes abyfinifchen Monarchen ankommen gesehen, mit bem er einige Bekanntschaft hand Dieser Staatsbediente, beffen Freundschaft er badurch erhalten, baß er ihm ein Paar mit Silber ausgelegte Piffolen gefchenket, lud ihn eines Tages jur Tafel, nebst einem andan Franzosen, Ramens Ardiliere und wies ihnen Die Geschenke, Die er bem großen Mosel Diefes waren vierzehn schone Pferde, die noch von drenfigen übelg waren, welche er mitgenommen und wovon er fechzehn auf dem Meere eingebüßet hatte; überreichen follte. viele junge Sclaven von benderlen Weschlecht; und was am meisten bewundert zu werbei verdienete, ein goldener Baum green Fuß vier Joll boch, und fünf bis feche Zoll im Stant seinen Bur- me bick. Dieses kostbare Werk der Natur hatte zehn oder zwolf Zweige, wovon einige

geln und Zwei: dell.

faft einen halben Suf lang, und von Daumensbicke maren. Undere waren kleiner. Berfasser, welcher ihn mit Augen gesehen zu haben faget, seget hinzu: , an verschiedenit "Drten der dicken Zweige fah man etwas hockerichtes, welches einigermaßen ben Knotell "gleich kann. Die Wurgeln bes Baumes waren klein und furz. Die langsten hand

"nicht über fünf bis fechs Boll y ).,,

Die Bolter von der oftlichen Rufte in Ufrica, welche wiffen, zu was für einer Jo reszeit die indianischen Fahrzeuge in diesem Meere ankommen, nahern sich dem User, sich mit Zeugen und andern Waaren zu verfeben. Sie bringen bas Gold, welches sie ge sammelt haben; ober wenn sie in einem Jahre keines haben, so verbinden sie sich, bas Jahre darauf zu bezahlen; und die Raufleute machen keine Schwierigkeit, sich auf dieses Berlig Done Dieses Bertrauen wurde ber Handel mit ben Portugiefen fo als mit den Indianern bald ein Ende haben. Unter eben ben Bedingungen bringen in Bolfer aus Rethinnien jahrlich Galt nach Grace Colonia

von Mono: metapa.

der Judianer nern so wohl, als von den Portugiesen, daß die Regren in Monomotapa nicht lange leben, welches man dem schlechten Wasser in ihrem lande zuschreibt. Bon ihrem fünf und juglet zigsten Jahre an, empfinden sie schon die Wassersucht; und die meisten schaffen sich für sein glucklich, wenn sie vierzig Jahre erreichen. Die Proving, in welcher ber Fluß Seinighe nen Ursprung nimmt, heifit Mankaran, und fängt ungefähr hundert Meilen unter per pon Gura an. Die Sinwohner darinnen finden in den meisten Flussen, die sich mit der Gena vereinigen Goldstaub, Diese Galle der Sena vereinigen, Goldstaub: Dieses Gold aber ist weit schlechter, als bas andere. In gewiffen Jahr ren sieht man auf der Kuste Caffren von weit her, und so gar aus der Nachbarschaft und Worgebirges der auten Hoffnung aufomman Borgebirges der guten Hoffnung ankommen. Diejenigen, die fich nach ihrem Lande ind ihrem Namen erkundiget haben, melden uns nur, ihr Land hieße Sabia; sie lebeteil nach ter ber Herschaft eines Königes: und hand hieße Sabia; sie lebeteil nach ter der Herrschaft eines Königes; und braucheten gemeiniglich vier oder fünf Monate, wit der Kuste zu kommen. Das Gold mas Geleiniglich vier oder fünf Monate, wit Das Gold, was sie bringen, ist vortrefflich, und in Stücken, pas der Kuste zu kommen.

<sup>9)</sup> Jm II Th. a. b. 355 G.

<sup>2)</sup> Man febe die Radprichten von Ufrica im II und III Bande dieser Sammlung.

a) Taverniers Reifen II Eh. a. d. 356 und vor: berg. G.

b) Man febe die erften Reisen der Soffintet im VIII Bande diefer Sammlung.

c) Wir haben die Erzählungen von den eifen eisen nach Norden Reisen nach Rorden, und ihre Stelle ift in bieft

das Monomotapa. Sie finden es, wie sie fagen, auf hohen Gebirgen, wo sie die 117anzen in Erde nur zehn oder zwolf Fuß tief aufscharren z). Man sieht sie niemals ohne eine Men=Usien. Be fchoner Elephantenzähne ankommen. Diese Thiere find auf ihren Gefilden in so großer Ungahl, daß alle Pallisaden der Festungen und Verzäunungen aus ihren Zähnen gemacht sind. Ihr Fleisch ist die gemeinste Speise ber dasigen Einwohner. Die Gewässer im lande aber find schlecht, so daß die meisten von diesen Caffren geschwollene Beine haben, und biejenigen felbst bewundern, welche sich davor huten konnen a).

# Das XXX Capitel.

## Reisen nach Ostindien durch Sudwest.

### Pinleitung.

an wiederholet es zur Ehre der Hollander: nichts ist ihrer Nation so ruhmlich, als ber Eifer und die Beständigkeit, womit sie die ersten hinderniffe überftiegen, welche fich ihrem handel entgegen stelleten. Die vereinigren Niederlande hatbei nicht die Kraft, wolche sie in den Stand seigen konnte, ihre Seemacht mit der porlugiesischen und spanischen zu messen. Ihre Raufleute mageten es nicht, fich einen Weg Dstindien durch die Wassen zu eröffnen, sondern waren nur bedacht, sich durch heimliche Unternehmungen und durch frumme Wege daselbst einzusehleichen. Nach einigen Reion da sie es gewaget hatten, der Spur ihrer Feinde nach zu gehen, das ist, vor dem Dorgebirge ber guten Heffnung vorben b), wandten sie ihre Segel gen Norden, unter Salthafar Mondyerons Unführung, welcher im Jahre 1594 unternahm, auf dieser Sahrt einen Weg nach den Königreichen Cathan und China zu entdecken. Da aber dieser hoße Unschlag nicht den Erfolg gehabt, den sie sich davon versprochen hatten: so entschloffen sie fich, ohne ihn ganzlich fahren zu lassen c), noch einen andern Weg zu ihrer Hoffdung durch die Straße zu nehmen, welche Magellan den Spaniern eröffnet hatte, und ben beldher sie sich wenigstens schmeichelten, es wurden die Schwierigkeiten und die lange durch de frenheit ber Schiffahrt vortheilhaft erfeset werden.

Dogieich Magellans Ungluck, welcher in dem Laufe seiner rühmlichen Unternehmung Unifam, uns des Tagebuches dieses berühmten Reisenden beraubet hat: so findet man den= hoch die Erklarung seiner Absichten, ben den spanischen und pertugiesischen Geschichtschreis Pigas bern die Erklarung feiner Absichten, Den ein spanischen and betragen des Ritters Piga-Photica welchen bloß die Lust zu außerordentlichen Abentheuren bewogen hatte, mit ihm zu Schiffe zu gehen. Dieses kleine Werk, welches in des Ramusio Sammlung italienisch berausgekommen, ist durch eine sehr alte Ueberschung ins Französische gebracht worden d), bie aber nur ein Auszug aus seiner Reisebeschreibung ist e). Weil er der einzige Augen-

d) Das einzige Exemplar, welches ich davon tuftreiben konnen, findet sich in der Bibliothek ber Barnabiten zu Paris, und ist mit gothischen Budstaben in 121110 ohne Ort, Jahr und Namen die Duchdruckers gedrucke.

e) Auf der letten Scite lieft man! "bier endi= aget fich der Muszug des befagten ans dem Stalienis afche ins Frangoffichen überfetten Buches.

zeuge ift, ben man jemals von einer fo großen Begebenheit gehabt hat: fo muß folches bem Ber fasser wegen einiger übermäßigen Leichtgläubigkeit oder Unwissenheit Nachsicht erwerben; und Indessen sichet man darf ihm nicht eine ansehnliche Stelle in dieser Sammlung versagen. man ihn boch nur gleichsam zur Ginleitung, weil er feine leidliche Beschreibung von den Ent beckungen seines Belden giebt.

## Kerdinand Magalhanes ober Magellans Reise.

Magellan. 1519

Urwring von Magellans Unichlagen. bet fich nach Caftilien; bringt Carln ben gunf: ten auf seinen Ginn; geht mit funf Schiffen ab; entbecket die Strafe. Gein Muth burche aufahren. Er nennet das Gudmeer das ftille;

Er wen- fommt nach der ginfel Gebu; flirbt. Mus felnen Schiffen werben nur zwin. Birfung der magellanis nach den Molucken. ichen Entdeckung.

Urfprung von Magellans Unschlägen.

Finige Jahre nach Entdeckung ber moluckischen Inseln, faßte Magellan, ein Portugiel von Geburt, welcher unter Don Alfonso von Albuquerque die Waffen geführet hatte, und im Jahre 1511 zu Malaca war, als dieser erlauchte Unterkonig von Indien ble Eroberung desselben vollendete, den Entschluß, wieder nach Europa zu gehen, in der Gelf nung, die Ginsicht, welche er durch seine Erfahrung erlangt hatte, zu seinem Glücke ju brauchen. Er war ein Unverwandt vom Franz Serrano, welcher in den Moluken fehlshaber war, nachdem er biefe Enlande für Portugall entbecket hatte. Renntnisse, die er aus seinen Reben und Schriften gesammelt hatte, schienen ihm an dem Bel des Koniges Emanuel Gnadenbezeugungen zu versprechen, welche er aber zu seinem Er wendet druffe nicht erhielt. Sein Unwille darüber machte, daß er an den castilianischen Hof gieth wo ber Raifer Carl der Funfte beffer von der Wichtigkeit seiner Unerbiethungen urtheilete seinen Berdiensten mehr Gerechtigkeit wiederfahren ließ f).

fich nach Ca= ftilien.

Bringt Carln den V auf feis nen Ginn.

Er hatte tiefsinnige Unterredungen mit den Sternsehern und Erdbeschreibern an sem Hose. Der Schluß davon war, dem Rathe vorzustellen, daß, nach des Pabstes nie randers des Fünften Entscheidung zwischen den Kronen Castilien und Portugall g) molucischen Eplande, in deren Belike Die Portugischen gehlichen wend Dertugall feln mußten gehalten werden, und folglich in den Granzen der castilianischen Eroberungen ber griffen waren. Magellan bewies seine Mennung nicht allein durch mathematische Griffe sondern auch durch Franz Serrans Schreiben selbst, welcher diese Enlande für den Kinds Emanuel entdecket hatte. Darauf schlug er dem Rathe vor, man mochte ihm einige well ausgerüstete Schiffe geben, mit welchen er, wie ihn seine Einsicht hoffen ließe, einen gel

f) Pigaphetta erzählet, was er im Jahre 1521 im Borbengeben auf den Molucken erfahren. "Es ,waren noch nicht fieben Monate, daß Frang "Gerran, ein Portugaler, Generalcapitan bes "Koniges von Ternate wiber den Ronig von Tidor. geftorben war. Er hatte fo viel gethan, bag er "ben Konig von Tidor gezwungen, eine von fei: "nen Tochtern dem Ronige von Ternate gur Frau 203u geben, und gleichfam' alle Rinder der Bor. zenehmften zu Geifeln; und nach gemachtem Frie-"den unter ihnen kam eines Tages Franz Gerran

"nach Tibor, Rägelein zu kaufen; und der Rinit) "ließ ihn mit Betreblatter (vermuthlich Begg! "vergeben, und da lebete er nur noch vier ber "Der Konig wollte ihn nach seinem Geseige "graben: dren Chriften aber, feine Diener, gaben "es nicht zu. Er ließ einen Sohn und eine fleite "Sochter von einer Frau, die er in Java bergre-Ben genommen. Diefer war ein großer Grager "und Anverwandter des Oberhauptmauns Mager plianes und war Ursache, ihn zu seiner Unternelle mung zu bewegen. Denn er hatte ihm vielmale, bon dem mittäglichen Umerica nach eben den Inseln entdecken könnte. Carl der Fünste, Magellan. belcher sich eine hohe Vorstellung von seiner Fähigkeit gemacht hatte, und welcher seine Gründe von einem so berühmten Portugiesen, als Serrano war, unterstüßet sab, trug kein Bedenken, ein völliges Vertrauen auf ihn zu fegen. Er ließ in dem hafen St. Lucar ei-Blotte von funf Schiffen ausrusten, deren Anführung er ihm anvertraucte.

Magellan gieng anfänglich nach Brafilien. Er fuhr lange Zeit an unbekannten Er gebt mit Riften hin, worauf er seine Fahrt nach Suden nahm, und die Mundung eines großenfunf Schiffen dusses entdeckete b), nahe ben welchem er bemerkete, daß die Kuste ansing, sich zu erhe-ab; Darauf wurde er Gebirge gewahr, deren Spiken sich in den Wolfen verloren, und Mit Schnee bebeckt zu senn schienen. Eines von diesen fünf Schiffen, welches abgeschickt verliert eins. Dange, von der Ruste Erkundigung einzuziehen, litt zwischen den Klippen Schiffbruch. Das Volk darauf wurde gerettet. Dieser Unfall und die strenge Ralte aber feseten die sen Solf darauf wurde gerettet. Diese Englie meisten Soldaten verbannete Portugiesen Moern Schiffe in Bestürzung, auf wertgen die internet Oceanier ausbrach; und die Anglien. Es entstund ein Murren, welches bald in eine Meuteren ausbrach; und die Mitter. Es entstund ein Murren, weithes valo in ine Den man fie suchen ließe, ware himblich; und sie wollten wieder nach Europa zurück gehen. Magellan, welcher sich nichts von der Gute versprach, war genothiget, einige zum Tode zu verdammen, und anbere burch die Verlassung i) zu bestrafen. Gine so gerechte Scharfe hielt die Unordnung Man sessete die Schiffahrt noch ungefähr funfzig Meilen weit fort, worauf man eine Man sehete die Schiffager noch angenier Strafe hatte.

Der Oberhauptmann nahm alle seine Emplot zusammen. Die Seinger ge-Straße ents und Strome und ber Unblick einiger Wallfischbarte, welche die See ans Ufer ge-Straße ents Der Oberhauptmann nahm alle seine Ginsicht zusammen. Die Beschaffenheit ber Wie er bie worfen hatte, waren die ersten Grunde, worauf er seine Muthmaßungen stüßete k). Da nun beckt, der er blich alles zusammen kam, sie zu bestätigen: so zweiselte er nicht mehr, daß er nicht am Ein- giebt. Ange eines Canals ware, welcher das mitternächtliche Meer mit dem mittäglichen verei-Diese angenehme Vorstellung seizete das Schiffsvolk auf den vier Schiffen in die Diese angenehme Worstellung seizere dus Schriften gesehret ward. Sie nannten die Entzückung, welche durch allerhand Lustbarkeiten gesehret ward. Sie nannten die Erbens-Chrasse bie magellanische, welchen Namen sie beständig führen wird. Ullein, die lebens= Mittel waren ziemlich vermindert. Man sah auf einem unbekannten Wege keine Hulfe vor-Die Klagen fingen mit solcher Heftigkeit wiederum an, daß sie nicht anders, als Die Klagen fingen mit solcher Pestigten werdern, magellan ließ eins von seinen Schiffen voraus Reben, um die Durchfahrt zu suchen. Dieses Schiff selbst nahm, zur Verachtung des Befeh-

wa er Sauptmann auf den Molucken war, ge-Migrieben, daß er da ware. Und weil Don Ema-Muel Ronig in Portugall, den Gehalt des Maigalianes nicht um einen Groschen monatlich wengen seiner guten Thaten erhöhen wollte, so gieng wer nach Suten Thaten erhohen wouder, war und Spanien und erhielt von dem Könige als wes, was er verlangete., A. d. 57 und 58 S. 8) Man selverlangete., 4.0.37 Bande Diefer Sammlung. biefer Sammlung.

bi Der Fluß St. Julian, funfzig Grad Cu:

Allgem, Reisebesche, XI Band.

- i) Dan hat bereits bemerfet, daß gur Gee, einen Menichen verlaffen, nichte anders beißt, als ihn an einen wuften Ort ausseten.
- k) Digaphetta belehret uns; "ber Oberhaupt. mann mußte, daß er feine Schiffahrt durch eine "febr unbekannte Strafe nehmen mußte, wie er min bem Schafe des Roniges in Portugall aus et: mer Rarte gefeben hatte, die von einem vortreff: Alidjen Manne, Namene Martin de Bobemia, mar gemacht worden. 21. b. 11 G.

Magellan.

Befchles des Generals, ben der Nacht seinen Lauf nach Sevilien, von da man vor acht Monaten abgefezelt war.

Gein Muth durchaufahren

Meer.

Eine so offenbare Treulosigfeit setzete Magellan in einen todtlichen Verdruß: sie biel ihn aber nicht ab, mit den noch übrigen dregen Schiffen in die Strafe einzulaufen. gieng den 2isten des Weinmonats 1520 hinein; und den 28sten des Wintermonats, wiede heraus, um in dem mittäglichen Meere fortzusegeln. Ehe er wieder durch die Linie giende entdeckte er zwo Inseln, welche er die Unglücklichen nannte; weil er ben der großen Bedürf nift, die er an allerhand Sachen litt, nichts als Boarl und Baume daselbst antraf. Das friedfer- ner Zeit von dren Monaten und zwanzig Tagen, legete er viertausend Meilen in einer Gut tige oder stille zurück, welche er das friedfertige oder stille Meer nannte; weil er keinen Sturm auf Dent selben ausstund, und kein anderes land sab, als diese beyden Inseln 1). Den 6ten Mais entdeckte er zwo kleine, welche von der Zahl derjenigen waren, die man nachher die rianischen genannt hat, und er Rauberinseln nannte, weil er die Neigung erfahren, che die Einwohner zum Diebstahle hatten. Den toten stieg er am Ufer eines hohen Lander Man sah darauf andere Namens Jamal, drenftig Meilen von den Räuberinfeln, aus. Eylande, deren eines Juloan hieß, und von einem sanstmuthigen und geselligen Bollete wohnet ward. Er naherte fich dem Enlande Zumunu, welches er die Infel der guten chen nannte; weil sie daselbst zwo Quellen sehr klares Wasser, eine Menge weißer Corne len, und verschiedene Baume mit Früchten gefunden hatten. Diese Insel, welche nate am Borgebirge Guigan liegt, heißt iho la Encantada. Magellan nannte biefen grade pelagum St. Lazarus, weil er den Sonnabend vor dem Passionssonntage daselbst angeten

Er fommt

Da er das Borgebirge gegen Norden liegen ließ: so kam er glücklich nach Selul nach der Insel ner wohlbevolkerten Insel, ungefähr zwolf Meilen im Umfange, welche heutiges witht nichts merkwürdiges weiter hat, als daß sie sein Grab gewesen n). Der König, welche heutiges mit dem Könige von Wather seinem Pochhar (Die König), welche mit dem Könige von Mathar, seinem Nachbar, Krieg führete, nahm nicht alleinter fremden Schiffe mohl auf sondern nahm nicht alleinter dren fremden Schiffe wohl auf, sondern nahm auch mit der Königinn seiner Gemannicht ihren Kindern, und achthundert von seinen Unterthanen, die christliche Religion an-Kreuz wurde am Pfingsttage aufgerichtet; man hielt Messe, und Magellan nahm, im men des unüberwindlichen Carls des Kings men des unüberwindlichen Carls des Fünften, Wesig von der Insel. Er schlug die Finte des Königes von Sehn amenmal, an hatte der Verig von der Insel. Er schlug die Finte des Königes von Sebu zweymal: er hatte aber das Unglück, daß er in dem dritten Graffel. Den meisten Spaniern und Nammeischen und Nammeischen blieb. Den meisten Spaniern und Portugiesen, die ihm gefolget waren, gieng es could

men war, den man im Spanischen den St. Lazarussonntag nennet m).

1) Carreri, welcher des Pigapheten Nachriche Ju Rathe gezogen zu haben scheint, begeht hier fo viel Strethumer, als er Worte schreibt. VIh. a. D. 240 u. f. G. Undere Schriftsteller, Die ihm gefolget find, haben eben die Fehler begangen, Ge nothiget mich nichts, fle zu vergrößern. Ich berufe mich aber auf unsere gemeinschaftliche Quelle. "Sie famen den 28ften November aus der Strafe ,1520, und blieben drey Monate gwanzig Tage ob. one etwas einzunehmen. Und agen Bwieback. sillnd da fie feinen nicht hotten, agen fie die Bro-"ckelchen davon mit den Burmern eine Sand voll, "welches von dem Maufeharn febr ftant. Gie tran:

"ten gelbes Waffer, welches schon seit vielen 34 "gen verdorben war. Und aßen gewisse Batthat svon der Sonne, dem Regen und Winde fchrhatt, "waren. Gine Mans wurde für einen halbet noter gangen Ducaten verkaufet. Einigen gaftit 2,das Zahnfleisch oben und unten über die Beit. "fo daß sie nicht effen konnten und also fracten. "In diesen dren Monaten und also frattelligib, 32ten sie vier taufend Meilen in einem Stridenis "dem friedfertigen Meere., 21. d. 13 G. selich, th oben a. d. 10 S. saget Pigaphetta ausdrücklich, the habe sich Magestan 600 igaphetta ausdrücklich, fa habe sich Magellan fast fünf Monate in dem gzie fen des Fluffes St. Julian aufgehalten. fait

Mus feinen

Raum blieben noch einige übrig, die den Schiffen die Zeitung von ihrem Verluste bringen Magellan. tonnien. Der Konig, welcher das Christenthum nur aus einer niedertrachtigen Staatelist angenommen hatte, enifagete seinen Berbindungen so gleich. Da ihm sein Feind den Frieben anboth, unter ber Bedingung, daß alle die Auslander erwürget wurden: so ließ er sie Ju einem Feste einladen; und vier und zwanzig von den Bornehmsten der Flotte, die ohne Mistrauen dahin giengen, wurden mitten unter der Lust ermordet. Duarte Barbosa, Magellans Unverwandter und Nachfolger, war unter dieser unglücklichen Zahl. Die Spanier schreiben diesen Unfall einem Reger zu, welcher vom Barbosa übel gehalten worden, und den König bewogen hatte, daß er seinem Unschlage zur Rache bentrat.

Die leute auf den dren Schiffen, waren bis auf hundert und achtzig Mann geschmolben, welche sich nicht für start genug hielten, die dren Schiffe zu führen, und daher den Schiffen wer-Entschluß fasseten, eins zu verbrennen, und sich mit den benden andern nach den Molucken den nur zwep. lu begeben. Juan de Carvallo, den sie für ihr Oberhaupt erkannt hatten, segelte gen Ost-Aug. Uls er aber an die Spike Bool und Panglao kam: so machte die Furcht vor den Ist er aber an die Spike Doot und Pungund tunt. p mach vaff er fich gen Onie der Schwarzen, die er an ihrer Beschreibung zu erkennen glaubete, daß er sich gen Da heach er sich nach Verneo, wo Ohipit an der Kuste von Mindanao wandte. Bon da begab er sich nach Borneo, wo er fit an der Ruste von Mindanav wandet. Meluckische Lootsleute annahm. Er fuhr vor Los Cagayanes, Xolo, Tagnima, Mindanao, Sarragan und Sanguil vorben, und legte den 8ten des Herbstmona nach den Moes su Tidor an. Er wurde dascibst febr höflich aufgenommen; weil die portugiesische lucken. Mette damals noch nicht ben den Molucken war. Der König erlaubete ihm, daselbst ein Bis handen Schiffe giengen wieder in See. Comptor anzulegen, und Rägelein zu laden. Die benden Schiffe giengen wieder in See. Eines davon aber, die Dreyeinigkeit, fand sich nicht vermögend, den Wellen zu widerstehen, und kehrete also wieder nach den Molucken, wo es den Portugiesen bald in die hande gerieth. Das andere, der Sietz, nahm, nachdem es Umboina, die Inseln

Banda, Solor und Timor geschen, ben Lauf nach dem Borgebirge der guten Hoffnung, die entfernete sich stets von den indischen Kuften, damit es die spanischen Feinde vermiede.

dis indessen der Mangel an lebensmitteln o) es genöthiget hatte, zu St. Jago anzulegen, tine bon den Inseln des grunen Vorgebirges: so verlor es daselbst drenzehn Mann, die von den Inseln des grunen Vorgebirges: so verlor es daselbst drenzehn Mann, die von den Portugiesen weggenommen wurden. Dieses hinderte es aber nicht, den 8ten des Herbste Eines tommt monats 1522 nach einer Schiffahrt von dren Jahren und einigen Tagen, zu Seville anzu- nach Seville temmen, in welcher Zeit es vierzehntausend vierhundert und sechzig Seemeilen gefahrendurück.

tann ihn nun Carreri nur dren Monate und zwolf Lage big der Strafe brau-Lage bie du feiner Ausfahrt aus der Strafe brau-ten for du feiner Ausfahrt aus der Strafe brauden laffen? Er verwirret aber alles, und seket das hinterfte zuvorderft.

m) Pigaphetta a. d. 19 S. vinischen Inseln.

o) Migaphetta machet eine ziemlich seltsame Unmerkung ben Gelegenheit des Sterbens vieler Matrosen, die vor Hunger und Krankheit umkamen. In dieser Beit, saget er, starben ihnen ein und Moanig Mann; und wenn ihnen Gott nicht gunte Beit gegeben, so waren sie alle vor hunger ge-

"forben. Und wenn Chriften ins Meer geworafen werden, fo geben fie mit dem Gefichte oben 33 3u Grunde, und die Indianer mit dem Gefichte "unten.,, 21. d. 75 G.

p) Bon fechzig Mann, Die es noch hatte, als es von den Melucken abfuhr behielt es nur acht: gehn übrig. Diefer gludliche Schiff wurde gu Geville toftbar aufgehoben, bis es vor Alter gerfiel. Sebaftian Cano, ber es führete, ein Mann von vollkommener Erfahrung in dem Ceewefen, crlan= gete zugleich mit dem Magellan die Unfterblichfeit. weil er die Zeitung von feiner Entdeckung nach Granien brachte, indem er mit den Heberbleibfeln feiner. Magellan.

Wirkung der magellanis fchen Entdes ckung.

Die Entbeckung der magellanischen Meerenge wurde von allen europäischen Nationek als ein allgemeiner Vortheil angesehen, an welchem alle Schiffahrer gleiches Recht hättelh und die Mühe, welche sich die Krone Spanien zu verschiedenen Zeiten machte, die Frenk den davon auszuschließen, lief auf nichts, als übermäßige Unkosten hinaus, deren Unnüblichkeit sie endlich erkannte q). Man sah die Engländer diesen Weg mit desto größeret Kühnheit versuchen; weil sie nebst den Gesährlichseiten, welche zu überwinden Magelland Benspiel sie gesehret hatte, auch noch den Widerstand fürchten mußten, womit sie von den Spaniern bedrohet wurden. Franz Dracke und Johann Winter r) giengen im Jahre 1577 glücklich ins Südmeer. Thomas Candish that im 1586 Jahre eben die Rest. Undreas Merrick aber 1589 mit wenigerm Glücke s).

Die Hollander dachten nicht eher daran, den Spuren ihrer Nachbaren zu folgen, als nachdem sie andere Wege durch Norden versuchet hatten: und die ostindische Compaziti dissent ihnen nicht einmal diesen Weg. Georg Spilberg und Sebastian von Wert, die ersten von ihrer Nation, welche durch die magellanische Straße gegangen waren, sie reten die Flotte einiger besondern Kausseute. Olivier van Noort, dessen Nachricht man hernach lesen wird, war auch nur von einer besondern Gesellschaft abgeschickt. Aus ie Maite Berichte aber; welcher Noorts seinem folgen soll, wird man erschen, durch was sur Gesells und aus was sur Ursachen der Handel in den vereinigten Niederlanden damals gesteils war t).

feiner Flotte wieder zuruck kam. Er starb 1526 ben 4ten August auf dem Südmeere, wo er eine neue Reise mit einer Flotte von sieben Schiffen unternommen, welche Don Jofre de Loapsa, Malteseritter, führete. Da dieser General den letzen des Brachmonats gestorben war: so genoß Cano, welcher ihm folgen sollte, die Ehre der Anführung nur vier Tage. Carreri V Th. a. d. 244 S. Man sehe die Folgen von der Entdeckung der Philippisnen in der Beschreibung dieser Eplande.

q) Sie ließen, wie man in dem Verfolge feben wird, eine Stadt an dem Ufer der Strafe bauen, um die Durchfahrt ju werren.

r) Satlugt bemerfet: daß Winter, nachdem er im Jahre 1379 wieder durch die Strafe gegane

gen, der erfte Chrift gewesen, welcher diese der gehabt, ungeachtet der falfchen Erzählungen bem mittaglichen in das mitternachtliche burch die magellanische Strafe zu kommen. luyts Sammlung a. d. 748 S.

- s) Im Hacklust hat man die Beschreibung all ler dieser Reisen. Einige aber verdienen nicht Ehre, übersehet zu werden, und die andern werden unter den Reisen um die West ihren Plat finden.
- t) Man zieht hier Noorts Tagebuch, berge und Berts seinem vor, weil es lehrricht ift, und natürlicher Beise zu den folgenden Beschriftbungen führet.



# Das XXXI Cavitel.

Reise des Olivier van Roort nach Ostindien, durch Südwesten.

## Der I Abschnitt.

Einleitung. Abreise von Rotterdam. Ursprung des Hasses der Hollander gegen die Portugiesen. Sollander werden verratherischer Beise ermordet; fle tonnen sich nicht radben. Allte Spuren der Collander auf dem Prinzen: Eylande. Motte lauft in den Rio Janeiro. Infel Ct. Sebaftian. Rraut wider den Scharbock. Claren: tyland. Die Flotte lauft in den Sehnfuchts:

befunden. Grabmaal der Wilden. Die Sollander werden überfallen. Bornebirge II. g. F. Die Sollander laufen in die Strafe ein. Bor: gebirge Daffau. Gie landen an einer Infel. Machricht von dem Lande. Riesen, welche Menschen freffen. Sungerschanze oder Philip: peville. Borgebirge Formard; und Olivierbay. Sebald Werth fommt ju ihnen; er madet fich hasen ein. Des Candish Bericht wird wahr strafbar; wird gefangen gesetzet; und bestrafet.

Ine in dem 1598sten Jahre entstandene Handlungsgesellschaft u) ruftete in der nur er= Binleitung. wähnten Absicht zwen Schiffe aus, namlich den Moris und ben Beinrich Friedrich, nebst zwo Jachten, die Eintracht und die Hoffnung, welche zusammen mit zwen hundert acht und vierzig Köpfen bemannet waren. Olivier van Moort x) wurde zum Unführer dieser kleinen Flotte ernennet, und bestieg den Moris mit dem Titel als Udmiral. Jacob Claas von Ulpendamm legte sich den Viceadmiralstitel auf dem Heinrich Friedrich Deter von lind wurde Hauptmann auf der Jacht, die Eintracht, und Jan Zuides cooper auf der Hoffnung.

Den 13ten des herbstmonats gieng man von Rotterdam unter Segel: zuvor aber wurde Abreise von dem Schiffsvolke der sogenannte Arrikelsbrief, oder die berufene, und vom Rotterdam. Dring Moris unlängst bestätigte Verordnung vorgelesen, und jedermann auf selbige in Eid Pflicht genommen. Der einzige Wegweiser, auf welchen die Hollander ihr Vertrauen feben konnten, war ein Steuermann, welcher eben diese Reise mit dem Thomas Candish, gethan hatte. Den 10ten des Christmonats kamen sie auf die Hohe des Prinzenenlandes. Den 10ten des Corifmonals camer fichen Vorrathe zu versorgen; und wie stiegen daselbst aus, und suchten sich mit einigem frischen Vorrathe zu versorgen; und wie erwähnen dieses Umstandes nur deswegen, weil er zu Erläuterung einiger andern weit wiele. bichtigern dienet, indem die Weise, wie ihnen die Portugiesen ben dieser Gelegenheit be-Gegneten, bennahe den allerersten Grund zu dem Hasse der Hollander gegen diese Nation

Sie warfen den Anker auf sechzehn Faden Grund Nordwest von der Insel. Chickete ben Daniel Verrits, einen der vornehmften Handlungsfactore, in einer Schaluppe Saffes ber ans land: er kam aber wiederum zurück, ohne daß er eine lebendige Seele gesehen hatte. Hollander ges Auf seinen Bericht beseigete der General zwo Schaluppen und ein Canot mit vierzig Mann, und gen die Porließ sie mit aufgesteefter Friedensflagge fren in den Hafen eine Den hoth ihnen die Frenheit the Barke mit aufgesteckter Friedensplagge pren in ven Spasen einungen und both ihnen die Frenheit in, piete mit eben dergleichen Freundschaftszeichen entgegen, und both ihnen die Frenheit on, nicht nur für baare Bezahlung tebensmittel zu kaufen, sondern auch ans land zu tre-ten.

Die vornehmsten darunter waren van Bebiren, Die vornehmsten darunter wurden, Buys Gerrits, und Jan Bennig.

(\*) Er war von Utrecht geburtig.

Berrits, welcher bie weiße Flagvan Moort, ten, und ihren handel in aller Sicherheit zu schließen. ge wehen ließ, stiea zuerst aus, wurde von einigen Portugiesen bewilltommet, und nebst noch dren andern Officieren nach der Festung geführet. Hier wurden sie mit der größten Hoflichkeit bewirthet, und nichts unterlassen, was sie sicher machen konnte; ja man ließ gar den Befehlshaber über die Schaluppen ersuchen, er mochte gleichfalls kommen, und Er entschuldigte sich aber, wiewohl bloß aus bet Theil an ber Lustbarkeit nehmen. Weil nun bie Urfache, weil er vermoge seines Umtes sich nicht entfernen burfte. Portugiesen saben, sie konnten weiter niemand mehr ins Mes locken: so fielen ste unversehens über die vier Officiere, die sie in ihrer Gewalt hatten, her, und ermorderen sogleich den Factor nebst dem vorerwähnten englischen Steuermanne Melis, welcher bet Flotte den Weg weisen follte: der dritte wurde mit dem Degen in der Faust niedergestoffen! aber der vierte fam glucklich davon. Alls ihn die Hollander, die am Strande ffunden, gestalt in vollem Rennen auf sie loskommen sahen: so dachten sie gleich, es mußte hier nicht richtig seyn, und begaben sich ohne Verzug in ihre Schaluppen. Allein, sie wurden noch

im Wasser verfolget, und zween Mann, darunter des Generals Bruder, Cornelius vall

Moort war, in der Schaluppe todt geschossen v).

Spllander perratbert: fcher Beise ermordet.

Ronnen fich nicht rachen.

Sobald man diefes Unglick auf der Flotte erfuhr, gerieth jedermann in heftigen Ill Man lief die vier Schiffe in die Bay einlaufen, und feste achtzig Mann ans land Uber als Diese Manuschaft in Soffnund ohne ben geringsten Widerstand zu verspuren. das Schloß wegzunehmen, und die Portugiesen ihre Nache nachdrucklich spuren zu lasselle weiter fortrückte: so wurde sie gar bald einer großen Unzahl bewaffneter keute gewahr, Die jen seits eines Baches im Gebusche lagen, und den Argwohn erweckten, es mochte vielleicht Nach einem furzen Gefechte, baring noch stärkerer hinterhalt in Bereitschaft steben. die Hollander sedzehn Berwundete bekamen, mußten sie leer wieder abziehen, und forsiche Borhahon nicht maiten aussichen ihr Vorhaben nicht weiter ausführen, als daß sie einige Zuckermühlen, und einzelne

der Hollander auf Pringen Epland.

Alte Spuren for in Brand stecketen. Indem sie nun beschäfftiget waren, alles, was sie erreichen fon ten, zu verwüsten, so saben sie an unterschiedlichen Merkmaalen, es mißten ehebem Gollanden der auf diese Insel gekommen, und Willens gewesen senn, eine Schanze anzulegen; es lagen noch auf einem gewissen vom Gebusche gereinigten Plage, die zu besagter unter nehmung bestimmet gewesenen Zimmerhölzer, Steine und Kalt. Der General ließ bit 300 sel rings herum durch seine Schaluppen besichtigen. Man fand zwar einige sehr gute en: sie waren aber dermaßen genau verwahret, daß es unmöglich zu senn schien, ohne der Juli Prinzencyland liegt nur anderthald laner Willen einiger lebensmittel habhaft zu werden. Grad nordlich z). Es bringt Zucker, Taback und Jngwer hervor. Es stund ein Bault Die ursprünglichen barauf, ber unten am Stamme vier und zwanzig Klafter bick war. Landeseinwohner laufen nackend, und führen fein anderes Gewehr, als runde Schillett Die Weiber binden ein Stück Cattun um den Leib Spieße und breite Schwerdter. Celten begegnet man einer, die nicht ein frum lassen es bis an die Knie hinab hangen. mes Messer in ber hand truge a).

1599.

Weil der General van Moort endlich sah, er konnte seine Rache für diesesmal nicht treiben: so gieng er den 16ten des Chaire Die Flotte hoher treiben: so gieng er den 16ten des Christmonats, nach der brasilianischen Rufte unter

läuft in den Rio Janeiro.

y) Reisebeschreibung Oliviers van Moort. a. b. 5 5.

z) Undere feten fie auf dren Grade.

a) 21. b. 6 G.

Segel. Den gten bes Hornungs 1599 kamen seine vier Schiffe auf den Rio Janeiro b). Er van troort. boffte dem dasigen portugiesischen Schlosse wenigstens boch eine Furcht einzujagen: allein es bar selbiges in so gutem Vertheivigungsstande, daß er sich endlich nach einigen vergeblich eingebüßeten seuten, den isten wieder aus dem Flusse wegmachte. Den isten warf er zwithen zwoen wusten Inseln Unter. Eine davon hieß er das Muschelenland, weil die Muscheln in größter Menge daselbst anzutreffen sind; die andere bekam den Namen Palmenepland, weil man feine andere als Palmbaume darauf fieht. Den zisten entdeckte er die Se- S. Sebastian bastianinsel. Hier legte er sich in eine sehr große, und gegen alle Sturme gesicherte Rhobe, Insel, und wischen der Insel und bem festen lande, und barg sich gegen einen aus Suden kommen= was man dars den Sturm darinnen. Die Insel selbst steht voll wilder Baume, und versorgte ihn mit auf sindet. allerlen Nothwendigkeiten. Ihre Bayen haben großen Ueberfluß an Fischen, und das Ge-Die an Mowen und Papaganen. Auch fanden die Hollander ein Kraut, mit weibenahn- Kraut gegen und sehr saftigen Blättern. Wird es gefocht, und mit Efig gegessen, so ist es ein den Schar: berteifliches Mittel gegen den Scharbock c).

Beil man wegen der häufigen Sturme, und bes einbrechenden Winters unüberwindliche tathe nothig zu fenn, auf einen sichern Zufluchtsort zu gedenken, da man die Wiederkunft ber bequemen Jahreszeit abwarten konnte. Der widrige Wind trieb sie einmal über bas Here wieder an die brafilische Kuste zurück, und nothigte sie endlich, in einen gewissen Ramens Rio dolce einzulaufen. Allein, zum Unglücke waren abermals Portugie= ben der Hand, die sie nicht ans land ließen. Den folgenden Tag erblickte man Cla- Clareneyland. ber Hand, und segelte darauf zu. Die Schaluppen fuhren zwar ans Land, fanden aber found fo viel Wasser, als das Schiffsvolk zum täglichen Vebrauche nöthig hatte. Es quall einigen Felsenrißen heraus. Der General ließ die Kranken ans kand bringen. weisten waren so schwach, daß man die Takel zu Hulfe nehmen, und sie in den Hangeten über Bord heben mußte d). Einige starben, sobald sie auf das Land kamen. Uegens war auf der Insel nichts anzutreffen, als Palmbaume, und ein gewisses grunes Maut, Meerpetersilien genannt, welches jedermann mit ungemeiner Begierde genoß. Unter der großen Menge Baume fand man nicht mehr als zween voll sauerer Pflaumen. Uns Beichter dieses außerlichen armseligen Zustandes, wurden bennoch alle mit dem Scharbocke begittete innerhalb vierzehn Tagen völlig gesund, nur fünse ausgenommen, die sich schon für langer Zeit damit schleppeten, und endlich nach langwierigem Siechen daran starben. Um die Rranken dahin zu bringen, daß sie sich eine Bewegung machen mochten, ließ der General in einiger Entfernung vom Strande eine Hutte aufschlagen, und sehr schmackhafe tiges Gebackenes darinnen austheilen. Jedweder, der selbst dahin gieng, empfing zween Meine Ruchen. Clarenenland hat nicht mehr als eine franzosische Meile im Umfreise, und lient nur eine Meile vom festen Lande. Diese Nähe erweckte ben dem Generale die Sorge, Die Portugiesen möchten ihn unverschens überfallen e). Weil er nun keinen Augenblick techt bavor sicher, und über dieses gezwungen war, die Lintracht, weiles ihr an genugsa-mer In mer Mannschaft zum Segeln fehlete, zu verbrennen: so beschloß er, nach dem Schnsuchtshafen f) zu gehen, welcher seinen Namen daher hat, weil Thomas Candish nicht anders täuft in den als Sehnsuchts

als Cehnsuchts: hafen ein-

6) Unf drey und zwanzig und ein Vierthel Guc) 21. 0. 10 0.

d) 26. 8. 12 6. f) Auf fieben n.vierzig u.ein Bietthel Gr. Guderb. van Woort, als nach langem und heftigen Sehnen dahin gekommen war. Die bren Schiffe erblickten Sie liefen um Mitternacht hinein, und beobachteten ihn den 20sten des Herbstmonats. 1599. daben, daß ein fehr heller Strom hinein und heraus lief, imgleichen daß die Fluth ungefähr

um zween Raden steigt und fallt.

Des Candish wahr befunden.

Moort hatte in des Candish Reisebeschreibung gelesen, man fande in diesem Hasen Bericht wird einige Inseln, und auf solchen eine große Menge Seehunde von ungemeiner Große, und häßlicher Gestalt. Ihr Vorderleib konnte mit nichts besser verglichen werden, als mit bem Bordertheile eines towen. Ihr Hals und das ganze Untertheil ware mit langen und hat ten Borften bewachsen; ihre Fuße, die sie statt der Flossen gebrauchen, batten ungefahr bie Gestalt einer Menschenhand; sie wurfen alle Monate Junge, und saugten fie. sie jung waren, schmeckten sie wie Schopsen- oder Schaffleisch, man mochte sie sieben ober braten. Die Alten waren so groß und ftark, daß kaum dren bis vier Rerl vermogend wie ren, einen zu todten, und daß man sie wirklich auf keine andere Beise umbringen konnte, als burch einen berben Schlag mit bem Prügel ober Schiffhafen auf ben Ropf.

Diese ganze Nachricht wurde von den Hollandern ben Besichtigung der Insel aus et gener Erfahrung für wahr befunden. Ihr General begab sich aus Neugierigkeit einigen Grabmaale auf das feste land. Hier fah er zwar keine lebendige Seele, wohl aber oben auf den pour sten Felsen einige Grabmaale. Sie waren mit roth angestrichenen Steinen zugedecket, Der Wildennen und außen mit Bogen, Pfeilen und anderm Gewehre behangen, und unter den Kopfeil der Todten lagen schone Muscheln. Die Pseile bestunden aus Rohre, wo an statt bes sens ein harter und spisiger Stein sehr kunstlich angestoßen war. Besagte Bogen bei Pfeile, imgleichen die übrigen Zierrathen, ja die todten Körper felbst, waren gleich

Steinen roth angestrichen &).

Ronigsinfel.

Moch andere

Grabmaale.

Den 29sten ruckten sie weiter in den Hafen hinein, bis an eine Insel, welche bet men Konigsinfel bekam. Sie schien febr bequem zu senn, die Schiffe zu saubern, weil an billen Drie die Rluth kaum mehr zu fwiren mar Orte die Rluth kaum mehr zu spuren war, und man guten Lettengrund fand. des Weinmonats fuhr Moort in zwoen wohlbemanneten Schaluppen herum, und bestiete den gamen Umsenz des Geschaluppen herum, und bestiete den gamen Umsenz des Geschaluppen herum, und bestiete den gamen Umsenz des Geschaluppen herum, und bestiete den gamen der Geschaluppen herum, und bestiete des geschaluppen herum des tigte den ganzen Umsang des Hafens. Er wagete sich währender Fluth so weit, ball better Schaluppen hen der Ehre der Scholauppen ber Webe auf der Scholauppen ber Gebe auf der Huch hier kam niemand sun Schaluppen ben ber Ebbe auf bem Strande figen blieben. Borscheine; hingegen sah man wiederum einige Grabmaale. Auf einem derselbigen lagen zwo große eiserne Stangen, die man für spanisches Eisen hielt, und an Bord schaffte. Das land ist ode, flach und kahl, ohne alle Baume. Das einzige, was man findel, das Gefährte von Hirschen und Buffelachsen. das Gefährte von Hirschen und Buffelochsen. Straußen sind in großer Menge da: fiester ungemein schen. Man fand ein Wolf aber ungemein scheu. Man fand ein Nest, darinnen neunzehn Eper lagen, die alte abet flog bavon.

Die Sollans der werden überfallen.

den benden Schaluppen sogleich dahin, begab sich ziemlich weit ins Land hinein, fandabit niemanden. Er hatte nicht mehr ale sinc W Den 20ften glaubte man auf ber Nordseite einige leute zu seben. niemanden. Er hatte nicht mehr als funf Mann in den Schaluppen gelaffen, und geil es aber sehr kalt war: so naherten sie sich, wiewohl nur mit einer Schaluppe, bem Lande, wollten sehen, ob sie sich erwarmen kannten. wollten sehen, ob sie sich erwarmen konnten. Auf einmal kam eine Rotte Bilben, pren auf vem Schlupswinkel zum Rorscheine Duiet. rem Schlupswinkel zum Vorscheine, drückten eine Menge Pfeile auf sie ab, wovon bren per ber Stelle todt blieben, und machten sich nachzehends aus dem Staube. Sie waren sehr van Woort. lang von Person, hatten lange Haare, eine ziemlich weiße Haut, bemalte Gesichter, und ein weiße haut, bemalte Gesichter, und ein grimmiges Unsehen. Der General ließ die Erschossenen offnen, und fand, daß ihnen die Pseile durch das Herz, durch die leber und die Lunge gegangen waren i). Ungeachtet sich nun die Hellander alle erstimmliche Muhe gaben, so konnten sie doch nicht die geringste Spur bon biefen milben Rerlen finden.

Rachdem sie soviel Pinguinen und Seehunde gefangen hatten, baß ihnen ihr ganzer Calporrath über dem Ginfalzen aufgieng: fo verließen sie den 29sten diesen Sasen, und befanden sich mit dem Abende des 4ten des Wintermonats ben dem Vorgebirge unserer lieben Frau. Es ist weiß, sehr koch, und gleicht dem ben Douvres so ziemlich. Gleichfalls ist die Vorgebirge Same Auste vom Schnfuchtsvorgebirge, bis an tieses, weißlicht. Ber Aufte vom Schnsuchtsvorgebirge, bis an tiefes, weißingt. Wint idut och dierzig Mi- seine Kuste. Man warf ben biefem U. L. F. und nuten Wicher Breite. Die Fluth stieg sieben bis zehn Faben hoch k).

Rest Gerzehn Monate Zeit, und ungefähr hundert Mann gekostet hatte, darunter man ben Zuvdecoover, gezählet hatte. Man seit furzem auch den Hauptmann der Hoffnung, den Zupdecooper, gezählet hatte. Man erhennete den Lint, ehemaligen Hauptmann auf der Eintracht, zu seinem Nachfolger, gab auch der Jacht den Namen Eintracht. Endlich beschloß man, in die Straße, welche an Jacht den Namen Emtracht. Chonch verlieben hat, einzulaufen, weil doch die Beindung eine Breite von sieben französischen Meilen hat, einzulaufen, weil doch die Gestafe, die man etwa daben zu beforgen hatte, nicht größer senn konnte, als das Uebel, beliches ein langeres Berzögern verursachen mußte. Doch der erste Versuch lief schlecht ab, und Sab über dieses Gelegenheit zu einem hestigen Berdrusse zwischen dem Admirale und Di-Den 13ten versuchte man es abermal, aber mit gleichschlechtem Erselge. Den izten versuchte man es accentus, acc mußten sie wegen des widrischen batten die bren Schiffe vier Meilen zurück geleget, so mußten sie wegen des widrischen Frau bergen, indem In Lindes umkehren, und sich hinter dem Vorgebirge unserer lieben Frau bergen, indem basige Rhoede gegen die Westnordwest Winde ziemlich gedecket ist. Den 15ten schlerpte Le Cintracht ihre Unter, und nußte dren Tage unter Segel bleiben, bis sie endlich unter Dar Hauptmann lag hestig krank am Scharbistandigem laviren das Feuerland erreichte. Der Hauptmann lag heftig frank am Scharbothe, und ihre Anter griffen eben so wenig Grund, als wenn sie von leter gewesen waren.

Den und ihre Anter griffen eben so wenig Grund, als wenn sie von leter gewesen waren.

Den unge-Der drite Versuch wurde am 21sten gewagt, lief aber eben so fruchties ab. Onte Versuch wurde am 21sten gewagt, inst uet tet. per spielen Bindes un-Panitet, mit beständigem Laviren durch die Mündung, bis an die erste Gat, oder die Der Abnit beständigem laviren durch die Beindung, die in Meilen Westschund, und vierzehn Meilen Westschund, und Mahrt, welche nur eine halbe Mene vrent pt, und vierzeyn Annival lief in die Straße, fenne dem Borgebirge unferer lieben Frauen liegt. Der Admiral lief in die Straße, somme aber nicht fortkommen, sondern wurde von dem widrigen Winde zurück gejaget. Checaus scenerten die dren Schiffe gegen die Subkufte, in Hoffmuna, baselbst vor Unter zu legen. Sie Thauen sprangen wie etlegen: allein, die Gewalt der Strome rift sie mit sich fort. Die Thauen sprangen wie etba eine Geigenfame entzwep, und die Bartings singen an zu brennen. Man mußte folg-Big verlehenen Unkern die offene See wieder suchen. Weil sich die Racht über der Bind verlohenen Unkern die offene See wieder juchen. Wer poauch die Strafe zu laufen, er war aber auch diesesmal vergeblich.

Endlich

i) Ebendaselbst a. d. 19 S. k) A. d. 22 S. Allgem. Reisebeschr. XI Band. 1) Ebendas.

Die Straffe erweitert sich

van Woort. 1599. Die Sollan: ber laufen in

Die Straffe.

Endlich den 24sten lief der Udmiral nebst der Jacht, mit unbeschreiblicher Mihe burd bas erfte Gat; ber Viceadmiral hingegen blieb weit juruck. nachgehends, und hat eine Menge wie Sacke gestaltete Bayen, bis an das zwente Gal Borgebirge

welches etwa anderthalb Meilen breit, und von dem ersten zehn bis eilf Meilen entsernet senn mag. Den 25 ten führete sie die Fluth in das zwente Bat, und sie seketen ihren Bel mit einem kühlen Winde in selbigem fort. Un der südlichen Rufte sab man eine kandspisse, voll welcher die Kufte sodann südwärts fortlief. Sie nenneten es das Vorgebirge Naffau Zwo Meilen weiter, gegen Weftnordwest, faben sie zwo Inseln, und auf ber fleinestelle Man schickte einige Matrosen in Det bie am weitesten acgen Norden lag, einige Leute. Schaluppe dahin. Ben ihrer Unnaherung stiegen die Wilden auf die Felsen, warfen nen Pinguinen hinab, winkten aber jugleich, sie follten nun wieder ihrer Wege fahren. Steigen auf die Hollander dem ungeachtet weiter fortrückten: so kam sogleich eine Pfeilwolke auf sie lothe

einer Insel and Land.

Maffau.

flogen. Allein, sie stiegen nichts destoweniger ans Land, und die Wilben wurden, ben Endlich erfahen bie 90% blickung diefes fühnen Beginnens, im Augenblicke unsichtbar. lander an dem Abschusse der Ruste eine Hole, welcher zwar ungemein schwer benzufenntell war, sie kletterten aber doch über die steilen Felsen dahin, in der Bermuthung, Die Bilde Man fand auch wirklich einige möchten vielleicht ihre Zuflucht dahin genommen haben. Darinnen, die sich bis auf ben letten Mann mit ihren Pfeilen wehreten. Ungeachtet bie mit sten Hollander verwundet waren, drangen sie doch hierauf in die Hole, und fanden Reibel Die über einander und über ihren Rindern lagen, um folche gegen die Schuffe zu verbecken Man nahm vier Jungen und zwen Mägdchen mit. Einer von den jungen Wilden griff die hollandische Sprache in weniger Zeit, und gab folgende Nachricht von seine Lande n).

Nachricht

Dieses Bolk heißt Enoo, und bewohnet ein land, Namens Cossi. von dem Lans Insel trägt den Namen Talke, und die größere Castemme. Man sindet eine große ge Pinguinen darauf, davon die Einwohner leben. Hus der Haut dieser Bogel matte sie sich ein mantel abuliches Gewand, und barinnen besteht ihre ganze Kleidung. Croort glaubet, sie wird Wohnungen sind bloke Holen, die sie in die Erde graben. Jedwede Haushaltung wehnt von dem festen lande auf diese Inseln berüber getommen. zwar besonders, doch wohnen alle Haushaltungen, die von einerlen Stamm hersproffen, ner Gegend benfammen, machen gleichsam ein kleines Bolk aus, und haben mit ben und gen menig zu schaffen Den im all gen wenig zu schaffen. Der junge Gefangene nennete noch drey andere Stamme, name die Remeneten, welche das land Rarai bewohnen; die Kennekas, welche die Gegend Raramai inne haben, und die Raraisusen bie Kennekas, welche die Gegend Raramai inne haben, und die Raraiquen, denen ein anderer Strich, Marinagenalink zugehöret. Insgemein sind diese leute so groß, als ein mittelmäßiger Hollander. lassen die Haare über den Rücken und die Stirn herab hangen, die Weiber hingegen scholle ben sie ab. Die Houte barous ibn Comment ben fie ab. Brust ist breit und hochgewolbet, bas Gesicht und die Stirn bemalet. den sie ab. Die Haute, daraus ihr Gewand besteht, sind so kunstlich zusammen genichten

Riesen, well als es unsere besten Kurschner kaum thun könnten. Tiefer im Lande, nämlich in dem Gegle Menschen Kein wellen ein mannet ein andere Rolf che Menschen fe Roin, wohnet ein anders Volk, Namens Tirimenen. Diese keute haben Rieseilsteils sie und hekriegen ihre Nachhann von Der Verfasser machet sie zehn bis eilf Be, und befriegen ihre Nachbaren jum oftern. Dell Schuhe hoch, und halt sie für Menschenfresser o).

Den 28sten gieng man wieder unter Segel, und naberte sich bem festen lande. Auf van Woort. biesem Wege sahen sie viele Wallfische. Bon hier an findet man überall guten Ankergrund in der Straße. Man erblickte auf dem festen kande ein schönes Bachlein, welches queer burch die Felder lief, man konnte aber nicht entdecken, an welchem Orte es in die Sce fällt. Die ganze Kuste hat ein sehr lustiges Unsehen, indem sie mit einer großen Menge Baume bewachsen ist, worauf unzählig viele kleine Papaganen siken. Den 20sten lichte= ten sie die Unker, und suchten den Hungerhafen auf, wo sie Holz und Wasser einnehmen wollten. Hier lauft die Kuste gegen Norden, und hat eine große tandspise. Zwo Meilen von solder, nordlich, fanden die Hollander eine Ban, warfen darinnen Anker, und fliegen hernach ans land, in Hoffnung, die Schanze Philippeville anzutreffen, welche die Spanier chebem gebauet, und ihrem Konige zu Ehren also benennet hatten. Allein, sie sanden nicht die geringste Spur in diesem Gewässer davon. Die Straffe bat an diesem Dete wenigstens vier Meilen in die Breite. Zu benden Seiten stehen hohe und mit Schnee bedeckte Gebirge; indem folcher Sommer und Winter darauf liegen bleibt. wit Bebirge; indem solder Sommer und Winter und bauete eine Schaluppe da= bon Baldungen bewachsen. Man fällete einige Baume, und bauete eine Schaluppe da= bon Beil der General bemertte, daß die Rinde dieser Baume einen eben so starken Ge-Chimack, als das beste Gewürz hatte: so nahm er einige an Bord, um sie nach Holland zu

Die Schange, welche Thomas Candish, nach bem Namen, ben er ihrem Hafen Hungerschan behlegte, die Hungerschanze nennet, lag auf dren und funfzig Grad, achtzehn Minuten ze,oderPhilip-Mis die Englander in dem 1587 Jahre dahin kamen, hatte sie vier Bollwerke, und vier peville. metallene Stucke: die letztern waren zwar vergraben: allein Candish grub sie aus, und hahm sie mit sich. Die Schanze lag nicht nur ungemein vortheilhaft, sondern auch sehr an Jenehm, nahe an einem Walde und an sussem Wasser, auch überhaupt an dem bequemeten Orte der ganzen Straße. Man hatte eine Kirche da aufgebauet, und die Spanier Abien die Gerechtigkeit nach aller Scharfe aus, indem man einige Rerl von ihrer eigenen Nation am Galgen hangen fand. Sie hatten vierhundert Mann Befahung in die Schanze Beleget, und suchten badurch die Straße vor allen andern Nationen zu versperren. Allein, der Ausgang zeigte es, daß ihr Unschlag dem Himmel missiel. Die dren Jahre über, die lie auf Anlegung dieser Pflanzstadt wendeten, hatten sie beständigen Miswachs. Die Er nier. de trug nicht das geringste; dagegen waren sie kaum in ihrer Schanze vor den wilden Thieten sicher. Endlich als der Borrath aufgezehret war, und nichts mehr aus Spanien anten soiet wollte, sturben die meisten vor Hunger. Die Englander fanden die halbverfaulten seichen noch völlig angekleidet in ihren Häusern liegen. Weil nun die große Unzahl der Lobe Det und Mangel des Begräbnisses, die kuft ansteckte: so mußten die noch übrigen den Jedweber nahm feine Blinte nebft fo vielem Berathe mit, als er tragen Dergestalt zogen sie an der Rufte berum, und lebten von was fie konnten. Dergestalt zogen sie an der Kuste gerum, und teden den hatten sie nichts anders. Ju essen unglückseligen Zustande, welcher ein ganzes Jahr mahrete, hatten sie nichts anders. Ju essen, als Baumblatter, wild Obst und Wurzeln, zuweilen schossen sie einige Bogel. Us endlich von vierhundert nicht mehr als dren und zwanzig, und darunter zwo Weibes= persona bersonen noch übrig waren: so beschlossen sie, den Weg nach Rio de Plata zu nehmen, es moche ind übrig waren: so beschlossen sie, den Weg nach Kandish von einem Soldaten. mochte ihnen auch gehen, wie es wollte. Alles dieses ersuhr Candish von einem Soldaten, Namens

9) X. 8. 24 S.

p) 21. b. 25 5.

van Moort. Namens Bernando, welcher mit unter der Inzahl dieser unglückseligen leute gewesen, abet ganz allein am Ufer der Straße zuruck geblieben war, in Hoffnung, es wurde etwa einmig Wie 15 ein Schiff vorben fegeln. Er fiel auch wirklich ben Englandern in die Sande.

ben übrigen ergieng, bas hat man niemals erfahren g). Den 12ten des Christmonats lief L'Toort vor einer steilen Felfenspise vorben, die poli Forward und den Englandern den Namen Forward bekommen, und die nordlichste in der ganzen Straft Olivierbay. ist. Bier Meilen davon fand er eine große Ban, und verforgte fich mit frischem Ballen Um Ufer frund ein gewiffes, dem Waffertref fehr ahnliches Rraut, das treffliche Dienfte gegen den Scharbock ehut, in großer Menge. Einige Matrosen affen aus Unverstande von de nem Tollfraute, bas ihnen auf einige Zeit ben Gebrauch ber Bernunft benahm. ganze Kufte ist mit Baumen bewachsen. Un eben diesem Tage entbeckte man noch eine alle bere große Day, welche von bem Generale ben Ramen ber Olivierbay bekam. blieb man zwolf Tage vor Unter liegen, und unterdessen fam der Viceadmiral, welcher ned immer zurückgeblieben war, zu den übrigen benden Schiffen. Allein, Die Gollander erfahr

Wert.

neten ungemein, als sie den 15ten ein fremdes Segel erblickten, und felches erft den folgen Begegnen den Tag erkannten. Es war ein Schiff von ihrer eigenen Nation unter dem Hauptmannt Sebald von Wert, und ungefähr zu einerlen Zeit mit ihnen aus Holland ausgelaufen, auf nebst dren andern eben dieser Besellschaft zugehörigen Schiffen schon bis in das Sudmer gekommen: allein Wert wurde durch das schlimme Wetter geswungen, die Straße wiede Bu fuchen; bahingegen bie übrige Flotte bie Gee noch immer hielt. Den 18ten verließel fie ihre Bay, und fegelten bren Meilen weiter in biejenige, barinnen Wert vor Unter for Das galante Hier warf Loort den Unker ben einem hohen Borgebirge, welchem die Englander den

Borgebirge-

men bes galanten bengeleget hatten. Es ift biefe Ban die befte in ber gangen Straffe, begreift eine Insel in sich, und gerade vor felbiger, mitten in der Strafe, liegen noch Dren einzige andere Infeln. Diese dren Inseln sind die einzigen, die man auf dem ganzen Bege ver in Inseln in der Pinguinsinfel, bis hierher, antrifft; und läuft man ohne die geringste Muhe und Gefall vor ihnen vorben: ferner findet man in diefer Ban eine Menge, theils gemeiner, runder Muscheln, welche lettern besser, als jene, schmecken. Unter benen Dornbuschen, band das ganze Ufer bewachsen war, wuchs eine Urt rother Johannisbeeren, damit sich Schiffsvolk trefflich erlabte.

Der Bicend:

Den igten kam Sebald an den Bord des Udmirals; und auf fein Gutbefinden wit miral machet be beschloffen, mit bem ersten guten Winde in die Gudsee ju laufen. Schiffe waren mit Holze und Waffer auf das beste verserget. Die Insel Santa March unweit der chilischen Rufte, wurde zum Sammelplaße ernennet, wosern etwa die Schiff zerstreuet wurden; und man beschloß, wer am ersten dahin fame, der sollte zween Monach lang auf die übrigen warten. Allein, unterdessen da man Schifferath hielt, so schlich fich der Viccadmiral unvermerkt davon weg, begab sich an seinen Bord, und gieng, größtem Erstaunen bes Generals aben der größtem Erstaunen des Generals, ohne dessen Wissen und Willen, mit einem fuhlen wie gen unter Segel. Die benden übrigen Schiffe, nebst dem Sebeld von Wert, lichteten ble Veränderliche Unker erst an folgendem Tage. Weil ihnen die Fluth zuwider wurde: so mußten sie and Nordkufte, weit vom lande, und in einer Gegend, wo sie nicht den geringsten Schut jeten, vor Anker legen, Sien hrachten Gener Gegend, wo sie nicht den geringsten Schutz ten, vor Unter legen. Hier brachten sie zween Tage mit Beobachtung ber Fluth ju, welche

Ebbe und Thuth.

ihnen sehr veranderlich zu senn schien. Nicht nur die Zeit der Fluth, sondern auch der Ebbevan Woort. war sehr ungewiß. Zuweilen stieg oder siel das Waster ganzer zwölf Stunden lang, zuweilen nur eine einzige Stunde, auch wohl zwo bis dren. Nachgehends geschaft gerade bas Gegentheil, und ben diesen ungleichen Bewegungen, entstunden sehr gefährliche Fluthstrubei. Den 22sten lavirte man bis unter ein Vorgebirge, das an der fidlichen Kuste der Stra-Be liegt, und die Mündung einer geräumigen Bay machet. Toort warf in selbiger den Anker auf der westlichen Seite, ben einer kleinen runden Insel, dahinter man gegen die Bestwinde gedecket ist. Die Rhede ist sehr gut, aber so tief, daß es sehwer fällt, Grund du finden. Beil Sebald von Wert dieses Vorgebirge nicht vorben kommen kennte: so mußte te nach dem galanten umkehren. Moort that dieser Bay die Ehre, daß er sie nach dem Prinzen Moriz benennete. Den folgenden Tag fand er den Viceadmiral eine halbe Meile Heinrichsbay. dabon, in einer andern Ban, welche die Heinrichsban genannt wurde, aber nicht so gut ols jene war, indem sie fast gar keinen Schuß gegen die Westwinde hat r).

Den 28sten sah man ein merkwürdiges Benspiel von der Schärfe der hollandischen Der Viceade ber Micht. In einem an des Udmirals Borde gehaltenen Kriegsrathe wurde beschloffen, miral wird der Richard follte gefangen genommen, und vor das Schiffsrecht gestellet werden, um gefangen ge-

West einiger gegen die eingeführte Ordnung begangener Verbrechen, Nebe und Untwort seht. Ju Seben. Dieser Schluß wurde vollzogen. Dieser Schluß wurde vollzogen. Wan dange ihm dren Wochen Frist zu kinnen. Toort stellete ihm eine Abschrift davon zu, und gab ihm dren Wochen Frist zu kinnen. serantwortung. Während dieser Zeit, wurden die Schiffe von einem heftigen Stur= me überfallen, und genothiget, wieder nach der Morizban umzukehren. Der General besigte sie mit zwoen Schaluppen. Sie erstrecket sich durch verschiedene Canale gegen Ende sie mit zwoen Schaluppen. Sie eistertet fin durcht vermithete, es mochte wohl bas oft. Man fand eine große Menge Eis darinnen, und vermithete, es mochte wohl bas gange Jahr über daran nicht fehlen, indem damals, ungeachtet es mitten im Sommer war, tine Linie von zehn Faden nicht bis auf den Grund kommen konnte. ben des Generals Schaluppe sich an dem User verweilete: so überfielen ihn die Wilden, todteten sween Mann, und schleppeten sie mit sich davon, vermuthlich um sie zu fressen. Es waren diese Wilden mit großen Reulen bewassnet, die sie mit einer Gattung von Tragebendern anhingen. Mebst dem führeten sie eine Art von Haffagagen oder Wurfspießen. An der Mordseite der Ban ist das Holz nicht so gut zum Berzimmern, als an der Ostseite. Die Schaluppen suhren noch zwo Meilen weiter gegen Often, bis an ein Borgebirge, Hannens Bolinto, von welchem man das land so weit übersehen kann, daß man die See Best: Nordwest gerade vor sich zu haben vermennet, ungeachtet ein sehr beschwerlis Voluto. der Bez von etwan zwanzig französischen Meilen barzwischen ist. Die Straße hat an dielen Des von etwan zwanzig französischen Weeten varzwischen in.
Bestimmte nicht nicht als zwo Meilen zur Breite. Den 14ten des Abends entstund ein ungestämer Wind, und nothigte die dren Schiffe, in eine gewisse Ban zurück zu weichen, velthas. Wind, und nothigte die dren Schiffe, in eine gewisse Ban zurück zu weichen, Welcheden Mamen Mennonistenban davon trug, weil der Steuermann, der sie amersten sah, in befagter Secte der Wiedertaufer gehorete: den 17ten liefen sie zwar wieder in die See, sie waren aber kaum bren Meilen weit gekommen, so mußten sie eine Rhebe suchen. Die uste, die sie fanden, wurde die Bettelbay genannt: der Ankergrund ist hier besser, als in sen korigen. Es giebt hier eine Menge Ganse, die aber nicht über das Wasser aufstiegen konnen. Es giebt hier eine Annen, Un Muscheln fehlet es noch weniger.

van Woort. 1599.

Strafe bes Wiceadmirals.

Alls enblich ber Viceadmiral den 24sten vor dem Schiffsrechte erfchienen war, und feine Berantwortung gethan hatte: fo wurde er für überwiesen ertannt, daß er feines 20 Zween Tage her mirals Riagge in der magellanischen Strafe muthwillig verlaffen habe. nach brachte man ihn in einer Schaluppe nebst einigem Vorrathe von Wein und Brodte, damit er sich aber das leben nicht lange fristen konnte, ans land. Man glaubte, er werde entweder Sungers fterben muffen, ober die Wilden wurden ibn fressen f). strectung dieses Urtheils ließ der Udmiral Bethstunde halten, und ermahnete das sammtliche Schiffsvolt, sich an diesem Benspiele zu spiegeln. Lint wurde hierauf Biceadmiral, und ber Oberfactor, Lambert Biesmann, wurde an seiner Stelle Hauptmann auf der Ein tracht.

#### Der II Abschnitt.

Borgebirge Defirado machet Die Spige Der fco. Nachrichten eines fpanischen Steuermanne; Lange und Lage der magellanischen Die Gollander laufen in die Gudfee. Strafe. Ensel Mocka. Schafe, welche Efelsdienste thun. Die Sollander nehmen ein fpanisch Schiff meg. Grrthum der alten Rarten wegen St. Maria. Bal : Paraifo. Bay Puerto Cagna:

von der Rufte von Chili und Peru. Derter att denfelben. Moort fangt Briefe auf. Reichthum, Staub in der offenbaren Gee. Schickjal der den Sollandern entzogen wird. bes Steuermanns.

Destrado machet die Spife ber Strafe.

Vorgebirge Den 27sten des Hornungs gieng man mit gunstigem Winde aus der Bettelban unter gel, und bekam des Abends das Vorgebirge an der süblichen Kuffe der Stude zu Gesichte, welches die Spanier Desirado nennen. Wegen seiner ungemeinen Best Nicht weit davon liegen dren fleine Inseln. ist es nicht zu verkennen. liche Rufte lauft so gerade gegen Norden bin, daß man sie auf dieser Seite für kein gebirge ansieht. Bier bis funf Meilen bavon, und auf eben selbiger Seite, liegen eine Inseln, melche von den Spanian Manne auf eben felbiger Seite, liegen fleine Inseln, welche von den Spaniern Unnagadas, oder die überschwemmeten geneint werden. Bon dem Borgebirge Desirada hie und Werter die überschwemmeten geneint werden. Bon dem Borgebirge Desirado bis an die Nordspisse, ist die Straße ungelieben frankoutsche Meilen braie +) Condict und in Nordspisse, ist die Straße ungelieben frankoutsche Meilen braie +) sieben französische Meilen breit t). Candish machet die Straße ungefähr neunzig engef Lange und Las sche Meilen lang, zwanzig auf einen Grad gerechnet. Moort hingegen giebt ihr hunder ge der magel: und zehr dautsche Weilen und und zehn deutsche Meilen zur Lange, welches ein erstaunlicher Unterschied ist, wenn man Die ben bedenket, daß bende Theile ihre Beobachtungen für ungemein richtig ausgeben. Mindung der Straße an dem Südmeere, liegt unter eben der Polhohe, als ihre print dung an dem Nordmeere, das ist, sie liegt auf ungefähr zwen und funfzig und zwen brittel Grad Süderbreite Grad Süderbreite 11).

Die Hollan= der laufen in Die Guofee.

lanischen Strafe.

> Endlich den 29sten des Hornungs kamen die dren Schiffe gleichsam in eine gang neue Orb. nung von Gedanken und Unternehmungen, und steuerten mit gunstigem Winde Mordingt Den 8ten des Marz zählete man das sammtliche Schiffsvolk, und fand es noch hundertund sieben und vierzig Mann fark. sieben und vierzig Mann stark. Allein, vier Tage hernach, wurde der Viceadmiralunit bar. Den zisten entheckten die henden die Den 21sten entdeckten die benden übrigen Schiffe Land, und erkenneten es sogleich für iste von Chili. Das Lond Dünker ihr Geffe Land, und erkenneten es sogleich alle Das Land dunkete ihnen sehr schön, auch hin und wieder wohl alle die Ruste von Chili.

a) Nach des Berfassers Berichte, geht es mit Zubereitung bieten der Zubereitung dieses köstlichen Getrantes folgen, der Bestalten Dieses köstlichen Getrantes meiffalle der Gestaltzu. "Die alten Beiber, denen meiff alle "Zahne ausgefaulet sind, kauen den Mays, burch,

s) 21. d. 31 G.

<sup>\$) 21.</sup> b. 34 €.

<sup>11) 21. 0. 40 3.</sup> 

gebauet zu senn. Eine gewisse kandspisse, die sich weit in die See hinein erstreckte, hielten van Woort. ste für diejenige, ben welcher die Stadt Imperiale, wiewohl tiefer im lande, liegt. Bon dieser Ruste entferneten sie sich wieder, kamen bis an eine Insel, die nach ihrem Ermellen nicht über fünf bis sechs Meilen vom lande lag, und ließen des Abends den Unter auf vierzehn Faden Grund fallen. Besagte Insel trägt den Namen Mocka, ist mittelmäßig Insel Mocka. greß, und hat in ihrem Mittelpuncte einen hohen Berg, der sich in der Mitte öffnet, und einem süßen Wasserflusse den Durchgang verstattet. Es fällt diese Deffnung desto leichter in die Augen, weil das ganze übrige land bis an die See ganz flach ist. Die Hollander ließen ihre Schaluppen am Ufer liegen, um die Gemuthsart der Einwohner desto besser tennen zu lernen; sie erhielten auch wirklich allerlen Lebensmittel durch Tausch von ihnen. Imerhalb einigen Tagen wurden die Inseleinwohner so vertraulich, daß sie die Hollander Die Hollanmit nach ihrem Dorfe nahmen. Es bestund solches aus ungefähr fünfhundert Häusern von der besehen Cirche, welche nicht so breit als lang waren, und in der Mitte einen kleinen Vorfaal hatten. nungen. Mor obgleich die Einwohner ihre Gaste selbst hingeführet hatten: so erlaubten sie ihnen doch feinesweges, in die Häuser zu gehen, noch sich ihren Frauen zu nähern. febige aus eigener Bewegung herausgetreten; sie schienen dem Besehle ihrer Manner sehr geharfam zu senn, und kauerten auf einem nicht weit entferneten Plage in zween oder dren ab- Gesoffe. getheileten Haufen hin. Hierauf wurden die Hollander von den Mannern ersucht, sich auf eiblen Holztiogen, Die auf der Erde da lagen, niederzusetzen. Gin altes Weib brachte eis den großen Krug voll von ihrem gewöhnlichen Getränke herben, welches sie Cica nenneten, und die Hollander sich wohl schmäcken ließen. Es wird von Wasser und Maps, als dem einzigen da zu Lande vorhandenen Getrende gemachet »). Es berauschet sehr: allein die Inkleinwohner halten einen dichten Rausch für die größte Zierde ihrer Festtage. Es lebte ein gewisser Banier, ber sich aus einer gescheiterten Barte auf die Jusel gerettet hatte, Mon seit dren bis vier Jahren unter ihnen: allein, sobald seine Wohlthater etwas warm vor ber Ctirne wurden, so hielt er es für das Beste, in irgend einen Winkel zu kriechen, weil sie sei-Dation im Grunde außerst gehäßig waren, folglich zu besorgen war, es mochten ihnen ben sation im Grunde außerst gehäßig waren, folglich zu besorgen war, es mochten ihnen ben station im Grunde außerst gehäßig waren, soigun, zu bestellten in den Kopf kom-neh lunftanden gefährliche Entschließungen wegen seiner Person in den Kopf kommen Umständen gefahrliche Entschliegern auf der Infel hatte ihn die ganze Zeit über mit (. Eine von den vornehmsten Jungfern auf der Infel hatte ihn die ganze Zeit über Die von den vornehmien Jungtern dag versteckte, wenn sie es für nothig ecochtete y).

Jedweder nimmt so viel Weiber, als er ernahren kann. Sie leben fehr einig und stieblich unter einander: schlagt aber einer den andern todt, so konnen die Unverwandten des Entleibten ben Morder wieder todschlagen, es sen dann, er verspreche ihnen, alle Jahre dine Gewisse Menge Cica zu liefern. Sie haben in ihrer Lebensart viel ahnliches mit den= len gewisse Menge Cica zu liefern. Sie haben in ihrer tebensart viel ahmund und Es giebt Schafe, weleine Ginwohnern von Chili, die nicht unter spanischer Bothmäßigkeitsstehen. Es giebt Schafe, weleine Gattung Schafe auf der Insel, denen die Wolle bis auf die Erde hinab hangt, und ste thun. ous soldher machen sie sich Rleiber. Gben die Wolle dis auf on Countastragen gebrau-Sind sie mude, so gehen sie keinen Schritt weiter, man mag auf sie losprügeln, wie man

Håfiliches

haber die Geneden ihn wohl mit ihrem Speichel, wels "ift, desto höher schähet man ihren zubereiteten Grane Gened. a. d. 42 S. scher die Stelle der Jefen vertritt. Hernach " Erank. Sbend. a. d. 42 S. und gie das Gefaucte aus dem Maule in Faffer, und gießen Baffer darauf. Je alter ein Beib

<sup>4) 21.</sup> D. 44 6.

van Moort. man will: im Gegentheile drehen sie den Kopf herum, und blasen ihm einen sehr übel rie chenden Uthem ins Gesicht. Die Hollander konnten kein einziges solches Schaf zu kaufen 1599. bekommen, wohl aber andere fehr fette, und den europäischen ahnliche. Unter allen Wal cen, die man ihnen vorlegte, suchten sie allemal Urte, Meffer und andere Gisenwaare aus weil sie dergleichen Dinge ben den Einwohnern des festen kandes um einen sehr hohen Preis anbringen konnen z).

Die Hollan= der nehmen ein spanisches Schiff weg.

Endlich schieben die Hollander als gute Freunde von ihnen, und segelten von bieser nach der Marieninsel, die nur achtzehn Meilen davon liegt. Sie bekamen sie noch felbe gen Abend zu Gesichte, und zugleich ein Schiff, bas auf ber bafigen Rhebe lag. lich hielten fie es für ihren Viceadmiral, aber endlich fahen fie wohl, es fen ein Spanien absonderlich, weil es Reifaus zu nehmen suchte. Sie mußten es nothwendiger Weise ver folgen; denn sonst hatte es ihre Untunft in den benachbarten spanischen Safen verratheil nur entferneten fie sich darüber von dem gemeinschaftlich beliebten Sammelplage auf ber Sobald sie es aber erreicheten, ergab es sich. fel Santa Maria. sehr wohl begriff, wie vortheilhaft ihm dieser Fang sen: so befahl er, die Gefangenen weet zu halten. Das Schiff hieß der liebe Heiland, war etwa sechzig Tonnen groß, und felle Lebensmittel auf die Inseln Conception und Avanco b) bringen, wo die Spanier ben Indianern Rrieg führeten.

Weil die Hollander wegen des widrigen Windes Santa Maria unmöglich miebe erreichen konnten: so beschlossen sie, nach dem Hafen Val Paraiso zu gehen, welcher auf Jago und unter dem dren und drensigsten Grade liegt. Allein, dieses Unternehmen trenge fie völlig von ihrem Biceadmirale, den sie nicht weiter sahen, ja nicht das geringste Irrthum der von ihm erfuhren. Sie vermutheten, er habe eben fo wenig ben Santa Maria vor alten Karten, fer legen konnen, als sie, weil Diefe Infel auf der Karte unter dem fechs und brenfis Grade Süderbreite gezeichnet war, da sie doch nach ihren eigenen Unmerkungen auf fint und drenßig Grade funfzehn Minuten lag. Der General hatte fie in der That nicht genten, wenn er nicht die Schriften der Gratinten for Chat ben, wenn er nicht die Schriften der Englander ben sich gehabt, und seinen Lauf batten eingerichtet hatte. Ein anderes hollandisches Schiff, von des Sebald Werts Flotte, bon dem Hautmanne Dirif Gerrica accident von dem Sauptmanne Dirit Gerrits geführet wurde, fiel wirklich ben Spaniern in Hande, weil es befagte Insel am unrechten Orte aufsuchte. Toort erfuhr von seinen por fangenen, besaates Schiff der Schröfen und auffuchte.

fangenen, besagtes Schiff, der Schröter genannt, sen ju Callao, welches der Hasen Lima ist, ausgebracht worden.

Balparailo, Bafen auf St. Jago.

wegen Gt.

Maria.

feit der Ge= gend.

Den 28sten kamen die Hollander bis nach Corona, welches nur dren Meisen wal Balparaiso liegt. Die Stadt St. Jago, von welcher Balparaiso ber hafen ift bauet, davon der Wein an Geschmacke und Farbe den französischen rothen Weinen geinen graden Auch wachsen da viele Lepfel und Duiten Fruchtbar- Huch wachsen da viele Vepfel und Quitten. Schafe giebt es in größter Menge; ihr Jahle t der Ges ist vortrefflich, und man befrachtet cans Schafe giebt es in größter Menge; ist vortrefflich, und man befrachtet ganze Schiffe damit. Mit einem Worte, bas gentiffe ungemein fruchtbar. Noort fand zwar instruction ungemein fruchtbar. Noort fand zwen indianische Schiffe im Hasen liegen, die ihmeinist Lebensmittel zukommen ließen. Im State Schiffe im Hasen liegen, die ihment Am Strande war fein anderes Gebäube, als ein fans

b) Aranco liegt an der chilischen Ruste, viet z) 21. d. 44 5. a) Auf acht und drepfig Grade oder etwas Meilen über Canta Maria. darüber.

laus zu sehen, worinnen die Waaren bis zum Einschiffen verwahret wurden. Weiler nun van 1700et. an einem so einsamen Orte weiter nichts anzufangen wußte: so lichtete er den Anker: doch empfing er vorger ein Schreiben von dem Hauptmanne Dirit Gerries, welches eine lebhafte Abschilderung seines armfeligen Zustandes zu Lima in sich enthielt c). Den iten Ben Puerte April lief er in eine große Bay, Puerto Lagnasco genannt, auf acht und zwanzig Gra-Lagnasco. de drenstig Minuten Suberbreite. Die dasige Rhede ist so gut, daß er sich daselbst mit Basser zu versorgen beschloß, ungeachtet die dassigen Indianer unter spanischer Herrschaft tolen. Im Strande giebt es weder viel Baume noch Häuser, aber inwendig ist das Land gut bewohnet. Es wachsen daselbst allerlen Früchte in großer Menge, absonderlich Beintrauben, Feigen und Melonen, von einem weit bessern Geschmacke, als die europäischen, Feigen und Melonen, von einem weit bessern Geschmacke, als die europäischen ichen. Beil Moort von seinem spanischen Gefangenen unterweges viele Dienste empiangen batte, indem sie ihm manche gute Nachricht gaben, wie er seinen Lauf einrichten sollte: fo sette, indem sie ihm manche gute Rachening guben, wie et pennet er um anderer Ursachen er sie an viesem Orte alle miteinander in Frenheit, doch behielt er um anderer Ursachen willen, den Steuermann und einige Regersclaven ben sich. Dem Hauptmanne des lieben heillen, den Steuermann und einige Regerschaden der fich.
Heilandes, Mamens Don Francisco d' Juara, erzeigte er benm Abschiede große Hickeit, ja er beschenkte ihn sogar, bloß deswegen, damit er aus einem Triebe der Dants, ja er beschenkte ihn sogar, bloß deswegen, damit er aus einem Triebe der Dants eine hossere Begegnung verschaffen Dankbarkeit dem Hauptmanne Dirik Gerrits eine bessere Begegnung verschaffen mother d).

Ungeachtet nun dieses die Hauptursache war, warum er dem Don Jvara seine Frey- Nachrichten beit schenfte, so kamboch noch ein anderer Bewegungsgrund dazu. Er hatte namlich bemerket, eines spanischen fe, so kamboch noch ein anderer Bewegungsgrund dazu. Er hatte namlich bemerket, eines spanischen fichen Steuer daß ber Steuermann ein verständiger und von Natur offenherziger Mann war, der aber mannes. in des Sauptmanns Gegenwart seine Worte sehr genau abwog. Er hoffte folglich, wenn te ber Marche Machricht auslocken. Die er te nur ihn allein am Bord habe, fo werde er von ihm noch manche Nachricht auslocken, die er ihr allein am Bord habe, fo werde er von ihm noch manche Nachricht auslocken, die er ihrer Northwendigkeit ungeachtet, mit Gewalt nicht erpressen wollte. Es gestund auch belagter Steuermann, Namens Juan de Santaval, wirklich von fregen Stücken, es lägen the Reiegesschiffe zu Lima fertig, auf die erste Nachricht, daß man ausländische Schiffe Abe Mriegesschiffe zu Lima fertig, auf die erfte Raubertiff, dup in die Gereschaft der Spanier ihr, Unter Segel zu gehen; und sie hatten, um die unumschränkte Herrschaft der Spanier Boscht alle und iede Schiffe ohne Unteriber unter Segel zu gehen; und sie hatten, um die unumpertund Schiffe ohne Unterhieb anzugreifen. Befagte Kriegesschiffe waren ziemlich groß, auch jedwedes mit vier und immen Mann beschet. Nebst dem lägen ivanzig metallenen Stucken, und mehr als drey hundert Mann besetzet. Nebst dem lagen noch Ind metallenen Studen, und mehr ans bett, gamen, welche den königlichen Schaß an Bern andere Fahrzeuge in dem erwähnten Hafen, welche den königlichen Schaß an Bord hehmen sollten e).

Diese wichtige Nachricht bewog den hollandischen General, die Segel sogleich nach Seine Nach dem Biese wichtige Nachricht bewog den hollandischen General, die Seger jogiera, mach, Stein Borgebirge des heiligen Franciscus zu wenden, welches auf anderthalb Grade Norder- richten, die beiligen Franciscus zu wenden, welches auf anderthalb Grade Norder- richten, die beiligen Franciscus zu wenden, welches auf anderthalb Grade Norder- richten, die breite liegt, und vor welchem alle von Lima, Panama und Acapulco kommende Schif- Kuste von Chili und Per Borhart, und vor welchem alle von Lima, Panama und Acapulco kommende Schif- Chili und Per Chile und Per Chi ste borben mussen. Die Passatwinde wehen das ganze Jahr auf dieser Kuste. Weil aber rubetressend. Juan de Santaval glaubete, sein Schicksal verbinde ihn dazu, daß er den Hollandern hichts verschweigen durse: so gab er ihnen unterschiedliche, die Kuste von Peru und Chili befonde Machrichten, welche Toort seinem Buche einverleibet, und ihm dat urch einen besonden Machrichten, welche Toort seinem Buche einverleibet, und ihm dat urch einen besonden Achrichten, welche Toort seinem Buche einverleibet, und ihm dat urch einen besonden Eheil der gegenwärti= besondern Werth bengeleget hat. Wollten wir sie bis in denjenigen Theil der gegenwärtisgen

Brief gebracht habe. Der Berfasser meldet nicht, wer ihm den

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

d) 21. 8. 52 S.

e) 21. d. 52 und 53 G.

van Woort, gen Sammlung, welcher von Umerica handeln wird, versparen: so wurden wir unserm Richt senden den Ruhm, der ihm beswegen gebühret, entziehen; absonderlich da er seine Fahrt nach den besagten Nachrichten einrichtete, folglich dieselbigen als ein Stuck seines Tagebe thes anzusehen sind. Es wird folglich besser gethan senn, wenn wir kunftig ben dem Unt tel von Pern den leser erinnern, er werde an dem gegenwartigen Orte eine ansehnliche ganzung der spanischen Berichte finden. Hebrigens halten wir uns gang genau an Moorts Worte, und andern weiter nichts baran, als hin und wieder einige Redensarten. Infel Chibve.

Chibve liegt unter bem vier und vierzigsten Grade Suderbreite, in einem mit Infell ganz besäcten Meerbusen. Es ist eine große Insel, wird am Ufer von Spaniern bewohner bie keinen andern herrn haben, als einen Befehlshaber von ihrer Nation. Damalsnuffe man auf dem festen lande schon über Jahr und Tag nicht, wie es auf Chibve stehe. giebt viele Schafe auf der Insel; von ihrer Wolle werden die seinsten chilischen Zeuge macht, und diefe Infel ift bas außerfte land, bas zu Chili gerechnet wird.

Osorne ist eine Stadt auf dem festen lande, liegt unter dem zwen und vierisssell Oforne. Grade, und ziemlich weit vom Ufer. Man verfertiget daselbst allerlen Zeuge von Wolle Villa Ricca liegt gleichfalls ist Villa Ricca. Baumwolle. Es ift ein fpanischer Statthalter ba. Lande, zwanzig bis dreußig Meilen oftwarts von Baldivia. Hier werden viel baumme lene Zeuge nach indianischer Urt verfertiget, und durch das ganze Land verführet, able

berlich nach Coquinibo und in die benachbarten Orte. Baldivia liegt auf vierzig Grade an einem Flusse, ber von der Stadt noch vier

len bis an die See zu laufen bat. Die Gegend bat viele reiche Goldbergwerke. werden viele Bretter daselbst geschnitten, und sodann nach Linux und anders wohin vert Zwischen Baldivia und Imperiale findet man eine wilde Nation, die Toltip Uls die Spanier Imperiale einnahmen: so hatte die Stadt mehr als brenkil send Einwehner: es erwürgten aber zwanzig Spanier mehr als zwanzig tausend ballen Die armen leute ließen sich ohne Widerstand hinrichten, weil sie ihre Feinde für unsellen Geit ungefehr einem Confernation lich hielten. Seit ungefähr einem Jahre hatten sie das Joch abgeworfen, und es still als ob ihnen die Spanier ihre Frenheit gonnen wollten. Der Fluß, welcher durch ihre

viale liegt fünf bis sechs Meilen tief im lande, auf drenßig Grad drenßig Minuten Ungol liegt brenftig Meilen von Imperiale, und zwolfe von Conception, werden daselbst Zeuge gewebet, man findet auch Gold; damals aber versperrete ber Ried ben Zugang zu den Bergwerken.

fließt, ist an seiner Mundung so seichte, baß feine Schiffe einlaufen tonnen.

Tuccabel, eine Stadt in Chili zwischen den Inseln Mocha und Santa Martil sie hat nur eine sehr kleine Rhebe. Weil aber bie Rufte flach ist, so fallt es leicht, pot Unter zu legen. Die Indianer waren ganz allein Herren von diesem Plage, und verren cheten ihn so genau, dan fein Spanier waren ganz allein Herren von diesem Plage, und verren cheten ihn so genau, daß kein Spanier nur zum Thore hincin sehen durfte. Er liegt auf sieben und drennig Wrad 20 Minuter sieben und drengig Grad 30 Minuten.

Das Bergebirge Lavapie, liegt gerade gegen der Insel Santa Maria über, und Meilen davon. Es ist unbangente etwa zwo Meilen davon. Es ist unbewohnet, ungeachtet es eine Rhede hat, welche ge gen die Sudwinde Sicherheit verschaffet.

Conception, eine am Ufer der See liegende Stadt, ist der Sig eines spanischen Meilen davon, und tiefer im kande, liegt Silao. Diese Stadt liefert wenig Gold, abet Statthalters. Sie liefert mehr Gold, als fein anderer Ort in gan; Umerica.

Baldivia.

Emperiale.

Zingol.

Tuccabel.

Vorgebirge Lavapie.

Conception und Silao.

Bein und Getrende im Ueberflusse. Die dasigen Spanier wurden ofters von den India van Woort. hern angefallen. Silas hat viel Rehnlichkeit mit Sant Jago, ber Hauptstadt von Chis 1599. li, und dem Sige eines Bischofes.

Die Stadt Coquinibo liegt sechzig Meilen von Sant Jago. Hier giebt es zwar Coquinibo. iberflüßig viele Goldbergwerke, allein die Spanier hatten das land dermaßen verödet, daß die übrige Ungahl der Einwohner nicht hinlanglich war, die Bergwerke zu bauen. Uebrigens

vachst viel Bein und Getrende ba. Die Stadt liegt auf drenftig Grad. Moro Morreno, eine Seeftabt unter bem dren und drenftigsten Grade, lag damals Moro Mor-Die Einwohner der benachbarten Orte kamen des Rischens wegen babin, und reno. berkauften ihre gedörrten Fische an weiter entscrnete Nationen. Candish nennet sie einfaltige keute, welche wie wahrhaftige Wilde leben. Thierhauten, die sie auf die Erde ausbreiten, rings herum Gabelholzer einstecken, queer iber Stangen, und auf solche Baumblatter legen, welche das Dach vorstellen.

Alo Loa, eine Stadt unter bem zwen und zwanzigsten Grade, ist bloß wegen ber Nio Loa.

Mo Loa, eine Stadt unter dem zwen und zwanzigen. Der besteht. Der dazu gehör Cerrapaca, liegt auf ein und zwanzig Grade. Der dazu gehörige Safen heifit Terravaca. Jeaisa. Man fangt hier viel Haringe.

Arica, eine Scestadt, wo bennahe alles von Potosi kommende Silber eingeschifft, und Mica, eine Scestadt, wo bennape auer von Doch, Grade vierzig Minuten, und wied Linna abgeführet wird. Sie liegt auf achtzehn Grade vierzig Minuten, und bith von einem spanischen Schlosse vertheibiget.

Dunta de Bilo war ehebem der Hafen von Potosi. Vorjekt stehen noch einige Punta de

Gauser da, welche Mehl und andere Lebensmittel liesern. Ciloca ift ein Seehafen, deffen Mundung in einem fehr engen Canale besteht. Es Behöret dieser Hasen eigentlich zu Arcquipa, einer großen und stark bevölkerten Stadt, unter siebenzehn Grad dreußig Minuten. Man findet hier Wein, Weizen, allerlen Gatlungen Früchte, Schafe und Maulefel.

Camana liegt fechs Meilen davon, an der Rufte; es bringt viel Bein und Fruchte. Camana.

Man berfertiget hier allerlen Waaren, und verführet sie nach Chiloa. Oconge ift ein Geeplaß, mit einem Thale voll Weingarten. Oconge.

Los Lomos de Attico, ist eine große Anhohe, mit einer dahinter liegenden Rifede. Los Lomos. In auf der Unbohe liegt Acari, eine wohl bewohnte Stadt.

La Masca, ein guter Hasen, nicht weit von Puerto San Micolas, hat eine La Nasca. Chabt gleiches Mamens, wo man die besten Weine von ganz Peru und Chili findet.

Daraco und Pisco sind zween sehr nahe bensammen liegende Hafen, auf ein und Paraco und drenkin Grad, drenkig Minuten. Die dazu gehörige Stadt heißt Jca, und liegt acht. Pisco. Min Meilen tiefer im Lande. Hier wird mehr Wein gemacht, als in keiner andern Gegend in gan; Deru.

Chinea, ist gleichfalls ein Seehafen an eben dieser Ruste, mit einer Stadt, welche Chinea. biel Queckfilber liefert.

Die darauf folgende Stadt Caguetta liefert Weizen, Maps, Kase und allerlen Caguetta. Brichte im Ueberflusse.

Callao, ober der Sechafen von Lima, ist eine ansehnliche Stadt, auf zwölf Grad Callao de Lie Manzig Minuten, mit einem Hafen, dessen Abede für die großte und sicherste in der ganzen ma. Einbse auf mo Meilen von Lima. Es reg-Subse gehalten wird. Der Ort liegt nicht weiter als zwo Meilen von Lima. Es regnet

pan Poort. net niemals in dieser Gegend, wenigstens erinnerten sich die Spanier nicht, daß cs, seitben 1599. sie im Lande sind, jemals geregnet hatte: dem ungeachtet ist der Boden ungemein frudtbar. Jedwede Kornahre trägt noch einmal so viel, als in Spanien, und man erndtetalt Jahre zwehmal.

Gavre. Gavre, ist ein Sechafen, zwo Meilen unterhalb des Salzwerkes von Lima. Die letztere liegt an der Kuste, zehn Meilen von besagter Stadt, und man findet das Salzweinem Thale ohne Wasser.

La Baranqua, La Baranqua, ein anderer Seehafen, auf eilf Grade, liefert viel Weizen, gleicht und Guarmei. wie auch der nicht weit davon liegende, Guarmei genannt, viel Steinkohlen liefert.

Santa, ist eine von Spaniern stark bewohnte Stadt. Man findet daselbst Weisell Maps, Honig, Zucker und andere Waaren. Vor einigen Jahren entdeckte man ein Silberbergwerk daselbst.

Trupillo ist die Hauptstadt, von dren bis vier andern kleinen Städten, die an bet Ruste liegen. Sie haben zwar Hafen, sie sind aber mehr einer bloßen Ban ahnlich. ladet daselbst Honig, getrocknete Früchte, spanische Seise und Leder. Zu Cherepe wirden meisten abgeholet.

Paita, ist auch eine Stadt mit einem Hasen, wo die Schiffe auf ihrem Wege voll Panama nach dem Hasen von Lima vor Unter legen. Die Fischeren ist daselbst sehr als sehrlich. Die Englander brannten unter des Candish Unsührung die Stadt weg, mit als sollsche niederzelegten Gutern.

sehnlich. Die Engländer brannten unter des Candish Unführung die Stadt weg, mit den dasselbst niedergelegten Gütern.
Die Insel Puna theilet die Mündung des Flusses Guajaquil, an welchem Stadt gleiches Namens liegt, wo ziemlich viel Schiffe gebauet werden. Die Spans

halten, zur Sicherheit der Werfleute, eine Besatzung darinnen. In der Insel Pumit den Thauen und allerlen Takelwerk verfertiget. Die Rhede ist sowohl zum Unkerwer als zur Arbeit sehr bequem. Candish erzählet, er sen bis an die Wohnung des Herring Infel gekommen, und habe zu seiner größten Berwunderung ein wohlangelegtes haus schönen Hösen, vielen Zimmern und angenehmen Galerien, welche die Aussicht gegen al In dem untern Stockwerke war ein raumlicher Saal, und See hatten, angetroffen. folden fließ ein weitlauftiges Verrathegewolbe voll Schiffpech und Theer. chen Einwohner der Infel waren nur Leibeigene dieses Cacique. Er hatte eine sehr film Spanierinn geheirathet, welche außerordentliche Chrerbiethung genoß, und ihren nebst allen feinen Unterthanen zum chriftlichen Glauben befehret hatte. Pallast stunden ungefähr zwenhundert Häuser, und in den benden Dorfern auf der guid etwa eben so viel. Candish schäese for mit etwa eben so viel. Candiel schäßet sie meist eben so groß, als die englandische Wight. Nicht weit davon liegt eine andere Stadt, Namens Guajaquil Vechio, che das alte Guajaquil, welthes der Spanier Tadt, Namens Guajaquil Vechio, pre das alte Guajaquil, welches der Spanier erster Wohnsiß in Pern war. Ben bieser stadt bis nach Danama, mird die Oscastadt bis nach Panama, wird die Kuste von lauter Indianern bewohnet, und hat fringt einigen Hafen, der seiner Lage oder Bourden. einigen Safen, ber seiner lage ober Sandlung wegen berühmt ware.

Die berufene Stadt Panama f), dahin alle Schäße aus Chili und Perti justernengebracht werden, liegt an der Ban gleiches Namens, zwo Meilen von ihrem Safelb Damals wurden viele Schiffe daselbst gebauet. Ueberhaupt ist Chili von St. Jago nach

f) Dieses ist das alte Panama, welches im zig Meilen davon, auf acht Grad vierzig Minds

Paita.

Trurillo.

Infel Puna und Guaja= quil.

Panama.

hach Baldivia, eine von den fruchtbarsten landschaften in der ganzen Welt. Alles, was van Moort. man daselbst pflanzet, bas trägt die reichlichsten Früchte. Die Luft ist so gesund, daß man wenig von Krankheiten horet, und so rein, daß ein beneßter Degen in der Scheide

war trocken, aber niemals rostig wird g).

Moort machte fich diesen Unterricht zu Ruge, und besichtigte die gange Rufte. Ben Noort fangt dieser Gelegenheit fing er einige Briefe auf, welche ihm allerlen Erläuterungen wegen des Briefe auf. bamaligen Krieges der Spanier mit den Indianern gaben. Ein Theil dieser Bolker hatte das Joch abgeworfen. Den 24sten des Wintermonats des verwichenen Jahres, hatten sie die Stadt Baldivis eingenommen, unter ihren ehemaligen lieberwindern ein schreckliches Meheln verübet, und den Ort sodann geschleifet. Nach ihrem Abzuge erbaueten ihn ble Spanier zwar von neuem, doch wurde damals Jinperiale von eben diesen Indianern belggert. Es mangelte der Stadt an Lebensmitteln. Man hatte alles, auch die Pferde, ben und es waren bereits viele Spanier Hungers gestorben. Weil man nachgebende feine Rachricht mehr aus der Stadt erhalten hatte: so war zu vermuthen, sie wer-

Gen Indianern in die Hande gefallen senn b). Santoval erzählte, biefe Indianer waren sehr kriegerisch. Sie wissen ihre Pferde und santoval erzählte, diese Inoianer waten sest einen fo tödtlichen Haß gegen die Spanier, daß sie den Erschlagenen das Herz aus dem Leibe schnitten, und mit den Bahnen zerriffen. Chiere baraus. Den Hirnschadel loseten sie gleichfalls ab, und machten Erinkae= 2116 sie Baldivia eroberten, verbrannten sie Sauser, Rirchen und Bil-Den Pfaffen hieben sie die Ropfe weg, und sagten daben: Les geht nun zu Ende ing den Pfassen hieben sie die Bestellen Der Berten fie Gold in den in den spanischen Göttern! Einigen niedergesäbelten Officieren steckten sie Gold in den Mund, und sagten daben, ihr Geizhalse! sattiget euch nun einmal mit diesem Metalle, deswegen ihr uns dermaßen gequalet habet. Als sie nach angefangenem Aufruhre ein Oberdaupt über sich wählen wollten: so suchten sie ein schweres Zimmerholz aus, und einer nach dem andern nahm es auf die Schultern. Einige trugen es fünf bis sechs Stunden lang herum: allein, endlich kam einer, der es ganzer vier und zwanzig Stunden lang, ohne Abauf den Schultern behielt, und diefer wurde einmuthig zum Anführer erfohren i).

Der Berfasser erzählet eine gang besondere Begebenheit, Die ihm auf dieser Reise be- Weiser Respecte. Als nämlich die hollandischen Schiffe schon vor mehr als acht Tagen von Puer: Staub in der tog agnasco abzesezelt, und auf der offenbaren See waren: so wurde die kust so dies, daß offenbaren man keinen Steinwurf weit sehen konnte, und was das wunderbareste war, so lag ein weißer und dem Mehle ganz ahnlicher Staub auf den Kleidern der Matrosen. Cteuermann versicherte, es ware dieser Zufall etwas gewöhnliches in dieser See, und nen= nete man die Gegenden, da man ihn verspüre, Avenales oder Staubgewässer. Das

Ctauben wahrete den ganzen Tag k). Begen so vieler fremwillig ertheilten Nachrichten, glaubte man, bem Santoval nicht Reichthum, Dank schuidig zu seyn: allein den 25sten April offenbarete einer von ven Regerschwen, Die man nebst ihm auf dem Schiffe behalten hatte, das Schiff der liebe Heiland, worauf sandern entzo-Roort einen hollandischen Hauptmann gesetzet hatte, habe bren Tonnen voll Gold am Borde gehabt, die er selbst darauf bringen helsen: als aber der Hauptmann Jvara gesehen,

(6) A. d. 63 und vorherg. S. -U. d. 64 S. i) 21. b. 65 G. k) 21. 0. 66 0.

van Moort. er konnte ben Hollandern nicht entgehen: so habe er alle diese Schäfe in die See geworfelt nur damit sie ihnen nicht zu Theile werden mochten. Sogleich verwandelte sich das bisht rige höfliche Bezeugen gegen den Steuermann in Drohungen. Unfänglich wollte er nicht

gestehen. Ils man ihn aber nebst einem andern Regersclaven auf die Folter brachte: fo kenneten sie alle bende, das Schiff habe zwen und funfzig Ristchen voll Wold, jedwedes viel Arroben fehwer am Borde gehabt, imgleichen fünf hundert Goldstangen, von acht, jehn bis zwolf Pfunden am Gewichte, welches alles zusammen zehn taufend zwen hundert Piunt Gold betragen habe, und ohne Unsnahme in die See geworfen worden ware. ließ sogleich das Schiff auf das genaueste durchsuchen, fand aber nicht das geringste Gell ausgenommen ben dem Steuermanne etwan ein Pfund in einem Gackdren 1).

Doch die Schärfe, damit man ihn noch ferner angriff, pressete ihm ein weit riching res Geständniß aus. Er bekennete, der liebe Beiland habe das Gold auf der Insel Sil ta Maria an Bord genommen, er hatte auch bis in den Marz daselbst liegen bleiben, und noch mehr einnehmen follen: allein, weil ihm daben befohlen gewesen, ben Erblickung einte fremden Schiffes unverzüglich nach Linns unter Segel zu gehen, und Rachricht davon geben, so ware er, ungeachtet seiner Weschwindigfeit im Segeln, den Sollandern in Die Sin de gefallen. Außerdem hatte er im Marzen nach der Insel Avanco gehen, seine am Bord habende lebensmittel dafelbst ausladen, und dagegen das in Bereitschaft liegende Gold eine

nehmen, und nach Lima bringen follen.

"Alle diese Unschläge, fahrt ber Berfasser fort, wurden durch die Unfunft unser "Schiffe vernichtet: allein, ungeachtet Die Spanier erstaunlichen Berluft baben litten , wurden wir doch deswegen nicht um einen Haller reicher. Wir hatten zum Unglücken "gewußt, daß die Insel Santa Maria Goldgruben hatte; denn sie waren erst vor "Jahren entbeckt worden. Unterbessen befanden sich nur sehr wenige Spanier darauf: ,, fonnten auch von niemanden einigen Benstand erwarten, als etwan von einem paar hund "Wilden, beren gange Ruftung in Bogen und Pfeilen beftund m)

Schickfal des

spanischen Steuer. manns.

Der spanische Steuermann gestund ferner, er und der Hauptmann Jvara hänge an eben dem Lage, da die Hollander dem lettern aus Großmuth seine Frenheit schenktell die Abrede mit einander genommen, er für seine Person wollte die Hollander bereden, dem Borgebirge des heiligen Franciscus zu segeln; der Hauptmann aber wollte es den Kriegel schiffen zu Lima berichten, damit sie die Hollander auf dieser Strafe verfolgen mediten Heber diesem Veständnisse vergieng den Hollandern alle Geduld. Sie beschlossen, den Greuter mann über Bord zu werfen, absonderlich weil er, da man ihm aufs neue gütiger begegnet war, einen großen Grimm spuren ließ, ja sogar ungescheuet vorgab, man habe ihm bengebracht; wasschweigen laget ber Range Com bengebracht; zu geschweigen, saget der Berfasser, daß er Gelegenheit zu entwischen suchte, bie Megersclapen aufhelte, sie sollten mie ist. Die Negersclaven aufheste, sie sollten mit ihm durchgehen. Er wurde demnach von dem Schiffrechte verurtheilet, in die See geworfen rechte verurtheilet, in die See geworfen zu werden. Dem Sclaven, welchen man neht ihm peinlich befragt hatte, iggte man gin Courten. ihm peinlich befragt hatte, jagte man eine Rugel durch den Kopf. Weil auch ihr Schiff einen Leck bekommen hatte: so nahm war bie Ch nen leck bekommen hatte: so nahm man die lebensmittel nebst dem Geschüße beraus, ließ es dabin treiben 2). ließ es babin treiben n).

Del

## Der III Abschnitt.

Beite Reise ber Hollander. Gie kommen an die Diebesinseln. Unmerkungen von folden. Sie kommen an die philippinischen Inseln; geben fich für Franzosen aus; werden erkannt; gehen nach der Insel Cabul; erschrecken die Leute. Nachricht des Candisch von ihren Gebrauchen. Die Hollander plundern. Beschaffenheit der manillischen Bay. Drohungen der Hollander. Die Spanier rachen fich. Wie es ablauft. nach Umfterdam.

Borneo. Gemeinschaft der hollander mit die: fen Eylandern. Landesmaaren der Infel Bor: neo. Lebensart der Einwohner. Ihr Gewehr; ihre Beiber : ihre Rleidung. Die Sollander geben unter Segel. Schlechte Radricht von einem hollandischen Schiffe. Noort geht nach Joartam. Beschaffenheit Dieser Stadt. Schiff= bruch einer großen Gallion. Moorts Ruckreife

van Lloost. 1600.

Bon diesen Umständen vergieng den Hollandern die Lust, ben dem Vorgebirge des heili= Weite Reise Sinte Ben Francisci auf die Spanier zu lauern. Im Wegentheile beschloffen sie, langst der der Holden. lich daselbst mit Cocos und Wasser zu versorgen. Allein, als sie bis auf den 20sten bergeblich varnach ausgesehen hatten, ergriff Moort die Entschließung, seine Segel had den philippinischen Inseln, welche zwen tausend vier hundert Meilen weit von Peru bie man nachgehends die marianischen benennete p). Den hollandischen Matrosen wurde bie Beit ben dieser Fahrt ungemein lang, indem sie bisher noch keinen rechten Begriff von der Unermeglichen Weite dieses Meeres gehabt hatten. Endlich den 15ten des Herbstmobekamen sie eine von besagten Infeln zu Gesichte.

Den ibten zu Frühe, ba fie noch über eine Meile vom Ufer entfernet waren, kamihnen Sie kommen the Ven isten zu Krühe, da sie noch woer eine Weite dom ander State und andie Diebesdifibe Menge Kapne entgegen, und deutsten Coto, wornach sie sehr begierig inseln. that werkaufen. Sie tauscheten nichts als Eisen dagegen, wornach sie sehre gin Schiff von dies thien, und es gleich ben Spaniern Bierro nenneten, indem alle Jahre ein Schiff von diese Hation in ihre Infeln kommt. Bende hollandische Schiffe hielten sich immer an die und fuhren das südliche Vorgebirge vorben, von welchem sie eine sehr niedrige, und ibres Bedünkens zum Unkern bequeme Spige erblickten. Unterdessen kamen immer mehr Rahne herben. Es schwarmeten wohl ein Paar hundert um das Schiff herum; in jedweben sur berben. Es schwarmeten wohl ein Dunt gunder Gierro! Ben bieser bien bieser, bren, vier bis sünf Kerl, und schrien immer Zierro! Ben bieser biesen die Enseleinwoh-Unerdnung übersegelten die Schiffe ein Paar Rahne; doch das war für die Inseleinwohher nur eine Kleinigkeit; sie konnten schwimmen wie die Fische, saßen im Augenblicke wiebet in ihrem Rahne, und schrien Zierro, wie zuvor.

Nach des Berfassers Urtheile, tragen diese Inseln ihren Ehrennamen mit allem Rechte, Nach des Verfassers Urtheile, tragen diese Insein ihren Egrennanden der gen von den fter in die Einwohner thun nichts lieber, als stehlen, sind auch rechte ausgelernete Meisgen von den ster in die Einige brachten ihnen Inseln und fter in die Einwohner thun nichts lieber, als stehlen, und auch reune und geschen ihnen Inseln und Reiß in dieser Runst. Sie überlisteten die Hollander gar östers. Einige brachten ihnen Inseln und Reiß in Kolge, war viel Reiß ihren Ein-Reiß in Rorben von Cocosblattern; und bem außerlichen Unsehen zu Folge, war viel Reiß ihren Einin Rorben von Cocosblattern; und bem außerlichen Anseigen zu Jouge, war der Blattern wohnern. angestille, aber nach geschehenem Tausche, fand man, daß er mit Muscheln oder Blattern wohnern. angefüllet, aber nach geschehenem Tausche, fand man, vaper um Betrug war im Unfange um so ben darüber etwas Reiß gestreuet war. Dieser Betrug war im Unfange um so weniger zu verhüten, weil man genothiget war, das Eisenstücken, damit man sie bezahlen bejahlen wollte, an eine Schnur zu binden, und in ihren Kahn hinab hangen zu lassen, bamit fin wollte, an eine Schnur zu binden, und in ihren Kahn hinab hangen zu lassen, bamit sie es beschauen, abnehmen, und ihren Korb, den sie aus dem Nachen herzeigeten, dagegen

e) 3. 8. 68 8.

p) Rach der fpanifchen Koniginn Maria Unna von Defterreich.

van Moort. dagegen anknupfen konnten. Ein Paar kamen an Bord. Man both ihnen Effen und Erinken an: allein, sie waren bloß auf die Mauseren bedache. Ein Sollander hatte gleich bamals einen Degen in der Hand. Che er es sid) versah, riff ihm der eine selbigen als ber hand, fprang über Bord, und schwamm unter bem Baffer bavon. man so wohl nach ihm, als nach unterschiedlichen andern, welche gleichfalls einer diefes ber andere jenes Berathe wegholeten: allein, fie tauchten fo tief unter, daß ihnen keine Rib gel etwas schadete. Diejenigen, welchen es an Gelegenheit zu Ausübung ihrer Geschicklich feit fehlete, stunden so gelassen da, als ob sie sich um alles, was vorgieng, nicht bas se Man hatte diese leute für halbe Seethiere ansehen follen, Die rinaste befümmerten. Baffer eben sowohl leben konnten, als auf dem Lande. Woort ließ ihnen funf Schicht Eifen in die Gee werfen, bamit er bie tuft genießen mochte, ihr Tauchen recht angufeben Sie holeten das Eisen in der That in so kurzer Zeit heraus, daß man sich allerdings bar Thre Rahne find ungemein gut gemacht, und hatten die Bel über verwundern mußte. lander dergleichen noch nirgend angetroffen. Sie find aus einem Baumftamme gehauel funfzehn bis zwanzig Schuh lang, einen breit, zum Segeln ungemein bequem und hurtig Un fratt ben dem Laviren zu wenden, bringen fie nur das Steuer an das andere Ende, 116 Ein foldes Segel fieht einem Bezaansfegel abnlich, und lassen die Segel wie sie find. wird aus Schilfe geflochten. Es kamen auch einige Beiber an Bord. eben sowohl nackend, als die Manner, mit der einigen Ausnahme, daß die Mitte ihre Leibes mit einem bloßen Baumblatte bedecket war. Sie trugen lange Haare, Die Mannt hingegen febr furze. Ihre Farbe ift braun. Bom Leibe find fie fett, daben großer In von stärkern Gliedern, als die Europäer, hingegen im Gesichte meistentheils sehr verunstell Einige hatten durch eine häßliche Krankheit die Nase eingebüßet, wenigstens gabel sie es doch durch Zeichen zu verstehen: der Mund war dermaßen eingeschrumpelt, daß in noch ein klein Löchelchen offen stund 9). Nach der Hollander Ermessen, hatte diese In etwa zwanzig Meilen im Umfreise, und glaubten sie, es sen Guana r). Sonst befantel fie feine zu Gesichte s).

Die Sollan: der fommen pinischen Infeln.

Nachdem sie sich mit einigen Nothwendigkeiten versorget hatten: so steuerten sie wiede nach den philippinischen Inseln. Den 14ten des Weinmonats entdeckten sie das Land, wellten bes macmain back was Land, well an die philips ches ungemein hoch war, und aus dieser Ursache von ihnen für das unter dem dreviehntell Grade der Breite liegende Heiligegeistvorgebirge, angesehen wurde. Nach dieser Rechnill nun, ware eine Mündung, die sie bald darauf an der Sudseite fanden, die maniffile Straße gewesen. Sie segelten demnach gegen diese Seite immer fort, bis an die Landspie be, und warfen gegen Morben, hinter einem Felfen auf zwolf Faden Unter. Den folgenden Tag verließen fe bung war an biefem Orte ungefahr bren Meilen breit. Diese Spise, welche eine Insel ist, und rückten gegen West zu Norden, acht Meilen weiter. Machaehends steuerten sie coord vielten gegen West zu Norden, acht Meilen und ter. Nachgehends steuerten sie gegen die Sudtufte. Gegen über stund ein fehr hoher und frifiger Berg hingegen die Mestelle spisiger Berg, hingegen die Bestscite zeigte lauter niedriges land, ohne die geringste nung. Hier ließ man den Unter fallen, und die Schaluppe in einen schonen Fluß einlauf fen, der an benden Ufern mit Baumen bestellt Gehaluppe in einen schonen Fluß einlauf fen, der an beyden Ufern mit Baumen besetzt war. Die Hollander fanden hier einige auft selige Indianer, benen sie einige Master war. selige Indianer, denen sie einige Messer und etwas Cattun verchreten, wiewohl Die lichtell

Gefdichtschreiber ber marianischen Infeln Guaban nennet. 9) 21. d. 72 und vorhera. S. ") Ift vermuthlich eben diejenige, welche ber : nennet.

Pichten Rerl thaten, als ob ihnen das Geschenk zu schlecht ware. Gleichwohl brachten sie van Woort einige Früchte an des Udmirals Bord. Den isten kam ein großer Kahn zum Vorscheine. Es saß ein Spanier darinnen, und tosete sein Gewehr drenmal nach einander. Man dantete ihm mit dregen Schuffen: allein, er schien im Zweifel zu stehen, ob er trauen und naher herben kemmen durfe. Doch da der General die spanische Flagge wehen, und einen Matrosen, in Mondystleidung, zum Vorscheine kommen ließ, faste er Muth. Pfing ihn sehr höflich. L'ioort gab vor, seine benden Schiffe waren zwar französische, und für Franzosen hatten vom Könige in Spanien Befehl, nach Manilla zu fegeln: allein, die weite Reife habe ungemeinen Mangel an Lebensmitteln ben ihnen verursachet. Der Spanier gab zur Antwert, sie befänden sich gegenwärtig in einer großen Ban, la Zapa genannt, sieben bis Meilen nordlich, von der manillischen Straffe, und sen hier zu kande kein Mangel an lebensmitteln: er befahl auch so gleich den Indianern in seinem Kahne, sie sollten Reiß, Subher und Schweine vom Ufer abholen, und an Bord bringen. Dieses geschah, doch mußte alle mit baarem Gelde bezahlet werden. Dergestalt regierete ber Ueberfluß einige Tage dang mit baarem Gelbe bezahlet werven. Dergefint tegetet. Ginige trugen Rocke benden Schiffen. Die meisten Indianer waren ganz nackend. Einige trugen Rocke benden Schiffen. Die meisten Indianer waren ganz nackend. Einige trugen Rocke benden Schiffen. Die meisten Invianer waren gang nachte.

Gattun, ja einige waren so gar auf spanisch gekleibet, und stußeten in Hosen und Wamsatten sich allerlen kunstliche Figuren in die Haut gerißet. Uebrigens sind diese keute von heit der Eineinem bergagten und knechtischen Gemuthe. Sie tragen kein Gewehr, sondern lassen sich wohner. ten den Spaniern nach Belieben hubeln, muffen auch dren Repfgeld an fie bezah-In Chaniern nach Belieben hudeln, nungen auch den Gehorsam im geringsten nicht mit Bewalt ab. "Thre Unzahl ist in diesen Inseln sehr geringe; statt der Soldaten halten he in jedwedem Bezirke einen Priester, gegen den die Einwohner ungemeine Chrerbie-Medwebem Bezirke einen priester, gegen den Driestern, sonst wurden sie das sange land in der Sclaveren halten fonnen, t).

Indem die Hollander dergestalt beschäfftiget waren, sich unter einem falschen Namen Der Hollan-biesensmitteln zu versorgen, kam unvermuthet ein spanischer Hauptmann nebst einem der Betrug Driefter an des Udmirals Bord. Nach den gewöhnlichen Höflichkeiten, verlangte der wird offenbar. Austinann, des Voorts Bestallungsbriese zu sehen, weil es den Landeseinwohnern nicht erlaubet sen, mit einem ausländischen Schiffe Handlung zu treiben: dieses Begehren seiste den Gelicher eine meil er überlegte, daß man seis belichen General in ziemliche Verlegenheit. Endlich, weil er überlegte, daß man sei-

de Leute nicht der geringsten Ungebühr beschuldigen konnte, so nahm er ohne weitere Umstanbe seine nicht der geringsten Ungebühr beschuldigen tonnte, so nagm er ogne dem Jauptmanne bestallungsbrief vom Prinz Morizen zur Hand, und gab ihn dem Hauptmanne beschiffe kamen von la lesen Bestallungsbrief vom Prinz Morizen zur Hand, und gud ihr Gestellungsbrief vom Prinz Morizen zur Hand, und gud ihr Gestellungsbrief kämen von Allein dieser, welcher steif und sest bandber bas L'Toort aus Bensorge, es moch Allein dieser, welcher steif und fest geglaubt hatte, die bezoen Schler es moche te benen am lande besindlichen Hollandern schlecht ergehen, den Herrn Hauptmann, wiewohl ungern am kande besindlichen Hollandern schlecht ergehen, ven zeren Sant K, bis in Berhaft nehmen mußte. Unterdessen währete seine Gefangenschaft nur so lanh, bis bas Schiffsvolf wieder an Bord kam; hernach ließ er ihn nicht nur im Friede, sondern bas Schiffsvolk wieder an Bord kam; hernach nep er ihn nicht inn Berd mit einigen Geschenken von sich. Unterdessen kamen die Indianer ohne Unterlaß an

Dienste vorhin, und brachten Lebensmittel zu verkaufen. Der General hatte zween in Genfte General große Be-Lienste genommen, weil sie sich für gute Steuerleute ausgaben, und zu Capul große Bekannt-

hieln. G. unten bie Beschreibung ber marianischen Allgem. Reisebesche. XI Band.

<sup>\*) 21.</sup> d. 77 und vorherg. G. unten die Befchreibung der philippinischen Infeln.

van Moort. kanntschaft haben wollten. Den 20ten gieng er mit ihnen nach der manillischen Strafe, welche auf vierzehn Grade liegt, unter Segel. Bende Schiffe liefen glücklich in die Min Segeln nach dung ein. Sie fanden hier so viele Gegenfluthen, als wenn wer weis wie viele Sandbille der Insel Ca- te da waren, ungeachtet man nicht einmal Grund finden, geschweige benn Anker mersen konnte. Mit einbrechendem Abende warfen sie den Unter an der Bestseite der Insel Capill pul. hinter einem Borgebirge, nicht weit von einem Dorfe. Allein, weil sie einen außerots dentlich reißenden Strom in dieser Ban antrasen: so suchten sie eine andere nur eine sans Meile weit davon liegende. Denn der Unkergrund ist an dieser Infel, welche vier bis stin Meilen im Umfreise bat, überhaupt gut u).

Erfdreden die Leute.

Beil die Einwohner ungemein schüchtern thaten, und mit den beyden lootsmannert ungeachtet sie ihre eigenen Landesleute waren, nicht einmal reden wollten: so sah Livert wohl, es ware hier mit der lift weiter nichts zu thun. Giner von seinen leuten ließ ich von einem Lootsmanne bereden, daß er mit ihm ans land gieng: allein, Roort bekamme ber einen noch ben andern mehr zu Gesichte x). Die folgende Racht sprang ber grent Lootsmann über Bord, ungeachtet man ihn durch alles mögliche gute Begegnen ju gewihr nen gesucht hatte. Er hieß nach seinem Pathen, dem Statthalter zu Manilla, cisco Tello. Endlich wurde L'Toort über die Inseleinwohner ungehalten, setzte ans land, und ließ einige Dorfer, aus welchen die leute in den Wald gelaufen waren

Brennen vie- wegbrennen. Die Saufer waren Manns hoch, von Matten und Strohe zusammen geflicht. le Dörferweg- man fand aber nicht die geringste habseligkeit darinnen. Un den ringsherum stehenbel Baumen hing eine Menge Cocosnuffe, darinnen, wie es schien, der größte Theil ihrer Lebensmittel bestund. Doch fanden die Hollander an einem abgelegenen Orte mehr niet drenßig Mehen Reiß. Weil niemand zum Vorscheine kommen wollte: so brannten sie

Dorfer weg, jedes von funfzig bis sedzig Sausern y).

ihren Gebrau: men war. chen.

Toort erinnerte sich, daß damals, das Candish an der Ruste dieser Insel vor the Candish von fer lag, einer von den sieben Herren der Jinsel, aus eigener Bewegung an Bord gefonte Er hatte gleichfalls allerlen Figuren in die Haut gerißet, wie die Bornebahr an der Baya. Die Insel Capul ist die letzte von den philippinischen. Die meisten und webner sind nackend, und seine broup von Caste von den philippinischen. wehner sind nackend, und sehr braun von Farbe 2). Sie bethen den Teufel and per Candish erzählet in aller Einfalt, sie pflegten öftere Unterredungen mit ihm zu haben, ben er in Gestalt eines schrecklichen Ungehausen

Weil man den Hollandern so schlecht begegnete: so brauchten sie Gewalt, und hiellell ur befugt. ungeschent zu rauben und ber eine besteht begegnete der plundern. sieh für befugt, ungescheut zu rauben und zu plundern. Sie nahmen alle kleine Fahrzaust weg. sie mochten Snavier Publicum in der feine Fahrzaust weg, sie mochten Spanier, Indianer oder Chinesen seyn. Einige bohreten sie in ste Ihr Blick machte fie

21) 21. 8. 79 Geite.

y) 21. b. 81 G.

", spalten und umgebogen, fein Ropf aber eines, fleinen Krone Mente "fleinen Krone abnlich. Die Bunde, welche bab "Kind von dem Ragel befommt, beilet ohne grad "Be Muhe. Sie stecken ihn aus und ein, belieben. Consie "Belieben. Candish erzählet, feine Leute bit! ,, ten, um die Sache zuverläßig zu erfahren, gringelt, 3. zehnjährigen Knaben, und Sohne des gringel, ,, der an feinen Bard "der an feinen Bord gefommen war, ber mietet "ten Nagel ausgezogen, und nachgebends wieder

<sup>&</sup>amp;) Es war ein Englander, Ramens Calemay, ein Spielmann.

a) Der Berfaffer gebenfet eines filtfamen Bebrauches, der ben tiefen Leuten im Schwange geht. 3, Sie ftecken, faget er, jedwedem Rinde mannlichen 25 Gefchlechts einen ginnernen Ragel durch die Gi-, chel der Ruthe. Die Spilze des Ragels ift ge=

enblich so verwegen, daß sie den 24sten des Herbstmonats an der Spise der manillischen van Woort. Sier saben sie nun eine große Mundung, welche Nordostwarts sich er- 1660. frecket, und wenigstens vier bis fünf Meilen breit ist. Durch diese Mindung lauft man Beschaffenin die Ban, und gleich an der Einfahrt liegt eine langlichte Insel, Mirabilla, oder die heit der manil. Bunderbare genannt. Unweit von ihr ist noch eine andere, runde und wie ein Hut gestalte- lischen Bap. te Insel. Ucht Meilen davon liegt die Stadt Manilla b).

Die benden Schiffe konnten nicht an die wunderbare Infel kommen. Mundung vorben, und warfen den Anker auf der Westseite der Bay, hinter einer zwölf Meilen von der Stadt liegenden Landspisse. Das Land war in basiger Wegend gan; ode und ungebauet. In bem Schiffsrathe wurde beschloffen, man wolle fich in Diesem Bewaller bald unter Segel, bald vor Unker aufhalten; weil um diese Jahreszeit die Nordoskwinde ohne die geringste Uenderung beständig fortblasen. Die Insel Manilla wird von ihren Die geringste Aenderung bestandig spridulen. Die Gehottland zugleich. Rings hern Lucon genennet, und sie großer, aus England and Donath selbst keine Reichst siegen andere, gleichfalls ansehnliche Inseln, welche zwar an sich selbst keine Reichst stelle der Bandlung thinger hervorbringen, aber von den Kaufleuten stark besuchet werden, und der Handlung hegen berühmt sind c). Unter denen Schiffen, welche die Hollander wegnahmen, begegneten fie den chinesischen und japanischen d) mit eben so großer Gelindigkeit und Freundschaft, ols ben chanesigen und japaniquen a) unt ten genegen, und droheten dem Statthal- Drohungen len Spaniern mit Scharfe. Ja sie waren so verwegen, und droheten dem Statthal- Drohungen Le 34 Manilla in einem Briefe, sie wurden ihn in seiner Hauptstadt besuchen. Sie hat= der Hollander. in bon einigen Gefangenen erfahren, es lagen in dem Hafen befagter Stadt, welcher ben Namen Cavite tragt, zwen große Kaufschiffe aus Neuspanien, auch sen in den benden Collern, die den Hafen vertheidigen sollen, weder Geschüß noch Wolk vorhanden e). Diese sette Beute nun stach ihnen gewaltig in die Augen.

ba ihre Feinde Schlosser in die Luft baueten, rusteten sie die benden Schiffe, wornach die rachen fic. Allein, die Spanier waren fur so viel Beleidigungen auf Rache bedacht. Unterdessen Die Spanier Soldander so begierig waren, zum Kriege aus. Der Statthalter zu Manilla hatte einen Janien landeseingebohrne zusammengebracht, die meistens seit langer Zeit zum Gebrauche des Chiefigewehres und anderer Waffen angeführet waren. Bon diesen Leuten seite er Anfibendert auf jedes Schiff, gab ihnen aber spanische Officier und zehn gute metallene Elliefe mit. Als nun die Hollander den 14ten des Christmonats im Begriffe waren, von tiner neit. Als nun die Houlander ven igen und auszuruhen, sahen sie zwen Segelaus der nanigenerlich ausgesührten Kriegesthat ein wenig auszuruhen, sahen sie zwen Segelaus der Annämanissischen Strafe laufen. Unfänglich glaubten sie, es waren Fregatten: ben ihrer Unnabollts aber merketen sie, es waren große Schiffe, die vermuthlich eines mit ihnen wagen Gie machten folglich ihre Segel und ihr Gewehr zu rechte.

Maa 2

nan feinen Ort geftectt. Man fagte ihm, die Beiaber waren auf diese listige Erfindung gerathen, nund batten es dahin gebracht, daß man sie im ngangen Lande eingeführet habe, um das unnantittliche Laster, welches sehr im Schwange gieng, nahmichaffen. A. b. 82 S. In der Beschreis schung von Pegu, ist eben ein so seltsamer Ges ubrauch mit den Magdchen zu finden. a) H. b. 83 G.

6) 21. 8. 90 0. c) 21. b. 91 G.

d) Der Berfaffer halt fich für berechtiget, an biefem Orte eine weitlauftige Beschreibung von Japon einzurucken, die er vermuthlich aus der Musfage feiner Gefangenen verfertigte. Bir verweisen aber den Lefer auf den funftig folgenden Alreifel von diesem Reiche.

e) 21. b. 109 5.

van Woort: lauft.

Das manillische Ubmiralschiff ruckte bis auf einen Stückschuß herben, und machtenicht die geringste Unstalt, der Lage des hollandischen Udmirals auszuweichen. Aber kaum wat Die es ab folche gegeben: so enterte es, und ein Theil von seinem Schiffsvolke sprang den Hollander wie rasend über Vord f); ben diesen Umständen machten sich die Hollander unter das erste Berdeck, und die Spanier dachten, das Schiff sen schon ihr. Allein, es wurde ihnen mit Hätte ein Piten und Musqueten so tapfer zugesprochen, daß ihre Siee bald verrauchte. Geschichtschreiber von ihrer eigenen Nation dieses Gesecht beschrieben, so wurde er von ihrer Sensonkrit warnen bliffe ber ben bertandite. 270011 rer Tapferkeit vermuthlich um ein ziemliches mehr Wefens gemacht haben g). saget erstlich, er habe nicht mehr als funf und funfzig Mann noch gehabt; gleich barauf aber hat er seine Trinte nicht wur ist zur ihr aber hat er seine Feinde nicht nur überwunden, sondern sie sinken auch, und ersausen mit einander. Zwar giebt er zu verstehen, seinem zwenten Schiffe sen es nicht so gut gelungen boch auch dieser Bericht ist ziemlich undeuelich abgefaßt. "Als die Hollander unter Gest "waren, faget er, fahen sie ben manillischen Biccadmiral und die Eintracht, wohl wert Es dunkte ihnen, die Spanier hatten diese Jacht übermeifier, "Meilen weit von sich. "indem es ihnen so vorkam, als wenn ihre Flagge, die sie auf dem Fockemast führete, "genommen, die Flagge des manillischen Schiffes hingegen, noch an ihrem Orte "Nebst dem hielten sie nicht wohl für möglich, daß die Jacht, als ein schwaches Fahrsend "und das mit Inbegriffe der Jungen b), nicht mehr als fünf und zwanzig Kopfe an "hatte, dem manillischen von ungefähr sechshundert Tonnen, hatte widerstelle , follen, i).

Weil der Udmiral sich ausbessern mußte: so nahm er seinen Lauf nach der Insel 3000 melche hundert und celetrie 2000 if nes, welche hundert und achtzig Meilen von Manilla liegt. Den isten des Christing nats befand er fich an ber Rufte einer großen Infel, Namens Bolaton, Die went hundert und achtzig Meilen in die Lange hat, und unter spanischer Hoheit steht. Rufte segelte er in einer Entfernung von fünf bis sechs Meilen unter Unführung zweener gur nesischen Steuerleute, die er am Borde hatte, fort. Den 26sten lief er in die Bay ber 311/ sel Borneo ein.

Borneo Hauptstadt

Weil die Hauptstadt, welche eben diesen Namen trägt, nur dren Meilen weit von bei Ruste liegt: so schickte L'Toort einen von seinen Chinesen mit einem Geschenke an ben Könlig der Insel, und ließ um Geschenke kier Sogleich fam eine ber Infel gleis ber Infel, und ließ um Erlaubniß bitten, Lebensmittel einzufaufen. ches Namens. Menge Piroquen zum Vorscheine, und brachten Früchte, Hühner, Fische und Wasser Ubsonderlich ma Diefer gefammte Borrath wurde mit allerlen Zeugen bezahlt.

> 2. 6. 21. 8. 111 G. Gie schrien daben wie die tollen Leute, faget der Berfaffer: Amaina, Perros. Amaina; d.i. Streicht die Gegel, ihr Sunde, ffreicht die Gegel!

> g) Bir muffen feiner Geltenheit wegen, we= nigstens die hauptumftande bepbringen. Der mas nillische Momirat, faget er, blieb Den gangen Tag an die Hollander angeflammert, weil fein Anker sich in die Thanwand von dem Maste jenes Schiffes verwickelt hatte. Befagter Unter rif die Band an unterschiedlichen Orten entzwen, welches dem

hollandischen Schiffevolle große Gefahr bracht. Die Spanier gagen Die Spanier gaben ihnen zum oftern die Ent lich als Toort sah, daß seine Leute nachläßiger worauf man aus gleichem Tone antwortete. fochten; so flieg er unter das Berbeck, und drebelb. Feuer an das Pulver ju legen, wenn fie nicht fil kiger fechten wurden. Diese Drohung that et wunscher Wirden. Diese Drohung that wunsche Wirfung. Sogar einige Berwundt spanier hingegen suchten statt des weitern griffes, sich nur mie griffes, sich nur wieder loszumachen, schwet

ten bie chinesischen ben den Einwohnern sehr beliebt, dergleichen Noort in dem manilli- van Woort. ichen Gewässer erobert hatte, hingegen die hollandischen Zeuge wollten sie nicht.

Den folgenden Tag kam der dinefische Steuermann zuruck nebst einem Officier von Gemeinschaft bes Königs Hofe, und einem Chinesen aus Patan, welcher in großer Gunst ben dem Ros der Hollander nige stund. Er berichtete, die kandeseinwohner waren gegen die Auslander sehr mistrau- mit den Eyich, weil sie mit den Spaniern Krieg hatten und in beständiger Furcht wegen eines Ueber= landern. falles von den spanischen Schiffen lebten. Ueberdieses hatte der König von einer portugie= fichen Barke erfahren, Die Hollander waren nichts weniger, als Kaufleute. Nichts bestobeniger sah es ihnen der Officier sogleich an, daß sie keine Spanier waren, und versprach, es bem Könige zu berichten; nur bath er, einen aus ihrem eigenen Mittel mit ihm gehen zu lassen, danit sich der König mit eigenen Augen überzeugen könnte. Noort willigte zwar darein, behielt aber Geißel zurück. Man gab dem Hollander, welcher sich ben Hofe zeigen sollte, dirigen und anderes Gewehr mit, weil nach dem eingeführten Gebrauche der Insel, kein und anderes Gewege mit, went nuch dem einzeligteten Gurde ihm der chinesische Childer leer vor dem Fürsten erschenen vurste. Seinsstung beiter Nation Nachricht eins fallermann zugesellet, damit selbiger ben den Kaufleuten von seiner Nation Nachricht eins bolen mochte, ob man sich Hoffnung zur Handlung machen konnte, oder nicht.

bl Bwar hat die Natur Bornes mit keinem Gewürze begabet, hingegen bringt die In- Landeswaain Gebensmittel in größtem Ueberflusse herver, imgleichen Campher, welcher für den besten Warnes in gang Oftindien gehalten, aber auch am theuresten bezahlet wird; ferner hat sie etwas wetiges Muscatennusse und Bluhmen, wohl aber Wachs und Sapanholz zum Farben, we-Diamanten, aber eine Menge Bezoar. Die auf der Insel befindlichen chinesischen Gauffeute waren keine Unterthanen ihres Kaifers, sondern sie wohneten zu Patan auf der chinestischen Ruste, lebten nach ihrer angebohrnen Landesweise, erkannten aber übrigens ben Kufte, lebten nach igrer angevogenen annebergern. Die meisten waren 148 ihrem Baterlande verwiesen worden, oder vorher Seerauber gewesen, und hatten sich dach langem herumschwarmen an diesem Orte nieder gelassen. Einige kamen an des Ud-Mirals Bord, und verkauften ihm eine ansehnliche Menge Pfeffer, den sie auf der Abede Borrathe liegen hatten.

Der hollandische Abgeordnete brachte weiter nichts, als höfliche Worte, nebst ber Er= Lebensart der Der hollandische Abgeordnete brachte wener muits, aus gopiage Dott, mis johnes, lebensmittel einzukaufen, zurück. Auf geschehenes Machstragen hatte er erfah- Einwohner. Len, Bornes sen eine von den größten Inseln in ganz Ostindien, und stark bevölkert. Un Sornes sen eine von den großten Insellen Baube, hingegen die Einwohner mitten im Lande, beinge herrsche der mahometanische Glaube, hingegen die Einwohner mitten im Lande, bedren Gössendiener. Die Stadt Borneo selbst liegt mitten in einem Moraste, und hat

thwer dugieng, indem die Hollander ihr grobes bem a brauchten. Endlich machten sie sich von ben hollander los: allein, gleich barauf santen ste, und divar so geschwind, daß sie gleichsam in them Augenblicke verschwanden, und man nicht tiamal die Masten mehr sah. Hingegen schwamhigh hoch ein paar hundert Gesunde, ohne die Lobten und Berwundeten in der Gee herum, und Abien und Berwundeten in der See gerung, ich Misericordia! die Hollander waren damals wolches sich von bet Riget, bas Feuer zu loschen, welches sich von Bielheit ihrer eigenen Lagen, zwischen benden

Borden entzündet hatte. 216 fie mit Loschen fertia waren, fuhren fie zwifchen ihre noch herumfdwim: mende Reinde hinein, und drückten ihnen die Ronfe unter das Waffer. Roort verlohr nicht mehr als fieben Dann.

b) 21. d. 111 und 112 3.

Maa. 3

i) Der Berfaffer faget nicht, wohin die hundert und fieben und vierzig Mann gefommen waren. woraus das Bolt bender Schiffe vor einigen Dros naten, und nachdem des Lints Ochiff verschwunden war, noch bestund.

van Moort, eine Mauer von Werkstücken, welche nicht mehr als elwa brenhundert Säuser in sich begreift; hingegen stehen sehr viele, und meistens mit Garten versehene Saufer, außerhalb Der Hafen ist sehr geräumig, gegen alle Winde gesichert, und durch bie berfelbigen. Mundung eines großen Fluffes, und einen Theil seiner eigenen Inseln, die er in sich begreift, Er war in der Spanier Gewalt gewesen, sie hatten ihn aber sowohl wegen der ungesunden Luft, als wegen des wenigen Rußens, den ihre Handlung von ihm hatte frenwillia verlassen k).

Die Einwohner der Insel Bornco sind große starte Leute, von gutem Berstande aber hestig auf das Stehlen, und absonderlich auf das Scerauben erhift, welches sie sogat an der pequanischen Rufte, das ift vierhundert Meilen weit von ihrer Infel, treiben. 36r Bewehr. Gewehre haben sie Schwerdter, gewisse Schilbe, Cossos genannt, Lanzen und Haffagang en von einem gewissen Holze, das zwar ungemein hart ist, aber gern bricht, und burd seine Splitter die Bunde unheilbar machet. Nebst bem führen sie Bogen und lange Pfeite mit eisernen und vergifteten Spisen. Ihr Rocher ist gemeiniglich mit zwanzig bis dreißi solchen Pfeilen angefüllet. Blutet die Wunde, die sie machen: so muß man unfehlbarbarall 3hre Weiber. sterben. Sie nehmen so viel Weiber, als sie ernahren konnen, und laffen ihnen viele Freis heit: allein die Eifersucht ist nichts destoweniger eine von ihren starkesten leibenschaftel Es kamen einige Weiber auf des Moorts Schiff, kauften und verkauften: allein, Die 3 ringste Frenheit, die sich die Hollander heraus nahmen, ja ein bloßer Wink, erregete nie

Rleibung.

Grimm der Manner so febr, daß man vermennte, sie wurden ihnen den Spieß ober Sowohl Manner als Weiber, sind wie alle Indianel Hassagan burch den Leib rennen. braun an Farbe. Ihre Kleidung hat keine gewisse Gestalt. Sie besteht aus einem Doch tragen sie Turbant che Zeug, bas man bald so, bald anders um den Leib windet. von feinem Baumwollenzeuge. Die Vornehmen, absonderlich die Anverwandten des niges, ober seine vornehmsten Beamten, gehen sehr kostbar gekleibet, und treiben greift. Pracht. Wenn sie in ihren Piroguen aussahren, welche in solcher Mage bedecket sind sie ihnen genugsamen Schuß gegen die Sonnenstralen schaffen: so haben sie einige ne Gefäße auf einem Tische vor sich steben. Einige sind mit Räucherwerke, andere mit tel gefüllet, den sie beständig kauen. Ihre Pallaste konnen für schone Häuser gelten, geachtet sie von bloßem Holze sind, auch so wenig auf festen Pfahlen stehen, daß man ohne sonderliche Mühe auf die andere Seite des Flusses bringen kann, wenn etwa ein Stuffes bringen kann, wenn etwa ein Stuffe oder ein anderer Zufall zu befürchten steht 1).

Root.

Weil den Hollandern eines und das andere ziemlich verdächtig vorkam: so ftunden ich forgfältig auf ihrer Huth. Einstens kam ein Chinese, ber sich vor seinen Schuldnern nicht

Die Hollan: ber geben uns ter Gegel.

k) A. d. 122 und vorherg. G. Der Samt: mann Cowley, welcher im 1685sten Jahre diese Bemaffer burchftrid, melbet bagegen, der fpanifche Statthalter zu Manilla, habe fich fo febr in Die Schafte der Insel Borneo verliebt, bag er die bisherigen langwierigen Streitigkeiten mit dem Konige durch einen ewigen Frieden endigte, und unter andern dieses daben bedung, ber Ronig soll: te alle gegen Spanien feindlich gefinnte Mationen befriegen. G. Cowleys Reisebeschreibung a. d.

234 S. Eben biefer Reifende machet von ber. Infel Borneo folgenden Abrifi. Es ift, faget er, eint febr große enrund fehr große eyrunde Infel, sie erstrecket fich von vierten Grade Sidauferl, sie erstrecket fich von vierten Grade Guderbreite, bis an den neinfell Grad Norderfreite Grad Morderbreite, bis an den netmischen Grad ber Lange. (Diese ?) der Lange. (Diefes Zeugniß vernichtet Die und nung, als ob die Infel ungehener groß marten bis zwo taufend ein fernigehener groß martend bis zwo tausend ein hundert Meilen im Umfaith, habe. ) Wor gleen Dai habe. ) Bor alten Zeiten herrichten zween Beitig barinnen, der nördliche und der fübliche, endfich du retten wußte, an ihren Bord, und bath, sie möchten ihn verbergen, er wollte sich dage- van Loore. gen an dem ersten besten Orte für einen leibeigenen verkaufen lassen. Zugleich berichtete er, man ziehe in der Gegend um die Stadt viele Soldaten zusammen, und die Sache scheine auf sonst niemand, als auf sie, gemunzet zu senn. Indem sie sich nun hierauf ohne Unterlaß fleißig umsahen: so erblickten sie an dem isten des Jenners 1601 mehr als hundert Piroguen hinter einer kandspise liegen. Gine bavon kam an Bord, hatte einige Sacke voll Pfesser ben sich, und verlangte Gewehr dagegen zu tauschen. Loort willigte zwar dars ein, ließ aber nicht mehr als zween Mann auf sein Schiff. In diesem Augenblicke kam eine andere Piroque mit achtzig Mann, Die aber meistentheils unter ben Matten, damit die Indianer ihre Schiffe im Nothfalle bedecken, versteckt lagen. Sie hatten allerlen Früchte wehlt einem Ochsen ben sich, und gaben vor, ihr Konig beschenkete den Abmiral damit. So-Bleich kam die sammtliche in der Pirogue befindliche Mannschaft zum Vorscheine, und verlangte in das Schiff zu steigen, damit sie den Ochsen herauf ziehen, und die Früchte über-Mochten. Allein, weil dem Moort das Geschenk verdachtig vorkam: so hieß er sie Mochten. Allein, weil dem Diobit vas Sejazent verdanzig bielt man die kunten zum Aufhauen fertig. Dieser Anblick machte sie auf einmal gam gelassen. Ihre Officier eröffneten mit vieler Höflichkeit die Ursache, warum eine folde Menge bewaffneter Piroguen zugegen ware. Es habe sie namlich des Königes Oheim, der Jugleich auch sein Vormund, und oberster Staatsrath sen, zusammen gebracht, in der Absteich auch sein Vormund, und oberptet Staatstat jeg, ganantwortete alles mit gleische, seinen Frauen eine Ergeslichkeit zu machen, L'Toort beantwortete alles mit gleische, seinen Frauen eine Ergeslichkeit zu machen, Loort beantwortete alles mit gleische bei gestlichte bei der Hoflichkeit, und blieb ihnen in diesem Stucke nicht das geringste schuldig: allein, den Neh desselbigen Monats, lief er aus der Ban, und suchte das weite m).

Unvermuthet fiel ihm eine Champane in die Sande, Die ein Sturm von ihrem Be-Se aus Japan nach Mamille verschlagen hatte. Der Hauptmann war ein gebohrner Por- Nachricht haiese, Ramens Emanuel Luis, wohnete aber zu Vangasaki, einer berühmten japo, von einem bischen Seeffatt. Diesen ließ er an Bord kommen, und erfuhr von ihm, es sen schiffe. Großes hollandisches Schiff, aber in einem höchstelenden Zustande zu Bungo angekom-Men, indem es seine Straße versehlet, und darüber den größten Theil seiner Leute durch hunger und Krankheiten eingebuffet gehabt. Es waren nicht mehr, als vierzehn Perfonen noch ibrig gewesen, welche man gutig aufgenommen, und ihnen nicht nur die Frenheit gelassen, le fin über dieses auch die Erlaubniß gegeben habe, ein kleineres Fahrzeug zu bauen, weil fle für das ihrige zu schwach gewesen: auf dem neuerbaueten Schiffe follten sie nachgehends absellen, und sehen, wohin sie der Himmel sühren werde. Das alte Schiff sen sunshine der Simmel führen werde. Das alte Schiff sen stuffen Stübert Connen groß, mit vielem Geschüße versehen, auch theils an Waaren, theils an Stü-

46 fam von dem lettern bezwungen, und es tam bie gange Insel unter ein einziges Oberhaupt. Gie hat Lebensmittel und kostbare Baa-ten in mobile hat Lebensmittel und kostbare Baaten in Menge. Man kann and Melken um einen billigen Que den bebilligen Preis bekommen, weil sie aus den behadbatten Juseln heimlich dahin gebracht werden. In Thien Juseln heimlich dahin gebracht werden, Eicger, In Thieren giebt es große Elephanten, Tieger, Panther, giebt es große Elephanten, de Die Leoparden, Antilopen und wilde Schwel- Leberflutte andeseinwohner brachten uns Fische in Biranien, Mangos, Veberfluffe, Pomeranzen, Limonien, Mangos,

Plantanen und Tanngapfen. Meberdieses findes man treffliche Bezoarfteine, Biefam und Bibeth im Lande. Chendas. Es gedenken zwar viele Soll: und Englander der Infel Borneo: allein. weil sie nicht viel weiter gefommen find, als in die benden barauf befindlichen Sandelsplate, Succas dang und Benchar maffin, fo läßt fich aus ib= ren Nachrichten feine vollige Defchreibung machen.

17 21. b. 123 und vorherg. G.

m) 21. D. 117 6.

van Moort. cken von Uchten, reich beladen gewesen. Mus dieser Beschreibung erkannte Moort ben 200 miral von der Flotte des Verhagens und Sebald von Wert. Er begegnete bem pot tugiesischen Sauptmanne sehr höflich, taufte ihm Lebensmittel ab, und bezahlte sie febt reichlich, alles in der Hoffnung, er werde es, nach feiner Rückfunft nach Tapon, Die viet Ja, er gab ihm fo gar eine Flagge von bent gehn Hollander wiederum genießen laffen. Prinzen Morif, und einen Paf. Ullein weber diefe Corgfalt, noch bas Berfprechen bes pet tugiefischen Hauptmanns konnte die erwähnten unglückfeligen Hollander vor dem Schickfalt bewahren, welches dem Lefer aus einer von den vorigen Reisebeschreibungen befannt fopil wird n).

Moort geht nach Joar= tam.

Moort hatte viele Muhe, bis er den Weg durch die gewaltige Menge Inseln fand, welche in diesem Meere gleichsam mit voller hand ausgestreuet sind. Zum Glücke fiel ihm eine Junke von Johor in die hand, die einen febr versuchten Steuermann hatte. moge des Rechtes, das der Startefte über ben Schwacheften hat, behielt er ben Steuet mann nebst seinem Sohne am Borde, erlaubte aber boch, daß ihre Junke hinten brein fat Dergestalt kam er ohne Schaden bis nach Joartam auf Java, und wal Beschaffen baselbst Unter. Die Beschreibung biefer Stadt hat man ihm gang allein zu banken, bem fein einiger anderer Reisender bas geringste bavon meldet. Sie ist mit keiner Mauf umfaffet, und besteht aus ungefahr taufend, wiewohllauter holzernen Saufern. Der Konis befand sich damals zu Passarvan, als seinem gewöhnlichen Sife, und war es eben bet jenige, welcher funf Jahre zuvor, bas ift, gleich damals, da die erften hollandischen Schill fe bis nach Indien durchgedrungen hatten, Balimbuam belagerte o), eroberte und Dell ganzen Stamm ausrottete. Seine Eroberungen hatten ihn zum Ronige von Surbait Joartam, Passarvan und Balambuam gemacht.

heit diefer Stadt.

Molluftiges. Alter eines beidnischen Hohenprie= fters.

Schiffbruch einer febr großen Gal=

lion.

Der Hohepriester der Gogendiener auf dieser Infel hatte seinen Gis zu Joartin Ziemlich weit von der Stadt stund sein Lusthaus. Er war bereits hundert und gwanig Jahre alt: dem ungeachtet hielt er verschiedene Beiber, die ihn warmen, und mit ihrer Mil ernahren mußten. Er für seine Person war ein heftiger Christenfeind: ber Konig bing gen gonnete ihnen in seinem ganzen kande alle ersinnliche Frenheit, weil sie demselbigen große Bortheile schafften. Ja, er beschwerte sie nicht einmal mit der geringffen Abgabe

Mach einem etlichtägigen Berweilen in Diefer Ban, giengen die Sollander wieder unt Den sten des Hornungs erblickten sie ein großes Schiff, das an den Klippell gescheitert hatte. Ein Portugiese, den sie zu Joartam an Bord genommen hatten, gabil nen die Nachricht, es ware die große Gallion von Malacca, welche taufend bis taufend zwenhundert Tonnen führte, und mit fechs bis fieben hundert Mann befegt mar. fah noch einige Matrosen auf dem Verdecke. Dieses ungeheure Schiff war für die Just Umboina ausgerüftet worden, indem die Landeseinwohner das dasige portugiesische Schlest

bung.

u) S. die erste Reise der Hollander im VIII Bande diefer Sammlung.

p) 21. b. 128 3.

9) 21. d. 129 5.

7) 21. 0. 130 3.

5) In der folgenden Reise des Le Maire wird

n) 21. d. 124 S. S. Abamsen Reisebeschreis man neuere Rachrichten von der magellanischen Strafe finden, und aus selbigen des Moorts fele ne verbeffern tonnen.

t) Die bisher bekannten Inseln haben nach des Carreri Berichte folgende Namen: 23022 na, Farpana, Bunavista, Saspara, patans, Sarjaen Eriffe, Saspara, pa tans, Sarigan, Guagan, Almaguan, pagon, der breunande and Almaguan, und gon, der brennende Berg Griga, Cinay und





belagerten. Ben Umboina sollte die Gallion nach Zanda gehen, diese Jusel dermaßen van Proort. ju beschtigen, daß sie allen Auslandern unzugänglich ware, und sodann nach den moluckithen Inseln segeln, um sich berfelbigen nicht weniger zu versichern. Allein, alle diese wich-

tigen Unschläge waren nebst der Gallion zugleich gescheitert 4). Hebrigens fiel auf bes Moorts Reise, die sich den 26sten des Augstmonats mit seiner Unkunft Moorts Mick. Au Rotterdam endigte r), nicht das geringste besondere vor, oder was einer Reise, die reise nach unsterbliches Undenken verdienet, gemäß ware. Denn diesen Titel legte ihr der Heraus. Rotterdam. geber ben, weil sie nicht nur die dritte, welche jemals um die Welt geschehen, sondern auch bet erste Bersuch der Hollander, sich einen Weg nach Oftindien durch das Sudmeer zu offhen, gewesen sen s).

## Das XXXII Capitel.

Beschreibung der marianischen Inseln.

Mariani: Sche Inseln.

lage berfelben. Ihre Beneunung. bekehrer. Spanischer Hauptsitz auf dieser In: terwürfigkeit. Ihr Gewehr. M. Safen. Spanscher Hauftige Einfalt der Einwoh-ber. Sie wissen nichts vom Feuer. Muthmaßungen von ihrem Ursprunge. Menge der Einwohner. Sie werden sehr alt. **Edymuck** Ihre Sprache und Wiffenschaf: Berichiedene Stande. Ehrentitel der Celleute und ihre Guter. Ihre Soflichkeiten.

Menn das Geschäffte der Einwohner. Beschreibung ibrer Evangelium dahin gefommen. Erster Heiden: Schiffe. Ihre Gebaude. Sonderbare Unun: Rachgierigfeit. Gie find fchwer zu befehren. Beitvertreib der Weiber. Deren große herrschaft. Gie bat: ten feinen Gottesdienft. Ihre Weife ju trau: ern. Landesfruchte der Infeln. Geltfame 216: weichung der Magnetnadel. Untergrund ben Suahan. Bichtige Unmerkungen bes Dampiers.

eit mehr als zwenhundert Jahren, ba die Spanier ihren Weg nach den philippini-Lage biefer fchen Inseln durch diese Enlande nehmen, haben sie bemerket, daß sie eine von Inseln. Suben nach Morben fortlaufende Rette machen, bas ift, fie nehmen ihren Unfang Regen neu Guinea über, und erstrecken sich bis gegen Japon, und an den sechs und been Buines über, und erstrecken stud von gegen Sente bes stillen Meeres, und in ein glichten Grad. Sie werden folglich an dem außersten Ende des stillen Meeres, und in finer Entfernung von ungefähr vierhundert Meilen von den philippinischen Inseln, durch ben Bendekreis des Krebses, und durch die kinie beschränket. In dieser kage füllen sie eine Raum von etwa hundert und funfzig Seemeilen, welcher von der größesten und sub-When unter ihnen, Namens Guahan, bis nach Uvac, als ber nachsten am Wendekreise, du rechnen ist t).

Will

Maug, Urat; dren andere brennende Berge, ber eiste unter dren und zwanzig Grad dreußig Minuten, der andere unter dem vier und zwanzigsten, hnd der dritte unter dem vier und zwanzigsten Grabe britte unter dem fünf und zwanzigsten Grabe dritte unter dem funf une gronden. Bela: beigo. Ferner: Patos, la Desconosida, Mala: beige; la Guadalupe; die dren Eylande Tula, belige den 23sten : = : 1664. von der Gallion der Befeph genannt, entdecket werden, liegen Allgem, Reisebeschr. XI Band.

vom vier und dreußig bis an den feche und dreußig: ften Grad. Der nur befagte Schriftsteller verfidert zugleich, es waren von dem drenzehnten Grade bis an bie Linie, und bis an nen Guinea noch viele andere Inseln verhanden, die man aber noch nicht fenne. Eben so wenig fennet man auch eine gewisse andere Inselnreihe, welche unter ber Linie dren hundert Meilen von Callao de Lima 23 6 6

Mariani:

Beneimung rubret.

Will man bie Grofe und lage Diefer Infeln beurtheilen: fo barf man fich im gering fcbe Infeln. ften nicht auf unfere alten Karten verlaffen, indem man ihre Lage und ihren mahre Mamell nur erst seit wenigen Jahren kennet u). Magellan, ber sie im iszisten Jahre guersten Bober die deckete, nennete sie Diebesinseln, weil ihm die Einwohner einige Stückthen Eisen, andere Dinge von geringer Wichtigkeit entwendet hatten. Nachgehends brachte ihnen the Men ze der Fahrzeuge, welche ben europäischen Schiffen mit ausgespanneten Segeln ents gen kommen, die Benennung de las Volas juwege; doch auch diese wurde zu Ende bee vorigen Jahrhundertes abgeschaffet, und ihnen bagegen der damaligen spanischen Königstell und Gemahlinn Philipp des Vierten, Maria Unna von Desterreich zu Ehren, ber Re me ber marianischen Inseln gegeben.

Wenn bas men.

Diese Juseln nun hatte Wichael Lopez! Legaspi schen im 1565sten Jahre für th Evangelinn Rrone Spanien in Besit genommen. Beil er aber nicht foviele Bequemlichkeiten bafel. dobin getom- fand, als er gewünschet hatte: so verweilete er sich nicht lange baselbit, sondern ließ es ch ben bewenden, daß er ben Einwohnern febr leutselig begegnete, übrigens aber setzet et nen Weg nach ben philippinischen Inseln fort, und brachte sie unter spanische Borhmaso feit, feit woldher Zeit auch die Gorge der Spanier ganz allein auf diefelbigen gerichtet gen fen. Un die marianischen hingegen dachte teln Monsch mehr, bis sie der Gifer der Bet Erfter Sei bekehrer endlich aus ber Bergeffenheit hervorzog. Ein berühmter Jesuit, namlich bei ter Sanvitores x), ermunterte die konigliche Witwe Philipps des Vierten, und M Carls des Zweyten dagu, daß sie das licht des Evangelii in diesen wilden landern me aufgeben laffen. Befagte Prinzefinn ertheilete auch wirklich, als bamaliae Regentin spanischen Königreiche, dem Starthalter zu Manilla die nörhigen Desehle teswegen. Spanier übermeiserten erstlich bie Infel Guaban, ohne die geringste Schwierigteil

denbefehrer.

anfangt und nach Westen fortläuft, ohne daß man bisher das Ende davon hatte finden konnen. Die bekanntesten darunter sind noch nicht bewohnet, und haben auch kein einziges vierfüßiges Thier. Man findet feine andere Thiere barauf, als Wogel, die man mit Stecken todtichlagen fann. Geerauber, welche durch die Strafe des Magel lans oder le Maire in die Gudfee laufen, calfatern ihre Schiffe an diesen Inseln. Man nennet sie Los Galappados, weil es eine große Mens ge von diesen Thieren, die einer großen Schild: Erote sehr ähnlich sehen, daselbst giebt. Carreri V Theil a. d. 295 und 296 G.

u) Man bat feine andere Karten, barauf man fich verlassen konnte, als diejenigen, welche der Pater Monso Lopes, ein spanischer Jesuit, an dem Orte felbst verfertiget hat. Roch ein anderer nach diefen Inseln verschickter Beibenbekehrer. namlich der Pater Morales, hat eine Machricht von ihrer eigentlichen Lage, und von denen Ramen, Die ihnen die Spanier neuerlich bengelegt haben. aufgeseht. Wir theilen sie bier aus bem Pater

Gobien mit.

1. Guahan oder Buan, die größte und südlich:

fte unter ben marianischen Eylanden, hat viel Meilen im Umkreise. Die Spanier nenign das heilige Johanneschland. Sie liegt auf Des zehn Grade fünf und zwanzig Minuten Meite, und fichen Der breite, und fieben Meilen von der Infel Jat

2, Tarpan oder Rota, von den Spanith Infel der heiligen Anna genannt, bat funfs Meilen im Umereise, liegt unter dem viergelig Grade, und dreyzehn Meilen von bet gi Mauiauan.

3. Aguiguan, ober die heilige Engeleinfel drey Meilen im Umkreise, siegt auf vierzehit brey und vierzie Minne drey und vierzig Minuten, und eine Deile went

4. Tinian oder die Insel de Buenavissa Ina, bat sunsant and riana, hat funfzehn Meilen im Umfreise bei biegt auf vierz fin Grad funfzig Minuten, und Deilen mit der

5. Saypan, oder Insel Saypan. antsbit fünf und zwanzig Meilen im Umfreise. und stud unter funfzehn Grad zwanzig Minuten und dreußig Meilen weit von der In el Anatogod.

6. Anatogian, poer St. C. der Sie el Anatogian.

6. Anatajan, oder die Sufel Anatajon me, hat zehn Meilen im Itmenife. Gie fiest chims, hat zehn Meilen im Umfreise.

ten Beidenbekehrer dahin, und brachten mit der Zeit alle die übrigen Inseln stufenweise unfor das Jody.

Beil die Insel Guahan die vornehmste war: so baueten sie ein festes Schloff auf felbiger in welchem bisher allezeit eine Besagung von etwan hundert Mann gelegen ist. Hauptsis auf Die Jesuiten haben zwen Collegia erbauet, darinnen sie die Jugend von einem wie vom an- diesen Inseln Bern Gefchlechte unterweisen; und der spanische Hof hat zu dieser gortseligen Unternehmung Morlich drentausend Stücke von Ichten angewiesen. Gleichfalls wird alle Jahre ein Schiff mit Zeugen und andern Norhwendigkeiten von Manilla dahin abgeschicket. Carreri irtet sich, wenn er der Insel Guahan nicht mehr als zehn Meilen zum Umtreise giebt; denn te beträgt felbiger vierzig. Die Insel ist angenehm und fruchtbar. Ihre Haken sind bequem, und der Unkergrund vortrefflich. Die vornehmsten sind: Zati, gegen Westen; Um tad, wo die Hollander, wenn sie diese Meere durchstreichen, zuweilen ihre Schiffe colfateur, wo die Johanner, weicht per die Grozunge von einander unter und endlich Jris und Pinpug, welche nur durch eine Erdzunge von einander unterschieden sind. Alle diese Hasen haben süsses Wasser im Ueberflusse, indem innerhalb ihren dieben sind. Alle diese Hasen haben süsses Wasser im Ueberflusse, indem innerhalb ihres Schoofes eine Menge Bache in die See fallen. Unterdessen ist der zu Agadna venhog doofes eine Menge Bache in die See janun. Indeen vortrefflichen Unkergrund, fon best beste, weil man nicht nur auf zehn bis achtzehn Faden vortrefflichen Unkergrund, Die Insel son auch völlige Sicherheit gegen alle und jede Winde daselbst findet y). dat jar jweene vortreffliche Hafen, einen gegen Suden, den andern gegen Mordwest. Den lehten nennen die Spanier bes heiligen Peters Hafen, die Landeseinwohner hingegen the ben der alren Benennung, und heißen ihn Socanrapo z). mitten aus der See, wie etwa eine Festung. Sie ist dermaßen hoch und steil, daß Unnigan erhebt man nicht anders als vermittelst einiger schmalen Steige barauf kommen kann a). Sape ban ist anvers als betinnten einge son genannt, berühmt, welcher auf der Westseite

Unter fiebenzehn Grad zwanzig Minuten und drey Dulen von der Insel Garigan.

Barigan, oder die Insel des heiligen Carls bat vier Meilen im Umfreise. Sie liegt unter fiebengen Meilen im Umfreise. Minuten und febengehn Grad funf und drepfig Minuten und Reilen von der Infel Guguan.

6. Guguan, oder des heiligen Philipps Infel bat drey Meilen im Umfreise. Sie liegt unter flese Meilen im Umfreise. On ung vier-tehalt Wrad fünf und vierzig Minuten und viertehalb Meilen von der Infel Alamagan.

5. Mamagan oder die Empfananisinfel, hat hehe Mamagan over die Empfananpungen Grah Metten im Umfreise. Siellegt auf achtzehn Grah Metten im Umfreise. Speilen von der In-Grab Bein Minuten und gehn Meilen von der In-M pagon.

bierzehn Meilen im Umfreise. Sie liegt unter heung in Meilen im Umfreise. On meg-Agrigon Grad, und zehn Meilen von der Insel

n Agrigan, oder des heiligen Franciscus Zablieg Agrigan, voor des heiligen Francische Gie unes hat sechzehn Meilen im Umfreise. Gie liegt unter heunzehn Meilen im Umreen, und in unter neunzehn Grad vier Singenfong.

12. Meilen von der Insel Appendingel, hat de Moilensong veer die Himmelsahrteinsel, hat kos Meilen im Umkreise. Sie liegt unter zwan-

23.66 2 gig Grad funfzehn Minuten, und funf Meilen

13. Maug ober Tunas, besteht aus brenen Rellen, bavon jedweder etwan bren Deilen im Umfreise bat. Die Spanier haben ihr den Da= men des beiligen Lovengen bengelegt. Gie liegt unter zwanzig Grad fünf und brepfig Minuten. und funf Meilen von Urac, der letten und nord. lichsten unter diefen Infeln. Die neun letten, das ift, die am weitoften gegen Norden liegen, ba:

ben den Damen Gani.

von der Infel Maug.

(x) Er war aus einem berühmten fpanischen Saufe .: Der Erieb jum Beidenbetehren außerte fich schon in seiner Rindheit an ihm, und erwarb ihm endlich die Chre, ein Martyrer gu beißen, melches den 2ten April 1672 durch die Hand eines indianifden Beren, beffen Tochter er gleich guvor getauft hatte geschah. Histoire des Isles Maria. nes a. d. 166 .

y) Histoire des Isles Marianes par le Pere Gobien, Pariser Ausgabe 1701. in 12mo g. d. 75 6.

2) Chendas. a. d. 77 G. a) Chendas. a. b. 388 G.

Marianis Sche Infeln.

Safen.

Maxiani: und zu Ende einer tiefen, ringsherum mit Waldungen umgebenen Ban, befindlich ift sche Inseln. Ueberhaupt ist der Himmel in den marianischen Inseln sehr heiter, ungeachtet sie in dem bei Die luft ist sehr rein, und die Hige niemals übermäßig. fien Erdstriche liegen. Berge stehen voll Baume, die bennahe das ganze Jahr über grünen; nebst dem fallt eint Menge Bache von ihnen in die Thaler herab, bewählern die Ebene, und legen dem fant eine ungemeine Unmuth ben.

Chemalige Einfalt der Einwohner.

Che die Spanier in diese Inseln kamen, lebeten die Einwohner in einer gangliche Frenheit. Sie wußten von keinem andern Gesetze, als das sie sich selbst aufzulegen belieb Weil sie durch ungeheuer große Meere von allen übrigen Volkern abgesondert waren so wußten sie nicht das geringste Wort davon, daß es noch weit mehrere Länder gebe, dern sie hielten sich für die einzigen Bewohner des Erdfreises. Unterdessen sehlete es ihne an den meiften Sachen, die wir als hochstnothig zum lebensunterhalte anschen. ten keine andere Thiere, als einige Bogel. Ja auch diese waren bennahe nur von einer eine zigen, und unsern Turteltauben ziemlich abnlichen Gattung. Sie aßen sie nicht, senden machten sie nur zahm, und lehreten sie zum Zeitvertreibe reben. Das erstaunlichste

nichts vom Rener.

Sie wissen daß sie niemals Feuer gesehen hatten. Ungeachtet man vermennen follte, ber Mensch tons ohne dieses Element im geringsten nicht leben, so war es ihnen doch auf alle Weise und kannt; ja sie konnten sich nicht einmal die geringste Borstellung von seiner Beschaffenten machen, als sie es ben einer landung des Magellans zum erstenmale sahen. Denn als um ihre Verwegenheit zu bestrafen, einige Hauser in Brand steckte e): so bachten sie, Als nun die ersten, ein Thier, bas Holz fresse, und nicht bavon wegzubringen sen. che der Flamme zu nabe kamen, fich verbrannten, und heftig fchrien: fo jagete diefes Dent gen eine folche Aurcht ein, baß sie bas Teuer nicht anders, als von weitem aufahen. furchten die Diffe dieses schrecklichen Thieres, und sie glaubten, es könne ihnen durch bie he Heftigkeit seines Uthems schaden: denn diesen Begriff machten sie sich von der Fland Unterdessen war diese wunderliche Einbildung von furzer Dauer. neten gar bald das Feuer eben so gut gebrauchen, als wir.

Muthmas sunger von ihrem Ilr= fprunge.

Ungeachtet man nicht weis, zu welcher Zeit die marianischen Enlande bevölkert gemet, den, noch aus wolchem lande ihre Einwohner dahin gefommen, so haben sie doch in ihren mutheneigungen viel abuliches mit den mutheneigungen viel abnliches mit den Japanern, absonderlich aber was die Einbildung rer Edelleute betrifft, als melde den in ihre der rer Edelleute betrifft, als welche den japanischen an Stolz und Hochmuth nichts nachgiben Es ist also glaublich, ihre Borfahren macht Es ist also glaublich, ihre Vorfahren möchten aus diesen weitläuftigen Inseln hergetenischen, absonderlich da die henderstitige Erst. senn, absonderlich da die benderseitige Entfernung kaum sechs bis sieben Tagereisen bertigt. Unterdelsen sind doch einige nielmehr bar W Unterdessen sind doch einige vielmehr der Meynung, sie waren aus den philippinischen andern benachbarten Inseln entsprassen andern benachbarten Inseln entsprossen, indem nicht nur ihre Gesichtsfarbe, sondern bei ihre Sprache, ihre Gebrauche und ihre Regimentsform mit demjenigen, was wir von nicht Tagalen oder ehemaligen Bewahren ben gift Tagalen oder ehemaligen Bewohnern der philippinischen Enlande, benbringen werden, von Mehnlichteit hat. Doch vielleicht haben sie ihren der philippinischen Enlande, benbringen werden, Uchnlichkeit hat. Doch vielleicht haben sie ihren Ursprung sowohl einem als dem andern benden Wölfern zu danken: und wielleicht für der Doch den andern gurch benden Wölkern zu danken; und vielleicht sund diese Inseln von einigen verunglückten Jase nesen und Tagalen, welche an der Sulle Alexander

Die marianischen Inseln sind sehr volkreich. Man zählet auf der einzigen Inseln uber der ber einzigen Inseln Auf der Insel Sappan ist die Anzahl geringer Menge ber Einwohner. aban über drenßigtaufend Einwohner.

und so ist sie ferner in einer jedweben nach dem Berhaltnisse ihrer Größe beschaffen. sammtlichen Inseln sind mit Dorfern ganz angefüllet; sie stehen nicht nur auf der Ebene, sche Inseln. Mariani: sondern auch auf den Bergen, und manche begreifen hundert, ja hundert und funfzig Haufer in sich. Die Einwohner sind zwar braun, doch aber von einer hellern Farbe, als die Einwohner der philippinischen Inseln. Sie sind von stårkern Leibeskräften, als die Euro-Paer, groß von Person, und wohl gebildet. Ungeachtet sie nichts anders essen, als Wurdeln, Früchte und Fische, so sind sie dem ungeachtet so kugelrund, als wenn sie aufgebla= son waren. Unterdessen benimmt ihnen dieses nichts an ihrer Hurtigkeit. Unter von hundert Jahren etwas sehr gemeines. Der Geschichtschreiber versichert, man sehr alt. Ben ihnen ist Gie werden labe das erste Jahr, da man ihnen das Evangelium predigte, mehr als hundert und gwanje getaufet, die alle mit einander über hundert Jahre alt gewesen, ungeachtet man sie kaum für sunfziger angesehen hatte. Die meiften erreichen ein ungemeines Ulter, ohne daß sie iemals die geringste Krankheit ausgestanden hätten. Wird ja einer frank, so bilft er sich mit Rrautern, beren Tugend ihnen bekannt ist.

Die Mannspersonen geben wie fie Gott erfchaffen hat. Die Weibespersonen aber Schmuck ber high ganzlich. Janzlich. Ihre Schönheit juchen sie in geschiedert Daninnen, daß sie sich die Zah-baten. Daher besteht ihre wichtigste Beschäfftigung bloß darinnen, daß sie sich die Zah-Ihre Schönheit fuchen fie in geschwärzten Zahnen, und weifigefarbten Frauen. Daher besteht ihre wichtigste Sejahantigung von der gewissen zu dieser Absicht bereiteten Wassern, weiß zu beizen suchen. Sie tragen sehr lange Haare, dahingegen die Manner selbige fast völlig abscheeven, und nur einen einigen Schopf eines Fingers lang

japanischer Gewohnheit oben auf dem Wirbel stehen lassen.

Thre Sprache hat mit der tagalischen, die auf den philippinischen Inseln geredet wird, Ihre Spra-ton große Aehnlichkeit. Sie ist angenehm, auch sehr leicht und sanst auszusprechen. Eine die und Wiston Broße Aehnlichkeit. Sie ist angenehm, auch sehr ierust und sanst auszuspreußen. Eine fenschaften. Collen eines Wortes versetzet, und bergestalt der Rede einen zwendeutigen Verstand bendet woran die Einwohner ein besonderes Gefallen tragen. Millenschaften noch Kunsten die geringste Kenntniß haben: so sehlet es ihnen doch nicht h Geschichten, mit darunter gemischten Fabeln, noch auch an Gedichten, damit sie sich insendichten, mit darunter gemischten Javein, noch und und in Ehren gehalten. Ein Dichter wird von der ganzen Nation in Ehren gehalten. Aber es wird wohl in der ganzen Welt kein Volk anzutreffen seyn, das einen so lächerlichen Etols und so thorichte Einbildung von sich selbst besäße, als dieses. Sie horen alles, was isten von andern kandern erzählet wird, mit Berachtung an; und machen wahrender Er-Big allerlen Gebarden, daß ihnen der Inhalt derfelbigen elend und einfälrig vorkomme. Giang allerlen Gebärden, daß ihnen der Ingan verzeitigen tiene and den Mittelstand. Verschiedene Unter sich in dren Stände abgetheilet, in den Abel, Pobel, und den Mittelstand. Verschiedene Der Ubel thut so stolz, daß der Geschichtschreiber besorget, man werde es nicht glauben. Stände. Ge falt den gemeinen Mann in einer solchen Erniedrigung, daß man es sich, wie er menbet genteinen Mann in einer soichen Erniedrigung, das inner größere und balen Guropa nimmermehr vorstellen wird. Ein Edelmann vermag keine größere und Dielstande heihalsbrechendere Unthat zu begehen, als wenn er ein Mägden aus dem Pöbelstande hei=
hather Gebendere Unthat zu begehen, als wenn er ein Mägden aus dem Pöbelstande hei=
hather Gebrieden der Gebrieden tathet. Schweigt seine Unverwandtschaft stille dazu, so bringt sie sich um alle Ehre. Hatte sich Schweigt seine Unverwandtschaft stille dazu, so verigt sie sein Edelmann, zu der Zeit als das Christenthum noch nicht eingeführet war, durch the so berachtliche Heirath beschimpfet: so kamen alle seine Anverwandten zusammen, und bischeten ihrem Geschlechte den Schandsleck einmuthig mit seinem Blute ab. Ja es geht bieser

1) Reisebeschreibung des Pigaphetta a. d. 15 S. ....

Marianis biefer thorichte Stolz fo weit, daß kein gemeiner nahe zu einem abelichen Saufe kommen sche Infeln. darf, sondern wenn einer etwas mit dem andern zu sprechen hat, so muß es von ferne geschehen.

Ghrentitel der ibre Guter.

Diese Edelleute nun führen zum Unterschiede ben Titel Chamorris. Edelleute und fen gewisse, jedwedem Geschlechte eigene Stammguter. Es fallen aber diese Guter nicht an die Sohne, sondern an die Bruder und Bruderskinder des Berftorbenen, gleichwie it auch entweder desselbigen, oder des Hauptes von ihrem Geschlechte Namen annehmen. Ocwohnheit ift bermaßen fest gestellet, daß niemals der geringste Streit deswegen ent steht. Reine Edelleute werden hoher geschäßet, als die zu Adgadna, der Hauptstadt auf der Insel Guahan. Beil die Stadt eine vortheilhafte Lage und vortreffliches Baffer hah so haben sich mehr als funfzig adeliche Geschlechter davinnen niedergelassen, und stehen sie auf der ganzen Infel in befonderm Unsehen. Ihre Geschlechtshäupter haben ben allen Ber fammlungen den Vorsis. Man begegnet ihnen zwar eherbierhig und vernimmt ihre Men nung: unterdessen ift doch niemand gezwungen, benselbigen blindlings zu folgen. Jedweder ihm was ihm beliebet, ohne daß jemand das geringste dagegen einzuwenden hatte, indem Leute, eigentlich zu reden, weder einen Oberherrn, noch andere Gesetze als einige Gebräuch haben, von welchen sie einige wenige, wiewohl aus feiner andern Ursache, als weil sie el mal daran gewöhnet sind, auf das unverbrüchlichste beobachten.

Thre Hoffich: teiten.

Ungeachtet dieses wilden Wefens, bemerket man dennoch den Schein einer Artigfel an den Chamorris. Begegnen sie einander, oder es geht einer vor dem andern vorben so begrüßen sie sich mit einigen höslichen Redensarten d). Sie bitten einander zu Gaffe Sie biethen einander ein gewisses Kraut an, das sie ohne Unterlaß im Munde haben, das ben ihnen die Stelle des Tobacks vertritt. Eine fehr gewöhnliche Höflichkeit ben ihnen ift , baff fie ber Perfon, die fie bechren wollen , mit ber Sand über die Bruft fahren. gegen ift es eine schreckliche Unhöflichkeit, in Gegenwart einer Person, die Ehrerbiethung verdienet, auszuspucken. Sie treiben den Wohlstand in diesem Stücke bis zum Abergland ben. Sie spucken sehr selten, und allezeit mit großer Vorsichtigkeit aus: niemals aber in he ben eines andern Hause, noch auch des Morgens. Die nachdenksamsten unter ihner achen gemisse Ursachen an worden Sie sind aber schwer jil geben gewisse Ursachen an, warum es nicht geschehen burfe. beareifen.

Siefdiaffte ber Einwohner.

Ihre gewöhnlichste Beschäfftigung ist die Fischeren. In dieser üben sie sicht von Rinde. Thre Rahne find erstaunlich leichte und so wohl aufgepußet, daß man in Europa selbst Wohlgefallen daran tragen wirde Bef eibung Carreri giebt eine genaue Beschreibung davon. Sie bestehen nicht wie in Usrica und alle Schreiben Barreri gest eine genaue Beschreibung davon. threr Schiffe. Derswo aus einem einigen Baumstamme, sondern aus zweenen, die mit spanischem Regiebuh Thre lange beträgt funfzehn bis achtzehn Weil sie nun eben beswegen leicht umfchlagen sammen gebunden und geheftet sind. könnten, so werden auf benden Seiten Zimmerhölzer daran gemachet, um den Rahn in Gleichgewichte zu halten. Indem auch eine Beiten grant in Gleichgewichte zu halten. Indem auch nicht wohl mehr als dren Bootsgesellen Plat in einem solchen Kahrzeuge haben: so wert einem folchen Fahrzeuge haben: so machen sie in der Mitte einen bretternen Boten, Just aber breiter ist, als der Kohn, und aus fent aber breiter ift, als der Kahn, und auf benden Seiten über das Waffer hinaus steht. solchem nehmen die Reisenden ihren Plag. Unter den dreyen Bootsgefellen thut ber nichts

d) Ati- Arinmo, das ift: erlauben fie, dero Rugeraufuffen. digit als

nichts anders, als daß er ohne Unterlaß das Wasser ausschöpfet, welches nicht nur oben, sondern auch die Rigen hineindringt; die übrigen benden regieren das Fahrzeug. sche Insein. Das Sezel gleicht einem Stag - ober sogenannten lateinischen Segel, besteht aus Matten, und ist eben so lang, als das Fahrzeug scibst, welches um dieser Ursache willen sehr leicht umschlagen kann, wofern man nicht das Segeln vor dem Winde forgfältig vermeidet; binsegen ist die Schnelligkeit vieser Schiffe erstaunlich. Man leget alle Stunden zehn bis Meilen bamit zurück. Wollen sie von einem Orte wiederum nach Hause fahren, so drehen sie nur das Segel herum, ohne den Nachen zu wenden; sodann wird das Border-Im Hintertheile. Haben sie nothig, etwas daran auszubessern, so segen sie die Guter nebst den Reisenden auf das Segel; übrigens wissen sie mit Segel und Steuer dermaßen hurtig ungugehen, daß es die Spanier kaum glauben können, ungeachtet sie es alle Tage mit ihren ti Menen, dat es die Spanier raum grauden kommen, engeworke legen sie nicht selten vierhun-die Mingen sehen. In dergleichen gebrechlichen Flickwerke legen sie nicht selten vierhundu Meilen auf offenbarer See zuruck, indem sie sich bis in die philippinischen Inseln

Ihre Gebäude sind nicht ohne Unmuth: man bauet sie von Cocosbaumen, und ei- Ihre Gebau-biefen Inseln nur allein eigenen Holze, Maria genannt: jedwedes Haus besteht aus de. Demachern, und die Bande zwischen selbigen aus Palmblattern, die man wie Mat- Marienholz. the durcheinander flicht. Das Dach besteht aus eben dergleichen Materie. Die sammtli= den Gemacher werden sehr reinlich gehalten, und es ist jedwedes zu einem besondern Gebandher werden jeger rennung geganten, und es zwente ist das Tafelgemach, das drit-Speise = und Vorrathskammer, in dem vierten arbeitet man.

Man weis von keinem Bolke, bas in einer bermaßen vollkommenen Ununterwürfigkeit Conberbare Man weis von keinem Volte, das in einer vermagen vontommenen Entantervolles. Jedermann ist Meister von seiner Person und von seinen Handlungen, Ununterwürs dis dieses. Jedermann ift Menter von seiner Person und von seinen Sandungen, bis er nur zur Vernunft kommt. Sogar die Ehrerbiethung und Unterthänigkeit gegen figkeit derEinswohner. bie Eltern, die uns ein Trieb der Natur zu seyn bedünket, gehörer ben ihnen unter die unbefannten Regungen. Sie haben mit Vater und Mutter keine andere Verbindung, als breit fie ihre Hulfe bedürfen. Geräth einer mit dem andern in Streit, so schaffet er sich fifft Recht. Entsteht zwischen ganzen Dorfschaften und Bezirken eine Streitigkeit, so bieb fie durch ben Krieg ausgemacht. Sie erzürnen sich ungemein geschwind: eben so gele durch den Krieg ausgemacht. Die erzutnen pag angenen gefchwind wieter ind greifen sie auch zum Gewehre. Allein, sie legen es auch eben so geschwind wieter von fich. Ihre Kriege find niemals von einer langen Dauer. Sie ziehen mit einem große Helden. hiedlichen Geschrene gegen ben Feind, nicht swohl um ihm eine Furcht einzujagen, als Binehr sich selbsten Muth zu machen; denn die Natur hat in ihnen keine Helden gebildet. Cie siehen ohne Unführer, ohne Ordnung und Glieder zu Felde. Eben so wenig nehmen ste Roben ohne Anführer, ohne Ordnung und Onever zu Feite.

Orvach an Lebensmitteln mit sich. Sie bleiben zween bis dren Tage ungegessen, latern bloß auf die Bewegungen des Feindes, und suchen ihn unversehens in das Meh zu in bloß auf die Bewegungen des Feindes, und juchen ign ander in in dieser Kunst werden ihnen schwerlich viele Bolter benkommen. in nach ihrem Begriffe nichts anders, als die Geschicklichkeit einander zu überlisten; denn Bet man ein paar Feinde erlegt, so hat bom Hand ihrem Begriffe nichts anders, als die Geschrechtent ernander zu keinde erlegt, so hat man ein paar Feinde erlegt, so hat man erlegt erlegt er erlegt erlegt er erlegt er erlegt er erlegt er erlegt erlegt er er erlegt e Dandgemenge find sie keine große Liebhaber. Hat man ein pand bie Blut sieht, sobald sie Blut sieht, sobieft Sieg schon erfochten: benn die Gegenparten erschrechends schieftet der überwunde= hieft das Hasenpanier auf, und läuft aus einander. Nachgehends schieftet der überwunde= bei bem siegenden Geschenke, welcher sie nach ber alten Gewohnheit furchtsamer Seelen bem siegenden Geschenke, welcher sie nach der auen Schoolingen Frohlocken annimmt, venn sie ihre Gegner zu ihren Füßen sehen, mit übermuthigem Frohlocken annimmt, die

Mariani die Ueberwundenen verspottet, hohnische Berse über sie machet, und folche ben feinen of

sche Infeln. fentlichen Luftbarkeiten absingt, ober berfaget.

Noch ist dieses etwas gang besonderes, daß sie weder Bogen, Pfeile noch Schwerd Ihr Gewehr. ter haben, sondern ihr ganzes Gewehr besteht in einem Stocke, an welchen die Rohre voll Ist vergistet einem Schienbeine ober Urme gestoßen ist. Sie bearbeiten diese Knochen sehr artig, gebeil ihnen auch eine sehr zarte Spige; übrigens sind bergleichen Spieße, fraft ihrer eigenen tur, giftig; denn das allergeringste Knochensplitterchen, das in einer Wunde bleibt, ursachet den unausbleiblichen Tod, und zwar unter unglaublichen Zuckungen, Erschüttern und Schmerzen, ohne daß man bisher einiges Gegenmittel gegen ein fo starfes Gift hatte er benken konnen. Jedweder Inseleinwohner hat eine Menge von dergleichen fürchterlichen Waffen. Die Steine gehoren gleichfalls mit in ihr Zeughaus; sie werfen bermaßen gewih und ftark bamit, daß der Stein zuweilen bis in das Solz ber Baume eindringt. Sie wenden die feindlichen Streiche bloß durch geschwinde maffen haben sie nicht. Sind sie aber gleich schlechte Rricgesleute, so sind dungen und hurtiges Ausweichen ab. sie desto größere Meister in der Verstellungskunft, und ehe ein Auslander sie recht kennel lernet, wird er allemal betrogen.

Rachgierig= feit.

Werben fi Die Rachgierigfeit geboret mit unter ihre allerstärkesten Reigungen. beleidiget: so lassen sie sich nicht im geringsten merken, daß es sie verdrieße, sondern sie halten ben völligen Groll im Berzen. Sie erwarten die Gelegenheit, sich zu rachen, ganze Jahre lang, ohne daß man ihnen außerlich das geringste ansehen sollte, womit sie gehen; so sehr wissen sie sich zu meistern! Erscheint aber der langstverlangte Augentig so halten sie sich wegen dieser langwierigen Bezähmung ihres Grimmes rechtschaffen los, und fühlen ihr Muthchen mit aller erfinnlichen Wuth, deren ein heimtuckliches und rateriges Gemüth fahle ift gieriges Gemuth fabig ift.

Gie find schwer zu be= fehren.

Ihr leichtsuniges unbeständiges Wesen hat seines Gleichen nicht. Weil sie von iffen geringsten Zwange nichts wissen, sondern gewohnt sind, alles zu thun, was ihnen einfallt Ist wollen sie emis so fallen sie, ehe man baran gebenket, vom Beißen aufs Schwarze. Gemüchsart wird von den Heibenbekehrern für die hauptsächlichste Hinderniß angesehrte Durchaus haben; ben folgenden Hugenblick sehen fie es nicht mehr an. Nebst dem lieben sie bit Lustbarkeiten allzusehr. Sie sind von Natur aufgeraumt. Sie wissen einander artig aufgit ziehen, und allerlen lustige Nossen normbringen welche der Bekehrung dieser ungezogenen leute im Wege liegt. Gie fommen if ziehen, und allerlen lustige Possen vorzubringen, darüber die Zeit vergeht. mäßig leben, so geschieht es furwahr mehr aus Noth, als aus Vorsake. ters zusammen, und bewirthen einander mit Fischen, Früchten, Wurzeln, und einem ge wissen aus Reife und klein geriebenen Coarenschen, Früchten, Wurzeln, und einem wissen aus Reiße und klein geriebenen Cocosnussen bereiteten Getranke. Ben bergleichelle Gasterenen belustigen sie sich mit Towar Westerenen bestehen. Gasterenen belustigen sie sich mit Tanzen, Wettelaufen, Ringen, und mit Erzählungen von den Thaten ihrer Boreltern: puppilar formen Angen, und mit Erzählungen von den Thaten ihrer Boreltern; zuweilen sagen sie einige Verse ihrer Dichter ber, weidt voll ungereimter und unalaublicher Tabale sind Zeitvertreib voll ungereimter und unglaublicher Fabeln sind. Die Weiber haben gleichfalls ihren eiger Weiber. nen Zeitvertreib. Sie erscheinen procheie

der Weiber.

nen Zeitvertreib. Sie erscheinen prachtig geschmucket, so prachtig namlich, als es laster bie kann, wenn man Muschein, Ugatkugelchen und Stuckchen von Schildkrotenschalen iber bit Stirne herab hangen laft, und zwischen biele mit ficht, Stirne herab hangen laßt, und zwischen viese wunderliche Zierrathen allerlen Bluhmen ficht. Ihre Leibgürtel bestehen aus angereiheten flait. Thre leibgurtel bestehen aus angereiheten fleinen Schneckenhauschen, die sie aber weit sie fchäßen, als wir in Europa unfere Nortenna Chneckenhauschen, die sie aber weit sie her schäßen, als wir in Europa unsere Perlen und Edelgesteine. In die Gurtel hängen it fleine, aber sehr artig ausaearbeitete Coccenie Bu diesem Schmucke kommt noch ein Gewebe von Baumwurzeln, das weiter zu nichts hilft, als sie zu verstellen; denn ein solches Bewebe sieht eher einem Käfichte abnlich, als einem Gewande.

Ben ihren Zusammenkunften schließen etwan zwolf bis brenzehn einen Kreis, bleiben aber ausgericht stehen, ohne sich zu ruhren. In dieser Stellung singen sie die fabelbasten Berse ihrer Dichter mit solcher Unmuth und Richtigkeit, daß man ihnen in Euroda mit Bergnügen zuhören wurde. Ihre Tone stimmen unvergleichlich wohl zusammen, Jeben dem schönsten Concerte nicht das geringste nach. In der Hand haben sie Meise be-Muscheln, und klappern damit, wie wir mit den Castagnetten. Was aber die Weise betrifft, wie sie mit der Stimme aushalten, und ihrem Gefange den Nachdruck geben, so wird ein Europäer ganz entzuckt, wenn er bergleichen horet. Ja die Heidenbekehrer gestehen felbet ganz entzuckt, wenn er vergientzen goret. Ja die Deberden und Stellun-gen G. es wußten diese Sangerinnen den Inhalt ihres Liedes durch ihre Geberden und Stellun-

Sen so lebhaft vorzustellen, daß man ihnen nicht genug zusehen und zuhören könne e). Die Manner nehmen fich so viele Weiber, als sie Lust haben; und es hindert sie wei- Niemals ertor Nie Manner nehmen sich so viele Weiber, als pie zust haven, und es pincet par ge= horte Herre meine bas geringste daran, als die Nahe der Unwerwandschaft. Gleichwohl ist der ge= horte Herre Meine baben sich in den marianie schaft der meine Gebrauch, nicht mehr als eine zu nehmen. Die Weiber haben sich in den marianis schaft der Weiber haben sich in den marianis schaft der Meiber haben sugehören, gesetzt. ihre Benilligung nicht das geringste vornehmen. Erzeiget er seiner Frau nicht so viel Untenburfigkeit, als sie nach ihrer Mennung mit Rechte fordern kann; lebet er nicht ordentlich who stingkeit, als sie nach ihrer Mennung mit Rechte sproten runn, weter me lauft ben judtig, oder will viel brummen: so prügelt ihn die Frau tüchtig herum, oder sie lauft ben ich ber Mabon ihm, und tritt von nun an in alle Rechte des ledigen Standes. taner ift folglich keinesweges unzertrennlich. Unterdessen mag die Chescheidung herrubten, von wem sie will, so verliert die Frau deswegen nicht das geringste von ihrem Heiraths-Aufer die Rinder bleiben gleichfalls ben ihr, und sehen den neuen Gemahl, den sie sich ausde Rinder bleiben gleichfaus ven ihr, und seizen den internigen Ropf: so hat Mann vielleicht ehe er es sich versieht, weder Frau noch Kinder mehr im Hause.

Doch, das ist noch lange nicht alles. Der Mann muß sich noch went mege gezauen. Ich ... Giebt ihm die Aufführung seiner Frauen Ursache zum Misvergnügen: so kann er Untreue bes Doch, das ist noch lange nicht alles. Der Mann muß sich noch weit mehr gefallen Wie sie deren Giebt ihm die Aufführung seiner Frauen Ursache zum Misverglugen: wo tann ich ibar an ihrem Liebhaber rachen, ihr selbst aber darf er nicht das geringste zu Leide thun, strasen. habern sein einiger Trost ist die Scheidung. Allein, mit der Manner Untreue ist es ganz andern sein einiger Trost ist die Scheidung. Allein, mit der Manner Untreue ist es ganz andern sein einiger Trost ist die Schetdung. Auem, ihr Mann halte es mit einer andern: soliebe beschaffen. Sobald eine Frau gewiß weis, ihr Mann halte es mit einer andern: h giebt sie allen Weibern des Ortes Nachricht davon, und es wird sogleich Zeit und Ort in diner allgemeinen Versammlung bestimmt. Hier erscheinen sie nun mit den Spießen den Dand, und der Muße ihrer Manner auf dem Kopfe, und tennem Garaten gauf die Wohnung des Schuldigen an. Der erste Grimm wird an seinem Garaten ob auf die Wohnung des Schuldigen an. ten oder Baufelde ausgelassen, das Getraide ausgerissen, mit Füßen getreten, das Obst Baufelde ausgelassen, das Getraide ausgerissen, im Japen Berberet. Baumen geschüttelt, mit einem Borte, alles geplündert und verheeret. Sie peinigen Phi Baumen geschüttelt, mit einem Worte, alles geplundert und Conigen ihn so lan-gebie das Haus her, und zulest über seine eigene Person. Sie peinigen ihn so lan-Manne weglaufen, und ihren Anverwandten die Ursache ihrer Beschwerung über ihn erdiffien weglaufen, und ihren Anverwandten die Ursache ihrer Sein Gelegenheit, anderer Soule ich kömmt das ganze Geschlecht zusammen; denn die Gelegenheit, anderer Gie verderben oder nehmen folglich als Sogleich kömmt das ganze Geschlecht zusammen; venn die Sogleich kömmt das ganze Geschlecht zusammen; venn die Sogleich fommt das ganze Geschlecht zusammen; venn die Sogleich fommt das ganze Geschlecht zusammen; venn die Sogleich kömmt das ganze Geschlecht zusammen; venn die Sogleicht zusammen; venn di

Mariani: fche Infeln.

ihre Manner.

Der Pater Gobien a. d. 59 G. Allgem, Reisebeschr. XI Band. Cc c

Marianis les weg, was ihnen unter die Hande fallt, und der Mann muß froh senn, wenn sie nicht sche Inseln. überdieses noch das Haus niederreißen. Unterdessen verursachet diese Herrschaft ber Bir ber, daß manche junge leute die Luft zum Heirathen gar verlieren. Ginige miethen sich ein Magdehen; andere kaufen sich eines, und geben den Eltern etwan ein paar Stifthell Eisen oder Schildfrotenschaale dafür. Hernach halten sie tiese Person an irgend einem ale gesonderten Orte, und begehen die größten Ausschweisungen mit ihr. Hingegen anderela Morden und Stehlen wird von der gangen Ration fter sind ihnen meistens unbekannt. verabscheuet. Ihr Geschichtschreiber versichert, man habe ihnen das größte Unrecht 30 than, daß man ihr land die Diebesinseln benennet habe f). Wenigstens sind sie boch gegen cinander selbst so ehrlich, daß kein Mensch sein Haus verschließt, und man horet niemale daß einer seinen Machbar bestohlen habe.

Die Maria: ner hatten fei: men Gottes= dienft.

Bor Untunft der Beidenbefehrer hatten fie nicht ben geringsten Begriff von einer Got heit, noch von einem Gottesdienste, folglich hatten sie weder Tempel, Unbethung noch Prit Doch gab es einige, wiewohl wenige Betrieger unter ihnen, welche den Titel Tief canas führeten, und vorgeben, sie konnten alle Elemente meistern, die Kranten gesund mit chen, das Wetter andern, und eine reiche Erndte oder glückliche Fischeren verschaff Gleichwohl legten fie der Scele gewissermaßen eine Unfterblichkeit ben, ein anderes und in selbigem Belohnung und Strafe. Die Holle nenneten fie Fingarraquan, Wohnung des Chassi, das ist eines Beistes, welcher nach ihrem Borgeben das Ber gen besitht, diejenigen, die in seine Hande fallen, zu peinigen. Ihr Paradies machten zwar zu einem vollkommenen Luftorte, gleichwohl festen sie statt der ganzen Herrlichkeit ter nichts hinein, als Cocosbaume, Zuckerrohre, und andere Früchte, die fie gern aber Michtsbestoweniger war es weder die Tugend noch das Laster, das sie an einen unter ben Orten brachte, sondern es beruhete asles auf der bloßen Todesart. Wer eines genalfamen Lades stork den ben laken der des auf der bloßen Todesart. samen Todes starb, der bekam den Jazarraguan zum Untheile, wer aber eines natur chen Todes verblich, ber fam in das Paradies, und af von den fifen Früchten.

Thre Weise au trauern.

Es giebt wenige Mationen, die sich so wehmuthig anstellen konnen, als die Mariant, Man fann fich nichts betrübteres vorstellen, als ihre leichenbegangniffe. Heulen überschreitet alle Maße. Sie genießen nicht das geringste; sie scheinen vor Meinen und Kosten ganz abgezehret zu wahrt. und Fasten ganz abgezehret zu werden. Die Trauer mahret sieben bis acht Tage, auch binder langer; benn fie meffen biefelbige nach ihrer Zuneigung gegen ben Berftorbenen ab. Der gemeine Gebrand gange Zeit wird mit Wehflagen und Trauergefangen zugebracht. ist, ben dem Grabmaale einige Gasterenen zu halten; denn es wird allemal an dem Orte, 100 der Berstorbene begraben ist ein Grabma ber Berftorbene begraben ist, ein Grabmaal aufgerichtet, mit Bluhmen, Palmymeischen Schneckenhauschen und andern merichtet Schneckenhauschen und andern marianischen Rostbarkeiten ausgezieret. noch weit fläglicher, wenn ihnen ein Kind stirbt. Sie heulen und schrenen nicht nut ge Zeit, sondern bringen auch eine pack ge Zeit, sondern bringen auch eine noch weit langere in der schmerzlichsten Betribnik is Sie schneiden dem verstorbenen Kinde das Haar ab, und verwahren es als eine höchstiges bare Sache. Zuweilen tragen sie einige Color ab, und verwahren es als eine höchstiges bare Sache. Zuweilen tragen sie einige Jahre lang eine Schnur am Halfe, und fripfet so viel Knoten darein, als Nachte seit ikran allen eine Schnur am Halfe, und fragen fet Berstorbene ein Chamorris, oder eine vornehme Frau, so leibet die Betrübniß gar feint Schranken mehr, sondern sie vermandele Erf. Man reifit bie Baume Schranken mehr, sondern sie verwandelt fich in eine wirkliche Raferen.

f) Gleichwohl flagen alle und jede Reisende, fie waren bestohlen worden.

Baume aus, brennet die Häuser weg, schlägt die Fahrzeuge in Stücke, zerreißt die Se- Marianisgel, und hängt die Lappen an die Häuser. Man bestreuet die Gassen mit Palmzweigen, sche Inseln. wichtet, dem Verstorbenen zu Ehren, große Gerüste auf. Hat er sich in der Fischercy wer im Kriege hervorgethan: so werden entweder Ruder oder Lanzen über seinem Grabmale aufgerichtet. War er in benden Künsten gleich berühmt: so werden Ruder und lanzen durch einander gemischet, und gleichsam ein Siegeszeichen davon errichtet.

Benn der Pater Gobien von dem Weheklagen der Marianer redet, so saget er, es Verspiele ihe beingt einige nicht nur heftig und herzbrechend, sondern auch ungemein sinnreich. Er rer Trauergeschutzt einige von ihren Redensarten in der Uebersehung ben. "Mein teden hat nun ein danken. "Die Sonne, welche mich beledete, ist versinstert. Der Mond, welcher mir leuchtete, hat weisen verlohren. Der Stern, der mich leitete, ist verschwunden. Ich versinste in Kaum ist dieser Macht, ich gehe in einem Meere von Thränen und Traurigseit unter. "
wister dieser mit seiner Klage sertig, so fängt ein anderer an: "Wehe mir! mit mir wie saus! Ich werde das nicht mehr sehen, was die Glückseligkeit meines Lebens, und "Geschweisens war. Was! die Bluhme unserer Krieger, die Ehre unseres "den seines Huhm unseres landes, der Held unseres Volkes ist nicht mehr vorhanschn. Er hat uns verlassen! Wie wird es uns ergehen, und was sollen wir ohne ihn

Andere Reisende haben nicht sowohl von der Lebensart der Einwohner, als von der Be- Landesfrücht von seinen Krüchten eine umständliche Nachricht ertheilet. Zwar te der Inseln. nichten die Bäume daselbst weder so hoch, noch so dick, als in den philippinischen Inseln; laget Carreri, hatten sie Eine andere Lebensmittel, als einige Hühner, und was von Natur Linande wuchs: allein die Spanier haben den Reiß und die Hühsenfrüchte dahin gebracht. haben sie mit Pserden, Kindviche und Schweinen gethan, und diese Thiere sowen sieht im Gebirge sehr vermehret. Sonst war nicht einmal eine Maus in allen Inseln, licht vorhanden.

Der Boden ist röthlicht, und durre, dem ungeachtet aber fruchtbar. Die Fichten- Rima, eine wachsen ist Wasser- und die Muscatmelonen, die Pommeranzen, Citronen und Cocusnusse, wunderbare Rima. Dampier nennet sie die Vrodtfrucht, weil sie den Einwohnern statt des Brod- stiedet, auch in der That sehr nahrhaftig ist. Die Pflanze ist dies, mit Aesten und ist dund und so groß, als ein Menschenkopf. Sie stecket in einer starken und stachlichten Vien Jarbe gleicht sie den Datteln. Man ist sie entweder gesotten, oder im von kann sie nicht über vier und zwanzig Stunden verwahret werden, sondern sie wird dern ist durchaus markicht, und der weißen zarten Brosame unserer Sennmeln ähnlich.

6) Ubi supra g. d. 69 und vorherg. G.

Mariani: Carreri saget, sie schmecke wie die indianische Fei e oder Plantanen b). Dampier hill gegen meldet nur, frisch schmecke sie sehr gut, und er habe sie sonft nirgend, als in ben mi rianischen Inseln, angetroffen i).

Duchu.

Noch ist auf diesen Inseln ein Baum Ducdu genannt, bessen Früchte die Gestalt the ner langen Birne, und außerlich eine grune Farbe haben. Das Mark ist weich und weiß. liegen funfgehn Steine barinnen, welche gebraten, wie Caftanien fchmecken. Wurzeln betrifft, so sind sie eben dieselbigen, die man auf den philippinischen Inseln findel.

Geltsame 216= Maanetna: del.

Carreri redet mit Erstaunen von einer seltsamen Abweichung der Magnetnadel, the Magnetna man in diesem Meere verspuret, und davon, wie er saget, die Seeleute schon seit zwerhull Sie beginnt ben bem Berde bert Jahren nicht die geringste Urfache anzugeben wissen. birge Saint Bernardin, unter dem zwölsten und drenzehnten Grade und steigt bestätt dig bis auf den achtzehnten und zwanzigsten Grad, in einem Striche von mehr als taufend sen. Sodann nimmt sie allmählich wieder ab, bis an das Vorgebirge Mendocino, Allein, weil sie bald gegen Nordost, bald gegen Nord fie nur noch zween Grabe beträgt. west, auch bald größer bald kleiner beobachtet wird: so fallt es der besagten Ungleichhell und des vielfaltigen Unterschiedes wegen schwer, einen deutlichen Begriff davon zu gehollt. Die Steuerleute erkennen sie ben Untergange der Sonne. Denn weil sie sodann ben mil

- b) Carreri ubi supra a. d. 300 S.
- i) Dampier ubi supra a. d. 336 S.
- k) Carreri ubi supra a. b. 304 S.
- 1) Dampier ubi supra a. d. 330 S.

m) Es ift biefe Tafel in fieben Cpalten abge= theilet. Die erfte bemerket den Monatstag, Die zwente den Beg oder den Strich auf dem Compaffe, ben er bielt; die britte die Lange des Beges, ben das Schiff an jedem Tage guruck legte, in italienifchen oder geometrischen Deilen, fedzig auf einen Grad geredmet. Weil man aber nicht allemal den gangen Tag einerlen Strich bielt: fo zeigte die vierte und funfte Epalte, wie viel Det: len er faglich gegen Guben, und gegen Beften fortructe. Die benden leften zeigen die Breiten, und die Minde. Die gange Summe aller Deilen ift fieben taufend bren hundert und dren und zwan: sig, welche zusammen hundert und funf und gwan: gig Grad eiff Minuten der Lange betragen. Im Ende füget er eine wichtige Unmerfung ben, Die man aus einer Reisesammlung feinesweges weg: " hat basjenige feine Richtigfeit, lassen darf. , faget er, mas gleichwohl alle Sceleute einmuthig , jugefteben, namlich daß fechzig italienische Deis "len einen Grad der Linie oder des Aequators be-, tragen : fo folget darans, es mußte das Gudmeer 3, um funf und zwanzig Grade breiter fenn, als es , bie Geefarten inegemein machen, inbem fie ihm 2, nicht mehr als ungefahr bundert Grade, etwas

, mehr oder weniger, geben; denn da es gewiß , gleichwie es denn Dampier auf feiner Refe " eigener Erfahrung also befand, daß die Cul "nung der Insel Guaban von dem öftlichen "le Ufiens durchaus dieselbige ift, welche " meine Rechnung angiebt : fo folget unwider , lich daraus, daß fünf und zwanzig Grade int "doch bennahe, die man für die Entfernung "fchen Umerica und dem weftlichen Theile " Offindien rechnet, an der Breite von Affen in " Ufrica, vom atlantischen Meere, oder Be 2) ften Lande von America, oder auch anter arent 22 te aller biefer Landschaften zusommen ich bie 3. men, ju viel waren, und daß man folglich piet " Erdfugel um fo viel abfurgen muffe-23 weiter, das athiopische oder indianische man , mußte ben weitem nicht fo breit fenn, ale mat 3,68 gemeiniglich machet. wofern anders dasschill , seine Richtigkeit habe, was ihn geldickte geldi , te wohl taufend und abermal taufendmal vell "derten, namlich daß die Schiffe, welche von tell "Borgebirge der que de Chiffe, welche von tellen "Borgebirge der guten Soffnung nach Renbollen "fahren, als welches die Breite ift, die alle, melen, 3, che nach Java und die dasige Gegend wegen, 32 halten pfleaen "zu halten pflegen, entweder ftranden oder gar in. Gefahr zu febeier "Befahr zu icheitern gerathen, wenn fie noch mell "vom Lande ju fenn, vermennen. Daher fenint 25 es vielleicht, daß die Hollander diefen iches von », Rufte mit einem Worte benennen, welches von

ten Mendpunct wissen, so konnen sie seben, ob er mit dem Mordpuncte und den übrigen Mariani-Hauptgegenden genau übereintrifft k). Sche Inseln.

Dampier bemerket, die Insel Guahan sehe von ferne ganz flach und platt aus, je Unkergrund naher man aber an sie komme, besto deutlicher sehe man, sie hange gegen die Ostseite, wel- ben Guahan. thes die höchste ist, und werde durch steile Felsen gegen das Unsthlagen der tobenden Wellen beschüßet, als welche von den Passatwinden unaushörlich gegen das User getrieben werden. Daher kann man auch auf derfelbigen Seite nicht Unter werfen. Hingegen an der Westseite ist sie ziemlich niedrig, und hat eine Menge sandige Bayen, die durch eben so viele Fellenklippen von einander abgesondert sind 1).

Eben dieser Seefahrer, welcher damals von dem Vorgebirge Corrientes, an der WichtigeUn-Inericanischen Ruste herkam, bemuhete sich, die Langen fest zu sesen, gab auch nach seiner merkungen Anfanischen Ruste herkam, bemühete sich, die Langen fest zu segen, gab auch nuch seinet Dam-nem ft zu Hause zum Nugen der Erdbeschreibung oder Schiffahrt eine eigene Tafel von sei- des Dam-piere. toglichen laufe oder Gelling heraus m).



Anglehen herkommt, nicht anders als ob ein Maugnet da ware, welcher die Schiffe an fich zoge, hand als ob die Benennung jedermann warnen bollte, weg ju bleiben. Allein, der Verfasserift iblesmehr der Meynung, es übereile sie die Rabe bes Landes, nicht aber ein Albgrund oder der Alleichen etwas. Was die Breite des atlantischen Meeres betrifft, so weis er nach seinem Sagen ngant detrifft, is weis et inn, feche, sieben, nacht bis gehn Grade zu viel gebe: denn zugeafchmeigen, daß er felbft aus den Rachrichten vieplet erfahrnen Personen eine Karte davon verferstigte, lo versicherte ihn auch der herr Cambis, weih far lo versicherte ihn auch der herr Cambis, hein sehr verständiger Mann, welcher die Reise Rorgebirge Lopes nach Barbados sehr boft Vorgebirge Lopes nun Datte, er habe biefe Sochbootsmann gethan hatte, er habe bliefe Insel allemal zwischen sechzig und zwen und skehnig Graden gefunden, ungeachtet sie die geboonliden Rarten auf acht und sechzig, neun und beddig, flebenzig und zwey und flebenzig Grade ign seben pflegen. "

Mellen den Satz betrifft, da man fechzig walfche leisen den Satz betrifft, da man jewose Dam= ier fek auf einen Grad rechnet, so wußte Dam= pict sehr wohl, wie heftig man darüber gestritten beide fat daß diejenigen endlich Recht behielten, belche siebenzig ja noch mehr dergleichen Meilen auf einen Grad rechneten: allein, weil er von der genauen Bichtigkeit der zu Lande angestellten Berhiste des Hickligkeit der zu Lande angesteuer.
Derrn Forwoods und anderer nicht

überzeugt war, und ihm überdiefes ihre Ausmeffung wegen der ungleichen Oberflache des Erdbo= bens und der daben gebrauchten Methode verdachs tig vorfam , fo wollte er unterbeffen, und bis man eine beffere anzugeben weis, lieber ben ber jur Gee gewöhnlichen Rechnung bleiben, indem folche, fo viel bas hauptwerk betrifft, durch die tagliche Er= fahrung bestätiget wird. Benn er von Morden gegen Guben fegelte : fo erreichte er, nach feinem Borgeben, den vorgesehten Ort allemal in einer folden Beit, welche nach 216zuge desjenigen, was man auf die unvermeidlichen fleinen Umwege gegen Offen oder. Beften vernünftiger Beije rechnen fann, mit bem insgemein angenommenen Sate gut genug über: einstimmte. Da nun die Rechnung eintrifft , wenn man nach der Lange der Mittagezirkel fortidiffet. warum follte man fie nicht ebenfalls gebrauchen, wenn man queer über fie hinfabre? was infonders beit seine Reise nach Guaban betrifft, fo wollte er wegen der Oftwinde und reißenden Strome, ibre durch Rechnung gefundene Lange lieber vermebren als vermindern. Satte er die Gelling des Die nutenfadens auf den Rug, da felbiger gurud blieb. mit in Rechnung gebracht, gleichwie man gemeis niglich zu thun pfleget, und welches ben febr fublem Binde drep bis vier Meilen vom bundert bes tragen fann: fo hatte er noch mehr als funf und zwanzig Grade anfeten muffen. Es gefchah aber diefes auf befagter Reife nicht. Dampier ubi fupra a. d. 327 und 328 G.

Schelkylande.

# Das XXXIII Cavitel.

## Beschreibung der philippinischen Eylande.

Einleitung. Infere Wegweiser ben biefer Beschreibung sind, Die Nachrichten des Amiranten Dom Bieronymo de Baficolos y Carillo, und des Ferdinands von Las Rias Cord nel; serner des Dom Juan- Grauy Montfalcone, Generalprocurators ber politice lippinischen Inseln, Unmerkungen das Handelswesen betreffend; sodann, die Reisebeschreit bung eines spanischen Monches, welcher achtzehn Jahre im lande gewesen war: eine spanis sche Beschreibung der Insel Mindanao, und endlich die Beobachtungen des Dampieren des Gemelli Carreri, und einiger andern Seefahrer, die man in den Unmerkungen nu mentlich anführen wird.

#### Der I Abschnitt.

#### Allgemeine Beschreibung biefer Enlande.

Ursprung ihres Ramens. Stellung bicfer In- Tagalen. Die Bifavas ober Pintados. Schwafe Ihre Ungahl und Benennungen. Ihre je im manilischen Gebirge. Lage. Chemaligen Ginwohner. Malayen und Bilbe.

Ursprung ih. Der Urheber der Natur hat in das ungeheure indianische Meer, jenseits des Ganges ne große Menge Inseln gesetset, welche ben Ruften ber Ronigreiche Malacca, am, Camboja, Chiampa, Cochinchina, Tunquin und China gegen über gen , und heutiges Tages bloß unter bem Ramen ber philippinischen Enlande befannt Der berühmte Magellan hatte sie den Auchipelagum des heiligen Lazarus benennet, grifter ben Sonnahend nan dem Molustanten er ben Sonnabend vor dem Palmsonntag, welcher ben den Spaniern den Namen bes finde gen lazarus tragt, im 1521sten Jahre den Unter ben denselbigen warf. zig Jahre hernach, nonnete sie Ludwig Lopez von Villalobos, dem spanischen Krospielen zu Ehren. Die philippinischen Enland zen zu Ehren, die philippinischen Enlande. Unterdessen sind andere der Mennung, sie ten diesen Namen erst über worde ten diesen Namen erst über zwanzig Jahre hernach, und unter Philipps des Zwenten gierung bekommen, das ist zu der Leit de Wille gierung bekommen, das ist zu der Zeit als Michael Lopez Legaspi sie unter den Gesole fam ber spanischen Krone brachte.

Ihre ehemalige Benennung ist unbekannt. Doch behaupten einige, sie hatten politichen unter ihnen namliet Annan. der vornehmfren unter ihnen, namlich Luzon oder Marilla, die luzonischen geseilchen Weil nun zuson in der tattalischen Genalich Weil nun kuzon in der tattalischen Sprache einen Mörser bedeutet, so hätte folgiebtele Benennung so viel sagen mollen ale Sagen Morser bedeutet, so hätte folgie diese Benennung so viel sagen wollen, als das Morferland. Es verfertigen auch bie wohner wirklich gemisse hölterne Morfer wohner wirklich gewisse hölzerne Mörser, einen halben Schuh tief und breit, barinnen ihren Neiß stoken, und ihn nachaebande bart ihren Neiß stoßen, und ihn nachgehends durch gewisse Siebe Biloas genannt, schlagelt. Jedweder hat einen solchen Morfer von keinen Kellen Jedweder hat einen solchen Morfer vor seiner Thure, ja einige machen in einen einigen gewent der prep neben einander. damit sie bren Norfer derum andere Schriftsteller geben vor, sie hatten zu allen Zeiten keinen andern Ramen habe

n) Ptolomaus jablet auch nicht mehr, als jehn

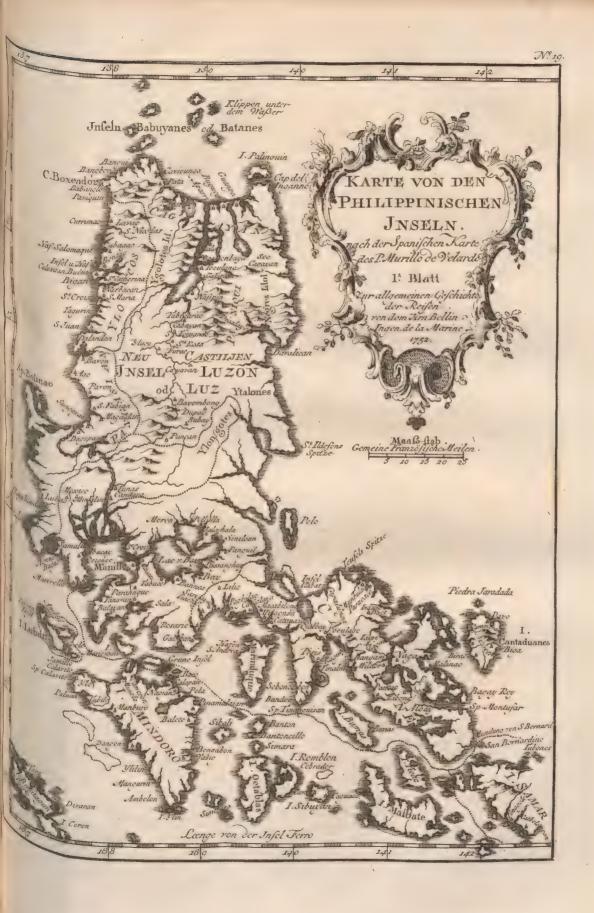







habt, als den ihnen die Portugiesen noch ist geben, namlich die manillischen, und ware Philippinis selbizer schon seit dem Ptolomaus im Schwange gegangen. Scheskylande.

Jedwedes Schiff, das von America in den Archipelagum des heiligen Lazarus oder Stellung dies der philippinischen Enlande kömmt, muß nothwendiger Weise eine von den folgenden vier ser Inseln. Inselle, namlich Mindanao, Lepte, Ibabao und Manilla von dem heiligen Geistvor-Lebirge an zu rechnen, zuerst erblicken; indem selbige gleichsam einen halben Kreis von kochundert Meilen in die lange ausmachen. Manilla zeiget sich in Nordosten, Ibabao Lepte in Sudost, und Mindanao in Suden. Gegen Westen sindet man Patagua, Meldhe nach Manilla und Mindanao die größte ist, und ein Dreneck mit ihnen machet, tessen Manilla und Minoumus die großte in, und Mamens, die andere aber, dem King gegen Bornes gerichtete Spiße dem Könige dieses Namens, die andere aber, dem

Könige von Spanien gehoret. Mitten in diesem Drenecke liegen ohne die bereits genenneten Ihre Anzahl funf Juseln, noch funf andere große, und stark bevolkerte, Namens Mindoro, Panay, und Benen-Schwarzenepland, Sebu und Bool. Man zählet demnach in diesem Archivelago nung. nist mehr, als zehn Inseln von einer beträchtlichen Größe n). hen Mehr, als zehn Inseln von einer verraumungen Stope zu.
den Abs dem Wege nach Neuspanien, noch andere zehn, die zwar von geringerer Größe, doch dem Wege nach Neufpanien, nous andere segn, de Jola de Tabas, Rome der bewohnet sind. Sie heißen Luban, Marinduca, Isla de Tabas, Rome land der bewohnet sind. Sie heißen Luban, was Carandyanes, aukerhalb der Meer-Mon Sibugan, Masbate, Ticao, Capul, und Catanduanes, außerhalb der Meer-Chge, Sibugan, Masbate, Cicao, Capin, and Extended bewohnter theils over Inseln, Mebst dem giebt es noch eine Menge kleinerer, theils bewohnter theils over Inseln, bie noch niemand genau beschrieben hat, wiewohl sie den Indianern sehr wohl bekannt sind, inden niemand genau beschrieben hat, wiewohl sie den Indianern sehr wohl bekannt sind, indem niemand genau beschrieben hat, wiewegi sie den Indemnand genau beschieben hat, wiewegi man überhaupt, es liegen gleich gegen Madille ile Früchte daselbst aopoien. Itur wers man norden wom kande, zwischen den Bonner, an der Mordseite, vier und zwanzig wälsche Meilen vom kande, zwischen den Bonner, Horgebirgen Boreador und Enganno, zwo fleine Inseln, los Babupanes genannt, Welchen die eine von indianischen Christen, welche den Spaniern Steuer bezahlen, be-Welchen die eine von motanischen Christen, weicht weit von den benden Lequios und der diese wird, die andere aber von Wilden, die nicht weit von den benden Lequios und der diesen wird, die arrabe gegen über. liegen Josep Jormosa entsernet sind. Ben Patagua und Manilla gerade gegen über, liegen bolinte. Abendet man sich von hier gegen Mittag: so sindet man neunzig wälsche Meilen Infeln, die Calamianes genannt, und ben folchen noch acht bis neun andere und be-Bendet man sich von hier gegen Buttag. 10 sinder Anstein Gerade gegen=
iber den Calamianes und dem Borgebirge Caldeva auf Nindanao gerade gegen= iber den Calamianes und dem Vorgevorge Eurottu auf Die Inseln Cuyos sind zwischen den Granfeln Tagnima, Xolo und viele andere fleine. Die Inseln Cuyos sind zwischen den Calamianes und Panay in der landschaft Otton und Maras. Die Feuerinsel liegt hicht weit von dem Schwarzenenlande. Bantapan, liegt ben Sebu. Pangla stößt bennahe gar an Bool. Panamao, Maripipi, Camignin, Siargao und Pannon hesen dwischen Mindanao und Lepte. Ueber alle diese, sehen die Seefahrer noch eine Menge andere, die man schwerlich zählen kann, und deren Namen man nicht weis.

Berstehen auf vierzig segen. Denn verstehen sie nur die großen, is weit zu Alle diese Enlande mit einander, liegen in dem heißen Erdstriche, zwischen der Linie Ihre Lage. Und bem Bendefreise des Krebses. Denn dasjenige Vorgebirge auf Mindanao, welches ben Bendefreise des Krebses. Denn basjenige Vorgevirge und breden, breißen Sarrangan oder des heiligen Augustins trägt, liegt unter fünf Graden, breißig Minuten Breite; die Babuyanes hingegen, nebst dem Vorgebirge Enganno, unter

Heraus erhellet, saget Carreri, wie sehr diejenigen irren, welche die Unzahl der philippinischen Großellet, saget Carreri, wie sehr diejenigen irren, welche die Unzahl der philippinischen Großen, so zählen sie zu viel.

then Infeln auf vierzig segen.

<sup>9)</sup> Reise des Gemelli Carreri, Pariser Ausgabe 1719. V Theil a. d. 60 E.

Philippinis unter dem zwanzigsten Grade. L'Embocadero de St. Bernardin ist unter dem ben ben sche Lylande zehnten Grade, die Stadt Manilla aber, unter dem vierzehnten und einigen Minutell Ihre lange ift, zu Folge der besten Karten, zwischen dem hundert und zwen und drenfigstell

und hundert und funf und vierzigsten Grade p).

Zwar giebt es verschiedene Mennungen, wie die philippinischen Inseln entstanden seit mochten: allein es ist teine einige darunter, die man nicht auf alle Infeln überhaupt giebel fonnte. Unterdessen bemerket man doch, daß unsere Eylande sehr viele Feuerschlunde und heiße Wasserquellen auf den Gipfeln der Verge haben. Die Erdbeben sind etwas febr ge meines, und zuweilen so gewaltsam, daß kaum ein Gebäude stehen bleibt. Die Orcants ober von den Einwohnern also genannten Bagnyos, reißen die stärksten Baume mit Wurzel aus, und treiben eine solche Menge Baffer auf das Land, daß ganze Gegenbeit Zwischen den Juseln ist das Wasser voll Sandbanke, absonder überschwemmet werden. lich nahe am tande, und es kostet gewaltige Muhe, die Durchfahrten zu finden, welcht zur Wechselgemeinschaft gleichwohl vorhanden sind. Aus allen diesen Beobachtungen folgte wofern etwa diese Juseln oder auch nur einige darunter, zur Zeit der Schöpfung eines Theil des festen landes ausgemachet haben sollten, so könne man gar wohl erklaren, wie von selbigem hatten getrennet werden konnen, ohne daß man die Sundfluth zu Hulfe men burfte. Alls die Spanier babin famen, fanden fie brenerlen Bolfer barauf.

Chemalige Einwohner.

Tagalen.

wohneten malayische Mohren, welche nach ihrem eigenen Geständnisse von Borneo Von diesen stammeten die von bem festen lande Malacca hinüber gekommen waren. Tagalen her, welche die landeseingebohrnen der manillischen und benachbarten Ind. Malager und sind. Man erkennet ihren Ursprung an ihrer ber malagischen sehr ahnlichen Sprache ihrer Farbe, Leibesgestalt, Kleidung, absonderlich aber an ihren Gebrauchen, Die file politichen Malanen und andern indianischen Welden aber an ihren Gebrauchen, Die file ben Malagen und andern indianischen Nationen entlehnet haben. Die Untunft dieset fet in unsern Inseln, mag irgend einem Stern Grund fet in unsern Inseln, mag irgend einem Grunds fer in unsern Inseln, mag irgend einem Sturme aufgeburdet werden. Im 1690 führte ein ähnlicher Zufall einige Japaner dahin, welche ben chriftlichen Glauben ander wen. Carreri, welcher im 1606 Stahra un 177 mille men. Carreri, welcher im 1696 Jahre zu Manilla war, sah einige folche Neubefelit in zwecnen einem Priestergewande an lange gleichenden Rocken mit runden weiten einhertreten. Um den untern trucken fie werden fie einhertreten. Um den untern trugen sie zween Gurtel, einer wurde an der rechten, Gow

bere an der linken Seite zugeschnallet. Ihre Hosen waren ungemein lang, und ihre maren he den Socken der fogenannten bufenben Franciscanermonche abnlich. furg, und vorn bis an den Birbel mit dem Scheermeffer abgeschoren q).

Allein, könnten die Malager nicht eben sowohl um der Handlung willen, fonn? Hoffnung eines guten Gewinnes, fremwillig in die philippinischen Inseln gekommen Leet Die sogenannten Bisapas oder Pintados auf den camerinischen Inseln, auf gert Samar, Panay und vielen anderen Godet te, Samar, Panay und vielen andern, sind vermuthlich von der Insel Celebes etell 17acassar hergekommen, indem die Firmat Macassar hergekommen, indem die Sinwohner einiger dasigen Landschaften sich gleich je

Die Visanas oder Pinta= dos.

> p) Nach Dampiers Berichte liegen die phis lippinischen Infeln der Lange nach, ungefahr in: nerhalb dreygehn Graden der Breite, erftrecken fich fast vom fünften Grade Norderbreite bis an den zwolften, und ihre Breite beträgt ungefähr fechs Grade der Lange. Ptolomans febet die ma=

niolischen oder manillischen Inseln auf den hundert und zwen und wierer und zwen und vierzigsten Grad der Breite: alleite es fangt nicht istangen es fångt nicht jedermann von einerlet Punete an zu gahlen. Mach ber zu zählen. Nach tes Dompiers Berichte gufilh droo f bis vierzehn von Spaniern bewohnte Enduch dem Eylande Luzon oder Manilla gegen Chut

hen am leibe zu bemalen pflegen r). Was Mindango, Xolo, Bool, und einen Philippinis beil von Sebu betrifft: so schienen diejenigen, welche ben der Spanier Ankunst Herren ba-scheserlande. bon waren, aus Ternate, welches nicht weit davon liegt, hergekommen zu sehn. Man schließt es daraus, weil sie eben dieselbige Handlung treiben und Religion haben, am allermeisten aber, weil sie mit den Ternatern noch immer ein genaues Verbündniß unterhalten.

Die Schwarzen, die fich auf den manillischen Gebirgen, und in ben bicken Balbern, Schwarze im baran es dieser Insel nicht fehlet, aufhalten, haben mit den übrigen Einwohnern nicht die manillischen Bringste Aehnlichkeit. Es sind wilde Rerl, die sich von den Früchten und Wurzeln nah- Gebirge. ten, die sie auf ihrem Gebirge finden, und von dem Wilde, das sie auf der Jagd erlegen. Cie fressen Affen, Schlangen und Ratten. Ihre ganze Kleidung besteht aus einem Stuckthen Bast mitten vor dem leibe; gleichwie ihrer Frauen Gewand aus einem gewissen Weswebe von Holzfasern, ben ihnen Capisse genannt, imgleichen aus einigen Urmbandern von Binsen und gespaltenem Riethe besteht. Dieses wilde Geschlecht weis weder von Geschen noch Rundigen etwas, hat auch feinen Oberherrn. Jedweder gehorchet dem Oberhaupte seines Beste, ober binden Geschlechtes. Die Beiber tragen ihre Kinder in Schnappsacken von Baste, oder binden sie grechtes. Die Weiber tragen ihre Kindet in Champen in schlafen entweder in einene hohe sich. Wo die Nacht sie überfällt, da bleiben sie, und schlafen entweder in einene hoblen Baume, oder in Matten von Baste, daraus sie etwas wie eine Hitte gestaltetes Berge, denen von jenem nicht erlauben, einen Juß in ihr Gebierh zu sehen; und diese wech-Ihre Reigung zur Frenheit geht fo weit, daß die Schwarzen von Diesem folgitige Ununterwürsigkeit stiftet blutige Kriege unter ihnen. Gegen die Spanier hegen se eine todtliche Feindschaft. Haben sie einen todtgeschlagen: so stellen sie ein Freudenkest an de todeliche Seinsplager. Sienem Hirnschadel eines zu. Ihre Waffen sind Bogen und Die lettern sind vergiftet, auch am Ende durchbohret, damit sie in des Feindes leibe abbrechen. Nebst dem führen sie eine Hassagan, einen Dolch am Gürtel, und einen tleinen hölzernen Schild. Weil sich nun diese Schwarzen mit einer andern indianischen, viewohl eben so wilden Urt, verschwägert haben: so ist ein anderes schwarzes Geschlecht dataus entstanden, das den Namen Manghians trägt, und die Inseln Mindoro und lyundos bewohnet. Einige haben eben dergleichen wollichte Haare, als die Schwarzen Ungola. Andere hingegen haben ziemlich lange Haare. Un der Gesichtsfarbe gleischen Zungola. Undere hingegen haben ziemlich lange Haare, und andern Heidenbeschden sie den Acthiopiern. Alles dieses hat Carreri von Jesuiten und andern Heidenbekehleigh erfahren; und er berichtet auf ihre Berantwortung noch ferner, man habe einige der= gleichen Wilbe mit vier bis funf Zoll langen Schwänzen gesehen s).

Rich findet man auf diesen Inseln einige andere Vattungen Wure, and gam Die Biele die Fambalcs, welche lange Haare tragen, wie die bezwungenen Indianer; ferner, Wilde. Noch findet man auf diesen Inseln einige andere Gattungen Wilbe, als zum Ben- Rochandere Schuggeld, ungeachtet sie von ihnen nicht bezwungen worden sind. Carreri konnte nicht beforschen, was für einen Glauben die Schwarzen haben mögen. Die Heidenbekehrer

Ohne diese giebt es auch noch eine unfägliche Menge and apace, die keine Achtung verdienen, ja es giebt And Große, die feine Adytung verdienen, jude haben findt eine, die nicht vielmehr werth find Biele haben fo man: derlen mal einen Namen, oder sie haben so manderley, daß die Erdbeschreiber sehr uneinig dars her werden. S. Dampiero Reisen, Amsterdam Allgem. Reisebeschr. XI Band.

1701. IEh. a. b. 324 S. 9) Carreri a. b. 64 S. r) Uns den Reisebeschreibungen des \$700rt, bes le Maire u. f. w. erhellet, daß biefer Bebrauch in allen Infeln des Gudmeeres eingeführt

s) Ebendafelbst a. d. 68 G.

DDD

fact.

Philippinis versicherten ihn aber einmuthig, sie lebten wie die wilden Thiere; und hatten sie keine all' Sche Eylande. dere Spur eines Gottesdienstes im Gebirge finden konnen, als einen runden Stein ober einen Holzkloß, gegen den fie einige Chrerbiethung bezeugen t). Die bren andern Bolfet. Die wir vor den Schwarzen benennet haben, begen wegen ihrer Bemeinfchaft mit den Ginwet nern auf Ternate und ben Malayen noch einige Reigung zum muhammedanifchen Glauben.

Die gemeinste Mennung ist, die Schwarzen waren die allererften Ginwohner bieset Infeln gewesen, welche aber nach ihrer angebohrnen Frenheit bas Berg nicht gehabt, ihr Ruste gegen die aus Sumatra, Borneo, Macassar und andern Orten ankommenden Fremblinge zu vertheidigen, sondern sich lieber auf das Gebirge begeben. Es besigen bis Spanier auch wirklich von allen Inseln, darauf das schwarze Geschlecht anzutreffen if Auf der Jusel Manille weiter nichts, als die Rufte, ja auch diese nicht einmal vollig. felbst unterfteht sich, aus Furcht vor ben Schwarzen, als ber Europäer abgefagten Feintell fein Mensch, die Kuste zwischen Maribeles, und dem Borgebirge Bolinea zu betretell Das Inwendige der Insel besitzen welches einen Strich von funfzig Meilen beträgt. gang allein, indem fie in den dicken Walbern gegen bas startste Beer ficher sind. Spanier gestehen in ihren eigenen Nachrichten, es ware unter zehn Einwohnern ber Infell kaum einer ihrer Bothmäßigkeit unterworfen. Doch, wir wollen mit Carreri und Dans pier jedwede Insel insbesondere besichtigen.

## Der II Abschnitt.

Beschreibung ber Insel Luson, sonst auch Manilla genannt.

Bestalt der Insel. Ursprung ihrer Sauptstadt. Bay Babia oder Manilla. Landschaft und Bay Balayan und Bombon. Landschaft Ca: lilaja oder Tabanas. Camariner Landschaft. Stadt und Bisthum Caceres. Landschaft Darecola. Ren Segovien. Landfchaft Aloccos; Pan: gafinan; Pampangan; Bahi; Bulacan; Infelvogten. InfelCanduanes. Befdreibung der Stadt Manilla. Namen ber vermischten Abkommlinge.

Tracht der Spanier daselbft. Weitlauftige Bog stadte. Die Cangleys treiben allein die Sanblung. Ihre Obrigfeit. Mamen der Borftadte. suitercollegium. Unterschied zwischen den Gut Schleß zu Manilla. Obliegenheit des Konias von Spanien. fter. Philippsfchange. Befchreibung des Hafend Ungemein See Bahi. Große Fledermaufe. beifie Quelle.

The offliches Ende lieb efe Infel hat unter allen philippinischen ben ersten Rang. unter drenzehn Grad drenßig Minuten, das nordliche erreichet bennahe den neunzehl Gestalt der ten Grad. Man vergleicht sie, was die Gestalt betrifft, mit einem gebogenen Urme; Denn an der Oftseite fann man fie in eine Sinfel. terbeffen ift doch ihre Breite fehr ungleich. einzigen Tage durchreisen; an der Rordseite hingegen, breitet sie sich dermaßen aus, ihre geringste Breite von einem Meere zum andern, drenftig bis vierzig Meilen betragt Ihre ganze lange beträgt hundert und fechzig spanische Meilen, und der Umfreis ungefalle brenhundert und funfzig.

Den dem Ellenbogen dieses Armes, fallt ein großer Fluß in die See, und machet olie von drenftig Meilen im Umfreis. Bay von drenftig Meilen im Umfreise. Die Spanier geben ihr den Namen Babis, go Ursprung ih sie aus einem großen und achtzehn Meilen weit von ihrer Hauptstadt gelegenen See' met er Haupt: mens Bahi, entspringt: eben an diesem Orte, das ist in dem Winkel, den bas politer rer Haupt: und der Fluß mit einander machen, lag der vornehmste Wohnplaß der Einwohner

1) 21. d. 69 6. Doch faget er nachgehends: man habe in ihren Butten einige unformliche Bilder gefunde".

elwan brentausend achthundert Häusern. Er war mit verschiedenen Moraften umgeben, die Philippiniihm eine natürliche Festigkeit benlegten: gleichwie hingegen die umliegende Gegend ihn mit scheschlande. allem, was das menschliche leben erfordert, im größten Ueberflusse versorgte. Eben diese Gedoppelte Ursache bewog den Lopez Legaspi, die spanische Hauptstadt mit Benbehaltung des alten Namens Manilla daraus zu machen u). Dieses Vorhaben ward nun zwar an dem Johannestage des 1571sten Jahres, fünf Tage nach der Eroberung vollzogen. Weil aber bie spanischen Baffen den Sieg am Tage der heiligen Potentiana, das ist am 19ten desselbi-Sen Monats, erfochten hatten: so wurde besagte Heilige zur Schutgottinn der Insel auserkohren.

Die Ban ift bennahe allenthalben tief genug, febr fischreich, und am Ufer mit Dor- Ban Babia, sern und einer großen Menge Baume besetzet. Drey Meilen von Manilla hat sie einen oder Manilla. Juten Hafen, Cavite genannt. Un seiner Mundung, acht Meilen weit von Manilla, llegt die Insel Mirabilla, welche sehr hohes land, und ungefähr dren Meilen im Umtreise Die Spanier halten eine Wache von sechs Solvaten und einem Officier barauf. Der Die Spanier gaten eine Warze ver schen gleich gegen UTanilla über versieht zugleich das Umt eines Corregidors in einem gleich gegen UTanilla über siegenden Dorfe von funfzig Häusern. Man zählet dren verschiedene Einfahrten, dadurch Man in die Bay kommen kann. Die erfte ift wenigstens eine halbe Deile breit, liegt joischen der Jusel und der sogenannten Teufelsspisse, und wird am meisten gebrauchet, weil le die tiefste ist. Die zwente hat eine Vierthelmeile zur Breite, und liegt zwischen der ge-Beniberstehenden Rufte, und der sogenannten Roftlippe. Sie ist ziemlich seichte, auch we-Ben einiger unter dem Wasser verborgenen Klippen, unsicher. Die dritte hat dren Meilen Breite, liegt zwischen der Roßklippe, und der Spiße Marigondon. aber, wegen ihrer vielen Sandbanke, ungemeine Behutsamkeit ben dem Einlaufen gebrauchen.

Segelt man aus ber Ban, fo findet man linter hand, auf bem Wege, ben die Schiffe Deuspanien nehmen, nach zurückgelegten vierzehn Meilen, die Ban Balayan und und Ban Bas Bolinbon, von dren Meilen im Umfreise. Hinter ihr findet man einen See, nebst einer Bombon. Menge Dörfer. Geht man gegen Often: so kömmt man die Schwefelspiße vorben, und in die Ban Batangas, welche nur von Indianern bewohnet wird. ben besagter Spise liegt das Inselchen Caza, welches mit Wildprate ganz angefüllet Die Zwischen diesem Inselchen und der gemeldeten Spise, sindet man den Hafen Malcaban.

Galban. Die umliegende Gegend giebt einige Anzeigen von Erzten. Hier endiget sich Calilaja, oder die sandschaft Balapan, welche ben der Insel Mirabilla anfängt, und ungefähr zwentaufend fünshundert zinsbare Indianer in sich begreift. Hierauf kömmt man in die Insel Califaja, oder Tayabas, welche sich an der Kuste bis an das Vorgebirge Bondo, und solain ins land hinein, bis nach Mauban an der jenseitigen Kuste der Insel erstrecket. Sie ist größer und starker bewohnet, als jene kandschaft. Aus ihr kömmt man in die camarinische Landschaft. Diese begreift in sich, Bondo, Passacao, Ibalon, die Hauptstadt der catanduanischen Bogten; serner Bulan, den Hafen Sorsokon, da man die gro-Landschaft. Den Schiffe für den König bauet, sodann die Bay Allbay, welche außerhalb der Meeren-

Tabayas.

Man versparet die Beschreibung davon bis zu Ende des Artifels.

ge

Philippini ge liegt, und einen sehr hohen Feuerberg in der Rabe hat, den die aus Reuspanien kont sche Eylande. menden Schiffe in einer großen Entfernung schon erblicken. Befagter Feuerberg bat viele heiße Quellen, absonderlich eine, welche das Holz, die Knochen, die Blatter, ja fo gar Berfteinernde Die Zeuge, die man hinein wirft, in Stein verwandelt. Carreri bezeuget, man habe bem Quelle. Statthalter der philippinischen Eylande, Dom Francisco Tello, einen Rrebs verehret, welcher nur zur Salfte versteinert gewesen, weil man, um die Sache besto merklicher ju ma-In dem Dorfe Trui, zwo Meilen chen, seine gangliche Versteinerung verhütet hatte. von dem Fuße bes Berges, findet man eine starke Quelle von laulichtem Basser, bas eben diese Eigenschaft zeiget, absonderlich an dem Holze von Molaje, Binannio und Mana x).

Hier wen Jenfeits Albay, gegen Often, findet man bas Borgebirge Buvfanav. det sich die Kuste gegen Norden, und läßt die catanduanischen Enlande auf der rechten Hand, zwo Meilen weit von fich liegen. Segelt man weiter neben der Infel ber: fo fin det man den Fluß Bicor, welcher aus einem See entspringt, und neben den Mauren ber Stadt Caceres vorben fließt. Besagte Stadt wurde von dem zwenten Statthalter, Don Der Bis Stadt und Frang de Sande, der die catanduanischen Infeln zu eigen besaß, gegrundet. schof von Mencaceves hat seinen Sig baselbst, und es stehen die Landschaften Calilain

Bisthum Caceres.

Landschaft Parecala. Bergwerke.

Camarine und Ibalon unter seinem Sprengel. Hier find Mus der camarinischen landschaft kömmt man in die parecalische. Sie begreift reiche Gold = und andere Metallgruben, absonderlich vortreffliche Magneten. Der Boben ungefähr siebentausend Indianer in sich, welche der Krone Steuer bezahlen. ist eben und fruchtbar. Absonderlich bringt er viele Cacao und Palmbaume hervor, wel che viel Del und Wein geben. Mach einer drentagigen Reise an der Rufte, findet man Außen vor dieser Bay if Ban Mauban, und zwar recht in dem Buge des Armes. ber Hafen Lampon, welcher dem maubanischen gleicht.

Men Geap= Went

Bon Lampon bis an das Vorgebirge del Engaño, wird die Ruste von lautet Sodann beginnt die landschaft und Bogten und Ungläubigen und Wilden bewohnet. gayan, als die größte unter allen. Sie erstrecket sich auf achtzig Meilen in die Lange, und vierzig in die Breite. Die Hampestadt heißt Mensegovien, und wurde nehst einer Don firche, an welcher Michel de Benavides, der erste Vischof gewesen, im 1598sten Jahre von dem Statthalter Dom Confalvo de Ronquillo erbauet. Die Stadt liegt an bent User eines Flusses, welcher eben denselbigen Namen führet, auf dem santorischen Gebe ge in Pampagna entspringt, und bennahe die gange Landschaft queer burchtebmet. hat einen Alcade Major nebst einer Besatung. Auch wird sie von einem aus Werk studen aufgeführeten Schlosse, und andern Festungswerken, gegen die Gebirgwilden Der schüßet. Die Pfarren in dieser Landschaft sind den Dominicanern anvertrauet. Erfahrung zu Folge, ist das Vorgebirge Engaño, als das nordlichste auf der Inselne gen der Nordwinde, und reißenden Strome, febr gefährlich. Hat man der Kuste funfzehr Meilen weit von Often gegen Westen gefolget: so sindet man bie zwente Spise, Boren der Ruite Diefer Borent dor genannt. Jenseits dieses Vorgebirges wendet sich die Ruste gegen Suden, und mant reiset noch emanie Meiten meit in den menten fich die Ruste gegen Suden, reiset noch zwanzig Meilen weit in der landschaft Cagayan, wornach man in die Landschaft Tloccos gelanget. Die Koverharen Canadichaft Cagayan, wornach man in die Landschaft. Iloccos gelanget. Die steuerbaren Cayapaner belaufen sich ungefähr auf neuntausen Das

x) Carreri a. d. 77 5.

Das land felbst ift aller Orten fruchtbar; die Einwohner sind von ftarken leibeskraften, und Philippinis theils dem Uckerbaue, theils dem Kriegeswesen zugethan; dahingegen ihre Weiber mit der scheskylande. Baumwolle beschäfftiget sind. Das Gebirge liefert eine erstaunliche Menge Wachs; und wird es wegen das ungemein geringen Preises von den Urmen statt des Deles gebrennet. Gleichfalls sindet man in dieser Gegend viel kostbares Holz, zum Benspiele Brasilien und Die Balber laufen voll milber Schweine, wiewohl fie ben unferigen an Geschmacke nicht benkommen. Die Hirsche schießt man bloß um der Geweihe und der Haut willen, indem sie von den Chinesen theuer bezahlet werden.

Die Landschaft Floccos ist eine von den volkreichesten und fruchtbaresten in allen diesen Inseln. Sie erstrecket sich vierzig Meilen weit an der Ruste weg, und liegt an dem Iloccos. Buffe Bigan. Der spanische Statthalter Guido von Laccazaris erbauete im 1574 Jahre eine Stadt daselbst, und nennete sie Sernandine. Ins land hinein erftrecket sie nicht über acht Meilen; benn sodann beginnt das Gebirge und die Balber, darinnen Jgolotten, ein friegerisches Velk, von ungemeiner Leibesgröße, wohnen; imgleichen die Edwarzen. Jahre wurde ein spanisches Heer gegen die Jgolotten ausgeschicket, welches ein und zwanzig Weder biefe noch jene hat man bisher bezwingen konnen. Meilen weit ins Gebirge fortruckete, aber sieben Tage damit zubrachte. Die Spanier zo-Ben beständig zwischen wilden Muscatbaumen und Fichten fort, und erreicheten die vornehm= ften Bohnungen der Jgolvtten nicht eher, als bis sie den Gipfel des Gebirges erstiegen hatden In dieser Wildnist finden besagte Volter Gold, und vertauschen es gegen Reiß, Toback und andere Bequemlichkeiten, an die zinsbaren Unterthanen in den Landschaften Iloc= cos und Pangasinan.

hierauf tritt man in die landschaft Pangafinan. Sie hat an ber Rufte eine lange Pangafinan. Dierzig spanischen Meilen, und ungefähr eben die Breite, als die Landschaft Iloccos. Auf denr Gebirge wachst das von den Indianern also genannte Sibucauholz in großer Men-Be welches der rothen und blauen Farbe wegen berühmt ift. Das Inwendige Dieser land= Mast ist von Wilden bewohnt, welche im Walde und Gebirge herum schwarmen, und beder besser gekleidet noch menschlicher sind, als die wilden Thiere. Gleichwohl saen sie etbas Betraide in ihren Thalern; ihre übrige Beschäffrigung besteht barinnen, daß sie in ben Stuffen Goldstückehen aufsuchen, wofür sie ihre Bedürfnisse von den zinsbaren Indianern erfandeln. Die Ungahl der lestern beläuft sich in der Landschaft Floccos auf etwan neun tone tausend, in Pangasinan aber auf sieben tausend. In der letztern liegt der Hasen Bolis ngo, in Pangasinan aver auf sieden tunsend. In der Allinier Moort des Gies gest, und la Plagas Onda, welcher Ort auf den philippinischen Inseln wegen des Gies ges, und la Playa. Onoa, weither Det auf ven pompenier Toort daselbst ersochten, febr berühmt ift.

Auf Pangasinan folget die Landschaft Pampangan, welche den neusegovischen Errengel von dem manillischen Erzbisthume scheidet. Sie ist nicht nur groß, sondern auch Pampangan. Biske den Spaniern ungemeinen Vorschub zu Behauptung der Justel thut, von außerster Biditigkeit für sie. Denn sie haben die Einwohner an die spanische Lebensart gewöhnt, und gebrauchen sie nicht nur zu ihrer Bertheidigung, sondern auch überhaupt ben allen ihten Unternehmungen. Ueber dieses ist der Boben ungemein fruchtbar, absonderlich an Meifie und versorget die Stadt Manilla mit Lebensmitteln. Ja er liefert auch Holz zum Chiffbaue; und man hat die Bequemlichkeit baben, daß die Walber gleich an der Bay lebst, solglich in einer geringen Entsernung von dem Hafen Cavite anzutreffen sind. Die Anzahl

Landschaft

Philippini: Unzahl der unterthänigen Indianer beläuft fich auf acht taufend, und bezahlen sie ihre Ubsche Eylande gaben mit Reiße. Das Gebirge wird von den Fambalen, einem wilden Bolke, und von Schwarzen mit wollichten Haaren bewohnet, die fich wegen ber Grangen ihrer Wilbniffen maufhörlich untereinander herumbalgen, indem fein Theil bem andern vergonnen will, nut ben geringften Tritt in fein Webage zu thun.

Landschaft Wahi;

Betel.

Die Landschaft Bahi liegt an ber Oftseite ber Bahia, und ift wegen bes Schiffbaues von großer Wichtigkeit fur die Spanier. In der Gegend des Gees, der eben biefen Na men trägt, und in den Fluren der benachbarten Dorfer, wachsen die besten Früchte auf der manillischer ganzen Insel, absonderlich die Alvecca, welche ben den Einwohnern Bonga heißt; und ber Betel, den sie Buys benennen. Der manillische Betel ist der beste von gang Indien Die Spanier fauen von Morgen bis auf den Abend daran. Die gehuldigten Ginwohnet Dieser Landschaft betragen etwan seche tausend Ropfe, und mussen ohne Unterlaß für bei Hafen Cavite Holz hauen und fagen. Dafür giebt der König jedwedem Manne monatlid einen Diafter; und seinen Reif.

Landschaft Bulacan.

Zwischen Pampanga und Tondo liegt die kleine landschaft Bulacan, welche Reif und Palmwein im Ueberfluffe giebt. Gie wird von Tagalen bewohner, darunter nicht meht als etwan drentausend, Steuer entrichten.

Infelvogten.

Infel Catan:

duanes.

Endlich so rechnet man auch einige an der Mündung des Canales liegende Inseln mit zu den landschaften der Insel Luzon oder Manilla. Dergleichen Enlande sind die Car tanduanische, Masbat und Buvias. Die erste hat drenßig Meilen im Umfreise, eine dreneckigte Gestalt. Sie ist eine von den ersten, die man zu Gesichte bekommt, wellt man sid den philippinischen Enlanden nabert, und liegt sie dermaßen nahe an dem En bocadero de Saint Bernardin, daß schon mancher Steuermann badurch betrogen mutt de, und in Meynung er treffe die Mündung der Meerenge, zwischen die gefährlichen Galle bante lief, damit die ganze Infel bis auf einen Buchsenschuß weit, umringt ift. steht den Nordwinden offen, und kann man vor ihnen bis in die Mitte des Herbstmonntes nicht an sie kommen. Ihre Fruchtbarkeit an Reiße, Palmole, Cocosnussen, Honig Sie hat viele Fluffe; es fallt aber schwer, barüber it Wachs, ist etwas ungemeines. segen; hingegen wascht man aus ihrem Sande viel Gold, welches durch die Regenbache vom Gebirge abgeschwemmet wird. Der größte Rluß heißt Catandangan. nier haben aus diesem Worte Catanduan gemacht, und daher rühret der Name der galle zen Insel. Die Hauptbeschäfftigung der Einwohner besteht in Erbauung kleiner Bartell Erfflich mar bie sie nach Mindoro, Calelaja, Balayan, und anderswohin verkaufen. chen sie eine große, die nach ihrer Gewohnheit ohne einigen Nagel mit bloßem Riethe gulante Rachgehends machen sie immet men geheftet ift, und noch weniger einen Heberlauf hat. Eleinere, setzen eine in die andere, und verführen sie dergestalt wohl hundert Meilen weit. Diese Leute sind friegerisch. Sie hameler Sich Diese Leute sind kriegerisch. Sie bemalen sich wie die Bisapas, tragen aber baben auch eine Art einer Meste, die ihnen bis an Sie Art von eine Urt einer Weste, die ihnen bis an die Knie reichet. Die Weiber sind nach Art bet Bisavas gant erbor gekleibet, namlich mie im Weiber find nach gaare Bisapas ganz erbar gekleidet, nämlich mit einem Rocke und langen Mantel; bie Hange binden sie auf dem Wirbel in einem resensormigen Knoten auf. An der Stirne tragen sein Goldblech zween Kinger breit mit ? ein Goloblech zween Finger breit, mit Taffend gefüttert, und an jedem Ohre dreit gelbeit. Ochange, eines eben so mie man fie in E Ochange, eines eben so wie man sie in Europa trägt, die beyden übrigen aber Die Rebst dem haben sie Ringe an den Beinen Debst dem haben sie Ringe an den Beinen, die man schon von weitem klappern horet.

les Schmuckes ungeachtet haben fie ein mannliches Gemuth, ackern und fischen fo gut, als Philippinis ihre Männer.

Nachdem wir nun die Insel Luson oder Manilla rings um bereifet haben: so fehlet Beschreibung du einer vollkommenen Machricht von ihr sonst nichts mehr, als eine Beschreibung von ih- der Stadt Die Stadt Manilla hat ihrer lage wegen fast bas ganze Jahr über Manilla. Gleichtag y). Denn ber Unterschied zwischen ber Tages - und Rachtlange beträgt nicht einmal eine Stumbe. Hingegen ift die Bige unleiblich. Gie liegt auf einer Erdzunge, Welche der Fluß ben seiner Vereinigung mit dem Meere machet. Ihr Umfang beträgt benlaufig zwo walsche Meilen, und ihre lange ein Drittheil; ihre Gestalt hat gar nichts regelmaßiges; benn an benden Enden ift fie fehr schmal, in der Mitte hingegen breit. Man gablet leds Thore an ihr, namlich das Dominicus-, Parians-, Lucia-, und königliche Thor, wodu noch ein jogenannter Ausfall kömmt. Un der Seite der Cavite hat die Mauer nicht mehr als fünf kleine mit eisernen Stücken besetzte Rundele; an der Spike aber wird sie bon einem berühmten Bollwerke vertheidiget, welches den Namen della Jundizione trägt. Micht weit davon steht noch eines, und zwischen ihnen bas Königsthor, welches von viemetallenen Stucken und einigen Außenwerken vertheibiget wird. Hierauf folget das Divians Bollwerk, welches den Namen von einer davor liegenden Borstadt bekommen bat, und gleichfalls mit vielen metallenen Stücken besetzet ift. Geht man von solchem immet weiter an dem Flusse hin: so sieht man das Dominicusrundel, nicht weit von dem Rlofter biefes Ordens, und man ift, wofern man ben dem Schlosse angefangen hat, als beiches die lange begranzet, um die ganze Stadt herumgekommen. Dergestalt wird 17a= fulla an der Subseite von der See, an der Nord = und Ostseite von dem Flusse beneget. Meber dem letzten sind Zugbrücken angeleget, welche den Eingang zu dem königlichen und Pariansthore vergönnen.

Obgleich die Saufer vom untersten Stockwerke bis an den Gipfel, bloß von Zimmer-Dogleich die Saufer vom unterfien Stockwerte die un den Gentliche Unmuth ben. Die Straßen sind breit, aber durch den Schutt vieler vom Erdbeben eingeworfenen Hauser sehr berunstaltet, indem niemand großen Eiser spüren läßt, sie wieder aufzubauen. Aus eben bieser Ursache sind sie auch meistentheils nur von Holze. Zu Ende des vorigen Jahrhundertes Molece man mehr als dreyeausend Einwohner zu Manilla: sie bestunden aber aus so man- vermischten Bermischungen, daß man eigene wunderliche Namen für sie erdenken mußte. Wer ben einem Spanier und einer Americanerinn, oder von einem Americaner und einer Spahierinn herstammet, der trägt den Ramen eines Creolen. Der Metif kommt von einem Spanier und einer Indianerinn her; der Terceron oder Castis, von einem Metif und einer Indianerinn ber Mus thee Metifinn; der Quarteron von einem Schwarzen und einer Spanierinn; der Mus latte bon einer schwarzen Mutter, und weißem Bater; der Grifo von einer Schwarzen und einem Mulatte; der Sambo von einer Mulattinn und einem Indianer, und der Cabra von einer Indianerinn und einem Sambo.

Die vornehmen Frauen zu Mamilla gehen spanisch gekleibet; aber die gemeinen winden Mur din Stuck Cattun um sich, das Saras heißt, und statt eines Rockes vom Gurtel herab hangt; Spanier auf toch ein anderes Stuck, Chiefina genannt, dienet ihnen statt des Mantels. pe und Schuhe haben sie wegen der gerfien Hige nicht nothig. Die spanischen Einwohner

<sup>7)</sup> Ebendaselbst a. d. 18 S.

Philippinis ber Stadt tragen fich zwar im übrigen spanisch, daben aber gebrauchen fie bes Regens we gen hohe hölzerne Schuhe. Wer Bermogen besigt, laft sich durch einen Bedienten einen breiten Sonnenschirm über den Ropf tragen, um die Sonnenstralen abzuhalten. Frauen bedienen sich schöner Tragsessel, oder eines Zamacs, welcher hier, gleich anderswo, ebenfalls aus einem bloßen Netze an einer langen Stange besteht. Es wird von zween Rerlen getragen, und man befindet sich sehr gemächlich barinnen. Zwar ist die Stadt weder in Absicht auf den Umfang ihrer Mauern, noch auf bie

Weitlauftige Borftabte.

glens treiben

ganz allein Sandlung.

Ungahl ihrer Einwohner groß zu nennen; fie wird es aber, wofern man die Borfiabte hundert Schritte weit vor bem Pariansthore, liegt die Vorstadt gleiches batu rechnet. Namens, und wird von den chinesischen Handelsleuten bewohnet, die man Sangley Die San- nennet. Diese Vorstadt hat unterschiedliche Gassen, welche auf benden Seiten mit Raufla-Man fin ben voll Seidenzeuge, schonen Porcellan und andern Waaren angefüllet find. det hier alle Handwerksleute und Runftler, die man nur verlangt. Weil die Spanier aus Hochmuth weder kaufen noch verkaufen wollen: fo ift ihr ganzes Bermogen in den Sandell ber Sangleys, indem sie biesen Leuten die Gorge überlassen, etwas damit zu gewinnen. Man zahlet ihrer nur allein in Parian über dren tausend, ohne diejenigen, welche hin und wieder auf der Insel wohnen, und wenigstens eine gleichmäßige Anzahl betragen. bessen belief sich ihre Unzahl bis auf vierzig tausend: allein, die meisten kamen durch ver schiedene Emporungen, die sie selbst angezettelt hatten, um das leben; und verursachten, bab sie der spanische Hof alle mit einander aus der Insel verbannete. Unterdessen wird biefe Geboth schlecht beobachtet. Es kommen alle Jahre vierzig bis funfzig Champanen pos

nach Manilla, und bringen allerlen Baaren dahin, weil sie an diesem Orte mehr barall gewinnen konnen, als in China. Sie halten sich, um dem wortlichen Inhalte bes Gesetzt auszuweichen, eine Zeitlang verborgen. Nachgehends verursachet die bisherige Gewohn

heit, sie beständig vor Augen zu haben, nebst dem eigenen Vortheile der Spanier, baß man zu ihrer Verwegenheit durch die Finger sieht.

Ihre Obrig: feit.

Die Sangleys zu Parian stehen unter einem Altade oder Amtmanne, bem sie eine ne ansehnliche Summe bezahlen. Eben so frengebig sind sie auch gegen ben Fiscalabocco ten, als ihren eigentlichen Beschüßer; imgleichen gegen den Intendanten und die übrigen Beamten, ohne die Auflagen und Steuern, die sie dem Könige entrichten, zu erwähnen Sie bezahlen dem Konige nur allein für die Erlaubniß z), an ihrem Neujahrstage jufpit len, zehn taufend Stucke von Achten. Denn man läßt ihnen diese Frenheit nur einige nie Heberdieses werden sie nige Tage lang, bamit fie nicht anderer Leute But verfpielen. auch sonsten sehr scharf in der Zucht gehalten. Sie durfen niemals über Nacht in einen Carreri faget, Christenhause bleiben, und in ihren laden muß bestandig licht brennen. es geschähe, um sie von einem gewissen schändlichen Lafter abzuhalten, dazu sie sehr geneigt sind a).

Manilla hat funfzehn Borftabte.

Weht man über die Pariansbrücke, so findet man die Vorstädte, Tondo, 277inoll do, zum heiligen Kreuze, Dilao, zum heiligen Michael, zum heiligen Johann von 2014 gumbaya, zum heiligen Jacob, zu U. E. F. vom Einstedler, Malati, Chiapo, nech

das Geld. Die Spielhalter find fo abgeführt, bas fie die Zahl der Müngfrucke aus der gange und Sobie des Gangfrucke 2) Ihr Spiel beißt la Metua, und ift bas Höhe des Häufchens zu urtheiten wissen. Zuveis gerade oder ungerade. Gie legen fleine Munge auf einem Saufen; wer es errath, ber gewinnt

Hoch andere mehr, an der Zahl funfzehn, welche fammtlich von Indianern, Tattalen und an- Philippini. bern landesleuten unter Aufsicht eines Alkade bewohnet werden. Die meisten häuser sind von swellert nde. Bolje gebauet, und stehen neben dem Flusse bin, auf Pfählen. Das Dach besteht aus Mipas, ober Palmblattern. Die Bande sind mit Rieth ausgeflochten. Man steigt auf einer leiter ins haus, weil es wegen bes nassen und vom Strome gar öfters überschwemmten Bodens nicht anders sonn kann. Tondo hatte ehemals einen eigenen kleinen Konig, und bar vor Zeiten mit einem Walle und einigen Stücken besostiget: allein, er vermochte ben banischen Baffen keinen langen Biderstand zu thun. In dem Raume zwischen den er wähnten Borstädten findet man auf benden Seiten des Flusses bis an den See Bahi eine Menge Garten, Borwerke und Landguter.

Carreri besichtigte alle Gebaude ju Manilla, Die ihm ber Muhe werth zu fenn be- Jesuitercoffedunfeten. Das Jesuitercollegium ist sehr groß mit ungemein langen und hohen Gewölben gium. Bellert, und mit raumlichen Schlaffalen verforget. Ullein, es ist dem ungeachtet aus Furcht tind mit taumingen Signaffacte bis an die Spige, alles von bloßem Holze gebauet. ben dieser Ursache willen ist auch der ganze obere Theil des Gebäudes mit hohen Saulen wen dieser Ursache winen in auch der Mauer nicht zu schwer falle, sondern sie den gewaltigen Etoben widerstehen könne. In dem Mittelpuncte des Collegii ist ein prachtiger Kreuzgang, und eine nicht minder prachtige Kirche, mit einem ungemein herrlich ausgeund eine nicht nimber praching stille andere kostbar vergoldete Ultare dar-Innen. Das Portal bestoht aus einem kostbaren und fünstlich ausgehauenen Steine. Diehach dem heiligen Ignatius benennete Haus wurde, unter dem ersten manillischen Bihofe, von dem Pater Schigno Monso gebauet. Nicht weit davon steht ein anderes Gebäude, zum heiligen Joseph genannt, welches den Namen eines Collegii mit größerm Pedite führet, indem die Jesuiten damals vierzig junge Leute darinnen hatten, welche die Junaniora, die Weltweisheit und Gottesgelahrheit begriffen. Man kann in diesem Colalle Gradus annehmen. Nebst seinen eigenen Einkunften, und den königlichen Stifdie Gradus anneymen. Meby jeinen eigenen Cintungen, die bei benfig Stucke von zwischen den Beitgen, giebt es auch Kostganger darinnen, welche jahrlich hundert und funfzig Stücke von Anten Rostgeld bezahlen. Sie sind in Purpurfarbe gekleidet, und tragen lange Rocke von tothem Zeuge. Damir sich die graduirten Personen von den Humanisten unterscheiden mobeg, so tragen sie ein Gefrose von eben diesem Zeuge.

innen find, die vom bloßen Allmosen, ohne Mitgift und ohne Bedienung leben. Un dem Clarenfloster ist weiter nichts merkwurdiges, als daß vierzig Monnen bar-Stifterinnen famen im 1601 Jahre aus Neuspanien herüber, und sie sind ben der eingesignen strengen lebensart bisher unverbrüchlich geblieben.

Die tonigliche Capelle fteht vor bem Schloffe, und ift mit vielen Bergolbungen gezie-Die königliche Capelle steht vor vem Sanone, und ist intermedem monatlich funfzehn Sind acht Caplane dazu bestellet. Der König giebt jedwedem monatlich funfzehn Einst von Uchten, dem Dechant aber funfzig. Sie muffen die Soldaten für ein gewisses beginnt Bearabniffe zu empfangen. begraben, schamen sich auch nicht, dieses Geld ben jedwedem Begrabnisse zu empfangen.

Misericordia ist ein der heiligen Elisabeth gewidmetes Kloster, darinnen man spa-Mishe und merifische Baisenmägden auszieht. Finden solche mit der Zeit eine anständige Seirath, so werden sie mit dren die vierhundert Stuck von Uchten ausgesteuert.

William Construction of and are ground it good a Bas

len biden fie nur unvermertt ein Stud weg, fo Allahl da, die sie sich vorgesetzt hatten. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Unterfchieb

Rlofter.

Philippini:

Das Augustinerkloster ist sehr geräumig. Die Schlaffale find gewolbet. Scheitzglande Rirche stehen funfzehn vergoldete Altare. Ginige haben Zierrathen von gediegenem Sit Die Sacristen verdienet der vielen Kostbarkeiten wegen wohl, daß man sie ber. besichtige.

Schlofi zu Manilla.

Das Schloßträgt den Namen des heiligen Jacobs, und liegt an der öftlichen Spife bet Stadt. Auf einer Seite wird es von dem Meere, und auf der andern von dem Flusse Der Graben, der es von der Stadt absondert, ist sehr tief, und wird zur Fluthzeit mit Wasser angefüllet. Man geht auf einer Zugbrücke darüber. Un benden Enden stellen Die andere gegen Ubend liegende Gribe zwen mit vielem Geschüße versehene Bollwerke. des Dreneckes wird von einem Rundele vertheidiget, welches nicht nur die Einfahrt in ben Bluß, sondern auch in einen sehr fleinen Safen, in welchen nicht wohl andere, als die flein sten Schiffe einlaufen konnen, verwahret. Die übrigen Festungswerke bestehen in gweit Man geht erstlich über zwo Zugkleinen Ravelinen, welche dem Wasser gleich stehen. brucken, und fommt fodann in die Hauptwache, auf welche ein großer karmplag folget. Bu Ende desselbigen findet man noch eine Hauptwache, des Statthalters Wohnung und et nen zwenten Larmplaß.

Rirden.

Die erzbischöfliche Rirche ift zwar groß, und auf jeder Seite von fechs Pfeilern 1117 terstüßet: allein sie ist schlecht ausgezieret. Bleichwohl beträgt das gewisse Einkommel des Erzbischoses nur allein jährlich sechstausend Stucke von Uchten; unter den zwolf Dolle herren bekömmt mancher vierhundert, mancher fünfhundert dergleichen Stücke, welche alles aus dem königlichen Schahe bezahlet wird. Manilla bekam seinen ersten Bisch im 1581 Jahre, und wurde 1598 jum Erzbisthume erhoben b).

Die Rirchen der Augustiner Barfußer, und der Dominicaner, haben keinen Mangel an Auszierungen. Die Dominicaner haben zwen Collegia; eines hat den Namen bes felt ligen Thomas, und seine Einkunfte werden auf die Unterhaltung von funfzig Studenten verwendet, welche ein grünes Kleid mit einem Rocke von fleischfarbenem Satine tragen, ihr gens aber Spanier seyn mussen. In dem andern werden sowohl spanische, als metifiche Rinder, ohne Unterschied aufgenommen. Ihre Kleidung ist blau, und vermoge ber Stift tung sind sie verbunden, alle Festtage dem Gottesdienste in der königlichen Capelle benimvohr In dem Thomascollegio werden eben sowohl alle Gradus ertheilet, als in bent Josephscollegio.

Sonderbare Obliegenheit | des Königes von Spanien.

Etwas befonderes ift es, daß der König von Spanien gehalten ift, alle auf ben phi lippinischen Inseln liegende Rirchen mit Dele für die Lampen, und Wein für die Messen versorgen. Doch sind die Kirchen der Standesherrschaften davon ausgenommen, in Der der Standesherr oder Frenherr für die Linterhaltung des Pfarrers, und für das Del in der Rirche fergen 2018 Rirche forgen muß!

Rlofter.

Noch andere Die manissischen Pfarrkirchen werden von Observantinern oder Franciscanern verwalten. tet. Sie haben eine fark pergolbete Sind tet. Sie haben eine ftark vergoldete Rirche, welche des heiligen Francisci Namen trägt. Eine gewisse, zwo Meilen von Monitte, welche des heiligen Francisci Namen lieben Eine gewisse, zwo Meilen von Manilla gelegene Augustinerpfarrfirche, unserer sieben Frauen Husten Francische unserer sieben Frauen Hulfe genannt, ist inwendig an der Mauer und am Portale mit lauter Austern

<sup>6)</sup> Der erste Vischof war der Pater Salvat ein Dominicaner, und der erste Erzbischof der Pater

andern Fischschaalen ungemein kunftlich überzogen, und meldet unser Verfasser, biefer Un- Philippinio blif verdiene die Neugierigkeit eines Reisenden. Das Kloster der heiligen Potentiana ift scheschlande. ein königliches Stift für sechzehn arme Waisenmagdchen, welche darinnen erzogen, und wenn sie heirathen, gut ausgestattet werden. Huch kommen auf der Obrigkeit Befehl, die Brauen, welche von ihren Mannern geschieden werden, und die lüderlichen Schwestern binein, wiewohl sie mit ben Waisen nicht den geringsten Umgang haben dürfen, über dieses auch ihr Brodt mit ihrer Hande Arbeit verdienen mussen. Das königliche Hospital liegt zwo walsche Meilen von der Stadt. Es ist aber nichts besonderes daran, als die Bertheilung der benden Geschlechter, indem eines die Zimmer in dem obern, und das anbere in dem untern Stockwerke inne hat. Noch eine Meile weiter liegt eine kleine Schande; sie wird durch tleine Rundele bestrichen, ist mit Falkonetten besetzt, und es wird Pul-Der ju königlichen Diensten darinnen gemachet.

Mit gleicher Aufmerksamkeit besichtigte Carrert auch ven Sugen, welche Meilen von schanges bie tragt, eigentlich aber der manillische ist, ungeachtet er dren spanische Meilen von schanges Mit gleicher Aufmerksamkeit besichtigte Carreri auch ben Hafen, welcher ben Namen biefe tragt, eigentlich aber der manungen, ungeutzte. Et de auf einer von der Bay Stadt liegt. Er gieng durch die Philippsschanze dahin, welche auf einer von der Bay Orave liegt. Er greng vurd vie Pompton. Schloft wurde erst nach dem Manillischen Erdspise liegt. Diese Schanze oder dieses Schlost wurde erst nach dem Manillischen erbauet, ist ein regelmäßiges Viereck, und mit einer ziemlichen Unzahl kleiner Stücke bese-Damals war man gleich beschäfftiget, rings herum Casernen für die Soldaten, im-Beiden Borrathsgewölber und Cisternen zu erbauen. Auch saß Dom Fernand Valen-Brand von Spanien und Premierminister, schon seit 1679, folglich zehn ganzer Jahre gefangen barinnen c).

Philippes

Die Stadt Cavite liegt der Stadt Manilla gegen Suden, auf einer ziemlich schma- Befchreibung len Erdzunge, welche auf einer Seite das Meer, auf der andern den Hafen hat. Wegen des Hafens. bieser lage gieng es nicht an, sie mit einer Mauer zu umfassen, hingegen hat sie unten am Ende der Erdzunge ein gutes Schloß zu ihrer Vertheidigung. Un dem andern Ende ist the Mauer queer über, von einem Meere bis zum andern gezogen, auch mit einigen Stüden beseger. Bor der Mauer ist ein Graben, der zur Fluthzeit mit Basser angefüllet wird, eine Zugbrücke hat. Man konnte Cavite mit wenigen Unkosten zu einer völligen Infil wine Zugbrücke hat. Man tonnte Constant vor, wie ber zu Tropani in Sicilien. Der Hafen stellet einen halben Kreis vor, wie ber zu Tropani in Sicilien. Man genießt zwar gute Sicherheit gegen die Sudwinde darinnen, gegen die Nordwinde hingegen sehr schlechte, dergestalt, daß die großen Schiffe sehr nahe am Lande liegen muße sein sein sehr schlechte, dergestalt, das die großen Schiffe sein Mile Gebäude zu Cavite, auch bie menn ihnen der besagte Wind nicht schaden solle. Alle Gebäude zu Cavite, auch bie Rirchen nicht ausgenommen, sind nur von Holze ober von Riethe aufgeführet, doch mit Ausnahme der Augustinerkirche und des Jesuitercollegii, als welche von Steinen gebauet Das Zeughaus machet die Spisse vom Schlosse. Hier sieht man beständig zwen thian Das Zeughaus machet die Spige vom Suhope. Sett programmen gendethian bei Graniern gendethian der Indianer, ja zuweilen wohl fechshundert, welche von den Spaniern gendethian Das Hols thiget werden, an Ausrustung ihrer Kriegesschiffe und Galionen zu arbeiten. Das Holz Brete Insel ist nicht nur an sich selbst hart und schwer, sondern es werden auch die Bretter so dief gemacht, und so gut gefüttert, daß keine Stückfugel durchdringen kann. Co werden Schiffe von ungeheurer Große in diesem Zeughause gebauet. Unterdessen halt Berfasser ben Spaniern für übel, daß sie ihr Vermögen in diesen ungeheuren unbe-.... Gee 2 .... thunli-Banetz ein Franciscanee. (\*) Ebendas a. d. 260. S.

Philippini: thunlichen Maschinen auf ein so sturmisches Meer wagen, auf welchem mittelmäßige Schiffe

sche Eylande allezeit kleinere Wefahr auszusteben haben, als große d).

Die Borstadt zu dem heiligen Rochus ist die einzige, welche Cavite hat; sie lauft außerhalb der besagten Mauer, von einem Ufer bis zu dem andern, und besteht aus lauter bolgernen, mitten in einem Walbe gelegenen Saufern. Die Pfarrfirche ift febr fcoil. Die Vorstadt ist volfreicher, als die Stadt selbst, und hat theils Spanier, theils Indianet und Sangleys zu Einwohnern.

Gee Bahi.

Der See Bahi, davon sowohl ber Blug als die Bay ihren Namen befommen haben, ist zwar sehr lang, aber auch sehr schmahl. Sein Umfreis beträgt ungefähr neunzig wal sche Meilen. Seine Ufer werden von einer großen Unzahl unterthäniger Indianer bewoh net und angebauet, auch stehen einige den Jesuitern, Augustinern und Franciscanern 314 gehorige Haufer baselbst. Der Fischfang ift in diesem See zwar allezeit ergiebig, aber auch wegen der großen Menge Crocodillen, die Menschen und Bieh antasten, hochstgefährlich. Hingegen fehlet es auch nicht an Schwerdtfischen, und diese benden Unacheueraattungelle verfolgen einander mit außerstem Grimme. Weil der Schwerdtfisch die harten Schuppell seines Feindes nicht zu durchbohren vermag: so tauchet er unter, und schlißet ihm den Baud Das Gewehr, damit ihn die Natut auf; er trägt auch gemeiniglich den Sieg bavon. verforget hat, und das ihm feinen Ramen giebt, hat eine Lange von fechs Spannen, und ift an benden Seiten mit einer Reihe gleich den Rageln fpifiger Zacken, eingefaffet, beig Stalt, baß es die Eigenschaften eines Schwerdtes und einer Gage zugleich befift, folglich auch auf einmal stoßt, schneibet und zerreißt. Auf dem Wege von Manilla nach bei See Bahi, welcher achtzehn walfche Meilen weit davon im Lande liegt, trifft man einige Ein anderer schone Borwerke und viele Klofter an. Nicht weit von diefem großen Gee liegt ein ande rer zwar kleiner, aber tiefer, auf einem Berge. Sein Wasser ift gesalzen, bas im greßell hingegen febr füße. Die Urfache schrieb man auf einige an feinem Boden vermuthlich vorhalt

fleiner Gee.

bermaufe.

bene Mineralien. Auf ben rings um ihn stehenden Baumen findet man eine ungahlige Große Fle. Menge große Fledermaufe. Bey Tage hangen sie immer eine an der andern von ben Ball men herab, aber ben der Nacht fliegen sie in weit davon entlegene Balder nach dem Nath be aus. Zuweilen fliegen sie in so großer Menge und so dichte benfammen, daß sie mit ihren großen und oft wohl feche Spannen langen Flügeln bie luft verdunkeln d). Wald mag so duster senn, als er will, so kennen sie doch die Baume, welche reife Frichte haben, unter allen übrigen heraus. Die ganze Nacht über sind sie mit Fressen beschäfft get, und machen ein solches Getose daben, daß man es auf zwo walsche Meilen well boret. Mit anbrechendem Tage fohren fie an ihren gewöhnlichen Drt zuruck. nun den Judianern ihre besten Früchte wegfressen, so stellen sie ihnen nach, nicht nur und sich zu rächen, sondern auch sie zu effen; indem ihr Fleisch wie Kaninchenfleisch schmecken Gedweder Pfeilschuß sturget unsehlbar einige zu Boben.

Ungemein

Ben einem gewissen Kloster, bas man auf diesem Wege antrifft, ist eine wunderne heiße Quelle. wurdige Quelle. Denn das Wasser ist dermaßen heiß, daß man keine Hand barinnen leiden kann. Salt man ein Suhn hinein, so fallen ihm nicht nur die Febern, sondern sogar das Fleisch von den Knochen ab; kömmt ein Crocovill dazu, so muß es sterben, and

d) Ebendas. a. d. 265 S. Man erbauet an die: und sechzig Ellen in der Länge hat. Ihre greift fem Orte zuweilen Schiffe, davon der Riel zwey ift verhaltniffmaßig, und nicht weniger fehr groß

fallen ihm seine Schuppen, auch die allerhartosten vom leibe. Es geht ein Dampf und Philippinis Rauch davon, wie aus einer Schmiedeeffe. Diese Quelle, welche nicht weit von einem sche Eylande Rloster auf einem Berge entspringt, ergeußt sich in einen großen Bach, der durch das Rloster rinnet; und an allen Orten, darinnen er zurück gehalten wird, eine außerordentliche Barme mittheilet. Wenn das Wasser erkaltet, so ist es ein vortreffliches Getrant. Eide halbe Meile von dieser Quelle entspringt aus eben diesem Berge ein kleines Flüßchen, bas ein ungemein kaltes Wasser führet: grabt man aber an dem Ufer nur ein klein wenig in den Sand hinein, so quillt siedheißes Wasser heraus f).

### Der III Abschnitt.

Insel Capul, Ticao, Burias, Masbat, Marinduque, Mindoro, Luban, Babuyanes, Paragua, Calamianes, Cuyo, Panay, Imaras, Sibuyau, Romblu, Batan und Tablas.

Capul. Licao. Burias. Enque. Minboro. Luban. Die babuyanischen Panay. Masbate. Marin: Schaft. Bogelnefter und Berlen. Landichaft Fruchtbarkeit der Infel diefes Das Calamianifche Land: mens. Sufel Smaras. Undere Infeln. Paragua.

Bleich ben bem Ginlaufen in die Meerenge, findet man die Insel Capul, und einige anbere fleine Enlande, welche den Canal febr enge, und badurch die Strome fo unge-Dere fleine Enlande, welche den Canai jege enge, and daden Rreise herum bre-hen machen, daß sie alle, auch die allergrößten Schiffe, etlichemal im Kreise herum bre-Den Baben ift angenehm und fruchtbar. Capul hat dren Meilen im Umfreise. Ihr Boden ist angenehm und sruchtbar. Die Indianer haben feine Wohnplaße, nach Urt der Bisapas, darauf angelegt. Insolaner haben seine Wognpluge, und Act de Meerenge gegen Nordost, hat desafr acht Meilen im Umkreise, und wird gleichfalls von Indianern, wiewohl meistens hur von Wilden, bewohnet. Sie ist mit einem guten Hafen versorget, da man frisch Wasbois findet, und ist sie das leste kand, das die Schiffe auf ihrer Fahrt nach Neu-Panien berühren.

Meilen. Die Einwohner sind unterthänige Indianer, wiewohl in geringer Anzahl, und Jehoren sie zu dem Kirchspiele Masbat, welche Insel stüdlich von Burias liegt, und von ben Spaniern erst im 1569sten Jahre erobert wurde. Ihre Hafen sind für alle Gattun= den Schiffe bequem. Sie wird von zwenhundert und sunfzig indianischen Haushaltungen bewohnt, welche ihre Steuer an Wachs, Zibeth und Salze bezahlen. Hingegen ist die der Gebirgwilden sehr groß. Ungeachtet die in den philippinischen Inseln wohnenben Spanier für unstreitig halten, es gabe Goldbergwerke auf dieser Insel: so verlangen sie bod Panier für unstreitig halten, es gave Golovergiverre um en per gendend Stucke von Ucht bieselbigen nicht zu bauen. Denn da sie alle Jahre einige hunderttausend Stucke von Uchten für Reufpanien anschaffen muffen, und baben zehn vom Hundert Gewinn finden: so bellen für Reufpanien anschaffen muffen, und baben zehn vom Hundert Gewinn finden: so bellen sie keine Kosten auf etwas ungewisses wagen. Nebst dem sind die natürlichen Einhet feine Kosten auf etwas ungewisses wagen. Recht voll Reiß, der ihnen scheefer Insel so gesinnet, daß sie lieber mit einer Schüssel voll Reiß, der ihnen scheefer Insel so gesinnet, daß sie lieber mit einer Schüssel voll Reichthumestreshlechte Muhe kostet, vorlieb nehmen, als mit sauerer Arbeit nach großem Reichthume stre-Raum mogen fie bas Gold auflesen, bas fie zuweilen in ihren Bachen finden. Um Strande Cee 3

Capul.

Ticao.

Burias.

Masbate.

e) Chendas, a. d. 42 S.

f) Ebendaselbst.

Philippini Strande findet man zuweilen Umbra, welcher von ben Stromen der Meerenge dafin get sche Eylande führet wird.

Marinduque.

Jenseits Tikao, Masbat und Zurias, funfzehn Meilen weit von Manilla, liest die Insel Maxinduque, und hat ungefähr achtzehn Meilen im Umkreise. Sie hat hoßes Land, und großen Ueberfluß an Früchten, absonderlich an Cocosnüssen, davon die Enwohner, weil sie wenig Reiß haben, meistentheils leben. Es werden auch viele Erbsen dagebauer; hingegen zeuget die Insel nicht so viel Wachs, als die übrigen Enlande. Es wehnen etwan fünf hundert Haushaltungen, von einem friedfertigen und stillen Gemüthe, darauf wie sie sich denn unter der Lagalen Oberherrschaft bequent haben, ungeachtet die benderseitige Sprache bewähret, daß sie keinesweges von einerlen Ursprunge sind.

Minboro.

Mindovo liegt acht Meilen von Manilla, und fünfe von Maxinduque, hat sieben zig Meilen im Umfreise, ist aber schmal. Un dem südlichen Borgebirge ist sie am breite sten, erstrecket sich an diesem Orte bis nabe an eine kleine aber hohe Insel, Namens und läßt zwischen ihren benderseitigen und der Insel Panap Ufern eine Meerenge. se Meerenge tragt den Namen Potol. Noch ist eine andere zwischen Nondoro und ban, welche Calabit heißt. Mindovo selbst hat ein hohes und bergichtes land, lieber Min dell fluß an Palmbaumen und Früchten, aber an vielen Orten Mangel an Reife. Usern der Meerengen, und an den Mündungen der Flusse, wohnen friedsertige Indianer, auf der Dit- Nordost, und auf der gegen Manilla gewendeten Seite, wohnen Tagalen, aber auf der Seite gegen Panay, Bisagas; und mitten im lande wohnen Manghut nen. Diese lettern laufen nackend, leben vom Waldobste, und verändern ihre Wohning gen nach der Jahreszeit. Ungeachtet Manilla in der Nahe liegt, so bleiben sie bech bei ihrer einfältigen Lebensart, und vertauschen das Wachs, das sie in ihrem Gebirge sammeln, gegen Ragel, Messer, Radeln und Schusseln. Ginige Jesuiten versicherten den Carrell in größtem Bertrauen biese Laute hater bir bei Großen in größtem Bertrauen, Diefe leute hatten vier bis funf Boll lange Schwanze g). herzhaft, bezahlen auch ihre Auflage sehr ordentlich: allein, vom Christenthume wellen fie nichts boren, nur einige wenige im nauhanschen Bezirke ausgenommen. stadt der Infel und der Sis des spanischen Altade heißt Bako, und der dazu gehörigt Bezirk hat eine Menge Gesundbrunnen. Es entspringen foldze auf unterschiedlichen gest gen, worauf auch eine große Menge Salfaparilla wächst. Nicht weit von Zako sell das alte Mindoro, bavon die Infel den Namen hat. Das Borgebirge Varadero strecket sich gegen Tale, einem Dorfe auf der manillischen Kuste zwischen den Banen 230mb bon und Butengos; die darzwischen liegende kleine Insel Verte schränket die Durchfahrt bis auf eine walfche Meile in der Breite ein, und verursachet dadurch unaufhörliche Bir bel und Strome, welche einem Schiffe sehr gefährlich fenn können, wenn es sich hincht waget, ohne bas ihm Mind und Strome on fich binde waget, ohne daß ihm Wind und Strom gunftig waren. Man zählet auf Mindoround Luban tausend sieben hundert steuerbare Einwohner, die ihre Abgaben an Wachs und els ner gewissen Gattung schwarzen Garten ner gewissen Gattung schwarzem Hanse entrichten. Aus dem lestern spinnt man Thankst für den königlichen Schiffsmerkt zu Tal für den königlichen Schiffswerft zu Tal. Luban ist eine kleine niedrige Infel von für Meilen im Umtreife, nicht meit von ber ficht Meilen im Umtreise, nicht weit von der kleinen Jusel Ambil, auf welcher lettern ein brent nender Bera steht, bessen Clampia man der fleinen Jusel Ambil, auf welcher lettern ein brent nender Berg fteht, beffen Flamme man in einer febr großen Entfernung fieht. Reifet

Luban.

Reiset man von Luban gegen Norden, so trifft man nicht die geringste merkwürdige Philippinis Insel an, wohl aber sindet man acht Meilen über dem Vorgebirge Boreador und der scheschlande Stadt Meusegovien gleich gegen über, die kleinen niedrigen babupanischen Eylande, welthe sich bis gegen Sormosa und die Lequios hin erstrecken. Die nachste steht unter spa- Die babuya hischer Herrschaft, und hat fünfhundert zinsbare Einwohner. Sie liesert Wachs, Eben- lande. Bananas, Cocosnuffe, Platanen und andere jum lebensunterhalte dienliche Sathen. Der Name babupanische Enlande rühret von gewissen in großer Menge darauf befindlichen Thieren her. Bierzehn bis funfzehn Meilen von Luban gegen Gubwesten, findet man siebenzehn fleine, den Spaniern unterworfene Inseln, welche unter dem Namen Calamiones, eine eigene Landvogten vorstellen. In der Nähe liegen noch viele andere nicht bezwungene Enlande. Die größte von jenen heißt Paraqua, und gehöret miones. the den Spaniern, theils dem Könige von Bornco. Sie ist an Größe unter den phi= den Spaniern, theus vent Konige von Dernet. ten Nanilla und Mindoro gleichsam gegen die große Insel Worneo ausstrecken. lighting beträgt zwenhundert und funfzig Meilen, die Länge mehr als hundert, die Breite wolf bis vierzehn. Ihre Mitte liegt unter dem zehnten Grad, und ihre außerste ise gegen Nordwest, bas Borgebirge Taguso genannt, ift kaum funfzig Meilen von Borneo entfernet.

Diefer gange Zwifchenraum ift mit einer großen Menge niebriger Infeln angefüllet, Dieser ganze Zwigenraum in im einen geopen Den Die Kusten besagter niedris Bet Eplande, und ihre Einwohner stehen unter dem Könige von Vorneo, einem Muhammedaner, aber mitten im lande wohnen wilde unbandige Indianer ohne Oberhaupt und Gefese, welche alle ihre Gedanken nur darauf richten, wie sie sich des Joches der Spanier und des borneischen Königes erwehren mögen. Etwa zwölfhundert an der Küste wohhende Insulaner sind den Spaniern steuerbar. Sie sind chen so schwarz, als die africa-Dischen Reger, und bleiben niemals beständig an einem Orte. Zu Taptay auf dem Vor-Mirge Bornei, welches dem Tagusischen gerade gegen über steht, haben die Spanier eine mittelmäßige Schanze, nebst einer Befatzung. Hingegen der Lampon oder Statt-Mister des Königes von Borneo, hat seinen Siß zu Lavo. Die Insel ist gebirgicht, voll Baume und Thiere, reich an Wachs, aber arm an Reiße.

Nicht weit von bem nordlichen Borgebirge der Infel Paragua, gegen Often findet Mondie dren calamianischen Enlande, welche der ganzen Vogten, dazu sie gehören, ihre Be- schelandschaft hehnung mittheilen. Es werden sowohl biese dren, als noch neun andere daben liegende Inseln, von sehr friedfertigen Indianern bewohnet. Die Berge liesern jährlich zwenmal eine große Menge Bachs. Auf den Felsen an der Kuste sindet man eine Menge solcher Bo-Delhester, die man im ganzen Morgenlande für ein köstliches leckerbischen halt: imgleichen und Porlen. ber fchone Perlen da gefischet. Jenseits der calamianischen Inseln, und bem hoden Berge auf Mindord gegen über liegen die fünf Inseln Cupo sehr nahe bensammen; Gerge auf Mindord gegen über negen die jung Insein Erze geneigte Haushaltungen babanen etwan fünf hundert zinsbare, und den Spaniern sehr geneigte Haushaltungen Die Spanier machen sich diese Gesinnung trefflich zu Nuße, und erhalten eine Das Gebirge ist mit Bogeln Mehe Menge Reiß, Hulfen- und Baumfruchte von ihnen. Das Gebirge ist mit Vogeln und allerlen Thieren angefüllt.

Mit diesen Inseln endiget sich die calamianische kandschaft; man kommt dagegen in Mit diesen Inseln endiget sich die calamianische ranopolit, man ist unter allen Eylan- Panay.
Danayische, und zwar erstlich in den potolschen Bezirk. Panay ist unter allen Eylan- Panay.
den

Las Calas Paragua.

Philippinis ben dieses Inselstriches die fruchtbarfte, und am starkften bewohnet. Sie hat eine bret Sche Lylande eckichte Geftalt, und einen Umfreis von hundert Meilen. Ihre anschnlichsten Borgeblige find Potol, Maso, und Bulacabi. Bon Bulacabi bis an Potol lauft die Ruste von Diten nach Westen; von Potol bis Maso lauft sie von Rorben gegen Guben, von 2311 lacabi bis an das Borgebirge Iloilo, welches niedriger ift, als die dren vorigen, streicht

fie noch immer von Norden gegen Guden, aber von Iloilo bis Maso von Often gegen Westen. Die Mitte der Jufel liegt unter dem zehnten Grad der Breite. Un der Mord seite mitten zwischen dem Borgebirge Bulacabi und Potol, der kleinen Insel Lutapa

der Iniel Diefes Mamens.

Frudtbarfeit gegen über, fallt der berufene Fluß Danap in die Gee. Die außerordentliche Fruchtbar feit der Infel Danay ruhret von ihren vielen Fluffen her. Raum ift man eine Meile weit gegangen, fo findet man wieder einen Bad, absonderlich in der Nahe ben dem großen Bluffe von welchem die Infel den Namen hat , und auf vierzig Meilen weit bewählert wird. Die Gpa nier behaupten, wenn ce auf Diefer Infel bonnert, fo fielen ftatt ber Donnerteile fleine buntelgrunt fteinerne Rreugchen herab, welche ungemeine Rrafte haben follten. Dun haben zwar verschiedent Geefahrer dergleichen Steine wirklich gefehen: ob aber nicht bie Spanier felbft bas Rrell Die Regierung trägt besondert barauf machen, bas scheint eine andere Frage zu fenn. Sorgfalt für diefe Infel. Sie ist in zwo Bogtenen getheilet. Die erste ober panaysche beareift den gangen Strich gwischen bem Borgebirge Dotol, und Bulgcabi. Bezirk steht unter dem ottonischen Alcade, der seinen Gis in der Schange Floilo half welche im 1681 Jahre auf dem Borgebirge gleiches Ramens angeleget wurde. Borgebirge raget gegen Guben, zwischen ben Flussen Tig, Bavan und Jaco bervor, und machet nebst der Insel Imaras eine Meerenge von etwa einer halben Meile breit, ober vielmest einen offenen Hafen. Man zahlet ein taufend fechs hundert ein und drengig ginsbare Indianet auf der Infel. Sie trägt jahrlich taufend fvanische Scheffel Reiß. Die Einwohner find unterfest von Leibe, gute Jager und fleißige Ackerleute. Wilde Schweine und Hirfche find bier in Die Weiber verstehen sich gut aufs Zeugweben, und die Farben artig Heberfluffe. Es sind vierzehn Pfarrfirchen auf Danay, welche sammelich von Augustiners zuwechseln. besorget werden; an dren andern Rirchen sind weltliche Priefter, und sodann ift noch ein Jesuitercollegium da. Rebst den zinsbaren Indianern giebt es noch eine Menge schwarze Indianer, welche die Insel zuerst bewohneten, von den Zisapas aber genothiget wurden in die dicken Balder zu entweichen. Sie haben weder so wollichte Haare, noch eine solche Größe, als die guineischen Schwarzen. Sie halten sich an den unzugänglichsten Orten int Gebirge auf, und leben bafelbft mit ihren Beibern und Rindern gang gerubig. gen nicht die geringste Rleidung, und konnen dermaßen schnell laufen, daß sie die wilbeit Schweine und Hirsche gar oft ohne Berhulfe ihrer Pfeile fangen, sodann bleiben sie wie bie Raben fo lange um das Thier herum figen, bis fie es aufgefreffen haben.

Jmaras.

Unter andere rings um Danay liegende Inseln, rechnet man auch das Enland International Contract of the Contrac Ras, gerade gegen Floilo über. Es ist lang, niedrig, und im Umkreise nicht über with Meilen groß: dem ungeachtet wachst eine Menge fruchtbarer Baume und Salsaparille Das Wasser ist unvergleichlich; die Gebirge laufen voll Hirsche und milet barauf. Sein Hafen, zur heiligen Unna genannt, ist nur dren Meilen von Joild Schweine. entfernet.

Zehn Mellen nordlich von Bulacabi liegt die Infel Sibugian, welche viele Aehn Andere Sin= lichkeit mit der Jusel Jmaras hat. Zwo Meilen weiter, gegen Norden findet man erst feln.

Aombino und Baran, hernach aber das Enland Tablas, welches jene bende an Philippinis Broße übertrifft, und nur fünf Meilen vom Borgebirge Potol liegt. Alle auf diesen In- sebe Eylande seln wohnende Indianer reden eben dieselbige Sprache, als die auf Panay; sie beobachten auch eben dergleichen Gebräuche und lebensart.

## Der IV Abschnitt.

Die Inseln Samar, Leyte, Bool, Sibu, Bantayan, Camotes, Negros, Fuegos und Panamao.

Gestalt ber Insel Samar. Amazoneninsel, Rost: Ihre Hauptstadt. Was das Land tragt. Inund Commer zugleich. Ihre naturlichen Reich: thamer. Insel Bool. Sibn oder Sagbu.

liche Frucht. Infel Lente. Sie hat Binter feln umber. Schwarzeninfel. Infel Fuego und

Zeischen den benden Hauptinseln Manilla und Mindanad, liegen die Eplande Lepte, Samar und Bool, darunter die erste am nahosten ben Manilla liegt. Die zwente InselSamar. Samar und Bool, darunter die erste am nagenen very beite gegen die offen-tauf ihrer gegen die Inseln gewendeten Seite Samar, auf der Seite gegen die offenhave See hingegen, Ibabor. Ihre Gestalt gleicht nicht uneben dem Rumpfe eines Menscheibes ohne Kopf und Beine: ihre größte kange wird von dem Vorgebirge Baliquas ton vertes ohne Kopf und Beine: ihre großte aunge iet. Vergebirge Guignan, und den eile, unter drenzehn Grad drenßig Minuten bis an das Vorgebirge Guignan, und den eilften Grad gerechnet. Das erstere machet nebst der manillischen Landspisse die Meerenge des beiligen Bernardins. Zwen andere Vorgebirge stellen die Ellenbogen an dem Rumpfe bonnerdins. Zwen andere Vorgebirge stellen die Ellenbogen an dem Rumpfe bot den Bernaroins. Swei andert Dergred. Das erste heißt zum heiligen Geiste, und fallt seiner Hohe wegen den Schissen, die aus Neuspanien kommen, schon von Ferne in die Augen; das andere und oftliche hingegen liegt Lepte gerade gegen über, und machet hit Bieser Insel eine Meerenge, barüber man mit einem Steine wersen kann. theis beträgt ungefähr hundert und drenftig Meilen. Zwischen Benben Vorgebirgen Guis Man, und zum heiligen Geifte findet man das Inselchen Bin, die catarmanische Kuste, und ben Safen Borongon, auf welchen in einer mäßigen Entfernung die Häfen Palapa und Cablivity, folgen.

Jezuweilen werden durch die Stürme unbekannte Jahrzeuge auf die palapische Kuste ju berstehen gaben, die Enlande, aus welchen sie herkamen, waren nicht sonderlich weit ent-Bu Ende des abgewichenen Jahrhunderts kamen einige Wilde dahin, welche seines darunter werde bloß von Weibern bewohnet; zu bestimmter Zeit statteten die Mannspersonen aus den benachbarten Eplanden ihren Besuch ben ihnen ab, und nahmen herhad bie Rinder, mannlichen Geschlechtes, mit sich nach Hause. Sogleich empfing diese Insel von ben Sinder, mannlichen Geschlechtes, mit pich nach spause. Sognation nicht wissen, wo sie Amazonenineigenstigenstiern den Umazonentitel, ungeachtet sie übrigens im geringsten nicht wissen, wo sie Amazonenin-Pamern om.

Andra du, daß sie ihre Fahrzeuge damit verpichten; es ift auch dieses um so viel wahrscheinlider, daß sie ihre Fahrzeuge dannt verpichten; es in auch eine Ruste werfen. ben philite bie Stürme nicht weniger viel Umbra an die palagische Küste werfen. ben beil die Stürme nicht weniger viel Ambra an vie pangenge, befagte bisher noch nicht inder Philippinischen Inseln stehen viele Jesuiten in der Mennung, befagte bisher noch nicht Aufreiste Inseln waren die falomonischen, welche von den Spaniern schon seit langer Zeit Justelle Inseln wären die falomonischen, werche von den Geschäftet werden.

dust man in der Meerenge des heiligen Zernardins ein, und ist vor Baliquaton Aller so könnnt man an die samarische Kuste, und sindet an selbiger die Dorfschaften Aligem. Reisebesche. XI Band. 3 ff Ibatan,

Philippini- Ibatan, Bongahon, und Carbalogan; an welchem lestern Orte so wohl ber Made Sche Eylande Major, ale der Befehlshaber ber fpanischen Coldaten, ihren Giß haben; ferner Daranos und Calviga. Nachgehends läufe man durch die Meerenge vom heiligen Juanillo; hat mail endlich das Vorgebirge und das Inselchen Guiguan erreichet, so hat man die Reise die Insel vollendet. Zwar ist sie mit einer Menge steiler Felsen angefüllet, gleichwehl aber find die Ebenen bochst fruchtbar. Unter andern darauf wachsenden Früchten, welche Die benachbarten Infeln gleichfalls liefern, thut sich absonderlich eine hervor, welche von Chinesen sehr hoch geschäßt und Sepzu genennet wird. Die Spanier legen ihr ben Ma men Chicoy ben. Auch wachst in der Gegend um Cathalogan eine Pflanze, welche man erstaunliche Kräfte zuschreibt. Die Hollander auf Batavia zahleten anfänglich in Cinige nennen sie Carbalogansapfel, ander jedes Stück von der Krucht eine Vistole. Ignatiusapfel, darum, weil die Jesuiter sehr glückliche Bersuche damit anstelleten. 360 indianischer Name ist Bifay Jagur. Die Pflanze selbst gleicht dem Epheu, und schling sich um den nachsten besten Baum. Die Frucht wachst an ben Knoten und Blatterib hat die Farbe und Große unserer Pfirsiche. Es liegen acht, zehn, oder sechzehn grund gelbe Steine, in der Brofe einer Hafelnuß darinnen. Werden sie zeitig, so fallen sie selbst ab. Zwar wachsen in den Inseln Wencasan, Ilabao, Igasin, und Carando eben dergleichen Früchte: allein die besten sind doch die auf Panamas und Lexte. erzeigen eine desto vortrefflichere Wirkung, wenn man ihnen eine gewisse andere Frucht seget, welche von den Indianern Ligazo, von den Spaniern aber Pepinillo de S. Grant

arucht.

Infel Lente.

lichen Materie ausgefüllet ist b). Die Infel Leyte hat ihren Namen von dem Dorfe Gleyte, das Panamas gert über an einer Bay liegt. Bon der Spisse dieser Bay erstrecket sich die Kuste zwanzis len weit gegen Norden bis an die Meerenge des heiligen Juanillo. Rehret man hernal von Norden gegen Guden zuruck, so findet man in einer Entfernung von drenfig Mestelle Die Insel Panahan, welche zwen Vorgebirge, eines dren Meilen weit vom andern fier Das erste heißt Cabalian, das andere Motavan: welcher Name von einem gegeniber liegenden Felfen, der aber ist Court for liegenden Felsen, der aber ist Sogor heißt, herrühret. Als Ferdinand Magellatin 1521 Jahre Diefe Jufeln entbeckete: fo lief er in die panahanische Meerenge ein.

gorio genennet wird, und sowohl als ihre Pflanze selbst, der Balsampflanze und ihre Frucht sehr abnlich sieht, aber ftatt des Markes mit einer dem Werke vom Sanse sehr

Geht man von Sogor, welches vor diesem Dimasivar hieß, gegen Westen: findet man abermals eine Kuste, die sich vierzig Meilen weit bis an das Borgebirge Lerte erstrecket. Es beträgt bemusch ber Es beträgt demnach der ganze Umfreis der Inselungefähr neunzig bis hunter erstrectet. Un der Ostseite, das ist von der Straße ben Panamao bis an die Straße Meilen.

mer und Bin- wieder. ter zugleich.

Hat Com: Panahan, ist sie ungemein stark bewohnet, und der Boden giebt für eins zwenstundent und Bin- wieder. Die haben Gebirge melde Sie Contract Boden giebt für eins zwenstunden Die hohen Gebirge, welche die Infel in zween Theile unterscheiden, verursachen zugleich auch einen dermaßen großen Unterschied in der Witterung, daß man auf einer te Winter hat, wenn die andere der allenanten for Der Witterung, daß man auf einer bet te Winter hat, wenn die andere der allerangenehmsten Jahreszeit genießt. Die eine Schiffe ter Einwohner saet erst. wenn die andere sehon von Einwohner faet erft, wenn die andere schon erndet, und daher kommt es, daß sie jahrlich eine mittel fache, und jedesmal fehr reiche Erndte haben. Ucher diefes find die Gebirge voll Sirfche, reite

b) Carreri hat alles, was er von den Eigen- gehöret, absonderlich was ihre Wirkung gegen Giften dieser Frucht beybringt, von den Fositien schaften dieser Frucht beybringt, von den Jesuiten und die rothe Ruhr betrifft. 21. d. 106 u.f.

Shweine, Diffen und Suffner. Gelbe und blaue Steine findet man da im Ueberfluffe. Die Rul- Philippinis senfrüchte, Burzeln und Cocos wachsen ohne die geringite Pfleze. Zimmerholz sur Hauser und sche Exlande Shiffe ift eben so haufig vorhanden; und endlich so ift die See den Einwohnern nicht weniger gunstig, als das land, indem sie mit vortresslichen Fischen in größter Menge versorget. fahr neuntausend Einwohner bezahlen den Spaniern Steuer an Wachs, Reiße und baum- thumer. Dollenen Zeugen. Man rühmet nicht nur überhaupt ihre sanstmuthige Gemuthsart, sondern auch absonderlich zwo ben ihnen im Schwange gehende Gewohnheiten: erstlich daß sie die Gastfrerheit gegen Reisende aus ihrem Mittel auf die allervollkommenste Weise beobachten; zwentens daß sie den Preis der Lebensmittel niemals erhöhen, es mögen Misjahre einfallen oder nicht. Alle diese ungemeinen Vortheile werden noch durch die gesunde tuft berniehret, indem sie auf Leyte und Samar weir kühler ist, als auf Manilla.

Auf der Seice von Baybay und Ogmua, und der Insel Lepte gerade gegenüber, lie Insel Bool. Es erstrecket sich selbige sechzeln Meilen von Norden gegen Suden in die Lange, und acht bis zehn in die Breite. Ihr südlicher Theil, nämlich von ihrer A pustange, und acht die zehn in die Selle Ober kleine Insel Panglao, ist amstårksten bewohnet. Jegen die dren daran liegenden Enlande sind nicht so stark bevolkert. auf der Insel Bool, wohl aber hat sie Goldgruben, und übrigens wird der Neiße Mangel durch die Früchte ihrer Palmbäume, und durch allerlen Wurzeln ersetzet. Bige sind voll wilder Thiere, und die benachbarten Inseln versorgen sie mit Baumwolle. Die Einwohner haben zwar mit den Bisayas einerlen Sprache: sie find aber weißer und besser

Anstaltet, erzeigen auch größere Herzhaftigkeit sowohl zu lande, als zu Wasser.

Baren wir Willens gewesen, diese Inseln in eben ber Ordnung zu beschreiben, in welher sie erobert worden: so hatte der Insel Sibu, Cebu oder Sogbu i), der Rang vor Sogbu. Allen übrigen gebühret. Denn sie war die erste Insel, auf welcher die Officier des Mas Mellans im 1521 Jahre die spanische Fahne pslanzten, und aus welcher sie im 1564 Jahre ausjogen, und sowohl Manilla als die übrigen Eylande besagter Krone unterwarfen: Mein, wir haben die natürliche Ordnung erwählet, in welcher sie von Osten gegen Westen out einander folgen. Sibn erstrecket sich funfzehn bis zwanzig Meilen in die Lange, und ungefähr vier und achtzig im Umtreise. Ihr ansehnlichstes Vorgebirge liegt gegen Nordof und heiße Burulak. Von foldem läuft die Ruste auf einer Seite von Nordost gegen Sidnogsten bis an die Meerenge Tanap, und auf der andern Seite von Norden gegen Sus den bis an das Inselchen Matta, und bis an die Stadt vom Namen Jesus. Nur er- Ihre Haupthabente Stadt liegt ungefähr mitten in der Infel auf einer Anhohe, unter dem zehnten Gras fradt. de Un der Oftseite ist sie von der kleinen Insel Matta kaum einen Buchsenschuß, an der Bettseite aber einen Stückschuft weit entfernt. Un diesem Orte verlohr Magellan nebst De de Schwiegervater, und dem Hauptmanne Juan Servano sein Leben durch die Hande der Indianer k). Zwischen den benderseitigen Usern ist ein Hafen, darinnen man ge-Jen Moianer k). Zwischen ven ververseitigen genicht man sowohl von der Dit- als Westseite Binde Sicherheit genießt, und in welchen man sowohl von der Dit- als Westseit. le fommen kann: nur geben seine Sandbanke ben Lootsmannern nicht wenig zu schaffen. Seithem Manilla in Aufnahme gekommen ist, hat diese Stadt ihren ehemaligen Glang berlohren. Unterdessen sist doch ein Bischof da, ein Statthalter, zween Acaden und einige Sff2

i) pigapbetta nennet sie Jubit.

k) Chen Diefer Seefahrer gedenket des Schwies gervatere mit feinem Worte, faget auch, den Juan

Unge- sichen Reich=

Infel Bool.

Sibu ober

Philippinis einige andere Beamte. Sie wird von einem guten Schlosse vertheibiaet; bie Besagund Sche Eylande besteht aus zwo Compagnien, theils Spaniern, theils Pampanghien und Cagananen. Inden Mugustinerkloster, welches gleich ber Stadt im 1598 Jahre gebauet wurde, verwahret mall ein Bildniß des Jesuskindleins, welches an dem Tage der Eroberung unter der übrigell Beute der Ueberwundenen angetroffen wurde, und vermuthlich jur Zeit ber erften Enide dung von irgend einem Soldaten des Magellans verlohren worden war. Die Indianel hatten ihm eben die Ehre bezeuget, als ihren übrigen Gogenbildern. Man gablet bis fün Es steht auch ein Jesuitercollegium taufend Baufer in ber Stadt von dem Namen Jefus. Darinnen. Rebst der Stadt liegen noch zween Marktflecken auf der Insel; Die erfte Ma mens Papran, wird von Kausseuten und chinesischen Handwerksleuten bewohnet: Die all' bere aber von Landeseingebohrnen der Infel, welche, weilfie fich den Spaniern am allererffen unterwarfen, und ihnen zur Entdeckung der übrigen Inseln behülflich waren, von allen Auflagen befreyet sind. Das beste, was der dasige Boden tragt, ist eine Gattung von Ge Mas bas traide Borona genannt, welches bey den Einwohnern die Stelle des Reißes vertritt. Land tragt. hat die Farbe des Hirsen, ist aber fleiner, schmecket auch anders. Nebst dem zeuget but viel weißen Abaca, davon man nicht nur Thauen, sondern auch fehr feine Zeuge machet. Man faet diefe Pflanze; ist sie reif geworden, so wird sie um die Faben los gi friegen, eben also gebrochen, wie ber Bamuto, welcher gleichfalls ein flachsartiges Befeit ist, das man aus dem Kerne der Palmbaume bereitet, und schwarze Seile daraus machel die aber der Rasse nicht so lange als jene widerstehen. Ferner wachst auf dieser Insel biel Baumwolle und Toback; das Gebirge hingegen liefert viel Wachs und Zibeth. Die India nerinnen weben ungemein schöne Zeuge aus ihrer Baumwolle. Auch verfertigen sie bet

gleichen von Palmrinde, wiewohl fie zu bem Zeddel Baumwolle nehmen. Ringe herum feln.

Huf der Mordoftseite der Insel Sibu liegen viele andere Inseln, als zum Benspielt liegende In: Bantapan, welche ihres Ortes wiederum funf bis fechs fleinere um fich hat. in selbigen nicht mehr als dren hundert zinsbare Indianer, die sich bloß mit Fischen und Zeugweben ernähren. Gegen Dsten, zwischen Sibn und der Ruste von Ogmuch und Leyte liegen die kleinen camotischen Inseln, darunter die vornehmste Poro heißt, und und Ihr Borgebirge, Namens Tanion, granzet an die Schwarzeninsel, ter Sibu fteht. welche hundert Meilen im Umfreise hat, und von jenen nur durch einen kleinen Canal abgeloge Schwarzen- dert wird. Er ift kaum eine Meile breit, aber wegen feiner Strome febr gefährlich.

infel.

erftrecket fich diefe Infel vom neunten Grade, bis auf gehn Grad brenfig Minuten. Reiß gerath daselbst so gut, daß die Einwohner nicht nur ihre Steuer damit bezahlen, for Huf dem Gebirge bern auch Sibn und die benachbarten Infeln damit verforgen konnen. schwärmen Schwarze mit wollichten Haaren herum; und von ihnen hat die Infel ben nen befommen Sie hehren ihm With ihr unter Sie haben ihre Wildnisse in gewisse Bezirke unterschieden, und unter sich getheilet. Einige wohnen oben auf dem Gipfel, andere auf dem Abschuffe ber Berge! allein die Streitigkeiten zwischen ihnen nehmen kein Ende, nicht nur der Granze wogen, fondern auch, weil sie keine andere Beiber haben konnen, als die sie einander entsibren: Daber nimme auch des Bluttareitster Noch wohner baber nimmt auch bas Blutvergießen unter biefen Bilbfangen fein Ende. eine andere Schwarzengattung an der Mundung der Flusse. Diese hat mit jener nicht bas geringste zu schaffen, und tract einen und Zwar machen geringste ju schaffen, und tragt einen unfäglichen Saft gegen bie Spanier.

Serrano hatten seine Cameraden lebendig in der Insel im Stiche gelaffen. 2. d. 42 G.

sie alle gemeinschaftliche Sache mit einander, wenn die Insel von den Seeraubern von Philippinis Mindango und Xolo angesochten wird: allein nachgehends begiebt sich jedweder in seinen setzellande gehörigen Bezirk. Auf dem flachen lande wohnen die Bisapas, und zwar meistens an ber Bestseite ber Insel, unter der Jesuiter Regierung. Man zählet drentausend spanische Unterthanen auf der Infel. Ihre hauptsüchliche Beschäfftigung besteht im Zubereiten des Cacao, den man aus Reuspanien in die philippinischen Inseln gebracht hat. Das Gebirge trägt Reiß, welcher von Natur ohne Wasser wächst.

Die Insel Juegos oder Siquior, liegt unweit der lettern, und Sibn. Ungeach- Insel Juego tet ihrer geringen Große, werden ihre Einwohner dennoch ihrer Tapferkeit wegen zu Min- und Panabanao, und Xolo gefürchtet. Die gegen Westen gelegene Insel Panamao ist von Ley, mac. te nur einen Buchsenschuß weit entfernet. Ihr Umfang beträgt sechzehn Meilen; ihre lange vier, und ihre Breite ist verhaltnismäßig. Sie ist gebirgicht, wird von vielen Flusfen bewässert, hat auch viele Schwefele und Quecksilbergruben. Gie ift erft feit wenigen

Jen bevölkert worden, und gehöret unter die Gerichte der Insel Lepte.

In allen diesen bisher benenneten Infeln beläuft sich die Ungahl ber spanischen Un-In allen diesen disher benenneren Insell verange fan bundert und funfzig tau-fentanen, Spanier und Indianer zusammen gerechnet, auf zwen hundert und funfzig tauseelen, ungeachtet man bisher kaum noch den zwölften Theil der Einwohner bezwungen bat. Ein verheiratheter Indianer bezahlet zehn Piaster, alle übrige aber, vom achtlohnten Jahre bis ins funfzigste, fünf. Der König selbst hat nicht mehr als hunbertiausend unmittelbare Unterthanen, indem die übrigen unter andere Herrschaften geboren, und aus dieser Ursache betragen die königlichen Einkunfte nicht mehr als viermal funderttausend Stucke von Uchten, welche nicht einmal zu Bezahlung der bin und wieder auf den Inseln einquartierten viertausend Soldaten, und zu den übermäßigen Besoldun-Gen ber Beamten hinreichen, sondern der Hof ist genothiget, alle Jahre noch zwen hundert und funfzig tausend Stucke von Uchten aus Neuspanien dahin zu schicken.

# Der V Abschnitt.

Die Inseln Mindango und Xolo.

Lage und Große ber Infel Mindanao. Bas fie gion. Bufte Lebensart. Regierung und Adel. besonders hervorbringt. Zimmet auf Minda-Infel Xolo. Bogel, deffen Meft man ift. Ros hao. Schwefel aus den Feuerbergen. Perlen nigesapfel. Infel Dafilian, der Garten von und Bogelnester. Einwohner. Ihre Reli-Sambrangan genannt.

Man rechnet diese benden Inseln noch mit zu den philippinischen, ungeachtet die erste Lage und über zwen hundert Meilen gegen Sudost von Manilla entfernet ist. Sie erstrecket Große der Minuten und liegt Min sich bom sechsten Grade Norderbreite bis auf zehn Grade drenftig Minuten, und liegt Insel Minbisschen den Borgebirgen des heiligen Augustin, Suliago und Samboengan. gestalt machet sie gleichsam ein Drepeck, daran besagte Vorgebirge die Winkel sind. hen Suligo und Augustin, das ist, von Norden gegen Süden findet man ein streitbabes Bolk, das man Los Caragos nennt. Die unter Dapitan gehörige landschaft Illigan, und die Landschaft Subanos haben ihren Platz zwischen Suliago, welches gegen Merdost liegt, und zwischen Samboangan. Die Landschaft, welche sich von dem lettbelagten Borgebirge bis an des heiligen Augustins von Osten gegen Westen erstrecket, geht in einer 8ff 3

Philippini einer geraden linie fort, und granget an benden Seiten mit den landschaften Bubayen Sche Eylande. und Mindango. Der Umfreis ber ganzen Infel beträgt ungefähr bren hundert Meilen; allein, sie har vermaßen viele weit auslaufende Vorsebirge, und tief ausgeschnittene Bay en, daß man sie in anderthalben Tagen von einem Ende bis zum andern durchreisen fant. Rings herum liegen viele Infeln, darunter absonderlich Zolo, drenßig Meilen von Samt boangan merkwürdig ist; imgleichen Basilan, Sangail, und die Halbinsel San

trangan.

Indem nun die Landschaften dieser Infel dermaßen weitläuftig und zertrennet ausein ander liegen: fo spüret man nicht nur einen großen Unterschied in der Witterung auf ihr sondern sie ist auch mit einem sehr stürmischen Meere umgeben, absonderlich an der Schle ber Los Caragos. Der Bezirk, welcher unter der Regierung von Samboangan ftell ift sehr gemäßiget; die Winde sind erfrischend, die Sturme selten, und der Regen erquischend ckend. Die tandschaften Mindanao und Bulyapen stehen unter zween mahometischell Ihr Boden ist morastig, und man ist daselbst, wegen einer gewissen hochsibe schwerlichen Mückenart, einer großen Verdrießlichkeit unterworfen. Man zählet in Dieset Die berühmtesten beifen Insel zwanzig Shiffbare Rluffe, und zwen hundert fleinere. Bulyapen und Batuan, und entspringen aus einer gemeinschaftlichen Quelle; unterdeffet nimmt jener seinen Lauf gegen Mindanao, dieser hingegen stürzer sich den Inseln 2300l und Lepte gegenüber in die See. Der dritte, Namens Sibuguey entspringt unwell Dapitan, und dienet den benden landschaften Mindanao und Sambiongan zur Gränig Ferner begreift die Insel zween Seen in sich; einer davon hat eine gewaltige Große, die Ehre, daß die ganze Insel seinen Namen trägt 1). Der andere heißt Malando, bit Das kand ist mit Was fie be: ctwan acht Meilen im Umtreife, und liegt an jener Seite ber Infel.

fonders her= porbrinat.

Mindanao.

Husnahme der Gegenden an der Sec, allenthalben voll Berge, dem ungeachtet hat es ille ber an Reifi noch an allerlen nahrhaftigen Wurzeln nicht ben geringsten Mangel. findet überall, absonderlich aber an der Caragoskuste und an dem Flusse Wurte Burnary eine ge waltige Menge dergleichen Palmbaume, deren Frucht den Namen Satzu trägt, und giet eben sowohl als auf den moluckischen Inseln gemahlen, zu Brodte und Zwiebacke verbacket wird.

Rebst andern Früchten, welche Mindango mit den übrigen Inseln gemeinschaftlich besitet, hat sie noch insbesondere den Durion, davon man auf der ganzen indianischen ster großes Wesen machet. Inwendie fest in Communication in der ganzen indianischen ste großes Wesen machet. Inwendig hat diese Frucht ein weiches und weißliches Mart und in solchem dren bis vier Mandeln mit einem den Pflaumenkernen abnlichen Greine, den man wie eine Castanie brat und ist. Der Durion hat eben die Eigenschaft, als alle andere morgensändische Frichte des ist. andere morgenlandische Früchte, das ist: man muß ihn erst nach dem Abbrechen zur pastligen Reise kommen lassen. En bare Steilen ligen Neise kommen lassen. In dem Striche von Dapitan bis nach Samboangan, ist in einem Striche von sechtig Moiter ist in einem Striche von sechzig Meilen groß, und absonderlich in hoch gelegenen 3300 ben, sindet man diese Frucht sehr haus den, findet man diese Frucht sehr haufig, vor andern aber auf den Inseln Tolo und Bilan. Der Baum soll, wie man parfect. silan. Der Baum soll, wie man versichert, im zwanzigsten Jahre zum erstenmale tragel. Die Zimmetrinde ist der Ensel Mindered, im zwanzigsten Jahre zum erstenmale tragel. Die Zimmetrinde ist der Insel Mindanas gleichfalls eigen. Der Baum wächst obie geringste Wiese auf dem Gebing rubret es vermuthlich, daß die Ninde abgeschälet wird, ehe sie noch ihre völlige Reise erlalt Bimmt auf die geringfte Pflege auf bem Gebirge, und gehoret bem erften, ber ihn haben will.

1) Mindango beift in der Landessprache ein Seemann.

get hat, indem nämlich jedweder befürchtet, es möchte ihm ein anderer zuvor kommen. Philippinis Mein, obgleich der roloische Zimmet, so lange er frisch ist, dem ceplanischen an Geschmackescherzylande. nicht das geringste nachgiebt: so hat er doch, ehe zwen Jahre vergehen, weder Geschmack Mod Rraft mehr. Huf der samboanganischen Kuste, und zwar in der Gegend ben Dapitan, sinf und zwanzig Dörfer, da man Zimmetrinde einsammelt; in der Landschaft Carrayan ober ist nicht mehr als ein einziges.

Die Einwohner der Infel finden ziemlich weit ins land hinein recht schones Gold, wenn sie darnach graben. Auch sinden sie Gold in den Flüssen, wenn sie vor Unkunft der Much Gruben tarinnen machen. Die Feuerberge liefern ihnen viel Schwefel, absonderlich der zu Sanzil, welcher nicht weit von Mindango liegt. Im 1640 Jahre stieg Schwefel aus talibst auf einmal ein sehr hoher Berg aus der Erde empor, und warf eine dermaßen er-den Feuerberfamiliche Monge Asche aus, daß man besorgte, dieser Ausbruch mochte die ganze Inselsen.

verwisten.

Aus dem benachbarten Meere fischet man sehr große Perlen. Der Pater Combes, Perlen und beschiefter die Geschichte von Mindanad herausgegeben hat, berichtet, man wisse, Bogelnester. an einem gewissen sehr tiefen Orte, eine Perle von der Größe eines Hühnerenes vorfant einem gewissen fen, man habe aber vergeblich versuchet, sie zu finden. Kerner hat Mindanao nur alle übrige Vögelgattungen, die man in den übrigen Inseln antrifft, sondern sie hat insbesondere auch eine Urt Baumhäckel, (Charpentier) welche dem Vorgeben nach, ein gewisses Kraut, das Eisen zerbricht, (oder die sogenannte Springwurzel) zu finden Wisen. Wilbe Schweine, Ziegen und Kaninchen, giebt es in erstaunlicher Menge, ablenderlich aber gewisse ungemein geile Uffen, vor denen sich die Weiber kaum aus dem Hause

wagen dürfen.

Die Ginwohner ber Infel werden in vier Hauptvolker abgetheilet, namlich in die Ginwohner. Die Ennognet det Infer ietern ... Die Caragos ruhmet man wegen her Herzhaftigkeit. Die Mindanass sind ihrer Treulosigkeit wegen berusen. Die Lus haben sich nur erst seit kurzer Zeit in den dreyen Inseln, Windango, Rolo und Basilan niedergelassen, und bauen ihre Häuser an das Ufer der Flüsse auf Pfähle. Ihr Mame bedeutet Schwimmer. Sie machen sich so wenig aus dem Erdboden, daß sie bist einmal das geringste aussäen wollen, sondern bloß vom Fischsfange leben. Nichts desteinfal das gernigfte andstang ungemein gut; und weil sie mit den Einwohnern zu Borneo startes Verkehr treiben, so tragen sie gleich selbigen einen Turban. Die Sabahos, deren Name so viel als Flußleute bedeutet, sind verachtete Leute. Unterthanen der Lucaos angesehen. Sie bauen ihre Häuser auf dermaßen hohe Pfähle, man ein folches Nest kaum mit einer Pike erreichen könnte. Sobald es sinster wird, thethern sie statt der Leiter an einer langen Stange hinauf. Die Dapitans machen ebenfalls gleichsam ein besonderes Bolt aus, übertreffen aber die übrigen alle zusammen an Muth Alugheit. Sie halfen nicht wenig bagu, baß bie Spanier bie benachbarten Infeln unter sich brachten.

Das inmendige land wird von Gebirgleuten bewohnet, welche niemals an die Ruste berab kommen. Auch giebt es einige Schwarze daselbst, denen ihre Wildheit weiter zu hichts hilft, als daß sie sich im Besitze ihrer Frenheit erhalten. Alle diese Inseleinwohner entweder Gögendiener, ober haben gar keine Religion: hingegen von Sanril bis nach gion. Samboangan, herrschet der mahometanische Glaube ohne Ausnahme, absonderlich auf ben

3hre Reli=

Philippinis den Inseln Basilan und Xolo, welche legtere gleichsam ber Sig biefer Glaubenelehre, sche Eylande und das Mecha in diesem Inselstriche ist, indem derjenige, welcher die sammtlichen In feln mit bem muhammedanischen Aberglauben ansteckte, auf Xolo ein Grabmaal hatte, wie wohl es die Spanier ben ihrer Unfunft zerftoreten. Wenn man es ben lichte befieht, faget Carreri m), so glauben die meisten gar feinen Gott, und diejenigen, welche noch eine Art von Gottesdienste haben, find gottlofe herenmeister. Die dasigen Muhammedaner laffen fich an brenen Studen ihres Gefetes begnugen, an bem Berbothe Schweinefleisch zu effen, an ber Beschneibung, und an ber Erlaubnif mehr als eine Frau zu haben. ben sie sehr maßig. Sie effen nichts, als ein wenig Reiß in Wasser gekocht, ober Bur zeln, ohne bas geringfte Gewurg. Ja fie fochen fogar Fleifch und Fifche nur mit bloffent Baffer und Salze. IhreRleidung ift eben fo ungefünftelt. Hofen, Semd, und Bammes ift bed ihnen nur ein einiges Ding. Un ber Geite tragen fie einen Cris ober Dold mit einem ver goldeten Griffe, und über ben Sofen einen Gurtel, oder vielmehr eine dermaßen breite leib binde, daß sie bis an die Rnie hinabhangt. Der Weiber Schmuck besteht aus einem Sa che, welcher ben Tage die Stelle eines Rockes vertritt, benm Schlafengeben aber wird et auf eine lüderliche Matte hingebreitet, und bedeutet so viel als Bettücher und Madrajit Ihre Baufer sind von Solz, und mit Binfen gedeckt. Die liebe Erde brauchell fie zum Stuhle, Baumblatter zu Schuffeln, Die Rohre zu Gefäßen, und Die Cocosnuffe zu Schalen.

Bufte Les Bensart.

Die Bergeinwohner leben weit ungezogener, als bie Muhammedaner. Kaufet ein Batel feinen Sohn aus ber Leibeigenschaft los, somachet er ihn bafur zu seinem eigenen Leibeigenen Micht beffer geben die Rinder mit ihren leiblichen Eltern um. Ben ihnen giebt Die allerge ringste Gutthat einen Unspruch auf des andern Frenheit. Hat einer etwas gefündiget, verdammen fie sein ganzes Weschlecht zur Leibeigenschaft. Die leutseligfeit gegen Frembege horet ben ihnen unter die unerhorten Dinge. Das Stehlen verabscheuen fie auf das außer Hingegen ein Chebruch will so viel nicht fagen; man erleget eine leibliche Strafe, mit ist es gut. Blutschanderen im ersten Grade wird mit dem leben gestraft; man stedtet ben Kerl in einen Sack, und schmeißt ihn in die See. Zwo ganze Nationen ergreifen bie Waffen niemals gegeneinander: ist aber einem für seine eigene Person ein Unrecht wieder fahren, fo trachtet er feinem Beleidiger auf alle nur erfinnliche Beife nach bem Leben; bem sie von keinem andern Gesetse zu Entscheidung ihrer Streitigkeiten wissen, als welches die Macht oder Starke des Gegners vorschreiben will. Wer sich nicht auszukommen ge trauet, suchet seines lebens Sicherheit durch Geschenke zu erkausen. Ist einer Willens, gend einen vor den Kopf zu schlagen; der zukunftige Todte aber hat eine machtige Freund schaft: so suchet er vor allen Dingen ein Stuck Geldes zusammen zu scharren, bamit er sie befriedigen kann. Dagegen wird er nach verrichteter That unter die braven Kerl gejährtet, und borf einen rathen Tuchen freichteter That unter die braven Kerl gejährtet, und borf einen rathen Tuchen freichteter That unter die braven Kerl gejährteter let, und darf einen rothen Tuchan tragen. Diese verruchte Gewohnheit ist unter ben Sit banos eingeführet: allein, ben den Caragos ist das nicht einmal genug, sondern es geboret mehr dan menn das S. C. horet weit mehr dazu, wenn man das Heldenzeichen, das ist einen bunten Eurban Baracho genannt, tragen will; benn man muß fieben Menschen erleget baben.

Reglerung und Moel.

Die benden muhammedanischen Ronige auf der Insel Mindango lassen ihren ihren burch einen Grachelten wieden terthanen durch einen Statthalter, welcher den Titel Farabandel trägt, Recht sprechen

<sup>11)</sup> Ubi supra a. d. 214 G.

es ist dieses Umt sowohl an einem als dem andern Hose das allervornehmste. Der Abelstand Philippinis hat seine verschiedenen Stufen. Die Großen suhren den Titel Tuam; die Orancays sind scheskylande. bermögende Personen, welche eine gewisse Anzahl Unterthanen haben. Die Prinzen vom toniglichen Geblüte nennet man Caciton. Ueberhaupt aber wird der gemeine Mann von Bornehmen unerträglich gedrücket, weil der kandesherr nicht Macht genug dazu hat,

brem Muthwillen zu fteuern.

Die Mahometaner auf Diefer Insel begraben ihre Todten so prachtig, als sie immer Die Urmen wenden ihr ganges Bermogen baran, bamit fie ihrem verftorbenen Bater ober Anverwandten ein Sterbekleid von dem besten Cattune anziehen konnen. Sie Mangen Baume und Bluhmen um fein Grab; sie zunden Rauchwerf daben an, und wenn Derblichene ein Pring gewesen ist, so wird ein schones Zelt über dem Grabe aufgeschlaund an den Eden vier weiße Fahnen gepflanzet. Bor Alters erwürgten sie eine große und an den Ecren vier weiße Zugnen gepfranzer.
Doch leibeigene, damit es den Verftorbenen nicht an Bedienung fehlen mochte. Doch ber sonderbareste unter allen ihren Gebräuchen ist dieser, daß jedweder, um desto fleißiger an Sterblichteit zu gedenken, sich seinen Sarg noch ben lebenszeit machen lassen, und ihn dienen solchen Ort im Hause, da er ihm am besten ins Gesicht fällt, hinstellen muß.

Ihre Beiber find zwar ungemein erbar und teufch : es erleichtert ihnen aber ihre unge-Maine Häglichkeit die Ausübung besagter Tugenden um ein ziemliches. mit großem Prachte begangen, und währet vierzehn Tage. die großem Pragie begangen, und tougett am Bermählungstage trug, der Mann Mach Endigung dessel=

ober leget sich ein rothes zu.

Die Mahometaner laffen ihren Cris, ober Dold, mit einer geflammeten Klinge, fei-Die Mahometaner agent gette. Die vornehmen Herren lassen die Griffe ihrer Dolche von oder Essenbeine machen, und daran kennet man sie. Im Rriege führen fie Spiefie und egleiche, woran man sie gleichfalls von den Einwohnern aller übrigen Inseln Inferscheibet, als welche langlichte Schilde tragen. Zur Seegebrauchen sie die Babacaps, las ist gewisse kleine und eines Fingers dicke Rohre, die aber so hart und spisig sind, daßte gewisse kleine und eines Fingers dicke Rohre, die aber so hart und spisig sind, daßte gewisse kleine kann. fie statt der Pfeile gebrauchen, und durch ein Brett damit schießen kann. Zu Lande the statt der Pfeile gebrauchen, und batt, einen scharfen Sabel. Einige unter ihnen sie nebst der kanze und bem Dolche noch einen scharfen Sabel. Bargeben damit, bak leiten ihre Abkunft aus der Insel Wornes her, und beweisen dieses Vorgeben damit, daßt Be ein gewisses auf besagter Insel übliches Gewehr gleichfalls gebrauchen. Dieses sind die Sarbacanes oder Blasrohre, woraus sie gewisse kleine vergiftete Bolzen blasen, welche den unausbleiblichen Tod verursachen, wofern man nicht auf der Stelle ein bewährtes Geschmausbleiblichen Tod verursachen, wofern man nicht auf der Stelle der Menschenkoth genmittel gebrauchet. Die Erfahrung hat gelehret, daß in diefem Falle der Menschenkoth bie allersicherste Wirkung erzeige.

Rings um Mindanao liegt eine ziemliche Ungahl Dorfer, die ihren eigenen Fürsten Mings um Mindanas liegt eine ziemuche anzuft Dorfes Bezirkes, hat auch von Missen. Er steht nicht unter dem mahometanischen Könige dieses Bezirkes, hat auch von Missen. Er steht nicht unter dem mayomeraniquen Konige Der gemeine Mann in diesem Fürstenthume ist heidnisch, die Edelleute aber sind Mahometaner.

Drevflig Meilen von Mindanao gegen Sudosten liegt die Insel Xolo. Prensig Meilen von Minoanas gegen Swohen legt wie Schiffe, die ohne Un-telle eigenen König, und wird wegen der großen Menge mohrischer Schiffe, die ohne Un-Gie hat Insel Xolo. bahin kommen, nicht unbillig der Marktplat aller umliegenden Infeln benennet. Man sindet sonst auf keiner einigen philippinischen Insel Elephanten, als auf dieser; ja, da in (6. sindet sonst auf keiner einigen philippinischen Geben sie sich ungemein vermehret. Alle Cinwohner sie nicht zahm zu machen begehren, so haben sie sich ungemein vermehret. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Philippinis Ferner giebt es getiegerte Ziegen, das ist, ihre Haut ist eben so sprenglicht, als eines Ziegen, das ist, ihre Haut ift eben so sprenglicht, als eines Ziegen, scheseplande. gers. Der allermerkwürdigste Vogel auf der Insel Tolo ist der Salangan, von beseit Bogel, dessen Meste seines vortrefflichen Geschmackes wegen, in gang Indien viel Wesens gemacht wird. Rest man ist. Unter den Früchten liefert die Insel absonderlich eine große Menge Pfeffer, den die Einwehr ner grün einsammeln; ferner Duvions im Ueberflusse, und eine gewisse Gattung Hepfel, welche von den Spaniern die königliche genennet wird, weil man sie sonst niegend als in bei foniglichen Garten antrifft. Un Große gleicht ein folcher Mepfel einem gewöhnlichen; neht dem hat er eine ziemliche hohe Purpurfarbe, und weiße Kerne, von fehr angenehmen schmacke, sie liegen aber in einer Schale, die so bick ist, als eine Schuhsohle. schäßet man in dieser Insel ein gewisses Kraut, Namens Ubosbamban, sehrhoch, weiles Lust jum Essen machet. Die Perlen, die man an der Ruste fischet, sind ihrer Schonfeit me gen berühmt. Unter den Tauchern auf Xolo herrschet die wunderliche Gewohnheit, sie sich die Augen mit Blute von einem weißen Hahne bestreichen, ehe sie unter das Waster Die Sec wirft viel Umbra an den Strand, absonderlich vom May an bie den Herbstmonat, zu welcher Zeit in der dasigen Gegend, weder Sud- noch Sudwestwife de blasen.

Jufel Bafi: ten von Gam: brangan ges nannt.

Die Insel Basilan liegt nur dren Meilen von Mindanao, und hat zwölfe im 1100 tan, der Gar- freise. Weil sie ber landschaft Sambrangan gerade gegen über liegt, und sie mit Platten von Sam tanen, Zuckerrohre, Gaves und Lanzones verforget: so nennet man sie den Garten bersel Die lettere Frucht trägt auf der Infel Pintadon den Namen Boaba, und gleicht Unter der außern Schale liegen bren bis vier dermaßen an Große einer Muß. und zarte Rerne, daß man eine erstaunliche Menge effen kann, ohne die geringste Beschwet lichkeit davon zu verspüren. Sowohl hier als auf Lepte findet man eine Gattung nien, die auf der letztbesagten Insel den Namen Tugup trägt. Sie hat eine wolliche Schaale, und wird so groß, als eine Melone. Das Mart ist weich und von angenehment Geschmacke. Inwendig liegen kleine Rerne, welche den Altas und Cirimapas, die in Neuspanien findet, gleichen. Der Balono gleicht außerlich einer Quitte, hat abet inwendig ein martiges Wesen eines Fingers diek, darinnen ein Kern liegt, den man, ger noch wöllig reif mied mie Westerstellen. er nech völlig reif wird, mit Weinessig einmachet. Zasilan tragt viel Reiß, ber aber nicht nur am Geschmacke und an der Farbe, sondern auch wegen seiner übrigen Eigenschaft ten etwas besonderes hat Unesachten in ? ten etwas besonderes hat. Ungeachtet die Insel nur klein ist, so hat sie dech große finde durch welche zu seigen es schwer fallt. Un wilden Schweinen und Hirschen fehlet es ihren Walbern im geringfren nicht. Das Holz ift ungemein gut zum Bauen. Zum Beschusse so ist die See gegen die Einwohner dieses Eylandes nicht weniger frengebig, als die Ervel denn sie liefert ihnen nicht nur alle in Europa bekannte Fische, sondern auch noch viele ander before Gegend einem und demunden bekannte Fische, sondern auch noch viele and re dieser Gegend eigene, und darunter viele Schildkroten von der zweyten Gattung, ist von derienigen, die mon ihrer Schallen Gehalder von der zweyten Gattung, ist von derjenigen, die man ihrer Schaale wegen aufsuchet. Zu allen diesen Reichthumert kommen noch zweverlen Gattungen Haathe.

#### Der VI Abschnitt.

#### Eroberung der philippinischen Enlande.

Philippinia 1 Scheskylande.

langes Zaudern ber Spanier. Unternehmung bes bango. Sie machen mit bem Konige Friede. fte. Bergrößerung der Spanier in den Phi: den hinaus gejagt. Sippinen. Ihre Eroberungen in der Infel Min=

Lopes Legaspi. Er erobert Sibn und banet ei: Einbildung der Einwohner von den Spaniern. le Stadt. Urbanetta thut der Schiffahrt Dien. Eroberung der Infel Zolo. Die Spanier wer-

Dichbem die Spanier die philippinischen Inseln entbecket hatten: so ließen sie es langer als Langes 3au-Wangig Jahre baben bewenden, daß fie nunmehr einen neuen Weg nach Oftindien dern der Spaden fren, und durch Hilfe desselbigen in den Besitz der moluctischen Inseln gekommen was nier. ten: sie suchten also nur ihre in besagten Inseln gemachte Einrichtung auf einen dauerhaf-

tigen Fuß zu seigen. Alber, indem sie sich daselbst mit den Portugiesen herum schlugen, gebrandten bende Höfe zu Haufe ganz andere Waffen. Sie nahmen die Feder, die Aftround die Landfarten zur Hand, und suchten ihre Unsprüche damit zu unterstüßen. ( und die Landfarten zur Nand, und fachten get Dortugiesen Bortheile aus; bie wenigen Spanier, die sich noch in den moluckischen Eylanden befanden, raumeten sie fren-

billig, und bedungen sich nur die frene Heberfahrt nach Spanien aus.

Bon biefer Zeit an, richtete ber madritische Sof bie Hugen im Ernste auf bie philip= Dinschen Inseln; und weil ihm kein Mensch das Vorrecht auf selbige streitig zu machen begehrete, so beschloß er, um von des Wagellans Unternehmung doch wenigstens einigen Bertheil zu haben, felbige unter seine Bothmäßigkeit zu bringen. Es bekam bemnach Alines Lopez de Villalobos in dem 1542 Jahre den Besehl, mit fünf Kriegesschiffen aus Mexico unter Segel zu gehen. Nach einer zwenmonatlichen Schiffahrt entbeckte er die Unfel Dos Coralos unter dem zehnten Brade, und nachgehends die Diebesenlande, welche mit Beit den Mamen der marianischen erhielten. Uber als er weiter fort segelte, und die Steuerbuto einig mit einander waren: so konnte er die Inseln unter dem eilsten Grade nicht antressen. Er mußte folglich im Hornunge des 1543 Jahres in der Caragaban einlaufen. Defelbst verlohr er nicht nur den allermeisten Theil seiner Leute durch Hunger und Krankfondern es giengen auch viere von seinen Schiffen durch heftige Sturme zu Grunde. Da ihn nun überdieses noch die Portugiesen von den moluctischen Enlanden zurück wiesen, nicht einmal mit den geringsten lebensmitteln versorgeten: so gieng er nach Amboina, gramete sich baselbst zu Tode.

Durch Diesen Unfall wurden die Spanier von einem weitern Bersuche so febr abge-Burch diesen Unfall wurden die Spanier von einem weitern Detern Inseln noch an die mung des Los daß sie ganzer zehn Jahre lang weder an die Eroberung dieser Inseln noch an die mung des Los daß sie ganzer zehn Jahre lang weder an die Eroberung dieser Arbanetta, ein pes Legaspi. dwaus entspringenden Vertheile gedachten. Endlich brachte es der Pater Urbanetta, ein pez Legaspi. Augustinermond ben Philipp dem II so weit, daß er dem Unterkönige von Merico Deschl die einer neuen Unternehmung ertheilete. Man ruftete hierauf ein Geschwader von vier Arlegesschiffen und einer Fregatte aus, besetzte es mit vier hundert Mann, und ließ es im Ing Jahre unter Anführung des Michel Lopez Legaspi unter Segel gehen. duch der ganze Entwurf der gegenwärtigen Unternehmung von den Anschlägen des Paters Urbanerta und einiger andern Monche von seinem Orden herrührete: so wollten sie ben kiner Unsführung nicht zurück bleiben; sondern sie schifften sich gleichfalls auf der Flotte Mit dem Anfange des folgenden Jahres erreichte selbige die Insel Lepta, lief glück-

( g g 2

Philippinis lich burch die Straße, und legte den 27ten Upril am heiligen Pfingsttage im Hafen Sibu Sche Eylande vor Unter. Sie hatte zu ihrem Wegweiser einen Mohren aus Borneo gehabt, ten Lo gaspi, weil er alle diese Inseln auf das beste kannte, ben Danaon an Bord nahm. Spanier stiegen ohne den geringsten Widerstand ans land; nachgebends aber schopften se

Erobert Si, einigen Argwohn gegen die Einwohner der Insel, und bemeisterten sich der indianischen bu, und bauet Stadt Sibu mit sturmender Sand. Unter der Beute fand man das obenerwähnte des Jesustindleins, nach welchem man sowohl die Stadt felbst, als auch das erste von bei Mugustinern darinnen angelegte Kloster, benennete. Alls die Spanier nunmehr einen sten Sig im lande hatten: so gieng Urbanetta nebst dem Don Philippo de Salzedo au dem Admiralsschiffe unter Segel, um in diesem ungeheuren Meere, das man bisher nur auf ein Gerathewohl durchstrichen hatte, einen gewissen Weg nach Reufpanien auszufa ben, und fost zu stellen. Seine Reise lief übrigens zwar gang glücklich ab: allein, Die Bas Urba: re der Ersindung trug Don Monso de Atreslana davon, welcher sich in einer Patade

vor ihm auf den Weg gemacht, auch vor ihm nach Neuspanien gekommen war.

netta zum Bortheil der Schiffahrt thut-

bessen gebühret dem Urbanetta nichts destoweniger der Ruhm, den seine besondere Ginstall und viele Bemühung billig verdienen, indem er den Weg genau beobachtete, und bie ne

thigen Rarten zu Diefer Seefahrt verfertigte.

Im 1570 Jahre, wurde Legaspi durch ein königliches Patent mit dem Generale Er rückte titel begnadiget, und ihm befohlen, feine Eroberungen weiter auszubreiten. bemnach das folgende Jahr vor die Stadt Manilla, bezwang fie ohne Blutvergiefell 93010 und legte ben erften Grund zu berjenigen, welche noch hentiges Tages ba fteht. gieng barauf wurde die Sandlung mit dem chinesischen Reiche eröffnet. Legaspi selbst, zwar im 1572 Jahre mit Tode ab: allein, sein Nachfolger in der Statthalterschaft, mens Guido von Labazarris breitete sich immer weiter in der Insel aus, und beschenkt seine tapfersten Soldaten mit Landgutern. Es wurden diese Guter zu Rittersissen erhoben und mit allerlen Vorrechten begabet, welches alles ber spanische Hof ohne die geringste

nier in ben Philippinen.

Bergröße: Schwierigkeit bestätigte. Im 1574sten Jahre waren die Spanier schon so machtig, rung der par sie einen gewissen chinesischen Seerauber, Namens Linnahon, der sie mit einer Flotte ron Im folgenden Jahre brachte ihnet siebenzig Barken angriff, zurück schlagen konnten. Don Francesco de Sande eine neue Verstärfung aus Mexico, und unternahm benter rühmten Zug nach der Insel Borneo, auf welchem er den König dieser Insel aus bei Auch machte er die benden guscht Kelbe schlug, und seine Hauptstadt ausplunderte. Mindango und Xolo, der Krone zinsbar. Seine Machfolger wandelten mit aller Mach in seinen Fußstapsen. Stefano Rodriguez de Figueroa unternahm im 1597 re die Eroberung der Insel Mindango auf seine eigenen Kosten, und machte den spanischen Ramen in allen diesen Inseln fürchterlich, starb aber mitten in dem laufe seiner Thatel Thre Erobe: Mach ihm gelangte Don Juan de Ronquillo zur Regierung, und führete ben Reies ungen in der lange Zeit mienahl mit ahmerkelen

Endlich den 6ten April 1635 rungen in der lange Zeit, wiewohl mit abwechselndem Glücke fort. Insel Minda-zwang Juan Chaves die Landschaft Samboangan, und erbauete eine Festung barinnen worauf der König, welcher diesen Theil der Insel beherrschete, um Friede bitten mußte. Es murbe selbigen auch mintlich und bie Es wurde selbiger auch wirklich, und zwar unter allerlen Bedingungen geschlossen; boch bie vornehmste darunter war, das Versprechen einer so vollkommenen Freundschaft, bass jedweben glage mesen greundschaft, bass jedweben einer so vollkommenen Freundschaft, bass jedweben einer so vollkommenen Freundschaft einer Freundschaft einer so vollkommenen Freundschaft einer Freun

de Klage wegen empfangener Beleidigung, und überhaupt alles, was einigen Unlaß junt Mispergnicen gehen machte Machen mit Misvergnügen geben mochte, von benden Hofen untersuchet, und das gute Berftand dem Ronige Friede.

nig nicht eher als nach verlaufener sechsmonatlichen Frist aufgehoben werden sollte n). Zu Philippinis selle ger Zeit konnte der König von diesem Theile der Insel drenßigtausend Mann auf die scheskylande Beine bringen, auch theils mit Schiefigewehre, bas er von ben Hollandern erkaufte, theils Diellen und anderm friegerischen Handwerkszeuge ausruften. Sein gewöhnlicher Sig war ein offener Ort, indem die ganze Befestigung desselbigen nur in Pallisaden und einigen Teldstücken bestund. Endlich nachdem der manillische Statthalter lange Zeit im tiefften drieden mit ihm gelebet, und einstens einen Unfall ber chinesischen Serrauber zu befürchten hatte, raumete er diesem Konige die Schanze Samboangan ein, wiewohl mit der Bebingung, er sollte sie ben Spaniern wieder abtreten, wenn es ihnen belieben wurde, sie von neuem zu beseigen. In der Landschaft Carrago hingegen, ließen die Spanier einen Alcas Major, nehst einiger Mannschaft von ihrer Nation verbleiben, weil sie den dasigen Cimpohnern nicht eben so gut, als dem nurerwähnten Könige trauen durften. Ueber dieses hatten sie noch die Schanze Illigan, in der Landschaft Dapitan, im Besitze, und ließen he forgfältig verwahren, ungeachtet die dasigen landeseinwohner ihre den Spaniern verspro-Ereue noch niemals im geringsten verleßet hatten. Ullein, man wußte auch, daß diese Treue noch niemals im geringhen vertiger gant findischen Furcht herrührete. fe die Spanier mit dem Degen an der Seite Zwieback effen und Tobackrauchen saben: sogebachten sie, es waren schreckliche Ungeheuer mit einem langen Schwanze, die Steine fraßen, der Einwohund Rauch ausspencten.

Man bemerket, daß die Jesuiten den 24sten des Hornungs 1624, auf die Infel Mins Dan demerket, das die Jesunen den System des geistliche Verrichtungen zu über-bek. Den Serdinand Tello übertrug hehmen. Der spanische Statthalter auf dieser Insel, Don Ferdinand Tello übertrug ihnen die Sorge für die sämmtlichen Kirchspiele. In dieser Austheilung wurde Illigan Dapitan mit begriffen.

Im 1638 Jahre eroberte der manillische Statthalter, Don Sebastiano Sur tide de Corcuero die Insel Xolo mit einer Flotte von achtzig Barken, worauf er eine der Insel Menge Indianer, nebst sechshundert Spaniern eingeschiffet hatte. Der Friede, den Xolo. mit den Einwohnern traf, wurde durch die Einführung des Christenthums unter der Jediten Auflicht, bestätiget, nachgehends durch den Unverstand einiger spanischen Officier Bebrochen, aber im 1646 Jahre unter der Bedingung wiederum erneuert, daß der Konig alle Jahre so viel Reiß, als man in dren, acht Klaster lange Barken einladen konnte, Tribute bezahlen sollte. Zwen Jahre hernach wurde die Insel von den Hollandern angegriffen. Run legte zwar die Tapferkeit der Spanier ihrem Borhaben unübersteigliche Hindernisse in den Weg: allein der König von Zolo ergriff diese Gelegenheit, und schaffte seine Ueberwinder vom Halfe. Die North zwang die Spanier, den vorigen Vergleich Milubeben, und andere Bedingungen einzugehen. Sie genießen namlich die Frenheit, in Die Spanier den hafen der Infel Anker zu werfen, gleichwie es hingegen den Unterthanen des Königes werden hin-ausgejagt. trlaubet ist, in den philippinischen Inseln ihre Handlung zu treiben.

Us die Bereinigung der benben Kronen Castilien und Portugall einen Theil ber Mor-Andlander unter spanische Bothmäßigkeit gebracht hatte: so rustete ber manifische Ctatthalter eine ansehnliche Flotte aus, und wollte die letzte Hand an die ganzliche Erobedieser Eylande legen. Allein, als er sich an den Bord des Udmiralschiffes, welches be-reits

Gaa3

ner von den Spaniern.

reits

Diese Nachrichten findet man in des Pater Rablis Geschichte von Mindango.

Philippinis reits unter Segel gegangen war, begeben wollte, und zu biesem Ende eine Galeere beffieg! fchellylande, fo erregten seine Ruderknechte, welche lauter Sangleys waren, einen Hufftand, schlugenibn nebst allen auf dem Schiffe befindlichen Spanierntod, und ergriffen in ihrer Galeere die Bludt nach China. Sein Sohn Don Louis de las Marinas folgete ihm in der Statthalterschaft, und suchte die Unternehmung auszusühren. Alle folgende Statthalter ließen sich dieses Bor haben nicht weniger angelegen fenn. Dem ungeachtet hat es bisher noch immer nicht nach bem Bunsche der Spanier glucken wollen, indem fie, wie alle Seefahrer berichten, faum ben zehnten Theil ber Ginwohner unter ihre Gewalt gebracht haben.

## Der VII Abschnitt.

Regierung ber Insel Manilla und der übrigen Eylande.

Beiftliche Regierung. Landesregierung. Gehalt Borrecht der Statthalter. Damit verenupfter der vornehmften Bedienten. Außerordentliches Berdruß. Betrübtes Schicffal der meiften.

Ingeachtet der erstaunlichen Entfernung des madridischen Hofes, ist die spanische Regit rung auf diesen Inseln bennoch so weislich eingerichtet, und auf einen so dauerhaften Grund gebauet, daß auf einer Seite die Ausübung der nothigen Gewalt im geringften nicht gehindert, auf der andern aber allem Misbrauche derfelbigen vorgebauet wird.

Geiffliche De= gierung.

Das Kirchenregiment ist in den Sanden des manillischen Erzbischofes, ben ber Ko nig barzu ernennt. Er entscheidet nicht mur die Angelegenheiten feines eigenen Sprengele sondern es wird auch von den geistlichen Gerichten der unter ihm stehenden Bischofe an ihn Stimmet aber sein Ausspruch mit bem vorigen nicht überein: so fieht es einen jedweden fren, von selbigem an den Bischof der camarinischen Inseln zu appelliren, cher zu biesem Ende mit besonderer Bewalt von dem heiligen Stuhle versehen ift. Rebft ten Erzbischofe und seinen dren Suffragancis, namlich dem Bischofe zu Sibu, bem vel hinerwähnten in den camarinischen Inseln und dem zu Cagapan, befindet sich zu Manille allemal noch ein Titularbischof oder Coadjutor, welcher ben ben Spaniern der Bischel mit dem Ringe heißt. Dieser übernimmt, sobald eine bischöfliche Rirche erlediget wird das Regiment derselbigen, damit es ununterbrochen ausgeübt werde. ste Mittel, das man erdenken konnte, um sowohl dem Könige von Spanien sein Ernellen nungsrecht vorzuhehrlern nungsrecht vorzubehalten, als das Wohl der Gemeine zu besorgen, indem sie außerben sechs ganze Jahre auf die Unkunft eines neuen Hirten von Madrid hatte warten mullen Der Inquisitions Commissarius wird von dem zu Mexico besindlichen Obergerichte ernannt.

Laubesregie= rung.

Das Oberhaupt der landesregierung und des Soldatenwesens ist der Statthalfelt als welcher zugleich auch den Titel eines Generalcapitains führet. Sein Umt währet adl Jahre lang. Er ist Prasident des Oberappellationsgerichtes, welches aus vier Auditeins Es wurde im 1584 Jahre errichtet. ober Rathen, und einem Fiscalabvocaten besteht. Machgehends glaubte man, es sen unnöthig, und bestimmte im 1584 Jahre Die Dungen der ehemoligen Rathe multische der bestimmte im 1590 Jahre Die 3008 dungen der ehemaligen Rathe, zu Unterhaltung einer Unzahl Soldaten: allein, im 1598 Rabre wurde es nicht nur mieder einer Single Soldaten: allein, im 1598 Jahre wurde es nicht nur wieder eingeführet, sondern auch mit noch größern Borrechies als zuvor begabet. Un dieses Gericht ergehen die Appellationes von den Stadtgerichten; es untersuchet auch die Gewaltthatigkeiten, welche von Geistlichen begangen werben, geich

<sup>\*)</sup> Carreri ubi supra a. d. 49 S.

wie das Tribunal de la Force in Spanien. Der Statthalter sist als Prasident zwar mit Philippinis im Rathe, hat aber keine Stimme: sind nun die Stimmen der vier Rathe gleich getheilet, schretzplande fo ernennet er einen Rechtsgelehrten, welcher den Ausschlag giebt. Jedweder Nath genießt lährlich viertausend und vierhundert Stucke von Achten zur Befoldung, und wird ihm alle vier Monate ein Drittheil davon ausgezahlet. Der Fiscaladvocat bekommt eben fo Bedienten. viel: allein es zahlen ihm über dieses noch die Sangleys dafür, daß er sie schüßet, jährlich secheshundert Stücke, und zwenhundert zieht er als Beschüßer der heiligen Crusada. Die Lewohnliche Besoldung des Statthalters steigt bis auf drenzehntausend und drenhundert Ethicke von Uchten, namlich viertausend hat er als General, vier tausend als Prasident des Dergerichtes, und fünf tausend und dren hundert als Statthalter, oder wegen Beforgung der sandesangelegenheiten. Stirbt er währenden Umtes, so genießt der alteste Rath seine Pesoldung, besorget alle Krieges- und landesgeschäffte, und leget nachgehends dem neuen Slatthalter Rechnung barüber ab.

Man wird fich billig über die Große der Befoldungen in einem folden Lande verwun-Man wird sich vinig wer die Stope det Cesternagen und jedes, sowohl was zum achte als was zur Nothdurft des menschlichen Lebens gehöret, weit wohlseiler ist, als Außerordents an einem Orte in der ganzen Welt. Es bezeugen auch die Reisenden, wenn die phi- liche Vorrechte der Statte Tippinischen Inseln nicht so gar entsesslich weit von Spanien lägen, so würde kein einiger halter. Bornehmer am ganzen Hofe senn, Der nicht nach dieser Statthalterschaft streben sollte, indem der Bortheil daben unermäßlich, der Gerichtsbezirk ungemein weitläuftig, Die Gewalt thue Schranken, die Bequemlichkeiten im Meberflusse, Die Vorrechte anschnlich, und Die Chtenbezeigungen ausnehmend sind o). Denn der Statthalter beforget nicht nur die Regietangegeschäffte, und verwaltet nebst ben vorerwähnten Rathen die Gerechtigkeit; sondern bergiebt auch alle Kriegesbedienungen, ernennet die Alcaden sur die unter ihm frehenden men und zwanzig landschaften, und besetzet, wenn der Statthalter auf den marianischen enlanden mit Lode abgeht, seine Stelle so lange mit einem andern, bis ber Hof ander-Deitige Berordnung machet. Ja er konnte mit den Statthalterschaften auf Formosa und Ternate ein gleiches thun, als diese Inseln noch unter spanischer Bothmäßigkeit stunden. belehnet die spanischen Soldaten, wenn er sie dieser Belohnung wurdig halt, mit der ferrlichkeit über indianische Derfer. Ein solches tehen wird gemeiniglich auf doppelte Lebenefange ertheilet, das ist mit dem Rechte der Nachfolge für Frau und Kinder. Nach ih-Ableben aber fällt das Guth wieder an die königliche Kammer. Der Lehenman zieht bie meisten Abgaben, welche sonst dem Konige entrichtet werden, absonderlich die Kopfheuter Abgaben, weiche jongt vom stonige entragte ben fünf Piasters für die übrigen; den zehn Piafters fur einen vergettatgeten, und den falltung der Soldaten abgeben, ingegen muß er von jedem Kopfgelde zwen Piafters zu Unterhaltung der Soldaten abgeben, Ashichen muß er jedwedem in seinem Bezirke einquartierten Soldaten, vier Cavans p) Der Ronig befommt aus feinen Rammergutern nicht nur die zehn Piafter, babern auch noch zwen Cavans Reiß vom Kopfe.

Berner geniefit ber philippinische Statthalter das Recht, alle erledigte Dohmherrenftelden an der erzbischöflichen Kirche zu vergeben. Rur muß er es dem Könige melden, welscher e. her feine Ernennung allemal bestätiget. Soll eine weltliche Pfarre, oder eine königliche Birinde vergeben werden: so schlägt der Erzbischof dren Personen vor, und der Statihal-

P) Ein Cavan beträgt funftig spanische Pfunde.

aeben burfen.

Philippini ter mablet eine bavon. Hingegen die Ordenspfarren befeget der Superior bes Ordens, und sche Eylande bodarf seine Wahl keiner weitern Bestätigung. Unterdessen darf keine Ordensperson ohne Endlich fo Erlaubnif ber Bifchofe fonft jemanden Beichte horen, als nur Die Indianer. ernennet der Statthalter auch den General über die Galione, welche jährlich nach Neufpa-Er vergiebt nien abacht; und ist dieses ein Umt, das über funfzigtausend Thaler einträgt. ferner Die Befehlshaberstellen in den befestigten Plagen, und machet überhaupt mehr Saupt leute und Rriegesbediente, als in gang Spanien vorhanden find, indem er, um die India ner zu besto größerer Treue gegen Spanien zu verbinden, die Macht hat, ihnen Dberften Majors = und Hauptmannstitel zu ertheilen, wornach sie nur halb soviel Steuer als zuvot

Damit ver= druß.

Doch diese ungemeine Herrlichkeit und weit ausgreifende Gewalt findet ihr Geger's knüpfter Ver- gewicht in der Untersuchung, welche die Ginwohner der philippinischen Enlande nach ver flossener Regierungszeit eines Statthalters mit seiner Aufführung vornehmen. Es hat fe dann jedermann das Recht, seine Klagen vorzubringen; ja es wird die Erlaubniß bagu in jedweder landschaft öffentlich kund gemacht. Befagtes Recht dauret sechzig Tage, und f lange wird jedermann angehöret. Gemeiniglich ist der neue Statthalter seines Borfahren Richter, und bringt er eine ausdrückliche Bollmacht vom Konige und vom indianischen Staatsrathe dazu mit. Unterdeffen behalt fich der Hof den Ausspruch über gewiffe Klagen bevor; folglich läßt sie der Richter nur protocolliren, und schicket sie nach Spanien: übrigen Falle hingegen kann er selbst entscheiden. Die Rathe, welche die Regierung eines verstorbenen Statthalters Stelle geführet haben, oder eine anderweitige Bedienund außerhalb landes antreten follen, sind einer gleichen Untersuchung unterworfen, boch mit dem Unterschiede, daß sie für ihre Person abreisen, und ihre Berantwortung durch eines Gewollmachtigten thun burfen. Die Scharfe steigt ben diesen wunderlichen Processen ne Unsehung des hohen Standes bis auf wirklichen Verhaft. Don Sebastian Butta do de Corcuera, saß fünf ganzer Jahre auf dem Schlosse des heiligen Jacobs gefangen und Don Diego de Tarardo bennahe eben so lange: man mußte ihnen aber, auf auf brucklichen Befehl des Koniges, alles unrechtmäßiger Beife entzogene wieder geben. fohlen worden, man follte den Statthaltern für ihre Person kein Leid anthun, sondert Betrübtes nur die Ucten nach Spanien schicken: allein, wegen der weiten Entlegenheit wird Diefer Schickfal der Befehl nicht allemal genau beobachtet. Carreri versichert, man wisse seit der Eroberuig Dieser Inseln nicht mehr als zween Statthalter, welche nach Spanien zurück gekommen waren, alle übrige waren entweder vor Berdruß, oder wegen der beschwerlichen Reise ver storben. Ferner saget er, die Untersuchung der begangenen Berbrechen eines Statthaltelbtrage seinem Nachfolger allemel frunkt walle trage seinem Nachfolger allemal hundert taufend Thaler ein, und mußte der vorige, gehalt er sich anders ben Rerdruß vom Solf Chast er sich anders ben Berdruß vom Halfe schaffen, Diese Summe schon in Bereitschaft balten a).

meisten Statthalter.

halten 9).

#### Der VIII Abschnitt.

Witterung und naturliche Vortheile der philippinischen Inseln.

Philippinis Scheikylande.

Barme und Raffe hat die Oberhand. Wirde. Gebirge beständig herumschweisen. Bequeme Beichaffenheit der Luft. Erdbeben. Feuer: Lage biefer Eplande zur Handlung. spenende Berge. Warum die Leute aus dem des japanischen Handels.

D'e Haupteigenschaften aller dieser Infeln ist Hige und Raffe. Zwar ift die Sige nicht Barme und fo groß, als in Balfchland mabrender hundestage: allein, fie ift weit beschwerlicher, Raffe hat die indem sie beständigen Schweiß verursachet, und dadurch die allerstärksten Naturen schwä- Oberhand. Die Raffe entsteht von der großen Menge Flusse, Scen, Teiche, und von dem bestigen Regen, ber die meiste Zeit des Jahres über fällt. Man bemerket es als eine gang beindere Sache, daß auf den philippinischen Inseln das Ungewitter allemal mit Regen Bligen anfangt, der Donner hingegen erst nach geendigtem Regen gehöret wird. In Brach = Heu = und Augustmonate, ja bis in den Herbstmonat hinein, regieren die Chound Peytwinde. Diese bringen bermaßen haufige Regen und große Wolkenbruche mit daß das ganze land unter Wasser steht, und man auf keine andere Weise als ver-Mittelft fleiner Nachen aus einem Dorfe in das andere kommen kann. bis in die Mitte des Christmonats regieret der Nordwind, und überläßt hernach seine Stelle lis in den Manen dem Oft- und Ostsüdostwinde. Dergestalt hat das Meer der phis-Prinischen Inseln seine zween Wilssons eben sowohl, als andere indianische Meere, einen trockenen und schönen, den die Spanier Brise nennen; und einen nassen stürmischen, der beh ihnen Vandaral heißt.

Noch hat die landesart dieses besondere, daß die Europäer niemals einiges Ungeziefor an sich spuhren, ihre Kleider und Hemder mogen übrigens so unrein seyn, als sie wollen, da im Gegentheile die Indianer davon wimmeln. Bon Schnee weis man daselbst eben begentheile die Indianer vovon winning. Den Ognet auf andere Weise abzutusten, als vom Eife; daher faut es nicht mogna, vas der Gesundheit wenig Nugen bri. als man werfe Salpeter ins Wasser, welches aber der Gesundheit wenig Nugen bringt. Mit einem Worte, es bleibt in dieser Gegend ohne Unterlaß warm; da nun die Mandige Gleichheit der Tage und Nachte noch dazu kömmt: so bleiben die zum Essen und Berrichtungen gewidmeten Stunden, das ganze Jahr über eben dieselbigen; eben so meverändert man die Kleidung, indem man aus keiner andern Ursache Tuch trägt, als fin sich gegen den Regen zu verwahren. Diese Bermischung von Hike und Nasse machet feine sonderlich gesunde Luft; sie verhindert die Dauung, und fallt überhaupt jungen Eu- heit der Luft. topåern beschwerlicher, als alten. Unterdessen sind auch die Speisen sehr leicht. Weil das derschuliche Brodt nur aus Reiß gebacken wird, so ist es nicht so schwer, als das europäische. Die Palmbaume, welche in seuchtem Boden haufenweise wachsen, liefern Dehl, Es-Bein; und da man unter allerlen Gattungen Speisen die Wahl hat, so pflegen Bein; und da man unter auerien Sattungen Opener. 3 genießen. Urme leute behelfen sich meistens mit schlechtgekechten Fischen, und sparen das Fleisch für die Festdage Debelfen sich meistens mit schlechtgetrechten Fischen, und space. Doch eine andere Ursache der schlimmen Luft ist der Thau, welcher alle Tage, auch ben beitersten Wetter fällt, und zwar in solcher Menge, daß er gleich einem Regen beitersten Wetter fällt, und zwar in solcher Menge, daß er gleich einem Regen ben den Baumen herunter riefelt, wenn man sie schüttelt. Die landeseingebohrnen empsinben nicht die geringste Beschwerlichkeit davon, sondern erreichen ein Alter von achtzig bis Alle Jahren: allein, die Europäer befinden sich meistentheils ziemlich schlecht daben. Allgem. Reisebeschr. XI Band. 5.66

Winde.

Philippini: Zu Manilla kann man weder effen noch schlafen, ohne, daß einem ber Schweiß bestänsche Eylande dig auf dem leibe stünde: allein, unter fregem Himmel schwist man nicht so sehr, well Die Luft in starterer Bewegung ift. Mus Diefer Ursache schaffen sich alle reiche Leute Land guter an, und bringen die Zeit von der Mitte des Marzen bis zu Unfange des Brachme nates auf selbigen zu. Ungeachtet im Manmonate eine ftarfere Sige als zu jedweder all bern Zeit verspühret wird, so fallen doch ben der Nacht jum oftern erstaunliche Wolfenbrit che, woben es hestia bliket und donnert.

Erdbeben.

Wir haben bereits angemerket, Manilla werde von schrecklichen Erdbeben heimgest chet, absonderlich in der schönen Jahreszeit. Im Herbstmonate des 1627 Jahres ereis nete sich ein dermaßen heftiges, daß von zween in der Landschaft Cagapan liegenden Ber gen, die Carvallos genannt, der eine dem Erdboden gleich gemacht wurde. Jahre gieng der dritte Theil der Hauptstadt durch einen abnlichen Zufall zu Grunde, und es wurden über drenfundert Personen unter dem Schutte der einstürzenden Saufer begraben. Die alten Indianer versicherten, es habe sich bergleichen Unglück schon ofters 3th getragen, und eben daber rubre ihre Bewohnheit, die Gebaude nur von Solge aufzuführen. Die Spanier find ihrem Benspiele nachgefolget; wenigstens boch, soviel die obern Sted werfe betrifft.

Renerspenen: de Berge.

Sie muffen allerdings in unaufhörlicher Ungft und Gorge leben, wenn fie die große Ungahl brennender Berge betrachten, die rings um fie unaufhorlich Feuer und Flammen and spepen, die ganze umliegende Gegend mit Ufche bedecken, und die größten Steine unte Auf der andern Geite bil bem fürchterlichsten Gefrache, wer weis wie weit auswerfen. den uns alle Reisende den Boden als einen der angenehmsten und fruchtbarsten in der gant Das Gras wachst, und die Baume bluhen bas gange gang zen befannten Welt ab. über, und man findet auf dem Gebirge eben sowohl als in den Garten, Obst und Plitte

Che die alten Blatter abfallen, sind gemeiniglich die neuen scholl Warum bie zugleich am Baume. Um dieser Urfache willen haben die Gebirgleute keine beständige Wehnung wieder da. beständig ber- fondern sie leben unter bem Schatten ber Baume, die ihnen Nahrung und einen angenehr um schweisen. men Aufenthalt zugleich verschaffen. Saben sie in einer Gegend oder in einem Walbe alle Früchte aufgezehret: so ziehen sie anderswohin. Die Pommeranzen = Citronen = und alle in Europa bekannte Baume überhaupt, tragen des Jahres über ordentlich zweymal Frid te. Pflanzet man ein Reif in die Erde: fo tragt es im folgenden Jahre fchon. Villalobos als Dampier und Carreri stimmen in diesem Stücke einhällig mit einandet überein, sie hatten an keinem einigen Orte mehr Grunes auf bem Felde, noch altere und dickere Stamme in den Wäldern, oder auch mehrerlen zur Norhdurft und Bequemlichkelt bes menschlichen lebens bienende Baumfruchte angetroffen, als bier.

Begnenie La:

Diezu kommt, nach dem Geständnisse der nurerwähnten Schriftsteller, noch bieses, ben ge dieser In-17anilla zwischen den allerreichsten Landern in ganz Dit und Westen liegt, und durch eben sein zur Hand biese Lage zu einem Orte wird, wo die Handlung so sehr als irgendwo in der ganzen bluhet. Indem die Spanier von Often, gleichwie die übrigen europaischen und indianischen Botten in bienhillippinischen Control und indianischen Co Bolfer von Westen in die philippinischen Eylande kommen: so werden sie gleichsam der Mittelpunct, in melden alle Reichtimen telpunct, in welchen alle Reichthumer zusammen fließen, und sich von neuem in andere Gesenden ausbreiten. genden ausbreiten. Man findet da das Silber aus Pern und Neufpanien, die Diamalten aus Galfande, die Diamalten aus Galfande, die Diamalten aus Galfande, die Diamalten aus ten aus Golfonda, die Topasen, Saphire und den Zimmet aus Censlan, den Pfeffer aus Java, die moluckischen Pollon und Menten Zimmet aus Censlan, den Pfeffer aus Java, die moluckischen Relken und Muscatnuffe; Rubinen und Campher aus Bornes

Perlen und kostbare Tapeten aus Perfien; Gummi Benzoe und Elsenbein aus Camboja; Philippinis ben Biesam aus Lequios; die bengalischen Seiden- und Baumwollenzeuge; Porcellan, scheskylande Zeuge und andere Rojtbarkeiten aus China. Solange die Handlung nach Japon noch erlaubet war, kamen alle Jahre zwen bis dren Schiffe mit dem feinesten Silber, Umbra, japanuchen Ceidenzeugen und lakirten Sachen nach Manilla, und taufcheten dagegen leder, Wachs Sandels. und allerlen kandesfrüchte ein. Mit einem Worte, man kann sich die besondern Vortheile, welche Manilla hat, nicht leichter vorstellen, als wenn man erwäget, daß das Schiff, welches alle Jahre nach Acapulco abgeht, mit baarem Gelde und einem Gewinne von bier gegen eines wieder juruck fommt.

#### Der IX Abschniftt.

Thiere, Pflanzen und Fruchte der philippinischen Inseln.

Bielerley Ehlergattungen. Ungeheure Affen. Beindere Eigenschaften der Zibethkahen. Ta-Mans. Mange. Iguana. Entickliche Schlan: Im. Conderbare Bogel. Tavon. Turtel: Der Rolin. Daloma Torcaz. Enlangan. Berrere. Colocolo. Calpeter Bledermausen. Der Doupon. Crocodille. Auftern und Rochen. 2ffferlen

Frudte. Santor. Mabol. Bilimbins. Mamuba. Mod andere Fruchte. Richtenbaumen. Palmbaume. Mipa. Allerten Baume. Thieren. Besondere Blumen. Undere treffliche Rrauter. Gift und Gegengift. und deffen gefährliche Birtung. Maca Bubay. Rublfrauter.

Wil sich die Fruchtbarkeit eines Landes auch so gar in der starken Vermehrung der Thiere außert: so wimmeln die Felder in den philippinischen Inseln von einer so großen Thiergattun: Menge wilder Buffel, daß ein guter Jager in einem einigen Tage wohl zwanzig mit der Canje erlegen kann. Die Spanier totten sie bloß um der Haut willen, und überlassen in Bleisch den Indianern. Die Menge ber Sirsche, wilden Schweine und Ziegen in In Balbern, ist etwas erstaunliches. Man hat sowohl nach Manilla als in einige ans Inseln Rindvich und Pferde aus Neuspanien gebracht, welche sammtlich zu einer Reffen Menge angewachsen sind: allein das Schafvieh kömmt wegen des nassen Bodens nicht fort.

Der Uffen gebenken wir nicht , ihrer Menge wegen , ungeachtet selbige , was bas We= Der Affen gebenken wir nicht, ihrer wienige wegen, ungelichte progen ungeheuern Affen. Biele, auch baben so verwegen sind, daß sie sich gegen einen Mann zur Wehre seßen. Giebt es an dem Orte ihres Aufenthaltes keine Früchte mehr: so machen sie sich an den Strand, und nähren sich von Austern und Krabben. Es giebt baselbst allerlen Austergattangen, und nahren sich von Anstern und Kravven. Co gie Pfunde wiegt. de Affen eine folche Auster geöffnet: so werfen sie erstlich einen Stein hinein, damit sie sich tiger fichtießen, und ihnen die Pfote einklemmen kann, und fressen sie hernach, ohne die getingste Sorge.

Un den Zibethkagen der philippinischen Inseln, daran es gleichfalls nicht fehlet, be-Merket man diese sonderbare Eigenschaft, daß man ihnen den Ziebeth alle Monate bench-Men muß, weil er sie sonsten dermaßen brennet, daß sie die Blase an dem Erdboden auf ben. Biliben. Diese Inseln sind ber einzige Ort in ber ganzen Welt, ba man eine Gattung Raben in der Große eines Hafens, und von der Farbe eines Fuchses findet, welche von den Gin-

566 2

der Bibethka=

Phil'ppini: Einwehnern Taguans genennet werden. Sie haben eben dergleichen Flügel, als die Fleckerflande dermäuse, nur sind sie mit Haaren bewachsen; vermittelst dieser Flügel, schwingt sich das Thier wohl dreußig Spannen weit, von einem Baume zum andern. Auf der Insel Lepte sliegende Ka: giebt es ein eben so sonderbares Thier, Mango genannt. Es hat die Größe einer Mausten. Drango.
Mango.
Mango.
Hat einen Kahenbart. Der Ignans ist auf den philippinischen Inseln eben sowohl anzutelsen, als in America. Seine Gestalt hat viel Achnliches mit einem Erocodille: allein die Hale und mit einem Huse versehen. Ungeachtet er unter die Landthiere gehöret, so schwinimet

er doch ohne Beschwerlichkeit über die allergrößesten Flusse. Sowohl die Indianer, als Erropäer essen ihn, und legen seinem Fleische den Schildkrötengeschmack ben.

Entlegliche Schlangen.

Weil die Nasse von der Hike in eine beständige Gährung gesetzt wird: so giebt es all diesen Entanden Schlangen von erstaunlicher Größe. Die sogenannte Ibitin hängt sich mit dem Schwanze an einen Vaum, und wartet so lange, bis ein Hirsch, ein wildes Schwein, ja wohl gar ein Mensch vorben geht; was es nun ist, das verschlucket sie mit Haut und Haar; so dief und lang ist sie! Nachgehends schlingt sie sich sest um den Vaum herum, damit ihr der Vissen desso leichter zu verdauen kalle r). Sine gewisse andere Schlange, Ussatua genannt, stellet bloß dem Gestügel nach. Die von den Sinwohner also genannte Olopang, spenet ein sehr gesährliches Gift aus. Die Vondes sind die aller größten, und zuweilen die drenkia Schuhe lana.

Sonderbare Vogel. Lavon.

Unter allerlen andern fonderbaren Bogeln, die es auf diesen Infeln giebt, verdienet tel Tavon, seiner Eigenschaften wegen, die meiste Bewunderung. Er ist ein Seevege schwarz, und am leibe fleiner, als ein Subn, an Fußen aber und am Salfe ziemlich land Seine Eper leget er in sandigen Boden, und haben sie bennahe eben die Große als seeher. Was aber zu verwundern ist, so findet man nach dem Auskriechen des jungen gelchenszwar kein Weißes mehr im Ene, ben Dotter aber noch eben so ganz, als zuvor; jat ist auch noch eben so gut zu essen als vorhin; woraus denn der Schluß folget, bak Frachtbarkeit nicht allemal auf bem Dotter beruhe. Man brat und ist die Jungen Die Spanier effet fie noch flicke find. Sie schmecken eben fo gut, als die beste Caube. Doch bas folgenet gar oft bas Junge und ben Dotter aus seinem Epe zu gleicher Zeit. verdienet eine weit größere Bewunderung. Das Beibehen leget seine Eper an ber 3.11 vierzig bis funfzig in ein Grübchen, scharret Sand barüber, und überläßt der marmen char die Mühe, diesen Brutofen zu erhisen. Sind die Jungen endlich im Stande, die Epersche le zu öffnen, und aus dem Sande hervor zu friechen: so seget sich die Alte auf einen in tot Mahe stehenden Baum, läuft auch zuweilen um das Rest herum, und schrenet baben auf vollem Halfe. Sobald die Jungen ihre Stimme hören, wenden sie alle ihre Krafte bat an, arbeiten sich los, und kommen zu ihr. Die Tavons machen ihre Rester im Maris Upril und Maymonate, zu welcher Zeit das Meer am stillesten ist, und feine so hohe Mel len wirft, daß sie die Eper beschädigen konnten. Die Bootsleute suchen diese Rester flet Big auf. Finden sie den Sand irgendwo aufgewühlet: so raumen sie ihn mit dem Grode weg, und holen Epor und Runge probief weg, und holen Eyer und Junge zugleich heraus, indem man eines so hoch schäfet, als das andere.

<sup>&</sup>quot;) Carreri ift der Mennung, die Schlange ziehe fie mit ihrem Athem an fich, und es ware fein

Es giebt in ben philippinischen Eylanden eine Turteltaubenart, welche auf dem Rücken Philippinis graue, auf der Bruft aber weiße Federn hat. Mitten auf selbiger hat die Natur einen sche Eylande hochrothen Flecken gezeichnet, den man für eine blutende Bunde ansehen sollte.

Der Rolin ist ein Bogel in der Größe einer Drossel, von schwarzer und Uschfarbe. Der Rolin. Unf dem Ropse hat er statt der Federn eine fleischichte Krone oder einen Ramm. Der Paloma Torcaz ift bennahe eben so groß. Sein Gefieder ist grau, grun, roth und weiß durch. Torcaz. einander gesprenget, mit einem hochrothen Flecken mitten auf der Brust; doch das schönste an ihm ist sein Schnabel und seine Fuße, welche gleichfalls die vortrefflichste hochrothe Farbe zeigen. Der berufene Bogel, dessen Rest sowohl in China, als in ganz Indien für tin fostliches Lecker bisichen gehalten wird, heißt hier zu lande Salangan. Er ist weber Der Salan: duf den calamianischen Inseln noch auf einigen andern, absonderlich aber auf Volo etwas ganschenes. Un Größe gleicht er einer Schwalbe. Er bauet sein Rest auf die Klippen am Seistrande, und befestiget es ungefähr eben also daran, wie die Schwalbe das ihrige an Mauer. Der Berrero ist ein gruner Vogel, in der Größe eines Huhns, und von Der Herrero. Natur mit einem dermaßen harten Schnabel ausgerüstet, daß er in die allerdicksten Baume ein koch hauet, und sein Nest darein leget. Sein Name bedeutet auf spanisch eihen Schmidt, indem er ben seiner Arbeit ein großes Getofe machet, das man von weitem Man schreibt ihm auch die Eigenschaft zu, daß er ein gewisses Kraut, davon das Man schreibt ihm auch die Eigenpigat zu, daß et ein gedocolo genannt, kann Der Colocolo. thit eben so großer Geschwindigkeit unter dem Wasser schwimmen, als durch die Lust fliegen. Beine Federn liegen so dicht benfammen, daß sie im Augenblicke wieder trocken sind, so er aus dem Wasser kömmt, und seine Fittige schwingt. Er ist schwarz, und kleiner als ber Abler, hat aber einen zwo Spannen langen bermaßen starken und harten Schnabel, bager alle beliebige Gattungen Fische damit fangen, und davon führen kann.

Auf ben calamianischen Infeln giebt es sehr viele Pfauen. Aebhühner, wimmelt das Gebirge von vortrefflichen wilden Hahnen. Die Wachteln sind zwischen eints daß fo groß, als ben uns, haben rothe Füße und Schnäbel. Sämmtliche Inseln find gen dasigen und unsern mit einer gewissen grunen Bogelgattung, Volanos genannt, angefüllet, imgleichen mit Und unsern Phieren. Bapaganen von allerlen Gattung, und mit weißen Cacatus, die einen Federbusch auf bem Appse haben. Die Spanier brachten walsche Hühner auf die philippinischen Inseln: sie vermehreten sich aber nicht. Doch sie halfen diesem Mangel burch eine andere sonderbare der stein sich aber nicht. Doch sie sie aus Camboya dahin brachten, und deswegen auch also benen-

Die Henne hat so kurze Juße, daß ihre Flügel auf der Erde streisen, die Hahne Die Jenne par jo turze gupe, oug iste ginger und Dichten nichts nach. Noch machet Defens von einer andern Huhnergattung, welche schwarzes Fleisch und schwarze

Defens von einer andern Jugnergattung, weiche findagen Fledermäuse brin- Salpeter aus Ber bat, aber vortrefflich gut schmecket. Die obenerwähnten großen Fledermäuse Menge Kledermäusen Die Infel 17indanao großen Vortheil, weil man aus ihrem Miste eine große Menge Fledermäusen Salpeter bereitet.

Bas die Fische betrifft, so nennet Plinius bennahe keinen einigen, der nicht in die- Der Dupon Mas die Fische betrifft, so nennet Plinins beynape reinen einigen, von besondere, als voer Pesce du finden ware; ja es hat über dieselbigen noch einige andere ganz besondere, als voer Pesce Muger. dim Benspiele den Duyon, welchem die Spanier den Namen Pesce Uluger beylegen, Muger. er das Unterscheidungszeichen und die Brüste einer Frauensperson hat.

Anderes Mittel gegen diesen Zug, als daß man die Luft zwischen dem Menschen und der Schlange breche.

Philippinis chen haben die Rraft, das Blut zu stillen, und den Schnupfen zu vertreiben. Das Fleisch

Crocodille.

gefährliche Ungehener.

sive Eylande schmecket wie Kalbfleisch. Das Mannchen von dieser Fischgattung hat noch niemand gest Die sogenannten Schwertsische sind von den unserigen nur durch die außerordentlie che Grofe ihres hornes unterschieden, Die fie fur fleine Barten fehr gefahrlich machet. Die Erocodillen waren ihrer Menge und Gefräßigkeit wegen die alleverschrecklichsten Feinde De Inseleinwohner, wofern es der Borsehung nicht beliebet hatte, ihrer Bermehrung, und dadurch auch dem Unheile, das ihre allzugroße Menge stiften konnte, auf eine doppelet Weise Schranken zu segen. Ihre Beibehen find ungemein fruchtbar; und legen bis funf Kommt nun tit zig Eper zu einer einzigen Brut, wiewohl nur auf die blofe Erde bin. Zeit herben, ba die Jungen ausfriechen follen, fo legen fie fich über den Weg, den felbige permuthlich nehmen werden, und verschlingen eines nach bem andern, dergestalt, baß fei ne davon fommen, als welche zufälliger Weise einen andern Weg ergreifen. Zwentens ba ben diefe Thiere feinen Gang jum Abführen, fondern geben basjenige, was nach gefchebe ner Berdauung im Magen übrig bleibt, burch ben Rachen von fich. Diese Beise ihr Fraß besto langer im Magen liegen bleibt: so plaget sie ber Hunger best Bare dieses nicht, so wurde in diesen Inseln alle Tage eine große Menge Leut und Bieh darauf gehen. Go oft man ein folches Ungeheuer offnet, so oft findet man Kno then und Hirnschadel von Menschen ben ihm. Sowohl die Spanier, als die Indianer, junge Crocodille. Zuweilen findet man eine Blase voll vortrefflichen Muscus an ihren Rie Bubapas, fern. Noch giebt es in den Seen der philippinischen Enlande eine andere Gattung ungebell rer Fische, welche von ten Indianern Buhayas genennet werden, und wie es scheint, Caymans ber Portugiesen sind. Sie haben feine Zunge, daher konnen sie weder eines Laut von sich geben, noch so lange sie im Basser sind, etwas verschlingen, sondern sie mille sen ihren Raub am Strande verzehren. Fiele es ihnen nicht so außerst schwer, sich wer einer Seite gegen die andere zu wenden: so waren sie die fürchterlichsten unter allen Im heuern. Man schreibt ihnen vier Augen zu, zwen oben und zwen unten, mit welchen für wie man vorgiebt, alle Fischgattungen, die zu ihrem Raube dienen, im Wasser ungemeld gut erblicken, obgleich sie auf dem Lande gar nicht weit sehen können. Mehst dem können auch, der gemeinen Sage zu Folge, die Mannchen nicht weiter, als bis an den halben beit aus dem Wasser kommen, folglich die Weibehen nur allein in der benachbarten Gegend eines Carreri scheint diese Mennung dadurch zu bestätigen, weil er verste zu fressen suchen. thert, wenn die Jager ein foldes Thier todteten, fo fenes allemal ein Beibchen. nem Berichte ist kein bewährteres Mittel, gegen alle Ueberfalle ber Zuhapas ober Ling mans sicher zu senn, als eine gewisse Frucht, Namens Bonga oder Mang Ramon gan, welche wie er saget, auf einer gewissen Gattung von Rohre wachst, und diese griffen Unterdessen vermindert et migen Thiere, vermuthlich burch ihren Geruch, vertreibt. Das Bertrauen, das man auf diese Frucht setzen solle, um einziemliches, wenn er versicherh sie halte die Beren eben so fraftig vom leibe, als die Caymans s).

Muffern und Rochen von gewaltiger Große.

Ben Mindango und Kolo ist die See voll großer Wallsische und Seepferde ohne Füße, mit einem Crocovillenschwanze. Austern giebt es in diesen Inseln von so ungeheut rer Brobe. bag man ben Buffeln aus im Diesen Justen von fo ungeheut Die Chinesen marer Große, daß man ben Buffeln aus ihrer Schale ju faufen giebt. Schildkroten findet man von zwegerlen Gattung. then ungemein schone Urbeit daraus.

s) Ubi supra a. d. 176 G.

Bon einer ist man das Fleisch, und wirft die Schale weg, von der andern hingegen halt Philippiniman die Schale in großem Werthe, achtet aber bas Fleisch im geringsten nicht. Die Ro- fchestylande. then haben eine ungemeine Große. Ihre Haut ist gewaltig dicht, und wird von den Japanern aufgekauft, welche Sabelscheiden daraus machen.

Bir kommen nunmehr auf die Früchte, welche entweder den philippinischen Inseln gang allein eigen sind, oder doch sonst nirgend, als dort, eine merkwürdige Eigenschaft an Früchte. sich zeigen. Man weis bergleichen Fruchte zwo, und find fie ben ben Spaniern eben fo beliebt, als ben ben Indianern. Sie wachsen von Natur im Gehölze. Die eine davon laben wir oben schon gerühmet; sie heißt Santor, und man weis sie in diesem lande, ba Bentner Zucker nicht einmal einen Thaler gilt, vortrefflich einzumachen. Carreri giebt che genque Beschreibung davon. Sie hat nicht nur die Gestalt, sondern auch die Farbe chaes Pfirsings, ist aber etwas glatter. Die Schale ist ungemein zart. Ben bem Deffhen habet man funf weiße und sauerliche Kerne. Sie wird sowohl mit Weinesig, als mit Butter eingemacht; was aber noch mehr ift, so giebt sie auch den Suppen einen vortrefflichen mack. Der Baum sieht übrigens einem Wallnußbaume vollkommen gleich, nur sind hing Blatter etwas breiter. Sie sind gut zur Arzenen, das Holz aber zu Bildhauerarbeit t).

Die zwente Frucht, bavon wir reben, heißt Mabol, ift etwas weniges größer, als Die zweise Frucht, vavon wir teven, beigt er Baum hat die Große eines Birn-borige, aber wollicht, und pommeranzenfarbig. Der Baum hat die Große eines Birnbaumes, an Zweigen und Blattern aber gleicht er dem forbeerbaume. Wird das Holz Ju rechter Zeit gefället, so kommt es an Schönheit dem Ebenholze ziemlich nabe.

Mabol.

Allerlen

Santor.

Die Chicop ober Scizu haben wir schon in einem ber vorhergehenden Urtifel getismet, und gemeldet, sie wachse auf der Insel Guigan. Dortugiesen also genennete Carambolas, sind in Ostindien von einem herben, hier oder Carams Die Bilimbins, oder von it, hamlich auf dem manillischen Boden, von einem sehr angenehmen Geschmacke. Man bolas. let sie roh, mit Beinessig und Zucker. Die Macupa, welcher die Portugiesen den Na- Macupa oder Jambo beylegen, ist in den philippinischen Inseln weit größer, als in der Gegend Jambo. Eben alfo ift es auch mit ben Banchilins beschaffen, imgleichen mit ben Roch andere Jaccas, welche ben den Spaniern Maucas heißen, mit den Tampuis, und Cassuis Früchte. Die siamischen Mangas, oder nach ihrer portugiesischen Benennung, Die Dapagallos, und die Camico, welche den Carambolas gleichen, aber sauerlicher schmes den Pagallos, und die Camico, weiche ven Catamodius gatten, und neue Vollkommen-bit, und keine Kerne haben, erlangen in den manillischen Garten eine neue Vollkommen-bit, Der Lumboy, welcher im Walbe wächst, und ben den Tagalen Dobat heißt, Und bei der Lumboy, welcher im Walbe wächst, und ben den Tagalen Dobat heißt, und Seicht durchaus einem Birnbaume. Wain eine Frucht in der Dicke einer Kirsche, aber von der lange einer Olive. Die Por-Unfänglich treibt er eine schone weiße Bluthe, und tugiesen nennen sie Jambulon. Der Dottopan ist weit sellschamer. Seine Frucht ist that roth, und hat keine Kerne, gleich der Jambulon, allein das Fleisch ist weiß, bat einen von suß und sauer vermischten Geschmack.

Cambulon. Dottonan.

Der Panungian ist ein sehr großer Baum, trägt Früchte in ber Große eines Tau- Panungian. Der Panungian ist ein sehr großer Baum, trage Fruge.
Des Panungian ist eine großer Baum, trage Fruge.
Des Panungian ist einer rothen Schale, die an Gestalt und Hart unsern Fichtenapfeln gleicht. Des Fleisch ist durchsichtig, schmecket gut, und befördert die Verdauung.

<sup>\*)</sup> Chendaselbst a. d. 177 S.

Philippinis dieser Frucht den Namen Licias ben, weil sie der chinesischen abnlich sieht, wiewohl ste Scheikylande von felbiger im Grunde gang unterschieden ift.

Carmon.

Durion.

Die Carmon machet luft zum Effen, und hat, wenn fie gefocht wird, feinen un Un Große gleicht fie einem gemeinen Upfel, an ber Schelft angenehmen Geschmack. aber einer Zwiebel; ihr Mart schmecket fuß und sauer burcheinander. Der Baum gleicht In einigen Inseln findet man tie einem Unfelbaume, und wachft gern am Waffer. Durions, und ist ihr Baum hier größer, als zu Patan und Camboya. Wir haben bief Frucht schon oben beschrieben, und gemeldet, sie wachse gleich den Fichtenapfeln an bemie nigen Orte des Ustes, wo er am dickesten ist. Im Anfange dunket es einem, sie schmecke nach Zwiebeln: allein man gewohnet es bald, und die Auslander effen fie nichtsbestowent Die Marans find in unferen Infeln etwas febr gemeines, haben einige Alehnlichkeit mit den Durions, werden aber weit größer. Die Lanzones oder Boasbar, find sowohl wegen ihres Weschmackes, als ihrer übrigen Eigenschaften, unter Die Beintrau ben zu rechnen. Unftatt ber Oliven findet man im Gebirge die Papos, eine Frucht, Die ihnen an Gestalt ziemlich gleicht, und wenn sie völlig reif geworden ist, einen auserlesenel Beschmack hat. Sind sie noch grun und gart, so ist man sie mit Weinessig.

Auf den hohen Gebirgen der landschaften Iloccos und Cagapan, findet man wildt

Fichten von ungemeiner Bobe, Die aber feine Fichtenapfel gleich den unfrigen, fonderneint

von den Mandeln an Gestalt nicht sonderlich unterschiedene, am Geschmacke aber ihne

Paros.

Mandeln auf Richtenbau= men.

Lumbon.

Nambeas.

gen.

ganz ähnliche Frucht tragen. Auf dem Lumbon, einem andern Gebirgbaume, wachsen fleine Duffe, mit einer harten Schale. Der Rern schmecket wie die Fichtenkerne, schwächet Man machet ein Del davon, und brauchet es statt des Talches, 31101 aber ben Magen. Die Jamboas wachsen auf einem dem Citronbaume an Grebe calfatern ber Schiffe. und Blattern ahnlichen Baume, find rund, gelblich, und werden noch einmal so groß, int Ihr Geschmack hat wirklich etwas einer Citrone abnliches. ein Menschenkopf. Es giebt unterschiedliche Gat haben rothe Kerne, einige gelbe, und noch andere weiße. Pommeran: tungen Pommeranzen in den philippinischen Inseln: sie sind aber sammtlich größer, als bit Auch findet man daselbst sowohl große, als kleine, meistens aber ungemein europäischen. Die neuspanischen Früchte, als zum Benspiele die Utes, Ananas, Zufell tes prictos, Papayas, Mamegas, und Gayavas peruleras, fommen in allen unsern Anglen überhaumt aut fort unsern Inseln überhaupt gut fort. Insonderheit haben sich tie Gapavas ungemein mehret. Sie werden nicht nur eingemachet, sondern auch Wein daraus bereitet, welchet den Palmwein übertrifft. Ist man diese Frucht, ehe sie reif ist, so stopfet sie: nach ihret politigen Zeitigung aber öffnet sie völligen Zeitigung aber öffnet sie. Ihre Blatter sind ein vortreffisches Quandfraut, noch bewährtes Mittel für geschwollene Beine. Bom europäischen Obste hat man bisher noch feine einzige Gattung meder in Waritte keine einzige Gattung weder in Manilla, noch in irgend einer andern Insel aufbringen pahill nen. Ja sogar die Feigen, die Granaden, und die Muscatentrauben, die man bahin bringt, werden niemals recht reif Carrell bringt, werden niemals recht reif.

> u) Man febe ben Artifel von diesen Inseln. In den philippinischen schneibet man den Sagu in Stucke, und loset nicht mehr als eine einzige Mindenschelfe ab, die übrigen läßt man baran, bamit das inwendige Mark in defto befferm Buftande verbleibe, und lagt alles eine Zeit lang

im Maffer weichen. Nachgehends fcneibet man bas weiße Mage das weiße Mart in fehr tleine Ernice, wirft is in Körbe weart in fehr tleine Etucke, will an Körbe von Rohr, und tritt unter beständigen gund Zugießen frisches Wassers, zu welchem Ende man die Korbe an einen Fluß ftellet, so lange ber den Fußen darauf kannen folgen, fo lange den Füßen darauf herum, bis der Gaft vollig gut

Carreri rebet nach aller lange von einem gewissen Baumgeschlechte, welches ben Ein- Philippiniwohnern ihre hauptsächlichsten Einkunfte, und wie er zu reden beliebet, eben so viel Lust scheschlande als Bortheil verschaffet. Man zählet wohl bis vierzigerlen Baumarten, die er sämmtlich Palmbaume. unter dem allgemeinen Geschlechte der Palmbaume begreift. Die Vornehmsten versorgen die Inseln mit Brodte. Der Baum, den die Tagalen Lovo, und die Gebirgwilden Landan nennen, heißt in den moluckischen Inseln Sagu. Er wachst von selbst und ohne die geringste Pflege an den Ufern der Flusse. Sein ganzes Wesen von unten bis oben ist eben b weich), als eine Rube. Seine Rinde ist zwar Fingers dick, aber weder sonderlich hart, noch glatt. Die Weise, wie man das Brodt daraus bereitet, ist in den philippinischen Inseln ganz anders beschaffen, als in den moluctischen u).

Eine andere Palmgattung giebt Wein und Effig. Dipa: sie fann aber ihrer geringen Große wegen, für keinen Baum gerechnet werden. Mipa. Die Frucht wurde den Datteln gleichen, wenn man sie zeitig werden ließe: allein sobald die Blatte jum Berscheine kommt, machen die Landleute einen Schnitt in den Zweig; ben heraus Berscheine kommt, machen die amounte Einen Befaße auf, und bekommen nicht sel-ten innenden Saft fangen sie in einem untergesetzten Gefäße auf, und bekommen nicht selten in einer einzigen Nacht wohl zehn Kannen voll. Dieser Saft wird mit der zimmetählte lichen Rinde des Calingabannes zubereitet, und gegen das Versauren verwahret. den Blattern eben dieses Palmbaumes decket man die Häuser. frakenem Jadendunnem Rohre angehoftet, und dauern ungefähr fechs Jahre. Sie werden mit zart ge= Coces machet man nicht nur Wein, sondern auch Del, welches, so lange es noch frisch ist, gut schmecket. Aus der außern Rinde der Cocosbaume, oder ihrem Baste, machet han Thaue und Stopfwerk zum Kalfatern ber Schiffe: Die innere Rinde dienet zu Gefäßen andern Bequemlichkeiten.

Der Burias ist die britte Palmgattung ber philippinischen Inseln, und hat benen an . Burias Der Burias ist die dritte Paimgattung ver pynippingafin Benennung gegeben. Der Meerenge des heiligen Bernardins gelegenen Eylanden ihre Benennung gegeben. Der Beine Früchte sind eigentlich Baum ist größer, als derjenige, welcher die Cocos trägt. Seine Früchte sind eigentlich Datteln, aus deren Kernen man fehr artige Rosenkranze machet, und seine Blatter gleichen den africanischen Palmblattern. Man zapfet einen Saft aus ihm, und kochet ihn am den der Auf vom Honige ober schwarzem Zucker, den man Pacascas nennet, in steiner Urt vom Honige oder schwarzem Sucte, Das Mark dieses Palmbaumes Schachteln verkauft und für etwas treffliches halt. Das Mark dieses Palmbaumes bermandelt sich ebenfalls in Brodt. Auch machet man ein Mehl davon, und vermischet es And mucht fich ebenfalls in Broot. And mucht imm til Des ift aber diese Speise nicht so gesund, de ber Sagu.

Carreri sehet sogar den Baum, der die Alveca tragt, mit unter die Palmen. lagior Upfel oder vielmehr besagtes Nüßchen hat die Größe einer starken Eichel, und wird Bom Ralche zum Zubereiten des Betels gebrauchet. Gigentlich heißt dieser Baum Bonga. Er hat eben so breite Blatter, als der Burias. Der Stamm ist hoch, ge-Mineldig, schnur gerade, und voll Knoten. Endlich, die vierte Gattung, davon die Einwohner

que gepreffet, und in ein untergefehtes Gefage voll gepresset, und in ein untergeletted binder abgelaufen ist. Hernach nimmt man das dam Brein gewordene Mark heraus, streicht es in Romen von Palmblattern, und läßt es einiger: haben erharten, wornach es an den blogen Son-

Allgem, Reisebesche, XI Band.

nenftralen, ohne die geringste Benbulfe des Reuers feine vollige Festigkeit bekommt, und zu einem febr nahrhaften Brodte wird, das lange Zeit aut bleibt. Egreeri ubi fupra auf der 183 E.

Safa und

Bonga.

Donota.

Philippini: wohner unserer Inseln besondere Bortheile genießen, heißt ben ihnen Lonota. sche Eylande. fert ihnen nicht nur eine Urt von Wolle Bajos genannt, damit man Matragen und Haupt fuffen ausstopfet; sondern auch schwarzen Hanf, Jonor ober Gamuto genannt ju Schiff thauen, und endlich kleine Eccosnuffe, wiewohl fie, die Wahrheit zu gestehen, den großen nicht gleich fommen. Die Faben dieses Baumes find so lang und so diete, als Sanffabell daben schwarz wie die Pferdehaare, und dauern, wie man versichert, lange Zeit im Mas Sowohl die Wolle als das Hanfahnliche Wesen, wird rings herum am Stamme ab gelofet. Mus ben Zweigen zapfet man fußen Bein, und bie Knofpen ift man, fo lange fie noch zart find. Es ist feine einzige Palmbaumgattung, mit deffen Blattern man nicht entweder das Dach becken, oder baraus man nicht Hite, Matten, Schiffsegel und andere nügliche Sachen versertigen konnte. Plinius hatte bemnach vollkommen Recht, wann schon vor sechzehn hundert Jahren schrieb, dieser Baum versorge ben gemeinen Mann mit Speise, Trank, Rleidung und Wohnung.

Muerlen Baus me.

Der Caffienbaum wachst auf den philippinischen Inseln dermaßen haufig, baß mall im Mayen und Brachmonate mit feiner Frucht die Schweine maftet. Die Tamarinbell ober vielmehr die Sampalen, beren Frucht ben Mamen Tamarinde tragt, find nicht me niger in größter Menge vorhanden. Hus dem Holze wird allerley Urbeit verfertiget, gleich wie aus dem Ebenholze. Auf dem Gebirge wachsen mancherlen Gattungen hoher Baume, mit beständig grünendem laube. Ihr Holz ist gut zum Verzimmern, es sen nun zu Schiffe Hieher gehöret das schwarze Ebenholz, der rothe Zalayon, oder zu Gebäuden. Usana ober Maga, daraus man Befässe machet, welche dem Wasser eine blaue Farte beylegen, und es der Wesundheit vorträglicher machen x). Ferner, der Calinga, welcher einen sehr angenehmen Geruch von sich giebt, und eine gewürzartige Rinde hat. ga, bessen Holz so hart ist, daß man es wie den Marmor mit einer Sage ohne Zagne schneiden muß, und um dieser Ursache willen das Eisenholz benennet. Wegen der großeit Schwierigkeit, in den ungemein dicken Walbern fortzukommen, wissen die eingebohrnen wohner dieser Inseln selbst nicht einmal, was für Schäse die Natur darein gelegt habet mag. Einige manillische Gebirge find mit einer großen Menge wilder Muscatenbaume wachsen, sie tragen aber nichts. Daß auf Mindanas einige ungemein hohe Bäume mit einer zimmetartigen Rinde anzutreffen sind, bas ist oben schon angemerket worden.

Was aber für eine ganz außerordentliche Seltenheit gelten mag, bas ift die Der den zu Thie: wandlung, welche mit den Blattern gewisser Baume auf Diesen Inseln vorgeht. ren.

> a) Ift der Baum, welcher das Drachenblut liefert.

y) Carreri erwähnet diefer Berwandelung, und erweiset fie nach seinem Ermeffen mit den ftart= ften Grunten, namlich mit dem Zeugniffe eines Bischofes und eines Franciscaner Monches. Bir wollen seine cigene Borte hieher seigen : "der Da= "ter Joseph von Ovense, ein Franciscaner, und 2, Provincial der Proving des heiligen Gregorius sauf ben philippinischen Inseln hat mir erzählet. "als er in tem Dorfe Camalie, welches auf eis "ner von den camarinifchen Infeln liegt, Pfarrer ge-

"wesen, so habe er es mit seinen eigenen Mustif "gefehen; ja er hat mir ein schriftliches Zengill 3)in bester Form darüber ausgestellt, welches 3)in took vorreieen kannt ausgestellt, welches 3)i "it noch vorzeigen kann. Ruch hat mich der Mich "schof von Troye, und Coadjutor des manife "schen Erzstiftes, Dom Gines Barrientes, Durfte lich es magen "meine Menning darüber zu eröffnen, fo wellteid plagen, man könnte dieses Wunder auf feineauter, pals nur die falant ges Wunder auf "als nur die folgende Weise erflaren, wenn man, manich erinnere "namlich erinnert, es wachse ein Wurm aus bein "Blatte, und hokamen "Blatte, und bekomme hernach Flügel, gleiches

bald sie zu ihrer vollkommenen Zeitigung gelanget sind, wird ein lebendiges Thier daraus, Philippiniwelches sich vom Uste los machet, und in der luft herum fliegt, doch aber die Farbe des scheschlande Blattes behålt. Der Leib entsteht aus ben hartesten Blattfasern; der Kopf aus dem Stiele, oder aus dem Theile des Blattes, damit es am Baume hing, und der Schwanz aus dem andern Ende. Die Blattrippen geben die Füße ab, und das übrige die Flügely).

Man hat die Cacaopflanze aus Neufpanien in die philippinischen Inseln gebracht; und sie hat sich daselbst so start vermehret, daß man die americanische missen kann, wiewohl se ihr an Gute weichen muß. Der sogenannte Aimirbaum ist nicht sowohl wegen seiner bohlgeschmackten und Traubenweise wachsenden Früchte, als wegen der besondern Eigen= schaft berühmt, daß er sich mit einem ungemein hellen Wasser anfüllet, welches die Jäger und Bilben abzapfen, indem sie namlich ein loch in ben Stamm bohren. Mitten unter Manbu ober dien diesen Baumen wachst die Rohrgattung, welche nach der Portugiesen Benspiele, ins Beruco. Seinein den Mamen Manbu tragt, von den Spaniern aber Veruco genannt wird. Sie et den Baum, wie der Epheu, und steigt bis an den Gipfel der allerhochsten empor. Gie ist voll Dornen, die man weg nimmt und das Robr glatt machet: riget man dieses Mohr auf, so vinnt ein helles Wasser, und in solcher Menge, als ein Mensch zum Durstlesten nothig hat, heraus. Da nun das ganze Gebirge voll dergleichen Rohre steht: so man vor allem Baffermangel darauf sicher. Die Nugbarkeit dieser Rohre wird in al-Deisebeschreibungen erwähnet.

Himir.

Bir übergeben die Platancit z), das Zuckerrohr, die Ananas, oder nach ihrem banischen Namen, die Posias, imgleichen den Ingwer, den Indig, nebst einer großen Menge anderer Pflanzen und Wurzeln, welche man in dem größten Theile der Morgender eben sowohl, als hier sindet. Aber die Camoten darf man sonst niegend als in den thilippinischen Inseln, suchen. Es ist eine große Nübenart, Die eben so gut riecht, als schme-Get Ferner die Glabis, daraus die Einwohner eine Gattung Brodt bereiten, wiewohl Derner die Grucht gekocht essen, wie die Steckrüben; die Ubis, welche die Größe ci-Rurbisses hat, und davon die Pflanze dem Epheue gleicht; die Licamas, die man entweder eingemacht genießt oder auch roh, mit Essig und Pfesser. Die wilden Rüben, Welche wie Birnen schmecken, und die Taylan, welche einen Patatengeschmack hat. Diefammtlichen Wurzeln wachsen in so großer Menge, daß die meisten Wilden nicht einmal baran gedenken, sich eine andere Speise zu verschaffen.

Camoten.

Glabis.

Ubis.

Xicamas.

Sii 2 Chen

Moldes alle Tage mit den Fliegen, Mucken, Geibenourmern, und ungahligen andern gefchieht.,, bi supra a. d. 190 G:

Bey den Portugiesen heißen sie indianische Geigen. Ihre Beschreibung ist anderswo schon Jorgekommen. Unterdessen bringt Carreri von denen auf den philippinischen Inseln noch folgendes han Gie find von mehr als einerlen Gattung Obien Mind von mehr and einert, Damen Obien Mande. Eine davon trägt den Namen eis hispo weil sie ihrer Bortrefflichkeit wegen eis des bischoflichen Mundes würdig ift; eine andere Battyndoflichen Mundes würdig ift; eine andere Gattung heißt Plantano di Pipita, und wird

von den Ginwohnern um ihre Saufer gepflanget, nicht nur des Schattens wegen, fondern auch, weil fie die Blatter zu Schuffeln und Tellertuchern ge= brauchen : die dritte, Candick genannt, ift fo bick. als ein Arm, anderthalbe Spannen lang, wird gebraten, und mit Weine und Zimmet gegeffen : Um Geschmacke gleicht fie einer Quitte; von der vierten Art, Vendicorol machet man eben so viel Befens; von der fünften aber, oder der Dedo de Dama, noch weit mehr. Die Ginwohner halten fie für ungemein gefund, und geben fie den Rranfen.

Philippinie

Besondere Blubmen.

Dafo.

Cablin.

Sarafa.

Eben fo wenig Muhe wenden fie auch auf die Wartung der Blubmen, indem fie bie Rat sche Erlande tur berselbigen überhebet, und ihre Felder das ganze Jahr über damit ausschmücket. Den vornehmften Rang giebt man der fogenannten Tampaga. Sie gleicht der 1770go vin der Portugiesen, und ist eigentlich eine weiße Rosenart mit einer brenfachen Reihe Bist ter am Relche, riecht aber noch lieblicher, als unser Jasmin. Die Solafi und Locoloco werden gleichfalls hoch gehalten, und riechen wie Melken. Die Bluhme, welche einen bren fachen Namen hat, nämlich Torongil, Balanop und Damoro, trägt fleine Samen forner mit einem Balfamgeruche, welche dem Magen trefflich Dienen, und von gartlichen Personen unter den Betel gemischt werden. Die Daso riecht über und über gewürzaris auch so gar an der Wurzel. Die Cablin riecht zwar ungemein schon, wenn sie frisch ab gebrochen ist, aber noch weit beffer, wenn sie durre geworden ist. Die Sarafa, ober von ben Spaniern also genannte Dja de S. Juan, ift eine recht schone Blubme, mit fehr brei ten, grün und weiß gesprengeten Blattern. Der gemeine Jugwer wachst allenthalben auf bem Felde: man findet aber auch eine noch hisigere und ftarkere Gattung, welche ben Na men Lanteovas traat. Dem Borgeben nach find feine Infeln in ber Welt, welche mehr Arzenenfrauter ber

Urzenenfrau=

Pollo.

Pansipana.

treffliche Rranter.

vorbradten, als die philippinischen. Die in Europa befannten, haben hier zwar eben diesell Gleichwohl werden sie von anderth gen Krafte, nur aber in einem weit hohern Grabe. welche bem dafigen Boben und ber landesart eigen find, noch übertroffen. ein sehr gemeines, und dem Portulack ahnliches Kraut, heilet alle Verwundungen, mogen senn wie sie wollen, in kurzer Zeit. Noch besser ist bie Dansipana. eine weiße Bluthe wie die Bohnen. Zerstößt man sie wohl, und leget sie auf die Wunter Die Golondrina stillet die rothe Ruhr bennahe in so vertreibt sie das faule Fleisch. Lindere vor: Augenblicke. Noch mancherlen andere Rrauter heilen die Bunden, wenn man fie abkechelt und die Brühe trinkt. Ein gewisses anderes Kraut erzeiget ben einem Gefechte eben Birkung, als das Opium; es machet namlich den Menschen toll, daß er blindlings auf Beind lege feind lege feindlings auf Beindlings auf Feind losgeht; ja man versichert, er blute nicht einmal, wenn er verwundet werde. gen dieser besondern Kraft, führet Carreri einen portugiesischen Statthalter, und einige Beidenhofelingen Heidenbekehrer, als Zeugen an. Ferner rühmet er die herrliche Eigenschaft zweier antein Rrauter; das eine vertreibt alle Müdigkeit, wenn es um die Huften geschlagen wird: andere erhalt den Menschen ben Kraften, wenn er es in den Mund nimmt, und kann et fodann zwen Tage lang in einem Stucke fortwandern, ohne etwas zu effen.

Gift und Ge= gengift.

Eben diejenige Beschaffenheit der Luft, welche eine große Menge giftiger Thiere auf Diesen Inseln hervorbringt, die verursachet auch, daß eine nicht geringere Unzahl schablichet Rraufer Blubmar und Muncle auch, daß eine nicht geringere Unzahl schablichet Rrauter, Bluhmen und Wurzeln dafelbst wachst. Einige darunter führen ein bermaßell gartes Gift ben fich baß sie nicht zartes Gift ben fich, daß sie nicht nur jedwedem, der sie berühret, den gewissen Tod bringen, son gewissen Die bei beringen sondern auch wenn sie bluben, die Luft in der ganzen Gegend anstecken und tobrliche then verursachen. Hingegen findet man auch, an eben denselbigen Orten, die bewährtesten Gegengifte. Ohne des Bezoges man auch, an eben denselbigen Orten, die bewährtesten Gegengifte. Ohne des Bezoars zu erwähnen, welcher in den philippinischen Inseln eine

Bezoar.

a) Bey der Beschreibung, welche Carreri von den Kraften der philippinischen Krauter und Baume giebt, erzählet er zugleich, es habe ein deutscher Jesuiten Frater, Namens Beorg Carrol, welcher in dem manillischen Collegio Apothefer ge=

wesen, eine Beschreibung davon in zween Felia Ban fo den verfertiget, und die Gestalt eines jedureden bnaturlich dazu annahm bie Gestalt eines jedureden bnaturlich dazu natürlich dazu gemalet, daß man es ohne mit bas auf dem Felde kennen kounte, wenn man mit das Duch ben fich hater Buch ben fich hatte. Bu dem Bilbe hatte et tie

techt wunderbare Rraft hat, und in dem leibe der Ziegen und Hirsche entsteht, so ist nichts Philippinis bertrefflicheres gegen alle ansteckende und pestilentialische Fieber, als die Manungal zu sche Exlande Pulver gestoßen und in laulichtem Basser, oder in Cocosoble eingenommen. Die Blätter der Allipayon, welche dem Uhornlaube gleichen, reinigen eine Wunde vollkommen, und machen, daß frisches Fleisch wächst. Die Dilgowingel, gestoßen und gesotten, heilet nebst dem Cocosofile die Wunden von vergistetem Geschosse oder gistigen Dornen. anderes Kraut, das die Spanier Culebras, die Tagalen aber Carogtong nennen, ist bermaßen fraftig, entzwengehauene Gliedmaßen wieder zu heilen, daß eine Schlange, wenn sie entzwen gehauen worden ist, nur dieses Kraut gebrauchet, und sobann wieder ganz wird. Eben dergleichen Kraft hat auch ein gewisses Holz, Namens Doctan. Die Frucht des Unnuyons hat die Größe einer Haselnuß, brennet auf der Zunge wie der Pseffer, und bringt ersrorne Gliedmaßen wieder zu rechte. Die Pandacaca gestoßen und warm über= Pandacaca. Blegt, erleichtert die Geburth. Der Baum Camanday genannt, ist so giftig, daß erleichtert die Gebutth. Die Sann Entre Blatter schon ben Tob verurfachen. Mit dem Safte, der aus seinem Stamme und dessen getropfet, vergiften die Inseleinwohner ihre Pfeile. Coweit der Schatten des Baumes fahrliche Birherum fallt, so weit vertrocknet auch alles Gras. Versehet man ihn anderswohin, kungberdorren alle in der Nahe stehende Baume, nur eine einzige Staude ausgenommen, die bin Gegengift ift, auch allezeit neben ihm wachst. Wer burch Einoben reifen muß, ber beständig ein Stückehen Holz, oder ein Blatt von besagter Stande im Munde, damit le segen die schädliche Wirkung des Camandags sicher senn moge.

Die Maca Bubay, welcher Name foviel heißt als belebend, ift eine Urt Epheu, bild als ein Finger, und schlingt sich um irgend einen Baum. Es hängen gewisse Fa. Bubay. ferthen an bieser Pflanze, daraus die Insulaner Armbander machen, und sie als ein bewähr= Mittel gegen allerlen Gift an sich tragen. Nimmt man von der Wurzel Bubay das Ethet, welches auf der Morgenseite steht, stoßt, und leget es auf eine Wunde: so thut sie bessere dirfung, als jedweder Balfant, es sen welcher es welle. Der Baum bieses Namens ft gern ben Gebauden, und treibt seine QBurzeln mit folcher Gewalt durch ihren Grund, er nicht selten die allerstärksten Häuser zum Einstürzen bringt. Er wächst auch auf Gebirge, und wird von den dasigen Indianern in besondern Ehren gehalten a).

Es giebt auf ben philippinischen Inseln unterschiedliche Fühlfrauter, welche gleichsam Fühlfrauter. Dittel zwischen den gemeinen Pflanzen und den Thieren ausmachen. Dasjenige, weldes am meisten bewundert wird, gleicht durchaus dem Kohle. Es wurde im 1642 Jahre win einem Solbaten auf der Kuste Ibabao entdecket; denn als er es abbrechen wollte, es seiner Hand aus, und zog sich unter das Wasser des Mecres. Das von den Sparien also genannte Verguenzosa, oder Schämkraut, wachst auf den S. Petershügeln, ticht weit von Manilla. Man mag es anrühren zu welcher Stunde des Tages, und so der von Manutia. Man man von der Gelch mit großer Dehendigteit zusammen. Die Spugna und die Scencffel wird in diesen Inseln gleichfalls angetroffen.

Birtung des Gemächses und die Weise, wie man te toteiten mußte, geschrieben; und an diese ganze Riefe Gine Zeit von funfzehn Jahren gewendet. Ciefe Kenntnis der Krauter hatte er den Indiahern in danken, als welche große Kenner derselbi=

gen find. Carreri faget, diefes Werk verdiene wohl, daß man es zu Beforderung des gemeinen Beftens herausgebe, und habe er fowehl dem Guperfor als dem Frater Carrol felbft Borftellungen deswegen gethan. a. d. 203 G.

Manungal. Alipapon. Dilav.

Culebras.

# Reisen der Franzosen und anderer

#### Philippini= scheifylande.

### Der X Abschnitt.

Sprachen und Gebräuche der Einwohner.

. Seche besondere Sprachen. Urt zu schreiben. Shre Berichtsform. Bie fie ben Diebstahl ent: becken und bestrafen. Weiber und Beirathsaebraudie. Bielweiberen. Geltfame Gewohn-Mang und Beschäfftigung der Einwoh-Undere sonderbare Gebrauche ben ihren Leichen. Ihre Trauer. Leibesgestalt und Rleidung. Beife zu grußen. Ihre Speifen. Mufif und Luftbarkeiten. Ihr Gottesbienft. Bun:

Alte Regierungsform. derliche Gottheiten. Dampiere Machrichten von Mindanao. Hauptstadt Mindanao. ge Beife zu betteln. Pallaft des Sultans. Rinftler ju Mindanao. Rachricht des Pater Clain von den Vintadod. Madricht, Die Entdeckung der Infel Palaos. der Pater Clain davon erhalt. Inftand ihret Ihre Gebrauche. Eifer ber Difio" Infeln. narien.

dere Spras chen.

Sechs beson- Die Verschiedenheit der Volker, welche theils ein bloger Zufall, theils ihr eigenes Belie ben auf die philippinischen Inseln zusammen gebracht hat, zieht die Berschiebenheit ber Sprachen, als eine unvermeidliche Folge, nach sich. Man gablet folglich auf ber ein zigen Infel Manilla sechs besondere Sprachen, namlich der Taggalen, der Pampangas ber Bisayas, der Canavanen, der Floccos und der Pannasinanen. sind die tagalische und bisanasche, am startesten im Gebrauche. Die Sprache der Schmatt gen, ber Jambalen und ber andern Wilben, versteht fein anderer, als sie selbst. behauptet, die alten Einwohner hatten ihre Sprache und Schrift von den Malayen auf dem festen lande bekommen, wie sie ihnen denn nicht nur hierinnen, sondern auch Art zu schreis Dummheit gleich kamen. Im Schreiben gebrauchen sie nicht mehr, als dren Lautbuchste ben, wiewohl sie in der Aussprache fünf, ganz unterschiedene, haben. Mitlaute haben drenzehn. Sie schreiben von unten hinaufwarts, segen die erste Zeile zur linken, und bie sonden immer nicht auch bie follogen genden immer naher gegen die rechte Hand, da hingegen die Chinesen und Japonesen aus oben herab, und von der Rechten gegen die Linke schreiben. Ehe die Spanier sie das Interferenten febrieben fie das Interferenten febrieben f pier kennen lehreten, schrieben sie mit der Messerspisse auf die platte Seite eines Rohres, out auf Palmblatter. Heutiges Tages haben die indianischen Mohren ihre ehemalige Schrift

Ben.

Gerichtsfor: me.

vergeffen, und gebrauchen bafur die spanische. Das vornehmste Gesets ben ihnen ift, man sollte diejenigen ehren, welchen man bal Leben zu danken hat. Alle Streithandel werden von dem Dberhaupte des Barangnel, ter dem Benstande der Aeltesten geschlichtet. In burgerlichen Sachen ladet man Die Fictionen vor . und fuchet sie mit einem der Burgerlichen Sachen ladet man die Fic tenen vor, und suchet sie mit einander zu vergleichen. Läuft der Bersuch fruchtlos ab: mussen sie schwören, daß sie es ben dem Ausspruche der Richter wollen bewenden lastel. Hierauf schreitet man zu dem Zeugenverhore. Ist der Beweis auf benden Seiten gleit fart: so mird die Freitige Soch auf benden Seiten gleit Beschweret sich einer von den Streitenbeit start: so wird die streitige Sache getheilet. darüber: so wird der Richter sein Gegentheil, behalt die Halfte der streitigen Sache sich selbst, und vertheilet das übrice unter sich selbst, und vertheilet das übrige unter die Zeugen. In peinlichen Fällen wird kein rechtliches Urtheil ausgesprochen. rechtliches Urtheil ausgesprochen. Hat der Berbrecher kein Geld, damit er dem beleible ten Theile genug thun konnte: so jagen ihn das Haupt und die Vornehmsten des Baranglich burch die Spiefte. War der Entleibes Gus haupt und die Vornehmsten des Baranglich burch die Spieße. War der Entleibte selbst einer von den Vornehmsten: so bekriegen seines Ungehörigen die Verwandten des Fabescht Ungehörigen die Bermandten des Todtschlägers so lange, bis sich ein Mittelsmann aufwirft, und vorschlägt, man sollte lieber so und ber eine bis sich ein Mittelsmann aufwirft, eine Halfte davon bekommen die Urmen; die andere Halfte aber die Frau und Kinder bes Entleibten. SI

Ift etwas geftohlen worden, und man weis nicht von wem? so muffen alle verdachti= Philippinis ge Personen etwas unter ein Tuch legen, in Hoffnung der Schuldige werde aus Furcht vor sche Eylande. ber üblen Folge, diese schone Gelegenheit ohne Beschimpfung aus dem Spiele zu kommen, Wie sie fie den nicht vorben gehen lassen. Findet sich das Verlohrne auf diese Weise noch nicht: so haben Diebstahl Defchuldigten zween Wege zu ihrer Reinigung vor sich. Sie stellen sich mit dem Spieße entdecken und in der Hand an einen tiefen Fluß, und springen zugleich hinein; wer nun die wenigste Zeit bestrafen. unter bem Baffer bleibt, der wird für schuldig geachtet. Daher erfäuft mancher weit lieber, als daß er Diebesstrafe ausstehen wollte. Die zwente Probe besteht darinnen, daß lebweder einen Stein aus einem Becken voll heißes Wasser heraus langen muß. Wer es nicht wagen will, der muß den Werth der gestohlnen Sache ersetzen.

Bur ben Chebruch wird ber Beutel gestraft. Die Heltesten bestimmen, wieviel ber

Thr den Chebruch wird der Beinei gestaften. De hat der Beleidigte zwar seine Chre frage Strafe eriegen muß. In vieles gescher, so gallein er muß auch seine Frau wieder zu sich nehmen. Blutschande wird scharf gescher, allein er muß auch seine Frau wieder zu sichtlichen Wiston comaltie ergeben. Es Mile diese Bolker überhaupt sind den fleischlichen Lusten gewaltig ergeben. Giff wenige Beibespersonen unter ihnen, welche die Reuschheit für eine sonderliche Tugend Seirathsge-Den bem Heirathen verspricht der Mann das Heirathsguth, unter angehängter brauche. Ben dem Heirathen verspricht det Ben Welte. Uebrigens wird die Scheidung beiter für nichts schimpfliches geachtet, wosern man sich nur den ausgemachten Bedingungen unterwirft. Die Hochzeitkosten sind übermäßig groß. Erstlich muß ber Mann die Erlaubniß bezahlen, daß er zu seiner Braut ins Haus gehen darf, und dieses heißt Datignog, und darf sodann mit ihr sprechen; hierauf solger das Passalog, für die Erlaubniß mit ihr zu essen und zu trinken; und endlich zahlet Chen Eltern für die Frenheit, ben ihr zu schlafen, das Ghinas puang, welches nach ihrem Etande eingerichtet wird. Chemals gehörte das Heirathsgut dem Schwiegervater, und te fonnte ben seinem Absterben damit als mit seinem eigenen schalten und walten. der die Braut eine Waise: so nahmen ihre Unverwandten das Heirathsguth zu sich, und bertheileten es nachgehends unter ihre Kinder. Man begieng die Hochzeit durch ein Opfer ber Priesterinn, welche den Titel Catalona trug, und die Neuvermählten einsegnete.

dimable davon. Entstund nachgehends eine Uneinigkeit zwischen Mann und Frau, so ruthe ein neues Opfer gebracht, welches ber Mann abschlachten mußte. Die Bielweiberen war ben ten Tagalen nicht im Gebrauche. Satte aber ber Mann Bielweiberen. Die Vielweiberen war ben ven Cagaun nicht im Gebenchmhaltung, eine Leibeigene in sein Bank nicht nur zwen, fondern Bette nehmen. Ben den Bisayas hingegen, konnte der Mann nicht nur zwen, sondern hoch mehre Weiber nehmen; nur mit dem Unterschiede, daß die Kinder von der ersten Frau Des Weiber nehmen; nur mit dem Unterschiede, daß die Kinder von der ersten Frau Drittel, die von den übrigen aber, nur ein Drittel erbeten. Das Gold für das Heistlichen, die von den übrigen aber, nur ein Drittel erbeten. Dittel, die von den übrigen aver, nur em Dentet trotten. Das Unnehmen an Kindesstatt war ben dicht gewogen, sondern gemessen. Das Unnehmen an Kindesstatt war beg diesem Volke nichts ungewöhnliches. Schwehrlich aber wird an irgend einem andern Orte in der ganzen Welt ein so toller Gebrauch anzutreffen senn, als die vor Zeiten ben ih. bie ibliche Gewohnheit, ordentliche Beamten darauf zu halten, daß sie den Mägdechen Gewohnheit. the Bewohnheit, ordentliche Beamten varauf zu gund.

Jungferschaft nehmen mußten, weil man felbige als eine den Ergeslichkeiten eines Shemannes ungemein hinderliche Sache ansah. Mun ist zwar, seitdem die Spanier Herven im fans ungemein hinderliche Sache ansah. Mun ist zwar, seitdem die Spur mehr übrig geblicin lande find, von diesem häßlichen Gebrauche nicht die geringste Spur nicht übrig geblieben Bleichwohl aber versichert ber Reisebeschreiber, welchem wir diese ganze Erzählung zu banken

In schlachtete irgend ein vierfüßiges Thier, und machte das Hauptgericht ben dem Hoch-

Philippinis danken haben, aus bem Munde ber Beidenbekehrer, baß ein Bisages noch bis auf to sche Exlande heutigen Tag ungemein schwehrmuthige Gedanken in den Ropf bekomme, wenn er feine Frau gegen allen Berbacht bewähret finde; indem er namlich fich einbilde, fie muffe irgend einen Fehler an fich haben, ber ihm an seinem Bergnugen hinderlich fallen werde, weil fell Mensch lust zu ihr bezeiget habe b.).

Rang und Befdiaffti: aung der Gins wohner.

Der Abelftand war ben teinem einzigen unter allen diesen Bolfern erblich. Man er warb ihn entweder durch Geschicklichkeit oder durch Leibesstärke; das ist, man mußte sich in Der gemeine Mann hatte feine andere liebut irgend einer Runft bervor gethan haben. gen als den Ackerbau, das Fischen und Jagen. Seitdem sie aber unter spanische Beit maßigfeit gerathen find: fo haben fie von ihren herren das Faullenzen gelernet, ungeachtet fit fonften febr geschickte Arbeiter find. Absonderlich konnen sie ungemein garte goldene Ret chen und Rosenfranze machen. In den calamianischen und noch einigen andern Eylandel verfertigen sie aus ihren schönen bis funfzig Spannen langen Robren, allerlen Schachtelle Raftchen und Futterale von mancherlen Farben. Die Weibespersonen wirfen Spifell, bi ben brabantischen wenig nachgeben, und über ihr Seidensticken muß ein Europäer verwundern.

Inbere fon: branche

Man hat feit langer Zeit bemerket, daß fein landeseingebohrner jemals allein ift, fell berbare Ge bern allemal wenigstens eine Person zur Gesellschaft haben muß. Sat ein Mann seine Frad ber verlohren: so wird er bren Tage lang, von lauter Witwern bedienet. Hingegen wird einer ihren Leichen. Frauen nach ihres Mannes Ubsterben eben dieser Dienst von drenen Witwen geleistet. einer freißenden Frau darf fein Magdchen zugegen senn, weil sie mennen, die Urbeit wert Urme Leute werden ohne viele Beitlauftigfeit in ihrem eigenen Saufe ein ihr desto saurer. gescharret. Reiche hingegen werden mit goldenen Urmbandern und andern Zierrathen schmücket, und in eine Rifte von kostbarem Holze geleget. Diese Rifte oder biesen Gur stellet man in irgend einen Winkel des Hauses, in einiger Weite über der Erde, hernad umfasset man den Plat mit einem Vitterwerke, und stellet noch eine andere Rifte hincin, bat innen die besten Kleider und Waffen des Berstorbenen, oder wenn es eine Frau war, Arbeitsgeräthe liegt. Bor Untunft der Spanier konnte man einem Todten keine gre Bere Ehre erzeigen, als wenn man den leibeigenen, auf welchen er am meisten hielt, lich recht gut futterte, und hernach erwurgte, damit er seinem Herrn Wesellschaft leifet Conderbare mochte. Ben den Tattalen trauert man in schwarzer Kleidung, ben den Bisapas in welltrager Ger Qui solchen Bait Schwarzen fic Sil man in schwarzer Kleidung, ben den Bisapas in wellt

Trauer.

ger. Zu solcher Zeit scheeren sie sich den Ropf und die Augenbrahnen. Bor Zeiten, wehl einer von den Vornehmsten starb, so durfte vor Ablaufe einiger Tage kein Mensch bas 30 ringste Wort reden; man durfte weder hammern noch flopfen; ja man durfte in der galle zen Gegend nicht einmal auf einem Flusse fahren. Man richtete gewisse Warnungszeichen auf, daran jedermann sehen konnte, in diesem Bezirke sen dermalen eine stille Zeit, und et muffe wegbleiben. Ueberschritt er besagte Zeichen dennoch, so wurde er am leben gestraft. War der Verblichene morderischer Beise entleibet worden, so mahrete die Trauer und bad Stillschweigen in seinem Barangueh so lange, bis seine Unverwandten die That geräckt hatten, und zwar nicht nur an dem Morder, sondern überhaupt an allen Ausländern, mb welche sie für Feinde hielten. Sie brachten ganze Tage damit zu, daß sie zu Wasser und Lande Schlachtopfer aufsuchten. Hatten sie so viele zusammengebracht, daß sie ihre Buth genugfant

<sup>6)</sup> Carreri ubi supra S. 156.

genugsam baran auslassen konnten, so brachen sie das Stillschweigen, zogen ihre Fenerkleis Philippinis der an, und legten ihr Vergnügen durch ein hestiges Freudengeschren und großes Frolocken scheskylande

Die indianischen Mohren bieser Inseln sind von mittelmäßiger Große, wohlgestaltet, Leibesgestalt und von einer rothlichten Farbe, die ins Schwarze fällt. Die Tagalen lassen ihre Haare bis und Aleidung. an die Schultern hängen. Die Cagyanentragen sie langer, die Floccos kurzer, und die Hayas noch türzer, als die Floccos. Die Fambalen schneiden sie vorn ab, und lasfen sie nur hinten am Ropfe fliegen. Die Weibespersonen haben alle miteinander ungefähr Ginerlen Farbe, nur findet man unter den Zisayas zuweilen einige ziemlich weiße. flechten ihre Haare zwar nicht in Jopfe, binden sie aber sehr artig zusammen. heistentheils schwarz sind: so schminken sich biejenigen, die von Matur mit dieser anmuthi-Barbe nicht genugfam begabet find, mit einer Salbe von gewissen Baumrinden und Conebst darunter gemischtem Muscus und andern wehlriechenden Dingen, und geben hebeliebige Schwarze. Ihre größte Schönheit suchen sie darinnen, daß sie die Zahne beliebige Schwarze. Ihre großte Schongert macht gewisse schwarze Farbe baran, in in gleicher Große halten. Sie stroichen eine gewisse stoch mit fleinen Golbfie gut bleiben, und die vornehmsten schmucken sie überdieses noch mit kleinen Goldblattchen. Ehe die Spanier ins Land kainen, trugen die Manner weder Knebel noch lan-Barte, sondern riffen sich die Haare mit einem Zangelchen aus. Auf einigen Inseln farte, sondern rissen sie Paarte und rinein Jungen, ja zuweilen in jedwedem Ohre son sowohl Manns- als Weibespersonen Ohrengehange, ja zuweilen in jedwedem Ohre Paar; die alte Tracht der Mannspersonen ist ein leichtes Wannes, das kaum bis an Duften reichet, und sehr kurze Ermel hat. Um ben übrigen leib wickeln sie ein Stuck 3 Julien reichet, und seine Gerrathen hat, und stecken es zwischen den Beinen durch, Judie Indianer dieffeits des Ganges zu thun pflegen. Um die Urme tragen sie Ringe von Gold ober Elfenbein, zuweilen auch Urmbander von Perlen, an den Beinen schwarze Riehen, und an den Fingern unterschiedliche Ringe: Die übrige Kleidung besteht in einem hantelchen, das sie unter dem Arme durchziehen, und in einem Stücke Cattun, in Gestalt ther Muse oder eines Turbans, daß sie Manputon nennen. Wer sehr artig thun will, Muße oder eines Turbans, daß pie trumpmon nennen. Einige tragen ein gewisses furzes ginen Zipfel davon auf die Schultern herab hangen. Einige ift das die Reibespersonen Gemand, Chining genannt, gleichwie es benn auch das einzige ist, das die Weibespersonen traden, Chining genannt, gierchivie es beint and on Saras, das ist ein langes Ende Cattun

bie Beine besto kühler bleiben. Allein, die vornehmen Frauen erscheinen niemals barindem sie die spanische Tracht ihrer Hoheit für gemäß achten. Bor Zeiten machten fich die Ginwohner Diefer Inseln, ungeachtet ihrer Kleidungen, Vor Zeiten machten sich die Einwohner dieser Insein, ungenante Dintados; den die ihrer Haut. Chanier der vornehmsten Insel der Zisager benlegten, indem diese Leute aus dem besagten dust der vornehmsten Insel der Dijaper veniegien, meen eine Udels machten. durfferlichen Zierrathe ein Merkmaal ihrer Tapkerkeit und ihres Udels machten. Stufften sich nicht einmal ben ganzen Leib auf einmal dergestalt bezieren, sondern es mußte Etufenweise, und nach Maaßgebung ihrer tapfern Thaten geschehen. Die Manner bemalein sich überall, und sogar am Barte und den Augenbraumen, die Weiber hingegen bemabrand uberall, und sogar am Barte und den Augenvraumen, beile. Heutiges Tages geht dieser Gestraum eine Hand ganz, und die andere zum Theile. Heutiges Tages geht dieser Gestraumen, die dimange, als ben den Floccos. brand dur eine Hand ganz, und die andere zum Theue. Denne, als ben den Floccos.

fich hangen. Wollen sie ausgehen: so hangen sie ein kleines Mantelchen um die Schulbangen. Wollen sie ausgepen: so pungen sie sie an den Fingern, an den Gebrigens besteht ihr größter Pracht in Kleinodien, die sie an den Fingern, an den Deren und am Halle cragen. Strümpfe und Schuhe verlangen sie nicht, damit ihnen bie Dund am Falle cragen.

ulgem. Reisevesebr. XI Band.

Bierrathen .

Sie grußen sich unter einander fehr höflich, und nehmen baben ihre Manputon ober Philippini= sche Exlande. Art von Muge ab. Begegnen sie einer sehr vornehmen Person: so beugen sie den Leib sehr tief, legen eine oder auch wohl alle bende Hande an die Backen, und halten zugleich einen Fuß mit gebogenem Rnie in ber luft: geht aber ein Spanier vorben, sonehmen sie nur bit Weise au grußen. Muße ab, neigen sich und legen die Bande zusammen.

IhreSpeisen.

Sie sigen zwar ben Tische, allein febr niedrig, gleichwie denn ihre Tische an sich felbt Jedweder Gast sist, eben so wie in China, an einem besondern Tischdell. nicht hoch find. Es wird ben ihren Gastmahlen mehr getrunken, als gegessen. Das gewöhnlichste Gericht Thre Musit ift etwas Reiß im Wasser gefocht. Die meisten essen niemals Fleisch, als etwa an einem

und Luftbar= feiten.

Resttage. Ihre Musit und Tange sind gleichfalls nach chinesischer Urt eingerichtet. fingt vor, Die übrigen wiederhohlen den Bers, unter dem Klange einer metallenen Trom mel. Ihre Tange stellen ein Gefecht vor, und es sind alle Schritte und Bewegungenta ben abgemessen. Zuweilen gebrauchen sie ben ihren Vorstellungen nur die bloßen Santh zuweilen nehmen sie eine lanze zu Sulfe, die sie sehr geschickt zu führen wissen. nier selbst befinden diese Tange für schon, und haben sie ben ihren Resten eingeführet. Doch thre ren Bersen mangelt es in ihrer Sprache weber an Zierlichkeit noch Unmuth. Hauptlust besteht im Hahnenkampfe. Sie bewaffnen den Hahn mit einem eisernen scharfet Sporn, und richten ihn ordentlich ab.

Ahr Gottes: dienft.

Bisher hat man noch nichts entdecket, was dem Gottesbienste und ber ehemaligen Regierungsforme der ursprünglichen Einwohner unserer Infeln ein licht anzünden könnlichen Alles, was man aus ihnen herausgebracht hat, besteht in einigen von ihren Boreltern min lich erlerneten liebern, jum lobe ber Berfunft und ber Beldenthaten ihrer Gotter. hatten sie, wie man weis, gegen den sie eine sonderbare Chrerbiethung trugen, und bie tagglischen Mastere Barbala 22 die tagalischen Gesänge Barhala=117ay Capal, das ist den wirkenden Gott nennen. betheten Thiere und Bogel, Sonne und Mond an; da war fein Felsen, fein Stein, Borgebirge noch Bluß, den sie nicht mit Opfern bechreten; absonderlich aber fein alle Baum, dem sie nicht einige gottliche Ehre erzeiget hatten, und war es eine hochstverrubt That, ihn umzuhauen. Dieser Aberglaube ist noch ist nicht völlig ausgerottet. wird einen Enlander nimmermehr dahin bringen, daß er gewisse alte Baume, darinnen nach feinem Mahne, Die Gester Ginner Weinen Balane, bie Gester Ginner Weinen Balane, bie Gester Ginner Weinen Balane, bie Gester Ginner Weiner Beinen Balane, bie Gester Ginner Weiner Beinen Beine Bein feinem Bahne, die Scelen seiner Boreltern wohnen, umhauen sellte. Sie sehen in ihre

Erfdeinun: 4911.

Borgegebene Einbildung auf dem Gipfel diefer Baume gewiffe Beifter, die sie Tibalang nennen ihnen eine riesenmäßige Gestalt, lange Haare, fleine Fuße, sehr weit ausgebreitete Flist Nach ihrem Vorgeben merken sie ihre Unkunft an und einen bemalten Leib zuschreiben. Geruche. Das allerfeltsamste daben ift dieses, daß sie steif und fost daben bleiben, sie faben die Tibalangs mit Augen, ungeachtet die Spanier nicht bas geringste erblicken 6).

Munderliche Bottheiten.

Moch betheten sie gewisse besondere Schukgötter an, die ben den Zisapas ben Davatas trugen, ben den Frankler men Davatas trugen, ben den Tagalen aber Unitos hießen. Einer herrschete über bab Gebirge, der andere über den Ackerbau, noch andere über das Fischen; einige beschüften bie Haufer, andere die Kinder. Uner bie Haufer die Häuser, andere die Kinder. Unter die Zahl der Anitos rechneten sie auch ihre und Großväter, und riefen sie um Gisc und Großvater, und riefen fie um Sulfe an, wenn fie in Nothen ftedten. wurde der zum Anitos, der durchs Schwert umfam, den der Blig todtete, oder bemein

c) Das tagalische Borterbuch, welches ein Franciscaner verfertiget hat, handelt nach aller Cange von Diefen Gefpenftern.

Crosodist auffraß. Mus biesem thorichten Bahne mableten die alten Greisen irgend einen Philippinis tenntlichen Ort im Gebirge, oder eine Fel- nelippe, die weit in die See hinausragete, zu scheißelande. ihrer Begrabnifftelle, bamit sie von den Gischern und Seeleuten angebeihet werden fonn-Bon ber Schöpfung der Welt und von ihren ersten Einwohnern wissen sie, aus ihrer alten Sage, eine Menge Mabrechen zu erzählen.

Die Spanier fanden in dieser gangen Inselreihe, weder einen Ronig, noch fonft einen Geren bon sehr hohem Stande. Die Einwohner verbanden sich ben ihren beständigen in Regierungsberlichen Rriegen mit den verwegensten ober starkeften. Jedweder kleiner Staat trug den Na. form. then Baranqueh, welches soviel als eine Barke bedeutet; vermuthlich deswegen, weil die Einwohner zu Schiffe dahin gekommen waren. Sie blieben den Schiffshauptleuten Besorsam, welche vielleicht die Häupter der eingeschifften Geschlechte waren, und bieser Ei-

til wurde nachgehends benbehalten.

Uls Dampier im 1686 Jahre nach Mindanas d) fam, und sich ziemlich lange ba-Dampier im 1080 Jahre nach erfindented a', tan, und fich, daß wir es an Nachrichten berweilete: so beobachtete er eines und das andere, was billig verdienet, daß wir es an Nachrichten von Minda Orte benbringen. Er beschreibt die Einwohner folgender Gestalt., Die Minda. odenaper, saget er, sind von mittelmäßiger Große; sie haben zarte Glieber, einen geraden Leib und kleinen Kopf; das Gesicht ist enrund, die Stiene platt, die Augen schwarz the thein, die Nase kurz, der Mund ziemlich groß, die Lippen sind klein und roth, die Bihne schwarz und sehr gesund, die Haare schwarz und glanzend; ihre Gesichtsfarbe ist Moar dunkelbraun; sie fallt aber doch mehr ins Hellgelbe, absonderlich ben Weibespersonen, in andern indianischen Begenden. Den Daumennagel lassen sie ungemein lang wach= ben, absonderlich am linken Daumen; sie befeilen ihn zwar zum oftern, schneiden ihn aber Anlemals ab. Un gutem natürlichen Verstande fehlet es ihnen im geringsten nicht. Sie htonnen auch hurtig und arbeitsam senn, wenn sie wollen: allein meistentheils faulenzen heit der Insuhand stehlen sie gern, und es bringt sie nichts zum Arbeiten, als der Hunger. beisen ift doch nicht zu leugnen, daß ihre Trägheit großen Theils von dem harten Joche herde das ihnen ihre Fürsten auslegen. Denn weil ihnen diese tyrannischen Oberherren balles wegnehmen, was sie erwerben, so verlangen sie nicht mehr zu haben, als sie gegenwärs brauchen, das ist, was sie aus der Hand in den Mund bringen können. Dem ungeachtet sind sie meistentheils ungemein hochmuthig, und treten mit stolzen Schritten ein-Michtsdestoweniger begegnen sie den Fremden sehr höflich, machen Bekanntschaft Mit ihnen, und gehen ganz vertraulich mit ihnen um: allein gegen ihre Feinde sind sie unberfohnlich, im hechsten Grade rachgierig, und machen sich kein Bedenken aus dem Gifemischen, wenn sie nur ihr Muthchen kuhlen konnen e).

"Thre Rleidung besteht aus einer Beste und Hosen. Beine und Füße bleiben bloß; bem Ropie hingegen haben sie einen Turban, bessen bende Enden mit einer Franse ober Sopte hingegen haben sie einer Schleise zusammengebunden sind, das übrige lassen Die Beibespersonen sind wohlgebildeter, als die Mannspersonen. Marjen langen Haare schlagen sie einen Knoten, und lassen sie übrigens über bem Rücken der Frauenshab hangen. Sie haben langere Gesichter, als bie Manner, und eine hubsche Bildung, personen.

nue die Rase ausgenommen, welche nicht nur ungemein furz, sondern auch zwischen den Au-

e) Willhelm Dampiers Reifebeschreibung II Theil a. d. 367. 368 .

In ihre Abschilderung

Inel Man sehe oben den Artikel von dieser

iphilippini:,, gen so platt ist, daß man sie an selbigem Orte kaum wahrnimmt. Eben so wenig hat sche Eylande "ihre Stirne eine merkliche Erhöhung. Bon ferne lassen sie ungemein schon, aber in ter " Rabe erfchrickt man über diese Unvollkommenheiten. Sie haben sehr garte Gliedmaßell "ihre Kleidung besteht in einer solchen Weste, bergleichen die Manner tragen, nebst et "nem Unterrocke aus einem einzigen Stucke, indem bende Enten zusammen genahet werbeil. "Gin foldher Rock ist zween Schuhe weiter, als der Leib; daher kann man ihn anziehen, mit "man will, und das unterfte Theil jum oberften machen; nur muß man es falten, bant "es dem Leibe gerecht wird. Die Weste oder das Leibfleid steht offen, und reichet bis ibet " die Huften. Die Hermel find weit langer, als der Urm, und so enge, daß man kaumde "Sand durchstecken fann, hingegen falten sie sich unter ber Sand zusammen,, f). biefer Neisenbe leget bem mindanaischen Frauenzimmer eine besondere Neigung gegen Ausland ber, absonderlich gegen Beife ben. Sie wurden bald Bekanntschaft mit ihnen machell wenn ihnen der eingeführte Gebrauch diese Frenheit nicht eben deswegen abgeschnitten hatt weil man weis, baß fie nach ihrem Gefchmacke ift. Cie durfen alfo mit Auelandern groß reben, boch nur im Benfenn ihrer Manner.

Artige Beise au betteln.

Es haben diefe Indianer eine gang besondere und ihren Infeln allein eigene Beife gil betteln, welche nach des Verfassers Meynung bloß daher rühret, weil so wenig Handling im Lande getrieben wird. Rommen Auslander bahin, fo stellen sich die Einwohner antel Strand, heißen sie willkommen seyn, und fragen einen jedweden ins besondere, ob er lie ber einen Cameraden oder eine Pagaly beliebe? Diese Wörter haben sie von den Spanier gelernet, und bedeutet das erfte einen guten Freund; bas andere, eine vertraute Freund binn. Diefe Höflichkeit muß man sich gefallen laffen, mit einem Geschenke erwiedern, auf gleiche Weise zu unterhalten suchen. So oft der Auslander ans land tritt, ist er feinem Commenden franchen sein Gold zu aller und zu wieden Pagaly willfommen; er bekommt in ihrem Hause sein Geld zu essen und zu trinken, auch ein Nachtquartier, un sonst aber nichts als Tobal und Beiel, den er nicht schonen darf. Sogar die allervorrehmsten Frauen genießen gi Frenheit, mit ihrem Gafte in anderer Leute Benfenn zu fprechen, ihn ihrer Gewogenheit p verfichern, und mit Toback und Betel zu beschenken.

Hauptstadt

Die hauptstadt ber Infel tragt gleichfalls ben Mamen Mindanao. auf Minda-bem sidlichen Theile der Insel, auf sieben Grade zwanzig Minuten Norderbreite an rest User eines kleinen Flusses, nur zwo wälsche Meilen von der See. Die Häuser in Diest Stadt haben eine sehr wunderliche Gestalt. Man seset sie namlich auf Pfähle, die woll zwanzig Schuhe hoch, und besto bicker find, je prachtiger das Webaude laffen soll. bestehen folglich nur aus einem einzigen Stocke, der verschiedene Zimmer hat, in welche man von außen auf einer Treppe steigt. Das Dach ist breit, und mit Palmblattern ge

f) Chendas. a. d. 369 S.

g ) Alfo darf man jum Benfpiele, ihre Gofchick. lichfeit im geringfen nicht aus ber Geftalt ihrer Blasbalge beurtheilen. Gin folder Blasbalg ift ein runder, und gleich unfern Brumenftocken burchbohreter Block, etwa drep Schuh lang, den man neben bem Feuer auf bie Erde hinftellet. Un: ten, dem Feuer gegenaber, hat er ein fleines Loch,

mit einer darein geffecten Robre, welche den Bind in die Gluth fuhret, vermittelft eines großen und oben an einem Stocke gebundenen Frderbufches, mei fagte Federn fullen das Loch im Blocke aus, 1100 ben die Luft fort. ben die Luft fort, und jagen fie in die Robre. brigens bringt die unten befindliche Robre plumpe Masching. plumpe Maschine ohne Schwierigkeit in Bewegung. Chendas. G. 574.

deckt. Es bleibt demnach unter jedwedem Hause ein großer offener, und unsern Hallen Philippinis ungefähr ähnlicher Raum, dem es zwar nicht an Hellung, wohl aber gemeiniglich an Rein- sche Eylande. lichteit fehlet. Die Urmen, welche Enten oder Huhrner halten, umzäunen ihn, und ma-

den ihrem Geflügel einen Sof baraus.

Der Pallast des Sultans ift an seiner Große kenntlich. Er steht auf hundert und achtzig dicken, und weit hohern Pfeilern, als man zu den gemeinen Saufern nimmt; fo steigt Gultans. man auch auf großen und breiten Treppen hinauf. In dem Borgemache stehen zwanzig eiserne Stücke auf ihren lavetten. Der Feldherr und die Großen des Hofes haben gleich bem Konige schwehres Geschuß in ihren Hausern. Zwanzig Schritte weit von dem Palleste steht ein kleines Gebäude, zwar ebenfalls auf Pfählen, sie sind aber nur dren bis vier Echube hoch. Hierinnen wird Staatsrath gehalten, und den ausländischen Gesandten oder Raufleuten Gehör ertheilet. Der Saal ift mit febr faubern Matten belegt, worauf bie Ammtlichen Rathe mit freuzweise übereinander geschlagenen Beinen sigen.

Sandwerker und Kunstler giebt es zu Mindango nicht sonderlich viele. Die vor-ten sind die Goldschmiede, die Wassenschmiede, und Zimmerleute. Unterdessen befich die Unzahl der ersten kaum auf dren Personen. Sie verarbeiten sowohl Gold als Cilber, machen auch alle Urbeit, die man ben ihnen bestellet, sehr sauber: allein sie haben beder offene laden noch feile Baare. Die Schmiede verfertigen so saubere Urbeit, als es dem elenden Werkzeuge, das sie haben, immer möglich fällt. Dampier verwunderte baß er so große Geschicklichkeit und so schlechte Erfindungekraft benfammen fand g). Cie haben weder Feilstock noch Umboß. Sie schmieden auf einem harten Steine, oder einem alten Trumme von einem alten Stücke. Nichts destoweniger ist an ihrer Arbeit hides zu tabeln, absonderlich was das gewöhnliche Hausgerath und das Eisenwert für Schiffe Zimmern kann bennahe ein jedweder, und versteht, die Urt und bas Gleichbeil zu fisren. Sagen aber haben fie nicht. Der lange, zimmern aus jedweder Halfte ein einiges Brett, und gleichen re mit Wollen sie ein Brett machen: fo spalten sie ben Beile ab. Diese Urbeit ist zwar muhsam, allein bas Holz behalt auf Diese Weise seihen bolligen Kern, und ersetzet durch seine Dauerhaftigkeit, alle daran gewendete Muhe Rosten überflüßig.

Im 1697 Jahre durchreisete der Jesuit, Pater le Clain, als ein Heidenbekehrer, die Nachricht des schaft de los Pintados. Sie besteht, saget er, aus großen Inseln, die nur durch Pater Clain schmale Meerarme von einander abgesondert sind, welche man wegen der Ebbe und Fluth, von den Pinhicht anders als mit vieler Beschwehrlichkeit und Gesahr durchschiffen kann. sanden sich schon sieben und siebenzigtaufend Christen unter der geistlichen Aufsicht von ein ten vierzig Jesuiten darauf. Eben dieser Schriftsteller giebt uns Nachricht b) von Entbekung gewisser anderer Inseln, die er Palaos nennet. Sie liegen nicht weit von

Rtf 2 den

b) In einem Briefe, welcher in der erften Sammlung erbaulicher Briefe, welcher in ver eine der zweiten Auflage ficht. ber Einleitung zur sechsten Sammlung anzutreffen. In ehen Di fem Th ile ftehen auch pabfiliche Breben und andere Schreiben, darinnen der Borichlag in Befehrung der Einwohner gethan wird. Man findet auch leine Karte von diesen Julein,

welche aus den Machriehten, und auf die Deise als wir sogleich erzählen wollen, verfertiget wurde. Unterdeffen behaupten einige geschickte Geefahrer. wenn diefe Infeln eben die Lage hatten, die man ihnen auf biefer Linbfarte anweift, fo mußten fie mit ihren Schiffen darüber weggefahren Pallast des

Runftler zu Mindango.

Sche Eylande

Philippinis den marianischen, wiewohl sie übrigens nicht die geringste Gemeinschaft mit ihnen haben.

Entbeckuna laos.

Als er die Rlofter feines Orbens nach ber Reihe besichtigte: so fam er in einen Gleden der Inseln Pas auf der Insel Samal, welches die südlichste und lette unter den Pintadosinseln ist. Biet fand er neun und zwanzig Palaos; benn mit diesem Ramen beleget er nicht nur die neut entdeckten Infeln, sondern auch die Ginwohner. Sie waren von dem Oftwinde, welcher in diesen Meeren vom Christmonate bis in den May regieret, ben drenhundert Meilen melt pon ihren Inseln verschlagen, und in die Ban dieses Fleckens, welcher den Namen Gui vam tragt, geworfen worden. Sie hatten fich in ihrem Baterlande an der Zahl funf und brevsig, auf zwo Barken eingeschiffet, um in die nachste Infel überzuseten : allein ber ut gestume Bind trieb sie in die weite Gee. Beil sie nun aller angewendeten Mube ungend tet, das kand nicht wieder erreichen konnten: so mußten sie sich dem Willen des Windes überlaffen, und bergeftalt siebenzig Tage lang auf der See herum schweben. nig Borrath ben fich hatten: fo litten fie lange Zeit hunger und Durft. Endlich kamen fie auf der Sohe der Jufel Samal. Gin Mann, der eben am Strande ftund, erblickte fil und weil er sie an der Westalt ihrer Fahrzeuge für Auslander aufah: so winkte er ihnen burch den Canal, den er ihnen zeigte, zu laufen, um die Sandbanke und Rlippen, baran fi fonft scheitern mußten, zu vermeiden. 201s bie armen Leute einen unbefannten Mann ver fich fahen: fo suchten sie bie hohe See wieder zu gewinnen: allein der Wind trieb sie beständig nach dem Ufer. Indem nun der Guivamer sab, sie mußten auf diese Weise unsehlbat zu Grunde geben: fo fprang er aus Mitleiden in Die Gee, fcmamm auf Die eine Barte Jih und wollte ihren Lootsmann abgeben. Allein, sie legten seine gute Absicht gang verfehrt aus nicht nur die Manner, sondern auch die Weiber sprangen nebst ihren kleinen Kindern in Wasser, und retteten sich in die zwente Barke. Er bestieg aber die von ihnen verlassene, seste ihnen nach, und brachte sie gleichsam wider ihren Willen in Sicherheit und in Dell Hafen.

Bivo unbes fannte Bar: fen fommen zu Buivan an.

Dieses geschah ben 28sten bes Christmonats 1696. Die sammtlichen Einwohner bes Fleckens, darunter die meisten dem christlichen Glauben zugethan waren, empfingen sie mit Die Cocosnuffe schmeckten ihnen überaus gut. Als man ihnen abet großer Leutseligkeit. Reiß im Wasser gekocht, als die gewöhnliche Speise von ganz Usien vorseste: kamer ihnen sehr wunderlich vor; sie hielten die Körner für kleine Bürmer, und wollten durchaus nicht Am allermeisten behagten ihnen die großen Wurzeln, absonderlich bie foge Davon essen. nannten Palavans. Man ließ hierauf zwo Frauen, welche der Bind ehemals an Diese Ruste verschlagen hatte, aus einem andern Flecken der Insel hohlen. Diese erkannten bie neuen Untommlinge sogleich an der Sprache für ihre Landesleute; und da sie sich nachge hends gleichfalls zu erkennen gaben, so bewillkommeten bende Theile einander mit Frenkent thränen. Beil die Fremden saben, daß man dem anwesenden Jesuiten besondere Ehreer Zeigete: so hielten sie ihn für den König dieses Bezirkes, in dessen Macht ihr Leib und Leben Doch sein Sie thaten ihm bemnach einen Ruffall, und bathen um Gnabe. Mit

i) Die übrigen heißen Panlok, Lamus lop, Ptai, Pic, Piga, Puc, Salaik, lutup, Sargon Paronie Polomie Polomie Iulutup, Sargon, Naropie, Valayy: Caruvaruvong, Alatu, Lamuliur, ay, Satavan, Cutac, Rfalut, Piraus vas, Saypen, Tacaulap, Rapiyang, voll

Mitleiden wegen ihres ausgestandenen Unglückes, und die Liebkosungen, die er ihren Rindern Philippinierzeigte, erweckten gar bald ein gutes Vertrauen gegen diesen Mann ben ihnen. Er ver- sche Eylande theilete sie in die Hauser des Fleckens, und befahl, sie mit Essen und Rleidern zu versorgen; daben sab er darauf, daß die Cheleute bensammen blieben, und überhaupt, allemal, wenigstens ein Paar, in eines und eben dasselbige Haus verleget wurden, aus Bensorge, es inschte ihnen allzuverdrießlich fallen, wenn sie gar keinen bekannten Menschen um sich hat-Ien, Ihre Zahl hatte sich mahrender Reise von fünf und drenßig, bis auf drenßig verminindem fünse von ihnen, theils vor hunger, theils wegen der Beschwehrlichkeiten ihter langwierigen Schisfahrt, gestorben waren; ja es gieng wenige Tage nach ihrer Unkunft nech einer darauf, der aber zu allem Glücke vorher noch die Taufe empfing.

Mus der Machricht, welche fie bem Pater Clain gaben, verfortigte er eine Befchreibung ben ihren Inseln. Die Unzahl berselbigen beläuft sich auf zwen und brenßig. Nach seiner Mehnung ist es sehr wahrscheinlich, daß sie den marianischen Eylanden gegen Suden, un ihnen bekömt en eilften oder zwölften Grade Süderbreite, und unter eben dem Parallele als Guis liegen; indem diese Ausländer gerades Weges von Often gegen Westen schifften, und ben bem besagten Flecken ans land kamen. Ferner glaubet ber Pater, es gehörete che gewisse Insel, welche man einige Jahre zuvor, wiewohl nur von Ferne gesehen hatte, unter diese Eylande. Es war nämlich ein Schiff aus den philippinischen Inseln, von Gewöhnlichen Striche, ben man unter bem drenzehnten Grade von Often gegen Westen Malten pflegt, abgewichen, und etwas zu weit gegen Sudwesten gekommen, ba es benn Insel zum erstenmale erblickte. Einige nenneten sie bem Konige von Spanien, Carl Im Zweyten zu Ehren, Caroline; andere hingegen die Barnabasinsel, weil man sie an Tage dieses Heiligen gesehen hatte. Nachgehends war sie vor ungefähr einem Jahre noch einem andern Schiffe wahrgenommen worden, als es durch einen Sturm von feibem Bege aus der Insel Manilla nach den marianischen verschlagen wurde. balte der Statthalter der philippinischen Inseln, dem Schiffe, welches diesen Weg bennabe alle Jahre machet, anbefohlen, sowohl diese nur besagte Insel, als die übrigen, die man in ihrer Machbarschaft zu liegen vermuthet, aufzusuchen: es war aber alle Mühe vergeblich gewesen.

Machricht, welche der Das ter Clain von

Die Fremden ergablten bem Pater, unter ihren zwen und brenftig Infeln waren bren allein von Bögeln bewohnt, die übrigen aber alle mit einander hatten eine große Men= rer Insein. Ge Ginwohner. Fragte man, wie hoch diese Menge sich etwa belaufen mochte, so wiesen se auf ein Sandhaufchen, und gaben ihre kandesleute durch dieses Gleichniß für unzählig Die vornehmste von ihren Inseln heißt Lamuvec i), und ist der Sig ihres Robiges; wiewohl ihm die übrigen alle mit einander unterworfen sind. Es befand sich unter blesen brenftig Auslandern ein sehr vornehmer Herr aus ihrem Lande, nehst feiner Gemahwelche des Königes Tochter war. Ungeachtet sie kein ganzes Hemd am leibe hatten, bersbishrete man doch an den meisten ein gewisses hohes Wesen, und ein Bezeigen, das tine vornehme Ubkunft verrieth. Der nur erwähnte vornehme Herr war am ganzen Leibe mit

Buftand if

ton Mutacusan, Piplu, Glatan, Pa- diejenigen, welche keine andere Einwohner, als du, Mutacusan, Piylu, Diarun, Diculat, Cucumyat, Pyalucunung, Piculat, bulatan, und Tagyan. Die drey lettern sind

Philippini: mit einer großen Menge Striche bemalet, welche allerlen Figuren vorstelleten; aber bit sche Eylanoe übrigen Mannspersonen hatten nur einige wenige dergl ichen Striche an sich; Die Weiber Un Farbe und Bildung des Wesichtes hatten fie einige und Rinder hingegen gar feine. Hehnlichkeit mit den Einwohnern der philippinischen Inseln: nur aber trugen die Manne personen keine andere Rleidung, als eine Binde, Die sie etlichemal um den beib winden und damit die Burten und Schenkel bedeckten. 11m den Hals hatten sie wohl anderthald Ellen groben Cattun gebunden, und daraus etwas wie eine Capuzinermuße gestaltetes macht, bas ihnen auf dem Rucken binab bing. Die Weiber waren im geringsten nicht beffer gefleidet, ausgenommen daß ihre Leibbinde oder Schurze tiefer hinab bina; namlid vom Gurtel bis an die Rnie.

Ihre Spra.

Ihre Sprache kommt weder mit einer von den in den philippinischen Infeln üblichen, noch mit ber marianischen Sprache im geringften überein. Es dunkte dem Pater Clain, als ob ihre Hussprache viel abnliches mit der arabischen habe. Die vornehmsteunter ben Frank enspersonen trug viele Ringe und viele Halsgehange an sich; einige waren von Schildfrot schalen, andere von einer den Heidenbekehrern gang unbekannten Materie, indem zwar sonsten dem Umbra nicht uneben glich, nur aber nicht gleich selbigem burchich tia war.

Ihre Ges brauche.

Befagte Auslander haben fein Rindvieh auf ihren Infeln. Sie erschracken, aleste zum erstenmale einige Stucke auf der Weide fahen; imgleichen als sie in dem Sause De Beidenlehrer ein Sundchen bellen horcten. Gie haben Suhner, effen fie auch, aber Eger nicht. Man mertte nicht an ihnen, weder daß sie eine Kenntnif von der Gottheit bel Ben, noch auch baß sie Gogen anbetheten. Ihr ganzes leben schien sinnlich zu sepn, ift, sie ließen es ben der Sorge für Effen und Trinken bewenden. Gleichwohl haben teine festgesetze Stunde zur Mahlzeit, sondern sie effen und trinfen, wenn ihnen Die wie ankömmt, und sie was haben. Doch essen sie allezeit nur wenig auf einmal, und wareihre ftarfeste Mahlgeit, auf feinen gangen Zag binreichend.

Thre Höflichkeit oder ehrerbiethiges Bezeigen, besteht darinnen, daß sie Die Persoll die fie ehren wollen, entweder ben der hand oder ben bem Fuße ergreifen, nachdem fie nam lich entweder sigen oder stehen, und ihr Gesicht damit berühren. Sie hatten unter andern Gerathe, auch fleine Sagen von Schildfrotenschalen ben sich, die sie, wenn es nothig wall an einen Stein strichen, und bergestalt westen. Sie schienen außerst erstaunct in fond als sie die große Menge Handwerkszeug sahen, das man zu Erbauung eines Kausschiffe das eben dazumal zu Guivam ausgerüstet wurde, gebrauchte. Sie betrachteten ein Stud

k) nachricht bes Pater Clain, in einem Schreiben aus Manilla an feinen General, unter dem toten des Brachmonats 1697. Im 1710 Jahre versuchten zween Jesuiten, der Pater Cortil, und der Pater du Beron, das Evangelium in den In= feln Palaos zu predigen, und der spanische Sof unterftuste ihr Vorhaben auf allerlen In der eilften Sammlung erbaulicher Briefe fteht eine furge, von dem Pater Joseph Somera abgefaßte Nahricht, den Musgang diefer Unternehmung betreffend. Bende Patres ftie:

gen zwar in einer von besagten Infeln ans Band; allein das Schoff allein das Schiff wurde unmittelbar durauf vent den Strangen den Strömen und der heftigen Brandung mieber auf die bebe See getrieben, und man mußte fe dem Willführ der Einwohner überlaffen. Somera noch fouft jemand von dem Schifferolte ftieg ans Land. Die lange Erlauterung, die er paf diefen Jufiln benormat, bestehr darinnen, 36 man eine Biertelmeile weit von der Jufel tie ichn he genommen, met fich auf fünf Grade fechschi Minuten Rorderbreite bejunden habe. Die 316

hach dem andern, mit der größten Verwunderung; denn in ihrem kande sind die Metalle Philippinis gang unbekannt. Der Pater beschenfte einen jeden mit en em ziemlich großen Stucke Gi- fchellylande. sen, worüber sie größere Freude bezeugten, als wenn es das seinste Gold gewesen ware. Denn damit sie dieses kostbare Geschenk ja nicht verliehren mochten: so legten sie es, wenn schliefen, unter den Kopf. Sie hatten kein anderes Gewehr als Spiese und Pfeile mit Menschen horgespist; unterdessen schienen sie eines sehr friedsertigen Gemuthes zu Burden sie uneinig, fo machten einige Ropfnuffe ber gangen Sehde ein Ende; ja Les Reschah dieses nicht einmal oft: benn sobald sich ein Paar im allergeringsten über einander argerten, so legten sich ihre guten Freunde ohne Verzug dazwischen, und stilleten die Bache. Nichts bestoweniger sind sie keinesweges etwa dumm, oder von einem schläfrigen Besen, sondern sie sind im Gegentheile aufgeweckt genug. Sie haben nicht soviel Fleisch an sich, als die Einwohner der marianischen Inseln; hingegen sind sie wohl gestaltet, und den eben der Größe als die Philippiner. Sowohl Manner als Weiber lassen die Haute orn der Große als die Philippiner. Soldin Stander in ihrer größten Herlichkeit und über die Schultern hinab hangen. Wollten sie in ihrer größten Herlichkeit efficien: so bestrichen sie sich den ganzen Leib mit einer gewissen gelben Farbe, die ein du machen wußte. Sie waren unaufhörlich vergnügt, daß sie an einem Orte waren, man alles, was zur Lebensnothdurft gehöret, nach Wunsche haben konnte. Sie verfraken, wieder zu kommen, und ihre Landesleute mitzubringen. Der manillische Statt= halter munterte sie nach Vermögen dazu auf, in der Absicht ihre sammtlichen Inseln unter be franische Herrschaft zu bringen, und die Jesuiten stunden ihm aus allen Kräften ben, in Missionarien. Thiche, ihrer Gesellschaft ein neues Thor zu Gewinnung der Seelen zu eröffnen k).





Beidung ber Magnetnadel sey ben aufgehender Emme funf Grade gegen Nordost gewesen Rach: ichends hatten sie sich einer andern, funfzig Meiin beit von der vorigen Infel entlegenen genabert, the Sohe auf eine Meile davon, sieben Grade bierzehn Minuten nordlich befunden.

Das folgende Jahr versuchte der Pater Serva: no des folgende Jahr versuchte der putte blicken Unternehmung noch einmal, und hatte hicht nur pabstliche Breven, sondern auch andere Urtunger pabstliche Breven, sondern auch andere urfunden ben sich, welche, wie oben schon erwähmet man ben sich, welche, wie oben schon erwähborden , im sechsten Theile der erbaulichen

Briefe gu lefen finb. Er reifete ben titen des Christmonats, nehft noch einem Jesuiten, und bem Rerne ber jungen Leute aus der Infel, von Manilla ab. Allein gleich am dritten Tage ihrer Schiffahrt wurde bas Schiff durch einen beftigen Sturm gerschmettert, und es fam fein Denfc davon, ale zween Indianer, und ein Spanier. welche die betrubte Rachricht von diesem Unfalle nach Manilla brachten. Demnach ift alles, mas die Inseln Palgos betrifft, noch in großer Duns felbeit.

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

### Das XXXIV Capitel.

Fahrt nach Süden, oder Reise des Jacob le Maire, eine neut Durchfahrt südwärts unter der magellanischen Straße zu entdecken.

#### Der I Abschnitt.

Cinleitung. Le Maire bekömmt von Schuten eis nige Nachricht. Goldsucher. Le Maire reifet ohne Brund. Bege ab. Man erreichet den Schnsuchtshafen. Eperlansbay. Seelowen. Erstaunliche Men: ge Vogeleyer. Großes Menschengerippe. Hol: lander entdecken Land. Wallfische zu Tausens den. Entdeckung des Staatenlandes. Große Seemoven. Die Hellander glauben, die Straße gefunden zu haben; nennen sie le Maire. In

seln Juan Fernandez. Hundesepland. Inselbst. Insel Waterland. Fliegenepland. Siehlicht mit den Hollandern. Sie begespenteit der Bollandern. Sie begespenten einer indianischen Barke. Veschaffenheit derselben. Cocosepland. Veschaffenheit der Einwohner. Ihr hösliches Vezengen. Die Hollander werden betrogen.

Ginleitung.

olange den Hollandern die Durchfahrt durch die magellanische Straße von sonst nie manden, als den Spaniern, streitig gemacht wurde, entstund bald in dieser bald jener Stadt der vereinigten Provinzen eine Gesellschaft, welche der Spur der Mivier Loorts glücklich nachfolgte. Allein, als nachgehends die Staaten selbst, der agemeinen indianischen Handelsgesellschaft ein neues Patent ertheileten, darinnen jedernamt untersaget wurde, durch besagte Straße weder nach Indien noch nach einem andern kandes möge selbiges ist schon entdecket seyn, oder künstig noch entdecket werden, zu sahren sehn gewisser aus Umsterdam gedürtiger Kausmann, Namens Jacob se Maire, aber in der kleinen Stadt Lymont wohnete, ein Mittel auszudenken, wie er einen neuer Weg dahin ersinden möchte, ohne einen Eingriff in das Vorrecht der allgemeinen bianischen Handelsgesellschaft zu thun.

Le Maire bekommt von Cornelis Schuten einige Nachricht.

eiz ftrichen hatte, auch die alte Lust zu langwierigen Reisen noch immer an sich verspühren der Begenden berer Weg in die Südse offen sich der Beise noch immer an sich verspühren der Wegen der Etaaten von demselbigen nicht das geringste erwähne: so seh os folglich erlaubt, ihre gebrauchen. Ueber dieses hofften sie alle bende, neue Länder zu entdecken, einen vortheilbat ten Handel daselbst zu treiben, und ihre Schisse mit einer reichen Ladung nach Hause zu der Anstel daselbst zu treiben, und ihre Schisse mit einer reichen Ladung nach Hause zu der Unschlag allenfalls mislingen sollte, so könnten sie doch heimtich durch die alle der Rortheile zu hoffen habe. Mit einem Worte, diese benden durchtriebenen Kaussen weite weite von Westelben und über das Südmeer nach Ostindien schissen, von welcher Reise man allemal gerste Wortheile zu hoffen habe. Mit einem Worte, diese benden durchtriebenen Kaussenste von

<sup>7)</sup> Tagebuch der Reise nach Suden, unternommen durch Jacob le Maire und Willems Scholl

ben schliftig, sie wollten sich in die südliche unter der magellanischen Straße gelegene, bisber noch unbekannte Gegend wagen, und mit Hulfe derer Besbachtungen, die man in der Nachbarschaft ber Straße bisher gemacht hatte, einen neuen Weg in die Sübsee auszufinden trachten. Bermöge des Bergleiches, den sie dießfalls mit einander errichteten, sollte le Maire alle Kosten der Reise, des Schiffes und der Ladung nur zur Halfte tragen, die andere Halfte aber nahm Schouten unter bem Benstande seiner guten Freunde über sich, und versprach über dieses noch, die Unstalten zur Ausrüstung und Bemannung vorzukehren. In furzer Zeit hatten sie unterschiedene vornehme Personen auf ihre Seite gebracht, welche Unter sich den Titel Bewindhaber annahmen, und durch ihren Credit große Summan aufbieben, doch ohne benen, die mit in Gesellschaft traten, das geringste davon zu eröffnen, borauf ihre Unternehmung eigentlich angesehen sen, noch was für Vortheile man davon fon konnte. Auf diese Weise rufteten sie zu Horn zwen Schiffe aus. Das größte, Die Characht genannt, subrete drenhundert sechzig Tonnen: das zwente war eine bloße Jacht. Schouten, welcher die Schiffahrt verstund, nahm den Titel als Schiffer oder Hauptauf dem großen Schiffe an: le Maire hingegen begnügte sich mit dem Namen eines die batten fünf und sechzig Mann am Borde, neun und zwanzig kleine Stücke, Steinstücke, eine Menge Schiefigewehr, Kraut und loth, zwo Schaluppen, eine Segeln, die andere mit Rudern, eine Barke und einen Bennachen, nebst doppeltem Verrathe von Zakelwerke.

Beil fie ihr eigentliches Vorhaben vor jedermann geheim halten mußten ober wollten: Den sie Hauptbedingung, welche sowohl die Officier, als gemeine Matrosen eingehen mußbiese, sie wollten gehen, wohin es dem Hauptmanne belieben würde. Eine so besondere Unternehmung erweckte mancherlen Urtheile, und der gemeine Mann nennete die Theilhaber berfelbigen, Golbsucher: allein die Bewindhaber selbst legten sich den Titel der Südgesellichaft ben 1). Miemals war etwas ben allererften Reisen des Gama und Mantellans der Inlicher gewesen, als dieses Wagstuck. Denn es wurde gleich jenem zwar aus wichtigen desachen, und mit großer Zuversicht, aber ohne einen gewissen Endzweck, ohne deutliche Cinsicht, und ohne zu wissen, wie man sich im widrigen Falle helsen follte; mit einem Borte, recht auf ein Gerathewohl vorgenommen. Es besteht auch wirklich die ganze Schönheit des gegenwärtigen Tagebuchs bloß in der beständigen Abwechslung unerwarteter Jufalle. Sein Verfasser war der Bootsmann der Jacht, Namens Hers Claeßen, und sette

aus seinen und der übrigen Officier Unmerkungen zusammen. Den 14ten des Brachmonats 1615 liefen bende Schiffe aus bem Terel. Den 14ten des Brachmonats lor, wien den 5ten des Weinmonats, da man zu Reise nichts merkwürdiges vor, bis auf den 5ten des Weinmonats, da man zu Dittage auf der Höhe von vier Graden sieben und zwanzig Minuten nordlich, in dem Bordertheile der Eintracht, einen starken Knall vernahm. Als der Steuermann sich umfah, reise. Dar das Meer ganz roth von Blute. Sein Erstaunen hierüber war ungemein, und niemand wußte, wie es damit zugienge: allein, nachgehends erfuhr man, daß die ganze Sache Zufall mit ei don einem ungeheuern Seethiere hergerühret hatte, welches mit seinem Horne in die Schiffs- nem Seethies berkleidung stieß, und es darüber entzwen brach; denn als man das Schiff in dem Sehn= re. suchtshafen kalfaterte: so fand man in dem Bordertheile, sieben Schuh tief unter dem Waffer, ein Horn stecken, welches an Gestalt und Dicke einem Elephantenzahne gliche, aber nicht

Gesellschaft Goldiu:

Le Maire. 1615.

Dellen Ub:

111 2 Behouten, in der Sammlung der hollandischen Gesellschaft, im IV Theile a. d. 570 und vorherg. S. Le Maire 1615.

hohl, sendern gan; bicht, und der Materie nach, ein ungemein harter Knochen war. 66 war durch dren Futterwande bis ins Knieftuck, das ist über einen halben Schuh weit inb Die Bunde hatte fo febr geblutet, baf die Gee rings un Schiff binein gegangen m). das Schiff roth bavon wurde.

Visher hatte bas Schiffe Den 20sten besagten Monates fam man über bie linie. Uber den 25sten volk noch nicht das gerinafte von ihrer Dberhäupter Unschlage gewußt. verlas Schouten einen Befehl der Bewindhaber, bes Inhalts: bende Schiffe sollten eine neue Durchfahrt in die Sudsce aussundig machen, und daselbst in hoffnung etwas scho nes zu gewinnen, gewisse südliche lander zu entdecken suchen: sollte aber dieses Borhaben Fehl schlagen, so musse man den Weg nach Oftindien nehmen n). Diese Eröffnung weckte ben jedermann unfägliche Freude, weil jedweder einigen Bortheil ben biefer wicht gen Unternehmung zu finden verhoffte.

Man errei= fuchtshafen.

Den 6ten des Christmonats erblickte man land auf der Hohe von sieben und viers chet den Sehn. Grad drenfig Minuten. Es war eine weißliche und nicht sonderlich hohe Rufte, bie mal endlich für die Rufte bes Sehnsuchtshafens erkannte. Man blieb über Nacht vor Unter lie gen, und lief ben folgenden Bormittag gegen Guben. Hier nun befand man sich an ber Ginfahrt. Allein, weil man mit ber Bluth, ba sie am ftarkeften war, fortruckte: so ftunbel damals diejenigen Klippen unter Wasser, davon Olivier Toort erwähnet, und gelag hatte, man muffe fie nordlich liegen laffen, wenn man in ben Safen einlaufen wolle. sab sie folglich nicht, wohl aber einige andere weiter gegen Guben gelegene, hielt biet legten für die rechten, und lief folglich, um fie zu vermeiben, noch weiter sublich. ber kamen bende Schiffe von der rechten Einfahrt ab, und dagegen in eine andere Bah fie nicht fuchten, und wo fie auf funftehalb Jaben Baffer vor Unter legeten. geendigter Fluth, blieben nicht mehr als vierzehn Schuh Baffer, übrig. Die Eintrad fam mit dem Hintertheile auf einen Felfengrund zu sigen, und hatte unsehlbar scheiter muffen, wenn bie See nicht mit Sulfe eines Westwindes gang ftille gewesen mare. Klippen an diefer Bay lagen voll Eper. Man fand auch sehr gute Muscheln und allerlin Fische, absonderlich zwölf Zolle lange Porlans, von welchen man dieser Banden Namen benlegte Man schickte eine Schaluppe nach den Pinguinsinseln, welche zwo Meilen oftstidostlich vom Sehnsuchtshafen liegen. Diese brachte zween Seelowen und hundert und funfzig Pinguinen zurück. Befagte Seelowen, davon Moort mit großer Verwunderung redete, werben bier mit einiger Beranderung befdrieben. Un Grofe gleichen fie einen Dem Weil fleinen Pferde. Gie haben einen towentopf, mit einer bicken wilden Mabne. Die Er chen aber fehlet diefe Mahne: fie find auch nur halb fo groß, als die Manuchen. fahrung befräftigte, was Loort gesagt hatte, nämlich daß sie schwer zu tödten wären. Manche bekamen soviel Schläge mit Hebebaumen und Schiffshaken, daß ihnen bas Blutzu Nase und zum Rachen heraus schoß: bem ungeachtet kamen sie davon, und retteten sich ins Wasser. Man mußte ihnen mehr als eine Rugel durch den Ropf oder Hals jagen, went sie fallen sollten al sie fallen sollten o).

Eperlans= ban.

Seelowen.

m) Der Berfaffer bemerket, es fen ein großes Gluck gewesen, daß das horn gerade in ein Rni: ftuck an den Futterdielen getroffen habe; denn mos

fern es zwischen zwenen Kniefticken durchgegangen, folglich nichts als die Schiffsverfleibung angeroffen batte: in hatte håtte: so håtte es vermuthlich ein großes Loch darein

Den gien zur Frühe erreichte man die Insel, welche Olivier Moort das Königs- Le Maire. thland benennet hatte. Einige Matrosen stiegen ans Land, und fanden es so voll Eper bon einer gewissen Seemoven Gattung liegen, daß man kaum davor gehen konnte. Man Erstaunliche tonnte ohne von der Stelle zu weichen, funf und vierzig Nester mit der Hand erreichen, Menge Bound in jedwedem lagen dren bis vier Eper, etwas größer als Riebiscneper p). Den zehn= geleper. ten suhr eben diese Schaluppe an das jenseitige Ufer, und suchte suges Basser. Ungeachtet man aber bis rierzehn Schuhe tief in die Erde grub, so war das Wasser bennoch gefalzen, und swar nicht nur in den Thalern, sondern auch auf den Unhöhen. Dagegen sah man Etrauße, imgleichen einige den Hirschen ahnliche aber ungemein scheue Thiere, an denen ber Hals eben so lang war, als der übrige ganze leib. Man erblickte auf einer Unbohe ci-Steinhaufen. Als man nun nachsuchte, was boch barunter ftecken mochte: so fand man Mempaufen. Als man nan naufunger, von both but unter perippe eilf Mannschaft war un= Gerippe eilf lengerippe von zehn bis eilf Schuhen in die Lange. Die übrige Mannschaft war un= Gerippe eilf effen beschäfftiget, bende Schiffe zu kalfatern: allein, zum Unglücke sing die Jacht Schuhe lang. und die Flamme ergriff das Thauwerk mit folcher Geschwindigkeit, das kein Loschen half; die Hollander mußten sich folglich alle mit einander in dem noch übrigen Schiffe beselfen.

Menschen

Den 18ten ließ man die Sebaldsenlande bren Meilen gegen Gudoften liegen, und Lend 3u Mittage die Hohe von ein und funfzig Graden. Die Fahrt war ruhig bis auf den entdeckenkand Man hatte bisher Sub gen Westen gesteuert, und am 24sten zur Frühe das land be rechten Hand eine Meile weit von sich gehabt, aber auf einmal fand man vierzig Faben Grund. Die Kuste lief Oft zu Süden fort, und zeigte hohe mit Schnee bedeckte Ge-Um ben Mittag fand man das Ende dieser Ruste, sah aber zugleich eine andere Gegen Often, welche gleichfalls sehr hoch zu senn schien. Man schätzte die Entfernung ben-Rusten von einander auf etwan acht Meilen, und glaubte, es mußte eine Durchfahrt wischen ihnen vorhanden seyn. Diese Mennung wurde badurch bestärfet, weil die Strothe in diesem Raume südlich strichen. Zu Mittage befand man sich auf vier und funfzig Grade sechs und vierzig Minuten, und das hollandische Schiff wurde von einem kühlen Merdwinde hurtig gegen die Deffnung fortgetrieben. Allein, mit einbrechender Nacht wurbe es bon einer Windstille überfallen, und die ganze Nacht über bloß von den Stromen fert sestühret. Wallfische erschienen hier zu tausenden, und man mußte beständig wenden, Wallfische zu andere Vortheile zu Hulfe nehmen, nur um ihnen auszuweichen.

Den 25sten des Morgens befand man sich ben der oftlichen Ruste, welche ungemein Den 25sten des Morgens befand man sun ven der opticipen Seute, gegen Oftsüdost und sehr unterbrochen war, auch soweit das Gesichte reichen konnte, gegen Oftsüdost fort lief. Man gab ihr den Namen Staatenland; hingegen die andere gegen Westen landes. Adezene nennete man Moriz von Nassau. Schouten und le Maire hofften hier gute Rheben und sandige Bayen anzutreffen, weil man auf beyden Seiten sandige User sah. Dinguins und Seehunde gab es da im Meberflusse, aber keinen einzigen Baum. Man thefte mit einem Nordwinde ziemlich weit gegen Substidwesten fort, bis auf fünf und funfbe Wrade sechs und drenßig Minuten; hierauf steuerte man gegen Sudwesten und bemerkte daß die südliche Kuste der Mundung, von dem westlichen Ende des Moriznassau kan-

taufenden.

Des

gemacht, und bas Schiff jum Sinten bringen tonnen 1) 37. d. 555 ©.

2113

v) 21. 8. 580 €.

p) 21. d. 578 3.

Le Maire. 1615.

bes gegen Westsubwest, und gegen Subwesten fort lief, auch beständig boch und unterbed chen blieb a).

Wegen Abend lief ber Wind in Gudweft um; bie Wellen giengen bie gange Nacht burch sehr boch, und bas Wasser zeigte eine bunkel blaue Farbe, woraus man schloß, mußte an diesem Orte eine gewaltige Tiefe haben. Man vermuthete, es mußte diese Gu

moven.

bas große Sudmeer fenn, und man habe eine bis auf den heutigen Tag unbekannt gene Große See: sene Durchfahrt entdecket r). Bald darauf wurde aller Zweifel vollends gehoben. sab außerordentlich große Jans van Jenten, das ist, Seemoven, die am leibe so graß als ein Schwan waren, und Flügel hatten, bavon jedweber, wenn man ihn ausspannete, eine Klafter in die lange betrug. Sie sesten sich auf das Schiff, und lieffen sich von bei Matrosen nach Belieben weghaschen s).

Den 26sten mußte man auf der Sobe von sieben und funfzig Graben, einen gewalt gen Sturm aus Suden ausstehen, welcher vier und zwanzig Stunden dauerte; Diese Beit über fuhr man mit dem Schonfahrsegel, und rückte nichts bestoweniger weiter gegen den fort. Die hohe Kuste zeigte sich noch immer gegen Nordwest. Man steuerte baran zu, und befand fich den 26sten zu Mittage auf sechs und funfzig Grad ein und funfzig nuten. Die Kälte war hier ungemein groß. Es hagelte auch. Den 29sten zur Frist

mefeld.

gebirge.

der glauben, Die Grraße gefunden au haben.

1616.

Finden Die Durchiahrt, und nennen fie le Deaire.

entdeckte man zween Infeln in Weftsudwesten, nachdem man vorher ben Lauf gegen west gehalten hatte. Um den Mittag erreichte man sie. Es waren graue burre Felsen all Infel Bar- sieben und funfzig Grade Suderbreite. Man nannte sie nach dem hollandischen Großpell sionarius Oldenbarnefeld. Hierauf hielt man gegen Westnordwest, und bekam auf Abend das land in Nordwesten und Nordnordwesten abermal zu Gesichte. ist eben dasjenige, welches ber magellanischen Straße in Suben liegt, und immer in fem Striche fort geht. Man fah nichts darauf, als hohe Gebirge voll Schnee, Die fin unter sieben und sunfzig Grad acht und vierzig Minuten mit einem ungemein spisigen Horns Vor- gebirge endigten, das man Sorn benennte. Bon bier segelte man gegen Westen, und so te einen sehr schnellen Strom zu Hulfe. Den 30sten setzte man eben diese Straße, Die Hollan mit eben bergleichen Stromen fort. Das Wasser war blau, und bie See beständig bet welche Merkmaale die geschöpfte Hoffnung, man werde die gesuchte Durchfahrt sinden, stomehr verstärften. Diesen und den folgenden Tag über war der Wind veränderlich. Unter dem acht und funfzigsten Grade war man vor das Vorgebirge Horn vorbengelausen, und man hatte das kand völlig aus dem Gesichte verlohren. Die Wellen rolleten aus Ist sten, und das Waffer blieb beständig dunkelblau. Munmehr war man ftarker, als jemals versichert, man ware wirklich in der Sudfee, und habe weiter kein Land mehr vor sich,

Den zien Janner, zu Mittage fand man die Hohe auf neun und funfzig Grad, finte Man sah weder einiges land, nech fonute man das geringte und zwanzia Minuten. Merkmaal spühren, daß eins gegen Suden liegen mußte. Bende Unführer ftelleten hierall biefer glücklichen Entbeckung wegen ein Dankfest an. Eben an diesem Lage wurde Schiffe vath gehalten, und biefe neue und biefen neue und rath gehalten, und diese neue und glütlich gefundene Durchfahrt zwischen dem Morif Raffau und Staatenlande, die Strafe le Maire benennet, ungeachtet es der Billiafelt gemäßer

<sup>9) 21.</sup> b. 582 und vorbera. S.

<sup>&</sup>quot;) Bir werden in der Folge neuere Nachrich= ten von dieser Durchfahrt benbringen.

<sup>11. 1) 21.</sup> b. 1582 G.

t) 21. D. 584 G.

Semaßer gewesen ware, sie die Schoutenstraße zu nennen; indem Schouten nicht nur bas Le Maire. Derhaupt vorstellete, sondern auch durch seine Erfahrenheit das meiste zu dem glücklichen Fortgange ber Reise bengetragen hatte t).

Die gange Zeit über, die man auf die Durchfahrt durch die neue Strafe verwendete, batte man fast unaufhörlich hohle See, Regen, Dicke Nebel, und febr oft Hagel und Ednee gehabt. Allein, Die Hollander wurden durch die Freude über ben erwünschten Gertgang, und burch die Hoffnung, die Fruchte bavon in kurzem zu genießen, so muthig

gemacht, daß sie keine Beschwerlichkeit achteten.

Die folgenden Tage bis auf ben 23ften lief man gegen Norden, und fand bie füblichen Pallatwinde unter sechs und vierzig Grad drenßig Minuten. Man legte mit Hulfe des Cud. und Substitostwindes ein großes Stuck Weges zuruck. Den 28sten wurde Schiffsgehalten, und auf Gutachten der vier Steuermanner beschlossen, man wollte an den Juan Fernandez vor Unker legen, damit das Volk, welches vom Scharbocke Inseln Juan angegriffen war, sich wieder erholen mochte. Den isten Marz erblickte man diese Fernandez. Mn. Es find ihrer zwo; sie liegen unter dren und drenftig Grad acht und vierzig Mi-, und haben ziemlich hohes land u). Die kleinste, welche am weitesten gegen Weliegt, ist durre und unfruchtbar, voll kahler Berge und Klippen. Die große ist zwar gebirgig, aber voll Baume und von Natur fruchtbar. Es glebt viel Vieh barinnen, schreibung. Benfpiele Schweine und Ziegen, und die Rufte wimmelt von Fischen. Der Berbemerket denen, welche kunftig diesen Weg nehmen werden, zur dienlichen Nachricht: habe einen sehr großen Fehler begangen, daß man nach der Westseite der Insel gefourt habe; an statt an der Ostseite hinzulaufen, und in der Rhede, welche an der sidlichen Denn als man an der Westseite herum wurde man von einer Windstille befallen, gleichwie an hohen Kusten gemeiniglich zu Mehen pfleget; und es fiel unmöglich, bis an den Ort zu kommen, da man vor Unker atte legen wollen. Man schickte eine Schaluppe hin; diese fand auf drenftig bis vierzig Jaden, sehr nahe am kande guten Untergrund, der nachgehends auf einmal bis auf dren daben abnimmt, und vortreffliche Bequemlichkeit benzulegen schaffet &). Die Matrosen Atten ein schönes grunes Thal, viele Bache, die von den Unhöhen herab flossen, viele Zieden auf dem Gebirge, und noch eine Menge andere Thiere, die man in der Ferne nicht Attennen konnte, wahrgenommen. Raum konnte man den Ungel auswerfen: so hatte der sist schon angebissen, absonderlich der Corcobado und die Brasse. Man schickte sie wieder auf die Jagd und Fischeren zurück. Allein, sie konnten wegen des dicken Gesträuund der vielen Dornbusche, weder den Ziegen noch den Schweinen benkommen; binsegen fingen sie in weniger Zeit zwo Tonnen voll vortrefflich wohlgeschmeckte Fische; dies in einzigen Bortheil hatte man also von diesen Inseln, womit aber den Kranken nicht sonberlich gedienet war. Den titen fuhr man jum zwentenmale über ben Wendefreis bes Bedienet war. Den Men juge man zum gebennten. Endlich traf man wieder über Daffatwinde aus Osten und Ostsudost wieder an. Den 15ten veränderte man den Lauf den Wende: Unter dem 18ten Grade nach Westen, und erblickte eine große Menge Vögel; absonderlich kreis bes Steinbock

Ahre Be:

Steinbockes. aber

<sup>1)</sup> Eine genauere Beschreibung, und mehrere gegen die Nachrichten des Maire zu halten. Entdeckungen find unten in des Ansons Tagebuche in lesen. Es wird nicht unangenehm fallen, sie

1616.

Sundes= enland.

Le Maire. aber Dfeilschwanze, welche am leibe schneeweiß, am Schnabel hoch roth, am Ropfe roll lich aussehen, und weiße gespaltene Schwanze ungefahr zween Schube lang, haben.

Unterdessen regierte der Scharbock heftig unter dem Bolke, ja der Sauptmann von ber Jacht war gar baran gestorben. Jedermann sehnte sich außerft nach bem Lande. Di toten April entdeckte man eine sehr niedrige und kleine Insel, auf welcher man weiter nichte als Rrauter und Regenwaffer fand, welches an eben bemfelben Tage gefallen mar. Baumen fah man nur eine einzige Reihe. Diese Insel nennte man das Zundeseyland weil man dren Thiere darauf fah, die man für hunde hielt; wiewohl fie weder belleten ned fonsten einigen taut von sich gaben. Sie liegt unter dem zwolften Grade, und nach bet Steuerleute Rechnung ben neun hundert und funf und zwanzig! Meilen von ber peruant fchen Rufte. Die Brandung an ben Klippen ift febr ungeftum y).

Infel ohne Mamen.

Weil der Wind anhub, aus dem Norden zu blasen: so lief man gegen Mesten, Hoffnung die Salomonsinseln, zu finden. Den 14ten sah man eine große und sehr niedel ge Insel. Gegen Abend, als man etwan noch eine Meile weit vom lande war, fam ein Nachen mit vier Indianern zum Vorscheine. Sie waren nackend und überall roth bemalet, nur die Haare ausgenommen, welche schwarze Farbe und eine große lange hatten. kamen so nahe an das Schiff, daß man ihnen zurufen konnte, und hießen die Sollander theils mit Worten, theils durch allerlen Zeichen willkommen. Allein, weil man sie nicht verstund, auch ba man naber an die Insel kam, weder Grund fand noch einige Aenderund am Wasser merkte, wohl aber am Strande eine große Menge Indianer fah. von beneh man nicht wußte, was sie etwan Willens senn mochte: so seizer man ben Weg weiter fort Diese Insel hat zwar eine große lange, aber eine geringe Breite. Man fah eine große Menge Baume barauf, und hielt fie fur Palm- und Cocosbaume. Thre Hohe war funt zehn Grad funfzehn Minuten, und ihr Ufer weißer Sand z).

Infel ohne Grund.

wohner zu den Mageln.

Die Macht über legte man ungefahr zehn Meilen gegen Gudfühmeft zuruck, und erblickte größter Berwunderung abermal eine Rufte vor fich, worauf einige nachende Menschen berun hupften. Dren unter ihnen fuhren der Schaluppe in einem Nachen entgegen. Man begegnetell nen mit ersinnlicher Freundlichfeit, welches ben einen so fühn machte, baß er sich ins Schiff wagte Liebe der Ein- Allein, an statt darauf Acht zu geben, was man ihm sagte, zog er die Ragel aus ben Die jutefenfterchen, und verftectte fie mit ungemeiner Weschicklichteit in seinen Saaren. benden andern schwärmten rings um das Schiff herum, zogen an den großen Bolten, und argerten sich darüber, daß keiner losgehen wollte. Man schloß daraus, sie mußten sich und gemein viel aus Eisen machen. Sie waren über ben ganzen Leib mit allerlen ungestaltetel Figuren bemalet, welche, so viel man errathen konnte, Schlangen, Lindwurme, und dere gräßliche Ungeheuer vorstellen sollten. Der Grund der Farbe war blau, gleich ven Man reichte ihnell Brandmaalen, welche bas Schiefpulver auf ber haut guruck laft. einen Becher voll Bein in ihren Nachen: sie trunken auch den Bein ohne Beitlauftigfelt aus, gaben aber den Becher nicht wieder her. Unterdessen, weil sie übrigens keine Gifel freffer zu fenn schienen: so schickte man die Schaluppe mit vierzehn Mann ans tanb. Ihre Gewalt, waren mit Rugelbuchsen bewaffnet, fechs aber nur mit Gabeln. Raum hatten fie bas Ufer thatigfeit betreten; fo kamen bewesig folleher Colle betreten: so kamen drenftig solcher Wilbe mit großen Prügeln aus dem Balde heraus, wollten ben Gollandam im Gamen großen Prügeln aus dem Balde heraus,

wird bestrafet. wollten den Hollandern ihr Gewehr wegreißen, die Schaluppe aber auf den Strand gieben.

In sie hatten bereits zween Hollander ben bem leibe erwischet, und wollten mit ihnen zum Le Maire. Baloe hinein: allein, die Buchsenschnißen brenneten sie mit einigen Rugeln so zierlich auf ben Pis, daß verschiedene zu Boden stürzeten, und die andern Reifaus nahmen. Nebst ben Prügeln hatten sie noch ein anderes Gewehr ben sich, das am Ende mit Zacken oder Dornen besetzt zu senn schien. Auch hatten sie Schleubern, und warfen mit ziemlich gro-Steinen um fich, trafen aber zum Glücke niemanden. Bogen und Pfeile erblickte man nicht ben ihnen. Zu diesem Gefechte kamen einige Weiber gerennet, packten Diejenigen, welche sich großmuthig stellten, und nicht sogleich bavon laufen wollten, ben der Gurund schrien baben, als ob sie toll waren. Die Hollander glaubten, sie thaten es, um die Menschen zu Rettung ihres schäßbaren Lebens zu vermögen a).

Diese Insel bekam den Namen Lyland ohne Grund, weil man an ihrem Ufer Eylandohne withich feinen sindet. Ihre Sobe ift funfgehn Grade, und ihre Entfernung von ber Grund. Teinen sindet. Ihre Swife in stand war mit Palmbaumen bewachsen, aber inschieft gundert Meinen. Det Station ist in Befchaffenheit des Bo-Ichien das land unter Waper zu pergen. Der Winfelns ihrer Kranken ungeachtet, und seiner Einwohner, suchten die Hollander, des Winfelns ihrer Kranken ungeachtet, Beite. Sie fanden die See ziemlich eben und ohne Klippen, woraus sie schlossen, Gente. Sie fanden die See ziennich eben am Den ibten zur Frühe erbitten sie in Morden eine andere Insel, und hielten, in dem guten Bertrauen, ihre Rechnung Gefen Orte bester zu sinden, immer darauf zu. Allein, es war hier eben so wenig Green Orte bester zu sinden, immer varaus zu. waren gleich and gleichfalls anzutressen, als ben der vorigen Insel, und in der Mitte war das Land gleichfalls anzutressen, als ben der vorigen Insel, und in der Mitte war das Land gleichfalls der fichwenmt. Um Strande stunden Baume, es waren aber weder Palm = noch Cocos= Dan schickte die Schaluppe ans Ufer, um den Grund zu erforschen. Man schiere die Schauppe und eifer, um bei vom Strande eine große Pfülaten zwar reine lebenoige Cette, wegen der farken Brandung nicht mehr als bier Wasser; untervessen ronnten sie wegen der parete. Wie fanden eins, den Bafferfresse an Geschmacke glich, und die Kranken erlabten sich ungemein damit, man einen Kessel voll für sie fochte. Es lag diese Insel funfzehn Meilen weit von der Insel Bater-tand. wigen, und bekam ben Namen Waterland.

Den 18ten des Morgens entdeckte man schon wieder eine niedrige Infel in Sudwesten, Fliegeneyland Den 18ten des Morgens emberte man promongig, fünf und zwanzig bis vierzig Fa-Meilen weit von der vorigen, und jund journes, and feinen Buchsenschuß bit in die See sticht. Diejenigen, die ans land traten, kamen mit großer Muhe über die Brandung weg. die der Anblick einiger Wilden verursachte, daß sie unverzüglich den Weg nach demilfer zurück Auf dieser Flucht wurden sie von einem ungeheuern Fliegenschwarme verfolget, und bieser Flucht wurden sie von einem ungeheuern kommochten, ja das hungerige Un-Uuf dieser Flucht wurden pie von einem ungegenern Just pas hungerige Un-fie ihr Gesicht und ihre Hande kaum zu retten vermochten, ja das hungerige Un-Aleser fiel sogar über die Schaluppe her, also daß sie bis auf die Ruber, schwarz voll Flie-Man konnte sie Schaluppe per, aus van sie von auf en Aber endlich erhub sich ein Man konnte sie ganzer vier Tage nicht los werden. Aber endlich erhub sich ein Man konnte sie ganzer vier Lage nicht ios werden.
Dind, und befrenete die Hollander in einem Augenblicke von dieser Quaal. Ursache willen bekam diese Insel den Namen Fliegeneyland.

Runmehr wurden die Hollander nicht nur vom Scharbocke, sondern auch vom Waf-Runmehr wurden die Hollander nicht nur vom Scharbocke, ponvern auch vom Waffer in schlecht mit den Hollangel geplaget. Sobald es nur im allergeringsten regnete, fing man das Wasser in den Hollangen von

a) 21. b. '593 S.

Allgem, Reisebesche, XI Band.

Le Maire. ben Bettlaken und Segeln auf. Den 23ten unter funfgehn Grad vier Minuten hatte bat Schiff viel von einer ungestumen See auszustehen. Die Wellen kamen aus bem Gubelle ungeachtet ber Wind aus bem Often, und absonderlich aus Oft und Oft zu Guben blieb Einige geriethen auf die Mennung, bas Sudland, welches man suche, liege noch auf ines hundert und funfzig Meilen weit vor ihnen. Den folgenden Zag, imgleichen ben 25ton rolleten die Wellen noch immer aus bem Guben, eben wie fie in der spanischen Gee gemei niglich aus dem Nordwesten herrollen b). Den zien May, als man unter dem funften ten Grade dren Minuten gegen Westen fort lief, sab man zum erstenmale Dorados in der Gudsee. Mach der Steuerleute lieberschlage, war man damals ein taufend fünf humder und zehn Meilen weit von Dern und Chili entfernet. Ungeheuere Beitschaft eines bennate

Begegnen ganglich unbekannten Meeres! Die Rranten verlohren nunmehr alle Gebuld. Endlich Dell einer indianis gten Man erblickte man ein Segel, und erfannte es bald barauf für eine indianische Barte ichen Barke. Sie kam aus dem Suden, hielt gegen Norden, und lief dem Schiffe gerade über bei

Schonten that einige Schiffe aus den Steinstücken nach ihr, bamit sie Die Good streichen follte: es war aber vergeblich, fie gewann ihrer Schnelligfeit wegen ben Wind und wollte entwischen; doch die Schaluppe konnte noch schneller segeln, bobiete fie enblid ein, und that auf einen halben Buchfenschuß weit vier Schuffe auf fie. Sogleich fpra gen viele von den darinnen sigenden Wilden über Bord, und die übrigen marfen allerlie Weil sich nun niemand in Sachen, als zum Benspiele Matten und Hühner in die See. ber Barke zur Wehre sette: so wurde sie von der Schaluppe unverzüglich an Bord gebradit und hernach suchte man, Diejenigen, Die ins Wasser gesprungen maren, zu rerten: befanden sich nur nech zwo Mannspersonen und acht Weiber, mit dren fäugenden Kinder und einigen andern von neun bis zehn Jahren in der Barke. Die benden Menschen man aufs Schiff tommen; einer bavon war ein alter Greis mit grauen haaren. thaten den Officieren einen Fußfall, und bathen vermuthlich um ihr leben; denn man ftund fie nicht: unterdeffen begegnete man ihnen auf das freundlichste.

Die Schaluppe konnte nicht mehr als zween Menschen retten, die noch auf einem 300 ber in der See herum trieben. Sie zeigeten mit der Hand auf den Grund des Meeres Ulle diese India und gaben damit zu versteben, ihre Cameraden waren untergesunken. ner waren mutternackend und roth angestrichen; die Weiber hatten weiter nichts als ein Streifchen Cattun um den leib gewunden. Gegen Abend erlaubete man den Mannern wie ber in ihre Barke zu steigen. Hier wurden sie von ihren Beibern, die sie für verlohren ge schaftet hatten, mit inniger Freude umarmet. Man verehrte ihnen einiges Glaswert, ihr bekam bafür zwo sehr feine Matten, und einige Cocosnuffe, so viel namlich als se ghat hatten, gleichwie sie solches durch Zeichen zu verstehen gaben. Sie tranfen in ber Spal Seewasser, gaben es auch ihren Kindern zu trinken, welches die Hollander mit greffet

Verwunderung anfahen.

Wie sie be= schaffen war.

Sie bestund aus Die indianische Barke war auf eine febr besondere Beise gebauet. zween langen, und schonen Rabnen, zwischen welchen ein leerer Raum war. jedweden Kahn giengen zwen breite Bretter, von einem hochrothen Holze, weriber bab Waffer ablaufen konnte: noch andere Bretter, Wasser ablaufen konnte; noch andere Bretter waren von einem Borbe zum andern an befestigt. Sie waren olle sehr mohl in einem Borbe zum andern an Guden. befestigt. Sie waren alle sehr wohl in einander gefüget, giengen aber nicht bis an bende Das

Das Hinter und Borbertheil war mit langen Spißen ober Schnabeln bedecket, welche nicht Le Maire. beniger bequem waren, sie vor dem Wasser zu bewahren. Einer von diesen Rabnen hatte dinen Mast mit einem Besanssegel und seiner Mhaa. Dben am Ende des Mastes war ein hölzerner Haken, die Seile daran zu hängen. Das Segel war von Matten, und die Inbiance wußten den Bind zu fangen, er mochte herkommen von welcher Seite er wollte. Gie hatten ben ihren Seefahrten weber einen Compaß noch andere Wertzeuge nothig, nur Angeln zum Fischsfangen ausgenommen, das obere Theil derselbigen war von Holz, das Amdere von schwarzen Knochen, oder auch von Schildkrotenschaale. Ja sie hatten sogar bilche von Perlmutter. Ihre Seile waren gut, so dick als ein Thau, und aus einer gebinfen ben Binfenforben, darinnen man die Feigen aus Spanien bringt, abnlichen Mategeflochten oder gesponnen. Als man ihnen erlaubet hatte, ihren Weg weiter fort zu sefo liefen sie gegen Subosten c).

Den toten fleuerte man gegen Weften und Gudweften, und erblichte in einer Entfer- Cocoseplant. bon etwa acht Meilen zur Linkendes Schiffes, ein sehr hohes Land. Seine Farbe schien bat von etwa acht Menen zur einen ein Tag nicht erreichen. Die Nacht über lavirte und befand sich des Morgens an einer sehr hohen Insel, von welcher zwo Meilen weis hi Jegen Silden, noch eine andere lag. Das Schiff lief über eine Bank, wo das Wasser tiefer, als vierzehn Faben, und ber Grund steinigt war. Aber sobald man die Bank beinkgelegt hatte, konnte man keinen Grund mehr finden, ungeachtet man das land nur ivo Meilen weit vor sich sab. Man sette hierauf die Schaluppe aus. Suchen, brachte sie Diachricht, sie habe an der Spige der erften Insel guten Sand-Stand auf funf und zwanzig Faden gefunden. Man legte demnach an diesem Orte ohne Diviorigfeit vor Unter, ungeachtet ber Strand mit einer ziemlichen Ungahl Nachen besetzt Es ist diese Insel eigentlich nichts anders, als ein hoher Felsen. Man erblickte eine Menge Cocosbaume darauf, welche den Kranken frischen Muth, und der Insel selbst Mamen des Cocosculandes zuwege brachten. Die andere war langer und niedriger, als biefe, und erstreckte sich von Often gegen Westen d).

Sobald bas Schiff vor feinen Untern lag, famen bren fleine milbe Kabrzeuge berben.

bosidhtigten es rund um; ein Dugend Rahne aber kamen gerade darauf zugefahren. Eis bije darunter ließen kleine weiße Fahnchen fliegen, bagegen die Hollander die weiße Flagge Meichfalls aufsteckten. In jedwedem Rachen saßen etwa dren bis vier Mann. Die Rahwaren vorne rund, hinten spisig, und aus einem einzigen Stucke hoch rothen Holzeverbriget. Us die Indianer nahe genug am Schiffe waren: so sprangen sie ins Wasser, und hoammen an Bord. In benden Handen hielten sie Cocosnusse und Mbasrourzeln, und bertauscheten sie gegen Nägel und Glaswerk, nach welcher Waare sie ungemein begierig Bur einen Magel, ober für einige Glastugelchen gaben fie vier bis funf Ruffe. Bur einen Ragel, over sur einige Glubtugengen guben pavor nicht ruhren konnte. Shouten bedauerte, daß er an dieser Inselspisse gar keinen Schutz gegen die Winde fand; te besahl alfo, die Schaluppe follte die Insel rings herum befahren, und sehen, ob sie nicht den allo, die Schainppe somt Schiffe einen sicherern Ort antressen könnte? Ullein, kaum war die Schaluppe vom Schiffe beg schwarmete eine gewaltige Menge andere Nachen um sie herum. Menden Wilden saben sehr grimmig aus, und trugen große Prügel von einem ungemein har-. Mm m 2 ten

つき、8. 599 色。

d) 21. d. 601 3:

1616.

Le Maire, ten Holze, und mit einer schneibenden Spife. Sie versuchten, in die Schaluppe zu fleigen, und wollten sie vermuthlich wegnehmen. Die Hollander waren folglich genothiget, zu vertheidigen, und dren Schuffe unter sie zu thun. Es schien aber nicht, als wenn de Wilden weder nach der Flamme, noch nach dem Knalle sonderlich viel fragten. Als aber bei bem dritten Schusse die Rugel einem unter ihnen, burch die Bruft binein, und jum Rif den wieder hinaus gieng, der Kerl aber im Augenblicke todt zu Boden fiel: fo fuchten fe Diese Leute Beschaffen nur in aller Geschwindigkeit weit genug von ber Schaluppe wegzutommen. haben eine ungemeine Reigung jum Stehlen. Ungeachtet bes gewaltigen Schreckens, ber fie befiel, tauchete dennoch einer unter, und mausete das Blen den Hollandern vor ber Ra Muf dem Schiffe pacten fie alles an, was fie nur erreichen fe von ber Schnur hinmea. Ginige stahlen Ropffuffen und Decken, andere konnten, und schwammen damit davon.

heit der Gin= wohner.

> um besserer Borforge willen, für nothig, die Schaluppe des Abends über Bord zu sobien und sie die Racht baselbst zu lassen. Es waren diese Wilden große baumstarke und am let Ungeachtet einer so splitter nackend lief, als der andere, so iru be wohlgewachsene Rerl. gen fie doch ihre haare nicht auf einerlen Beife. Ginige hatten furz abgeftubte Saare, all bere funftlich aufgeträuselte; noch andere flochten sie in Zopfe, und zwar abermals auf un terschiedliche Beife. Die lage ber Infel ift unter sechzehn Grade, gehn Minuten .). Unterdessen schien es, als ob sie aus der gestrigen Erfahrung eine beilsame Lehre geso

> Messer; ja weil ihnen überhaupt das Eisen am meisten in die Augen stach: so streckten alle Krafte baran, die Magel und Bolten aus dem Schiffe zu reißen. Man hielt folglich

> gen hatten; denn sie thaten weit ehrbarer, und brachten Cocosnuffe, Bananas, 11bat wurzeln, einige Ferkel, und große Humpen frisches Wasser, mit aller Bescheitenheit Sie übeten ihre Runfte nur an einander felbst aus; denn es wollte immer eines bem andern zuvor kommen, sprang aus seinem Rahne heraus, schwannn zwischen ben all dern durch, oder unter ihnen weg, und hielt seine Waare, die er verfausen wollte, in bei Zähnen ober in der Hand. Hatte er sie an den Mann gebracht, so kehrete er wieder nach Einige konnten die Starfe und Große des Schiffes nicht gemis feinem Nachen zurück. sam bewundern. Sie ließen fich am Steuer ins Waffer herab, fiopiten mit ber Fauft mit ter dem Waffer an die Verkleidung des Schiffes, nicht anders als ob sie erkundschaften wollten, wie dicht es an diesem oder jenem Orte seyn moge. Noch ein anderer Nachel brachte ein schwarzes wildes Schwein, und man schloß aus denen Zeichen, welche sie ben zein Hebergeben machten, es follte ein Weschent ihres Roniges vorstellen; absonderlich weil ple Ueberbringer durchaus nichts annahmen, als man ihnen eine Gegenverehrung anboth. barauf erschien der Konig in eigener Person, in einer großen Piroge, welche zwar Gold hatte, aber an Gestalt einem Schlitten glich, damit man in Holland zur Wirterszeit auf Den Schnee zu fahren pflegt. Zur Bedeckung hatte er fünf und zwanzig Rachen ber ich Der Litel, den er vermoge seiner Burde führete, und den man jum oftern erschallen bereth hieß Latu. Man bewilltommete ihn mit dem Schalle der Trompeten und Paulen. über schien er bermaßen befturgt zu fenn, daß man leicht merten konnte, er mußte bergleiches Rlang Zeit lebens noch nicht gehöret haben. Die Indianer von seinem Gesolge, erzeigten soch ungemein höflich und liebreich gegen die hollandischen Matrofen, wenigstens nichten fie bech zum öftern mit dem Kopfe, schlugen sich mit der Faust an die Stirn, und machren

The hollidies Bezeugen.

e) 21. b. 604 und vorherg. S.

Morlen andere Gebärden, die man für nichts anders als für Höflichkeiten ansehen konnte. Le Waixe. Die Konig selbst jauchzete, sobald er an das Schiff kam, mit aller Macht, und gab seine Freude durch allerlen besondere Verwendungen des keibes, und durch einige kuftsprünge zu beriteben, welche von seinem sammtlichen Gefolge nachgemacht wurden. Er hatte nicht bas geringste Merkmaal an sich, daben man seine Würde erkennen konnte; er lief eben so hackend als seine Unterthanen, und bloß der Gehorsam, den man ihm leistete, legte seinen Rang an den Tag. Schouten ersuchte ihn durch Zeichen, an Bord zu kommen. Allein, er wollte seine Person nicht dermaßen in Gefahr fegen. und wurde auf das beste bewirthet. Der Pring aber fam an Bord. Diejenigen, welche mit ihm auf das Schiff traten, helen por den hollandischen Oberhäuptern auf die Rnie nieder, kusseten ihnen die Füße, und bewunderten alles, was sie sahen. Man schloß aus denen Zeichen, die sie machten, sie ersuchten die Hollander, an den Strand zu kommen, und ihrer Seits aller treuen Freundschaft Ihr Geschent bestund in dreven Ungeln jum Fischsangen; sie mathuas großer, als die unserigen, aus Perlmutter gemacht, und hingen an einem

Den izten kamen noch andere Nachen an bas Schiff, und bathen so instandig, man Die Hollanfie doch an die zwente Insel kommen, daß man endlich, aus bloßer Gefälligkeit gegen der werden beben Unter lichtete. Denfelbigen Tag über kamen ungefähr fünf und vierzig Machen Borscheine, und bald darauf ließ sich eine ganze Flotte von dren und zwanzig fleis besegelten Fahrzeugen sehen. Jedwebes Fahrzeug war mit fünf und zwanzig Mann

eclegetten Jackgen fegen. Jeber bis fünf Unfänglich ließen sie im Handel Bandel die größte Aufrichtigkeit spühren; doch das war nur ein Deckmantel, darunter Der Konig war in einem ber befagten kleinen Ander vergebgenge vorhanden. Man ersuchte ihn zum öftern, an Bord zu kommen, aber vergeb-Sein hartnackiges Weigern erweckte besto größern Verbacht, weil er bas Schiff von Cem hartnaciges Weigern erweute beste geopten Ochenien Fahrzeuge und stieg ganzen Flotte umringen ließ. Endlich begab er sich aus seinem Fahrzeuge und stieg in einen Nachen; sein Sohn stieg in einen andern, und alle seine leute erhuben ein gräßli-Geschren, welches die tosung zum Ungriffe war. Sogleich fam das Fahrzeug, aus olthem der König gestiegen war, mit solchem Grimme auf das Schiff losgefahren, als henn es dasselbige hatte in den Grund segeln wollen: dech dieses heftige Unprellen half weiin ichte, als daß die Bordersten der benden Nachen, worauf das Schlittengerüst hund, als daß die Woeversten ver verseen Itagen, in Studen giengen, und die darauf befindlichen Indianer ins Wasser purzetten. hauf folgete aus den übrigen Fahrzeugen ein gewaltiger Steinregen, bafür die Hollander sief folgete aus den ubrigen gaprzeugen ein gewäniget Ortine Gegengruß aus siecher waren. Schouten beantwortete diese Höslichkeit durch einen Gegengruß aus fleinen Gewehre, und deeven mit Flintenkugeln und alten Mageln geladenen Steinstü-Gine große Menge Indianer fturzete zu Boben, die übrigen retteten sich voller Angst Gine große Menge Indianer sturgete zu Boven, die notigen. Geste der König ein so schrecktiches Würgen ans Ufer. Allem Bermuthen zu Folge, hatte der König ange Macht zu vieser Unternehmung aufgebothen; benn man zählete über tausend Madit zu biefer Unterneymung aurgevorgen, vent.

Schouren lichtete, um einem anderweitigen Ueberfalle vorzufommen, ohne langes Schouten lichtete, um einem anderweitigen Liebergaut bergant bag es an das Land gehen, und

N 36. 9. 60€ 8.

Le Maire. und allenfalle Gewalt brauchen durfte, weil es ihnen an Zeit gefehlet hatte, fich mit ge nugfamem Basservorrathe zu verforgen: allein, seine kluge Borsichtigkeit unterbruckte bie Hige. Die erste Insel, welche sehr hoch ist, wurde das Cocoseyland, und die andere das Berratherenland genennet b).

#### Der II Abschnitt.

Begebenheit ber Sollander auf einer Infel. Ihre mohner. Ungewißheit wegen des Weges. Sie haben mit Wilben zu kampfen; treiben Sandel mit ib= nen. Saufer derfelben. Gie werden der Sol= lander Freunde. Ihrer Beiber Put. Befuch der hollander ben den Infulanern. Innere Be-Schaffenheit der Infel. Leibesgeftalt bet Gin=

man Ihre Religion und Sitten. nennet die Infel Sornsenland. Ihre Geffalt und Gits hann. Tolle Rerl. Andere Infeln und Ihre Piroguen. ten. Gie halten viel auf ihren Dart. Wilben. Dummer Betrug. Wilber Dofes.

der Hollander auf einer In=

Begebenheit Den 14ten entdeckte man eine andere, funfzig Meilen weit von den lettern benden entlegt ne Insel, und man legte ihr schon zum Voraus den Namen der Hoffnungsinsel boll weil man daselbst Waffer einzunehmen verhoffte. Uls man aber feinen Grund fand : fo win be die Schaluppe ausgeset, und die Ruste mit dem Senkbleve untersuchet, wo man post auf vierzig, zuwellen auch auf zwanzig bis drenftig Faden Grund, von kleinen weichen und schwarzen Steinen, aber allemal so nahe ben der Insel antraf, daß zwenmal so weit barel als die Schaluppe lang war, nicht der geringste mehr gefunden wurde. Ueber bieses schied Die Brandung so ungestum an die Rufte, daß es eine gewagte Sache um das Landen ju schien. Man erblicfte fonft nichts auf der Infel, als braune Felfen mit begrünten Gipfellige und schwarzes land mit Cocosbaumen bepflanzet. In der Ferne sah man nicht nur eine ge einzelne Kaufer, sondern auch einen ausehnlichen Flecken. Ueberhaupt ist diese Infelige birgig, obgleich ihre Berge keine sonderliche Hohe haben. Unterdessen da die Schalung mit dem Blenwurse zu thun hatte, kam etwa ein Dußend Nachen herben, und schiend Indem nun die Ungahl der Hollander mit gefährlichen Unschlägen schwanger zu geben. nicht mehr als acht Mann betrug: so hielten sie um ihrer Sicherheit willen für nothig, Fent unter die verdächtigen Kerl zu geben, wovon zween Mann getroffen wurden; der eine fel sogleich über den Hausen, der andere wischte erst ein wenig an der Wunde, und purgelle hernach gleich dem erften in die Gee. Die übrigen spiegelten sich zwar an diesem Berspie le: allein, das Schiff gieng nichts bestoweniger unter Segel.

Ungewißbeit wegen des Weges.

Den 18ten befand man sich unter sechzehn Grad und fünf Minuten, und hatte und gemein veränderliche Westwinde. Schouten stellete hierauf im Schiffsrathe vor, man ha be nun schon ben ein tausend seche hundert Meilen oftlich von Peru und Chili zurück ge legt, aber noch nicht das geringste von dem Sudlande, das man suche, geschen; ja es wie re nicht einmal die geringste Wahrscheinlichkeit da, daß man es kunftig noch finden werde; benn man mare ahnedien schon meier alle benn man ware ohnedieß schon weiter gegen Westen fortgerücket, als man es Willens gene sen; wollte man auf diesem Wege bleiben, so werbe man, unfehlbar in die stidliche Gegend unter Men Guinea fommen: finde man nun daselbst feine Durchfahrt, gleichwie es bent eine fehr undemisse Sache Demit man eine sehr ungewisse Sache damit ware, davon man nicht die geringste Nachricht habe: fo werde Schiff und Rolf verschren gehen werde Schiff und Bolt verlohren gehen, indem die in dem dasigen Gewäffer unaufharlich

blasenden Oftwinde den Ruckweg nach Often unmöglich machen wurden. Zum Beschluffe, Ze Maire. b gehe ber Borrath auf die Neige, und es ware nicht einzusehen, woher man frischen neh. men wellte; man mußte folglich ben lauf andern, und nach Morden steuern, damit man hordlich über Neu Guinea vorben laufen, und die moluctischen Inseln erreichen könnte i).

Beil nun der gesammte Schiffsrath diesen Vorschlag einmuthig gut hieß: so wendete man die Segel ohne Berzug Nordnordwest, den folgenden Tag aber mit Hulfe eines Wilden zu Sidwindes gerade gegen Norden. Den viten war man nahe ben einer Insel, aus wel- tampfen. ther Iwanzia Nachen an Bord kamen, und sich ungemein freundschaftlich und leutselig anfolloten. Nichts destoweniger zuckte einer von den Eplandern, der eine ungemein spissige Sallagan führete, dieselbige über einen Matrofen. Zu gleicher Zeit erhuben die übrigen ein Lestiges Geschren, welches für die Losung zu einem Ungriffe ausgelegt wurde. Man feuerbenmach mit zwegen Stücken und einigen Flinten unter sie, davon zween auf dem Plage blieben; die übrigen ergriffen die Flucht. Als nachgehends die Schaluppe mit dem Blen-Durse naher ans kand kam: so wurde sie von sechs bis sieben Rahnen umringet, und bie deinnen befindlichen Indianer versuchten, in die Schaluppe zu steigen, und ben Matrosen Gewehr zu nehmen. Doch es trug ihnen diese Gewaltthatigkeit weiter nichts ein, als then Gruß aus dem fleinen Gewehre, davon fechs zu Boden ffurzeten, weit mehrere aber berwundet wurden. Ware die Roth nicht so gar groß gewesen: so hatte man weiter an nichts gedacht, als fich unverzüglich zu entfernen, absonderlich da man schon somanches Benbiel von der betrügerischen Gemutheart der Eylander gesehen hatte. Allein, vorist stieg Sauptmann vielmehr felbst in die Schaluppe, und fand in einer benachbarten Ban, licht weit von einem Fluffe, eine febr bequeme Stelle, Unter zu werfen. Die Gee war demselbigen Orte sehr eben. Man ließ den Unter vor der Mundung des Flusses fallen, ale, daß das schwere Geschüß die Matrosen gegen alle Unfalle der Wilden in Sicherheit Rellete, sie mochten nun auf dieser oder auf jener Seite ans Land treten.

Roch eben Diefen Tag kamen einige Nachen jum Borfcheine, und vertaufchten allerlen Treiben Sanlebensmittel gegen Rägel, Messer, und Glaskügelchen. Zwar blieben sie übrigens fried- del mit ihnen. allein, im Stehlen, und Untertauchen gaben fie den Einwohnern der vorigen Infeln dicht das geringste nach. Ihre Häuser, die man aus dem Schiffe erblicken konnte, waren Baumblattern ausgeflochten und gebeckt; übrigens im Umfange rund, und oben Wilben. bennahe ganz spisig. Jedwedes mochte etwa sünf und zwanzig Schuhe im Umkreise, und bis zwolf in die Hohe haben. Statt der Thure hatte das Haus ein niedriges loch, weich welches man auf allen vieren hinein friechen mußte. Inwendig sah man kein ande-Dausgerath, als etwas Hen, oder boch Kräuter, die so durre als Hen waren, und

drauf die Leute schliefen. Das übrige bestund aus einem Paar Fischerangeln nebst den dazu Beberigen Ruthen, und wenn es hoch kam, aus einem holzernen Prügel.

Beil man wegen ber großen Menge Rachen, die fich von allen Enden der Infel versammelten, in beständiger Sorge leben mußte; absonderlich da fein einziger Wilder jemals Dord kommen wollte: so kam ber Hauptmann auf die Entschließung, er wollte dren von linen feuten als Geifel am Lande lassen, dahingegen er sechs von den vornehmsten Wilden din Borde behielt, und sie durch gute Bewirthung, und allorlen Geschenke zu gewinnen suchte. Singegen wiederfuhr den dren Hollandern auf dem Lande nicht weniger Höflichkeit, ber Ronig

Baufer ben

i) A. b. 610 und 611 6,

1616.

Le Maire. nig selbst erzeigte ihnen alle ersinnliche Ehre. Er legte bende Hande an einander, und all ben Ropf, neigte sich bennahe bis auf die Erde, und blieb wohl eine halbe Seunde lang Diefer Stellung, weil er vermuthlich von ben Hollandern eine abnliche Chrerbiethiakeitsbe zeugung erwartete. Endlich schritten fie wirklich bagu. Sogleich fuffete er ihnen Band und Fife. Ein gewiffer anderer Indianer, ber neben bem Ronige faß, weinete unter bet sen die heißen Bahren, und hielt eine lange Rede, wovon die Hollander jum Unglucke nicht bas geringste verstunden. Endlich jog ber Ronig die Juffe unter bem Sintern, worauf et faß, hervor, schlug sie sich um den Hals, und malgete sich nach des Berfassers Wertell wie ein armer Burm auf ber Erden herum. Heber die Geschenke, die man ihm bradne, ließ er zwar eine große Freude spuhren: gleichwohl aber machte er so viel Befens von einem weißen hembe, bas einer von ben dregen Sollandern, Ramens Uris, angezogen hatte, bal felbiger nicht umbin konnte, ein anderes hembe vom Schiffe hohlen zu laffen, und es beil Ronige zu verehren. Bur Biebervergeltung ichenfte er ihnen bren Ferfel k).

Gie werben Freunde.

Als nun die Freundschaftstractaten auf diese Weise ihre Richtigkeit erlanget hatten: der Hollander konnten die Hollander ohne jemandes Ginrede, fo viel Baffer einnehmen, als fie beliebteni boch schickte man allezeit bende Schaluppen zugleich ab, und besetzte die eine mit bewaffet ter Mannschaft, um bie andere, welche bie Baffertonnen führete, zu befchüßen. Strande war das Gebrange von Wilden beständig so groß, daß sich die Matrofen, taum Davor rubren konnten; unterdeffen lief boch alles friedlich ab. Der König felbst bief bie ungeftumen Zuschauer aus dem Wege geben, oder ließ sie durch feine Officier wegjagen, und hielt mit vieler Standhaftigfeit über feinen Befehlen. 1im bas Schiff herum fdmat mete es nicht weniger von Indianern. Einer von ihnen fletterte am Hintertheile berauh stieg in die Cajute, und mansete einen Gabel heraus, mit welchem er glucklich baven Man ließ ihn zwar durch einige Leute in einem Nachen verfolgen: allein fe vermochten ihn nicht einzuhohlen. Schouten klagte hierauf ben ben koniglichen Beam Sogleich ließen sie den Dieb aufsuchen: er wurde ungeachtet er schon weit entfernel war, wieder herbengebracht, und ber Sabel benen, die feine Auslieferung verlangten, Rußen bingeleget. Sie fuhren bem Rerl mit dem Finger an der Gurgel vorben, und ga ben badurch zu verstehen, wenn ber Konig fein Berbrechen wußte, so wurde es ihm bei Bon dieser Zeit an, wurde den Hollandern weder auf dem Schiffe, noch am Lande bas geringste mehr gestohlen.

Aurcht ber Milden vor

Die Bilben fürchteten fich erstaunlich vor bem Schiefigewehre. Man durfte nur eine Rugelbuchfe losschießen, so liefen fie über Hals und Ropf davon. Uber noch weit meht dem Schießen. erschracken sie, als man ihnen zu verstehen gab, man konnte aus den großen Stucken ebell sowohl Feuer geben. Der König bezeugte Luft, es einmal zu sehen. Man erzeigte ihm bit Gefälligkeit. Allein, ob er es gleich zum Voraus wußte, was geschehen wurde, und mall ihn überdieses versichert hatte, es wurde ihm kein Leides widerfahren: so nahm er boch nie allen seinen Leuten Reißaus, ja man hatte, als er endlich wieder zurud fam, noch greife Mühe, bis man ihn von seinem Schrecken zurechte brachte. Hierauf ließ Schouten ihre Weisel wieder nach Hause gehen; und die bren Hollander kamen gleichsalls ungehindert an Ihrer Wei, Bord zuruck. Den folgenden Lag erschienen zu jedermanns Berwunderung einige von beit er Dut. Bornehinsten nebst ihren Weibern am Borde. Gie hatten zum Unzeigen ihres hohen Stall

44 P. June 10

ber Puß.

bes frische Cocosblatter an bem Halfe hangen, in der Hand aber trugen sie grüne Zweige Le Maire. und ein weißes Fahnlein, als ein Zeichen des Friedens und der guten Freundschaft. Borliufig machten sie eben dergleichen Reverenze, als ihr König gemacht hatte. subrete sie Schouten in die Cajute, wo sie absonderlich eine Zaschenuhr, eine Scholle, eihen Spiegel, und die Pistolen bewunderten. Man gab ihnen einige Geschenke, sowohl ihr ihre eigene Person, als für ihren König mit nach Hause, und machte ihnen hernach eis den Zeitvertreib mit Fischen.

Unter andern Fifchen, fant man zwech Rochen, von einer gang ungewöhnlichen Be- Große Rochen falt, im Rege. Sie waren nicht nur am leibe ungemein diet, sondern sie hatten auch einen be dicken Kopf, eine gesprengte Haut, wie ein Sperber, weiße Augen, zwo große Floslen, einen schmalen und sehr langen Schwanz, und zwo kleine Schällen an den Sei-Mimmt man den Schwanz aus, so waren sie überhaupt den Fledermaufen sehr isplied 1).

Die Hollander hielten fich fur verbunden, die empfangene Soflichfeit zu erwiedern. Die Hollander hielten sich für verbunden, die empfangene Sobitation zu eineben. en einige Spiegel und andere Kleinigkeiten als Geschenke für den König, mit großer den Insulanern. of einige Spiezel und andere Klemigrenen als Seinen Mann mit gebucktem leibe, bem Genichfeit in der Hand. Um Strande fanden sie einen Mann mit gebucktem leibe, dem Besichte auf der Erde, und gefaltenen Handen über dem Kopfe liegen. der König, und diese Stellung eine Reverenz. Sie huben ihn auf, und giengen mit nach feinem Sause, welches theils mit Zuschauern, theils mit seinen Sesbedienten gang and felicht spunge, tottage worteine Matten auf den Boden, worauf der König nebst Plat nahm. Als nun ben diesem Vorgange die Trompeter in ihre Trompeten sties bei fo gerieth bie ganze Versammlung theils in Erschrecken, theils in Erstaunen. Hierauf noch ein anderer vornehmer Herr zum Vorscheine, den die Hollander für den zwenten Ginig, oder für die zwente Person nach ihm ansahen. Diese vornehme Person nun schlich San sachte herein, und behielt das Gesicht beständig nach den Fremden gewendet, wiewohl verenz. le daben immer seitwarts fortrückte. Sobald sie gerade vor ihnen war, that sie auf ein= that einen gewaltigen Saß hinter ihre Matte, und sprach daben einige Worte mit einem Jestätischen Tone aus; nachgehends machte sie einen Luftsprung, fiel mit kreuzweise ge-Mantleben Tone aus; nachgegenes macht pur und faß damit auf einmal da. Inben Mun das Zimmer mit Steinen gepflastert war: so wunderten sich die Hollander, daß de hohe Person ihre Beine nicht zerbrochen hatte. Auf diesen Voreingang folgte eine weit-Derson ihre Beine nicht zerorowen gutte. auf onsetze und nach Endigung derselbentige Rede, ein Tischgebeth, oder was es sonst vorstellen sollte, und nach Endigung derselbentige Rede, ein Tischgebeth, oder was es sonst vorstellen sollte, und nach Endigung derselbentige Rede, ein Tischgebeth, oder was es sonst vorstellen sollte, und nach Endigung derselman eine Gattung Limonien auf, die beynahe wie Wassernelonen schmeckten. Der Genf bestund aus gesottenen Wurzeln. Mebst andern Chrenbezeugungen, die man den den derzeigte, breitete man auch viele Matten auf den Boden, und ließ sie darauf ge-Bende Könige beschenkten den le Maire und Avis mit ihren Kronen, und setzten Bende Könige beschenkten den le Maire und Avis mit ihren Kronen, und setzten Beihnen mit eigenen Handen auf die Haupter. Gine solche Krone war eigentlich nur ein Kranz von weißen schlechten und langen Febern, darunter hier und bort einige kleine rothe dung grune gemischt waren, welche von den Papagapen der Insel herkamen. Es giebt noch eine steine gemischt waren, welche von den Papagapen der Insel herkamen. Es giebt noch tine Gartine gemischt waren, welche von den Papaganen der Inne Berfassers Erachten, bisch attung anderer Bogel daselbst, davon die Einwohner, nach des Verfassers Erachten, Berkes machen; indem jedweder von des Königes Rathen einen dergleichen Bogel auf einem

Luftine Dies

1) Ebendas. a. d. 613 S.

Le Maire. 1616.

einem Stängelchen neben sich siehen hatte. Sie sind den Tauben einigermaßen ahnlich, bis an die Flügel weiß, an dem übrigen Leibe aber schwarz, nur einige rothe Federn unten al Bauche ausgenommen. Le Maire übergab benden Konigen einige Beschenke von geringell Werthe, die aber in ihren Sanden unschätzbar wurden.

nern Beschaf: tell. fenheit der Infel.

Den 29sten nahmen fich einige Hollander vor, Die Insel zu besichtigen. wegen der in- und sein Bruder m) machten sich ein Vergnügen daraus, sie in eigener Person zu begit Sie bestiegen eine Unbobe, saben aber nichts als Witdniff und einige unfruchtbat Eine rothe Erde fanden fie, daraus die Beiber im Lande eine Farbe bereitel Thaler. und ihre Bangen damit schminken. Aber auf dem Ruckwege kamen sie durch angenehme re und mit Cocosbaumen bepflanzte Gegenden. Die Baume bingen voll Ruffe. bem sie nun unter bem Schatten berfelbigen frische Luft schöpften: so fletterte ber Bruberte Koniges ohne weitere Bulfe, als eines fleinen Bandes, Das er fich um die Beine madit mit unglaublicher Behendigkeit bis auf den Gipfel des allergrößten und geradeften. brach einige Ruffe ab, brachte fie ben Fremden, und öffnete fie mit einem Bolschen, ohne geringste Schwierigkeit. Der Ronig gab hierauf seinen Baften zu verstehen, er werbennt ben Einwohnern ber zweyten Insel febr oft in einen Krieg verwickelt. Er zeigte ihnen aus verschiedene Hohlen im Gebirge, und einige dichte Gebufche, babin feine Unterthanen en weder ihre Zuflucht nahmen, oder sich in Hinterhalt legten. Le Maire begriff aus bie Beichen wohl, er verlangte ben Benftand ihres Schiffes zu einer Unternehmung gegen fe ne Feinde: allein, man gab ihm dagegen zu versteben, bag man biefen Benftand unne lich bewilligen fonnte. Unterdessen gesteht der Berfasser doch, man hatte sein Begehreit vielleicht bewilliget, wenn etwas baben zu gewinnen gewesen mare n).

Leibesgeffalt der Einwoh. mer.

Die meisten waren ehn Diefe leute waren von einer außerordentlichen Leibesarone. fo groß, als der längste Hollander: allein, diejenigen, die man ben ihnen für lang hielt, te man in Europa für Riesen angesehen. Mehst dem besitzen sie ungemeine Starte, wohl gestaltet, flüchtige läuser und treffliche Schwimmer. Ihre Farbe ist braungel Sie schmucken sich gern mit ihren eigenen Haaren, und in diesem Stucke folget jedwellt seinen eigenen Einfällen. Einige hatten kurze wollichte, andere recht schon aufgekräufen. Haare; noch andere flochten sie in funf bis fechs artige Zopfe: manche hielten stranbicht Hanten für schon, und ließen die ihrigen gerade zu Berge stehen. Der König hatte auf ge linken Seite einen langen Zopf bis an die Hiften herab hangen, bas übrige Haar war zween Knoten aufgebunden. Seine Hoffunker hatten zween Zopfe, das ist auf jedwett Uebrigens lief jedermann ohne Unterschied des Geschlechtes und Stande Seite einen.

und ihre Sofjuntern, denen es trofflich fcmede Sie bothen auch ben Sollandern davon an, bieder man den Gaften Cavawurzeln vor, welche grif henweise ausgetheilet munden henweise ausgetheilet wurden. Der fremde Konist nahm seinen gescher und sein Gefolge ließ sich hinter ihm in einem Alls dieses erfte Gerichte vorben war, so brachte nat große, zwanzig bis drenfig Schufe lange Griff relliren, voll 11600 mit ren, voll Mbas und andere Wuzeln, theils reht theils gehraten theils gebraten, und theilete fie unter tie end

m) Bermuthlich der zweyte Konia.

n) 21. 1. 626 Geite.

<sup>0) 21.</sup> d. 627 8.

<sup>)</sup> Die Ginwohner brachten erftlich aus allen Orten ber Infel eben bergleichen Rrauter gufammen, als ihre Nachbarn mit fich gebracht hatten. hernach festen fie fich bin, und faueten fie mit gefammter Sand. Das Gefauete nahmen fie wieber aus dem Munde heraus, und warfen es in ein großes holzernes Gefage, goffen Baffer bar: auf, und rühreten alles wohl durcheinander. Mit Diesem Getranke bedieneten fie Die bepden Ronige

dutternackend, nur ein Baumblatt in ber Mitte des leibes ausgenommen. Die Weibes- Le Maire. tersonen kamen den Hollandern ungemein hastlich vor; sie waren schlecht gebildet, klein, dermaßen geil, baß sie sich vor aller Leute Hugen, ja allernachst ben dem Konige selbst mit ihren Liebhabern luftig machten. Gie tragen fehr kurze Haare; dagegen aber haben se ein paar lange Dutten, wie ein paar lederne Sacke, auf den Nabel hinab hangen o).

Man konnte nicht merken, ob diefe leute Gogendiener waren, ober ob fie außerhalb ber vorhin erwähnten Rede, die man für ein Tischgebeth hielt, noch andere andächtige gion und Sit-Gebräuche ausübeten. Dieses aber merkete man ohne Schwierigkeit, daß sie eben also in ten. den Tag hinein lebten, als die Thiere im Walde. Von der Handlung hatten sie nicht den Beringsten Begriff. Sie beschenkten die Hollander, so oft ce ihnen in den Kopf kam, und Dollander richteten ihre Frengebigkeit nach Maaßgabe der ihrigen ein. omdten nicht. Sie treiben weder Kunste noch Handwerk. Sie essen nichts, als was von wachst, welches meistens nur in Cocos, Mbas, Bananas, und in einer geringen Modelt, welches mentens nur in Stor, treit, wermehren sich ohne ihre SorMil anderer Früchte besteht. Die Thiere, die sie essen, vermehren sich ohne ihre Sormalchabie Ehhe in den Sandaruben am Stran-Einige Beiber suchen die Fischgen auf, welche die Ebbe in den Sandgruben am Stran-Gierick läßt; andere fischen mit kleinen Ungeln. Wie es um ihre Rochkunst bestellet sen, ift aus der Beschreibung einer Gasteren abzunehmen, welcher le Maive, Alris, und Gasteren der andere Hollander beywohnen mußten. Sie kann aber hier nicht wohl einigen Plas Wilden. Der Konig aus ber zwenten Insel hatte einen Gefach ben seinem Nachbar abgestattet. Er brachte sechzehn Schweine mit, und sein gan-Gefolge, welches aus drenhundert Mann bestund, hatte eine Menge gewisser grunen Arauter, baraus sie ihr Betranke bereiten, in dem Gurtel stecken. Sobald der Fremde seinen Nachbar von ferne erblickte, machte er ihm eine große Menge Neigungen und Reverenze. Er beigte sich mit dem Gesichte bis auf die Erde, und bethete mit vollem Halse. Der andere ihm entgegen, und sparete seines Ortes die Neigungen und Verdrehungen eben so we-Endlich erhuben sie sich bende wieder von der Erde, und giengen mit einander in das Belez, mit welchem Namen die Einwohner ihres Königes Wohnung belegen. Abl aller Unwesenden belief sich auf neunhundert Personen. Rachgehends begaben sie sich des das hollandische Schiff, und bezeugten ein Vergnügen darüber, als sie sahen, daß man dur Ubreise gesaßt machte; indem sie alles bezeigten guten Vertrauens ungeachtet, dens in beständiger Furcht lebeten, man mochte ihre Inseln erobern wollen. Daber fielen ben diesem Abschiedsbesuche, wichtige Geschenke vor. Sie hatten nämlich eine ziem-Mnn 2

his. Endlich legte man sechzehn Schweine vor Cndlich legte man sechzent Subereitung be-King Könige hin. Die ganze Zubereitung be-Davinnen, daß man sie ausgeweidet hatte, Swaichen aber waren sie nicht worden, sondern Maren noch blutig. Doch hatte man die Vorsten Sogefenget, auch einige gluende Steine in den ballen Leib gestecket, bavon sie braten follten. Andygehends wurden die Schweine mit Krautern ausgefüllet, und die Leber an einem Spießchen baran gestecket. Bierzehn solche Schweinsbraten burden mit größter Gierigkeit verschlungen. Alles, murde aus Ehr-Mas man den Ronigen vortrug, wurde aus Chr-

erbiethung auf dem Ropfe herben gebracht, und fniend vor fie hingefest. Die zwen übriggebliebe= ne Schweine wurden durch einige Sofjunfer an Bord geschickt. Man trug fie gleichfalls auf dem Ropfe, und legte fie den hollandischen Oberhauptern zu Ruffen. Ben diefem Geschente befanden fich noch eilf lebendige fleine, und einige halbaes wachfene Schweine. Bur Wiedervergeltung verehrte ihnen Schouten und le Maire bren fleine messingene Pfannen, vier Meffer, ein Dukend alte Magel, und einiges Glaswert. Chendaf. a. d. 624. und folg. G.

Le Maire. lich große Ungahl Schweine mitgenommen, ja es brachte jedweder Rouig eines in eigent' Perfon auf dem Ropfe getragen.

fie die Hoorn= enlande.

Ben der Abreise gaben die Hollander benden Inseln den Namen der Loorneylands Man nennet weil ihr Schiff in dieser Stadt ausgerüstet worden, und ihr meistes Volk aus selbiger burtig war. Die Ban trug von dem Schiffe ben Namen der Gintrachtsban bavon. liegt in einem Meerbusen auf der sublichen Seite der Insel. Der Grund ist so scharf, Dat man große Mube hatte, ben Unter loszuwinden. Auf einer Seite liegt eine Sandbant, bie zur Zeit ber größten Ebbe über bem Baffer zu feben ift; auf ber andern Seite liegt ?! Rufte, welche langst bem Ufer sehr unrein ift. Diese Bay liegt auf vierzehn Grabe, fede und funfzig Minuten a).

> Die Hollander schifften wohlgemuthet davon, weil sie nicht nur ohne Gefahr aus rubet, fonbern auch einen großen Borrath an Baffer befommen hatten. den ganzen Tag gegen Westen, und befanden sich den isten des Brachmonats, auf ber De be von brenzehn Grad = = Minuten. Den zien verwunderte man fich, daß man nirgen Land erblickte, und die Steuerleute besorgeten, sie mochten weit hinter Neuguinea fortgert Um aus biefem Zweifel zu kommen, wendete man die Segel gegen Morbell Die folgende Racht, war man auf zwolf und einen halben Grad. Die vornehmften Officiot beforgeten, man sen schon weiter gegen Westen gefommen, als man mennete, und Nouguind lage ihnen noch zur Seite. Sie beschlossen demnach mit den Steuerleuten, noch einmal and ber Sache zu sprechen, und das Vorgemerke ihres von Peru bis in diese Gegend gehalten Laufes auf der Seefarte nochmals zu überschlagen. Schoutens Ueberschlag betrug eintal send siebenhundert und drenftig Meilen; ein anderer, eintausend sechshundert und fünf und sedzig, und sofort die andern immer weniger, bis auf eintausend sechshundert und 3616 Als man die fammtlichen Rechnungen mit einander verglichen hatte: fo fchlof man, bie gang Reife muffe ungefähr eintaufend fechshundert und fechzig Meilen betragen. noch immer nichts vom Lande sab: so anderte man ben Lauf, und hielt gegen Westell Den izten zu Mittage schloß man aus der Sonnenhohe, man sen ungefähr hundert len weit von den Hoorneylanden entfernet: es anderte sich auch die Farbe des Waster Endlich ließ die Menge der Boniten und anderer Fische, ja so gar einige Bogel, die alle mach zum Verscheine kamen, an der Nahe eines Landes nunmehr nicht weiter zweiselle Gleichwohl rückte man bis auf den 20sten fort, ohne es zu sehen. Endlich, an dem de des erwähnten Tages, erblickte man eine Ruffe auf vier Grade funfzig Minuten. Borsichtigkeit erforderte, daß man, um das Stranden zu vermeiden, die Unfer ausbracht. Um folgenden Morgen erblickte man etwa ein halb Dugend kleine Infeln voll Baume, und einige große Sandbanke, die sich gegen Nordweit erstreckten. Der Grund war hier so schiff daß man das Schiff gegen Westen wendete, und die Inseln unter dem vierten Grad sieben Den 22sten erblickte man abermal wohl zwolf bis breiten und vierzig Minuten verließ. Inseln unter dem vierten Grade funf und vierzig Minuten. Man ließ sie zur Linken bes Schiffes liegen. Strome fab man in Diesem Bewässer im geringsten nicht r).

Den 24sten kamen bren niedrige Inseln voll Baume und Grünem, im Subwesten Jum Borscheine. Ullein, die Ruste war allenthalben mit Klippen besetzt, und nirgend einiget Ankergrund zu finden. Man nannte sie die grünen Inseln. Noch vor Endigung Des Zu

ges erblickte man ein anderes und bermaßen hohes land, daß man es in der Ferne wegen Ze Maire. der gegen Sudwest hinter ihm liegenden, und eben so hohen Kusten, für das Vorgebirge Deuguinea hielt. Allein, als man naher dazu kam, glaubte man das Gegentheil, und daß es nur eine Jusel seyn mußte, zu bemerken, welcher man den Namen der Johannes insel benlegte, weil sie an diesem Festtage entdecket worden war. Man fuhr lange Zeit ne= Johann. bem dem Ufer hin, ohne jemals Grund zu finden; endlich auf den Abend kam man um das Bergebirge herum, und lief in eine Bay, da man auf fünf und vierzig Faden Sand und Riefelgrund Unter warf. Die Sce war eben, und bas Wasser dunkelblau. näherten sich zwo Piroguen benm Mondscheine dem Schiffe. Es saffen einige schwarze Rerl tatinnen, welche zwar vieles mit den Hollandern reden wollten, allein man verstund sie Man bemerkete, daß die Einwohner die ganze Nacht über, sowohl an der Kuste, absonderlich an der Mündung des Flusses, ben welchem man vor Unter lag, Wache Gegen Morgen, als der Himmel sehr heiter, und heller Mondschein war, rucktinige Piroguen bis unter die Galerien ans Schiff. Man warf ihnen Glasschnüre zu, fo freundlich mit ihnen, als man konnte, und suchte sie durch allerlen Zeichen zu beman verlange sonft nichts, als Cocosnusse, Schweine, Dehsen, und Ziegen, von Allein sie ihres Ortes schwärmeten so lange, bis es völlig Tag wurde, mit einem dien Geschrene um das Schiff herum, und thaten sonst noch erstaunlich wild. Nach dem derschlage der Steuerleute, lag diese Ruste eintausend achthundert und vierzig Meilen weit ben der peruvianischen s),

Den 26sten ju Frühe, erschienen acht andere Piroguen. In einer faffen eilf Rerl, in Den 26sten zu Frage, Erscheinen auf ansettlichemal um das Schiff herum, und drohe-in übrigen nur sechs bis sieben. Sie fuhren etlichemal um das Schiff herum, und droheben Hollandern mit ihren Haffagagen, Steinen, Prügeln, Sabeln und Schleubern. Tan redete zwar auf das freundlichste mit ihnen, ja man warf ihnen sogar allerlen Waare aber anstatt der Untwort, warfen sie mit Steinen und Haffaganen nach den Hollandern. Dieser Frevel verdroß das Schiffsvolk: man gab aus dem großen und kleinen Geschüße zu-Heich Feuer auf sie. Die große Divogue sank sofort mit einigen Kerlen zu Grunde; unge-Dugend andere stürzten zu Voden. Man setzte ohne Verzug die Ruderschaluppe welche zwischen die übrigen, die sich mit Schwinnnen zu retten suchten, hineinfuhr, noch einigen das Garaus machte. Dren hart verwundete wurden gefangen, und vier Diroguen an Bord geschleppet, um Brennholz daraus zu machen. Einer von ben Ber=

bundeten starb nach Berlaufe einer Stunde. Mit den übrigen benden fuhr die Schaluppe ans land. Weil man ihnen alles gutes erzeiund durch Zeichen zu verstehen gegeben hatte, man verlangte sonst nichts, als lebens= mittel: so redeten sie vermuthlich ihren Landesleuten zu, einige Früchte an Bord zu brinden bald barauf fam ein kleiner Nachen in aller Gile herben, und überlieferte zwen Chanferkel und ein Gebund Bananas. Hierauf gab man einen Gefangenen, welcher lestig ver wundet war, wieder los, und forderte für den andern zehn Schweine als ein tofe-Beil der losgelassene nicht im Stande war, vom Ufer wegzugehen, so kamen einige bemassnete aus dem benachbarten Walde zum Vorscheine, und führeten ihn unter den Armen unter einige Baume, sasten sich um ihn herum, und waren sehr bemührt, ihm benzuspringen.

Infel St.

Diese

Le Maire. und Gitten.

Diefe Barbarn burchbohren sich die Ohren und die Nasenlocher; einige sind bamil noch nicht zufrieden, sondern durchbohren auch die Scheidewand in der Nase, und stedel Gbre Geffalt in alle Diefe locher Ringe. Gie tragen ziemlich lange Barte, aber feine Rnebel. dem Ellenbogen und an dem Gelenke der Hand, hatten fie Armbander von Perlmuttet Ihr ganges Gewand besteht in einem Baumblatte vor ber Mitte des Leibes, und einem Gurtel von Baft, an welchem das Baumblatt hangt. Gie scheinen fehr ftarf ju fept find auch ganz wohlgestaltet. Ihre Zahne sind schwarz, die Haare gleichfalls, baben aber fur; und fraus, wiewohl ben weitem nicht so wollicht, als der Aethiopier ihre. Mugen, von gemaltem Bafte, fegen zwo bis dren übereinander auf, und fchnuren fie mit einer Urt von Bande aneinander, welches ihnen das Unfehen einer Beiberhaube bepleget. Die meisten hatten ein fleines Binfenforbehen voll Ralf an ber Seite hangen; mit bei Ralche bestreueten sie dasjenige, was der Berfasser ihren Dinang nennet. Ihre Hofich feit bestund darinnen, daß sie ihre Muge abnahmen, und die Sande auf den Ropf legetell Sie legten auch Baumblatter darauf, welches ein sonderbares Zeichen der Gewogenheit ? seyn schien. Man hielt sie für Papus t). Wenn sie an Bord kamen, so stimmeten sie nen Befang mit einander an, welcher nicht übel flang. Ihre Sabelgriffe find gierlich g macht. Sie gebrauchen aber weber die Sabel, noch bas übrige vorbin erwähnte Gerecht als nur gegen die Feinde ihrer Nation. Werden fie unter einander selbst uneinig, so beife

Ihre Pirogen sie sich nur wie die Hunde. Ihre Nachen haben nicht einerlen Große. Auf den größte zählete man wohl siebenzehn paar Ruderer, und auf den fleinern, vonzwen Paaren bis 300000 Sie steuern an dem Bordertheile eben sowohl, als an dem hintern; und es haben ihre Kall zeuge, ber wenigen Große ungeachtet, bennoch eben fowohl ein Cafteel, als Die Gallionen. können nicht mehr als zwo Personen neben einander darinnen figen. größten Diroguen waren alle Stucke aneinander geheftet, und bie Saften aut verpicht,

mit Terpentin bestrichen.

Undere Gin:

Uls aber den folgensell Man verforgte sich ohne jemandes Hindernif mit Waffer. feln und Wil- Zag einige Nachen an Bord kamen, und weder sonst etwas, noch das Lokegeld für ben fangenen mitbrachten: so hielt man für das beste, ihn ans land zu fegen, und mit diesen nel den Menschen sich nicht weiter zu vermengen. Bon dieser Kuste erblickte man in Nertell In der Nacht des 29ten gieng Schouten wieder unter Gegel noch eine andere Infel. und man konnte den ganzen folgenden Tag die landspisse, die man verlassen hatte, nicht i Gesichte bekommen. Sie lief Westnordwest, und Nord zu Westen, und zeigete verschie Hingegen erblickte man an eben diesem Tage zwo hohe, und alle birte ber großen gegen Norden liegende Infeln; den 30ten des Morgens kamen einige Modeller herben. Es faßen schwarze Menschen darinnen, und zerbrachen, als sie sich bem naherten, ihre Sassagapen über dem Ropfe. Bermuthlich sollte dieses ein Friedensteichen vorstellen: allein, sie hatten außerdem nicht das geringste zu Bestätigung der Freundschaft mitgebracht, ungeachtet sie alles, was ihnen nur in die Augen fiel, unverschämter Weife schenket haben wollten. Doch waren sie noch etwas bescheidener, als alle ihres Gleichens, man bisher gesehen hatte. Mitten vor dem Leibe hatten sie einige Blatter hangen. Ihre mertie

Halten viel chen waren nicht nur besser gezimmert, als die andern, sondern auch sowohl hinten als verile mit einiger Rithe auch eine mit einiger Rithe auch eine als verile mit einiger Bildhauerarbeit ausgezieret. Man bemerkete, daß sie auf ihren Bart und ihre auf ihren Bart.

ihre Haare ungemein viel hielten, und die lettern mit Kalche bestreucten. Sie kamen aus Ze Maire. einigen Inseln her, welche, wie es schien, voll Cocosbaume stunden. Allein, man mochte winken, wie man wollte: so waren nicht die geringsten Lebensmittel von ihnen herauszubrin-Ja, man gerieth den folgenden Tag gar auf den Berdacht, das Zerbrechen der Hafsagahen ware eine bloße list gewesen, dadurch sie die Hollander sicher zu machen vermennten. Weil das Schiff ben der Windstille, welche die ganze Nacht über anhielt, durch die Cirôme fortgeführet wurde: so befand es sich des Morgens zwischen einer zwo Meilen lan-Infel, und einer andern Rufte. Sogleich kamen fünf und zwanzig Piroguen voll Wilde jum Borscheine. Man sab einige unter ihnen für bie gestrigen an, und Schouten her sie ohne Bedenken herben kommen. Man hatte vorne zween Unker ausgebracht, und Betrug. Berfen fertig gemacht. Diese bestiegen zween Negers, jedweder einen, mit einem der in der Hand, ohne Zweifel in der thorichten Meynung, sie konnten das Schiff auf Beise ans User bringen. Die übrigen schwarmeten um das Schiff herum, und sa= sch, wie es schien, nach einem bequemen Orte um, da sie hincin steigen konnten. Endde sie mennten, nun konnte es ihnen nicht mehr entwischen, begonnten sie auf einmal Steinen, und Haffaganen um sich zu werfen, und zwar mit folder Gewalt, daß sie den Masten und an der Verkleidung in Stucke sprangen, und kleine Splitter los rigen. der ersten Bestürzung wurde ein Matrose verwundet, und die übrigen mußten den liebriauf raumen. Ullein, da die Wilden erst recht hisig wurden, und das Schiff besteigen Melten: so gab man ihnen die Lage von dem obersten Verdecke, und seuerte zugleich aus dem kleinen Gewehre. Diefer unvermuthete Bruf, todtete und verwundete eine große Menge, und jagte die übrigen in die Flucht. Die Schaluppe, welche wohl bewaffnet jagte ihnen nach, und eroberte noch einen Nachen mit dren Wilden; einer davon Jude getödtet, der andere gefangen, der dritte sprang ins Wasser. Der Gefangene war Wilber Moth junger Mensch von achtzehn Jahren; man gab ihm den Namen Moses, weil der ver- ses. Mundete Matrose Moses hieß: ja es wurde die ganze Insel Mosesenland benennet. Die Mosesenland. In Inliche Nahrung dieser Inselwilden, war eine Gattung von Brodte, aus Baumburgeln gemacht.

#### Der III Abschnitt.

Große Menge Inseln. Feuerinseln. Wilde, die Land. Erdbeben wird in der See verspuhret. Corge. Cie find ben neu Guinea, ohne es zu Inseln Moa, Insu und Arimon. Silve, welche die Europäer kennen. Schou:

Man für Papus halt. Die Hollander stehen in Sie wissen wieder nicht, wo sie find. Sie kommen an die moluctischen Inseln; treffen eine Rlotte von ihrer Nation an. Busah zu Claeffens Tagebuche. Das Schiff fommt um einen Tag Enland. Die Hollander schen zum oftern ju furz. Vortheil von des le Maire Entdeckung.

Dierauf entfernete man sich von diesem treulosen Geschmeiße. Man nahm des Mittages Die Sonnenhohe, und fand drey Grad zwanzig Minuten. Gegen Abend lief man Große Men-Men Mordwest an der Kuste hin, und erblickte zwar eine schöne Sandban, wollte sich aber ge Inseln. Wird Riefe der Ruste hin, und eronate zwar eine poset. Den den Braben binein wagen. Den zten des Heumonats erblickte man auf der Höhe von dren Graben Pinein wagen. Den zten des Helmonats erviette man und mit einem dazwischen swolf Minuten, zur linken Seite des Schiffes, niedriges Land, mit einem dazwischen Man bohen Berge, gerade vor dem Schiffe aber eine niedrige Insel. Den zien wurde bon bem Winde gezwungen, Westnordwestlich zu halten, und man sah auf zwen Grabe

Le Maire. 1616.

Als man ben 4ten von biefeil Grabe vierzig Minuten, abermal hobes Land in Weffen. Infeln wegzukommen suchte: so entdeckte man von zwen Grad fünf und zwanzig bis auf brei fig Minuten, noch zwen und zwanzig bis bren und zwanzig andere, fleine und große, ho Die einbrechende Racht he und niedrige, in verschiedenen Entfernungen von einander. ließ den Hollandern nicht foviel Zeit, eine Rhebe aufzusuchen: aber den folgenden Mittel erblickten sie einen hohen Berg in Sudwesten, und fuhren in guter hoffnung barauf 34 Die Steuerleute wußten so wenig, wo sie waren, daß sie durch die Lehnlichkeit dieses Ber ges mit dem Gunapi auf der Insel Banda, auf die Gedanken gebracht wurden, fiebal ten befagte Insel vor sich; absonderlich, weil die Sohe meistens damit übereinstimmete Allein, als man bald darauf in Norden und in einer Entfernung von fechs bis fieben Meilen von diefem Berge noch dren oder vier andereliegen fah: fo war die Falschheit diefer Mennut zur Gnüge bewiesen. Binter bem erften Berge erschien sowohl gegen Diten als gegen Beften, ein gewaltig großer Strich, theils hohes theils niedriges land, davon man benden Seiten fein Ende absehen kounte; und weiles sich gegen Oftsüdost erstreckte, so glaubte man endlich, es sen Neuguinea u).

Reuerinsel.

Den 7ten schiffte man vor Tages auf ben Berg los, welcher aus feinem Gipfel Genet spenete, und bem Schiffe burch biefe, wiewohl mit Rauch und Ufche vermischete Flamme ben Beg wies. Ben Tage sah man, daß es eine startbewohnte, und mit Cocosbaunte Die Einwohner angefüllte Infel war, welche ben Namen Feuerenland bavon trug x). schicken bem Schiffe einige Diroguen entgegen. In jedweder befanden sich fünf bis seche Rerl, nebst einem Gerufte, bas auf Stangen stund, und bem Fahrzeuge zur Decke Dienete. Weil diese neue Weise ziemlich verdächtig schien: so ließ man den Neger Moses mit ihnen sprechen: allein sie verstunden ihn nicht. Sie waren am ganzen leibe, nur die Mitte auf genommen, mutternackend. Einige hatten kurze Haare, andere lange. Un Farbe waren sie gelber, als Moses. Man konnte keine Unkerstelle an ihrer Kuste sinden; und weil mall in Norden und Nordwesten noch viele andere Inseln vor sich liegen sab, so steuerte nach einer gewissen platten landspige, welche dem Bordertheile des Schiffes gerade gegen iber stund. Das Wasser hatte allerlen Farben, grun, weiß und gelb; indem es nun auch überdiefet füßer schmeckte, als das Seewasser ordentlicher Weise zu schmecken pfleget, so vermuthet man, mußte aus einem Flusse herkommen, welcher unweit davon in die See falle. Es famen Baume und Aefte angetrieben; auf einigen fah man Bogel und Rrebfe. Diefe Racht über laviel man mit furzen Schlagen, und fteuerte des Morgens gegen Beststüdwest, zwischen einer hoben Infel, die man dem Schiffe zur Rechten, und zwischen einem etwas niedrigem Lande, bas maniget zur Linken ließ. Gegen Abend fand man nicht weit vom Ufer auf fiebenzig Faden Grund, und leite Datelbst vor Unter. Inden Rabnen, die an Bord kamen, saßen seltsame Rerl, die man file Sie hatten kurze krause Haare, Ringe in der Mase und in den Ohreit Wilbe, die Davus ansah. fleine Federn auf dem Kopfe und an den Urmen, und Halsketten von Schweinszähnen. Der Verfasser vergleicht ihre Bauche mit Tonnell Thre Weiber saben scheußlich aus. und ihre Brufte mit Blutwurften, die bis auf den Rabel hinab gehangen hatten. hatten sie dunne Urme und Beine, Uffengesichter und kurze Haare. Die Mitte des Leibes war so obenfein bedeeft alles übries eine Ueber diese allgemeine Baglichfeitel war so obenhin bedeckt, alles übrige aber nackend. hatte jedwede noch einen besondern Fehler. Eine hinkte, die andere schielte, die dritte war

man für Papus halt.

buctlicht

busslicht, die vierte sah sonst aus, als ob es ihr irgendwo sehlete. Man schloß hieraus, die Le Maire. mit mußte hier zu kande fehr ungesund senn, absonderlich weil die Saufer acht bis neun Fuß boch über ber Erde auf Pfahlen stunden. Die Höhe dieser Kuste ist dren Grade bren und Dierzig Minuten. Einige Wilden, benen man an Bord zu kommen erlaubte, brachten Jugwerproben mit, woraus man schloß, sie mußten schon gewohnt senn, Handlung zu trei-Man suchte hierauf eine bequemere Unterstelle, fand sie auch nicht weit davon in ei-Bay, ba man den Unter auf sechs und zwanzig Faden Sandgrund mit Letten vermischt, Mus ben benachbarten benden Dorfern famen ein Paar Rahne mit Cocosnuffen Borfcheine. Sie hielten aber ihre Waaren ungemein theuer. Bier Nuffe bothen sie dim eine Elle Cattun; und nach dieser Waare strebeten sie am eifrigsten. Drie der Handel so schlecht, und die Lebensmittel sehr felten waren; indem man nicht de einige Schweine auftreiben konnte: so verweileten die Hollander nicht lange da-Den folgenden Tag befanden sie sich unter dem vierten Grade; und weil man nicht der stehen in fonnte, wie es noch etwa gehen mochte, so wurde ausgemacht, wieviel jedweder den Sorge. 3u seinem Unterhalte bekommen sollte. Sie wußten im allergeringsten nicht, in wel-Theile der Welt sie waren; noch weniger ob sie von den oftindischen Inseln noch weit enternet waren, und ob das land, das sie beständig im Gesichte behielten, Neuguinea sen oder In allen ihren Charten war nicht die mindeste Spuhr von denen landern, die sie entbeckten, zu sehen, sie mußten sich folglich mit bloßen Muthmaßungen behelfen y).

1616.

Den Isten liefen sie inchtentigens Distag kamen sie ein hohes Vorgebirge vorben. Dans land, welches in der That Neuguinea war, erstreckete sich meistens Nordwest zu Wesuweilen aber etwas weiter gegen Westen, ober etwas weiter gegen Rorden. trafen sie, unter zwen Grad acht und funfzig Minuten, gunstige Strome an, welche gewöhnlichen Richtung an ber neuguineischen Kufte gemäß, gegen Westen strichen. Den 13ten und 14ten schiffte man wie bisher an der Kuste hin. Den 15ten fand man dren Medrige, bewohnte und mit vielen Cocosbaumen bewachsene Inseln. Weil man nun auf ome halbe Meile vom großen lande guten Unkergrund von vierzig Faden bis auf sieben fand: h leste man daseibst vor Unter. Baren bie Hollander mit größerer Borfichtigfeit ans getreten: so hatten sie ihrer ganzen Noth auf einmal abhelfen konnen: allein, weil sie ihrer Schaluppe gerade zu fuhren, fo schickten ihnen die Infeleinwohner, die am Strande ouf ihrer Huth stunden, übrigens aber von einer leutseligen Gemuthsart waren, einen Pfeilden zu, und verwundeten sechzehn Matrosen. Dem ungeachtet stieg man in der kleinsten ans land, und brennete in der ersten Hige einige einzelne Hauser weg. Hierüber stelten sich die Wilden in der benachbarten Insel außerst grimmig an, und verübten ein fürchdetliches Geheule, getraueten sich aber doch nicht, in die andere Insel überzusetzen, indem Des Geheule, getraueten sich aver voll nicht, in die andere bestrich, und die Rugeln die Gehiff das ganze User bis in den Wald mit einigen Stücken bestrich, und die Rugeln Des Abends bathen sie hit schrecklichen Rasseln und Krachen durch die Baume suhren. wiedlichen Raffeln und Krachen vurch vie Saume jugetin. bis auf eine gewisse Weiste, bis auf eine gewisse Weiste Weiste, bis auf eine gewisse Weiste Weiste, bis auf eine gewisse Weiste W te, blieben aber, weil sie aus Furcht nicht näher kommen wollten, allezeit über dem Winde,

Den titen liefen sie meistentheils Weftnordweft an der Rufte bin, und blieben bestan-

Gie find ben

PAN

und warfen ihre Cocosnuffe von Ferne ins Wasser, damit sie der Strom den Hollandern zusüh= 1) U. d. 643 und vorherg. S. Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Le Maire. 1616. rimon.

zuführen follte. Endlich nach vielem Binken und Freundschaftszeichen magten fie fich na ber berben, und brachten eine große Menge Ruffe und Bananas, grunen Ingwer, und Inseln Moa, gelbe Burgeln, die sie statt des Saffrans gebrauchen. Man gab ihnen dagegen allerief Insu und U- Glaswerk, Magel und rostige Messer. Diese leute giengen burchaus nackend. einige eiserne Topfe ben ihnen, die sie unfehlbar von den Spaniern bekommen hatten. Die Gestalt des Schiffes schien ihnen nichts neues zu senn. Sie fürchteten sich zwar wohl ret bem Geschüße; unterdessen jagte ihnen weder das Knallen noch der Anblick desselbige einiges Schrecken ein. Die oftlichste von ihren Inseln nenneten fie 200a, die andere In fit, die legte und hochste aber, welche nur funf oder sechs Meilen von Reuguinea lag, fie Ben sie Arimon z). Es führeten sich diese Wilden beständig sehr bescheiden auf, und man befam alle beliebige Lebensmittel um einen fehr geringen Preis von ihnen. Gie baden zwar Brodt und Ruchen aus der Caffavawurzel: sie ist aber hier zu lande weit schlechter, als in Westindien.

Wilbe, welche fennen.

Den 20sten gieng man wieder unter Segel, und fuhr beständig gegen Westnorbweff Unter dem drenzehnten Grade wurde man durch die Strome gegen die Europäer neben ber Rufte bin. einige Inseln getrieben; und weil man des Abends einen guten Ankergrund auf dremieln bis funfzehn Faden fand, so legte man um soviel lieber daselbst vor Unter, weil mail auf der benachbarten Infel tein Feuer fab. Nichts bestoweniger famen ben anbrechenden Sage feche große Dlachen mit Flügeln, auch einem Borber = und Hintercastelle jum Borber Scheine. Die darinnen befindlichen Wilden naberten fich dem Schiffe mit großer Furcht, mit geachtet sie gewaffnet waren. Sie zeigten ihre Baare nur von ferne, namlich durre Fifth Cocosnuffe, Toback, und eine gewiffe unfern Pflaumen abnliche Frucht. Noch andere Na nen durch freundliches Zuwinken ein gutes Zuvertrauen bengubringen. den, welche aus eben diefer Infel herzukommen schienen, brachten lebensmittel und chine Weil sie weder das Schiff noch das Geschüß bewunderten: so schie sisches Porcellan. man, sie mußten schon öfterer europäische Schiffe gesehen haben. Diese Wilden hatten eine gelbere Farbe und groffere leibesgeftalt, als die Ginwohner ber vorigen Infeln. sten trugen glaferne Ringe in den Ohren, die sie von niemanden als den Spaniern haben Ulles dieses machte den Hellandern zwar frischen Muth, gab ihnen aber nicht Schouteney- das geringste licht von ihrer Fahrt. Den 24sten befanden sie sich auf der Sohe von dreisig Minuten. Sie liefen Nordwest und Westschüdwest an einer schönen und großen Insel hin die sie nach ihrem Hauptmanne, Schoutencyland, nannten. Die östliche Spise viell Neues Vor= Insel nannten sie das Vorgebirge der guten Hoffnung; denn weil sie in ihren Karten et nige Inseln östlich von Zanda gezeichnet fanden: so hofften sie, dieses Borgebirge werbe vielleicht zu einer folchen Infel gehoren; folglich ber Beg nach Banda auf ber Subfile offen stehen. Unterdellen da sich ber Sieglich ber Beg nach Banda auf ber Subfile Unterdessen da sich das Schouteneyland bis unter die Linie erstreckte: so offen steben. besorgten sie, es mochte etwa eine von denen Infeln senn, die auf ihrer Rarte an der Weststelle von Grinea, und von felbiger bis an die Linie gezeichnet frunden. Gollte nun biefe lofter Muthmaßung gegrindet fenne fo Groei Linie gezeichnet frunden. re Muthmaßung gegründet sein: so stunden fie in Gefahr, in irgend einen von den gisolf schen Meerhusen zu parkallen Deite Der Beiter Deschusen zu parkallen Deschusen fie in Gefahr, in irgend einen von den gische schen Meerbusen zu verfallen. Weil dem Schouten dieser Zweifel sehr im Kopfe berust. gieng: so beschloß er ohne Verzug, entweder gegen Norden oder gegen Siben zu Grauf

Der Wind kam damals aus dem Osten, und trieb eine erstaunliche Menge Fische, tet

gebirge der guten Soff= nung.

land.

z) Chendafelbft.

ler und Baumblatter auf bas Schiff zu. Allein, ob man gleich die Rufte beständig im Ge- Le Maire. sichte behielt, so fand man doch nirgend Grund. Ben diesen Umständen tröstete sich bas Bolf damit, daß es an frischer Rost auf dem Schiffe nicht fehlete. Man hatte aus den lesten Infeln einen ziemlichen Borrath an allerlen Fruchten mitgenommen; absonderlich eine, belche inwendig gelb oder pommeranzenfärbig, und außen grün, baben aber hohl, voll Rerne und kleiner als eine Melone war, welcher sie auch an Geschmacke nicht übel glich. Cie wurden in großer Anzahl mit Salze und Pfeffer verspeiset, und bekamen ben Kranken

Den 25sten erblickte man auf der linken Seite bes Schiffes einen langen Strich lan- Die Sollan-Den 25sten erblicte gran auf der unter Seite des Copylos Den 26sten sah man der sehen zum bon ungleicher Hohe, und ließ ihn gegen Sudstüdwesten liegen. Den 26sten sah im Siden oftern Land. Inseln; den 27sten aber sowohl hohes, als auch anderes niedriges kand im Suden, öftern Land. an welchem man beständig gegen Westnordwest hinlief. In der Nacht, zwischen dem 28sten 29sten, verspürete man mitten in der See ein starkes Erdbeben. Die Vootsknechte wird in der frangen voll Entsetzen aus ihren Konen heraus, und konnten nicht begreifen, woher die verspuhigen Stoße kamen, davon das Schiff auf das gewaltsamste erschüttert wurde; absonin einer Gegend, da nicht der geringste Grund zu finden war. Den 30sten lief man dinen großen Seebusen ein, welcher auf allen Seiten mit Land umfaßt zu senn schien. dieser Tag war wegen eines entsesslichen Gewitters merkwürdig. Es donnerte und bliste haufhörlich mit solcher Heftigkeit, daß das Schiff in vollen Flannnen zu stehen schien. Gerauf erfolgte ein unmäßiger Wolfenbruch, dergleichen die allerältesten Matrosen noch mals gesehen hatten a). Die Gefährlichkeiten dieser Gegend, und die Benforge, es bidite dieser Seebusen keine andere Deffnung haben, als durch welche man hinein gekommenwar, verursachten, daß man den Lauf nordlich richtete. Den zisten des Ubends lief man wentenmale über die linie, und warf an einer wusten Insel, nicht weit vom festen de, auf zwölf Faben Unker. Den folgenden Tag war man funfzehn Minuten nördlich. dritten nahm eine sehr breite Sandbank auf fünf und vierzig Minuten, den Unblick andes bennahe ganzlich weg. Man schloß aus dieser Hohe, man befände sich an der dersten Spise von Neuguinea, nachdem man bisher mehr als zwen hundert und achtzig mein Spige von Rengumen, mager. Die Strome liefen gegen Weststüdwest. Doch der Unkergrund von vierzig bis auf zwölf Faden, recht vortrefflich. Un eben diesem Tage sah man Wallsische und Schildkroten. Gegen Abend sah man zwo Inseln im Wefich b).

Den 4ten bemerkete man, baf bie Strome gegen Westen ftrichen: man richtete ben Biffen wieber Den 4ten bemerkete man, daß die Strome gegen westen strome. inm etwerte man aus nicht wo sie gegen Südsüdwest. Weil man aber sieben bis acht Inseln erblickte: so'mußte man aus nicht wo sie Ben Gudsüdwest. Weil man aver steven die unt Institute von Gee halten. Den sind. Genden Tag lief man gegen Suben und Subost: allein, der wibrige Wind nothigte die Cheuerleute, sich einer Insel zu nahern, woselbst die Schaluppe keinen Grund als ganz naam Ufer, auf fünf und vierzig Faben finden konnte. Hier kamen dren Piroguen mit bissen Flaggen zu ihr, und fuhren in ihrer Gesellschaft ohne Bedenken nach dem Schiffe. Sie hatten Proben von indianischen Bohnen und Erbsen ben sich, imgleichen Reiß, Die Hollans und zween Paradiesvögel. Zwar erschracken die Indianer ihres zuversichtlichen an die moluschen ungeachtet einigermaßen, als sie wahrnahmen, daß ihre Gaste Hollander waren, eischen Inseln

2002

unter=

Le Maire. unterdessen war es doch fein solches unbandiges Gesindel mehr, das weder Treu noch Glatt ben hielt, und mitten unter ben freundschaftlichsten Liebkosungen mit Morde und Tobschlage schwanger gieng. Sie trugen leibbinden von ziemlich feinem Cattune. Ja einige hattell fogar feidene Beinfleider, Eurbane, goldene und filberne Ringe an den Fingern, und Sach von einer wundersamen Schwarze. Man wußte nicht, zu welcher Nation fie etwan geho ren mochten. Als man aber genau auf ihre Sprache Uchtung gab, se bunfte es bem Urie welcher das malanische einigermaßen verstund, er horte sehr viele ternatische Worter, und Was für ein Troft war dieses nicht für das abgemattelt einige spanische Redensarten. Schiffsvolk, welches zwar noch aus funf und achtzig Kopfen bestund, aber durch bie aus gestandene Muhseligkeit und Krankheiten gang entkraftet, und wegen seines Schickfals all Berft bekummert war. Man befragte die Indianer unverzüglich wegen bes Mamens ibret Insel und Nation. Es war aber nichts aus ihnen zu bringen; boch eben biefe Weigerund erweckte nebst noch einigen andern Umftanden bie Bermuthung, man befande fich an beaußersten Spige von Gilolo, welche Insel eine drenfache Erdzunge gegen Offen von sid ausstrecket. Die gegenwärtigen Indianer selbst, die mit der Sprache nicht heraus wolltebe hielt man für Unterthanen des Koniges von Tidor, eines guten Freundes der Spaniet. Diese Muthmaßung wurde auch wirklich als gegründet befunden. Man legte ziemlich no he am Ufer por Unter, und erfuhr in einem dasigen Flecken, Namens Soppi, Die be Treffen eine nachbarte Insel, aus welcher die dren Diroguen hergekommen waren, heiße Maba, gehore dem Konige von Tidor. Bier Tage hernach kam eine ternatische Diroque in Die Bay zu Soppi, und gab dem Schouten aus eigener Bewegung die Nachricht, es lagen tel malen wohl zwanzig hollandische und englandische Schiffe ben Ternate vor Unter c).

Klotte von ihrer Nation an.

Busab au

nige Eage bernach befand er fich wirflich mitten unter einer zahlreichen Flotte von seiner Matienal Mebrigens fehlet ben diesem Tagebuche die Erlauterung über zween wichtige Puncte Claessens Las Der erste betrifft das Schiff des Schontens, welches der hollandische Generalgouverneut im Namen der indianischen Gesellschaft in Besig nahm. Doch, Diesem Mangel fann burd eine merkwürdige Stelle abgeholfen werden, welche in des Georg Spilbergs Reisebeldheit bung anzutreffen ist. Besagter Spilberg war durch die magellanische Straße nach Dien gekommen dien gekommen, und befand sich damals auf der Jusel Java. Hier bekam er von dem neralgouverneur den Befehl, das weggenommene Schiff nach Holland zu führen, den le 1750 re und Schouten aber an seinen eigenen Bord zu nehmen e). Der zwepte Punct, welchem man keine hinlangliche Nachricht findet, betrifft das lebensende des le Mach

"die übrigen Schiffe. Diese Leute hatten auf ib. , rer langen Fahrt weder neues Land, noch ent "neue Ration, mit bet man handeln fonnte, ent, ", decket. Rur sagten fie, sie hatten eine neut, ,, und von der gewöhnlichen, genz meterschiedent "Durchfahrt entbrefet; ungeachtet biefes Dan ", sie hatten mit ihrer Reife bis nach Ternate fer , rade funfzehn Monate und dren Tage gugebracht, , auch ihrem eigenen Gestandniffe zu Felge baf "ftandig guten Wind gehabt, zugeschweigen, bat "fie ben ihrem einzigen Schiffe ber Berzogering "nicht unterworfen waren, welche ben einer glette

c) 21. d. 654 und vorherg. G.

d) 21. d. 558 5.

e) "Den 20ften des Herbstmon. 1616, fam "bas Schiff die Gintracht von hoorn genannt, , Ma Jacatra, welches von Jacob le Maire "geführet wurde; den 14ten des Brachmonats , 1615 von Solland ausgelaufen, und durch die fide "lide Strafe tes Magellans gefommen war. , Alls man aber erfuhr, es ware nicht für die all= 29 gemeine Bandelsgesellschaft befrachtet, auch oba , ne ihre Bewilliaung ausgelaufen, so confiscirte es , der Prafident Jan Pieterf Coen jum Borthei: "le der Gefeilschaft, und vertheilete das Bolf auf

Denn es creignete sich selbiges auf seiner Ruckreise nach Holland, und beraubte ihn Ze Maire. Der Selohnung, die er mit dem größten Rechte verdienet hatte. Der einzige Troft, den er mit aus der Welt nehmen konnte, war diefer: daß er seinen und seines Baters Namen berewiget hatte. Zu verwundern ist es, daß bende Tagebucher nicht einmal wegen seines

Eterbetages einig sind. Clacffen giebt den zisten des Christmonats an f). Der andere den 22sten g).

Ben ber Gelegenheit, da Claessen die Confiscation des Schiffes erzählet, bemerket Das Schiff, man ware mit Berfertigung des Guterverzeichniffes, ber Rechnung des Schiffsvolkes zu die Eintracht Telge, an einem Montage ben isten des Wintermonats zu Stande gekommen; aber, nach Kan um einen Rechnung des Raths von Indien ware es schon Dienstag, und der zwente besagten Monates gewesen. Die Ursache dieses Unterschiedes rührete, gleichwie anderswo schon mahnet worden, daher, weil das Schiff, die Eintracht, benm Auslaufen aus Holland, Beg gegen Westen genommen hatte. Indem es nun dergestalt mit der Sonne um Groe gelaufen war, so hatte es eine Nacht weniger gehabt, als diejenigen, welche aus eften gegen Often gereiset waren, und im Gegentheile hatten diese letztern so viel Zeit, ein Tag beträgt, gewonnen. Dieser auf einer Seite gewonnene Tag, und diese auf andern Seite verlohrne Nacht, betrugen nothwendiger Weise einen Unterschied von vier iwanzig Stunden; damit nun das Schiffsvolk der Eintracht mit der Rechnung der Allander auf Java übereinstimmen mochte, ließ es einen Tag fallen; das ist, es zählete dem Montage sogleich den Mittwochen, und hatte folglich in derselbigen Woche nicht mehr als sechs Tage b).

Bum Beschlusse mussen wir zum Angebenken des Jsaces le Maire, und seines Soh- Vortheile von facobs i), noch dieses erwähnen, daß ihr Vaterland den Nußen von ihrer Bemühung le Maire Entbald genoß. Sechs oder sieben Jahre nach Entdeckung der Straße, welche den mai-Mamen verewiget, fasseten die Generalstaaten, und der Prinz Moriz von Massau Entschluß: befagte Straße genauer untersuchen zu lassen, und schickten zu diesem Ende Flotte von eilf Schiffen unter dem Admirale Jacob le Zermite dahin. Alles, was Jacob le Maire und Schouten davon angegeben hatten, wurde vollkommen richtig beund es ist diese berufene Straße die allgemeine Durchfahrt für alle Seefahrer gewelche die Gefährlichkeiten der magellanischen wissen, und mit geringerem Zeit= der und größerer Sicherheit in das große Sudmeer einlaufen, oder ihren Weg über

Chowest nach Ostindien nehmen wollen k).

2003

Das

hilde wohl vermeiblich fallt, indem ein Schiff auf indas andere warten muß. Diese angeblichen Erunder, die fich ruhmeten, durch eine neue Strafe Belaufen zu fenn, verwunderten fich ungemein dar: alan, daß die Flotte des Udmiral Spilbergs fo alange vor ihnen ju Ternate angefommen war, George Spilbergs Reise a. d. 564 und 565 S. f) U. d. 661 6.

Abmiral Spilberg nach Holland unter Segel gieng, habit er ben Jacob le Maire an seinen Bord, belder den Jacob le Maire an seinen Bord, belder Prasident auf dem confissirten Schiffe, die Cintes Prasident auf dem confissirten Schiffe, die Contracte von Hoorn genannt, gewesen war. Befaater le Maire verstarb den zeften eben diefes Monates auf der Reise. Jedermann bedauerte feinen Verluft, indem er ein fehr verftandiger und erfahrner Mann in der Schiffahrt war. Chend. a. d. 566 G.

b) 21. d. 661 6:

i) Bu bemerken ift hierben, daß des Jacobs le Maire Bater Ifaac hieß, und daß diese Reife von ibm entworfen, von dem Gobne aber ausge: führet murde. Unfere Wefchichts und Landbefchreiber haben gar oft einen mit dem andern verwechfelt.

k) Der Verfasser des Tagebuche von Jacob le Bermite, welches gleichfalls in ber Sammlung

der Insel Celeben.

### Das XXXV Capitel.

# Beschreibung der Insel Celebes oder Macassar.

Binleitung.

de Maire und viele andere Schiffahrer, die man ohne Unterlaß an der Infel Celebis anländen oder vor ihr vorben fahren gesehen, haben aus unbekannten Ursachen so befliffen, nur mit vieler Zuruckhaltung von ihr zu reden. Indesten hat sie boch einen fo ansehnlichen Rang in ben morgenlandischen Meeren, daß man, in Ermangelung eine ordentlichen Beschreibung, es für seine Schuldigkeit gehalten, Die zerstreuten Beobachting gen vieler Reisenden zu sammeln; vornehmlich von den Hollandern, die daselbst ein Joh und vortreffliches Waarenlager haben, welches sich auf die Trümmern des alten portugies schen Siges gründet. Nach ihrem Benspiele hat man sich gewöhnet, sie ohne Unterschied Celebes oder Macassar, nach dem Namen ihrer Hauptstadt, zu nennen.

### Der I Abschnitt.

# Physicalische und geographische Beschreibung des Landes.

Lage und Umfang. Gigenschaft der himmelsluft. me. Sulfenfruchte. Opium. Thiere. Uffell. Bas das Land hervorbringt. Berfchiedene Ur- Ginziger Fluß. Erocodile und Strenen barinnen. ten von Solze. Schonheit einiger Provingen. Treffliche Bluhme. Schoner Bogel. Fruchte. Europhische Duffe. Bein. Baumwollenbaus

Safen Jompandam. Sollandische Diederlaffung. Hauptstadt, Mamacara. Undere Stadte fit

Lage und 11m- Dasjenige Konigreich, welches seine Ginwohner Mancazar nennen, und welches fell den Eroberungen eines seiner Könige zu Ende des letten Jahrhunderts in der That den größten Theil des Eylandes in sich begreift, erstrecket sich von der Aequinoctiallinie auf den sechsten Grad sidlicher Breite. Seine Länge geht von Norden gen Suben, ist ungefähr hundert und drenftig Meilen, nach der Breite aber giebt man ihm gemeinig lich achtzig Meilen 1). Mandar und Bongnis waren zwen andere Königreiche, die es gegen Norden begränzeten; die aber mit Toraja und einigen andern Provinzen, welche

> ber hollandischen Gesellschaft und zwar int vierten Theile befindlich ift, machet gar fein Geheinniß Darans, warum die Gollander diefe Durchfahrt hauptfächlich unterfuchen, und gur Gewigheit brin-Er faget : alle Stantsverftandige gen ließen. stimmten darinnen überein, es ware fein befferes Mittel, Spanien auf den alten Fuß zusegen, und die Tyrannen, die es hin und wieder in Europa aus= fibte zu bemmen, als daß man ihm feine ameri: canischen Lander wegnehme, oder doch wenigstens Die Einfunfte davon vernichtete. Diefes ift die mah= re Absicht von allen Bersuchen, die auf Entdeckung einer Durchfahrt, es ware nun in Rorden oder

in Guben, abzieleten. 2luf der 663 Geitt. 1) Dampier geht von diesem Maage etwas ale "Die Infel Celebes, faget er, ift fehr groß. "re Lange erstrecket sich von Rorden nach Giben, , ungefahr sieben Grad lang; breit aber ift sie et , wan drey Grad. Die Mittagslinie geht durch , und hebt sich die Jusel nordwarts derfelben 27 gemeinen Rechnung nach, auf einen Grad Drey 3, fig Minuten an, und ftrecket fich gegen Mittag 3, auf fünf Grad dreygig Minuten hinaus. , dem Nordertheile ift ein langer enger Strich lang. , des, der ungefahr drepfig Meilen lang ift. Offet " big Meilen von diesem Striche, und gegen Offen

27:07

ben Ronigen von Macaffar unterworfen find, einerlen Schickfal gehabt haben. biefe große Infel mit unter die Molucken, von denen sie nur ungefähr achtzig See- bung Der meilen entfernet ist.

Weil fie mitten in bem heißen Erdgurtel liegt: fo bildet man fich leicht ein, daß basell pie mitten in dem geißen Croguitet negt. 10 bewohnet, wenn diese übermäßi-Je Sife nicht durch ziemlich starke Regen gemäßiget wurde, welche gemeiniglich fünf oder der himmels-Mas Lage vor und nach dem Bollmonde und die zween Monate über, welche die Sonne luft. daselbst in ihrem Laufe durch die Zeichen des Thierkreises brauchet, das Erdreich erfrischen. duf der andern Seite erreget diese Bermischung von Regen und Sige, nebst denen Dunften, ble beständig aus den Gold- und Rupferbergwerken aufsteigen, deren eine ziemlich große Unin diesem kande ist, daselbst fast alle Tage ben Untergange ber Sonnen, entschliche Sturme und die fürchterlichsten Donnerwetter. Die Luft wurde daselbit sehr ungesund senn, denn sie nicht durch die Nordwinde gereiniger wurde, welche sich den besten Theil des Jahbis hindurch daselbst heftig spuhren lassen. Sobald sie aufhören, welches zum guten Glufebr ... en ist, so wird das Land von verschiedenen ansteckenden Krankheiten verheeret. Dem sie aber mit ihrer ordentlichen Starke wehen: so genießen alle Einwohner einer so bestommenen Gesundheit, daß man sie ohne Krankheit bis auf hundert oder hundert und wanzig Jahre leben sieht.

Unter allen Provinzen, aus welchen bas Ronigreich Macaffar befteht, findet fich feiwelche die Natur nicht mit etwas Besondern begnadiget hat, welche sie allen andern Land hervor-Diejenigen, die nur aus Felsen und unerfteiglichen Bergen besteben, bringt. den durch ihre Steinbruche und Bergwerke, etwas zu dem Reichthume des kandes ben. dem einen findet man sehr schone Steine, welches in Indien selten ift. Die andern haon Gold-Rupfer- und Zinnbergwerke. Die Landschaft Torajaliesert allein eine ziemlich große Denge Gelostaub; und wenn sich die kleinen Wasser, welche sich von den mamojischen Gebir-Jerabstürzen, verlaufen haben, so entdecket man oft in den Thalern fleine Goldklum-Gervaise erzählet, auf glaubwürdige Zeugnisse, wie er saget m), daß man derglei=

wohl eines Urmes diet gefunden.

Die Insel Celebes ift voller Chenholz, Calambuc, Calamba, Sandelholz und eini-Die Insel Celeves ist voner Coengory, Cammen, und wovon die Farbe so leb- Holz- Holz- Andern Urten, die zum grün und scharlach färben dienen; und wovon die Farbe so leb- Holzund schön wird, daß sie unsere meist übertrifft. Das Bau- und Zimmerholz, welviel gemeiner ist, als in Europa das Brennholz, seßet die Einwohner in den Stand,

allegt die Insel Gilolo, nahe aber an dieser, et-Sigen Westen die Molucken. In der Mit-Sign Westen die Belebes ift ein See oder vielbein Meerbufen, von ungefähr sieben oder acht aten Meerbufen, von ungermye fois funfzig in aten on der Breite, und vierzig bis funfzig in ater lange, welcher zwischen dem Lande fast gentage ange, welcher zwingen vom en din der

Derden Ju, hmein gege, Sinfeln hat. in der Bestseite ber Inseln fast an der Spise bligen Suden liegt die Stadt Macaffar, welche obin Sollandern jugehöret und ein fester Plats ist, Broße Sandlung getrieben wird. Diffeite find große stehende Seen, wie auch viele

"fleine Jufeln und bier und da Candbanfe. , ber Rordfeite faben wir einen boben Berg, ge= , gen Morgen gu aber ift das Land überall niedrig. " Huf diefer Geite ift der Erdboden schwarz und "tief, auch gar vortrefflich fett, fruchtbar und , voll fonderbar hoher und ftarter Baume, daß die "Infel einem lautern Walde abnlich fieht. , find auch unterschiedliche Bache fußes Maffers , ba, welche fich in die Gee fturgen. Dampiers , Reife um die Welt. II Th. a. d. 501 und 502 G.

m) Histoire de Macassar a. d. 21 6.

Injel Celes bes.

Gold in Stanb und Klumpen.

der Insel Celebes.

Thre Bambus Befchreib, viel wohlfeiler Kahrzeuge zur Gee zu bauen, als in irgend einem Safen, sind so hart und fest, daß sie nicht allein Hutten, sondern auch kleine Fahrzeuge und Pielle 2(nitatt baraus machen. Es ift fast fein land in Indien, wo diefes Robr beffer machft. eines Jufies im Durchschnitte, welches seine gewöhnliche Große ift, hat es in der Infel Co lebes oft mehr, als dren; und weil es von Natur hohl ist, so machen die Macassarer Trum meln baraus, Die nicht weniger larmen, als Die unserigen.

Schonheit ei: nimer Land= schaften.

Undere Landschaften scheinen nur bloß zum Bergnügen ihrer Einwohner gemacht ! senn. Eine Menge fleiner Fluffe, wovon sie gewässert werden, giebt ihnen vortreffliches Kischwert, welches bas gange Jahr hindurch ihre vornehmste Speise ift. kommt bem Gemalbe ben, welches man uns von der Aussicht des landes machet. Beranderung ist unendlich. Da find Hügel und Felder mit immer grunen Baumen an gefüllet, Fruchte und Bluhmen zu allen Jahreszeiten; Bogel, die nie aufhoren zu fingell-Unter dem Jasmin, den Rosen, Tuberosen, Melten, und einer Menge anderer Blubmell die das land von felbst hervorbringt, giebt man berjenigen einen fehr hohen Borgug,

gna= Genan= Maura.

man Bugna: Benay: Maura nennet. Sie hat etwas von der Lise an sich; ihr Gerud Blubme Bu- aber ift unendlich weit suffer, und läßt fich weit von ferne empfinden. Die Enlander ma chen eine Effenz daraus, womit sie sich ben ihrem Leben parfumiren, und die nach ihren Tode dienet, fie einzubalfamiren. Ihr Stengel ift etwan zween Ruft hoch. nicht aus einer Zwiebel, wie die Lilie, sondern aus einer dicken sehr bittern Wurzel, man wider viele Krankheit, vornehmlich aber Fleckfieber und andere giftige Fieber brauchet. Die gemeinsten Baume auf diesen angenehmen Gefilden sind die Citronen und Drangenball me. Unter den Bogeln, deren Anzahl so groß ist, daß die Luft zuweilen davon verdunftell wird, es sen nun, daß sie entweder alle daselbst ausgebrütet werden, oder die Schönftel des landes sie dabin zieht, ist derjenige, den man am meisten rühmet, nur so groß, ale Tentrusjulon, ne Lerche. Sein Schnabel ift roth; die Federn auf seinem Ropse und Rucken find ein sonderbar grun; die auf dem Bauche fallen ins Gelbliche, und sein Schwanz hat das schonfte

Schöner Vogel. von der Welt.

Er schwebet Sasells dicht auf dem Wasser so lange herum, bis dieser Fisch, welcher sehr leicht ist, in die springt: als ob er seinen Feind überwältigen wollte. Allein der Bogel hat stets die Geschicht lichkeit, ihm zuvor zu kommen. Er fangt ihn mit seinem Schnabel, und trägt ihn in Nest, wo er sich ein oder zween Tage davon nahret, in welcher Zeit er sonst nichts toll Wenn ihn der Hunger darauf plaget, so geht er wieder auf die July als daß er fingt. und kommt nie ohne eine neue Beute zuruck. Dieser wundersame Bogel heißt Ten- rut pullen. Der Lurys ist eine Urt von fast ganz rothen Papagenen: vornehmlich ist sein Hals von nem recht brennenden Roth, bas burch fleine febwarze Stralen erhobet wird. ihn unter den vielen andern Urten von grünen und bunten Papagagen nur bloß beswegen damit man eine sonderbare Eigenschaft an ihm bemerke, vermoge welcher er ein traurige und melancholisches Scillschweigen beobachtet, unterdessen daß die andern sehr luftig 3u fein

Er ernähret sich von einem kleinen Fische, den er an gewissen Orten

Lurys.

Frudte.

scheinen, welches ben Papagenen gewöhnlich ift n). Alle indianische Früchte, vornehmlich die Mangues, die Bananas, die Orangen in der Aufel Colober in Dan Aufel Colober in Der Aufel Colo Citronen wachsen in der Insel Celebes vortrefflich. Die Manguesbaume sind daselbst o

bem Rluffe, wohin ibn nur blof ber Trieb führen fann, aufjaget.

<sup>2)</sup> Man bleibt nur ben den befondern Gigenschaften der Infel.

Stoß und so bick, daß man an hellem Mittage eine Ruble unter ihren Zweigen findet, und Besehreib. bor dem stärksten Regen daselbst bedeckt senn kann. Die Blätter sind eben so lang, als die der Insel Rusblatter. Sie geben einen sehr schonen Geruch, wenn man sie nur ein wenig reibt. Celebes. Dre Fruchte, welche langlicht rund und von der Größe unserer Birnen sind, hangen an langen Fåden von den Baumen. Sie haben eine goldgelbliche Schaale, fast wie die Art Sommerbirnen, Bons chretiens, aber viel harter. Das Fleisch ist sehr zuckerhaft und rothlich, mit einem ziemlich harten Kerne, worinnen die Mandel sehr bitter ist. Man tekennet es daran, daß sie reif sind, wenn man sie mit den Rageln wie die Drangen ab-Salen kann. Die Melonen auf der Insel Celebes sind so erfrischend, daß, ungeachtet sie flein sind, dennoch eine halbe genug ist, den heißesten Durst zu loschen und einen Reisenden ben der größten Hiße einen ganzen Tag lang bavor zu verwahren. Der stärkste Mensch fann keine Traube von den Bananas tragen, welche die Feigen des kandes sind. nicht viel dicker, als unsere; die meisten aber haben fast einen Juß lange, und der Bemack davon ist sehr lieblich. Die Insulaner nennen sie Ontis. Man bemerket, wenn sie von einander schneidet, viel stärkere Kreuze darinnen, als sie in eben der Frucht in andern Theilen von Indien sind; daher sich auch die Portugiesen ein Gewissen machfie mit einem Meffer zu öffnen, aus Furcht, sie mochten vor dem geheiligten Zeichen Chriftenthums nicht Chrerbiethung genug haben.

Von allen europäischen Früchten trägt Die Infel Celebes nur Ruffe. Sie sind ben Europhische beitem nicht so weiß, als unsere, und die Schaale ist ungleich weit harter. Sie sund auch Russe. bon so gutem Geschmacke. Man wurde sichs aber schwerlich einbilden, was für eine Del die Einwohner daraus bekommen. Unter vielen Hulfsmitteln, ben welchen sie to nebst verschiedenen Zubereitungen brauchen, machen sie eine Salbe baraus, welche so if, als der beste Balfam, und zur Heilung der Wunden noch mehr dienet. Sie maden auch Fackeln daraus, indem sie es mit dem weißen Fleische vom Coco kochen lassen. Dieses wird zu einem Teige, womit sie sehr trockene Stabe überziehen, die sie einige Stunan die Sonne segen. Diese Fackeln sind eben so schon, bauren eben so lange, und geben nicht weniger licht, als diejenigen, die man hier von dem besten Wachse machet; wenn sie recht angebrannt sind, so hat man weit mehr Muhe, sie auszuloschen.

Der Ueberfluß ber Palmbaume erfeset ben Mangel ber Weinreben, Die niemals in biefer Insel haben wachsen wollen; und giebt beständig ein Getrant, welches die Hollander anne Schwierigkeit mit den trefflichsten französischen Weinen vergleichen, ob sie es gleich nicht De so gesund halten. Man kann nicht gar zu viel davon trinken, ohne sich ber Gefahr auslufegen, daß man den Durchlauf davon bekömmt.

Man fieht in bem Konigreiche Macaffar große Ebenen, bie nur mit Baumwollenbaumen bedecket find; und bieses Gestrauch hat auch seine besonderen Eigenschaften. Un- lenbaume. fatt daß seine Bluhmen, wie in andern assatischen und africanischen Landern gelb senn sollten: fo sind sie von einer rothen Feuerfarbe, lang, wie die Lilie eingeschnitten, und dem Besichte sehr angenehm, aber ohne ben geringsten Geruch. So bald die Bluhme abgefallen he' wird der Knopf so dick, als eine grune Nuß, und giebt eine Wolle, die für die feinste in Indien gehalten wird.

Man bewundert es, daß unter ber linie, nicht allein viele Sulfenfruchte, fondern Sulfenfruch. auch die Rüben, Cichorien, Portulack, ja der Rohl felbst so gemein in der Insel Celebes te. Mis in Europa. Man findet daselbst Rosmarin, Balfaminen, Seehluhmen und viele Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Bein.

der Insel Celebes.

Ovium.

Befchreib. andere heilfame Rrauter, beren Rraft bie Ginwohner ben verschiedenen Rrantheiten fennen Das Opium, welches die Portugiesen Ophyon nennen, wird am bochsten geschäßet. ift eine Urt von Geftaube, welches gemeiniglich auf den Grabern, in ben Solen ber Bergh oder an gewissen steinichten und wilden Orten wachst, die nur ben Insulanern bekannt sun? Man zicht einen Saft aus feinen Zweigen burd et Seine Blatter find fehr blag grun. nen Einschnitt, an welchen man ein Gefäß von Bambus anhangt, welches bavon voll Benn es aber voll ift: so beobachtet man forgfaltig, daß feine Luft hinein fomme So bald er eine gewisse Festigkeit erhalt: 6 Der Saft verdicket sich in einigen Tagen. schneibet man ihn in Stucke, um kleine Rugeln baraus zu machen, welche bie Malanell und alle Muhammedaner nach der Schwere des Goldes faufen. Mit dem Waffer, in

welchem sie eine von diesen Rugeln haben zergeben laffen, nachdem sie foldes durch inell verschiedene Tucher burchgeseiget, besprengen sie ben Toback, den sie rauchen wollen.

ses giebt ihm einen Geschmack, den sie vortrefflich finden. Sie geben vor, daß solches bie Daming befordere und den Magen starte. Seine gewiffeste Wirkung aber ift, daß es rauscher; und der Schlaf, ben es ihnen verursachet, hat so viel Reizungen für sie, baffe Gefahr daben folchen allen andern Bergnügungen vorziehen. Die Erfahrung aber hat sie Doch gelehret baß bie Gewohnheit, bas Opium ju gebrauchen, nicht ohne Gefahr ift. Es wird benjo nigen, die sich daran gewöhner haben, so nothwendig, daß, wenn sie solches laffen, bald mager werden, in eine abscheuliche Mattigkeit verfallen, und vor Schwachheit und Entfraftung fterben. Es ist aber nech gefährlicher, wenn man es übermäßig brauche Der munterfte Mensch, welcher in vier und zwanzig Stunden mehr als vier = oder funfind bavon rauchet, fällt unfehlbar in eine Schlaffucht; ober wenn er mehr als ein halb Grof Davon nimmt, fo schlaft er augenblicklich ein; und so lieblich diefer Schlaf auch zu senn schein so führet er bennoch zum Tode. Ein Körnchen, wie ein Reißtorn groß, ist eine hells Purganz. Wenn man es mit Theriac vermischet: so hat es eine ganz gegenseitige Wirtung und ber hartnäckigfte Durchfall kann ihm nicht lange widerfieben. Die Macassarer mi schen es unter den Toback, den sie rauchen, ehe sie ins Treffen gehen, um ihren Muth erhißen, und fich ben ben ftarkeften Bunden unempfindlich ju machen. dieses noch eine erstaunliche Menge von allerhand Gifte und giftigen Kräutern, woraus einen so durchdringenden Saft machen, daß man ihn nur anrühren oder riechen bart, fo gleich, wie man faget, des Todes zu senn. Sie bestreichen damit die Spiken ihrer Pfeilt die denn auch lauter todtliche Wunden machen; und wenn sie gleich vor zwanzig Jahren fchon vergiftet waren, so wurde die Wirfung beswegen boch noch eben so schadlich fenn. versichert, nur bloß der Rauch konne ihnen diese unglückliche Kraft benehmen. Diesen fürchterlichen Pflanzen sind dem Ophnon sehr gleich, und die Insulaner haben zuweisel das Unglück, sich darinnen zu versehen. Die Thiere auf dem Eylande aber, welche einem weit sicherern Triebe, als die Bernunft, geleitet werden, entfernen sich ungemein schnol von allem Gifte, welches ihnen vorkommt.

Thiere.

Celebes hat eben so viel Bieh, als Europa. Die Ochsen sind daselbst eben so start, und die Rühe geben keine schlechtere Milch, als unfere. Es finden sich Pferde und Buffel In den Baldern trifft man Seerden Sirfche und wilde Schweine an. Affen ver- sel hat keine Tyzer, noch towen, noch Elephanten, noch Nashörner: die Uffen aber sind schiedenerUrt. baselbst sowohl wegen ihrer Größe und Wildheit, als auch wegen ihrer Menge gleichstam in bem Befige ber Berrschaft. Ginige haben gang und gar feinen Schwang. einen

then fehr langen, und ihrem leibe gemäß dicken. Man unterscheidet sie in zwo haupt- Beschreib. Sattungen. Die eine sind diejenigen, die stets auf vier Pfoten laufen; die andere, dieje der Insel digen, die wie die Menschen aufgerichtet sind, und nur auf den Hinterbeinen gehen. Die beißen, unter denen man einige so große sieht, als die größten englischen Doggen, sind gefährlicher, als die Schwarzen. Insbesondere fallen sie Frauenspersonen an. Der erste, welcher eine wahrnimmt, ruft sogleich burch ein Geschren seine Gesährten zu= sammen. Sie bemachtigen sich derselben; sie thun ihr allerhand Schande an, sie erwurle und reißen sie in Stucke. Die einzigen Feinde, wovor fich die Uffen auf der Insel Ihnen wird Celebes zu fürchten haben, sind abscheuliche Schlangen, die ihnen Zag und Nacht nachstellen. von den Einige find von einer so ungeheuren Große, daß sie auf einmal einen Uffen verschlingen, nachaestelle benn sie ihn erhaschen konnen. Undere, die nicht so groß, aber behender sind, verfolgen fe bis auf die Baume. Diejenigen, die sich nicht für stark genug halten, sie offenbar zu triegen, wenden verschiedene Urten von lift an. Gie beobachten die Zeit, wenn die fen schlafen, und ein jeder Tag bringt ihnen eine neue Beute. Undere, deren Zischen, Pfeifen einiger Bogel gleicht, steigen auf Die Baume, verbergen fich unter Die Blatund fangen ruhig an zu zischen. Dieses Gerausch zieht die Uffen hinzu, Die von Maheugierig find; und die Schlange, welche gleichsam die Wahl unter ihnen hat, schießt benjenigen, ben sie verzehren will, halt ihn mit ihrem Schwanze an einem Afte fest, dereißt ihm das Eingeweibe, und fauget sein Blut aus bis auf den letten Tropfen. Die-Biderwille, oder vielmehr diese Lust der Schlangen in Celebes zu den Uffen verwahret Gtabte und Felber vor bem Ungemache, das fie von ihrer übermäßigen Vermehrung wirden auszustehen haben. Es sind boch noch genug übrig, den Enlandern beständige Unruhe zu verursachen, welche ihre Weiber und Felder wider eben so geile als gefräßige Chiere ohne Unterlaß zu vertheidigen haben. Die bloße Bewegung eines Stockes in der Dand eines Menschen ist auch schon genug, sie zu erschrecken. Man seiget hinzu, es wurden diejenigen, die sie verfolgeren, oft durch einen andern Vortheil belohnet. Weil die fen, so wie die Ziegen, die Knospen von gewissen Gestrauchen fressen, aus welchen durch Derdauung der Bezoarstein wird: so findet man solchen mitten in ihrem Unrathe, den servauling ver Stucht von sich lassen. Dieser Bezoar ist der theuerste, und wird am bochsten geachtet. Die Steine sind viel runder und dicker, als die von den Ziegen; die Erfahrung hat oftmals bewiesen, daß ein Gran von den ersten eben so viel wirke, ds zwen von den andern.

Ginziger

Das ganze Königreich Macaffar wird nur burch einen großen Fluß gewäffert, ber es Don Norden gegen Suben durchstromet. Er fallt in den Mecrbusen oder in die Meerenge, Fluß. dem funften Grade süblicher Breite. Ben seiner Mundung ist er über eine halbe Meile Beiter hinauf hat er nur ungefähr dren hundert Schritte; und von da bis fast an bine Quelle ift er nicht breiter, als die Seine zu Paris. Auf seinem ganzen Laufe aber theilet er sich in unzählige Urme, die sich in allen Theilen des Königreiches ausbreiten, und biel bentragen, es zu bereichern, indem sie Canale zur Handlung machen. Zum Unglucke Erocobile und glebt os eine große Ungahl Crocodile darinnen, die hier viel gefährlicher sind, als in irgend innen. tinem andern morgenlandischen Flusse. Diese Ungeheuer begnügen sich nicht, allein wider bie Fische Rrieg zu führen; sondern sie versammeln sich zuweilen auch haufenweise, und balten sich unter dem Wasser versteckt, um auf kleine Fahrzeuge zu warten. solche an; und da sie sich ihres Schwanzes wie eines Haken bedienen, werfen sie solche

der Infel Celebes.

vandam.

Miederlaf:

fung.

Befchreib. um, und fallen über bie Menfchen und Thiere ber, die fie in ihre Schlupfwinkel gieben Man findet in eben dem Fluffe auch Sirenen o), von ungeheurer Große, beren Floffebein

vorn recht wie Bande gestaltet sind.

Obgleich das Bette des Flusses Macassar fur die größten Schiffe tief genug ift: foil es boch mit einer so großen Ungahl Sandbanke befeget, bag eine Barke von funfzig Soll nen, nicht über eine halbe Stunde fortfahren fann, ohne gu ftranben. Viele Provingen aber haben sehr schone Bafen, die ben großen Schiffen zur Zuflucht bienen. Man rühmet Safen Jonn, ben Safen zu Jompandam febr, welcher in der Meerenge felbft ift, und beffen Stadt all Die Hollander, welche Meifter bavon find, haben nichts verabfaumet, fie Ufer fteht. Sollandische ben Besig besselben zu versichern. Sie haben ein Fort bafelbst gebauet. Reichthumern, die fie aus dieser Infel an Gold, Seide, feiner Baumwolle, Ebenholh Sandal und Calambaholze ziehen, welches die Einwohner gegen europäische Zeuge und Ch fen, das der Insel fehlet, ben ihnen umsegen, haben sie auch aus tiesem Sige eine felt vortheilhafte Niederlage für ihre Handlung, mit andern nicht weit davon entferneten Lander gemacht. Von Macassar nach dem Enlande Borneo, woher sie Gold, Diamanten, Pfel fer und andere Baaren bekommen, ift die Ueberfahrt nur eine Tagereife. Mach ben Ju feln Umboina, Banda und Buton, die ihnen Muscaten und Burznelken geben, braucht man nur zween oder dren Tage. Rach den Eylanden Terlattes und Timor, woher mit viel Bachs und Sapanhol; bringt, find es nicht mehr als viere. Die Molucken sind, wit man schon angemerket bat, nur vier und zwanzig Geemeilen bavon. Die Ronigreiche, am, Cambona, Cochinchina und Tonquin, das Reich China und die philippinischen seln, sind nicht über drenfundert Seemeilen. Jompanda ist also, in den Banden bet Hollander, einer von den größten und wichtigsten Plagen in dem Konigreiche Macastal und folglich der gangen Jufel geworden.

Sauvtstadt Mancacara.

Schone Etraßen

Mancacara, welches die Hauptstadt darinnen ift, und von den Konigen zu ihrem Sige erwählet worden , ift eine altere schone und große Stadt, beren Festungswerke nicht zu verachten sind, obgleich die Hollander diejenigen zerstöret haben, welche die Portugiefell gemacht hatten. Sie liegt etwas über der Mündung des Flusses, gegen ben sechsten Grab Süberbreite, in einer an Reiße, Früchten, Blubmen und Ruchengewächsen, fruchtbaren Chene. Un ihren Mauren auf der einen Seite fließt der große Fluß. Sie hat viele und meiftens febr breite Straffen. Bom Pflaster weis man banichts: allein, ber Sand, we mit fie von Natur bedecket find, machet, daß es auf benfelben febr reinlich ift. mit einer doppelten Reihe fehr buschichter Baume besethet, welche die Einwohner forgfalis unterhalten, weil ihre Saufer Schatten davon bekommen, und sie ben der Sie bes Sages eine beständige Ruble barunter finden.

Man sieht keine andere steinerne Gebaube, als und Gebaude. den königlichen Pallast und einige Moscheen. Ullein, obgleich alle andere Häuser nur vom Holze sind: so sehen sie doch, wegen ihrer mancherlen Farben, eben so angenehm aus. Das Ebenholz, welches besonders dazu gebraucht worden, hat einen Glanz, worüber die Frent ben erstaunen; und die Stücken sind so kunstlich in einander gefüget, daß man die Berbill bungen nicht fieht. Das größte Gebäude ift nicht über vier oder fünf Toisen lang, eine oder zwo breit. Die Fenster sind sehr enge; und bas Dach ift von großen Biatterth beren Dicke bem Regen widersteht. Die meisten stehen in ber Luft erhaben, auf Gaulen

e) Dber Lamantinett.

bon so hartem Holze, daß es für unvergänglich gehalten wird. Man steigt vermittelst eiher leiter hinauf, die ein jeder sorgfältig nach sich zieht, wenn er hinein ist; aus Furcht, der Insel es mochte ihm ein Hund nachkommen. Dieses Thier wird für unrein gehalten; und biese Celebes. Enlander, welche die abergläubigsten unter allen Muhammedanern sind, würden sich des Lagelichts unwürdig halten, wenn sie sich nicht so gleich in dem Flusse wuschen, so bald ein Sund sie angerühret hatte. Auf dem Dache, welches flach und sehr niedrig ist, hat ein libes haus stets dren halbe Monde, wovon zween recht stehen, und die benden Enden aus-Machen. Der mittelste aber ist umgekehrt. Man findet zu Mancacara in vielen Buben alles, was man zur Bequemlichkeit einer großen Stadt verlangen kann. filhst schöne Plage, wo zwenmal des Tages Markt gehalten wird; nämlich des Morgens ber der Sonnen Aufgange, und des Abends eine Stunde vor ihrem Untergange. Cine Mannsperson wurde sich verächtlich machen, fen nicht zu fie sich darauf blicken ließe, und sich den größten Beschimpfungen der Kinder aussebie in der Meynung erzogen werden, das mannliche Geschlecht hatte ernsthaftere und de in der Mennung erzogen werden, das imannen Schauspiel vor, täglich alle Magden aus den benachbarten Flecken und Dorfern ankommen zu sehen, deren eis mit Fischen aus süßen Wassern beladen sind, welche fünf oder seche Meilen von der ant Fischen aus sußen Wassern veraven sund, wo die Fischeren angelegt ist, gein einem großen Flecken, Ramens Omizon, in werschiedenen Hafen bringen; oder mit Meilen weiten werben; andere mit Seefischen, die sie aus verschiedenen Hafen bringen; oder mit Meilen und Palmweine, der vornehmlich von Banttaim, einem Dorfe zwo Meilen weit, mit Geflügel, Rind-und Buffelfleische, welches eben so wie die Früchte und Fis auf diesen Markten verkaufet wird. Bordem giengen die Einwohner in ihrem Eifer das nuhammedanische Gesetz so weit, daß sie sich ein Gewissen machten, von irgend die Urt von vierfüßigen Thieren zu effen. Allein, heutiges Tages enthalten sie sich nur Chweinefleisches. Modweinesteisches. Indessen verranzer mun oba, een Großen vorbehalten ift. Uebertieß Behoret das wilde Schwein, welches das gemeinste Wild auf der Insel ist, mit unter bie berbothenen Thiere; und der Ronig selbst pfleget diejenigen, die er auf der Jagd fangt, dremben zu schenken.

Bor benen Kriegen, welche alle Thene von Cenves umer die gettiggen den Einwohner Einwohner. Bor benen Kriegen, welche alle Theile von Celebes unter die Herrschaft eines einzigen Bebracht haben, zählete man micht weinger, ins gundere ind pages parfern, ohne die Bei-Dauptstadt des Königreichs Macapar und ven venlagburten Dannschaft erweiterte eis Kinder mit darunter zu rechnen. Mit dieser zahlreichen Mannschaft erweiterte eise George beutiges Sages nicht her woo Kinder mit darunter zu rechnen. But dieset zagitetagen Bonder heutiges Tages nicht

de ungefähr achtzigtausend Mann übrig, welche die Wassen können. Mancacara, von welcher sie neun oder zehn Tagereisen entsernet ist. Vagin, Soppen und tein Celebes. Bone, die Hauptstadt der Provinz Bouguis, ist eben so schon und so volfreich, als Andere Stad-Renniguy, sind andere ansehnliche Städte in eben der Proving. Mandar und Mamopa,

tie bornehmsten Städte der Provinz Mandar, sind sieben Tagereisen von Mancacara; Toraja die Hauptstadt in der Provinz gleiches Namens, ist nicht weiter entsernet. Die größten Städte von der zwenten Ordnung, besonders in der Provinz Macassar, Die größten Städte von der zwenten Ordnung, vervinder ... Die vornehmsten heißen Tale Thrate, Borobassi, welche alle drepe wegen ihrer Manufacturen berühmt sind, wos Mbst man verschiedene Urten von baumwollenen und seidenen Zeugen machet.

Ungabl ber

Beschreib. der Infel Celebes.

Der II Abschnitt.

Beschreibung der Einwohner in Macassar, ihrer Sitten und Religion.

Gigenschaft und Geffalt ber Macaffarer. Ihre derbare in ihrer Religion. Erziehung; Meigung zun Waffen. Ihre Kleidung. Sonderbare Mode mit ihren Rageln und Zahnen. Rleidung der Frauenspersonen. Wenig Sclaven in Celebes. Berschiedene Orde nungen bes 2ldels. Rriegeswesen. Das Gone

Urfprunge ber Belt. Ginfuhrung des Chris Es wird durch die mus stenthums daselbit. Conderbare hammedanische Lebre vertrieben. Geschichte davon.

und Geftalt ber Macaffa= rer.

hung.

Eigenschaft Mile Reisende stimmen barinnen überein, daß unter den indianischen Bolkern keine bon in Gestalt natur mehr Geschicklichkeit zu den Künsten, Wissenschaften und Waffen bekommen hatten, als die Macaffarer. Sie konnen leicht etwas begreifen, haben einen guten stand, und ein so gluckliches Gedachtniß, daß sie dasjenige fast niemals vergessen, was einmal gefasset haben. Die Eigenschaften des Rorpers stimmen mit den Eigenschaften ber Seele überein. Sie find groß und ftart, arbeitfam, und fabig, den größten Befchmit lichkeiten zu widerstehen. Ihre Wesichtsfarbe ift nicht so schwärzlich, als der Siamer ihre Ihre Erzie- sie haben aber eine plattere und mehr eingebogene Nase. Diese Nase, welche sie in un fern Augen verstellet, ift ben ihnen eine Schonheit, die man von Rindheit an zu bilben besteißiget. So bald sie auf die Welt kommen, leget man sie nackend in einen kleinen Kent wo ihre Mutter bedacht find, ihnen zu allen Stunden des Tages die Rafe platt zu machen indem sie solche mit der linken hand sanft drücken, da sie unterdessen mit der andern mit Dele oder laulichtem Wasser reiben. Man reibt sie auch auf eben die Urt an alle Theilen des Leibes, damit sie besto bester wachsen. Daher kommt es auch vermuthlich, sie alle einen geraden und guten Buchs haben, und man feine Bucklichte noch Hinkende der Insel sieht. Man sauget sie nur ein Jahr lang nach ihrer Geburt, in der Mernus sie wurden nicht so viel Berstand bekommen, wenn sie langer mit der Muttermilch ernalt ret wurden. Im fünften oder sechsten Jahre werden alle Knaben, von was für einen Stande fie auch senn mogen, zu einem Unverwandten oder Freunde gethan, aus Furdit ihre Herzhaftigkeit mochte durch die Liebkosungen ihrer Mutter, und durch die Gemehntell einer gegenseitigen Zartlichkeit erweicht werden. Vor dem funfzehnten oder fechzehntell Jahre kommen sie nicht wieder zu ihrer Familie; und das Gesetz giebt ihnen alsband Erlaubnift, sich zu verheirathen. Ge colliefe und das Gesetz ihnen alsband Erlaubniß, sich zu verheirathen. Es geschieht aber selten, daß sie sich dieser Frenheit ihre bedienen, als bis sie sich in allen Priscontinung bedienen, als bis sie sich in allen Rriegesübungen vollkommen gemacht haben.

Ihre Mei: gung zun Maffen.

eines Rries und deffen Gebrauch.

Weil sie fast insgesammt von Natur eine Neigung zun Waffen haben: so erlangen viele Geschieflichkeit dorinnen das men for in Ausgest sie so viele Geschicklichkeit darinnen, daß man keine Indianer kennet, welche hurtiget pl Pferde steigen, einen Pfeil korttreiben im Chine Indianer kennet, welche hurtiget pl Pferde steigen, einen Pfeil forttreiben, eine Flinte losschießen, und sogar ein Stud feuern konnen. Es führen auch keine ben Er Der Kries etet Beschreibung feuern konnen. Es führen auch keine ben Tries und ben Cabel beffer. Cri, den man in diesem Werte so oft genannt hat, ist ein Gewehr, welches den Malagelle Tavanen, und andern Eplandern in Continue Javanen, und andern Eplandern in Indien gemein, nirgend aber so fürchterlich ift, als in dem Konigreiche Macassar. Es ift andere (f. nirgend aber so fürchterlich ift, in dem Konigreiche Macaffar. Es ift anderthalb Juß lang und wie ein Dold geffaltet, nur mit dem Unterschiebe, bas bie Sting Col nur mit dem Unterschiede, daß die Klinge schlangenmäßig läuft, so wie die Maler etwalleine Flamme oder einen Sonnenstral maler eine Flamme ober einen Sonnenstral malen. Die Macassarer bedienen sich besselben sich nehmlich ben ihren Zwenkönnfen Die 2006 nehmlich ben ihren Zwenkampfen, die auf zwenerlen Urt geschehen. Bald schlagen sie beit den Mit bent mit dem Gabel und einem Schilde; bald find fie mit zweenen Kries bewaffnet.

in ber linken Hand fchlägt man die Streiche aus; und mit bem andern versetzet man eini= Beschreib. Be Stoffe, die ben Streit bald endigen; denn die geringste Schramme von einem Geweh- der Infel welches gemeiniglich vergistet ist, wird eine so tobtliche Wunde, daß man keine Hulfe Celebes. dawider weis. Ben diesen Schlägerenen kommen auch gemeiniglich bende um. Ihre Urt Die Pfeile abzudrücken, ist ebenfalls außerordentlich. Sie machen sie von sehr leichtem Aufge, an bessen Ende sie einen Zahn vom Requin p) anstoßen. Statt der Bogen ha- statt der Bos ben sie ein Blasrohr von Chenholze, ungefähr sechs Fuß lang, und sehr glatt inwendig. Eie stecken einen Pfeil hinein, und blasen solchen nach der Starke ihres Uthems mehr oder Deniger weit; insgemein aber trägt folcher auf sechzig oder achtzig Schritt, und so gerade, wenn man dem Urheber dieser Erzählung glauben darf, sie dasjenige, wornach sie iden, nicht um einen Nagelbreit verfehlen.

Blastobre

Die Macaffarer find weit beffer gekleibet, als irgend eine andere indische Ration. Die Macassarer sind weit vesser getieivet, als ugeno eine under Mie Rnie geht, dung, berden Reidung ber Bornehmen ift eine lange Weste, die ihnen fast bis auf die Rnie geht, dung, berden Demiglich von goldenem oder filbernem Stucke, oder einem schonen Scharlache, den sie Mannspersoden Hollandern kaufen. Die Rnopfe, womit sie solche vorn zumachen, sind Goldschmied-Die Uermel daran sind sehr eng, und werden bis an die Knochel zugeknöpfet. Die Aermel daran und jest eng, und ichten fie find aber nur von einem Bosen, welche sie darunter tragen, gleichen den unserigen: sie sind aber nur von einem innen feibenen Zeuge, und bunt gestreift. Ihr Gurtel ist von Brocade, von einer an-Farbe, als die Weste. Er ist sehr breit, und die benden Enden, die man bis über nie hinab hangen laßt, find reich mit Gold und Silber gestieft, fast eine halbe Elle Benn sie öffentlich erscheinen, so nehmen sie einen kleinen musselinen Mantel nach-Der Kries stecket an der rechten Seite in dem Gürtel. Das Gefäß und Cheide desselben sind gemeiniglich von gediegenem Golde. Auf der andern Seite den sie in ihrem breiten Gurtel ein kleines Meffer, Toback, Betel, und ihren Gelbbenwie fie in ihrem breiten Gurtet ein tiemes Meste, Count, Dem Kries, auch einen Sabel der vechten Seite, bessen Gefäß gemeiniglich von Gold ober Silber ift. Der gemei-Coldaten ihre sind von Elfenbeine, oder kostbarem Holze. Die gemeine Gewohnheit Jandes ist, daß sie baarfuß gehen. Indessen ziehen doch vornehme Personen, welche Deschwerlichkeit der Hise nicht so sehr scheuen, als daß sie den Sand fühlen mochten, theine morische Sandalien an, die mit Golde und Silber gestickt sind, fast wie unsere Fraumoritche Sandauen an, die unt Sold und Abscheu; und ihre Ehrerbiethung Den den Turban geht so weit, daß sie sich desselben nur an Festtagen und ben öffentlichen Darkeiten bedienen. Sie tragen aber beständig eine kleine Muße, von der Gestalt eines Andereiten bedienen. Sie tragen aber vestanorg eine rieme Benge, von Reichthume der und von einem weißen Zeuge, welches nach dem Range oder dem Reichthume der Sil-Infon mehr oder weniger kostbar, und mit einem kleinen Ausschlage von Golde over Silbefesset ist. Ihr Turban ist nicht wie der Turken ihrer gestaltet. Es ist nur eine breite die von Zeuge oder keinwand, die sie sich sehr geschieft um den Kopf winden. Die bon Zeuge oder keinwand, die sie stull jege gesustet um eine Arben, meistens buf der und Alten ihre ist weiß: junge zeute aver paven pie von aut-gant eine Zierlichkeit, grun ober gestreift. Es ist sur Personen vom Stande nicht allein eine Zierlichkeit, Indern auch eine unumgängliche Gewohnheit, auf ihren Nägeln ein rothes Malwerf zu Modemit ihfigalten, welches man von ihrer Kindheit an darauf machet. Sben so forgfältig malen sie und Zahnen. auch ihre Zähne entweder grun oder roth. In ihren ersten Jahren lassen sie sich diesel-

Ein bekannter Fisch, sonft auch Seewolf genannt, welcher fpisige und scharfe Zahne hat.

der Insel Celebes.

Befchreib. ben glatten und feilen; barauf reiben fie folche mit Citronenfafte, welches machet, baf fie bie Farbe annehmen, die man ihnen geben will. Dieses geschieht nicht ohne Schmerzen und ohne Blut. Allein, die Mode herrschet in Celebes eben so febr, als in Europa. mals laffen fich die macaffarischen Herren ihre besten Zahne herausreißen, um bafur golbe ne, silberne ober tombackene zu tragen.

Rleidung ber Frauensper= fonen.

Die Frauenspersonen haben noch mehr Neigung jum Puge, als bie Mannspersonen sie sind aber nicht so prachtig. Sie tragen hemben von schonem Musseline, die ihnen bis Die Mermel find baran enge, und so furz, bag fie nicht über bei auf die Knie gehen. Sietra Ellbogen geben. Der Hals baran ift boch genug, Die Bruft gang zu bebecken. gen barunter hofen von goldenem oder filbernem Stucke, Die von der Manner ihren nut Weil sie Darinnen unterschieden find, daß fie langer find und ftets meift übers Bein geben. ungemein geschickt sind, so ist nichts schöner, als die goldene oder silberne Stickeren, mo mit diese Hosen an den Enden besetzet sind. Sie haben ein Rocken barüber, wie bit franzosischen Weiber ihre sind, bas nur von Leinwand ober einigem leichten Zeuge im Saufe ift. Un Festtagen aber nehmen fie einen von gestreiftem Musselline, durch welchen die De fen von goldenem oder filbernem Brocade, beren Boben gemeiniglich roth ift, in ihrer Boll Ihre Haare find ihr einziger Ropfpuß, und hinten je sen Schonbeit burchschimmern. lich zusammen gebunden. Sie haben folche von Natur febr schwarz, und da fie biefelben mit wohlriechendem Wasser benegen, welches deren Glanz noch mehr erhebt, so machet die Acht wie sie solche in Locken legen, einen angenehmen Puß. Man sieht wenig Ringe und Etel Das ist ber Manner Zierrath. Sie haben zu ihrem Halsbanbe 114 gesteine an ihnen. eine fleine golbene Rette, welche ihre Manner ihnen den Morgen nach der Hochzeit geben bamit fie fich erinnern, baß fie bie oberften unter ihren Sclaven find q).

Menia Scla: ven in Cele: bes.

In ber That haben fie auch oftmals alle hauslichen Berrichtungen auf fich. in Celebes wenig Sclaven. Die Gesege erlauben baselbst ben Eltern nicht, wie in ander indianischen Landern, ihre Kinder zu verkaufen, noch zu Jahren gefommenen Personell ihre Frenheit aufzugeben; und die Furcht, man mochte die öffentliche Ruhe durch die Krie gesgefangenen gestöhret sehen, bewegt den Hof, sie in die benachbarten lande verseben pu lassen. Gervaise erzählet, als er im 1685 Jahre zu Siam gewesen, so habe er zwei for mit angefüllte macassarische Schiffe ankommen sehen. Der König in Siam und ber rühmte Constanz, damaliger Staatsbedienter dieses Herrn, kauften einen Theil Davell. Der Ritter von Chaumont, französischer Gesandter an diesem Hofe, und ber 21bt Choise nahmen auch einige, die ihnen nach Frankreich folgeten. Sie waren ursprünglich aus bet Proving Toraja, welche der Konig von Macassar vollends erobert hatte.

9) Man übergeht alle die Gebrauche, welche bie Macaffarer mit ben andern indianischen Muhammedanern gemein haben. Daber halt man fich nicht ben ihren Sochzeitceremonien auf. Das nachstehende aber ift daben etwas sonderbares. , Rach den angenommenen Gebrauchen führet man " die Meuverheiratheten in eine fehr dunkele Ram: , mer, worinnen fein anderes Licht ift, als von " einer fleinen gampe, die in einem Bintel bren: , net. Man läßt fie dafelbft dren Tage und dren

" Machte allein, ohne daß fie herausgehen ober , andere hineingehen durfen. Ge ficht blog erif , alte Frau an der Thure, die ihnen dasjenige rif Diese Gin " samteit wird so strenge beobachtet, daß, unge "nen allen Vorwand zu benehmen, hinaus zuge 3 hen, in dem Zimmer felbst ein kleines 31 det ist, stürlichen Mochdonie felbst ein kleines 31 det ist. ", türlichen Norhdurft bestimmtes Cabinetchen ift. "Die dren Tage, die sie mit einander aubringen, merden von den Anverwandten und Freunden

Der Abel in Macaffar ift nicht, wie in bem größten Theile bes Morgenlandes ein Befdreit. Berhingehendes Unfehen oder ein Vorzug, welcher nach dem Einfalle des Fürsten, nur der Insel der der jenigen Person haftet, die er damit hat bekleiden wollen, und welcher nicht stets auf Celebes. fine Nachkommen kömmt. Er grundet sich auf Gerechtsamen, die ihn beständig machen. Die Edelleute sind dascibst auch viel stolzer, als an irgend einem Orte in der Welt. Man Abel in Celes Unterscheidet sie in viele Urten. Die vornehmften sind diejenigen, deren Ubel auf lande- bes. tegen haftet, die ehemals von den Konigen zum Besten einiger Unterthanen, die dem Staale ansehnliche Dienste geleistet hatten, geadelt worden. Dergleichen Berwilligungen ma- nung. ben, daß ein But nicht barf veraußert werden. Sie verbinden bie Befiger, ber Krone eine Benbiffe Summe zu bezahlen, und dem Konige in seinen Kriegesheeren auf ihre eigenen Rohen ju dienen, wenn sie Befehl erhalten, ihm zu folgen. Dieser Abel kommt ohne Ente faf die Machkommen aus eben dem Geschlechte; und wenn sie ohne Kinder sterben, so werihre landerenen wieder zu den Krongutern geschlagen. Er giebt um so viel mehr Macht Unfehen, weil alle Bafallen einer Herrschaft verbunden sind, ohne Unterschied des Belechts, ihrem herrn zu frohnen; oder sich durch eine gleichgultige Summe Geldes von Frohndienste loszukaufen. Diese alten Edelleute und ihre Nachkommen, werden burch Eitel Dacus, von andern unterschieden, welcher mit dem Titel Herzog unter unsüber-Sie erscheinen nicht anders, als mit einem zahlreichen Befolge, am Sofe. Cie gehen unmittelbar nach den Prinzen von Geblüte. Sie bekleiden die obersten Bediegen und die besten Statthalterschaften des Konigreichs. Der Name Dacus ist so anhild, daß man ihn auch ben Prinzen aus dem königlichen Hause giebt. Weil aber die mehrung eines Abels, der keinen neben sich von gleichem Rangeleiden will, die andern Colleute erniedrigen, und dem Staate nachtheilig werden konnte: so ist die Ungahl dieser Alleute festgeseiget. Heutiges Tages ist sie nicht größer, als die Zahl unserer Herzoge. Die alten wurden sich widerselsen, wenn man neue wahlen wollte, und der Ronig begnüget den wurden fich volletzeigen, weim man neue Enabenbezeugungen zu unterstüßen, die inen bewilliget, indem er ihnen entweder die geadelten Landerenen ertheilet, die ihm nach Ange derjenigen, die sie besessen haben, anheim fallen, oder ihnen die Einziehungen der Batter und andere Bortheile überläßt.

Die zwente Ordnung des Abels ist der Carres ihre, welche den Marquis und Gra= Zwente Orde Die zwente Dronung des zweiß ist der Eurete iste, Diese Ehre kommt einzig nung. allein auf den Willen des Königes an. Melt leicht, daß sein Dorf zu einem Carre erhoben wird. Ein Macaffarer, welcher bem Sofe gefallt, Seine Rinder folgen ibm.

. .

bille Schmausen und Frohlichkeit zugebracht. Den Morgen des vierten Tages nimmt der neue Che-Angen von den Unverwandten seiner Frau Abden den Unverwandten jene. Welches er benieben, um das Sans zu beziehen, welches er honnichmen foll. Che er aber noch aus ber dun: Dieuer mit Un-Ath Rammer geht, bringt ein Diener mit Un-Mammer geht, bringt ein Biene, worauf bing geheinnisvolle Charactere stehen, und ein Der alteste when Geheimnisvolte Cyurus. Beine frifeh Baffer hinein. ber Gesellschaft kommt gleich hinter ihm nach, Allgem. Reisebeschr. XI Band.

"nabert fich dem Bette, beifit die neuen Chelente , auffteben, und bende mit blogen Sugen auf die " Ctange Gifen treten. Darauf gießt er ihnen "ben gangen Gimer Baffer über den Leib und fas ,, get einige Gebethe daben ber. Dach diefem ge-, ben die Bedienten hinein, um ihre Berrichaft , abzutrodnen, und ihr antleiden ju helfen. Gervaife am angeführten Orte auf der 220 und porberg. G.

Befchreib. Db aber gleich in biefer Ordnung bie Gleichheit herrschet: so genießen die Alten bennoch de nes Unsehens, bessen sich die andern nur von der lange der Zeit zu versehen haben. der Insel

Sie werben Die Lolos, welche die britte Classe ausmachen, sind der blosse Ubel. Dritte Ord. Durch befondere Briefe, oder burch einige Gefchenke, die ihren Dienften gemäß find, eber auch nur durch die Hoffnung dazu geadelt. Oftmals geben die Freunde eines reichen Kauf Allein die Dacus, die Carren und manns ihm aus Schmeichelen ben Namen Lolo. die wahren Lolos, nehmen sich wohl in Acht, daß sie diese Titel nicht so verschwenden.

Meaferungs= form und Erbfolge-

Celebes.

nung.

Die Regierung in Macassar ist gang monarchisch. Die Konige, welche bon Thren feit fast neunhundert Jahren besigen, sind auf foldhem stets sehr unumschrankt gewesen, und ihre Unterthanen haben sie gefürchtet und geliebet. Die Krone ift erblich : Die Brider abet folgen einander mit Ausschließung der Sohne; entweder weil man fie fur nabere Unvil wandten halt, oder weil man befürchtet, es mochte die Minderjährigkeit der Oberherren ju burgerlichen Kriegen Unlaß geben, welche die Ordnung und Ruhe bes Staates fibhren wurden. Eraen Bifet, welcher im 1685 Jahre regierete, war ber zwanzigste Konig und feinem Wefchlechte. Diefer Berr, einer der größten, welche den macaffarischen Thron be Hußer den Befagungen ber Seeh fleidet hatten, genoß einer unumschrankten Sobeit. fen, der Stadte, und Granzplage, hatte er ftets ein heer von zehntaufend Mann im Dor rathe, benen er feinen Gold gab, die er aber in Rleidung und Waffen erhielt. Rriegen, welchen er feine Eroberungen zu danken hatte, bestund sein Beer aus acht und ad gig taufend Mann zu Fufie, und zwolftaufend zu Pferbe.

Rriegeswesen Ter.

Die konigliche Standarte zu Celebes ift entweder weiß oder roth. Gine alte Genegut Sie ist mit salben ber Macassa- heit verbindet ben Ronig, eine von diefen benden Farben zu mablen. Im Felde fliegt ff Monden befact, zwischen welchen goldene Blatter und Bogel find. stets unter ber Wache vieler Compagnien Jugvolfer, an ber Seite bes Monarchen. großen Herren und vornehmen Befchlehaber haben auch ein jeder seine Fahne, die von ren tapfersten Soldaten bewachet wird, weil ihr Berlust sie um ihren Auhm und ihre Dienung bringt. Diese Gewohnheit ist um so viel weislicher, weil, da eines jeden Bedient ten Fabne ihr besonderes Kennzeichen hat, es dem Konige, der sie insgesammt kennet, bidt fällt, diejenigen zu bemerken, welche ihre Schuldigkeit thun. Er ift stets an einem feben Orte colorent um er eller f. then Orte gelagert, wo er alles sehen kann, was um ihn her vorgeht; und auf den mitten in feinem Comment schon halt er sich mitten in seinem Beere, wo die Fürsten und Dacus mit ihren Bolfert nach dem Grade ihres Adels und ihrer Würde mehr oder weniger von seiner Person entse net find. Die Macaffarer haben so große Stucke, daß ein Mensch ohne Muhe hinein frie The Pulver aber hat so wenig Kraft, den und fich gan; barinnen verftecken kann. Diese ungeheuren Stücke oft unnug werden r). Man lagert sich alle Tage des Abenden der Marsch fangt mit der Sonnen Ausger der Marsch fangt, mit der Sonnen Aufgange wiederum an. Obgleich die Hise ungenten groß ist: so geschieht es doch selten, daß man sich eher, als an dem zum Lager bestimmten. Octe ausbalt: und das Trüblicht ift das Orte aufhalt; und das Fruhftict ift das einzige, was man vor dem Ende des Tages ju Wann zwen Heere auf einander stoßen: so sind die ersten Augenbliche Treffens hisig; vornehmlich wenn sie ihr Pulver verschoffen haben, und nun zum Buch und Kries greifen, welche ein entsetzliches Blutbad anrichten. Allein, diese Art von Grussell worein sie das Onhunn han Erhsickung ihren Trief worein sie das Ophyon ben Erblickung ihrer Feinde seiget, ist gemeiniglich von keiner laugen

r) Gervaife, wie oben a. d. 189 G.

auch

Ein Wiberftand von zwo Stunden machet, daß die Feigheit auf die Buth fol-Bet. Diejenigen, Die ihre Gemuthsart kennen, suchen ein Mittel, sie gufzuhalten, Damit der Infel ihr erstes Feuer verrauche, und alsdann fällt es ihnen nicht schwer, sie in Unordnung ju Celebes. bringen.

Die meiften von ihren andern Gewohnheiten haben viel Gleichheit mit der benachbarten Eplander und aller indianischen Muhammedaner ihren, und brauchen hier nicht weitläufeiger vorgestellet zu werden. Man kann aber nicht Umgang nehmen, etwas von ihrer Religion zu fagen, und wie die Hollander sich auf dieser Insel gesetze haben.

Noch vor nicht zwen hundert Jahren fleckten die Macassaver noch in der finftern 26= Witeren. Sie kannten nichts großeres und nichts ehrwurdigers in der gangen Welt, als berbare in iho Conne und Mond, die sie allein anbetheten. Der Aufgang und Untergang dieser benden ver Religion. Giftirne war die Zeit ihres Gottesdienfres. Sie bathen solche um die Gewogenheiten, von benen sie glaubeten, daß sie ihnen dieselben erzeigen konnten. Entzog von ungefähr ben Gebethe ein Wolfchen sie ihrem Gesichte: so glaubeten sie, daß folche erzurnet maren. Gie eileten in ihre Haufer und warfen sich vor ihren Vilbern nieder, die sie ehrerbiethigst. Geinem besondern Orte verwahreten. Solche waren von Gold, Silber, Rupfer oder tergoldeter Erde und von einer Größe, die ihrem Eifer gemäß war. Der erste und funf= legate Lag des Mondes waren der Chre diefer Gottheiten gewidmet. Sie opferten ihnen Men, Kube und Ziegen. Da die Meynung von der Seelenwanderung damals unter then eingeführet war, wie in dem größten Theile von Indien: so wurden sie es für ein Refies Berbrechen gehalten haben, wenn fie eins von diesen Thieren gu ihrem besondern: Berotenfin gepakten gereiten es aber für ihre Pflicht, folche ber Sonne und Monde zu opfern, weil sie glaubeten, daß sie der glücklichen Fruchtbarkeit ihrer Ginlate das Dasenn derselben und alles, was sie besaßen, zu danken hatten. Diese Opfer, lassahen ordentlich auch in den allerkleinsten Dörfern; und man sah Bater, welche ihrer when Kinder nicht schoncten, wenn sie alle ihr Bieh schon geopsert und sonst nichts weimehr darzubringen hatten. Sie wurden geglaubet haben, ihre Götter zu beschimpfen, the finen Tempel auf der Erde gebauet hatten, weil sie daselbst nichts so kostbares fanihre Wohning varaus zu machen. Alle ihre Opfer wurden also mitten auf den öffent= Diagen von Pfaffen verrichtet, die auf Unkosten des Volkes unterhalten werden. De besondern Opfer wurden von den Hausvätern, vor der Thure ihrer Häuser, und den Jen der ganzen Nachbarschaft dargebracht.

Mach der Einführung des Alcorans in der Insel Celebes erlaubet die Aufmerksamkeit ber Beiten, alle Spuren der alten Religion zu zernichten, aus Furcht, sie mochten nur then, alle Spuren der alten Rengion zu zermichten, und Reisenden nicht, bis zu by Quelle eines so einfältigen Gottesdienstes hinauf zu gehen, noch die andern Alterthümer ly Insel zu erzeünden. Da aber der angeführte Schriftsteller Welegenheit gehabt hat. dam mit einer großen Unjahl Macassarer umzugehen: so erfuhr er von ihnen, daß ih-Borfahren, ungeachtet ber lehre von der Seelenwanderung, sich boch fein Bebenken ge-Schweinesleisch und Bogel zu effen. Sie glaubeten, es sen keine Seele so sündig, Chre verdienete, in den Körper eines so unflatigen Thieres verwiesen zu werden, als ein Me verdienete, in den Körper eines jo unpangen Lynere fein zu sein, oder wenigstens de viel zu schrachen und viel zu übel eingerichteten Gliedmaßen zu bestehen, eine menschlie te Gerle aufzunehmen, und ihr zu ihren Berrichtungen Frenheit zu lassen. Sie hatten auch

der Infel Celebes.

Befdreib. auch den Grundfag: weil die Seele unfterblich mare: fo mußte man fie in ben Stand ben, daß fie mit Ehren in allen benen Stellen, die nach ihrer Trennung von bem Rorps auf sie warteten, erscheinen konnte; und diese Mennung machte; daß sie ihre Tobten mit ihren besten Kleibern und bem größten Theile ihres Bermogens begruben. Man find zuweilen in ihren alten Grabern eine Menge Gefaße, Armbander, goldene Retten und Stangen.

Abr Begriff geber Belt.

Ihre lehrer lehreten, der himmel hatte feinen Unfang gehabt; Sonne und Mend vom Urfprun- hatten stets eine unumschrantte Herrschaft in demfelben ausgeübet; und sie hatten in guten Bernehmen mit einander gelebet, bis auf den Tag, da ein unglücklicher Bank unter ihnen entstanden, wo die Sonne den Mond verfolget hatte, in ber Absicht, ihm übel zu begegnen; da nun folcher vor ihr geflohen, so hatte er sich gestoßen und die Erde hervorgebracht, meh che von ungefahr dahin gefallen ware, wo sie noch fründe: Dieser schwere Rlumpe hatte sich ben seinem Falle ein wenig geöffnet, und es waren zwenerlen Riesen herausgekommen: vie einen hatten sich des Meeres bemeistert, wo sie über die Fische herrscheten; in ihrem Borne erregeten sie auf demselben Ungewitter, und sie nießten niemals, ohne einen Schiffbruch 3" verursachen: die andern Riefen hatten sich bis in den Mittelpunct der Erde begeben, un daselbst nebst der Sonne und dem Monde an Bervorbringung der Metalle zu arbeiten wenn fie fich gar zu fehr bewegeten, fo verurfachten fie Erdbeben, und würfen oft gant Stadte um: übrigens gienge ber Mond noch mit vielen andern Belten schwanger, welde eben so groß waren, als die unserige; und welche er nach und nach gebahren wurde, und ben Untergang derjenigen zu erfegen, welche von ber Sonnenhiße sollten verzehret werden! es wurde aber der Mond naturlicher Weise damit niederkommen, weil die Sonne, und bet Mond erfannt, daß die Erde ihrer Einflusse brauchte, und sieh baher endlich verschnet hat ten, unter der Bedingung, es follte die Herrschaft über den Himmel unter ihnen berdeit gleich getheilet seyn, das ist, die Sonne sollte die eine Halfte des Lages, und der Mond bie andere regieren.

Einführung felbft.

Dieses war das lehrgebäude der Macassarer, als zween Kausseute von der Inselbie des Christen- Handels wegen nach den Molucken geführet wurden. Sie wurden zu Ternate wohl aufge nommen, wo die Portugiesen, die sich seit einigen Jahren daselbst niedergelassen hattel Diese benden Fremden schienen von den Core ihren Gettesdienst öffentlich ausübeten. monien des Christenthums, und von dem Begriffe, den man ihnen von dem Schopfer Welt benbrachte, gerühret zu werden. Unton Galva, welcher damals in der Festung feiner Nation Befehlshaber war, machte sich eine Chre daraus, sie zu unterrichten. verlangeten, getauset zu werden; die Insel hatte keinen Priester; und sie erhielten also vie Laufe von den Handen dieses frommen Besehlshabers, welcher den einen Unton, und beil Ben ihrer Zurückfunft in ihrem Vaterlande predigten fie bas andern Michael nannte. Evangelium mit einem Gifer, welcher ihnen eine große Ungabl Schuler juzog. nige ber Insel aber, bezeigeten wenig lust zu einer lehre, welche die süßesten Reigungen der Natur bestritt. Der einzige König von Soppen machte, nachdem er lange ungewiß gewesen, sich der Unkunft eines großen portugiesischen Schiffes zu Ruße, welches Santel-Er wurde holz laden wollte; und verlangete neue Unterweisung von dem Hauptmanne. Es wird dunch mit feiner Familie und einem Theile feines hofes offentlich getaufet.

Die mubam: medanische Lehre vertrie: ben.

Einige Geschichtschreiber erzählen, daß ein König von Jion, der von diesem gerühret marban, fich mit dan Ging ein König von Jion, der von diesem gerühret marban, fich mit dan Ging Gervaise aber spiele gerühret worden, sich mit dem Konige von Soppen taufen taffen. verfis

bersichert, wenn semals ein Ronig von Zion in Indien gewesen, so hatte er sich boch nicht Beschreib. auf der Insel Celebes besunden, wofern man nicht wenigstens voraussetzen wolle, daß das der Insel Gedachte if von ihm in dem Gemuthe der Inseleinwohner verloschen sen. "Dieses Land, Celebes. "faget er, kennet kein Macassaver; und die geschicktesten Erdbeschreiber wissen nichts von Adeisen Dasenn., Es scheint viel gewisser zu senn, daß der heilige Franz Zavier, der barauf nach Indien gekommen, von diesem glücklichen Fortgange des Evangelii untorichtet gewesen, und sich entschlossen habe, durch seinen brunftigen Gifer etwas dazu ben= lutragen. Ulle seine Bemuhungen aber konnten ihm teine Gelogenheit verschaffen, nach ber Infel Celebes zu gehen; und andere Heidenbekehrer, welche die Portugiesen, auf Bitte des deniges von Soppen vielmals abgehen ließen, kamen baselbst eben so wenig glücklich an. Dieser Berzug hielt das Werf des Himmels auf. Ginige Muhammedaner von der Insel Genderbare Sumatra, die sich an dem Hofe des Koniges von Macassar befanden, nahmen daher Ge- Geschichte Benheit, ihm den Koran vorzutragen. Es fiel ihnen schwer, ihn aus seiner langen Un- von dieser boisheit herauszubringen. Indessen fassete er doch den Entschluß, zu gleicher Zeit viere Berandenung. feinen vornehmften Beamten in einander ganz entgegen gesetzten Absiditen abzuordnen; namlich nach Malacca, um sich von dem portugiesischen Statthalter einige christli-Prediger auszubitten, welche ihm feine Schwierigkeiten auflosen konnten; und zween dem Hofe zu Uchem, um von da muhammedanische Priester zu holen, die ihm eben Benstand leisten konnten. Er hatte sich eingebildet, es wurde ihm, wenn er bende Religionen sorgfaltig untersuchet hatte, leicht senn, sich für die beste zu erklaren. lobete diesen Entschluß: allein, aus Furcht, es mochten die christlichen und muhamanischen Lehrer die Gemuther des Volkes theilen, stelleten sie ihm vor, er sollte des diedens wegen die Religion berjenigen ergreifen, die am ersten ankommen wurden, und beger dieses um so vielmehr, weil er hoffen konnte, daß ihm der Himmel dadurch zeigen was er wählen follte. Er hatte die Schwachheit, sich dazu anheischig zu machen, alle seine Unterthanen thaten eben ben Schwur mit ihm. Der Hof zu Sumatra, welfolches gemeldet wurde, verlor nicht einen Augenblick, seine Lehrer abreisen zu laffen. ele kamen vor den Portugiesen zu Macassar an; und der König ließ sich beschneiden. Um Berbindung noch severlicher zu machen, verpflichteten sie ihn, eine prachtige Moschee Gerbindung noch feherutzet zu innagen, bereicherte. Der Prinz, sein Bruund einige Große, die eine Neigung zur christlichen Religion hatten, ließen ihren Undarüber ausbrechen. Sie ließen des Nachts Schweine in die neue Moschee laufen; nachdem sie solche an eben dem Orte geschlachtet, so beschmiereten sie mit deren Blute Mauren und Thuren. Mach einem so kuhnen Unternehmen hatten sie kein anderes Mauren und Thuren. Nach einem so rupnen americonnen gwelches mit Macassar, als daß sie sich in das Königreich Bouguis fluchteten, welches mit Macassar nicht vereiniget war; und in Monatsfrist erftickete die muhammedanische Religion volallen Camen bes Chriftenthums.

In diesen Umständen sah man zu Jompandam portugiesische Schiffe und Missio-unter der Unsührung der benden Abgeordneten ankommen, welche nach Malacca wa= ten geschickt worden. Ihr Schmerz war ihrem Erstaunen gleich. Sie wandten alle ihre de an, dem Konige wegen seines Jerthums die Augen zu eröffnen, und ihn wenigstens h bewegen, daß er sie nur anhörete: allein, dieser herr ließ ihnen melden, die Machtader portugiesischen Statthalter ware nicht mehr gut zu machen. Indessen war er Bitig gegen sie. Nachdem er denen Kaufleuten, die sie hergebracht, erlaubet hatte, ihren

der Infel Celebes.

Beschreib. ihren handel in allen seinen landen zu treiben: so nahmer von dieser Gnabe felbst Unlaß, if nen auf seine eigenen Roften eine febr fcone Rirche in einer Stadt bauen gu laffen, Die et ihnen zu ihrer Wohnung bewilliget hatte; und die Miffionarien hatten bie Erlaubniß, bafelbit niederzulaffen, unter bem Bormande, den Portugiesen ihre Dienste zu leiften. ließ fo gar benen unter seinen Unterthanen, Die noch nicht beschmitten waren, Die Frenhell, fich taufen zu laffen, und ben neuen Chriften, ben ihrem Glauben zu beharren. hatte er keine andere Absicht, als der Portugiefen zu schonen, vor deren Macht er sich fürch tete, welche er von Tage zu Tage zunehmen sah. Allein, die Missionarien, welche seine Wefinnungen beffer erklareten, beweineten die Caumfeligkeit der Beamten zu Malacca; und verschiedene Unglücksfälle, die fast zu eben der Zeit über diese Stadt kamen, wurden als eine gerechte Strafe dafür angesehen s).

### Der III Abschnitt.

### Geschichte der hollandischen Niederlassung in Celebes.

Bormand der hollander. Siftorie von einer felt: bes unterwurfig. Friedensvertrag mit bem & famen Beranderung. Aufchlag ber Sollander. nige und feinen Dachfolgern. Musführung deffelben. Fluß; hungern eine Hauptstadt aus; bemachtigen fich des Forts; maden fich Cele- Er muß fich nach Siam flüchten.

Sie vergiften einen und Portugiefen werden verjaget. des Daens Da Alle. Abbildung feiner Frau-

Sollander-

Die Eroberung der ganzen Infel, welcher von obgedachtem Geren e) unternommen, und von nem Nachfolger zu Ende gebracht ward, eröffnete der muhammedischen Lehre baringel einen leichten Weg. Nichts aber hat mehr gedienet, sie daselbst zu befestigen, als die Nie derlassung der Hollander zu Jompandam, nachdem sie Mittel gefunden, die Portugie Borwand der daraus zu verjagen u). Tavernier erzählet im zwenten Theile seiner Reisen, es hätte in hollandische Compagnie es den portugiesischen Jesuiten nicht vergeben können, daß sie Itel the gewesen, daß der Kaiser in China die Gesandten, welche sie zu Ende des 1658 Juhres an ihn geschieft, beurlaubet, und ihnen die Frenheit des Handels abgeschlagen hatte sie hatte daher den Entschluß gefaßt, sich dieserwegen nicht allein an allen Jesuiten, dern auch an allen portugiesischen Kaufleuten zu rachen. Als sie daher vernommen, Datielle melche sie jabrich mel Chaffe melche sie jabrich melche Schiffe, welche sie jahrlich nach Celebes schickten, in dem Hafen zu Jompandam, mit bei reichsten chinesischen Waaren eingelaufen waren: so hatte sie eine ansehnliche Flotte von tavia auslaufen lassen, um sie wegzunehmen, oder in Grund zu bohren; "und sie hattebie " sen Unschlag mit Rechte fassen können, um sieh wegen der funf hundert tansend Thaler ichate " ju halten, Die fie auf die chinefifche Wefandtichaft vergebens gewandt batte., dere fagen, es sen folches nur ein scheinbarer Borwand gewesen, womit die Hollander ist. Wenn ihre Gesandten an dem chinefischen Sofe not Besignehmung bemänteln wollen.

- s) Gie wurde von der Beft, dem Spunger und Rriege beimgesuchet. Gervaife am angeführten Orte a. d. 258 G.
- t) Ein unvermntheter Ted hielt den Lauf fei= ner Siege auf. Er hatte die Gemahlinn eines ber größten Berren an feinem Sofe entfuhret. Dies

fer grimmige Ehemann fand Mittel, fich testner gen zu rachen. Gines Tages, da der Konig feller Liebsten eine Ang ner Liebsten eine Luft mit Fischen machen wart und mit ihr allein und mit ihr allein in eine Barke gestiegen wat machte er fich uner ben machte er fich unter die Rud reursche, fiel über bei Ronigher, und ftief ihn mit fanf voor feche meet, ftichen au Sode. Donn mit fanf voor feche meet, ftichen zu Tode. Darauf fturgete er fich mis meet,

Aufgenommen worden; so darf man keine andere Urfache davon, als das natürliche Mis- Beschreib. teauen der Chinesen, suchen. Ein angesehener Reisender machet uns eine einfältigere Er= der Insel Mallung bavon, "nach dem Zeugnisse vieler uneigennützigen Personen von bekannter Red- Celebes. alichfeit, welche die Umstände davon selbst aus bem Munde derjenigen erfahren, die an die-

»fem Unternehmen den meiften Untheil gehabt hatten,, x).

Gefchichte

Um das 1560 Sahr schiefte die hollandische Compagnie einige von ihren vornehmsten Beamten jum Sombanco, welcher damals in Macassar regierete, um ihn um Erland- einer seltsa-men Berantiß zu bitten, mit seinen Unterthanen handeln zu durfen. Es wurde ihnen folche um so derung. tiel leichter bewilliget, weil dieser Herr, ber bereits große Vortheile aus dem portugiesi= den Handel gezogen hatte, sich aus dem batavischen nicht weniger versprach. Die Abgeerdneten der Compagnie wurden mit vielen Ehrenbezeugungen angesehen, und reiseten ver-Inligt ab. Einige hollandische Schiffe, welche zu Vollziehung des Vertrages bald abgehick wurden, kamen in dem Hafen zu Jompandam glücklich an. Sie machten dafelbst tinen ansehnlichen Gewinnst, daß sie den Vorsatz faßten, in größerer Ungahl wieder dabin fommen. Da sie aber gleich das erstemal erkannt hatten, daß ihr Gewinnst noch ein= hal so groß senn wurde, wenn sie ihn nicht mit den hollandischen Raufteuten theiten mußten: faßten sie den Entschluß, alle ihre Krafte anzuwenden, sich diese gesährlichen Nebenbuhbom Halfe zu schaffen. Das Unternehmen mußte ihnen schwer vorkommen. Die Dertugiesen hatten sich eingenisstelt. Sie waren ben dem Volke beliebt, und ben dem Ro- schlag der Holer. im Unsehen. Der Rath zu Batavia aber grundete alle seine Hoffnung auf die Mittel, lander. er anwenden wollte. Man verabredete, es sollten die Schiffe, die nach Macassar ge= follten, jahrlich eine gewiffe Ungahl auserlesener Soldaten mitnehmen, die sich auf eis deschickte Urt unter dem ordentlichen Vorwande des Handels ausbreiten sollten; vernehm= aber in der Provinz Buguis, wo es am leichtesten senn wurde, eine Emperung anzuhiteln, weil solche erst fürzlich erobert worden: unter diesen Ausgeschickten sollten in jeder der ing drey oder viere senn, denen man das Geheimnis anvertrauen sollte, nachdem man burch den allerschrecklichsten Eid zur Treue verbunden hatte: man fellte so lange warten, ihre Unzahl groß genug ware, daß man die Mafte sicher abnehmen könnte: unterdessen man ein zureichentes Capital zu ben beständigen Geschenken aussetzen, womit man Ronig und seine Staatsbedienten hinhalten mußte; endlich so sollte man den Jesuiten Portugiesen in allem nachgeben, damit man ihnen keine Ursache zum Mistrauen und Migen gabe.

Diefer seltsame Auschlag hatte allen Fortgang, ben sich die Hollander bavon verspro- Aussührung Ihre Coldaten, welche gut unterhalten und einige Jahre lang in den Provins deffelben. le ferstreuet waren, versammelten sich in einem Augenblicke, da man sichs am wenigsten berfah, und schlugen sich zu den Misvergnügten in Zugnis. Sie nahorten sich in einem rereszuge der Hauptstadt des Königreichs. Ihr Marsch war so eilsertig, daß, ehe nech

than hat niemals erfahren konnen, wo er him-

Ohne fie, faget eben der Schriftfteller, wurde man daselbst noch dren schone Kirchen, die sie ten in dasselbst noch dren schone Kreizen, Ehri-fen int Geschen lassen, und eine gute Angahl Chrilen fehen laffen, und eine gure angelen Bol-te been, welche viel zur Bekehrung diefer Bolin battert beytragen konnen. Man weis, daß,

nachdem fie durch ihre Ranke und Verleumdungen Die Missionarien und Katholifen daraus verlaget. fie lieber den Mabomet bafelben haben wellen beres feben, als Christo Jehr nachfolgen feben. 26m aus geführten Orte a. d. 262 und 263 G.

x) Ebendaf- a. d. 61 G.

Befdreib, ber Ronig Nachricht bavon erhielt, fie bereits über ben Fluß gegangen waren, welcher ber be Provinzen von einander absonderte. Diefer herr brachte so gleich einige Truppen der Insel sammen, mit denen er sich den Aufrührern muthig entgegen stellete; und nachdem er st Celebes. herzhaft angegriffen hatte, so zwang er sie, ihr Seil in der Flucht zu suchen. gen wieder über den Fluß, und erwarteten an dessen Ufern den Benftand, den man ihnen Der Konig, welcher Zeit hatte, ein Seer zusammen ju von Batavia versprochen hatte. bringen, sparete nichts, sie zu einem allgemeinen Treffen zu bewegen. Da er sie aber nicht aus ihrem Posten ziehen konnte: so crmubete er sie nur durch beständige Ungriffe einer gro fien Ungahl kleiner Fahrzeuge, welche fo gar bis in ihr Lager farm machten.

Die Hollander, welche in Verzweiflung waren, daß sie sich so schlecht unterfriget fo hen, und ansingen, zu befürchten, es mochten sich ihre Unhänger ingeheim mit bem Rent ge vergleichen, bedieneten sich einer lift, die, wie der Berfasser versichert y), noch in 31 dien verfluchet wird. "Nachdem sie wahrgenommen, daß das königliche Heer des Nachte "zu bem Fluffe fam, zu trinten und fich zu erfrischen: fo fuchten fie unter ihren Truppen ein "ge Gebirger aus, welche die giftigen Kräuter kannten, und in einigen Tagen liefien Sie vergiften "fich beren so viel bringen, daß sie das gange Baffer damit vergifteten. Dieser Unichlis "erforderte eine genaue Abmeffung. Sie hatten Die Stunde angemerfet, ba fich ihre Jein "be erfrischeten. Sie warfen also die Rrauter einige Meilen oberhalb des foniglichen Lager "zu so bequemer Zeit ins Wasser, daß sie gerade zu eben der Zeit ankommen mußten,

"fich biefe Ungluckseligen fur gang sicher hielten, ihren Durft fren lofchen zu konnen.

einen gluß.

"nige starben so gleich von der Starke eines Giftes, welches nirgend so durchbringend "als zu Celebes. Undere frochen noch mit Muhe zu ihren Zelten, um in den Urmen ihr "Spiefigefellen zu fterben, und sie zu Zeugen von einem Unfalle zu machen, wovon fie Alls endlich der König und diejenigen, die dem Tobe en "Urfache noch nicht erfannten. "ronnen waren, die Augen eröffneten und sahen, was auch ihnen für ein Schicksal drohete , so entferneten sie sich von diesem unglücklichen Flusse. Es geschah aber nicht ohne ein ent "sessliches Weschren, welches für sie eine neue Quelle des Unglücks wurde. Die Hollander "vernahmen dieses karmen, und giengen eiligst über den Fluß. Sie verfolgeten fie bis eine "Studfchuß weit von ber hauptstadt, in welche sich ber Ronig versperren mußte. Zwingen die "hatten nicht die Ruhnheit, ihn darinnen zu belagern. Doch schlossen sie solche ein, durch Hunger. "bemuheten sich, ihr die Zufuhr von lebensmitteln abzuschneiden; da unterdessen

"Schiffe von ihrer Nation den Hafen besetzt hielten, und die Zufuhr von der See verstett "reten. Zu gleicher Zeit sieckten sie den Reiß in Brand, den man eben einerndten wellt. "Sie plunderten alle benachbarte Dorfer aus, und zwangen die Einwohner, in die Gebit Die Truppen, welche der König noch übrig hatte, thaten unter ber " ge zu fliehen. "führung seines Bruders, Daen 177a Alle, viele Ausfälle. Ihre Feinde aber, bie sch "Rechnung barauf machten, das sie dasjenige bald durch Hunger erlangen wurden, "fie durch Gewalt zu erlangen nicht gewiß waren, fochten ftets im Zuruckziehen. "bensmittel, welche sich in der Stadt befanden, waren auch wirklich bald aufgezehreit. "Der Reiß wurde mit Gold aufgewogen; und man lebete viele Monate lang baselbst und werschiedenen Thierhauten, Die man in 16 "von verschiedenen Thierhauten, Die man in blogem Waffer auftochen lief. Dit

"Die hoffnung des Roniges grundete sich auf die portugiesischen Schiffe, Die jahrlich Beschreib. bem Hafen zu Jompandam Unter warfen, und die er alle Tage erwartete. Gie fa. der Insel "Men endlich an; allein, wie groß war nicht bas Erstaunen ber Macassarer ben Erblickung Celebes. adrepfig anderer Segel, Die fast eben so bald mit der hollandischen Flagge erschienen, und Unkunft einer Die fleine Flotte umringeten, von welcher sie Benftand hofften! Zwen von den größten hollandischen Bellandischen Schiffen fegeten einige Compagnien Soldaten ans land, welche Befehl hat. Blotte. ben, zu den Aufrührern von Buguis zu stoßen. Fünf andere griffen die portugiefische Giebemach: "bestung an; und ba fie vieles Geschuß hatten, so brauchten fie nur einen Tag, folche in tiget sich bes veinen Steinhausen zu verwandeln. Biele tapfere Leute kamen baben um; und die noch fortraiestleben Sorts. bebeten, als der Feind in den Plat einzog, wollten lieber mit den Waffen in der Hand fterben, als den angebothenen Bergleich annehmen. Der Statthalter war gleich anfangs Mblieben. Seine Bemahlinn, Die ihn nicht überleben mochte, that etwas, wovon bas Muth eines "Undenken noch erhalten wird. Sie nahm allen ihren Reichthum, ihre Kleinodien, und Frauengim-Boldstangen zusammen, ließ vor ihren Mugen eines der größten Stude aus der Jeftung Mamit laben; und damit sie den Hollandern das Bergnugen benahme, eine so kostbare Beute ju besiffen, fo brannte fie foldes Stud, welches nach bem Meere zu gerichtet mar, Darauf stellete fie sich berghaft an den gefährlichsten Ort. "thit ihrer eigenen Hand ab. boselbst sie auch bald ihren Tod fand.

"Unterdessen bag die funf hollandischen Schiffe bie Seftung und die Stadt Jom= Imbam vollends beschoffen, waren die andern mit der kleinen portugiesischen Flotte im Befechte, welche sich gezwungen sab, der ungleichen Ungahl nachzugeben. Mah erft nach einem fehr ruhmlichen Gefechte. Bon fieben Schiffen, woraus fie beblund, murben bren verbrannt, zwen in Grund geschoffen, und die benden übrigen kamen des Reindes Sand. Die sieben Sauptleute und vornehmften Befehlshaber hatten ben beiner so schonen Bertheidigung bas leben verloren, und es so theuer verkaufet, daß sie mehr

Muhm von ihrer Miederlage, als die Hollander von ihrem Siege hatten.

"Sogleich naherte sich die siegreiche Flotte ber Hauptstadt des Königreiches, die nur Eine Minf oder sechs Seemeilen von dem Hafen entfernet ist. Sie liegt ein wenig über der unterwirft Mindung des Fluffes in einer fehr angenehmen Wegend, Die aber nichts zur Bertheidi. Gellebes den Jung hat. Sie wurde alfo nunmehr zu Wasser und zu Lande angegriffen. Die Hollanber fanden barinnen noch mehr Widerstand, als sie sichs vermuthet hatten. Der Konig, belder sich von Jugend an im Kriege genbet hatte, vertheidigte sich mit so vieler Klug-Beit, als Herzhaftigkeit. Sein Bruder, Daen Ma Alle, that sich durch so tapfere die Sperggafigten.

Liten hervor, daß die Hollander eifersuchtig darüber wurden, und ihm den Untergang Wiren. Endlich aber stürzete der Ginfall der vornehmsten Zimmer des Pallastes, bes Deughauses und des besten Stückes von der Stadtmauer, die durch eine Mine in die lust brangen, ohne daß die Macassarer, denen eine solche Urt des Ungriffes unbekannt war, Ursache davon errathen konnten, den König in eine heftige Unruhe, daß er um Friebe bitten ließ. Er konnte nur einen Waffenstillstand erhalten, da man sich denn wegen blolgender Bedingungen verglich.

"Die Stadt, Feffung und ber hafen Jompandam follten mit allem, was dazu Friedensbe-Brete, welches die Sieger auf dren bis vier Meilen umber ausdehneten, der hollandis dingungen higen Compagnie eigenthumlich verbleiben; und der König sollte für sich und seine Nach- mit dem Ko-

bemanen allen seinen Rechten darauf entsagen.

Aligem. Reisebeschr. XI Band.

Gine Mine Sollandern.

Beschreib. der Insel Celebes.

3) Die Jesuiten sollten aus dem Königreiche verjaget, alle ihre Guter für die Geselle "schaft der Hollander, zur Bergutung der Unkoften ihrer fruchtlosen Gefandtschaft nach Chi "na, woran sie Schuld gewesen, eingezogen, ihre Bauser geschleift und ihre Kirchen ab "gebrochen werden.

"Die Portugiesen follten der Statthalterschaften, der Würden und Bedienungen be-"raubet werden, womit der Ronig sie beehret hatte. Ihre Borrathshauser sollten gestigt " sen und ihre Festungswerke zerstoret werden. Sie sollten unverzüglich aus bem Rents "reiche gehen, wofern sie nicht lieber unter der Bedingung, keinen Handel baselbst gu trei "ben, darinnen bleiben wollten; und damit man ihnen die Mittel dazu benahme, fo folltell , fie in ein von den Stadten entfernetes Dorf verwiesen werden.

"Der König follte unverzüglich eine Gesandschaft mit Geschenken, die seinem Reid "thume gemaß waren, nach Batavia schicken, um von dem Rathe die Genehmhaltung

"bes Friedens ju erlangen.

"Die Hollander verbanden sich dagegen, so lange der Ronig und seine Nachfolgeriff "Berfprechen treulich halten wurden, sie in dem ruhigen Besite ihrer Staaten nicht zuste "ren, sich ihres Besten anzunehmen, und ihnen in ihren auswärtigen und einheimischen Grie "gen benzustehen; die mit ihren Unterthanen angefangene Handlung fortzuschen, bas if "die Baaren, die sie brachten, oder in bem hafen fanden, ihnen um den gewöhnlichen Preis "zu verkaufen, oder von ihnen einzukaufen.

Die Portu=

"Daen Ma Alle weigerte sich, einen Vertrag zu unterzeichnen, welcher ibm für giesen werden "fein Baterland nachtheilig vorkam. Der Konig aber nahm dem ungeachtet alle Bedit sejagt. Infel "gungen an, und ernannte die vornehmsten Herren seines Hofes, solchen nebst zwenhaut , dert Goldbrotten und andern eben so reichen Geschenken nach Batavia zu bringen. "ber Genehmhaltung zogen die Josuiten und meisten Portugiesen aus dem Konigreide 5, Diejenigen, die aus Urmuth oder andern Ursachen darinnen blieben, saben sich schimpfich "in ein Dorf verwiesen, Namens Borobassit, woselbst sie noch unbekannt und matid "leben.

Aufführung

"Seit dieser Beranderung haben die Hollander benen Gesetzen getreulich ein Genit der Hollander.,, gen geleistet, welche sie sich aufgeleget haben. Sie haben ihre Berbindungen, "des Bortheils, den sie beständig ben dem Handel auf der Insel finden, und aus Furdh 2 fie mochten einen der beften Safen in Indien verlieren, fest gehalten z).

Beschichte bes Daen Ma Alle.

Es wurde aber an diefer ausführlichen hiftorischen Erzählung etwas fehlen, wenn mel nicht des Ma Alle Begebenheiten hinzu sestete. Die Erzählung derselben wird um so viel merkwirdiger sonn weil dedurch eine Be merkwürdiger senn, weil dadurch eine Begebenheit aufgeklaret wird, die in ben Nachrichten nan bem Langeriche Siem ben bie in ten von dem Konigreiche Siam dunkel ift. Die Hollander fanden gar bald Mittel, Diensen ben bam Conige feinem Romitel ift. Prinzen ben bem Konige feinem Bruber verhaft oder verbachtig zu machen. ein Hoffrauenzimmer mit in ihren Unschlag, welches ber Konig seit langer Zeit mit einet thorichten Leidenschlaft liehete, und Song welches ber König seit langer Zeit mit einer thorichten leidenschaft liebete, und gegen welches er ein übermäßiges Bertrauen hatte, wordt ihm 177a 200 gefentelle bie Wefelen welches er ein übermäßiges Bertrauen hatte, wordt ihm 17a Alle oftmals die Gefahr vorgestellet hatte. Dieses Frauenzimmer, welches aul einmal burch ihre Empfindlichkeit und durch die Geschenke der neuen Bundesgenessen Celebes gereizet ward, nahm von der Weigerung des Prinzen, den Frieden zu unterzeich, nen, Gelegenheit, bem Chnica bie Tengerung, nen, Gelegenheit, dem Konige die Furcht benzubringen, er fonne auf eine Emporung.

<sup>=)</sup> Um angeführten Orte a. b. 57 und vorhergehenden Seite.

Cie beredete ihn unvermerkt, daß das Belk, welches für den Prinzen eingenommen ware, Beschreib. auf einen günstigen Augenblick wartete, ihn auf den Thron zu heben. Die Hollander der Insel Unterstüßeten solches durch falsche Berichte, die sie für Zeugnisse ihrer Ergebenheit wollten Celebes. Anzeschen wissen. Sie redeten von einer Berschwörung, wovon sie die Umstände anga- Die hellan-Da sie mm nichts gesparet hatten, dem Könige begreiflich zu machen, daß sein Un- der wollen ihn dergang unvermeidlich ware, wosern er solchem nicht durch seines Bruders seinen zuvor fa umbringen. fo trieben sie endlich ihren Eifer so weit, daß sie die Aussührung davon über sich nah-

Men; und ihre Dienste wurden angenommen 4).
Ma Alle, welcher in seiner Unschuld gelassen war, beseufzete nur das Unglück seines Baterlandes. Er wurde demjenigen, was ihm selbst drohete, nicht entgangen senn, wenn ti nicht eiligst von einem Hofbedienten ware gewarnet worden, welcher die letzte Unterredung angehöret hatte, worinnen sein Tod war beschlossen worden. Sein erfter Entschluß hat, er wollte zum Konige, seinem Bruder gehen, und sich ben demselben rechtfertigen: Freunde aber, welche besurchteten, er modte ben bem ersten Schritte benjenigen in Sande fallen, die ihn todten wollten, nothigten ihn, ingeheim aus dem Konigreiche zu Ben bem Einbruche der Nacht hielt sich eine wohlausgeruftete Barke fertig. bat mit zweenen Bedienten, welche sein ganzes Gesolge ausmachten, hinein, ohne daß es bollanbischen Soldaten mahrnahmen, welche den Hafen bewachten. Der eine trug sei-Schild, seinen Helm und seinen Gabel; und ber andere seine Ebelgesteine und alles, er vom Golbe und Silber hatte zusammen bringen konnen. Sie entferneten sich mit Inten Glücke von der Rufte, daß sie durch Segel und Ruder innerhalb zween Tagen in Insel Java ankainen. Man meldet uns nicht, in welchem Hafen: er befand sich aber Kommtnach Sinel Java antillien. Deut intere und beblute, der ihn mit allen Ehrenbezeugungen auf Java und Gr vermählete sich daselbst mit der Tochter eines der vornehmsten Herren an diesem verheirathet Der Berfasser nennet sie Uncque Sapia. Weil er sie nachher in Siam geseben: binuß die Abschilderung, die er von ihr machet, für kein Gemälde der Einbildungskraft Malten werden. "Sie war eben nicht die schönste Frauensperson in Indien: sie hatte Abschilderung biel Berftand, und einen aufgeweckten Beift, nebst einer erhabenen Bemuthe feiner Gewelche des Prinzen seiner ziemlich gleich kam. Das Gerücht von seinen verrichteten mahlinn. Refen Thaten hatte mehr Untheil an ihrer Neigung gegen ihn gehabt, als fein Rang. Indessen hielt es ihre Familie boch fur eine besondere Ehre, daß sie von einem Prinzen ge-"fuchet ward, ber, ob er gleich fluchtig und unglucklich war, bennoch fur ben vermuthli-"den Erben einer reichen Krone gehalten wurde; und ber vernünftiger Beife hoffen konnte, wenn er dereinst wieder ben bem Konige, seinem Bruder, in Gnaden kame, er auch

bleder in den Besit aller seiner verlassenen Guter kommen wurde., Die benden ersten Jahre ihres Chestandes verflossen glucklich. Raum aber hatten Die benden ersten Jahre ihre Softundes Brinz einen nicht weit von ihrem Hauptsige emlegenen Hof zu seinem Aufenthalte erwählet hatte: so fanden sie solchen viel zu nahe ben Beaffar und Batavia. Sie ließen dem Könige, der fich für scinen Beschüßer erkläret beite broben, sie wurden ihm den Krieg ankundigen, wenn er ihn langer in seinen Landen delte. Ma Alle wurde vor dem Sturme gewarnet, der sich über seinem Haupte zusammein- Ermuß nach Er wollte seine Freunde nicht der Gefahr aussehen, sie in seiner Widerwartigkeit mit Siam fluch:

Rrr 2

der Infel Celebes.

Befchreib, verwickelt zu feben. Er widerftund allem ihrem Unhalten, und begab fich zu bem Ronige " Siam, ber ihm schon verschiedenemale eine Zuflucht und einen Unterhalt unter seinem Edit ge angebothen hatte. Er reifete mit der Pringeginn, feiner Bemahlinn, und einigen treid Darauf entschlossen sich über sechzig macassarische Kamilien, Dienern von Java ab. sich ben seiner Unfunft in dieser Insel befunden hatten, aus bloßer Hochachtung und neigung gegen ihn, ihm zu folgen, und wunscheten, sein Gluck und Ungluck mit ihm? theilen.

Seine Huf: nahme da= felbst.

Er kam im 1664 Jahre auf einem Schiffe, bas ihm ber Ronig geschickt hatte, Siam an. Dieser Monarch ließ ihm einen mit der schönsten chinesischen Arbeit geschmitten Wollost anhauen ten Pallast erbauen. Er schenkete ber Pringefinn eine Menge Ebelgesteine und golbene faße. Bu ihrem Unterhalte sehete er ein ihrem Stande gemäßes Jahrgelb aus; und beffet dete zu mehrerer Gnade den Prinzen Ma Alle mit der Würde eines Krongroßschabnt sters, unter dem Titel Doya Daedi, welcher mit den französischen Berzogen und Pal gleich kömmt. Allen denjenigen, die ihm gefolget waren, ließ er zu ihrem Unterhalte bereinen und Ochsen geben, sie zu bauen, nebst dem Befehle, ihrem Prinzen alle Die Ehre bezeugen, und eben den Tribut zu bezahlen, den sie ihm auf dem Throne schuldig 34 wurden geglaubet haben.

Sein Jod.

Biele Jahre lang schien seine Erkenntlichkeit so vielen Wohlthaten gemaß zu " Niemals, faget ein Schriftsteller, ber es mit feinen Augen gefeben, bat man ein Ber , von einer aufrichtigern und getreuern Ergebenheit gesehen. Weil er sich aber zum nube "medanischen Glauben bekannte: so machte seine Religion, welche seiner Mennung "burch einige übele Begegnungen war beleidiget worden, welche die Moren von dem "ge in Siam leiden muffen, daß er einer Berschwörung bentrat, die ihm das leben kostete " Die Prinzesinn Anque Sapia, welche einige Jahre vorher gestorben war, hatte zween Sohne hinterlassen, welche sich die französischen Missionarien von dem Könige in am ausbathen, und welche nach Frankreich geführet wurden, um daselbst in dem Collos ludwigs bes Großen, auf eine christliche Urt erzogen zu werden c).



b) Man findet alle Umftanbe von diefer Bege: benheit in ben Nachrichten des Grafen von Fourbin.

c) Sie wurden dafelbft unter bem Schutze Ludwigs des XIV und des Dauphins getaufet, welche ihnen die Ehre thaten mid ihre Namen gaben, Der altefte murde Ludwig Daen = Ruru; und der andere Ludwig Dauphin Daen- Tulaloge= nannt. Man hat die Folge von ih en Schiffa-

Es ift aber gewiß daß noch vor ihres Baters Daen Ma Alle Gerind len nicht befannt gemacht. die Krone von Macassar, die ihm nach den grund geschen des Landes gesetzen von Macassar, die ihm nach den Betristeren des Landes zugehörete, auf seines gigt Craen Bifet, des Roniges Sombanco einfell 26m angeführten Sohnes Saupt gefommen ift. Orte a. d. 109, 110 'und 111 S.

d) Seine Reise ist anfangs beutsch geschieben worden, und von dem Herrn Traude eine



# 

## Das XXXVI Capitel.

### Engelbert Rampfers Reise nach Japan.

Linleitung.

Musjug aus Rampfers Leben. Beurtheilung feines Werkes. Rampfer vertheidiget fich felbft. Charlevoir Urtheil von ihm.

Ile Reisen in dieser Sammlung, welche bisher Japan einigermaßen betroffen haben, find nur eine fleine Borbereitung zu berjenigen gewesen, Die wir iho abgefurzt mit= theilen wollen. Einige in den bisherigen Banden zerftreuete Abschilderungen wirden benen Begriffen, die man sich von einem foreichen und schönen Lande zu machen hat, lehr wenig gemäß fenn. Seine Lage aber, vermoge beren es mit gleichem Rechte zu ben morgenlandischen und abendlandischen Reisen gehoret, scheint die Ordnung und bie Stufen zu erfodern, Die man fich bier zu beobachten bemuhet hat. Wir wollen den Un= fang mit gehörigen Erläuterungen wegen bes Berfaffers machen, beffen wir uns bedienen werden d).

Sein Ueberseger melbet uns, daß Engelbert Rampfer ben isten bes herbstmonats 1651 zu Lemgo, welches ein Stadtchen im westphalischen Kreife ift, gebohren worten Kampfers Les und fein Bater, ein Geiftlicher bafelbst, nichts an feiner Erzichung gesparet; baber er sich ben. leit seiner erften Jugend durch seine Renntniß in fremden Sprachen, und in allen Wiffen-Seine vornehmste Beschäfftigung war die Urznenkunft und die Naturgeschichte. Nachdem er sich in vielen großen Stadten Deutschlandes und Pohlens Mit Ruhme gewiesen hatte: so begab er sich nach Schweben, wo er von verschiedenen Hemtern, die man ihm anboth, ihn zum Dienfte ber Nation zu verpflichten, Die Stelle eines Ge-Cretars einer Gefandtschaft annahm, die Ronig Carl ber XI an ben persisten Sof schiefte. er reisete den 20sten des Marzmonats 1683 mit dem schwedischen Abgesandten, herrn Fabricius, von Stockholm ab, um durch Rugland, auf dem caspischen Meere zu Schiffe zu geben, und langte glücklich zu Nisabad an, von dar er sich nach Siamachi, der haupistadt ber landschaft Schivvan, begab. Beil man die Befehle vom persischen Hofe erwarten mußte e), so bediente er sich dieser Zeit, alles da herum zu untersuchen, was seiner Meu-Sier werth zu fenn schien. Diefen gelehrten und mubfamen Reifen hat man feine Sammlung von Beobachtungen f) über das, was er die sieben Wunder der Halbinsel Okcsta nennet, zu banken g). Während seines Aufenthaltes in Persien sette er sich nachgehends Rrr 3

Granzosen, der der Meligion wegen nach London Sefluchtet war, ins Französische übersehet worden; aber nach herr Schenchzers, Mitglieds der königli= den Gesellschaft zu London, engli cher llebersesung. Gie führet den Titel: Maturliche Staats- und Airdiengeschichte des Kaiserthums Japon, 1732 du Haag bey Gosse und Meaulme drey Ban. te in 12.

e) Man febe die vorigen Reisen diefer Samm=

f) Unter dem Titel Amanitates exoticae 1712.

heraus gefommen.

g) Unter andern die Ctabt Bafu am cafpi. Schen Meere. Die Denkmaale der Alterthumer, Die in der Rachbarfchaft übrig find, die Rapthaquel: len, das brennende Feld, den fochenden Gee, den Berg, der eine garte Erde fur die Topfer enthalt ze.

Bampfer, in den Stand, in eben bemfelben Werte einen volltommenen Begriff von biefem großen 211s der schwedische Gesandte seine Unterhandlungen gegen den Ronigreiche zu geben. Schluß des 1685 Jahres geendiget hatte : fo veranlaßte Rampfern feine luft zu reifen, baffer Abschied von ihm nahm, als Oberschiffsbarbier auf eine hollandische Rlotte zu geben, Die Damals im perfischen Meerbufen freuzte. Diese Stelle war nicht fo ansehnlich, als Die, wel che er verließ, und schickte sich auch nicht so gut für seinen Rang als eines Urgenengelehr Er giena sogleich nach ten, aber sie stimmte mit seiner Reigung zu reifen besser überein. Bander Abassi ab, wo ihn einige Unpaglichkeit bis an das Ende des Brachmonats 1688 Huch die Zeit, welche er feiner Rrankheit entziehen konnte, wandte er zu leht reichen Untersuchungen an b).

Die Flotte, zu der er endlich gelangte, hatte Befehl, ben verschiedenen Plaken, wo fich die Hollander gesethet hatten, anzulanden, im glücklichen Urabien, in den landern bes Großmogols, auf der Rufte von Malabar, im Eylande Ceylan, im bengalischen Meet busen, und in der Insel Sumatra; woben er eifrig alle Gelegenheit, etwas zu sehen, ergriff; Batavia, wo er im Berbitmonate 1685 anlangte, öffnete ihm noch ein ander Reld. feiner japanischen Reise, Die etwan drittehalb Jahr betrug, fam er im Beinmonate 1693 wieder in Europa. Das Jahr barauf ward er zu lenden Doctor ber Urznenfunft. Diefer Gelegenheit machte er zehn der fonderbarften Beobachtungen von feinen Reifen be fannt i). Er tehrte in fein Baterland zuruck, wo er 1700 feine Reisen endiate, und et ne gluckliche Heirath that. Da fich feine Gefundheit gegen 1715 febr verschlimmerte: fo starb er zu lemgo, ben zten bes Wintermonats 1715, ungefahr funf und fechzig Sabr alt. beehrte ihn mit einer leichenrede, die daselbst gedruckt ist.

Beurtheis fung feines Werfes.

Bir wollen fein Lob und feine Beurtheilung einem unferer auten Schriftfieller abbot gen, beffen Ausspruch, wie jedermann zugestehen muß, in einer Sache besondere Achtulis

verdienet, die ihn lange Zeit beschäfftiget hat.

"Man kann es Rampfern nicht streitig machen, saget ber Pater de Charlevoir, bat "feine Nachrichten voll lehrreicher Untersuchungen, den Ursprung ber Napaner, Die Reich "thumer des landes, die Regierungsart und Policen betreffend, find, baf er die verschie "benen Lehrgebaude ihrer Religion beffer als sonst jemand aus einander gesethet bat, bage "uns dronologische Nachrichten von diesem lande gegeben, wichtige Beschreibungen, ein "ziemlich genaue Naturgeschichte bieser Inseln geliefert hat, und gute geographische Beeb "achtungen mittheilet: aber, alles dieses erfüllet noch lange nicht den Titel einer Geschichte

b) Dir baben berfelben, faget ber Ueberfeger feiner Beschreibungen bes Berges Benna, in ber Landschaft Laar, ju danken, auch die Befchrei: bungen ber dafigen Pflangen und Thiere: des Bejoar, bes Thieres, in beffen Magen man ibn findet, der warmen Bader, eines befondern Bals fams, und taufend anderer Merkwurdigfeiten, die man auf diefem Berge antrifft; ber naturlichen Mumie, namlich bes foftbaren Balfams, ber aus einem Felfen in der Landschaft Doar teopfelt, und jahrlich einmal mit viel Pracht und Fenerlichs feit, allein jum Gebrauche des Ronigs von Der= fien gesammlet wird. Geine Beobachtungen über

die Ma Sotida, und die Pflanze, welche bief Baare hervorbringt, nebft ber Urc, fie gu familie len', und juzubereiten. Geine Anmerfungen ibet die Vena Medinenfis der grabischen Schriftlet ler, oder über den besondern Burm, den et Den cunculus nennet, welcher fich in ben 3mifchen raumchen oder Mäuslein in verschiedene Shelle des menschlichen Leibes nahret! feine Beschreibuig des morgenlaudischen Drachenblutes, bas von eine nem zapfentragenden Palmbaume kommt; feine merkwurdige Gefchichte der persischen Dattelpale me, derfelben verschiedene Arten, Baues und bie brauches, endlich viel andere Beobachtungen,

"bon Japan, ben man feinem Werke gegeben hat; man findet barinnen nur einzelne Stie Zampfer. soffe aus der alten und neuen Geschichte in sehr geringer Anzahl, und meist aus sehr ungi-"thern Quellen: fury, fast alles, was den vorigen Geschichten fehlet, findet sich bier, aber "man triffe nichts von bem an, was fie enthalten. Es ist bas Tagebuch eines lehrbegie= "tigen, geschickten, aufrichtigen Reisenden, der gemeinen Erzählungen etwas zu viel getrauet "bat, aber feine Geschichte.

"Der englische lieberseiger bat seiner Urbeit eine Borrebe voll febr grundlicher und "lehrreicher Ummerkungen über alles Nordliche von Japon vorgesetet, und die Rarte, die er "bengefüget hat, ift unter allen, welche man bisher von biefem Reiche gehabt, am wenig=

"sften unvollkommen k).

Da der stärkste Vorwurf des Pater Charlevoir die Quellen des Werkes trifft, diezu unficher, wie ber Berfaffer gegen gemeine Erzählungen zu leichtgläubig, gewesen senn sollte: lo ift es billig, daß man Rampfern, mit bem Bortheile, daß ihn fein Wegner felbst für

einen geschickten und aufrichtigen Reisenden erkennt, sich selbst vertheidigen laft.

33ch fann verfichern, faget er, bag meine Befchreibungen und Nachrichten, vielleicht Rampfer ver-"unvollkommen, und ohne Zierrath, aber der Wahrheit vollkommen gemaß, ohne Ber- theidiget fich "Ichonerung, und fo wie mir bie Cachen vorkamen, beschaffen sind. Bon ben geheimen felbft. "Geschäfften des Reiches habe ich keine umständlichen und weitläuftigen Berichte erhalten binnen. Geit ber Ausrottung ber romifchen Religion, find die hollandischen und chinefis bichen Raufleute wie Gefangene. Das Reich ift vor allem handel mit Fremden verschloffen, wund gegen die, welche im Reiche geduldet werden, muffen fich die Landeseinwohner ungewhein behutsam aufführen. Die Japanefer, welche bas meifte mit uns zu thun haben, muffen "fenerlich schworen, sich mit uns von feinen Staats - und Religionsfachen zu unterreben. "Eben durch diesen Gib, ben man jahrlich wiederhohlet, verbindet man sie, daßeiner den andern beobachten, und verrathen muß. Go große Schwierigkeiten find doch nicht uns hiberwindlich. Erftlich machet fich biefe Nation wenig aus Gibschwuren im Namen gewif-"fer Bogen ober Beifter, welche viele nicht anbethen, und die meiften nicht kennen. Dr-"bentlich halt fie nur Die gurcht vor ber Strafe zuruck. Seget man auf der andern Seite "ben Stolz und die friegerische Gemuthaart der Japaner ben Seite: fo find fie hoffich, gefit-"tet, lehrbegierig, fo fehr als ein Bolf in der Welt; fie lieben Handel und Umgang mit "den Fremden, und wunschen eifrig, ihre Geschäffte, Wiffenschaften und Runfte zu lernen. "Da wir aber nichts als Raufleute sind, benen sie die lette Stelle unter ben Menschen

hoch ungedrucket find. Leben des Verfassers A. b. 13 und 14 S.

1) leber das berühmte scythische Lamm oder Fortomes, welches für eine Thierpflanze ausge-Seben wird, und wie er erweift, eine Erdichtung Die vielleicht die Hehnlichkeit des Ramens Borrometz, mit dem rufilichen Borannetz, und fehlnischen Borannet veranlasset hat, welches eihe besondere Art Schopse um bas caspische Meer, in der Bulgarey und in Korasan bedeutet; über ben bittern Geschmack des caspischen Meerwassers, ble wahre perfifche Mumie, Muminabi, den Fisch

Torpedo, welcher die Finger der ihn anrührenden einschlasend machet, das Undrum, einen Waffers brud, und Perical eine Gefchwulft an den Schens feln, welche bende Krantheiten ben Delaba= ren gemein find. Die japanifche 2frt, burch Stechen mit einer Rabel Die Colif gu beilen, Die 2730= ra, der Chinefer und Sapaner gewöhnliches Brenn. mittel. Ebendaf. a. d. 17 G.

&) Gie enthalt auch ein Bergeichniß berer, die von Japan geschrieben haben, nebft einer Beurtheilung ibrer Berte, und ben Ramen verschiede: ner japanifchen Bucher, die Rampfer mitbrachte.

Rampfer.

"einraumen, und ba ihnen außerdem ber außerfte Zwang, in dem man uns halt, nichte "als Gifersucht und Mistrauen gegen uns eingeben tann: fo tonnen wir ihre Kreundschaft "nur burch unfere Frengebigkeit, Soflichkeit und alles, was ihrer Eitelkeit schmeicheln kann, Co erlangte ich mehr Bewogenheit ben unfern Dollmetschern, und ben Be " amten, bie taglich zu uns famen, als jemand, nach benen Berfassungen, benen wir unter" "worfen find, batte hoffen durfen. Ich gab ihnen Rathschläge, Urzenepen, Unterrichtin "ber Sternfunde und Megfunft, Bergfartungen und andere Getrante aus Europa, und , so durfte ich alle Fragen an sie thun, die mir einfielen. Sie versagten mir feine Rach' "richt: auch nicht wenn wir allein waren, von Sachen, bie fie hochft geheim halten follten. "Diese befonderen Nachrichten find mir fehr dienlich gewesen, Die Sachen zur Woschichte von "Japan zu sammlen, bie ich vor hatte. Bielleicht aber hatte ich mich nie im Stand "gefeben, meine Unternehmung auszuführen, wenn ich, unter andern vortheilhaften Ob "legenheiten, nicht bas Gluck gehabt batte, einen verftandigen und verfchwiegenen jungen "Menschen anzutreffen, burch deffen Vermittelung ich bas erfuhr, was mir noch mangelte "Er war etwa vier und zwanzig Jahre alt, und verftund bas Japanische und Chinclische voll " fommen. Ben meiner Untunft gab man ibn mir, mich zu bedienen, und zugleich unter "mir die Medicin und Wundarznen zu lernen. Er hatte bas Glick, dem Ottona, den " vornehmften Beamten unferer Infel, unter meiner Unführung, mit gutem Erfolge bo "einer Krantheit bengufteben, badurch er die Erlaubnif erhielt, fo lange ich in Japan blieb, " welches fast zwen Jahre war, in meinen Diensten zu verharren. Der Herr verstattell "ihm fogar, mich auf unfern benden Reisen nach Sofe zu begleiten, daß er alfo von et "nem Ende des Reiches jum andern reifen durfte, welche Bewogenheit man Leuten voll "biesem Alter selten verftattet, und niemals jemanden auf eine so lange Zeit vergonnet "hatte. Da ich zu meinem Endzwecke nicht gelangen konnte, ohne ihn hollandisch zu let "ren: so brachte ich ihm diese Sprache bergestalt ben, daß er sie innerhalb eines Jahres "besser redete, und schrieb, als ein einziger unserer Dollmetscher. Ich setze zu dieser Ob "fälligkeit, den besten Unterricht in der Zergliederungskunft und Urzneywissenschaft, zu bei "ich vermögend war, und gab ihm noch ftarten Gold. Dagegen ertheilte er mir fo aus "führliche Machrichten, als man nur haben fann, vom Zustande des Reiches, der Regierund "bem faiserlichen Sofe, ber Religion, Die in jedem Staate eingeführet ift, ber Befchitte "ber ersten Zeiten, und allen Merkwürdigkeiten, die täglich vorgiengen. Es war fein "Buch, von was für Sachen es auch handeln mochte, bas er mir nicht sogleich brachte, und "mir erflarte, was ich daraus wiffen wollte. Da er hierzu ofters ctwas borgen oder faufen "mußte: so ließ ich ihn niemals ohne Gelb ausgehen, damit er mir allezeit etwas bringel .. fonnte 1).

Diese Erklärungen eines geschickten und aufrichtigen Mannes, verdienen wohl blet als eine Schußschrift angesehen zu werden, ob sie wohl älter sind, als die Unklage ist. Auch hat der Pater Charlevoir ohne Bedenken, das nüglichste und sonderbareste im Kämpser zu brauchet, und es völlig, nur in einer andern Ordnung, geliesert. Daß er ihm den Tirel eines Geschichtschreibers versaget, ist eine bloße Schwierigkeit über den Namen, weil die Geschleiner Geschichte oder wenigstens Ordnung und Vollständigkeit nach seinem Vorwurfe Känken.

<sup>1)</sup> Vorrede des Verfaffers.

m) Rampfer IIh. a. d. 2 S.

n) In der Beschreibung wird man sehen, was für Demuthsbezeugungen ste sich unterwerfen muffen

pfern fehlen foll. Bielleicht haben bloß die Urberfeher tiefen Titel Kampfers Werke ben= Kampfer. geleget; benn er rebet allezeit nur, wie in einem Tageregister. hier wird man sich nicht barüber beklagen; benn ihm ben Titel eines Geschichtschreibers absprechen, heißt es mit bolligem Rechte unter Die Reifebeschreibungen gablen.

### Der I Abschnitt.

Kämpfers Reise von Batavia nach Japon und daben vorkommende Umstände.

Abreise von Batavia. Die einzige Zeit, ba Guro. Kampfers Untunft in Japon. Safen zu Dan-Daer in Javon kommen durfen. Bon den Iln: gafaki. Berdriefliche Umftande ben ber Auftuhen in Siam. Eine fiamische Pyramibe. nahme ber Sollander.

Seit lange: als einem Jahrhunderte, ba ber Gingang in Japon allen Europäern unter- Abreise von fagt ift, nur die Hollander ausgenommen, denen man, wie der Berfaffer glaubet, Batavia. mehr Redlichkeit als den andern zutrauet m), schicket die hollandische offindische Gesell= Schaft jahrlich eine Gefandschaft bahin, ben welcher Gelegenheit ihre Gefandten die Freybeit haben, ben Sofe zu erscheinen, um dem Raiser für seine Wohlthaten zu danken n). Rur diese Zeit kann ein Reisender mablen, ein Land zu besuchen, welches burch seine na-Weliche lage fo febr, als durch die Strenge der Gesetze, allen Auslandern verschlossen ift. Rampfer befand fich 1690 ju Batavia, und nahm bas Umt eines Wundarztes an, bas man ibm ben ber Gesandschaft auftrug. Sie traten ben 7ten Man zu Schiffe, und die Fahrt daurete etwa vier Monate. Sie hatte nichts merkwürdigers, als was wir schon von ver= Die einzige biedenen Reisenden, Die eben biefen Weg gesegelt find, erzählet haben. Aber bas hollan. Bit, da Eurobische Schiff, ber Waalstroom genannt, landete zu Siam an, einige Waaren einzuladen, paer in Jabelcher Gelegenheit Kampfer sich bediente, die Umftande einer berühmten Begebenheit zu burfen. ffahren, die damals in frischem Undenken war, und vielleicht von unsern Geschichtschreibern nicht so vollkommen erlautert worden ift o).

Das Jahr zuvor hatte Berr Conftance p), ber beruhmte Staatsbediente in Siam, Bon ben Unbessen Bluck und Berdienste wir in andern Reisebeschreibungen dieser Sammlung vorgestel- ruhen in let haben, sein leben durch eine Unruhe verlohren; welche auch die Franzosen aus Siam Sim. Constanbettrieb. If Rampfers Aufrichtigkeit dem Ruhme, den man ihm ertheilet, gemäß: fo ce Schickfale. bat man seine Erzählung so boch zu schäßen, daß man sie mit seinen eigenen Borten anfühten muß. Aber man muß sich erinnern, daß ben ber Abreise ber frangosischen Gefandten, Desfarques, ein ansehnlicher Kriegsbedienter, Befehlshaber ber Festung Bancock, mit

einer Besagung von etwa vierhundert Mann geblieben war 9).

Rampfer lagt im Zweifel, ob Berrn Conftancens Absichten nicht bie auf bie fonigliche Macht gegangen. Doch scheint es, als hoben andere Erläuterungen diesen Berbacht auf. Der König lag an einer tödtlichen Wassersucht darnieder. Herr Conftance suchte mit den Franzosen und einigen Kronbedienten den Moupitorso, des Fürsten Eidam und angehommenen Cohn, auf den Thron zu seigen. "Man wollte den Petraatia, des Ko-"higs Schwestersohn, aus bem Wege raumen, auch seine benden Sohne, und zween " Brů=

Denn die Franzosen waren bamale aus bem Reiche vertrieben, und des Herrn Constance Geschichtschreiber, der Pater d'Orleans hat nicht

Allgem, Reisebeschr, XI Band.

fo gute Nachrichten haben fonnen. p) Kampfer nennt ihn Conftantin.

9) Man febe den X Band biefer Sammlung.

S 5 5

Kämpfer. " Brüder bes Monarchen, die als Kronerben angesehen wurden; fur; alle, die ber Der Des Moupi Vater und Verwandten hatten scholl "bundenen Absichten zuwider waren. "vierzehntausend Mann aufgebracht, die hie und da zerstreuet waren; und die Aussuhrung , ju erleichtern hatte herr Conftance ein Mittel gefunden, heimlich in bes Koniges Zimmer "zu kommen, und ihn beredet, cs ware Zeit feiner Rrantheit, zur Sicherheit feiner Per " fon bienlich, den frangofischen General und einen Theil der Befagung nach Louvo fommen Diese Stadt liegt funfzehn Meilen "ju lassen r), wo sich der Konig damals befand. "nordwarts von der Hauptstadt. Indem aber Desfarques auf dem Bege war: so wurdt "bas Bundniß durch des Perraatia Cohn entdecket, Der fich mit zwo Benfchlaferinnen bes "Königes in einem Zimmer befand, bas an dasjenige fließ, wo bie Berbundenen fich be-"rathschlagten, und aus Neugier an der Thure horchte. Er berichtete solches so gleich sei "nem Bater, und biefer bem Ronige, wie denn auch Petragtig ben Mouvi, ben Berth "Confrance, und die Mandarinen, die auf ihrer Seite waren, eiligst nach Sofe federt, " und in Ketten schlagen ließ, so viel Berdruß auch diese Rubnheit dem Renige zu machen "schien. herr Conftance hatte fich einige Zeit von Sofe entfernet. Da er aber wieder "hin gefordert wurde: so konnte er sich nicht entschuldigen, ob er wohl etwas liebels befürch Man saget, er habe niedergeschlagen und traurig von den Seinen Abschied genond Bald darauf tam die filberne Ganfte, in ber er fich tragen ließ, leer gurud; bo "ber seine Freunde und Bedienten fein Unglück schlossen, und solches mit ihm zu theilen "fich bereiteten. Es war den 19ten May 1689. Zweene Tage barauf, verhinderten alle "Einwendungen des Königes den Perraatia nicht, dem Monpi den Kopf abschlagen guld "fen. Er warf folden dem herrn Conftance vor die Rufe, der in Retten gefchloffen walt "und sagte: da ift euer König. Des Moupi trauriges Enderührte ben König fehr, weil er il "gartlich liebte. Er hielt inftandigft an, daß man seinen Leichnam nicht beschimpfen, sonbern " folden auftandig beerdigen follte, wie auch geschah. Nachgebends bemächtigte man fich Des "Baters des Moupi auf seinen Gutern, zwischen der Hauptstadt und Louvo mit List, und ", alle ihre Unhanger wurden gerftreuet. Herr Conftance ward gefoltert, und vierzehn Zage mit , Baffer und Brodte gespeifet, worauf man ihn des Abends in eine schlechte Canfte feste, chill "ihn von feinen Schickfalen zu benachrichtigen. Man führte ihn anfangs in fein Saus, Das "er geplundert fand. Seine Frau war in einem Stalle gefangen. Unstatt von ihm 2162 " schied zu nehmen, spie sie ihm ins Wesicht, und wollte ihn nicht einmal seinen einzigen viers "jährigen Sohn umarmen laffen. Ein anderer Sohn, ben er mit ihr gehabt hatte, mat "bor furgem gestorben, und noch nicht begraben. Bon dar ward er außer der Stadt, auf , den Richtplaß gebracht, wo ihm, feines Biderstrebens ungeachtet, der Ropf abaeschlagen "ward. Sein Leichnam ward in zwen Stucken zerh zuen, und mit ein wenig Erbe bede ", cket, aber die Hunde riffen ihn ben Nachte heraus und fraffen ihn bis auf die Knochen "Che er starb, nahm er sein Petschaft, zwen silberne Kreuze, eine in Gold gefaste Reli , quie, die er auf der Bruft trug, und vom Pabste hatte geschenkt bekommen, wie auch "den Orden St. Michaelis, der ihm aus Frankreich war geschickt worden, und übergab "alles einem Mandarin, mit Bitte, folches seinem Sohne zuzustellen. Aber Diese Geschente "schickten sich nicht für das unglückliche Rind, das bisher mit seiner Mutter, sein Broot hat 30 bor den Thuren betteln muffen, ohne daß sich jemand unterstanden hatte, für sie 3u bitten.

<sup>7)</sup> Der Berfaffer schreibt allezeit Livo.

n Uls Desfarques in dieser Zeit zu Louvo mit einigen Franzosen anlangte: so er= Kämpfer. s flaunte er, alles fo unverhofft fo febr verandert zu finden. Man empfing ihn febr hoffich, "und beschenkte ihn im Namen bes Koniges mit einer mit Gold ausgelegten Buchse von "Pinang: aber ebe man ihm die Frenheit lief, wieder nach Bancock zu tehren, mußte er "berfprechen, daß er biefen Plag ben Giamefern überliefern wollte, und man behielt feine "benden Sohne mit zwolf Frangofen als Geifeln zu Louvo. Sobald er aber zuruck mar, bließ er aus Wuth wegen seiner betrogenen Soffnung, Die Schiffer, Die ihn bingebracht hatten, wins Wefangniß fegen, und auf die fiamefischen Schiffe feuern, die fich ber Festung napernten. Als er bemerkte, bag zween Siamefer von feiner Befagung, feine Befehle nicht ei-"frig genug bewerkstelligten: so ließ er sie im Angesichte ihrer landesleute auf den Wall "benken. Rurt, er begieng alle Urten Feindseligkeiten. Dieses Bersahren mußte naturli= "her Beife Die Siamefer erzurnen, und fchien ihm und feinen Gohnen ein trauriges Schicffal "Bu drohen. Sie fingen auch wirklich an, langst bes Blusses Schanzen aufzuwerfen, um nihm ben Weg abzuschneiben und zu verhindern, daß er nicht zu Wasser zurück konnte. "Er fam aber wieder zu fich felbst, schob bas Borgegangene auf feine Colbaten, Die feinem "Befehle nicht hatten gehorchen wollen, und erhielt bald die Erlaubniß, fich mit allen fei= when leuten weg zu begeben. Die Beifeln hatten unternommen, von louvo zu entfliehen: vsie wurden aber gefangen und zu Pferde zurück gebracht. Da ihre Bache nach bem lans ndesgebrauche ihnen Stricke um ben Sals gethan hatte: fo entfeste fich einer davon, ein "Ingenieur, fo heftig barüber, baf er tobt hinfiel. Alle die andern Frangofen zu Giam "bezahleten die aufrührerischen Unternehmungen Herrn Constance, und die Sige ihres Geherals sehr theuer. Sie wurden lange Zeit sehr hart gefangen gehalten. herr Louis, " Metropolitanbischof, ward in dem Sofe der Magazine des Roniges eingeschlossen, nebst fieben ober acht Jesuiten. Ich besuchte fie bafelbft. Sie lebten gang vergnügt, in fleinen " Saufern von Bambus und Schilfe. Dren andere Jesuiten, die sich zu Louvo gefeßet, nund ihre Wohnung ben bem Tempel bes Watniaat- Pranis Waan genommen hatten, bunter bem Bormande, bas fiamesische Pali, ober die Sprache ihrer heiligen Bucher zu blernen, und fich von ben Prieftern unterrichten zu laffen, beren Rleidung und Urt zu le-"ben fie auch nachahmten s), verschwanden ploglich, und man hat nie erfahren, wo fie bin-"gekommen sind t).

"Derraatia bemachtigte fich barauf ber benben Bruber bes Koniges unter bem Bor-"bande, daß sie dem Herrn Constance ergeben waren, und ließ sie außer Louvo in eis when benachbarten Tempel bringen, wo man fie aus Hochachtung fur das konigliche Blut, "bas nicht foll vergoffen werden, burch Schlage mit Sandelholze hinrichtete. Der Konig "ftarb vor Schmergen über alles diefes Berfahren felbft, zween Tage nach feinen Brubern, "funf und funfzig Jahr alt, im zwen und drenftigsten Jahre feiner Regierung u).

"Detraatia, ber fid foldergeftalt ben Beg jum Throne geoffnet batte, nahm ben Li-"tel eines Roniges von Siam, Tenasserim, Sucketa und Poiselucke, und Beschü-

"bers von Camboya, Johor, Patane und Queda an x).

Die Hollander hatten nur Bortheil von diefer Beranderung, und Rampfer befam die Erlaubniß, die Hauptstadt von Siam zu besehen, die er beständig India nennet. Alle de, welche die leine Unmerfungen stimmen mit bes Pater Tachard und des de la Loubere Beobachtungen fehr franzofischen

S\$\$ 2

u) Den itten des Heumonats 1689.

wohl Reisenden nicht bemer= fet baben.

<sup>\*)</sup> Des Pater Mauduit Reife im X Bande.

Diefes find lauter Ronigreiche auf der Rufte.

Kämpfer.
1690.

wohl überein: boch machet er eine, die man ben jenen nicht findet, und die bieferwegen fo wohl als wegen ihrer eigenen Wichtigkeit Uchtung verdienet. In einer Ebene nur eine Meile von der hauptstadt nordweftlich, sieht man eine berühmte Ppramide Dtab : Then ober Dukah: Thon genannt. Die Siameser richteten sie baselbst zum Undenfen eines graßen Sieges über ben Ronig von Degu auf, ber fie vom Joche ber Pequaner befrente. Diefes Denkmaal ift von einer starken aber prachtigen Bauart, mehr als zwanzig Klaftern hoch; es befindet sich mit in einem Vierecke von niedrigem Mauerwerke. Es besteht aus zwen Studen, eines über bas andere gefeget. Das untere ift vieredicht, jede Seice bun bert und funfzehn Schritte lang, und mehr als zwolf Rlaftern boch, mit bren ausspringen ben Binkeln von ber lange einiger Schritte, Die auf jeder Seite bis an den Gipfel hinauf geben. Das Gebaube besteht aus vier Stockwerfen, bavon bas bochfte enger jugeht, und auf bem obern Theile beffen, bas fich barunter befindet, einen leeren Plag lagt, ba man herum geben fann. Jedes Stockwert hat eine angenehme Mannichfaltigfeit von Bier rathen. Alle Galerien, die unterfte ausgenommen, find in Mauern eingefehloffen, Die 10 boch find, bag man fich barauf lehnen fann, und an jedem Binfel fchone Gaulen haben Der mittlere Binfel eines jeden Stockwerkes ftellet das Bordertheil des Gebandes vor, und übertrifft die andern an Schonheit, befonders an feiner Spige, die dem Berfaffer pradhtig gu fenn fchien. In ber Mitte zeiget fich bie Treppe, Die zu ber obern Flache fuhret, barauf fich bas zweyte Stuck befindet. Sie hat vier und fiebenzig Stufen, jede neun Boll hoch und vier Schritte lang. Der Pyramide zwentes Stud ift auf Die Flache Des erfren gefebet, welche vieredicht und auf jeder Seite fechs und brenfig Schritte lang ift. rucket es ber Zierlichkeit wegen beraus, und ist sowohl als das übrige in eine schone Mauer von halber Mannshohe eingeschloffen, mit einem funf Schritte breiten Bange berum. Die Ereppe endiget fich an diesem Gange, und jede Scite bes Einganges ift mit Gaulen gegit Der Untersaß bes zwenten Studes ift achtecficht, aber bie acht Seiten find von ver schiedener Lange. Es hat auch seine Zierrathen, die von den Zierrathen des ersten nicht sehr unterschieden, und einige Klaftern boch find. Nachgehends erhebt es sich wie ein Olo denthurm, und auf der Sobe fieht man verschiedene furge Gaulen in einigen Entfernum gen von einander mit leeren Raumen bagwifchen. Diefe Caulen tragen eine Menge Ru geln, die sich in Spiken erhoben, und je hoher sie liegen, defto fleiner werden. schließt sich das Denkmaal in eine sehr lange Spige, die so dunne ift, daß man sich wun bern muß, wie sie der Zeit hat widerstehen konnen. In der Nachbarschaft sind einige Tempel und Häuser ber Talapoinen mit Ziegelmauern umgeben. Die Tempel find sehr schon, und mit verschiedenen Dachern auf Gaulen, bedeckt y).

Es ift wunderbar, daß so neugierige Reisende, als Tachard und la loubere, Diefe

besondere Pyramide gar nicht gefannt haben.

Wir wollen Umstände, die nicht so wichtig sind, übergehen, um mit dem Verfasser sogleich in dem berühmten Hasen zu Nangasati anzulangen. Nachdem sie linker Hand des Schisses die ersten Inseln von Japon, Gotho genannt, entdecket hatte, welche von Landleuten bewohnet werden: so kam er den 24sten des Herbstmonats in einen Hasen, der

von hohen Bergen, Infeln und Klippen umgeben ift, bie ihn vor Sturmen bedecken.

J') Chendaselbst auf der 49 und folgenden de, welche aber die, die Tachard befdrieben hat, Seite. Rampfer beschreibt noch einige Gebau- nicht übertreffen. Außerdem wollte auch der ge

Rampfers Ankunft in Japon.

Muf ben Gipfeln der Berge hat man Bachhaufer angelegt, aus welchen man mit Kampfer-Fernglafern alles beobachtet, was auf dem Meere vorgeht, um der Obrigkeit der Stadt Nachricht davon zu geben. Es kamen auch zwanzig japanische Ruderschiffe denselben Tag bem Schiffe entgegen. Sie schleppten es bis auf zwenhundert Schritte vom hollandischen Mangasati. Raufhause hinauf. Das Ufer, welches durch den Fuß der Berge verschlossen wird, hat du feiner Bertheidigung verschiedene runde Bollwerte, beren Palliffaden roth gemalet find; und von der Seite der Stadt, gang nabe benm Ufer, sieht man auf zwo Soben zwen Bachhaufer mit Tuche umgeben, um den Fremden die Zahl des daselbst befindlichen Ge-Shuges und der Mannschaft zu verdecken.

Die Hollander begruffeten jeden diefer benden Poften mit zwolf Canonenfchuffen, und Berbrickliche ankerten drenhundert Schritte von der Stadt ben Desima, einer Insel, die man besonders Umftande ben dum Aufenthalte ihrer Raufleute eingerichtet hat. Darauf kamen zween Bediente ber Re- ber Unfnahgierung an Bord, und brachten ihre schriftliche Commission mit; sie wurden von einer gro- lander. ben Menge Bedienten, Dollmetscher und Soldaten begleitet. "Sie riefen nach dem Ber-"leichniffe, bas man ihnen in die Sande gab; alle die, welche neuangefommen waren, lie-"ben sie einen nach dem andern durch die Musterung gehen, untersuchten sie vom Ropfe bis "auf die Fuße, und fcrieben ihre Namen, ihr Alter und ihre Geschäffte forgfaltig auf. "Mach diesem wurden funf ober sechs Personen bes Schiffes besonders über die Umftande ber "Reife gefraget, woher fie famen, wenn fie abgereifet waren, wie lange Zeit fie unterwegens "Bugebracht hatten, ob sie in keinen andern Safen eingelaufen waren? Man schrieb ihre Unt-"borten auf. Manthat auch verschiedene Fragen, wegen eines Beamten auf bem Schiffe, "der den Tag zuvor gestorben war. Man beobachtete seine Bruft, und das übrige seiner "Saut forgfältig, um zu sehen, ob fein Rreuz ober andere Merkmaale der romischen Religion an bigm zu finden waren. Die Hollander erhielten, daß sein Leichnam noch selbigen Tag "beggenommen wurde; aber man verstattete niemanden, ihn zu begleiten, noch zu sehen "bo er beerdiget ward. Rach diefer Mufterung stellte man Goldaten und Beamte in je-"den Binfel bes Schiffes, welches fo zu reben, mit aller feiner Ladung in die Bande ber "Japaner fam. Man ließ die Schaluppe und bas Boot noch ben hollandischen Matrofen, haber nur für Diefen Tag, und um ihre Unter ju beforgen. Gegentheils forderte man ih= bien die Piftolen, Meffer und alle Waffen ab, die in Sicherheit gebracht wurden, ben Rampfer gefteht, ein fo feltfa= "folgenden Zag ließ man sich auch alles Pulver geben., mes Berfahren wurde ihm fehr bange gemacht haben, wenn er es nicht zuvor gewußt hatte. duch saget er, verbinde ihn die Wahrheit, zu bekennen, "baß benmerften Unblicke der Ru-"He von Japon, jeder, nach dem Befehle der Obern, und alten Gebrauche, dem Capitan fein "Gebethbuch und andere geiftliche Bucher geben muffen, wie auch alles europäische Geld. "Der Capitan habe aufgezeichnet, was jedem befonders gehore; alles in ein altes Faß ge= bthan, und es vor den Japanern bis zur Abreise des Schiffes verstecket z).

Sobald diese tyrannischen Beamten fort waren, ließ das hollandische Raufhaus allerlen Erfrischungen an Bord bringen. Die Directoren fanden sich daselbst den Tag darauf ein und versammleten alles Schiffsvolf, um verlesen zu hören, was für erniedrigenden Umständen die Abgeordneten der Gesellschaft unterworfen waren, wenn sie in diesen Hafen auf=

S\$\$.3

suite nicht eben alle Gebäude des Königreiches Siam beschreiben.

z) Ebendafelbft a. d. 91 G.

发ampfer.

aufgenommen wurden. Das Papier, welches biefe Berordnung ertheilet, ward nach japani schem Gebrauche öffentlich ausgehangen. Rampfer wollte zu Desima aussteigen, und mußte beswegen, wie der schlechteste Bootsmann einen Pag von dem javanischen Bach' schiffe nehmen, ihn ber Bache auf dem Lande zu zeigen. Wiederum durfte man nicht vom Lande abgeben, ohne einen Pag von der dafigen Wache bem Schiffe zu zeigen a).

### Der II Abschnict.

### Kampfers Reise in Japon bis nach Osacka.

Bubereitung zur Reife. Anmerkung über bie De-Allgemeiner Begriff von bem ge in Japon. Mege nach Jeddo. Bug des Befandten. Weg von Mangasati nad Rofura. Dsisos, ber japanische Weg = und Reiseabte. Gezwingene Boflichfeit der Fürften von Omura. Day und Stadt Omura. Barme Baber von Urifianio. Sivota und andere Derter, wo man Porcellan Reiß von Omura für den Raifer. Beibesbilder von fonderbarer Geftalt. Fruchts barfeit der Landschaft Rifen. Unnehmlichkeit des Weges. Fuhrwerf Cangos. Dorf voll

Rinder eines einigen Baters. Rofura. Bolt benget die Rnie vor ben Sollandern. ne Jamafima. Begebenheiten, die fie berihmt maden. Bafen Simonofefi. der Stadt. Weg von Simonoseki nach Ofacka. Caminofeti. Dfino Camire. Tiwa und ihr Safen. herr von Firesima. Infel, wie eine Poramide. Tempel des Abuto. Soble, wo Robodais angebethet wird. Muru und feine Befdreibung. Berfdiedene mertwurdige Der ter auf der Kufte von Nipon. Hafen Riogo. Mmangafai und Safai. Einzug in Ofacka.

gen gur Reife nach Jedo.

Zubereitun- Cer hollandische Gesandte van Butenheim, wandte einige Monate an, sich nach bei Gebrauche zur Reise nach Jedo anzuschicken, wo sich der Raiser von Japon ordent lich aufhalt. Rampfer halt sich ben diefen Zubereitungen weitlauftig auf b), und giebt anfangs einen allgemeinen Begriff von diesem Wege. Seit vielen Jahrhunderten, babab japanische Reich in sieben große Landschaften getheilet ift, hat man die Reisen durch einen Beg der jede diefer Landschaften begränzet, bequemer zu machen gesuchet; und wie dieselbe noch tlet nere Abtheilungen haben, fo hat man auch in jeder diefer Abtheilungen besondere Bege ge madjet, die sich in die große Strafe ziehen, wie fleine Gluffe in einen großen fallet Alle diese Wege werden von der Landschaft oder Gegend, nach der sie führen genannt.

Mnmerfun= gen über die Wegein Japoll.

Die großen Straßen find so breit, daß zween Saufen Reisende, so start sie auch fent mogen, ohne Hinderniß zugleich bafelbst geben konnen. Derjenige Saufen, welcher auf warts steigt, basift, nach ber dasigen Urt zu reben, welcher nach Meaco geht, halt sich auf ber linken Seite des Weges, und der niederwarts gehende, oder der von der Seite von Meaco herfommt, auf der rechten. Alle große Straffen, find zur Rachricht fur Die Rei senden in gemessen und abgezeichnete Meilen eingetheilet, die von der großen Brucke ju Je do als dem gemeinschaftlichen Mittelpuncte aller Wege, gerechnet werden. Man heißt bie

- a) Chendas. a. d. 93 3.
- 6) Diese japonischen Gebrauche follen in der allgemeinen Beichreibung erzählet werden.
- d) Die japonischen Meilen find nicht allegleich lang. Die Landmeilen in der Infel Binskin und

Landschaft Joje bestehen jede aus funfzig Tso, tie andern gemeinen nur aus fechs und dreufita, dieer ften werden zu Pferde in einer Stunde guriet ge leget, die andern in drey viertel Stunden. Tho ist das Maaß der Lange einer Gasse. enthalt sechzig Rins oder Mates, das ist unge fahr eben so viel Toisen. Die Seemeilen betra

le Brude vorwalich Miponbas, b. i. die Brucke von Japon. Ein Reisender mag Kämpfer. lich also im Reiche befinden, wo er will, so kann er allezeit wissen, wie viel japanische Meilen er von der Residenz entfernet ift. Die Meilen sind durch zwo fleine Erhöhungen bemerket, Die auf ieder Seite des Beges, einander gegen über gefeßet sind, und oben auf derselben hat man einen ober mehr Baume gepflanget. Um Ende jeder landschaft, und je-Des fleinen Begirtes, findet man einen Pfeiler von Solz ober Steine in die große Strafe geleget, auf dem eingegraben ift, was für Provinzen und lander sich hier endigen, und so Die Queerstraßen leiten bie Reisenden auch burch gar, wem sie zugehören. Schriften c).

Auf der Reise von Mangasaki nach hofe bringt man die Hollander über zween fol- Allgemeiner de große Wege, und von einem jum andern ju Baffer. Alfo ift der gange Weg in bren Theile Begriff von getheilet. Sie begeben sich anfangs zu kande quer über die Insell Rinsju, nach der Stadt unch Jeddo. Rotina, wogn fünf Lage erfordert werden. Bon Rotina an, geben fie erfilich über Die Meerenge in tleinen Schiffen bis nach Simonofeti, welches etwa zwo Meilen Davon ift, und wo eine Barke ihre Unkunft zu erwarten vor Unter liegt. Diefer Safen ift fo sicher, als bequem. Der Weg von Mangasaki nach Rokura, führet in Japon ben Namen Sa Raido: Wen der Abendlander. Zu Simoneti treten fie zu Schiffe, um nach Ofacta ju tommen, wo fie, wenn die Zeit gunftig ift, innerhalb acht Tagen anlangen. Manchmal geht bas Fahrzeug nur bis Fiorap, wovon Ofacka noch brenzehn japonische Seemeilen entfernet ift. Gie verrichten biefe Sabrt in fleinen Schiffen, nachbem fie ihre Barken zu Rioray bis zu ihrer Rucktunft gelaffen haben. Bon Ofacka burchreifen fie zu lande ein Stuck ber großen Insel Mipon, bis nach Jedo, welches etwa vierzehn Tage Der Weg von Ofacka nach Jedo heißt Too Raido; Weg der See, wegnimmt. Die Sollander halten fich zwanzig Tage zu Jedo auf, tehren eben ben Weg nach Mangafaki zuruck, und brauchen zur ganzen Reise etwa bren Monate. Sie beträgt wenigstens drenbundert und bren und zwanzig japonifche Meilen, namlich vier und funfzigstehalb von Mangasati nach Rotura, brenzehn bis von Koturanach Osas cta, hundert und dren und drenßig von Ofacka nach Jedo, welches zwenhundert deutsche Meilen ausmachet. Auf Diesem Wege burchreifet man, oder sieht wenigstens in einiger derne, drey und drenfig große, und sieben und funfzig fleine Stadte, nebst ungabligen Dorfern und Flecken.

Der Zug bes Gefandten bestund aus einer Menge Bedienten, Die folgende Ordnung gug des Gebielten: erstlich ein Dosin oder Lieutenant des Bugio, darnach sein eigener Lieutenant; sandten. ein Umtmann von Mangafati; der hollandische Gefandte; ber oberfte Dollmetscher, ber den Namen Joseimon oder Brasmon sübrete; ein Kausmann, Namens Abouas; Kam: Pfer und sein Gehulfe Dubbels, alle zu Pserde. Der zwente Dollmerscher Trojemon.

Ben brittehalb eine beutsche Meile außer bem Lande der im Lande, wie sich die Japoner ausdrus then: das ift, zwischen den Inseln, und daherum meffen sie solche nach der Lange der Kusten, obne tine gewisse Rechnung zu haben. Rampfer konn: te von ihrem Berhaltniffe du den andern Meilen nicht Artheilen, er schäßet sie aber fürzer. Ebendas a.

8. 306 . Montan in feiner japonifchen Gefand: Schafta. D. 104 C. rechnet funf und zwanzig japonis fche Meilen auf einen Grad, und dren hundert und vier und funfzig von Mangafafi nach Jedo, nam: lich zwen und zwanzig von Mangafati nach Dfas da, und hundert und vier und dreußig von Ofacka nach Jego.

Kampfer.

Sein Sohn, der mit dazu angeführet ward, und ein anderer Beanter zu Cangasak. Endlich der Joriki oder Bugio, das ist, der oberste Besehlshaber, welcher Asigonal Pandaa Kasin hieß, und in seiner Sanste getragen wurde, vor ihm ward ein Hande pferd gesühret, und ein Officier trug vor ihm seine Staatspique, die oben mit einer silber nen Rugel und Platte, als den Merkmaalen seines Ansehens, gezieret war. Die Röche, das Rüchengeräthe, die benden Secretäre des Weges, reiseten allemal einige Zeit ver diesem Zuge; die ersten das Essen ben des Gesandten Unkunst bereit zu haben; die andern, alle die Reisekosten, die hollandischen Waaren, die Zahl der Menschen und Pferde, die man sie zu tragen brauchte, die Menge der Meilen, die man jeden Tag zurück legte, die Namen der Wirthshäuser, und alles Merkwürdige, was auf der Reise vorgieng, aufs genausste auszuzeichnen. Den Röchen folgeten die Bedienten, Stallknechte, und einige Träger, die einander ablöseten, alle zu Fuße. Die Pferde trugen außer ihren Keutern, jedes zween Kusser, und die Matten, auf denen man die Nacht schlief, darüber gebreitet. Die Neuter siesen mit kreuzweis gelegten Füßen, oder wie es ihnen am bequemsten ist.

Meg von Nangasaki nad Rokura.

Der Weg durch Mangasaki ist rauh und beschwerlich, weil man immer aufwarts Ben dem Ausgange aus der Stadt trifft man einen Flecken an, Namens Mangom, ber nicht weit von bem Dete ift, wo man die Berbrecher hinrichtet. bewohnen ihn nur Gerber, die in Japan bas Umt ber Scharfrichter verwalten. zwo Meilen weiter, gelanget man an ben Flecken Urakami; funf Meilen barüber faben bit Hollander das erstemal eine fteinerne Gaule, anderthalbe Toifen boch, auf welcher die Gran zen ber Bezirte von Mangafati und Omma durch eingegrabene Schriftzuge angebeutet Gine Stunde barnach langten fie im Flecken Tockitz an ber Ban von Ommraan. Dafelbst speiseten sie. Db sie aber gleich ihr Effen felbst mitgebracht hatten, und sich vonit ren eigenen Rochen bedienen ließen: so mußten sie doch für einige andere Erfrischungen, Die sie nicht angerühret hatten, ziemlich viel bezahlen. Der Weg von Mangasati, bis an Diesen Flecken, ift febr uneben, bergicht und fteinicht, wie alles land ba berum. schen ben Bergen strecken sich fruchtbare Thaler, und burch den Bleif ber Ginwohner sind bie Berge felbst, bis an den Gipfel angebauet. Rampfer sah auf biesem Wege nichts merkwürdigers, als bas Gogenbild Dfifos, welches den Wegen und Reisenden vorsteht, und hier an neun verschiedenen Orten in Felfen gehauen mar. Er sab ein anderes von eben ber Art, etwan dren Suß boch, mit Blubmen gezieret, auf einer feinernen Gaule. Die fes Bogenbild hatte vor sich zween andere fleine Pfeiler, Die oben hohl waren, bag tampen darinnen brennen fonnten, welche von der Reisenden Frengebigkeit unterhalten wurden. Micht weit bavon fab man ein Beden voll Baffer, wo fich biejenigen, welche bem Bo henbilde etwas opfern wollen, zuvor die Sande waschen miffen. 2018 fie zu Urakami all' langeten, so erstauneten die Jollander über ein prachtiges Toori, dasift einen großen Thet weg, ber nach einem Tempel des Cami führet, und ben Aufenthalt Diefes Gogens burd eine Aufschrift anzeiget.

Offles, der japanische Weg: und Reisegoke.

Gezwungene Höflichfeit des Fürsten von Omura.

Zu Tockitz sand der Gesandte des Fürsten von Omma Haushofmeister, der aus Ehrerbiethung gegen den Kaiser, und ohne einige andere Betrachtung, wie er sich erklären ließ, ihm alle Bephülse zu Fortsetzung der Reise andoth. Man hielt zween Feissenwed oder Lustschiffe bereit, ihn über die Ban bis Sinonyi zu bringen, das nur achtehald Meile von Tockitz ist. Diese Feissenurs sind stark, aber sehr zierlich. Jedes hatte vierzehn Ruderer in blau und weiß gestreiste Röcke gekleidet. Auf dem Hintertheile besand nie

die Flagge bes Kursten, mit seinem Wappen, welches eine fünfblatterichte Rose im blauen Rampfer. Gelde war. Bor der Flagge stund das ordentliche Zeichen der obersten Macht, ein Busch derschnittenes Papier an das Ende eines langen Stabes gebunden, neben welchem der Bugio feine Picke ftellte. Giner ber Secretare des Fürsten feste sich auf eine Seite, und ber Steuermann auf die andere. Der Bugio und der Gefandte nahmen die benden Cajuten ein.

Den Abend langte man zu Sinongi an, nachdem man den gangen Zag gehn Meilen durück gelegt hatte, ob man wohl zu kande funizehn von Tockitz zählet, weil man als- Stadt Omus benn um die Ban herum reiset. Es befindet sich sehr wenig Wasser in ihr. Sie erftrecket ta. sich nach Westsubwest, hat mit bem Meere burch eine kleine Enge Zusammenhang, und Daher ordentliche Ebbe und Fluth. Die Hollander faben die Stadt Ommun, Des Fürsten Residenz an Hafen gelegen, etwan zwo Meilen weit rechter Hand. hinter ber Stadt bemerkten sie einen Berg, ber rauchte. In der Bay findet man Perlenmuscheln; vor alters lammlete man bafelbst einen fehr schonen Golbfand, langst ber Ruften, Die iso überschwem= met sind. Omma steht unter ber großen Proving Sisen, wie Mangasati, Sirando, Gotho, Uriffigino, Sicafferi, und andere fleine Bezirfe, Die vormals befondere Ronige hatten.

Man reisete ben taten von Sinongi ab, und gieng über einen Berg, bis an die Barme Ba-Granze von Omura, zwo Meilen weit, wo man in den kleinen Bezirk von Urisipino der von Urisi-Bier fehrten gebn Leute ben Weg vor ben Sollandern, bis an ben Blecken, ber pino. Defem Bezirke ben Namen giebt. Rabe ben bem Blecken, am Ufer eines kleinen Gluffes, Der von einem benachbarten Bergeherunter fällt; trifft man warme Baber an, Die ihrer berschiedenen Tugenden wegen berühmt sind. Das ganze Gebäude ist mit Geländern von Bambus eingeschlossen, die sehr funftlich gearbeitet sind. Jedes Bad hat zween Sahne, tinen jum kalten und einen jum warmen Baffer. Die Quelle ift nicht tief, aber das Baffer braufet mit so viel Gewalt hervor, und scheint so heiß zu senn, daß fein Hollander sich Unterftund, Die Kinger binein zu halten. Rampfer fand feinen Geruch und Gefchmack daran, und schrieb daher alle seine Krafte nur der Warme zu. Aber ihn zu überzeugen, of sich etwas außerordentlichers darinnen befande, rif ein Japaner einen Uft von einem Daume ab, und tunkte ihn hinein, worauf er ihm ein Blatt zu kauen gab, welches ihm Mund und Zunge machte, als wenn sie grun und gelb gemalet waren e).

Drittehalb Meile über ben Babern, gelanget man zu einem Flecken Swota, nachbem Swota, und Man linfer Hand des Weges sehr viel Häuser gefunden hat. Die Einwohner von Swota andereOctter, Machen eine Urt großer irrdener Topfe, die statt der Tonnen bienen, das Wasser auf den Schif- sches Porcelfen darinnen zu verwahren; die Europäer nennen Gefäße, die diesen ziemlich abnlich sind, san gemacht Mattabanes, von einem indianischen Königreiche, das diesen Namen führet, wo man wird. deren viel machet, und von daraus in gang Indien verführet. Gingroßer und schöner Fluß, ber bon Swora nach Morgen, burch eine weite Ebene lauft, fallt in ben Meerbusen von Simabara. In Diesen Flecken, wie in Urifipino auf ben benachbarten Bergen, und berfchiedenen andern Dertern ber Proving Fisen, machet man das japanische Porcellan aus

tinem weißlichten Thone, der sich daselbst häufig sindet. Ben der Abreife von Swota nußten die Sollander über viel Bluffe fegen, beren eidige schiffbar sind: sie giengen durch die Städte Maristi und Wenvaki, und legten eine Zage=

<sup>1) 26. 6. 385</sup> und vorherg. S. Allgem, Reisebeschr, XI Band.

Kampfer. 1691.

Tagereise von eilf Meilen, bis Ooda, gurud, wo fie die Macht gubringen follten. gangen Tag waren fie in angenehmen und fruchtbaren Thalern, und ben ichonften Felbern gezogen, die einige Schritte vom Bege mit Thecbaumen befetzt waren. Diefe Baumden find nicht über fechs Fuß boch, und haben ein schlechtes Unsehen, wenn sie, wie damals, ihret Blatter beraubt find. Die Reißfelder ichienen Kampfern fchoner zu fenn, als in einigem andern lante der Welt. Die gange lanbidhaft Sifen ift ihres lieberfluffes an Reife wegen ber ruhmt, und man zahlet beffen fechs verschiedene Arten. Der befte machft in ben Gegenbell von Omura, und wird für ben Raifer nach Jeddo gebracht.

Reif von Dinura, der bem Raifer vorbehalten wird.

Den folgenden Tag gieng man durch Sanga, Die hauptstadt ber landschaft Sifen, um bie Nacht zu Todoroft nach einer Tagereise von eilf Meilen zuzubringen. Das ganze land, wodurch biefer Weg gieng, ift flach, voll Bluffe, und Reifffelber. Die merkwurdigen Derter find erftlich Totiman, ein großer Flecken eine halbe Meile von Doda.

Weibesbilder rer Leibesge: falt.

Kampfer fab da das erstemal Weibesbilder von Sifen, und das Schauspiel fam von sonderba- ihm fehr seltsam vor. Sie find so furg, daß man fie für junge Magdchen ansehen sollte, aber daben wohlgebildet, und meiftens artig. Sie fchminten fich, und bas machet fie vollends zu Puppen; wenn sie verheirathet find, fo reißen sie fich die Hugenbraunen aus. Et ne Meile über Torimar findet man einen andern großen Flecken, Namens Kongama mais. Ein trüber Fluß, welcher baburch geht, und sich im Meere verliert, nachdem vier oder funf Meilen tiefer gekommen ift, zeiget bier eine febr fchone bolgerne Bruder und ist nie von Lustschiffen leer, die daseibst auf und abfahren. Gine vierthel Meile weiter geht man durch ben Flecken Utfinfin, wo man Trager und Fuhrwert verandert, und et ne halbe Meile davon durch Botact, worauf man unweit des letteren den Avasignonia antrifft, welcher aus bren Theilen besteht; ber erfte bieffeits eines großen Bluffes, ber fib oftwarts lauft, heißt Zooknamas; der zwente, welcher mit dem ersten durch eine Bride hundert und funszig Schritte lang zusammen hängt, Jakimoommas; der dritte, Sall nomas. In den benden erften sieht man Papiermublen, und verschiedene gute Manufa cturen zu feidenen Zeugen.

Mus eben ber Materie, welche die Japaner zum Papiere brauchen, gieben fie eine

Art Bolle, die Faben hat, und zu Seegeln bienet.

Roch eine vierthel Meile weiter langeten bie Sellander in ten Borftabten von Oniff mars, und bald zu Sanga an, wo fich der kleine Konig der landschaft Sifen aufball. Diese Stadt ift groß und febr bevolkert, aber mehr lang als breit. Sie bat breite und gerade Gaffen, mit Canalen und Fluffen, die durch fie geben, und in das Meer Winnig ben einer Stadt, die eben fo beifit, fallen. Die Saufer find da niedrig, und die laben put Zierde schwarz bekleibet. Kampfer bewunderte hier noch mehr die kleine Gestalt und Urtigkeit der Weibesbilder, Die nicht sowohl lebenden Weschöpfen, als Wachsbildern abnild Fruchtbarkeit sehen, obgleich die rothe Farbe ihrer Lippen ihr Wohlbesinden beweist f). Das Feld ift viele Meilen um Sanga sehr fruchtbar, eben, und mit Fiussen oder Canalen burchmas fert, die eine große Menge Schleusen haben, daß man dieses so weitlauftige Land auf eine mal unter Waffer seigen kann. Daher wachst auch der Reiß hier vollkommen; Kampfer wurde dieses schone und fruchtbare Land Medien selbst vorziehen g), wenn er es bester mit Biche und Obstbaumen versehen gefunden hatte. Conft ist es die größte Landschaft von Saifoff.

der Landschaft Fifen.

Der Fürst von Kisen bat nicht weniger als vier hundert tausend Blecken ober Kampfer. Dorfer unter sich.

Die Hollander brauchten anderthalb Stunde durch Sanga zu ziehen, ob fie gleich Biemlich geschwind giengen. Außer dem Thore, durch welches fie hinaus giengen, saben fle eine lange Allee von Tannen, Storche auf ben Baumen, aber nicht fo groß als in Europa, und verschiedene Falken, welche einige teute auf ben Sanden trugen, wie in Ja-Pon gebräuchlich ift. Nachdem fie durch den Flecken garnamatz eine Meile von Sanga, und über einige Fluffe gegangen waren : fo langten fie ju Mittage in dem großen Flecken Ran= sacti an, ber zwo Meilen von Farnamarz ist. Die Wege waren schon, eben, und mit Annehmliche bischem Sande bedecket. Bier Meilen weiter endigten fie tiefe Tagereife in einem andern feiten des Wes Proßen Flecken Todorocki genannt, waren aber zuvor über einige Flusse, und durch ver-Schiebene Dorfer gegangen, bavon die vernehmften Baddi oder gaddi, (benn in ber Aussprache ber Japaner lassen sich h und f nicht wohl unterscheiden), Vittanvah und Magabar find. Sie waren burch ein Bebolge, voll febr großer Fichten, gegangen, und hatten rechter Hand vier Meilen von Magabar, das Schloff Kurume gefehen, in weldem prächtigen Gebäude der Fürst von Tstungo sich aufhalt.

Den ibren begaben fie fich nach Taifero, das nur eine halbe Meile von Todoriti ift. Diesen großen Flecken hatte ber Raiser seit kurzem ben Fürsten von Sifen genommen, und ihn bem Beren von Tfiffima und Simababan gegeben, ber bisher nichts auf bem feften lande von Japon besessen hatte, da ihm nur zwo Inseln, Iki und Csussima zugehöreten; die nach Corea zu liegen. Bon Taisno giengen sie über einige Flusse, und durch die Dorfer Anamars, Sarda, und Dfusanka, und hielten bas Mittagemahl zu Jamaijo. Inlicher Ort sehr volfreich ist. Ben Dfusanka theilet sich der Weg in zweene; einer wenbet sich zur rechten, nach be Seite von Ruvine, und ber andere zur linken, langst eini. Ben Bergen bin, nach Kakatto zu. Nachmittage setten sie ihren Weg in Cangos burch die Gebirge fort, über die man nicht gut zu Pferde kommen kann. Diese Fuhren, welche Die ein kleiner viereckichter Korb sind, der auf allen Seiten offen, und nur mit einem kleis gosgenannt. hen Dache auf einem Stabe bedeckt ift, find für den Reisenden febr unbequem. han den Berg Giamits hinauf steigt, trifft man einen fleinen Flecken ohne Namen an, bessen Sinwohner alle von einem einzigen Manne hergekommen waren, ber noch lebte. Mampfer erstaunete, als er sie alle wohlgebildet, und so hossich fand, als sie die beste Huf-Biehung batte machen konnen b). Der Gang über ben Berg beträgt etwa zwo Meilen, borauf man anderthalb Meile nach Urstijino hinab steigt, und daselbst wieder Pserde be- Kinder eines demmt, den Abend zu Jis anzulangen, das an einem Flusse liegt. Kampfer bemerkte, ters. Die Selber mit Theebaumen bedecket waren. Die Ginwohner, faget er, gehen mit dem Erdreiche so sparfam um, daß fie selbst diesen Baumen nur das Meußerste ihrer Felder eingeben.

Den folgenden Morgen reifete man noch vor Anbrudje bes Tages ab, weil man brenless Meilen zuruck legen wollte. Der Flecken Tabukro, zweene tiefe Fluffe, die nahe den einem andern Dorfe zusammen kommen, das Rujanossa heißt und Ruswaki, anderthalb Meile von welchem man zween steinerne Pfeiler findet, welche die Bezirke von Titus len und Rokura absondern, zogen allein Kampfers Aufmerksamkeit auf sich, bis nach Rokura felbst, wo man erst nach einer Reise von zehn Meilen anlangte. Die Hollander

Fuhren Catte

ruhten

1691.

Rofura.

Bampfer. ruften baselbst in einem fehr schonen Gafthofe aus. Die Stadt liegt in ber landschaft Bu Bordem war sie reich und ftart bewohnt; aber seitdem die benachbarten Gegenden unter verschiedenen Fürsten sind getheilet worden, hat sie viel von ihrem alten Glanze ver Ihre lange beträgt ungefahr eine japanische Meile, und ihre Gestalt ift ein lang lichtes Biereck. Sie besteht aus vier Theilen, einem großen Schloffe, wo ber Fürst sich aufhalt, und dren Stadten, ober vielmehr so viel Theilen einer Stadt, die von einander ab gesondert sind. Das Schloß nimmt einen großen viereckichten Plat ein, Der mit Grabell und Mauren umgeben ift, und jeder Theil der Stadt hat eben die Geffalt. find niedrig und flein; die Gaffen breit und ordentlich. Man fieht bafelbst große Birthe baufer, viel Brathaufer, die erhabene Seerde und Rofte, wie in Deutschland haben, of fentliche Baber und schone Spagiergarten. Gin Fluß, der von Guben nach Norden burd Die Stadt geht, fondert den dritten Theil von den benden andern und dem Schloffe ab, wot Damals waren über hundert Barten auf ihm; benn bie größten auf er ins Meer fallt. Schiffe fonnen nicht über Simonoschi hinauf. Er hat nur eine Brucke, etwazwenhun bert Schritte lang, worauf fich an jeder Seite ein eifernes Belander, auf bolgernen, febr schon gearbeiteten Saulen befindet. Bier ruheten die Sollander einige Stunden aus. Rach diefem führte man fie ben 200

ber Rufte, sich in Rabajas oder fleine Sahrzeuge zum Uebersegen zu begeben, die sie nach Simonoseki bringen follten. Gie reiseten aus Rokura burch eine Menge Zuschauer, Die Das Bolf in tiefem Stillschweigen knieten. Rampfer will eben nicht behaupten, daß es aus Ehr furcht für die hollandische Gesandschaft geschehen. Indessen festet er bingu: " so nahmen wit

"unsern Abschied aus der Insel Ringin, oder wie das Bolf sie nennet Misipio Kunh "bas ift, das Land von Meun, weil es in neun große Provinzen eingetheilet ift. Sie helpt auch Saltotf ober das weftliche Land, weil fie westwarts des großen Gilandes ! Tipon liegt." Simonofeti ift nur bren Meilen von Rotura. Diefe tleine leberfahrt gefchieht über et

ne Meerenge, die von einem Eylande Rikuficua und Sinofama und die Ruften ber Preving Busen gemacht wird, aber boch wegen großer Begebenheiten berühmt ift. Rampfer mag fie erzählen. Bu unferer Rechten faget er, auf den Ruften der landschaft Bufen, un ter der Berichtsbarkeit von Rotura, faben wir eine große grune Gbene, mit Baumen be-

pflanzet, bie man Jamasima, bas ift, Perleninsel nennet. Ben diefer Chene befindel fich ein Schloß, Dairi, wo fonst der Dairi, ein erblicher geiftlicher Raiser berrichte. 3mb schen diesem Schlosse und der benachbarten Infel, die nicht über eine vierthel Deile baven

ift, entbecket man einen Felfen, ber fich über bas Meer erhebet, nebft einem fteinernen Pfel ler darauf, ben die Ginwohner Jorike nennen.

Begebenbett." die fie be: rubmt ma= den-

beuget bie

Rnie vor den

hollandern.

Ebene Sa.

masima.

Diefes Denkmaal ward einem Piloten, der diefen Namen führete, gu Ehren aufgerichtet, welcher unternommen hatte, einen berühmten japanischen Raiser, Tasko, zu führen; ale selbiger die westlichen kander zu überwältigen, und ihnen die iho im ganten Reiche eingeführ te Regierungsart aufzulegen fam. Der Pilote, Jorite, hatte diesen Fürsten ber außer sten Gefahr gegen die Felsen ausgeschet, und kam der Strafe zuvor, die er vertient gu ba Eine so schone Bergweife ben glaubete, indem er sich ben Bauch auf japonisch aufhieb. lung zu verewigen, befahl ber Raifer, daß man ihm dieses Denkmaal aufrichten sollte. Chen Seque Diefer Felfen ift auch wegen bes Todes eines faiferlichen Kronpringen berühnte. oper

i) 21. d. 400 und vorherg. G.

ober Fefi, ein herr von großem Muthe, befand sich in einem blutigen Kriege wider Gego Zämpfer. verwickelt. Er war so unglücklich, daß er überwunden ward, und seine ordentliche Resibenz, Osacka, verlassen mußte. Sijnago, wohin er seine Zuflucht nahm, schüßte ihn nicht lange. Er floh wieder, und verlohr bald fein Leben. Er hatte einen Sohn, der faum sieben Jahre alt war. Die Warterinn bieses jungen Prinzen unternahm, mit ihm über das Meer zu entflieben: als sie aber an diesen Felsen gekommen war, und sab, daß man fie fo genau verfolgte, daß es unmöglich ware, zu entflieben, umarmte fie ben Prinzen, und warf sich vor Schmerz und liebe mit ihm ins Meer. Man lieft in ber japanischen Befchichte, nachbem Fegue fein Berberben fur unvermeidlich gehalten, fo habe er fieben Schiffe mit Gold und Silber nach China geschickt, wo man nach seinem Tobe einen prachtigen Tem= Del zu seinem Undenken erbauet. Die Japoner richteten auch einen zu Simonoseki auf, das Ungluck bes jungen Prinzen zu verewigen.

Simonoschi ist ein berühmter hafen, am Fuße eines Berges in ber landschaft Ta: hafen Simo: Batto, welches die oftlichste der großen Infel Mipon ift. Die Gestalt dieser Infel gleicht einer nosefi. Rinnbacken, und fie ift burch zwo große Strafen burchschnitten, bie fich von einem Ende

Um andern strecken. Einer geht von Westen nach Often, von Simonoseti an, durch Ofacka und Meaco nach Jeodo, langst der Ruften. Sein erster Theil von Simonoseti bis Ufacta, wird ju Baffer juruck geleget, weil die Ruften febr bergicht find. Der ans

dere Weg geht von Jeddo nach Norden und Nordost, bis an das Meußerste der landschaft Ofin , ungefähr vierzig Meilen lang.

Die Stadt Simonofeti enthalt nicht über vierhundert ober fünfhundert Saufer, Befdreibung Meift auf bie benden Seiten einer Gaffe gebauet, die ihre gange lange ausmacht, und von einigen ber Stadt. fleinen durchschnitten wird. Sie ift voll laden, in benen man vornehmlich lebensmittel und hier ift ber gemeinschaftliche Safen aller Schiffe, Die Borrath für Die Schiffe verkauft. bon den westlichen Provinzen nach ben oftlichen geben, ober baber zuruck fommen. Ram-Pfer zählte beren über zwenhundert vor Unter, von allerlen Große. Bu Simonoseti mabet man Schreibzeuger, Buchfen, Teller, und andern hausrath, aus einem grauen und Mwarglichen Gerpentinsteine, ber nabe baben bricht. Der widrige Bind hielt die Sollan= der ben ganzen folgenden Zag bafelbst zurück, und sie vertrieben sich ben Nachmittag mit Besuchung ber laben, des Tempels des Umadais, dieses jungen Prinzen, des Sohnes Tempel des des Raifers Senue. Sie wurden von zween Beamten ber Stadt dabin begleitet. lunger Priefter, ber fie am Thore empfing, führte fie in einen mit schwarzen Erep bezoge= Borfaal. Der Fußboden war mit einer Tapete belegt, Die mit Gilber durchwirft bar, und in der Mitte desselben fab man auf einem Altare das Bild des jungen Pringen. "Es war ein artiges Kind, bicke, mit langen schwarzen haaren; alle gegenwartige Japoner "heigten sich vor ihm, nach der Landesart, indem sie den Ropf bis auf die Erde beugten. seben. "Jebe Seite des Gemalbes zeigte Bilber anderer Pringen, von eben bem Geblite, in Lebensgroße, schwarz betleidet. Der Priester, welcher die Hollander empfangen hatte, "Mindete eine Lampe an, und hielt ihnen eine Rede über biefe traurige Begebenheit; nach "diesem führte er sie in ein anderes großes Zimmer, welches ber Wefprachsaal des Klosters Der Superior hatte sich dabin begeben, sie zu empfangen; es war ein alter "hagerer Mann, von einem fehr ernsthaften Unsehen. Er trug, wie bie andern Prie-"fter, einen Rock von schwarzem Erep, mit einem filbernen Bande, basihm, wie eine Leib-"binde, von der rechten Uchsel nach der linken Seite hinabhing. Hinter seinem Ropfe, . 3mi=

Ett 3

" zwischen ben benben Schultern bing ein anderes vieredichtes Stud von eben bem Beuge "Diefes waren Die Merkmaale feines Manges und feines Unfebens. Er feste fich auf ben "Boben; und weil er ben ben Sollandern nicht viel Gifer fab, fichihm gunabern, foftund "er auf, um fich in einen ber benachbarten Kammern zu begeben, welches fleine Zelter find, " die nur durch Schirme von einander abgefondert werben. Der Gefandte ließ für bas "Rlofter ein Goldftucf, etwan drittehalben Reichsthaler am Berthe, juricf.,

Weg von Gis monofefi nach Diafo.

Man reifete den igten nach Ofacta ab. Diefer Weg beträgt hundert und feche und brenfig Scemeilen. Aber bie lage ber Safen, wo man einlauft, machet ben Unterfchied befto großer, ba man beständig große und fleine Insein antrifft, und febr unordentlich schiffen muß. Die gange Fahrt durch hatte man die große Jufel Mipon gur Linfen, gur Rechten aber was zur Proving Buisjen oder Bungo gehoret, und von da die fleine Infel und

Proving Thradfi.

Zwo Meilen von Simonofeti faben die Hollander ben bem Flecken Tonnora einen großen Pallaft, wo sich die Furften ben ihren Reisen nach Sofe aufhalten. weiter entbeckten fie bas Dorf, und berühmte Gebirge Mottojamena. fich die Meerenge, und die Ruften von Saitotf wenden fich jur Rechten, und machen mit benen von Mipon eine offene und geraume Bay. Achtzehn Meilen weiter, verliert man Saitotf aus dem Gesichte, und bald darauf entbecket man ein großes Enland Jeroffima genannt. Ein wenig weiter fieht man einen hoben Berg Caffada Jamma, ber gehn Meilen von Caminoseti ift, und entbecket in ber Entfernung Die hoben mit Schnee bebeckten Berge der Proving Ijo auf der großen Insel Tsikokf. Noch weiter wies man ben Hollanbern gefährliche Klippen Sfofinet fo genannt, bavon einige unter bem Baffer find, andere hervorragen. Rach diefem famen sie in eine Enge, die Tipon von einer all bern Insel absondert. Bie fie durchgefahren maren, fo liefen fie zur Linken ein Dorf 270 Caminosest. ritzu genannt, auf Mipon gelegen, und rechter Hand ein anderes Caminoseti, weldes seinen Ramen auch der zwenten Insel ertheilet. Gin holzerner leuchtthurm, aufeinem Felfen, bem hafen gegen über, tragt eine laterne, Die man ben Rachte zur Sicherheit ber Schiffahrt anzundet. Rampfer bemerket hier, daß das Meer zwischen Simonosett und Caminoseti, ben Mamen Sinvonada, bas ist hafen von Sinvo subret, well es vornehmlich die Ruften ber landschaft Siwo beneget.

Dlino Cas miro.

Bon Caminoseri waren noch vier Meilen bis Dsino Camiro, wo man gegen acht Uhr des Abends anterte, und diefen Tag fünf und vierzig japonische Geemeilen zurud Be legt hatte. Dsino Camiro besteht aus mehr als vierhundert Häusern, deren einige wohl gebauet find. Es liegt auf den Ruften von Uft, in der Tiefe eines mit Bergen umgebenen Hafens. Man nennet es Dsino; Micdrig, um es von Veino Camiro oder Both Camiro, auf eben der Rufte unweit davon zu unterscheiden. Den Dienstag war ben gangen Morgen Bindftille, daß man sich nur mit Rubern forthelfen mußte. vor Ofino Camiro vorben, wo etwan vierzig Saufer find, die auf dem oftlichsten Ende einer tleinen fehr fruchtbaren Infel liegen, beren Sugel und Berge bis an Die Gipfel an gebauet find. Die Infel Tiva zeiget fich folgendes zur linken mit einem fehr guten Safen, ber wie ein halber Birfel gebildet ift, auf der sudlichen Rufte: ihn faffen etwan zwanzig Häuser ein. Den Nachmittag fah man Camogari auf den Ruffen von 21fti; gegen Abend lief man in den berühmten hafen Mitare ein, und hatte ben Tag acht und vierzig Gee meilen zwischen vielen Inseln zuruck gelegt, die theils fruchtbar und angehauer, meistens

aher

Infel Tiwa und the Safett.

aber unfruchtbar und wuste waren, und felbst aus Felfen bestunden. Rechter hand hatte Kampfer. man die landschaft Jjo auf der Infel Tstoto, und auf der andern Seite die Landschaft Alti auf Mipo. Die höchsten Berge bender Provinzen waren mit Schnee bedeckt.

Den zisten lichtete man die Unter mit Unfange des Tages, und Rampfer beobachtete, Berr von The daß die Kusten des Eplandes Tsikoko, sich um die von Tipo so nahe ziehen, daß sie eine resuma und Meerenge machen, die hier und ba nur eine japanische Meile breit ift. Zwo Meilen über seine gander. Mitare fab man Kfuriffing, einen nicht febr beträchtlichen Ort, auf ber Spife bes Eplandes Tsitoto. Daselbst halt sich ber Berr von Siresimain 2lti auf, ber auch neun fleithe benachbarte Inseln besist. Zwo ober brey Meilen weiter, gieng man vor ber Stadt Imabari vorben, beren Schloß ein prachtiges Gebaude mit vielen hohen Thurmen geziebet ist, wo sich ordentlich ber Sijromottofano, Sohn des Kürsten von Kijnotuni aufbalt, welcher bes Raifers Tochter geheirathet hatte. Man legte noch funf Meilen zuruck, und gelangte an die Ginfahrt einer febr schmahlen Enge, die linker Sand einen Flecken Sanguri, unten an zwenen Gebirgen zeiget, der seiner Galzquellen wegen berühmt ift. Biele andere fleine Flecken an ben Ruften werden nur von Fischern bewohnet. Gine Meile über Kanguri triffe man eine Batterie an, die fo niedrig als bas Baffer ift, welche die Batterie, die Ueberfahrt besto bester bestreicht, ba sich alle Fahrzeuge ihr bis auf einen Pistolenschuß na- eine sehr enge bern muffen. Ginige Meilen weiter fieht man linker hand ben Flecken Jwangi, aber Durchfahrt das land ift vom Meere so unterbrochen, daß man nicht ausmachen kann, ob es zum Enlande Nipon, ober einem andern gehöret. Unweit bavon sieht man einen Tempel auf einer angenehmen Sobe, mit einem Borthore auf bem Ufer, Die Borbengebenden ju belehren, daß eine lange Treppe, die darauf folget, ben Zugang zu einem heiligen Gebaube Ausmachet. Roch weiter fahrt man zwischen hohen und steilen Bergen, an welchen unten berschiedene aute Hafen, und viel Dorfer liegen. Rechter Hand zeiget sich auf einer In-M der große Flecken Swoja, der seines Salzes wegen berühmt ift, und daben Jugi oder Ige, ben nur reiche Privatpersonen, bewohnen.

Beiter giengen bie Sollander vor einer fleinen Infel vorben, Die ihrer Geftalt wegen herkwurdig ift; benn fie fieht wie eine hohe Pyramide aus. Rechter hand bes Schiffes eine Pyramibegranzte nichts auf bem Meere Die Aussicht. Gin großer Meerbufen strecket sich hier zwi- begestaltet. ichen To und Sanccki, ben benden nordlichsten Landschaften der Insel Tsikoko, und verlefet fich so weit, bag man das Ende nicht sieht. Huf der andern Seite zeiget bas große Spland Mipon verschiedene Flecken. In einiger Entfernung kann man in den berühmten Pafen Tomi, ben bem sich ein Stadtchen Bingono Tomit, jum Unterschiede eines Fles dens, ber eben den Ramen führet, so genannt, befindet. Es liegt auf einer Sobe am Guße des Berges, in der landschaft Bingo, die zur Insel Mipon gehöret, und stellet then halben Kreis vor. Man machet baselbst febr feine Matten, und Fußtapeten, Die in andere landschaften verführet werden. Hußer einem schonen Kloster, das sich hinter dem Städtchen zeiget, bemerket man in einiger Entfernung einen berühmten Tempel des Gogen Abuto. Abuto, dem man eine Menge Wunderheilungen, und die Macht gunftigen Wind zur Schiffahrt zu verleihen bepleget. Die Matrosen und Reisenden befestigen einiges Geld auf ein Brett, und werfen es ins Wasser, und der Priester versichert, Dieses Opfer komme allemal richtig ans Ufer in seine Hande. Indessen kommt er doch um bessever Sicherheit willen, in einem Schiffchen, und fordert diese Abgabe von allen Schiffen ein, die vor dem

Cinsel, tvie

Kampfer. Tempel vorben fegeln. Gegenüber entbecket man ein Enland voll großer Baume, mit benen

auch die meisten benachbarten Berge bebeckt find.

Sieben Meilen von Tomu ankerte man, gegen Abend zu Sigraist, welcher Hafen Höhle, wo in einer kleinen Infel am Meußersten eines angenehmen und wohlgebaueten Thales liegt. gebethet wird. Man bethet daselbst den Goben Robodais in einer Hohle oben auf dem Berge an. - Lag hatte man achtzehn Seemeilen nach Oft und Nordost zurück geleget. Den 22sten wa ren sie noch sieben zwischen verschiedenen fleinen Inseln gesegelt, als man sich vor Sijmos! ober Sijmogui, einer Stadt in ber landschaft Bitgu, am gufe eines angebaueten Berges aufhielt, woben ein Schloß Siwos und ein kleiner Flecken liegen. fah man das Eyland Tsufi Jamma, gegen welches man gerade zu segelte, ben Weg nach Often zu nehmen. Hier fangt bas Meer an sich einzuziehen, weil sich die Ruften ven Mipon und Tsikoko einander nahern. Linker Sand auf ben Ruften von Bitsin fieht man einen großen hafen, ber gegen die Gudwinde offen ift, und auf jeder Seite einen Flecken an seinen Ufern bat. Acht Meilen weiter auf eben der Rufte nach Norden. findet man ben großen und schonen Glecken Sigmodo ober Ufimano, ben eine Schanze beschilt Bet: sieben Meilen weiter das Schloß 21to, deffen weiße Mauern und hohen Thurme, nebl ber Stadt eben biefes Namens babinter, febr artig ausfeben. Die benachbarten Ruften zeigen nur Felfen. Dren Meilen von Alto trifft man einen berühmten Safen Murn all ben ein Berg, welcher sich nach Westen erstrecket, sehr sicher machet. Ein auter Theil bes hafens ift mit einer bicken Mauer von gehauenen Steinen umgeben. Die Stadt ist långst Diefer Mauer gebauet, in einer angenehmen und bequemen lage, und gehöret zur landschaft Sie besteht in einer langen Baffe, die fich in einem halben Birtel langf bes Ufers wendet, und in einigen andern, die fich nach dem Berge ju ftrecken. Außer ben !! bensmitteln, die man bafelbft in Menge verfaufet, ift fie wegen einer Manufactur von Pfer behauten berühmt, die man daselbst nach rußischer Urt gerbet, und die Karben burch ver schiedene Urten Firniffe erhebet. Die benachbarten Berge find bis an die Gipfel angebauet. Ein Holz hinter ber Stadt machet bie Mussicht sehr angenehm, nicht nur wegen feinet grunen Farbe, sondern auch wegen einiger runden Bollwerke, mit benen es umgeben ill! und vieler schönen Gebäude, wo sich Officirer und Soldaten aufhalten. Der Sugel, auf welchem das Gehölze und die Schanze liegen, hangt mit ber Stadt burch einen fleinen Erdstrich zusammen, aber Mauern und Thore verhindern, aus einem ins andere ju fom' Die Hollander stiegen mit einigen Japanern zu Mirri aus. Man führte sie burd eines Raufmanns haus in die große Gaffe, und von dar zu einem Bader, wo fie die Fret heit hatten, sich zu erfrischen. Ben ihrer Rückfehr fanden sie die Gaffen voll Zuschauer, welche ohne das geringste Geraufch auf die Rnie fielen, und fie also noch unaewiß ließen? ob es eine Ehrenbezeugung für ihre Nation mare.

Berfchiebene merfwurdige Derter auf Der Rufte von Nipon.

Sie lichteten die Unter ben 23sten, und ließen ben ganzen Tag hinter einander linfet Hand auf den Rusten von Mipon verschiedene Derter, die Rampfers Aufmerksamkeit Abost ist eine Stadt, welche von einigen Festungen vertheibiget wird, auf sich zogen. ein großes kaiserliches Magazin enthalt, und im Namen des Raifers regieret wird. Autseher nimmt daselbst die Einkunfte des Monarchen ein. Sie liegt in dem Lande bes Fürsten von Zavima. Zimesti oder Zimedsi ist eine andere kleine Stadt, mit einem koft baren Schlosse. Die Kusten um diese benden Plate sind voll Klippen und Sandbanke. Takasango oder Takosani, ist noch ein Stadtchen sieben Meilen von Muru, welcheb

tine große Chene unter sich hat, zu ber es ben Eingang eröffnet. Diese Chene erftrecket sich Rampfer. sieben Meilen in bas Innere des Landes, und fünfe längst der Kusten. Ataft, welches sie begränzet, ist eine offene Stadt, um bie sich eine große Menge Spaziergange von Baumen befinden; sie ist ihrer Manufacturen von Catables wegen berühmt. Diefes sind Fraue enzimmerrocke von hanfnem Zeuge. Durch die Baume entrecket man bahinter ein Schloß mit vierectichten bren Stockwerf hohen Thurmen, in beffen Mitte ber Pallaft eines Bugio bes Fürsten von gatima ist. Auf benden Seiten der Stadt ist das Ufer mit vielen großen Gleden bedecket, welche meistens von Fischern und leuten bewohnet werden, Die das Salz aus dem Meerwasser sieden. Ben 21kafi kamen bie Hollander in eine Enge, welche von ben Ruften von Tipon, und einer ziemlich großen Insel gemacht wurden, barauf sie verhiedene Flecken und Tempel sahen. Weiter erblickten sie bie Flecken Jamatra, Savomi und Sivoja, Die von Fischern und handwerkern bewohnt find; noch etwas weiter Summa, Oder vielmehr bren Blecken, die unter biefem Namen begriffen werden. Ben den alten innerlichen Ariegen in Japon vertheidigten fich einige Unbanger des Raifers Sete viele Jahre in Dieem Plage. Rach Summa folget ber Flecken Cammagu Sagaffi von dren bis vier hundert Haufern, und alsbenn die Stadt und der Hafen Ziogo, in der Landschaft Setz, Hafen Ziogo. funf Meilen von Akasi. Sudwarts von der Meerseite bedecket den Hafen ein Damm von Sande, der sich etwan zwen tausend Schritte nach Often erstrecket. Er hat unsägliche Summen, und bas leben vieler Menschen gekostet. Weil Wellen und Sturme ihn verhiedenemal zerftorten: fo verzweifelte man, ihn zur Volltommenheit zu bringen: aber wenn man den japanischen Geschichten glauben barf, so ließ sich ein Seld lebendig unter ben Grund des Werkes begraben, ben Zorn der Meergotter ju stillen. Manche theilen diefen Rubm unter brenfig Manner, Die fich bergeftalt dem gemeinen Beften aufgeopfert hatten. Der hafen Liogo ist nur nach Often offen, und selbst von dieser Seite zum Theile burch Die Ruften der Landschaft Setz bedecket. Dieß ist der lette, der einige Aufmerksamkeit lendet wor. Mischen Simonoseki und Ofacka verdienet. Kampfer zählete baselbst wenigstens brenhunbert Barfen vor Unter. Die Stadt hat fein Schloß, aber sie ist fast so groß, als Langas fati, und liegt in einem halben Rreise um den hafen. Dahinter zeiget sich ein Berg voll teicher Goldgruben, aber ohne Baume.

Sonnabends ben 24ften bes Hornungs verließen sie ihre große Barte, Die fie nicht on den Hafen von Osacka führen konnten, weil er nicht tief genug ist. Sie mietheten bier kleine Fahrzeuge, in welche sie sich nebst ihrem Gerathe begaben. Unter verschiedenen anstrelle Adrigenge, interior fie von Tipon unterscheidet Kampfer Amangasati Amangasati Deilen von Osacka, und die kaiserliche Stadt Sakai, die sich Sudostlich zeiget, und Sakai. Denn man in den Fluß kömmt. Nach zurück gelegten zehn Meilen von Siogo bis an die Mindung des Flusses Osacka, giengen die vier Fahrzeuge in den schissbaren Urm, nach Itslidost. Zwo prächtige Barken erwarteten den Gesandten, und brachten ihn, durch berschiedene Flecken, die an den Usern liegen, bis an die Vorstädte von Osacka, und in die Frate felbst. Sie ist von den Vorstädten durch zwen befestigte Wachhauser abgesondert, Osacka. eines an jeder Seite des Flusses. Man ließ die Hollander unter sechs schonen holzernen Briefen an jeder Seite des Flusses. Man ließ die Hollander unter sechne gehieften famon sie den durch gehen; und als sie endlich die Erlaubniß ans Land zu treten erhielten, kamen sie in eine sehr enge Gasse, durch welche sie nach dem ordentlichen Wohnplate ihrer Nation in einem Winkel, der auf die größte Gasse der Stadt sieht, geführet wurden.

Allgem. Reisebesche, XI Band.

II u u

Der

Bampfer. 1691.

## Der III Abschnitt.

Aufenthalt der Hollander in Djacka und Meaco.

Die Sollander befuchen den Befehlshaber. Be: Thee von Udfi, der befie in Sapon. Befchrete beit feiner Ufer; der Bruden. Gaffen und Baufer zu Dfacka. Savonischer Sausrath. Dren Schloffer, eines in Schloff zu Dfacka. dem andern. Reichthumer und Unnehmlichkeiten von Dfacka. Weg von Dfacka nach Meaco.

fchreibung von Ofacta. Flug Jodogava. Schon: bung von Meaco. Wallaft des Dairi. Sand: Raiferlicher Tompel Tjuga: lung zu Megco. nia. Tempel, wo die faiferlichen Ramen ver: wahret werden. Tempel der Bluhmen. Tem pel der Daiboden. Das Gogenbild.

ger hollandifche Gefandte langete mit seinem Gefolge gegen zwen Uhr Nachmittages an gebachtem Drie an. Man gab ihm fogleich Zimmer, Die nach bem Landesgebrauche mit Schirmen abgesondert waren. Ihre Dollmerfder, welche fie an Die ben en Befehle" haber ber Stadt mit einigen Geschenten sendeten, um die Frenheit ihnen aufzuwarten, zu erhalten, meldeten bald, ein Befehlshaber, Moffi Lemono Cami ware nach Sofe gegangen, megen ber Sachen, Die seine Berwaltung betrafen, Rechenschaft zu geben, und ber zwente Oral giris Taffaros Cami, habe biefe Gefchaffte, und erfuche ben Gefandten, folche bis mor gen zu versparen.

Die Hollan: der befuchen den Befehles haber.

Den 15ten bes Hornungs Sonntags, ward er wirklich mit seiner Begleitung gur Au bieng geführet. Ills fie nach bem Pallafte, welcher am leugevien ber Stadt, in einem großen viereckichten Plage ift, famen, ließ man jeden Sollander einen feidenen japanischen Mantel um nehmen, welches die japanische Ceremonientleidung ift. Gie giengen breifig Schritte weit, bis in ben Wachsaal, wo zweene Goelleute fie bes Beschlebabers wegen empfingen. Bier Goldaten ffunden linfer Sand der Thure Wache, und noch weiter faftel acht Officirer auf ihren Fersen. Die Mauer rechter Sand war mit aufgehenttem Gewehrt. versehen, das sich in guter Ordnung befand. Rampfer gablete funfjebn Gelleparten auf einer Geite, neunzehn Difen auf der andern, und zwanzig Langen in ber Mitte. bere Zimmer, burch welche man ben Wefandten führte, hatten ebenfalls feine andere 3it rath, als Kriefe, Gabel, Schwerdter, und einiges Schiefgewehr, in tojtbaren schwar zen und lakirten Futtevalen. Endlich wurden die Hollander von zween Secretaren des fehlshabers im Audienzsaale fehr höflich empfangen, und mit Thee, bis zur Unkunft berfel ben bewirthet. Er kam in Begleitung zweener Gohne, und feste sich, zehn Schritte weil in ein anderes Zimmer, welches er nach der Seite des Audienzsaales offnete, indem er ord Fenstergitter wegschob, und durch die Fenster redete. Es war ein Mann von vierzig Jahren, von mittlerer Große, aber einem mannlichen Unfohen, höflich, und sprach mit viel Leutseligkeit und Sittsamkeit. Seine Kleidung war ganz schlecht, ohne weitere Unterscheit dungszeichen, als einen grauen Ceremonienrock über die ordentliche Kleidung. Die Untere Man redete von der Witterung, Die jent Dung enthielt eben so wenig merkwürdiges. lich kalt war, der Lange der Reise, dem Glücke, vor dem Raiser gelassen zu werden, Dem Borzuge der Hollander, welchen diese Gnade vor allen Bolfern der Belt ollein verstatt tet wurde. Rach Ueberreichung ber Geschenke fehrten sie eben ben Weg zurück. Zage, die sie nothig hatten, sich ihre Vasse geben zu lassen, und andere Zubereitungen zu mat then, gaben ihnen Zeit, bas Schloß nebst verschiedenen Theilen von ber Stadt zu befeben, Ofada, Davon Kampfer die Beschreibung mittheilet.

Ofacka, faget er, ist eine von den funf großen kaiferlichen Stabten. Gie liegt fo Zämpfer. angenehm, als bequem, in ber landschaft Sezu, in einer fruchtbaren Ebene an ben Ufern eines schiffbaren Flusses, fünf und drenftig Grad funfzig Minuten nordlicher Breite. Ih. Beichreibung te lange von Westen nach Often, bas ist, von ben Borstabten bis ans Schloß, ist etwan von Pfacka. bier tausend gemeine Schritte, und die Breite ein wenig geringer. Der Fluß Jodo- Fluß Jodo-Java läuft nordwarts der Stadt, von Offen nach Weften, und fällt in das benachbarte gava. Meer. Er bringt den Einwohnern von Ofacka unfägliche Reichthumer zu. Seine Quelle ist nur anderthalb Tagereifen nach Nordost, wo sie aus einer Gee heraus geht, ber in Mittel der Insel in der Landschaft Domi ist, und den, wie die Japaner erzählen, ein Erbbeben innerhalb einer Macht hervor gebracht hat. Er geht aus biefem See ben bem Bleden Tfinatofas, wo er eine doppelte prachtige Brucke hat; die Brucke ift doppelt, weil eine fleine Infel daselbst eine Theilung machet. Rachgebends lauft er ben ben Stabten Udst und Jodo vorben, da ihm die lette ihren Namen giebt. Bon dar setzet er seinen Weg nach Chicka fort, theilet fich dafelbft in zween Urme, beren einer in die Stadt, ber andere gerabe ins Meer geht. Diese Verminderung wird ihm durch zween andere Flusse Jomattagava und Siranogava erfeßet, welche gleich vor der Stadt in den Urm, der durch geht, fallen; geschicht nordwarts des Schlosses, und sie haben schone Brücken. Nachdem alles dies les vereinigte Baffer ben dritten Theil des Schlosses beneget hat: so führet ein großer Cahal etwas davon in die südliche Abtheilung der Stadt, welche die größte ist, und die reichfen Einwohner hat. Man hat verschiedene fleine Canale gemacht, Die in die vornehmften Gaffen gehen, und noch andere, die das Waffer in den großen zuruck bringen. Sie find lief genug für fleine Barten, welche ben Ginwohnern, was sie nothig haben, vor bas Paus bringen. Kampfer bewunderte die Ordnung dieser Menge von Canalen, über beiche man viele, und manchmal sehr schone Brucken gebauet hat. Etwas unter bem gro-Ben Canale, stromet ein anderer, aber nicht schiffbarer Urm bes Flusses, sehr schnell nach eften, und begiebt sich ins Meer von Ofacta. Der vornehmfre Strom aber, Der zwis schen diesem Urme und dem Canale bleibt, setzet seinen tauf in der Stadt fort, und wendet sich am Ende derfelben nach Westen, die Vorstädte und benachbarten Flecken zu benetzen. And Ende derseiben nach Weften, der Urme, und fällt durch mehr als eine Mündung ins Meer. Diefer Bluß ift fchmal, aber feiner Tiefe wegen bequem zu fchiffen. Bon feiner

Schenbrit

Mindung bis an die Stadt, und weiter hinauf, ist er beständig mit hinauf oder herabfah- seiner Ufer. tenden Barken bebecket; manche führen Waaren, andere Fürsten und Herren des Reiches. Beine Ufer sind an benden Seiten mit Stufen von gehauenen Steinen versehen, die bestän-Die Treppen machen, daß man überall aussteigen kann. Alle diefe Brucken, Die nicht über bren ober vier hundert Schritte von einander entfernet find, bestehen aus dem schonsten Ceder nholze, und haben Gelander mit messingenen Rugeln. Rampfer zählte beren zehn, Die erfte und weiteste nach Often, der Bruden. inder größten Breite des Flusses, ist sechzig Klastern lang, und wird von drenfig Bogen uns lerstüßet. Die zwente ist ihr in allen Verhaltnissen abnlich, die britte, über bende Arme

Elusses, wo er sich theilet, hat hundert und funszig Schritte Lange, die andern sind fürzer, weil der Fluß schmaler wird.

Die meiften Baffen von Ofacta find enge, aber fo ordentlich, daß fie einander recht Gaffen und vinklicht durchtreuzen, den Theil der Stadt auf der Meerkeite ausgenommen, wo sie sich Sauser zu nach Ofacta. Uuu 2

Kampfer. nach den verschiedenen Urmen des Flusses richten. Sie find reinlich, ohne anderes Pflafter, als einen fleinen Weg von gehauenen Steinen, langit ben Saufern, fur Die Rußgall ger. Die Enden jeder Gaffe werden des Rachts durch gute Thore verschloffen. get jede Gaffe an einem umschloffenen Orte alle Werkzeuge, ben Fortgang eines Brandes ju verhindern, nebst einem Brunnen. Die Baufer haben nach den Grundaesegen bes landes, nur zwen Stockwerke, jedes anderthalbe oder zwo Rlaftern boch. von Holz, Ralf und Thone gebauct. Jede Facade zeiget die Thure und einen laden fir Raufleute, oder eine Werkstatt für handwerker. Bon oben jedes labens oder jeder Werk statt, hangt ein Stud schwarzes Euch herunter jur Zierde, ober jur Beschirmung vor bem Wetter; man hangt bafelbst auch Proben von dem aus, was im Sause gemacht, ober ver fauft wird. Ben gemeinen Saufern ift bas Dach platt, und nur mit Schindeln ober Self fpahnen bedecket, aber ben vornehmen mit fdmargem Zeuge überzogen, ber mit Ralte ge leimet ift. In allen japanischen Saufern zeiget sich eine Reinlichkeit, die Frembe in Bet wunderung feget. Sie haben weder Tifche noch Stuble, und nichts, das bem europaischen

hausrath.

Japanischer Hausrathe gleicht. Treppen, Belander und Ginfassungen find lacfirt. mit Matten und Tapeten bebeckt. Die Zimmer find nur burch Schirme von einander ge fondert, die man nur wegnehmen barf, aus verschiedenen eineinziges zu machen, wie mall eben fo leicht eines in viele theilet. Die Mauern find mit fart glangendem Paviere über zogen, da die Figuren filberne Bluhmen vorstellen, aber einige Boll unter der Decke, find fie ordentlich mit einem orangefarbenen Thone überzogen, den man ben der Stadt grabt, und feiner Schönheit wegen, in andere Provingen verführet. Die Matten, Thuren und Schirme, find alle von einer Groffe, eine Rlafter lang, und halb fo breit. Man banel auch die Saufer und Zimmer nach der Rechnung auf fo und fo viel Matten.

Schloß zu Diacta.

Um Meußersten der Stadt, gegen Nordoft fieht man in einer großen Chene das be ruhmte Schloß zu Dfacka, bas ber Raifer Takom gebauet hat. Im gangen Reicht zieht man ihm nur das Schloß Singo an Große, Pracht und Starfe vor. Man fann nur in einer Stunde gang berum geben. Mordwarts wird es von Flusse Jedogava beschüßet, der an seiner Mauer hinfließt, nachdem er die benden an bern Fluffe in sich genommen hat; und obwohl alles Diefes Wasier zusammen schon einen all sehnlichen Canal ausfüllte, so hat man ihn doch noch erweitert. Ostwarts geht der Fluf Kasijvarigava, che er in jenen fällt, an den Mauern bin. Darüber, bem Schloffe ge gen über, enidedet man einen großen Garten, der baju geboret. Die Enden siidwarts und westwarts find von der Stadt begranget. Kampfer glaubet, mantonne, ohne der Sadt zu viel zu thun, ben außern Biederlagen ber Mauer sieben Rlafter Dicke guetanen. Diefe Wiederlagen halten eine bobe und bicte Mauer, mit gehauenen Steinen eingefaßt, auf ber man einen Spagiergang, von Zedern ober Tannen, fieht. Die Gollander faben nur ein fleines enges Thor, mit einem Bruckchen, um ins Schloft zu kommen, und Rampfer betant Die Erlaubniff nicht, seine Beobachtungen weiter zu treiben: aber seine Beameiser melbeten

Drey Callf ihm einige andere fonderbare Merkwurdigkeiten. Benn man durch die erfte Mauer ift : fo findel in man ein anderes Schloß, fleiner als jenes, aber von eben der Bauart, und diesem folget bas dem andern. britte, in der Mitte des ganzen Gebäudes, dessen Winkel mit schönen Thurmen, viele In diesem dritten Schlosse, welches auch das bochste ift, Stockwerke hoch gezieret sind.

b) Eine japanische Munge. i) Funf Rlaftern lang, und so dicte. k) Beil man, faget der Berfaffet,





fleht man einen prachtigen Thurm, beffen bochftes Dach zwo feltsame Fischgestalten Rampfer. tragt, die statt ber Schuppen, mit vollkommen polirten goldenen Ubangs b) bedeckt find. Das Thor, bas zum zwenten Schloffe führet, zeiget einen schwarzen polirten Stein, ber Jur Mauer gehoret, und so erstaunlich groß ist, bag man ihn im Lande für ein Bunder Zween ber vornehmften Der Raiser halt bier ftets eine ftarfe Belagung. Berren des Reiches commandiren baselbst wechselsweise, jeder dren Jahre. Wenn einer dabin kommt, fein Umt anzutreten: fo muß ber andere fogleich nach hofe geben, Rechenchaft zu geben. Sie feben einander ben diefer Ablofung nicht, und der Abreisende laft bem Unkommenden in feinem Zimmer feine Berordnung Schriftlich k). Mit dem Befehlshaber in Vfacka haben sie nichts zu thun; sie find aber von hoherm Range.

Die Stadt Ofacta muß ungemein volfreich fenn, wenn nach der Japaner Berichte, Reichthamer hur aus ihren Ginwohnern ein Rriegesheer von achtzigtaufend Mann fann aufgebracht werden. und Unnehm= Ihre lage ist zur Handlung zu Wasser und zu lande gleich vortheilhaft, und sie ist baber die Stade Brofite Sandeloftadt in Japan, voll reicher Rauffeute, Sandwerker und Runftler. Lebens-Mittel, mas zur Pracht und zur Ergobung bienet, find bafelbft in gutem Raufe. Paner nennen sie auch, den Schauplatz des Vergnügens. Sie begeben sich aus bem Sanzen Reiche babin, bas Ueberfluffige ihres Bermogens baselbst mit Luft zu verthun. Alle Burften und Berren, welche lander in Beften befigen, haben ihre Saufer in biefer Stadt, ob Das Trinfwasser ist lie sich wohl nicht langer als eine Racht baselbst aufhalten burfen. ein wenig falgig, aber man brauet in ben benachbarten Dorfern ben beften Sati in Japan.

Die Hollander reiseten den 28sten des Hornungs von Ofacka nach Meaco, welches hur drenzehn Meilen entfernet ift. Sie hatten zu diefer Reise vierzig Pferde, und soviel Mada nach lastträger gemiethet. Sie giengen auf einer Brucke über den Fluß, die der Riobas heißt, und gleich unter dem Schlosse ift, worauf fie eine Meile in sehr feuchten Reißfelbern zuruck legten, über einem niedrigen Damme, der langst des Jodogavan hingeht, und mit viel Canadils bevflantet ift. Diese Baume wachsen so boch, als unsere Gichen. Ihre Rinbe ift rauch. Sie waren bamals ohne Blatter, aber bes Winters ungeachtet, waren ihre defte mit einer gelben Frucht beladen, aus welcher die Ginwohner Del ziehen. land ift außerordentlich volkreich. Die Flecken find so zahlreich und nahe benfammen, daß le auf der großen Strafe, gleichsam eine zusammen hangende Baffe, bis Meaco ausmachen. Immig, Moriguitz, wo man die beste Zimmetrinde zubereitet, Sadda und Defudst biffe man zuerft an; alsbenn Sivacatta, bas auch funfhundert Saufer bat, funf Meilen Auf dem gangen Wege erkennt man die Wirthshaufer und offentlichen Saubon Osacka. ler, leicht an ben geschminkten Weibesbildern, Die sich an ber Thure befinden, und die Reisenden ersuchen, hineinzugehen. Nachmittags gingen die Hollander durch die Flecken Januma und Kasimocto, und von dar nach Jodo, einem Städtchen, das wegen seiner honen Gebaude und feines guten Baffers berühmt ift. Die Borftadt ift eine lange Gaffe, durch belche man zu einer prachtigen holzernen Brücke fommt, Die vierhundert Schritte lang ift, und auf vierzig Bogen rubet, auch Gelander mit megingenen Rugeln bat. in Jodo sind sehr gerade; das Schloß auf der westlichen Seite der Stadt ist von Zie-Beln gebauet, mitten im Kluffe. Seine prachtigen Thurme geben ihm ein schones Unsehen.

Beg von

Uuu 3 bie Chabe des Raifers, besonders die Einfunfte der westlichen Provinzen, daselbft fammlet und vermahret.

in Gapon.

Kämpfer. Ein Rurft, Kondaissono, halt sich baselbst auf. Ben dem Ausgange aus Jodo fommi man wieder über eine Brude von zwenhundert Schritten, auf zwanzig Bogen, baburch die Stadt von einer andern Borftadt abgesondert wird. Rechter Sand lagt man auf ber Thee von andern Seite des Bluffes einen großen Fleden, 11bfi, ber wegen feines vortrefflichen Theet, 11bff, der befte welcher bafelbft madift, und nur fur ben Raifer aufbehairen wird, berühmt ift. Stunden Weges brachten die Bollander nach einer fleinen offenen Stadt, Sufijmi, beren vornehmste Gasse sich bis Meaco erstrecket, daß man sie für eine Borstadt Der lettern an

sehen komite.

Man hatte gleich ben erfren Tag bes Monates, ben die Japaner Tficar nennen, und ihn als einen Gefttag mit Befuchung ber Tempel, Spakiergangen, und andern Ergobungen fenern. Die Gaffe, in welcher bie Sollander vier ganger Stunden blieben, ehe fie in ihr Gasthaus ju Meaco gelangten, wies ihnen überall eine Menge Einwohner, Die frische Luft schöpften, und fich zu ergogen suchten. Die Weibesbilder waren wohl angefleibet, mit Roden von mancherlen Farben, nach ber Mode zu Meaco, feidene purpurfarbent Schlener auf der Stirne, und große Strobbute zum Schirme bor der Sonnenhiße. Besondere fah besondere Bettler, auf eine narrische Urt gefleibet, oder lacherlich masfiret. giengen guf eifernen Stelgen, andere trugen auf ben Ropfen große Topfe mit grinen Bau men, andere schlugen auf Glockchen. Berschiedene Pickelharinge ergosten bas Bolf inof fenen laben. Die Tempel auf ben Unboben maren mit ungabligen lampen erleuchtet. Priefter feblugen auf Gloden mit bolgernen Sammern, und erregten baburch ein Betofe, Das fehr weit schallte. Rampfer bemertete in einem Tempel an ber Gaffe, auf einem 211tare einen großen weißen Sund. Dan fagte ihm, ber Tempel fen dem Sundepatron geheili Endlich stiegen die Hollander um seche Uhr des Abends in dem Gaffhause, Das ihrer Mation zugehöret, ab, und ließen ihre Ankunft ben vornehmften Beamten zu Meaco mel

Den folgenden Lag wurden fie ben bem Prafidenten bes Berichtes, und ben Befehls babern jur Hubieng gelaffen, aber mit ber fleinen Demuthigung, bag fie funfzig Schritte von bem Pallaste des Prafidenten, ihre Wagen verlaffen mußten, ben übrigen Beg ju Rufe zu gehen; woben fie an dem Thore des erften Wachhauses warten mußten, bis man ihrer Unfunft wegen, Nachricht ertheilet hatte. Der Prafibent that ihnen nicht einmal Die Ehre an, fich felbst zu zeigen, und empfing ihre Beschenfe burch einige Beamte. Die benden Befehlshaber waren nicht fo ftolg, und ließen fich feben, wie der von Diada: bod Rleine De: nur durch Fenfter. Indeffen prufete man dafelbit ihre Geduld auf andere Urten. Dach ber

ben . damit fich biefe vorbereiten konnten , ihre Befchenke anzunehmen.

Mudienz ersuchte man fie, noch zu verziehen, damit das Frauenzimmer, welches fich in einer benachbarten Rammer, hinter einem Schirme befand, ben man mit vielen lochern burd! bohret hatte, ihre Geftalt und ihre Rleidung betrachten fonnte. "Der Gefandte mußte "feinen Suth, Degen, Uhr, und verschiedene andere Sachen, Die er ben fich batte, met "fen; man bath ihn auch, feinen Mantel abzulegen, und feine Rleider binten und vorne gu

" zeigen " L).

1) Man febe den III Band a. b. 19 G.

"bie beffen und theuerften Farben, das vellfom

Bettler.

muthigung fur die Sol: lånder.

m) Kämpfer schreibt allemal Miaco. 11) "Man machet bafelbit das Rupfer fein, praget "Beld, brucket Bucher, verfortiget die tofibarften

<sup>&</sup>quot;Stoffe mit goldenen und flibernen Blubmen,

<sup>&</sup>quot; menfte Schnitzwert, alle unnicalifche Juferumen "te, Gemalee, latirte Caleneter, allerler 210 "beiten von Goide und ven M. raffe, befondets

<sup>&</sup>quot; Ctabl, als Rlingen, bie aufs bejte gehartet find,

Die Hollander brachten vier Lage zu Meaco zu. Rampfer giebt hier ben Grunds Zampfer. tiß ber Stadt, ben er von einer japanischen Karte genommen. Gie beißt Meaco ss) ober Rio, welches eine Stadt bedeutet, und wird verzüglich fo genennet, weil sich ber Befchreibung Dairi ober geiftliche Erbfaifer, dafelbst aufhalt, und sie dieserwegen als die Hauptstadt von Meaco. Des Reiches angesehen wird. Sie liegt in ber landschaft Jamatto, mitten in einer großen Ebene. Ihre lange von Rorden nach Suden ift brenvierthel deutsche Meilen, und die Breite von Dften nach Westen eine halbe. Ungenehme Sugel um sie, und einige Berge, auf denen viel Quellen und Rluffe entspringen, geben ihrer Lage viel Unmuth. Auf ber oftlichen Seite licht man auf ber Unhohe eines dieser Bergen, viel Tempel, Rofter und Capellen. Dren Bluffe, Die nicht viel Tiefe haben, geben auf chen ber Seite in die Gradt, und vereinigen lich im Mittel, ba man auf einer fchonen Brucke, etwa zwenhundert Schritte lang, über fie Beht. Alles Diefes vereinigte Baffer lauft barauf nach Beffen. Des Dairi Pallaft nimmt eine nordliche Abtheilung ein, Die aus zwolf oder brenzehn Gaffen befteht, welche von der Dairi. übrigen Stadt mit Mauren und Graben abgesondert find. Im westlichen Theile von Wicas co fieht man ein wohlbefestigtes haus von gehauenen Steinen, wo sich ber weltliche Monarch aufhalt, wenn er ben Dairi besuchet. Die Gaffen sind enge, aber ordentlich, und Die Baufer haben nur zwen Stockwerke, find meiftens von Solz und Thone, mit einem Wafferbehaltniffe auf bem Dache, und allen Werkzeugen zum tofchen, berfehen.

Meaco ift bas allgemeine Borrathsbehaltniß ber japanischen Manufacturen und als Handlung zu ler Maarren, und ber Mittelpunct bes Handels im Reiche n). Ben ber legten Zählung Meace. des Bolfes, die man Avatame nennet, hatte man zu Meaco viermalhundert sieben und fiebenzigtaufend funfhundert und fieben und funfzig Weltliche, und zwen und funfzigtaufend einhundert und neun und fechzig Beiftliche gefunden; ben ganzen zahlreichen Sof bes Dairi, und die Fremden, die in Menge aus allen Theilen des Reiches dahin kommen, nicht

mit gerechnet.

Die Hollander befuchten erft ben ihrer Rückreise verschiedene schone Tempel, Die sich auf den Bergen ben Meaco zeigen: aber eine fo merkwürdige Rachricht verdienet, bier ein- Zwange die Beruckt zu werden, und ber Eingang bagu ift werth, bag man ihn in den eigenen Worten Sollander des Verfaffers lieft. "Es ift eine alte Gewohnheit, daß man uns ben ber Rucktunft vom "hofe, den letten Lag unserer Abreise von Meaco, die Frenheit verstattet, ber Tempel "Pracht zu feben, welches die größten, angenehmften und prachtigften geiftlichen Webaude "des Reiches find. Man kann fo gar fagen, diefe Gewohnheit fen durch die Zeit ein Gefes "geworden. Man führet uns in die Tempel, und wir muffen fie fehen, wir mogen wollen "oder nicht, ohne baß man ben Wefandten, ober Director unfere Hantels, darum befraget o). "

Diefe Gebäude find mit vieler Kunft auf Die Unbohen ber Berge um Meace angelegt. Zuerst zeigte man ihnen ben kaiserlichen Tempel, Tsugania. Man kommt durch Tempel Thu einen geraumen Gang bahin, ber fich mehr als taufend Schritte langft bes Berges erftrecket, ganiaein großes und prächtiges Thor hat, und ein toppeltes gebogenes Dach zeiget, wie alle

"fommenheit zu Meaco verfertiget, auch die fost= "bergleichen. Das man nur verlangen fann, ift

"und andere Waffen werden in der größten Boll: ", da ju finden, und was man fremdes hinbringt, " machen die Runftler nach. Benig Banfer find, »barfien Kleider, allerlen Weschmeide, Wario- "wo nicht was zu verlaufen ware; ich begreife hetten, die den Kopf von sich selbst bewegen, und 3 nicht, wo alle Kanfer zu so viel Baaren herkom: 2men. Chend. a. d. 21. 22 G. 0) Chend. a. d. 126 G.

an benden Seiten mit hohen Saufern eingefaßt, wo die Bedienten bes Tempels mob

Um Ende fommt man auf eine große Terraffe, Die mit Baumen und Gebufchen

Diefer Bang ift mit schonem Sanbe bedecket,

Tempel und Schloßthurme in Japan.

1691.

umgeben ift, worauf man zwischen zwenen prachtigen holzernen Bebauben, eine schont Treppe hinaufsteigt, die in ein ander febr erhabenes Bebaude führet, beffen Forder feite etwas prachtigers und majestätischers hat, als selbst ber faiferliche Pallast zu Je do: die Gallerie ift febr funftlich latiret, und die Zimmer find mit febr feinen Matten bebecket. Mitten in bem erften febr großen Saale, ficht man eine Capelle ober einen fleinen Tempel, welcher ein großes Gogenbild mit aufgerollten Saaren enthalt. Um folches herum befinden fich fleinere Gogenbilder und verschiedene Zierrathen. Bende Seiten Des Saales zeigen verschiedene andere Capellen, die fleiner und nicht so febr gezieret find : von bar fubr te man bie Hollander in zwen befondere Zimmer, wo fich ber Raifer aufhalt, wenn er auf Undacht babin fommt; fie find, wie man bort rebet, zwo Matten über ben großen Saal erhoben, und die benden Thuren, nach der Aussicht auf die Capellen zu offen. fen Zimmern, die am Fuße des Berges find, ber schon an und fur fich eine fcone Husficht hat, befinden sich in einem fleinen Garten alle Unnehmlichkeiten burch die Runft vereinis get. Die Bange find mit einem fehr reinen Sande bebecfet. Biele feltene Pflangen, und verschiedene schone Baume mit artigen Steinen untermenget, gieren Die Beete. Nichts aber fieht schoner aus, als eine Reihe kleiner Sugel, die jur Nachahmung ber Natur ge macht, und mit ben schönsten Pflanzen und Blubmen des landes bedecket find. Gin heller Bach rauschet annehmlich burch. Er ift bier und ba mit Brudchen bedecket, Die zugleich zur Zierde und zu Wegen aus einer Abtheilung des Gartens in die andere dienen. Man führete die Hollander in das Acufferste dieses angenehmen Ortes, wo die Aussicht wieder eine neue Schonheit zeiget. Sie giengen zur hinterthure hinaus, in einen fleinen benachbat' Tempel, wo ten Tempel, ber noch brenfig Schritte auf bem Berge bober lag. Sier behalt man die kaiseslichen die Namen ber verstorbenen Raiser auf. Sie sind mit goldenen Buchstaben auf eine Ed fel geschrieben, die mit niedrigen Stublen umgeben ift, auf benen man verschiedene Pap piere mit Gebethsformeln sieht. Zweene junge febr höfliche Monche, die den Sollandern ju Gufrern bienten, brachten fie von bar ju einem andern Tempel, ber von jenem burch et nen großen Plat abgesondert ift, und feine vornehmfte Pracht in vier gefrummten Dachern Die Pfosten, Gaulen und Rarniese, welche bie Dacher tragen, sind roth und gelb gemalet. In lafirten Bilberblinden ficht man ba verschiebene Gogen; ber Bornebm fte hat einen Borhang, mit dem man ihn verdecket, nebst einem runden Spiegel ben fich, und einige Allmosenstocke, mit einem Gitter bedecket. Unweit besselben Tempels brachte man bie Sollander in einen andern, ber nicht febr verschieden ift, mo eine Menge junger Monche fte empfingen, ihnen Sacki, Pilze, geroftete Bohnen, Ruchen, Früchte, Burgeln und Ruchenfrauter auftrugen.

Tempel von Bluhmen.

mabret mer:

ben.

Mach diesem fehrten sie zum großen Plage zuruck, burch den sie hinein gegangen warel Sibon oderder und ben fie nur zum Theile besehen hatten, weil man fie versicherte, er enthielte sieben und zwanzig Tempel in seinem Umfange. Bon dar aber führte man sie nach dem Tempel voll Gibon oder der Bluhmen, der über dren tausend Schritte von dem vorigen ift. Der Weg ist febr angenehm. Er ist mit brenftig oder vierzig Capellen umgeben, Die ordentlich ge feget sind. Der hof ist mit schonen Baumen bepflanzet, darzwischen sich laben befinden, nebit leeren Plagen, wo sich die Leute im Bogenschießen üben. Der Tempel selbst ift ein lange

und schmahles Gebäude, und sein Mittel, das von dem übrigen durch eine große Gallerie Zämpfer. abgesonvert ist, enthält ein großes Bogenbild mit verschiedenen fleinen umgeben. große stellet ein junges Frauenzimmer vor, zwo oder bren Klafteen lang, und die fleinen find junge Leute, die sich um sie bemuben. Eben baselbst sieht man die Vorstellung eines bollandischen Schiffes mit europäischem Gewehre, Degen und dergleichen. Gaffe, die Gaffe der Bettler und luderlichen Saufer genannt, führet von diefem Tempel zu dem Tempel Riomids, wo sich zuerst ein Thurm mit sieben Stockwerken zeiget, davon das niedrigste einige Stufen über das Erdreich erhoben ist. Der Tempel ist ein wenig wei= ter, auf einer Seite von Felsen, auf der andern von hohen Thurmen unterftüget. findet baselbst allezeit viel Bolt. Eine steinerne Troppe, nahe ben dem Gebäude, führet über funf und achtzig Stufen, nach einem berühmten Brunnen, der an dregen Orten aus den Felfen entspringt, und von dem man behauptet, sein Wasser mache bescheiden und flug. Er brunnen. beißt Ovevantati. Die Hollander fanden sein Wasser sehr rein, tosteten es, und bemerketen feinen Unterschied von gemeinem Baffer. Sie giengen weiter langst bem Berge bin, auf einer burch Runft gemachten Terraffe, burch verschiedene fleine Tempel, bis an einen Profien, von dem die Aussicht schoner und sonderbarer war, als daß sie der Verfasser behreiben konnte. Ulle Gögenbilder dieses Tempels sigen, und halten einander ben den Sanden.

Beisheits:

Tempel ber 3333 Gogen.

Enblich führte man sie zum Tempel ber Daibods, einer ber berühmtesten in Tapon. Unweit der Heerstraße von Sussimi. Er liegt auf einer Hobe; sein Hof ist mit einer ho- Daibods oder ben Mauer, von großen gehauenen Steinen umgeben; Die an der Facade haben nicht me-Miger als zwo Klaftern ins Gevierte. Die innere Seite diefer Mauer zeiget eine große Gallerie, nach der Seite des Hoses zu offen, und mit einem Dache bedecket, das von zwo Reihen Saulen getragen wird. Rampfer zählte auf jeder Seite des Thores funfzig. Das hor selbst hat viele, nebst einem doppelten zur Zierrath gebogenen Dache. laulen von Selben, die gleichsam den Eingang bewachen, haben ftatt aller Rleidung nur ein Etick schwarzes Tuch um ben Unterleib. Sie sind vier Juß hoch, wohl proportiniret, feben auf einem Fußgestelle eine Klafter both. Der Tempel zeiget sich mitten im Hobeyden Bilbfaulen gegen über. Er war bas hochste, Gebaube, bas die Hollander bis babin in Japan gesehen hatten. Er hat ein doppeltes prachtiges Dach, bessen Giebel sich ber alle Gebäude zu Meaco erhebet. Es wird von sechs und neunzig Säulen unterstüßet. Seine Thore machen Gange aus, die sich bis unter das zwente Dach erheben. Das Inlete des Gebäudes ist über dem ersten Dache ganzlich offen; das zwente nämlich, wird bon einer großen Menge Pfosten und Stußen getragen, die verschiedentlich geftellet, und roth gemalt sind. Indessen machet seine außerordentliche Sobje den Ort sehr dunkel. Statt der Matten, und wider den gemeinen Gebrauch, ist der Fußboden des Tempels, mit Ben Quaderstücken von Marmor bedeckt. Die Pfeiler sind wenigstens anderthalb Klafder dief, aus verschiedenen Pfosten zusammen verbunden, und roth gemalet, wie die unter menten Dache. In einem so großen Raume entdecket man weiter keine Zierrathen, als unglaublich großes, ganz vergoldetes Gogenbild. "In seine flache Hand ließen sich Das Gogenbleicht dren Matten legen. Es hat große Ohren, aufgerollte Haare, und auf dem Kopfe bild. Beine Rrone, die man durch das Fenster im ersten Dache entdecket. Auf der Stirne befinbet sich ein großer unverguldeter Fleck, wie ein Schminkpflasterchen auf einem Frauenzim-Mergesichte. Die Schultern sind nackend, Brust und Leib mit einem Stucke Tuch leicht Allgem, Reisebeschr, XI Band. . bebecft.

Kampfer.

Die rechte hand halt es erhaben, und ben Ballen ber linken auf ben Bauch ge "bebeckt. Es fist auf indianisch, mit freuzweis gelegten Fußen, auf einer Blubme Tarate Ph "welche von einer andern Bluhme, deren Blatter fich erheben, getragen wird. Den Rib "den hat es an einer langlichten Rundung von Dratharbeit mit Personen gelehnet, bie "mit verschiedenen fleinen Bogenbildern, in menschlicher Bestalt gezieret ift, welche auf fo "viel Taratebluhmen figen. Diese langlichte Rundung ift so groß, baß sie vier Pfeiler "bebeckt, und der Boge fo breit, daß feine Schultern von einem Pfeiler gum anbern ge "ben, ob die Entfernung gleich vier Rlafter betragt. Moch weiter faben die Sollander einen "andern Tempel, beffen Goge fechs und vierzig Arme hat. Er ift mit fechzehn Selben umgeben "die schwarz gefleibet, und größer als natürlich find; hinter ihnen frehen wo Reihen ver "golbeter Bilder, fast von eben ber Große, jedes mit zwanzig Urmen. Die entferntesten " dieser Bildfaulen haben lange Schaferkeulen. Die andern tragen Bluhmenfrange und an' Ihnen folgen verschiedene andere Reihen Gosenbilde" "bere Zierrathen in den Sanden. "von verschiedener Größe, und so gestellet, daß man allemal die entferntesten seben fantle "Thre Zahl foll sich auf drentausend drenhundert dren und drengig belaufen, daber bet "Tempel einen japanischen Namen hat, welcher Tempel ber brentausend brenhundert brei "und drenfig Gogen bedeutet 9).

## Der IV Abschnitt.

## Reise bis nach Jedo.

Weg von Meaco nach Kammamak. Stadt und See Dig. Berg Jefan. Größte Brucke in Japan. Schilf, aus beffen Burgel man Stabe madjet. Pulver, das wegen seiner Rrafte berühmt ift. Pilgrime von Isje. Japoni: scher Aberglaube. Pilgerinnen von Jofaig. Sie gefallen Rampfern. Sag eines japonischen Raisers wider die Weibesbilder. Tempel zu Sabeln. Alug Ten : Mijn; Ofingava. Taubenmift, der fich felbst entzundet.

Jeferi. Schandliche Gewohnheit. Beichre! bung bes Berges Jubfi. See Rockone. Pati wo die Weiber unterfuchet werden. Gavent Sches Fegefeuer. Merkwurdigkeiten eines Tent pels. Pflanzen, die von den japonischen Mert ten hochgehalten werden. Catechu. von Jedo. Infel Kamofura. Sinagava, erfte Borftadt von Jedo. Die Hollander fommen dafelbft an.

Weg von Meace nach Fammamas.

Die Hollander reiseten von Meaco den zten Marz ab, und brauchten nicht weniger, ale eine Stunde, an das Meupere einer Vorstadt zu kommen, Die Avatraque beiß! Rach diefem giongen fie auf einem febr fchmalen Wege über einen Berg, nach welchem fie eine Meile von Meaco die Flecken Sinota und Jakodsieja fanden. Der leste erstrecket sich bis an den Flecken Jahunosa, dessen Erdreich den besten Taback in Japon hervorbrings Linker Hand des Weges entdeckte man ein Kloster, Miro-Tai-Dai-Mosin, vor bem sich ein prachtiges Thor zeiget, das an den Zugang des Tempels führet. Eine viertheil Meile weiter, langet man an den Flecken Ogivati, der aus einer langen Gaffe, von etwa finf hundert Saufern besteht, die nur von Schlöffern, Drechslern in Bolg und Gifen, schnißern, Gold = und Silberdrathziehern, und besonders Bilthauern und Malern bewehr Stadt und net werden. Rechter Hand sieht man einen hohen Berg, Ottovano Jamma genannt, Die Hollander hielten sich diese Nacht zu Dis auf der damals mit Schnee bedeckt war.

See Dig.

p) Die Nymphæa palustris maxima oder Faba Aegyptiaca Prosp. Alpini.

ob sie wohl ben Tag nur dren japonische Meilen gereiset waren. Diese Stadt besteht aus Zämpfer. tiner Gaffe, in Geftalt eines Bogens, wo man wenigstens taufend Saufer zahlet. liegt an einer See, die eben ben Damen fuhret; und weil fie zu den kaiferlichen Rammergutern gehoret, fo wird fie von einem Sofbedienten verwaltet. Ihr See ift fchmal, ftredet sich aber ber lange nach nordwarts funfzig bis sechzig japonische Meilen bis an die landschaft Cantta. Alle Waaren, Die aus Dieser Landschaft nach Meaco fommen, werben zu Baffer bis an die Mauern von Dis gebracht. Die See geht in zweene Fluffe, und seine brep. beren einer nach Meaco hinab fließt und solches durchstromet, ber andere nach Jodo und pel. Ofacta, und von dar ins Meer geht. Unweit ber See zeiget fich ein hoher und an-Benehmer Berg Jesan ober Jiosan, mit schonen Baumen bedecket, und bis an den Gi= Pfel grun. Er foll bren taufend Tempel, und folglich erstaunlich viel Monche enthalten haben. Seine Lage, und die Gedanken von seiner Seiligkeit machten ihn zu einem sicheren Bufluchtserte für die Einwohner von Meaco ben der Wuth der innerlichen Kriege. Da indessen der Kaiser Mobumanga nebst vielem Hasse gegen alle Geistlichen, auch wegen eis niger Beleidigungen, die ihm die Bewohner dieses Berges besonders erwiesen hatten, sich bu raden suchte: so bemachtigte er sich besselben mit einem zahlreichen Beere, gerfforte bie dren tausend Tempel, und machte alle Monche nieder. Hinter dem Berge Jesan, zwo Meilen von der Heerstraße sieht man die Firanotaties, andere Gebirge, die sich weit an Der lange ber See Dis hin erftrecken, und hinter benen fich zween Wege befinden, burch belche einige Fürsten aus bem westlichen Japon sich nach Sofe begeben.

Den zten legte man drenzehn Meilen bis Tfutfie Jamena guruck. Jange aus Dis, kommt man bald an die angenehme Stadt Dfedfie, wo sich Jondas Mo Cami Fürst von Socatta aufhalt. Ihre Gassen sind ungemein ordentlich. Das Schloff am nordlichsten Ende der Stadt ift auf einer Seite mit bem See Dis umgeben. es ist ein weitlauftiges und prachtiges Gebaude, mit hohen vierectichten Thurmen gezieret, Deren Dacher so viel an ber Bahl als Stockwerke find, und einen erstaunlichen Glang haben. Ein großer Tempel bes Gogen Umano Gongin ben bem Schlosse, machet die Aussicht hoch schoner. Hier sind die Heerstraßen mit Fichten zuerst eingefasset; und biefes geht so is nach Jedo fort, wo nicht das Erdreich gar zu felsicht oder sandigt ist. Die Meilen lind hier mit vieler Ordnung burch einen runden Hugel, und einen Baum barauf angezeis Bet. Dlach Dfebfie findet man einen Flecken Tfetta, Sjetsa ober Setta genannt, burch den der Jodestava fließt, bald nachtem er aus Diz herausgekommen ist. Die dop- Größte Brüs Brucke über diesen Fluß an einem Orte, wo ihn eine fleine Infel theilet, ift die größte, de in Japan. belde der Verfasser in Japan gesehen hat. Sie ist, wie er saget zusammen bren hundert bierzig Schritte lang, zwischen zwenen mit messingenen Rugeln gezierten Gelandern; anderthalbe Meile weiter geht man durch Rusarz, in welcher Gegend die Natur die berühm= de Art von Schilf oder Bambus hervor bringt, beren Burzeln zu Stocken, auf die man Schilf, aus benn Gehen stüßen kann, dienen. In Japon heißt sie Satsiku, ob man sie wohl dessen man Unter dem Mamen Rottang nach Europa bringt. Ordentlich ist der Preis mittelmäßig, Sein man Wer manchmal werden sie sehr theuer, wenn der herr des Landes einige Jahre verbiethet, chet. Welche auszureißen, damit sie nicht zu sehr verwüstet werden. Man findet das Rohr in Sier treibt die gatsiku die andern Landern, aber die Wurzel ift zu kurz zu Staben.

Ærr 3

Wur=

Bampfer. 1691.

Burgeln fo tief, bag man große Deffnungen in bie Erbe machen muß, um fie beraus ju ziehen. Ein Theil ber Ginwohner von Kusar haben nur diese Beschäfftigung und diesen Sandel. Die Runft, fie zuzubereiten, besteht darinnen, daß man das Unnuge an benden Enden ber Bur zel abschneidet, worzu ein besonders gehartetes Meffer gebrauchet wird. auch die jungen Burgeln, und die Fasern um die Knoten ab, benen man boch ihre Mert male, namlich die runden locherchen um jeden Knoten lagt. Gefrummte machet man Pulver, bas durchs Feuer gerade. Man mafcht fie barauf, und reiniget fie febr forgfältig r).

wegen feiner Rrafte bes rühmt ift.

Geschichte ber

Entdeckung und des Er:

finders.

Eine vierthel Meile über Rufat geht man burch dren große aneinander hangende Flecken Mingava, Tebuira, und Minoti. Man fann sie auch dren Gassen eines Rleckens nennen, die verschiedene Namen führen. Minoti ist wegen eines Pulvers berühmt, das besondt re Rrafte hat, daselbst entbecket worden ist, und nur ba verfertiget wird. Die Japoner nennen es Wadferan, und nehmen es innerlich wider alle Rrantheiten, besonders eine Urt Kolif, die ihrem lande eigen ift s). Ein armer Ginwohner, ben man fur den erften Erfinder halt, gab vor, ber Goge Jakufi, ber Japoner Aefculap, fen ihm im Traume et schienen, und habe ihm verschiedene Pflanzen, die auf den benachbarten Bergen machfell, gezeiget, mit Befehl, folche zur Sulfe feiner landesleute zu gebrauchen. Diefe Wofchichte brad te das Mittel in Unsehen, und er verfaufte viel. Er ward baburch bald in ben Stand gefe Bet, ein schones Saus zu seinem Aufenthalte zu bauen, und feinen Laden gegen über, eine fleine Capelle, bem Gogen, ben er fur ben Urheber feines Gluckes erkannte, ju Chren reichlich auszuzieren. In diesen Tempel feste er des Jakufi Bilbfaule, welche man ba felbst aufgerichtet, auf einer vergoldeten Taratebluhme unter einer großen Rammmuschel, bit seinen Ropf bedecket, sieht. Um das haupt hat er eine Stralenkrone. In ber rechten hand halt er was, bas die Sollander nicht erfennen fonnten, und in der linken Sand ein Bepter, bas wie die gange Figur vergolbet ift. Die Japaner, welche burch ben Flecken geben, verabfaumen felten, ben Bogen zu verehren, einige mit einer tiefen Berbeugung! andere indem fie fich bem Tempel mit entbloftem haupte in einer demuthigen Stellung nahen. Zween Bermandten des Erfinders halten fid) da auf, und fegen eben ben Santel fort. Sie haben gleichfalls viel Reichthum erworben, und Westifte gemachet t).

von Isje.

sichte, welcher von den Hügeln verborgen wird. Man kommt seche Meilen von der Stath eben dieses Ramens, in einen großen Glecken, Jelbe. Einige Meilen von Jelbe findet man bas Stadtchen Minatudfi, bas aus bren langen febr unordentlichen Gaffen besteht, und wegen seiner Bute und Binfenforbe berühmt ift. Sier geben haufige Pilgrime ju Sit Pilgrimme fe, zu Pferde, zwen bis dren aufeinem, burch, die von einem berühmten Tempel, Jeje, am südlichen Ende der Landschaft dieses Namens, zurück kommen. Die meisten tragen ben Ramen ihrer Pilgrimschaft, ihres Geburtsortes und ihren eigenen, auf ihrem Suce geschrie ben, damit man fie in allerlen Borfallen kennet. Die Buchfe, welche ihren Ablaß ent balt, ist auch an dem Rande ihres Hutes befestiget, vorn an ihrer Stirne. Huf ber all bern Seite haben sie einen Strohwisch in Papier gewickelt, bas Gleichgewicht mit ber Bude

Wenn man aus Minocki heraus kommt: fo verliert man ben See Diz aus bem Ge

r) Ebendaf. a. d. 32. 33 S.

wird in Papiere von vier Zoll ine Gevierte gethall, und man schreibt mit rothen und schwarzen Zugen feinen Namen, seinen Gebrauch und feine Reafte darauf. Jedes Packwiegt etwas über zwo Quent

<sup>5)</sup> Es wird aus dem Putsin, einer bittern Urt des Coffus gemacht, welche man trochnet und grob zerschneidet, darauf pulvert. Dieses Pulver

buerhalten. Dfutfi Jamma war ber Flecken, wo die Hollander die Nacht zubrachten, nach- Zampfet. bem sie zwölf japonifche Meilen zuruch geleget hatten.

IGOI.

Den 4ten giengen fie über ben Berg Dfutfita, und gelangten burch einen fehr rauben Weg hach Sakanosta, einem Flecken, zwo Meilen von Dsutst Jamma. Man steigt von diesem Berge fast wie auf eine Wendeltreppe herab. Es sind große Stufen, in die Ginfaflung eines tiefen Thales gehauen, Die zu einem andern benachbarten Berge führen. Doch trifft Aberglaube. man auf diefem Wege verschiedene Capellen mit Monchen an, die den Reisenden eine Reliquie zu faufen darbiethen. Satanofta ift ein anderer Flecken, der erfte, an den man in ber landschaft Isje fommt, ben welchem man in einen fleinen Tempel febr bunne Bretter berkaufet, worauf Zauberzüge gegraben sind, welche vor allen Krankheiten und üblen Zufällen schüßen sollen. Nachgehends findet man den Flecken guntati. Stunden weiter kamen die Hollander nach Sekinosisi. Zu Mittage hatten sie nur etwan bier Meilen zuruck geleget, aber noch vor Abende reiseten sie sieben bis Jokais, wo man einen Weg findet, der nach der Wallfahrt von Isic, brengehn Meilen davon führet.

Naponischer

Nachmittage waren sie durch Ramme Jamma, eine ziemlich große Stadt, gegangen, welche auf einer Sohe liegt, wo die Gaffen wegen des ungleichen Erdreichs fehr unor= dentlich find. Gine Meile weiter waren sie durch Munitsaya, und von dar durch Tojono, Tsiakus, Tsietsuki, Ogevata und Sinkava gekommen. Der geringste Rieden hat zwenhundert Häuser. Das Land ist sehr bergigt, bis zwo Meilen von Jokaiz, Pilarimme bo es ebener und fruchtbarer wird. Jokais ift eine ziemlich große Stadt, wo den Fremden besto bester begegnet wird, weil die meisten Einwohner sich davon unterhalten, ihnen Unter verschiedenen Pilgrimen, die sie fie diesen Tag antrafen, bewunderten fie eine wohlgeschmuckte, in Seiden gekleidete und ftark geschminkte Frau, die einen blinden Ulten führte, und vor ihm her das Ullmosen unbescheiden forderte. Sie trafen auch ver-Miedene junge Betimis ober bettelnde Monnen an, die mit Gingen zu den Reisenden fommen, etwas Gelb von ihnen ju erlangen. Sie halten fich fo lange auf, als man will, ohne ich ihre Gunft allzutheuer bezahlen zu laffen. Die meiften find Tochter ber Priefter auf dem Gebirge, und haben fich Diefer lebensart burch Bescherung bes hauptes gewidmet. Gie Gie gefallen leben gut aus, und find wohl gefleidet. Ihr Ropfpuß besteht in einem Schlener von schwars Rampfern. ber Seide, über einen leichten Sut, ihre Farbe vor der Sonnenhiße zu beschirmen. Rams ter lobet ihre Aufführung, die zugleich fren und bescheiden ift, und gleichsam zwischen Frechs beit und Schaam bas Mittel halt. "Sie haben, faget er, fo viel Schonheit, als man ben ben Beibesbildern bes Landes finden kann; ihr Betteln fieht nicht sowohl einer Ur-"muth, als einem Spiele abnlich; fie greifen nicht nur ben Beutel ber Reifenden an, fon-"bern nehmen sie auch durch ihre Reizungen ein. Man unterscheidet sie von andern Bett= blevinnen, burch den Namen Ramano Rituri, weil fie allezeit paarweise geben, fie ba-"ben ihre gewissen Stellen auf den Wegen ben Jokais, und missen jahrlich einen gewissen "Ebeil beffen, mas fie erbetteln, als eine Abgabe jum Tempel Joje liefern, u).

Meibliche

hen. Man giebt es nach dem Alter und der Beschaffenheit des Kranken in einer zwen oder dren Dofibus, die man in einer Schaale warmes Bafse nimmt. In den Häusern, wo dieses Pulver u) A. d. 39. 40 S.

gemacht wird, verkaufet man es gubereitet, unb in Baffer gefotten. Zampfer ebend. a. d. 33 G.

t) Chendas. a. d. 34 S.

Bampfer. IGGI.

panischen Raifers wider Die Beibes: bilder.

Den sten gieng der Weg anfänglich nach Ornano, bren japonische Meilen, in welchen Raum man burch verschiedene Blecken und über viel Gluffe gebt. Ornano, aud Ruana und Rfana genannt, ift eine febr große Stadt, die erfte ber landschaft Owart, an einer Ban des südlichen Meeres gelegen. Ihr Schloß ift ins Baffer auf ber Sidseite Sak eines ja- gebauet. Es ruhret vom Raifer Gengoin ber, der die Weibesbilder, und befonders fel ne Gemahlinn, die Raiferinn, haßte, und fie mit allem Soffrauenzimmer Dabin berwies. Der große Fluß Saijah, fallt ben einem Flecken Dieses Namens, bren Meilen von Ornano, ins Meer. Funftehalb weiter findet man eine andere Stadt, Mijab, wo fich ber Raifer im Schlosse aufhalt, wenn er sich nach Mcaco begiebt. Ein lange Reihe Saufer, bie sich zwo Stunden von Mijah erftrecket, endiget fich ben Maggija, wo fich der Berr der Lands schaft aufhalt, beffen Schloß, seiner Macht und Große wegen, fur bas größte im Reiche ge-Man verehret die Fürsten so febr, daß die Hollander, wenn sie ihn unter weges antreffen, mit allem ihren Befolge absteigen, und in einer bemuthigen Stellung mat Tempel zu ten muffen, bis er vorben ift. Bu Mijah besuchet man einige Tempel, wo alte Gabel deren sich die vormaligen japanischen Helben bedienet, sorgfältig verwahret werden.

Gabeln.

Rassadiva, Maximust, Avimatsi und Imorava, sind große Flecken, burd welche die Hollander den folgenden Lag giengen, ehe sie zu Tswa oder Tswin, ber ersten Stadt der landschaft Mitava, anlangten. Otafati, bas man nachgehends antrifft, if eine Stadt in eben ter Proving, woben fich ein Blug befindet, ber in den benachbarten nord westlichen Bergen entspringt, und von dar schnell bis ans Meer lauft. Das Stadt then Justicava ift anderthalb Meilen von Okasaki, und viertehalb Meile weiter kommt

man in eine lange Gaffe voll schoner Gebaude und Wirthshaufer. Diefe einzige Stadt machet eine ziemlich große Stadt Akafaka aus. Den folgenden Lag reifete man fiebell Meilen, bis an den Flecken Aray, durch Goju, Rhomra, Simosii, Josida und Josida oder Jostsiida, ist eine ansehnliche Stadt, auf einer Sohe, fünt Meilen von Arap, ihrer Stahlarbeit wegen berühmt; Siroafacta, ein großer Flecken am Ufer tes Meeres. Bon bar entrecket man zuerft ben Gipfel bes hoben Berges goof

Warum man die Weiber und Töchter au Geifeln fir die Manneperfo: men nimmt.

ober Jufino Jama, beffen Schonheit Berwunderung erwecket. Aray ift nur ein offenes Stadtchen, ohne Mauren, welches aber burch ben Aufent halt der kaiserlichen Berordneten wichtig wird, die daselbst der Reisenden Gerathe burd suchen, besonders der Reichsfürsten, die damals Weiber und Waffen nicht durchführen durften. Der regierende Raifer hatte diefe Ginrichtung gemacht, um fich des geruhigen Beff hes des Thrones zu versichern. Die Weiber und Tochter der Fürsten murden in der Samp stadt Jedo, als Versicherungen ber Treue ihrer Manner und Bater, verwahret x). Waffen durfte man in großer Menge an keinem Orte burchführen. Die Hollander mußten sich auch durchsuchen lassen, worauf sie in einer kaiserlichen Barke über den Safen Saro festen, der nur eine halbe Meile breit ist, und achtehalb Meilen im Umfange hat, und 34 Migafacta ausstiegen, von bar man nur brey Meilen bis gammamarz rechnet. Land, das sie durchreiseten, war sehr angenehm, und wohl gebauet, aber nicht so volfreich, Sammaman ift ein Ctabt als fie ben Unnaherung an bie hauptstadt erwartet batten. then , beffen Gaffen febr ordentlich find. Es hat ein großes Schloß. Dell

x) Chendaf. a. d. 47 S.

<sup>3)</sup> Ebendas. a. d. 57 G.

<sup>2)</sup> Manche nennen ihn Sumpu, andere Jufte ju, von seinem Schlosse.

Den Tag barauf, langte man zwo Meilen von ber Stadt an die Ufer bes großen Kampfer. Bluffes Ten Rijn an, ber nicht weniger als eine viertel Meile breit ift, und feines reißenden laufes wegen, feine Brucken verstattet; nachgehends folget die Stadt Minedai, und Darauf Minta; weiter eine Brude von fünfhundert Schritten, die in Tuttoro führet, Mijn; worzuf man sich nach Rakinga ober Rakegava, zwo Meilen bavon begiebt. Tississaka Ift eben fo weit von Ratinga; man nimmt baselbst Cangos, über einen Berg zu geben, bis an ben Klecken Canaja, wo man wieder Pferde nimmt. Gine Meile weiter trifft man den großen und berühmten Bluß Ofingava an, ber mit reißender Bewalt von den benach- Rleden Dfinbarten Bergen herabsturget, und eine halbe Meile unterhalb diefen Uebergang ins Meer gava und feis fallt. Rach großem Regen hat er feine Furth , zu anderer Zeit machen fie die großen Steis ne Mertwurne, die er immer von den Bergen herabreißt, allemal gefährlich. Die Einwohner das Wie man hinberum kennen die Beschaffenheit seines Bettes vollkommen, und nehmen ein gewisses Gelb, über tommt. die Reisenden durchzubringen. Kommt einer unglucklicher Beise unter ihren Sanden um, lo bestrafen bie landesgesehe alle, die feine Erhaltung über sich genommen hatten, mit dem Lobe. Sie werden nach der Sohe bes Baffers bezahlet, die man an einem Pfosten, der am Ufer steht, abmißt. Db bas Wasser gleich damals sehr niedrig war, so wurden doch funf Mann ju jedem Pferde ber Sollander ernannt, zweene auf jeder Geite, ihm ben Bauch Mu halten, und einer an ben Zaum. Ben schwerern Zeiten brauchet man feche Mann an leber Seite bes Pierdes, zwen es unter bem Bauche zu halten, vier die Fordern zu unterlugen, und einander feibit zu helfen, und ber brengehnte fuhret bas Pferd ben bem Zaume. Die japonischen Schrifteller, besonders die Dichter, machen ofters Unspielungen auf Die sonderbare Beschaffenheiten dieses Flusses y).

Simada ift ein nabes Stadtchen, wo die Hollander die Macht zubrachten. land ist bergicht und unfruchtbar. Den folgenden Tag hatte man die Berge zur linken, Und entdeckete Das Meer jur Rechten, über viele Felder, Die mit Theebaumen umgeben waren. Sie giengen durch verschiedene Flecken, und hatten wieder eben Die Roth, burch einen reis Benden Strom zu segen, ber an den Mauren von Zuffi Jodo hinfließt. Bon bar saben le im Borbengeben ein berühmtes Schloß, Sanunkafijo, und hatten zwo ober bren Meilen einen sehr übeln Weg, durch Berge und Felsen, wo der Justi Jodo entspringt, aber Segen das Städtchen Mufito findet man die Chene wieder, und eine halbe Stunde Weges brachte sie ans Ufer eines großen Flusses, der durch Abikava geht, und bald in dren

Mundungen ins Meer fallt z).

Bon diesem Flusse hat man nur eine viertel Meile nach Suruga, ber hauptstadt ei- Saubenmift, her landschaft dieses Ramens. Es ist eine offene Stadt, mit breiten, ordentlichen Gaffen, ber fic selbft boll schoner Laben. Man machet baselbst Papier, gebluhmte Zeuge, Buchsen, anbern Sausrath von geflochtenem Rohre, und allerlen lactirte Sachen. Man munget Geld wie du Jedo und Meaco. Das Schloß auf der nordlichen Seite der Stadt, war vor einis Ben Jahren verbrannt, und man schrieb folches bem Taubenmiste zu, ber sich lange Zeit auf dem hochsten Stockwerke bes Thurmes gesammlet, und burch seine eigene Sige Feuer Befangen hatte. Rampfer lobet die Jugend Diefer Stadt, als wohlgezogen, weil fie den Hollandern ben dem Durchgehen, keine Beschimpsungen erwiesen, wie anderswo a).

Rlug Tette

Der Berfaffer erflaret Diefe dren Worter \*) Man rief ihnen nach Toosin Bai Bai. nicht.

Kampfer. 1690.

Holz von Jes feri.

Dren Meilen von Suruga famen sie in einen Flecken, Jeferi genannt, an einem tiefen Flusse, ben ber Ban Totomina. Man wirft auf diesen Fluß eine große Menge fehr hartes Holz, bas man Holz von Jeferi nennet, bas bis ans Meer hinab fließt, und in alle japanische Inseln verführet wird. Der Raifer halt in einem benachbarten Safen einige Kriegesschiffe jum Schuge. Der Ban gegen über, auf einem hoben Berge, liegt das berühmte Schloß Runo oder Rone, welches die Japaner für unüberwindlich halten, und wo vor Zeiten die Schafe des Raifers verwahret murben. Rampfer bemerfte auf die fem Wege berfchiedene feltene Pflanzen, und allerlen gepfropfte Baume, Die große Blubmen Die Beerstraße, besonders um Suruga, war mit Bikuris ober jungen Bete telnonnen bedeckt, welche bie Reisenden durch ibr Singen beluftigen, auch mit Jamma bos oder gebirgischen Prieftern, die lange Reden an die Borbengehenden halten, und felde mit einem erstaunlichen Getofe von Erompeten und eifernen Ringen endigen, imgleichen mit Pilgrimmen, die nach bem Tempel von Iffe geben, oder baber fommen.

Schanoliche Gewohnheit.

Den zoten Marz gieng man burch Riomids, ein Stabtchen anderthalb Meile von Jeferi, und durch Jostivara achtehalb Meile davon; ben Abend langete man gu Mi fijma an. Diefe Zagereise von zwolf Meilen beschäffrigte Rampfers Neugier febr. Er fab ju Riomids ein Benfpiel von schandlichen Sitten b), bas er fur bas einzige in ber Belt balt. Nachgebends giengen fie über Die Gebirge von gatai und ben Gluß Jamas, fich nach Cambara ju begeben, das nur anderthalbe Meile davon ift. Ufer des Meerbusens verlassen, und sich nordwarts nach bem großen Flusse Sobsitara wenden, den man anderthalb Meile weiter antrifft, indem man nur benm Gleden UFabus überihn fegen fann. Er entfpringt auf bem boben Berge gudfi ober gufi, ber fieben große japonische Meilen von biesem Blecken nach Mordost liegt, machst in seinem Laufe burch bie Bereinigung vieler andern Gluffe, und theilet fich in zween Merme, um in den Meerbufen von Totomina zu fallen. Man feßet mit vieler Muße und Gefahr durch, in flachen Fahrzell gen, beren Boben aus so dunnen Brettern besteht, daß sie nachgeben, wenn das Schiff auf eine Sandhant ober Rlippe tommt, und es alfo barüber weggebt. Seite bes Fluffes fam man nach anderthalber Stunden in Jostivara an, welche Stadt bem Gebirge Subsi am nachsten, obwohl noch feche Meilen Davon ift. rechnet man noch vom Fuße des Berges bis an den Gipfel. Rampfer beobachtete mit fei nem Compasse, daß er funf Grade von Norden nach Often lag. Er ist unglaublich bodh und die benachbarten Bergescheinen dagegen nur Hügel; er gleicht dem Dico von Teneriff Beschreibung ziemlich. Man entdecket ihn so weit, daß er ben Hollandern zum Wegweiser, und Ram pfern ben Berfertigung ber Rarte bienete. Er glaubet, Diefer Berg verdiene befchrieben ju werden, weil man ihn mit Rechte einen ber schonften auf der Erde nennen tonne. Grund ift groß; er geht spigig zu, und sieht ordentlich wie eine Cocosnuß aus. Zeit im Jahre ift er mit Schnee bedecket, Die Sommerhiße schmelzet etwas bavon, bech bleibt allemal noch genug übrig, ben Gipfel zu bedecken. Fast ganz oben sieht man ein tie-

des Berges Rudsi.

b) "In der vornehmften Gaffe diefer Stadt, "ihr Bezeugen weibifch. Ihre verfluchten Ger , faget er, befanden fich neun oder gehn Saufer " oder Logen, vor deren jeden fich gween ober drey , junge wohlgeputte Rnaben von gehn bis zwolf Jah= , ren befauden. Sor Weficht mar gefchmintt, und

<sup>&</sup>quot;ren hielten fie da ju der abscheulichen Luft reichet "Meisenden. Denn die Japaner find diesem Laftet "fehr ergeben. Doch den Schein gu vermelben. ,, und ehrbare Leute nicht ju argern, figen fie auf

he loch, baraus vor Alters Flammen und Rauch aufstiegen, welches aber aufgehöret hat, Zämpfer. ba fich feit dem eine Art von kleinem Sugel darüber erhoben hat. Jego find die chenen Wc-Benden des Gipfels mit Waffer bedeckt. Hus den Schneeflocken, welche der Wind absenbert und nach allen Seiten treibt, laßt sich urtheilen, baß der Berg in Wolfen und Rauch tingehüllet ift. Da die Luft in den Obertheilen ungemein stille ist: so führet die Undacht viel leute babin, bafelbit den Gott ber Binde zu verehren. Man brauchet bren Tage, hinauf bu fteigen, aber weniger als bren Stunden, herunter zu kommen, weil man im Winter auf bem Schnee, und zu anderer Zeit auf dem Sande in einem holzernen Schlitten fortrutschet. Die Jammabos ober Priester des Berges sind dem Dienste des japonischen Windgottes Bebeiliget. Ihr Wort ift Subfi Jamma, welches sie benm Betteln ohne Unterlass wieberhohlen. Diefer berühmte Berg giebt ben japonischen Dichtern und Malern viel zu schaffen c).

Missima, wo die Hollander die Nacht zubrachten, war sonst seiner Tempel und Cabellen wegen berühmt, von benen man viel Mahrchen erzählet: aber ein Brand hat bie Stadt 1686 verzehret, und ihr nur den Borgug gelaffen, baß fie an dren Fluffen liegt, und biel Bruden hat. Man hatte nur einen einzigen Tempel wieder erbauet, welchen Ramffer ben feiner zwenten Reise nach Sofe beschreibt.

Sonntags ben uten Mar; gieng man über bas Webirge Satone, auf beffen Wipfel eine Gee Fatone. Phramide die Provinsen Joss und Sagami benm Eingange der Staaten des Odovara Beilet. Bon bar fteigt man in einer Stunde hinunter nach Togif, welches auch vom Berge Rakone genannt wird, und an einer See liegt, Die eine halbe Meile breit, eine Reile von Suben nach Norden lang ift. Huf ber oftlichen Seite erhebt fich ein hober Berg, ber sich in eine Spise endiget, und an bessen Jufie ber Fleden Motto Sakone egt. Noch weiter zwischen Motto Sakone und Togitz liegt Dsoogassima. Da herum Dachsen viel Cedern, und die schönsten in Japon: aber die Luft ist so kalt und schwer, baß Bremben ben einem furgen Hufenthalte schablich wird. Um Ende von Togig, wo ber Beg schmaler wird, findet man eine kaiserliche Bache, wie zu Arap, die Beiber und Baflen aufzuhalten; und hier ift die Untersuchung noch scharfer, weil Togis gleichsam ein Schlufle zur Hauptstadt des Reiches ist, und alle westliche Fürsten nach Hofe hierdurch gehen Weiber un-milsen. Argwohnet man, ein Reisender habe eine Frau in Mannskleidern ben sich, so den. bird fie aufs ftrengfte untersuchet; aber von andern Beibern. Ben ber hauptwache erftaun= Rampfer über funf Capellen und fo viel Prieftern, Die mit erschrecklichem Gehaule auf Datte Glocken fchlugen; noch mehr aber, als er fab, baß alle Japaner des Zuges Geld in Die Capellen warfen, und bagegen ein Papier bekamen, das sie mit Ehrfurcht ans Ufer Sees trugen, und hinein warfen; nachdem sie zuvor einen Stein daran gebunden hatten, damit es gewiß zu Boden gienge. Man erflarte ihm ben Grund eines fo feltsamen Gebrau-Der Gee Fakone wird in Japan für das Fegefeuer der Rinder, Die vor sieben Jahren ster- Tegefeuer. ben, gehalten, da sie so lange Pein leiden, bis der Borbengehenden Mildthatigkeit sie erlöset.

ben Gaffen ale wollten fie den Reisenden ihre Baren verfaufen. Unfer Bugio ober oberfter "Befehlshaber des Zuges, dem seine Gravitat "Gebendas. a. d. 56 G. " Man sehe den Artitel von det verstattete, aus dem Bagen zu gehen, bis den Sitten in der Beschreibung von Japan. budt verstattete, aus dem Wagen zu gehen, bis whir uns in den Wirthshaufern befanden, kounte Allgem, Reisebesche, XI Band.

" fich nicht enthalten, bier auszufteigen, und mit " diefen Jungen eine halbe Stunde Bugubringen.

c) Ebendas. a. d. 58. 59 S.

2) n v

1691.

feiten eines

Tempels.

Die Priefter verfichern, sie empfanden linderung, sobald die Namen der Seiligen und Ge gen, die auf das Papier geschrieben find, zu verloschen anfingen; und wenn das Wasser bie fe Buge ganglich verzehret hatte, fo waren fie vollig befrenet. Der befondere Det, wo fich bie se Scelen befinden sollen, heißt Sainotavara, und ift mit einem Steinhaufen bezeichnet. Rampfer scheint in den Gedanken zu steben, Die Priefter glaubeten, ohne Betrug wir lich eben das, was das Bolt glaubet, weil er verschiedene fab, die auch folche Daviere kauften Mertwurdig- und treuherzig binein warfen d). In einer biefer Capellen zeigte man allerlen Seltenheitene) als Cabel alter Belden, deren Thaten daben ergablet werden, zween fcone Rorallenafte, zwenet staunlich große Sorner von Ginhornern, zween Steine, beren einen man in einer Rub, bei andern in einem Sirfdje gefunden bat, ein Kleid von Zeuge von Ilma, wie bie Engel in himmel tragen, und dadurch das Bermogen zu fliegen erhalten; ben Ramm bes 30 ritomo, ersten weltlichen Monarchen in Japan, mit seinen Wapen barauf, bie Glede des Robidais, Stifters einer berühmten Secte, und einen eigenhandigen Brief des Lake mine. So haben alle Bolfer der Belt ihre Traume, Die aus der menschlichen Natur en

ben haben, so abnlich antrifft.

Bon Togitz giengen die Hollander noch eine Meile hinunterwarts, bald auf ber In hohe, bald am Jufe des Berges Firango, von dem fie den hohen und berühmten Bei Coma Jamma entdeckten. Sie ließen einen sehr merkwurdigen Wasserfall gur linken. Die See gakone mit Bergen umgeben ift, so hat sie keinen Ablauf als dren Deffnungen die sie sich durch den Sirango machet; und alles dieses Baffer, welches auf dem Abhangen De Berges gefammlet ift, ficht ben feinem Falle fehr fonderbar aus. Es geht alsdenn in el gemeinschaftliches Bette zusammen, und verschiedene Bache fallen bazu, so baß ein groß! Blug daraus wird, welcher über Felfen und Abstürze, mit schrecklichem Betose burch Thal ins Meer lauft, die Beschwerlichkeit des Weges wird durch die angenehmen Hussel ten ersehet. Dfilich zeiget fich bas Meer am Ende einer Reihe von Bergen. beobachtete voll lehrbegierde an diesen wilden Orten, eine wunderbare Mannichfaltiakeit woll Die japonischen Merzte schreiben den Pflanzen dieses Berges besondere Kriffe Pflanzen, die Gewächsen.

fpringen, weil man folche in entfernten Landern, Die nie mitelnander in Berbindung geftall

ten werden.

ven den japa- zu, und lassen sie sorgfaltig sammlen. "Sie halten eine sehr schone Urt des Mointell ten bochgehale .. ober Frauenhaares besonders boch, beffen Stengel und Seiten purpurbraun find, und "in Japan nur unter dem Namen Satona Kfa, Pflanze vom Satone befannt ill. "wachst haufig, und seine Rrafte sind niemanden unbekannt; daher sich alle Reisenden bu efelbst aufhalten, sich bamit zu verforgen. Machdem fie durch Jumotta, Ractama, ober Rasaman, und vor vielen berühr

ten Tempeln vorben gegangen waren, so langten sie zu Odovara an, die Nacht da zugubrist gen. Die Stadt ist wohl befestiget.

Catechin ober Cachon.

Man bereitet bafelbst bas wohlrichende Catechu ju f), daraus man Pillen, henbildchen, Bluhmen u. d. g. machet. Die Weibesbilder brauchen es sehr, in den Geball Rampfer bemerfet, es for fen, es mache die Zahne feste und den Odem wohlriechend. ein verdickter Saft, den die Hollander und Chineser nach Japon bringen, und der nachbent er in Meaco und Mooners zuhmeiner er in Mcaco und Odovara zubereitet, und mit Umbra, Rampfer u. d. g. vermengel worden, von diesen Bolfern wieder gefauft und verführet wird g). DO

Den reten gieng man über ben Fluß Sakava, ber nicht mehr als bren Juß tief, Kampfer. und so gefährlich ist, wenn ihn die Regen aufschwellen, daß man, seiner Verwüstung zu wibetstehen, mit großen Rosten Damme so lang als seine Ufer sind, gemacht hat. Sakaba, Roofi, Magigava, Misava, Rojisa, Firans und Banssu, oder Bandaju zedo. lind lauter große Flecken, durch die man endlich in eine große und nicht auszusehende Ebehe kommt, die sich bis an Jedo erstrecket. Ferner sindet man dren Flecken Marzija, Insel Lama-Sango und Kavanda, die nach dem vierten Jootsuia führen. Unweit der Kusten Großen hin Ravanda gegen über, sieht man einen Felsen wie eine Pyramide aus dem Meere steigen, verwiesen und noch weiter gerade südwäres die berühmte Insel Ramakura, deren Namen Rüsten werden. ledeutet. Die Großen, welche in Ungnade gefallen sind, werden dabin verwiesen; und benn sie einmal dieses Ungluck gelitten haben, selten zurück berufen. Gie sieht rund aus, bat bochstens eine Meile im Umfange, und ist mit sehr hohem Gehölze bewachsen. Ruften sind so steil, daß man die Fahrzeuge, in benen man die Gefangenen oder lebensmitbinbringt, mit Kranen heben muß. Eine Meile über Jootsuia geht man durch Justfava, an welcher Stadt ein Fluß vorben geht. Da verliehrt man das Meer aus dem efichte, und sieht es erstlich seche Meilen davon wieder ben Fodogai, von dar man es Jedo beständig in Augen hat. Fodogai ist am User selbst, wo die Mündung eines Musseinen ziemlich sichern Hafen machet. Das land, bas sie diesen Lag durchreisten, war fruchtbar als volfreich; es endiget sich mit einer fleinen Menge Hügel, von dar man eidusammenhangende Reihe Stabte und Flecken entbecket, und nur noch fechs Meilen bis Jedo rechnet.

Dienstag, ben igten, feste man noch die Reise burch ein febr volfreiches land fort, beffen Merkwürdigste Derter Tsisi oder Tsisitu, Kanagava, Ravasati und Rotingo sind. fusunomori ist wegen der häufigen Schnecken und Meerpflanzen, die sich daselbst sinden, Rampfer beobachtete, wie die Japaner bafelbst die Altram marinam zuberei-

in, daß sie zur Nahrung dienet. "Sie mahlen zwo der vornehmften Pflanzen, die auf Mufcheln wachfen; eine grune und schmale, und eine andere rothliche und breitere. Sie zerschneiben folche, reinigen fie, bund waschen jede Art in frischem Baffer wohl ab. Rach biesem breiten sie die grune über beinem Stucke Bol; aus, zerhacken fie in febr fleine Theile, wie Toback, waschen fie wieder, "thun sie in ein holzernes Sieb, das zwen Jug lang ist, und gießen frisches Wasser barauf. Benn sie einige Zeit darinnen geblieben ift, so zieht man sie mit einer Urt eines Kammes Deraus, brucket es mit ber Sand, baß ein bicker Teig baraus wird, und preffet bas Waf-"fer heraus, damit es an der Conne leichter trocknet. Die rothe Urt ist nicht so gemein, als die grune, baber man sie nicht zerhacket, übrigens aber eben so handthieret, und auch beine Urt Ruchen baraus verfertiget, welche bie Japaner febr gern effen b).

Sinagava zeiget sich eine halbe Meile über Tsusunomori, und ift eine Borstadt von Sinagava, Jedo, zwo Meilen von dieser kaiserlichen Stadt; wenigstens stoßt sie an die wahre Bor, erste Vorstadt hadt, wie Zudsimi an die Vorstadt von Meaco. Der Gerichtsplaß zeiget ben dem Ein- von Jedo. Jange einen entseslichen Unblick. Gine Menge Menschenkopfe und Leichname, halb verfaulet, halb verzehret; viel Hunde, Raben, und andere steischfressende Thiere, die sich ben biesen elenden Ueberbleibseln nabren. Sinagava besteht aus einer langen unordentli-D) 1) 1) 2

b) Ebend. a. d. 73. 74 3.

Chene von

f) Oder Terra Japonica, inegemein Cachon.

g) 21. d. 6; S.

Kampfer.

chen Gaffe, bie bas Meer rechter hand, und einen Sigel zur linken hat, auf bem man liche schone Tempel entdecket. Nachdem sie in Dieser Gaffe etwa bren viertheil Meilen gurille gelegt hatten: so hielten sie sich ben einem Wirthshause auf, wo die völlige Aussicht auf bit Stadt und ben Safen, ber ordentlich voll Schiffe, von allerlen Brofe und Bestalt ift, " nen fehr schönen Unblick giebt. Man fagte ihnen, diefe schone Mussicht wae oft Bornebon

Fredo.

Ankunft ju dahin. Moch eine viertheil Meile hatten fie bis an die Vorstadt von Jedo, Die nur ein Fortsetzung von Singava ift, und bavon bloß durch ein Bachhaus abgesondert wir Hier geht bas Meer so nabe an den Sugel, daß zwischen dem Bugel und dem Wege nur ne Reihe Saufer ift. Der Beg geht einige Zeit lang am Sugel bin, breitet fich alebeit aus, und machet verschiedene unordentliche ansehnlich lange Gaffen. Stunde fahen die Hollander aus den schonern, breitern, und ordentlichern Baffen, der Met ge Bolfes und bem tarmen, baf fie in ber Stadt waren. Sie giengen über einen Marti und von dar durch eine große Wasse, welche Jedo etwas unordentlich von Guben nad Norden durchschneibet, über verschiedene prachtige Brucken, unter denen fich eine zwen un

gesehen.

Bas fie werft vierzig Rlafter lang, vor ben übrigen unterschied. Sie ift als ber Mittelpunct, von tell man alle Wege und die Entfernung der Derter in diesem Theile des Reiches misset, ruhmt. Sie faben verschiedene Gaffen, die alle nach ber großen zugiengen, und bemili berten besonders die unglaubliche Menge Volkes, den Zug der Vornehmen und F ften, die ihnen alle Augenblicke begegneten, und den Schmuck des Frauenzimmers, bast Sanften und Palankinen beständig vorben gieng. Huch saben sie eine ungemeine Man nigfaltigkeit von laben an den Gaffen, wo allerlen Proben und Mufter aushingen, einem schwarzen Tuche, das zur Bequemlichkeit oder zum Schmucke aufgehänget war. ben andern Städten war man neugierig, sie vorbenziehen zu seben; bier aber bemerketen folches nicht, vermuthlich, " weil ein so geringer Zug für die Einwohner einer so volft "then Stadt nichts besonders hatte, wo der Aufenthalt eines großen Monarchen, Die production "tigsten Schauspiele gemein machet., Sie zogen eine gange Meile in der großen Gall bis an das ordentliche Gasthaus der Hollander.

Strenge ges gen fie.

Der Gefandte ließ seine Unkunft so gleich ben Staatsbedienten, Die zu auswartig Beschäfften verordnet waren, melben. Der erste Befehl, ben er erhielt, mar, er solle seinem Zimmer mit allen seinen Leuten eingeschränkt bleiben, und der Bugio sollte felie andern Japaner, als die zu ihrer Bedienung gegoreten, ihnen nahe kommen laffen. 23 Man kann glauben, saget er, daß unseit pfer murret ein wenig über biefe Strenge. "Bohnung weit genug von der Gasse entfernt war; denn sie befand sich im hochsten "werke des Hintergebaudes, wo nur ein enger Zugang war, den man verschließen kounts "wenn es nothig gewesen ware. Gine Thure war unten, Die andere oben an ber Ereft "und die Zimmer waren auf dren Seiten verschloffen. Das meine hatte nur ein sehrenge " Fenfter, durch welches ich faum ben hellem Mittage die Sonne fab i).

Fast vierzehn Tage verstrichen, che ber Gesandte seine erste Audienz erhalten font te; und diese Zeit über wurde die Gefangenschaft der Hollander so wenig gemildert, man ihnen so gar empfohl, aus ihren Zimmern kein Papierchen mit europäischen Budhen

vor Unfunft der Bollander verzehret hatte, und fich immer wieder erregte.

i) Chendaf. a. d. 86 G.

k) Bielleicht rubrte diefes Mistrauen von einem Brande her, der über vier taufend Saufer



Kam<sub>1</sub>

Anki Jedo.

Was si gesehen

Stre gen fie.

ben auf die Gasse zu werfen k). Gleichwohl scheint es, Rampfer habe die Geschicklichkeit Kampser. besessen, es ben seiner Wache dahin zu bringen, daß er die Stadt besuchen, und eine Beschreibung davon machen durfen, die desto merkwurdiger ist, weiler einen Grundriß, dessen Richtigkeit er versichert, benfüget 1).

## Der V Abschnitt.

Beschreibung von Jedo und Aufenthalt der Hollander daselbst.

Gebande. Borfichtigfeit gegen Feuersgefahr. Ris-Pallafte. Theurung der Lebensmittel. Kaiserliches Schloß. Junere Auszierungen. Binimer wider ben Donner. Audieng ber Sollander. Ihr Aufzug. Montan hat die Sa: chen zin groß vorgestellet. Kämpfer wiederleget ihn. Berdriefliche Beranderung fur die Sollanber. Sie muffen dem japanifchen Sofe jum Schaubiele dienen. Wie man fie im Saale der zweyten Andienz fetet. Bie der Raifer und das Frau-

enzimmer gefetet find. Bie die Sollander mit bem Raifer reden. Fragen an fie, und ihre Untworten. Mittel, das Leben gu verlangern. Die Sollander beluftigen den Sof mit Poffen. Dan bewirthet fie; begegnet ihnen nicht allzu= ernsthaft; weift ihnen amo Landfarten. 2frtie fel, die man dem Befandten vorlieft. Befchenfe bes Raifers. Glücksbrief. Compliment des Ubgeschickten.

Non ben funf großen Sanbelsstädten, die zum faiferlichen Eigenthume gehoren, ift Jedo Befchreibung Die vornehmfte, und zugleich die Hauptstadt, und größte Stadt des Reiches. Biel der faiferli-Dirsten und Herren halten sich da auf, welche den Hof ausmachen, und die Menge ihrer Zedo. Einwohner ift fast unglaublich. Rampfers Beobachtung liegt sie im funf und dren-Bigften Grabe zwen und brengig Minuten Breite, in einer großen Ebene ber landschaft Mucfaft, in der Tiefe einer fehr fischreichen Ban, die an der rechten Sand, nach dem Mecre zu, Ramatura, und die landschaft Joso, linker Hand bie landschaften Ava und Rudsu at. Die Seite von Jedo nach bem Meere zu, hat die Geffalt eines halben Mondes. Die Japaner geben ihr sieben Meilen Lange, funf Breite, und zwanzig zum Umfange. Sie hat feine Mauern, aber verschiedene Graben und hohe Balle mit Baumen bepflandet, auch Thore, die Biberftand thun fonnen, find fcon im Stande, fie zu vertheibigen. Gin BroBer Blug, ber im Beften entfpringt, geht burch und fallt in ben Safen, ba indeffen einer seiner Arme dem Schlosse statt des Grabens dienet, und durch funf Mundungen, beren lebe eine prachtige Brucke hat, auch in den Hafen fallt.

Jedo ift nicht fo ordentlich, als die andern japanischen Stadte gebauet, weil fie ihre beutige wunderwürdige Größe erst nach und nach erlanget hat. Indessen findet man hie und Diefe Verscho= da so ordentliche Gassen, dass sie einander recht winklich durchschneiden. lierung hat sie den oftern Feuersbrunften zu danken, die vielmal eine Menge Sauser verzehter haben: die neuen Gassen können alsbenn, wie es die Eigenthimer des Grundes und Bodens haben wollen, angeleget werden. Ueberhaupt sind die Häuser in Jedo niedrig und flein, wie sonst überall im Reiche. Meistens sind sie von Fichtenholze erbauet, dunne mit Some überzogen. Inwendig sind sie wie zu Meaco beschaffen; nämlich mit papiernen Schirmen in Zimmer getheilet, und die Mauren mit gemaltem Papiere bekleidet, ber Bo-

mn 3

1) Er giebt vor, berfelbe mare von einem gro- Sanbe des herrn Ritters Sloane gefommen, ge-

ben Grundriffe fünftehalb Fuß lang und breit, den treulich abgezeichnet und verjüngt worden. Man treulich abgezeichnet und verjüngt worden. Die Japaner selbst verfertiget, und der in die hat ihn hier bengefügt.

1691.

Borfichtigfeit gegen Feuers: gefahr.

Rampfer. ben mit Matten, und das Dach mit Schindeln bebecket. Ben fo viel verbrennlichen Gu chen muß bas Feuer wohl viel Schaden thun. Jedes haus foll unter, oder auf dem Do che eine Rufe voll Baffer, nebst Werkzeugen zu lofchen haben. Diese Vorsichtigkeit hill manchmal bas Feuer in einem Saufe lofchen, aber fie ift zu schwach, die Buth eines Bratt des zu bampfen. Alsdenn wissen die Japaner kein anderes Mittel, als die Saufer, an wel che das Feuer noch nicht gelangt ift, nieder zu reißen. Gie haben bagu verordnete teuth die Tag und Macht herumgeben, braune lederne Kleider, jum Schuse vor Die Flamme, und Feuerhafen tragen.

Rlofter. Pallaste.

Alle Abtheilungen ber Stadt find wie in Europa, voll Monche, Klofter, Tempel, und andere geiftliche Bebaude, welche die schonften Begenden einnehmen. Aber die Bohnungen ber Monche find von der Weltlichen ihren nur durch einige Stufen, die man binauffteigen muß, einen benachbarten Tempel oder Capelle, oder wenigstens einen großen Saal mit ver Schiedenen Ultaren und Gogen barauf, unterschieden. Die Pallafte ber Großen find prad tig, wie man sich von so viel Fürsten und vornehmen Herren m) vorstellen kann, die fo ordentlich in der Hauptstadt aufhalten. Sie sind von den schlechten Baufern, burch große Sofe und prachtige Thore, ba man einige febr ausgepuste Stufen hinaufsteigt, Doch haben fie nur ein Stockwert, das in verschiedene prachtige Zimmer theilet ist, ohne Thurme und andere Zierrathen, die man als Kennzeichen der Macht, all ben Schlöffern ber Großen, in ihren erblichen landern fieht.

Theurung ber Lebensmittel.

Jedo ist, nach Rampfers Ausbrucke, eine Pflanzschule ber Runftler, Raufleute und Handwerker, und doch ist alles da theurer, als anderswo. Dieses verursachet der unsight " de Zusammenfluß des Boltes, mußiger Monche und Sofleute, nebit der Schwierigkeit, Die " Lebensmittel fortzuschaffen. "

Raiserliches Schloß zu Jedo, oder Pallast des Raifers zu Japon.

Das Schloft ober ber faiferliche Pallaft liegt fast im Mittel ber Stadt. stalt ift unordentlich. Es soll fünf Meilen im Umtreise haben. Es besteht aus zwo fassungen, die man zwen völlige Schlöffer nennen fann. Das dritte, welches ben Mil telpunct ausmachet, und der eigentliche Aufenthalt des Monarchen ift, hat an den Seiten noch zwen andere feste, aber fleinere Schloffer, nebst großen Garten hinter ben faiferlichel Das erft Jebes diefer Schlöffer ift mit Graben und Mauren umgeben. nimmt einen großen Plag ein, welcher das zwente und einen Theil bes kaiferlichen Pallaftes Es enthalt so viel Gaffen, Braben und Canale, daß es Rampfern Schwer wurde, sich ben Grundriß bavon vorzustellen, ob er solchen wohl, nebst bem Grundrift In diesem außern Schlosse halten sich die Fürsten des Reiches, nell ber Stadt liefert. ihren Familien auf. Das zwepte nimmt nicht so viel Raum ein, und sieht nach bem brit ten zu, ist aber von den benden andern, durch Graben, Mauren, Zugbrücken, und starte Thore abgesondert. Es hat eine zahlreichere Wache, als das erste, und enthalt prachtiel Pallafte einiger ber machtigsten Reichsfürsten, Staatsrathe, vornehmften Rronbedienteni furz, alle herren, die ihre Berrichtungen zu einer genauern Bertraulichkeit mit dem Raifer ber rechtigen Der eigentliche friedliche rechtigen. Der eigentliche faiferliche Pallast liegt etwas hoher, als diese benden Schlosser, if mit einer dicken Mauer von gehauenen Steinen umgeben, die Bollwerke hat, welche ben einer

m) Man fehe die Beschreibung im folgenden Artifel.

n) Weiter unten redet Rampfer vom Gaalt der zwen bundert Matten.

paischen ziemlich abnlich sind. Gin Erdwall auf der innern Seite unterstüßet verschiedene Zampfer. lange Gebäude und Wachthurme, die viele Stockwerke haben. Das Gebäude, welches der Kaiser wirklich bewohnet, ist ungemein stark. Es besteht aus erstaunlich großen gehauehen Steinen über einander, ohne Mortel und eiserne Haten gelegt, bamit ben ben Erdbeben, die in Japon gemein sind, die Steine dem Stoße weichen konnen, und das Gebaube nicht beschädiget wird. Im innern Pallaste erhebt sich ein Thurm, hoher als die übrigen Gebaude, in verschiedene Stockwerke, jedes mit seinem Dache getheilet, und so reichlich gezieret, baß es von weiten bem ganzen Schlosse ein so prachtiges Unsehen giebt, baß man darüber erstaunet. Gine Menge gefrummte Dacher, mit vergoldeten Drachen auf dem Gipfel, und in den Ecken, welche alle die übrigen Gebäude bedecken, sehen ebenfalls sehr wohl aus. Das zwente Schloß hat wenig außerliche Zierrathen, ist aber wie das erfte mit breiten und tiefen Graben, und fehr hohen Mauern, nebst einem einzigen Thore und einer Brücke verschen, die ins dritte geht. Im ersten und zweyten erzieht man die Innere Mustalserlichen Kinder: alle diese Schlosser und Pallaste haben nur ein Stockwert, und sind zierungen. doch ziemlich hoch. Das britte hat verschiedene lange Gange und große Sale, die mit Schirmen fonnen abgetheilet werden. Jedes Zimmer hat feinen Ramen. Der fogenannte Saal der tausend Matten dienet nur zu großen Bersammlungen, wo der Raiser die Huldigung und die Geschenke ber Reichsfürsten, und die Gesandten ber fremden Machte empfangt: aber es giebt auch noch andere Audienzsale da n). Ihrer Schonheit mangelt nichts nach Der bafigen Bauart. Decken, Bretter und Caulen find von Cedernholze, Kampferholze ober Jefferiholze, dessen Abern natürliche Bluhmen und andere sonderbare Gestalten vorstellen. Berschiedene Zimmer sind nur latirt, andere mit schoner Bildhauerarbeit gezieret. stens zeigen sich Bogel oder Heste in halberhabener Urbeit, fünstlich vergoldet. den ist mit weißen Matten bedeckt, Die goldene Fransen zur Ginfassung haben. Souft ift bas Gerathe in des Raisers und in der Fürsten Zimmern, wenig unterschieden. Der faiferliche Schaß wird in einem Zimmer verwahret, das Dacher von Rupfer, und Thus vor dem Dons ben bon Eisen hat, damit es vor dem Feuer sicher ist. Die Furcht vor dem Donner hat nerzu verber sie auf den Einfall gebracht, ein unterirrdisches Gewolbe anzulegen, dessen Decke ein gro- genbes Bafferbehaltniß über sich hat. Dabin begiebt sich ber Raifer, wenn es donnert; benn bie Japoner bilden sich ein, durch einen solchen Schuß dringe das Feuer des Himmels nicht. Rampfer gesteht, er habe es selbst nicht gesehen, und berichte es nach anderer Zeugnisse o).

Die

Endlich ward ber Tag zur Audienz den 29ften Mary angesetet, welches der lette Tag Wie die Bolim zweyten Monate der Japoner ist. Es war zwar einer von den ordentlichen Audienzta- länder 2sugen des Raifers; aber Rampfer meldet, man wurde doch nicht baran gedacht haben, die dienzerhalten Hollander so bald abzusertigen, wenn der Liebling des Kaisers, welcher dem Monarchen bie Gren ein Kest anstellen wollte, und zu seinen Vorbereitungen Zeit hatte, sie nicht gern hatte los senn wollen. Dieser Herr, Makino Bingo genannt, war Hosmeister des Kalsser los senn wollen. ser gewesen, und hatte sich noch in der hochsten Gunft erhalten. Er ließ dem hollandis hen Gesandten melden, sich auf den 29sten fertig zu halten. Die Borbereitungen enthielten dicht viel besondere Ehrenbezeugungen; denn er ließ ihm schlechtweg sagen, er sollte sich Buter Zeit ben Hofe einfinden, und sich im Wachstale aufhalten, bis er gerufen wurde p).

\*) Chendaselbst a. d. 85 G.

p) 21. d. 90 G. Matino Bingo war Prast bent des Staatsrathes.

Marum sie merkwürdig ist.

Die Erzählung dieser Audienz ist desto merkwürdiger, weil mannicht nur daraus sieht, wie den Hollandern in Japon begegnet wird, seit dem sie es dahin gebracht haben, daß sonk alle Europäer daselbst ausgeschlossen worden; als auch, weil der Versasser den Montants in dem berühmten Werke, das dieser herausgegeben hat, einer Falschheit beschuldiget g); und da man Kännpfern für einen geschiekten und aufrichtigen Vemerkerzu halten hat, so ist sein Zeugniß das einzige, nach dem man sich einen gehörigen Vegriff von dem japonischen Hose machen kann. Wir wollen in seiner Erzählung nichts ändern, als nur die Schreib art etwas verbessern.

Der Hollander Zug.

"Donnerstags, den 29sten Marz, wurden die Geschenke fur Seine kaiferliche Majestal Sie sollten daselbst auf holzernen Tafeln im Saale der tausend Mat "nach Sofe gefandt. "ten geordnet werden, wo der Raiser sie durchsehen wollte. Bir folgten sogleich mit schwa "cher Begleitung, jeder mit einem schwarzen seidenen Mantel bedeckt. Mit uns giengen "dren Intendanten, der Befehlshaber von Mangafati, ein Abgeordneter des Bugio "zweene Boten von Mangasati, und ein Sohn des Dollmetschers, alle zu Fußt "Unser viere ritten, einer hinter bem andern, bren Hollander und unser Dollmetscher. " Jedes Pferd führte ein Knecht am Zaume, auf der rechten Seite. Auf dieser Seite ftelg " man im tande auf und ab. Sonft führeten zweene Knechte unsere Pferde, aber wit "haben diesen Gebrauch als eine unnüge Ausgabe unterbrücket. Unser Gesandter, bentie "Japoner Zauptmann nennen, folgete uns in einem Torimon, nebst unferm alten Delle "metscher, der in einem Cango getragen wurde. Unsere Bedienten beschlossen ben 3ug gil "Fuße. Go begaben wir uns mit einem Zuge, ber eine halbe Stunde dauerte, ins Schlof-"In die erste Einfassung kamen wir über eine große Brucke mit einem Gelander, auf bet "sich eine Reihe kupferne Rugeln befindet; der Fluß darunter ist breit, und lauft nord warts um das Schloß. Man fab viel Fahrzeuge und Barken darauf. "Brucke fanden wir zween befestigte Thore, hinter benen wir eine kleine Bache sabe "Durch das zwente kamen wir in einen großen Plat, wo die Bache zahlreicher war. " Baffensaal schien uns mit Tuche tapezieret zu fenn. Die Piten stunden aufgerichtet, am "gange, inwendig aber befanden sich vergoldete Waffen, latirte Flinten, Schilber, "gen, Pfeiler und Köcher, alles sehr ordentlich und zierlich gesetzet. Die Soldaten sagen "auf der Erde mit freuzweis gelegten Fußen, alle in schwarze Seide gekleidet, und jedet "mit zween Sabeln am Burtel: man ließ uns durch die erste Einfassung ganz durchgeben "iwischen den Pallasten der Fürsten und Großen, welche das Innere dieses Schlosses "füllen. Das zweyte, in das wir gelangten, schien uns von jenem nur durch den Bau bei "Thore und Pallaste, der prachtiger ist, unterschieden. Da mußten wir unsern "mon, unser Cango, und unsere Pferde und Bediente lassen, und über eine lange Drift "te in den Aufenthalt des Kaisers Fommatz genannt, gehen. Als wir über diese "che waren, so giengen wir durch ein doppeltes Bollwerk, dem zwen feste Thore folgeten, burd "welche wir in eine unordentliche Gasse kamen, die an benden Seiten sehr hohe Mauerl " hat. Wir kamen ben ber großen Bache bes Schlosses, Siakninban genannt, an, " sich am Ende dieser Gasse ben dem letten Thore zum Pallaste befindet. Man befahl unt 3, im Bachsaale zu warten, bis der große Staatsrath versammlet ware, da wir sollten geift

<sup>1)</sup> Merkwürdige Gefandschaften ber Hollander ins Raiferthum Japon. Man febe in der Befchreb bung, was davon zu halten ift.

Beführet werben. Die benden haupsteute der Wache bothen uns höftich, Thee, und Taback Kampfer. nin rauchen an, und einige andere Edelleute kamen, uns Gesellschaft zu leisten. Wir "barteten wenigstens eine Stunde, und saben indessen verschiedene Staatsrathe, manche zu "Fufe, manche in ihren Norimons getragen, in den Pallast kommen. Endlich führte man nuns, durch zwo prachtige Pforten, über einen großen viereckichten Plag bis an den Ein-"Jang des Pallastes. Der Raum zwischen der zwenten Pforte, und der Forderseite des "Pallastes war voll Hosseute und Soldaten. Man steigt von bar burch zwo Treppen in weinen geraumen Saal, rechter Hand des Einganges, wo alle diejenigen, die vor den Raifer oder "bie Staatsrathe gelassen werden follen, verzichen musten. Diefer Saal ift fehr groß und "bed), und boch dunkel genug, wenn man alle Schirme hinein gesetzet hat, weil er nur "bon ben Fenstern in der Hohe in einem benachbarten Zimmer Licht erhalt. Sonst ist er nach der Landesart fostbar ausgezieret, und seine vergoldeten Pfeiler sehen zwischen den Schirmen sehr wohl aus. Wir warteten daselbst noch eine Stunde, bis der Raiser in den Audienz-"saal gekommen war. Darauf führten dren Officirer unsern Gesandten vor Seine Maje-Mit, und ließen uns in dem ersten Saale, wo wir waren. Sobald er hinein war, schrien bie laut: Bollanda Capitaine. Dieß war das Zeichen, ihn an die keistung der gewohn-"lichen Unterthänigkeit zu erinnern. Er froch dem Gebrauche nach auf Sanden und Knien ban den ihm angewiesenen Drt, zwischen die Geschenke, die auf einer Seite gestellet waren, ound dem Raifer, der auf der andern faß, sehte sich daselbst auf die Rnie, beugte sich nach "der Erde, und berührte solche mit der Stirne. Nachgehends troch er wie ein Krebs auf "Sanden und Füßen zurud, ohne ben Mund zu offnen, und ein einziges Wort zu sagen. Beiter geht ben benen Audienzen, die wir von diesem machtigen Monarchen erhalten, nichts "bor, und ben benen Hudienzen, Die er ben größten Reichsfürsten giebt, beobachtet man nicht unehr Ceremonien. Man ruft sie laut ben ihren Namen; sie friechen hinzu, und wenn ble mit der Stirne auf die Erde geschlagen haben, friechen sie zurück.

"Der Audienzsaal, oder ber Saal von hundert Matten, ift dem, welchen Montanus stanus beschreibt und abbildet, in nichts abnlich. Der erhabene Thron, die Stufen hat die Sas binaufzusteigen, die Tapeten, damit sie bedeckt seyn follen, die prachtigen Saulen, zwis vorgestellt. Aben denen, wie er saget, die Reichsfürsten vor dem Monarchen niederfallen, und ande-Was man in diesent be Abschilderungen, sind nur in seiner Einbildungskraft gewesen. Bagle findet, ist in der That sehenswurdig und kostbar, aber nicht so kunstlich, wie er es Ben unferer zwenten Reise nach Sofe, hatte man die Gewogenheit, uns ben Baal zu zeigen; und ich bediente mich derselben, einen Grundriß zu machen, der sich leicht berfertigen ließ. Man brauchte sich nur die Zahl der Matten, der Saulen, der Schir= Kampfer wis bing und der Fenster sagen zu lassen. Sein Boden ist wirklich mit hundert Matten, alle derleget ihn. ston einer Größe, bedeckt; daher er Sen Sio Siti, Saal der hundert Matten, genannt Muf einer Seite ift er nach einem kleinen hofe geoffnet, von dem er sein licht em= Auf einer Seite ist er nach einen froßt er an zwen andere Zimmer, deren eines ben "Etaatsråthen zum Audienzsaale dienet, in dem zwenten, welches kleiner ift, weiter hin bliegt, und nur eine Stufe erhohet ift, sist der Raiser mit freuzweisgelegten Just nicht Beiner geringen Angahl Teppichte. Man kann ihn nicht wohl sehen, weil das licht nicht an den Ort, der ihm statt des Thrones dienet, kommt; wie denn auch die Audienz sehr sturg ift, und diejenigen, welche man dazu laßt, in einer allzugebuckten Stellung sind, als Mas fie ihn recht sollten betrachten können. Außerdem ist ben dieser Ceremonie etwas Mamjesta= Allgem, Reisebesche, XI Zand.

311

Rampfer.

"jestätisches, welches viel Chrfurcht erreget. Die Staatsrathe, Fürsten und herren bit "Reiches, die in großer Menge da find, die faiferlichen Kammerjunter, und andere greif "Bediente, die alle eine doppelte Reihe im Saale, und an allen Zugangen in einer "nen Ordnung sigend, und prachtig gekleidet ausmachen, beobachten alle ein erstaunlich "Stillschweigen,, r).

Berdriegliche für die Hol: lander.

Sonst fam der hollandische Abgefandte mit Ablegung der Unterthänigkeit bave", Beranderung und wenig Tage darauf, las man ihm gewisse Verordnungen vor s), die er zu beebad ten versprach, worauf man ihn nach Mangasati zurück sandte. Aber seit mehr als zwas gig Jahren t), werden der Gefandte, und die Hollander, die ihn begleiten, wieder in bes Pallaft hineingeführet, damit fie der Kaiferinn, den Pringefinnen und den Damen Bergnügen machen, fich von ihnen besehen zu tassen. Ben diefer zwenten Audienz befinden ih ber Kaiser und das Frauenzimmer, hinter Schirmen und Bitterfenstern, aber die Stadte rathe und andere Hofbediente figen frey. Rampfer ichilbert diefen feltsamen Auftritt fe naturlich ab.

Gie muffen dem japoni: fchen Sofe jum Schau= fpiele dienen.

" Nach der Ceremonie ber Unterwürfigkeit, begab fich der Raifer wieder in fein 2000 "mer, und wir wurden nebst dem Gesandten gerufen. Man führte uns, durch verschiedel "Zimmer, in einen ftark vergoldeten Bang, wo wir eine viertheil Stunde warteten. Nach " gehends giengen wir burd verschledene andere Gallerien in ein großes Zimmer, wo man "uns ersuchte, uns zu segen. Berschiedene beschorne leute, welches die Herzte des Raise "Rudenbediente und Geistliche waren, fragten nach unferm Namen und Alter. Doch mit "feste bald Schirme vor uns, uns von ihrer Unbescheidenheit zu befregen. "eine halbe Stunde in biefem Orte. Rach diefem führte man uns durch andere buntlere "ge, die mit einer zusammenhangenden Reihe Leibwache beseigt waren. Nach ihnen, "ben dem Zimmer des Raifers, ward die Reihe durch verschiedene hohe Kronbedienten "gefest, Die bas Geficht nach bem Saale fehreten, wo man uns erwartete. "in ihren Ceremonientleidern auf ben Ferfen, mit gebogenem Ropfe. aus verschiedenen Zimmern, die gegen den mittlern Raum gekehret waren; einige waren "offen, andere mit Gitterfenstern und Schirmen verschlossen. Manche waren von funfield "Matten, andere von achtzehn, und eine Matte hoher oder niedriger, nach Beschaffentig brieften meil man fe wewohnten. Die Mitte war ohne Matten, und folglich amilie Auf dom Boden Dicfes Maumes, befait "brigsten, weil man sie weggenommen hatte. "man uns, uns zu fegen. Der Raifer und die Raiferinn fagen uns zur Rechten, Bie man sie "Gitterfenstern. Ich hatte zwennal Gelegenheit, die Raiserinn durch Deffnungen zu febelt. im Saale der "Sie kam mir schon vor, von brauner Farbe, mit schwarzen, seurigen Augen,

sweyten Mus Dieng febet.

"sechs und drenftig Jahre alt; und da ihr Kopf ziemlich groß war, so schloß ich aus ber "haltniß, sie muffe lang senn. Durch Gitterfenster verstehe ich eine Art sehr feiner Zapiste , ren, aus gespaltenem Rohre zusammengesest, und hinten mit einer durchsichtigen gien bekleidet, welche Deffnungen einer Handbreit weit hat, durch welche man fren fint "fann. Man malet sie mit verschiedenen Figuren, zur Zierde, oder vielmehr biejenisch "welche dahinter find, bester zu verbergen, ob es wohl auch ohne folche Gemalbe schip Bieder Rate , fallt, Leute von weitem zu erkennen, besonders wenn es auf der Seite, wo sie sich bestiefer und das ... den, dunkel ift Der Geisen falle t. Conders wenn es auf der Seite, wo sie sich bestiefer

ser und das "den, dunkel ist. Der Raiser selbst befand sich in einem so dunkeln Orte, daß wir ihm Franengim: mer da gefett

r) Chendas. a. d. 96 und vorherg. S.

s) Man sehe die Befchreibung.

" (d) wer

"ichwerlich wurden entdeckt haben, wenn man nicht feine Stimme gehoret hatte. Gleich= wohl redete er so sachte, daß es schien, als wollte er nicht erkannt senn. Die Prinzestinnen "bom Geblute, und das Soffrauenzimmer befanden fich uns gegenüber hinter Gitterfenftern. "Ich bemerkte, daß man zwischen das Nohr papierne Deutchen gesteckt hatte, die Oeffnun-"gen zu erweitern, und die Aussicht freger zu machen. Ich zählte etwa drensig solcher Deutchen, woraus ich schloß, daß das Frauenzimmer ungefähr soviel ware. Matino Bingo sass allein auf einer erhabenen Matte, uns zur Rechten, an einem frenen Dr-"te auf der Seite des Raifers. Uns zur Linken, in einer andern Abtheilung, faßen die Staats-"tathe der ersten und zwenten Ordnung. Die Gallerie hinter uns ward mit den vornehm= isten Sofbedienten und faiferlichen Rammerjunkern erfüllet. Gin anderer Gang, ber nach nder Abtheilung, wo sid der Raifer befand, führete, ward von den Kindern der Fürsten, "den Coelknaben seiner Majestat und einigen Priestern, die sich verbargen, um uns zu seben, weingenommen. So war der Schauplas beschaffen, auf dem wir spielen sollten u).

"Unfer erfter Dollmetscher feste sich ein wenig über uns, um die Fragen und Untworwien leichter zu horen, und wir nahmen unsere Plage zu seiner Linken ein, alle in einer Rei "he, nachdem wir friechend und niederfallend ben Den Gitterfenstern des Raisers verben reden. "gesogen waren. Bingo sagte uns von wegen des Monarchen, derselbe sabe uns gern. Der Dollmetscher, der uns dieses melbete, sagte auch unsers Gefandten Untwort: sie bestund win einer demnithigen Danksagung, daß der Raifer die Gnade gehabt hatte, uns die Frenbeit des Handels zu verstatten. Ben jeder Erklarung fiel ber Dollmetscher nieder, und "tedete laut genug; daß ihn der Raifer horen konnte; alles aber, was aus des Monarchen Munde gieng, wurde durch den Bingo vorgebracht, als wenn des Raifers Worte zu heis blig waren, unmittelbar an niedere Bediente zu gelangen. Rach ben erften Complimen-

"ten folgte ein wahrhaftes Poffenspiel a).

"Man that taufend lacherliche Fragen an uns, als: wegen unsers Ulters und Namens, Fragen an fie, "Welches jeder von uns auf ein Stuck Papier, mit einem europäischen Schreibzeuge, das worten. bir dieserwegen mitgebracht hatten, aufzeichnen mußte. Rachgehends befahl man uns, "das Papier dem Bingo zu geben, der es burd eine Deffnung im Gitterfenster dem Rai-"ser überreichte. Man fragte darauf den Capitain oder Gefandten, wieweit es von Holz Mand nach Batavia, und von Batavia nach Japon ware? wer mehr Macht hatte; ob "der Generaldirector ber hollandischen Gesellschaft, oder ber Fürst von Helland? Mich "insbesondere fragte man, was für außerliche und innerliche Krankheiten ich für die gefähr= blichsten zu heilen hielte? Wie ich mit innerlichen Geschwüren umgienge? Ob die europäis place ich mit innerlichen Geschwüren umgienge? Ob die europäis "schen Bergte nicht ein Mittel zur Unsterblichkeit suchten, wie die chinesischen feit viel Jahr-"bunderten thaten? Welches das beste Mittel in Europa ware, das leben zu verlangern. "Ich antwortete auf diese lette Frage, unsere Merzte hatten eine geistige Feuchtigkeit entbeckt, bie in dem Korper die Flußigkeit der Safte erhalten, und die lebensgeister starten konnte. Diese Untwortschien zu weitlauftig zu senn, und man verlangte, ich sollte den Namen bieses "bortrefflichen Mittels sagen. Weil ich wußte, daß alles, was man in Japon hoch halt, sehr wlange und prächtig klingende Namen bekommt: so antwertete ich, es sen des Sal vola: Mittel dasle-vtile al. "tile oleosum Sylvii. Dieser Name ward hinter dem Gitterfenster geschrieben, und ich ben zu vers umußte ihn verschiedenemal wiederholen. Man verlangte, zu wissen, wer der Erfinder die-333 2

Kampfer.

<sup>4)</sup> A. d. 98 G. 4) A. d. 99 G. Don 1691 ructwarts zu rechnen, ba der Berfaffer fdyrieb.

"fes Mittels, und wo er her ware? Ich berichtete, es sen der Professor Sylvius in Sol "land. Man fragte sogleich, ob ich es zu machen wußte? Der Gesandte befahl mir, " follte es verneinen; ich aber antwortete: ja, doch nicht zu Japon. Man fragte, ob id s, es zu Vatavia machen konnte; und als ich mit ja antwortete, so befahl ber Raiser, ma . follte es ihm mit ben erften Schiffen fchicken, die in Japon anlangen murben.

Die Hollan:

"Der Raifer, ber bisher ziemlich weit von uns geblieben war, naberte fich unfer der beluftigen ,, Rechten, und feste sich so nahe, als möglich, hinter die Gitterfenster. Er ließ uns darall den hof durch ,, nach und nach befehlen, unsere Mantel abzunehmen, aufgerichtet zu stehen, ju gehen, fill "zu steben, Complimente mit einander zu machen, zu springen, Truntene vorzustellen, " ponisch zu radebrechen, hollandisch zu lefen, zu malen, zu fingen, zu tanzen, unsere Man "tel umzunehmen und abzulegen. Wir bewerkstelligten biese Berordnungen, und ich fün "meinem Tanze ein verliebtes beutsches liedchen ben. Auf biefe Urt, und burch humdet "andere Possen, mußten wir unsere Geduld zur Beluftigung des Kaisers und bes hoff , üben y).

> "Der Gefandte felbst ist indessen doch von diesem Spiele befreyet, und die Ehre, baft "feinen Herrn vorstellet, versichert ihn vor allem unanftandigen Begegnen und Berlange " Außerdem zeigte er auch in seinem Unsehen, und in feiner Aufführung fo viel Ernsthaftisfell 3) baß die Japoner wohl fahen, folche Dickelheeringsbefchle wurden ihm nicht gefallen 2/ "Der Auftritt endigte sich mit einem Mittagsmable, das man jedem unter uns auf flein 3) Tafeln mit japonischen Speisen besetzet, vortrug, woben elsenbeinerne Tafelchen, sta , Meffer und Gabeln, lagen a). Rachgehends führten uns zweene Officirer wieder in "erste Borgimmer, wo wir von ihnen Abschied nahmen.

Man bewir= thet fie. Gie befuchen die Sofleute.

nicht allzu ernfthaft.

"Die folgenden Tage brachte ber Wefandte mit Befuchen ben ben Miniftern und "nehmsten Staatsrathen zu. Man empfing ihn überall fehr höflich, durch die Intendell "ten und Secretare b), die ihn mit Thee, Taback und Confecte bewirtheten. Die 3in Man bege: "mer, wo man ihn hinführte, waren hinter den Schirmen und Gitterfenstern voll Leuter " die fehr wünscheten, daß die Hollander ihre luftigen Possen machen mochten. Ueberalle "hielt man diese Gefälligkeit nicht, doch tanzten und sungen sie an einigen Orten, wolf men Ge ame und gufrieden waren. Manchmal ftieg ihnen das starte Getrant, 27 man fie etwas zu haufig trinken ließ, auch zu febr in ben Kopf., Diefe Gefälligkeit, auch

y) Ebendaselbst a. d. 101 G.

2) Doch gesteht Rampfer a. d.190 G. daß man den Gefandten vor feiner zwenten Reife nach Sofe, aud nothigte, den Mantel abzunchmen, und in dem Bimer allerlen Uebungen zu machen. Der Kaifer war Das erftemal fo wohl mit den Sollanbern gufrieden gewesen, daß er ihnen bas zwentemal anbefehlen ließ: "ohne Zeitverluft ihre Mantel abzulegen, , aufzustehen, ju geben, fich umgudreben, ju tan= , gen, gu fingen, gu complimentiren, fich bofe gu aftellen, fich jum Effen gu laben, mit einander , als gute Freunde, als ein Bater mit feinen Rin-2, bern, ale Dann und Frau, ju fprechen, 216: 2, fchied von einander zu nehmen, mit Rindern gu

"spielen, fie ju tragen, ihre Bite und Perital , abzunehmen ic. a. d. 181 u. f. G.,, Mendez Pinto Reife im XTheile Diefer Cample lung hat man gesehen, daß die Japaner selbit gil te Poffenspieler find, und daß cie Großen fo Ergohung daran finden, daß fie fich felbft durch folche Borfiellungen nicht für ent bret bielten.

a) Zampfer icheint mit der taiferlichen Demit thung nicht vollfommen zufrieden zu fent. Er beflet get sich anderewo a. b. 187 C. Die Mahleet fen der Pracht eines so machtigen Monard en nicht gemaß gemaßen gemäß gewesen. Unf jede Tafel, schreibt er, man folgendes: 1) zween hohle Drodtden mit Genf tornern durchfact. 2) Ein Etudchen weißen

Großen jum Poffenspiele zu bienen; und bie Schwierigkeit, die sie auf ben Gaffen fanden, Zämpfer. sich von ber Menge des Volkes los zu machen, geben einen besondern Begriff von ihrer Gesandtschaft. Indessen bezeugten sie einige Ungeduld, sich wegzubegeben, weil sie glaubeten, man habe zu wenig Achtung für sie. Wir sahen uns, saget Rampfer, nicht als Raufleute an, die nur des Handels wegen gekommen waren, sondern als Gesandte, denen man mit Ehr= erbiethigkeit begegnen follte e).

Ben einem Besuche, ben sie ben bem herrn Tsusimano Cami ablegeten, trug man ihnen folgende Speisen zur Mittagsmahlzeit auf: Fisch in einer sehr guten Brube gesotten, gebratene Auftern in ben Schaalen mit Effig; verschiedene Schnittchen einer gebratenen Bans, gebratene Fische und gesottene Eper. Das Getrank, das man ihnen vorsetzte, war vortreff-Mach ber Mahlzeit verlangte man, ihre Hute, Pfeisen und Uhren zu sehen. Man brachte zwo landkarten. Eine war ohne Namen der lander, aber sonst ziemlich wohl ge- ihnen zwo beichnet, und allem Unsehen nach, von einer europäischen Karte genommen; die andere war eine Rarte von der ganzen Erde, langlicht rund, und die Namen mit den japonischen Rattafanna, tine Urt Schriftzügen, bezeichnet. Rampfer bediente fich biefer Gelegenheit, zu beobachten, wo bie Japoner die lander nordwarts ihres Reiches vorstellen. Ueber Japon, den benden greßen hordlichen Borgebirgen Osju gegenüber, bemerkete er die Infel Jesogasima. Ueber dieser Infel fat er ein land, noch einmal fo groß, als China, in verschiedene landschaften getheilet, de. Bemerkun: ten sich ein Drittheil nach dem Polartreise zu streckte, und viel weiter nach Nien gieng, Karten. als die oftlichsten Rusten von Japon. Es war mit einem großen Meerbusen auf der ostliden Kuste vorgestellet, Umerica gegen über; und der Meerbusen war ungefähr viereckicht. Zwischen diesem Lande und Umerica war nur eine schmahle Ueberfahrt, und in derselben eihe kleine Jusel darüber. Nach Norden befand sich eine andere Insel, von länglichter Getien, die mit ihren beyden Enden fast die beyden sesten Lander Jesso westlich, und Umetica ostlich berührte, und sie die Durchfahrt nach Norden ausmachte; ungefähr eben so hatte man alle unbekannte kander um den südlichen Polarkreis als Inseln angezeiget d).

Bon viel andern Umftanden, Die Rampfer auf den benden Reifen des Gefandten nach Urtitel, Die Hofe eben so forgfältig angemerket hat, ift noch einer, ben wir hier nicht weglassen burfen, man dem Ge ob er ihn wohl auf eine solche Urt vorträgt, daß er die Hollander so viel als möglich, da- sandten vor: ben 311 schonen suchet. Nachdem der Gesandte seine Abschiedsaudienz erhalten hatte: so so berte man ihn vor die Staatsrathe, die Befehle wegen des Handels verlesen zu horen; un-

311 3

tet, fo rafiniret als ob er gestreife ware; 3) fünf ein gemachte Kainolie; diefes find Ruffe vom Baum Mai, die unsern Mandeln ziemlich gleich kommen; Peipane unsern Mandeln ziemlich gleich kommen. Deinen vierechichten flachen Schnitt Ruchen- 5) Zweehe Ruden von Mehl und Honig, wie Trichter ge-bilbes von Mehl und Honig, wie Trichter gebilbet, braun und bicke, aber etwas harte, auf eiher C'braun und dicke, ader erwas gene Bofe, auf beite waren fie mit einer Sonne oder Rofe, duf der andern mit dem Dairi Tsap, d.i. des Dalei Wapen, einer Bluthe und Frucht eines großen Dapen, einer Bluthe und Frucht eines frosen Baumes Biri, bezeichnet: Die Blute ift bem Klettenkrante, und das Blatt dem Finger: huffametenkrante, und das Blatt dem Finger: huffrante meift abnlich. 6) Zwey viereckichte Ednisse meift abnlich. 6) Zwey viereckichte Schneittchen eines Kuchens von feinem Mehle, Behnen und Zucker, braunroth und bruchig.

7) 3me andere aus Reif gebacken, gelb und harte. 8) Doch zwo andere, ba die Kruhme gang von anderm Teige war, als die Minde. 9) Ein großer Mangue gefocht und mit Erbfenmehle gefüllt, mit Bucter vermenget, ben man fur Theriat hatte halten follen. 10). Zweene fleinere Man: gues von ordentlicher Große, auch fo gugerichtet. Die Sollander fofteten von allem, worauf der Dollmetscher Befehl befam, das übrige wegzunehmen. Er hatte feine vollige Ladung baran, und man gab ihm, foldes weggutragen, Papier und Bretter b) Chendaf. a. d. 102 G. a. d. 192. 193 S.

c) Ebendaf. a. d. 106 und vorherg. S.

d) Ebendas- a. d. 193 G.

Kampfer.

Girschenfe des Raifers.

ter andern e) enthielten fie: Die Hollander follten fein Schiff ober Fahrzeug ber Chint fer oder Liquans beunruhigen: in ihren Schiffen teine Portugiefen oder Priefter nach Japol bringen: und auf diese Bedingungen gestatrete man ihnen einen frepen Sandel. Dach bief Ceremonie beschenkte man den Gesandten mit drenfig Rocken, Die an eben dem Orte auf bre Brettern aufgehangen waren. Man fügte ben sogenannten Glücksbrief, ein Zeugnif von dem Schuße des Kaisers, ben. Der Gesandte mußte viermal niederfallen, und legt Bezeugung feiner Chrerbiethigfeit, eines von den Enden ber Rocke auf feinen Ropf.

Umftande ben der Großen Geschenken.

Deffelben Tages Nachmittags, ehe er nach feiner Wohnung zurück gekehret mat schickten ihm verschiedene Herren des Hofes auch Geschenke von Rocken. Einige ber 2000 ordneten ließen ihre laft in den hollandischen Birthshause, andere erwarteten bie Rudfunk Des Gesandten, ihm die Geschenke zu übergeben. Die Unnahme diefer Geschenke gescholl mit allen Umständen des eingeführten Ceremonicls. Die Roulis ober Trager gienge voran mit den Rocken, die sie in Rasten trugen. Einer trug das Brett, auf den die R Blucksbrief. che sollten ausgebreitet werden, und ben Glucksbrief, der aus einer Menge verbundener plat ter Schnuren besteht, Die an einem Ende verschlungen, und in ein Papier eingewickelt fin bas mit einer ungeraden Ungahl feidener Bander umwunden ift, die von verfchiedenen Farbel

und mandymal vergolbet ober filberfarben find.

Compliment des Ubgeschick= fandten.

Der, welcher die Rocke überreichen follte, ward in bes Gefandten Zimmer geführet, 100 seste sich ihm in einiger Entfernung gegenüber, und machte ihm folgendes Compliment wort des Ses " der und der Große, mein herr, wunschet euch Glud, daß ihr eure Abschiedsaublet "gehabt habet, nebst guter Witterung, Die Medithe, bas ist sehr gludlich ift. seure Geschenke ihm sehr angenehm gewesen sind: so wunschet er, daß ihr dagegen biefe "ringe Zahl Rocke annehmen moget... Indem er schloß, gab er dem Dollmerscher ein & Bes Blatt Papier, das in großen Buchstaben die Zahl und die Farbe der Rocke angein Der Gesandte, bem der Dollmetscher dieses Blatt gab, hielt es zu Bezeugung seiner erbiethung über seinen Ropf. Alle Zuschauer beobachteten ein tiefes Stilleschweigen, man figend, andere kniend. Man hatte den Gefandten das Gegencompliment, bas er mad follte, gelehret, welches er bergestalt mit einer tiefen Verbeugung vorbrachte: "Ich to "te bem Großen, Eurem Herrn, gehorsamst für seine Sorgfalt, uns eine balbige 3 geneigte Audienz zu verschaffen. Ich bitte ihn, seine Gewogenheit gegen die Hollung 5 fortzusetjen. Ich danke ihm auch für sein kostbares Geschenk, und werde nicht erm "geln, meine Obern zu Batavia davon zu benachrichtigen. " Mach diesem Complime brachte man Tabat zu trinten, nebst Thee und Aquavit f).

g) Die vier andern find Micaco, in der god schaft Jamatyre. Jedo, in der Landschaft fast: What in den g sasi; Osacka in der Landschaft Getz und Gant in der Landschaft Getz und in der Landschaft Jaffinmi; alle viere in Der po

e) Man wird hiervon in ber Befdreibung aus: führlicher handeln.

f) Ebendas. a. b. 195 u. f. S.





#### Der VI Abschnitt.

Beschreibung der Stadt Nangasaki.

Kampfer. 1691.

Ihr hafen fteht allein den Fremden offen. Ge- der Großen. Wohnungen der Fremden. Ins stalt und Beschaffenheit desselben. Anzahl der Schiffe darinnen. Lage der Stadt. Ihre Ges Ihr Name und ihre Bergröfferung. Die Portugiesen laffen sich da nieder und werden verjaget. Innere Beichaffenheie der Stadt. schwörung des Christenthums jahrlich in Nan-Deffentliehe Gebaude, Janagura. Pallaste gasati.

fel Defima oder Quartier der Sollander. nefische Tempel. Ihre fonderbare Stiftung. Chinefischer Oberpriefter in Japon. Deffentlis the Burhaufer. Gefangniß der Chriften. 2162

Dil die Rucktohr der Sollander nach ihrer fleinen Infel Defima, und ihre zwente Reife nach Jedo durch eben den Weg geschehen: so will man sich hier nicht in unnühliche Bieberholungen einlassen. Doch die zehn Monate über, welche zwischen diesen benden Reisen verliefen, mandte Kampfer allen seinen Fleiß an, eine vollkommene Kenntniß von der

Chadt Mangasaki zu erlangen, wovon er eine merkwürdige Beschreibung giebt. Diefe Ctatt, eine von ben funf Cee- ober Sandelestadten bes Reichs g), liegt an Bonwem fie dem oftlichen Ende der Insel Kinsju, in einer fast unfruchtbaren Gegend, zwischen steilen bewohnet Gelsen und hohen Gebirgen, fern von der Insel Mipon, welche allen fremden Nationen wird. dur Handel fast ganzlich verschlossen ist. Mangasati b) ist mittelmäßig von Kaufleute, and reichen Bürgern besetzet. Die meisten Einwohner sind Handwerksleute mit dent Mergeringsten Pobel vermenget. Indessen machen boch ihre bequeme lage und die Sicher-Beit ihres Hafens sie zum allgemeinen Sammelplaße ber fremden Nationen, welche Die Brenheit haben, in Japon zu handeln. Un gewissen Tagen des Jahres, begeben sich die steht Fremden

le inischen Kaufleute aus allen Theisen des Reichs basin. Diese Frenheit oder sonderba- offen. nabe ift feit langer Zeit nur den Chinefern und Gollandern bewilliget, wiewohl mit ben allerschärfften Einschränfungen. Nach der Berfolgung, welche im 1638 Jahre das Chris ftenthum in allen diesen Inseln vollends ausrottete, verordnete der Kaiser unter vielen neuen Gesegen, es sollte der Hafen zu Nangasati allein den Fremden effen stehen; und wenn ein Schiff durch Sturm oder andere Zufalle gezwungen sepn wurde, einen Schuß an einem andern Orte des Reiches zu suchen, so sollte niemand die Erlaubniß haben, ans Land zu fleigen; sondern man sollte so gleich, wenn die Gefahr vorben ware, die Reise bis nach Rangasaki, unter einer Bedeckung der japonischen Kustenbewahrer fortseken; und ben det Ankunft in viesem Hafen, sollte ber Hauptmann dem Statthalter Rechenschaft geben, aus

bas für Ursachen er einen andern Weg genommen hatte. Seine Ginfahrt ift febr enge, Westalt und Der Safen fangt gegen Morden von ber Stadt an. Der Hafen fangt gegen Norden von der Stadt an. Gelie Enfagt einige Fluffe Deichaffenein hat nur wenig Faden Tiefe, und Sandgrund. Das Meer nimmt dafelbst einige Fluffe Deichaffenwein, welche von den Gebirgen kommen. Darauf erweitert er fich, und wird tiefer; und fens. benn er etwan eine halbe Seemeile breit ist, so wendet er sich eine Seemeile lang gegen Chowest, langst einer hohen Ruste. Er horet ba noch nicht auf, ungefahr eine Bierthel-Melle breit zu seyn, bis an die Insel Taka: Jama oder Taka: Boko, welche ein hohes Gebirge

ken Insel Lipon. Man sehe die allgemeine Be-

Rampfer verfichert, man muffe LTagafat i fdreiben : doch, fageter, juweilen fericht man auch Tangafati aus. II Th. a. d. 85 .

Dian folget hier der Gewohnhelt unserer Sprache, welche Wangasati schreibt, obgleich

Kampfer. 1691.

Schiffe dars innen.

Gebirge machet. Die Hollander nennen es Papenberg. Alle Schiffe ihrer Nation, the von Nangafaki nach Batavia fegeln follen, werfen gemeiniglich ben biefer Jusel Unker, und Die Gelegenheit zu erwarten, burch bie vielen Sandbanke, Untiefen und Klippen aus bem Safen zu tommen, welche die Fahrt in diefer Strafe eben fo gefahrlich, als beschwerlich ma then. Sie muffen nach Weften steuren, bas Land an der rechten Seite laffen, und zwischen ben fleinen Eplanden burchgeben, um in die offenbare See ju fommen. ben feiner Untunft angemertet, baf alle Sciten bes hafens mit Baftenen verfeben find, abet meistens ohne Geschuß. Ben seinem Aufenthalte zu Defina versicherte man ibn, Dieber ben faiferlichen Wachten, die eine halbe Meile von der Stadt, gegen einander über frunden, waren jede fieben hundert Mann ftart; jedoch diejenigen mit darunter begriffen, welche rettell weise auf ben Bachtbarken maren, um die fremben Schiffe abzuhalten, daß sie ohne et Ben Papenberg, wo eigentlich ber hafen all Anzahl ber haltene Erlaubniß nicht Unter würfen. fangt, trifft man eine fleine Insel an, woselbst bas lette portugiesische Schiff, welches von Macav nach Japon geschickt worden, mit allen seinen Gutern verbrannt wurde. den sich selten weniger, als funfzig japonische Fahrzeuge in dem Hafen, eine große Ungaf fleiner Fischerbarken nicht mitzurechnen. Was die fremben Schiffe anlanget, fo sind eben falls, einige Wintermonate ausgenommen, selten weniger als brensig, meist chinestife Die hollandischen Schiffe halten fich niemals über brey Monate im Berbite felbst auf; weil alsbann ber Gud - ober Westwind, mit bem fie gefommen find, sich gemel niglich gen Morden wendet. Dieß ist ber Nordost Musson, mit welchem sie wieder nach ren Safen fehren muffen. Der ordentliche Ort jum Untern ift am Ende ber Bay, einen Rlintenschuß weit von ber Stadt; er wird von zwoen faiferlichen Wachten bestrichen. wirft daselbst in einer weichen Thonerde, in sechs Faben Tiefe ben der Fluth, und fünfteball ben der Ebbe, Unter i).

Lage ber Stadt.

Die Lage ber Stadt ift in zwen und brenfig Grad feche und brenfig Minuten Norbe breite, und hundert und ein und funfzig Grad lange. Sie liegt an der Tiefe des Halen an einem Orte, wo er am breitesten ist, und wo, indem er sich gegen Norden wendet, er ein Ufer von einem halben Zirkel machet. Sie stellet auch in ihrer Gestalt einen halben Mond por, der etwas ins Drepectigte fallt. Sie ift an dem Ufer felbst in einem engen Thale ge bauet, welches oftwarts vertiefet, und durch die Deffnung der benachbarten Gebirg gemacht wird. Ihre lange ist dren Vierthelmeile, und fast eben so groß auch die Breite Die vornehmste und breiteste Straße erstrecket sich die ganze lange des Thales gill Die Gebirge, welche es umgeben, sind nicht sehr hoch, meistentheils aber stell Ihre Gegen: burch. und ihr Grun, welches bis an die Spise ununterbrochen fortgeht, machet eine sehr ange nehme Aussicht. Hinter der Stadt, auf dem Abhange der Gebirge, fieht man viele pride tige Tempel, die mit schonen Garten und Bluhmenftucken gezievet find. man unzählige Gräber, und weiter hin ift die Aussicht durch andere bobere, aber fruchter re und wohlbebauete Berge verschlossen. Diese Einrichtung bezauberte Rampfers Augen k). Sukafori ist ein angenehmes Dorf gen Er nennet einige merkwürdige Derter umber. Sudwest, zwo fleine deutsche Meilen von der Stadt, nebst einem fleinen Fort, worintell sich ein Bugio auffiate malchen dieser fich ein Bugio aufhalt, welcher Diefes land fur ben Fürsten von Fifen regieret. Ort liefert der Stadt Brennholz. Ziemlich nabe, ben eben dem Dorfe, findet maneinel großen

den.

Rogen See, bem man diese sonderbare Rraft zueignet, daß, fo febr er auch mit Baumen Zämpfer. Umgeben ist, man doch niemals Blätter oder Unreinigkeiten auf dem Wasser sieht. Japaneser thun dem Schufgeiste dieses Sees die Ehre an, und schreiben ihm diese Eigen-Schaft ju; und ihre Chrerbiethung geht so weit, daß es ben schwerer Strafe verbothen ift, baselbst zu fischen. Nordwarts von Nangasaki ist die Stadt Onner, das Tafelgut eines Fürsten gleiches Namens, und an einem Meerbusen gelegen, welcher auch davon seinen Namen hat. Einige Meilen weiter findet man gegen Westen, an der Bay Simara, die Stadt Isafai, weldze dem Fürsten von Fisen gehöret.

Mangafati bat feinen Namen von feinen alten Berren, bie es vom Bater auf ben Cohn, mit dessen Ganzem Gebiethe von Mangasati Rotavi, dem ersten dieses Namens und ihre Beran bis auf Mangasaki Sijn Seijemont, zwöls Geschlechter durch, besessen haben. größerung. Man zeiget noch hinter der Stadt, auf der Spige eines Hügels, die Ueberbleibsel ihrer alten Bohnung. Da der lette Herr dieses Stammes ohne Kinder gestorben war: so siel die Stadt und alles, was dazu gehörete, unter den Besig des Fürsten von Omura. Kämpfer jöhlet etwan zwenhundert Jahre, daß diese Reichsveranderung vorgegangen. Mangasakt Dar nur ein elendes Dorfchen, welches einigen Fischern zur Zuflucht bienete. Man nannte Suca Juje, das ist die lange Bay, um es von dem Dorfe Zucafori zu unterscheiben, Welches der lange Teich heißt. Der neue Herr von Juca Juje verwandelte diesen Namen, den alten Besigern zu Ehren, in Mangasati; und seine Sorgfalt machte unvermerkt einen Ben Flecken daraus, bis zu ber erften Untunft ber Portugiesen in Japon. ferschaft genoß einige Zeitlang bie Frenheit bes Hanbels, unter eben ben Bedingungen als ble Chineser, welche in diesen Inseln handelten. Man hatte ihnen keinen besondern Safen angewiesen. Sie hatten die Frenheit, sich an benen Orten aufzuhalten, die fie am bequems Ihren erften Sit nahmen fie in ber Landschaft Fifen zu gakuda, einem Dorfe der Insel Firando, am Eingange des Hafens von Nangasati, welcher damals unter bem Schuße des Fürsten von Ommus war. Ihr zwenter Sig war in dem Dorfe Su-Un diesen beyden Orten, und in vielen andern, wo sie sich noch ferner niederlie-Ben, waren ihre Sorgen zwischen der Handlung und der Fortpflanzung des Evangelii ge-Deilet. Es gelang ihnen auch mit so vielem Glücke, daß sich der Fürst von Omura öffent= sich für die christliche Religion erklarete, und in sie drang, sie sollten sich zu Mangasaki nieberlassen. Dieser Flecken war so ansehnlich geworden, daß er schon dren und zwanzig Stra. siefen lassen Ben enthielt. Sie machen heutiges Tages denjenigen Theil der Stadt aus, welcher Utst nieder. mars, das ift der Mittelpunct, heißt. Sobald die Portugiesen Meister davon waren, so dog die Bequemlichkeit des Hafens zur Handlung eine große Anzahl Japoneser und Chines Die alte Stadt war ler dahin, welche den Entschluß faßten, sich daselbst aufzuhalten. Nicht mehr hinlänglich, sie alle zu fassen, und man bauete neue Straßen, welche burch die Namen der Provinzen und Stadte unterschieden wurden, aus welchen ihre vornehmsten Einwohner gekommen waren; dergleichen sind Bebyoman, Jedoman, Ramasimas Nangasati wurde also mars, Sirandomas, Omuramas, und Simabaramas. stufenweise eine sehr große und sehr bevolkerte Stadt. Es beunruhigte den Kaiser aber gar Gie werden bash bei ber ger baraus verjas bald daß er einen so wichtigen Plat in den Händen der Ausländer sab. Er nahm Gelegenhalt als er einen so wichtigen Plat in den Händen der Ausländer sab. und entzog genheit von einigem Misvergnügen, welches ihm die Portugiesen verursachten, und entzog ihnen nicht nur den Besis, sendern beraubete auch den Fürsten von Onmra seiner Ge-Allgem. Reisebeschr. XI Band. Hana

Kampfer. richtebarteit und Ginkunfte, Die zu ben Rammergutern des Reichs geschlagen will den 1).

Innere Bes Schaffenheit von Ranga= fafi.

Die Stadt Nangafaki ift offen, wie die meisten andern japonischen Stadte. Gie bel fein Schloß, feine Mauren, feine Festungswerke, und nicht die geringste Bertheidigung. Dren Fluffe, Die ein fehr schones Baffer haben, und in ben benachbarten Gebirgen entsprin gen, vereinigen fich ben dem Eingange in die Stadt, und fliegen burch Diefelbe von Dien Ce Beffen. Den größten Theil bes Jahres hindurch haben fie faum Baffer genug, Die Reif felder zu maffern, und einige Mühlen zu treiben. In der Regenzeit aber schwellen sie bet gestalt an, daß sie auch Sauser umreißen tonnen. Die gange Stadt ist in zween Theile getheilet. Ursimar ober ber innere Theil, welcher heutiges Tages aus fechs und zwanis Straffen besteht; und Sottoman oder die außere Stadt, welche man gleichsam als the Borftadte ansehen kann, und, welche ein und fechzig Strafen enthalt. unordentlich, eng und unreinlich. Die einen geben aufwarts, Die andern abwarts. nige von den steilesten haben freinerne Tritte, um den Weg bequem zu machen. von einander durch zwen holzerne Thore abgesondert, an jedem Ende eines, die alle Radi, und zuweilen auch des Tages, zugeschlossen werden, wenn diese Borsichtigkeit nothig if Eine jede hat, wie in Jedo, Meaco, und ben meifren großen Stabten, ihren Wafferber halter, nebft allen Wertzeugen, welche wider bas Feuer fonnen gebrauchet werben. Leiter, welche bienet, um an diesen Drt zu kommen, ift unter ber Hufficht bes Straffenmeifter Die japonischen Straßen sind niemals übermäßig lang. Sie find nicht einmal alle ven uem japonischen Tsio, welches bas Maaß von sechzig Kins ober Rlaftern ift, ob fie gleich ihren Namen von diefem Maafe entlehnet haben. 2Bas bie Ungahl ber Saufer betrifft: finden sich selten über sechzig in einer Strafe. Die Saufer des gemeinen Bolfes sind die be Gebäube, klein, niedrig, und felten über ein Stockwerk hoch. Die Auszierung ift in wie sie in der Beschreibung von Meaco vorgestellet worden; das ift, eine Decke mit gemal tem Papiere überzogen; Matten von einem fehr bicken Bewebe auf bem Fußboden; papier ne Schirme, welche die Zimmer abtheilen; und wenig anderes Gerathe, als folches, mel Hinter einem jeden Hause ist ein ches zum täglichen Gebrauche in ber Ruche nothig ift. Hofraum, der gemeiniglich groß genug ist, einige angenehme und besondere Pflanzen in zu fassen, die man daselbst sorgfältig unterhalt. Die Häuser der Neichen sind viel best Sie sind zwen Stockwerke hoch, haben einen Borhof, und hinten einen eingerichtet. Garten.

Deffentliche

Die merkwürdigen Gebäude in Nangafati aber sind diejenigen, welche ben Nante Gebäude Sa: Janagura führen. Sie gehören bem Raifer. Man unterscheidet darunter funt vorne me, welches große Gebäude von Holze sind, in dem nordlichen Theile der Stade, und he am Ufer, wo man dren große kaiferliche Junkon, das ift dren Kriegesschiffe mit allen ihren Takelwerke verwahret. Zwentens, der Ten Siogura, oder das Pulvermagatil welches ebenfalls an dem Flusse liegt, der Stadt gerade gegen über: man brauchet es aber wenig, nachdem man aus gerechter Borficht auf einem benachbarten Hugel große Genel Drittens, Die Pallaffe to ber hat bauen laffen, worinnen man bas Pulver vermahret. brey Statthalter, welche in den Ringmauren der Stadt find. Sie nehmen ein anschnliche Die Gebäute find Stuck Brund ein, welches hober liegt, als ber andern Baffen ihrer.

sauber, einförmig und von gleicher Höhe. Man geht burch befestigte und wohlbewachte Zämpfer. Shuren in den Hof. Wiertens, außer diesen Pallasten, welche man offentliche Gebäude Nennen kann, ist die Gradt auch, mit ungefähr zwanzig Pallästen der Dai-Mio und der Sio-11710 gezieret. Den ersten von diesem Mamen führen die Großen von dem ersten Ran- Großen. Be, und den andern die von der zwenten Ordnung. Dieß sind die Herren von den vornehmthen Landern in Riusju, welches man auch Saitotf, bas ift, westliches Land nennet, wor kanen Nangasaki liegt. Db sie gleich nicht oft dahin kommen, so wohnen doch stets einige von ihren leuten barinnen, Die auf ihr Bestes Ucht haben mussen.

Die Fremben wohnen außer der Stadt in abgefonderten Quartieren, wo fie mit vie- Wohnungen ler Scharfe beobachtet und bewachet werben. Die Chineser oder andere Morgenlander, die der Fremden. sich zu eben der Religion bekennen, und unter einerlen Namen handeln, wohnen hinter der Stadt auf einer Hohe. Ihr Quartier ift mit einer Mauer umgeben, und heißt Jakuin, das ist Arzenengarten, weil man ehemals einen baselbst geschen hat. Man nennet ihn auch Dinsensju, von benen Beobachtern, welche auf ben Spügeln gebrauchet werben, ben Statthaltern Rachricht von benen fremden Schiffen zu geben, die fie in dem Hafen an-

tommen seben!

Man hat bereits angemerket, daß die Hollander ihre Wohning in einer fleinen In- Infel Desima fel haben, welche Desima heißt, das ist, die Borinsel, oder die vor der Stadt gelegene der Hullander. Insel. Die Japoner nennen sie auch zuweilen Desimamatz, bas ift, die Vorinselgasse, weil sie unter die Straßen von Mangasaki gezählet wird, und eben den Bererdnungen unterworfen ist. Sie ist ber Stadt sehr nahe zwischen Klippen und Sandbanken, mitten unter welchen sie durch die Runft eine halbe Toise hoch, über das Meer ben der hohen Fluth, erhaben ist; und ihre Grunde sind ungefähr zwo Toisen boch, von gehauenen Steinen. Kampfer vergleicht sie mit einem Facher, von dem man den Stiel oder die Stabe abge-Schnitten. Es ist ein langlicht Viereck, deren bende größte Seiten Abschnitte von Zirkeln lind. Sie hangt durch eine kleine steinerne Brucke einige Schritte lang an der Stadt. Zu (Gnb. Sie hangt durch eine kleine steinerne Brucke einige Schritte lang an der Stadt. Zu Ende der Brucke haben die Japoner eine gute Hauptwacht, und allezeit einige Solbaten duf der Schildwacht. Un der Nordseite sind zwen starte Thore, welche man Wafferthore hennet, und niemals öffnet, als jum Aus- und Einladen der hollandischen Schiffe vor den Augen einer gewissen Anzahl Commissarien, welche von den Statthaltern ernennet werden. Die ganze Insel ift mit tannenen Planten von mittelmäßiger Sobe, und mit einem Dache bedecket, umgeben; bessen Spisse mit einer doppelten Reihe Piten, als spanische Reuter besebet ist; eine schwache Bertheidigung, saget Kampfer, ben einem Angriffe. Ginige Schritte vom Ufer und im Baffer haben die Japaner drenzehn fehr erhobene Pfahle aufgerichtet, mit einigen fleinen Brettern oben bran, auf welchen in großer Schrift ein Berboth steht, baß fein Schiff oder Fahrzeug über die Pfahle hinan fahren, und fich ber Infel nahern foll. Bor der Brucke an der Stadtseite sieht man einen andern Pfeiler von gehauenen Steinen, An welchen man die Befehle des Raisers und die Verordnungen des Statthalters anschlägt. Man lieft aber beständig auf zwen Brettern eine Berordnung, welche die Wachte betrifft; Und eine andere, welche die Beamten zu Desima und alle diesenigen angeht, welche durch ihre Geschäffte genöthiget werben, daselbst aus- und einzugehen.

Man giebt der Insel Desima sechs hundert Fuß lange, und zwen taufend vier hun-Bert Breite. Rampfer saget, er habe, da er sie sorgkaltig gemessen, gefunden, daß ihre Breite zwen und achtzig gemeine Schritte, und ihre größte lange zwen hundert und sechs und

Maaa2

Pallafte der

Kämpfer.

und dreifig fen. Ihre lange wird burch eine breite Strafe durchschnitten: man fant aber folde burch einen fleinen Weg umgehen, welcher an den Planken hingeht, womit fe umgeben ift, und im Rothfalle verschlossen werden kann. Das Wasser aus den Rinnell lauft durch enge und frumme Rohren ins Meer, benen man beswegen Diefe Geftalt gege ben, damit man verhindere, daß nichts ingeheim aus ber Infel fomme. Die Strafe if burch zehends mit Hausern befeget. Sie find auf Rosten einiger Einwohner in Nangasati erbauet worden, benen oder beren Erben die Hollander noch fraft bes erften Bertrages et nen jährlichen Erbzins von sechs taufend fünf hundert Simmomen zahlen mussen, welche nach Rämpfers Mennung bas Capital von ihrem wirklichen Werthe weit überfteigt. find von Holze, vornehmlich von Tannen, erbauet, zwen Stockwerke hoch, wovon bes unterfte zur Miederlage bienet. Die andern Gebaute in ber Infel find bren Sauptwachell an jedem Ende der Insel eine, und in der Mitten die britte; ein Saus, nahe ben dem Ein gange, wo man die zum lofchen des Feuers nothigen Werkzeuge aufhebt; und kleine Brunt nen, die man eben dazu gegraben hat. Ulles Wasser, bessen man sich in den Sausern be-Dienet, kommt aus dem Fluffe, welcher durch Bambusrohre durch die Stadt geht, und in einen gemeinschaftlichen Behalter fallt: biefe Bequemlichkeit aber muffen die Sollander ned besonders bezahlen. Die indische Compagnie hat auf ihre Rosten hinter der großen Straft ein haus zum Verkaufe ihrer Waaren, und zwo feuerfeste Niederlagen, eine große Rud' ein haus für ihre Oberfausseute, eins für die Dollmetscher, die nur zur Zeit des Berfall fes gebrauchet werden; einen luftgarten, ein Bad und andere Bequemlichkeiten bauen la sen. Der Ottona, oder das japonische Oberhaupt der Strafe, hat daselbst ein bequemes Saus inne, mit einem Garten. Man hat einen leeren Plag gelaffen, auf welchem man die Zeit über, da die hollandischen Schiffe im hafen sind, Buben aufschlägt.

Kämpfer zählete zwen und sechzig Tempel inn - und außerhalb der Stadt; fünse der Siassia, welche den alten Gößen des Landes gewidmet sind; sieden der Jammados, welches die Priester der Gebirge sind; und funszig zur Ehre ausländischer Gößen, deren Dienst in Japon eingesühret ist. Neun und zwanzig von den lettern sind außer der Stadt auf den Abhange der Hügel, und dienen eben so wohl zum öffentlichen Vergnügen, als zu den Resigionsübungen; sie sind mit angenehmen Gärten, schönen Lustgängen und großen Zimmern versehen. Es sind die schönsten Gebäude von Nangasasi, wegen ihrer anmuchigen Lagtz die ihnen eine freve Aussicht auf die Stadt und den Hasen giebt. Kämpser hält sich ber der Weschreibung dieser Tempel und ihres Gottesdienstes weitläustig aus. Wir haben aber ein nige von seinen Anmerkungen in den allgemeinen Arrifel von den japonischen Religionen gebracht, und halten uns hier nur ben den Tempeln der Chineser auf, welche als eine von von vornehmsten Sonderheiten von Nangasasi zu dieser Veschreibung gehören.

Chinesische Tempel in Nangasaki.

Die Chineser haben daselbst dren Tempel, welche wegen ihrer schinen Bauart, und wegen der Unzahl Priester oder Mönche, die daselbst zum Dienste der Altare unterhalten werden, gleich merkwürdig sind. Sie sind eigentlich von der Secte Sen, ob sie gleich mit ehinesischen Göhen und Bildern von natürlicher Größe ausgezieret sind. Man sieht in den Hösen schine Triumphbögen und verschiedene andere Zierrathen von seltsamer Geställ. Die Chineser und andere Kausteute, welche unter ihrem Namen handeln, ob sie gleich unterschiedene Sprachen reden, haben diese Tempel nach der gänzlichen Ausrottung bei Ehristenthumes gestisstet um diese Tempel nach der gänzlichen Ausrottung Ehristenthumes gestisstet um diese Tempel nach der gänzlichen Ausrottung

Ihr Gebranch Christenthumes gestiftet, um daselbst ihren Gößendienst fren auszunden, und die Gogen

bon ihren Schiffen hineinzusegen. So bald sie in den Hafen von Nangasaki gekommen Zämpfer. sind: so werden die Gogen ans Land gebracht, und in die Capellen gestellet, die man ausdrucklich nahe ben dem großen Tempel gebauet hat. Diese Ceremonic geschieht mit sonderbaren Umständen unter dem Schalle der Paufen und Trompeten. Sie werden wieder= bolet, wenn man ben der Abfahrt der Junken die Gogen wieder darauf bringt.

Diese Tempel oder Rloster führen den Ramen des Landes oder der Proving ihrer Stif- Ihre Stifter mit einem Beyworte, welches ihren Reichthum ausdrücket. Der größte heifit Mans tung. tindira, das ist, Tempel der Stadt Nanquin. Dieser wurde zuerst in Japon gebauet. Man seßet zu diesen Namen noch den Namen Roofukust, welcher Tempel des bestätigten reichen Bermögens heißt. Der zwente ist Tsiaksjudica, der Tempel des Landes Uimoi, wodurch man, nach Kämpfers Mennung, die mittäglichen Provinzen des chinesischen Meiche versteht. Die Chineser, welche die Insel Formosa bewohnen und sich in andern von China entferneten Landern niedergelaffen, geboren zu diefem Tempel. Das Matsusi ober ihm Augeordnete Kloster, steht unter bem Superior des großen Tempels. Das Benwort oder Der iwente Name dieses Tempels ist Sukust, das ist, Tempel der Neichen. Joksin Diva, ist der Tempel der mitternachtlichen Lande. Er murde von den Chincsen dus den nordlichen Gegenden gestiftet, welche noch dazu gehoren. Sein anderer Name ist Sutu faifi, das ift, Tempel der Reichthumer und Opfer.

Die bren Rlofter murben vor Ulters nur von chinesischen Prieftern bewohnet, welche bloß auf Rosten ihrer Nation unterhalten wurden. Seit dem man aber das Nieich geschloslen hat, und die Berordnungen wegen der fremden Raufleute fehr scharf geworden: so bulbet man in jedem Kloster nur zween gebohrne Chineser, Die ihren Unterhalt von der fren-Willigen Bensteuer ihrer Landesleute, und von dem, was ihnen ihr Gebeth einbringt, nehmen. Wenn diese Frengebigkeiten nicht zureichen: so erwarten sie bas andere von der Gna= Die bren obern fteben umnittelbar unter einem Generale, der aus ihren de des Raisers. Mitteln genommen ift, und sich ben Meaco auf dem Gebirge Obaku aufhält. Saupt des ausländischen Heidenthumes führet den Titel des dritten Nachfolgers des Stuh-

les des Ingen, dessen Geschichte Rampfer erzählet.

Ingen war Oberpriester in China, und ber acht und zwanzigste Nachfolger bes Stif- Chinesischer Ingen war Doerpriefter in Sind, und det das fin bie Fortpflanzung dieser Secte, Oberpriester feiner Religion, Saifa. Ein brennender Eifer für die Fortpflanzung dieser Secte, Oberpriester kine Zartlichkeit gegen die Monche von eben dem Glauben, welche in den drepen Klöstern in Japon. Den Rangasati wohneten, und die Begierde, diese Stiftung wider die Muturototus, lein Name, den die Sectaiten den Christen und allen Gegnern ihrer Mennungen geben) du bersichern, vermochten ihn, seine Wurde an einen Nachfolger abzutreten und nach Ja-Poh zu gehen, um daselbst einen obersten Sig dieser Lehre zu errichten. Er wurde daselbst mit aller ersinnlichen Chrerbiethung aufgenommen. Der Raiser both ihm zu seinem Aufenthalte das Gebirge Obaku an. Einige Bunderwerke, die er gleich ben seiner Unkunft that, vermehrten die Meynung von seiner Heiligkeit. Indessen seine Grundläße anzubie ganze japonische Pfaffheit, die damals getheilet war, bereden, seine Grundsage anzu-Dennen, und ihn für das Haupt zu erkennen. Er hatte einen andern Chinefer, Namens Okuffi jum Nachfolger, dem ein Japoneser unter dem Titel eines Obern des Gebirges Obas tu, und Generals der dren chinesischen Klöster in Nangasati folgete m). Rampfer

26 a a a 3

") A. b. 161 und vorhers. S.

Kampfer. 1691.

Deffentliche hurenhaufer.

Kämpfer ahmet hier, wie er faget, ben Japonesern nach, indem er von ben Tempel Er machet eine sehr sonderbare Vorstellung von diesen zu ben lüberlichen Dertern geht. Es enthält unter allen in der ganzen Stadt die artigsten Saufer, schändlichen Vierthel. welche insgesammt von Buhlerinnen bewohnet werden. Es heißt Kasiemars, und lief Es besteht aus zwo großen Straßen. In der ganzen Insel Saitoff auf einer Sobe. zählet man nur zween solche Derter, welche die Japoneser Mariam nennen; einen in ter Proving Tsikusen und den andern in Mangasaki. Diese Insel bringt die schönften Frank enspersonen in Japon hervor, jedoch die von Meaco ausgenommen, welche sie noch über treffen. Kämpfer versichert, es konnten die Einwohner von Mangasaki ihre Tochter in dell Mariam thun, wenn sie einige Unnehmlichkeiten hatten. Sie werden von den Ber waltern dieses seltsamen handels sehr jung gefauft, und es konnen ihrer wohl brenfis in einem Haufe sonn. Sie sind sehr wohl logiret. Man lehret sie sorgfaltig tangen, fit machen, liebesbriefe schreiben, und überhaupt alles, was sich zu ihrem Gewerbe Der Preis für ihre Gunstbezeugungen ist durch die Gesetse ausgemacht. gen, welche sich durch außerordentliche Eigenschaften unterscheiden, wohnen besser, sind auch bester gekleidet. Gine von den schlechtesten muß die Nacht über in einem Beball nisse an der Thure eines jeden Hauses zur Bequemlichkeit der Borbengehenden machen. Bezahlung ist das kleineste Stuck landmunge. Dicjenigen, Die sich übel aufführen, Die meisten von diesen Magden verheir ben zur Strafe zu dieser Wache verdammet. then sich, wenn sie ihre Zeit ausgedienet haben. Sie finden dazu leichter Belegenheit, mei sie gut erzogen sind; und die Schande ihrer Jugend fallt nur auf diejenigen, welche sie Kaufet haben, ihre Unschuld zu verderben. Nichts ist auch so verhaßt, als diese Urt tent Db sie gleich ansehnliche Guter sammeln: so werden sie doch niemals in die Gesellschaften licher leute aufgenommen. Man giebt ihnen den verhaßten Mamen Ratsava, Das Unflath des Bolfes. Sie werden in den Rang der Lohgerber geseiget, welche, nach der Ber stellung der Japonefer, die allerunehrlichsten sind; und ben der Hinrichtung der Missellige ter sind sie verbunden, ihre Hausgenossen zu schiefen, daß solche den Dienern der Gerest tigkeit benstehen n).

Botuja, welches die Solle heißt, ift der Name des öffentlichen Gefangniffes. ist ein Gebaude, mitten in der Stadt, welches aus einer großen Ungahl fleiner abgesonde ter Gemacher besteht, in benen man nicht allein diejenigen verschließt, welche Missethales begangen haben, sondern auch diejenigen, welche in dem Berdachte find, daß sie sich gibt Wir muffen, um die Wichtigkeit dieses Artikels gu etfe Christen, die christlichen Religion bekennen, noch zu Nan- ben, anmerken, daß uns Kampfer dren und funfzig Jahre nach Ausrottung des Christelle gasati gefans thums in Japon melbet, es waren noch so starte Spuren davon übrig, daß sie sich die

merksamkeit des Statthalters zuziehen konnten. Als er zu Rangafaki war, so zählete mit über funfzig Christen, Manner, Weiber und Rinder in diesem Gefängnisse o). brachte von Zeit zu Zeit noch immer einige hinein. Im 1688 Jahre hatte man ihrer dren gefant gen genommen. Diese armen leute ....

Bie sie das gen genommen. "Diese armen leute, um mit Rampfers Worten zu reden, sind fehr unwillen felbst gehalten "in der christlichen Religion. Sie wissen nichts weiter davon, als den Namen unfero betwerden. " landes und seiner heiligen Mutter. Indessen sind sie ihr doch mit foldzem Gifer ergebet

Derter gewesen, wo bas Christenthum am meifen Derter gewesen, wo das Christenthum am model Derter gewesen, wo das Christenthum am model fortgang vor den Verfolgungen gehabt, und

"baß sie lieber im Gefängnisse elendiglich sterben, als ihre Frenheit durch die Abschwörung serkaufen wollen, um welche man sie oftmals anliegt. Im 1692 Jahre geschah es zum er-"ftenmale, daß dreipe von diesen Gefangenen, Geld zu ben abgöttischen Tempeln schickten. "Die Priester wollten solches' nicht annehmen, ohne Vorbewußt und Einwilligung des "Statthalters, welcher sich nicht unterftund, in einem so kuslichen Puncte einen Ausspruch "ju thun, ohne Berhaltungsbesehl vom Hofe. Die japonischen Christen werden heutiges Sages nicht mit der alten Strenge jum Tode verdammet. Man zieht ihre Einfalt etwas nin Betrachtung. Sie werden blog verdammet, ihr elendes leben in diefer irrdischen Solle bingubringen, aus welcher sie nicht herauskommen, als wenn sie alle zween Monate in "ben Pallast des Statthalters geführet werden, nicht so wohl daß man ihnen daselbst scharf "begegne, als vielmehr, daß man in sie dringe, noch andere Christen anzugeben. "Eroft, den man ihnen bewilliget, ift, daß man sie zwenmal des Jahres aus ihren Kerkern wheraus führet, um sich nach Gewohnheit des Landes das Caustikon von Mora sehen zu slassen; sechsmal, um sich in der Eisterne des Gefängnisses zu baden; und noch sechsmal, "um auf einem großen und geräumigen Hofe spasieren zu gehen, welcher außerhalb ihrem "Beschlusse ift. Die übrige Zeit bringen sie mit Wolle- und Baumwollespinnen zu, um Ihre Rleider flicken fie mit Madeln von Bambus, weil fie fei-"die Matten zu saumen. bhe eiserne haben durfen. Ginige verrichten andere kleine Urbeiten. Das Geld, welches blie durch ihre Arbeit und ihren Fleiß verdienen, wird ihnen nicht genommen. "len ihren Beibern und Rindern, welche in eben dem Gefangniffe, aber in unterschiedes "hen Orten sind, fren und ohne Schen davon mit. Bon bem, was sie übrig haben, ma-"ben fie einen Erant, Ama: Sati genannt; welcher eine von ihren größten Leckerenen ift. "Der Statthalter giebt ihnen jahrlich eine Matte, barauf zu schlafen; und feit furzem ha= "ben auch einige bie Frenheit erhalten, sich eines fleinen Meffers zu ihren Urbeiten zu be-"dienen. Sie bekommen zuweilen Kleiber von ihren Freunden aus Bungo. In biefem Hande ist noch eine kleine Anzahl Christen, welche, da sie es mehr dem Ramen, als der Bat nach find, einige Frenheit genießen, aber eine febr scharfe Untersuchung aussteben

nmussen p). Obgleich alles dasjenige, was die in ben Straffen eingeführete Ordnung, und bie ans dern Stucke der Policen betrifft, in den allgemeinen Artikel von der Statthalterschaft vers wiese wiesen ist: so glaubet man doch, man durfe ben dieser Beschreibung den Gebrauch nicht weglassen, welcher seit einem Jahrhunderte jährlich zu Rangasaki erneuert wird, und anleiget, wie sehr die Holle die Japoneser wider den christlichen Glauben emporet hat. ist eine grausame Inquisition, diejenigen zu entdecken, welche einige christliche Mennungen bezbehalten haben. Sie ist mit einer abscheulichen Ceremonie begleitet, und es kommt in der abschen haben. Sie wird nur zu Mangafafi der ganzen Rirchengeschichte kein bergleichen Erempel vor. und in einigen benachbarten Orten ausgeübet, wo das Christenthum vordem sehr geblühet

In dem letten Monate eines jeden Jahres, machet der Misio Gost, einer von Sährliche Albden Beamten einer jeden Straße, das Gito-Aratame; das ist, er schreibt die Namen schwörung dier Et. aller Einwohner eines jeden Hauses nebst dem Tage und dem Orte ihrer Geburt, ihrer thumes in

fe durch das Blut einer großen Menge Martyrer benehet worden.

p) 21. 6. 90 und 91 6. 7) Man febe in der allgemeinen Befdreibung Kämpfer. 1691.

Handthierung und ihrer Religion auf. Wenn biefes Berzeichniß fertig ift, in welchen benderlen Gefchlechter, und die Personen von allerlen Illter stehen: so erwartet man bei zwenten Tag bes neuen Jahres, um das fogenannte Jefumi anzufangen. Dief ift chit fenerliche Abschwörung des Christenthumes, ben welcher man das Bild unsers heilandes am Rreuze und seiner heiligen Mutter, ober eines andern Seiligen, mit Fugen tritt. Ram pfer erzählet die Umftande davon. "Diejenigen, faget er, benen diese bollifche Berrich ntung aufgetragen ift, fangen an zwo unterschiedenen Seiten an, und geben fo fort voll 37 Haufe zu Haufe. Sie gehen alfo taglich funf oder fechs Straffen durch. Die Beam "ten, welche gegenwärtig senn mussen, sind der Ottona oder das Haupt der Straße, "ne dren Doquenis Dja, welches feine Commiffarien find, der Sitfia oder Schreiber "der Mini Goff oder der Bothe, und zween Monbanen; bas ift zween Gerichtsbienen , welche die Bilder tragen. Diese sind von gelbem Rupfer, einen Fuß lang, und werbeil 3, in einer Buchfe zu biesem Gebrauche verwahret. Die Inquisitoren sigen auf einer Mat ste. Sie laffen alle Perfonen, welche in dem Bergeichniffe fteben, in das Zimmer rufen, als den Hausherrn, die Frau, die Kinder, das Gesinde von benderlen Geschlechte, all "Miethleute, und zuweilen auch die nachsten Nachbarn, beren Saufer zu der Ceremonie "nicht groß genug find. Man sebet die Bilder auf den bloßen Boden. Darauf nimmt "ber Jefinnis Tfie, welcher ber Inquisitionssecretar ift, bas Berzeichniß, lieft bie Mi , men und ruft einen nach dem andern berben, den Fuß auf die Bilder zu fegen. "Rinder, welche noch nicht gehen können, werden von ihren Müttern gehalten, welche , sie die Bilder mit bem Fuße berühren lassen. Darauf feget der hausberr fein Siege " auf die lifte zur Beglaubigung ben bem Statthalter, daß das Jefumi in seinem Saul ", gehalten ift. Wenn die Inquifitoren in allen Saufern der Stadt gewesen find: fo no "ten sie felbst die Bilber mit Fußen; und ba sie einander gegenseitig zu Zeugen bienen, , beglaubigen sie folches mit Aufdruckung ihres Siegels. Wenn jemand in bem Jahre , stirbt; so muß seine Familie diejenigen, unter benen das haus steht, bitten, ju seinem 300 "bette zu kommen, um ein Zeugniß abzulegen, nicht allein, daß er eines natürlichen " bes geftorben, sondern auch, daß er fein Chrift gewesen. Gie untersuchen den Leichnant "Sie suchen auch nach, ob nicht ein Zeichen der Gewaltthätigkeit oder ein Merkmaal ", christlichen Religion an ihm sen; und das leichenbegangniß kann nicht eher geschehen "bis fie einen von ihnen unterfiegelten Schein beswegen von fich gestellet haben r).

Rampfer meldet uns von seiner Ruckreise nichts weiter, als daß er mit dem Abmird le Pompus zu Schiffe gegangen, welcher den zisten des Weinmonats im Jahre 1692 auf

dem Hafen von Mangasaki auslief s).

den Artifel von der Handlung, wo man dasjenis ge anführen wird, was die Hollander betrifft.

r) 21. d. 128 und 129 S.

5) Im I Theile a. d. 230 S. 2) 27i bedeutet Feuer, und in höherm Verz stande die Sonne; Pon bedeutet Grund. Die südlichen Chinesen sprechen das Wort Sisponoder Gepuan aus, und vermuthlich haben die Portus giesen Japan daraus gemachet, das sich nacht gehends in Japon verändert hat. In den japos nischen Buchern trägt dieses Reich mancherlet an dere Benennungen; es sind aber bloße Bennamen welche die Größe und Vortrefflichteit desselbigut bedeuten. Kämpfer I Th. a. d. 93 .

u) Kämpfer Ebendas, a. d. 93 S. S. S. S. Sange von Japon erstrecket sich dem neuen schicht

# Japonifche

# Das XXXVII Sapitel.

## Beschreibung der japonischen Inseln.

as große Reich, welches die Europäer Japon, feine eigene Einwohner aber Mis pon t) oder Miphon nennen, liegt zwischen bem ein und drenftigsten und zwen Große von und vierzigsten Grade Rorberbreite, und ju Rolge einer gang neuen Landkarte, ba- Japon. ben man die aftronomischen Beobachtungen eines chinesischen Jesuiten zu Rathe gezogen hat, swischen hundert und sieben und funfzig und hundert und fünf und siebenzig Graden drenßig Minuten lange, wenn der Anfang zu zählen, von der Insel Ferro gemacht wird. erstrecket sich gegen Nordost und Oftnordost. Seine Breite ist sehr verschieden, wiewohl fle überhaupt zu reben, in Bergleichung mit ber lange, nirgend fehr beträchtlich ift. Denn die lettere wird nach der gemeinen Mennung, von dem Ende der Landschaft Sisen, bis an bie offliche Ruste der Landschaft Osiu, in gerader Linie, auf zwenhundert deutsche Meilen u) Seschäßet. Doch sind hieben weder alle Kusten, noch auch die am weitesten entferneten Inseln Mit gerechnet, ungeachtet sie gleichsalls unter des japonischen Raisers Bothmäßigkeit stehen. Rampfer vergleicht Dieses Reich, soviel seine außerliche Beschaffenheit betrifft, mit Großbrittanien und Irland. Es ift, saget er, auf gleiche Weise, wiewohl noch weit mehr, Mit Erdzungen, Borgebirgen, Meerarmen, Seebusen und großen Bayen unterbrochen durchschnitten, welche sehr tief ins Land hinein gehen, und eine große Menge Inseln, Salbinseln, und Hafen machen &). Unter besagten Inseln haben dren den Vorzug vor allen übrigen; die ansehnlichste heißt Mipon, und theilet ihren Namen dem ganzen Reiche Mit. Sie erstrecket sich, der lange nach, von Often gegen Westen, und hat die Vestalt ei-Rinnbackens, bessen gekrummeter Theil gegen Norden lauft. Ein enger Canal oder the Straße voll Klippen, und theils bewohnter, theils wuster Inseln, trennet sie von einer Indern Insel, welche au Größe die zwente ist; und weil sie südwestlich von Tipon liegt, den Angel, welche au Große die zivente ist, Doch heißt sie auch Kinssurchannen Saikotf, das ist, Westland, bekommen hat. Doch heißt sie auch Kinssurchannen ober das land der Neune, weil sie in neun große tandschaften abgetheilet wird. Die Japoner geben ihr hundert und vierzig von ihren Meilen zur Länge, und vierzig bis funfzig zur Breiste. Der Umfreis beträgt, nach Kampfers Ungeben, hundert und acht und vierzig beutsche Meilen. Die britte Infel liegt zwischen ber ersten und zwenten, hat bennahe eine vierectigte Gestalt, und den Namen Sitotf, das ist, Land der vier Bogteyen. Um diese bren große Inseln, liegt eine große Menge fleine. Sie sind zum Theile flein, unfruchtbar, und mit einem Worte, bloße Klippen, zum Theile aber so groß und einträglich, daß sie ihre eigenen Der Fürsten haben.

Schichtschreiber biefes Reiches zu Folge, gegen Oftund Wester diefes Reiches zu gonge, gegen Dftif felbige, saget er, nicht fo gar ungleich, wie eis nige Edriftsteller vorgeben. Denn, wosern man shad den Graden der Breite rechnet, so ist sie bens shabe, nirgend geringer als sedzig ober siebenzig Afrangofische Meilen, dahingegen fie niemals hun=

Allgem, Reisebeschr, XI Band,

"bert erreichet. Bas bie Lange betrifft, fo be-"tragt felbige nach des Pater Briets Angeben, hordoft, gleht fich aber einigermaßen gegen Dft: ", tragt selbige nath Gende der Landschaft Sifen, ift felbig. Ceine Lange ift Nord und Gud. Es ", von dem westlichen Kuste von Orn, oder Ofin, "bis an die öftliche Rufte von Orn, oder Ofin, "etwas über zwen hundert und fechzig gemeine " frangofische Meilen. Histoire du Japon, 126. , a. d. 10 €.

a) Bampfer am angeführten Orte a. b. 95 G.

23666

Beschreib. von Japon.

#### Der I Abschnitt.

Allgemeine Abtheilung des japonischen Reiches.

Eintheilung der Infeln. Doch andere unter dem Raifer ftebende Juseln. Liquejo und deren Gin= wohner. Salbinfel Corea; gehoret jum Theile

Seso. Landschaften von Den Gefo. Ginfima und Rinfima Berfuche Der Europaer, fie zu entdecken. Infel Bune oder Bunefima. 3H nad Japon. Jufel Jefo. Feftes Land Offu fel Fatfifio. Sie dienet zum Staatsgefangniffe.

ber Infeln.

Eintheilung Cen 590 Jahre der gemeinen chriftlichen Rochnung, wurden die zum javonischen Reicht ogehörigen Inseln von dem geistlichen Erbkaiser Sinfiam, in sieben große Rreise ab getheilet, welche ben den Japonern Golifinidos heißen. Im 681 Jahre theilete Cem Mit diese fieben Rreife in sechs und sechzig landschaften, und feste über jedwede einen land vogt. Als nachgehends die benden Inseln Iti und Tsuffima, welche fonst unter Cori gehörten, durch das Eroberungsrecht an Japon fielen: so wuchs die Zahl der Landschaff ten auf acht und fechzig. Db gleich nun Diefe doppolte Gintheilung noch bis auf den beutit gen Tag besteht: so sind doch besagte acht und sechzig landschaften theils durch allerlen vor gefallene Staatsveranderungen, theils um die Zahl ber landvögte zu vermehren, in fech hundert und vier Untervogtenen abgetheilet worden.

Mod andere unter bem Raifer ftehen: Be. De Infeln.

Rebst diefen Infeln und Landschaften erkennen noch einige andere und weiter abgelege ne lander den Raifer für ihren Oberherrn, oder stehen doch wenigstens unter feinem Schie Den ersten Rang barunter haben die Jufeln Rintu, oder Liquejo, beren Gin wohner fich keinesweges für Unterthanen des japonischen Raifers, sondern des Fürsten voll Satsuma, der sie erobert hat, ausgeben; ferner gehoret hierher Tsiosin, bas ift te dritte und unterste Theil der großen Halbinfel, welche den Namen Corca trägt, und bur den Prinzen von Iti und Tsuffima, in des Raifers Namen, verwaltet wird; und endlich Infel Jefo, welche unter eben diesem Namen burch ben Fürsten von Matsunai, Deffet eigene kande in der weitläuftigen Landschaft Osju liegen, regieret wird.

Infein Li: ner.

Die Inseln Liquejo heißen in dem Munde ihrer eigenen Einwohner Rinkit quejo, und des liegen südostlich, sowohl von der japonischen Landschaft Satsuma, welche zu der Ind Saitotf gehoret, als von der benachbarten, und von ihnen gleichfalls nicht weit enter neten Jusel Tana oder Tanagasima. Rampfer meldet, sie erstreckten sich, nach ben boll tanaften Contant formandet landischen Karten, bennahe bis an den feche und zwanzigsten Grad Norderbreite. der Japoner Vorgeben, saget er, tragen sie alle Jahre zwenmal Neiß. Die Einwohner gen sich meistens auf den Ackerbau oder Fischfang; übrigens sind sie von einem sanstulle Ist ihre Urbeit gescheholh thigen und aufgeweckten Befen. Gie leben bochft vergnügt. so thun sie sich etwas im Reißweine zu gute, und spielen auf ihren Instrumenten eines bojb Id sie nehmen bie lettern gar mit auf den Ucker.

Threr Sprache wegen halt man fie fur Ubfommlinge ber Chinesen. tartarische Bothmäßigkeit gerieth: so verließ eine große Menge Chinesen ihr Baterland, zerstreuete sich hin und her in die oftlichen Gogenden von Indien. Unter andern kamen auch einige in diese Inseln, legten sich auf die Handelschaft, und treiben sie mit Satsima ned bis auf den heutigen Tag. Zwar muffen fie dem Fürsten dieses Namens, seitdem er fie wungen hat, eine jahrliche Steuer bezahlen: sie bringen aber nebst bem noch ein geneine Geld unter sich auf, und überliefern es bem tartarischen Beherrscher von China, als ein Merkmaal ihrer Untermirfiofeit und Trond Merkmaal ihrer Unterwürfigkeit und Treue. Sie haben gleich den Japonern und Tongul

hern ihren geistlichen Erbheren, der seinen Siß auf der Insel Jasuma hat, welche eine Beschreib. ber ansehnlichsten ist, und nicht weit von Osima, einer liquesschen Insel vom zweyten von Iapon. Range, liegt.

Corea ist eine Halbinfel, hangt an der Tartaren, und lauft neben der chinesischen Ruste gegen Japon. Die Japoner erzählen, sie ware vorzeiten in dren kandschaften abgetheilet gewesen. Die nachste an ihrem lande nennen sie Tsiosijn, die mittlere Corey, und die dritte, die an die Tartaren froßt, Fakkusai. Die Einwohner stammen, der Japoder Borgeben ju Folge, von den Chinesern her, wurden ofterer als einmal, und von al-Bursten bezwungen, endlich aber dem japonischen Reiche unterthan. Allein seit hun-Dert Jahren sind sie von neuem unter tartarische Bothmäßigkeit verfallen, und es ist den Geboret zum Japonern von ihren Eroberungen weiter nichts übrig geblieben, als die Rufte der landschaft Theile nach Chosiju, welche von dem Fürsten von Iti und Tsusima regieret wird. Man rechnet von der coreischen Kuste bis an die Insel Csussima nicht mehr als etwan acht und vierzig laponische, oder sechzehn deutsche Meilen, und eben so weit liegt besagte Insel auch von den laponischen Hauptlandern. Der Zwischenraum ist mit einer großen Menge Klippen, und Meiner, meist oder Jusch angefüllet. Die Waaren, welche aus Tsiosiju nach Japon gebracht werden, bestehen in vortrefflichen Stocksischen und andern Urten eingesalzener Fische, in Ruffen, Arzenepfrautern, Blumen und Wurzeln, absonderlich in der Ginseng, welche in den landschaften Corea und Fakusai eben so häusig wächst, als in Siamsai, welche

dir Larcaren gehöret. Jeso, Resso, oder wie die Japoner sagen, Jesogosima, welches soviel bedeutet, Insel Jeso, ist das nordlichste Eyland, das sie außerhalb dem eigentlichen japonischen Besirfe besigen, und wird es von dem Fürsten des benachbarten und zu der großen Land-Jeso liegt auf zwen und vierzig schaft Ofin gehörigen kandschaft Matsumai regieret. Brad Norderbreite, Nordnordost gegen Ossu über. Seine benben Vorgebirge Suns gar und Togjafati erstrecken sich weit in die See hinein, und machen einen Seebufen. Die Japoner sagen, man habe einen ganzen Tag zur Ueberfahrt in besagte Infel nothig, un- Ihre Entfet-Beachtet der Weg nicht über vierzig japonische Meilen beträgt, ja, ungeachtet die Insel an nung von Bini. einigen Orten kaum funfzehn bis achtzehn Meilen weit von der japonischen Ruste entfernet Japon. M: allein, die Strome sind ungemein reißend, und führen das Schiff bald nach Osten bald nach Westen. Zwar schäßet man Jeso für eben so groß, als die Insel Rinsin. Weil aber das land mit Balbern angefüllet ift, fo besteht der ganze Vortheil, den es seinen herren Es ist felbiger eine Was fie genschaffet, blog in Pelzwerke und in dem berufenen Fische Karasaki. det bon Stockfische, hat einen vortrefflichen Geschmack, und wird an den Kuften dieser vorbringt. Insel in größter Menge gefangen. Rämpfer halt das von Vries nordlich über Japon entbeckte land, für ein Stuck dieser Infel. Die japonischen Karten sind, was die Bestalt Dieser Insel betrifft, gar nicht miteinander einig. Zwar geben sie bem südwestlichen und Profiten Theile derselbigen die Benennung Matsuti. Da sie aber schlecht gezeichnet sind, so ist nick vielleicht gar eine besondere Inist nicht eigentlich zu erkennen, ob nicht besagter Theil vielleicht gar eine besondere In-Die Sprache der Einwohner hat viel abnliches mit der Coreischen. Sie selbst lind von guten Leibesfraften, und zum Fischfange trefflich abgerichtet: allein, unflatig und

Dilb. Thre Haare und Barte lassen sie sehr lang wachsen. Hinter dieser Insel, bas ist gegen Norden, findet man ein festes land, das die Japoner Den Jeso, das ist Derieso nennen. Un der Wirklichkeit Dieses Landes zweiselt Okujeso. 236662

decken.

Beschreib. fein einziger Erbbeschreiber. Db es aber an die Tataren ober an Umerica stoffe, bas if von Japon. nicht ausgemacht. Eben so wenig weis man auch, wohin die Strafe Unian, und bie so langst gesuchte Durchfahrt aus dem Nordmeere in das indianische zu verlegen sen, gesehr namlich, es stoße dieses Land nicht unmittelbar, und ohne alle Durchfahrt an die Tataret Japoner oder an Umerica y). Die Japoner wissen von der Größe und dem übrigen Zustande ihr res Venjeso eben so wenig Bescheid zu geben. Zwar legen sie ihm bren hundert von ihren Granzen ent. Meilen zur lange ben; aus was fur einem Grunde aber, bas ift unbekannt. melbet, man habe im 1684 Jahre eine japonische Junke ausdrücklich auf neue Entbeckungen ausgeschickt; nach ihrer Wiederkunft habe sie berichtet, Die Ginwohner Dieser Gegend trieben mit den benachbarten Tatarn allerlen Berkehr. Gben Diefes bestätigte ihm auch ein gewisser alter japonischer Steuermann, welcher diese Meere genau kannte. Jahre vor Rampfers Untunft war noch eine andere Junte, um gleicher Entbedungen mit len von der öftlichen Rufte abgesegelt, und hatte nach ihrer Rückfunft berichtet, sie habe got schen dem vierzigsten und funfzigsten Grade der Breite vieles ausgestanden, endlich aber bed

ein sehr weitlauftiges sestes Land, das man für Umerica hielt, und in selbigem einen febr

aber fonnte fie nicht die geringste Erlauterung von ber Befchaffenheit bes Landes gebeil

guten hafen ausfindig gemacht, barinnen sie ben Winter über geblieben sen;

wußte auch nicht zu sagen, ob es sich weiter gegen Nordwest erstrecke ober nicht.

trieb der japonische Hof seine Neugierigkeit nicht. Was die im Reiche vorhandenen Karten betrifft, so lassen sie zwar alle mit einander auf die Tataren und hinter ber Insel noch ein weitlauftiges Land folgen, auch um etwan funfzehn Grade ber lange weiter gegen Landschaften Often fortlaufen, als Japon: allein, fie lassen zugleich einen großen Raum zwischen biefent von Deu Jeso. Lande und dem benachbarten Umerica z). Uebrigens theilen sie zwar Oku Jeso in spil Landschaften, und benennen sie, Rampfern zu Folge, Rabersari, Orantai, Gitil, vosan und Umavisi; sie zeichnen auch zwischen bende lettere einen ziemlich großen Sub welcher gegen Sudwest hinter dem Eplande Jeso in die See fallt: nur ift zu bebauren

daß man auf diese Karten keine sichere Rechnung machen barf. Noch rechnen die Japoner zwo andere Inseln zu ihrem Reiche, welche über hunder

Infeln Ginfi= ma und Rin- und funfzig Meilen weit, gegen Often und Oftnordoft von der ofiufchen Rufte liegen. fima.

au entdecken.

nordlichste und von Japon am weitesten entsernete, heißt Ginsima, das ist Silberinsells Bersuche der die nachste und größte aber Kinsima, das ist Goldinfel. Diese prächtige Benennung fat Europäer, sie die Europäer ofter als einmal in Versuchung geführet. Als der spanische Hof erfuhr, lågen Umerica gegen Westen, das ist in demjenigen Theile der Welt, den der Pabst toll Spaniern zugesprochen hatte, gleichwie hingegen seiner Austheilung zu Folge alle oftlich ihr gende neue kander ein Eigenthum der Portugiesen senn sollten: so ließ er sie um das Gast 1620, durch einen sehr geschickten Steuermann aufsuchen. Doch die Muhr mar vergiblich. Den Hollandern gelung es im 1639 und 1643 Jahre eben so wenig. Ben ber lettern Unter nehmung schickten sie zwen Schisse aus, den Bresten und Castricum. Sie mußten abet nicht allein heftige Stürme ausstehen, sondern es wurden auch einige von des Brestons

> 9) Rampfer berichtet umffandlich, wie viele vergebliche Mube er in Ruftand angewendet habe. um hiervon eine gewissere Radricht einzuziehen-I Theil a. d. 104 u. f. G.

<sup>2)</sup> Man sehe, was Rampfer in ber vorberge henden Reisebeschreibung von einer gewissen Ratte meldet, die man ihm ben feinen Ziufenthalte if Sedo zeigte.

leuten, die sich ans land wagten, in die Eisen geschlagen, und sehr übel gehalten, nicht Beschreib. anders als ob sie Willens gewesen waren, das Reich seindlich anzufallen, oder zuverrathen a). von Japon

Im 1675 Jahre entdeckten die Japoner zufälliger Weise eine sehr große Insel. Wurde namlich eine Barke aus der Insel Fatsisso, die über drenhundert Meilen gegen Insel Buna. Besten davon liege, durch Sturm dahin verschlagen. Man fand sie ganzlich unbewohnt, doch aber von Natur fruchtbar, und absonderlich sehr wasserreich. Weil ber Arakbaum in großer Menge barauf wachst, da er boch sonst nirgend als in warmen landern fortkommt: so glaubet Rampfer, sie liege vielmehr gegen Süben, als gegen Osten von Ja-ton. Besagte Insel Fatsisso, aus welcher die Barke herkant, ist die äußerste von allen Insel Fatsisso. füdlichgelegenen Inseln der Japoner. Sie liegt unter eben dem Mittagkreise als Jedo, und ungefähr achtzig japonische Seemeilen von der Insel Mipon, ist auch die leste von einer langen Reihe kleiner und dicht benfammen liegenden Eplande. Ihre Rufte ist dermaßen bech und steil, daß man die Fahrzeuge mit ihrer völligen ladung, vermittelst eines Krans, auf und abwinden muß. Uebrigens ist sie ganz unfruchtbar. Der Kaiser hat also sein hauptfächlichstes Staatsgefängniß daraus gemacht; und es werden die großen herren, wenn zum Staatssie in Ungnade fallen, gemeiniglich an diesen Ort verwiesen. Ihre Beschäfftigung an dies gefängnisse. sem elenden Orte besteht im Seidenweben; und da es dem größten Theile dieser unglücklis hen Personen weber an Geschicklichkeit noch an Erfindungskraft sehlet: so versertigen sie dermaßen schöne und seine Zeuge, daß es ben hoher Strafe verbothen ist, sie an Auslander zu verkausen b).

Indem das japonische Reich überhaupt von einer frurmischen Gee umgeben, und feine Rifte durch Verge, Klippen und Sandbanke, bennahe unzugänglich gemacht wird: fo scheint es, wie Kampser bemerket, die Natur habe biese Infeln gleichsam zu einer kleinen ab-Gesonderten Welt machen, und mit allem, was zur Nothburft, zur Bequemlichkeit, ja auch Bergnügen des menschlichen lebens gereicht, so überflüßig verforgen wollen, daß ihre

Einwohner des Benstandes anderer Nationen entübriget seyn können c).

#### Der II Abschnitt.

### Beschreibung ber sammtlichen Landschaften.

Paiferliche Tafelvogtepen. Jamasijro oder vierter Kreis. Sanjondo, funfter Kreis. Insel Sansju. Jamatto. Kavahii. Ibsumi. Sigu. Kinsju. Saikaido, sechster Kreis. Mankaido, Bunf kaiserliche Enselwogtenen.

Cieben große, Rreife. Tvokaido. Toofando, zwenter febenter Kreis. Die benden Provinzen 3fi und Rreis. Foku Rolfudo, dritter Rreis. Camindo, Tjuffima. Summe der japonifchen Einfunfte.

Ben der allgemeinen Abtheilung der japonischen Landschaften, werden die funse nicht mit Funftaiserltder faiserlichen Einkunste tragen; weil ihr fammtlicher Ertrag dem Unterhalte der kaiserliten Honge

then Hosstaat insbesondere gewidmet ist d). Die erste heißt Jamasijro oder auch Sansju. Es ist ein fruchtbares und sehr weitläuftiges land, das hundert japonische Meilen von Süden gegen Norden zur länge hat. oder Sansju. 23 6 66 3

tausend wen hundert Und acht und vierzig Mans, Man halt zein tausen der Saeke Reiß a. d. 111 S. drey tausend Ballen oder Saeke Reiß a. d. 111 S.

a) A. d. 109 S. b) A. d. 119 S. c) A. d. 97 S. daß überhaupt alle Landedeinkunfte, nach diesem ge-Der Versasser saget, die Einkunfte betra- doppelten Neismaaße angeschlagen werden. Ein doppelten Neismaaße angeschlagen werden. Ein doppelten Neismaaße angeschlagen werden. Ein doppelten Neismaaße angeschlagen werden. In an Reiß hundert und acht und vierzig Mans, Man halt zehn tausend Rokfe, und ein Rokf tausend Rokken voor und acht und vierzig Mans,

Wosiu.

Befchreib. Es wird in acht Begirke vertheilet, namlich Okokuni, Radono, Okongi, Kij, 110ff. von Japon. Ruffe, Sakanaka, und Tsukngi; darinnen unterschiedliche schone Stabte und andere Die zwepte, Namens Jamatto oder Wosju, erstrecket fi Samatto oder ansehnliche Orte liegen. gleichfalls von Süden gegen Norden, ist eben so fruchtbar, auch bennahe eben so lang, als die vorige. Ehedessen hatte sie viele große Städte, aber heutiges Tages hat sie gar went ge mehr. Man theilet sie in funfzehn Bezirfe; namlich Soono Cami, Soonosmi Leguri, Sirole, Ratsu Osian, Katsunge, Okuno, Umi, Utr, Josimo, 10th Sitino: Simo, Sitimo: Cami, Tatand, Tooids, und Jammanobe. Ravahijoder dritte heißt Ravanij oder Rafin, hat mittelmäßigen Boden, und eine lange von end

Rasiu.

Idlumi oder Gensin.

zwo Tagereisen, welche in funfzehn Bezirke abgethellet wird. Die Namen sind: Misto ri, Istava, Gukain, Jaskabe, Ookake, Tukajan, Ravan, Sarara, Umber rada, Ratanno, Vakaje, Sibukaja, Sik, Tabbokf und Tannan. Es ist ein zwar großes, aber nicht sonderlich fruchtbarts heißt Josumi oder Sensju. Land, und lauft hundert japonische Meilen weit von Guden gegen Westen. Auf einer Get te bienet ihm bas Meer, auf ber andern eine lange Reihe Gebirge zur Grange. liefert Fische in größtem Ueberflusse, der Boden aber schwarzes Korn, Erbsen und Bol nen, wiewohl davon wenig Wefens gemacht wird. Dezirte hat es nur dren, Dototh Endlich, fo heißt die fünfte und legre landschaft Sigu, imgle Sign ober Minna, und gina. chen auch Tsinokuni und Sispu. Ihr Umfreis beträgt drittehalb Lagereisen; sie lich

Tfinofuni.

an einem großen Geebufen, und ift bas allerwestlichste land von gang Japon. cher Theil ist sehr warm, der nordliche hingegen genießt einer gemäßigten Luft, und ift bet wegen weit fruchtbarer, als jener, absonderlich an funf Hauptgattungen gewisser Erbsen, man Gototse nennet. Sigu wird in drenzehn Bezirke vertheilet, nämlich, Gif ober Simmios, Kutan, Fingassinai, Vissijnan, Jarfan, Simasino, Sim mi, Tesijina, Ravanobe, Muto, Avara, Avima und Mosie.

Gieben große Rreise.

Tookaido.

Munmehro wenden wir uns zu den fieben Rreifen, Darein ber Raifer Sufiam bet

Inbegriff bes gangen Reiches abgetheilet bat.

Wir haben bereit Der erste heißt Tookaido, das ist der südostliche Kreis. gemelber, man habe die sieben Kreise in sechs und sechzig landschaften, darunter bie fint nurerwähnten mit begriffen sind, abgetheilet, und nachgehends noch zwen neue dajugelet. Bon diesen acht und sechzig Landschaften nun, begreift der Kreis Tootaido sunfzehnin Erstens Jga oder Jsiju, die gegen Süden und Often von der See eingeschlossen, gegel Es ist ein war Norden aber durch ein Gebirge von seinen Nachbaren abgesondert wird. mes Land, von mittelmäßiger Fruchtbarkeit; man findet einige Kräuter, einige Baumi und viel Bambus darinnen. Seine vier Bezirke heißen Hije, Mamanda, Jga, Mahr vi. Zwentens, Mie oder Sesju, hat von Suden gegen Norden, eine tange von bie Lagereisen. Das Meer hat eine Halbinsel baraus gemacht. Der Boben ift hochtfrude bar, überhaupt zwar eben, boch mit untermengten Unhohen, die ihm ein sehr angenehnte Unsehen benlegen. Diese Landschaft hat folgende funfzehn Bezirte: Quana, Afati, suta, Jesses, Lanti, Caato, Mistelssina, Gosasima, Juaba, Mise, Itaka, Datakei, Ino, und Taki. Drittens, Ssima, oder Sisio, ift ein fleine Land, das man in einem halben Tage durchreisen kann, auch an fich selbst unfrucht wird aber von der Samie Museum wird aber von der See mit Auftern und Muschelwerte überflüßig verforget. Biertens, Ovari over Bifit, just dren Bezirke, Toosii, Ako und Rannesima.

mitten im lande, und fiofit nirgend an die Cee, ist aber eine ber allerfruchtbaresten, und Beschreib. bolfreichesten Gegenden im ganzen Reiche. Sie erstrecket sich dren Tagereisen weit von Su- von Japon. den gegen Norden, und begreift neun Bezirke in sich, Amabe, Makassima, Kakuri, Mirba, Rassungale, Jamaela, Aitsi, Tsitta und Toosignossima. Fünstens, Mis tava oder Missin; hat einen elenden unfruchtbaren Boden, ist voll Flusse, Moraste und Leiche. Ihre lange beträgt von Often gegen Westen, brittehalb Tagereisen, und ihre Eintheilung acht Bezirke: Avomi, Ramo, Mukada, Bais, Fori, Jana, Csitarra Sechstens, Tootomi oder Jensijn, ift eine fruchtbare, und wegen ber an-Benehmen Ubwechslung ihrer Chenen, Sugel, Fluffe, Dorfer und Stadte ungemein schos ne landschaft. Man giebt ihr drittehalb Tagereisen, von Osten gegen Westen zur lange, hebst vierzehn Bezirken, Jammana, Jus, Lusta, Aratama, Mangakami, Man Lassimo, Sus, Jammana, Rikoo, Laisara, Tojota, Jamaka, Sanno, und Ivata. Siebentens, Surunga oder Sinsju, zeiget gleich der vorigen, die schonste Abbechslung von Dorfern, Stadten, Higeln und fruchtbaren Ebenen. Sie ist eben so lang als Sootomi, erstrecket sich von Often nach Westen, und begreift sieben Bezirte, Tsta, Masiasu, 1160, Isabe, Rosarra, Gusij und Suringa. Achtens, die Landschaft Rai oder Kastaju, ist ein ebenes Land, das an Reiß, Wiesewachse, Gewächsen und Baumen sehr großen Ueberfluß besißt. Pferde hat es nicht weniger in Menge. bechnet seine lange von Siden gegen Norden, auf zwo Tagereisen, und theilet es in vier Bezirfe: Jamanassiro, Jaanssiro, Como, und Tsir. Neuntens, Josis oder Toosju, ist eine lange Halbinsel, welche nicht nur viel Salz hervorbringt, sondern auch viele Fische liefert, und deswegen für eine gute landschaft gehalten wird. Bon ihren Bozirken liegen nur dren auf Tipon, namlich Takato, Maka und Camo, wozu noch ein paar Inseln Dosima und Fixakasima kommen. Zehntens, die Landschaft Songami oder Soosiu, bat eine Lange von dren Tagereisen, und zwar ebenen, aber baben schlechten Boden. Von Webensmitteln ist sonst wenig ba, als Fische, Schildkroten und Seekrebse, Holz hingegen Bezirfe; Assitteln ist sonst wenig da, als Hinde, Cameretelen Die Abtheilung geschieht in acht Bezirfe; Asstranno Cami, Asstranno Simu, Ossimi, Juringi, Asitoo Lastranno Cami, Asstranno Cami, Cistrana Amstran Die Abtheilung geschieht in acht Bezirfe; Assitution Cami, Assitution Cami, Cistrana Amstrana Cami, Assitution Cami, C tangi, Camatura, Mijura und Jesima. Gilstent, Musiasi oder Busiu, ist eine Beitlauftige Landschaft von sechstehalb Tagereisen im Umtreise, ohne Walber und Berge, aber von großer Fruchtbarkeit an Reiß, Rokotf, Obst und Gewächsen. ste in ein und zwanzig Bezirke; Ru-Raygi, Tsukuki, Tama, Tatsinbaria, Kais kura, Jouma, Tosma, Fifti, Jokomi, Saitama, Roduma, Tstessima und Jabara, Safisava, Maka, Rami, Man, Tstsibu, Jebava, Totefima und Osfara. Zwölstens, Avaoder Foosin st ein ganz gutes land; es trägt Reiß und Korn, le ist stark bevolkert, und wird von der See mit Fischen und Austern im Ueberflusse verlorget. Die Austerschaalen werden zu Besserung der Felder gebraucht. Urbrigens hat es Von Suden gegen Norden eine lange von anderthalb Tagereisen, und vier Bezirke, Ses Ruri Ava, Alfaima und Makaba. Zum drenzehnten, die Landschaft Radsusa oder Roossu, geht dren Tagereisen weit von Süden gegen Morden. Ungeachtet ihrer steilen Bergen, geht dren Tagereisen weit von Süden gegen Morden. Ungeachtet ihrer steilen Berge, hat sie guten Boden. Die Einwohner verfertigen großentheils Zwilch oder Hansleinwand, und zwar recht schone. Man theilet sie in eilf Bezirke; Ssusju, Umfa, Issura, Und zwar recht schone. Mosti, Issuri, Saxinib Tagava, Jammanob und Mussa. Bierzehntens, der landschaft Simoosa over Scosju, gievt man von Norden ge-

Beschreib. gen Guben bren Tagereisen zur lange; sie ift gebirgig, und nicht sonberlich fruchtbar, bat von Japon. aber Geflügel und Bieh die Menge. Ihre zwölf Bezirke heißen Raddostka, Csibba, Jmba, Sooma, Saspema, Jnuki, Tooda, Roosa, Unagami, Ratori, Sannibu und Otanda. Bum funfzehnten Sirat ober Sjoo, ift eine febr große land schaft von viereckichter Westalt, und hat sowohl in die Lange als in die Breite, wenigster dren Tagereifen. Die Fruchtbarkeit ift zwar nur mittelmäßig, wird aber durch bie große Menge Seidenwirmer, und durch die berufene Geschicklichkeit der Einwohner im Seiden weben erfeget, worzu noch ein starter Biebhandel kommt. Man gablet in Diefer Landschaft eilf Bezirfe, Mijbari, Mafaije, Tsefumba, Ravan, Ssida, Umbarati, Ti mingata, Mata, Russ, Tata und Jengoto. Das lestere Bort bedeutet eigenlich ein entferntes land, und ift vermuthlich der Rame irgend einer Infel.

Die Einkunfte dieser zu dem Kreise Tookaido gehörigen funfzehn Landschaften, steigen

auf vierhundert vier und neunzig Mankokfs.

Toolando .

II. Der zwepte unter ben sieben großen Kreisen, heißt Toosando, und begreift wenter Rreis. acht große Landschaften in sich. Erstens, Domi, ein ungemein fruchtbares Land, in mel chem Berge, Sugel, Fluffe, und weitlauftige Ebenen, Darauf sowohl Rorn als Reife nes fo gut als das andere gerath, auf das angenehmfte mit einander abwechfeln. Umbreis diefer Landschaft beträgt viertehalb Tagereifen, und wird in drenzehn Bezirfeab getheilet, Singa, Karimotto, Jus, Cammoo, Kansati, Juungami, Sakatth Jew, Ober und Nieder Uffai, Imito, Takassima, Rooka und Joosiiwumi. Zweptend Mino ober Diosin, giebt der kandschaft Comi weder an angenehmer Abwechslung te Bugel und Ebenen , noch an Fruchtbarkeit des Bodens das geringfte nach. von Guben nach Morden beträgt dren Tagereisen, und ihr Inhalt achtzehn Bezirke, jutsu, gusa, Avadsi, Jeenda, Dono, Morros, Mussivoda, Ratakata, simi, Rakumi, Jamangata, Menggi, Gundsjo, Camo, Cako, Tokki, Jen na und Tati. Drittens, Sida ober Fisju, tommt ben vorigen weder an Größe nod an Fruchtbarkeit ben weitem ben. Ihre großte Beitschaft von Guben nach Morben, trägt nicht mehr als etwa zwo Tagereisen. Sie ist voll Walber und Gebusche, und nut in vier Bezirke abgetheilet, Ofarra, Masijnda, Ummano, und Araki. Biertens Sinano ober Sinsju, ift ein febr faltes und von ber Gee weit entlegenes land, bem es all Beide, folglich auch an Biebe fehlet; sein ganzer Reichthum besteht in einer Menge Man beerbaumen, Seide und Sanfe. Sonstenserstrecket es sich fünf Tagereisen weit von Sibel nach Norden, und hat eilf Bezirfe: Midsing, Takay, Sannissima, Tsisagerta, ku, Jna, Ssiva, Csikumma, Atsumis Sava, und Sjina. Fünstens, Rood suften oder Dsiosju, hat von Often nach Westen vier Tagereisen zur lange, und ist ein warmes land, daß weber Maulbeerbaume noch Seibenwurmer sehlen, nur tauget die Geite zu keinem andern als groben Zeugen. Die Eintheilung geschieht in vierzehn Beziefel Ussui, Hassa, Stikanne, Isesta, Sai, Mitta, Kattaoka, Soora, Gunt ma, Rauva, Tago, Midorino, Maba und Jammada. Sechstens Simoodisk oder Jasju, hat viertehalb Tagereisen von Osten nach Westen zur lange. Der Bodel ift eben mit untermenaten Achingen eben, mit untermengten Gebirgen, tragt Gras, Korn, Reiß und Gofoff im Heberfull. Die Anzahl ihrer Bezirke steigt auf neune, Astera, Janada, 216, Tsuga, Taki, Savingava, Savoja, Masiu und Mukabe. Zum siebenten Mutszu eter Doest ist die größte landschaft in ganz Japon. Denn sie geht sechzehn Tagereisen weit von Site

nach Norden, nebst dem fehlet ihr es, der großen Fruchtbarkeit wegen, an keiner einzigen Beschreib. sum lebenbunterhalte nothigen Sache. Borzeiten hatte sie ihren eigenen Fürsten, welcher von Japon. Augleich die benachbarte kandschaft Deva beherrschete. Man theilet sie in sünf und funfzig Bezirfe: Sirakava, Kurokava, Juvasi, Mizaki, Airz, Mama, Oda, Asa ta, Abatar, Sibatta, Ravidu, Tooda, Matori, Sinnobu, Riffunda, Sibanna, Ussonusa, Tamingata, Juoderaga, Kavars, Tirsungi, Takane, Valsari, Jamadsuturi, Oonato, Rami, Ssida, Rurivada, Jesan, Jeti, Mi sava, Magasta, Tojone, Monovara, Osita, Gunvi, Raddono, Fasigani, Umgarie, Oda, Jtu, Motojas, Jebara, Tardsi, Sikamma, Inaga, Si Juasati, Rimbara, Kadsinda, Dote, Socta, Sci, und Risen. Uchtens, Dava ober Uspo, hat funf Tagereisen zur lange, vortreffischen Wiesenwachs, Ueberfluß Daumen und Erdgewachsen; und versichert man, es beginne hier der Frühling um vierdebn Tage zeitiger, als in jedweder anderer japonischen kandschaft. Sie gehörete vorzeiten offit, ist aber nachgehends davon getrennet, und in die zwölf folgenden Bezirke eingebeilet worden: Akumi, Ravanobe, Murajama, Oitama, Ookan, Siraka, Langaira, Diva, Afindatauri, Samboku, Mogueni, und Jamamotta.

Die fammtlichen Ginfunfte Diefer acht Landschaften fleigen, nach ber alten Rechnung, auf fünshundert dren und sechzig Mankots, haben sich aber nachgehends um ein ziemli-

thes verbessert.

Der britte Reichstreis tragt ben Namen Sotu Rottudo, und begreift sieben land. DritterRreis, Moften in fich. Bum erften Vakafa ober Siatusja, erftrecket fich anderthalb Tagerei- Foku Rotku-In weit, von Guben nach Norden, und bat an der legtern Begend die Gee zur Granze, Do. belche ihr Fische, Hummern, Schildfroten u. f. w. im Heberflusse verschaffet. Ihr Reich= bum und gange Handelschaft beruhet auf einigen Gifengruben. Ihre Bezirke heißen Dos hibu, Di, und Micatta. Zwentene Jetfiffen ober Jeatfu, ift gegen Suben fehr gebirgig, Jegen Morden aber eben, fruchtbar und gut zur Biehzucht. Die fammtliche lange begreift drey Tagereisen. An Maulbeerbaumen, Seide, Hanf und Gotoff hat diese kandschaft Veberstuß. Man theilet sie in zwilf Bezirke, Tsurogo, Mibu, Sonoban, Asipba, Vono, Sakai, Ruroda, Jkingami, Takakida, Joobsida, Sagagita und Plaandsjo. Drittens Raya oder Rasju hat einige Seidenzeuge, guten Estig, Soja, ber in andere kandschaften verführet wird, und so viel Gotoff, als die Einwohner brauhen. Sie erstrecket sich drittehalb Tagereisen weit von Ost nach West, und hat vier Ber dete Jenne, Momi, Hitava und Ranga, wozu einige noch Raboku sehen. Biertens Toto ober Scospo ist bennahe ganzlich von der See umgeben. Sie hat zwar Eifent. Toto ober Scospo ist bennahe ganzlich von der See umgeben. Sie hat zwar Giffe, als senbergwerke, aber schlechten Boben, und es wird ber Gotoff hier weit spater zeitig, als anderswo. Man giebt ihr brittehalb Zagereisen von Osten nach Westen, und vier Bezits hamlich Bagui, Moto, Guteisund und Ssis. Fünftens Jactsbo oder Jaesju, bat dren Tagereisen im Umfreise, liefert Holz zu Brücken, und eine ganz eigene Gattung don irrdenem Geschiere, in welchem der ganze Handel dieser Landschaft besteht. Ihre Beliebe sind Tonami, Jmidsit, Mebu und Mikagacta. Sechstens Jetsingo oder Jusin, ist eine große Landschaft, von sechs Tagereisen im Umfreise, gegen Suben zwar theilmer gigt, sonst aber fruchtbar genug. Sie liefert Seibe, Hanf und Gotoff. Ihre Einsteilmer Goods. Cambarg. Deilung geschieht in sieben Bezirke, Rabibi, Kof, Missima, Joodsi, Cambara, Untavi und Jvasime. Zum siebenten Sado oder Sasju ist eine Insel von viertehalb Allgem, Reisebeschr. XI Band.

Beschreib. Tagereisen im Umfreise, sie liegt Japon gegen Norben, und ben Landschaften Jectfu von Japon. und Jetsingo gleich gegenüber. Man ruhmet ihre Fruchtbarkeit an Reiß, Getreides Gofoff, Holz und Wiesemachse: übrigens hat sie nur bren Bezirfe, Umo, Soota und Camo Der jahrliche Ertrag dieser sieben Landschaften, steigt auf zwen hundert und brenund

vierzig Mankokfs.

Der vierte Kreis Sanindo, ift, wie seine Benennung anzeiget, gegen Norben g Sanindo, birgig, und begreift acht Landschaften in sich. Zum erften Tanta oder Tanssu, erfit vierter Kreis. chet sich zwo Tagereisen in die Lange, und tragt nebst einer großen Menge Reiß, auch al lerlen Gattungen Erbsen und andere Hulsenfrüchte. Man theilet dieses land in sechs Be girfe, Ruvada, Sunaij, Taki, Umada, Singami und Jkarunga. Zum gwerten Tango oder Tansju, ift von Guben nach Morten anderthalb Tagereifen breit, reich at Hanf und Seibe, und noch reicher an Seefischen. Die fünf Bezirke, barein man st theilet, heißen Rati, Joti, Tango, Ratamo und Rumano. Zum britten Caff ma ober Tansitju, hat von Often nach Westen zwo Tagereisen zur lange, mittelmis gen Boden und acht Bezirfe Mami, Jabu, Jofu, Ketta, Rinnosati, Siangafon Simmi und Mikummi. Zum vierten Jmaba oder Jusju, ift eben fo lang, als La fima. Ihre nordliche Branze ift die Gee, und ihre füdliche bas Gebirge. liefert grobe Seibenzeuge, und wird in sieben Bezirke abgetheilet, Togomi, Jagani, Tsibsu, Domi, Takaguso, Retta und Ronno. Zum fünften Sooti ober Sakuest erstrecket sich brittehalb Tagereisen weit von Guben nach Norden. Der Boden ift wolf nicht sonderlich fruchtbar, both findet man bier Seide, Sanf und Gotoff im Ueberfulle! die hiefigen Seibenzeuge sind berühmt. Man theilet diese landschaft in sechs Beitit Ravannira, Rume, Javata, Uneri, Donni und Gino. Zum sechsten Josumo oder Unsitt hat eine Breite, von drittehalb Tagereisen von Dsten gegen Westen, wie bon der See bennahe auf allen Seiten eingeschlossen, und zu einer Halbinfel gemacht: Land ist ungemein fruchtbar, und hat sechs Bezirke, Jia, Momi, Semane, Atiste Cattenni, Jadsinno, Ranto, Jis, Mirida und Dosara. Zum siebenten Jen mi oder Sekisju ist zwo Tagereisen von Norden nach Suben lang, bringt Hanf Salz. Ungeachtet ber mittelmäßigen Fruchtbarkeit Diefer Landschaft, zahlet sie benned ihren Fürsten noch einmal so viel, als eine andere. Ihre fünf Bezirke heißen Tstannal Taka, Dors Mino und Canoa. Zum achten Oki oder Insjit, ist eine Insel für eine Landschaft gilt. Sie liegt nicht weit von der Halbinsel Corea, und hat einell Umfreis von zwo Tagereisen.

Die jährlichen Einkunfte aus diesen acht Landschaften, sind nicht größer, als hunder

und dren und zwanzig Mankokfe.

Die Benennung des simften Neichstreises Sanjodo, bedeutet so viel, als subliches Bergland. Er besteht aus acht Landschaften. Erstens Favima ober Bansju, hat viert fünfter Kreis. halb Tagereisen im Umkreise, und vortrefflichen Boden. Man sindet bier nicht nur alleb Was zum menschlichen Unterhalte gehöret, sondern auch Seidenzeuge, Tuch und Papier. Die Eintheilung geschicht in vierzehn Bezirfe: Akas, Rata, Ramo, Jnami, Jro. kama, Jvo, Akaro, Saija, Sig, Kansaki, Taka, Migubo, Mai und Zwentens, Minafati oder Satusju, hat eine lange von dren Tagereisen, von Gitell gegen Westen. Man beobachtet ben dieser Landschaft, als eine sonderbare Eigenschaft, Der sie dem Winde nicht so sehr, als die übrigen Gegenden des Reiches unterworfen ift. Boben

Boben liefert ben Einwohnern, ben seiner mäßigen Fruchtbarkeit, bennoch alles, was zum Beschreib. lebensunterhalte gehöret. Die Eintheilung begreift sieben Bezirke: Aida, Ratsunsa, Top von Japon. Manist, Tomasigasi, Rhume, Oaba, und Masuma. Drittens, Biden oder Biein, Lomasigasi, Rhume, Oaba, und Masuma. Disju, hat dren Tagereisen im Umkreise. Es ist ein gutes land, das viel Seide zeuget; fo reifen auch die Früchte hier geschwinder, als in keiner benachbarten landschaft. Die eilf dasu gehörigen Bezirke heißen: Rosuma, Waki, Jvanasi, Ooku, Akosaka, Rans day, Minne, Ooas, Csicaba, Tsingosima, und Ramosima. Viertens, Bissu Oder Fisin, brittehalb Tagereisen von Osten gegen Westen lang. Der Boben verschaffet ben Einwohnern alles Benothigte, absonderlich aber Gototf und Hanf. Begirke reche het man neune, namlich Urz, Raboja, Rajia, Simomirz, Assangurz, Oda, Sie Bufi, Teta, und Janga, wozu noch bevde Enlande, Saburosima, und Jorisis Ima, kommen. Fünstens, Bingo oder Fisju, erstrecket sich auf zwo Tagereisen weit, bon Suben gegen Norden; hat guten Boben, barauf Reiß und Gokoff im Ueberflusse Wachst, auch geschwinder zeitiget, als anderswo. Die vierzehn Bezirke heißen: 21bo, Suesies, Ramiss, Mita, Mumasini, Bonis, Usida, Rooni, Mitami, Cas Midami, Mitfirti, Jesso, Sirra, und Migwara. Gechstens, Affi ober Gassu, th unfruchtbares Bergland; boch hat es viele Balber, barinnen Pilze in gang besondes ter Menge wachsen. In ber Kuste wird viel Salz gemacht. Die lange von Suben nach Norden beträgt drittehalb Tagereifen, und die Eintheilung geschieht in acht Bezirke, Mus Mada, Takatta, Tajoda, Sada, Cammo, Sabaku, Uki, Takamija, und Ifutuffina, welchen Namen auch eine fehr berühmte Stadt in Diesem Bezirke tragt. Siebentens, Suvo ober Scosju, hat hauptsächlich viele Erdgewächse und Wiesenwachs aufzuzeigen. Die Rufte ist an Fischen und Muschelwerke nicht weniger reich. Man reiset le von Offen nach Westen, innerhalb bren Tagen burch, und theilet sie in sechs Bezirke, Cosima, Ruka, Rumade, Tsimo, Sava, und Joosti. Achtens, Magata Der Thosin, wird an der Gud- und Westseite von der Sce, und gegen Rorden von eidem langen Gebirge begranget. Die lange beträgt brittehalb Tagereisen, von Often gegen Besten. Das kand trägt von allem, was zum menschlieben leben gehöret, doppelt so viel, als die Einwohner verbrauchen können. Die sechs Bezirke heißen: Usa, Tojora, Mi he, Ooz, Amu, und Missima.

Der jahrliche Ertrag Dieser acht Landschaften steigt bis auf zwenhundert und siebenzig Infel Rineju Mankokfs. Zu bemerken ist, daß sie sammtlich sowohl, als die übrigen kandschaften oder Salfokf. der bisher angeführten fünf Kreise zu der Insel Mipon gehören. Die folgenden aber, und ble benden Kreise, barunter sie begriffen sind, machen die zwente Insel aus, welche an Größe die nächste an Mipon ist, und von den Japonesen Riusju, das ist, Westland, im-

Bleichen auch Saitoff ober Land ber Neune genennet wird. VI. Saikaido, ber sechste Kreis, liegt also auf der Jusel Kiusju ober Saikokf, ind trägt seinen Namen wegen seiner westlichen lage. Er besteht aus neun großen Lands lchaften. Erstens, Tsikudsen oder Tsikusin, ist von Süden nach Morden, vier Tage-Der Boben ift mittelmäßig, trägt Reiß und Getreibe, und nebst dem sind Es wird in vier und zwanzig Bezirke getheilet: Sima, biel Porcellanhütten im tande. Rama, Jassifa, Mosina, Mitasa, Monagatta, Onta, Musicoda, Fonaz mi, Sara, Matira, Cassia, Siaka, Musima, Jto, Musico, Vujis, Rus vande, Mokosima, Cassas, Rasakura, Ramiska, Sakura, Rokuf, und Cccc 2

Beschreib. Taffai.

Zwentens, Tsikungs oder Tsikusju, erstrecket sich fünf Tagereisen weit von von Japon. Guden nach Morden, zeuget Getreibe, Reiß und Erbfen im Ueberfluffe. licfert Fische, Mascheln und hummern. Es werden hier viele eingemachte Sachen bereitelt und in andere landschaften verschieft. Bezirke zählet man zehn: Minvora, Min, Ifna Mi, Mite, Randsima, Simodsima, Jammatando, Jammaseto, und Cate no. Drittens, Budfen ober Soasju, ift vier Tagereifen von Guden nach Rorden land, und sowohl wegen seiner trefflichen Arzenenfrauter, als wegen der großen Menge Geiten waare, die daselbst verfertiget wird, berühmt. Die sieben Bezirke heißen; Tangava Sattu, Mijato, Makan, Thiti, Kaminti, Simonti, und Ufa. Bungo ober Tonssu, hat eine lange von dren Tagereisen. Ihre Fruchtbarkeit ist grad nur mittelmäßig, boch zeuget bas land Seibe, Tuch, Hanf, Gotolf und allerlen Pflat gen bon unvergleichlicher Wirfung. Seine Gintheilung geschieht in acht Bezirke: girin Rece, Mavori, Dono, Umaba, Vakara, Saijami, und Rumisaki. Funftende Sidfen ober Bisju, hat von Guden nach Norden bren ftarte Tagereisen zur lange. naturliche Reichthum dieses Landes besteht in Getreibe, Reiß, einer großen Menge sche und Bogel. Auch wird etwas Tuch im Lande gewebet. Begirke hat es eilfe: Rieft, Jabu, Mine, Dosti, Ransoti, Saaga, Maatsura, Kissima, Tusia, Rad surati, und Takaku. Sechstens, Sigo ober Sisju, ein gesegnetes Land, an Goliff Betreibe, Erbsen, Fischen, Muschelwerke, und ben meisten zum Lebensunterhalte nothigen Sachen. Der Umfreis beträgt fünf Tagereifen. Man theilet es in vierzehn Bezirfe: Te mana, Jamaga, Jamamotto, Ribus, 24so Takuma, Ruma, 24ida, 1112 siti, 1100, Jaabsito, Roos, Aakusa, und Affita. Siebentens, Lingo et Misju, ist ungefähr bren Tagereisen lang, und ein mageres Bergland, bas kaum se und Getreide, Reiß und Erdgewächse tragt, als die Ginwohner zum Lebensunterhalte brauchen Man theilet es in funf Bezirke: Uski, Roiju, Maka, Mijasaka, und Morokati Achtens, Oosiumi oder Rusju, hat von Osten gegen Westen zwo Tagercisen gur Lange ist zwar ein kleines, aber an allem, was zur Methdurft des menschlichen Lebens gehoret, gant außerordentlich fruchtbares land. Es wird hier viel Papier, nebft einigen Scivenzengen Die acht Bezirke heißen: Dosumi, Sisingari, Ruvabara, Soo, ra, Rimodsiifi, Romadsis, und Rumage. Neuntens, Sazuma oder Sasil, ist ungefahr eben so lang, als die vorige landschaft, aber nur mittelmäßig fruchtbar; leidet es weder an Maulbeerbaumen, noch an Hanse einen Mangel, auch ruhmet man hier verfertigten Tucher. Bezirke sind vierzehn verhanden: Josium, Takaki, Sant ma, Teki, Isa, 2lta, Ravanobe, Jene, Jekumaki, Sive, Sani, Jamme Ofinotofima, und Rostifima.

Manfaide, - fiebenter Rreis.

Diese neun kandschaften tragen jährlich drenhundert und vier und vierzig Mankoff VII. Mantaido, ber siebente Rreis, bedeutet seinem Namen nach Gubfustenland, und besteht erstlich aus einer Insel, welche an Größe die dritte ist, zwischen den benden po rigen in der Mitte liegt, und Sitokf, das ist, Land der vier Vogtenen, heißt; fernet aus der benachbarten Insel Avadst, welche nordlich über Sikokf liegt, und endlich and

e) Zu den ummittelbaren faiferlichen Landschaf= girfe anderer Landschaften gekommen, entwetel chen bestehen, find mit der Zeit noch einige De- stimmet waren, oder weil sie nachgehends eift if

ten, daraus eigentlich die Tafelguter des Monars weil fie schon vor Alters zu den Kronausgaben if

ber großen Insel Risotumi, in der Meerenge ben Mipon. Soust wird dieser Kreis in Beschreib. sechs landschaften eingetheilet. Erstens, Rijnokumi oder Rissut, ist die nur benennete von Japon. Insel, und fünftehalb Tagereisen von Suben nach Norden groß, zwar eben, aber unfruchtbar; indem sie weder Getreibe, noch Reiß, noch Hulsenfrüchte trägt. Doch besteht sie aus steben Bezirfen: Jra, Maka, und Magusa, Amabe, Avida, Sitaka, Muro. Zweytens, Avadsi, gleichfalls eine Infel, einer Tagereise lang, ernahret ihrer Unfruchtbarkeit ungeachtet, ihre Einwohner dennoch. Sie begreift nur zween Bezirke in sich: Tsina, und Mijwara, wozu noch zwo benachbarte Inseln, Mussima, und Jestima, kommen. Drittens, Ava oder Asju, auf der Insel Sikokf, ist eine Landschaft zwo Tagereisen Stoß, etwas bergicht, hat aber Bieh, Geffigel, Fische und Muschelwerk im Ueberflusse. Whre neun Begirke heißen: Miosi, Ojen, Masingasi, Manist, Ratsura, Maka, Itano, 2wa, und Mima. Biertens, Sanuti ober Sansju, auf eben dieser Infel. Man giebt ihr bren Tagereisen von Often nach Wosten zur lange. Das land ist mittelmäßig fruchtbar, gebirgig, wird aber boch von verschiedenen Flussen gewässert, und trägt an deuen Orten, welche des Bauens fähig sind, Getreide, Reiß und Hilfenfrüchte. Das Meer Biebt Fische und Muscheln her. Es hat diese landschaft die Ehre, daß eine große Ungahl berühmter Leute aus ihr entsprossen sind. Man theilet sie in neun Vezirte, Ovntst, Sax Mingava, 17ifi, Mino, Jamada, Randa, 2ino, Utari, Maka, Tado und Lako. Zum fünften Jjo oder Jossu, auf der Insel Sikokf, hat zwo Tagereisen zur lange. Man findet hier unfruchtbare Berge, und ebene, wiewohl meistens sandigte Felder durcheinander, ungeachtet ber Boden hier und bort Reiß, hanf, Maulbeerbaume, Gras und Kräuter trägt. Ihre Eintheilung geschieht in vierzehn Bezirke, Mit, Su-J. Ruvamira, Dotz, Rasasaja, LTooma, Tsite, Orsiumi, Rumu, Sute, No, Rita, Uva und Uma. Zum sechsten Tosa oder Tosju, ist die lette Landschaft Unserer Insel, erstrecket sich zwo Tagereisen weit von Suben nach Diten, und bringt Holy, Bitte Dullenfruchte, Doft und andere zum menschlichen leben dienliche Sachen reichlich hervor. Man theilet sie in die acht Bezirke Tosa, Agava, Taka, Oka, Saka, Manooka, Autesima und Rami.

Die jahrlichen Ginkunfte biefer feche landereijen steigen auf hundert und vierzig

Nantotfs. Da in diefer Beschreibung die fechs und sechzig landschaften, barein man bas Reiche) bor Allters eingetheilet hat, und darein es aller Staatsveranderungen ungeachtet, noch bis duf den heutigen Tag eingetheilet wird, von der ersten bis zur lesten begriffen sind: so hab nicht mehr als noch zwo hinzuzusehen übrig. Eigentlich zwar sind es Inseln, und sie ben den Ramen der Landschaften, nur seit dem sie in dem lesten Kriege mit Corea erobert, und an die Krone verknüpfet wurden. Wir haben bereits oben gemeldet, daß sie Iti und Tsussima heißen. Unterdessen sind die Japoner gewohnt, berde Mamen aneine ander zu hangen; denn so, wie sie ehemals unter des Fürsten von Satsuma herrschaft ftunden, fo stehen sie heutiges Sages unter ihrem eigenen Fürsten, welcher den Titel eines durften von Jei Chissima führet. Die erfte unter benden Inseln heißt auch Joju, ist dur eine einzige Tagereise lang, und in zween Bezirke eingetheilet, namlich in Iki und Cccc 3

ten Eigenthumern zur Strafe wegen irgend eines Tafelgute gemacht worden. Zampfer auf ber begangenen Berbrechens entzogen, und ju einem 128 G.

von Japon.

Befdreib. Isida. Die Infel Tsuffima, fonst auch Taissu genannt, ift etwas großer, und gleich falls in zween Bezirke Akata und Simonkata, das ist in Ober- und Miederakata gethet let. Bon ber Fruchtbarkeit biefer benden landschaften boret man zwar kein sonderlichte Rühmen, wohl aber von der großen Menge Gogenbilder, die man daselbst anbethet, und von mancherlen andern Seltenheiten, wolche die Ausländer dabin locken. Die jährlichen Einkunfte bender Inseln steigen auf dren Mans, und fünf taufend Rotfs.

Summe ber favonifden Einfünfte.

Die sammtlichen Einkunfte aller japonischen landschaften und Juseln, rechnet Rant pfer mit zwentausend drenhundert und acht und zwanzig Mans und sechstausend zwen but bert Rotfs für jedwedes Jahr zusammen; wenigstens kommt boch, vermoge des gemel nen Unschlages, bem er gefolget ift, so viel heraus, obgleich ein gewisser javonischer Schriff steller, den er ofters zu Rathe zog, nicht mehr als zwentausend zwenhundert und sieben und funfzig Mankokfs angiebt f.).

### Der III Abschnitt.

### Ursprung ber Japoner und ihre Regierungsform.

Die Japoner wollen von keinem andern Bolke her= ftammen. Ihr fonderbarer Urfprung. Folge ber Wetter und Balbgotter. Muthmaglicher Ursprung der Japoner. Morgenlandische Sage. Einwürfe dagegen. Kampfers Muthmaßun:

gen. Bie und wenn Japon entdecket worden Wer Japon entdecket habe, und wie, ift unge wiß. Die Mennungen find fchwer zu vereinigen-Unmerfungen darüber.

Die Japoner wollen von feinem an= dern Bolfe herstammen.

Den wahren Urfprung ber Japaner barf man nirgend weniger, als in ihrer eigene alten Geschichte, suchen. Weil es ihr angebohrner Stolz nicht vertragen konnte, man ihre Hertunft von irgend einem andern Bolke ableiten follte: fo wußten sie kein belle res Mittel, diese Gattung einer Geringfügigfeit von sich abzulehnen, als wenn sic vorg ben, sie waren aus bem Schoofe ihres eigenen Reiches entsprossen. Unterdeffen foll bed Dieses nicht etwa nach dem Benspiele anderer Bolter g), auf eben die Beise, als das Unit ziefer unvermuthlich entsteht, geschehen senn, sondern sie steigen mit ihrer Ubstammung zu den Gottern hinauf. Indem nun diefe Ginbildung etwas ihnen ganz allein eigenes ift verdienet fie ihrer Geltfamfeit wegen, eine umftandliche Befchreibung. Berichte, welcher sich viel Muhe gab, ihre eigentliche Mennung in Diesem Stude gu erfor Ihr sonderbas schen, glauben sie ein Chaos, welchem alles, was ist, seine Entstehung zu danken, ver Ursprung. welches auch ihre Gotter hervorgebracht habe. Diese Gotter nun find nicht von einerk Die erstern waren himmlische Geister; bas ist, Wesen, die von aller Berm schung der Materie fren waren, und eine Zeit, deren lange man nicht bestimmen tann, über Japon

f) Ebendas. a. d. 126 und vorherg. S.

g) Diodorus von Sicilien I Buch. b) Sie werden in folgender Ordnung angeges ben. 1. Aunis Tokos Dat : sii : no : Mikotro, Mitotto ift ein Beyname, welcher Macht und Glückleligteit andeutet. 2. Zuni : Satzu Cfii: no-Mikotto. 3. Tojo-kun-Manno Mikotto. Diefe dren erftern waren nicht verheirathet; die vier folgenden aber hatten Weiber, und zeugeten,

wiewohl auf eine unbegreifilche Beife, jedwide seinen Nachfolger mit der seinigen. 4. Urfitzib no Mikotto. 5. Oo: Tono Tino Mikoto. 6. Oo mo Tarno Miforto. 7. Janagi no Milotto. Gegen diesen lettern, und gegen ne Fran die Ichtern, und gegen ne Frau, die Ifanani begen die Japoner eine gand befondere Gebrachtet. befondere Chrerbiethung, weil fie die Stammilleten bes granter tern des zweiten Stammes find, von welchen nachgehends der dritte berkam.

Japon regiereten. Die lettern waren irrbische Geister, ober gottliche Menschen, folgeten Beschreib. auf jene, und regiereten gleichfalls sehr lange, bis sie endlich den dritten und heutiges Tages von Iapon. in Japon wohnenden Stamm erzeugten, der aber weder die Reinigkeit, noch die Bollkom-

menheiten seiner gottlichen Borfahren benbehalten hat.

Die Beife, wie nach ihrem Borgeben, Diefe Gotter und halbgotter entstunden, und Folge der Gotchander erzeugeten, ist nicht weniger ganz außerordentlich. Gotter, oder ganz geistliche ter und Halb-Besen, waren an der Zahl sieben Hauptregenten b), darunter der erste ben der ersten Auswickelung des Chaos, aus solchem hervor kam. Aus ihm entstund sein Sohn, durch die Bewegung und wirkende Kraft ber Himmel, und untern Elemente. Dergestalt wurde jedweder zum Bater eines andern, bis auf den letten; denn dieser machte sich Gliedmas Ben, die in die Sinne ficlen, damit er sein Weib fleischlich erkennen konnte, und zeugete auf diese Weise den zwenten Stamm, das ist vermischte Wesen, welche sowohl von der gottlichen als menschlichen Natur etwas an sich hatten. Db nun gleich dieser Stamm weit getinger war, als der vorige: so behielt er doch dem ungeachtet, mancherlen erhabene Eigen-Masten, und konnte sie, wiewohl auf eine gan; unbegreistiche QBeise, auf seine Nachtomm-Inge fortpflanzen. Endlich verlosch er mit der Person des Avaasco Dsimo i); indem er dum Uhnen des britten Stammes wurde, das ist, desjenigen, woraus die hentigen Einhohner des japonischen Reiches bestehen k).

Doch wir wollen uns ben biefen Mabrehen nicht langer verweilen, indem fie doch fonft Muthmagliniemand für wahr halten wird, als wer einen Vortheil daraus zu erjagen vermeynet. Un= der Uriprung fere meisten Erdbeschreiber leiten die Japoner von den Chinesern ber, und grimden ihre Mey- der Japoner. nung auf die Nachricht von zwo Begebenheiten, welche die ersten europäischen Reisenden Man ergablet namlich, es maren febr Morgenlanaus dem Morgenlande mit nach Hause brachten. viele chinesische Geschlechter des Hochverrathes überwiesen, und alle miteinander zum Tode dische Soge. berdammet worden. Weil aber die Anzahl so groß gewesen, daß die Henker selbst des Hintellensen weise sondesvertichtens endlich überdrüßig geworden, so habe ber Kaiser die Todesstrafe in ewige kandesver-Weisung verwandelt, und befohlen, man sollte die sammtlichen noch am Leben besindlichen Micro verwandelt, und befohlen, man sollte die sammtlichen woch am Leben besindlichen. Missethater, in die damals noch unbewohnten und oden, japanischen Eylande übersetzen.

Dergestalt sen Japon von diesen Leuten allgemach bevolkert worden, und von ihnen stamme die beutige japonische Nation ab. Ferner wird im Morgenlande erzählet, es habe ein gewisser chinesischer Raifer, aus Berdruß über die Rurze des menschlichen lebens, ein Mittel er chinesischer Raifer, aus Berdruß über die Rurze des menschlichen lebens, ein Mittel tel gegen den Zod zu finden gesuchet, und zu diesem Ende viele geschickte Leute in alle Theile der Belt ausgeschieft. Weil er aber wegen seiner unerhorten Grausamkeit ben jedermann ber Gullegeschieft. Weil er aber wegen seiner unerhorten Grausamkeit aus seiner Geberhaft gewesen, so habe einer von seinen Leibärzten ben dieser Gelegenheit, aus seiner Gewalt zu entsliehen gesuchet, und vorgegeben, das verlangte Mittel sen, einer erhaltenen

Man zählet fünf Regenten ober Monarchen vem Man sählet fünf Regemen von Das Dfin, war der alteste Schn des Janagi, und heißt in ber ber gemeinen Sprache Ama: Texu: Bon Gami. Dan bat ihm zu Ehren in allen Gegenden des Reiches Bilder aufgerichtet, und an die Orte, da er sich aufgehalten haben sollte, Wallfahrten an: geernaufgehalten haben sollte, Wallfahrten an: geerbuct. 2. Oosivo nie no Mikotto. 3. 27i= histin: Mikotto. 4. De: mi: no Mikotto.

5. Avadfe dfu no Mifotto, mit welchem ber zwente Stamm erlofch. Die Japoner fchreiben den Personen des dritten Stammes, die von dem altesten Cohne des Avadse: Dfuno in gerader Ele nie herkemmen, oder in Ermangelung der gera: den Linte ihren nachften Erben, eine übernatürlis che Rraft ju, und behaupten, ihr Dairi oder geift: licher Erbkaifer fen aus diefem Gefchlechte.

k) Chendaj. a. b. 153 und folg. G.

Befchreib. Nachricht zu Folge, in ben benachbarten Infeln anzutroffen: es beftebe aber in einigel von Japon. Pflanzen von ungemein zarter Beschaffenheit; folglich mußten sie burch reine und 3aute Hierauf erlaubte ihm ber Raifer, drenbundert junge feut Bande eingesammelt werden. und eben so viel Mägdchens auszusuchen, trat ihm die völlige Gewalt barüber ab, und Allein der Arzt kam nicht mehr wieder, sondern blieb auf Japon ließ ihn bamit abreisen. und bevölkerte das land 1).

Einwurfe das gegett.

Wegen die erstere Sage beruft sich Rampfer theils auf das allgemeine Stillschweigen, sowohl der chinesischen als japonischen Geschichtschreiber, theils auf den himmelweiten Uni terschied zwischen benden Boltern, in solchen Dingen, welche die allerwesentlichsten Merkmade betreffen, als zum Benspiele in der Sprache, Glaubenslehre, Gemuthsbeschaffenheit und Folglich halt er die zwente für gegründeter, um so mehr, da sie die Lebensart m). poner selbst nicht leugnen. Denn sie zeigen noch heutiges Tages an ihrer süblichen Rufti ben Ort, wo die Chinesen ausstiegen, die Gegend, da sie sich niederließen, und die Ueber bleibsel von einem Tempel, der ihrem Unführer du Shren aufgebauer wurde, weil er bie Wiffenschaften, Runfte und höfliche lebensart ber Chinesen, nach Japon gebracht battel nur aber beweisen sie zugleich aus der Zeitrechnung ihrer eigenen Konige, es habe ber nesische Raiser, unter dessen Regierung sich diese Begebenheit ereignete, vierhundert funfzig Jahre nach bem erften japonischen Monarchen, bem Sinnu, regieret n), und fel lich waren ihre Inseln damals schon bevolkert gewesen.

Kampfers Muthma. bungen.

Unfer Berfasser machet hierauf allerlen Ummerkungen, daraus er endlich ben Schluf zieht, weil die japonische Sprache mit keiner einigen im ganzen Morgenlande iberein fomme, und ohne alle Bermischung mit andern zu senn scheine, so gebore sie vielleicht un ter die allerersten Sprachen, welche, wie er mennet, die Vorsehung, dem Berstande Gedachtnisse ber babylonischen Thurmbauer einflossete, und hatten sich die ersten Ja er beschreibt ! voner gleichfalls mit ben biefer verwogenen Unternehmung befunden. gar den Weg, auf welchem sie vermuthlich nach Japon gekommen sind o). Nichts best weniger gesteht er, es sey, was die Leibesgestalt und Gemuthsbeschaffenheit betrifft, ein ge

1) Chendas. a. d. 129 G.

m) Linfchot will aus eben biefem Unterschiebe einen Beweis fur die Mahrheit der angeblichen Ge-Schichte erzwingen; benner faget, weil fich die Sa: poner ihres mahren Ursprunges schämeten, fo bat: ten fie in ber Absicht ihn zu verbergen, mit Borfa: be das Gegenspiel ben fich eingeführet. Doch bie: fes ist viel zu weit hergeholet, als daß es mabre Scheinlich fiele.

n) Zweyhundert und neun Jahre vor Chriffi

o) Rampfer am angeführten Orte a. b. 139 u.f. 6.

p) Chendas. a. b. 151 S.

9) Ebendas. und vorherg. S. Bir wollen eimine Benfpiele davon anführen, weil fie in der gegenmartigen Sammlung allerdings einen Plat ver: dienen. Ben Rampfers Anwesenheit in Japon

Scheiterte ein Schiff an der Rufte von Saruma ,, Es kamen nicht mehr als drep schwarze Marte , fen mit dem Leben davon, und fie konnten fin "einziges Wort deutlich aussprechen, als Tibane "Man hielt fie eine Zeitlang gefangen, und iber , gab fie nachgehends den Sollandern, um fie al Moch ein Rufte ges "ihren Schiffen nach Sause zu liefern-Seele an "anderes Schiff, das an die nordliche "Bord hatte, wurde nach Mangafati gefchitet. 3, Sein ganz befonderer Bau, und andere an Berd "Bordertheile noch vorhandene Schriftzuge brad! "ten die Japoner auf die Vermuthung, es font, me von dem außersten Ende des Landes Bir, her. Vor menicer 2016 "her. Bor weniger Zeit gieng ben ber Infel Bin "fin ein Schiff zu Grunde, daraus fich 3000 einf 3, ge Personen retteten. Man brachte fie anfang , lich nach Satzuma; hier gab man ihnen gar

waltiger Unterschied zwischen den Einwohnern dieser oder jener japonischen kandschaft p), Beschreib. und folglich mußten ihre Vorfahren aus mehr als einerlen Landen dahin gekommen senn, wie- von Japon. wohl die Ursache davon theils in einem ausdrücklichen Borsage, diese Inseln zu bevölkern, theils in Schiffbruchen, als welche auf einer so sturmischen Sce zu feiner Zeit selten fenn fonnen, zu suchen waren. Ungeachtet man heutiges Tages die Schiffahrt weit bester versteht, als vorzeiten, so ereignen sich doch noch immer abnliche Zufälle. Die japonischen Stehichte bezeuget, man habe auf einigen benachbarten, sewohl südlichen als nordlichen Inseln, Schwarze gefunden; und die davon gegebene Beschreibung läßt nicht den geringsten Iweisel, es waren entweder malansche Kaufleute, ober Einwohner einer molnektischen Inlel gewesen, die von einem Sturme dahin geworfen worden, und die Entschließung faßten, an diesen unbewohnten Orten zu verbleiben. Rampfer selbst war ben seinem Aufenthalte Japon ein Augenzeuge von dem Unglücke einiger an der Küste gestrandeten Schiffe 9); und es ist bekannt, wie er saget, daß das erste europäische Schiff, das in diese Inseln kam, ein portugiesisches war, und burch Sturm babin verschlagen wurde.

Doch, damit wir dem neuen Geschichtschreiber eine Unmerkung abborgen, so ist es beit wahrscheinlicher, den Ursprung ber Japonesen von den Tatarn herzusühren, als von den Chinesen, wofern ja ein benachbartes Bolk dazu genommen werden sollte. hesischen Jahrbucher melden ganz ausdrücklich, im 1196 Jahre vor Christi Geburt, hatten die Tatarn angefangen, die Sylande bes oftlichen Meeres zu bevolkern. In der That berrschet nicht nur eine große Hehnlichkeit zwischen ber benderseitigen Lebensart, sondern es bobnet auch einem Bolte, wie bem andern, eine so friegerische Reigung, und ein so berg-Jaftes Gemuth ben, daß man einen Japoner nicht besser beschreiben konnte, als wenn man ihn für einen Latarn, ber zu leben wußte, ausgabe r).

Die Entbeckung des japonischen Reiches war eine Wirkung eben desjenigen Glückes, das im funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte, mit den Schiffahrten der Europäer sein wann Japon Spiel zu treiben schien. Marcus Polus, der zu Ausgange des drenzehnten lebte, ist entdecket der erste unter allen europäischen Schriftstellern s), welcher dieses Reiches erwähnet, wie-

Barges dur Begleitung mit, und lieferte fie nach "Tangafati, welches dem Fürsten von Satzuma beinige tausend Thaler kostete. Sie waren wohl "gewachsen, saben gut aus, hatten geschorne Ropfe unach Art der Polen, feinen Bart, aber in jebein Ohre brey Locher. Ihr höfliches Bezeigen, hebst ihrem ungezwungenen und bescheidenen Be-"fen bar ein genugsamer Beweis, fie mußten ei= he gute Auferziehung gehabt haben. Gie zeigiten auch vielen Big an fich, indem fie Steine bon verschiedener Grofe auf einem Tifche in Ord: bung legten, einem jedweden ben Namen einer bon ihren Inseln beplegten, und dadurch bie Bahl, Größe und Lage derfelbigen beschrieben. Diejenige, daraus sie geburtig waren, hieß Pas stan In einem solden Falle muß das sammt= biten Schiffsvolk, nämlich nicht nur die gerettes hen, sondern auch die ertrunkenen und von der Allgem. Reisebeschr. XI Band.

" See an ben Strand geworfenen, nebft allem Tafel. , werfe nad Mangafati geliefert werden, weit " Diejes ber Ort ift, ba man alles, was jum Gees " wefen gehoret, unterfachen muß. Man giebt fich "alle mögliche Muhe, das Baterland ber geftran: , beten zu erfahren. Buweilen wird ber bollande ,, fche Refident mit zu biefer Untersuchung gezogen. Chendas. a. d. 149 S.

r) Histoire du Japon a. b. 119 S.

s) Rampfere Ueberfeber bemertet, es habe Mr. de l'Isle die drey Insulas Satyrorum des Ptolomans mit Unredit für die japonischen Gu-Denn der befagte alte Erdbe: lande angesehen. fchreiber fefet die Satyreplande füdlich unter die Linie, Japon aber liegt unftreitig zwischen ein und drenfig und acht und vierzig Graden Morderbrei: te. Discours preliminaire ober Borbericht bes Hebersehers a. d. 33 und 34 G.

2000

Zipangri bes Mary Dolo.

Beschreib, wohl er ihm ben Namen Tinpangri oder Tipangu, benlegte, und für seine Person nit Nicht nur die Vergleichung der von ihm erzählten natürlich von Japon. mals hineingekommen war. chen Beschaffenheit des landes mit dem, was uns die Erfahrung davon gelehret hat, son dern auch die Gleichformigkeit seiner historischen Berichte mit den Jahrbuchern ber Jap ner und Chinesen, setzet die Sache außer allem Zweifel, daß Japon und Sipangricht und eben dasselbige Land sey. Er hat die Chre, daß man glaubet, seine Machricht t) von Dieser Insel habe den Christoph Columbus größtentheils auf seine Muthmaßungen gebracht. Denn weil er, gleich wie damals jedermann, in der ungegrundeten Mennung ffund, chinesische Reich liege funfzehn Stunden weiter gegen Morgen, als Europa, Zipangti folglich noch weiter: so mußte er nothwendiger Weise auf die Einbildung gerathen, ber and dahin muffe weit kurzer ausfallen, wenn der Reisende von Europa gegen Westen auslauft Vielleicht gab ihm als wenn er gegen Often geben, und gan; Ufrica umschiffen wollte. auch eine gewisse Seekarte, nebst noch einer andern Rarte von der Erdkugel u), Unlas in Nachdenken. Es stunden allerlen seit kurzem durch die Portugiesen entdeckte lander barault und Marcus Polus hatte sie nach Europa gebracht. Wenigstens ist doch dieses gemis daß Columbus, da er auf die Insel Zispaniola kam, nicht anders gedachte, als er wirklich in dem Zipangri des Marcus Polus,

Wer Japon ungewiß.

Obgleich die Portugiesen die Ehre, Japon entdeckt zu haben, sich selbst zuschrei entdeckt habe, ben: fe sind sie doch wegen der Zeit, da es geschehen senn sollte, unter sich selbst nicht und wenn? ist einig. Denn einige setzen diese Begebenheit schon in das 1535 Jahr. Undere ins 1542 Jahr. Noch andere ins 1548 Jahr; ja es fehlet nicht an solchen, die selbige noch naher an unter Ben diefer Ungewißheit glaubet Rampfers Ueberfeger, man konne ber me nung des Diego de Couto, Fortsegers der Docadum des Barros, den Borgug unmoglichen Balagen Walter und Gerten Gerteiler absprechen. Besagter Gelehrte war Geschichtschreiber des Königes von Spanien und Per tugall, Philipps des Zweyten, und hatte seine meiste Lebenszeit in Indien zugebracht; bein er trug daselbst die Aussicht über das Archiv zu Goa, und schöpfte aus dieser Quelle den Die rath zu seinem großen Werke, von den neuentdeckten und eroberten landern der Pertugie sen, dessen Inhalt bis an das Ende des sechzehnten Jahrhundertes reichet. In der sinftell Decas berichtet er, es waren im 1542 Jahre, als Martin Alfonso de Sousa, Uniter fonig von Indien war, bren Portugiesen, Namens Untonio de Mota, Franz Teimo to, und Unton Peirota in einer mit leber beladenen Junke, welche von Siam nad China gehen wollte, durch einen Sturm an die japonische Ruste verschlagen worden x).

1) Ebendas. a. d. 48 6.

u) In ber feltenen und berufenen Musaabe ber ptolomaischen Erdbeschreibung, welche Michael Villanovanus, ober Michael Gervet, welcher nachgehende als ein Atheist gu Genf verbrannt wurde, im 1535 Jahre zu Lion veranstaltete, fin: bet man noch bren Karten, welche hauptsächlich nach des Marcus Berichte, und zu Folge seiner Bahrnehmungen ausgearbeitet worden find.

.. x) Der Vater Charleville läßt sie von Do: dra, im Keniereiche Cion auf der Insel Macas fat abreisen. Geschichte von Javon Il Theil a.d.

139 S. Es ist schon oben in dem Urtikel von lebes gezeiget worden, daß fein folches Königteid in der Belt fen.

3) Das sonderbarefte, faget er, ben der gangel Sache, ist dieses, daß awen Schiffe, ein chinefiche und ein portugieffiches, durch gang abuliche geforte, in einerlen Salar le, in einerley Jahre, und ungefahr zu gleicht Beit, mider ihm 2000 und ungefahr zu gleicht Beit, wider ihren Willen, und ohne das germalig von einander zu wiffen, in diese Infeln famen. glaubte folglich ein jedwedes, befugt gu fent, fid selbst die Ehre wegen der Entdockung einer fo well

Nur ist die Schwierigkeit, wie man diese Nachricht mit des Pinto Erzählung vereini= Beschreib. gen sollte, indem er nicht nur die Ehre dieser Entdeckung sich selbst zuschreibt, sondern auch von Japon. den Zeimoto unter seine Reisegefährten rechnet, nur mit dem einigen Unterschiede, daß et ihn nicht Franz, sondern Diego, nennet. Ueberdieses kam Pinto nicht aus Siam nungen sind ber, befand sich auch auf keinem Handelsschiffe, sondern auf der Junke eines chinesischen schwer zu ver-Seeraubers, und wollte nach den Inseln Lequios. Weil aber der widrige Wind sie dahin einigen. hicht kommen ließ: so wandten sie sich frenwillig nach Japon. Ben diesem ganz widrigen Borgeben bender Theile, tritt der neue Geschichtschreiber des japonischen Reiches, ohne viel Beitläuftigfeit, und ohne ben Grund der Sache zu untersuchen, auf des Pinto Seite, viewohl er doch daben nicht merken läßt, als ob er etwa mit einem gunstigen Vorurtheile Gegen einen Schriftsteller, Der Die Weschichte Des indianischen Apostels erlautern bilft, eingenommen sen y).

Unmerfan: gen darüber.

Nach unserm Erachten mochte zwar wohl die Entdeckung der japonischen Enlande den Portugiesen nicht abzusprechen seyn; nur aber ist der Name des Ersinders viel zu ungewiß, als daß er unter Diesem Titel eine Stelle in der Geschichte befommen konnte. iniffen wir auch dieses nicht vergeffen; namlich, man durfte die in Oftindien gemachten Ent= deckungen, feinesweges eben alfo ansehen, als diejenigen, welche zu eben der Zeit in der andern Halfte unserer Erbfugel gemacht worden; benn die lettern, bas ift, die americaniichen, betrafen lander, davon man nicht bas allergeringfte mußte, und welche um biefer Urfache willen, ben Mamen einer neuen Welt mit allem Rechte verdieneten; bahingegen han nicht nur die Wirklichkeit, sondern auch den Ramen der allermeiften oftindischen Lander, schon lange vorher, ehe man wirklich dahin kam, wußte. Ulfo ift es jum Benspiele, die Machrichten des Marcus Polus ben Seite gesetzet, nicht möglich, daß die in China bohnhaften Portugiefen, nicht eber, als im 1542 Jahre, gehoret batten, es lagen einige große und reiche Infeln in einer geringen Entfernung von der See, die fie beschifften, gegen Mitlernacht, und wurden von den chinesischen Handelsleuten ungemein start besucht. man bemnach genau reden, so ist die Frage nicht bavon, welcher Portugiese Japon entbeckt Dabe; sondern welcher durch Sturm, ober auf irgend eine andere Beise, am ersten dabin 30fommen sen.

D 5 5 5 2

lauftigen und berufenen Infelreibe guzueignen. Indem aber weder eine noch die andere Parten für Die Bemerkung ber eigentlichen Zeit Gorge trug, ober auch, weil sie dieselbige vielleicht gestissentlich verschwiegen: so komte nachgehends kein Meusch wissen, wem diese Ehre von rechtswegen gebühre. da es scheint, als ob man zu der Zeit, da es leicht gewesen ware, diese Begebenheit in ihr rechtes Licht au feften , fich wenig darum bekimmert habe, ohne Abeifel deswegen, weil man viele Jahre nacheinander bennahe sonst von nichts, als von der Ent beding Sapone durch ein portugiefiches Schiff redete. Indem beynahe fein einziger Gefchichte Schreiber das geringfte Bort von der Begebenheit mit dem dinefifden Schiffe erwähnet, fonbern fie, wie es scheint, nur fodann erft fund wurde, nach. dem Pinto feine Reifebefdreibung herausgegeben hatte, fo giebt diefes Stillfdweigen, wie nicht gu leugnen, eine ftarte Bermuthung, man durfte ihr feine größere Glaubwurdigfeit beplegen, als etwan einem Romane. Ebendaf. a. d 122 und 123 G. Man febe die Ginleitung ju des Pinto Reifebe-Schreibung , im zehnten Theile gegenwartiger Cammlung.

### Reisen der Franzosen und anderer

Befdreib. von Japon.

#### Der IV Abschnitt.

Allgemeine und besondere Regierungsform in Japon.

Wie Japon eine Monarchie wurde. En Mu, Soldaten. Er fann noch mehr aufbringen ber erfte Raifer. Geine Rachfolger. Zween Die Bornehmen werden nicht reich. regierende herren. Statthalter eignen fich die Lander zu. Meaco, Gis des Dairi. Thron: folge deffelben. Gein Cheftand. Geine Rleidung. Eitel, die er austheilet. Rleidung der Ruges. Zeitvertreib des geiftlichen Sofes. Or= bentlicher Besuch des Eubosama ben dem Dairi. Macht des Kaifers Cubsfama. Ungahl feiner

licher Gebrauch ben ihrem Bauen. flugheit des Cubofama. Regierung der Statte. Bier Burgermeifter. Unterburgermeifter. Sa scher. Polizen und ihre Beamten. wachter. Reiseanstalten; Etrafe ber Gdlage Regierung regen. Steuren und Auflagen. Gesetze und Strafen. der Dorfer und Flecken.

eine Monar: die wird.

Ble Japon Die Regierungsform in Japon ist jederzeit monarchisch gewesen. Beliebet man fich al dasjenige zu erinnern, was die Japoner von den dreyen Kanserstämmen melden, innen sie ihre ganze Geschichte abtheilen: so wird man leicht ermessen, daß die erftern ber den unter die Mahrchen zu rechnen find; allein mit dem dritten nimmt die zuverläßige und festgesetzte Zeitrechnung dieses Reiches ihren Unfang. Es beginnet solche im 660 Jahre vor Christi Geburth, mit der Regierung des Spn-Mu, welcher im acht und siebenzigsten Jahre seines Ulters, auf den Thron stieg. Die japonischen Geschichtbucher melden post es habe befagter Monarch dren altere Bruder gehabt, sie hatten auch alle dren vor ihm to gieret, es sind aber ihre Regierungen in solche Dunkelheit eingehüllet, daß man sie ebel deswegen nicht mit in die Zeitrechnung bringt z). Deutlich zu reden, so ist die Herfung des Stifters der japonischen Monarchie sehr ungewiß, und eben wegen der wenigen Nach richt, die man von diefer weit entferneten Zeit aufzutreiben wußte, gab man ihm vermut lich, unter den Halbgottern, daraus der zwente Stamm besteht, den letten gus Bater.

Son Mu, der

folger.

Syn-Mu, oder wie sein völliger Name lautet: Syn-Mu-Ten- Do, war al erste Kaisee. lem Anschen zu Folge, der erste, welcher die Japoner aus dem allerschlechtesten Zustant der Natur, das ist, aus der Unwissenheit und einer willführlichen lebensart, rig a). Seine Rach: ne Regierung mahrete fehr lange, ungeachtet er fpat dazu gelangete b). Er überließ nach gehends den Thron seinen Nachfolgern, deren Regierungsjahre und Ordnung, burch verwerfliche Jahrbucher angegeben, und durch eine unveranderte Sage bestätiget with Daher legen ihm auch die Japoner den Titel Tim D, das ift, des größten unter aller Gleichfalls bekömmt er den Beynamen, Mikaddo e), welcher bos Menschen, ben. Berkleinerungswort von Mitotto ist, als dem größten Ehrentitel der Raiser aus dem erften und andern Stamme. Seit dem Anfange des dritten Stammes, bis ins 1693 Jahr, in

2) Kampfer I Th. a. d. 250 .

a) Japon trug damale ben Mamen Meit Suffima. Synmu theilete die Zeit in Jahre, Mona: te und Tage. Ebendaf.

b) Er foll neun und fiebengig Sahre regieret, folglich in einem Alter von hundert und fieben und funfzig Jahren gestorben fenn.

c) Diefer Titel ift auf alle feine Rachfolger fortgepflanzet worden. Man nennet fie, wie

Rampfer faget, nicht anders als Mitado, Dai Do, Zwo und Tai, wolche Namen alle mittelle ander so viel als Raifer, Fürst und Großherr be deuten. Doch werden fie im gemeinen Gespridt ofters durch das Bort Dairi angedeutet, welcheb eigentlich ihren ganzen Hofftant in sich begreife, und von welchem fie auch um der nachgebende fel genden Urfache willen, die Beneunung Binifft sama, das ift Oberhaupt oder herr des geistlichel

welchem

welchem Kampfer aus Japon abreisete, zählete man hundert und vierzehn regierende Her- Beschreib. ten, aus einem einigen Hause, welche sämmtlich in gerader Linie, und durch das Recht der von Japon. Erstgeburt den Thron bestiegen hatten. Eben daher rühret auch die große Ehrerbiethung,

die man ihnen, als gleichsam gottlichen Personen, beweist d).

Doch mit der Zeit litt diese Ordnung durch innerliche Unruhen eine wichtige Berande- Reicheveran-Das Reich bekam nämlich zwen Oberhäupter zugleich; und obgleich die Mika, berung. dos oder Dairis auf dem Throne sigen blieben, so behielten sie doch von ihrer ehemaligen Gewalt nichts, als einen leeren Schatten; dahingegen das Wesentliche, wiewohl unter eithem andern Namen, in fremde Hande gerieth. Diefen gewaltsamen Sturz hatte bie japonische Regierungsform im zwölften Jahrhunderte ber christlichen Zeitrechnung auszustehen. Sihon seit dem Anfange des Reiches waren die Rriegesleute unter einem eigenen Oberbaupte gestanden, welches den Titel Cubo, mit dem Zusaße, Sama, das ist, gebiethender Herr, führete. Indem nun dieses Umt, wegen ber damit verknüpften, bennahe unumschränkten Gewalt, in Rriegessachen von hochster Wichtigkeit war: so mußten die Raifer ungemeine Vorsichtigfeit gebrauchen, damit es nicht in unsichere Hande gerathen mochte, und aus diefer Urfache vertraucten sie es gemeiniglich ihrem zwenten Sohne, wenn sie mehr als einen hatten. Einer nun von diesen furchtbaren Reichsbeamten, Namens Jovitomo e), erfah ben entfrandener innerlicher Unruhe seinen Vortheil, warf das Joch ab, und legete ben Grund zu einem neuen Throne, welcher fich bis auf den heutigen Tag in fei- 3ween regiehem Wefen erhalten bat. Rampfer giebt fechs und drengig bergleichen Cubofamas an. rende Berren. Denn Diefen Titel fuhren biefe Raifer und unterscheiden sich damit von den Raifern Mitas dos ober Daivis. Bende Machte führeten einen fehr langwierigen Krieg mit einander, und die öftere Abwechslung bes Kriegsgluckes gab Gelegenheit zu einer neuen Unordnung, indem fich die vornehmen herren, und Statthalter der Landschaften zu eigenmachtigen Be- Statthalter berrichern berfelbigen aufwarfen. Gie regiereten unter bem Titel Jakaras lange Beit, mit eignen fich bie eben so unumschränkter Gewalt, als sich die Cubosamas in Unschung der Dairis anma- Lander ju. Beten. Jedweder hatte feine Tafelguter, welche allezeit mehr als die Spälfte seines Landes betrugen; mit dem übrigen belehnete er gewisse andere ansehnliche Herren, die sich Konis tus nenneten, und zu größern ober geringern Diensten, so wie es die Wichtigkeit des Lebens erforderte, verpflichtet waren. Befagte Konikus wendeten gleichfalls einen Theil des lebens auf ihren eigenen Unterhalt, und gaben das übrige andern geringern Standes-Personen zu Ufterlehen. Die letztern hießen Conos, und hatten die blogen Edelleute, nebst Men benen, die das Kriegeshandwerk trieben, ju tehenträgern. Wegen diefer wehlaus= gedachten Einrichtung, fiel es zwar einem jedweden folden kleinen Ronige nicht schwer, eine lehr ansehnliche Anzahl Kriegesleute ohne großen Zeitverluft auf die Beine zu bringen; hin-D b b b 3

Gofes tragen. Benn fie von fich felbst reden: fo legen sie sich den Titel Tfin ben, ben dem Unter-Arciben aber Maro. Chendas. a. d. 235 Seite. Mach dem Berichte eben dieses Schriftstellers gebuhret den Chinesen die Ehre, daß fie den Japobein die Lust zu einer monarchischen Regierung eingeflößet hatten. Ebendal.

d) Rampfer giebt ein thronologisches Verzeichnis aller diefer Könige, nebft ihrer furggefaßten besten japonischen Geschichtbucher gehalten.

Lebensbeschreibung I Theil auf der 248 und folgen= ben Geite.

e) Es ift ungewiß, ob diefer Joritomo ein Cobu eines Dairi war. Uebrigens beginnet man bie Raifer Cubofamas nit feinem Sohne ju zahlen, der einerley Ramen mit ibm hatte. Rampfer theis let a. d. 309 u. f. G. ihre Damen mit, und verfi: chert auf der 249 S. er habe fich an die benden

Beschreib. gegen zog auch sein Fall den Untergang aller derer, die es mit ihm gehalten hatten, gleicher Geschwindigkeit nach sich, nicht nur deswegen, weil nach dem japonischen Rechte die ganze Unverwandtschaft eines Staatsverbrechers, wofern sie der Raiser nicht begnadigh in gleiche Strafe mit ihm verfällt; sondern auch, weil derjenige, der einem solchen fleinen Fürsten sein Land wegnahm, nicht gehalten war, die Lehensleute desselbigen in dem Beste Solange nun, als das Reich auf diese Weise vertheilet war, ibrer Guter zu laffen. nossen die Eubosamas keine andere Einkunfte, als aus den fünf kandschaften, die seit alle ten Zeiten zur kaiserlichen Tafel gehoreten. Ullein zu Unfange des sechzehnten Jahrhunders machte sich einer von ihnen mit Gewalt der Waffen zum unumschränkten Beherrscher ganzen Reiches, schloß die Dairis in die Schranken der geiftlichen Oberherrschaft ein, seigte zwischen sich und den Jakaras eben den Unterschied, welcher ehemals zwischen bei Jakaras und Konikus vorwaltete: das heißt so viel, jedweder wurde um einen Grabse ringer, als zuvor; und heutiges Tages begreifen die kaiserlichen Taselguter mehr als die halft bes gangen Reiches in sich.

Japon hat folglich zween ganz unterschiedene Raiser. Einer wird von unsern Rei senden der Weltliche oder Cubssama, genennet, hat auch wirklich alle weltliche Madi in seiner Hand; der andere heißt ben ihnen der geistliche Monarch; er sühret die Reit der ehemaligen Mikados oder Dairis fort, und genießt aller außerlichen Merkmaale ter Dberherrschaft: allein, seine wirkliche Gewalt besteht bloß darinnen, daß er in Glaubent sachen Berordnungen machen, die geistlichen Meinter besegen, und gewisse Streitigkeitell

zwischen ben Vornehmen entscheiben kann.

Meaco, Sit bes Dairi.

Der Ort, wo diefer abgesetzte Beherrscher seinen beständigen Aufenthalt nimmt, Meaco. Hier bewohnet er, in dem nordoftlichen Theile der Stadt, einen Pallast von geheuerer Große, dessen Beschreibung wir oben schon aus Kampfers Tagebuche bengebradt haben, und hat allezeit eine starte Wache um sich, welche der Cubosama, unter dem ger wande, für die Sicherheit seiner hohen Person zu sorgen, besoldet. Eigentlich zwar bat de Dairi gar keine Tafelguter, sondern es hat sie der Cubosama alle miteinander an sich zogen, gleichwohl aber für seine Unterhaltung reichlich gesorget. Er überläßt ihm Die kunfte von der Stadt Meaco und der dazu gehörigen Gegend, schießt auch überdieses Die Gelber werden in des Dairi Binte eine Summe aus seinem eigenen Schaße her. geliefert, welcher so viel davon behalt, als er zu seinem nothwendigen Aufwande und pl feiner Ergößlichkeit brauchet, das übrige aber unter seine Hofftaat austheilet. tragt ihm das Recht, alle geistliche Stellen zu vergeben, und überhaupt alle Ehrentitel ple ertheilen, erstaunlich große Summen ein. Weil er überdieses auch die Streitigkeiten ift Großen zu entscheiben hat: so halt er seine sogenannten Rungis oder Runis, bas Staatsrathe, Die er zuweilet werten Staatsrathe, die er zuweilen unter dem Titel als Gevollmachtigte des unumschränkten herrschers im Reiche herumschicket, und seine ausgesprochenen Urtheile vollziehen laßt. ne solche Verschickung trägt ihm gleichfalls nicht wenig ein.

Chre, bie man ibm erweift.

Ungeachtet er nun übrigens weiter nichts im Lande zu befehlen hat: so genießt et doch dagegen aus einer Staatsflugheit der Eudosamas solche Ehrenbezeugungen, chante von einer Unbethung wenig unterschieden sind. Denn, indem ihn die Japoner schon wähntermaßen zu allen Zeiten für einen 2665 wähntermaßen zu allen Zeiten für einen Abkömmling der Götter und Halbzötter ansaheit so bequemeten sie sieh, mas diesen Durck berte. so bequemeten sie sich, was diesen Punct betraf, um so viel leichter zu allem, was man velignen verlangte. Ein Dairi mirt ale bem Ein Doubletter zu allem, was meilige ihnen verlangte. Ein Dairi wird als der Hohepriester, und seine Person als geheiligt

Befdyreib.

Sie selbst fuchen sich nach aller Möglichkeit in diesem Unsehen, auf welchem ihre ganze noch übrige Herrlichkeit beruhet, zu erhalten. Kämpfer bringt einige Benspiele von ihren Gebräuchen ben. "Ein geistlicher Kaiser in Japon schätzet sich für viel zu "beilig darzu, als daß er den Fuß auf die Erde segen sollte. Wohin er also Lust bekommt "fich zu verfügen, bahin wird er auf den Schultern getragen. Er geht niemals in die ", frene luft, noch weniger barf ihn die Sonne bescheinen, weil sie bargu nicht murdig "genug ift. Seine Beiligkeit erftrecket fich über alle, auch die geringften Theile feines Lei-"bes, und um dieser Urfache willen barf er sich weber Haare, noch Bart, noch Rägel ab= 3) schneiden; damit er aber gleichwohl nicht gang verwildere, so nimmt man ihm das über-"Hußige mahrenden Schlafes, folglich gleichfam wider feinen Willen weg. mußte er alle Bormittage einige Stunden lang mit ber kaiferlichen Krone auf seinem Sau-"pte, aber ohne fich im allergeringften zu ruhren, auf bem Throne figen. "Weglichkeit war eine glückliche Borbedeutung von der Ruhe des Reiches; wiederfuhr ihm saber das Unglück, daß er sich rührete, oder die Augen verwendete, so dachte man, nun "berde Rrieg, Brand, Hungersnoth und alle landesplagen, miteinander auf das Raiferwihum, oder doch auf die Landschaft, gegen welche er sich wendete, losstürmen. Nachge-" bends murden sie biefes Zwanges überhoben, oder sie waren feiner vielleicht felbst über-"drußig geworden, und vorist wird nur die kaiferliche Krone auf den Thron hingeleget, "unter dem Bormande, ihre unbewegliche Lage fen nicht nur weit ficherer, fondern fie bel-"le auch jum Bortheile bes Reiches eben fo viel, als bas Stillesigen des Dairi. Alle La-"ge werden bem Dairi feine Speifen in gang neuen Topfen gefochet: man befetet auch feishe Tafel mit keinem andern, als gang neuen und ungemein ichonem Geschirre: allein, es wwird nur aus gemeinem Thone verfertiget, bamit man es nach bem Gebrauche fogleich "jerbrechen konnte, ohne gleichwohl allzu unerschwingliche Rosten darauf zu wenden. Die "Japoner glauben fteif und feft, wenn sid ein lay unterftunde, aus dem geheiligten Tafel-"gefchiere des Dairi ju effen, fo wurde ihm Mund und hals verschwellen. Mit seinen "Reidern ift es auf gleiche Weise beschaffen, truge fie jemand ohne ausbruckliche Erlaub-"niß, der wurde am ganzen leibe aufschwellen wie eine Trommel, und große Pein leiben.,

Sobald ein folder eingebildeter Monarch feinen Thron raumet, fo feget ber geiftliche Sof seinen nächsten Erben, ohne Unterschied des Ulters oder Geschlechtes darauf. Es haben ihn folglich gar ofters minderjährige Pringen, oder unvermählte Pringeffinnen bestiegen, la Juweilen war die Witwe des verftorbenen Kaifers so nahe mit ihm verwandt, daß sie zur Fronfolge tuchtig war. Sind verschiedene Kronwerber vorhanden, und es kann jedwe-Dem andern sein Recht streitig machen: so wird die Sache in der Gute und mit großer Billigkeit bengeleget, indem man sie wechselsweise, jedweden eine gewisse nach der Rabe Bermandtschaft abgemessene Ungahl Jahre regieren laßt. Zuweilen tritt der Bater die Rrone nach und nach unterschiedlichen Kindern ab, damit jedwede Mutter das Vergnigen babe, ihren Sohn auf einem Throne, dazu er sonst kein Recht hatte, zu sehen. Doch gekhehen diese Abwechselungen allemal in größter Geheim. Es kann ein Raiser sterben oder abbanken, ohne daß man außerlich das geringste Wort davon ersühre, es sen denn die Kronfolge vorher zur Richtigkeit gebracht worden. Nichtsdestoweniger geschah es zuweilen, daß ein Dring von Geblüte, den man seines Erachtens unbilliger Weise vom Throne ausgeschloßen bein len hatte, du den Waffen griff, und sein Recht damit behauptete. Hieraus entstunden blulige Kriege, in welchen alle Reichsfürsten entweder auf diese oder jene Seite traten, und welche

Thronfolge des Dairi.

Beschreib. welche niemalen anders, als durch den Tod eines von benden Oberhäuptern und burch bie von Japon. Bertilgung seiner gangen Unverwandtschaft, geendiget wurden f).

Chestand des Dairi.

Ein Dairi nimme, bem Gebrauche seiner Borfahren zu Folge, zwolf Frauen, theilet aber die Ehre des Thrones nur mit derjenigen, welche den Kronprinzen gebohren hat. Bei feiner Bermablung, ben ber Rafferinn Niedertunft, und ben bem Auswählen einer Sauf amme, wird fo erstaunlicher Pracht getrieben, "baf er, nach Rampfers Borten, alle Cill "bildung übersteigt, und man gedenken follte, es ware die Wohlfahrt des ganzen Reiches "baran gelegen g).

Geine Rleis dung.

Die Rleidung des Dairi ist sonder Pracht. Sie besteht aus einem langen schwarzseit denen Rocke, über welchen ein rother, und über alle bende ein fehr zarter Seidenflor gehalt gen wird. Auf dem Ropfe trägt er einen huth mit dergleichen Troddeln, als eine Difehole Aber in andern Sachen treibt er ten Pradi muße, ober als die pabstliche Krone hat. bis zur Berschwendung. Caron versichert, in seiner Beantwortung gewisser Fragen, man halte jedweden Abend in zwolf Gemachern seines Pallastes eine kostbare Mahlzeit nebl einer Musik in Bereitschaft für ihn; sobald er nun sage, in welchem Zimmer er spei sen wollte, so wurden alle diese Buruftungen aus den übrigen Gemächern in felbigte gebracht.

Titel, bie er austheilet.

Sammtliche Personen, baraus sein Hofstaat besteht, ruhmen sich, sie waren se er selbst, von dem Ten= Sio Dfin, dem ersten Halbgotte, und Urheber des zwenten Stammes entsprossen. Manche besigen fette Pfrunden, und gehen alle Jahre eine Zeitland bahin, aber die meisten wanten und weichen nicht von ihrem heiligen Dberhaupte, sonder warten die Bedienungen ab, damit er sie zu begnadigen geruhet. Es giebt dergleichen vie Unterdessen sind nicht mit allen Titeln auch le, und von verschiedener Wurdigfeit b). zugleich gewiffe Bedienungen verbunden, sondern nur mit einigen; die übrigen aber bloße Ehrentitel, welche der Dairi den Fürsten und weltlichen Herren eben sowohl den geistlichen ertheilet, theils zwar auf des Cubosama Borbitte, theils aber wenn stelle Doch erwähnet Kampfer felbst mit einem schweren Beutel in ber Sand darum ersuchen. zweener Litel, welche der Cubosama mit des Dairi Bewilligung, an die Reichsbeamtel Der erste war ehemal und Fürsten vergeben kann, nämlich Matendairo und Cami. Der zwente bedeutel erblich, und bedeutet ungefähr so viel, als Bergog oder Graf. Ritter i).

Rleidung der Ruges ober Sofleute.

Die geistlichen Hofteute haben nebst andern Merkmaalen, daben man sie kennet, Gie besondere Rleidung, die nicht nur ihren Stand, sondern auch ihren Rang verrath.

f) 21. d. 238 und vorherg. G.

g) Chendaselbft. h) Es sind in allen sechserley. Der Titel der ersten Classe ift Dai= Seo Dai: Sin. Er beiliget die Person, die ihn tragt, und machet fie nach ihrem Absterben jum'Sotte oder Cami. Gben deswegen behalt ihn der Dairi vor sich selbft, oder begnadiget doch wenigstens gar selten jemanden bamit. Gleichfalls gehöret der Quanbufutitel, ben der vornehmfte Beamte des geiftlichen Sofes tragt, gur erften Claffe. Der weltliche Raifer felbft

glaubet, er gebühre ibm, oder tritt ihn doch an font niemanden, als an seinen vermuthlichen Radiel ger ab. Es ist dieses Wort einerley mit Curbs condono eder Cambacundono, welches in ten Madwidten der Cambacundono, welches Madrichten ber Jesuiten zum oftern vortomit. 2. Sa-Dais Sin, 11- Dai-Sin und Mai Dais Sin find drey gur zweyten Abtheilung geboilgt Litel, und mard ur zweyten Abtheilung geborige Titel, und werden niemals an mehr als bret fonen ertheile fonen ertheilet. 3. Die dritte Abtheilung befielt aus dem Dai LTagon und Esu LTagon: diese Die tel sind allemol mit ale tel sind allemal mit einem Amte verknüpfet. plett

tragen weite und lange Beinkleiber. Gleichfalls ist ihr Rock von erstaunlicher Weite und lange, und hat eine ungemein lange Schleppe. Das Haupt bedecken sie mit einer schwar= von Japon. den Müße, welche durch ihre Gestalt die Wirde und den Rang der Person anzeiget. nige laffen einen Flor ober ein breites Seibenband auf die Uchfel herab hangen; andere heften om Stucken Zeug in Gestalt eines Windtachers daran, bas ihnen bis über die Augen Moch andere laffen auf benten Seiten ein breites Band auf die Bruft herab bangen. Das Frauenzimmer an des Dairi Hofe hat nicht weniger eine ganz andere Tracht, als das weltliche Frauenzimmer. Absonderlich tragen die zwölf Gemahlinnen lange Rocke, ohne Unterfutter, und von fo außerordentlicher Beite, daß sie in ihren Ceremonienkleidern, faum aus ber Stelle gehen konnen k).

Die Wissenschaften und das Studieren machen den hauptfachlichsten Zeitvertreib des Zeitvertreib Hofes aus. Nicht nur viel Ruges oder Hofleute, sondern auch manches Frauenzimmer, des geistlichen Gofes baben sich, burch sinnreiche Schriften, nicht wenig Ruhm erworben. Vorzeiten wurden Hofes-De Calender an des Dairi Hofe gemacht; heutiges Tages verfertigt sie zwar nur ein bloßer Burger zu Meaco, sie mussen aber doch von einem Ruge gebilliget, und auf dessen Veranstaltung zu Isje, als an einem heiligen Orte, gedruckt werden. Die Musik wird an dies sofe nicht weniger in Spren gehalten, und es spielet absonderlich das Frauenzimmer allerlen Instrumente mit besonderer Zierlichkeit. Die jungen Leute treiben alle ihrem Alter Instrumente unt besondetet Actualiter nicht erfahren, ob man auch Schauspiele vorftelle. Indem aber die Japoner ihre größte kust auf der Schaubühne suchen: so halt er für Haublich, es mochten die herren Geiftlichen, ihrer Ernsthaftigkeit ungeachtet, Diesem Ber-Inugen nicht absagen 1).

Alle funf bis fechs Jahre stattet ber Raifer Cubosama einen Staatsbesuch ben dem Ordentlicher Dairi ab. Die Zuruftungen zu dieser Reise nehmen ein ganzes Jahr Zeit weg. Die zur Besuch des Legleitung ernenneten herren brechen theils einige Tage vor dem Raifer, theils einige Ta dem Dairi-Je nach ihm auf; Die Staatsrathe hingegen bleiben bestandig um seine Person. Der Weg Jedo nach Meaco, welcher hundert und fünf und zwanzig englische Meilen beträgt, bird in acht und zwanzig Stationes getheilet, und in jedweder findet er andere Hofbediente, andere Officier, andere Goldaten, frische Pferde, Lebensmittel, und mit einem Worte, alle ersunliche Bedürsnisse für die Hosstaat eines Fürsten, der mit einem ganzen Heere im Unduge ift, und einem andern, ben er in der That in seiner Gewalt hat, huldigen will. Dielenigen, welche vor ihm aus Jedo abreisen, erwarten ihn auf der ersten Station, und begleiten ihn bis an die zweyte, und weil eben diese Ordnung auf der ganzen Reise, bis nach

Meaco

biette besteht aus dem Sconagon, Tsiunagon, Efinsco und Soidfin. Diese benden Abtheilun-In find ungemein zahlreich, und die dazu gehöri: Jen Dersonen genießen nicht alle einerlen Rang, doch führen sie einer wie der andere den Titel Cenfio. Bito, das ist himmlische Person, gleich: ben auch sammtliche Beamten dieses Joses ben Litel Zuges, das ist geistliche Herren annehinen, und sich dadurch von den Geges, unter ivelcham kapen verwelchem Ramen man die sammtlichen Layen verflegt, unterscheiden. Die Titel der sechsten Classe Allgem, Reisebesche. XI Band.

find Ta, U, Goi, und noch andere geringere. Rampfer. Ebend. a. d. 240 S.

i) Chen das Bortzeichen, bas eine vergotterte Seele bedeutet, wird auch Cami ausgesprochen. wiewohl es übrigens von einer gang andern Be-Schaffenheit ift. Alle japonische Gottheiten überhaupt, tragen ben Ramen Cami. Cbend. a. D. 241 8.

k) Chendaselbst a. d. 242 G.

1) Chendaselbst.

Geec

Beschreib. Meaco beobachtet wird: so begleitet ihn jedwebe Abtheilung nur eine halbe Tagereise weits von Japon. weil er alle Tage zwenmal einkehret. Ben seiner Unkunft in die geistliche Hauptstadt, komme eine so große Menge Soldaten dahin, daß man sie, ungeachtet der Ort aus hunderttausen Saufern besteht, nicht einmal alle darinnen unterbringen fann, sondern außen vor bent Thore Zelte aufschlagen muß. Kampfer bemerket in seinem Tagebuch, es habe ber Cube sama ein weitlauftiges Schloß vor sich gefunden, welches einzig und allein zu seinem Auf Auslander erfahren zwar nichts davon, was ben der Unterredung enthalte bestimmt war. bender Raiser vorgeht: doch ist es eine jedermann bekannte Sache, daß der Cubosand bem Dairi eben die Chrerbiethung erzeiget, als ein lehenmann seinem Herrn, und baß " ihn ungemein koftbar beschenket, dagegen aber gleichfalls Geschenke von hohem Werthe halt. Man reichet ihm wahrenden Besuches eine silberne Schaale voll Bein, die er auf trinkt, zerschlägt, und mit sich wegnimmt. Diese Handlung nun wird für einen ung mein farken Beweis der Unterwürfigkeit und des Gehorfams angesehen.

Macht bes Raifers Cu: bofama.

Dech im Grunde ist sie weiter nichts, als ein bloßes Spiegelfechten, welches ben Ch bosama an Ausübung der unumschränkten Gewalt im geringsten nicht hindert. ben bereits angeführet, daß er seinen Siß zu Jedo habe, und Kampfer hat die Practif nes Pallastes beschrieben. Indem der Berfasser der kürzlich herausgekommenen Geschich te von Japon, seine besondere Hochachtung gegen Rampfern, durch den unaufhörlichen Gebrauch seiner Nachrichten ohne Unterlaß an den Tag leget: so hat er auch das hauptsat lichste, was einen deutlichen Begriff von der weltlichen Monarchie in Japon geben fand sehr artig daraus zusammen getragen. Es ift kein Bunder, saget er, daß der Raiser bosama der mäßigen Größe seines Reiches ungeachtet, bennoch unter die allerreichsten narchen des Erdfreises gehoret. Denn zugeschweigen, daß seit dem sechzehenten Jahrhulb derte seine Tafelgüter mehr als die Hälfte von ganz Japon ausmachen, und ihm bie gaben von dem auslandischen Handel, und ben Bergwerken eine große Summe eintrage fo muß auch jedweder Standesherr, nach Beschaffenheit seiner Gintunfte, eine gewisse Ingal Soldaten zu seinem Dienste unterhalten. Wer jahrlich zehn tausend Gulden einzunehmet hat, muß zwanzig Fußganger und zween Reuter besolden, und nach diesem Berhaltuist Ils die Hollander ihr Waarenlager ned wird einem jedweden seine Gebühr abgemessen. zu Sirando hatten: so mußte der Fürst dieses kleinen Landchens, weil seine jahrlichen fünfte feche hundert taufend Gulden betrugen, seche hundert Fußknechte, und hundert zwanzig Reuter halten, die Knechte, leibeigene, und andere für diese Mannschaft erfer derliche Zubehore verstunden sich ohnedieß. Wird alles zusammen gerechnet, so beläust die Ungaht der Kriegesleute, welche die Fürsten und Standesherren dem weltlichen Kallt stellen mussen, auf dren hundert und acht taufend zu Fuße, und acht und drenßig taufend all Anzahl seiner hundert zu Pferde. Er seines Ortes halt aus seinem eigenen Beutel hundert tausen Fuße, und zwanzig taufend zu Pferde, die er theils in die Festungen verlegt, theils pie Gewehr der ner leibwache gebrauchet. Die Reuter sind vom Fuße auf geharnischt; sie führen sehr ger

Goldaten.

japonischen Reuter und Rugfnechte.

ze gezogene Rohre oder Stuher, Burspieße, Pfeile und Sabel. Man rühmet ihre schicklichkeit im Bagenschießen. Die Thie Politicken in Bagenschießen. schicklichkeit im Bogenschießen. Die Fußganger haben keine andere Schugwaffen, ale m) Es ist oben schon angeführet worden, baß Rampfer die gesammten Ginkunfte des Reiches auf

twen taufend dren hundert und acht und twanzig

117ans, und feche hundert und zwanzig Reff ansehe. Diese Summe wird zu vier hundert und sieben Millionen vier hundert und neunzehn taufen





ne Sturmhaube. Ihr Bewehr besteht in zween Gabeln, einem Spiefe, und einer Rugelbuchse. Das Fußvolk ist in Compagnien vertheilet. Fünf Mann haben allezeit ihren von Japon. Gihrer, und fünf Führer, welche mit ihren Leuten breißig Mann ausmachen, haben wieberum einen über sich. Gine Compagnie von zwen hundert und funszig Mann hat zween Derofficier, und zehn geringere, nebst einem Hauptmanne, unter welchen sie alle miteinander stehen. Sammtliche Compagnien werden von einem allgemeinen Befehlshaber an= Beführt. Ben ber Reuteren wird eben diese Gintheilung beobachtet.

So viel Bolt ist mehr als hinlanglich, einen Fürsten, ber an teine ausländische Erobe- Der Cubofatungen gebenket, sondern nur seine Unterthanen im Gehorsame halten will, machtig zu ma- ma kann noch mehr ausbrinden. Sollte unterdeffen der japonische Kaiser mehr Leute nothig haben: so ware es ihm et- gen. bas leichtes, erstaunliche Heere auf die Beine zu bringen, ohne daß weder die Handiung, bod) das Betreiben der Kunfte, Handwerke und des Landbaucs, im allergeringsten darunter leiden durfte. Alle Jahre wird die Unzahl der sämmtlichen Unterthanen, sie mogen nun in Stadten oder auf dem Lande wohnen, an ihn eingesendet. Es wird diese Berrichtung einigen Beamten aufgetragen, und erstatten sie ihren Bericht unmittelbar an ben Hof.

So leicht als es dem Cubosama fallt, große Schahe zu sammeln, so große Schwie- Die Vorneh. digkeit finden im Gegentheile die Vornehmen daben, wenn sie ihre Reichthumer vermehren nicht reich. bollen. Zwar haben sie meistentheils sehr anschnliche Eintünfte m): allein die Staatsthugheit des Monorchen burdet ihnen mit guter Urt erstaunliche Ausgaben auf. Der Statthalter muß nicht nur die Halfte des Jahres in Jedo zubringen, sondern auch Mit einem sehr prächtigen Gefolge baselbst erscheinen; Die übrigen Standesherren muffen benigstens alle zwen Jahre einmal, außerdem aber, so oft als man sie verlangt, dahin rei-Jedweder weis zum Voraus, wenn ihn die Reihe trifft, und er kommt niemals ohne Broken Aufwand davon. Ehe sie nach Jedo kommen, wird ihr Gerath durch kaiserliche abgeordnete besichtiget, welche auf ausdrücklichen Befehl, nicht das geringste Gewehr durchlassendere besichtiget, welche auf ausbrucktigen Steg, most große Gastmable und Lustbarkeiten anstellen, welche ihnen erstaunliches Geld kosten. Ihre Weiber und Kinder woh-nen für beständig zu Jedo, und konnen unmöglich anders, als ihrem Stande gemäß, leben. Zum Weiten in der beständig zu Jedo, und konnen unmöglich anders, als ihrem Stande gemäß, leben. Jun Beschlusse verfallt der Raiser auf irgend eine wichtige Unternehmung, so tragt er sie eis nigen Standesherren auf, die sie auf ihre eigenen Kosten aussuhren mussen.

Bauet ein Fürst oder Standesherr ein haus, so muß er nebst der gewöhnlichen Haus, Wehrauch ber Bure, noch ein Fürst oder Standesherr ein Daus, so ning er neut det gewohntigen gand Gebrauch bep beir lackiren lassen. Hernach wird sie mit Brettern verdeckt, bamit sie ihre vollige Schonbeit so lange behalte, bis es dem Raiser beliebet, den Hausherrn zu besuchen, der ihn sobann auf das prachtigste bewirthet. Die Einladung dazu, geschieht dren Jahre vorher, wind diese ganze Zeit wird auf die Zurustungen verwendet. Alles, was mandaben gebraucht, wird mit des Raifers Bapen bezeichnet; und nur er allein hat das Recht, durch die vergolbefe Thure ju geben, wornach sie auf ewig verschlossen bleibt. Zwar begnadigt ter Raiser benign geben, wornach sie auf ewig verschlossen bleibt. denjenigen, welchem er die Spre seines Besuches das erstemal erzeiget, gemeiniglich mit eidem Geschenke, das der Hoheit des Gebers gemäß ist: allein, alles, was er giebt, reicht nicht Eeee2

bollandische Gulden, das ist ungefähr auf acht hundert und vierzehn Millionen, acht hundert und zwanzig tausend französsiche Livres angeschla-

gen. Caron giebt in feiner Beantwortung einis ger Fragen von dem japonifchen Reiche ausführli: the Nachricht davon.

Befdreib. nicht an die Rosten, die er verursachet. Das allergeringste Gnabenzeichen von seiner Sand von Japon. follte es auch nur ein Stuck Bildprat fenn, fturget ben herrn, ber es empfangt, in unfag. lichen Aufwand.

Staatsflua: famas.

Ein japonischer Monarch sinnet Zag und Nacht barauf, wie er die Großen in ber Um beit des Cubo: terwürfigkeit, barinnen sie einmal stecken, erhalten moge. Er vertheilet ihre lander, um fiegu schwächen, er gebrauchet alle erdenkliche Runftgriffe, um hinter ihre Absichten zu kommen und Uneinigkeit zwischen ihnen zu stiften. Er verforget jedweden, ber eine Bedienung af feinem Hofe hat, mit einer Gemahlinn; und einer Frau, die man aus des Kaifers Sand empfangen hat, muß mit großer Uchtung begegnet werben. Man bauet einen eigenen Pal last für sie, und halt ihr eine zahlreiche Hofftaat. Man suchet die Magdchen zu ihrer Be dienung, mit ungemeiner Sorgfalt aus; sie muffen auch ihre Dienste mit besonderer De muth und Artigfeit verrichten. Man vertheilet fie in Reihen, jedwede von fechzehn Mag chen, unter Aufsicht, einer Hofmeisterinn, und eine Reihe hat die Aufwartung um die all Es giebt viele Jungfern aus bere; es ist auch jedwede in eine besondere Farbe gekleibet. ben anfehnlichsten Geschlechtern im lande, Die sich auf funfzehn bis zwanzig Sabre, ja mob gar auf ihre gange lebenszeit vermiethen; sie treten gemeiniglich sehr jung in Dienste, und wenn fie ihre Zeit ausgedienet haben, verheirathet man fie ihrem Stande gemäß.

Alle diese Umstande zeigen zur Genüge, bas japonische Reich werde von seinem allge meinen Dberhaupte auf eine bochft willführliche Weise beherrschet, und man suche Diese bepotische Regierungsform auf eben dergleichen Weise, als sie eingeführet wurde, namlich mit

List und Gewalt, aufrecht zu erhalten.

Befondere Regierung der Stadte.

Was die nachgeordneten Obrigfeiten im Reiche betrifft, fo hat jedwebe faiferlicht Stadt n) zween Statthalter, mit dem Titel Tonos, Samas, das ift Standesherren ober Fürsten. Ihr Umt verrichten sie wechselsweise, und unterdessen, ba die Reihe an bemet sten ist, bleibt der andere so lange an dem kaiserlichen Hose zu Jedo, bis er Besehl tommt, feinen Mebenbeamten abzulofen. Dur die einzige Stadt Tangafati bat feit beit 1688 Jahre um besto größerer Sicherheit willen, dren Statthalter, indem die Wichtigfeit dieses Ortes, und die Handlung mit Auslandern ungemeine Wachsamkeit und Vorsichtig feit erfordert; Die Besoldung eines Statthalters seigt zwar niemals über zehn tausend Saele welche Summe in Betrachtung ihres großen Hofstaats und gewaltigen Aufwandes eine schlechte Sache zu seyn scheint: allein, die zufälligen Bortheile belaufen sich erstaunlich foch und man mußte ben einem folchen Umte grundreich werden, wenn nicht ein großer The bes Gewinnes auf die Beschenke fur ben Raifer und die Großen am Bofe weggienge. Hofstaat eines Statthalters besteht erstlich aus zween bis drey Haushosmeistern oder tendanten, welche gemeiniglich von vornehmer Abkunft sind; zwentens, aus zehn Jori tis, welche Rrieges und Negierungsbeamten, sammtlich von vornehmer Herfunft, barzu gehalten find, daß sie ben wichtigen Fällen ihren Rath ertheilen, und dasjenige, was ihnen anbesohlen wird, bewerkstelligen. Auch werden sie zu Berschickungen an Die Stall besherren in derfelbigen landschaft gebrauchet, und haben sodann ein sehr zahlreiches folge ben sich. Nebst ihnen hat ein Statthalter noch drenfig andere Beamten, welche den Titel Doosju führen, und ihrer Einrichtung gemäß, an Stande und Umte geringer find,

Aampfer erinnert hier, daß es mit der Obrig: und Dorfer eben die Bewandniß habe, als bei ber übrigen Stadte ja auch ber Warfeffac. feit ber übrigen Stadte, ja auch der Marktflecken

Ulle diese Beamten setzet und befoldet der Raiser, laßt auch zuweilen einige un- Beschreib. Mittelbare Befehle an sie ergehen, die sie ohne des Statthalters Zuthun bewerkstelligen, von Japon. indem sie gleichsam die Rundschafter des Hoses sind, und auf sein Vornehmen Ucht geben mussen. Mur zu Mangasakti ist es in diesem Stucke anders; denn weil sie ihre Unabbangigkeit misbrauchten, so unterwarf man sie im 1688 Jahre ben Statthaltern ganzlich, und werden sie vorist von denselbigen nicht nur bestellt, sondern auch besoldet, ben welchem Bechsel ihr ehemaliges Unsehen merklich gelitten hat.

Muf biefe benden Gattungen von Beamten, folget ein ganzer Schwarm geringerer Bedienten, als zum Benspiele, Trabanten, Hausbediente, u. f. w. Man sollte wirklich die Bohnung eines Statthalters für den Pallast eines regierenden Landesherrn ansehen. Die Gewalt der Mangasakischen erstrecket sich nicht nur auf die Burger, sondern auch auf die Auslander, welche der Handlung wegen dahin kommen, oder sich da aufhalten, das ist, über die Chinesen und Hollander, und ist dieses keine der geringsten Quellen ihrer Einfünfte. Aus ber oben bengebrachten Beschreibung bieser Stadt ist schon bekannt, baß die

Streitsachen ber Christen, gleichfalls zu ihrer Entscheidung gehoren.

Jedweder Statthalter bat den Borfis in einer gewissen Rathaftube, woselbft vier fo- Bier Burgegenannte To: Sii Jori Sin, Plat nehmen, bas ift, vier leiteste, weil man sie vor- meister. leiten wirklich unter ben altesten Einwohnern aussuchte. Damals war dieses Umt nur jahig: allein vorift ift es gleichsam erblich geworden, und ernennet man nur alle Jahre einen unter besagten vier Rathen, jum Minbam, welches Wort so viel als ein Aufseher ober Wachfer bedeutet, bamit er bem Statthalter von allen Borfallen, baran etwas gelegen ift, Machbicht gebe, und die hauptfachen, darüber man berathschlagen follte, in Umfrage bringe. Entsteht zwischen ihm und ben übrigen Rathen einiger Zwist: so wird bie Sache vor ben Nichterstuhl des Raisers gebracht, und von folchem gemeiniglich an die Statthalter zur Ent-Borgeiten stunden die To : Sii : Jori : Sin, welche soviel als die Scheidung verwiesen. Burgermeister ober Rathsmeister einer Stadt bedeuten, umittelbar unter bem Staatsvathe wurden auch von foldem gefest und befolder. Sie genoffen des Borrechtes, gleich ben Großen des Reiches, zween Sabel anzuhangen, und eine Lanze vor sich her tragen zu laffen: allein, je hoher die Gewalt ber Statthalter wuchs, besto mehr nahm bas Unsehen ber Bur-Bermeister ab, und ihre Borrechte verschwanden allgemach. Borist konnen sie nicht einmal mehr die Burgerofficier ernennen, noch den Preis der lebensmittel fegen. Rur allein Derjenige, welcher das jährige Umt eines Minbams verwaltet, genießt noch immer das Recht, daß er nach verstrichener Umtszeit, nach Hofe kommen, dem Raiser aufwarten, und dem Staatsrathe einen schriftlichen Auffag von allem, was wahrend seiner Amtsverwal-

lung in der Stadt vorfiel, überreichen darf. Befagte vier Beamte haben ihre Unterbeamte, aber welche ben Titel Dfiojosis, Dfiojosis ober Desagte vier Beamte haben thre Unterbeamte, aber welchten. Gie Unterburgerentscheiben fleine Streitsachen. Zu ihrer Befoldung hat der Raiser zwar nur etwas weni- meister. des an Gelde angewiesen. Unterdessen da der gemeine Mann die Wichtigkeit eines Amtes dus dem außerlichen Aufzuge desjenigen, der es bekleidet, zu beurtheilen pfleget: b suchen fie das Ihrige gleichfalls in Unsehen zu bringen, und ihre Armuth unter einem prach-Geee 3

ben Reichsftadten, nur mit dem Unterschiede, daß Gewalt übrigens eben also beschaffen ift. II Theil kne andere Litel führen, wiewohl es mit ihrer auf der 134 Seite.

Befdreib, prachtigen Vorhange zu verbergen. Auf die Dfiojosis folgen vier andere Beamten, mit Sie stellen von Japon. bem Titel Mengiosis, welche von ben Bürgermeistern ernennet werben. Die gesammte Burgerschaft vor, und forgen ben dem Statthalter fur berfelbigen Bested. Man raumet ihnen ein Kammerchen im Pallaste ein, wo sie des Statthalters Befehle, oder Es ist cin Die Gelegenheit, ihm bie Bittschriften ihrer Burger zu überreichen, abwarten. In Landflit muhfames und schweres Umt, bas große Rlugheit und Sorgfalt erforbert. ten sind sie bie vornehmsten obrigfeitlichen Personen. Sie haben feinen gewissen Dit guille ren Berfammlungen, sondern wenn fie fich berathschlagen muffen, geben fie zu dem Din bam, als welcher in allen Verfammlungen, daben ber Statthalter nicht in Person erscheint, ben Vorsis bat.

Spafcher.

Was wir Gerichtsbiener ober Hafcher nennen, bas nennet man in Japon, Tsiooft Sie machen eine Compagnie von ungefahr brenfil no Mono, ober Stadtbothen. haushaltungen aus, und mehnen alle mit einander in einer Gaffe benfammen. Ihre gewöhn funden fie unter dem Minbam, vorift aber bloß unter bem Statthalter. lichste Berrichtung ift, die Missethater aufzusuchen, und in gefängliche Saft zu bringen. Zuweilen muffen fie gar Scharfrichters Dienste thun. Die Kinder bleiben ben ihrer Batte Handwerke. Meistentheils find sie vortreffliche Ringer, und besigen ungemeine Geschieflich feit, einem Menschen zu entwaffnen. Jedweder hat einen Strick ben fich; und obgleib ihr Umt im Grunde verächtlich angesehen wird, so gehoret es boch unter die abelichen und rif termäßigen Bedienungen, und ertheilet ihnen bas Recht, gleich andern Ebelleuten, swein Sabel anzuhängen.

Scharfrichter

Es ist bereits erwähnt worben, baf in ben japonischen Stabten feine lebensart f verhaft und gering geschäßet sen, als das Garberhandwerk. Denn sie muffen nicht nu das verreckte Bich abziehen, und die Saut gar machen, sondern auch alle peinliche Urtheile vollstrecken, als zum Benspiele, die Miffethater auf die Folter spannen, ober sie nach bu figer tandesart hinrichten. Daber wohnen sie auch alle mit emander in einem eigenen Derfe, und nicht weit von der Gerichtsstate, welche allemal an der Westseite einer Stadt, und nicht weit von der Heerstraffe liegt o).

Die peinlichen Sachen gehoren gleichfalls vor ben Minbam und bie bren ibrigen Bürgermeister; doch mit Ausnahme gewisser Falle, die entweder vom Statthalter abgent theilet, ober an den Staatsrath eingeschieft werden muffen. Insbesondere aber geboret vie Berwaltung ber Gerechtigkeit für die Policen, welche in Japon unvergleichlich einst

richtet ist.

Policen und

Jedwede Gaffe einer Stadt hat ihre Policepordnung und ihre Beamten. Bermoge feines Umtes, nuf er Ucht barauf gebeil ihre Beamten nehmste barunter heißt Ottona. Daß die Nachtwache wohl bestellet sen, und daß sowohl des Statthalters, als der Obrigfell Befehle gehörig vollzogen werden. Er halt ein Register über die Namen ber Gigenthund von jedwedem Hause, ihrer Angehörigen und Miethleute; imgleichen schreibt er auf, per jemand gebohren wird, stirbt, sich verheirathet, verreiset, oder seine Wohnung verändert, woben zugleich bemerket wird, wes Standes, Ranges, Glaubens und Wesens oder Fant werts er sen. Entsteht zwischen den Nachbarn in seiner Gasse einiger Zwist, so läßt er ste vor sich kommen, und schlägt einen Bergleich vor, zwingen aber kann er sie nicht bagit Geringe

<sup>•)</sup> Kampfer a. b. 115 und vorherg. S.

Geringe Verbrechen bestrafet er mit Gefängniß. Muß man die Missethäter mit Gewalt Beschreib. beym Kopfe nehmen, so muß er die Burger dazu aufbiethen, die Bosewichter in die Eisen von Japon. schlagen, sie verhören, und die Sache sodann der höhern Obrigkeit übergeben. Mit einem Borte, er muß für alles, was innerhalb seiner Gerichtsbarkeit vorgeht, Rede und Untwort geben. Die Einwohner jedweder Gasse haben zwar das Recht, ihn selbst zu wählen, und die Bahl geschieht durch Mehrheit der Stimmen, doch kann er sein Umt nicht antreten, so lange der Statthalter seine Wahl nicht für genehm halt. Seine Besoldung besteht in dem zehnten Theile des gemeinen Pfennings einer jedweden Gasse. Zu Mangalaki besteht bieser gemeine Pfenning in einer gewissen auf ausländische Waaren gelegten

Jedweber Ottona muß dren Stadtverwefer haben, bie man Dogumi Dias nen-11et. Jedwede Gasse ist in kleine Rotten, jede von fünf Mann unter einem Rottmeister abgetheilet: es werden aber nur die Eigenthumer der Häuser gerechnet; und gleichwie diese an der Zahl die schwächsten sind, so gehören zuweilen wohl funfzehn Haushaltungen zu einer einzigen Rotte. Die Miethleute sind zwar fren von allen Abgaben, die man auf die diuser leget, aber nicht von Wachen und Runde gehen, als welche sie wenigstens so oft, als die Reihe an sie kömmt, verrichten mussen. Sie haben keine Stimme ben ber Wahl Der Beamten ihrer Gaffe, noch genießen sie etwas von dem gemeinen Pfenninge. Uebrigens steigt die Miethe ziemlich hoch, und wird nach der Zahl der Matten, die man auf dem Zimmerboden breitet, ermessen. Man bezahlet sie ordentlich alle Monate. Nochhat jedbede Gasse ihren Umtsschreiber mit dem Titel Sista. Dieser setzet die Berordnungen des Ots tong auf, und sorget für ihre Kundmachung. Er fertiget die Passe, Beglaubigungs-Meine und Abschiede aus. Er halt Bucher und Berzeichnisse über die Einwohner, und andere zu wiffen nothige Sachen, in seiner Gaffe. Ferner ift ein Beamter mit dem Litel eines Takura Raku, oder Kleinodienverwahrers vorhanden. Er ist der Schakmeister Der Gaffe, und hat den gemeinen Pfenning in Berwahrung. Dieses Umt ist jahrig, und frier Gaffe, trifft jedweden Bürger nach der Reihe. Der geringste unter allen Beamten einer Gasse, ist der Titsti-Josi, oder Gerichtsbothe. Er meldet es dem Ottona, wenn jemand gesbohre. bohren wird, stirbt, seine Wohnung verändert, oder wenn sonst etwas vorfallt, das besag-ten dirt, stirbt, seine Wohnung verändert, oder wenn sonst etwas vorfallt, das besagdem Oberbeamten zu wissen nothig fällt. Er stellet ihm die Bittschriften und Beschenke für Jungen zu; er fordert von einem jedweden seinen Untheil zu dem freywilligen Geschenke für den Su; er forvert von einem febetet feitelichen Personen; endlich so machet er auch ben Mottmeistern die Verordnungen der Obrigkeit zu wissen, und einem jedweden kund.

Des Nachts geben in jedweder Gaffe zwo Runden herum, Die erfte ift drey Mann Rachewach: stare, und wird durch die Einwohner selbst verrichtet, welche zu diesem Ende mitten in der ter. Gasse eine Hauptwache ober Wachstube haben. In einem Feyertage, oder so oft es die Obrigkeit für gut befindet, wird diese Nunde ben Tage eben so wohl verrichtet, als ben der Nacht; ja wosern sich die geringste Gefahr blicken läßt, noch bazu verdoppelt. Leib und leben darauf, diese Bache anzutasten, oder sich ihr im geringsten zu widerseben. Die zwente Runde ist die Gassenthorrunde, und hauptsächlich wegen der Diebe und der Feuere gefahr angeordnet, besteht aber nur aus zween Kerls von dem gemeinen Pobel. bat feine Stelle an diesem Ende der Gaffe, der andere an jenem; zu gewisser Zeit gehen sie aus, und kehren, wenn sie einander bezegnen, wieder an ihren Drt zurück. städten stellet man über bieses auch noch Wächter an die Kuste, ja so gar an den Bord der Schiffe.

Beschreib. Schiffe.

Sie muffen alle mit einander bie Nacht über, zum oftern zwen Solger gufammen von Japon. schlagen, und dadurch ihre Wachsamteit beweisen. Db nun gleich Dieser larm bas seinige zur Sicherheit der Einwohner bentragt, so ftoret er sie doch ziemlich an ihrer Rube.

Gaffenver: ordnungen.

Jedwede Gaffe bat ihre Thore, Die man bes Machts verschloffen balt, ja um ber ge-Ulfo werden sie zum Benspiele, ringsten Ursache willen, ben Tage gleichfalls verschließt. zu Mangasaki allemal, so oft ein fremdes Schiff unter Segel geht, verschlossen; Damit feiner von den Einwohnern, weder heimlich weglaufen, noch den Zoll betriegen fonne. es wird die Vorsichtigkeit in diesem Stucke so weit getrieben; daß man so lange, bis das ab fegelnde Schiff aus bem Besichte tommt, in allen Stadtvierteln auf bas genaueste nachfor schet, ob niemand fehle; der Gerichtsbotheruft jedermann ben feinem Namen, und ber ge rufene muß sich zeigen. Muß jemand zu verdachtiger Zeit seiner Geschäffte wegen aus felner Gaffe in eine andere geben, so muß er nicht nur einen Pag von seinem Ottona, fon bern auch einen Gaffenwachter mit nehmen. Will jemand feine Wohnung verandern: muß er vor allen Dingen dem Ottona, in deffen Gaffe er ziehen will, eine Bittschrift überreichen, die Bewegungsgrunde zu diefer Beranderung anführen, und ihnen durch eine Schuffel voll Fische den gehörigen Nachdruck geben. Seines Ortes ertheilet ber Ottom ben Bescheid nicht sogleich, sondern erfundiget sich vorher nach des Bittenden Handthie rung, Gemuthsart und lebenswandel, lagt auch jedweden Radbar in feiner eigenen Gafe barum befragen, ob er gegen den neuen Ankommling nichts einzuwenden habe. nun wichtige Borstellungen gemacht, die sich auf irgend einen beschwerlichen oder ärgerste chen Fehler diefer Person grunden, so wird sie abgewiesen. Bewilliget man aber die Bitth fo muß der Bittende aus der Gaffe, darinnen er bisher wohnte, einen Beglaubigungsichein wegen seiner guten Aufführung, nebst einem Abschiede benbringen: sobalb er benselbigen feinem neuen Ortona überreicht hat, wird er von ihm in Schuß genommen, ben ibrigen Einwohnern ber Baffe einverleibt, und instunftige benfelben gleich geachtet. Untommling muß hierauf die Rotte, barunter er tommt, bewirthen, und fein ehemalige Wohnhaus mit Bewilligung fammtlicher Ginwohner derfelbigen Baffe verkaufen, inden fie nicht schuldig find, einen unbekannten, ober übelberüchtigten Raufer zuzulaffen. unvermeidliche Bedingung ben dem Raufe ift, die Bezahlung einer Abgabe von acht zuweilen zwolf vom Hunderte. Dieses Geld wird, zum gemeinschaftlichen Bortheile aller Gint wohner, in den Schaffasten ber Gaffe gelegt, etwas bavon unter sie ausgetheilt, von beil übrigen aber die gemeine Ausgabe bes Stadtvierthels bestritten.

Reiseanstal= tell.

Will ein Burger eine Reife antreten: fo muß er vor allen Dingen einen Beglaubigunge schein von seinem Rottmeister haben, oder wofern er kein eigenes haus besigt, von bemie nigen, welchem das seinige gehoret. Der Schein besaget, der und der wolle um gewille Geschäffte willen, die man zugleich anführet, eine Reise antreten, und es werde solche und so lange mahren. Diese Schrift geht ben meisten Beamten ber Stadt burch bie Stall be, und wird durch Aufdrückung ihres Siegels befräftiget; das Beste baben ist dieses, all die ganze Weitläuftigkeit weiter keine Kosten verursachet, als das Papiergeld für ben richtsbothen, weil der darauf gesetzte Preis einen Theil seiner Besoldung ausmachet.

Strafe ber

Entsteht unter einigen Einwohnern einer Gasse Schlägeren, so sind die Nachbarn ver Schlägeregen bunden, die Balger aus einander zubringen. Denn wofern einer das leben daben einbilite so mußte nicht nur der Thater sein Verbrechen, ungeachtet er ben der blogen Vertheidigund geblieben ware, mit dem Ropfe bezahlen, sondern es durften auch die dren Baushaltungen

welche dem Orte, wo der Todtschlag geschehen, am nähesten wohnen, innerhalb etlichen Mo- Beschreibnaten keinen Fuß aus dem Hause seigen, das ist, man ließe ihnen erstlich so viel Zeit, daß von Iapon. fie die benothigten Lebensmittel für die Strafzeit anschaffen konnten, nachgehends aber mußten ihre Thuren und Fenster burchaus verschlossen bleiben. Alle die übrigen Einwohner dieser Gasse bekamen gleichfalls ihren Untheil an der Strafe; man wurde sie zu harter Arbeit verdammen, und zwar auf eine besto langere Zeit, je besser sie im Stande gewesen waren, ber Schlägeren ein Ende zu machen. Die Rottmeister werden allezeit am hartesten gestraft. Sie muffen für alle Mitglieder ihrer Rotte, welche ben Gerichten ausweichen, Rede und Antwort geben. Zieht ein Japoner ben entstandenem Wortwechsel ben Sabel ober Dolch über seinen Gegentheil, und er wird angegeben, so wird er jum Tebe verdammt, ungeachtet er dem andern übrigens kein leid damit zugefüget hat: es mag mit Tode abgeben, wer da will, und ware es der allergeringste, so mussen, gleichwie aus Kampfers La-Bebuche noch erinnerlich fenn wird, alle Mitglieder feiner Rotte vor Gerichte erscheinen, und bezeugen, er ware eines natürlichen Todes gestorben. Sowohl zu Mangasati, als an andern Orten der kandschaft Zimo besichtiget man die leichen, aus einer doppelten Absicht, Mamlich um zu sehen, ob kein Merkmaal entweder eines gewaltsamen Todes oder des Chri-

stenthumes an ihnen zu finden sen?

Man erhebt wenige Muflagen von ben Ginwohnern ber Stabte, ja fie betreffen nicht Steuren und einmal fonst jemanden, als die Gigenthumer der Saufer, weil man die übrigen, ungeachtet Auflagen. sie die meiste Zahl ausmachen, nicht für wirkliche Burger ansieht. Die erste Auflage Dsigfi genannt, ift ber Grundzins, und wird allezeit im achten Monate bes Jahres, von ledwebem, ber innerhalb ber Ringmauer ein Saus oder Grundftuck besigt, im Namen des Raisers eingefordert. Man richtet sich bloß nach der lange. Die Tiefe eines hauses tommt in feine Betrachtung, es fen benn fie überfteige funfgehn Rlaftern; benn fobann und wofern gleich biefer Ueberschuß gleichsam unmerklich ware, bezahlet man doppelten Bins. 2. Die zwente beifit zwar ein fremwilliger Bentrag zu einem Gefehente für ben Statthalter; es untersteht sich aber doch niemand, ihn zu verweigern. Er wird gleichfalls nur von den Eigenthumern ber Saufer gehoben; boch ift er nur zu Mangafati üblich, gleichwie andete Benfteuern mehr, Die man ben Gottern gu Ehren erhebt, und bagu niemand gezwun-Ben wird. Sie kommen auch nur aller sieben oder acht Jahre wieder, weil nicht mehr als tine gewisse Ungahl Gassen bas Ihrige jährlich bazu benträgt. Bloß bie Eigenthumer ber Demnach hat Japon liderlichen Saufer muffen jahrlich eine gewisse Summe erlegen. eigentlich nicht mehr als eine einzige kaiserliche Steuer bas Jahr über zu bezahlen. boret eine Stadt nicht zu ben faiserlichen Tafelgutern, so wird bie Abgabe im Damen bes dursten, unter welchem sie unmittelbar steht, erhoben. Das einzige Meaco ist fraft eines vom Tayco Sama erhaltenen Vorrechtes von allen Auflagen fren p).

Bas die Beise betrifft, wie die Dorfer und Marktslecken regieret und besteuert wers den: so giebt Kampfer den nangasakischen Bezirk zum Benspiele. Es wird diese Gegend, der Dorfer wolle fo giebt Kampfer den nangasakischen Bezirk zum Benspiele. Welche bis an die nachsten Gebirge reichet, von einem Beamten verwaltet; und zahlet an und Flecken. lelbigen eine jährliche Abgabe vom Getreide, vom Reiße, und von allen Früchten der Baulelder überhaupt. Bas die Baum- und Rüchengarten betrifft, so bezahlet man etwas Mehr, als die Halfte der Nugung beträgt, an Gelde dafür. Die Felder werden kurz vor

P) Chendas. a. d. 130 u. f. S. Allgem, Reisebesche, XI Band.

Befdreib. der Erndte burch erfahrne leute besichtiget, der Ertrag angeschlagen, und was bem Ralfer gebühret, von dem Pachter in die Vorrathehaufer des Monarchen geliefert. Walder und Gehölze bezahlen einen Grundzins, went schlag geschieht nach Gutdunken. ger ober mehr, nachdem sie groß ober flein sind a).

Gefete und Etrafen.

Was die Gesetze betrifft, so bestehen sie in den kaiserlichen Verordnungen, und einigen walten Saßungen, von welchen man an keinen einzigen Berichtshof appelliren kann. Gleich wohl sind die Fürsten und Großen, vor dieser außersten Strenge, gemeiniglich in Sicher heit. Werden sie eines Verbrechens überwiesen: so verbannet sie der Hof in eine von ben oben benonneten benden Inseln; haben sie aber bas Leben verwirkt, so ist ihre Strafe bas Baudjaufschneiden, und es muß ihnen so dann ihre ganze Unverwandschaft, im Falle sieder Raifer nicht begnadigt, Gesellschaft in die andere Welt leiften. Will man dem Miffethalt eine Gnade erweisen : fo erlaubet man feinem nachften Unverwandten, daß er ibn in seinem eigenen Hause hinrichten darf; und gleichwie diese Todesart den Hinrichtenden im allergeringsten nicht beschimpfet, also hat auch der Hingerichtete weiter keinen Schimpf Da von, ungeachtet man sich allemal ein Bigden baben schamet, wenn man von eines antern Hand sterben muß. Die meisten bitten um Erlaubniff, sich selbst den Bauch aufzuschneb ben. Hat ein Miffethater Diefe Gnade erhalten, fo lagt er seine Unverwandten und guten Freunde zusammen kommen, zieht seine kostbarften Kleider an, und halt eine wohlgeheite Riede von seinem gegenwärtigen Zustande. Ist er damit fertig, so nimmt er ein freukt ges Weficht an fich, entbloßt ben Bauch, und thut einen Kreugschnitt binein. desart loschet alle begangene Mishandlungen aus, auch die allerärgsten. Im Gegentheile Seiner Unverwand wird ber Miffethater fünftighin unter die braven Rerl gerechnet. schaft flebet deswegen gar fein Schandfleck an; sie verliert auch ihre Buter nicht. gewöhnliche Todesstrafe gemeiner leute, ist freuzigen oder verbrennen; doch wird auch weilen einigen ber Ropf weggeschlagen, oder er mit dem Sabel in Stucken zerhauen Die strenge Bollziehung Dieser Todesstrafen ift ein weit fraftigeres Mittel, alle Stand des Reiches in ihrer Pflicht zu erhalten, als das dickeste Corpus Juris. fällt jedweder Fürst, jedwede Obrigfeit, ja ein jedweder Hausvater, über alle in seiner richtsbarkeit entstehende Streitigkeiten, die man durch keinen Schiedesspruch benlegen form te, ein endliches Urtheil, von welchem keine Appellation Plat findet. Ist der gegenwährt ihre Vell nicht mit aus wirdet. tige Fall nicht mit ausdrücklichen Worten im Gesetze enthalten: so wird er nach der gesult Die kaiserlichen Bescheibe sind allemal febr furg. den Vernunft entschieden. bringen fie die geringste Urfache ben, daraus man die Berordnung erläutern konnte; nicht felten überläßt der Monarch den Unterrichtern so gar die Bestimmung ter Swafe ober Todesart. Diese furzgefaste Schreibart kommt ben Japonern überaus majestätisch vell und ben ihnen ware der geringste Zweifel an der Billigkeit und Einsicht des kandesherriff ein bochststräfliches Verbrechen.

4) Ebenbafelbft a. d. 195 6.

Bielen Chriften vollzogen wurde, bestund darinnen, daß man den armen Sunder mit dem Sopfe in der Grube ben den Fuffen aufhing, und bunelen eine Schlange und einen Sund hinein warf, bental

<sup>3)</sup> Im erften Theile biefer Sammlung ift eine Abbildung der japonischen Todesarten gu befinden. Die berufene Todesart mit der Grube, welche an

## Der V Abschnitt.

Leibesgestalt, Kleidung, Erzichung, Wissenschaften, Kunste und Schrift der Japoner.

Beldreib. von Japon.

Bildung ber Japoner. Ihre Kleidung. Frauen. Besondere Colif in Japon. Mora oder Brennstracht und Auspus. Große Pracht ben ihren mittel: woraus es bestehe. Dreperley Pocken. Befuden. Erziehung der Japoner. Ihre Gemuthegaben. Ihre Schauspiele. Die Stadt. vlerthel laffen folde nach der Reihe halten. Bi: der und Bucherfale. Speculativische Wiffenschaften. Zeitrechnung. Eintheilung des Tas Elemente. Schulen. Erfte Uebungen Der Jugend. - Reichsgeschichte. Urzenenfunft.

Mechanischen Kunfte. Gemuthsbefchaffenheit. Geneine Eigenschaften. Edle Standhaftigfeit. Doch andere Gemuthseigenschaften. 3hr Ums gang. Gutes Gemuth. Schone Ordmung bey Der Japoner Gemuth beforbert Gafterenen. das Chriftenthum.

Die Chinesen und Japoner, haben, was die Schönheit betrifft, einander wenig vorzu- Bilbung bet werfen; wenigstens saget es boch ein gewisser Geschichtschreiber, bessen wir bisher schon Japoner. einigemal in allen Ehren gedacht haben s), und in welchem man, was diesen Punct betrifft, Merlen gesammelte artige Nachrichten antrifft. Ueberhaupt, saget er, sind die Japoner so Hemlich haßliche Kerl; fie sehen blenfarbig im Gesichte aus, und haben kleine Augen, wiewohl fle ihnen nicht so gar tief im Ropfe liegen, als den Chinesen. Mobst dem sind sie an den Beihen febr plump; an leibesgestalt fleiner, als mittelmäßig; haben eine stumpfe, ziemlich platte, und aufwarts gebogene Nase, dicke Augenbraunen, platte Wangen, grobe Bildung, und sehr dunnen Bart, den sie entweder abscheeren, oder ausreißen. Unterdessen schicket siefe Beschreibung bennoch nicht auf alle Landschaften, ja es haben auch die vornehmen Derren meistentheils nicht das geringste Widrige, weder in ihrem Wefen, noch in ihrem Gesichte. Vielleicht scheinen sie nur deswegen nicht so ungestalt, weil sie von Natur ein Services hohes Wesen an sich haben, und solches beständig, wiewohl ganz ungezwungen, an Was das Frauenzimmer betrifft, so wird es von allen Reisenden für schon sich äußern. Onegegeben. Kampfer halt die Beibespersonen in der Landschaft Fisen für die schönsten Dang Uffien t); boch machet er sie baben sehr flein; und weil sie sich über dieses das Gelicht bemalen, fo könnte man billig baran zweifeln, ob ihre natürliche Schönheit fo gar groß senn möchte.

Ihre Kleis

Die Rleidung ber Japoner ift ungefünstelt, läßt aber ungemein gut. und alle Sciendung ver Japonet que ungerungen, dem Unterschiede ihres Standes, lange nachschlep- dung. Pende Rocke von dem feinen, mit Gold = und Gilberbluhmen durchwirkten Seidenzeuge, der auf den Inseln Fatsisso und Kamakiwa verfertiget wird. Um den Hals legen sie kleihe Binden, wie etwa ein Haletuch. Roch eine andere, aber etwas breitere Binde, gurten lie um ben langen Unterrock, welcher gleichfalls aus einem kostbaren Zeuge besteht. Die Doch treiben sie mit keiner einzigen Sache so viel dermel sind weit und hangen herab. Pracht als mit ihrem Sabel und Dolche. Sie frecken sowohl einen als ben andern burch die Leibbinde, und lassen die Griffe, ja zuweilen auch die Scheide, mit Perlen und Dia-Ffff 2

s) Der Pater Charlevoir I Th. a. d. 161 u. f. Ceite. Man halt fid vornehmlich an ibm.

man nichts zu freffen gab. Kampfer erwähnet Jum öftern, daß die Garber Echarfrichteredienfte thun, und die Knechte ber Hurenwirthe zu Gebulfen basen haben.

s) Man febe hiervon fein Tagebuch.

von Japon.

Die Bürger, welche meistens Raufleute, Sandwerksleute ober Gold Beschreib. manten befeken. ten sind, tragen Rleider, die nur bis an die Wade reichen; es gehen auch ihre Uermel nicht weiter, als bis an die Ellenbogen; das übrige vom Arme ist bloß, doch trägt jedweber el Roch sind sie von den Vornehmen nen, und zwar ungemein fauber gearbeiteten Gabel. an der Geftalt ihres haupthaares unterschieden; benn sie scheeren es hinten am Ropfe met Der Udel hingegen schneibet es oben an der Stirne ab, und läßt das übrige über den Ri chen hinab hangen. Diefer Aufzug steht nach ihrer Meynung dermaßen schon, baff sie bet Doch tragen sie auf Reisen einen großen nabe beständig in blogem Ropfe berum geben. und sehr zierlich geflochtenen Strof - oder Bambushut, der mit breiten und mit Cattungt Das Frauenzimmer trägt futterten Seidenbandern unter bem Rinne festgebunden wird. eben sowohl bergleichen Bute, als die Mannspersonen. Sie sind durchsichtig, leicht, und es schlägt, wenn sie einmal naß geworden sind, kein Regen mehr durch. Zwar geben fie ben Mannspersonen kein sonderliches Unsehen, indem ein so großer Deckel ihre turge bide Leibesgestalt von ferne ben nahe ganglich verbirgt : allein , bem Frauenzimmer ficht ein folcher hut nicht übel, wie es ihn benn auch in ber Stadt felbst oft genug zu tragen pflegt.

Frauentracht und Aufpuß.

Es geht überhaupt prachtiger gefleibet, als bie Mannspersonen. Zwar find alle 3" ponerinnen in Haaren aufgeset, aber nach bem Unterschiede ihres Standes, auf verschiedent Beise: Die von geringem Ctande winden sie nur oben auf dem Ropfe gusammen, und fte cken eine Haarnadel durch, fast eben also wie das spanische und italienische Frauenzimmer zu thun pfleget. Die Vornehmen hingegen flechten ihr haar in Bopfe, und laffen fie ibet ben Rucken hinab hangen. Ueber bem Dhre haben sie eine Haarnadel, woran eine Perk oder ein Edelgestein hangt, nebst einem fleinen ringformigen Behange von Perlen an jedich bem Ohre, welches ihnen fehr artig laft. Ihre Leibbinde ift breit, mit Blubmen und guren gezieret, und nach der Roftbarkeit des übrigen Hufputes eingerichtet. Diefer bestellt hauptsächlich in einer Menge langer Bamfer, über welche ein offener langer Mantel mil einer Schleppe von einigen Schuhen lang, angezogen wird. Mus der Zahl besagter Bant ser, brurtheilet man den hohen Stand des Frauenzimmers. Manches foll wohl hunder

Groker Pracht ben ihren Befus dien.

> u) Rad Rampfers Verficherung ift bie jaro: nische Sprache eine Grundsprache; fie ift rein, in der Aussprache wohlflingend und deutlich. Gine Sylbe befteht niemals aus mehr als zween Buchffa: ben. Unfer & konnen die Japoner nicht anders als durch ein & aussprechen. Ihre Bortzeichen find plump und unformlich. Sie merden in gerader Linte übereinander hingesetzet; wie die chinesi: fchen: an ftatt aber daß die lettern nicht das geringfte Berbindungswort haben, indem jebwedes Beichen ein Wort bedeutet, fo bringt es hingegen die Eigenschaft ber japonischen Sprache also mit fich, bag ihre Zeichen, welche gleichfalls gange Borte find, zuweilen verfetet, zuweilen aber, entwe: ber mit andern Zeichen ober eigenen hierzu erfunde: nen Berbindungswortern aneinander gehängt werben muffen, und ift diefes bergeftalt nothwendig, daß man, wenn ein chinesisches Buch in Japon gedruckt wird, Die befagten Beichen oder Berbin-

dungsworter benfegen, und dadurch die Japoni in den Stand fegen muß, es zu lejen und ju per stehen. Bas die Schrift der Gelehrten betrifft so ist fie in China ungefähr eben also beschaffen pie in Japon. Cie besteht namlich in Beichen, eine gewisse Bedeutung haben. Der Begriffwied querft mit der Geftalt eines folden Schriffinge verknupfet; und fobann erft mit bem Laute, durch man den Bug ausbrucket, und bas ift Ursache, von der großen Menge der Wortseichen ben diefer Schrift ben diefer Schrift, indem jedwedes Zeichen nicht mehr ale eine eine mehr als eine einzige Sache abbildet oder vorftellet. Diefe Beife zu schreiben ift zwar weit schwerer, fo die unserige; hingegen aber der Zweydentigkeit fo fehr nicht unterworfen. Gie drudet vielnicht gir Begriffe dermaßen genau aus, daß man fen ju nehmendem Alter, oder Erlangung einer hobert Burde die Zeichen verandere. Eben alfo gift et auch mit den Pflanzen, und mit einer ungabligen

am leibe haben, sie sind aber so dunn, daß man ihrer gar viele in den Schubsack stecken Beschreib. Tann. Die allervornehmsten Frauen gehen niemals ohne ein zahlreiches Gefolge über die von Japon. Es treten ihnen eine Menge Magoden nach, und tragen große Becken voll fostbarer Schnupftucher, Pantoffeln, und allerlen eingemachte Sachen. Reben ber gnabigen Frau gehen ihre Rammerfrauen, einige mit Windfachern, andere mit einem Sonhenschirme, in Gestalt eines Himmels, und mit kostbaren Fransen besetzt. den Frauen stürzeten, wenn sie zur Kirche giengen, eine große Florkappe über ben Kopf, welche ihnen nicht nur das Gesicht bedeckte, sondern gar bis auf die Juste hinab hing. Rraft der eingeführten Gewohnheit, kann kein Frauenzimmer einigen Besuch annehmen, wenn sie kein Tuch auf dem Kopfe hat. Es sind ihnen aber diese Besuche nicht ofter, als einmal im Jahre, erlaubt, und laffen sie fich ben ber geringsten Entfernung des Ortes, nebst ihrem ganzen Gefolge in Morimons dahin tragen.

So, wie die jungen leute, von einem wie von dem andern Geschlechte, an Alter gunehmen: so verandern sie auch ihre Kleidung. Sie sind alle miteinander ziemlich leicht befleibet, und geben meistentheils mit bloßem Ropfe. Man gewöhnet sie ben Zeiten, Die Kalte zu vertragen. Statt ber Schuhe tragen sie eine Urt Pantoffeln, Die man nicht fest bindet, sondern leicht abstreifen kann. Sie werden nach Belieben, entweder von Birfd-

leter gemacht, ober von Strohe, Binfen ober Bambus, fehr fauber geflochten.

Die Japoner verfaumen nichts, was ben Berftand ihrer Kinder verbeffern fann, und In Japon ift ein der Japoner. machen in Diefem Stücke keinen Unterschied zwischen bem Geschlechte. Leiehrres Frauengimmer nichts feltenes. Wenigstens gebricht es ihnen boch nicht an Zeit Dagu; benn fie burfen fich nicht in Die allergeringften Gefchäffte mifchen. Den Unfang gur Unterweisung machet man ben ihnen sowohl, als ben ben Mannspersonen, ben dem Bergen. Man gewöhnet sie ben Zeiten dazu, ihre Handlungen nach den Grundfagen ber Ehre und der Bernunft einzurichten. Nachgebends lehret man sie ihre Muttersprache, das Ihre prache If, sie lernen gut sprechen, fertig lefen, und die Wortzeichen zierlich malen u). Auf dieses lettere legen sie sich insonderheit mit großem Fleiße, und schreiten sodann zu ihrer Sfff3

Menge anderer Dinge beschaffen; sie werden nach bem Maage ihrer Bollfommenheit und ihres Mu: Beng immer mit einem andern und andern Zeichen angedeutet. Die fammtlichen Gebethe und alten Gefete der Japoner absonderlich vom Gottesdien: fte, find in einer heiligen und unverständlichen eprache abgefasset. Wie man versichert, so find biejenigen, die sich fur Dellimeticher ber Gotter ausgeben, eben fo menig im Stande, fie gu verflehen, als andere Leute. Es giebt auch noch ilbenerlen andere Allphabete, die ben dem gemeihen Manne im Schwange gehen, und von den unfrigen darinnen unterschieden sind, daß jedweder Schriftzug nicht etwan nur einen blogen Buchftaben, fondern eine gange Sylbe von der gemeinen Eprache bedeutet. Die Japoner gebrauchen gu ihrem Schreiben einen Pinfel, und verfahren mit einer gang erstaunlichen Burtigfeit daben. Bon

ihrem Papiere foll in bem Artifel von der Datur geschichte Dadricht folgen.

Diefes aber wollen wir an bem gegenwartigen Orte noch bemerfen, daß die Sauptquelle aller Berwirrung in ihrer Gefdichte von der oftern Beranderung der Damen herfomme. Befagte Bers anderung gefchieht ordentlicher Weife dreymal. Eritt man aus den Junglingsjahren, fo leget man den Mamen ab, den man ben der Geburt empfing; gleichwie hingegen ber iftangenommene im Allter abermale mit einem andern verwechfelt wird. Doch behålt man den Ramen feines Gefdlechtes, imglei. den bes Gutes ober Fürftenthumes, das man befilet, und leget folden niemals ab. Odreitet man aus einem geringern Stande ju einem bobern : fo verwechfelt man bie alten Ramen ebenfalls mit neuen. Dergleichen Beranderungen gefcheben mit vielem Geprange.

Ergiebung.

Befdreib. Glaubenslehre. Huf biefe folget eine gute Benunftlehre, bie fie Wahres und Falfches vell von Japon. einander unterscheiden, und richtig schließen lehret. Endlich wendet man sich zur Bered samteit, Dichtkunft, Sittenlehre und Maleren. Es giebt wenige Bolfer, welche zu ble fen schonen Runften mehr naturliches Weschicke hatten, als bie Japoner.

Rebst bem verstehen sie sich Die Einbildungsfraft ist ben den Japonern sehr gut. muthegaben. nicht nur ungemein wohl auf die Runft, die menschlichen Gemuther zu erkennen; sondern fe find auch große Meister in der Kunft, felbige zu bewegen. Es haben ihnen viele Seidell bekehrer, die ihre Predigten anhoreten, das Zeugniß gegeben, sie hatten niemals eine rubrende, nachbruckliche, und dem wahren Wefen der Beredfamkeit gemäße Riede gehorel, und es sey in Japon nichts neues, eine zahlreiche Versammlung bitterlich weinen ju feben. Micht weniger findet man auch in der japonischen Dichtkunft eine gang besondere Ummuth. Det haben die japonischen Dichter zu nichts eine großere Fahigfeit, als zu Stücken für die Schalle buhne. Es find folche gleich den unferigen in Aufzüge und Auftritte abgetheilet, auch mit einem Eingange versehen, welcher zwar einen Entwurf von dem ganzen Stucke giebt, gleicht, wohl aber ben Ausgang besselbigen nicht berühret, weil man allezeit darauf bedacht ift, bat er dem Zuschauer unerwartet vorkommen moge. Die Auszierungen der Buhne sind scholle und nach der Beschaffenheit des Schauspiels eingerichtet. Die Zwischenspiele bestehen en weder aus Tanzen oder aus einem lustigen Possenspiele; übrigens aber beziehen sich sonog Die Schreibart der ersten ift die Trauer=, als Lustspiele, durchaus auf die Sittenlehre. Es werden gemeiniglich sehr erhabene Thaten barinnell nachdrücklich und ernsthaft. vorgestellet.

Saponische Luft - und Schauspiele.

Die offentlichen Schauspiele bestehen aus mehr als einem Stucke, bavon eines auf das andere folget, und dazu man die Materie aus der Gotter = und Holdengeschichtenimite Ihre Abentheuer, berühmte Thaten, und verliebte Streiche werden in Berfe gebradt, und unter dem Rlange aller musicalischen Instrumente, tangend abgesungen. Es kommen unterschiedliche Gattungen Hanswurste just schenspiele sind kurz und lustia. Borscheine; einige bringen allerlen schnafisches Zeug vor, andere tanzen nur nach Art bet ehemaligen Pantomimen, ohne ein Wort daben zu sprechen, und suchen dasjenige, son fie' vorstellen wollen, durch blosse Geberden und Stellungen, wiewohl alles nach bert Tacte, vorzustellen. Die Buhne zeiget gemeiniglich Springwaffer, Brucken, Galle Garten, Baume Borge und Thimmer Gemeiniglich Springwaffer, Brucken, Garten, Baume, Berge und Thiere; alles zwar in natürlicher Größe, boch auf feine Weise eingerichtet, daß man die Vorstellung in großer Geschwindigkeit verandern fant. Die spielenden Personen sind gewöhnlicher Weise x), theils junge Knaben aus bem Gtath vierthel, das die Unkosten zu dem Schauspiele hergiebt, theils junge Magdehen, Die Mei aus den lüderlichen Häusern nimmt. Sie sind überhaupt prächtig, wiewohl nach Bestallt fenbeit ihrer Rolle gekleidet. Es deren mit der Dagle gekleidet. fenheit ihrer Rolle gekleidet. Es durfen nicht alle Jahr einerlen Auftritte wiederhohlet met ben. Kampfer giebt eine Beschreibung von dem Schauplage, darauf er zu Frangischen

machen, wenn wir die zwolf Auftritte, die Rint pfer mit ansah, hier wegließen.

Erster Auftritt. Es erschienen acht Dagsdell gefärbter Cloidung in gefarbter Rleibung mit eingewirfren greift weißen Blufman weißen Blubmen. Buf dem Ropfe trugen in gleich als gegen die Sonnenhiße große Sute per

a) In der Bahl acht, zwolf oder mehrere. Rampfer II Th. a. d. 145 G.

<sup>3)</sup> Rampfer II Theil a. b. 143 u. f. S.

z) Man wurde fich von der Einrichtung der japonischen Schauspiele feinen richtigen Begriff

spielen sab. Man hatte, saget er, einen großen Tempel mit Seitenflügeln von Bambus- Beschreib. tehren aufgebauet. Der Giebel sah nach dem Marktplage. Das Dach bestund aus Stroh von Japon. und Tsugizveigen; und ben diesen Umstånden hatte das Gebäude viel Achnlichkeit mit eiher Scheune. Man wollte auch in der That die Urmseligkeit der alten Japoner vorstellen. Meben der Hauptseite des Gebäudes stund ein großer Tannenbaum; die dren übrigen Seisten ten des Plages waren in Logen abgetheilet, und mit einer großen Menge Stühle für die Buschauer besetzet. Die Diener der Gotter saßen in bester Ordnung auf dreyen Banken, der Hauptseite des Gebäudes gerade gegen über. Die hochste Bank gehörete sur ihre Borgefesten; man kannte sie an ihrem schwarzen Gewande, und an dem kurzen Stabe, ben sie zum Merkmaale ihrer Gewalt in der Hand hielten. Auf der zwenten Bank saßen wir einer las vier Canusse, von einem etwas geringern Range, in weißen langen Röcken, mit einer ladirten schwarzen Muße auf dem Ropfe. Die übrigen alle mit einander waren ungefähr eben also gekleidet, wie die Canusis. Die Tempelbediente frunden mit entbloßtem Haupte, bine gekleidet, wie die Canusis. binter ihren gebiethenden Herren. Un der andern Seite des Plages, ber Geistlichkeit gegeniber, saßen die Verweser der Statthalter, unter einem über den bloßen Doden etwas erhot. erhabenen Gezelte. Ber ihnen waren ihre Piken gepflanzet. Ihr Amt ben einer folchen Gelegenheit besteht darinnen, daß sie dem Gedrange wehren, und den Pobel in Schranten halten. Neben ihnen befand sich eine große Menge ihrer Unterbeamten.

Bir haben schon erwähnet, daß die großen Schauspiele auf Untoften Diefes ober je- Die Stadtund Stadtvierthels aufgeführet werden. Dieses nun geschieht alle Jahre, nach der Reibe nach ber Reiund gewisse festgeseite male. Kampfer machet uns einen prachtigen Begriff von der Wie Schauspiel wie gewisse festgeseite male. Die sie seitgeseste male. Rumpfte amage auf die Buhne zichen lassen, indem felbige halten. biele die spielenden Personen und Maschinen auf die Buhne zichen lassen, indem felbige halten. biele Aehnlichkeit mit einem festtäglichen Umgange hat. Erstlich wird ein kostbarer Himthel oder seidener Sonnenschirm, und unter solchem ein Schild getragen, darauf der Name der geldener Sonnenschirm, und unter solchem ein Schild getragen, darauf der Name ber Baffe, oder des Stadtvierthels, mit großen Duchstaben geschrieben steht. Hierauf solgen Buchstaben von allerlen Gattungen, dafolget die Musik. Das Hauptwerk derselbigen besteht in Floten von allerlen Gattungen, da-ben sie Musik. Das Hauptwerk derselbigen besteht in Floten von allerlen Gattungen, da-Den Japonern gefällt diefes ben sind einige Handtrommeln, Paufen, und Schellen. Geflingele ungemein wohl: allein ben Europäern ist es unerträglich. Gie richten die Me-lobie ungemein wohl: allein ben Europäern ist es unerträglich. Gie richten die in dielodie und Gefangweise nach den Bewegungen des Leibes und dem Tanze; und thun also in die-fem Die Gefangweise nach den Bewegungen des Leibes und dem Tanze; und thun also in diesem Stücke gerade bas Wiederspiel von unferm Gebrauche. Auf die Musit folgen die Masschiefe gerade bas Wiederspiel von unferm Gebrauche. Zuf die Musit folgen die Masschiefe gerade bas Wiederspiel von unferm Geodevierthel angeschafft werden, schinen, und Auszierungen der Buhne, welche von dem Stadtvierthel angeschafft werden, bie schwesvesten Gachen laßt man durch Tagelohner tragen, das übrige durch die Kinder bestellt. besselbigen Bierthels, die man auf das schönste auspußet. Machgehends erscheinen die spielen Bierthels, die man auf das schönste auspußet. spielenden Verfonen, und hinter folchen die sammtlichen Ginwohner des Stadtwierthels, in ihrem i ihrem Berfonen, und hinter folgen die familituten Etabligeringer Leute, welche Paar und Dewande. Den Beschluß machet eine ziemliche Anzahl geringer Leute, welche Paar und Poer und Schauspiele eines und Paar gehen, und Banke oder Matten tragen. Die Tanje und Schauspiele eines Stadtvierthels mahren allemal etwa bregvierthel Stunden lang y), wornach die Procession in eben der Ordnung, als sie ankam, ihren Ruckweg nimmt z).

Mais

ber Hand aber Windfacher und Blubmen. Sie tanzeren wechselsweiße, und wurden zuweilen von iweben alten Weibern, die in einem andern Aufzus ge tangeten, abgetofet.

Zwenter Auftritt. Gin Garten voll schoner Blubmen, mit einer Strobbutte in der Mitte, worans acht junge in weiß und roth gekleidete Magden mit einem Sprunge heraus famen, und mit Bindfachern, Rohren und Bluhmenfor: ben in der Sand, tangeten. Gie wurden burch eine febr gute Comediantinn, welche allein tangete, abgeloset. Dritter

Befebreib.

Man schreibt ben japonischen Malern eine gang eigene Manier qu , und behauptet, fie Ihr Pinfel ift zwar febr fein, fie legen fich aber von Japon. waren in selbiger gang unvergleichlich. nicht auf menschliche Ebenbilder, fondern bleiben ben Abbildungen ber Bogel, Frudte, und anderer Dinge, welche die Natur hervorbringt. Sie entwerfen felbige allemal nur auf ein bloges Papierblatt. Manches Stuck wird für bren bis viertausend Kronen verkauft. 1111 geachtet feine andere, als ziemlich plumpe Urbeit, von ihnen nach Europa kommt: fo bat man boch nicht die geringste Aufschneiberen ben biefer Erzählung muthmaßen: indem bet gleichen vollkommene Runftstude von ihren Liebhabern febr forgfaltig verwahret werbeit.

> Dritter Auftritt. Acht Triumphwagen mit Ochsen an der Deichsel; die Ochsen waren von ungleicher Farbe, fonft aber fehr naturlid vorgestellt. Alles zusammen wurde von jungen sehr kostbar ges fleideten Anaben gezogen. Muf den Wagen war ein blubender Tfubatibaum, ein Berg mit Baumen bewachsen; ein Bambuswald mit einem Tie: ger, das auf der Erde lag, und auf feinen Raub lauerte; eine Laft Strob; ein ganger Baum, mit feinen Meften und Burgeln; ein Ballfifch an einer Rlippe, und zur Salfte mit Baffer verdeckt. Bu= lest fam noch ein anderer Berg, auf deffen Gipfel ein prachtig gefleideter junger Densch unter einem blubenden Abricofenbaume ftund. Diefer Berg wurde gleichfalls von jungen Rnaben gezogen.

> Bierter Auftritt. Tanger, welche ihre Rollen zwischen seche Bluhmenftucken, daben auch ein gruner Baum war, fpieleten. Reun andere Rna: ben, jedweder mit zween Gabeln und einer Flinte.

Ein Bauertang.

Funfter Auftritt. Ein Berg, den eine Menge Menschen auf der Achsel trugen : ein Springbrum: nen, und ein Spaziergang von Baumen; ein großes Fag und ein haus, welche nacheinander jum Borfcheine famen. Zween verlarvte Riefen, mit erstaunlich dicken Ropfen, frelleten indianische Botter vor. Bu diesem gesellete fich noch ein drit= ter und weit großerer. Er fam aus einem Berge heraus, und war mit einem breiten Schwerdte bewaffnet. Binter ihm fprangen fieben Chinefer, aus eben demfelbigen Berge beraus, und tangeten mit den Riefen. Dach geendigtem Cange, gerfchlug der ungeheuere Diefe das Faß, woraus ein junger recht gut aufgeputter Knabe sprang, eine sehr schone Rede kielt, und mit dem Riesen tauze: te. Unterdeffen fliegen dren Affen von naturlicher Große, aber mit Kischkopfen, sehr artig aus dem Brunnen, und tangten um feinen Rand herum, woben sie den Tang des Riefen mit dem Rnaben nachaffeten. .

Sechster Auftritt. Ein runder Triumphbogen nach chinesischer Weise; ein Landhaus und ein Garten; ein Tang von gehn bewaffneten Rnabmi ihre Rocke waren grun, gelb und blau gefuttert: daben trugen fie Beinkleider von gang befondere Unter ihnen sprang ein hannswurf Gestalt. herum, und brachte allerley luftige Poffen vol-Den Beschluß von biesem Auftritte machten metl Eanzer in auslandischer Rleidung, welche tangen aus dem Garten famen.

Siebenter Auftritt. Ein Berg voll Bambil und Taunen, nebst zwolf andern blubenden Dat men, jedweder von einer befondern Sattung. zahlreiches Gefolge prachtig gefleideter Perfendi Ferner zween weißgetleidete, und acht andere gelle gefleibete Personen, welche tangten und mit len daben klingelten. Rach ihnen tangeten fiet andere, mit Blugmentopfen auf dem Saupte

Udster Auftritt. Der prachtige Bug eines Ban ften, der mit feinem Sohne durch frembe thir der reiset, wurde von jungen Knaben sehr nathe

lich vorgestellet.

Neunter Auftritt. Ein grunes Sans welches, gleichwie auch ringeherum, zehn in chust ze Rocke gefleidete Ruaben tangeten, anfanglich zwar, jedweder mit zween Sabeln, nachgebild mit Bluhmen, Pfeilen und Sviegen. wurden sie durch einige Sannswurfte abgeleft Endlich kamen ihre Bedienten mit Schachtellauf der Aldfel, hupften und tanzten mit ihren berteil zugleich herum.

Behnter Auftritt. Gine Schaubuhne neben il ger ichwarz und gelb bekleideter Menfch trat nem mit Baumen bewachsenen Suack. die Schaubuhne, redete, und ftellete feine Periet eine halbe Stunde lang vor. Unterdeffen tantet acht andere Junglinge in Röcken von unterfolie licher Farbe; erstlich jedroedex allein, nachgehend mit einem andern; und endlich alle jugleich Soll Befchlusse des Auftrittes hupfte ein Affe vom gel herunter gel herunter, und machte allerley Sprunge.

Eilfter Auftritt. Ein junger recht wohlgebilde ter Luftspringer: Dan stellte eine Tafel in ffelt einer Buffe ftalt einer Buhne, mit acht Stufen gum Dulfte

Bon ihrer Musik hingegen wird kein fonderliches Werk gemacht. Das ganze Wefen hat Beschreib. wenig Geschicke, und es verdienen weder ihre Sanger, noch ihre übrigen Spielleute, daß von Japon. man ihnen zuhöre.

Sie schreiben viele Bucher, und ihre Bucherfale find zahlreich. Alle barinnen vor- Bucher und handene Berke betreffen die Geschichte, Sittenlehre, den Gottesdienst und die Arzenen-Buchersale. funst. Ihr Geschichtschreiber versichert, von der Nechtszelehrsamkeit hatten sie nicht ein einiges a), ungeachtet er ihnen einige landesordnungen zueignet, und daben erwähnet, es

gen vor ihn hin. Auf ber andern Geite waren bleder acht Stufen zum herabsteigen. Durch das Betufte murde ein hohles Bambusrohr gestedet, und eine Thure, mit einem runden Loche, von etwan brittehalb Spannen im Durchichnitte. Der Luftspringer machte einige Runftstucke, barüber Rampfer munderte. Unter andern sprang er auf ungefahr drey Rlaftern weit, durch das runde lod in der Thure, ungeachtet diefes Loch ben weitem in der Thure, ungeachtet diefes Loch ben er auf tem nicht so groß war, als der hut, den er auf

bem Ropfe hatte. Zwolfter Auftritt. Einige Maschinen von ungeheuerer Große, welche zwar das, was sie vorstele leten, sowohl an Große als, an Farbe, gang ge: han abbildeten, dennoch aber von einem so dunnen Beuge gemacht waren, daß jedwede nur von einem einzigen Menschen getragen wurde. Ja, es hatte ledweder Träger ohne diese Last, auch noch eine Große Erommel vorn anhangen, auf welcher einis ge andere Menschen mit Schellen schlugen. Der: lestalt tanzeten sie über die Schaubuhne weg, wies hohl sie keine sonderliche hohe Sake machten, inden lie keine sonderliche hohe Sake machten, indem ibre Baft, des leichten Bauzeuges ungeachtet, denne ibre Baft, des leichten Bauzeuges ungeachtet, dennoch so schwer, und der Große wegen so unbes Quem war, daß sie einigemal ausruhen mußten. Bas fie auf dem Rucken trugen, war i. ein Schöpfbrunnen, nebft allen jum Reuerloschen geborigen Berkzeugen. 2. Eine große Glocke, nebst ifrem Glockenftuhle, und einen Drachen oben brauf dur Zierrath. 3. Ein mit Schnee bedeckter Bere Bierrath. 4 Ei: Berg, mit einem Adler auf dem Bipfel. 4 Eine inetallene vier und zwanzig pfündige Carthaune hebst ihrer Lavette, Prozwagen und Zugehore. 5. Eine große Seetifte, nach Landesart in zwolf Bunde Strof eingepackt. 6. Ein Ballfich in ets hem Wolffen eingepackt. hem Bafferbeden von Berhaltnismäßiger Größe. 7. Einige Laften Duschelwert, Fruchte u. f. w. Endlich famen, um dem Gefichte zwegerlen gang wibermartige Dinge zugleich vorzustellen, andere Langer mit lauter Sachen, die in der That die als letleich mit lauter Sachen, die in der Enat die als Bufdeteten find : bas ift, einer mit einer einzigen Muschel, der andere mit einer Frucht, der dritte Allgem. Reisebeschr. XI Band.

mit einer Blubme, einer Feder u. f. w. Rampfer am angeführten Orte a. d. 148 G.

a) 21m angeführten Orte a. b. 177 G. Une terdeffen nennet Rampfers Ueberfeger dennoch bas Siffi Mofao, oder ein Buch von den japonis fchen Gefeten, imgleichen bas Binfai, welches von dem japonifchen Landesherkommen, handelt. Rampfer brachte viele Bucher mit aus Japon, und überließ fie dem Mitter Bans Gloane. Ihre Ditel werden eine lefenswurdige Unmerkung ausfüllen.

Sind die japonischen 1. Mippon Odaifi. Sahrbucher, welche ben Urfprung, die Regierung und merkwurdigen Thaten ihrer Raifer von Gyn: Mu bis auf unfere Beit, in fich enthalten.

2. Mippon: Ofaitsu; das ift von Wort gu Bort überfest: Grundriß der Geschichte großer javonischer Dinge.

3. Tai fee- Ri. Ift die Geschichte eines viet-Bigjabrigen Rrieges gwifden ben Saufern Seti und Genofi, welcher fid mit bem ganglichen Untergange des erftern endigte. Das gange Wert bes fteht zwar aus vier und zwanzig Theilen: man madet aber gemeiniglich vierzig Bande baraus.

4. See: Mono: Battari, oder Abhandlung von den Begebenheiten des Saufes Seti. mit dem vorigen gleiches Inhalte.

5. Ofacca: Mono Gattari, oder Abhandlung von den Begebenheiten des Saufes Ofacca. If Die Beschichte einiger innerlichen Rriege.

6. Simabarati ober Simabaragafen, das ift, Rachricht von bem fimabarifchen Rriege. Gie ergablet auf was Beife fich fieben und drepfig taufend Chriften in einer Feftung befagten Ramens gu vertheibigen fuchten, endlich aber ihr gangli. der Untergang dem Chriftenthume in Japon ein Diefes, imgleichen bas vorige Ende machte. Bert, hat Rampfer überfett, und die Sandichriften find gleichfalls in die obengemeldeten Sande ge-

7. Sin: Dai-Ri, Gefchichte der japonifden Gotter, die man vor Zeiten in Diefem Lande anbethete.

0999

g. Ten,

Beschreib. sen ihrer zwar keine große Ungahl, doch waren sie klug ausgedacht, und wurden genau bevon Japon, obachtet, weil man die geringste Uebertretung derselbigen scharf bestrafete.

fche Biffen: schaften.

Nimmt man die Glaubenslehren aus, als welche den Geistlichen beständig zu schaf Speculativit fen machen: so scheint es nicht, daß die Japoner sich sonderlich auf tieffinnige Wissenschaft Sie sind weder in der Mathematik noch in der Metaphysik, ja nicht einna ten leaten. in der Naturlehre beschlagen. Den Himmel kennen sie eben so schlecht. Ihre Ppochett Elemente, Eintheilungen der Stunden, und Weise, die Jahre zu zählen, erwecken keine sonderlich hohe Begriffe von ihrer Geschicklichkeit im Vergleichen und Nichnen.

Beitrechnung.

Sie haben drenerlen Zeitheftimmungen in ihrer Zeitrechnung. Die erfte beginnet mit der Regierung ihres ersten Kaisers, des Syn Uin, und fällt bereits erwähnter maßen in Die benden übrigen haben se das sechshundert und sechzigste Jahr vor Christi Geburt. von den Chinesen bekommen. Die Zeitbestimmung Viengo, wurde in China erfundelle und unter dem sechs und drenßigsten Dairi in Japon eingeführet. Sie begreift eine gewise Unzahl Jahre, selten über zwanzig, sehr oft aber darunter. Der Dairi hat das Recht, einzuführen, ihr einen Namen und ein Schriftzeichen benzulegen, und sie endlich mit ner andern zu verwechseln. Er beginnet sie allemal mit einer wichtigen Begebenheit, etwa mit einer großen Beranderung in Staats = oder Glaubensfachen, und fuchet burd fie das Undenken derfelbigen zu verewigen. Sonst wird sie hauptsächlich in Calendern, ferlichen Befehlen, ben einem öffentlichen Ausrufe, in Tagebuchern und Briefen gebrandet. Zwar gebrauchet man sie in gedruckten Buchern ebenfalls; absonderlich wenn sie Landesgeschichte betreffen: allein, man sehet in einem solchen Falle, allemal das Jahr ber eff

. 8. Ten= Sin= 故i, besondere Lebens : und Sel: dengeschichte des Ten: Sin, welcher das Oberhaupt der japonischen Götter Sintos ist.

9. Nippon Josumi, non-Runis Wojasijro, das ift Kriege der Gotter zu Wojasiiro, in der Landschaft Idsuini.

10. Dai : Janja = Firamitz, oder Machricht von den Gottern, welche von den Budfoiften angebethet werden.

11 und 12. Sitti=Motu und Riusai find die obenerwähnten Bucher von der Rechtsgelehrfam=

13. Soogakf enthalt die Gittenlehre, welche von den Stutoiften einer gemiffen japonifchen Belt= weisengattung, gelehret und ausgeübet wird.

14. Sontsjo Bin= Sisi; das ist von Wort zu Bort; Schattenarbeit unter dem japonischen Rir: fchenbaume. Es ift ein Buch von der Regierungs funft, welches der ehemalige Statthalter von Meaco in feinen alten Tagen im Garten unter dem Schatten eines großen Ririchbaumes fdirieb.

15. Chire: Ofire. Josijdano: Kento. Eines Rriegesmanns, der nachgehends das Rlofterleben erwählte, Berk von der Sittenlehre.

16. Satu: Min: Isju, das ift Berfe von hun: bert Dichtern. Ift eine Sammlung von allerlen

an dem geiftlichen Hofe zu Jedo verfertigter Gir

17. Zojogun. Ein Buch von dem japonifor Staate.

18. Aipponti. Beschreibung der hauptst lichften Geltenheiten in Japon.

19. Sitzi Jossu, Landbeschreibung des japoli schen Reiches. Hus diesem Buche hat Kampfel die von uns oben beygebrachte Beschreibung ge

20. Beschreibung von der Hofftaat des Daits nebst hunderterley Rleidungen der dazu geberige Perfonen.

21. Jedo - Kagami, Desdyreibung bes helf au Jedo, nebst einem Berzeichnisse aller Bean ten des Cubosama, und ihrer Ginfunfte.

22. Sitti, ein dinesisches Jahrbuch, wild die vornehmften Begebenheiten der chinesischen schichte in sich begreift.

23. Monnengojomi, das ist zehntausenbjüh riger Calender, enthalt eine Husrechnung ber ge, welche fraft der ficht ge, welche fraft der himmlischen Ginfliffe glich

23. Thotivi ift ein Kalender. In Japon for fie gemeiniglich acht Boll breit, und fünf Schufe lang.

erwähnten Zeitbestimmung dazu. Der neue Mengo beginnet allemal mit einem neuen Jahre, ungeachtet er zum öftern wohl um einige Monate ehender eingesetst wurde. Jazu- von Japon. weisen gebraucht man auch alsdann noch, auf den Büchertiteln und in Briefen, den alten Tengo, welche Unordnung nach Kämpfers Muthmaßung daher kommen mag, entweder weil die Einwohner das ihm bengelegte Schriftzeichen nicht billigen, oder weil sie wegen der Größe des Reiches nicht auf einmal bekannt werden kann. Die zweiste in Japon beliebte Chinefische Zeitbestimmung besteht in sechzigjährigen Kreisen oder Umläusen, welche aus der Busammensehung der zwölf himmlischen Zeichen mit den Buchstaben ihrer Namen entsteben. Seget man die Wortzeichen der zwolf himmlischen Thiere, mit den Wortzeichen der Behn Elemente funfmal zusammen, oder die gehn Elemente mit den Thieren sechemal, fo entstehen fechtig zusammengeseite Figuren ober fechtig Wortzeichen, Davon jedwedes ein Jahr bedeutet. Rach verlaufenen sechzig Jahren beginnet ein neuer Umlauf. Bermittelft diefer Beitbestimmung, trifft die japonische Zeitrechnung und Wefchichte, mit der chinesischen allemal überein, doch mit diesem Unterschiede, daß die Chinesen nicht nur das Jahr, sondern auch die Zahl eines jedweben Jahrfreises angeben; welches lettere hingegen ben den Ja-Ponern nicht geschieht. Nach Kampfers Meynung mochte diese Abweichung ihre Ursache wohl nur in tem Sodmuthe der Japoner haben, indem ihnen der unaufhörliche Anblick eiher langen Reihe chinesischer Jahrtreise, Die sammelich verlaufen waren, ehe man an ihre Monarchie gedachte, hochftverdrießlich fallt.

Die zwolf von den Japonern alfo genannten Jetta, oder himmlischen Zeichen, find Simmelszeis Nach ihrem Angeben folgende: 1) LTe, die Maus; 2) 1ks, der Stier; 3) Torra, der den.

1 9 9 9 9 2

24. Ofasjo, Abhandlung von ben Elementen, Belten, himmeln, Sternen, Cometen, Lufter: Icheinungen n. f. w.

25. Zinmodfui, japonifcher Rrautermann. Dan findet darinnen die Abbildung, den Ramen und Mugen von bennahe funfhundert Pflanzen und Baumen, die in Japon wachsen. Huch ist noch ein Buch von den vierfifigen Thieren daben, eines bon ben Bogeln, zwen von Fischen, Muscheln und Ungeziefer, nebst ben Abbildungen; ferner ein Such von der Zergliederungskunft, nebst den 216= bildungen der menschlichen Gliedmaßen; ein Buch bon Erzen, Steinen, Corallen u. f. w. 3men Du: der von japonischen Rleidern, und mehr als vier bundert Bilder von allerley Werkzeuge, Hausgerathe und Gewehr.

26. Renneis Tsoofo = Zi = Moturotf, oder Unterricht für Haushaltungen, worinnen alles, was dum Lebensunterhalte nothig fallt, enthals

ten ift.

27. Zwen Bucher von der Bankunft, darins nen viele Festungen, Tempel, Saufer, Garton, Beerftragen, Schopfbrunnen u. f.w. abgebildet find. 28. Ein Buch vom Ackerbaue, nebst der Abbildung aller in Japon ben der Landwirthschaft übli: den Werkzeuge.

29. Dod Judski. Ift ein Buch, das allerleg Dienlichen Unterricht fur Reisende enthalt. Dan findet barinnen bie Entfernung eines Ortes vom andern . den Dreis der Lebensmittel und Poften , imgleichen die Abbildungen einiger Bebaude, Die man unter Weges antrifft.

30. Drey Budher von ber Bapenfunft, welche die Bapenschilde des japonischen Reiches, der Fir=

ften und Großen in fich enthalt.

31. Ein Borterbud, es enthalt funf taufenb Schriftzeichen, und einige Bucher, darinnen al: lerley Abbildungen ber japonifden fomobl einzelnen als zufammengefesten Schriftzeichen enthalten find.

32. Gine japonifche Beltfarte, gween Schube breit, und bren Schufe bren Bolle lang. . Unter: fchiedliche Rarten von Japon , welche gwo Schuhe drey Solle breit, und fichente halb Coube lang find. Gine Rarte vom dinefifden in feine Land: schaften eingetheilten Reiche.

33. Allerley Grundriffe, als zum Bepfpiele von Jedo, Meaco, Mangafati und feinem Gebiete,

von Ofacca u. f. w.

34. Funfgig Abzeichnungen berühmter Tempel, Schlöffer und anderer japonifchen Gebaude.

Beschreib. Tieger; 4) Ow, ber Hase; 5) Tats, ber Drache; 6) 171, der Scorpion; 7) 11mi von Japon. das Pferd; 8) Tsitsinse, das Schaf; 9) Jesai, der Uff; 10) Torri, der Hahn; 11) In ber Hund; 12) F, bas Schwein. Eben diese Namen, auch in eben dieser Dronung, legen Eintheilung sie den zwolf Stunden des natürlichen Tages, und den zwolf Theilen einer Stunde ben, und

des Tages.

aus dieser Ursache sind sie im Stande, nicht nur ben Tag, sondern auch die Stunde, ja bell' jenigen Theil einer Stunde, wenn eine Begebenheit vorgegangen ift, in ihrer Wefchichte anith merken. Unterdessen ist dasjenige, was sie den Tag nennen, die Zeit zwischen dem Auf und Untergange der Sonne. Diese theilen sie in sechs gleiche Theile, gleich wie die Nach in sechs andere, und haben folglich, so wie es die Jahreszeit mit sich bringt, bald langers, bald fürzere Stunden.

Glemente.

Was die Elemente betrifft, so zählen sie ihrer bloß beswegen zehen, weil ihnen bief Zahl wegen der Zusammensehung mit den zwolf himmlischen Zeichen, in einem sechzigjahr gen Kreise nothig fallt; denn sonst haben sie eigentlich nur funf, namlich Holz, Feuer, de, Erzt und Basser, nur eignen sie jedwedem zwen Wortzeichen ben, und verdoppeln sie dadurch. Der Unfang ihres Jahres fällt zwischen die Winterwende und die Frühlingsgleich the um den sten Hornung. Indem sie aber auf die Neumondsfeyer hochst aberglandis erpicht sind: so beginnen sie das Jahr mit dem nachsten Neumonde, vor oder nach bei fünften Hornung. Sie haben lauter Mondenmonate, folglich alle zwen oder alle bren 30% re eines von drenzehn Monaten, und innerhalb neunzehn gemeinen Jahren, sieben Schall jahre b).

Die japonischen Rausseute haben eine sehr leichte, bennoch aber sichere Rechentins Sie bedienen sich hiezu einer Tafel, legen Stabchen, woran oben ein Rügelchen ist, barault und machen auf diese Beise die vier Species im Augenblicke, bennahe wie die Chinesell

von welchen sie nach allem Bermuthen biesen Runftgriff entlehnet haben.

Schulen.

Die Gelehrten der Japoner sind ihre Priester. Sie allein haben die Erziehung jungen leute zu beforgen, welche bis ins vierzehnte Jahr ihres Alters ben ihnen verbleiben Dergleichen Schulen giebt es sehr viele. Man liest in den Briefen des granz Xavier es waren zu seiner Zeit in der Gegend um Meaco vier, und in jedweder wenigstens de bis viertaufend Schüler gewesen. Dem ungeachtet habe sie Schule zu Bandue, die zahlreicheste im ganzen Reiche, noch weit übertroffen. Die Mägdehen werden auf eben bergleichen Weife, wiewohl in Nonnenfloftern, erzogen.

Erfte Hebun: gen ber Ju: gend.

Sobald die jungen Leute in ihrer Eltern haus juruck kommen, werden sie zu ben Ile Man machet sie wehrhaftig, und es bungen, die sich für ihr Alter schicken, angehalten. giebt diese Cercmonie, welche ein wirklicher Jesttag ist, genugsam zu erkennen, bag det Rrieg die herrschende Neigung dieser Nation sey. Sie bringen es in dieser Wissenschaft sehr bald zur Bollkommenheit. Die Europäer, welche ihnen bas erste Feuergewehr Land brachten, saben mit Verwunderung, wie geschwind sie es gebrauchen lerneten. weder Japoner ist ein gebohrner Soldat. Eigentlich zu reden, so liegt ihm gar nichts and Herzen, als sein Gewehr. Er leget es niemalen von sich, als wenn er schläft, und auch sodann bekömmt es seine Stelle unter dem Hauptkussen. Sie greifen ben der geringkei

e') Diese Zusflucht rubret von dem Gefchicht Coite, oder aus ihm der Pater Charlevoix a.d. schreiber des japonischen Reiches her: allein, se 174 u. f. S.

Besondere

Gelegenheit nach dem Gabel, ungeachtet es in Stadten auf das scharffte verbothen ift, und Befchreib. es würden erstaunliche Unordnungen vorgehen, wofern man nicht mit aller Schärfe über von Japon.

das Verboth hielte.

Die Geschichtbücher bes Reiches werden am Hofe bes Dairi verfertigt. Es ift die-Dieichsae= les eine Beschäfftigung ber Prinzen und Prinzefinnen vom kaiserlichen Geblüte. machet zwar Ubschriften davon, drucket sie aber nicht, als nach Berlauf einer gewissen Zeit, sondern verwahret sie mit besonderer Sorgfalt im Pallaste. Diesem Geheimhalten schreibt man es zu, daß die jesuitischen Heidenbekehrer nicht das geringste von der alten kandesgethichte melbeten, ungeachtet sie zum Voraus versichert senn konnten, sie werde wegen der Profien Menge wichtiger Beranderungen, Die sie erzählet, ihre Liebhaber unfehlbar finden c).

Die Arzenenkunft wird in Japon in bobern Ehren gehalten, als bas Bundenheilen. Arzenenkunft. Ja man findet in unsern Reisenden nicht einmal die geringste Spur bavon, daß sich jemand gang allein darauf lege, sondern die Merzte üben die Runft, welche bes Menschen Leben und Gesundheit angeht, nach allen ihren Theilen aus. Sie lassen sich durch einen Knecht ein Raftchen mit zwolf Schubladen nachtragen, in jedweder Schublade find hundert und vier und vierzig kleine Sackchen voll Krauter ober andere Urzenenen, davon sie dasjenige, was dem Kranken dienlich ift, herausnehmen. Sie verstehen sich, gleich den Chinesen, unvergleichlich auf den Puls. Saben fie benfelbigen eine halbe Stunde lang genau untersuchet: lo wissen sie, ihrem Borgeben nach, nicht nur die Urfache, sondern auch alle Umstande des Vebels. Zwar fallen sie mit vielem Urzenenverschreiben niemanden beschwerlich: nur aber wurde die Weise wie sie mit dem Kranken verfahren, in Europa schwerlich beliebt fallen. Sie zapfen ihm weder das geringste Blut ab, noch laffen fie ihn etwas gefochtes genießen; weil sie glauben, ein geschwächter Magen könne nichts anderes vertragen, als was in sei-Sie erlauben bem Rranten alles, wozu er luft hat, in nem natürlichen Zustande fen. Meynung, die Natur wiffe, der gegenwartigen Unordnung in den Caften ungeachtet, ben-Ihre größte Sorgfalt zielet noch wohl, was ihr gut sey, und verlange nichts anderes. darauf ab, die Krankheiten durch ofteres Baden zu verhüten.

Die allergewöhnlichste Krantheit in Japon ift eine Diefem Reiche gang eigene Colick. Unterdessen find ihr die Auslander, wenn sie anfangen, Satti zu trinken, nicht weniger Colice in Jaunterworfen. Es ist dieses Getrant so bick, als spanischer Wein, und wird aus Reiß be- pon. Ginige ben Diefer Rrankheit gewöhnliche Bufalle haben viele Uehnlichkeit mit be-Der Kranke will zuweilen ersticken; man hen ben ber Mutterbeschwerung gewöhnlichen. empfindet in ber Gegend des Unterleibes, zwischen den Ribben und Huften, ein schmerzliches Reißen, ja zuweilen fahren nach langwierigen Schmerzen, bin und wieder am Leibe, gefährliche Beulen auf, absonderlich aber an den Hoden, und am Gesaße. Die gewöhn- Wird mit golliche Weise, dieses Uebel zu vertreiben, ist eben so seltsam, als das Uebel selbst. nimmt kleine von Gold ober ganz feinem Silber verfertigte Rabeln, und schlägt sie entwe= vertrieben. der mit einem hammerchen, oder drehet fie wie eine Schraube, einen halben Daumen tief Ins Bleifch hinein. Es geschieht dieses auf dem Bauche, in der Gegend, wo die Leber liegt,

@ 9 9 9 3

Sat, als ob feine andern japonischen Geschichtbu- jenen im Reiche gar nicht fehlet. ber einigen Glauben verdieneten, als nur biejeni:

Brundet fich auf den willfuhrlich angenommenen gen, die man ben Sofe verfertige, indem es an

Befdreib. und zwar nuffen neun tocher in bren Reihen, jedwede einen halben Daumen breit von te von Japon. andern gestochen werden. Rampfer beschreibt bas Stechen, mit allen seinen Umftanden nach der lange d), und versichert, die Schmerzen nahmen ihren Abschied, bennahe in Augenblieke, nicht anders, faget er, als ob sie weggeheret waren. Die Runft, Diesen Ro beln die gehörige Barte zu geben, ist nur wenigen Personen bekannt, und ein eigenes Band wert, das niemand ohne faiserliche Erlanbniß treiben darf.

Mora, oder

bestehe.

Huch haben die Japoner somohl für die nur erwähnte Krankheit, als fur noch viele Brennmittel. andere, ein gewisses Brennmittel, dessen Erfindung sie bis in die alleraltesten Zeiten jurid sehen. Di Chinesen, und alle übrige Bolfer, mit denen sie umgehen, machen nicht niger großes Werk davon. Weil man es ungemein oft, und zwar meistentheils in der Ge gend des Rückgrades und an den benden Seiten, bis an die Huften herab, gebrauchet: Boraus es ist in gang Japon kein Mensch, ber nicht auf dem Rucken so voll Narben ware, als well Man nennet diefes Brennmittel Mora e); es er ben Staupbefen bekommen hatte. ein zartes aschgraues, dem Werke vom Flachse sehr ähnliches Wesen, das im Augenblick Feuer fangt, doch aber langsam fortglimmet, und eine gemäßigte Barme von sich giebt. Man machet es von den Blattern des gemeinen großblatterichten Benfuffes, Die man, werd fie noch jung sind, abbricht, und lange Zeit an frener Lufe liegen laßt. Man spuhret to Brennen kaum. Es wird von der gangen japonischen Ration für eine bermaßen sichere zenen, und für ein dermaßen unfehlbares Berwahrungsmittel gehalten, baß man auch

Drenerlen Wocken.

Die Japoner machen unter den Pocken einen drenfachen Unterschied; Die erfte tung gleicht denen in Europa gewöhnlichen; die zwente ist eben bas, was wir die Rattell nennen: allein, die dritte ift Japon eigen; sie besteht aus einer großen Menge wasserigh Blattern, die ihren Ursprung vermuthlich von dem in Japon im Schwange gehenden ten Getränke nehmen. Unterdessen machet man von keiner einzigen Pockengattung viel Das gewöhnliche Gegenmittel ist diefes, daß man die kranke Person in ein reife Zuch einwickelt. Werden bie Kinder vom faiferlichen Saufe mit diesem Uebel befallen muß nicht nur ihr Bette und Zimmer roth überzogen, sondern auch jedweber, ber 34 nen kommt, roth befleidet fenn.

gar denen zur ewigen Gefangenschaft verdammeten Uebelthatern Die Erlaubniß giebt,

fechs Monate einmal auszugehen, und die Mora zu gebrauchen.

Mechanischen Runfte.

Die mechanischen Kunste werden im ganzen japonischen Reiche sehr stark getrieben Sie sind aus China dahin getommen. Obgleich aber die Japoner sehr wenig erfunden ben: so sind sie doch im Stande, allem, was aus ihren handen kömmt, die größte fommenheit benzulegen. Sie find große Meister im Rupferstechen, Bergolden und Musie chen. Ihr Papier übertrifft das chinesische sehr weit; und eben so wenig haben bie Chine ser die Schönheit und Keinigkeit der Zeuge, die man zu Katsisso und Ramakura mache jemals getroffen. Das japonische Porcellan ist seiner Vortrefflichkeit wegen berühmt.

d) Unhang zur japonischen Geschichte III Theil a. d. 274 S. e) Ebendaf. a. d. 282 u. f. C. f) Kampfer wußte es dahin zu bringen, daß

Des Reiches, von seinen Einkunften, Landbeschreis ohne vertraute Dekanntschaft möglich gesallen gel-bungen, Karten und andere Dinae, welche einem bungen, Karten und andere Dinge, welche einem lens war, in Japon Schafe zu sammeln? gierfe

Auslander mitzutheilen ben fchwerer Strafe wether then ift, in die Hande kamen. Diese Mitthellen geschah durch gebohrne Japoner: sellte diefer meil ohne vertraute Bekanntschaft möglich gefallen font

Cabel sind von unvergleichlicher Harte. Der japonische Firnis übertrifft alle andere, gleich Beschreib. wie auch sonst nirgend dergleichen saubere kackarbeit gemacht wird, als in Japon. Die von Japon. Japoner thun es allen Indianern an der Zubereitung ihrer Getranke, und Speisen zuvor. Doch außert sich ihre Geschicklichkeit und ihr unermideter Fleiß nirgend deutlicher, als ben landbaue, indem sie nicht den geringsten Daumenbreit Erde ungenüßet liegen laffen.

Alles, was wir bisher an den Japonern betrachtet haben, das betrifft nur ihr Meußerliches, und ihre erworbene Geschicklichkeit, welche zur Kenntniß ihrer Gemuthsbeschaffen- das gavener. beit nicht das geringste beyträgt. Rämpfer bezeuget öfter, als einmal, er halte sie für teute, denen es gar nicht am Berstande fehlet. Allein, ihr neuer Geschichtschreiber giebt diese Mobildung für fehr unvollkommen aus. Nach seiner Mennung kannte sie Kampfer nicht tedht von Grunde aus, weil er keinen recht vertrauten Umgang mit ihnen pflegen konnte f). Bwar ist nicht zu leugnen, daß er die Naturgeschichte des landes besser untersuchte, als die lesuitischen Heidenbekehrer; er fand, wie er sich ruhmet, das Kunststuck, ihre Urchive durch= dusuchen; er sab die Großen gleich als wie im Schauspiele, bas ist, in ihrem volligen Prachte. Er hatte mit Beamten des Staats, mit Handelsleuten und Factoren zu thun: allein bis in ihr Herz konnte er nicht bringen, weil diese Bemuhung gewisse Eröffnungen erfordert, welche fein Japoner mehr gegen Auslander haben barf. fich, was die Abschilderung ihrer Gemutheart betrifft, einzig und allein auf die ersten Heidenbekehrer verlaffen, das ist auf diejenigen, welche lange Zeit gang ruhig in Japon lebten, Und die Einwohner in einem fregen Umgange kennen lerneten. Der Geschichtschreiber, den ich ift anführe, hat aus diefen trefflichen Quellen fo viel gefchopfet, als zu einer Bergleihung zwischen den Chinesen und Japonern genug war, von welcher ich meines Ortes nur dasjonige, was die legtere betrifft, zu entlehnen die Frenheit nehme. Denn, wie er vor-Biebt, so werden dergleichen richtige Abriffe weit niehr zur Kenntniß der Japoner bentra-Ben, als wenn man durch angstlich zusammengelesene Benfpiele, Die Widersinnigkeit ihrer und unserer Gebrauche zeiget, und daraus schließen will, ihre Lebensart sen ber unserigen Ichnurstracks entgegen gefeßt. "Die weiße Farbe zur Trauerfarbe machen, beneinem Freu-"denfeste hingegen ein schwarzes Rleid anziehen; auf der rechten Seite zu Pferde steigen, sund zwar aus der Urfache, damit man sich bed einer so edlen Handlung nicht auf den lin-"ten Buß steuern burje; seine Staatskleiber zu Sause tragen, berm Ausgehen aber ables "gen, und andere bergleichen Dinge mehr, find weiter nichts als bloße Gebrauche, die mit "der Art zu denken nicht die geringste Gemeinschaft haben, und noch weniger mit der Rei-"gung des Herzens, aus welcher die wahre Gemuthebeschaffenheit entspringt, g).

Die Ehre ist der Grund, auf welchem alles Vornehmen der Japoner beruhet. ist die Quelle, aus welcher ihre meisten Tugenden und Laster entspringen. Gie sind offen- genschaften berfelben. bergig, ehrlich, gute Freunde, frengebig bis zur Verschwendung, Dienstscritig, großmu, berselben.

blerzu wird ein vertrauter Umgang in einem andern Grade erfordert, als wenn man nur Nachrichten vom Lande einzugiehen verlanget. vanderbareite ist diefes, daß die Jesuiten, welche bed bie japonische Nation von Grunde aus kannten, thre Sache so schlecht machten, tas ihres

Bleibens nicht lange ba war. Doch fannes auch feyn, daß fie ihre Betrachtungen über die Ges muthsbeschaffenheit der Japoner erft nachgehends auftelleten, da fle feinen vertrauten Itmgang mehr mit ihnen pflegen fonnten.

g) Histoire du Japon T. I. a. t. 125 n. f. S.

Beschreib. thig, höslich, haben nicht die geringste Reigung, reich zu werden, und halten beswegen bie von Japon. Handlung für etwas geringschäßiges. Daber kommt es auch, daß unter allen wohleinge richteten Bolfern feines so durchgangig arm ift, als die Japoner sind: allein es ist eint Urmuth, welche bie Ununterwurfigfeit gur Mutter bat, von der Tugend verehrenswurdig macht wird, und bie alten Romer fo weit über andere Bolfer erhub. nem gemeinen Japoner sonst nichts, als was er zur hochsten Mothourft brauchet: allein, herrschet im gangen Sause die angenehmfte Reinlichkeit; ber Sausberr felbst machet ein bodife vergnügtes Gesicht, und bezeuget ben außerften Abscheu gegen allen Ueberfluß. Alle God Be dieses reichen Landes sind in den Sanden der Fürsten und Großen, welche Dieselbigena fo anzuwenden wissen, daß sie Ehre davon haben. Weiter geht ber Pracht niemals, und es hat die Beschichte der allerreichesten Monarchen in diesem Stucke nichts aufzuzeigeige Das allerwunderbareste baben was bassenige, bas man in Japon sieht, übertrafe. Diefes, daß ber gemeine Mann nicht neidisch barüber wird. Ja wofern gleich ein vorneb mer herr entweder burch einen Unglucksfall, oder weil er sich die Ungnade des Kaifer zugezogen hat, in schlechte Umstände gerath: so bleibt er bem ungeachtet eben so stolj, un man erzeiget ihm eben die Ehre, als vorhin, ba er noch im größten Wehlstande lebte ja es wird ihn sein bettelmäßiges Wesen niemals so weit verleiten, daß er aufet Stand heirathen follte. Eben fo fehr find auch andere leute, wes Standes fie fenn, au Die Ehre erpicht. Der allergeringste Mensch nimmt es übel, wenn jemand, sollte es auch gleich ein großer herr fenn, etwas unboffich mit ihm fprechen will, und halt fich fur befugh feine Empfindlichkeit darüber ausbrechen ju laffen. Dager fommt es, daß fich jedwiot in Acht nimmt, und jedweder dem andern ehrerbiethig begegnet. Eben also ift es auch be schaffen, mit der Großmuth, mit der Scharfe des Berftandes, mit der edelmuthigen sinnung, mit dem Eifer für das Baterland, mit der Geringschäßung des lebens, und mit einer großen Berwegenheit, die jedwedem Japoner am Gesichte zu lesen ift, und die ihr antreibt, unglaubliche Dinge zu magen b).

Eble Stand: haftigkeit.

Die Obliegenheiten der Freundschaft sind in Japon nicht weniger heilig, als bit Rechte ber ehelichen liebe. Ein Japoner scheuet keine Gefahr, wenn es barauf ankommit seinem Freunde zu helfen, oder ihn zu vertheidigen. Auch die allerschrecklichste Folter au nicht im Stande, einem Miffethater das Geständniß seiner Mitschuldigen auszupressen. gesetzt, es nahme ein ganz unbekannter Mensch seine Zuflucht zu einem Japoner, und battle ihn um Rettung feines Lebens oder feiner Chre: fo wurde derjenige, ben er bergeftalt seinen Schuß ansuchte, Leib und Leben, Haab und Gut daran wenden, und sich weber Die besorgliche Folge, noch um Weib und Rind bekummern: wer unnuge Bandel anfangli

6) Der Berfaffer bringt hiervon einige Benfpiele bey. Ein Edelmann aus Singo hatte eine Frau von feltener Schonbeit. Der Raifer befam Radricht davon, und ließ ihn hinrichten. Rach Berlaufe einiger Tage ließ er die Bitwe hohlen, und wollte fie ben fich im Pallafte behalten. 211: lein, wiewohl fie es für eine Gnade gu halten ichien, fo bath fie ted um drepfig Tage Frift, damit fie ihren Mann beweinen, und fich mit ihren Unverwandten leben fonnte. Diefes bewilligte ber Raifer nicht nur , fondern erschien auch in eigener Der fon bey dem Schmause. Doch, ale man von det Tafel aufftund, trat die Frau auf den Merker, that, als ob fie fich nach etwas umfahe, fturste fil aber hinab, ungeachtet das Ctochwert, da mange fcmaufet hatte, eines von den hodyften im Baile war. = Ein vornehmer Gerr verliebte fich fterbe lich in ein Coldatenmagdeben, und entführte ih se erfuhr, wie wohl es ihrer Tochter gienge, fo fer fie

bon jedermann übel spricht, und in den Tag hinein schwäßet, von dem hat man in Japon tine schlechte Mennung; benn man glaubet, er ware entweder ein verzagter Tropf, oder ein von Japon. dummer Mensch. Glücksspiele werden nicht gebuldet, weil man sie für eine schändliche und jedwedem ehrliebenden Menschen unanständige Weise sich durchzubringen, ansieht. Bas die Unbethung betrifft, welche ber Japoner seinen Gottern leistet; imgleichen seine Ehrerbiethung gegen Personen, welche sie ihrer Berdienste oder Burde wegen verdienen, so ist schwer, zu entscheiden, welcher von den dren Hauptbewegungsgrunden, nämlich, ob die Gottesfurcht, oder die natürliche Meigung oder die Auferziehung den größten Theil daran habe. Doch muß man hiervon seine Unterthänigkeit gegen seine Landesherren ausnehmen, indem er meistentheils nur mit Gewalt und aus Furcht in selbiger verbleibt; wiewohl man auch mit gutem Juge sagen konnte, die Schuld liege nicht sowohl an den Unterthanen, als vielthehr an den kandesherren, indem sie allzugebietherisch gegen ein Volk versahren, das von Matur ftolz, und zur Frenheit geneigt, daben aber im Stande ift, nachzugeben und sich in die Zeit zu schicken.

Dem ungeachtet ift eben biefes Bolf auch unruhig, im bochften Grabe rachgierig, und Roch andere mistrauisch. Ungeachtet seiner Urmseligkeit und seines naturlichen Troges, lebet es doch er- genschaften staunlich luberlich. Doch fällt es nicht schwer, einen Japoner wieder auf den guten 2Beg zu der Japoner.

bringen, weil er tugendhafte Reigungen bat.

Er ift von Natur gottesfürchtig und gelehrig. Er liebet die Wahrheit, die ihn verdammet; er gesteht das Bergehen, das man ihm vorhält; er will von seiner Obliegenheit und von seinen Fehlern unterrichtet fenn; ja wie man faget, so halten alle vornehme Leute, einen eigenen vertrauten Bedienten, der nichts anders zu thun hat, als ihnen ihre Sehler melben. Endlich so wird in Japon das Betriegen auf das außerste verabscheuet, und die allergeringste lüge mit dem Leben bestraft. Jedermann giebt der Religion alles, was er den Grundfagen berjenigen, die er bekennet, schuldig ju fenn, vermennet; es fehlet ibm Weiter nichts, als die rechte Wahl zu treffen; tein Mensch brauchet die Religion zum Deck-Mantel seines eigenen Rugens; ja auch ben benen, welche nicht an die Landesgötter glauben, dennich aber außerlich sie verehren, ist die Liebe zur Ordnung, und die Furcht, den gemeihen Mann zu argern, die Urfache, warum sie diesen Zwang für nothig achten. Man hat fein Benspiel, daß ein Japoner seine Gotter gelaftert batte. Selten boret man einen flagen. Sie erzeigen fast alle mit einander, auch in dem größten Unglucke eine Standhaftigkeit, welhe einem halben Bunder abniich ift. Ein Bater spricht bas Todesurtheil über seinen Sohn, ohne das Gesicht im geringsten zu verandern, und last dem ungeachtet bie vaterliche liebe blicken. Dergleichen Benspiele kommen so haufig vor, daß man gar nicht

fle ein Briefchen an diefelbige, und bath wegen ih: ter Armuth um einige Hulfe. Der vornehme Berr erwischte das Magden über dem Lesen die les Briefchens, und wollte durchaus den Inhalt wiff. willen. Allein, weil sie sich den elenden Zustand ihrer Mutter ju bekennen schamete, so wollte sie das Bettelchen verschlingen, verfuhr aber allzuüberthe damit, und erstickte daran. Der Herr ließ ihr aus einem Triebe der Eifersucht die Gurgel offinen, und den Brief herausnehmen-Alle er

Allgem. Reisebesche, XI Band.

nun den Inhalt gelefen hatte, wußte er feinem Bergeleide feinen andern Rath, als daß er die Mutter gu fid) nahm, und Zeitlebene reichlich verforgte. == Einem Kammermagden war ein gewiffes Bort: chen entwischet, darüber die Unwesenden gewaltig lachten. Weil fie nun glaubte, hiermit ware fie auf ihre gange Lebenszeit befchimpfet, fo ergriff fie ihre Bruft, fecte fie, faget ber Pater Charleville, in den Mund, und big fie glatt weg, alfo daß fie auf der Stelle toot blieb. Hift, du Japon T. I.a. b. 130, 131 G. 5666

Befchreib. mehr barauf Achtung giebt. Erfahrt jemand, daß ihn fein Feind auffuchet, so befuchet Er geht von Japon. er folche Orte, da ihn selbiger antreffen kann, mit Borsage, und allezeit allein. mit ihm um; er spricht alles gutes von ihm, er erzeiget ihm allerlen Gefälligkeiten: alleit, Fehlet ihm ben Borsak sich zu rachen, verlieret er keinen Augenblick aus ben Gebanken. Die Gelegenheit dazu, so erbet die Schuld auf den Sohn; gleichwohl hat diese gant Borfichtigkeit keinen andern Endzweck, als die bloke Sicherheit der Rache; benn übrigen wird sie allemal auf eine edle Weise ausgeübet. Niemals hat man sich vor einem Japoner besser vorzusehen, als wenn er ganz ruhig und gelassen zu senn scheint.

Er halt ungemein viel von fich felbft, schaget hingegen die Auslander außerft gering; nicht nur wegen der großen Hochachtung für seine eigene Nation, sondern auch weil er no ber jemandes Hulfe nothig hat, noch sich vor etwas in ber Welt, auch so gar vor bem 2000 selbst nicht, fürchtet. Er betrachtet ihn mit einer troßigen Freudigkeit, und wählet ihn, toll ber geringsten Urfache willen , von frenen Stücken. Diese Geringschäßung feines eigenel Lebens machet ihn graufam gegen andere Loute, auch feine nachsten Unverwandten nicht aus genommen; fie machet ihn hart und unbarmbergig gegen Schwache und Rrante, leichtstill nig und unbeständig aus Eigenfinn und Geringschäßung. Man hat ihn nicht ohne Urfacht

den affatischen Englander genennet.

Ihr Umgang.

Der Umgang ist in Japon ungezwungen. Das außerliche Bezeigen ber Japonet ihr munterer Geist, und ein gewisses freges ungezwungenes Wefen, machen sie zum unt gange geschieft, und segen fie ben allerartigften Nationen von Europa an die Seite. Ram pfer schreibt es ber Gleichseit ber benderseitigen lebensart und Gemuthsbeschaffenheit i daß es die Portugiesen aufänglich, zum Bortheile ihrer Handlung, so erstaunlich weit in Die besagte Gleichheit suchet er in einem leutseligen Wesen, und fü fem Reiche brachten. einer angenehmen Bermischung von ernsthaftigem und aufgeweckten Bezeugen. dem ist auch aus den Briefen der ersten japonischen Speidenbekehrer zu ersehen, daß man sie weder ben Großen noch ben Rleinen mit einem gezwungenen und fremden aufnahm.

geftohlen. Man warf ihn alsbald ins Gefangnif

benbeit, die er in einer Schrift vom 1604 Inbre gefunden, und der Berfaffer mit Augen angeleben. haben will. Eine Witwe hatte brey Cobne, und lebte von dem, was fie verdienten. Beil aber dies fes, zu dem Unterhalte des fammtlichen Saufes nicht binreichen wollte: fo ergriffen fie, blog in der 266: ficht; ihrer Mutter gute Tage ju schaffen, einen bochst feltsamen Entschluß. Man hatte nur erft por weniger Zeit offentlich fund gemacht, wer elnen Dieb in Gerichtshande liefern werbe, der follte eine ansehnliche Belohnung an Gelde dafür bekom: men. Sie wurden alfo untereinander einig, einer von ihnen sollte sich für einen Dieb ausgeben, und durch die andern beyden dem Gerichte einliefern laffen. Sie lofeten darum, und bas Loos traf den jungsten. Er wurde folglich gebunden, und als ein Miffethater vor den Richter gestellet. Ben dem erften Befragen geftund er fogleich, er habe

i) Der Pater Charleville erzählet eine Bege:

und zahlete benen, die ihn hergebracht hatten, versprochene Weld aus. Unterdessen, da ihner der unglückliche Zustand ihres werthen Brubet tief zu Gemuthe stieg, so brachten sie es babin, man fie zu ihm ins Gefangnig ließ, und da gaben in in Menning, es hore fie niemand, ihrer 3artiff feit freyen Lauf. Zufälliger Beife nahm ein gel richtsbeamter ihre Thranen und Umarmungel wahr; und weil ihm die Sache fehr wunderlich ver fam, so mußte jemand benden Ingebern beimig nachschleichen, und den eigentlichen Berlauf ganzen Vorganges ausforschen. Der Kundschaft ter berichtete, es waren bende junge Leute in ge gewiffes Jaus gegangen, und hatten die gande ge gebenheit einer aften Frau, die ihre Mutter fen, it gablet, welche hierauf angefangen, febr flaglich it thun, und den Sohnen befohlen, das Geld met der zuruck zu geben, weil fie lieber Sunger feit

Enblich machet ihr Geschichtschreiber ten Beschluß ihrer Abschilderung damit, daßer Beschreib. du einem edlen und erhabenen Herzen noch ein gutes Gemuth seizet. Die vornehmen Ser von Japon. ben, die Vater und Ehemanner haben, soviel ihre Unterthanen, Weiber und Kinder betrifft, das Recht über leben und Ted. Allein, mit dem Gesinde ist es nicht ganzlich also muth der besthaffen. Zwar muß der Herr für die Mishandlungen seiner Bedienten stehen, folglich Japoner. bat er auch soviel Gewalt über sie, daß ihm deswegen nichts geschieht, wenn er einen im ersten Zorne niederfäbelt, wofern er nur die rechtmäßige Ursache seiner Entrustung zu bebeisen vermag. Dem ungeachtet thut doch jedweder seine Schuldigkeit mehr aus liebe, als aus Furcht. Die Neigungen des Herzens sind ben unfern Inseleinwohnern so edel und zart-Ich Jugleich, daß Franz Xavier allemal mit sonderbarer Verwunderung davon sprach. "Ich kann niemals zu Ende kommen, saget er in einem Briefe, wenn ich einmal anfange, bon den Japonern zu reden; denn sie sind in der That das Bergnigen meines Herzens. Seine Nachfolger redeten eben diese Sprache. Es erzählet uns einer von diesen alten Uposteln, die neuen Christen hatten alle, auch die geringsten Freuntschaftsbezeugungen, mit Broßter Luft angenommen; blutarme Leute achteten sich bafür, baß sie einen ganzen Zag für die Jesuiter gearbeitet hatten, schon aufs allerhochste bezahlt, wenn man nur mit ihrer 21ebeit Jufrieden war; im Gegentheile zogen sie sich die geringste Heußerung einer Raltsinnigfeit ungemein zu Gemuthe: thatendie Beibenbekehrer irgend einer Person etwas zu Gefallen, le ließ sich gar ofters ihre heidnische Obrigkeit dafür bedanken. Die treffliche Gemuthsart Wird, wie man ferner vorgiebt, durch Fleiß und Bemuhung, zu einer noch größern Bollfommenheit gebracht. Es konnte weder die Sorgfalt ber Eltern für die gute Erziehung ihber Kinder, noch die Unermublichfeit der Priefter, die kente in den Grundfagen ber Glaubens - und Sittenlehre zu unterrichten, größer seyn, als sie wirklich ist; und es ist nichts in der Belt damit zu vergleichen, als die liebe, Ehrerbiethung und Unterwürfigkeit ber Kinder Begen die Urheber ihres Daseyns, und die Hochachtung ber Zuhorer gegen die Diener ber Gotter. Der christliche Glaube hatte diese ingendhafte Neigungen zur Vollkommenheit gebracht i).

55552

Ben

ben, als ihr Leben burch ben Tod eines Rindes verlangern wollte. Dieser Bericht erweckte ben dem Nichter eben so großes Mitleiden als Berwunde füng. Er ließ den Gefangenen auf das neue vorführen und befragen. Alle aber diefer ben seinem Geständnisse fest verharrete, so machte er ihm end lich du wissen, daß er von der ganzen Sache schon besser Machricht habe. Nachdem die Degebenheit in the volliges Licht gef. het worden war: so umar mete er ihn, und berichtete diefen Borfall ohne Berdug bem Eubosama, welcher eine so heldenmurbige Handlung sehr bewunderte, die dren Dritder vor sich kommen ließ, ihnen auf das gnadigfte begegnete, dem jungften ein taufend funf hundert Chaler, den übrigen aber, jedwedem funk hunbert Thaler jahrliche Einkunfte anwies. Histoire du Japon T. I. a. b. 143 5.

Die Ehre bringt die Japoner nicht weniger zu feltsamen Unternehmungen. Rampfer berichtet,

es waren einstens zween Edelleute einander auf der Treppe des faiserlichen Pallastes begegnet, und ben diefer Gelegenheit hatten ihre Cabel aneinan: der geftoffen; berjenige, welcher die Treppe hinab fam, nahm es übel auf, der andere entschuldigte fich zwar, und icheb alles auf einen blogen Bufall, fagte aber bod gulest, es ware fein fo gar großes Unglud, wenn zween Cabel aneinander ftiegen, und es fen einer wohl fo gut, als der andere, hierauf verfelte der erfte: ich will end den Angenblick zeigen, was für ein Unterschied zwischen begden fen, jeg damit feinen Dold, und ichnitt fich felbft den Baud auf. Der andere gieng, ohne ein Wort gu fprechen, in aller Gefdmindigfeit nach bem faiferlichen Gpeie fefaale, felte die Schuffel, die er trug, auf die Sas fel, und fam wieder guruck. Als er nun feinen Wegner noch lebend, wiewohl in ben letten Bugen fand : fo fagte er ju ibm, es hatten ihn bloß die fais ferlichen Dienfte verhindert, ihm vorzufommen,

Befdreib.

Schone Ord: nung ben Ga: fterenen.

Ben einer so liebenswürdigen Gemuthsart, ift es kein Wunder, wenn bie Japoner von Japon. ungemein gern ben angenehmer Gefellschaft sind; sie bitten einander zu Gafte, und es geft gleichsam prachtig baben zu, boch ber Mäßigkeit unbeschadet. Das verbrießlichste ben ifrei Gaftmahlen find bie vielen Weitlauftigkeiten, Die fein Ende nehmen, wiewohl man fie inder schönsten Ordnung und mit besonderer Zierlichkeit vornimmt. Ungeachtet ber großen Mor ge Bebienten hovet man doch nicht das geringste Wort von ihnen, noch sieht man bie min befte Berwirrung. Die Schuffeln find mit feibenen Banbern gezieret. Alles übrige ist nachst Bogel auf bie Tafel, als mit vergoldeten Rlauen und Schnabel. ner Art gleichfalls aufgepußet. Gemeiniglich wird ben einer Gafteren Musik gemachen Mit einem Borte, es mangelt nichts, was Hugen und Ohren vergnüget; mur aber ift aus Rampfers Tagebuche k) zu ersehen, daß man sich keines Ueberflusse von berrlichen Gen fen befahren burfe.

Der Japoner Gemuth be: forderte bas Chriften= thum.

Der Geschichtschreiber, von welchem ich ben größten Theil der bengebrachten Ubschl derung entlehnet habe, streicht zulest noch die Gottessurcht der Japoner beraus, welche nach seinem Borgeben, den Glanz so vieler seltenen Eigenschaften erhöhet, mit ihnen geboli Diefer glücklichen Gentiaft ren wird, und an lebhaftigfeit alle Ginbildung überfteigt. beschaffenheit hatte man den vieljährigen und bewundernswürdigen Fortgang des Chrifte thums zu banken; sie machte eben so viele Heilige, als Christen; ihre Großmuch und ringschäßung des lebens legte ihrem Glaubenseiser eine heldenmäßige Eigenschaft ber, 30 von das Ungedenken in den Geschichtbuchern der Rirche unauslöschlich bleiben wird. sagte bende Eigenschaften werden sie in der That zu allen Zeiten über alle affatische Wille erheben. Ihre Weschichte sind voller Begebenheiten, welche die allermerkwürdigsten ten der alten Romer aufs neue vor die Augen stellen. Sie haben gleichfalls ihre Dersein Scavolas und Cocles. Leute, die sich aus ihrem Leben das wenigste machen, sind Stande, alles zu unternehmen, was fie nur wollen, und baher entsteht auch die ungemeine Erhie terung in allen ihren Kriegen. Unterdessen ift man boch feinesweges berechtiget, mit einige Schrifftellern daraus zu schließen, ihr Reich sen unaushorlich eben so voll Sturme, alette Zwar giebt ihr Geschichtschreiber zu, wenn man ihre Reight See, barinnen es liegt. gen aus demjenigen, was von dem Ende des sechzehnten Jahrhundertes, bis an die Mitte des folgenden vorgegangen sen, beurtheilen wollte: so konnte man auf die Gedanken verfile len, ihr kriegerischer Sinn habe sie zwar vor einem fremden Joche bisher noch allemal wahret 1); ihr Staat aber sen wegen der sehlerhaften Regierungsforme beständigen Illein, wollte man aus demjenigen, was unter zwen bis tre anderungen unterworfen. Regierungen vorgieng, sofert eine schlechte Einrichtung der japonischen Regierungesonnt schließen: so ware es, wie besagter Geschichtschreiber saget, eben so viel, als ob man einer langen und barren Groutsteil Geschichtschreiber saget, eben so viel, als ob man einer langen und harten Krankheit, die ein Mensch ausgestanden hat, die Folgerung giebell

unterdeffen wollte er ihm doch auf dem Tufe nachfolgen, und zeigen, fein Gabel fen wenigftens eben fo gut, als der feinige: hierauf schnitt er fich den Bauch auf, und frurzte auf der Stelle toot gu Boden. Der Pater Charleville will es nicht entscheiden, ob diefe Sandlung therichter gewesen fen, als wenn zween Europher einander die Salfe

Um angeführten Och im Zwenkampfe brechen. a. d. 146 .

k) Es wird dem Lefer aus Kampfers Tagebu che noch erinnerlich fepn, daß ein Japoner fich in Siogo, einer klainen Gest Siogo, einer kleinen Stadt in der gandichaft bas unter den Grund eines öffentlichen Gebandes, bot etlichem al dereit ettichemal durch Sturmwinde umgeriffen werten Wollte, er mußte feine gute Natur haben. Nebst bem, so haben die Unterthanen keine Beschreib. Schuld, wenn ja einige Mangel in der Regierungsforme des Reiches waren, und die dar- von Japon. aus entsprungenen Unordnungen gereichen der Nation, welche Treue und Gehorfam gegen ihren. ihren landesherrn für eine der größten Tugenden halt, keinesweges jum Vorwurfe.

## Der VI Abschnitt.

Stadte, Marktflecken, Dorfer, Schlösser, Garten, Straßen, Fuhrwerk und Fahrzeuge in Japon.

Allgemeiner Abrif der Stadte. Derter ju 2(n= Sattel. Morimons und Cangons. Art und ten. Haufer in Flecken und Dorfern. Er- Bader. Kleine Wirthshaufer. Wie volfreich staunliches Gewerbe in Japon. Schlösser der die Landstraßen sind. Pilgrimme. Bettler, Burften und großen herren. Landstragen und Rramer. Buren und ihr Alter in Japon. ihre Bequemlichfeit. Reisetleider. Pferde,

fundigung der Befehle. Beschreibung der Sau- Beife, ju Baffer zu reisen. Schiffe und Barken. fer. Zimmer und Gerathe. Auszierung der Segel, Thauen und Ruder. Posten. KaiserliCale. Hausgerathe für die lange Weile. Gar- che Bothen. Große Gasthose. Abtritte und

Die meiften japonischen Stabte find wohl gebauet, und ftart bewohnet. Nach Rampfers Allgemeiner Berichte, zählet man ihrer bis drenzehntausend, bavon er auf seiner Reise nach Sofe Abrif ber dren und drenfig zu sehen Gelegenheit hatte. Die Straffen find überhaupt wohl angelegt. Städte-Sie laufen fchnurgerade, und burchschneiben einander rechtwinflicht. Reine Stadt hat Mehr ale zwen Thore, und es find folde um tein Saar schoner, als die gewöhnichen Gaflenthore, Die man alle Rachte jugufchließen, und zuweilen um mehrerer Zierbe willen, auf ledweder Seite mit einer Mauer, Die aber nicht weit geht, zu begranzen pfleget. In gro-Ben Stabten, gleichwie auch in folden, ba ein Fürst feinen Sig hat, find befagte bende Stadtthore fchoner ausgezieret, fie werden auch beffer unterhalten, und fleißiger bewachet, als anderswo. Das übrige steht gemeiniglich gang offen, zuweilen aber ist boch enva ein Die Grangftabte ber faiferlichen Tafelguter find Baun ober ein Graben herum geführet. War nicht viel besser befestiget, als die andern; doch, da man nicht wohl anders, als durch enge Paffe bahin kommen kann, fo find an selbigen frarte Thore aufgeführet, und eine gahlreiche Wache dazu gestellet, welche niemanden ungefragt durchläßt m).

Jedwede Stadt hat einen mit Bittern umfaßten Plaß, ben man Sudanoisiusi nen- Derter zur het, und daselbst dem Bolte die allerhochste Willensmeynung, wie die Japoner zure- Ankandigung den pflegen, das ift, die kaiserlichen Berordnungen und Besehle, zu wissen machet. Der der Beschle. Gurff oder Statthalter thut fie in seinem eigenen Namen kund. Man schreibt sie mit gro-Ben Buchstaben, auf ein vierectiges, einen bis zween Schuhe langes Brett, und stecket folthes oben auf einen Pfahl, der wenigstens ein Paar Klaftern hoch ist, damit es die Bor-\$ 6 6 6:3

bar, begraben ließ, weil er den Born der Gotter als die vermennte Ursache des öftern Unglückes, badurch du stillen glaubte. Einige Schriftsteller fagen gar von dreyfig Perfonen, die ihr Leben ben biefer Gelegenheit aufgeopfert hatten.

Die japonischen Gefchichtbucher melben von einem zweymaligen Bersuche der Tatarn auf ihr

Reich; es gedenket auch Marcus Polus, der damals am dinefifden Sofe lebte, in feiner Deifebefch eibung davon. Es liefen aber die Berfit. che allemal fruchtles ab. Die Japoner waren vielmehr geschieft, selbst Eroberungen ju machen, wenn fie nicht glaubten, es waren felbige ihrer Ruhe Schadlich. m) Rampfer II Eh. a, d. 220. 221 G.

von Japon.

Die vornehmsten unter diesen Zafeln enthalten die faiferlide Beschreib. benachenben lefen konnen. Berordnung, wegen des Christenthumes: allein da die Landesfürsten ihre eigenen Bestellt gleichfalls darauf schreiben, so wird die Ungahl nicht selten so groß, daß man sie bennaht unmöglich alle mit einander sehen, noch weniger lefen kann. Zuweilen leget man auch Gel stücke auf den Pfahl, und belohnet nachgehends denjenigen, welcher die verlangte Nachricht giebt, damit. Dergleichen Pfahle findet man überall, auch in blogen Dorfern und anten Landstragen.

Defdreibung ber Saufer.

Rein Burgerhaus in einer Stadt barf hoher als fechs Rlafter fenn, ja fie find gemei niglich nicht einmal fo boch, es sen bann, man wolle Vorrath darinnen aufschütten. faiferlichen Pallaste selbst haben nicht mehr als ein einziges Stockwert, ob es gleich gemat ne Haufer von zween Stocken giebt. Zu dieser Gewohnheit zwingt die Japoner die Jurat vor den öftern Erdbeben. Doch, obgleich ihre Häuser den unserigen weder an Festigfell noch an Hohe gleichen: fo geben sie ihnen dennoch weder an Bequemlichkeit noch Anmuth geringste nach. Fast alle Hauser in Japon sind von Holze gebauet. Der untere Stort ille um ihn gegen die Raffe zu verwahren, vier bis funf Schuhe boch über den Erdboden erha Reller sind, so viel man weis, nicht im Gebrauche. Rampfer hat oben schon ang merket, es musse jedwedes Haus einen abgesonderten, und mit einer steinernen Maus umfangenen Ort haben, barinnen man wegen beforglicher Feuersgefahr feine beften Sadi verwahret. Sonft find die Häuserwande nur von Brettern, und mit dicken Matten behalf gen, die man mit vieler Kunst aneinander füget.

Bornehmer Leute Baufer haben zwo Abtheilungen. Gine gehöret für das Frauenit mer, und dahinein wird sehr selten jemand gelassen; die andere steht der nothwendigen Westdasse und des Umganges wegen beständig offen. In den Galen, dahin jedermann kommt, Det man weder sehr schones Porcellan, noch Schränke und Raftichen, von der so berufmiel lafirten Arbeit. Man stellet bergleichen kostbares Gerath an Orte, ba sie sicherer sind übrigen Theile des Haufes werden mit schlechtem Porcellane, mit Theetopfen, Gemale Gewehre und Wagen ausgezieret. Der Zimmerboden wird mit doppelten und wohlaus. Stopften, auch am Rande mit Fransen besetzen, und gestickten Matten beleget. Matte muß, vermoge des Gesehes, eine Klafter lang, und eine halbe breit fenn. es wird bereits erwähntermaßen, die Größe eines Gemaches durch die Zahl der Mattell

angegeben.

Zimmer und Gerathe.

Jedwede von benden Hauptabtheilungen eines Hauses besteht wieder aus verschie benen Zimmern; es werden aber diese Gemacher, gleichwie man solches an dem Pallatt des Raifers selbst beobachtet hat, nur mit einer bloßen Bretterwand, von einander abge fondert, oder vielmehr mit einer Art einer spanischen Wand, die man hin und her ringer folglich das Zimmer im Augenblicke enger oder räumlicher machen kann. prächtigsten Häusern sind die Wände und Thüren der Zimmer mit Papiere überzellt allein es ist dieses Papier zuweilen mit goldenen und silbernen Bluhmen, zuweilen auch bei Gemalden, allemal aber mit einem China auch gilbernen Bluhmen, zuweilen auch Man sieht nicht bei Gemalben, allemal aber mit einem ichonen Grunde ausgezieret. Zwar kosten alle tiefe Bierri then nicht sonderlich viel, weil man sehr gemeine Sachen bazu nimmt; unterdessen lehrens doch die Erfahrung, das fie das Thuiss ale Gachen bazu nimmt; unterdessen lehrens geringsten Winkel, ber nicht etwas anmuthiges vorzeigte. doch die Erfahrung, daß sie das Ihrige eben so wohl, als die lage des Hauses selbit, per bentragen, daß es gesund zu bewohnen wird. Erstlich ist alles von Tannen = und Erbeit holze; zwentens sind die Fenster also angeleget, daß die Lust fren durchstreichen fann bot

bald man die Wande wegrücket. Das Dach wird mit Brettern oder Schindeln gebecket, und ruhet auf dicken Pfeilern. Hat das Haus zwen Stockwerke, so ist das obere allemal von Japon. dichter und schwerer, als das untere. Denn wie die Erfahrung lehret, so widersteht das Gebaude, ben einer solchen Einrichtung, dem Erdbeben desto besser. Meußerlich ist, was den Bau selbst betrifft, nichts angenehmes baran zu sehen; hingegen sind die Bretter, baraus die Band besteht, mit einer fetten Erde überzogen, und etlichemal überstrnist. Ja, das Dach selbst ist damit überkleibet. Huf dem Firnisse werden Vergoldungen und Gemalbe angebracht. Die Fenster steben voll Bluhmentopfe. Versager die Natur lebendige Bluhmen, so behilft man sich mit gemachten. Un dem Inwendigen des Hauses wird der Firniß eben so wenig gespahret. Man überzieht Thuren und Pfeiler bamit, absonderlich aber den Gang, welcher gemeiniglich hinten um das Haus hergeht, und von welchem manin ben Garten hinab steigt. Ift das Holy so schon, daß man seine Abern durch das Unftreithen nicht unkenntlich machen will, fo zieht man nur einen dunnen durchsichtigen Firnif Darüber. In ben Zimmern findet man weber Stuble noch Bante. Man fetet fich in Japon somohl als in gang Usien überhaupt, auf den Boden nieder; und um die Matten du schonen, lagt man die Pantoffeln, die bier zu lande ftatt ber Schuhe getragen werben, bor der Thure fteben. Will man schlafen, fo dienen eben diefe Matten ftatt bes Bettes, und eine gewiffe holzerne Maschine bedeutet bas Sauptkuffen. Doch breiten reiche leute einen fostbaren Teppich barüber. Das hauptfuffen ift ein Raftchen, von bemahe wurfelichter Weftalt, und besteht aus fechs fleinen febr artig gufammen gestoßenen und latirten Brettern. Der größte Theil bes übrigen hausgerathes besteht aus bunnem, mit einem Die Fenfter find von Papiere, und haben sowohl in als auswendig holzerne laben: allein, man fieht diese laben niemals ben Ihr einziger Gebrauch ist, das Lage, sondern fie werden nur ben ber Racht vergezogen. Saus auf ber Seite, am hofe und an bem Gange zu verschließen.

Der Saal darinnen man Gafte aufnimmt, hat allezeit ber Thure gleich gegenüber einen großen Schrank, und an biefen Schrank feget man die Perfonen, von welchen man ber Sale. befuchet wird. Bur Geite ift ein Evedenztisch, worauf einige geiftliche Bucher fteben. Ben Der Thure ift ein Merker, burch welchen man, ohne von feinem Orte aufzustehen, der Muslicht auf bas Feld, oder auf die Strafe ober in ben Garten genießt. Weil in Japon feine Camine üblich find, so wird unter bem Boden ber größten Gemacher ein viereckichtes ausgemauertes Loch angebracht, und mit gluenden Rohlen oder heißer Usche angefüllet, wovon eine genugsame Barme entsteht. Zuweilen stellet man über diese Feuerstätte einen niedrigen Tisch, decket einen Teppich barüber, und setzet sich ben febr großer Kalte barcus. Ist keine solche Feuerstäte in einem Zimmer: so ersesset man den Mangel mit kupfernen oder irdenen Topfen, welche eben bergleichen Wirkung thun. In fratt ber Rohlenzange, gebrauchet man eiferne Stabe, und schürct bas Feuer eben fo geschicklich bamit, als man

mit zween fleinen Stocken ift.

In den Saufern vornehmer ober febr reicher leute, imgleichen in großen Gafthofen Sausgerathe findet man eine Menge artige Sachen, damit man sich die lange Weile vertreibt. Die für die lange ber gehoret erstlich ein Papier mit einem Rande von kostbarer Stickeren, darauf das Bild. Welle. nis irgend einer Gottheit, ober einer wegen ihrer Tugenden berühmten Person gemalt ift. Die Pinselfriche scheinen zwar grob, unterdessen sind sie von einer kecken und meisterhafti-Ben Fauft, also daß man über bie Aehnlichkeit mit dem Urbilde erstaunen muß. Zuwei-

Befdreib. len fieht an fratt bes Gemalbes nur ein Sittenspruch aus irgend einem berühmten Wel Underswo sieht man allerlen Gemälde von Japon. weisen, oder berufenen Dichter auf dem Papiere. welche alte Chinefer in wunderlichen Stollungen, imgleichen Baume und Landschaften vol Ferner find Bluhmentopfe bingestellet, die man nach Beschaffenheit ber Jahres zeit verwechselt, auch auf eine bochstartige und funftliche Beife mit Zweigen burchflicht fodann gegoffene metallene Rauchfaffer, in Geftalt eines Storches, Lowens, ober eine andern Thieres, von ungemein schoner Arbeit. Mancherlen seltenes Solz, mit schonen und artig schattirten Ubern, sie mogen nun ein Werk der Kunft oder der Natur senn; Nachtrick von genaheten Spigen, oder bergleichen mit Laubwerke von fchoner Erfindung gearbeitel Beuge, damit man die Erfer, die Fenfter und Schirme zieret; endlich auch allerlen Weff fie, Porcellan, und anderes Gerathe, fammtlich in bester Ordnung.

Sarten.

Doch bas feltenfte Stuck eines großen Saufes ift ber Garten und was bagu geherel. Alle Reisende stimmen darinnen mit einander überein, daß man den Pracht und die schöne Einrichtung besselbigen nicht genug bewundern konne. Er nimmt den gangen Raum bit ter dem Hause ein, und ist gemeiniglich viereckigt, und nach Urt eines Wasserbehaltnille oder einer Cisterne ausgemauert, woraus zu schließen ist, es mußte die Erde bis auf eine gewiffe Tiefe ausgegraben worden fenn. Man fteigt burch einen Gang berab, ber bintel am Saufe fortgeht, und an beffen Ende eine Babftube fteht, indem die Japoner gewohn

find, alle Abend zu schwißen, und sich zu baden.

Ein Theil des Gartens ist mit runden Steinen von mancherlen Farben gepflastert, til man theils in den Fluffen, theils am Ufer des Meeres findet. Das übrige ist mit greben Sande bestreuet, den man sehr reinlich halt. Sonst herrschet zwar überall ber Schein ner Unordnung: er führet aber eine unsägliche Unmuth ben sich. Die größten Steine gen in der Mitte, und machen einen Bang, darauf man spasieren geben fann. ner Weite zur andern ftehen Pflanzen, welche Bluhmen tragen, worunter allezeit eine eter die andere unter die seltenen gehoret, und alle zusammen vergnügen das Aug durch eine ange nehme Ubwechslung. In einem Winkel des Viereckes sieht man einen kleinen und Matur vollkommen abnlichen Felfen. Er ist mit metallenen Bogeln ober Ungeziefer gezu ret, und ein kleiner Bach stürzet sich mit einem lieblichen Geräusche über ihn herab. der pflanzen darf. Zum Beschluffe, so ist an einem andern Orte ein kleiner mit Baumel umgebener, und mit Fischen besetzter Teich. Erlaubet os ber Plat nicht, einen Gartoll auf die istbeschriebene Beise anzulegen: so ersetzet man den Mangel durch allerlen Obstbate me, als zum Benspiele durch Pflaumen, Kirschen oder Ubricosenbaume. Kampfer mel det zugleich, man pfropfe sie, nicht zwar in der Absicht, ihr Obst schmackhaftiger zu macht Je alter, frummer fondern nur deswegen, bamit der Baum besto mehr Bluthe treibe. und ungestalteter ein folder Baum ift, defto mehr Wesens machet man von ihm. len zieht man die Heste so lange, daß sie in die Zimmer reichen; gemeiniglich aber werdet die Aeste zum Theile abgeworfen, damit die anderen desto mehrere und größere Bluthen tra Sie sind auch in der That von besonderer Große, ja ofters gar gefüllet, alleme aber von der schönsten Leibfarbe. Hat ein Haus so wenig Plat, daß es nicht einmal auf gleichen Baume haben kann, so grabt man doch wenigstens ein Loch, und siellet eine Ruft voll Baffer hinein, darinnen Fische mit vergoldetem oder verfilbertem Schwanze her bit schwimmen. Auch stellet man einige Bluhmentopfe dazu, oder gewisse Zwergbaume,

Merall, auch in dem schlechtesten Boden fortkommen, wofern nur die Wurzel beständig Beschreib. Basser hat. Dergleichen Bäume werden öfters von den allergemeinesten keuten vor ihrer von Japon. Hausthüre gepflanzet.

Rampfer seget die Ungahl der Marktflecken und Dorfer, auf neunhundert taufend achthun- Flecken und dere und acht und funfzig. Es liegen seibige insgemein an der landstraße, und sind stark Derfern. bewohnet, absonderlich in der großen Jusel Mipon. Die meisten bestehen zwar nur aus einer doppelten Reihe Saufer, sie ist aber so lang, daß bennahe ein Dorf an das andere flöst. Demnach reiset man auf allen nur einigermaßen gangbaren landstraßen beständig Wischen Haufern. Die gemeinen Bauerhauser haben weiter nichts merkwurdiges an sich; sie bestehen aus vier niedrigen Wanden mit einem Strof - ober Schindeldache. Hinten ift ber Fußboden etwas erhaben, weil der Deerd feine Stelle dafelbst hat, sonft aber allenthalben mit febr reinlichen Matten beleget. Die Gassenthure fteht zwar beständig offen, boch hangt binter ihr eine Reihe dicker Seile herab, welche gleichsam ein Gitterfensterchen vorstellen, Indem man alles, was außen vorgeht, dadurch erblicken, von niemanden aber wieder gesehen werden kann. Der Unblick eines folchen Hauses giebt zwar keinen vortheilhaften Begriff von bem Reichthume seines Besigers: allein, hier zu lande leben die Leute bloß bon Reiß, Burgeln und Gulfenfrudten. Saben fie nun einigen Borrath bavon, fo find lle schon zufrieden, und befinden sich wohl daben. Man muß sich ohne Unterlaß über die gro- Erstaunliches Be Menge Rramladen wundern, Die man nicht nur in allen Stadten , fondern auch in den Gewerbe in fleinften Dorfern antrifft, und es ift faum zu begreifen, wie ein Land, bas von ber übrigen Japon.

Inwendigen ein dermaßen fartes Berfehr treiben fonnte. Es ift bereits ermahnet worden, daß vor jedwedem Dorfe und vor jedweder Stadt, und zwar allemal an der Bestfeite, ein Plat fen, darauf man die Miffethater hinrichtet. Er It leicht zu kennen, weil, um den Borbenreisenden ein Schrecken einzujagen, allemal Pfale und andere Bestrafungswerkzeuge ba zu seben sind.

Belt gang abgefondert ift, und mit Auslandern febr wenig handlung treibt, in feinem

Die Schlöffer der Fürsten und großen Herren liegen gemeiniglich entweder an einem Schlöffer ber Broßen Fluffe, ober auf einer Unbobe; die meisten begreifen einen fehr großen Raum in Turften und sich, und haben eine drenfache Ringmauer; jedwede hat ihren Graben, ihre Mauer von großen Ger-Steinen ober Erbe, und ihr befestigtes Thor. Der Mittelpunct, welcher bem Herrn selbst dur Bohnung dienet, ift mit einem weißen viereckichten, bren Stockwerfe hohem Thurme Bezieret, beffen Dach eine Rrone ober einen Rrang vorftellet. Die Evelleute, haushofmei= fter, Ranzelen- und andere Beamten wohnen im zwenten Zwinger, die Soldaten und Bedienten im erften. Alle leeren Plage werden angebauet und mit Reiß befaet. Die fanmtliche Menge der Gebäude, die man mit einer rechten Verschwendung der Maleren, und des Firnisse auszuzieren suchet, die angeweißeten Mauern, die Bollwerke und Thore, worauf allemal irgend ein kleines Gebäude steht, machen benebst dem in ber Mitte stehenden Thurme bon der Ferne keinen unangenehmen Unblief. Außen findet man gemeiniglich einen Platz, Darauf die Soldaten gemustert werden. Wie Kampfer berichtet, so sind diese Schlösser Nach Beschaffenheit des landes, da man bennahe gar kein schweres Geschüß gebrauchet, be in Defestiget. Ungeachtet die Besitzer verbunden sind, sie beständig in gutem Stande ju erhalten: so können sie doch dasjenige, was durch irgend einen Zufall daran zu Grunde geht, ohne ausdrückliche Erlaubniß des Kaisers nicht wieder aufbauen. Diese Erlaubnis Allgem, Reisebesche, XI Band.

Befdreib. laubniß aber wird fehr felten ertheilet, weil das Erbauen neuer Schlöffer gegen bie Stant von Japon. regeln der japonischen Monarchen läuft. Zu Kämpfers Zeiten war ihre Ungahl im gangen Reiche schon bis auf hundert und sechs und vierzig herab gekommen, welche meistens est ben Thoren großer Stabte lagen.

Die Beschreibung des kaiserlichen Schlosses zu Jedso ist bereits in dem Zagebucht

bes nurbefaaten Reisenden angesühret worden.

Landftragen, und ihre Be: quemlichfeit.

Huch wird man aus feiner Befdreibung ber landftraffen, dazu ihm feine erfte Reife nach hofe Gelegenheit gab, einen hohen Begriff von biefem Stucke ber japonischen Politichen gen erlanget haben. Er hat angemerket, es waren nicht nur die Landschaften, sondern auch Die kleinern Bezirke durch sehr schone Heerstrafien von einander abgesondert; Die meiste waren so breit, daß zween Fürsten oder große Herren, ohne die geringste Unordnung einander vorben ziehen konnen, ihr Gefolge mag so zahlreich senn, als es will: ferner auf den starkbewohnten Inseln die lange des Weges sehr ordentlich angemerket, und macht man den Ansang zu zählen ben der großen Brucke zu Jedo, welche den Namen Pripolitie ba, bas ist die japonische Brucke, als ein ihr eigenes Vorrecht führet. ner jedweden Landschaft und eines jedweden Bezirkes, ersieht man aus einer Aufschrift mit großen Buchstaben, wie der Bezirk und das Umt heiße, darinnen man sich befindet, wie viel japonifche Meilen man nach bem nachsten Schloffe ober ber Stadt habe. fogar die geringsten, sind mit Tannen bepflanzet, und mit Springwassern fühle gemidie Gleichfalls find Graben und Canale daben angebracht, in welchen das Waffer in tiefer gende Wegenden ablaufen kann. Basser aus den hoher liegenden Wegenden wird build Danme abgehalten, daß es seinen lauf nicht dahin nehmen, noch den Weg überstime men moge. Der Schnee ist das einzige, dagegen man tein zureichendes Mittel ausgen den hat, ungeachtet seine Menge im Winter gewaltige Beschwerlichkeit verursachet. gens liegt diese zum gemeinen Besten abzielende Arbeit allemal den nachsten Dorfernauf Der Halfe. Die landstraßen werden alle Tage gereiniget. Ift eine hohe Standesperson auf Be Reise begriffen: so gehen einige Beamten, die sonst nichts anders zu thun haben, vorange Von einer Weite und machen Unstalt, daß alles in gehöriger Ordnung senn moge. andern liegen große Sandhaufen in beständiger Bereitschaft, damit man die vem 369 ausgeschwemmte tucken ergangen, und die Pfüßen aussüllen konne. Für die großen Gene und Statthalter werden afle bren Stunden Weges weit, Laubhutten aufgerichtet, mit allem, was die Beschwerlichkeit der Reise vermindern kann, versehen. Unterdessen man nicht mennen, als ob alle diese Unstalten dem Landmanne großen Unswand verursch Im Gegentheile, so kann er alles, was die Heerstraßen unrein machet, zu seinem gen anwenden. Die Baumzweige dienen ihm zum Brennholze, welches in einigen schaften sehr selten ist; die Früchte, die man nicht ist, und alle übrige Unreinigkeiten ger nen zur Vefferung seiner Felber. Er laßt sich auch zum Wegschaffen berfelbigen nicht ge nothigen. Man hat über die allersteilesten Felsen Wege angeleget; man hat über gie Fluffe, da es nur möglich fiel, Brucken gebauet, und es beschreibt Rampfer eine von viel zig Jochen und vier hundert Schritten in die lange; die meisten find von Cedernholze, einig!
von Steinen, fast alle mitgigender alen mit von Steinen, fast alle miteinander aber mit einem schönen Gelander eingefasset, bas auf benden Seiten mit einer Reibe graßen fe. benden Seiten mit einer Reihe großer kupferner Rugeln gezieret ift.

Meifelleiber.

Auf ihren Reisen tragen die Japoner eine gewisse Gattung Beinkleider, welcht bei an die Knie ungemein weit sind, hernach aber bis an die Knochel immer enger zulangen

Un benben Seiten haben sie einen Schlift, barein man die benben Enden bes langen Roches stecket weil er sonst das Geben sehr beschwerlich machen würde. Doch tragen auch von Japon. einige eine Gattung eines leibrockes oder furzen Mantels, und andere machen ihre Niederfleider nicht so lang, daß die Schienbeine davon bedeckt würden, sondern ersehen diesen Mangel auf andere Weise, indem sie namlich das Bein von den Knien bis an den Gust mit breiten Bandern bewinden. Die Bedienten und kastreager schurzen sich bis an den Gurtel auf, ohne zu erwägen, was die Schamhaftigkeit barzu sagen mochte oder nicht. Un-Beachtet man in Japon überhaupt nicht aus dem Hause geht, ohne einen Windfacher in die Hand zu nehmen, so hat doch der Reisekacher darinnen etwas besonders, daß die Mamen ber Strafen und Wirthshäuser barauf steben. Nebst bem verforget man sich auch mit kleinen Buchelchen, die man unterweges zu kaufen bekommt, und den Preis der lebensmittel daraus ersieht n).

Der Pferdefattel.

Rampfer machet fich eine tuft baraus, bas japonische Reiewert zu beschreiben. Sattel ist von Holze, ganz schlecht weg und ohne Bertiefung, und wie er saget, den schwedischen Postsfatteln ziemlich abnlich. Damit er aber dem Pferde nicht wehethun moge, so wird din kleines Politer untergeleget, und übrigens ist eine Schabracke, mit des Reiters Wapen Un benben Seiten hangt ein grobes Euch herab, ober einem andern Merkmaale baran. das ben schlimmem Wetter unter bem Bauche des Pferdes zusammen geheftet wird, um bas Thier vor dem Besprigen mit Schlamme zu verwahren. Sein Kopf ift mit einem Nege bedecket, bessen Faben zwar zart, boch aber hinlanglich sind, es gegen die Fliegen, bavon Um Halfe, am Bruftriemen, und man in Japon viel ausstehen muß, zu vertheibigen. sonst hin und wieder, hangen Schellen. Heber ben Sattel wirft man zween Riemen, woran zween Mantelsacke, einer auf ber rechten, ber andere auf der linken Seite, im Gleich= Bewichte hangen. Damit fie fich aber nicht verrücken, so kommt ein febr dunnes Raftchen oben barauf, das auf dem Kreuze des Pferdes aufliegt, und mit Riemen an dem Sattel lestgeschnallet wird. Dieses Raftchen kann geoffnet werden, ohne daß man es losschnallen ober abnehmen durfte, und leget man allerlen Sachen hinein, welche bem Reuter unterwe-Bes etwa nothig fallen. In den leeren Raum, zwischen benden Mantelsäcken, leget man ein Polster, oder fonst etwas weiches, werauf der Reuter sist, und entweder die Beine eben alfo, als wenn er zu hause auf seiner Matte faße, freuzweise übereinander schlägt, oder wenn es ihm bequem dunket, sie herab hangen laßt. Daben muß er ungemein gut Achtung geben, baf er ja recht genau im Mittelpuncte fifen bleibe, weil er im widrigen Falle entweder herab sturzen, oder das Pferd wohl felbst über den Haufen fallen mochte, indem es unter dem wunderlichen Unfgepacke, nichts weniger als seine Gemachlichkeit findet. Wo der Weg schlimm ist, da muß ein Bedienter das Rastchen fest halten, weil es hinwiederum die ganze übrige last fest halten muß. Ein Japoner, ber auf die istbeschriebene Weise du Pferde fist, mit einem großen Strobbute auf dem Ropfe, und einem umgehangten ners zu Pfer Mantel von lactirtem Papiere, welcher Mann und Pferd bedecket, und sie benderseits gegen die de. Sonnenstralen und die beschwerliche Witterung schüßet, ber machet fürwahr einen hochsteltsamen Anblick. Den Zaum ruhret er niemals an, sondern es halt ihn ein Bedienter, der Neich ben des Pferdes Kopfe nebenher läuft. Zwar führet ein Vornehmer, wenn er seines Siii 2

266bilbung

Den in Japon befinblichen Sollandern ift es nicht erlaubt, diese Lebensmittel zu faufen. Gbenb. a. D. 300 G.

Befchreib. Gleichen besuchet, ben Zügel felbst, allein das Pford wird nichts bestoweniger von einem von Japon. ober zween Bedienten geleitet, welche bas Gebiß halten. Weil die Steigbügel febr fui find, fo hangt nach Art ber Tatarn, auf jeder Seite ein breites leder am Gattel. Bügel selbst sind entweder von Gifen, ober von einem gewissen Metalle, Somansis nannt, febr bick und schwer, auch an Geftalt einer Fußschle ziemlich abnlich. 25uf einer Seite stehen sie offen, bamit man ben Juf besto leichter losmachen fann; übrigens sind le artig gemacht, und mit Silber eingeleget. Der Zügel ist von Seide, und an das Gebis festgebunden o). Dben ist schon bemerket worden, daß ber Japoner nicht seiewarts, son bern ben ber Bruft und zur Rechten auffige, welches einem, ber feine große Gelenksamfeit be fist, febr unbequem fallt.

Norimons und Cangos.

fchieb.

Man hat in Japon auch noch eine andere Weise zu reifen, welche zwar prachtiger ale bie vorige, aber auch koftbarer ift. Sie besteht in einer Gattung von Sanften, tie man zwar auch in der Stadt gebrauchet, und entweder durch seine Bedienten, oder durch ande re Menschen, beren handwerf es ift, tragen laft. Besagte Canfton find von zwenerle Der Bornehmen ihre nennet man Movimons, die andern Cangos p). ist kostbarer, noch läßt etwas prächtiger, als ein schöner Lorimon, absonderlich ein fel cher, bergleichen man in Stadten zum Besuchen, ober ben feverlichen Hufzugen gebrauchet. 36r Unter. Un Gestalt sind sie von den Cangos wenig unterschieden, ja einige sonst an gar nichts, an den Stangen, damit man sie tragt. Gine Cangosfrange ift ohne weitere Zierral stark, aus einem einzigen Stucke, und furz. Gine L'Torimonsstange hingegen, ift gro Ber, schon gezieret, hohl, und besteht aus vier schmalen und dunnen holzernen leiften, well che fauber zusammengefüget, wie ein Bogen gekrummet, und fehr leicht find. Ihre Dice und lange ift durch kaiserliche Vererdnungen feitgestellet, und nach dem Stande ber Per son eingerichtet, wiewohl man es in diesem Stude mit dem Frauenzimmer nicht so gar geno nimmt. Das Inwendige eines Morimons ist ein langlichtes Biereck, von artig in chi ander geflochtenem Bambusrieth, und folcher Große, daß man ausgestreckt barinnen fe gen fann, baben ift es lacfiret, auch zuweilen mit ben schonften Gemalben gezieret. folche Saufte hat nicht mehr als zwen Scitenfenster neben einander. Regnet es, fo jieht man dergleichen lackirtes Papier vor, als man zu den Meutmanteln gebrauchet, und bas ben Regen aushalt. Ferner kennet man ben Stand ber Person, bie in einem Lorimon getragen wird, an der Zahl der Trager, und an der Weise, wie sie Stangen halfel Sist ein Pring von Geblute ober ein anderer Fürst darinnen, so legen sie die Stange auf bie flache Sand, fonft aber, und ben geringern Perfonen, auf die Uchfel. mit einander in die leibfarbe ihres Herrn gekleidet, und auf Reisen ist ihre Umahl so grek. daß sie einander ablosen können. Es giebe Cangos, die, was das Reisen bewist, and fo gar von vornehmen Dersenen lieber gebrauchet werden, als die Lovimons, jadie manim Gebirge nothwendiger Weise gebranchen muß. Sie find flein, und man hat feine sonder liche Bequemlichkeit darinnen, weil man gebicket, und mit geschrankten Beinen sigen mit Rampfer vergleicht fie mit Korben, gleichwie es ihr Rame auch anzeiget. sind flach und der Boden rundlicht. Die kleinesten haben im schlimmen Wege bren ger. Bermittelst einer folchen Sanfte, ist man im Stande, solche Orte zu bereifen, ba ein

Bollen

Pferd ninmermehr fort kommen konnte.

o) Chendas. a. d. 302 und vorherg. S.

Bollen die Japoner auf einem Flusse, oder nur an der Seekufte hinschiffen: so ge- Beschreib. brauchen sie gewisse Barken dazu, welche ben rußischen Struben, damit man die Wolga von Japon. bon Moscow bis nach Casan befährt, nicht uneben gleichen. Die Segel sind halb schwarz und halb weiß. Doch zum Ueberfahren über gewisse seichte, und daben fehr schnelle Flusse, Baster zu gebrauchet man Flosse, mit einem platten und biegsamen Boben, also daß er dem Sande reisen. hachgiebt, und fachte darüber wegfahrt. Alle japonische Schiffe und Kähne sind zwar überhaupt entweder von Tannen = oder von Cedernholze, es ist aber ihr Dau und ihre Gestalt bald so, bald anders beschaffen, nachdem es ihr Gebrauch ersorbert. Die Lustschiffthen haben gleichfalls eine Gestalt, die sich für sie schicket. Die meiften muffen burch Ruder gezogen werden; doch find sie sammtlich mit einem doppolten Berdecke verschen. Das Untere ist sehr niedrig und sehr flach; das obere ist vermittelst beweglicher Wande, in viele Zimmer abgetheilet, die ihre Fenster, und alle übrige Zierrathe und Bequemlichkeiten eines Zimmers haben.

Die größten japonischen Schiffe sind bie Rauffahrer, welche sich zwar niemals weit bem Reiche entfernen, doch aber die Reisenden oder Waaren, von einer Insel in die ande Barken. te führen. Eine solche Reise hat, ihrer Kürze ungeachtet, viele Unmuth. Zwar sind die fleinen Eylande, die man auf einer solchen Fahrt alle Augenblicke antrifft, meistentheils unbewohnt und unfruchtbar; unterdessen findet man dech allemal ziemlich bald eines, von welchem man zum Voraus versichert ist, es habe einen guten Hafen, süges Wasser, einige Jum Unbane geschickte Felber, folglich auch eine gewisse Ungahl Einwehner. Rebst bent sehler es ihnen nicht an Holz, und es machet der Unblief ihrer Kusten einzig und allein iben die Spatierfahrt angenehm. Zwar bemerket Kampfer, man muffe fehr zwertläßig wissen, wie das Wetter beschaffen senn werde, ehe man sich mit bergleichen zerbrechlichem Gemachte auf eine so stürmische Sec, als die japonische ist, wagen dorfe; unterdessen verbiethen die Reichsgesetze, seit ungefähr einem Jahrhunderte, startere Schiffe zu bauen, als Die jehigen wirklich find, ungeachtet sie die Waaren weder gegen das Regenwasser, noch Regen das Sprifen der Wellen in Sicherheit segen. Allein die Staatslift der Raifer will ihren Unterthanen auf Diefe Weise alle Bersuchung, weite Reisen zu unternehmen, abschneis Das Hintertheil ist ganz offen, und bermaßen leicht gebauet, daß man ben bem geingsten Winde entweder eine Verdeckung suchen, oder doch wenigstens den Unker auswerfen, und die Segel einnehmen nuß. Mit einem Worte, die Wilden in Canada und Morida durfen, wie der Geschichtschreiber von Japon anmerket, ben ihren Rähnen von Baumrinde, und ben ihren schlechtesten Dirogen, ben weitem nicht so viel auf das blinde Glück ankommen lassen, als die Japoner ben ihren größten Schiffen.

Die gewöhnliche lange eines folchen Schiffes ift vierzehn Klafter, und bie Breite vier. Bon der Mitte bis an den Schnabel laufen sie spisig zu, und bende Enden des Rieles stehen Merklich über das Waffer empor. Der Bauch ist nicht, wie ben den europäischen Schiffen, aus gewölbt, sondern der Theil, welcher im Wasser ift, geht bennahe in gang gerader Linie Das Hintertheil ift breit und flach, und hat in der Mitte eine Deffnung, die bis Das Hinterthen pe breit ind pach, und barch welche man das Inwendige des Schiffes, bennahe bollig erblicket. Befagte Deffnung wurde eigentlich nur deswegen ersunden, damit man Silis

?) Morimon heißt Stubl, Cangos, Korb ober Tragferb.

Befdreib. das Steuerruder besto bequemer führen konnte; nachgehends aber als man allen Auslander ben Eingang ins Reich versperrete, wurde sie, um auf diese Weise alles Auslaufen der japen schen Schiffe in die hohe See zu verhüten, durch ein ausdrückliches Geseg, zu machen anbesohlen Das Verdeck geht am Hintertheile etwas in die Sohe, an den Seiten aber wird es breitet Die Bretter, daraus es besteht, sind weder fest genagelt, noch sonst mit einander net bunden, und steht es, wenn das Schiff seine völlige ladung hat, dem Wasser bemade ganzlich gleich. Dben darauf ist eine eines Manns hohe, und bennahe eben so lange hutter das Verdeck selber ist, indem sonst nirgend, als ben dem Schnabel, ein kleiner Plat und deckt bleibt, in welchem man die Anker und Thauen verwahret. Besagte Hitte steht and jedweder Seite ungefähr zween Schuh weit über das Schiff heraus, und hat rings beruff Fenster. Hinten ist sie durch bewegliche Wande und Thuren in kleine Rammerchen für be Reisenden abgetheilet, und die Boden derselbigen mit Matten beleget. Die hinterste Kanti-Die Decke, oder das oberste Die mer wird allemal für den vornehmsten Plas gehalten. beck, ift etwas flach, und die dazu gehörigen Bretter wohl zusammengefüget. so läßt man den Mastbaum auf dieses Berbeck niederfallen, und breitet entweder das gel, ober auch Strohmatten barüber aus, bamit bie Matrofen nicht naf werden.

Segel, Thau: en und Ru= ber.

Die japonischen Schiffe führen nicht mehr, als ein einziges, sehr großes und aus Hand gesponnenes Segel. Gleichfalls haben sie nicht mehr, als einen einzigen Mast, welcht nicht gerade in der Mitte, sondern fünf bis sechs Schritte weiter gegen das Hintertheil siefe Er ist eben so lang, als das Schiff, und wird mit Seil und Kloben aufgezogen und nicht Die Unter sind von Eisen, aber die Thauen von Strohe geflochten, wiewohl weit starter halten, als man gedenken sollte. Jedwedes Schiff hat drenftig bis funtion Ruberknechte, welche in beständiger Bereitschaft find, ben Mangel des Bindes juert Sie sigen im Kintertheile des Schiffes auf Banken, und rudern sehr tactmäßig, entwert nach der Melodie eines Liedchens, oder nach einem andern abgemessenen Laute; sie strecht Die Ruder nicht gerade aus, noch zertheilen sie die Oberfläche des Wassers damit, mie Europäer, sondern sie stoßen das Ruder bleyrecht hinein, und ziehen es wieder beraus. ist auch diese Weise nicht nur besser, sondern auch lange nicht so beschwerlich, als die unter ge, absonderlich in einem Lande, wo die Schiffe wegen der engen Canale, fehr nahente Um eben dieser Insalt einander vorben streichen, und die Ruderfnechte sehr hoch sichen. willen, sind die Ruder auch etwas gebogen, und in der Mitte mit einem Gelenke verfestell damit sie dem Drucke des Wassers nachgeben, und desto leichter herauszuziehen sind. allen diesen Fahrzeugen sind die Zimmerstücke und Bretter mit kupfernen Klammern Bolzen, an einander gefüget. Der Schiffsschnabel ift mit einer Fransenschleife geziert, pet Bornehme Personen laffen für fich ein tudelle aus lauter schwarzen Schnüren besteht. Zelt mit ihrem Wapen aufschlagen, hinter selbigem, und neben dem Steuerruder, ficht ihr Spiefe, als das Merkmaal ihrer kraats der, und neben dem Steuerruder, ihr Spieß, als das Merkmaal ihrer tragenden Gewalt, und auf der andern Seite bes, die Windfahne der Steuerlaufe Gelie Gewalt, und auf der andern Seite bes Sobald man vor Anker liegt, wird das Grills bers, die Windfahne der Steuerleute. abgenommen, und es dienet statt einer Brucke, darauf man zu der vorbesagten Deffin im hintertheile zum Schiffe heraus, und ans land tritt q).

Poften.

In den vornehmsten Dörfern sind zum Besten der Reisenden Posten angeleget, gustellem Dorfsherrn gehören, und Sinker is Man wird vermittelft diefer Aufalt che bem Dorfsberen gehoren, und Sinku beißen.

<sup>9)</sup> Rampfer a. d. 317 und vorherg. S.

Ju jeber Zeit, und um einen bestimmten Preis, nicht nur mit einer hinlanglichen Anzahl Beschreib. Pferde, Träger und Bedienten, sondern auch überhaupt mit allem, was zur geschwinden von Japon. und bequemen Fortsegung der Reise nothig ist, versorget. Gemeiniglich beträgt die lange einer Poststation nur anderthalb englische Meilen, niemals aber mehr als vier. Kampfer zählete zwischen Osaka und Jedo sechs und funfzig Stationen. Ueberall findet man Schreiber und Buchhalter, welche alles, was von Tage zu Tage da vorgeht, fleißig auf- Bothen. Beichnen; imgleichen halten sich Wothen da auf, um die kaiserlichen Ausschreiben und Betehle weiter und bis auf die nächste Post zu bringen. Sobald diese Schreiben ankommen, werden sie in eine schwarzlakirte und mit dem kaiserlichen Wapen bezeichnete Buchse gelegt; Diese Buchfe hangt ber Bothe an einem Stabe über die Uchsel, und wandert damit fort, hat aber allemal noch einen andern zur Gesellschaft ben sich, welcher seine Stelle vertritt, wenn ihm ein Zufall begegnen sollte. Alle Reisende, wes Standes und Unsehens sie übrigens seyn mochten, muffen diesem Bothen Paare ausweichen, so bald es mit einem ben

lich habenden Glockchen bas Zeichen giebt.

In den Posthausern wird niemand beherberget: es ift aber weber an den landstraffen Große Gaft: überhaupt, noch insonderheit an solchen Orten, wo Posten sind, Mangel an Gasthofen, hose. Bwar haben sie alle miteinander zwen Stockwerke, doch ist das untere nicht wohl zu etwas anders, als zu Borrathskammern, Dienlich. Die Breite Diefer Saufer ift nicht größer, als ei-Beneinen Hauses, aber die Tiefe beträgt zuweilen wohl vierzig Rlaftern, und haben sie gemeiniglich auch einen Tsuboo, das ist einen Garten mit einer angeweißeten Mauer. Es sind diese Saufer mit einer großen Menge Fenster, die Fenster aber bloß mit einem Gitter versehen, bas den ganzen Tag offen steht. Ift nun nicht etwan ein vornehmer Hert Mit seinem Gefolge im Gafthofe abgetreten: so nimmt man die beweglichen Bande, bamit die Zimmer abgetheilet werden, weg: wornach man von der Gasse eine frene Aussicht durch das Haus, bis an das Ende vom Garten hat. Der Zimmerboden ist nur etwan anderthalb Rlaftern hoch von der ebenen Erde erhaben; und weil er sowohl auf der Seite gegen Die Strafe als gegen den Garten über die Wand bes Baufes heraussteht, so giebt er eine Bank ober einen Gang ab, ber mit einem Dache bedecket wird, und worauf man berumgehen, oder sich niedersehen kann. Die Reisenden konnen daselbst auch auf ihre Große Gafthofe haben für vornehme Personen einen befondern Ein-Jang, burch welchen sie in ihren Sanften ben Einzug halten, und sich in die für sie bestimmten Zimmer begeben können, ohne daß sie nothig hatten, durch das Forderhaus du gehen, als welches gewöhnlicher Weise dunkel, unfauber, und dem Rauche aus der Ruche unterworfen ist, zugeschweigen daß die Zimmer nur durch elende Gitter von einander unterschieden sind. Um dieser Ursache willen dienet es auch nur dem Hausgesinde, und den Reisenden zu Fuße zu ihrem Aufenthalte. Wer aber nur einigermaßen vornehm ausficht, der wird in das Hinterhaus gewiesen, wo die Reinlichkeit im hochsten Grade herrschiet. Man sieht da nicht den geringsten Flecken, weder an der Mauer, noch an den beweglichen Bir. Bimmerwanden und auf den Boden. Es ift fein einziger Gafthof, der nicht seine Badund Schwisstube haben sollte, und man wirdeben so gut bedienet, als ber vornehmste Herr in seinem Pallaste. Der Gast last auch allemal, che er abreiset, das Zimmer, darinnen er sich auflielt, wieder ausscheuern. Weil das meiste Gerathe von dunnem Holze und bick la: dirt ist: so wird es mit heißem Wasser ohne sonderliche Muse gereiniget, und mit einem souben soubern Tuche abgetrocknet. Alle oben beschriebene Auszierungen eines Pallastes werden

Raiserliche

Beschreibung der Albtritte und Baber.

Befchreib. in einem Gafthofe gleichfalls angetroffen, absonderlich die Abtritte und Baber, bavon wir pon Japon. an diesem Orte eine Beschreibung mittheilen wollen, weil es Bewunderung verdienet, bal Die Japoner in öffentlichen Wirthshäufern Die Reinlichkeit so weit treiben.

Der schmale Bang, welcher an bem Saufe gegen ben Barten hinausgeht, fibret fo wohl nach dem Aberitte, als nach dem Bade. Jener hat feinen Plas an einer Seite veil bem Hintertheile des Haufes, und ift allegeit mit zwo Thuren verfeben. gange findet man allemal fleine neue Matten, jum Gebrauche berjenigen, welche nicht int haben, ben Boden mit blogen Sugen zu betreten, ungeachtet man ihn beftandig febr reinlich und trocken halt. Man feget fich nach afiatischer Weise, auf ein in ben Boben eingestant tenes loch, unter welchem Hackerling hingeschüttet wird, darinnen die Unreinigkeit sogleich, Sobald vornehme Perfonen im Gafthofe antommen, überzieht man Bretter rings um das loch, die Riegel an benden Thuren, und sonst alles, mas man en mit der Hand berühren mochte, mit reinem Papiere. Dicht weit davon fieht ein Bectel voll Baffer, zum Bafchen. Es besteht aus einem ungleichen langlichten Steine, welcher an feinem obern Theile in Beftalt eines Schwankteffels ausgehauen ift. Eimer von Bambus, mit einem schonen Tannen - oder Eppressenbrette zugedecket, welch nach jedesmaligem Gebrauche mit einem frifden Sandgriffe verfeben wird.

Froo und Ciffroo.

Das Bad ist gemeiniglich zu hinterft im Garten, und von Eppressenholze gebauet. begreift ein sogenanntes Froo, das ist, eine Schwisstube, nebit einem Ciffroo, ort warmen Bade in sich. Bendes wird gegen Abend geheizet und zurecht gemachet, weil e ber Gebrauch also mit sich bringt, baß man zu Ende bes Tages babet und schwisset. Japoner ist im Augenblicke ausgekleidet, er darf nur seinen Leibgürtel lesmachen, und schütteln, so fallen ihm alle Kleider auf einmal vom Leibe, doch mit Ausnahme einer schmid len Binde, Die er auf bloger Saut tragt, und Die Mitte des leibes bamit bedecket. Groo, ober die Schwifftube, ist ein viereckigter Raften oder Stubchen, drey bis vier Schuft hoch über dem Zimmerboden an die Wand gebauet. Seine Sobe beträgt nicht vollig Rlafter, die lange aber, sowohl als die Breite, wenigstens anderthalb Rlafter. den besteht aus glattgehobelten, und einige Zolle weit von einander gerückten katten, bankt nicht nur der von unten auffteigende Dampf eindringen, sondern auch das Wasser, basil man sich wascht, ablaufen moge; man steigt ober friecht vielmehr durch ein niedrig Thurchen hinein. Noch ist an jedweder Seite ein Loch, durch welches die überstüßige Fend Der leere Raum zwischen dem Schwigkasten und dem Estriche tiakeit weadampfet. mit einer Mauer umschlossen, um die Warme bensammen zu halten. Gerade unter Schwiskasten ist der Feuerheerd, es ist aber die Deffnung vor das Feuer auf der Seitelle gen das Bad vermachet, damit der Rauch nicht hinein schlagen kann; hingegen geht chi Theil des Heerdes oder des Feuerlochs bis in den Hof hinaus, und an diesem Orte wird Die Basser und die nothigen Krauter hinein gethan. Cobald bas Feuer brennet, verschlied man den nur erwähnten Theil des loches mit einem Brette, damit die Feuchtigkeit und Dampfe sich burch ben innem Machen Dampfe sich durch den innern zugedeckten Theil des Feuerloches in den Schwigkasten gieben mussen. Man findet allezeit zwo Badewannen voll Wasser, eine mit warmem, bie ante re mit kaltem r) in Bereitschaft. Heber

<sup>9)</sup> Kampfer a. d. 333 und 339 S. Es mangelt dieser Beschreibung einigermaßen die Deutlichfeil vielleicht aber liegt die Schuld nur an Rampfers Ueberfegern.

lleber bie nur erwähnten prachtigen Gafthofe, findet man auf allen landstraßen eine Befebreib. Große Ungahl kleiner Wirthshäuser, nebst einer unendlichen Menge Schenken, und Garku- von Japon. den, darinnen man Gebratenes, Gebackenes und Zuckerwerk verkaufet. Ja man findet fie sogar mittenim Balde, und auf bem Gebirge, also daß einer, ber zu Jufie reiset, zu aller Zeit, und um wohlfeilen Preis, etwas warmes zu effen; imgleichen Thee, Sati ober ein fer. anderes Getrank haben kann. Huch das allerschlechteste unter dergleichen Baufern hat etdas, das einem Reisenden Lust zum Einkehren machet. Es ist zum Benspiele ein Lust oder Baumgarten daben, in welchem man von der Straße allerlen schone Bluhmen erblicket, oder ein helles Bafferbachlein, bas von dem nachsten Felfen herabfallt, und den Wandersmann anlocket, sich in den Schatten baben hinzuschen. Zuweilen werden große mit blubenden Baumzweigen besteckte Topfe in einer artigen Ordnung hingestellt: zuweilen erscheint ein wohl aufgepußtes Mägdchen, und streicht die Anstalten zur guten Bewirthung mit großer Beredsamfeit heraus. Der Braten stecket an einem Spiese von Bambus, und wird an einem offenen Orte warm erhalten: alfo, daß man ohne ben geringften Berzug bedienet werben fann. Sobald der Wandersmann von ferne erscheint, wird das Feuer angezündet, das mit er gedenken sollte, der Braten sen nur eben gar geworden. Daben horet man nichts als Singen, Lachen, und bie Baare herausstreichen. In ben Gartuchen verkaufet man Speisen bar Bewisse runde Ruchen, Mansje genannt: sie find in ber Große eines Suhnerenes, inwen- innen. big zuweilen mit Mehle von schwarzen Bohnen und Bucker angefüllet, und ift ihr Gebrauch bon den Portugiesen an die Japoner gefommen. Ferner findet man da Ruchen von der Raadwurzel, welche auf dem Gebirge wachst, in runde Scheiben geschnitten, geröstet, Und hernach eine Gulze baraus gemacht wird; imgleichen Schnecken, Huftern, allerlen Battungen Fische, entweder abgefotten ober mit Salze eingemacht; chinefische lare, ober tine Urt dunnen Bren aus einem Teige von feinem Beigenmehle, der in lange bunne Studben zerschnitten, und im Dien gebacken wird; alle Gattungen Gewächse, Wurzeln und Rrauter, welche die Jahreszeit liefert, auf das sauberste gereiniget, und mit Salze und Baffer gefochet; und endlich eine Menge anderer, dem dasigen Lande eigener Speisen, welche nach Kampfers Unmertung zu einem Beweise von der ehemaligen Urmuth der Japoner, und von der naturlichen Unfruchtbarkeit des Landes, ehe es durch unermitbeten Bleiß in die gegenwartigen Umftande gesetzet wurde, Dienen. Die gewöhnliche Bruhe über alle diese Speisen ift ein wenig Soije mit Sati vermischet. bird mit Sansjoblattern ober einigen Stückthen Ingwer und Eimonienschaale gezieret. In dem Zuckerwerke findet gemeiniglich das Auge größere Luft, als die Zunge, und es ist über dieses so hart, daß man es kaum zerbeißen kann. Bon dem Thee, so wie er in eigenen Thee. Buden, die man alle Schritte weit findet, ausgeschenket wird, ist eben so wenig viel Belens zu machen. Denn er besteht nur aus den allerbreitesten Blattern, die man auf die britte Lese versparet, und so lange an ber Staube hangen last, bis man die jungsten und Bartesten schaut zwennial ausgesucht hat. Sie werden nicht gleich dem grunen Thec gerollet und Bekraufelt, fondern nur in einer Pfanne geroftet, in Strofforbe gefchuttet, und an das loch, wo der Rauch seinen Ausgang nimmt, unter das Dach hingestellet. Der gemeine Mann balt diesen Thee zum beständigen Gebrauche für gesunder, als die jungen garten Blatter, daran die Reichen sich ergogen; nebst dem wird auch der Thee ohne große Weitlauftigkeit daraus zubereitet; man nimmt nur eine Hand voll Blatter, wirft sie in einen großen eiserben Reffel, und laft fie fochen. Zuweilen bindet man fie in ein Sackden, oder leget fie in ein Rttt Allgem, Reisebesche, XIBand.

Wirthshäuf

Gemeiner

Beschreib. Körbchen, und läßt folches auf dem kochenden Wasser herum schwimmen. Unter biesen ab von Japon. gekochten Trank gießt man nachgehends kaltes Wasser, und überreichet ihn ben Reifenden?

Wie volfreich Ben find.

Da man nun in Japon mit fo großer Bequemlichkeit reifen kann: fo ift es kein Buntel Die Landstra= wenn die Landstraßen eben alfo von Volke wimmeln, als große Stadte. Rampfer, er habe den Tokaido viermal bereiset, welche auch zwar eine von den allergatig baresten Heerstraßen in Japon ist, und allezeit mehr Leute barauf angetroffen, als auf Gassen der volkreichesten europäischen Stadt. Weil alle Fürsten und große Herren gehalten find bas Sehr üben sinnel fem Gef ten sind, das Jahr über einmal ben Hofe zu erscheinen: so mussen sie kandstraßen nele wendiger weise zwenmal betreten, namlich wenn sie nach Jedo reisen, und wenn sie der nach Haufe kehren. Diese Reise verrichten sie mit allem Prachte, den sie ihrem Galle be und ber Ehrerbiethigkeit gegen ben Raifer schulbig zu fenn vermennen. sten Reichsfürsten haben zum öftern ein dermaßen starkes Gefolge ben sich, daß es die im ge von einigen Tagereisen auf ber landstraße einninnnt. Man begegnet dem Gerathe tille Fürsten, seinen Hausbeamten und Bedienten, die in viele Haufen vertheilet sind, genit niglich zween Tage nach einander. Den dritten Tag erscheint erst der Fürst selber, ner großen Hofftaat, die in schönster Dednung einher zieht. Nach dem gemeinen leber schlage, besteht das ganze Gesolge eines von den vornehmsten Daimios, aus ungeliebe zwanzigtausend Köpfen; eines Siomjo, aus zehntausend, und eines Statthalters in eine faiserlichen Stadt oder Landschaft, nach Beschaffenheit seines Ranges und seiner Einfinst aus mehr oder weniger Hunderten. Ungeachtet nun die Landstraßen breit genug sind/fin man darauf fort kommen kann: so füget doch eine dermaßen große Menge den Suffin nothwendiger Beise großen Schaden zu; benn es ist manchesmal das allergrößte Der bas Gesolag eines ginisen Daireit das Gefolge eines einzigen Daimio nicht groß genug. Im nun diesem Unheile vorzugen men, laffen die Fürsten und großen Herren, sowohl den Sinkus als allen auf ihrem Befindlichen Gasthofen, ihren Anne Der Gasthofen befindlichen Gasthöfen, ihren Unzug zum Voraus melden. Sobald diese Nachricht einfalle richtet man in jedweder Stadt, Dorfe oder Weiler, das der Zug trifft, eine Tafel auf woran mit großen Buchstaben zu lesen ist, an welchem Tage der vornehme Horr an bestimmten Orte zu Wittere Griffen bestimmten Orte zu Mittage speisen, oder übernachten werde t).

s) 2f. b. 344 und vorherg. Seite.

t) Rampfer ergablet die Ordnung, welche auf einem folden Buge beobachtet wird, nach aller Lange, und fahrt fodann folgender Geftalt fort. "Es "ift in der That febr artig und nicht ohne Be-, wunderung anzusehen, wie eine solche Menge, , und fammtlich (nur die Langen: und LTorimons: "trager nebst den Bedienten ausgenommen) in , schwarze Ceide belleidete Leute, mit einer wohl-"anståndigen Ernfthaftigfeit, und in der größten " Stille baber gieben, indem man fonft nicht ben geringften Laut horet, als Das Geraufche der Rlei-"der, und das Auftreten der Pferde und Leute. "Singegen kommt es einem Europäer auch febr "wunderlich vor, wenn er bie Langentrager und " Bedienten bis an den Gurtel aufgeschurzet fieht, 22 ohne daß fie zu Bedeckung ihrer Bloge fonft et:

" was als eine schmale Binde um sich hatten mit "ihm aber noch wunderlicher, und augleich in "låcherlich bedunket, das ist ein gewisser , oder die feltfamen Geberden, welche alle gel "fnaben, Bedienten und Trager der Langen, "nenschirme, Sute, Saffanbats ober Reliefalle "machen, wenn fie durch eine Stadt oder fund ,, ein ansehnliches Dorf, voer vor dem Gefolge de "vorben gieben. Deun fie schlagen fid ben jebet " nes andern Furften oder vornehmen "dem Schritte mit dem Fuge vor den Sinterfiel , und strecken zugleich den Arm gegen die ander , Seite so weit von sich, als fie konnen, nicht not, bers als ob fie Anneh bei fie konnen, nicht , ders als ob sie durch die Luft schwimmen not, ten. Zu aleicher Sais Cuft schwimmen fe , ten. Zu gleicher Zeit schütteln und bewegen fe 22 auch die Lanzen, Sute, Connenschirme, Gallage bates und was fie 3, baks und was fie fonft tragen, auf eine guilber

Japonische Münzen.







Doppel II Senni .



Ehrenzeichen, die man den Fürsten und Großen vortrægt.





Ferner wachst die Menge der leute auf den landstraßen gar febr, burch die gewaltis Beschreib. ge Anzahl Pilgrime und Bettler, sowohl von einem als von dem andern Geschlechte, ba- von Japon. bon die meisten zu irgend einer Brüderschaft, oder zu einem Monchsorden gehoren. nige find frank, andere frifd und gefund, und suchen entweder mit Bitten, oder mit Gin- Bettler, Rra-Jen, mit Spielen auf ber Geige, Zitter und andern Instrumenten, ober mit allerlen Gau- mer. felpossen, eine Gabe zu erhaschen. Noch wird das Gedränge durch eine unglaubliche Un= Sahl kurze Waarenframer, und Baurenkinder vermehret, welche den Reisenden von Morgen bis auf den Abend nachtaufen, und allerlen schlechte Egwaaren, Wegbüchelchen, Strohschuhe für Leute und Pferde, Stricke, Riemen, Zahnfrocher, und andere Rleinigfeiten zu Kaufe anbiethen. Zuweilen begegnet man auch leeren Palankins und Cangos, Imgleichen zurück gehenden Pferden, mit Sattel und Zeuge, nebst ben bazu gehörigen Rnechten, und ba fann ein Fußganger für ein schlechtes Trinkgeld, bis an die nachste Post fommen.

Rampfer beschließt biese Beschreibung mit ber unglaublichen Menge barmbergiger Schwestern, davon kleine und große Gasthofe, Die Theebuden und Garkuchen, absonder- ihr Alter in lich in der Insel Mipon, zu allen Stunden des Tages wimmeln. Doch zeigen sie sich der Japon. Belt hauptfachlich nur um den Mittag, wenn sie! mit ihrem Aufpuge und Unstriche vollig bu Stande find. Sie fichen meiftens vor ber Thure, oder figen auf bem fchmablen Bange außen am Baufe, und ersuchen die Reisenden mit vieler Soflichkeit um die Chre bes Bor-In den Postdorfern, wo gemeiniglich viele Gafthofe nicht weit von einander fteben, machen diese Weibespersonen ein fehr verdrießliches Gelarme. Es sind ihrer allemal wenigstens dren in einem einzigen Hause, ja zuweilen wohl sechs bis sieben. Diese schandliche Gewohnheit ist uralt u). Man schreibt ihren Ursprung dem ersten weltlichen Monar= ben in Japon, dem berühmten Joritomo, zu; benn er beforgte, seine Rriegesleute mochten ber vielen Feldzüge endlich überdrußig werden, und fich zu ihren Beibern nach Saufe fehnen. Er fand alfo fein besseres Mittel, sie ben sich zu behalten, als öffentliche Hurenbauser zu erlauben.

Rfff 2

Dev

bunderliche und mit den Bewegungen ihres ei= ngenen Leibes übereinstimmende Beife. Die Dos stimonstrager streifen ihre Aermel bis an die Ach: a feln auf, und geben mit blogen Urmen. Gie nlegen die Morimonsstangen entweder auf die Achsfel, oder auf die flache hand; halten fie aber im blegtern Salle über ben Ropf empor. Indem fie nun bie Ctange bergeftalt in die Sobe halten, Afterfen sie den andern Arm aus, und geben der Sand beståndig eine wagerechte Stellung, weloche gleichwie auch die kleinen abgemessenen Gehrittchen, die sie mit steifen Knien daben maischen, eine besondere Borsichtigkeit vorstellen foll: ate, die aber ungemein lacherlich laft. Go oft isder Kurst aus seinem Movimon steigt, und in Sein Saus oder in eine Laubhutte abtritt, derbeleichen man auf dem ganzen Wege von einer

"Beite zur andern, ausdrücklich für ihn aufrichtet. " bezahlet er den Wirth mit einem Cobang dafür. " Allein, was er fur fein Mittages und Abendeffen "giebt, das beträgt weit mehr.,, 2f. d. 350 G.

11) Der Berfasser beschuldiget den Caron eines Brrthums, weil felbiger die Reufchheit der japoni= ichen Beibespersonen so febr berausftreichen will, und er vermuthet, er habe ihnen, feiner eigenen Fran gu Ehren, als welche eine Japoneferinn war, das Wort so trefflich geredet. Dach seinem Berichte wird in Japon das luderliche Leben ohne den geringften Ocheu getrieben, und die Chinefen fommen ausdrucklich dahin, nur um die Luft recht gu genießen; die in ihrem eigenen Lande ben hober Strafe verbothen ift: um diefer Urfache willen. fahrt er fort, nenneten fie Japon bas dinefifche Burenhaus. 21. d. 362 G.

Beschreib. von Japon.

## Der VII Abschnitt.

Handel in Japon mit Ausländern.

Erfter Sandel der Europäer mit den Japonern. le der Sollander bavon. Eid wider fle. Die Blubender Buftand der Portugiefen allda- Urfachen ihres Verfalles. Unbesonnenheit einiger Franciscaner und ihre schlimmen Kolgen. Die Portugiesen finden noch einige Gnade. Man raumet ihnen Desima ein. Die Sollander suchen fie zu verdringen. Es glucket ihnen. Gie leiften dem Raifer wider die Chriften Benftand. Urtheil der Japoner davon. Berfuch der Dor: tugiefen, wieder hinein zu tommen. Ihre Gefandten werden gefopfet. Traurige Geschichte ei: nes spanischen Schiffes. Anstalten der Japoner nach der Vortugiefen Berjagung. Bortheis

genau man fie aufihre Reife nach Sofe belauert. Wie übel fie daran find. Waaren, Die fie nach Japon bringen. Belde Baaren bie Japoner am meisten lieben. Bas die Hollander gewins nen : was fie da einfaufen. Berbothene Maare-Sandlung der Chinefen nach Japon. Urfprung deffelben. Ginfdrankung bes dinefischen Sans dels. Beschreibung ihres Gefangniffes. Ber gleichung ihres und des hollandischen Rustander-Ihre Markte und Guter. Japonische Bis cherbesichtiger. Kaufleute aus den Enlanden Riufu.

del der Euro: paer mit ben Japonern.

Erster San: Man mag von ber Entbeckung Japons, von Indien aus x), ein Lirtheil fallen, was ful eines man will: fo find boch die Portugiesen außer allem Streite die erften gewesen, von welchen die Japoner europäische Waaren, nebst bem lichte des Christenthums, empfin gen. Zur felbigen Zeit war bas Reich ben Auslandern noch nicht verschlossen, noch stull ben die Großen damals schon in der Unterwürfigkeit, darein sie nachgehends verfielen. In dem sie nun für Auslander, die ihnen aus so weit entferneten Gegenden nicht nur eine neut Glaubenslehre, sondern auch allerlen in Japon bisher unbefannte Roftbarfeiten brachten eine große liebe gewannen: fo stieg ber Portugiesen Gluck in weniger Zeit, bis auf ben bod Sinderniß sten Gipfel. Zwar fehlete es nicht an Berfolgungen, welche theils aus ber Misaunst bet wegen der Re- bafigen Priefter, theils aus Staatsbeforgniffen herrühreten: boch es vermochten felbige ben Lauf des Evangelii nicht zu verhindern. Es fand dem ungeachtet immer mehr und mehr Unhanger, und dieses, nebft der Standhaftigkeit der Lehrer, machte eine große Menge D' poner nach dem Unterrichte begierig; sie wollten wissen, was das für eine lebre sen, welche ihren Unhangern unter dem schmerzlichsten Leiden eine fo große Freudigkeit mitzutheilen vermoge; und sobald fie es erfuhren, zeigten sie gleichen Gifer an fich, sie zu ergreifen y

ligion.

Bluhender Buftand dep Portugiesen allda.

Indem nun die Ausbreitung des Handels und der Glaubenslehre einerlen glücklichen Fortgang verspühreten: so heiratheten viel portugiesische Handelsleute bie reichsten Magd chen im lande. Die andern aber, die nicht Lust hatten, sich ansäßig zu machen, schles peten alle Jahre ungemeine Summen mit fich nach Haufe. Ihr Gewinn an den europal schen Waaren betrug Hundert auf Hundert. Kampfer handelt umständlich von ihrem et staunlichen Gewinne, und gedenket unter andern eines kleinen portugiesischen Schiffes, bas

x) Im 1542 ober 1549 Jahre. Man sehe oben den III 266chnitt. Die japonische Geschichte faget, Das erfte europaische Schiff, das an ihre Rufte fam, habe den Unter vor Itwa der Infel Tfitot gleich ge: genüber ausgeworfen. Doch die Portugiefen behaupten, es habe in einem Safen der Landschaft Bungo, welche nebst noch acht andern zu Biusiu gehoret, Unter geworfen.

3) Man sehe bie neue japonische Geschichte.

2) Eine Tonne Goldes find foundert taufend hollandische Gulden. Es versichert Kampfer, håtten lange Zeit jährlich über dren hundert gere nen aus Japon weggeführet. Als es mit ihre Sandlung schon febr auf die Reige gieng, basift im 1636 Sahre führten fie zwey taufend dren bunt dert und funfzig Raften mit Silber von Manga saki nach Meaco, das ist zwey tausendmal tau fend drep hundert und funftig taufend Taels. 311

auf einmal über hundert Tonnen Goldes mit sich wegnahm z). Die Urfache, warum sie Beschreib. allmalig herunter kamen, und endlich von den Hollandern, die sich an ihre Stelle empor von Japon. Ichwangen, ganglich verbrungen wurden, muffen wir uns von eben diefem Schriftsteller fa-Ben laffen. Der Berbacht, ben man, was bie romische Glaubenslehre betrifft, auf ihn, als einen lutheraner werfen konnte, muß sogleich wegfallen, wenn man sieht, daß er ben Pollandern eben so wenig etwas verschweigt. Seltenes Benfpiel ber Aufrichtigfeit, ablonderlich in einer Sache, welche bis auf seine Zeiten in der Dunkelheit lag, und noch von niemanden so deutlich erkläret worden war!

"Es haben mir viele glaubwürdige Japoner ergablet, faget er, die Portugiefen hatten Urfacheihres "fich burch ihren Stolz und unerfattlichen Beig in Japon verhaft gemacht; ja die Reu- Verfalles. "befehrten felbst hatten fich febr barüber gewundert, und geargert, daß ihre geiftlichen Ba-"ter es nicht ben ber Seelensorge allein bewenden ließen, sondern ihre Hugen zugleich auch nauf das Bermogen und Geld ihrer Zuhorer richteten. Doch mehr hat sie es verdroffen, "daß die Raufleute, wenn sie ihre Baaren auf das theureste verkauft hatten, auch noch unverträglichen Bucher trieben. Der große Reichthum, und ber unvermuthete Fortgang bes Mebangelii verleitete nicht nur die Weltlichen, sondern auch die Geiftlichen zu großem Soche muthe. Die Saupter ber Geistlichkeit a) hielten es ihrer Burde für unanftandig, imomer zu Ruffe zu geben, gleichwie Chriftus und seine Apostel gethan hatten; im Begentheile 3. wollten fie in fostbaren Ganften getragen fenn, und eben folden Pracht treiben, als ber Pabit nund die Cardinale zu Rom. Sie traten nicht nur die Großen des Reiches unter ben guß, n fonbern fie verlangten auch ben Rang über fie. Es gefchah einftens, bag ein portugiefis sifcher Bischof einem Staatsrathe, ber nach hofe reifete, auf ber landstrafe begegnete: " allein, er buntete fich viel zu gut bazu, aus feiner Sanfte zu fteigen, und bem vornehmen "Manne seine Chrerbiethung zu bezeugen, gleichwie es ber landesgebrauch erfordert hatte. "Diese unverständige Aufführung, zu einer Zeit, ba die Portugiesen ben weitem nicht mehr win dem alten Unfeben ftunden, mußte nothwendiger Beife fehr üble Folgen nach fich gie-"ben. Der Staatsrath beflagte fich ben dem Raifer, und schilberte ben Sochmuth biefer' 3 Auslander mit folden Farben ab, welche den Raifer zu großem Unwillen bewegten. Diese "Begebenheit gieng im 1596 Jahre vor, und gleich im folgenden Jahre wurde die Berpfolgung ber Christen mit großer Heftigkeit erneuert.

"Doch ist auch wahr, daß die Bonzen ober japonischen Priester, ben hofe "Del ins Reuer goffen, weil es sie verdroß, daß ihre Tempel eingeriffen, und ihre Bo-"Benbilder zerschlagen wurden. Debst bem erweckte Die Ginigkeit und das gute Ber-"ftandnif der Christen unter sid) allerlen Berbacht, sowohl ben dem vorsichtigen Raiser "Taico, als ben seinem Nachfolger dem Jyejas. Jener hatte Die Krone bloß seinem

1637 Jahre führten fie zwo Millionen hundert und awen und vierzig taufend drey hundert und funf und fechzig Taels bavon, und im folgenden 1638 Sahre eine Million, zwenhundert und neun und funfsig taufend und drey und zwanzig Caels. Da ifre Sandlung abnahm, schieften fie nur Baliot= ten nach Japon: allein, zur Zeit ihres blühenden Infandes, brachten sie ihre Baaren in großen Ediffen II Th. a. d. 168. 169 S.

a) Rampfer giebt niemanden die Schuld, als den Pralaten. 3m Gegentheile redet er mit vieler Sochachtung, die an einem Protestanten zu bes wundern ift, von dem erften japonischen Appstel. dem grang Zavier, und von allen Beidenbefehrern aus Diefem Orden. Er faget, fie hatten fich burch große Demuth, tugendhaftes Leben, uneigennußis ges Berfahren und Frengebigleit gegen Urme und Kranke, in großes Unsehen geseist. 21. a. D.a.d. 1650.

Befchreib.,, Muthe und feiner guten Aufführung zu banken; biefer hingegen ber Berratheren und eis von Japon. "ner strafwurdigen Bosheit; es war ihm folglich ben bem großen Fortgange Des Christen "thums, um so weniger wohl zu Muthe, weil nicht nur fein Pflegbefohlner Lide: Jori, bes "Taico einziger Sohn, ben er vom Throne verbrungen hatte, sondern auch die meiften " Hofleute, entweder wirkliche Chriften oder doch der chriftlichen lebre geneigt gewesen wa-"ren. Den Unfang machte ein faiserlicher Befehl, welcher alle fernere Unterweisung in ter " Vater ihrer Lehre, worunter die Japoner die chriftliche verstunden, unterfagte. Nach "gebends bekamen die Statthalter und Großen im Reiche gemeffenen Befehl, ihre Uns terthanen, es fen nun mit Gute ober mit Bewalt jum chemaligen Glauben ju bringen. 2. Gleichfalls wurde es den Bewindhabern der portugiefischen handelschaft auf das scharf "fte unterfaget, auf ihren Schiffen einige Beiftliche ins land zu bringen; babingegen Die "im Lande bin und ber zerstreueten folches raumen follten. Unfanglich kehrete man sich nicht , fo gar genau an diefes scharfe Weboth, sondern es brachten sowohl die Portugiesen, als bie " Caftilianer, befrandig frische Mannschaft von Beibenbekehrern, obgleich heimlich, ins land. . Allein als die Sache in diefen Umftanden war, ereignete fich ein neues Unglud, basihren "ganglichen Untergang beforberte.

Unbesonnen:

"Der Statthalter zu Manilla schickte einige Franciscanermonche, mit bem Titel beit einiger "ber Bothschafter, an ben japonischen Sof. Diese nun predigten nicht nur, ungeachtet Des Franciscaner, "kaiserlichen Besehles, ja wider alles Vorstellen und sehnliches Bitten der Jesuiten, öffent Folge baven. ,, lid) auf den Gassen zu Meaco, sondern ließen auch eine Kirche bauen., Nach Kampsets Urtheile, konnte diese Unbesonnenheit sonst durch nichts entschuldiget werden, als burchein heftiges Verlangen nach bem Martyrertobe, und burch bie lehre bes Upostels: man muffe Gott mehr gehorchen, als ben Menschen. Gleichwohl konnte man zugleich auch an ben Sub gern abzählen, eine bermaßen offenbare Berachtung ber kaiferlichen Gewalt werbe bem Christenthume eine unheilbare Bunde verfegen. Es hat auch wirklich die gleich darauf all gegangene Verfolgung ihres Gleichen nicht in der Rirchengeschichte. Sie mabrete nicht nur bennahe vierzig Jahre, in welcher Zeit viele taufend Chriften hingerichtet wurden, fon bern sie endigte sich auch nicht anders, als mit der ganglichen Ausrottung des Christenthumes und ber ewigen Berbannung aller Portugiesen aus bem Reiche.

Die Dortus giesen finden noch einige Winade.

Unterbessen gieng allem Unsehen zu Folge, die Absicht der Raiser anfänglich nicht bat bin, bieses Urtheil über bie ganze portugiesische Nation auszusprechen. bie auslandischen Baaren und Geltenheiten, welche felbige ins Reich brachte, nicht gern Daher verschonete man auch, als die nur erwähnte entsehliche Berfolgung zu Ende lief, und die meisten portugiesischen und spanischen Monche hingerichtet waren, die weltli chen Personen und Raufleute, in der Ubsicht, die Handlung, als welche mit der Glaubene lehre nichts zu schaffen hatte, mit ihnen fortzusegen. Zu diesem Ende legte man im 1635 Manraumet Jahre ben Grund zu der Infel Desima, in bem Hafen zu Mangasaki, worauf ist Die ihnen Desima Hollander ihren Sig haben, und raumete sie ben Portugiesen ein. Aber bald darauf mach te ihnen eine Berfdmorung gegen bes Raifers leben ben Garaus, weil man fie beschuldigte, sie hatten Untheil an selbiger genommen.

ein.

dem Hamen fischen.

Schon vor Ausgange des sechzehnten Jahrhundertes, und als die offindische Handels Hollander vor gefellschaft ber Hollander gleichsam noch in der Wiege lag, stach ihnen der erstaunliche winn,

b) Man febe die Reifebeschreibungen im VIII Bande biefer Sammlung.

winn, ben bie Portugiesen in Japon machten, gewaltig in die Mugen, und brachte fie zu Beschreib. bem Entschlusse, sich in diesem Lande entweder fest zu segen, oder doch wenigstens einen be- von Japon. standigen Ort jum Ginlaufen fur ihre mit Waaren beladenen Schiffe zu verschaffen, Die fie labrlich babin zu schicken gebachten b). Ihr erstes Waarenlager errichtete man zu Unfan-Be des folgenden Jahrhundertes auf einer fleinen Infel, unweit ber Stadt girando, mit welcher fie auch vermittelft einer Brucke zusammen bing. Man nahm die Sollander um besto gunstiger auf, weil sie geschworne Feinde der Portugiesen waren, die sich der Sof zu Jedo einmal für allemal vom Salfe schaffen wollte. Im Gegentheile thaten auch die Porlugiefen ihr Meußerftes, fich biefe gefährlichen Rebenbuhler vom Salfe zu schaffen, und steckten lich zu diesem Ende hinter einige Große im Reiche, ben denen sie noch etwas galten. Doch alles Strauben war vergeblich. Der Raiser Jiejas, welcher nach seinem Tode zum Gon: gen gemacht wurde e), begnadigte die Hollander durch ein fermliches Gosjanim, bas ift, burch einen fenerlichen Reichsschluß, mit der handlungsfrenheit, in feinem ganzen lande. Allein, nach seinem Ableben bathen die Hollander ben Hofe um die Erneuerung des Gnadenbriefes. Rampfer beleget diefes Beginnen mit dem Ramen einer Unbefonnenheit, und faget, fie batten keinen andern Frenheitsbrief, als ben alten, und für fie ungemein gunftig eingerichteten, nothig gehabt, weil die japonische Nation das Versprechen ihrer Vorfahren auf bas genaueste zu erfüllen pflege. Unterbessen gewährete man sie zwar ihrer Bit= te, allein unter allerlen neuen, und ben weitem nicht mehr fo vortheilhaften Bedingungen. Indem dieses vorgieng, tam es mit den Portugiesen immer weiter auf die Reige; Die Sollanlander hingegen thaten ihr Bestes, sich an ihren Plat zu schwingen. Gie spareten weder der suchen sie Mühe noch Geld, die Gnade des Raifers zu gewinnen, und die Großen am Hofe auf ihre zu verdringen. Sie ließen bas allerseltsamste und theureste, was in fremden Landern Seite zu bringen. zu finden war, auffaufen, und machten Befchente bamit. Sie ließen aus ben außerften Granzen von Europa, aus Persien und Judien, sonderbare Thiere und Roftbarkeiten kom-Doch die Japoner misbrauchten biefen ungemeinen Gefälligkeitseifer ihrer treuergebenften und gehorsamften Bundesgenoffen, und verlangten allerlen Thiere von munderlither Gestalt, dazu sie ihnen die Abriffe gaben, nicht anders als ob sie nur erdenten durften, was sie wollten, so mußte es irgendwo in der Welt wirklich anzutreffen senn, und die Hollander konnten es auftreiben. Mit einem Worte, Die Begierbe nach einem guten Gewinne, ber aber auf die Gewogenheit einer eigensinnigen Nation ankam, brachte es ben den Hollanbern dabin, baf fie alle, auch die widerwartigsten Befehle vollzogen.

In folden Umftanden befanden fie fich, als ihnen unweit bes Borgebirges ber auten Bie es ihnen hoffnung, ein portugiefisches Schiff in die Bande fiel, worauf sie einige anden Ronig von glucket. Pertugall lautende Schreiben von dem Dberhaupte ber Portugiesen in Japon, Mamens Moro, einem gebohrnen Japoner und eifrigen Unhanger der christlichen behre, fanden. Diese Briefe fajickten fie ohne Bergug an ihren sonberbaren Beschützer, ben Fürsten von Birando, welcher fie tem Statthalter ju Mangafati, einem Freunde ber Portugiesen, der aber alle ausländische Geschäffte zu untersuchen und abzuthun hatte, unverweilet einlielerte. Mord wurde hierauf benin Ropfe genommen. Nun leugnete er zwar steif und fest, sowohl als alle übrige zu Mangasaki anwesende Portugiesen: allein, es war weder ihre Standhaftigfeit, noch bas Unfeben bes Statthalters vermogend, das obschwebende Gewitter

Dm 1611 Sabre.

Befebreib. von ihrem haupte abzuwenden. Sie fonnten, wofern man anders ihren geinden glauben von Japon, barf, weder Hand noch Siegel am Briefe leugnen d). Moro wurde zu einem grauss men Tode verurtheilet. Rampfer feget ohne Bedenken noch bingu, man habe aus biefem Schreiben den Grund der ganzen Zusammenverschwörung der Portugiesen und javonischen Chriften gegen bes Raifers Leben, und bas Reich erfeben. Es ftund barinnen, faget et, es fehle ihnen nur noch an den Schiffen und bem Bolfe, bas man ihnen aus Portugall ju schicken versprochen habe; ferner waren die darein verwickelten Fürsten mit Ramen genennel, und gemelbet, sie hofften, ben pabstlichen Segen zu ihrer Unternehmung zu erhalten. Die Hollander hiermit zu entdecken den Anfang gemachet hatten, das wurde nachgehends bestätiget, als ein japonisches Schiff noch ein anderes Schreiben des Hauptmanns 177000, an die Regierung zu Meaco auffing. Diefe benden Zeugnisse, wozu die Keinde der Por tugiesen noch die heimliche Unkunft einer großen Menge Beistlichen seßeten, brachten ben Raifer babin, daß er im 1637 Jahre, allen Auslandern den Gintritt in feine Lander gleichwie hingegen seinen gebohrnen Unterthanen bas Wegreisen aus selbigem, auf ewis · unterfaate e).

Ungeachtet bieses strengen Befehles, kampfeten boch bie portugiesischen Bewindhaber bennahe ganzer zwen Jahre lang gegen die angedrohete Gefahr, in Soffnung man wurde ihnen wenigstens erlauben, auf der Infel Desima zu bleiben, und ihre Sandlung bafelbit zu treiben. Der Raiser schien auch wirklich zweifelhaftig, was er thun sollte, als man ibm vorstellete, die besagte fleine Infel liege außerhalb seines Reiches, folglich konnten die Por Bas es ihnen tugiesen ohne Verlegung seines Vefehles immer barauf wohnen. Doch, als die hollandische Sandelsgefellschaft zu gleicher Zeit die Berficherung gab, fie wollte ihm alle beliebige Baaren

foftet.

d) Rampfer bringt blervon weiter Teinen Beweis bey. Es haben auch die Portugiesen diese Briefe beständig für untergeschoben ausgegeben. Ru bemerken ift hierben, daß der damalige Obers faufmann der hollandischen Sandlung in Japon eben der Caron war, weldjernachgehends in frans zofische Dienste trat, und bas Oberhaupt aller frangbischen handelsplage in Offindien wurde. (Man sehe ben VIII und X Band.) fer Mann gab auch eine furze Radpricht von Japon, in Fragen und Untworten beraus. Einige wollen ihm Schuld geben, er habe bas Schreiben, das die Portugiesen ins Ungluck fturzte, felbit gefdmiebet. Rampfer berichtet, er ware anfanglich des . Rochs Maat ober Gehulfe auf einem hollandischen Schiffe gewesen, und habe fich durch seine Geschicklich: feit stufenweise so boch geschwungen. Allein, er irret fich, wenn er ferner fanet, Caron habe wegen etniges Misvergnugens Baravia verlaffen, und fev Willens gewesen, seine Dienste ben Portugiesen und Frangolen anzubiethen, aber im Ungefichte der Ctadt Lisbonn durch Schiffbruch ums Leben gekommen, ebe er feine der hollandischen Sandelsgesellichaft bochftnachtheilige Unschläge zu bewerfftelligen ver-Mocht. Rampfer muß nicht gewußt baben, baf

Caron viele Jahre lang wieflich in frangbilichen Diensten, und zwar in Indien lebte, und daß et bey feiner Rudreife von Surat an der portugieff fchen Rufte scheiterte. Rampfer ebendaf. a. d. 236

e) Diefer berufene Befehl verdienet wohl, baf man das vornehmfte daraus in seiner urspringli den Geftalt mittheile.

Un die Statthalter ju Mangafati, Satati Barra: Sindamo: Camis, und Baba: Sabraf Seiimon.

Es soll weder einiges japonisches Schiff oder Fahrzeug, von was fur einer Gattung es feyn mag, noch einiger Japoner aus dem Lande gehen. Wet Diefen Befehl übertritt, foll am Leben geftraft, Das Schiff aber mit Guth und Bolt bis auf weitern Befcheid in Befchlag genommen werben.

Ein Japoner, der in der Fremde gewesen ift und wieder nach Hause kommt, hat bas Leben vers wirfet.

Ber einen Priefter angiebt, der foll nach 300 schaffenheit der Umftande vier bis fünfhundert Schnits Gilber gur Belohnung befommen, Gin für jedweden Chriften nach Befinden. Schuits wiegt ungefahr funf Ungen.). MIS!

Wen so gut schaffen, als bisher die Portugiesen: so kam eine neue Verordnung heraus, barinnen die lettern für Feinde des Reiches erflaret murden. Ja man trieb die Scharfe wich weiter, und verboth, nur mit Ausnahme bes spanischen Welnes zum Gebrauche des Dofes, die Einfuhre aller und jeder Baare aus ihrem eigenen lande. Sie mußten folg= lich nach Macao abziehen. Unterdessen haben wir feine Ursache, die Hollander zu beschulbigen, als ob sie den über die Portugiesen behaupteten Vorzug durch Verleugnung des christlichen Namens erkauft hatten f).

Doch gesteht Rampfer, man habe sie auf harte Proben gestellet. 211s im 1638 Tahte bie Sachen ber Portugiefen in gang verzweifelten Umftanden fich befanden, und Die noch ibrigen Chriften faben, daß bas unerhorie Buten gegen ihre Mitbruder fein Ende nehmen wollte, ungeachtet schon viele tausend ihr Leben durch allerlen schreckliche Todesarten verlohten hatten: fo geriethen fie endlich auf einen verzweifelten Emfchluß, nahmen ungefahr vierzig taufend stark ihre Zuflucht in eine alte Festung ben Simabara, und beschlossen, ihr leben bis auf ben lesten Blutstropfen zu vertheidigen. Hierauf ersunte man die Hollander, als Freunde und Bundesgenoffen bes Raifers, sie mochten feinem Beere ben ber Belage dem Raifer tung dieses Plages Benftand leiften. Sogleich bestieg ihr Oberkaufmann zu Sirando, wider die Namens Ruchenbecker, das einzige in dem dasigen Safen damals befindliche hollandische Benftand. Schiff, legte sich vor die Festung Simabara, und that innerhalb vierzehn Tagen theils aus dem Schiffe, theils von einer am Ufer aufgeworfenen Batterie vierhundert und fechs und zwanzig Stückschüffe auf selbige. Dieser Ungriff verminderte die Anzahl der Belagerten gar fehr, und schwächte ihre Macht dergestalt, daß sie bald hernach bis auf den letten Mann vertilget murben. Es bemerfet Rampfer, mit berjenigen Unpartenlichfeit, Die

Beschreib.

Gie leiften

Ber ben driftlichen Glauben vertheibiget, ober biefen schandlosen Damen tragt, soll benm Ropfe Ienommen, und ine Gefangniß gefehet werden.

Das sammtliche portugiesische Weschmeiße nebst ihren Muttern, Rinderammen, und überhaupt allem, was ihnen angehöret, soll des Landes verwie= len, und nach Macao geschickt werden.

Ber fich untersteht, entweder ein Schreiben aus fremden Landern ins Reich zu bringen, oder Denn er desselbigen verwiesen wurden, in Person wieder binein zu kommen, der foll nebst feinem gan= den Hause hingerichtet werden. Wer fur ihn bit: tet, foll gleichfalls fterben u. f. w.

Gegeben im 13ten Jahre unferes Reiches Quan: 19 in funften Monate. Bar unterschrieben Battaja: Sanitteno: Cami. Dijno: Vjeno: Cami. Canganos Cami. Magendeyros In= feino: Cami. Abono Bongono Cami. Ram: Pfer a. d. 176 .

f) Es fagen einige Schriftsteller, wenn man fie frage, ob fie Chriften waren, so gaben fie zur Untwort: Rein, sondern Hollander. Dalt diefe Beschuldigung fur ungegrundet. Es erlohnet fich der Dube, feine eigenen Worte bendubringen. "Ich habe mir alle mögliche Mihe Allgem. Reisebeschr. XI Band.

" gegeben, die Mahrheit diefer Cache unvartevisch "ju untersuchen. Ich habe in dieser Absicht die "Tagebucher und übrigen Schriften, Die man feit " ber Sollander Antunft in Japon aufbehalten bat, , nachgefchlagen, aber nicht das geringfte, was man " hierher ziehen tonnte, darinnen gefunden. 3m " Gegentheile versicherte mich ein alter japonischer "Greiß, und Oberdollmetscher ben uns, die Sol= "lander hatten es jederzeit geftanden, fie waren , Christen, nur aber nicht nach der Lehre der vor= , tugiefischen Priefter. Bermuthlich ruhret das " gange Marchen von der Untwort eines gewiffen " Hollanders, Mamens Michel Sandwoort her. "Diefer Mann hatte an der japonifchen Rufte ge= , ftrandet , und fich nachgehends nebft noch einem , andern Landesmanne ju Mangafati unter ben , Landeseingebohrnen, folglich außer aller Berbins , dung mit den hollandern, anfaßig gemacht. 2016 , nun das Glaubensgerichte zu Japon aufgerich: , tet wurde, und man ihn fragte, ob er ein Chrift , fep ? fo gab er, um fein und feines gandesmanns Leben zu retten, die Untwort; mast Chris "fien, Chriffen ! wir find Bollander, und mit , diefem Glaubensbetenntniffe maren die Saponer 3, Bufrieden. 21m angeführten Orte a b. 236. 237 G.

ponischen urtheilen.

Befdweib., einem aufrichtigen Geschichtschreiber gebühret; es habe ihnen zwar biefe unterthänige Be von Japon. "reitwilligfeit, bamit sie einen auf die gangliche Ausvottung des Chriftenthums abzielenden De "fehl vollstreckten, einen beständigen Sandelssiß in Japon zuwege gebracht, ungeachtet bet "Hof schon Willens gewesen war, alle Auslander ohne Unterschied auszuschließen: es hatten Berren davon ,, aber unter ben Japonern selbst Personen von hohem Range und edelmuthiger Gefinnung "weder von diefer Aufführung, noch von der dadurch erworbenen Gunft ein febr vorthet "haftes Urtheil gefällt. Es schiene ihnen im Gegentheile wider alle Bernunft zu laufen , baf bie Hollander einem ausländischen Monarchen, ben sie für einen Beiden anfaben, , aufrichtig zugethan senn follten, ba sie boch einen ungemeinen Gifer zu Vertilaung foldbet "Leute bezeugten, welche wie die Japoner von den portugiesischen Monchen erfuhren, im " Grunde einerlen Glaubenslehre mit ihnen hatten, und durch eben Diefelbitte Thure "in den Zimmel eingiengen g). Es haben auch wirklich, fahrt unfer Berfaffer fort, bie 2, Hollander, mit allem ihrem Nachgeben und demuthigen Bezeugen, fich ben Diefer fteljen " und übermuthigen Ration bisher noch in febr schlechte Gunft und Zutrauen gefeßet; im "Gegentheile scheint es, je großere Proben sie von ihrer Aufrichtigkeit geben, besto ver , åchtlicher und geringer achte man sie b).

Die Portu= giesen fuchen fich wieder einzuschlei= d)en.

Doch ehe wir den gegenwartigen Zustand ihrer handlung beschreiben, wollen wir bie Portugiefen und Caffilianer ben ihrem Abjuge begleiten. Als ber Statthalter zu Macio Diefe armfeligen Rüchtlinge aufommen fab: fo glaubte er, ce konnte ein Befehl, ber fie nach einem bennahe hundertjährigen Aufenthalte im lande aus felbigem verbannete, unmöglich unwiderruflich fenn. Demnach beschloß er ben Zeiten, und ehe die Japoner der Portugie fen ehemals geleistete Dienste ganglich vergaffen, einen Bersuch ben dem jedoischen Sofe !" thun, und schickte im 1640, bas ift, gleich im folgenden Jahre nach ihrer Berjagung, gween Gefandten nebst einem Gefolge von dren und fiebengig Personen an den Raifer. Ungead tet er nun vermennt hatte, bas Bolferrecht mußte überall gelten: fo nahm man benned Die benden Gefandten nebst ihrem ganzen Gefolge ben dem Ropfe; ja, ob fie gleich nicht bas geringfte Raufmannsgut am Borde hatten, folglich alle Beschuldigung, als ob fie gentlich nur um des handels willen da waren, ganglich wegfiel; fo wurde ihnen benned allen miteinander bas leben vom Raifer abgesprochen, und nur zwolfe von den allergering sten Bedienten nach Macao zurück geschickt, bamit sie ihren Landesleuten ben traurigen Berlauf berichten, und zugleich die abgeschmackte Drohung fund thun sollten, wenn bet Konig von Portugall, oder der Chriften Gott in Perfon nach Japon tame, fo follte es il Ihre Gefand nen eben alfo ergeben. Es kamen aber diefe zwolf Perfonen nicht nach Macgo, ja mall hat niemals das geringste von ihnen erfahren. Bermuthlich giengen fie nebst ihrem Fahr zeuge zu Grunde, indem sie fich febr schlecht auf die Schiffahrt verstunden. Die Singe

ten werden gefovfet.

Traurige Ge= Schiffes.

alfo, daß auf ein gegebenes Zeichen die Ropfe alle miteinander zugleich weggefchlagen wurdeil. Eine gewisse japonische Geschichte erzählet noch eine andere traurige Begebenheit, mel schichte eines che einem großen spanischen Schiffe aus den philippinischen Inseln nur wenige Monate vorher begegnete. Die Castilianer, unter welchem Namen die Japoner alle Spanier begreifen, hatten nicht weit von Manilla eine japonische Junke weigenommen, und bamit Dent ihre barbarische That verschwiegen bleiben mochte, selbige in ben Grund gebohret. ungeach?

richteten hatten nach landesgewohnheit jedweder seinen eigenen henter hinter fich steben

g) Ift eine Redensart der Japoner, die Rampfer, wenn er auf diese Materie fam, jum oftern von

ungeachtet bekamen die Japoner Wind davon. Bald darauf legte ein spanisches Schiff Beschreib. bon bren Verdecken im Hafen zu Mangafaki vor Unter. Die dasigen Statthalter ließen von Japon. lich zwar außerlich nichts merken, berichteten aber die Sachenach Hofe. Sogleich empfing ber Furst von Arima Befehl, das gange Schiff mit Bolf und Guth zu verbrennen. Zwar Jab es einige gegen die Spanier gut gesinnete Personen in der Stadt, die sie heimlich vor Unglack warneren: allein, sie schlugen die wohlgemennte Erinnerung aus Gewinnsucht in den Bind, und meynten, wenn ihr Schiff angegriffen wurde, so konnte es fich wehren. Begentheile waren sie Lag und Nacht beschäfftiget, Gold, Silber, und andere koftbare Baaren an Bord zu neigmen. Endlich leuchtete ihnen die bevorstehende Gefahr zwar deutlich genug in die Augen; sie wurden nicht nur ihres Lebens, sondern auch ihrer Schafe me-Ben bekummert, und machten sich zur Abreise fertig: allein, der widrige Wind verwehrete ihnen das Auslaufen. Diese Krift wendeten ihre Feinde auf Wollziehung des kaiserlichen Befehles; sie erschienen mit einer großen Menge Barten, umringeten bas spanische Schiff auf allen Seiten, und ließen ber darauf befindlichen Mannschaft fein anderes Mittel zu er-Breifen übrig, als ihr leben nach aller Möglichkeit theuer zu verkaufen. Es lehreten auch Die Spanier ben Diefer Gelegenheit, Die Japoner in der That, wie hoch sie Die Tapferkeit der Europeer zu schähen hatten. Der Fürst von Wrima hielt anfänglich den Sieg für et= was leichtes, und ermunterte seine Leute, durch die Vorstellung der reichen Beute, zu eis nem beherzten Ungriffe. Als ihnen aber die unvernuthete Gegenwehr der Spanier, die Dibe giemlich vertrieb: fo fpranger in eigener Perfon zu allererft in bas Schiff. Sein Benbiel jog eine bermaßen große Menge Solbaten nach fich, bag im Augenblicke ber gange Uleberlauf voll Japoner war. Allein die Spanier machten fich unter bas Berbeck, und ver-Ichlossen die Lucken. Diese übereilte Flucht kam dem Fürsten an einem so tapfern Feinde fehr verdachtig vor: und brachte ihn auf die Vermuthung, es muffe irgend eine Kriegeslift dar= unter verborgen fenn. Damit sprang er unter dem Borwande, mehr Bolk zu holen, ge-Schwind in seine Barke, und machte sich aus dem Staube. Raum war er weg, fo legten die Spanier Reuer an einige unter bem Ueberlaufe in Bereitschaft stehende Pulverfaffer, und sprengeten ihn, nebst allen darauf befindlichen Japonern, in die Luft. Der Furst gedachte, nun fen die Gefahr vorüber, und ließ das Schiff durch frische Mannschaft bestur-Allein bie Spanier begaben sich unter das zwente Verdeck, und ließen es eben also auffliegen, als bas erfte. Endlich stiegen sie gar in ben Raum hinab, und nahmen mit dem dritten Berbecke ein gleiches vor. Dergestalt war nicht nur die Gee, sondern auch bas Ufer voll tobter und verwundeter Japoner che sie noch ihre Feinde gleichsam nur ju Gelichte bekommen hatten. Endlich kamen fie jum Borfcheine, aber voll Buth, und mit bem Ja wie es scheint, so sprengeten Entschlusse, sich bis auf den letten Mann zu wehren. lie zulegt fich, bas Schiff, und alle darauf befindliche Feinde mit einander in die Luft. Denn Kampfer erfuhr, als eine gewisse Wahrheit, man habe nachgehends eine große Un-Jahl Riften voll Silber an diesem Orte aufgefischet, ja man habe noch vor wenigen Jahren einige aus bem Wasser geholet. Es kamen ben diesem Angriffe mehr als drentausend Japoner um das leben i).

Als der japonische Raiser nach der portugiesischen Gesandten Hinrichtung ersuhr, es Anstaltender stehe diese Nation in China in großem Unsehen, und sie gelte absonderlich ben Hose sehr viel: so Japoner, nach der Portugies machte sen Vertugies

ihnen horte. 21. b. 185 S. B) 21. b. 185. 186 S.

i) 26. d. 181 und vorherg. G.

gung.

Beschreib, machte er zu seines Landes Sicherheit allerlen Unstalten, welche noch ikt fortvauern. Man bauete Bachhaufer oben auf die Berge, und befeste fie mit Goldaten: welche burch ans gegundetes Feuer, und auf andere Weife die Lofung geben, wenn Schiffe gegen Japon ans gesegelt kommen. Sehen fie zehen, ober mehrere, so gunben fie ihr Feuer ohne Bergug an; eben bieses geschieht auch von einer Weite zur andern, durch das gange Reich, bis an Die Hauptstadt Jedo, und die Nachricht gelanget auf diefe Weise, innerhalb vier und zwanzig Stunden, bis nach Sofe. Wegen ber fernern Befehle, feset cs um so weniger einige Schwierigfeit, weil die treffliche Unftalt gemachet ift, daß jedweder fcon jum Boraus weis, wohin er sich ben Erblickung bes tosungsfeuers begeben, und was er zur gemeinen Berthet digung thun solle.

Bas die Hol: lånder von Diefer Beran= derung für Bortheil ba: ben.

Wir fommen nunmehro wieder auf die Hollander. Zwar hofften fie, man werde ih nen nach ihrem Triumphe, und zur Belohnung ber geleifteten Dienste k), nicht nur bie verlangte Handelsfrenheit, sondern auch alle übrige Vortheile, um die fie ihre Mitbuhlet gebracht hatten, jugefteben. Nichtsbestoweniger befahl man ihnen, ihr Waarenlager und Raufhaus, bas fie feit furzem auf der Infel givando gebauet hatten, nieder zu reißen, und zwar bloß beswegen, weil es von Quaderstucken, das ift, schoner als die gewöhnlichen De baude im lande aufgeführet war, und weil fie an dem Giebel beffelbigen die chriftliche Sabr gahl angeschrieben hatten. Nachgebends mußten fie biefes Kaufhaus ganglich verlaffen, und in die fleine, für die Portugiesen erbauete Infel, friechen. Die Beschreibung berseb bigen ift in Rampfers Tagebuche zu lefen, ber fie ein Gefängniß nennet. Bier haben fie ohne Unterlaß eine Menge Beamten, Bachter und Rundschafter um sich, absonverlich wenn ihre Schiffe ankommen, und mabrenden Berkaufes ihrer Guter. meister und Rundschafter muffen sie noch dazu aus ihrem eigenen Beutel ansehnlich befel ben, ungeachtet man fie ihnen nicht eher über ben Sals schicket, als bis fie fich zuvor mitel Eid wider fie. nem schweren Gibe verpflichtet haben, feinerlen Urt von Bertraulichfeit, Freundschaftobet Zuneigung gegen die Hollander zu hegen. Wenn fie ben befagten Gid ablegen, fo nehmen fie die allerhochsten Gotter zu Zeugen, unterwerfen sich, für ihre Person, ihre Ungehört gen, ihr Gefinde, und ihre guten Freunde, ber Rache berfelbigen, und ber Uhndung ber Dbrigfeit, wofern sie nicht jedwedem in dem Gibe enthaltenen Stude, getreulich nach teben wurden. Nachgehends befiegeln fie diese Formel mit ihrem Pettschafte, das in schwat ge Dinte, und barunter gemischtes Blut getunter wird. Dieses Blut ift ihr eigenes, und stechen sie sich zu diesem Ende ben ber Burgel bes Ragels in einen Finger. Ungeachtetein foldhes Berfprechen an fich selbst fürchterlich genug ift: so wird es doch burch die strenge Be strafung ber geringsten Uebertretung noch fürchterlicher 1).

Wie genau man sie auf threr Reise lauert.

Sobald die hollandischen Schiffe wieder abgesegelt find, reiset ihr Dberkaufmann nach Sofe, und überreichet dem Raifer die jagrlichen Gefchente der Gefellichaft. Diefe Gefand nach Heffe be- schaft wird von den Japonern also angesehen, als ob die hollandische Nation dem Kaiser als

> k) Ungeachtet Kampfer in ihrer Sandelsgefell= fchaft Dienften ftund, und ihnen übrigens fehr ergeben war, fo fpricht er doch ziemlich frey davon, daß sie den Japonern so außerordentlich viel zu Billen find. Er faget: "wie groß ihre Bewinn= , sucht und ihr Durft nach dem javonischen Golde

, fen, das ift nur darans zu feben, weil fie liebet ,, ein bennahe ewiges Gefängniß aussteben, als ti , ne bermagen einträgliche Sandlung miffen wol "len. Denn unfer Aufenthalt ju Defima ift " wenn er beym Lichte besehen wird, in der That , weiter nichts, als ein Gefangnis. Doch bas if

beim Oberheren bie Pflicht leiftete. Daber schreibt man auch dem Gefandten vor, wie Befchreib. er sich unterweges zu verhalten hat, und beleget ihn insgemein mit dem Namen Siroziz, von Japon. das ift, Beifel. Bahrender Reise genießt weber er, noch sein ganzes Befolge, eine große-Brenheit, als Gefangene. Sie durfen mit feinem Menschen sprechen, ja ohne ausbruckliche Erlaubniff nicht einmal mit bem Gefinde im Gafthofe, wo fie über Nacht bleiben. Cobald fie absteigen, führet man fie in möglichfter Gile, entweder in bas oberfte Stockwerf, ober in die hintersten Zimmer, daraus man sonst nirgend hinsehen kann, als in den Hof; la bamit man ihrer besto gewisser versichert fenn moge, so vernagelt man die Softhuren. Ihr Janges Gefolge, bas aus Dollmetschern, Golbaten, Saschern, Tragern und Knechten, lammtlich gebohrnen Japonern besteht, muß aus der indianischen Gesellschaft Beutel bedahlet werden m).

Mus Rampfers Lagebuche ift zu erseben, wie geringschäßig man ben hofe mit ihnen Umgehe. Bezeuget irgend ein Japoner einige Uchtung oder Freundschaft gegen sie: so balt Grundsate. man ibn für einen Menschen, Der feine Chre im Leibe bat, und es mit seinem Baterlande hicht aufrichtig mennet. Daber rubret fodann die ben ben Japonern tiefeingewurzelte Mennung, es sen nicht nur erlaubt, sondern auch rühmlich, die Hollander zu übertheuern, die geringsten Sachen übermäßig boch zu biethen, sie nach aller Möglichkeit zu betriegen, ihre Gerechtsamen zu schmalern, und auf allerlen Mittel zu gedenken, wie man ihnen das leben noch saurer machen könne, als ohnedies wirklich geschieht.

Gaponische

Erwischen sie einen Dieb über ber That, so geschieht ihm weiter nichts, als daß ihm Wie übel die die auf der Infel bestellte Wache das Gestohlne wieder abnimmt, und auf der Stelle mit Gellander Ift aber sein Berbrechen wichtig, so wird er zuweilen, daran sind. einigen Geiffelhieben ablohnet. doch nur auf eine furze Zeit, bes Landes verwiesen. Betriegt hingegen ein Sollander ben Boll, so bat er den gewissen Tod zu erwarten, und wird entweder gefopft, oder gefreuziget.

Will ein Sollander einen Brief außer landes fchicken: fo muß er dem Statthalter bie Ubschrift bavon zustellen, ber sie in ein eigenes hierzu bestimmetes Buch eintragen laßt. Gleichfalls borfen die Hollander alle von auswärtigen Orten an fie einlaufende Briefe nicht eher offnen, als bis fie ber Statthalter zuvor durchgesehen hat. Unterdeffen fieht man mit ben Briefen unbediensteter Personen burch die Finger, ungeachtet fie eben sowohl mit im Gesebe begriffen find. Borgeiten achtete man die Hollander nicht einmal ber Begrabnif wurdig, londern wenn einer ftarb, fo warf man die leiche außen vor dem hafen in die Gee. Doch feit einiger Zeit ift ihnen ein sonft unnuger Plat auf dem Berge Inaffa angewiesen, und erlaubet worden, ihre Todten dahin zu begraben. Allein, sobald die Beerdigung geschehen It, fo stellet man eine japonische Wache baju; und ber Befehl, ben biese Wache hat, mag bun beschaffen senn wie er will, so ift boch tiefes gewiß, baß man bald darauf die Grabstelle fast unmöglich mehr fennen fann.

21113

Heber=

micht genua, fie dulden überdieses noch eine Menge "Grobbeiten von einer auslandischen und heidnischen "Ration; fie warten weder ben Gottesdienst noch obie Conn und Fenertage ab; unterlaffen das ofsfentliche Bebeth und Singen ber Pfalmen, ver-Meiden im Benseyn der Landeseingebohrnen das

"Beichen des Kreuzes, und die Rennung des Da= mens Jefus, mit einem Borte, fie laffen fich von ndiefen übermuthigen Seiden nad Belieben hudeln, welches alles einem ehrliebenden Gemuthe uner-"traglich fallt. 21. d. 186 G.

1) 21. 8. 200 5. m) Ebendaf. Beschreib.

Iteberhaupt fället es nicht nur Japonern, sondern auch Ausländern sehr leicht, ihre Forderungen von den Hollandern einzutreiben. Die Regierung läßt sich niemals lange ditten, dem Rläger die Ersegung aller Schäden und Untosten zuzusprechen. Sie sieht im geringsten nicht darauf, ob seine Klage die Handelsgefellschaft selbst, oder nur einen ihrer Bedienten angehe, noch ob es billig sen, ihr anderer Leute Mishandlungen zur Last zu legen. Hat hingegen die Gesellschaft etwas zu klagen; so machet man ihr die Sache dermaßen schwer, daß sie zuweilen genothiget wird, die allergerechteste Ferderung sißen zu lassen.

Rämpfer hat mit Beschreibung des Berdrusses, den die Gesellschaft ohne Unterlaß ausstehen muß, einige ganze Capitel angefüllet, und es ist dasjenige, was wir ist bengt bracht haben, nur ein geringer Auszug davon. Erwäget man nun noch die frankenden Orbräuche, die man ben Antunst ihrer Schiffe beobachtet n), den Zwang, alle ihre Güter den landesbeamten auf Treu und Glauben in die Hände zu liesern, durch unbekannte Leute ausläden zu lassen o); nicht das geringste Merkmaal des Christenthums zu äußern, und ihre Handelsbedienten in ein Inselchen von hundert Klastern in die Länge, und vierzig in die Breite einsperren zu lassen, wo sie alles leiden mussen, was dieser ihr gehäßigen, und übers haupt höchst eigensunigen und übermüthigen Nation in den Kopf kömmt, so wird man allerdings begierig, zu vernehmen, worinnen doch der große Bortheil bestehen musse, web chem zu gefallen die Holländer eine dergleichen unerträgliche Hudelen erduldeten.

Suter, die sie nach Japon bringen.

Kampfer berichtet uns, was für Waaren sie nach Japon bringen. Seibe aus China, Tunquin, Bengalen und Perfien; allerlen Gattungen feibene, lene und andere Zeuge, aus nur befagten landern, wofern nur weder Gold noch Gilber eingewirket ist; europäische wollene Tucher, und andere, theils wollene theils seidene 3ell ge, absonderlich aber englischen Sarsche; ferner brafilisches und sogenanntes Sapanholi jum Farben; Ochfen = und Birfch = oder andere wilde Thierhaute; Rochenhaute; Bache, fiamische und cambonsche Buffelshörner; Corduan und anderes leder aus Perfien, Benga fen und andern kandern, nur nicht aus Spanien und Manilla, als worauf große Strafe gesetget ift; Pfeffer und Zuckerstaub, ober auch Zuckercand, aus allerlen indianischen Ge genden; Relfen und Mufcatennuffe, (Zimmet wird nicht mehr verlanget); weißen Gall bel aus Timor, Barostampfer, ber auf Borneo und Sumatra gefammelt wird! Queckfilber, Zinnober und Saffran aus Bengalen; Blen, Galpeter, Borrar und Maull, aus Bengalen und Siam; Biefam aus Tunquin, Gummi Benzoe von Arfifen, Gummilad aus Siam; Corallen, Bernftein und achtes Spiefiglas, Davon Die Japone" Die blaue Farbe auf ihr Porcellan machen; europäische Spiegelftuce, baraus le Brillen und Vergrößerungsglafer schleifen; Masang de Vaca, ift ein Stein aus bei Gallenblase der Ruse auf Mozambique, und wird zur Urgnen gebraucht. bol; Atfiaer; Bambus; Mangos und andere unreife offindianische Fruchte mit turt Schem Pfeffer, Knoblauch und Beineffig eingemacht; Blenftifte und Nothel um Schreiben; Mercurium sublimatum, dulcem aber niemals; Haarfeilen; Rahnadeln; Brillen große

<sup>2)</sup> Bu Erlauterung dieses Umstandes darf ber geneigte Lefer nur in Kampfers Tagebuche nach: schlagen, was ben seiner Ankunft vorgieng.

o) "Unfere Schiffe werden feinesweges durch "unfere eigenen Leute aus- und eingeladen, fondern

<sup>,,</sup> durch die Landeseingebohrne. Man nimmt alle, mal doppelt so viel, als es nothig ware, dazu, und , wenn ein Kerl nicht länger als eine einzige Etunk

<sup>3,</sup> de gearbeitet hatte, so muß ihm das volle Tages 3, lohn demungeachtet bezahlet werden. Gedweder, ber

Pobe glaferne Pocale von der feinsten Urt; falsche Corallen; seltene Bogel und andere aus= Beschreib. lanbische Seltenheiten, sie mogen übrigens von der Natur ober von der Kunft herrühren, von Japon.

Doch ift unter allen Baaren feine ben ben Japonern beliebter, obgleich ber wenigste Belde Bag-Gewinn baben zu machen ift, als die robe Seide, welche um eben diefer Urfache willen den ren die Japos Namen Parcado von den Portugiesen bekam, selbigen auch noch heutiges Tages in Ja- ner am meibon tragt. Aber alle Zeuge, Cattune, und Tucher, von was für Urt fie fenn, geben ei- ften lieben. nen sichern und ansehnlichen Gewinn. Gleichfalls gewinnet man vieles an Sapan und Brafilienholze: imgleichen am leder. Doch die allereinträglichste Waare ist Zucker, Cas techn ober Cachu, flußiger Storar, Patoju, borneischer Kampfer, Spiegel, Corallen und Bernstein.

Us die Hollander anfingen, nach Japon zu handeln, schickten sie alle Jahre wenig- Was die Holftens fieben Schiffe voll istbefagter Waaren babin: allein, feitdem man fie in Die Infel lander gewin-Desima eingesperret hat, schicken sie nicht mehr als dren bis vier. Es lassen sich folglich ihre Glucksumftande nach Maakgabe ihrer Gunft ben Sofe in verschiedene Zeitlaufte abtheilen. Kampfer gablet vier bergleichen von ihm alfo genannte Zeitlaufte ihrer Sandlung, 100 befchreibt sie treulich p). Heutiges Tages sind die Sachen zu ihrem Nachtheile so sehr Beandert, daß sie nur für halb so viel Weld Waare verfaufen burfen, als ten Chinesen les ju schlagen erlaubet ist, welche lettere Summe eilstehalb Zonnen Goldes beträgt. ben Preis einer Baare betrifft, so andert er sich alle Jahre. Es konnt hierinnen barauf an, was man ju Meaco dafür giebt, und dieser Werth wird gemeiniglich darnach abge= meffen, ob viel ober wenig bavon im lande verbrauchet wird. "Unfer Gewinn, faget "Rampfer, mag ein Jahr in bas andere gerechnet ungefahr auf fechzig vom hunderte fteigen. Zieht man hiervon die Abgaben und Untoften ben unserm Markte 9) ab: fo » bleibt nicht viel über vierzig oder fünf und vierzig flarer Bewinn vom Sunderte übrig: wel-"thes für eine Handelsgefellschaft, die so erstaunlichen Ausward in Offindien machen muß, wwenig sagen will; daher mare es nicht einmal der Muhe werth, diese handlung fortzuhtreiben, wofern nicht die japonische landeswaaren, absonderlich das seine Rupfer, eben so viel, ja noch etwas barüber abwürfen. Es mag also ber völlige Bewinn auf achtzig bis neunzig vom hunderte fteigen. Mebft bem find auch die Untoften nicht ein Jahr fo groß, vals das andere r).

Die hollandischen Schiffe legen folglich einen Theil ihrer Waare an feingemachtes Rupfer, und nehmen alle Jahre zwolf bis zwanzigtausend Dics mit sich weg s). les Rupfer in Stabden einer Spanne lang und eines Daumens dicke gegoffen. Die wird um bas Fortbringen zu erleichtern, in ein befonderes Raftchen von Tannenholze ein-Sepacket, und die dren bis vier Schiffe, daraus die hollandische Flotte besteht, machen eihen Theil ihrer ladung baraus. Gines von diefen Schiffen nimmt den nachsten Weg nach Batavia. Die übrigen legen ben Pulo Timon, einer Insel an der malackischen Kuste dor Unter, und setzen von daraus ihre Reise bis nach Malacka selbst fort, von da sie ber

Was fie in

<sup>&</sup>quot;ber uns bas geringfte zu Gefallen thut, wir mo: 39en es verlangt haben oder nicht, der erholet

afid) an den Waaren überflußig dafür. Die mei-"fen unter besagten Tagewerfern find recht abge-

<sup>&</sup>quot;feimte Spischuben., 21. 8, 210 G.

p) Chendas. a. d. 251 u. f. G.

<sup>9)</sup> Dieser wird in Japon Combang genaunt.

r) 21. d. 244 und 250 G.

s) Ein Die ist hundert und funf und zwanzig hollandische Pfunde.

Beschreib. hollandische Statthalter zuweilen nach Bengalen, zuweilen auf die Kuste Coromandel, 314

von Japon. weilen an andere Orte, wo man ihre Baaren bedarf, abfegeln laft.

Die übrige ladung besteht aus grobem Rupser, das in runde flache Ruchen gegosseist, zuweilen auch aus kupsernen Casjes, oder einer Urt Häller, die man nach Tunquin sühret. Das sämmtliche Rupser müssen die Hollander von einer japonischen Handelszelelbschaft nehmen, welche selbiges, kraft eines kaiserlichen Gnadenbrieses, ganz allein sein matchen, und an Ausländer verkausen darf. Nebst dem nehmen sie auch sechs die zwölstalbsend Pfund japonischen Campser, in hölzernen Fäsichen an Bord; ferner einige hundert Ballen Porcellan; ein oder zwen Rästchen Golddraht, das Rästchen zu hundert Rollen; allerlen lackirte Schränke, Rästchen, Schreibtische und andere dergleichen Arbeit; Sonnelb und Feuerschirme; allerlen Arbeit von gespaltenem Rohre; Thierhörner; Fischhäute, welche die Japoner sehr artig und künstlich zuzurichten wissen; Edelsteine; Gold; Sowa, welche dine Vermischung von Silber, Gold und Rupser ist; spanische Röhre; gemalres, auch gold-und silberfärbiges Papier; durchsichtiges Papier, welches mit Del und Firnis also gemachet wird; Neiß, welchen man sür den besten in ganz Usien hält; Saki, ein gewisses Getränk von Reisei, Soge, ein gewisses nicht unangenehmes marinirtes in Fäsichen; ausgeserbten Taback; allerlen Gattungen Thee und Marmeladen; und einige tausend goldene Cobangs t).

Berbothene Baare.

Bahrenden Befrachtens burchsuchet man nicht nur bie hollandischen Schiffe, sonder auch alle Häufer auf Desima, noch schärfer, als ben Unfunft ber Flotte. Micht bas 9 ringfte vermag ben Mugen ber japonifchen Beamten zu entgeben. Alle und jede Gerath ftucke werden eines nach dem andern durchgeschen. Unter die verbothenen Waaren gable man, nach Rampfers Berichte, alles, was bie Weftalt eines bafigen Bobens, ober eines Beil lichen von des Dairi hofe zeiget; alles, worauf japonische Schriftzeichen fteben, es von Papiere ober Metalle; gemungtes Silber; japonifche Zeuge; vor allen aber das Gewehl und was einige Verwandschaft damit hat, als jum Benfpiele, Die Abbildung eines Sattel Schiffes, Fahrzeuges, Bogens, Pfeiles, einer Ruftung u. f. w. alle Sabel und Schwert Fande man dergleichen etwas auf einem hollandischen Schiffe, fo ware die enige Landesverweisung die geringste Strafe des Schiffers; über dieses murde man alle verdad! tige Japoner auf die Folter spannen, um den Verkäufer und feine Belfershelfer zu erfahreit welche sodann dieses entsestiche Berbrechen mit dem Tode buffen mußten. Rampfer bring hiervon einige Benfpiele ben. Er faget: Die Japoner find zum Schleichhandel derma Ben geneigt, bag innerhalb feche bis sieben Jahren wohl drenhundert Perfonen hingerid tet wurden, bloß weil fie ben Chinesen in der Zollbetriegeren behülflich gewesen waren; er felbst fab die zwen Jahre über, die er in Japon zubrachte, mehr als funfzig zum Der bringen, und darunter einen, welcher nicht mehr als ein einziges Pfund Campher unverze let durchgebracht haben follte u).

Handlung der Chinesen nach Japon.

Weil wir ist auf die Chinesen zu reden kommen: so mussen wir ben dieser Gelegenheit mit Kämpsern anmerken, es habe diese Nation ihre eigenen Landeswaare, seit den alleraltes sten, in alle Morgenländer verführet, absonderlich aber die rohe Seide, die in ihren Reiche überstüßig angetroffen wird, und ihnen ben den Griechen und Romern den Namen der Serer zuwege brachte. Ihre stärkeste Handlung trieben sie in den östlichen, zwischen Simmer

<sup>2)</sup> Der Cobang ist ein sehr großes Mungftuck. Man sehe oben die Nachricht von der affatischen

Sumatra und Malacca gelegenen Königreichen und landen. Als nun ihr land von den Latarn bezwungen wurde, und sie sich nach Urt ihrer Ueberwinder, die Haare abscheeren von Iapon. follten: so giengen viele lieber weg, und ließen sich an den Orten nieder, barinnen sie zuvor Schandelt hatten. Unter felbigen war Japon feit undenklicher Zeit gleichfalls begriffen.

Mun fuhren fie zwar nur mit einer geringen Ungahl Junken babin, weil ihnen unter einiger Raifer Regierung aller Umgang mit Ausländern unterfaget war, folglich das Gebeth nur von den Einwohnern der Seefufte und der benachbarten Enlande überschritten werben konnte. Ullein, sobald die neue Regierung die Handlungsfrenheit wieder herstellete, breiteren fie ihr Berkehr in die meiften Morgenlander, absonderlich aber nach Japon aus, woselbst lie allemal wegen ber Aehnlichkeit bender Nationen in vielen Stucken, als namentlich in der Belehrten Sprache, Glaubenslehre, in Biffenschaften und Runften, eine geneigte Aufnahme gefunden hatten.

Vor alten Zeiten besuchten sie entweder den hafen zu Osaka, wiewohl er wegen seiher vielen Klippen und Untiefen wenig tauget, oder boch andere fur die Schiffahrt eben fo unsichere Orte. Nachgehends aber zeigten ihnen die Portugiesen ben Weg nach Man: Sielassen sich Bafati. Um eben diese Zeit bestimmete der japonische Raifer Mangafati zu bem einzigen du Mangafati Dafen in feinem gangen Reiche, welcher ben Auslandern funftig offen stehen follte. auf machten fich viele Chinesen an diesem Orte anfasig, und es kamen nicht nur die aus ihtem Baterlande entwichenen, fondern auch die in den bengehbarten landern, und in den jenleits oder gegen Often des Ganges gelegenen Infeln Zerftreucten babin, und handelten entweber auf ihre eigene Sand, ober für andere. Gine Zeitlang genoffen fie alle erwünschte Fren-Beit, und ihre Junten stelleten sich in großer Menge ein. Gie baueten auch zu ihrer Religionsubung dren Tempel zu Mangasaki. Indem aber die Menge ihrer Junken bestänbig zunahm, und feine unter funfzig Mann am Borde hatte: foerwachte das Mistrauen ben ben Japonern. Rebit ben Sandlungsabsichten, kamen auch die reichesten Chinesen bloß Deswegen nach Japon, um fich mit den Weibespersonen recht luftig zu machen, als welches Vafelbit ohne Scheu zu thun erlaubet ift x). Ja, es fam einftens, ju größter Bermunberung Giferfucht ber der Japoner, eine Menge tatarifcher Mandarinen auf einmal, mit einer gangen fleinen Flotte Japoner. bon sechs Junken angestochen. Doch die Regierung nothigte sie, unverrichteter Dinge ab-Jujieben, und ließ ihnen daben sagen, man verlangete feine andere Rriegesoberften und vorhehme Herren im Lande zu sehen, als Landeseingebohrne. Ein so hestiger Urgwohn pro-Pezenete ben Chinesen wenig Gutes. Uls nachgehends bie Portugiesen aus bem Lande gejaget wurden: fo erfuhr man in Japon, der tatarische Monarch von China habe Die Jesuiten lebe gunffig an feinem Sofe aufgenommen, und ihnen celaubet, das Evangelium in bem ganlen Umfange feines weitläuftigen Landes nach Belieben zu predigen. Zu eben ber Zeit er= Sie nehmen bakhten die Japoner einige das Chriftenthum betreffende Bucher in ihrer Sprache, welche einige driftliauf Beranstaltung der Beidenbekehrer in China gedruckt worden waren, und man beimlich weg. hach Mannasati bringen wollte. Diese Entdeckung erweckte ben ihnen die Sorge, es Mochte sich die chriffliche tehre, die sie durch ein unerhortes Blutbad ausgerottet hatten, auf the unvermerfte Beife von neuem im lande einschleichen. Sie muthmaßeten, es mochten die Raufleute, welche unter vielen andern auch die nur befagten Bucher mitgebracht hat= ben, weniastens einige Reigung gegen die verbothene Glaubenslehre tragen. Indem nun

<sup>21)</sup> Ebendal, a. d. 260 S. Allgem. Reisebesche, XI Band.

x) Man febe oben den Abschnitt von der Lebensart. Mm mm

Beschreib. zu diesem Verdachte auch noch die Unkunft der tatarischen Mandarinen, und die beständig von Japon. anwachsende Menge ber Chinesen kam, fo beschloß ber Sof, ihre Sandlung in engere Schrant

ten, als bisher, einzuschließen.

Einschrän:

Demnach seigete er dieselbige auf eine jahrliche Summe von brenmal hunderttausend fung des die Tacls, das ist nach hollandischem Gelde, auf ein und zwanzig Tonnen Goldes berab, wel nesiden San des ungefahr doppelt soviel war, als die Summe, worauf man den hollandifchen Bantel bereits geseiget hatte. Ferner befahl ber hof, es follten die Baaren, welche befaate Gum me austrügen, auf nicht mehr, als zum hochsten siebenzig Junken geladen fern, und zwat nach der von ihm felbst vorgeschriebenen Eintheilung, auf siebenzehn Junken von Manking auf fünf von der Stadt und tanbschaft Canton, auf fünf von Mefa, vier von Sintsjelli vier von der Infel Alynan, und dem benachbarten festen lande von China; dren von Rootsja; bren vom Konigreiche Siam; zwen vom Konigreiche Camboja, zwen von Tapowan ober Tattafaga, in ber Infel gormofa; eine von gudafan, einen über Raktoju gelegenen, und wegen eines dem Quanwon gewidmeten Tempels berühmtel Hafen; eine von Cochinchina; eine von gani, welches eines von den größten Riugene enlanden ift, und noch einige andere, die Rampfer nicht zu erfahren vermochte. ftalt waren in diefer Bertheilung alle Chinesen ihrer Zerstreuung in auswärtige lande unge achtet begriffen. Machgehends erlaubete man noch eine Junke von Java, und eine von De Pin, um den Abgang berjenigen, bie etwa Schiffbruch leiben mochten, ju erfeben. Diefer Berordnung befahl ber Sof mit außerster Strenge zu halten. Doch die japonischen Beamten mochten fo scharffichtig und wachsam seyn, als fie immer wollten, so wurden !! boch von den Chinesen hinter das licht geführet. Manche Junken verkauften ihre latung in größter Gefchwindigfeit, und kamen in einem Jahre zweymal. Undere fegelten nad ber landschaft Samuna, und thaten, als ob fie ber Sturm babin verschlagen batte. Die nun schlugen fie ihre Baare los, hohleten zu Saufe eine neue Ladung, und liefen mit felbe ger zu Mangafati ein; begegneten fie etwa ben japonifchen Ruftenbewahrern: fo anderte fie ihren lauf, und stelleten sich, als ob sie bes rechten Weges verfehlet hatten, eigentlich aber nach Mantiasaki wollten.

> 3) 21. d. 270 S. Das ift, sie haben japonische Aufseher und Berordnungen. Bir haben im IVtell Abschnitte versprochen, in dem gegenwartigen einige im Rampfer befindliche Proben von Der 5 meinen javonischen Landessprache mitzutheilen. Eine davon ift eine Policeyverordnung für th chinefische Wohnung; Die andere fur Die hollandische.

Dzio Sadamavi. Nippon sui Sku sin gosatto somuki Nanigo toki Jorassu akusiwo takumi Reimotzuwo idasi tanomu mono Korre araba Kitto Moosi idzubezi Tatto Jeha Dorni tarito sutome togawo Jurus fono nei motzno idsii Go foobi Kuda sarubes mosi Samin Kore Aruni Oitewa Seigna Nanbeki

Mono Nari

Qua Pi

Bar unterfdrieben.

Befehl wegen des Schleichhandele. Bersuchet ein Saponer oder Auslander ben Bel hen zuwider einige verbothene Waare zu verfall fen, und man erfahrt es, fo fell man es ber Obil feit berichten , welche die Cache unterfuchen witt. Ereffnet es einer von den Mitschuldigen felbft, und glebt einen Zeugen ab, fo foll er begnadiget werbeit. und noch darzu eine dem Berbrechen gemäße Beld nung erhalten. Die Uebertreter, welche burch bas Bengniß ihrer Mitfduldigen überwiefen find, werden nach dem Ausspruche ber Gefete bestrafet.

den Monat . . am Lage . . . Connomo. Siu Bioje, Segno Cami

Kinfai

Genug hiervon

Um nun allen liftigen Streichen einmal vor allemal ein Ende zu machen, glaubte ber Befdweib. Dof, am besten zu thun, wenn er die Chinesen eben sowohl in ein Gefängniß sperrete, als die von Japon. Pollander in Desima. Man wies ihnen folglich im 1688 Jahre zu ihrem Aufenthalte inen Garten an, ber zuvor bem Sfugo : Sefo, Berwalter ber faiferlichen Tafelguter, ge-

Der Garten felbst lag annehmlich genug, namlich am Ende bes hafens, nahe am Befchreibung User und an ber Stadt. Man hatte ihn auch mit einer großen Menge, theils einheimischer niffes. theils ausländischer Gewächse und Kräuter sehr forgfältig ausgezieret. Auf diesen Plas bauete man viele Meihen fleine Bauschen; boch ftund jebe Bauferreihe nur unter einem einzigen Dade. Gernach umgab man ben Plat mit einem Graben, mit Pallifaden und Es gieng mit diefem Bornehmen dermaßen schleunig gu, baß biefer doppelten Thoren. Drt, welcher zu Unfange bes hornungs noch unter Die angenehmften Garten, Die in ber Welt lenn mogen, gehorete, mit Ausgange des Mayes, weiter nichts als ein verdrießliches Gelangnif vorstellete, darinnen man die Chinesen zusammen einsperrete, und eine ftarte Wache hier nun geht es ihnen nicht beffer, als ben Hollandern in Defima, wie Bergleichung Wohl Kampfer gleichwohl einigen Unterschied bemerket. Denn, saget er, erstlich werden die Hollander Zu-Chinesen niemals vor den Raiser gelassen; dahingegen die Hollander diese Ehre alle Jahre frandes. tinmal genießen. Allein eben deswegen bleiben jene auch einer hochstverdrießlichen dreymonathlichen Reife überhoben, und ersparen ben Aufwand für eine große Menge Wefchente, bie man dem Raifer und feinen Miniftern machen muß. Zwentens haben fie Lebensmittel und Borrath, ber ihnen bis vor die Thure ihres Bezirkes geliefert wird, bahingegen bie Hollander eine gange Gefellschaft javonischer Marketender aus ihrem Beutel unterhalten muffen. Drittens betrachtet man die Chinefen als lauter einzelne Sandelsleute, Die fein Ganges unter fich ausmachen, folglich geben auch ihre Auffeher und Bachter nicht fo boflich mit ihnen um, als mit den Hollandern. Biertens haben fie keinen Oberkaufmann ober Director ihrer Handlung, ber fich beständig in Japon aufhielte, sondern wenn ihre Waaten verkauft find, fahren die meiften in ihren Junken wieder nach Saufe, und laffen ihre Dauschen fo lange leer fteben, bis fie wieder tommen y). Gie Mm mm 2

Kinsai desimamats.

- 1. Kec feno Foku onna irukutto
- . So quam sin no mono narabini Kotsusiki · Irukutto.
- 3. Koja fisiri no Foka si uke Jammabus siki
- 4 Defima Mawari foos Kui Jori utfii ni fune Norikomu Kotto t sukettari fassi osta tune nori tooru kotto.
- 5. Juje naku Holanda siu Desima Jori idsurukotto

Migino Dílo Kataku limamoru beki Mono Nari &c.

Berordnung fur die Strafe Definia.

- 1. Miemand darf hineingehen, ale die Suren.
- 2. Bettler und wer vom Allmofen lebet, darf nicht hinein geben.
- 3. Blog die Beiftlichen vom Berge Koja burfen bin: ein. Alle übrige Jammabos find ausgeschloffen.
- 4. Diemand foll mit einem Schiffe oder Fahrzeuge in die Pallifaden von Defima fommen. Niemand foll mit einem Schiffe oder Fahrzeuge unter der Brude burchfahren.
- 5. Rein Sollander foll ohne erheblichettrfache aus Desima gehen.

Diefem Befehle foll man genau nachleben. Benug hiervon te.

Sie haben alle Jahre dren Combangs oder Markte; einen im Frühlinge, auf welvon Japon, chem fie die ladung von zwanzig Junken verkaufen; ben andern im Commer, für die la dung von brenfig, und ben letten im Serbste, für zwanzig ladungen. Alle überzählige Ihre Markte Junken, und die nach den Meffen ankommen, muffen ohne Berzug wieder unter Segelge ben, ohne daß sie nur einmal ausladen durften. Ihre Ladung besteht in unverarbeiteter Seibe aus China und Tunquin, aus allen Gattungen feibener und wollener Zeuge, welche die Hollander gleichfalls bringen; aus Zucker von verschiedener landesart; aus tunquint schen Gallmen, jum Farben des Aupfers, und der daraus verfertigten Urbeit; aus Er pentin von Pistacienbaumen; aus Gummi und Myrrhen, Agath, Calamboucholz aus Tsiampa Camboja und den benachbarten landern; aus dem fostbaren Baroscampher,

Japonische von Borneo; aus der Wurzel Ginseng, die in Corea gefunden wird; aus allerlen chi Bucherbesich: nesischen, theils einfachen theils versetzten Urzenenmitteln und Spezeregen, und endlich and einer Menge chinesischer Bucher von ber Weltweisheit und Glaubenslehre. Seitbem men einstens christliche Bucher barunter antraf, muffen alle chinesische Bucher von zween Gelehr ten, die der Sof ernennet, und reichlich befoldet, untersuchet werden. Giner durchsieht die geistlichen, der andere die übrigen, welche von der Weltweisheit, Arzenenkunft und Geschichte handeln z).

Rauffeute aus den En=

Mebft den Chinesen und Sollandern durfen auch die Raufteute aus ben Infeln Riufu ober Liquejos nach Japon handeln, boch nur in die einige landschaft Sarzuma. Es ift landen Rinku. bereits angemerket worden, es sen unter benden Benennungen nichts anders, als die Insel reihe, die sich von der fagumischen Bestfufte, bis an die philippinischen Eylande ausbret tet, zu verstehen. Ihre Ginwohner reden ein verdorben Chinesisch, welches ein genug! mer Beweis ihrer eigentlichen herfunft ift, gleichwie man benn auch weis, bag Die Ch nesen zu aller Zeit mit Diesen Eylanden Berfehr getrieben. Rach Eroberung ihres Reichen ließen sich viele barinnen nieder. Ginige Zeit hernach bezwang fie ber Fürst von Sagil ma, ben fie für ihren Eroberer ansehen, ihm auch Steuer gablen: allein anftatt ben jape nischen Raifer für ihren Oberherrn zu halten, überreichen sie vielmehr bem tatarischen De herrscher ihres Baterlandes ein jahrliches Geschenf, als ein Zeichen ihrer Unterthänigfeit Um dieser Urfache willen, werden sie auch, was ihre handlung betrifft, in Japon für Ilus lander angesehen. Der hafen zu Satzuma ift ber einzige im gangen Reiche, ben fie be So ist ihnen auch jährlich nicht mehr als für hundert und fünf und zwall zigmal tausend Caels Baaren einzuführen erlaubt. Gie bringen allerlen feibene Zeuge und andere chinesische Waaren; auch einige aus ihrem eigenen Lande, als jum Berspiele Gerreide, Reiß, Obst und Sulfenfrüchte, imgleichen Awamuri, oder Fruchtbrandeweill Takaragais und gimagais, bas ift Perlmutter, nebit den fleinen Schneckenbauschell bie man in Indien Rovis nennet, und daher sie auch kommen, absonderlich aus den mat Divischen Inseln. Diejenigen, welche aus Rinku kommen, wo man sie an der Kuste über flußig findet, bienen zu einer weißen Schminte für junge Rnaben und Dagochen. bringen auch viele große, flache, glatte, und bennahe gang durchfichtige Muscheln, Die man in Japon zu Fenfterscheiben brauchet, imgleichen seltene Bluhmen, Pflanzen, und andere auf ihren Inseln befindliche Gewächse. Dev

2) 21. 8. 273 8.

a) Ein armenifcher Bifchof verficherte einen unter den erften jesuitischen Beidenbetehrern, die Priefter

## Der VIII Abschnitt.

Religion, Secten, Priester, Tempel, Wallfahrten und Ceremonien in Ravon.

Befchreib. von Japon.

Bielerlen Glaubensichren. Spuren bes Ehriften: im Sinto. pon. Des Ginto, die altefte. Ungereimtheit derfelben. Ihr größtes Geheimniß. Geringere Camis. Mias oder Tempel der Camis. Bewegliche Capellen. Tempelhuter: wem fie fteben. Sauptlehren des Ginto. Feft: tage beffelben; des Tenfio Dai Dfin; des Baffergottes. Schutgotter der Sandelsleute. 3a: ponische Wallfahrten. Beschreibung der Ballfahrt nach Jejo. Zeit berselben. Einfiedler: orden der Jammabos. Andere Bettler. 2Inmuthige Bettlerinnen. Urfprung der Trennung

Biveen blinde Bruderschaften. thums dafelbft. Drey Samptreligionen in Ja- Budfo, zweyte Religion. Aefinlichfeit der neus en japonischen und gemeinen indianischen Reli= gion. Erzählung ber Japoner von Xaca. Die der Budfo nach Japon gefommen. Befchreis bung einer feltsamen Wallfahrt. Gebrauche, die mit der romischen Religion übereinfommen. Ihre Tempel. Monnen. Fefte. Beirathen und Chescheidung. Unverwandtschaft und Erb= recht. Leichenbegangniffe. Trauer. Giuto, eine Gecte Beltweisen. Ihre Lehre. Gie nimmt ab.

D'e Frenheit, welche vor Unstilgung des Christenthumes in diesem Reiche herrschte, hatte zum Nachtheile der alten Landesreligion eine ziemliche Menge Unhanger auslandis Glaubenslehs icher Menningen von Glaubensfachen in selbiges gelocket. Einige Schriftsteller laffen die ven. Ungahl besagter Mennungen bis auf zwolfe freigen, barunter bennahe keine einzige weber was die Grundfage, noch was das außerliche betrifft, mit der andern übereinstimmet. Gi= nige bethen Conne und Mond an, andere bringen ihren Beihrauch allerlen Thieren. Co= wehl die Camis oder ersten Beherrscher Japons, als die indianischen Koes oder Koto= ques, ja mit einem Worte, jedweder, ber zur Bevolkerung und guten Berfaffing biefer Infeln etwas ansehnliches bentrug, nubliche Gefete, eine Wiffenschaft ober Kunft dabin brachte; imgleichen, wer einen neuen Gottesbienft einführte, ber batte feine Tempel und seine Berehrer. Die Großen stehen in dem Rufe, als wenn sie meistentheils gar feinen Gott glaubten, und die Scele fur fterblich hielten, ungeachtet fie fich außerlich zu irgend einem Gottesdienste halten. Rurg, die Teufel felbst haben in Japon ihre Altare und Opfer. Unterbeifen ift diefe Berehrung eine bloffe Wirfung ber Ungft: benn man verlanget nicht Die geringste Gunft von ihnen, fondern man fürchtet fie, weil man glaubet, fie konnten Ungluck ftiften; und um dieser Ursache willen suchet man sie zu begütigen.

Das munderbarfte ift bem neuen Geschichtschreiber zu Folge biefes, bag man mitten Spuren bes Unter biefem Bewirre von Glaubensmeynungen, ungablige Spuren bes Christenthums an- Christens frifft. Denn wie er verfichert, so haben wir bennahe weder ein Glaubensgeheimnift, noch sonst thums das eine Glaubenstehre, ja nicht einmal eine Undachtsübung, bas den Japonern allem Untheine zu Kolge nicht bekannt gewesen senn follte. Man follte folglich auf die Mennung getathen, es mußte felbiges vor Zeiten bis zu ihnen burchgebrungen fenn, entweder gerades Beges, und in seiner volligen Reinigkeit a), oder durch Umwege, und so wie es durch die Indianer, Tatarn und Chinesen verdorben war, als welche es, wie man heutiges Tages duverlänig weis, von fprifchen Unhangern des Refforius bekommen hatten. Rur ift nicht m m m m 3.497 Les miles bei mobil

Priefter von feiner Ration hatten das Evangelium nach Japon gebracht. Histoire du Japon T. I. Ebendas. a. d. 262 G. the first term to a fit the first of the contract of the contr

Beschreib. wohl zu begreifen wie es zugieng, daß die Japoner das Ueußerliche von einer Religion, das von Japon. von fie nicht die geringsten Begriffe mehr hatten, beybehielten? Der Befdichtschreiber, ben ich anführe, ift folglich geneigt, ju glauben, besagte außerliche liebungen waren in Japon nicht alter, als die Ankunft der erften portugiefischen Schiffe. Denn es ift ja moglich, faget er, daß eine neugierige Nation, die von keinem Zwange etwas wußte, folde Gebrauche, bavon sie sich einigen Mugen versprach, gleich ben dem ersten Unblicke annahm. Hierher

gehörer bas Rreugmachen, in ber Ubficht, die Teufel zu verjagen b). Wendet man bage gen ein, die zuerft ins Land gekommenen Seidenbekehrer mußten dem Urfprunge biefer Bebrauche doch wohl auf die Spuhr gekommen fenn, wenn selbiger fo gar neu gewesen ware: fo antwortet unfer Berfaffer barauf: In einem folden lande, wie Japon, ba ber Aber glauben gleich auf alles, was ihm wundernswurdig scheine, verfalle, ohne fich um die Quelle beiselbigen sonderlich zu bekummern, tonne fich die Spur verloren haben, ehe bie Beiten

bekehrer Zeit gehabt, sie wahrzunehmen c).

Dren Haupt: religionen in Gapon.

Als die Portugiesen ins land kamen, waren bren hauptreligionen in Japon. alte, Sinto genannt; 2) ber Budfo, ober ausländische Gokendienst, welcher entweder aus Siam oder aus China bertam; 3) der Sinto, ober Lehrbegriff ber 2Belt- und Sittenweisen.

Sinto, Die al=

Die erfte beruhet auf eben dem Grunde als das Reich, und bie benden erften Raifet tefte Religion. stamme, so wie wir fie bereits angesühret haben d). Das ist, sie besteht in der Bereb rung ber sieben himmlischen Beifter, welche ben erften Stamm ber japonischen Beberrfchet

Gotter Camis ausmachen, und ber funf Salbgotter e) vom zwenten Stamme, unter bem Namen Ca mis. Bu eben diesem hochsten Range werden auch die Kaifer, welche nach dem Stiftet ber britten Dynastie, bem Syn 1711, regiereten, erhoben, und es erzeiget jedweder regie render Berr feinem Borfahrer Diefe Chre. Gine folche Bergotterung geschieht allemalmit

vieler Beitläuftigkeit und großem Geprange: es wird auch bem neuen Camigotte die Ilus Ungereimt- übung einer gewissen Gewalt über die Sterblichen angewiesen. Es bemerket Rampfer, bet heit des Sinto gange Inbegriff Der sintischen Gotterlehre sen ein bermaßen lacherlicher Mischmasch von w len und abgeschmackten Mahrchen, daß diejenigen, die sich darauf legen, sie vor ihren eige nen Unhangern, vor andern Glaubensverwandten aber, noch weit forgfältiger verhehlen Es hatte, wie er faget, diefe Religion niemals lange gedauert, wenn sie nicht in genauer Berbindung mit den Landesgeschen stunde, als worauf die Japoner auf eine gang außerot dentliche Weise erpicht find; ja vielleicht verleitet eben ihre Ungereintheit die meisten Großen und scharfsinnigen Köpfe zur Ohngötteren. Zwar unterweisen die tehrer diefer Religien einen jedweden, der es nur verlanget, darinnen; boch allemal mit der Bedingung des Ge beimhaltens, absonderlich wenn fie auf den legten Urtitel fommen, welcher den Urfprung Sein größtes aller Dinge vorträgt f). Denn hiervon erfahren ihre Schüler niemals bas geringfte Wort,

Gebeimniß.

6) Dem Frang Xavier murbe ben feiner 2in: wesenheit in Indien berichtet, der Teufel sen vermittelft des Kreuzmachens aus einem japonischen Hause vertrieben worden. Ebend. a. d. 263 S.

c) Ebendaselbst.

d) Man sehe oben den III 266schnitt.

e) Oder irdische Gotter, wie die Japoner spre= den. Mit ihnen beginnt der Mikottotitel, wel: cher so viel als gottlich bedeutet, und deffen Ber: ringerungswort Mitaddo ift, das eben so viel fagen will, als Dairi.

f) Rampfer bringt diefen Urtifel aus einem Bu! che bey, das die Japoner Odaiki nennen. Et theilet nebst der llebersehung auch den Grundtet felber mit:

Kai takuno fasime dsjusio Fuso Tatojaba Jujono sui soni ukunga Getosi Tentsino ut fiini Itsi but su Weo seosesu Katats Igeno go De fie zuvor Sand und Siegel barüber ausstellen, ja mit einem Gibe befraftigen, fie wollten Beschreib. Diese tiefen Geheimniffe niemals einem Unglaubigen eröffnen, und sie baburch entheiligen. von Japon. Robst bem scheint es, als ob sie unter dem Worte Beift, nichts anderes, als eine hichstzarte und feine Materie verstünden.

Geringere

Unter allen Camis g) wird keiner hoher verehret, als Tenfio Dai Dfin, Stifter Des zwenten Stammes, und der erfte unter den irrdifchen Gottern. Jedweder Japoner Slaubet, von ihm entsprossen zu senn, und das erbliche Regierungsrecht der Dairi gründet lich bloß auf ihre Abstammung von seinem altesten Sohne. Vermuthlich halt man die sieben vor ihm gewesenen Camis für allzusehr über die Erde erhaben, als daß sie sich um das, was darauf vorgeht, bekummern sollten. Auch diejenigen, welche die alte Religion verlaffen, und die neuern Mennungen dafür annehmen, erzeigen diefem Stammvater der japonischen Nation eine Urt gottlicher Berehrung. Die alten Geschichte erzählen seine Bun= Der und Selbenthaten nach aller lange, und giebt es wenige Stadte, ba man nicht einen ihm zu Ehren errichteten Tempel finden follte.

Rebst ben Raisern wird ber Camistitel auch einem jedweden berühmten Manne gugestanden, ber fich in seinem leben burch Heiligkeit, Wunderwerke und außerorbentliche Berdienste um sein Vaterland hervor that. Doch eine solche Vergotterung machet nur einen Gott von geringerm Range, ber feine Stelle unter ben Sternen befommt. Uebrigens hat jedwede Gottheit ihr eigenes Paradies, entweder in der Luft oder im Grunde des Mee= bes, nicht weniger in der Sonne, im Monde, und in allen leuchtenden Himmelsforpern. So wie nun das Paradies beschaffen ift, dazu jedweder Luft hat, mablet er sich eine Gottbeit, und fuchet felbiger seine Ergebenheit auf alle mögliche Urt zu bezeugen. Indem nun Die Unzahl der Götter alle Tage zunimmt, und keiner in selbige versehet wird, ohne daß man ihm zugleich auch einen Tempel erbauen follte, fo find in jedweder Stadt bennaheeben lo viel Tempel und Capellen, als Saufer. Jedweder Raifer und Furst will es bem an-Dern ben Aufführung berfelbigen an Pracht zuvor thun. Man muß auch wirklich die Rostbarteit einiger folcher Denkmaale nicht weniger bewundern, als ihre Menge. Es ift nichts feltenes in einem einzigen achtzig bis hundert Cederfaulen von erffaunlicher Bobe, imgleichen riefenmäßige metallene Bilder anzutreffen. Ja vorzeiten gab es fo gar goldene und filberne, hobst einer Menge lampen und anderer ungemein fostbarer Zierrathen. Die Bilber sind Insgemein mit Stralen befronet. Doch es ist dieser Gebrauch eben so wenig nur allein auf ben Sinto eingeschränket, als die Unhänger biefer alten Religion die übrigen an Pracht zu übertreffen suchen.

Ihre Tempel heißen Mias , b) bas ift Wohnung ber unfterblichen Geelen. Ram-Pfer feget ihre Ungahl für gang Japon wenigstens auf fieben und zwanzig taufent fieben bun- Tempel ber

bert Camis.

of fenguas stefin to nar Kunitokodatsno Mikotto to goos.

Im Unfange ber Eroffnung aller Dinge, Mwamm das Chaos, wie die Fifche zu ihrer Luft im Baffer schwimmen. Ins diesem Chaos fam etwas einem Dorne abnliches hervor, das einer Bewegung und Bermandlung fabig war. Diefes Ding murde gut einer Secle ober gut einem Beifte, und dieser Geist heißt Aunitofodatsno Mikots

to. Rampfer II Theil auf ber & Geite.

g) Cami und Sin bedeutet Seele und Gelft. Man giebt ihnen auch den Bennamen Miofio, das ift, bod, ethaben, vortrefflich; und Gongen, das ift gerecht, ftreng, eifersuditig.

b) Man nennet sie auch Jasito, und Sigot Singia: doch gehoret die lettere Benennung ets gentlich für den gangen Sef des Min, mit allen dagu gehörigen Gebauten.

Beschreib. dert. Die meisten stehen auf einer Unbobe, und in einiger Entfernung von bem gemeivon Japon. nen und durch den Gebrauch verunreinigten Erdbeden. Man kommt burch einen breiten, und mit einer doppolten Reihe Cypressenbaume besetzten Gang zu ihnen. In biefen Gang tritt man burch ein steinernes ober holzernes Thor, auf welchem zwischen zween Pfosten et ne viereckichte Tafel steht, und den Namen des Gottes, welchem ber Mia geweihet ift, mit goldenen Buchstaben zu lesen giebt. Mus biefem Meufterlichen follte man billig einen fehr ansehnlichen Tempel vermuthen: allein, Die allermeiften find nach dem Mufter ber al ten eingerichtet, und haben folglich vieles von der Einfalt derfelbigen an fich. lich find es nur schlechte bolgerne, von Gebufchen und Baumen gang verdeckte Gebaute, mit einem einzigen vergitterten Fenfter, durch welches man feine inwendige Beschaffenheit Der ganze inwendige Raum ift gemeiniglich leer, oder hat boch wenig betrachten fann. ftens feine andere Zierrathe, als einen mitten barinnen aufgeftelleten metallenen Spiegel, um welchen einige von Strohe fehr fauber gemachte Decken hangen, ober auch nur weißes aus geschnittenes Papier, bas wie Franfen an eine lange Schnur geheftet ift. Diefer Zierrath foll die Reinigkeit und Beiligkeit des Gebäudes vorftellen. Man fteigt in felbiges auf einer steinernen Treppe, an welche oben ein ebener Plat ftoft, ben man burch ein zwentes, und bem erften gan; ahnliches Thor betritt. Huf Diefem Plage fteben, nebft bem Saupttempel, verschiedene Capellen, und das erfte, was man darauf antrifft, ift ein großes Wafferbecken, barinnen sich jedweder wafchen fann, wenn er die Gottheit anbethen will. Tempel steht ein großer Raften, bas Ullmofen binein zu legen. Er felbst ift etwa fechs Schub hoch über dem ebenen Boden erhaben. Seine Sohe übersteigt niemals bren Klafter. Die Breite aber ift der Bobe allemal gleich. Rings herum geht ein Gang, ben man vernift telft einiger Stufen besteigt. Auf diesem Bange und gegen den Giebel, an welchem eben fo wenig Pracht als an allem übrigen erfcheint, fallt man nieder, und machet dem Gotte feine Unbethung: benn die Thure Des Tempels bleibt beständig verschloffen, ober wird bed wenigstens nur an Fenertagen geoffnet. Meistentheils haben biefe beiligen Orte ein Borge mach, darinnen die huter des Tempels in ihren foftbaren Ceremonienfleidern figen. Thuren und Fenster Diefer Borgemacher find vergittert, und ber Boben mit feinen Matten belegt. Das Tempelbach ift zuweilen von Ziegeln, zuweilen von Steinen ober Schindeln und schieft auf allen Seiten fo weit vor, daß es jugleich auch ben Bang bedecket. Unterschied von ben Dadern anderer Bebande, besteht barinnen, bag es mit größeret Runft gebogen, und aus unterschiedlichen Schichten schoner Balfen, beren Ordnung unter fich etwas fehr besonderes bat, zusammengefeget ift. Zuweilen liegt ein Balten, Der bie übrigen an Dicke übertrifft, nach der lange, auf der First bes Dachstubles, und hat an benden Enden zween andere, Die fich freuzweise durchschneiden, ja gar ofters nach ben brit ten nach ber Queere hinter ihnen.

Das Muffer davon.

Das Mufter von diefer Bauart ift der allererfte in Japon gebaucte Tempel, welcher noch wirklich, und zwar zu Isje steht, woselbst Isanami, der lette von den sieben großen himmlischen Geistern, und des Tenfio Dais Dfin Bater, seinen Gis eine Zeitlang ge habt haben foll. Ungeachtet ihrer anscheinenden Einfalt, ift befagte Bauart boch ungemein sinnreich, ja bennahe unnachahmlich. Die Schwere und die Verbindung aller tiefer durch einander geschrankten Balken geben bem Gebaude eine große Festigkeit, und ver wahren es ungeniein gegen die Stoffe bes Erdbebens. In Der Tempelthure hangt eine platte Glocke, an die man ben feiner Unkunft schlagen muß, um gleichsam bem Gotte Mash!

Nachricht bavon zu geben, baß man ihn anbethen will. Der inwendige Spiegel ift also Befchreib. Bestellet, baf man sich darinnen erblicket, wenn man zum Zenster hinein sieht. Rach ber von Japon. Japoner Auslegung foll er die Erinnerung geben, gleichwie er alle Zuge und Flecken bes Oefichtes auf bas deutlichste vorstelle, also erscheinen auch alle Befleckungen und heimliche Neigungen bes Herzens aufgedeckt, vor ben Augen ber Unfterblichen. Man findet felten ein Gokenbild in einem Miss, weil man ben bem Unfange ber japonischen Monarchie bergleichen noch nicht hatte. hat sich nach Ginführung des neuen Bilberdienstes ja bier und bort eins eingeschlichen: so ift es boch in einem Schranke eingeschlossen, und fteht ber Thure gerade gegenüber. Mus biefem Schranke kommt es fonft niemals, als wenn bas Best des Gottes gefenert wird, welches alle hundert Jahre nur einmal geschieht. Go verbahret man auch in dem befagten Schranke die Gebeine und Waffen des nunmehrigen Gottes, nebst allem, was er wahrend seines zeitlichen Lebens mit eigener hand verfertis get hatte.

Die um ben Mias stehenden Capellen sind zuweilen viereckicht, zuweilen aber fechs ober achtecficht, fchon lacfirt, außerlich mit goldenem laubwerke, inwendig mit Spie- Capellen. geln und allerlen Tanbeleven gezieret. Gemeiniglich fann man sie fegen, wohin man will, ble werben auch zu gewisser Zeit, das ift an den hochsten Festen wirklich mit großem Pom-De herum getragen. Zuweilen tragt man bas Bild bes Cami in ber Capelle mit herum; fobann aber geben bie mit biefer geheiligten taft beschwerten Trager ruchwarts, schaffen auch borher bas Bolf ben Seite, indem es nicht wurdig ift, die Gottheit zu feben. Schlusse, so sind die Mias von außen, gleichwie auch ihr Vorgemach, und die übrigen juweilen baben befindlichen Zimmer mit schon ausgearbeiteten Gabeln, Modellen von Schiffen, allerlen Bilbern und andern Zierrathen von abnlicher Beschaffenheit ausgeschmuckt, wiewohl diefer Gebrauch bloß zur Nachahmung des budfoistischen Befens eingeführet worden ist.

Die Suter eines folden Tempels find bloge laven, und wohnen nebft ihren Ungeho. Tempelbuter. rigen in der Rabe. Ungeachtet fie Rampfer anfänglich bis auf den nurgemeldeten Stand binab sehet, so nennet er sie nachgehends boch weltliche Priefter, welche Benennung aber bermuthlich nur auf ihre Verrichtung zu beuten ift. Sonst führen sie die Namen Mes Dis, Campfis und Siannins, und find Leute von einem unerträglichen Sochmuthe. 36ten Unterhalt genießen fie entweder fraft der Stiftung, oder von der Frengebigfeit bes Dairi, ober er ruhret aus den milben Gaben der Glaubigen ber. Ihre Umtofleidung ift ein langer gemeiniglich weißer, zuweilen aber gelb ober auch anders gefärbter, und ungefähr dung. eben also gemachter Rock, wie man sie an des Dairi Hofe tragt. Doch tragen sie unter diefem Rocke eine gemeine weltliche Kleidung. Den Bart schneiden sie ab, die Haare hin-Begen lassen sie wachsen. Ihr Hauptschmuck besteht aus einer langlichten steifen, lackirten und wie ein Rahn gestalteten Muge. Sie geht über die Stirne hervor, und wird unter bem Kinne mit seidenen Bandern festgebunden. In ben Bandern hangen Troddeln, und War nach bem Stande der Perfon, die sie tragt, bald tiefer, bald furzer herab, und ift diefe Person nicht gehalten, sich vor einer hohern tiefer zu neigen, als bis die Troddel den Boben berühret. Ihre Vorsteher flechten bie Haare auf, und stecken sie unter einen schwarzen Hor von febr fonderbarer Geftalt. Bor ben Ohren haben fie etwas wie ein Scheuleber, bas anderthalb Spannen lang, einige Zolle breit ift, und entweder von den Wangen weg- Unter wem sie fleht, oder herab hangt, boch mehr oder weniger, nach Beschaffenheit der Burde und steben-

Mnnn

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Bewegliche

Abre Rleis

Befdreib. des Chrentitels, damit fie der Dairi begnabiget hat. In geiftlichen Sachen find fie fonft von Japon. niemanden, als diesem Monarchen unterworfen: in weltlichen aber fteben fie, wie alle Weiftlis chen im Reiche, unter den benden Dfi = Sin = Bugios ober faiferlichen Tempelrichtern welche ber weltliche Monarch einseget. Wenn fie in weltlicher Rleibung erscheinen : so haben fie, gleich den vornehmen herren, zween Gabel anhängen.

Sauptlebren des Sinto.

Mämlich die Reinigkeit des Die Hauptlehren bes Sinto belaufen sich auf funf. Bergens; Enthaltung von allem, was einen Menfchen unrein machen fann, und besteht foldes barinnen, bag man fein Fleisch effe, sich nicht mit Binte besubele i), noch einer Leichend bere. Reine Weibesperson barf zur Zeit ihrer gewöhnlichen Unpaflichkeit in einen Tem' pel treten. Man stellet die brenfache burch bas Gefes verbothene Unreinigkeit unter bem Einer halt fich mit ben Sinnbilde drener zu den Rußen bes Dfijfo fisender Uffen vor. Borderpfoten die Augen zu, ber andere die Ohren, ber dritte das Maul. Bonder Ratur und Macht ber Gotter schweigen die heiligen Bucher bes Sinto ftochftille; ja fie sacen nicht ein mal etwas deutliches von dem Zustande der Seelen nach ihrer Scheidung vom Leibe. Dem sie melben nur, es wurden bie Unreinen nicht fogleich in bas Parabies ihrer Gotter auf nommen, sondern sie mußten zuvor so lange herum schwarmen, bis sie ihre Simben gebul fet hatten. Fur Teufel erfennet biefe Religion fonft nichts, als bie Geelen der Ruchfe, well Der Gottesbienst selber ist von aller Beitlauf Diese Thiere in Japon viel Unheil stiften. tigfeit befrevet. Er hat weber eine festgesette Weise, noch Erremonien, noch Rosenfrant ge und Gebethsformeln. Wer ben Tempel besuchen will, ber mafcht fich, und zieht feine besten Kleider an, absonderlich an Festtagen. Nachgehends tritt er mit wohlanstandiger Ernsthaftigkeit in den Tempelhof, und wascht sich gemeiniglich die Sande in dem Be den neben ber Thure; steigt sobann mit niedergeschlagenen Augen auf ben Bang, und knieet gegen ber Thure nieder. In biefer Stellung neiget man ben Ropf allmablig bis Jut Erde, erhebt ihn wieder, und tragt bem Gotte feine Doth in einem furgen Gebethe von woben man die Augen auf den Spiegel richtet. Bum Beschlusse wirft man einige Mint in den Tempel oder in den Opferstock, und thut dren Streiche auf die Blocke, Die an Des Thure hangt, um die Gotter zu beluftigen, als welche nach der Javoner Mennung an bent Rlange muficalischer Wertzeuge ungemeines Vergnügen finden. Ift Diefes alles geschehen fo geht man feiner Wege, und bringt die übrige Zeit des Lages mit Spakieren, Gpil Bermoge der allgemeinen Mennung fund die Kesttage blog bestot Ien und Lustigsenn zu. gen eingesetet, damit man sich erquicken, und von der Urbeit erhohlen solle; folglich wählet man fie zum Ablegen seiner Besuche, zu Gafterenen, und Sochzeiten, ja einige in Bedienung febende Versonen laffen zu keiner andern Zeit jemand vor sich kommen.

i) hat man Rieifch von einem vierfüßigen Thie re, doch mit Ausnahme der Bemfe gegeffen : fo ift man drengig Tage unrein. Fafanen, Rraniche und Waffervogel darf man zu jederzeit effen. Der Benug der übrigen machet nur eine Stunde lang unrein. Sat man einen armen Gunder abthun feben, oder ift ben einer Leiche gewesen, so dauert Die Unreinigfeit einen gangen Tag u. f. w.

k) Der erste ift vielmehr ein Complimenten als Andachtstag. Die Japoner stehen sehr fruh auf, und besuchen ihre Borgesetten, Freunde und In-

verwandte von Saus gu Saus. Der übrige Eag wird mit Spazierengehen und anderm Zeitvertreif be hingebracht. Der zweite Fostrag wird bennabe mit fonst nichts als mit Besuchen der Tempel bin gebracht. Bom dritten machen die Anhanger des Sinto fein sonderliches Werk.

1) Der Songuag wird nach aller Meglichkeit gefeyert. Man besuchet einander, und winschet Glack zu dem Jahreswechsel, man ift, trinkt, geht in die Tempel. Jedermann ficht febr fruih auf, zieht feine besten Kleider an, lauft ben allen

Alle Resttage des Sinto haben ihre festgeseste Zeit. Nedweder Monat hat brev. Beschreib. welche an dem erften, am funfzehnten und am legten Tage deffelbigen allemal wieder kom- von Japon. men k). Fünf andere find burch das gange Jahr vertheilet, und mit gewiffen Lagen verthupfet, die man deswegen für die unglücklichsten halt, weil sie ungleich sind, und von die- Sinte. lem Umstande ihre Benennung tragen. 1) Der Songuag oder Neujahrstag 1), 2) Jone quan, Sannin, ber britte Tag bes britten Monats; 3) Goguan, Gonis, ber fünfte Tag bes funften Monats; 4) Sitfiguats Sannta, ber siebente bes siebenten; 5) Rugans Runitz, der neunte Lag des neunten Monats. Diese hauptfeste haben nicht sowohl einen gottesbienstlichen, als vielmehr weltlichen Ursprung; und gleich wie fie vielmehr ber Luft= barfeit als bem Dienste der Gotter gewidmet find, so werden sie von allen Japonern ohne Unterschied ihres Glaubens begangen. Rampfer bringt die Geschichte ihres Ursprunges.

Festtage bes

und die Weise, wie man sie sepert, ben.

ter ben Kischen.

Der sechste Zag bes neunten Mondenmonates ift insbesondere bem Sauntbeschü-Ber des Reiches, dem Tenfio Dai Dfin, gewidmet. Er wird in allen Stadten und Tenfio Dai Dorfern burch offentliche Luftbarkeiten, Umgange und Schauspiele gefenert. Es hatte Die- Dim. ler Gott viele Bruber, unter welchen einige ebenfalls verehret werden, absonderlich aber begeben bie Rauffeute des Jesubi Fest mit größter Pracht. Es verfiel selbiger in seines altosten Bruders Unanade, und wurde in eine mufte Infel verwiesen. Weil nun die alte Cage vorgiebt, er habe dren Tage lang unter dem Waffer leben konnen, fo wird er in Ja-Pon als ber Meptunus angesehen. Um eben biefer Urfache willen haben ihn auch die Fischer Fest des Bagund Schiffer zu ihrem Beschüßer gewählet. Man malet ihn, wie er auf einem gelsen fite, sergottes. und in einer Sand eine Ungelruthe halt, in ber andern aber einen ihm befonders geheiligten Fifd), ber ben Damen Tai tragt. Es ift Diefer Fifch febr felten, einem Karpen abnlich, und fehr artig, roth und blau gesprenget. Die Japoner geben ihm den oberften Rang un-

Noch haben die handelsleute bren andere Befchuger unter ben Landesgottern. Der Schulgabtter erfte heißt Dais Rofu. Huf welche Stelle felbiger mit feinem Sammer schlagt, ba kommt der Saudciss logleich alles, was man nothig bat, heraus. Man malet ihn wie er auf einem Sacke voll leute. Reiß fift, ben Sammer in ber rechten Sand halt, und neben fich einen Gacf bat, barein er basjenige, was er aus ber Erbe bervorbringen will, stecken fann. Der zwente, Ramens Toffi Koku, wird zu Anfange bes Jahres um Gluck zu allerlen Unternehmungen an-Berufen. Er wird fichend gemalet, mit einem langen weitarmelichten Rocke angethan. einem großen Barte, erstaunlich breiter Stirn, großen Dhren und einem Winbfacher in Der hand. Der britte wird unter bem Mamen gotep verehret. Geine Westalt zeiget

Gennern, Freunden und Inverwandten herum, und leget nebst einem tiefen Bucklinge das Medi: to ab, tas ift ein Compliment wegen der gegen= Wartigen Zeitumftanbe. Bugleich überreichet man fine Schachtel mit einem paar Windfachern,an wels the ein Cruckeren getrochnetes Bleifch vom Mwabi wer Auris marina gebunden ift. Dben auf der Schachtel fieht der Dame bes Gebers gefchrieben, damit die Person, für welche das Geschenk be: ftimmt ift, wissen mochte, woher es fomme, wo: fern man es wegen ihrer Abwefenheit vor der

Thure laffen mußte. Das Stuckden Rleifch ers neuert das Angedenken der geringen Roft und arm= feligen Umffandeihrer Borfahren, welche von Dutschelwerfe bennahe gang allein lebten. Bev vor: nehmen Perfonen, welche fehr viele Besuche befommen; empfangt ein Sausbeamter die Complimente und Beschenke in einem Gaale unten im Saufe, und schreibt die Damen der dagewesenen auf. Die Defuche felbft mabren nur dren Sage, die Luftbarkeiten aber den gangen Monat. Rame pfer a. d. 25 8.

Befdreib, weiter nichts sonderliches als einen dicken Bauch. Man bittet ihn um Gesundheit, Reich von Japon. thum und Rinder. Ferner haben die Japoner einen Gott für die Urznenkunft, einen Sollen-ober Fuchsgott, und eine Menge Beiligen ober Belben, beren Refte fie ebenfalls bege' ben. Der also genannte Suwa wird absonderlich von den Jagern, am neunten Tage jedweden Monats verehret. . Rampfer beschreibt die Warfuris, das ift die Umgange und Schauspiele, die man bem Surva, als dem besondern Patron ber Stadt zu Ehren, in Mans gasaki anstellet, nach aller lange m).

Japonische

Eben so weitlauftig handelt er auch von den Wallfahrten, als einer hauptsächlichen Wallfahrten. Undachtsübung ber Japoner. Zwar besuchet ein eifriger Unhänger des Sinto feine ander re Tempel als seiner eigenen Botter: allein, er richtet fich in biefem Stucke nach feiner alle bern Regel als nach feiner Neigung ober Bequemlichkeit. Die vornehmfte Ballfahrt & schieht nach Isje ober Iro. Die zwente nach den dren und brengig im Reiche besind lichen Tempeln des Quamwia. Die dritte nach einigen Tempeln der vornehmsten, und wegen ihrer Wunder am meisten berühmten Sins, Camis oder Forogues; bergleichen find ber Mikotiva, das ist der Tempel des Sonnenglanges in der landschaft Osig: int gleichen einige Tempel des Kayonans, und des berühmten Gesekgebers Jakufi. beschreibt Rampfer keine andere Wallfahrt, als die nach Tro.

Befdreibung nach Jisjo.

Der beschriebene Tempel in nurbesagter Landschaft ift dem Tensio Dais Dfin, well ber Wallfahrt cher in selbiger gebohren wurde, gewidmet; man nennet ihn Dai Singu, bas ift Tent pel bes großen Gottes. Er fieht auf einer großen Ebene, und hat fenst nichts an fich, mas ihn ansehnlich machen konnte, als sein Alterthum; benn er ift an sich selbst nur ein schlech tes holzernes Gebaube, mit einem ziemlich flachen Strohbache. Man erhalt ihn mit groß ter Sorgfalt in feinem ursprünglichen Zustande, als eine Abbildung ber alten Einfalt. In wendig ift nichts zu seben, als ein großer metallener Spiegel, und an ben Wanben viel aut geschnittenes Papier. 1m ben Mia fteben bennahe hundert fleine, ben geringern Gottern ju Ehren erbauete Capellen, die meiftentheils fo niedrig find, daß man faum barinnen aufgerichtet steben kann. Jedwede hat einen Canuft zum Suter. In der Rabe wohnen viele andere Beamte, die fich den Litel als Gotterbothen benlegen, und Wohmmaen für Die Pilgrime in Bereitschaft halten. Nicht weit bavon ift ein großer Rlecken, ber mit bem Tempel einerlen Namen führet, und fast feine andere Einwohner hat, als Gastwirther Buchdrucker, Buchbinder, Papiermacher, Tischler und andere Sandwerkeleute, Die et was baben verbienen konnen, wenn fie ihr Gewerbe nahe ben bem Tempel treiben.

Wirklich andachtige Geelen verrichten biefe Wallfahrt alle Jahre; andere aber in ih rem leben wenigstens einmal, und hiervon schließt fich niemand aus. Jaman ift ber gant lichen Meynung, jedweder patriotisch gesinneter Japoner muffe dem Tenfio Dai Dinfel ne Chrerbiethung bezeugen, wo nicht als einem Gotte, und Schuspatrone des gangen lant bes, doch wenigstens als bem Stifter und Stammvater bes gangen Bolfes. Seine waf. lichen Unbether glauben, es waren ben diefer Ballfahrt allerlen Gnadengaben zu gewinnen, als da find vollkommener Ablaß, die ewige Seligkeit, Befundheit, Reichthum, Ehren stellen, eine zahlreiche Nachkommenschaft, mit einem Worte, aller geistlicher und leibli cher Segen, sowohl in diefer als in jener Welt. Die Canufis stellen jedwedem Pilgrint me einen Ablagbrief in bester Form zu. Wer wegen Alters, Schwachheit, ober Umtsge-

schäfften,

m) II Theil a. b. 143 u. f. G. nach geendigter Befchreibung biefer Stabt.

Shafften, ben Tempel in eigener Person nicht besuchen kann, bem wird für ein gewiffes Geld Befcbreib. der Ublagbrief ins Haus geschicket, und biese Ablaggelder betragen einen ansehnlichen Theil von Japon.

bon den Einkunften bes Tempels und seiner Diener.

Die Wallfahrt nach Iro kann zwar zu jeder Zeit des Jahres vorgenommen werden: Zeit der Ball: boch ift ber größte Zulauf im Margen und April, als einer in Japon bochstangenehmen fahrt. Jahreszeit. Man sieht Personen von allerlen Range daben, doch mit Ausnahme der allermachtigsten Fürsten, indem sie Diese andachtige Reise selten in Person verrichten, fondern In biefem Stude es bem weltlichen Raifer nachmachen. Denn biefer fendet alle Jahre nur eine Gesandschaft babin ab, und zwar zu eben der Zeit, wenn er noch eine andere an den und die Fur: Dairi abschicket. Was diesen lettern betrifft, so überhebt ihn sein Rang nebst ber Beiligkeit ften schließen seiner Person von allen Wallfahrten. Un Bequemlichkeiten zur Reise fehlet es niemanden; fich davon benn ge Gebe einem inden fich eine Gebe einem inden fich davon denn es fteht einem jeden fren, ob er fie ju Juge, oder zu Pferde, ober in einer Canfte, ja auch mit einem seiner Burbe gemäßen Gefolge vornehmen will. Gang arme Armer Leute leute nehmen ihr Bettlein, das ift eine zusammengerollete Strohmatte, auf den Ru- ihre. den, und wandern mit einem Stabe in der Sand und einem holzernen Rapfe am Gurtel, Immer fort. Sie halten ben Suth auf, und betteln wie ihres Gleichen in Europa. Gobalb ein Pilgrim sein Saus verlassen, und sich auf die Wallfahrt begeben hat: fo hangt man einen mit blauem Paviere umwundenen Strick an seine Sausthure, Dadurch ein jeder gewarnet wird, beraus zu bleiben. Rein Pilgrim barf fich wahrender Reife zu einem Beibe naben, auch nicht einmal zu feinem eigenen. Cobald fie an Ort und Stelle gelangen, besuchen sie ben Canuft, an ben sie gewiesen find, ober ben fie bereits tennen. Bor biesem fallen fie nieder, und berühren die Erde mit der Stirne. Sierauf giebt erihnen einige tehren, und führet fie hernach in eigener Person nach dem Tempel, vor welchem fie fich nach aller lange auf bas Geficht und ben Bauch niederlegen. In Diefer Stellung verrichten fie ihr Gebeth an ben Gott, und geben sobann, wenn ihnen bas Geld sich im Wirthshause aufzuhalten fehlet, wieder zu dem Canufi, der sie mit einer anscheinenden großen Liebe aufnimmt, baben aber nicht bas geringste verliert, indem ihm die armen leute alles, was sie haben, ja fo gar ihr Erbetteltes dafür hingeben. Bor ihrer Abreife empfangen fie mit großer Chrerbiethung den Ablagbrief in einer Schachtel, darauf ber Name des Tempels und des Cas hust geschrieben steht. Ein folcher Ablaß beißt Offamai. Es ist bereits angemerket wai. worden, daß sie ihn, damit kein Regen darauf fallen konne, unter dem Rande des huthes an die Stirne binden, und an die gegenüberstebende Seite eine andere Schachtel, ober eine Sandvoll Strob, von ungefahr eben bemfelbigen Bewichte bangen. Sie halten ihn für ein so schäßbares Scilitthum, daß sie ihn, wenn seine Rraft verrauchet ist, welches allemal mit Ausgange bes Sahres geschieht, in ihr schonftes Zimmer legen. Einige legen ihn unter ein Dachelchen über die hausthure. Alle neue Jahrestage lassen die Canufis des Tempels zu Tro in allen Städten eine erstaunliche Menge solcher Ablagbriefe, nebst Meuen auf des Dairi Befehl verfertigten Calendern verkaufen. Wer einmal kaufet, der darf fecklich glauben, er werde alle Jahre dregerlen Dinge überreichet bekommen, eine Quittung vom Canufi, einen neuen Offawai, und einen Calender auf das jegige Jahr n). Mnnn3 Won

216lag Offa=

3) Rampfer II Theil a. b. 42 u. f. G. Er fus von bem gegenwartigen Buftande der Tempel in Bie Bet diefer Erzählung noch einen japonischen Bericht oder Gro bey.

Beschreib.

ben der Sam: mabos.

bung.

Bon dem Dairi haben wir fchon ermahnet, er fen bas Dberhaupt bes alten Gottes. von Japon. bienftes, und es habe biefer Dienft feine eigentlich alfo genannte Priefter, barum weil er feine andere hat, als erftlich befagten Burften mit feinem gangen Bofe, ber aber feine geift liche Berrichtung vornimmt, und zwentens bie Canufis, beren ganges Ume nur in Ber wachung ber Tempel besteht. Singegen hat er seit uralten Zeiten einen geistlichen Ginsied. levorden, deffen Mitglieder Jammabos, bas ift, Bergfoldaten, genennet werden, und sowohl vermoge ihres Namens als ihres Unites, für die Camis, und für die Aufrechthaltung ibres Dienftes, zu fampfen verpflichtet find. Gie führen ein fehr ftrenges Leben, ret fen ohne Unterlaß in den heiligen Gebirgen herum, leben währender Reife von nichts als von Wurzeln, und baben fich Winter und Sommer in feinem andern als faltem Waffer. Man Schreibt ihre Ginsesung bem Gienno Gioffa zu, beffen eigentliche Berkunft man zwar nicht weis o), ber aber Zeitlebens die Webirge durchfroch, und zur Bequemlichfeit ber Reifenden, neue Straffen ausfindig machte. Es sind die Jammabos unter den Benennungen Tosanfas und Sonfanfas, in zwo Berfammlungen abgetheilet, welche bauptfachlich mur durch eine besondere Wallfahrt, die sie jahrlich unternehmen muffen, von einander unterschieden sind. Einige besieden ein gewisses sehr hohes Gebirge in ber landschaft Butten. Namens St Die andern besichen bas Grab ihres Stifters auf einem nicht minder beschwer lichen Gebirge in ber landschaft Toftsigno, Ramens Omine. Sind sie ba gewesen, P muffen fie fich benderfeits vor ihrem zu Meaco befindlichen Droushaupte fiellen. Diefem theilen fie etwas von ihrem gefammelten Illimofen mit, und erhalten bafür einen neuen Chrem titel, nebst der Berechtigung, einige zu ihrer mehreren Ichtung gereichende Henderung am Ihre Rlei- Rleide vorzunehmen. Sie find übrigens eben alfo gefleibet, wie weltliche Perfonen, nu gewisse und durch ihre Ordensvegeln vorgeschriebene Zierrathe ausgenommen. ber ihnen an der linten Scite am Gurtel hangt, ift etwas furger, als die gewohnlichen Gi bel, und feine Scheibe glatt. In ber Sand tragen fie ein Stabchen bes Gottes Tfilo, mit einem fürfernen Rnepfe, und vier baran bangenden Ringen, von gleichem Meralle, bamit fie mabrenten Bethens flimpern. Ferner hangen fie eine große glatte, weiße, mit rothen Strichen und Blecken gezeichnete Mufchel an ben Gurtel. Man findet felbige in bet Landschaft Array an der Seckufte, und ift wie etwa ein Nachtwachterhorn gefrummet, bie net ihnen auch wirklich fratt einer Trompete ober eines Hornes, indem fie barauf blafen, und bergestalt die Reisenden um eine Gabe ansprechen. Um den hals tragen sie eine Binde mit unten daran hangenden Franfen. Die lange befagter Binde, und die Beschaffenbell ber Franfen, giebt die Burde zu erkennen, dazu fie von ihren Borgefesten erhoben fut Eine befonders gestaltete Muße tragen nur wenige; wohl aber find ihre Pantoffeln entre ber von Strohe ober von Stengeln der Taratepflanze geflochten, welcher lettern fie eine greffe Beiligkeit beplegen. Befagte Pantoffeln tragen fie absonderlich ben ber Wallfahrt auf the zween heilige Berge. Ihre Bucher, ihr Geld und ihre Bafche frecken fie in einen Gad! und hangen ihn über ben Rucken. Man fieht fie niemals ohne einen Resentrani, find aber die Rügelchen nicht recht rund, fondern hockericht. Rach diefen gablen fie ihre Gebethe ab, weil aber diese Erfindung keinesweges so alt ift, als ihr Orden selbst: fo 300 schieht auch in ihren Ordensregeln keine Meldung davon. Endlich so sind fie auch mit ei nem guten Stocke versehen, ben sie aber ju sonst nichts gebrauchen, als sich barauf 3u fteuern.

.) Rampfer faget, er habe vor etwan 1100 Jabren gelebt.

Steuern. Die Bornehmsten schneiden die haare hinten am Ropfe furz ab. Undere laffen Beschreib. he zwar wachsen, stecken sie aber bennoch unter. Noch andere scheeren sie ganz ab. find verheirathet, und ihre Rinder bleiben ben ihrer Bater lebensart. Ben berühmten Mias triffe man allezeit einige Janunabos an, welche um des dasigen Gottes willen, ent= weber burch Blasen auf ihrem horne, ober sonft mit einer blatenden Stimme Allmofen bei-Thre Rinder werden ben biefer umschweisenden Lebensart auferzogen, und fallen den Reisenden sehr zur laft. Sie passen an engen Wegen, oder auf dem Abschusse der Un-Doben auf sie, und man kann sich ihres ungestümen Inlaufes schwerlich erwehren.

Noch findet man auf ben japonischen landftragen andere Bettler, Die gemeiniglich Roch antere vier und vier zusammen, auch in weißen Cattune, wie es an des Dairi Sofe gebrauchlich Bettler. ift, gefleidet geben. Die benden vordersten treten mit einem ernfthaften und langfamen, Doch aber beherztem Schritte baber. Rommen fie in ein Dorf, ober werden eines Reifenben gewahr: fo halten fie ftille, feben eine ben fich habende große, mit Sannenzweigen und ausgeschnittenem Papiere besteckte Tragbabre zu rechte, und fellen eine leichte Glocke ober Schelle, einen Ressel oder sonst etwas, das sich auf irgend eine alte Fabel bezieht, barauf. Der britte halt einen mit einem weißen Papierbufche gezierten Regimentsftab in ber Sand, Beht oder tanget vielmehr um die Tragbahre ber, und fingt mit fachter Stimme ein Liedben, bas von eben berfelbigen Rabel handelt. Doch andere Bettler fehwarmen zwar auch Gine andere weiß gefleibet, und viele mit einander im Lande berum; fie beifchen aber von niemanden Bettlergatetwas, sondern gehen immer fort, fingen und spielen baben auf einer Zitter ober einem tung. Ocigenahnlichen Infrumente; was man ihnen nun frenwillig giebt, bas nehmen fie. Wieder andere thun eine Gelubbe, in der größten Ralte nackend zu gehen, und vermennen baburch eine besondere Gnabengabe von ihrem Gette zu erlangen. Sie leben fehr armfelia, uchmen von keinem Reisenden etwas an, geben beständig allein, wiewohl sie, vermuthlich um ber Ralte besto besser zu widerstehen, faft beständig laufen. Bum Beschlusse, fo fin- Bettlerinnen. bet man auf ben japonischen landftragen noch einen gang besondern Bettelorden. Er hat Mitglieder von einem wie vom andern Geschlechte, boch bescheeren fie alle miteinander ben Ropf. Die Magdehen stehen unter dem Schuße gewisser Nonnen zu Meaco und Kamakura, und gablen ihnen bafur von ihrem erbettelten ein jahrliches Schuggeld. Ginige opfern auch etwas in den Tempel Khumano in der landschaft Isje, indem felbiger ihr vornehmster Sis, und gleichsam ber Mittelpunct ihres Ordens ift. Rampfer giebt fie für die febonften Versonen in gang Japon aus. Sat ein Magdeben arme Eltern, und fein anberes Bermogen als ihr hubsches Besicht, so tritt fie in biefen Orden; benn sie weis jum Boraus, es werde ihr in felbigem nimmermehr an etwas fehlen. Doch verbergen auch cinige ein höchstlüderliches leben, unter biefem Deckmantel der Undacht. Die Tochter ber Jammabos begeben fich insgemein zu diesem Orden, gleichwie benn auch befagte Webirgeinsiedler gemeiniglich ihre Weiber daraus nehmen. Es halten sich immer zwen bis bren fol-De Magden zusammen, und laufen jedweden Tag einige englische Meilen weit. Geben fie einen anschnlichen Reifenden: fo treten fie zu ibm und fingen. Giebt er ihnen etwas, so geben sie so weit mit ihm, als er es verlanget, und vertreiben ihm die Zeit. Zwar muffen fie, vermoge ihres Ordens, die Baare abscheeren: boch biefe Unformlichteit ersegen sie Durch eine fleine schwarze Muße, die einem hubschen Gesichte recht gut steht. Ihren Puß bat Rampfer in feinem Tagebuche beschrieben. Sie haben, saget er, Stußhandschuhe an den Handen, und einen großen huth, der sie gegen die Sonnenhiße und das ungeffinne

Wie fie bets

26nmuthiae

Beschreib. Wetter beschüßet, auf bem Ropfe. Sie wissen sich fehr angenehm zu fellen, thun aber von Japon. gewaltig erbar baben, ungeachtet sie Die Bruft ziemlich weit entbloffen.

Sinto.

Ben dieser Einfalt war der alte Gottesbienst feit dem Unfange des Reiches verblieben, Erennung im aber endlich ftiftete die ausländische Bilderverehrung eine Trennung, und theilete den Sin to in die benden Secten, die man noch heutiges Tages antrifft. Die eine Secte heifit Ju itz, und begreift die wahren Orthodoren in sich, welche kein Haarbreit von der lehre ib rer Vorsahren weichen. Die andere heißt Riobus, und besteht aus einer Gattung Syn cretiften, welche bende Partenen badurch ju vereinigen suchten, baf sie voragben, ble Seele des Amida, als des berühmtesten unter allen fotogues, sen mit der Seele bes Tenfio Dai Dfin in eine zusammengeflossen. Diese Secte ift an Menge ihrer Unbanget Die starteste, ja sie fand so gar an bes Dairi hofe einigen Gingang. Mit einem Worte, fie hat es bermaßen weit gebracht, daß die meiften Japoner auf ihrem Tobbette Die quelant bischen Gogen anrufen, und ihr Leichenbegangniß auf die badfoiftische Weise angestellet Briderschaf wissen wollten. Gleichwohl haben auch die Camis noch eifrige Vertheidiger, barunter, wie

ben.

Buffets= Sato.

ten der Blin- es scheint, absonderlich allerlen, theils geiftliche, theils vermischte Bruderschaften ju rech nen waren, vor andern aber zwo Gefellschaften von lauter Blinden, welche zwo febr an Ursprung der sehnliche Innungen im Reiche ausmachen. Rampfer bringt aus den javonischen Geschicht schreibern ihren Urfprung ben. Gin bairifcher Pring, Namens Semmimar, und eine Pringefinn aus bem faiferlichen Geblite, liebten einander auf bas außerste. Allein ihr Gluck war von furger Dauer. Denn ber Tod rif bie Pringefinn babin, ber Pring aber weinete fich blind. Um nun wegen biefes gedoppelten Unglückes fich einiger maßen zu tro ften, ftiftete er eine Bruderschaft, barinnen man feine andere als blinde Mitglieder aufnahm Er fegete bie Ordensgesege auf, erhielt auch von feinem Bater, bem Raifer, Die Befratt gung barüber, und es blieb biefe Gefellschaft unter bem Namen Buffets Sato ober 2311 fetsblinde, viele hundert Jahre in einem febr blubenden Buftande. Allein heutiges Ed ges besteht sie nur aus lauter Beiftlichen, Die an Lebensart und Ginrichtung von den Jame mabos nicht sonderlich unterschieden sind. Ihre Abnahme rührete von Errichtung einer an bern blinden Wefellschaft ber, für welche viele Große im Reiche, die um ihr Weficht gefont men waren, einen besto startern Gifer bezeugten, weil ihr Urfprung etwas ebles und friege Ursprung der rifches an fich hatte. Das Reich war damals in zwo Partenen vertheilet. haupt ber erften war ber Raifer Seti; bie zwente hingegen hatte ben bamaligen Cubo

Refis.

sama, Namens Gends, zum Anfishrer. Jedwede nennete fich nach ihrem Oberhaupte, und diese innerliche Uneinigkeit stiftete in gang Japon die entsetlichsten Blutbaber, und ein lanawieriges Unglück. Mach vielmaligem Bluckswechsel, gewannen endlich bie Gendzis durch die gute Aufführung des neuen Cubosama, Namens Jevitomo, eine Sauptschlacht, barinnen ber Raifer felbft auf bem Plage blieb. Der unglückliche Monarch hatte einen Feldherrn, Namens Ratotigo, beffen Tapferfeit und Leibes Starfe

## p) IITheil a. b. 57 G.

9) Wir bleiben bier durchaus ben Rampfers Berichte. Zwar der neue japonische Geschicht= schreiber füget selbigem noch allerlen artige Sachen ben, welche der Sekisgesellschaft zu vielem Rubme gereichen : er melbet aber die Quellen nicht, bar-

aus er icopfte. "Ihre Sauptbeschäfftigung faget "er, ift das Studieren. Absonderlich legen fe "sich auf die Geschichte, Dichtfunft und Muff. "Cie fommen als gelehrte und scharffinnige Ropfe 2, in alle vornehme Gesellschaften. Es find auch "wirklich weder die Jahrbucher des Reiches, noch "die Lebensbeschreibungen berühmter Leute, noch

Karke man insgemein für unnatürlich hielte. Dieser hatte sich zwar mit ben Ueberbleibseln Beschreib. bes geschlagenen Secres gerettet, siel aber nachgehends dem siegenden Seere in die Sande. von Japon. Joritomo hielt viel von ihm, und fuchte ihn durch große Berfprechungen auf feine Seite zu bringen. Doch der tapfere Rriegesmann gab zu Untwort: "Ich bin allezeit ein treuer Diener "meines Herrn gewesen; und wiewohl er ist tod ist, so foll sich doch niemand ruhmen kon= ohen, als ob ich eben bergleichen Ergebenheit und Treue gegen ihn getragen batte. Du "hast mir zwar bas leben geschenket, bas muß ich gestehen: allein zum Unglücke kann ich "dich nicht ansehen, ohne daß mir zugleich die luft ankame, ben Tob meines gewesenen "Beren an die zu rachen. Ben diesen Umftanden kann ich bein freundschaftliches Erbiesthen mit nichts besserm erwiedern, als daß ich dir meine Augen überreiche, die mich ohne "Unterlaß gegen bich erbittern, p). Damit rif er fich bie Augen aus tem Ropfe, leate lie auf einen Teller, und übergab sie bem Joritomo. Der Cubosama mußte diese That theils bewundern, theils fam sie ihm entsetlich vor: doch stellete er ihn sogleich auf frenen Buß, und Katotigo wendete sich nach der landschaft Siunga, wo er die Gesellschaft der Blinden, welche ben Mamen Seti tragt, und fich febr weit ausgebreitet hat, stiftete. Sonderbare Sie besteht aus Blinden von allerlen Stande und Herkunft. Weil sie sammtlich lauter Beschaffen-Weltliche Personen find, so besteht ber größte Unterschied barinnen, bag sie sich gleich ben beit ber Fefis. Buffers ober geiftlichen Blinden, den Ropf abscheeren. In der Rleidung gehen sie von andern Japonern wenig ab, ungeachtet fie ben Stand und die Wurde eines jeden Mitalies des durch gewisse Merkmaale kenntlich machen. Auch die Mermesten verlangen kein Allmosen, sondern sie nahren sich ihrer Sande Urbeit, auf allerlen ben ihrem Unglücke mögliche Beife. Einige bringen es fehr weit in ber Musik. Um Diefer Urfache willen werden fie an ben Hofen ber Fürsten und Großen, imgleichen ben Fenerlichkeiten und Testen, als zum Benspiele ben Umgangen und Hochzeiten, gebrauchet 9). Zwar find sie burch bas ganze Reich zerstreuet, bod hat ihr Dberhaupt seinen beständigen Sis zu Meaco. Man giebt Ihre Regieihm den Titel Osioff, und der Dairi reichet ihm jahrlich viertausend drenhundert Taels rung. Bu feinem Unterhalte. Diefer regieret nebst zehn Meltesten, als Benfigern, Die gange Gefell-Shaft, und hat Macht über leben und Tob, boch mit dieser Ginschränkung, daß der Pra= lident des faiferlichen Sofgerichtes das Urtheil billigen, und den Befehl zu hinrichtung des Miffethaters ausfertigen muß. Befagte Rammer der Zehne ernennet ibre Unterbeamten in jedweder landschaft. Der Oberste in jedweder landschaft trägt den Titel Ren-Dio, und hat feine Rotos ober Rathe, welche hinwiederum ihre eigenen Bezirke regieren, und vor bem gemeinen blinden Manne an der Weite ihrer Beinkleider fenntlich find. Ram-Pfer sah zu Mangasaki einen Rengio und zween Rotos, welche über alle in ber Stadt und der umliegenden Gegend befindliche Blinden, Gewalt hatten. Er schreibt ihnen ei- Rangeifer nen besondern Ehreifer zu. Denn sie muffen, wie er faget, alle funf Jahre einen neuen Quan, bas ift, einen hohern Ehrentitel, von ihrem Rengio erhalten. Gin solcher Li-

ble alten Urfunden vornehmer Saufer, unbe-"trieglichere Denkmaale, als das Gedachtnis bie= pfer vortrefflichen Blinden, die einander alles of-"fenbaren, mas fie miffen. Hus biefer ihrer Wif-"fenschaft entsteht eine historische Sage, an wel: ber fein Denich ju zweifeln begehret. Gie ba: ben auch Academien, auf welchen fie gewiffe Bitr-Allgem. Reisebesche, XI Band.

, den erhalten, und fich uben, nicht nur ibr Ge. "bachtniß zu verbeffern , sondern auch bas, was fie wiffen, in Berfe gu bringen, bie fchonften Bege: benheiten in Urien zu verfaffen, und ihnen alle , mögliche Ummuth der Dicht: und Confunit mit: "Butheilen IEheil a. D. 324 G.

Befdreib. tel koftet wenigstens zwanzig, bochstens funfzig Tacls. Laffen fie fich nicht bober beforbern, son Japon. oder es mangelt ihnen bas Geld baju: so werden fie um einen Grad tiefer herabaeleiset, als sie zuvor waren r):

Budso awente Glaubensleh: 88.

Run wollen wir uns zur Berehrung ber auslandischen Gogen wenden, welche die Cas mis von der Unbethung der Japoner verdringen wollen. Budfo ober Budfod, mit welthem Worte man diesen Bilberdienst beleget, bedeutet eigentlich Wen der ausländischen 30 genbilber, ober Beife, fie zu verehren. Ginige Schriftsteller geben vor, fie waren im geringstell nicht die allererften Bogen, welche die Japoner von Auslandern empfangen batten, fonderli es hatten fich gleich ben Grundung des Reiches einige andere in den Abumano eingeschlichen. Eben fo wenig weis man eigentlich, wie der neue Geschichtschreiber vorgiebes), was von einem gewissen Boben, Namens Denix ober Cogi, ju halten fen, welchem, gleich wie er in glaub' würdigen Nachrichten gefunden haben will, die Japoner bamals die Oberstelle unter ihren "Gottern anwiesen. "Gleichwohl scheint er, es sen nicht sowohl eine besondere Gottheil, , als vielmehr nur eine bilbliche Borftellung gewesen, bie einen Gott in bren Dersonen ber , deuten follte. Man giebt ihm bren Ropfe und vierzig Banbe, um die Dreneinigkeit ber "Personen, und die Allgemeinheit ber Wirkungen auszudrucken. Undere suchen unter bem "gangen Bilde weiter nichts, als ein philosophisches Webeimniß. Gie erklaren die bren Ro "pfe von ber Sonne, bem Monde und ben Elementen; ben leib von ber erften Materie, , und die vierzig Sande von ben himmlischen und elementarischen Eigenschaften, vermittell , welcher die ursprüngliche Materie allerlen Gestalten an sich nimmt. Ja vielleicht wat "ber Denir mit bem Umida einerlen, weil man ihn unter mancherlen Gestalten abbilbet.

Mehnlichkeit gemeinen ins Dianifchen Religion,

Doch hiervon mag man halten, was man will. Unftreitig ift, daß die neue javonische der neuen ja- Religion mit der Braminen ihrer, welche die alte agyptische ist, und heutiges Zages in al ponischen und len Theilen von Ufien regieret, eine ungemeine Uchnlichkeit habe, und man um Diefer Urfache willen mit Rampfern gar wohl bafur halten fann, ber Siaca ober Raca t) ber Chinefen und Japoner sen der Budha der indianischen Banianen; der Badhum der Ceplanet ber Sommona-Rodom ber Siamer: ber Sommona-Abutama ber Pequaner u. f. 19. Mit einem Worte, Dieser Bogendienst hat sich eben also ausgebreitet, als ber indignische Beigenbaum, ber fich von felbst fortpflanzet, indem feine Hefte neue Burgel fchlagen 1) Es ware folglich nicht nothig, feine Grundfage weitlauftig zu wiederholen, indem felbige in der Beschreibung von Indien, Siam und Indostan zur Enige bengebracht worden find

T) Rampfer II El. a. b. 59 und vorberg. S.

s) Um angeführten Orte a. d. 326 G. 1) Die Chinesen nennen ihn auch So, baber Sotoque fommt. In bem Artifel von China hat er feinen andern Damen.

u) Rampfer bringt unterschiedliche Grunde ben, welche diefer Muthmasiung eine große Babr= Scheinlichkeit beplegen. Er bemerket infonderheit, es habe Cambyfes vor etwan 2300 Jahren den agyptischen Goisendienst zerftoret, ihren Apis ober geweiheten Ochsen getodtet, und ihre Priefter niedergehauen ober weggejaget: erwäget man nun,

baß die Siamer ihr Sancarad oder geiftliche Beit! rechnung mit bem Tode des Xaca beginnen) und daß ihr 2233 ober 2234 Jahr mit dem 1690. bes drifflichen Zahl übereintriffe: fo findet man, baß ihre Rechnung bis an die Zeiten reicht, da Can byfes Aegupten übergog. Nimmt man unn es hatten fich memphitifche Priefter unter Infah rung eines von ihren Oberhauptern nach Indien gefinchtet, ihre Lehre das loft geprediget, und cet nene Apostel wegen des großen Rubins, den er sich crivarb, den Ramen Budha Xaca u. f. w. das ist großer Seiliger, befommen: fo wird an diesem ange: und wir mit einem geringen von der Lebensart, den Schriftzeichen und der Sprache berrib- Beschreib. tenden Unterschiede das verdrüßliche Wiederholen im geringsten nicht entschuldigen von Japon. könnten x).

Wir begnügen uns also baran, baf nach Rampfers Berichte, Die japonischen Be-Schichtbucher die Landschaft Magatta, im lande Tenfit, zu des Siaca oder Zaca Ge- Was ble Jaburtsorte machen. Unter bem Mamen Tenfit, begreifen fie bie Infel Ceylan, die Rufte poner vom Malabar und Coromandel, ja das ganze mittägige Ufien überhaupt. Er foll, wie fie Zaca erzäh: lagen, im feche und zwanzigsten Jahre bes chinefischen Raifers Soowo gebohren fenn, weldes Jahr nach einiger Schriftsteller Rechnung ins 1209, nach andern aber ins 1207 vor Chrifti Beburt fallt. Sollte nun der Urheber der fiamifchen Religion eben Diefe Perfon lenn: so ware er, nach ihrer Beise zu rechnen, nicht über fünfhundert zwen und vierzig Jahte vor Chrifto geboren worden. Er lebte eine Zeitlang in der Ginfamkeit, und bachte ben tiefften Geheimnissen bes Glaubens nach. Endlich fam er mit einer ungabligen Menge Schüler jum Borfcheine, und befchafftigte fich bis an fein Ende mit Ausbreitung feiner Lehte. Uls er zwen und fiebenzig Jahre gelebet hatte y): fo übergab er feinen benden beruhm= teften Schülern, bem Umnan und Rasja, einen schriftlichen Auffag von feiner lehre, um welcher Urfache willen man fie neben ihrem lehrmeister, einen zu seiner Rechten, ben andern Bu feiner linten, auf ben Ultar ftellet. Gie fchrieben hernach ein Buch bavon, bas ben Namen Foretio, ober Buch voll schoner Bluhmen befam. Man nennet es auch im vortrefflichen Verstande, Rio, oder das Buch; und es ift gleichsam die Bibel aller jen- Fotefio. feits bes Ganges wohnenden morgenlandischer Bolfer. Zaca vedete jum oftern von einem Propheten, ber vor ihm gelebet, und feinen Aufenthalt im Ronigreiche Bengalen, babin Die Indianer ihre elifaifchen Felder fegen, gehabt haben follte. Die Chinesen nennen felbis gen Omiro, und die Japoner Umida. Diefer Borgug, ben ihm Zaca felbit einzuraumen ichien, bat ihm in Japon bie großten Chrenbezeugungen zuwege gebracht. Ja er hat fogar Amiba, eine eine große Menge Unbanger, Die sich ibm gang allein widmen, und fest glauben, man treffliche moge gefündiget haben, was man wolle, fo ware man bem ungeachtet, feiner Seligfeit Gottheit. berfichert, wenn man ibn ben dem Abscheiben anrufe, indem er, um bie Gunden bes menfchlichen Gefchiechtes auszusohnen, eine febr harte Buffe gethan habe. Die Japoner rufen ibn wirklich ohne Unterlaß an. Er wird unter mancherley, meiftens geheimnifivollen, bas ift, auf Fabeln gegrundeter Weftalt verebret.

Hauptbuck.

augenommenen Cafe gar nichts unwahrscheinlie Des feyn. Debft dem bemerket Rampfer, man malte ben Zaca mit frausen Saaren, es habe aber fein einziger affatischer Schwarzer Saare von folder Geffalt. Rampfer IIh. a. d. 60 und vorherg. G.

4) Der neue Gofdichtschreiber beruft fid auf Unterschiedliche alte Weschichtschreiber, von welchen einige die Geburt des Zaca 1026 Jahre vor Chris fit Geburt feken, andere aber, die fich desivegen ben budjoiffifchen Lehrern befragten, fagen, er fcy von einer Koniginn zu Debli im Indostanischen ge=

bobren, wiewohl befagte Lehrer noch hingu fehten, er ware der Gott ber Ratur, und fein Rame be-Deute, was teinen Unfang hat. Im angeführten Drte a. D. 340 und 346 G. Unterdeffen Scheinen deraleichen Bidersprüche nicht sonderlich bequem zn fenn, dem Beugniffe befagter Beidenbefehrer Die Oberhand über die Depnung, die uns am mabre fcheinlichften gu fenn bedunket, zu verschaffen.

y) Benm Rampfer fteht 450 Jahr vor ChriftiGe. burt. Es muß aber vermuthlich ein Druckfehler feyn, weil nach feiner eigenen Rechnung 1140 bers

aus fommen.

Beschreib.

Wie und wenn der Budso nach Gapon fam.

Rach ber Japoner Erzählung, kam ber erste, welcher biese lehre predigte, von bo von Japon nach Japon z), und durfte baselbst einen Tempel bauen, welcher feinen alten Damen 300 kubafi, das ist, Schimmeltempel, noch immer trägt, weil das Rio auf einem weißen Pferde babin gebracht wurde. Ginige Jahrhunderte lang hatte Die Lehre Des Zaca feinen sonderlich schnellen Fortgang: allein, um bas 518 Jahr ber chriftlichen Zeitrechnung, ließein anderer Beiliger, Mamens Darma, und ber drey und drenfligfte Machfolger beffelbigen, in bem weitlauftigen chincfifchen Reiche einen bauerhaften Grund für den Budfo legen von wannen er fich nach Saffufai ausbreitete, unter welchem Namen man bamals bie gange Halbinsel Corea verstund, der aber heutiges Tages nur eine einzige von den dreven baju gehörigen landschaften bedeutet. hier nun wurde ber erfte Buds, ober bas erfte Bilb bes Zaca, im 543 Jahre nach Christi Geburt aufgerichtet. Die Japoner, welche bamals zwischen ihrem alten Gottesbienfte, und einigen aus China berüber gekommenen philosophi ichen Mennungen getheilet waren, leifteten feinen langen Wiberffand. Sieben Jahre nach bes Budfo Einführung in Corea, nahmen sie ihn gleichfalls an, und ber bamalige Raifer, Rimmai, fab zu feinem Fortgange burch bie Finger a).

Bas die Ja= poner jum Budso aulo: det.

Die ftartefte Reizung diefer Lehre, für ein Bolf von ber Japoner Gemuthsbefchaffen beit, war das Berfprechen der Unfterblichkeit, und eines glückseligen lebens für die Tugend. Daher kommen, daß wir mit ihrem neuen Geschichtschreiber sprechen, die traurigen Unf tritte unzähliger Personen, von allerlen Geschlechte und Alter, welche bem Tode mit einem gefesten Befen, ja mit Freuden entgegen laufen, in Mennung Die Aufopferung ihres bebens falle ben Gottern angenehm, und fie wurden ohne weitere Pruffung gum Benuffe ber Gludfeligkeit gelangen. Nichts ift gemeiner, als am Ufer bes Meeres gange Barken voll folder mahnfinniger leute zu feben, Die entweder Steine anhangen, und fich ins Baffer fürgen, ober bas Fahrzeug burchbohren, und unter einem lobgefange auf ben Bott Canoth, ber fein Paradies auf dem Grunde des Meeres haben foll, allmählig unterfinfen. ungablige Menge Zuschauer giebt ihnen bas Geleite mit ben Augen, erheber ihre Berghaf tigfeit bis an ben himmel, und verlanget, ehe fie ganglich verschwinden, ihren Segen. Die Unhanger bes Umida laffen fich in eine Soble einmauren, darinnen fie mit genaver Doth Plas zum Gigen haben, auch nur durch eine zu diefem Ende ausdrücklich angebrachte Dible re Luft schöpfen konnen. Bier fterben fie in aller Gelaffenheit Bunger, in der Soffnung Umida werbe ihre Seele in eigener Perfon abhohlen. Undere steigen auf ungemein hohe Relfenspiten, unter welchen Schwefelgruben find, baraus zuweilen eine Flamme auffteigt. Dier rufen fie fo lange zu ben Gottern, bie Aufopferung ihres lebens geneigt aufzunehmen, bis fie endlich eine Flamme auffteigen feben. Diefe beuten fie fur ein Mertmaal ber gnabigen Erhörung aus, und flurgen fich mit verschloffenen Hugen in den Abgrund. Undere laffen die Wägen über sich geben, barauf man ben seperlichen Umgangen ihre Goenbilder berum führet, oder sie laffen fich von benen, welche die Tempel besuchen, todt treten, ober im Be brange ersticken. Weil nun ben dem Sinto vergleichen nicht geschieht: so ist es kein Wull ber, daß er burch biefe bem Selbengemuthe feiner alten Unhanger fo gemäße Handlungen fehr verdunkelt wurde. Das Gedachtniß diefer eingebildeten Martyrer, ift ben allen, mel che eben diefelbigen Gotter verehren, im Gegen. Man erbauet ihnen zuweilen Tempel vbet Capellen, und diese Ehrenbezeugungen sind für ihre Bewunderer eine neue Anreizung. Man

<sup>2)</sup> Um das Jahr Chrifti 63.

Man schreitet nicht ohne Vorbereitung zum Tode. Gine Person, welche Willens ist, aus Beschreib. diesem Leben in ein besseres überzutreten, schlaft in etlichen Tagen nicht, und ihre guten von Japon. Freunde, benen fie ihren Borfag eröffnet hat, bleiben beständig um fie. Der funftige Martyrer spricht von nichts anderm, als von Berachtung der Welt, mit ihnen. Ja zuwei- Berer, die sich len halt er öffentliche Reden hiervon. Wer ihm begegnet, der beschenket ihn. Endlich dem Tode wenn ber Zag ber Aufopferung erfcheint, fo verfammelter alle feine Freunde, Unverwandten, widmen. und wen er fonft feinem Bepfpiele zu folgen überredet hat. Die letteren ermahnet er gur Standhaftigfeit. Das Ende aller Diefer Borbereitungen machet eine Gafteren, von welther man zum Tobe schreitet. Wer fich erfaufen will, ber nimmt eine Sichel mit, bamit er das Gras, oder was ihm fonst unterweges hinderlich fallen mochte, ben Seite raumen

Zwar treiben nicht alle Japoner bie Schwarmeren fo weit: unterbessen ift both bie Nei- Meigung zum gung zu einem strengen leben ben ber bubsoistischen Glaubenslehre febr gemein. Biele von bugenben Les diesen Bilderverehrern lassen sich des Morgens ben der allerstrengesten Kälte wohlzwenhun- ben ben den Dert Grieden die Grieden Grieden der Grieden de bert Rruge voll eiffaltes Waffer über ben Ropf und ben ganzen leib gießen, ohne bag man das geringfte Zittern an ihnen merten follte. Undere nehmen langwierige Wallfahrten vor, und verrichten fie auf bem schlimmeften Wege, über Steine, durch Secken und Dornen, barfüßig und mit bloßem Ropfe, ohne weder Sonnenhige noch Regen noch Ralte zu achten. Sie flettern auf Die fteileften Telfen, laufen mit unbefdreiblicher Gefchwindigkeit über folthe Orte weg, wo es die Gemfen felbst faum wagen durften, und bezeichnen ihren Rachfolgern ben Beg mit Blute. Ginige nehmen fich vor, ihre Gotter taglich einige taufendmal auf ber Erbe liegend anzurufen, und schlagen ben jedemmale die Stirne auf Die Erbe, bis die Haut weggeht. Die Wallfahrten, welche gewisse Bonzen und Schüler bes Raca juweilen vornehmen, und von ihren Unhangern nachgeahmet werden, fegen die Thorheit ihres Aberglaubens in ein bermaßen helles licht, daß sie mit allen ihren Umftanden aus dem neuen japonischen Geschichtschreiber angesühret zu werden verdienen, indem er fie nach feinem Borgeben aus gang fichern Nachrichten gezogen bat.

Alle Jahre fommen zu Mara, einer acht Meilen von Meaco liegenden Stadt, un= Befchreibung Befähr zwen hundert Pilgrime zusammen. In dem hierzu bestimmten Tage brechen fie einer feltsa-Ihre Reise geht funf und siebenzig frangosische Meilen weit, und fie nehmen ber men Wallmaßen beschwerliche Wege durch Walber und Wiftenenen, daß sie des Tages kaum eine einzige zu endigen vermögen. Mebst dem geben sie barfuß, und jedweder trägt feinen Bor= tath an Reiß mit sich. Doch ift bie Last so gar schwer nicht, indem man nur Mittags und Abends, allemal nur eine hohle Sand voll geröfteten Reiß fpeifet, und bren Glafer voll Baffer darzu trinkt. Die acht ersten Tage findet man nicht einen einzigen Tropfen, sondern man muß ben benothigten Borrath fur Diefe Zeit mitnehmen: allein, da felbiger entmeder nicht zureichet, oder doch bald verdirbt, so wird mancher krank. Wer nicht weiter fort fann, ben läßt man liegen, ba er benn nieistens elendiglich verschmachten muß.

Ucht Meilen weit von Tava beginnet man Bergauf zu steigen, muß aber Wegweiser mitnehmen. Zu dieser Verrichtung werden gewisse Bonzen, Genquis genannt, die Ausdrücklich deswegen in einem gewissen Flecken, Namens Ozino, auf die Pilgrime warten, gebrauchet. Diese führen bie Pilgrime andere acht Meilen weit, bis an den Flecken 20003

<sup>9)</sup> Rampfer am angeführten Orte a. b. 69 und 70 Seite.

Befdreib. Ozaba, und übergeben sie baselbst andern Bonzen, welche ben Namen Guoquis führen, von Japon. und die Oberaufscher dieser Wallfahrt sind. Bende Bonzengattungen führen ein sehr strenges leben. Wo sie sich eigentlich aufhalten, das weis niemand. Der Begriff, ben man fich von diefer feltfamen Menschengattung gemacht bat, ihre abscheuliche Gestalt, ihr wildes Unsehen und Beberben, ihre Stimme, ihr Bang, die Burtigkeit, bamit fie auf bem Abschusse hoher und an den tiefsten Abgrunden liegenden Felsen binlaufen, erwecken einen rechten Schauer, auch ben ben unverzagtesten. Rebst bem pflegen biefe Beleiteleute, wie man faget, oftere Unterredungen mit dem Teufel zu halten. Mit einem Worte, es wird so vieles von ihnen erzählet, daß man sie lieber unter die höllischen Geister als unter bie Menschen rechnen sollte. Dem ungeachtet werden sie für bes Zaca Vertraute, und für ungemeine Beilige gepriefen.

> Die Gewalt, die sie sich über die Pilgeime berausnehmen, überfreigt alle Ginbiibung. Bor allen Dingen befehlen fie, bas Faften, bas Stilleschweigen, und andere festgesete Rit geln genau zu beobachten. Gundiget nachgebends jemand nur im allergeringsten bawibet. fo hangen sie ihn ben ben Sanden an den erften beften Baum auf, und laffen ihn in ben hulflosesten Zustande von der Welt. Denn weit ibm die Rrafte, sich fest zu halten, gar beit entgeben: fo fallt er herab, und sturget von einem Abgrunde in den andern. Unterdestell barf niemand das allergeringste Mitleiben barüber bezeugen. Gin Cohn, ber feinen Batet beweinen, ober ein Bater, ber feinen Sohn beklagen wollte, wurde ein gleiches Schichla

erfahren.

Huf halbem Bege trifft man eine Ebene an, wo fich alle Pilgrime auf ber Bougel Befehl mit freuzweise über einander gelegten Urmen, und mit dem Munde bis an die Rnit gebucket, niederfegen. Es ift biefes die gewöhnliche Stellung der Japoner, wenn fie be then. Für biefesmal muß jedweder vier und zwanzig Stunden lang in felbiger verbleibell Wer sich im geringften rubret, ber bekommt Prügel. Diese gange Zeit ift bagu bestimmel baf jeber fein Gewiffen untersuche, und fich auf alle Gunden befinne, die er feit der letten Wallfahrt begangen hat. Nach diefer Vorbereitung seket man bie Reise weiter fort. Nach unfäglicher Muhe erblicket man endlich einen Begirk febr hoher und nahe benfammen liegen ber Berge, über welche alle ein anderer in der Mitte stehender empor raget, und sich in bell Wolfen zu verlieren scheint. Dieser ist bas Ziel ber gangen Wallfahrt. Dben auf bent Gipfel beffelbigen haben die Guoguis ein Gerufte aufgerichtet, burch welches eine febr lange eiferne Stange, mit zwo baran hangenben febr weiten Bagichalen geftofen ift. In eine von ble fen Bagichalen fleigt ein Pilgrim nach bem andern, in die andere aber wird ein Gegengewicht geleget. Nachgehends wird bie Stange auswarts gebrebet, alfo, baf ber Pilgrin in ber Schale über einen tiefen Abgrund schwebet. Die übrigen sigen auf ben umliegenbeit

b) 1. Das Zeichen bes Rreuzes, gleichwie bereits erwähnet worden. Doch ift es ein Undreas: freuz. Gie schlagen es jum oftern vor fich , abson= derlich bes Morgens, wenn fie auffteben. Fraget man nach der Urfache, fo fagen fie, es gefchehe, um den Teufel zu verjagen. Der König von Sat. fuma, welcher den Franz Zavier in fein Land aufnahm, führete fogar ein Kreus im Bapen, welcher Umftand in einem Lande, ba das Kreuzigen die allerschmählichste Todesstrafe ist, billig eine Bermunderung verdienet. 2. Ein Daterneftet von hundert und achtzig Rügelden an einen Facet gereihet, der aber nach aller Lange berab bangt. Kampfer hat das ben dem Sinto gewehnliche in Rupfer freden laffen, giebt ihm aber eben bie Ber stalt als einem romischen Resentranze 3. Oak Gebrauch zu gewissen Stunden des Sages ein Bele chen mit der Glocke ju geben, als wie wir ju dent Belfen , und haben ben Buffenben im Wefichte , welcher alle feine Gunden mit lauter Stim= Befchreib. me bekennen ning. Mennen die Bongen, er gebe nicht rein mit der Sprache heraus, von Japon. oder wolle feine Fehler beschonigen: fo schutteln fie die Stange; Damit ffurzet ber ungludig-Denfch in einen Abgrund hinab, über beffen blogen Anblick ihm Geficht und Gebanfen vergeben mochten. Sobald einer fertig ift, steigt ein anderer in die Bagschale. Saben sie nun endlich biese gefährliche Prufung alle mit einander überftanden: so werden sie in den Tempel bes Gottes Zaca geführet, in welchem ein goldenes Bild beffelbigen von un-Seheurer Größe fieht, und eine Menge fleine Bilber, beren Ungahl alle Jahre machft, um fich hat. hier erzeigen fie bem Zaca ihre Berehrung. Radgehends bringen fie noch funf und zwanzig Tage mit Besuchung ber beiligen Orte auf bem Gebirge zu, nehmen bera hach Abschied von ihren Anführern, bebenten sie mit einem Geschenke von vier Thalern am Berthe, und begeben fich nach einem andern Tempel, in welchem fie ben Befchluß ihrer Undachteubungen machen. Sobald fie beraus geben, stellen sie ein allgemeines Freudenteft an, und jedweder nimmt ben Weg vor sich, der ihm gefällt.

Eben biefer Gefchichtschreiber berichtet, Die Opfer maren in benden Religionen ungefahr Gebrauche, Guerlen, bas ift, fie beftunden bloß barinnen, daß man auf einem altarahnlichen und bem welche mit Gogenbilde gegenüber stehenden Tische, Weihrauch anzunde. Man stedet auch Wachs- ber romischen ferzen an, und biefes wird, wie er faget, gleichfalls fur ein Opfer angeseben. Ben Gele- übereinkomgenheit eines gewiffen Bilbes, Ramens Quenonoa, an bas man fich um feiner Borbitte men. ben ben Gottern zu erhalten wendet, und gewisser Beifter von einem niedrigern Range, Die von den Japonern für Diener der großen. Gottheiten angesehen werden, bewundert unser Berfaffer die Achnlichkeit zwischen ihren und ber romischen Rirche Gebrauchen. Er zeiget tiefe Achnlichkeit absenderlich in zehn Hauptstücken, welche man eines christlichen Ursprunges zu senn erachten wurde, wofern man nur wahrscheinlich machen konnte, wie sie nach Japon gekommen waren b). Die ben dem Budso eingeführte hierarchie ist von der romischen Kirche ihrer sehr wenig unterschieden. Die Bonzen, als die Priester nurbesag. Bonzen und ter Religion, haben einen Hohenpriefter, Zaco genannt c), beffen Gewalt sich bis in die Bierarchie. andere Welt erfrecket. Er fann nicht nur die Quaal des Fegfeners abfurgen, sondern man Chreibt ibm auch die Macht zu, die Geele aus der Solle zu erlofen, und ins Paradies zu verfegen, ohne daß sie vorher allerlen Bermandlungen durchgehen durfte. Nebst dem sind ihm alle Secten des Budfo unterworfen, und es kann ohne seine Einwilligung keine neue Bestiftet werden. Er thut ben Musspruch, wie bes Raca Bucher zu verstehen fenn, gleichwie denn auch alle gottesdienstliche Gebräuche vor ihn gehören. Er richtet Die Tempel auf, und verordnet die Berehrung der Seiligen und Martyrer unter feinen Glaubensgenof= fen. Er weihet die Tundes, ober die Bischofe des Budfo. Zwar hat sich der Raifer

ein Stofgebethchen an den Gott ab, ben fie am Meiften ehren. 4. Die Ballfahrten, welche bende Religionen deswegen auftellen, damit fle Ber: Debung der Gunde, und Erlassung der Strafe cebalten mogen. 5. Die Umgange, baben man bie Bildniffe der Gotter und ihre lieberbleibfel herum tragt. 6. Die Gelübbe und öffentlichen Gebethe, ben großen Landesplagen, nin den Simmel gu er-

Angeling. Gie fulen fodann nieder, und fchicken weichen. 7. Das Recht einer Freuftatte, das bie Tempel genießen. 8. Gewiffe Beiligsprechungen. Die matt mit den Bergotteringen nicht vermischen darf. 9. Die hierarchische in der Religion der Sotoques eingeführte Dedinnig: fo Das Ungunden der Lampen und Reigen vor den Gagenbildern? Im angeführten Orte a. d. 371 fief. G.

c) Bermuthlich weil er Statthalter bes großen

BERER IST.

ehrung ber

Bongen.

Befdreib. Cubofama bas Recht zugeeignet, biefe Burbe, mit welcher große Ginkunfte verknüpfet find, ju vergeben: allein, ber Zaco bestätiget die Bahl des Raisers, weihet die Tundes ein, und verleihet ihnen die Bewalt, in gewöhnlichen Kallen zu difpenfiren. Diefe japont fchen Pralaten konnen bas Berdienst ber Gotter und Seiligen, sowohl ben Tobten als ben Lebendigen zueignen, und diese Bewalt theilen fie feinem Priefter anders, als mit einem ftarfen Borbehalte mit. Die meisten sind zugleich Borgesette eines Bongenflosters, und leben zu Folge ber Ordensregel in felbigem. Denn wie unfer Berfaffer bemerket, fo ift bie gange bongifche Beiftlichkeit flofterlich, und fann als ein Monchsorden angeseben werben, ber in unterschiedliche Congregationen abgesondert ift, und unter einem gemeinschaftlichen Dberhaupte ober Benerale fteht; benn fie ift in einige Secten vertheilet, Die einander von Bergen feind find, ungeachtet fie fich fammtlich eben bemfelbigen Dberhaupte unterwerfen. Man tennet fie bloß an ber Farbe ihrer Rleidung; benn Die Geftalt berfelbigen ift meiftens einerlen, und von ben Rutten unferer Monde wenig unterschieden. Gie haben alle mit einander geschorne Ropfe und Barte, bedecken auch den Ropf niemals. Man glaubet, sie affen weder Fleisch noch frische Fische. Des Tages über bethen fie eine Zeitlang, singen auch in zween Choren. Ginige fteben um Mitternacht auf, und verrichten ihre Undacht. In Gegenwart weltlicher Personen reben fie nicht bas geringste Wort, machen auch febr andachtige und buffertige Geberden. Die vier hauptorden unter ihnen haben ihre Rle fter in bewohnten Orten, und haben mit ber Welt Gemeinschaft: Die übrigen aber leben meistens nur in Balbern und Buftenepen. Ungeachtet nun bie Berschiedenheit ber Mennungen einen offenbaren Rrieg zwischen ihnen verursachet: so breitet fich boch bie Blinde Ber- se Heftigkeit im geringsten nicht bis auf ihre Unhanger aus, noch storet ber Unter schied ber Glaubenslehre die Rube ber Familien. Der Pobel ift überhaupt in tie Beiligfeit ber Bongen vernarret, und fallt von bem, was er verebret, ein geneigtes Urtheil-Die außerliche Strengigkeit ihres lebens, bie Onade, darinnen fie, wie man glaubet, ber ben Gottern fteben, ihre Runftgriffe junge leute von vornehmer Abfunft in ihren Orben zu locken, behaupten ihr Unschen gegen alle Ungriffe. Jedweder japonischer Furst machet fich eine Ehre daraus, wenn er einen Sohn unter ben Bongen hat. Daher rühret bas blinde Bertrauen auf alles, was von ihrer hand und aus ihrem Munde kommt. Gie lofen erftaunliche Summen aus gewissen papiernen Rocken, barinnen alle ihre Unbanger gu ffer ben verlangen. Sie theilen geweihetes Brodt aus, bas nach Beschaffenheit bes Preifes, auch größere ober geringere Rrafte hat. Gie verkaufen fogar bas Berbienft ihrer guten Werke: doch mit Borbehalt Des hauptfachlichsten für sich selbst. Den Allergeizigftell stellen sie Wechselbriefe aus, die in jener Belt zahlbar find. Ihre Klofter find rechte 200 grunde, barinnen die Salfte bes im lande vorhandenen Reichthums verfinft. gen nebst andern Berrichtungen, auch. Gin folder lebrer fteigt in prachtiger Rleibung, auf eine mit fostbaren chinesischen Teppichen belegte Bubne; vor ihm steht ein Tifch, und auf foldem liegt bas Soquetio. Dieses heilige Buch eröffnet er, lieft einige Zeilen bat aus her, und giebt eine eben so bunfele Erklarung, als ber Tert selber ift. Nachgebends fallt er auf die Sittenlehre, oder auf bas lette Ende bes Menschen, beschließt aber feine Rede allemal damit, daß er die Auszierung ber Tempel, und die Frengebigfeit gegen ihre Diener für das sicherfte Mittel, Die Gnade der Gotter ju gewinnen, anpreift.

d) Man sehe in Kampfers Tagebuche bie Beschreibung ber zu Meaco befindlichen.

Die

Die Tempel der Kotoguen führen den Mamen Tiras. Die meiften find weit gro- Beschreib. Ber, höher, kostbarer und prächtiger aufgepußet, als die Tempel der Camis. Jedwede von Japon. landschaft hat einige von wunderfamer Schönheit aufzuzeigen. Absonderlich kommt dem Prachte ihrer Dacher schwerlich etwas ben, indem sie entweder vergolder, oder mit dem Beschreibung tostbaresten Firnisse lactiret sind. In Stadten oder großen Markteslecken stehen sie gemeis ihrer Tempel. higlich auf dem erhabensten Plate. Muf dem Lande bekommen fie ihre Stelle entweder auf bem Gipfel, ober auf bem Abschuffe ber Berge und Sigel. Jedweder hat d) nebst einer angenehmen Aussicht, auch eine croftallenhelle Quelle oder ein Bachlein, ein Luftwaldchen und angenehme Spakiergange um fich. Gie werden von bem beften Ceber - und Tannen. bolge gebauet, mit Gaulen umgeben, mit Bilbern und halberhobener Arbeit gezieret. In der Mitte ficht ber Altar, und auf folchem eins oder mehr Gogenbilder, von Golbe, Gilber oder vergoldetem Solge; vor ihm aber ein großer mit vielen brennenden Wachsterzen besteckter Leuchter, die einen lieblichen Geruch ausdampfen. Ungeachtet die Bonzen und Die Tempel bes Budfo in geiftlichen Dingen unter ihrem Sohenpriefter stehen, ber zu Meaco fist, und die Gewalt des Dairi erkennet: so find sie doch, was das übrige betrifft, Bleich benen Sintogeiftlichen, ber unmittelbaren Berichtebarfeit der benden von dem Raifer Cubofama gefesten Beamten, unterworfen. Befagte bende Oberauffeher ber alten und neuen Religion genießen an bem hofe zu Jedo einen sehr ansehnlichen Rang. Es kann von ih= rem Ausspruche nicht appelliret werden; doch fonnen sie ohne Ginwilligung ber geistlichen Obrigkeit keine Tobesstrafe vollziehen laffen.

Der Bubfodienst hat eben fowohl, als die alte Religion, Rlofterjungfern, welche die Namen des Unferziehung junger Personen ihres Geschlechtes beforgen. Man nennet sie Biconis ober Budso. Bicumis, wiewohl ihnen die meiften Nachrichten ben Titel Bonginnen benlegen. vielen landschaften stoffen bie Monchs und Nonnenktofter aneinander, und singen sie in den Tempeln das lob ihrer Gotter in zween Choren. Die Bicumis find gleichfalls in verschiedene Orden vertheilet, oder es hat vielmehr jedwede Bongensecte ihre eigenen Bicumis. Ihre Rleidung fieht dem Gewande unserer Monnen fehr abnlich; fie unter fich felbst aber Unterscheiben sich bloß an ber Farbe. Ihre Beschäfftigung besteht in Berfertigung ber pa-Diernen Rocke, und übrigen Kleinigkeiten, Damit Die Bonzen bas gemeine Bolt ben ber

Nafe herum führen.

Man bemerket, es habe ber Bubfo, gleich ber alten Religion, feine Festtage ju Schaupielen werben laffen e), ungeachtet sie doch noch etwas andachtiger heraus kommen, als ben dem Sinto. Einer von den allersenerlichsten ift der funfzehnte Tag des siebenten Reu-Monden, welcher ben Ramen bes Menschenfestes tragt. Den Unfang bazu machet ein Menschenfest. Umgang, baben erstlich funfzehn bis zwanzig Triumphwagen, jedweber von brenftig bis vierzig Menschen gezogen, und mit allerlen sinnbildlichen Maschinen angefüllet, erscheinen. Um die Maschinen sind viele kostbar gekleidete Rinder, und spielen auf allerlen Instrumenten; hernach folgen alle Diejenigen, welche die Unkoften zu ben Zierrathen hergaben, ober he erfanden, in schönster Ordnung. hierauf tommen noch mehrere Bagen, mit vortreff. lichen Gemalben gezieret. Worauf die schönsten Denkmaale bes Alterthums vorgestellet find, und werden fie von gang geharnischten leuten begleitet. Die gange Berfammlung gieht

Festtage.

Allgem, Reisebesche, XI Band.

Do pp

Die Japoner mogen thun, was fie wollen, tralifchen Muftritten heraus. Siebe ben Abfchnitt fo blicket ihre Reigung in Schauspielen und thea: von Biffenschaften.

Befdreib. in ben Tempel bes Gottes, beffen Fest man fepert, bleibt bis auf ben Abend barinnen, und halt sodann ihren Abzug in voriger Ordnung. Das Gobenbild wird auf einer offenen Sanfte hinten brein getragen, und ftellen fich die Trager, als ob fie unter bem Gewichte ber gotts lichen Majestat erliegen mußten. Nach biesem erscheint die Liebste des Gottes, gleichfalls auf einer Sanfte getragen. Wenn fie nun einige Gaffen burchgezogen bat: fo begegnet fie, gleichsam von ungefähr, ber britten Ganfte, mit ber rechtmäßigen Gemablinn; Die Eras ger ber legtern beginnen hierauf zu laufen, und wollen bald da bald dort hinaus, und fuchen durch ihr Bezeigen den Berdruff ber Gottinn über den Unblick ihrer Mitbuhlerinn vorg ftellen. Ein Theil ber Zuschauer laffen sich biefes zu Bergen geben, und weinen bitterlich. Jebermann bringt auf die Ganfte zu, nicht anders als ob er fich in die Uneinigkeit bes Got tes, feiner Gemablinn und Benschläferinn mischen wollte. Endlich geht die gange Ber fammlung in Unordnung aus einander, und die Bogenbilder febren nach ihrem Tempel gurid.

Motimons= feft.

Bu einem andern Fefte, bas im fechften Monden zu Sacap gefenert wird, fuchet man die schönften und größten Gaffen ber Stadt aus, und verschließt alle Zugange mit Schlagbaumen. Bur bestimmten Stunde fommt ein Gogenbild ju Pferde, mit blogen Sabel in der hand, aus einem Bongenflofter heraus. Ihm folgen zween Edelknaben; einer trägt ben Bogen und die Pfeile des Gottes, ber andere einen Raubwogel. Auf bief folgen viele andere Personen, theils zu Pferde, theils zu Fuße; einige haben eine Menge Bedienten hinter fich, tragen etwas in ber Sand, und wiederholen mit einem freudigen Wefen ohne Unterlaß: taufendjahrige luft, taufendmal taufendjahriges Bergnugen! Der nach erscheinen die Bonzen des Klosters, baraus ber Zug vorgenommen wird, und hinter

f) Man findet fie in ben merkwurdigen Gefand: schaften der hollandischen Gefellschaft. Zwar der Berfasser widerspricht sich an einigen Orten: allein, wir haben nicht Urfache, es genauer gu nehmen, als der neue japonische Beschichtschreiber, welcher ben Widerspruch zwar ebenfalls bemerfet . nichts deftoweniger aber ihm die gange Erzählung

"Dbgleich ein Japoner fo viele Beiber nehmen , darf, als ihm beliebet, so ist doch mur eine die , redtmäßige, und fpeifet mit dem Manne; Die , übrigen alle mit einander muffen ben Tifche auf-2, warten, gleichwie denn auch nur die Rinder der , erftern das gange vaterliche Bermogen erben, bie , übrigen aber nur etwas weniges davon befom= , men. . . Wenn nun alles veranftaltet ift : fo be= , giebt man fich in aller Frage fowohl zu einem , als ju dem andern, feget jedwedes in eine mit of Ochsen oder Pferden bespannete Rutsche, und offihret fie nachgehende unter dem Schalle vieler "Inftrumente vor die Stadt hinaus auf einen , Sugel, wiewohl jedwedes auf einem befondern

" Bege denfelbigen befteigt. Gie wurden abet "fchwerlich durch das Gedrange kommen, wofer " ne nicht die Saicher Plat machten. Sinter beb " Brautigams Rutiche folgen viele Bagen mit ", Gefchenken für die Braut, oder vielmehr mit "ihrem Witthume beladen, wiewohl fie diefes alles , gleich nach bem Empfange jur Dantbarfeit für , Die gehabte Daube ben ihrer Auferziehung ihren "Eltern übergiebt. Jemehr folglich ein Bate " Edditer hat, befto reicher ift er \*), absonderlid "wenn fie schon find; denn die fchlaat man well " hoher an, als andere; . . fury auvor ebe fie an "ben Sugel gelangen, fleigt ber Brautigant , aus feiner Rutsche, und geht, indem die Brant "gang allein hinauffteigt, gleichfalls nur allein, , indem weder eins noch das andere von fenft ie , manden, als von ihren Unverwandten und ein! ,, gen Spielleuten, begleitet werden; Diefes gefchiebt ,, auf Stufen, welche burch einen Schlagbaum abs " gefchnitten werden, der die Brautleute ben beil " hinauffteigen von ihren Unverwandten abfoll s, bert: oben auf dem Spügel trennen fich alle Diefe , Leute

ihnen

\*) Unfanglich faget et, swifeben Mann und Frau fen ein geringer Unterfebied an Bermogen, Ctand und Reichthum; nachgebende versichert er gleichwohl, eine Mannsperson beirathe nicht nur ein Magden ohne Bermegen, fendern mußte ihr noch dazu ein Witthum ausmachen.

ihnen viele Ebelleute zu Pferbe. Sobann fingt ein haufen weißgekleibeter heren, wie Befdreib. Der Geschichtschreiber faget, Lobgesange auf ihren Gott. Den Beschluß des Zuges machet von Japon. ein prächtiger Morimon von bewaffneren leuten umringet, und von zwanzig Menschen getragen, welche das vorhin erwähnte ausrusen. Der Morimon ift zwar leer; es bezeuget ihm aber boch das Bolf eben dieselbige Chrerbiethung, als wenn der Gott felbft barinnen lage. Man opfert ihm verschiedene Gaben, welche fammtlich ben Bongen heimfallen.

Das britte Fest, welches im zweyten Monden gefenert wird, scheint ben Namen einer fenerlichen Undacht nicht sonderlich zu verdienen. Es erscheinen viele wohlberittene und be- und blutiges waffnete Reuter, in einer Urt von beschloffenen Schranken. Jedweder hat das Bild bes Fest. Bottes, beffen Dienft er zugerhan ift, auf bem Ricken. Bor allen Dingen theilen fie fich in einige Schwadronen. hierauf folget ein blutiger Rampf; ber Unfang baju wird gwar bur mit Steinwürfen gemachet: allein, balb barauf greift man zu bem Schiefgewehre, gu Schwerdte und lange. Es wird mit unglaublichem Grimme gefochten. In der That mild)et fich auch niemand mit barunter, als wer mit bem andern etwas auszumachen hat. Jedweder fühlet fein Muthchen unter bem Deckmantel ber Religion, und unter ber Unjuh= Die Bahlftett bleibt voll Todte und Bermundete, ohne daß die Betung der Götter. tichte die Urfachen ber verübten Gewaltthatigfeit untersuchen durften. Bermuthlich ift dies les feltsame Seft deswegen gestiftet worden, um durch die Baffen zu erörtern, welcher unter Bottern von gleichem Stande, bem anbern vorgeben follte.

Rampfer meldet nicht, worinnen die Beirathsverbindung beftebe, noch was für Ce- Beirath und remonien man daben vornehme f). Doch scheint es, man bekummere sich nicht sonderlich Ehelcheidung. Dopp 2

Beute und nehmen Plat, die Unverwandten hins ster der Braut, und die Spielleute hinter dem Brautigam, welche bende nicht weit von einan: s, der entfernet find. Befagte Unverwandten find "Paar und Paar unter einem von Bedienten ges haltenen Sonnenfdirme, dahingegen die Spiel: pleute bas beste Beidhwirr machen, bas fie fonnen. , Ginige figen auf ber Erde, und machen ich weis micht was für ein Gelarme, auf, ich weis nicht wwas fur Inftrumenten, die mit ben unferigen 3 gar feine Zehnlichkeit haben. Undere ichlagen mit Stecken auf hohle tupferne Rugeln, bie an "cifernen Retten, die Retten aber an zween gro: "Ben Queerftecten hangen, und geben einen Rlang won fich, ben welchem fich biefe Leute nach dem 1) Tacte bewegen.

Bwifden den Inverwandten bes Brautpaa: vres, und den Spielleuten ift ein fehr lichtes Belt. 3 Außen ift es gangmit olgetrauftem Papiere über= 3 fogen, aber inwendig ift es mit einem ichonen 3 Seidenzeuge tapezieret. Seine Geftalt ift acht: ordicht, lauft aber unvermerkt in feche Spiken Boder Pyramiden gu, die auf vier Pfeilern ftehen. 30 Mitten im Belte ift ein fehr ichoner Altar, und sauf felbigem ber Beirathsgott mit einem Sundes: a topfe, offenen Irmen , und einem Deffingbrab:

, te zwischen ben Sanden. Durch ben Sunds= , topf wollen die Joponer ju verfteben geben, im " Cheftande fen die Treue und Wachfamteit nothig, 29 gleichwie fie durch den Deffingdraht die genaue "Bereinigung, Die gwifden Cheleuten feyn follte, vor: ", fellen. . Bor dem Bilde freht ein Driefter, zu beffen "rechter Sand die Braut, jur Linfen der Brautigam, . jedwedes mit einer brennenden Factel in der Sand. "Die Braut gundet ihre Facel an den Lampen an, die "ringe um das Gezelt brennen, und unterdeffen murs , melt der Priefter ich weis nicht was. . Radige= 3, hende gunder ber Brautigam feine Factel an ber Braut ihrer an, die Anwesenden aber erheben "ein Freudengefdren. und wunschen ihnen alles 3) erfinnliche Glud ju ihrem Cheftande, wozu ber " Priefter feinen Gegen giebt. . . In ber Beit "nun da die Brautleute oben auf dem Sugel mit gihren Ceremonien zu thun haben, find die unten 23 an felbigem gebliebenen auch nicht mußig, fon-, bern einige werfen bas Spielzeug ber Braut, ba infie noch ein Rind mar, ins Feuer, andere trefs , ben allerley Saufeley mit einem Spinnrade und geiner Runtel, noch andere gehen um den Wagen , berum, worauf das Geld gu ihrem Beirathsaute gliegt ... . Bum Befchluffe, fo schlachten Die " Driefter unten am Sugel zween famifche Daffen,

Befdreib. um die Neigungen des Brautpaares; denn man verheirathet fich in Japon, ohne einander von Japon. zu kennen; sondern die benderseitigen Eltern machen die Berbindung richtig. Unterbeffen ist auch kein Zwang ben biefem blinden Raufe, sondern es hat jedweder Theil bie Frenheit, fich zu scheiden, und ber Mann fann so viele Benfchlaferinnen halten, als es ihm beliebet. Michtebestoweniger wird ber Chebruch an einer Frau mit bem Tobe gestraft, ja ce fostetib nen zuweilen eine bloße frene Aufführung bas leben. Die Japoner mogen wohl die eingigen Manner in ber Belt fenn, welche ben einer fo großen Strengigfeit gegen ibre Frauet, bas Berg berfelbigen bennoch zu gewinnen, und ben aufrichtiger Gefinnung zu erhalten wif fen; benn man ruhmet die Treue und große liebe berfelbigen gegen ihre Manner. Die japonische Geschichte ift mit bergleichen Benspielen gang angefüllet. Man lieft von Frauen, Die fich zu tobe hungerten, weil fie feinen andern Weg wußten, ihren Mannern Gefellschaft in die andere Welt zu leiften. Es ift fchwer, ein bermagen liebreiches Gemuth mit bem Be brauche zusammen zu reimen, welcher ben Eltern die Rinder, Die fie nicht ernahren fonnell, wegzulegen erlaubet. Bielleicht aber mennen fie, an biefen unschuldigen Creaturen ein Wert der liebe zu erzeigen, wenn sie ihnen ein leben, bas ihnen nur zur last fallen wurde, wed Wohlhabende Perfonen, die feine Rinder haben, nehmen von ihren Unver wandten und guten Freunden, die mit einer allzustarken Anzahl verseben find, einige als bu ihrigen an.

Anverwandt: schaft und Erbrecht.

Ben bem Berheirathen scheuet man keinen andern als ben erften Grad ber Blute freundschaft, und verleget solchen niemals. Saben die alteffen Cohne ein mannliches 21 ter erlanget: fo entziehen fich bie Bater aller Gefchaffte, übergeben ihnen bie Gorge für ihr Bermogen, und behalten nur soviel bavon, als zu ihrer eigenen und ihrer übrigen Rinder Unterhaltung nothig fallt. Die jungern Cohne bekommen etwas weniges, Die Tochter bringen ihren Mannern fonft gar nichts zu, als was fie am Leibe tragen.

Dren gerin=

Es scheint, als ob man in ben geringern Standen eben Die Grade und Berhaltniffer gere Stande. als ben dem Ubel beobachte, boch ohne daß einer dem andern unterworfen ware, ober ihn für seinen Obern erfennete. Die Raufleute machen ben erften Stand, die Sandwerkeleute ben andern, die Bauern ben britten; unterbeffen ift ein Bauer von dem Sausgefinde feines herrn nicht fonderlich unterfchieben; benn es pfleget jedweder Japoner feine Grundfliche felbst zu bauen. Demnach tonnen alle hausbediente zu dem dritten Stande gerechnet met ben, ja es erhellet aus dem von ihrer Polizepordnung gegebenen Begriffe, daß auch bie Soldaten mit baju gehören.

gangniffe.

Die Leichenbegangniffe, auf welche uns die Ordnung im Erzählen von felbit führet, haben in Japon weit mehr Gleichformigfeit, als man ben fo vielen und in ihrer Mennung weit unterschiedenen Glaubenspartenen vermuthen follte. Die Leiche wird von ten Geift lichen abgeholet, und mit Singen nach ihrem Klofter getragen, auch bafelbit begraben, ob ne daß sie etwas anderes, als ein frenwilliges Illmosen bafür befamen. Illein, sie wenten

"und einige Schopfe \*), und opfern fie dem Bel: "dem Freudengeschrepe des Bolfes, und der Bu , rathegotte .. . Machgehends wird die Braut unter , fammenftimmung der Spiclente in ihrer Rutide,

<sup>\*)</sup> Der Geschichtschreiber von Japon bemerket, daß ce in diefen Infeln feine Schafe gab, ehe Die Portugiefen welche hinein brachten, und daß die fogenannten fiamifiben Dobfen Buffel find, Die im Lande felbft fallen. I Theil a. d. 394 S.

alle ihre Künste daran, noch vor dem Hintritte des Verstorbenen etwas von seinem Vermö- Veschreib. gen zu erhaschen. Was vornehme Personen betrifft, so theilet man uns die Beschreibung von Japon. von denen zu Meaco üblichen Gebräuchen mit; und es ist zu vermuthen, es werde die dasige Unwesenheit des Dairi die ältesten Gewohnheiten im Schwange erhalten haben.

Eine Stunde vorher, ehe man die leiche wegbringt, begeben fich bie Freunde bes Berftorbenen in prachtiger Rleibung, und mit großem Geprange an ben Begrabnifort, um gleichsam Besig bavon zu nehmen. Erscheint nun bie barzu bestimmte Stunde, fo geht ber Leichenzug in folgender Ordnung. Erftlich die Frauen, Unverwandtinnen oder fonft gute Freundinnen bes Berftorbenen weiß gefleibet, und mit einem Sturze über bem Ropfe, der aber eine beliebige Farbe hat. Um sich haben sie ihre Aufwarterinnen, und die vornehmsten trägt man in ihren Torimonen, woran jedoch nicht das geringste Merkmaal einer Trauer zu sehen ift. 2. Die vornehmften Personen aus ber Stadt, welche bas Un= gedenken ihres Borgefesten ober Mitbeamten beehren wollen, fammtlich aber eben alfo aufgepußet sind, als wenn sie zur Hochzeit giengen. 3. Ziemlich weit hinter ihnen, ber Dberfte von berjenigen Bongengattung, welcher ber Berftorbene benpflichtete, in Gold und Seide gekleidet, auch in einem prachtigen Morimon sigend. Um ihn geht ein Haufen Bonzen mit einer Urt von Mefigewande, und einem fchwarzen Mantel barüber, angethan. 4. Ein einziger Menfch in afchgrauer Rleidung, welche Farbe fowohl, als die weiße, Trauer bedeutet, mit einer Ruhnfackel. 5. Zwenhundert singende Bonzen, nebst einem Pedellen, ber ohne Unterlaß auf ein Beden schlägt. 6. Biele andere Bediente. Jedweber trägt einen großen von Kartenpapiere gemachten Korb, voll Blatter ober anderer durch Runft gemachter Bluhmen, an einer langen Stange. Benner fie nun fchuttelt, fo fliegen bie Blatter in Menge heraus, als ob es fie regnete, und bas Bolf ruft unter großem Frohlochen, der Todte fen wirklich in seinem Paradiese angelanget, eben als ob diese Blatter in ber That vom himmel herab fielen. 7. Ucht junge Bonzen von achtzehn bis zwanzig Jahben mit großen, verkehrt gehaltenen Staben unter bem Urme: unten bangt ein Sabnlein daran, worauf der Name bes Gottes von ihrer Secte zu lefen ift. Eben dieser Mame fteht auch auf zehn verschlossenen Laternen von feinem Cattune, damit zehn Bonzen hinter ben Sahnlein folgen, und fich zwo fleine Fackeln, bamit man nachgehends ben Scheiterhaufen anstecket, burch einen aschgrau gekleideten Bedienten vortragen lassen. 8. Eine Menge in eben biefe Farbe gekleidete Perfonen, mit dreneckichten, und unter bem Rinne festge= bundenen Suten auf dem Ropfe. Die Bute find von schwarzem leder, und glanzen wie der feinste Stahl, auch ift der Name des Gottes darauf geschrieben. Noch lieft man felbigen mit goldenen Buchstaben auf einem Stucke feinen Cattun, das ein anderer Mensch trägt.

hierauf erscheint die Leiche in einem prächtig ausgezierten Tovimon, den vier Menschen tragen. Sie ist weiß angezogen, und in die ben dem Bethen gewöhnliche Stellung Pp vp 3 gerich-

in des Prautigams Haus geführet, woselbst beie jungen Leute unterdessen beschäftiget sind, bahnen auf das Dach und auf alle erhabe: hie Orte zu pflanzen, sich mit Kranzen zu befreun, und das ganze Haus mit Bluhmen zu isbestreuen. Dieses Fest dauert gemeiniglich acht

"Tage, und verursachet unglaubliche Kosten. "Das Alter, in welchem die Japoner ihre Toch: "ter verheirathen, ist sunfzehn bis sechzehn Jahre, "gar selten später. Ja es geschieht wohl, daß sie "bieselben schon in der Wiege versprechen. Hi-"koire du Japon T.I. a.d.395 und vorherg. S.

Befdreib. gerichtet. Ueber ihre Rleidung ist ihr ein papierner Rock angezogen, worauf gewisse ge-Mings hemniffvolle Schriftzeichen fteben, Die ihr den Weg zum himmel bahnen follen. Das herum gehen die Rinder des Berftorbenen fammtlich in ihrem besten Schmucke. Diefer jungfte tragt eine brennende gackel, damit es ben Scheiterhaufen angunden muß. Saufen ift in einer Grube aufgeschlichtet, Die Brube aber hat ihre Stelle in einem ummau erten und mit schwarzen Tuchern behangenen Bezirke, barein man burch zwen Thore tritt. Huf benden Seiten bes Scheiterhaufens fteben zwo Tafeln. Eine ift mit allerlen Erfrt schungen, die andere mit gluenden Rohlen besetet.

Sobald die leiche in den Begirk kommt, wird fie nebst dem Lovimon von den Bone gen, mitten auf den Scheiterhaufen geleget. hierauf tritt ihr Dberhaupt berben, nimme dem jungften Sohne des Berstorbenen die brennende Kackel aus der hand, geht breumal Damit um ben Scheiterhaufen berum, und schwingt fie baben, wie etwa ein katholischer Priester sein Rauchfaß. Machgehends saget er einige Gebethe ber, und reichet sodann ble Fackel bemjenigen, von dem er fie empfangen hatte, wieder zu, der fie ohne Bergug mittell auf den Scheiterhaufen wirft. Sogleich werden auch die übrigen benden Rackeln angegunt bet, und der haufen noch an andern Orten in Brand gestecket, auch die Flamme burd vicles Del, allerlen mohlriechendes Rauchwerf, und andere leicht brennende Sachen ver mehret. Sobald die leiche vom Zeuer verzehret ift, tritt die Unverwandschaft um bie Tatel mit den glüchben Roblen herum, wirft Rauchwerk hinein, und bethet den Verstorbenen auf ben Rnien an, weil fie glaubet, nunmehr genieße feine Seele bes Umganges mit ben Bob Endlich wird jedweder Bonge nach Standesgebuhr beschenket. Das geringfte De schenk beträgt etwa einen Ducaten, und bas größte, zwanzig Thaler. Den folgenbell Zag sammeln die Unverwandten und Freunde des Verstorbenen seine Ufche in ein vergolde tes Gefafie, beden ein kostbares Euch darüber, und seinen an dem Orte ben, mo bet Schelterhaufen mar. Bier bleibt es sieben Tage fteben, und diese gange Zeit über ver richten die Bongen ihre Gebethe daben. Nach Verlaufe derfelbigen wird es an den Ort gebracht, wo es beständig bleiben foll, und auf ein Gestelle, darauf der Rame des Tod ten und feiner Secte fteht, gefehet. Sieben Monate hernach nimmt man eben biefe Qu remonien von neuem vor, nach sieben Jahren abermals, ja zuweilen alle vierzehn Zage, im Falle die Machgelaffenen fo viel daran zu wenden Willens find; denn die Bonten haben ib res Ortes gegen baare Bezahlung allemal Zeit bazu. Nach des Geschichtschreibers Urtheile erhellet aus diesem ganzen Geprange, ber Lob habe, nach ber Japoner Mennung, nicht Abscheuliches an sich, werde auch von ihnen nicht ein Uebel, sondern vielmehr als ein Wed zur Glückfeligkeit angesehen.

Erauer.

Die Trauer wahret zwen Jahre, in welcher Zeit man aller Luftbarkeit absagen mult; bas ift, erstlich freuet man sich über ben glücklichen Zustand bes Verstorbenen, und bernach beweinet man seinen Berluft. Die Beife, wie man diese Zeit über gefleibet geht, scheint Bende Geschlechte tragen sich bennahe im Stande ju fenn, Betrübniß einzufloßen. auf einerlen Beife. Sie haben benderfeits eine vierectigte Stirnbinde auf bem Ropfe, wor an ein großes weißes Zuch genehet ift, das wie etwa ein Trauerflor über ben Rucken bet ab hangt. Der Dberrock ist erstaunlich weit, und wird vorn an der Brust zugeknöpfet;

g) Histoire du Japon T. I. am angeführten Orte a. d. 389 und vorhera. S.

b) Diefes Wort bedeutet Weg oder Weife ber Weltweisen.

er muß ohne alle Zierrath, auch ohne Unterfutter fenn. Die Leibbinde ift fehr breit, wie Befchreib. ein Des geffricket, und geht gemeiniglich zwenmal um ben leib. Die ganze Kleibung muß von Japon. bon robem Cattune fenn. Die Ginfalt bes Aufzuges wird mit einer fonderbaren Chrbarkeit vergesellschaftet. Man tritt ganz langsam einher, schlägt die Augen nieder, und stecket die Bande in die Aermel.

Unfer Weschichtschreiber hat in eben biefen Nachrichten auch noch dieses gefunden, daß Reft der Bieeine gewiffe japonische Secte in ber Meynung ftebe, Die Seelen brachten bren Jahre bamit berkunft ber du, bis fie in das Paradies ihres Gottes famen, und unterdeffen besuchten fie ihre Ungeho- Seefen. tigen alle Jahre einmal. Ungeachtet nun ein folches Borgeben bochst lächerlich ift, indem fle fich immer wieder ben dem Orte, von welchem fie abreifeten, befanden; folglich das vor= gefeste Ziel nimmermehr erreichen konnten: so hat man boch nichts bestoweniger auf ben drenzehnten Zag des siebenten Mondens ein Fest angeseiget, daran man sie empfängt. Alle Baufer werden sodann auf bas beste ausgeschmücket. Den Abend vor bem Reste begiebt lich jedwebe Familie mit großem Beprange aus ber Stadt. Cobald man den Plas erreichet, auf welchen fich bie Seelen einfinden follten, leget jedweder weitlauftige Bewillfommungereden wegen ihrer glücklichen Unkunft gegen fie ab. Man bittet fie, Plat zu nehmen, und auszuruben, feget ihnen allerlen bor, um fich zu erlaben, und unterhalt fie eine Stunde lang mit Wefprachen. Dachgebends bitten einige von der Bermandtschaft um Erlaubnig, baß sie voran geben, und zu Sause die nothige Unstalt vorkehren burfen. übrigen bleiben noch eine Zeitlang ba, vertreiben ihnen die Zeit mit Gefprachen, und erfitthen sie endlich mit zu kommen. Unterweges wird die Unterredung fortgesehet, und eine große Menge Facteln angezundet. Ben dem Gintritte in die Stadt, finden fie Diefelbige gang erleuchtet. Inwendig in ben haufern sieht es nicht weniger helle aus, und die Lafel ist auf das beste beseißet. Man leget den Todten eben sowohl vor, als den Lebendigen; und da die Japoner in der Mennung fteben, eine Seele bestehe aus einer ungemein garten Materie, fo glauben fie auch, es faugten felbige bas Reineste und Rraftigste aus den vor-Mach ber Mahlzeit befuchet ein jeder die Seelen feiner guten gelegten Speisen heraus. Freunde und Nachbarn. Dergeffalt wird die gange Racht mit herumlaufen zugebracht, und das Fest dauret bis ju Ende des folgenden Tages. Beil nun die Scelen sich in diefer Beurlaubung Beit gemigfam erlabet und ausgeruhet haben : fo begleitet man fie mit dem vorigen Geprange, ber Seelen. bis auf den Plas, ba man fie abholete. Diefe Macht über wird bas Feld wiederum erleuchtet, damit fie ihren Weg besto leichter finden. Damit auch nicht etwa eine sich im Saufe verspate, und hernach ihre Gefellschaft so leicht nicht wieder antreffen tonnte, fo wirft man Steine auf Die Dacher, durchgeht alle Zimmer mit großer Sorgfalt, poltert mit einem Stocke barinnen herum, und ftobert fie bergeftalt herans. Bu biefem Bornehmen tragt bie Burche, von verbrießlichen Erfcheinungen geplaget ju werden, nicht wenig ben g).

Rampfer ift ber einzige Reifende, ber etwas Umftandliches von einer gewiffen anfehnlithen Secte, Die er Sinto b) nennet, und Die aus lauter Beltweisen besteben foll, ben- Secte Der bringt. Sie erkennet den berühmten Confucius ober Rooft, für ihren Stifter, inbem fein Angedenken in Japon nicht minder verehret wird, als in China. Rach Rampfers Berichte kam er vor zwentausend zwenhundert bren und vierzig Jahren auf die Welt i).

Siuto, eine

Weltweisen.

2) Wenn man, faget er, ben Unfang zu gablen det, welche Genrolf heißt. Er fchrieb im 1692 mit dem fünften Sabre der japonischen Mera ma- Jahre. Der Pater Coupler fetet des Confucius Gieburt

Gin

Beschreib. Ein Schüler von ihm, Namens 11700si, trug zu Ausbreitung seiner Lehre ein großes ben, von Japon. indem er ein Buch, welches bie Brundfage derfelbigen in fich faßte, herausgab, wornach fie in Japon bennahe zu eben der Zeit, als in China, Wurzel fchlug. Dem Anfeben ju Rolge, gab fie nicht nur ber alten landesreligion ben erften Steff, fondern fie jog auch gleichsam ben erften Damm vor, welcher die aus Indien gefommenen neuen Secten binder te, gang Japon zu überschwemmen. Ihre Unbanger entsagten zwar bem Dienfte ber Cat mis nicht auf einmal: allein, fie hielten boch bieselbigen nicht mehr für Gotter, ungeachtet fie fich übrigens allem unterwarfen , was die Landesgesetze ober Bebrauche in Diesem Stude von ihnen verlangeten, welches sie hingegen, soviel ben gotoquesdienst betrifft, niemals gethan hatten.

Shre Lehre.

Rampfer giebt uns einen Auszug von ihren Mennungen. Das Hauptwerk besteht in funf Gagen, die fic Dfin, Gi, Re, Tfi, und Sin nennen. Dfin lebret fie', ein tugendhaftes leben zu fuhren: und daher fommt es, daß ein tugendhafter Menfch mit bem Mamen Dfinja beehret wird. Gi, ertheilet bie Regeln ber Billigfeit, und Re, ber höflichen Hufführung. Dit, fchreibt bie Grundfaße zu einer guten und weifen Regierung Sin, handelt von der Reinigfeit bes Bewissens, und von ber Redlichkeit. Scelenwanderung wird von diefer Gattung Sittenlehrer nicht angenommen : bagegen glau ben fie eine Beltfeele, einen allgemeinen Beift, eine burch die ganze Belt ausgebreitete Rraft, welche alles belebet, und die von ihren leibern abgeschiedenen Geelen cben alfo wieber zu sich nimmt, wie bas Meer alle Fluffe und Waffer, bie fich barein ergießen. Diefe Weltseele bas allgemeine Behaltniß aller Seelen, und fonnen fie aus felbigem nicht von neuem ausfließen, es fen dann um andere Gefchopfe zu beleben. Die Unbanger bes Sinto vermischen sie mit bem bochften Besen, und schreiben ihr alle Bolltommenbeiten gu, welche Gott nur allein zufommen. Gie gebrauchen zum oftern das Bort Ten, welches fo viel als Himmel ober Ratur bedeutet; und Danken zum Benfpiele dem Ten fur alles Gute, bas fie von ihm zu empfangen vermennen. Unterdeffen geftunden boch einige, mit welchen fich Rampfer vertraulich unterredete, es gabe ein unforperliches mit Berftande begabtes Befen, bas die Ratur regiere, aber ihr Urheber nicht fen k), ja fie behaupten fogar, es fen von ber Matur hervorgebracht, und von dem In und Jo, das ist von dem himmel und der Er be gezeuget worden; bavon eines wirfend, bas andere leidend, eins die Quelle des Entfte hens, das andere die Quelle des Bergehens fen. In diesem Berftande, sagen sie ferner, find die naturlichen Rrafte zugleich geiftige Wefen. Sie halten die Welt für ewig. glauben, sowohl Menschen als Thiere waren gleichfalls durch In und Jo hervorgebracht Ihre Anhan- worden. Beil sie gar feine von den Landesgottheiten wirklich dafür halten, fo haben fie wer ger haben we- ber Tempel, noch einen außerlichen Gottesbienft. Doch machen fie bie allgemeinen Bebrauche ihres Baterlandes mit, und begeben das Angedenken ihrer verftorbenen Borfahren, bas ift, fie befegen eine Lafel mit Speifen, gunden Lichter vor ihren Bildniffen an, und fallen vor ihnen zur Erde nieder, um baburch der Pflicht ber Blutsverwandtichaft ein Be nuge zu thun. Wollen fie biefe Ceremonie vornehmen, gleichwie fie alle Monate ober Jahr re thun: so waschen und reinigen sie sich vorher bren Tage lang, berühren auch weber ihre

Beiber, noch fonst etwas unreines, und ziehen ihre besten Rleider an. Gie verbrennen

der Tempel noch Gottes= dienft.

> Geburt 551 Jahre vor Chrifti Geburt, und tog Jahre nad der Grundung des japonifchen Reiches.

k) Man febe in ber Befchreibung von China bie eigentlichen Grundfalse bes Confucius.

ibre Tobten nicht; sondern fie lassen die Leiche dren Tage lang im Saufe liegen, legen sie Beschreib. bernach auf den Rucken, und mit erhabenem Haupte in einen Sarg, fullen ihn, um die von Japon. Saulung zu verhuten, mit wohlriechenden Sachen aus, und bringen ihn jum Befchluffe Ohne große Weitlauftigkeit in die Erde.

Es balt biefe Secte ben Tob nicht nur fur erlaubt, fonbern auch fur ruhmlich und Ihre Bering. lobenswürdig, wenn er zu Vermeidung eines schimpflichen Endes oder um seinem überle ichatung bes genen Feinde zu entgeben, nothig fallt. Chebem waren die Unbanger bes Sinto in Lebens. Berdacht einer heimlichen Reigung gegen bas Christenthum. 216 nun diefes ausgerottet wurde: fo befahl man ihnen ein Bogenbild, oder bod wenigstens ben Ramen irgend einer landesgottheit ben fich im Saufe zu haben, ihm feine Stelle an feinem verächtlichen Orte beflelbigen anzuweisen, sondern vielmehr einen Bluhmentopf und ein Rauchfaß davor bingustellen. Gemeiniglich wählen sie ein Bild des Quanwon ober des Umida, und stellen es hinter ben heerd. In ihren offentlichen Schulen erblicket man bes Confucins Bilbniß. Bor weniger Zeit ließ ein Cubofama Raifer bem befagten Weltweisen zu Ehren zu Warum fie Jedo zween Tempel aufbauen, und hielt, ba er fie zum erstenmale besuchte, eine febr abnimmt. Ihone Rede von den Berdiensten dieses Oberhauptes der chinesischen Weltweisheit an sein Gefolge. Doch biefer noch übrigen Sochachtung ungeachtet, haben die Unbanger bes Siuto feit bem Untergange bes Chriftenthums febr abgenommen. Die Strenge ber fais ferlichen Berordnungen hat fogar ihre Bicher betroffen: alfo, bag man fie heutiges Lages nicht ohne Kurcht lefen barf. Bor Zeiten fuchte jedermann feine Ergobung an ihnen; Die Runfte und Biffenschaften waren biefer Secte gleichsam eigen, und fie begriff, wie man fur gewiß ausgiebt, damals den größten Theil der Nation unter fich.

Drenftig Jahre vor Rampfers Untunft in Japon hatte der Fürst von Sisen und Eingewisser Inaba, ein Beschüßer des Siuto und der Welehrten, den Vorsatz gefaffet, diese bennahe Fürst will sie gang erloschene Weltweisheit in seinem Lande wieder empor zu bringen. In Diefer Absicht empor brinftiftete er eine Universitat, ließ von allen Orten gelehrte Leute babin tommen, und verlieh ihnen große Frenheiten und andere Gnadenbezeugungen. Allein, weil die Bonzen beforgten, es mochte Diefes Unternehmen zu ihrem größten Rachtheile ausschlagen: fo machten fie an benden faiferlichen Sofen dermaßen großes larmen, daß es dem Fürsten von Sifen bennahe den Ropf gefoftet hatte: allein, er trat feinem Cohne die Regierung ab, und ent-Schlug fich aller Weschäffte. Diese Lift befanftigte nicht nur seine Feinde, sondern verschaffte ihm auch ein ruhiges leben. Ungeachtet fein Menfch baran zweifelte, fein Nachfolger bege im Bergen eben bie Grundfage als er felbft : fo mußte fich boch ber junge Fürst bermaßen flug aufzuführen, daß er zu Rampfers Zeiten nicht nur fein Land in Rube regieren, fondern auch denken konnte, was er wollte !).

Beschreib. von Japon.

## Der IX Abschnitt.

## Naturgeschichte von Javon.

Witterung. Beschaffenheit der Cee. Boden. Baumwolle. Delpflangen. Erdbeben find febr gemein. Reuerspenende Menge Schwefel. Berge. Goldgenben. Rupfer. Sown. Meffing. Binn. Gifen. Salz. Borar. Ligathe. Perlen. Raphta. Umbra. Geegewachse. Porcelan. Bornehm: fte Gemachfe in Japon. Maulbecrbaum. Das pierbaum, Firnigbaum. Rothe Lorbern. Dreys erlen Gattung Reigenbaume. Egbare Gicheln. Bluhmen. Große Menge Lilien. Sanf und

Ackerban. Gat: tungen von Getreibe. Ribben. Erdichtete Thiere. Sausthiere. Wilde Thiere. Umeifen. Infecten. Zahmes Geffugel. Dil de Bogel. Ungeziefergatrungen. DRallfische. Undere Fifche. Geennuscheln. Großer Fleiß ber Japoner. Wie fie Papier machen. ponischer Theebaum. Deffen Beschreibung. Burichtung des Thees.

Bitterung. Ger neue Geschichtschreiber hat, was die gegenwärtige Materie betrifft, Rampfers Nach richten fo genau und treulich gesammelt, daß es einerlen ift, welchen von benden wit zu unserm Führer mahlen. Sie fagen benmach alle bende, es machten tie Japoner viel Befens von ihrer landesart. Sie muß auch in ber That febr gefund fenn, weil man in Diefem Lande ein hohes Alter erreichet, felten frank wird, und die Beiber ungemein frucht bar sind m). Nichts bestoweniger ift die Witterung sehr unbeständig. Im Winter schnenet und frieret es heftig. Im Sommer, absonderlich in den Sundestagen, ift die Sibe unerträglich. Es regnet bas Jahr über febr oft, boch am ftarkften wahrenden Brach. und Heumonates, Die man beswegen auch Satsuti ober Wassermonate nennet. Gleichwohl hat bie Regenzeit in Japon nicht eben bie Regelmäßigkeit, als in den warmern Gegenben von Indien. Donner und Blis find nichts feltenes.

Beschaffen:

Die See, barinnen unfere Infeln liegen, ift befrandig ungefium. Da man nun übet Beit ber Gee. Diefes auch eine große Menge Klippen Darinnen antriffe: fo ift fie bochfigefabrlich zu befchit fen. Man fieht auf feiner andern fo viele Bafferhofen ober Caulen, Die wir in gegelt wartiger Sammlung ofter als einmal beschrieben haben. Die Japoner machen Baffer brachen mit einem langen Schwanze baraus, nennen sie auch beswegen Tatomati, bas ist Basserspenende Drachen. Huch find an der japonischen Rufte zween berufene Birbel, welche die Gefahr berfelben nabe ju fommen, noch größer machen. Der erfte, Mament Saifati, ift unterhalb ber Infel Amatufa. Ben feichtem Baffer ift er am allergefahrlichftell. Denn wenn bie See bod) ift, fo fteht er mit der Dberflache berfelbigen gleich, und man kann fich mit bem geringsten Winde von ihm losmachen. Allein, fobald bie Gee ablauft, fieht man, wie er anfänglich mit größtem Ungeftime fich im Rreife brebet, nachgebends aber auf einmal funfzehn Klaftern tief finft; alles, was er antrifft, mit erstaunlicher Gewalt mit fich fortreißt, und an den Klippen, die er in fich begreift, zerschmettert. bleiben zuweilen im Abgrunde verborgen, zuweilen werden fie in einer Entfernung von de lichen englischen Meilen wieder ausgeworfen n). Der zwente Wirbel ist nicht weit von der Seekuste der Landschaft Rijnokuni, man nennet ihn Awano Parratto, bas ift awisches Getofe, weil die Landschaft dieses Namens nicht weit davon liegt. Er brebet sich

gekuche das Derf Zimo angeführet, deffen famme: ftunden. liche Einwohner, aus Kindern, Enfeln und Ur-

m) Wir haben schon oben aus Rampfers La- enkeln eines einzigen Mannes, ber noch lebte, ben) Kampfer I Theil a. d. 162 G. e) Ebendafelbit.

mit folcher Unaeffumigfeit um biefe fleine aus lauter Rlippen bestehende Infel herum, bag Bestbreib. lie von der Gewalt des reißenden Stromes beständig zittert, doch ift er nicht so gefährlich, von Inpon. als jener, weil man das erstaunliche Geräusch schon von weitem vernimmt, folglich auf feiner hut fenn kann. Die japonischen Dichter und Redner haben an diesem gefährlichen

Birbel eine unerschöpfliche Quelle von Gleichniffen o).

Bedeit.

Der Boben ift in Napon, überhaupt zu reben, gebirgig, voll Steine und von Matur nicht fonderlich fruchtbar. Allein, Der Gleift und Die Geschicklichkeit Der Ginwohner weis alles, was sie bedürfen, felbst aus Felfen, und den durreften Orten zu erzwingen. Ueberdieß verforget fie das Meer mit Fischen und Muschelwerte im Meberflusse. In sußem Wafler fehlet es nicht. Es giebt überall Teiche, Quellen, und Bluffe; einige barunter haben citen bermaffen schnellen Strom, bag man nicht ohne Wefahr burchfegen, Brucken aber gar nicht barüber fehlagen kann: fie entspringen auch meiftens nur auf bem Bebirge, und fürgen fich mit besto größerer Bewalt berab, je ftarter sie von bem heftigen Regen im Brach- und Seumonate anwachsen. Unter die berühmtesten gehoren 1. der Usim, welcher eine deutsche Bierthelmeile breit ift. Er fallt von dem Gipfel eines Berges berab, und fein Strom ift über alle Maafie reifend. Will man burchfegen, auch zu folcher Zeit, wenn bas Waffer faum bis an die Rnie reichet, fo muß ber Reisende fein Pferd burch funf ftarte Menschen, welche bas Alufibett vollkommen kennen, burchführen laffen. Doeh geschieht felten ein Unglück, weil die Wegweiser zu Folge der landesgesetse für die Sicherheit ber Bandersleute fteben muffen. 2. Der Omi hat feinen Ramen von der Landschaft, darins ben er entspringt, und entstund zwen hundert und funf und achtzig Jahre vor Chrifti Geburt in einer einzigen Racht. 3. Der 21sta ift wegen ber beftandigen Beranberung feines Alufibettes berühmt. Rampfer melbet feinen einzigen Alufi in Japon, ber fehr weit liefe, und febr schiffreich mare.

Bluffe.

Wenige lander find bem Erdbeben so haufig unterworfen, als Japon. Man ver- Erdbeben find fpuret es bermaßen oft, bag bie Ginwohner feine sonderliche Furcht mehr bavor haben, un- febr gemein. geachtet es zuweilen gange Stabte umfturget. Der gemeine Mann ichreibt bie heftigen Stoffe ben Bewegungen eines unter ber Erbe befindlichen großen Ballfisches zu. Es ift entfessich anzuboren p), was für Ungluck bas Erbbeben im 1586 Jahre ftiftete, baes fich von der landschaft Sacaja bis nach Meaco ausbreitete. Im 1703 Jahre gieng die Stadt Jedo, des Raifers Cubofama Hauptfig, ben nahe ganglich unter, und es wurden mehr als zwennal hundertrausend Japoner unter dem Schutte vergraben. Im 1730 Jahre mur= de in allen europaischen Zeitungen gemelbet q), es sey bie Stadt Meaco, ber alte Sauptfis des Reiches, und der gewöhnliche Aufenthalt des Dairi, mit Berlufte einer Million Einwohner zu Grunde gegangen. Rampfer nennet einige Wegenden von Japon, als zum Benfpiele Die Jufeln Gotto, und die fleine Jufel Situbufina, ba man noch niemals nur ben allergeringfren Groß verfpuret bat. Ueber Die Gache felbit, faget er, ift fein Streit; nur die Urfache schreiben einige ber Onade bes bafigen Schufgottes gu, andere bingegen bom Aberglauben weniger eingenommen, bringen Grunde aus ihrer, wiewohl fehr schlech-Denn fie fagen, befagte Wegenden befanden fich gerade ten Naturlehre auf die Bahn. 29992

9) Die frangoffiche Zeitung unter bem Titel Wien vom iften des Windmonate 1730.

Di Der Pater Frocs in einem Briefe von Gi: Cammlung de rebus Japonicis. monosett in der Proving Ragasta vom isten bes Beinmonats 1586. Man sehe des Pater Bay

Befchreib, über bem Mittelpuncte ber Erde r). Der neue Geschichtschreiber nimmt allerlen von Ram-

Berge.

Marme

Båder.

von Japon. pfern bengebrachte Bemerkungen zusammen, ba ihm denn die vielen im lande befindlichen Reuerberge, eine febr ungezwungene Erklarung an die Sand geben. Gine fleine nicht weit Brennende von Givando gelegene Insel brennete viele hundert Jahre lang. Eine andere ben Satfit ma befindliche wirft beständig Feuer aus. In der Landschaft Kingo, auf dem Gipfel eines hohen Berges, ift eine weite Deffnung zu feben. Es war foldhe fonften die Mundung eines Feuerberges, wiewohl feit einigen Jahren feine Flamme mehr heraus schlägt. ber Landschaft Chienten, nicht weit von Rujanoffa, gerieth eine Steinfohlengrube burch Bermahrlofung ber Arbeiter in Brand, und brennet noch bis auf ben heutigen Tag. Bor zeiten fpie auch der wegen feiner Sobe, butabnlichen Geftalt, und auf feinem Gipfel beftanbig liegenden Schnees berühmte Berg Seft, nicht weit von Surunga, Flammen aus-Seitbem aber bas Feuer eine Deffnung an ber Seite bes Berges gemachet hat, find fie zwar verschwunden, es dringt aber boch noch ein schwarzer Rauch mit einem unerträglichen Ge stanke heraus. Das Erdreich ift daselbst beiß, ja an einigen Orten brennet es gar. entspringen viele heifie Quellen daselbst, die man für sonderlich bewährt gegen bie Frangosen halt s). Roch hat Japon viele andere Feuerberge, und allerlen Gattungen Gefundbrum nen. Caron erwähnet einiger Quellen, welche ihren Lauf burch Rupfer- Salpeter- Schwe fel = Salt - Eisen = und Zinngruben nehmen. Unter andern fab er eine, Die aus einer Zinn grube fommt, und aus einer am Eingange gebn Schube weiten Bole, beraus ftromet-Co viel als die Dunkelheit in biefer Sole zu feben erlaubet, erblicket man an den Banben fpißig ausgehauene Steine, wie Elephantengahne. Das Waffer hat eine gemäßigte War me. Roch fab er eine andere Quelle, welche gewohnlicher Weise des Tages über, nur zwenmal, auch allezeit nur eine Stunde lang lauft. Blaft aber ber Wind ungeftum von Diten, fo lauft fie innerhalb vier und zwanzig Ctunden, mohl bren bis viermal. Bum De fibluffe befchreibt eben diefer Reifende noch eine andere Quelle, Die etwas noch feltfameres an fich hat. Sie fommt aus einer Urt von Schopfbrunnen hervor, ber mit febr gre fen und schweren Steinen gefuttert ift. Gie lauft nur ju gewiffen Stunden: allein, es bricht sodann nicht nur Waffer im Ueberflusse; sondern zugleich auch ein so bestiger Wind heraus, daß bie Steine wackeln. Im Unfange fpringt das Waffer bren bis vier Klaftern hoch. Seine Warme übertrifft benjenigen Grad ber Sige, ben bas gemeine Baffer am nimmt; fie verfliegt auch nicht fo bald. Der Graben, worein fich Diefes Baffer ergießt, ift mit ftarten Steinen ausgefuttert, und hat man diese Unftalt beswegen fur nothwendis erachtet, weil man beforgte, es mochte bie Erde verbrennen. Hus dem groken Graben wird es in viele fleine geleitet, und in die Rrantenbaufer geführet.

Menge bes Schwefels.

Diefe Menge brennender Berge und warmer Bader beweift genugfam, ber japont fche Boden habe fehr vielen Schwefel ben fich; boch man hat noch weit mehrere Beweis thumer bavon. Rampfern ift fein land bekannt, barinnen man biefes Mineral, auswel them alle Metallen ihren Urfprung nehmen, haufiger fante. Ubsonderlich findet man in einer zu der landschaft Sarfuma geborigen Infel, eine bermaßen erftaunliche Menge Schwefel, daß sie den Namen bavon bekommen hat. Man hat es erft feit hundert Jah. ven gewaget, fie zu besuchen. Denn vorher hielt man fie fur unzuganglich, indem unauf borlich ein schwarzer bicker Rauch baraus aufsteigt, in welchem die Einbildungefraft

\*) Chendaf, a. d. 165 C. s) Die Rrantheit, wolche in Deutschland den Ramen der Frangosen tragt, beift

der Benachbarten allerlen schreckliche Ungeheuer fab. Rein Mensch zweiselte baran, daß Beschreib. Diefe Insel nicht ein Wohnplat der höllischen Geister senn sollte. Endlich bath ein gewif von Japon. ber beherzter Mensch um Erlaubniß, sein Seil zu magen. Er suchte sich funfzig Gefährten bon gleicher Berghaftigkeit aus, und in diefer Gesellschaft nahm er die Landung vor. Erst= lich mußte er burch einiges Gehölze bringen, nachgehends aber fand er eine ebene Flache, doch war fie fo voll Schwefel, daß der Rauch überall unter seinen Füßen herausschlug, er mochte treten wohin er wollte. Man benennete die Insel hierauf Joogassima, das ist, Schwefelenland, und feit biefer Entdeckung tragt fie ben Fürsten von Satsumg jahrlich ben zwanzig Kiften Silber ein, ohne was er aus dem Holze löset, das aber nur am Ufer Das land Zimabara, barinnen es viele marme Baber giebt, fonnte gleichfalls eine Menge Schwefel liefern, wenn nicht ein gewisser Aberglauben, bavon jedoch Rampfer feine weitere Erläuterung giebt, ben Fleiß der Einwohner verhinderte. ungeachtet gehöret doch der Schwefel mit unter die größten Reichthumer, damit Japon von der Matur begabet, ift. 10 2 . 7

Gold findet man in niehr als einer zu diesem Reiche gehörigen landschaft. Es be- Goldaruben. trägt einen ansehnlichen Theil ber faiferlichen Ginkunfte, indem fein Bergwert ohne des Raifers Erlaubnif gefordert werden darf, und felbiger fich allemal zwen Drittheile des Ertrages vorzubehalten pfleget. Zwar wird das japonische Gold gemeiniglich ausgeschmolzen, both hat man auch Seifenwerke, ba es aus bem Sande gewaschen wird; und über dieses ift bas Rupfer allemal etwas goldhaltig. Die reicheften Goldbergwerke, und barinnen man bas seineste fand, waren lange Zeit die in Sado, einer nordlichen landschaft, auf der Infel Mipon. Man findet auch noch ist vielen Goldstaub daselbst, von welchem man dem Kaiser nichts bezahlet. So werden auch die Gruben zu Suronga ungemein geruhmet: allein sowohl diese als jene erschöpfen sich allmählich. Zwar hat man neue entdeckt t): es ist aber ihr Unbau vermuthlich in der Absicht, sie auf den Rothfall zu verspahren, ben hoher Strafe verbothen. Mus ben erften Proben hat man erfahren, daß die Mark fechs loth fein halt. Uls zu Ausgange bes abgewichenen Jahrhunderts ein an dem Seehufen Ofins in dem omurschen Bezirke gelegener Berg in die See stürzte: so befand man den Sand an dem Plage, darauf er gestanden war, mit seinem Golde vermischet. Zum Unglücke fonnte man biefe vortheilhafte Erfindung wenig nugen; benn ber Plas wurde bald hernach burch ein fartes Erdbeben, und die darauf folgende auferordentlich hohe Kluth, viele Klafter boch mit Moraste und Thone überschüttet. Man mußte folglich die Urbeit liegen lassen. In der landschaft Chicungo hat sich ein anderes sehr ergiebiges Goldbergwerf, bermaßen mit wildem Baffer angefüllet, daß man es nicht mehr bearbeiten kann. Zwar glaubet man, bas Baffer wurde ablaufen, wofern man nur in ben am Gingange befindlichen Felfen eine Deffnung machete, es war auch diefe Unternehmung schon wirklich beschlossen worden; weil aber zu eben ber Zeit, als man im Begriffe mar, Sand ans Wert zu legen, ein heftiges Gewitter entstund : fo glaubte man, die Gottheit biefer Gegend wollte es nicht leiben, daß man den Schooß der Erde, soweit dieselbige unter ihrem Schuse stehe, durchwühle. Auf gleiche Beise geschaf es ben dem unternommenen Eröffnen einer Gelogrube, auf der Infel Umakufa, daß ein Wafferbach zum Berge heraus schoff, die dasigen Einwehner in großes Schrecken feste, und die Arbeiter bavon jagte. Die

29993

Beschreib.

Rupfer.

Sowa.

Die landschaft Bungo hat zwar seine Silbergruben, doch sindet man zu Rattamt in der nordlichen Gegend von Japon noch reichere. In der landbeschreibung ist bereits ber der Inseln, Ginstina und Kinstina, und des Ruses von ihrem großen Reichthume er wähnet worden. Gleichfalls haben wir schon angeführet, das japonische Silber werde sür das beste in der ganzen Welt gehalten, und man habe es vorzeiten in China gegen Gold ausgewogen. Die Japoner haben noch ein anderes kostdares, wiewohl durch Kunst zusammengesestes Metall, das sie Sowa oder Saouas nennen; es sieht schwärzlich aus, und besseht aus Kupfer und Golde. Zwar ist es Japon nicht eigen, es wird aber daselbst welt fünstlicher verarbeitet, als in keiner andern Gegend von ganz Usien. Nach der Verarbeitung, weicht es dem Golde, weder an Glanz noch an Farbe.

Unterdessen ift boch bas Rupfer bas allergemeineste Metall in gang Japon, es ware auch ganz allein schon hinlanglich, dieses land reich zu machen. Es kömmt hauptsächlich aus den kandschaften Surunga, Alsango und Rijnokuni. Das leste ist bas feineste, und laßt sich am besten mit dem hammer treiben. Das von Alfango ift so sprobe, bak man es nicht wohl verarbeiten fann, wenn man ihm nicht auf fiebengig Catis, brenfig von bem nur gedachten geschmeidigen, benseizet. Das surungische ift nicht nur hochst fein und ohne Mangel, sondern es führet auch viel Gold ben fich. Da nun bie Japoner heutiges Tages bende Metalle weit reiner von einander zu scheiden wissen, als vorzeiten: fo finden auch die Schelber, auf der Rufte Coromandel ihren Vortheil vorift ben weitem nicht mehr so baben, als chedessen. In welcher Gestalt es ben Hollandern verfauft werde, bas ift oben in dem Abfchnitte von der Sandlung erwähnet worden. Meffing ift in Japon etwas seltenes, und weit theurer, als Rupfer, weil es feinen Galmen im Lande giebt, und man ihn in runden Ruchen, die sehr theuer sind, aus Tunguin holen muß, Bungo bringt ein wenig ungemein weißes und feines Zinn hervor, bas bem Gilber we nia nachgiebt: allein, die Japoner achten es fast gar nicht.

Zinn. Eisen.

Meffing.

Eisen findet man zwar sonst nirgend, als an der Gränze der dren Landschaften, Lind casaka, Bitsju, und Bisen, hingegen aber in großer Menge. Es wird auf der Stelle selbst sein gemachet, und bennahe eben so theuer verkauft, als Rupser. In Japon ist das eiserne Geräthe meistentheils in höherm Preise, als wenn es von Rupser, ja gar von Mossing wäre. Uns beyden lettern Metallen machet man nur das Geräthe, die Haafen, Klammern und andere zum Schisse und Hauserbaue gehörige Stücke. Die Rochtopfe sind von Sisen, aber mit einem darunter gemischten Zusaße, und sehr dunne. Die ältesten gelten das meiste, weil man den daben gebrauchten Zusaß nicht mehr zu machen weis. In Steinschlen ist in Japon kein Mangel. Man gräbt sie im Ueberslusse, in der Landschaft Tstussen, in der Gegend um Kutzanissu, und in den nordlichen Landschaften.

Salz.

Das gemeine Salz wird aus Seewasser gemacht. Man grabt einen großen Plats aus, füllet ihn mit seinem Sande, gießt Seewasser darauf, und läßt es verdünsten. Die ses wiederholet man so oft, bis es scheint, der Sand habe nun Salz genug in sich. Hier auf wird er in eine Wanne, die am Boden dren löcher hat, geschüttet, und Seewasser darauf gegossen. So wie nun das Seewasser durch den Sand, und folglich unten aus der Wanne

2) Der japonische Bergzinnober ift ungemein verkauft, als eben fo schwer Gilber.

<sup>2)</sup> Kampfer, ebendaf. a. d. 174 und vorherg. S. fcon roth. Ja ber schonfte wird weit theurer

Banne ablauft, wird es in großen Wefagen aufgefangen, eingefocht, und bas Salg in Befdreib.

fleinen irrbenen Topfen so lange gebrennet, bis es weiß wird u).

Borrar.

Navon hat weder Spiefglas noch Salarmoniac, ja man weis hier zu lande nicht einmal, wie eines ober das andere beschaffen sen, noch wozu es nübe. Queckfilber und Borrar, wird aus China babin gebracht. Gleichwohl fand Rampfer zwo Gattungen felbst gewachsenen Borrar baselbst: sie waren aber mit fremdem Zusage bermaßen vermithet, baf bie Japoner bie Muhe, fie zu reinigen, nicht baran wenden mogen. Der Mer-Civins sublimatus ist in ihrem lande selten und erstaunlich theuer. Er ist das Haupt= ltuck von einem gewiffen Mercurialwasser, bas fie für ein unsehlbares Mittel, die Geschwüre, den Krebs und andere Schäben damit zu heilen, ausgeben.

Bewachsenen ober Bergginnober geben sie in vielen Rrankheiten innerlich ein x), ben Binnober. durch Runftgemachten gebrauchen sie zu Farben. Doch tommt sowohl einer, als ber andeve aus China. Rraft eines gewiffen kaiserlichen Frenheitsbriefes darf niemand mit dieser Baare handeln, als nur einige Raufleute. Rampfer gebenket vom Bleve gar nichts, Ca=

kon aber saget, man finde es in Japon in großer Menge.

Mgathe.

Perlen.

In bem tsengarichen Gebirge, bas an einem nordlichen Ende von Japon liegt, findet man allerlen Gattungen Ugathe. Einige sind ungemein schon, blaulicht und einem Caphire febr abnlich. Carniole und Jafpiffe findet man gleichfalls bafelbft. Un ber Rufte von Gaitoff find Auftern und andere Perlmufcheln im lieberfluffe y). Die größten und schönften Perlen liegen in einer Auster, welche ben Mannen Alegia tragt, und ber perfifchen Perlaufter ziemlich gleicht. Sie ift fo breit als eine Band, bunne, zerbrechlich, außen glatt und glanzend, innen etwas ungleich und hockericht, von weißer und eben fo glanzender Farbe, als die gewöhnliche Perlmutter, auch sehwer zu öffnen. Man findet dergleichen Muscheln sonst nirgends, als ben Satsuni, und in dem omurschen Seebusen. Beil fie den fatsumischen Fürsten fehr vieles eintragen : fo haben felbige verbothen, fie auf dem Markte zu verkaufen. Kampfer bekam einige in die Hande. Man schreibt ihnen, wie er berichtet, eine fehr feltsame Gigenschaft zu; man saget nämlich, wenn man einige von ben gende. Broften nebst einer gewissen japonischen Schminke, die aus einer andern Muschelart Takaras Ba genannt, zubereitet wird, in einer Schachtel verschließe: so wach fe an jedweder eine ober zwo Heine Perlen heraus, die fich nach Berlauf brever Jahre, als ber eigentlichen Zeit ihrer Reife, ben felbst abloferen. Marcus Polus und andere Reisende sagen, man finde rothe Perlen Rothe Verlen. von runder Gestalt in Japon. Rampfer beschreibt die Muschel, welcher die Japoner den Ramen 2hvabi benlegen. Sie befteht aus einem einzigen Stucke, ift bennahe Enrund, ziemlich tief und an einer Seite offen, an welcher sie auch an ben Relfen und auf bem Grunde ber Nebst bem ist sie mit einer Reihe locher gezieret, welche besto größer find, je naber fie gegen die breiteste Seite ber Muschel fteben. Heußerlich ist sie rauh und fleberich. Es hangen fich zuweilen Covallen, Seegewachse, und andere Muscheln Daran. Ihr Inwendiges ift eine ungemein schone und glanzende Perlmutter, weran zuweilen, gleichwie an ben perfischen gewöhnlichen Perlmuscheln, weißlichte Perlen herauswachlen. Dem ungeachtet ist das fleischichte Wefen, das ihre Höhlung ausfüllet, und von ziem. licher Größe ift, Die Haupturfache, warum sie von den Fischern aufgesuchet wird.

Fruchttra:

haben

<sup>3)</sup> Die Japoner verftunden weder ihren Wereh noch ihren Gebrauch, sondern lerneten beydes erft von den Chinefen.

Beschreib. haben eigene bazu verfertigte Werkzeuge, sie von den Felsen loszureißen. Eben diefer Reis sende beschreibt auch noch einige andere, nicht so kostbare Muscheln.

Maubta.

Ambra.

In einem gewissen Flusse ber landschaft Jetfinga findet man rothliches Maphta, bas Die Japoner Tsustono Abra, das ist, rothe Erde nennen. Es wird an solchen Orten herausgeholet, wo das Waffer bennahe gang stille steht, und brennet man es ftatt bes De les in Lampen. Un ber fatfumischen Rufte, imgleichen an den Rintusinfeln, findet man sehr oft Umbra, both nicht fo häufig, als an ber thumgeischen Rufte und ben landschaften Rijno Rampfer berichtet, man finde ihn hauptfachlich in dem Gingeweide et kuni und Isje. nes Ballfisches, der in dem japonischen Gewässer nichts seltenes sen, und von den Einwoh nern Tiatfivo, das ift, hundertflafteriger Rifch genennet werde, weil feine Wedarme, nach ihrem Borgeben, Diefe lange haben. Der Umbra ift in bem leibe des Fisches mit bem Unrathe deffelbigen vermischet, welcher bem Ralche abnlich, und bennahe so bart, als ein Stein ift. Mus feiner Barte fchlieft man, ob Umbra barunter fenn werde, ober nicht, und eben deswegen nennen es die Japoner Rusarano gu, das ift, Wallfischunrath. Unterbeffen ift boch fein Ursprung gang anders beschaffen. Denn es mag nun entweder am Grunde des Meeres oder an der Rufte entstehen, auf welche Beise es will: so dienet es boch dem Fische vermuthlich zur Rahrung, und erlange in dem Leibe deffelbigen feine Che es ber Fisch verschlingt, ist es ein ungestaltes flaches, gabes, Wollfemmenheit. einem Ruhoffaden fehr ahnliches Wefen, und riecht fehr häßlich. Findet man es in Die fem Zustande auf der Gee treiben, aber an bas Ufer ausgeworfen: fo machet man fleine Stude daraus, und drucket fie zu einer Rugel. Je harter es wird, befto bichter und schwerer wird es auch. Einige fneten bas Dehl von Reighülfen barunter, nicht nur um feine Menge zu vermehren, fondern auch ihm eine schonere Farbe zu geben. es auf vielerlen Beife verfalfchet, ber Betrug aber fehr leicht entdecket werden; benn fobald man ein Studichen anzundet, fo verrath fich ber frembe Bufag durch die Farbe, ben Berud und andere Eigenschaften bes Rauches. Die Chinesen schaben, um es auf die Probe ju stellen, ein wenig davon in heißes Theewasser. Ist es unverfalschet, so jergeht es, und their let fich mit Gleichheit aus. Den Werth bes Umbra, haben die Japoner erft von ben Chinesen und Hollandern gelernet z). Denn vorher hielten sie nach dem allgemeinen Be brauche ber meiften morgenlandischen Bolter in Ufien, ben Bornftein fur ichabbarer.

Geegewachse.

Die japonische See liefert eine erstaunliche Menge Pflanzen, Stauden, Corallen, sellfame Steine, Schwamme und allerlen Muscheln, Die an Schonheit, benen, Die man aus Umboina, und aus den moluctischen Eplanden bringt, nichts nachgeben. Allein die 3aponer machen wenig Wefens bavon, ober, wenn ja ein Fischer bergleichen unvermuthet in seinem Nege findet: so trägt er sie in den nachsten besten Tempel, und opfert sie dem Je bis, welcher in Japon Neptuns Dienste vertritt, als eine Abgabe von dem Elemente, Das unter seine Aufsicht gehöret a).

Vorcellatt-

Ein gewisser Reisender, ber sich lange Zeit in Japon aufgehalten hatte, aab vor, es werde in Japon gar fein Porcellan verfertiget, sondern die Japoner ließen das, was sie

<sup>2)</sup> Kampfer giebt in dem Anhange zum dritten Theile eine eigene Beschreibung des Umbra-

a) Ebenderf. I Theil a. d. 179 und vorberg. G.

<sup>6)</sup> Man sehe oben Kampfers Sagebuch, und die Landbeschreibung von Japon.

<sup>()</sup> Kampfer am angeführten Orte a. d. 57 ... d) Wer eine genauere Rachricht Davon verlant

uns verkauften, in China machen. Dun ist wahr, baf fie vieles in China kaufen, allein 06 ift deswegen nicht minder mahr, das sogenannte japonische werde in Zigen, das ist, in von Japon. der größten unter benen zu Saitotf ober Timo gehörigen neun landschaften b), wirklich berfertiget. Die Materie ist ein gewisser weißer Thon, ben sowohl bie benachbarten Bebirge von Urifijno und Suvota, als andere Gegenden nurbesagter landschaft im Ueberflusse liefern. Esist dieser Thon zwar von Natur febr rein, er muß aber boch gefnetet und wohl geschwemmet werben, bis er die Durchsichtigkeit erlanget. Indem nun diefes eine bochft sauere Urbeit ift, so hat man gleichsam Sprichwortsweise bavon gefagt, es kamen Menschenknochen unter das Porcellan. Ein mehreres ift von der Zubereitung biefes fostbaren Geschirres nicht befannt. Jebermann weis, bag man bas alte japonische Porcellan Dober schäßet, als bas chinesische, und baß es diesen Borgug absonderlich wegen seiner schonen mildweißen Farbe verdiene. Das beutige hat bie alte Schonbeit nicht mehr, man glaubet also, die Kunft sen verlohren gegangen. Der neue Geschichtschreiber saget, das sächsische Porcellan komme dem alten weit näher, und das zu Chantilly versertigte noch mehr. Sowohl eines als das andere übertrifft es fogar an der Zeichnung und feinen Maleren e).

Betrachtet man bie vortheilhafte lage bes landes, nebft bem Rleife und ber Gefchick- Vornehmfte lichkeit der Ginwohner: so ist es nicht zu verwundern, daß diese Inseln, ihres schlechten Bo- Gewächse in dens ungeachtet, dennoch allevlen Pflanzen und Früchte im Ueberflusse hervorbringen. Die Japon. alten Japoner lebten von den allerschlechteften, indem sie ein armseliges doch aber vergnügtes leben führten. Allein, ber Reichthum bat eine große Beranderung in ihre lebensart gebracht, und sie an fostlichere Speisen gewohnet. Rampfer erachtete für nothig, die Beschreibung ber gewöhnlichsten Gewächse in Japon, mit biesem Gingange zu beginnen d).

Den erften Rang unter den Baumen giebt er dem Maulbeerbaume. Ungeachtet meber die rothen noch weißen Maulbeeren in diesem lande einen Weschmack haben: fo erfetzet baum. boch die Mußbarkeit der Blatter jum Futtern der Seidenwurmer, diesen Mangel. fommt biefer Baum in gang Japon gut fort, absonderlich in den nordlichen Landschaften, Woselbst gange Stadte und Dorfer bennahe feine andere Rahrung haben, als das Seidenweben. Der Radfi, das ift ber Baum, davon das Papier gemacht wird, gehoret gleich= Papierbaum. talls unter Die Maulbeerbaume. Er wachst zwar von selbsten, wird aber boch verseket. Er schieft erstaunlich geschwind in die Sohe, und breitet seine Mefte sehr weit aus. Man machet aus feiner Rinde nicht nur Papier, fondern auch Geile, Lunten, Tuch, allerlen Beuge und andere nufliche Sachen e).

Die Rusbarkeit des Uruft oder Firnisbaumes, verdienet nicht weniger Bewunde- Uruft, Firnis. rung. Befagter Baum liefert einen weißlichten Saft, bamit die Japoner alle ihr haus. baum. Berathe, ibre Schuffeln und Teller ladiren. Gelbft auf ber faiferlichen Tafel bat bas lafirte Weschirr und Tafelzeug ben Vorzug vor ben koftbarften Metallen. Es giebt noch eine andere Gattung Firnigbaume mit einem schmalern laube, und heißt gaafi. Gie machit auf Hügeln und Bergen, liefert aber weber fo guten noch so vielen Saft. Der rechte Iruft

get, der beliebet die Amanitates exoticas eben dieles Berfasser, oder den VIII Theil der neuen japo= hischen Geschichte nachzuschlagen, als welcher aus je- beschrieben. hem Werke genommen ift.

e) Die Beife, wie das Papier gemacht wird, ift in benden nurerwahnten Buchern nach ber Lange

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Rrrr

Befdreib. ift eine bem Meiche Javon gang allein eigene Baumgattung. Wiewohl er auch in ben lande von Japon. schaften Kigo und Effekti wächst: so schäßet man boch ben in Jamatto am höchstelle Rampfer bemerket, es ware ber indianische Firnigbaum von dem Urufi der Japoner gang unterschieden f). In Siam heißt er Ratbaum g). Er wachst und tragt zwar in ten meisten Morgenlandern, boch bemerfet man, baß fein Saft an ber Weftfeite bes Banges nicht mehr weißlicht fen. Db aber biefer Unterschied von der Landesart, oder von einem Mangel der rechten Pflege berrühre, das ift nicht ausgemacht. Der indianische Kirnif kommt größtentheils aus Siam und Camboja, und wird fehr theuer verfauft. Ja er wird fo gar nach Tapon verführet, und theils zum lafiren allerlen geringen Sausgeräthes gebrauchet, theils mit unter die trefflichen Kirnisse genommen b).

Rothe Lor: Beere.

Napon hat unterschiedliche Gattungen Lorberbaume. Der mit rothen Beeren ift eine Cannelifera fpuria, oder vielmehr feines fleberichten Wefens halber eine Caffia ligned Er fieht nicht nur an Brofe, sondern auch an feiner übrigen Gestalt und an bem Wefen seiner Blatter dem Zimmerbaume vollkommen abnlich. Allein, seine Rinde hat die der Zimmetrinde eigene Gufigfeit nicht, fondern eine dem Coffus viel naher fommende wurf artige Berbe, welchen Kehler jedoch Rampfer bloß auf die Beschaffenheit des Bodens schiebt-Eben biefes Urtheil fallt er auch von dem Zimmet auf Malabar, Sumatra und Java, als welcher nach seinem Berichte bem cenlanischen ben weitem nicht gleich kommt.

Rampher= baum.

Der Rus ober Campherbaum, ist gleichfalls eine Gattung des Lorberbaumes. Bauern in der landfchaft Satsima und den Juseln Gotto, erhalten den Campher durch bloßes Abkochen der klein zerschnittenen Wurzeln und des Holzes von diesem Baume. ist um sehr geringen Preis zu haben. Man kann für ein einiges Catti, aufrichtigen ber neischen Campher, achtzig bis hundert Catti, ausgekochten japonischen haben. Jener wird, bem Berichte nach, fo wie er ift, an ben Stammen ber alten Campherbaume auf Borneo gefunden, wenn man zwischen ihrer Rinde und bem Holze einen Einschnitt machet i).

Thanoli ober Theestaude.

Der Thanofi ober das Theestaudchen, ist eine von den allernüslichsten Pflanzen in gang Napon, ungeachtet man sie an den Rand der Reifffelder, und an andere burre Gegen den verweiset, wo sie nicht die geringste Wartung genießen kann. Das gemeine Gerrant ber Japoner, ift heißes Baffer, bas man über bie großen Thechlatter aegoffen hat. jungsten und garteften Blatter borret man, machet sie zu Pulver, und wirft es nachgebends in eine Schale heißes Waffer; auf diese Weise pflegen nur vornehme Personen Thee du trinfen.

Cansio.

Der sogenannte Sausiobaum ift von mittelmäßiger Große, und mit Svigen ober Stacheln bewaffnet. Die Japoner gebrauchen seine Burzeln und Schoten statt bes Pfet fers und Ingwers. Seine Blatter effen fie, gleichwie auch das Laub des Riches, eines andern wurzhaftigen Baumes, ber in ihren Inseln machft k).

Dren Gat= tungen Seis genbaume.

Man hat in Japon bregerlen Feigenbaume: 1. Den Rati, wiewohl er von bem ge meinen Feigenbaume weit abgeht. Er hat ein schlechtes und einem alten Arfelbaume nicht unahnliches Unsehen. Sein Laub ist flach, lang und eyrund. Seine Frucht bat great Die

f) 3ft nach Kampfers Mennung der wahre Ungcardinus.

g) Mug nicht mit dem Arrak verwechselt werden.

b) Man fehe die Befihreibung aller Diefer Bit meinden Amoenitatibus exoticis a. d. 792 11 f. 6

i) Ebendaselbft.

Vestalt und Farbe einer rothlichen Birne, es schmecket aber ihr Fleisch wie die beste Feige, und ift mit harren, ja fast steinigen Rernen angefüllet, welche ben Rurbigfernen nicht un- von Japon. ähnlich sehen. Es steht dieser Baum nicht nur wegen der Nugbarkeit, sondern auch wegen der Menge seiner Früchte in großem Unfeben; denn getrocknet sind sie ein vortreffliches Effen, absonderlich wenn man fie mit Zucker einmachet. Die zwente Gattung Feigenbaume fieht ben europäischen ziemlich abnlich, nur die Blatter ausgenommen, als welche breit, platt, rauh und langlicht find. Die britte Battung ift bie europäische, und von den Portugiefen dabin gebracht worden. Doch find ihre Früchte großer, als ben uns. Rampfer halt sie auch für wohlgeschmackter.

Der Sycomorus, ben man fur weiter nichts, als fur einen wilben Feigenbaum hal- Sycomorus ten barf, wachst in Japon in größter Menge; man ift zwar seine Frucht nicht, boch bat

thn Rampfer einer Beschreibung werth geachtet.

Die Caftanienbaume find im gangen Deiche, absonderlich aber in der Landschaft Tfi-Eufen, etwas febr gemeines, und ihre Frucht ift nicht nur weit großer, fondern auch von baum. weit befferm Geschmacke, als ben uns. Hepfelbaume find in Japon nicht bekannt. Birnen haben fie nur die fogenannten Binterbirnen. Die fleineften wiegen ein Pfund,

-tonnen aber nicht roh gegessen werden.

Der Ballnugbaum schlägt absonderlich in ben nordlichen Landschaften, fort. bringen dieselbigen auch eine febr hohe Gattung Gibenbaume hervor, die ben ben Japonern Raja heißt, und in einem Obstähnlichen Gleifche feckende Ruffe tragt. In Große und Weftalt gleichen fie ber Arretanuf. Frisch schmecken fie nicht sonderlich, geborret aber, beffer. Ihr Del hat eine abführende Gigenschaft, Die seinen Genuß ber Gefundheit fehr bienlich machet, übrigens schmecket es fast wie sufes Mandelel. Man gebrauchet es auch zu Speis fen. Der Ruff von ben Rernen ift das hauptsächlichste Stuck, das man zur besten japonischen Dinte nimmt 1). Noch findet man bennahe in allen Wegenden des Reiches eine andere Mußgattung in größter Menge. Sie heißt in Japon Ginau, ift fo groß als unfere größten Diffacien find, und wachft auf einem großen Baume, beffen laub bem laube des Moiantigus gleicht, und der Itfionki heißt. Mus den Ruffen machet man ein Del, das zu allerlen dienlich ist m).

Es wachsen sonft keine als zwo febr sonderbare Gichengattungen in Japon. Die Gicheln von der erffen und größten Gattung fochet und ift man. Die Frucht des Maats, deln. me n), eines andern Baumes im lande, ift ungemein gut, auch weit großer, als anderswo. Eimonienbaume werden in Japon fonft nirgend, als in den Garten der Liebhaber gefunden, aber Citronen = und Pommeranzenbaume wachsen im Ueberfluffe. Es giebt ihrer berschiedene Gattungen. Die befte Citronengattung heißt Mican. Gie hat Die Große und Geftalt einer Pfirfig, nebst einem vortrefflichen Geruche. Das Baumchen, barauf fie wachft, ift eigentlich unter die Stauden zu rechnen. Man gebraucht fie häufig ben Zube-

reitung ber Speisen o).

Die Japoner pflanzen wenig Beinftocke, weil fie aus ber Erfahrung wiffen, daßihre Beinftocke, Ihre Maul = und hindebeeren haben einen wider= Abricofen, Trauben schwer zur Reise kommen. Rr pr 2

wärtigen Pflaumen-

k) Ebendafelbft.

1) Ebendas. a. d. 814 5.

112) Chendaselbst.

u) Sft der Paliurus des Profper Alpinus.

0) Amænitates exotien a. d. 801 G.

Beldreib.

Caffanier=

Rußbaume.

Egbare Gi:

Beschreib. wartigen Gefchmack. Die Erbbeeren mag gar niemand versuchen; fo ungeschmackt find fie. von Japon. Pfirfinge, Abricofen, und Pflaumen giebt es im Ueberfluffe. Die leftern find vor zwenerlen, aber ben uns ganglich unbekannten Gattungen, eine weiße, und eine purpurfarbige. Sie haben fleine Rerne, wie die Maulbeeren. Rirfchbaume und bergleichen wartet man in Japon nur um der Bluthe willen, die aber wegen des daran gewendeten Rleifies, eben fo groß wird, als eine Rofe, und Rampfer machet eine febr anmuthige Befdreibung zur Krub lingszeit von ihr.

Tannen und Eppreffen.

Tannen und Enpressen sind die gemeinsten Baume in ben Balbern unserer Infeln. Man bauet mit ihrem Holze Bauser und Schiffe, man machet Schrante, Riften, Schach teln und Wannen bavon. Die Hefte bienen zu Brennholze. Rebst dem ba alle Landftrafien damit befeget find, und man alle sandige Plage, die fonst zu nichts taugen, damit bepflanget: fo sammelt bas gemeine Bolt bie Blatter forgfaltig gusammen, und erhalt auf Diefe Beife nicht nur die Bege rein, sondern verschaffet fich auch Borrath genug gum Einbeigen. Rein Mensch barf ohne Bewilligung ber Obrigkeit weber eine Tanne noch eine Enpresse umbauen. Wird ihm die Erlaubniß barzu gegeben, fo muß er junge bafür pflanzen.

Bambus.

Mettang.

Der Bambus ift in Indien etwas febr gemeines, und wird zu eben so vielfältigem Gebrauche angewendet, als in gang Indien. Man machet allerlen Sausgerathe, Rorbe, Schwefelholzchen, ja Dachrinnen und hauswande baraus. In der landschaft Comi wachst eine Bambusgattung, welche von ben Hollandern unter bem Namen Nottant abgeholet, und zu Spazierrohren verfauft wird. Wie man fie zubereite, bas ift aus Ram pfers Tagebuche ergahlet worden. Das beständige Grunen ber Tannen und Bambus bat ihnen eine große Chrerbicthung jugezogen, ja man fchreibt ihnen fogar einen Ginfluß in bie Gludfeligkeit des menfchlichen lebens zu. Man schmucket die Tempel und andere beilige Orte damit, absonderlich an Fest- und Luftbarfeitstagen. Die Redner und Dichter neb men von ihren Eigenschaften Belegenheit zu allerlen sinnreichen Bleichnissen. por, ber Bambus erreiche ein Ulter von etlichen hundert Jahren; Die Tanne bingegen lebe taufend Jahre. Mach diefer Zeit neigten fich ihre Hefte von felbsten gegen die Erde, weil fie dieselben ihres hohen Ulters wegen nicht langer empor halten konnte. Rampfer geftebt, er habe sowohl Tannen als Bambus von erstannlicher Dicke gesehen p).

Kinofi. Suggi.

Der ginoti und Suggi find zwo Cypreffengattungen, von einem zwar leichten und weißlichten, boch baben fo bichtem Solze, bag es niemalen Baffer fchopfet. Zwar hat bet Sof bas Umhauen diefer Baume fchon ofter als einmal verbothen : es wird aber diefes Ber both in ben entferneten landschaften nicht fonderlich beobachtet. Der Rfamati, bas ift, ber Stinkmati, ber Sfinoti eine Gichengattung, und der Jusnoti oder Gifenbaum, ber feinen Namen von der außerordentlichen Sarte feines Solges befommen hat , find febr ge Jusnofi, mein, und es werden von ihrem Holze bie meiften Saufer gebauet. Der Kannofi, ein gewiffer, ben ber Stadt Jeferi machfender Baum, und bie Burgel bes Campherbaumes, liefern bas beste und schonfte Sol; ju Schranten, Schreibtischen, und anderer bergleichen fünstlichen Arbeit, indem es ungemein schone Abern hat.

Fagnofi.

Rlamafi.

Gfinofi.

Blubmen.

Die Unmuth und Mannigfaltigkeit der Blubmen, damit alle Bugel, Belber und Balbungen prangen, ift fo groß, daß Japon in Diefem Stucke schwerlich von einem Lande in

P) Rampfer am angef. Orte a. d. 187 G. q) Ebendas a. d. 182 G. r) Amenitates exorica a. d. 859 G.

Der Belt übertroffen wird. Die schönften versetzet man in die Garten, und erhebet fie durch Beschreib. Runft und fleißiges Warten, zu einer unglaublichen Vollkommenheit q). Unter Die vor- von Japon. nehmsten rechnet unser Verfasser den Tsubati, ein Staudchen, deffen Bluthe der schonften Rose gleicht. Es wachst im Geholze und in Hocken, und wird in soviele Gattungen abge- neun hundert theilet, daß die Japoner vorgeben, ihre Sprache habe neunhundert Worte, es zu nennen. Arten davon. Der Satsuft ift gleichfalls ein Staudchen; es tragt lilien, und man findet nur allein in Satsufi. ben Garten wohl mehr als hundert Gattungen davon; doch bewundert Rampfer absonderlich do wilde Gattungen, eine violette und fleischfarbene, und verfichert, man fonne ihre Unmuth nicht sattsam beschreiben. Der Sakanandsio ift gleichfalls ein Staudchen, mit einer lie Sakanandsio. lienahnlichen oder weit größern Bluthe als die vorige; er ift auch feltener, und zählet man nur dren Gattungen. Der Momidfi, eine Urt von Erlen, hat den Namen von der vio- Momidfi. letten Karbe feines Laubes. Es giebt zwererlen Gattungen von ihm, Die aber bloß an ber Farbe ihres laubes unterschieden find. Ginige find im Sommer schon violett, andere werden es erst im Herbste, übrigens sind sie von gleicher Schönheit. Die Blatter des Sasi verandern ihre Farbe gleichfalls, und werden im Herbste violett.

Die Mannigfaltigfeit der Lilien und bes Mutterfrauts in Japon, ift unmöglich zu Große Menge beschreiben. Das lestere bekommt durch fleisiges Warten Bluthen in Große einer Rose, Lillen. und wird zur schönften Zierrath ber Sauser und Garten. Die erstern machen bie odeften Wegenden zu eben so viel selbst entstandenen Garten. Marcissen und Melten sieht man zwar in nicht geringerer Menge: es bemerket aber Rampfer, es hatten alle biefe Blubmen weber einen fo angenehmen noch fo ftarten Berud, als man in andern Landern an ihres Bleichen findet, die Farbe ift das beste an den japonischen Bluhmen, wiewehl sie, was den ungemeinen Glang ber Farbe betrifft, ben Borgug über diese behaupten. Eben also ift es meistentheils auch mit dem japonischen Dofte beschaffen; sein Geschmack ift weder so toftlich, noch wie unfer Verfasser sich ausdrücket, fo gewürzhaftig, als die Früchte in China und

ben meisten Morgenlandern zu senn pflegen. Die Japoner bauen soviel Sanf und Baumwolle, als es ber Plas, den fie fur diefe Pflanzen erübrigen konnen, immermehr leiden will. Der Sitto oder wilde Sanf, wachst an den meisten unangebaueten Gegenden in großer Menge. Man machet allerlen, theils grobe, theils feine Zeuge bavon. Ferner haben fie viele Pflangen, aus deren Samen Del Beprefit, und entweder zur Arzenen, oder im Bauswesen gebrauchet wird. Bieber geboret ber Rivi, ein großer Baum, beffen laub ben Blattern bes Rlettentrauts gleicht. Gein Riri Baum, Samen gleicht bem Samen der Gibischwurzel. Der Dairi oder geistliche Raiser, fub beffen Blatter tet das laub dieses Baumes mit bren aufblissenden Knospen im Wapen r). Der Abras Agapen suß fin ift ein Baum von mittelmäßiger Große, beffen Laub dem Ahornlanbe gleicht. Gei ret. ne Bluthe hat die Geftalt und Große einer Rofe, und am Samen gleicht er bem Bunder- Abrafin und baume i). Noch rechnet man unter die Delpflanzen bas Afadiracht des Avicenna, den andere. Inbati, Urufi, Saafi, und Rainoti, davon bereits geredet worden, das Baumwollenstäuden, das Sefamfraut von zwenerlen Gattungen, mit weißem und mit schwarzem Samen. Zum Effen wird kein anderes Pflanzenol gebraucher, als das vom Riri, und bom Sesam: allein die Japoner gebrauchen überhaupt zu ihren Speisen, weder viel Butter noch viel Del t). Rerra Rampfer

Hanf und Baumwolle.

Delpflangen.

<sup>3)</sup> Rampfer benennet ihn aud Ricinus arboreus folio Alcea.

<sup>\*)</sup> Ebendas. I Th. a. d. 190 S.

Befdreib.

Landbau.

Rampfer zweifelt baran, ob es ein land in der Welt gebe, ba man fich auf den land von Japon. bau fowohl verstebe, als in Japon, und er schreibt es auf einer Seite ber großen Menge ber Einwohner, auf ber andern ihrem wenigen Umgange und Handel mit Ausländern gu, indem fie ben folden Umfranden gewungen find, ihr Brodt durch ihrer Bande Urbeit 34 gewinnen. Richt ein einziger Daumenbreit Erdreich, bleibt in Japon ungenußet. nur das flache Land, als welches niemals zu Weibeplagen gemachet wird, fondern auch bie hochsten Berge tragen Getreibe, Reiß, Sulfenfruchte, und eine ungablige Menge, theils Ruchen, theils Urzenenfrauter. Diedriges und flaches land wird mit Ochsen genfluget. Solche Gegenden, dabin man nicht anders als mit Mube gelangen fann, bleiben bem menfd lichen Urme vorbehalten: Alles wird mit ungemeiner Runft' gebessert und bestellet. Diese Inseleinwohner die Nothwendigkeit der Runft so wohl eingesehen, und fie bis zur Bollkommenheit gebracht haben: so fehlet ihnen weiter nichts mehr, als baf sie dieselbige auch in Ehren bielten: allein, es geht in Japon eben also zu, als in allen bewohnten Sandern. Man halt ben nicht für einen Ebelmann, ber etwas nubliches treibt, fondern ber fich auf Sachen leget, welche bem Belieben ber Uffecten beforderlich find.

2. Befferung ber Relder.

Die Tavoner haben eine gang besondere Weise, ihre Kelder zu besiern. Sie haben beffanbig eine Menge Mift und andere Unveinigkeiten im Borrathe. Diesen vermischen fie mit verbrannten Lumpen, ja sie mischen auch Austerschaalen barunter. Diese Bermischung aicht einen trefflichen Dunger. Wir haben bereits erwähnet, bag die Relber fomohl vor bem Saen, als fury vor der Erndte abgemeffen werden. Nachgehends überfchlagen fie, mas ib nen die Erndte einbringen wird. Ein foldher lieberschlag trifft gemeiniglich recht erstaum lich genau zu, und fetet ben Gigenthumer gegen die Betrügerenen feiner Pachter in Sicher beit. Der Eigenthumer bekommt fechzehn Theile von allen Früchten feiner Landerenen; Die übrigen vierzehn Theile gehoren bem, ber felbige bauet. Die Pachter ber faiferlichen Id felauter liefern nur vierzeben Theile an die kaiferlichen Beamten, und behalten Die benden übrigen vor sich. Machet jemand einen Plat urbar, ber nicht fein gehoret, so genieft er Die ersten zwen oder dren Jahre lang alles mit einander, was darauf wachst: ben dem Ber pachten aber fieht man allemal auf die gute ober schlechte Eigenschaft des Bobens, und bas Befes erflaret benienigen bes Eigenthums feiner landerenen verluftig, ber fie ein Tahr land ungebauet liegen läßt.

Gofoff, ober gattungen.

Rome.

Man bauet in Japon hauptsächlich basjenige, was man Gotoff nennet, bas ift bie funf Getrand: funf Frudte ber Erde. Da die Landesreligion alles Fleischeffen unterfaget : so wußte man vor alten Zeiten von keinen andern Nahrungsmitteln: allein, heutiges Tages wird befagtes Wefels schlecht beobachtet, es sen nun aus erhaltener Erlaubniß ober aus eigener Willfuft. Die funf Fruchte find: ber Reiß, die Gerfte, ber Weigen, und gwo Bohnengattungen. Reiß ober Der japonische Reiß, absonderlich eine gewisse in den nordlichen Gegenden febr genieme Gattung, übertrifft ben indianischen Reiß sehr weit. Er ift so weiß als Schnee, und fo nahrhaftig, daß Auslander, die ihn nicht gewohnt sind, ihn nicht anders als mit Maabe genießen durfen. Man ift ihn in Baffer gefocht. Bleibt von dem jabrlichen Borrathe et was übrig, so brauet man ein Bier daraus, Saki genannt. Der Reiß wird um Regen zeit gesaet, und Diese Arbeit gehoret fur die Frauen. Man fact ibn überall bin, wo ber Woden darzu tuchtig scheint, und man nicht genothiget wird, felbigen zu etwas anderes an Um besten schiefet sich niedriges und flaches tand bargu, burch welches man viele Graben ziegen, und es bewässern kann. Die landschaft Sitten ift an Reif eine von

ben fruchtbarften, sie tragt auch ben besten. Eben beswegen find bie Relber allenthalben Beschreib. nicht nur mit Graben burchschnitten, worein man das Wasser aus den Flussen leiten kann, von Japon. londern auch mit Schleusen versehen, um fie nach Belieben ganglich unter Waffer zu feken.

Ungeachtet die Gerste eigentlich nur zum Futter für die Pferde und anderes Bieh be-Kimmet ift, so gebrauchet man sie doch auch zum Effen, und machet Ruchen davon. Ja Gerste ober Die Armen backen Brodt daraus. Japon hat eine Gattung Gerfte, davon die Achren, wenn Domuggi. he reif werden, eine Purpurfarbe an sich nehmen. Der Weizen ist außerst wohlfeil, und Weizen ober wird zu nichts als Ruchen verbrauchet. Unter ben beyden Bohnengattungen ift die fogenannte Daibsir, oder Daibbohne, von der Größe des türkischen Rorns, und wächst wie Die Wolfsbohne. Den Reif ausgenommen, ift fie die gemeineste Speife der Japoner. Sie Daib. Bohne. machen einen Bren baraus, Midfit genannt, bamit fie ihre Speifen zurichten, und eine ForBohne. Gattung Latwerge ober Embamma, wie fie es nennen, das fie zu Unfange der Mahlzeit Benießen, um die luft zum Effen zu erwecken. Die Hollander bringen es unter feiner 3a= ponischen Benennung, der Benamung Socja u), nach Europa. Die zwente Bohnengattung, Absuti oder Sobsi genannt, ift weiß, und an Gestalt den linsen abnlich. Mus ihrem Mehle, und barunter gemischten Zucker, werben Ruchen gebacken. Nebst ben bisber ergählten fünf Früchten, versteht man unter bem Mamen Gotoff, auch noch bas Awa ober indianische Korn; den Ribi oder Sirfen, und überhaupt alle Gattungen Getreide und Hülsenfrüchte.

Die Rüben kommen in Japon sehr gut fort, und erlangen eine gewaltige Größe. Es werben bemahe unter allen Erdgewachsen feine fo haufig von den Japonern genoffen, als die Rüben: allein, weil der Boden mit Menschenmiste gedünget wird, so riechen sie nicht junt Beften, und ein Europäer kann fie schwerlich leiben. Dan ift fie roh, gelocht, und mit Beinegig eingemacht. Die Rittiche, die gelben Riben, die Gurten, Melonen, Rirbiffe, ber Fenchel, und einige lacktucgattungen, die man ben uns sonst niegend, als in ben Barten findet, wachsen in Japon von fregen Stucken. Der Gartenpaftinack ift bier unbefannt, wilder hingegen machft überall. Die Sollander faen Peterfilien, Rummel, Cichorien, und gemeinen Salat, und folgen in diefem Stucke ben Portugiesen nach, welche Gewächseben Samen bazu ins kand brachten; es schlägt auch alles erwünscht fort.

Raben.

Europäifdie

Huf bem Felbe, auf den Gebirgen, im Balbe, in Gumpfen, und auf den henben, ja so gar am Strande ber Gee, machit eine ungahlige Menge Rrauter, unter welchen wenige find, bavon nicht die Burgel, die Blatter, die Bluthe oder die Frucht, den Einwohnern jur Speife bienen follte. Unterdeffen, ba fie gewohnt find, alles ju effen, mas ihnen Die Natur vorleget, fo find fie nicht felten bochftgefahrlichen grrungen unterworfen. Doch befiben fie auch die Runft, manchem schadlichen Rraute seine giftige Eigenschaft zu benohmen ; benen die 3adergestalt machen sie aus dem Romoek, welches eine sehr gefährliche Gattung des Dras wist benehtunkulus ift, einen ziemlich sugen, und wohlschmäckenden Bren. Sie brühen die Bur- men. del des Depbetrantes ab, das sie Warabi oder Ren benennen, imgleichen der Aegyptischen Bohne, welche von einigen Taxatablime genennet wird, ferner auch eine andere Wurdel, Rasic genannt, und machen hernach ein Mehl baraus, bas man entweder ben Burichtung anderer Speisen gebrauchet, ober auch in Basser fochet, und allein ift. Die Japoner effen bennahe alle weiche Scegewachse, die ber Grund des Meeres hervorbringt. Die

u) Amcenitates exoticæ a. d. 839 G. Es wird an diesem Orte beschrieben, twie manies madje, auch ift die Abbildung der Bohne bepgefügt.

Befcbreib. Die Fischerweiber richten fie gu, und verkaufen sie. Sie besitzen eine ungemeine Geschickvon Japon. lichfeit, sie aus der See herauf zu holen, und tauchen sich zu biefem Ende manchesmal wohl brenfig bis vierzig Rlafter tief unter x).

Erdiditete Thiere.

Man spricht in Japon sowohl als in China, ofters von gewissen erdichteten Thieren. Rampfer glaubet, es waren biefe Mahrdjen aus China ins Land gefommen, und hat ihrer zu erwähnen beliebet, che er sich zu ben wirklichen Thieren wendete.

Der Ririn.

Der Rivin ift ein schreckliches Unthier. Die Japoner malen ihn mit einem Pferbeleibe, vier Gemefüßen, einem Drachentopfe, zween glügeln, und zwen ruchwarts gefrummeten Sornern auf der Bruft. Gie legen ihm eine unbegreifliche Geschwindigkeit ben. Er mag laufen oder fachte geben, fo drucket er doch nicht bas geringste Gräschen nieder, noch tritt er irgend ein schwaches Ungezieser tod. Doch dieses schreibt man seinem gutigen Wefen zu. Er kann auch fonst nicht als nur unter gewiffen Begenfcheinen ber himmlischen Rorper entstehen, und zu einer solchen Zeit, wenn ein Sefin auf die Welt kommt, unter welchem Borte man einen Mann von übernaturlicher Ginficht und Gutigfeit, bergleichen bie benden vortrefflichen chinesischen Raiser Gio und Sium waren, imgleichen Roost ober Confucius, Liaca ober Xaca, Darma, Sokoktais und andere große leute, welche ihre Berbienste und Tugenben in der Welt berühmt machten.

Der Sungu ift gleichfalls ein erdichtetes Thier, bem bie Navoner einen leoparden

Gungu.

Leib, und zwen an der Bruft ftebende ruckwarts gebogene, aber weiche Borner benlegen. Roch ein brittes heißt Raitst oder Kaisai. Diesem geben sie Die Gestalt eines Fuchses Raitsu. mit zwen Sornern auf der Bruft, und einem an ber Stirne, auch einer Reihe Stacheln auf

Tas.

bem Rucken, gleich bem Crocodille. Tats, Dria ober Dfia, beift ein vierfüßiger Drache, bavon ihre Geschichtbucher eine Menge Mahrchen ergablen. Bur Wohnung ift ihm ber Grund ber See angewiesen. Er gleicht an Geftalt einer großen am ganzen leibe mit Schuppen bedeckten Schlange, Die eine Reihe Stacheln auf dem Mucken, und einen schrecklichen Ropf hat. Das Ende des Schwanzes gleicht einem zwenschneidigen Schwerdte. Einige Rleiber bes Raifers, feine Ruftung, Gabel, Meffer, Berathe und Tapeten merben mit den Bildniffen dieses Drachens, der in seiner rechten Borderflaue eine Perle ober rundes Kleinod halt, bezieret. Eben dieser Bebrauch ift auch in China eingeführet, mur hat ber chinesische Drache funf Rlauen; ber japonische hingegen nur bren; ber Baffer brache Tatomati hat seinen Aufenthalt gleichfalls auf dem Brunde ber See, schwingt fich

aber zuweilen in die luft, und verursachet durch feine Bewegung die in der japonischen Cee

Tatsmafi.

so gemeinen Bafferhosen. Das sechste Ungeheuer ift ein Paradiesvogel, Ramens 300, von unvergleichlicher Schönheit, und mit einem Worte ber vor Alters berufene Phonif. F00. Er bewohnet die hochste Luftgegend, und kommt niemals in die unserige herab, als wenn ein Sesin ober ein Raifer auf die Welt kommt, oder sonst etwas bochstwichtiges vorgebt.

Die Chinesen haben ihren Soo ebenfalls, sie stellen ihn aber anders vor v).

Bermuthlich rühren alle biefe leeren Einbildungen bloß baber, weil es in Japon, fet Hausthiere. ner Große ungeachtet, febr wenig große Thiere giebt. Rampfer bemerket, ce gebe allzuwe nig unbewohnte und unangebauete Wegenden in bem lande, als daß sich viele wilde Thiere bergen konnten; von Hausthieren aber finde man keine andere, als die zum Dienfte bes Menfajen,

> und vorherg. S. Man febe ben Urtifel von Thieren x) Kampfer IEh. a. d. 195 und vorherg. C. y) Rampfer am angeführten Orte a. d. 198 in der Befdreibung von China.

Menschen, bas ist zum Uckerbaue und Fertschaffen einer Last unumgänglich nothig sind. Doch vermehren sie sich frart, weil die mit dem Budso verknüpste lehre von der Geelen- von Japon. wanderung ihres lebens zu schonen befiehlt. Die vierfüßigen Hausthiere sind: das Pferd, der Ochfe, der hund und die Rage. Efel, Maulefel, Ramcele und Elephanten sind in Japon nicht anzutreffen. Zwar hatten die Portugiesen Schafe und Ziegen ins Land gebracht; fie hatten fich auch ziemlich vermehrt: weil aber die Japoner nicht wußten, was fie Damit thun follten, indem fie weder ihr Fleisch effen, noch ihr Haar und ihre Wolle zu verar= beiten wissen, so ließen sie biese Thiere wild werden.

Zwar find die japonischen Pserde klein, doch weichen einige den perstanischen weber an Schönheit noch an Geschwindigkeit. Die besten kommen aus den Landschaften Satsis ma und Orn. Doch fällt auch in der Landschaft Rai eine sehr gute Urt. Die Ochsen Rindvieg. und Ribe brauchet man blog zum landbaue und zum Kuhrwerke. Butter und Mild wird bon ben Japonern nicht gegeffen. Die Ochfen find von zwegerlen Gattung. Ginige find Den unserigen gan; abnlich; bie andern sind Buffel von gewaltiger Große mit einem Socker, Dergleichen die Ramele haben, auf dem Rücken, und dienen bloß zum Lafteragen. landschaft Sigen halt man zwar auch Schweine, boch nur in der Absicht, sie den Chinesen, Die sie bahin gebracht haben, wieder zu verfaufen. Denn, obwohl die Chinesen die Seetenwanderung eben fowohl glauben, als die Japoner: fo find fie doch keine großen Ciferer, und effen absonderlich gern Schweinsleisch. Bu Firando sind noch einige Schafe und

Biegen von der großen Menge, welche die Portugiesen daselbst hielten, übrig.

Als der Raiser Tsinajos auf dem Throne der Cubosamas saß, das ift zu der Zeit ba Rampfer in Japon war, gab es in diesem Reiche mehr Hunde, als man jemals in selbigem, ja vielleicht auch in jedwedem andern kande gesehen hatte. Ungeachtet jedweder feinen Herrn hatte: fo hielten fie fich boch auf der Gaffe auf, und fielen den Borbengebenden fehr beschwerlich. Jedwedes Stadtvierthel mußte, fraft eines faiserlichen Befehles, eine gewiffe Anzahl halten und füttern. Man bauete ihnen auf ber Gaffe fleine Sutten, barunen sie schliefen, und wenn sie erfranketen, forgfaltig gepfleget wurden. Berreckte einer, to mußte er oben auf einem Berge verscharret werden, sonft aber nirgend. durfte ben hober Strafe sie beleidigen ober ihnen übel begegnen, noch vielweniger fie todtschla= gen; benn ba ftund ber Ropf barauf, fie mochten gethan haben, was fie wollten, fondern man mußte es ihren herren flagen, als welche allein die Macht hatten, fie zu beftrafen. Diele wunderliche Sorgfalt für sie rührete von einem abergläubischen Begriffe bes Raisers ber, welcher in bem himmlischen Zeichen gebohren war, bas die Japoner mit dem Namen des Hundes belegen. Rampfer erzählet eine luftige Geschichte, die ben diefer Gelegenheit borfiel. "Der herr eines verreckten hundes mußte ibn, fraft des Befehles, auf einen Berg tragen, und bafelbft verfcharren. Beil ihm nun diefes fehr fauer wurde: fo verwunfch= nte er ben Geburtstag bes Raifers sammt bem wunderlichen Befehle, ber bem gangen "Reiche so viele vergebliche Mube aufburde. Sein Gefahrde gab ihm zwar in fo fern "nicht Unrecht, rieth ihm aber zu schweigen, und an ftatt ber Ungebuld und bes Fluchens, w dem himmel zu danken, baß der Raifer nicht im Zeichen bes Pferbes gebohren fen, weil ver sonft noch mehr zu schleppen haben wurde z). Die

Vferbe.

Hunde.

2) Chendaselbst auf der 200 Geite.

Allgem. Reisebeschr. XI Band.

Beldreib.

Raten.

Die Japoner haben weder Windspiele noch Huhnerhunde, noch andere Gattungen von von Japon. Jagobunden; denn weil in einem Lande, das Ueberfluß an Leuten und Mangel am Biloprate bat, die Jago nicht fehr im Schwange geben fann, fo gebrauchen biejenigen, welche but bazu haben, nur die gemeinen Bunde. Bingegen giebt es eine gewisse Ragenart im Lande, Die man wegen ihrer besondern Schönheit ruhmet. Sie haben eine weiße Karbe, große gelbe und schwarze Alecten, und einen sehr kurzen Schwanz. Sie fangen keine Mauth sondern dienen bloß dem Frauenzimmer zum Zeitvertreibe.

Bilde Thiere.

Die vierfüßigen wilden Thiere in Japon find die hafen, Gemfen, wilden Schweine, welche von einigen Secten zu gewisser Jahreszeit gegessen werden. Ferner bie Uffen, Die Baren, die Tamitie, die wilden Bunde, die Tiun, die Tins, die Ruchle, Die Rattell und die Maufe.

Die Infel Mijosima, soust auch wegen ihrer Rabe ben der landschaft 21ki. 21kind Mijosima genannt, ift wegen einer befondern Gemsart berühmt, Die gar nicht schon, for bern von Natur gabin ift. Rraft ber landesgefebe, barf fie niemand tobten, fonbern wer eine nahe ben seinem hause tod findet, der muß sie begraben. Ein Japoner, der Diefe Pflicht verfaumete, murbe zu einer etlichtägigen Arbeit für Die Tempel, oder zum gemeinen

Die japonischen Uffen find ungemein gelehrig, aber in keiner großen Ungahl vorhanden.

Besten; verbammet werben.

Mffen.

Thre Rarbe ift bunkelbraun; fie baben einen kurgen Schwang; ber Rucken und bas Beficht find roth, aber fahl. Rampfer fah einen, der hunvert und feche Nahre alt fenn follte, und nichts destoweniger allerlen Runftstücke mit erstaunlicher Behendigkeit machte. nordlichen Landschaften haben einige, wiewohl sehr Fleine Baren, auch giebt es baselbst will de Hunde, mit einer großen und offenen Schnauge. Der Tanuft ift ein Thier von einer gang besendern Gattung. Seine Farbe ift duntelbraun; an ber Schnauge gleicht er einem Ruchfe. Er ift nicht sonderlich groß. Rampfer halt ihn für eine Bolfbart. Der Trus und der Tint, find zwen Thiere von rothlicher Farbe, und waren eben dieselbigen, menn nicht ber Tin den andern an Grofe übertrafe. Weil fie unter den Dachern der Saufer fich aufhalten, und gang zahm thun, fo konnte man fie unter die hausthiere rechnen. Sie fant Ratten und Mäuse giebt es in allen unsern Insein bie Rattenund gen das Geflügel und die Fische.

Vannti.

Maufe.

Fuchse.

Menge. Die Ginwohner machen die großen Ratten jahm, und lehren fie allerlen Kint ste, absonderlich zu Wata, welches gleichsam ben Sammelplat aller Tafchenspieler im gant gen Reiche vorstellet. Die Fuchse sind bennahe eben so gemein. Der gemeine Mann glauf bet, sie maren vom Toufel befessen : allein die Jager schießen sie nichts bestoweniger tob, weil man aus ihren Baaren treffliche Pinfel sowohl um Schreiben als um Malen machet. 100 wen, Tieger, Panther und andere Raubthiere giebt es in gang Japon nicht.

Beife Hmei: fen.

Unter dem friechenden Ungeziefer, ift bie sogenannte weiße Umeife das allerschablid' Eigentlich ift es ein fleiner dunner Burm, fo weiß als der Schnee, am Repfe und der Bruft aber dunkelbraun. Sie ziehen immer haufenweise, gleich unfern Umeisen, ven welchen fie auch an Große wenig unterschieden find. Die Japoner legen ihnen den Namen do Toos, das ift, Bohrer, ben, ber sich auch vollkemmen wohl für sie schiefet, indem sie alles, was sie antreffen, burchbohren, und wenn sie in ein Kaufmannsgewolbe femmen, Die besten Waaren in furger Zeit zu nichte machen. Die bieber bat man gegen biefes fabt liche Ungezieser fein anderes Mittel aussindig zu machen gewußt, als daß man dasjenige, was man vor ihrem Zerfressen in Sicherheit sehen will, mit Salze bestreuct. pell

den übrigen Umeisen in unaufhörlichem Rriege; und wo sich eine Gattung festgesebet bat, Befehreib. da kömmt die andere gewiß nicht hin. Die weißen Umeisen können die Lust nicht vertra- von Japon. gen. Wollen sie nun von einem Orte an ben andern ziehen, so bauen sie ein Gewolbe auf bem Boben. Gie giehen mit folder Geschwindigkeit fort, bag gum oftern schon alles vernichtet ist, ehe man einmal ihre Unkunft mahrgenommen hat. Ginige schreiben diese ge-Schwinde Wirfung ber Scharfe ihres Unrathes gu: allein Rampfer behauptet, ihr Ropf fen mit vier großen und gefrummeten Schneitzahnen gewaffnet, welche genugsam im Stande waren, foviel Unheil zu ftiften, als fie wirflich thun. Alls er fich einftens fpat zu Bette aeleget hatte: fo bemertte er des folgenden Morgens auf seinem Tifche Spuhren, von ihrem gewohnlichen hohlen Aufwurfe oder Gewolbe. Als er hierauf genau nachfah: fo fand er ein Loch, darein man den fleinen Finger ftecken konnte, und bas fie innerhalb etlichen Stunden in einem Rufie tes Tifches ben bem Beraufsteigen ausgefressen hatten; noch ein anderes gieng queer durch bas Tifchblatt, und bas britte mitten durch einen anderen Fuß bes Tifches berab, durch welchen sie ihren Abzug genommen, und sich wieder in den Zimmerboden verfrochen hatten. Dergleichen schnelle Birkung kann unmöglich einer blogen Scharfe ober agenden Kraft ihres Unrathes zugefchrieben werben, wiewohl es glaublich ift, daß fie aus elbigem ihre Gewolbe verfertigen mogen.

Das Ungezieser, bem bie Japoner insgemein den Namen Mittade benlegen, und bas in der hohen Sprache Goto heißt, ift keine Uffel oder Rellerwurm, sondern es ift der indianische Laufendfuß, ein bunner, brauner, zwen bis bren Bolle langer Burin, ber an jeber Seite eine gewaltige Menge Sufe, und eben bavon feine Benennung erlanget bat. In Indien ift er sehr giftig, aber in Japon ist er nicht allein sehr selten, sondern er ftiftet auch ben weitem nicht fo viel Unheil, indem man feine Biffe mit blogem Speichel beilet. Die japonischen Enderen sind ben unferigen vollkommen abnlich. Schlangen giebt es wenig im lande. Die Sitakuts ober Sibakari, ist eine ber merkwurdigsten, sie hat einen platten Ropf, fpifige Zahne, und grune Farbe. Ihr Rame ift von der Tageslange, ober von der Zeit, welche die Sonne über dem Wefichtefreise verbleibt, hergenommen, indem man bon ihrem Diffe allemal ftirbt, ehe bie Conne untergeht. Die Goldaten freffen fie, weil fie mennen, ihr Bleifch habe bie Rraft, bie Berghaftigfeit zu vermehren. Man machet auch ein Pulver daraus, Sjowatsio genannt, das für allerlen innerliche Rrankheiten gut fenn, und wenn es unter die Dachtraufe geftreuet wird, feine Schlangen von eben diefer Urt hervorbringen solle. Die Jamakajar, sonst auch Uwabami und zuweilen Dja, das ist Drache genannt, ift eine andere erftaunlich große Schlangengattung. Man findet fie fowohl im Waffer als am Gebirge, bod allemal felten.

Eigentlich zu reben, haben die Japoner gar fein Federvieh. Zwar ziehen fie Suhner Sahmes Geund Endten, allein bloß zur luft, weil die lehre von der Geelenwanderung ihnen nicht er- flügel. laubet, sie zu effen. Gleichwohl machet sich ber gemeine Mann fein Gewiffen baraus, sie an andere, welche schlechte Glaubenseiferer find, zu verkaufen. Un bem Gedachtniftage einer verftorbenen Person, barf man weder Geflügel, noch sonst bas geringste Thier schlachten. Solange bas Trauerjahr um einen Raifer mahret, barf man im ganzen Reiche, we-Der einiges Thier tobten, noch auf ben Markt bringen. Die Sahne werbennoch mehr ge-Ichonet, als die Suhner. Man schonet sie vielmehr ungemein, weil sie Beit abmeffen, und die Veranderung des Wetters vorhersagen.

Mufade.

Taufendfuß.

Schlangen.

Befdreib.

Kranich.

Kalanen.

Die Balbwagel sind in Japon bermaßen gabin geworden, bag man viele Gattungen von Japon. von ihnen, unter das Hausgeflügel rechnen konnte. Der vornehmste unter ihnen ist ber Thuri oder Kranich, ben ein eigenes teswegen gegebenes Wefes, jur Beluftigung ober jum Bilde Bogel. Gebrauche Des Raifers bestimmet. Diefer Bogel wird nebst ber Schildfrote, für einen Blucksbothen gehalten, und grundet fich biefe Meynung auf bas lange leben, bas man ihnen zuschreibt, und auf allerlen Mahrchen, damit ihre Geschichte ausgespicket ift. Man gieret beswegen die Zimmer der Kaifer, und die Bande der Tempel, mit ihren Bildniffen, aleichwie man um eben dieser Urfache Willen, auch die Tanne und ben Bambus baran

Wenn ber gemeine Mann einen Rranich nennet, fo felset er allemal bas Wert,

O Thirifama, bas ift, Eure Gnaben bagu. Es giebt zwenerlen Gattungen; eine ift fo Reiger oder weiß als Mabafter, Die andere grau, oder afchfarbe. Reiger ober Satttis giebt es viele,

Saggis. an Farbe und Große fehr unterfdiebene Gattungen.

erhebt, vermehren a).

Bilde Banfe hat man im Lande zwenerlen, Die fich niemals mit einander vermischen. Milbe Ganfe. Gine Urt ift fo weiß, als der Schnee, nur die Enden der Rlugel ausgenommen, als welche vechschwarz sind. Die andere Urt ift ascharau. Bende find so wenig Leutschen, baß sie vor niemanden zu weichen begehren. Ungeachtet fie viel Schaben im Felde thun, fo bart fie dody, ben Berluft des Ropfes, niemand tobten, weil einige biefes Borrecht mit Gelde erkaufen. Die Bauern muffen folglich, um fie von ihren Felbern abzuhalten, Rebe ber

Enten von um fpannen. Die gemeinfte wilde Entengattung Rimmobfit genannt, ift fo febon, baf wundersamer ein Auslander, ber sie bloß im Gemalbe sieht, an ihrer Wirklichkeit zweifelt. Schonheit. fieder spielet gang unvergleichlich mit allerlen Farben, both Sals und Bruft vor andern mit rother. Der Ropf ift mit einem prachtigen Feberbufche gezieret. Gewohl ber Schwang Diefer Ente, Den fie fchief in Die Bobe balt, als ihre nach dem schonften Chenmaaffe über ben Rucken gelegten Flügel, laffen ungemein artig. Der neue B. febichtschreiber balt fie für das japonische Huhn, bessen der Pater le Blanc in seiner Histoire de la Revolution de Siam gedenket; und wofern diefe Muthmaßung gegrundet ift, fo muß man die übrigen Bollfommenheiten Dieses schonen Bogels auch mit einem prachtigen Gange, ber fie noch mehr

Die japonischen Fasanen find ungemein schon, absonderlich eine gemiffe Gattung, bie fich burch die Abwechfelung ihrer hohen Farben, und burch den fehonen Schwang, ber gwon bis dren Schuse in Die Lange hat , hervor thut. Die Schnepfen find febr gemein. Gint

Bolstauben. ge Secten effen fie, gleichwie auch bie Fafanen, Banfe und Enten. Dolgtauben giebt es nur eine einzige Gattung, mit blau und fdmargen Febern, ohne die geringfte Schonbeit. Man jaget fie fleißig von ben Saufern weg, weil man aus ber Erfahrung weis, baff ihr Miff gern Feuer fangt. Storche.

Storche sind in Japon das gange Jahr über. Die beften Fallen kommen aus den nordlichen Landschaften: allein, man halt fie nicht sowohl ber Beige me Operber. gen, als zur luft, und um ihrer Große willen. Die Sperber find hier eben fo baufig, als in gang Offindien. Es ift ein ungemein fuhner und ftolger Bogel. Gben diefe Gigenfebatt

leget Rampfer auch einer gewissen Rabengattung ben, die aus China gefommen ift , und fich in Japon ungemein stark vermehret hat. Er gedenket noch einer andern aus Corea her gekommenen Gattung Corcigara genannt: allein, die in Europa gewöhnlichen Naben find Corcigara. in Japon eben so wenig anzutreffen, als bie Papaganen und andere indianische Bogel b).

> b) Zampfer am angeführten Orte a. t. 207 . a) Histoire du Japon VIII Theil a. b. 90. 91 G.

Der foren, ober nach ber gemeinen Sprache ber Sotetonis, ift ein Nachtvogel bon auserlesenem Geschmacke, ber auch sogar auf die Zakel ber Großen nur ben außeror- von Japon. Dentlicher Belegenheit kommt. Dem Borgeben nach foll seine Ufche bem Sati, wenn es lauer geworden, seinen vorigen guten Geschmack geben. Der Misago oder Bisago ift ein Seevogel aus bem Sperbergeschlechte. Er fangt Fische. Sein Nest ist ein Loch in einigen Felsen, barein er seinen Raub leget, und man hat bemerket, baf felbiger an bielem Orte sich eben so gut erhalte, als eingefalzener Kisch over Atstaari, von welchem Umstande der Bogel auch den Mamen Bisationosiist oder Atstaar Bisatio tragt. Wer einen folden Borrath entdecket, hat einen ansehnlichen Gewinn bavon, weil die Japoner ben Beschmack solcher Fische sehr lieben, und sie theuer bezahlen:

Die Moven, die Seeraben, die Seefrahen, die Sperlinge, Schwalben und andes re Bogel find in Japon nicht anders beschaffen, als in Europa. Die Lerchen singen weit Ichoner. Man ruhmet auch ben Gefang ber basigen Rachtigallen. Sie muffen aber fehr lelten senn, weil man zuweilen für eine einzige wohl zwanzig Cobangs bezahlet c).

Die Japoner haben zwar auch Bionen, welche Wachs und Honig machen, boch in geringer Menge. Wilde Bienen, Wefpen, Stubenfliegen, Mucken, Johannswurmchen, Rafer, Wangen, Seufchrecken, find gleich dem meiften europaischen Ungeziefer, in Doch giebt es in diesem Lande einige Gattungen, die ihm eigen zu senn cheinen.

Unter ben Schmetterlingen ist vor andern ein sehr großer merkwürdig, der den Ramen Januma Tsio, ober Gebirgschmetterling trägt, und entweder völlig schwarz, oder Ungezieser mit allerlen schönen Serben gestirenger. mit allerlen schonen Farben gesprenget ift. Die Kommit ift eine große, sehr schone bunte, daben aber über und über haarige Motte. Käfergattungen giebt es allerlen ungemein schone, doch bas meifte Wefen wird von einem febr großen, und unferm Mifttafer febr abnlithem gemachet. Er ift schwarz, glanget, hat zwen frumme und breite Sorner, davon ihm das größte gleich dem Nashorne auf der Nase, das kleineste auf der Schulter steht. tann sehr schwer fortfommen, und lebet unter ber Erbe. Noch eine andere braune Raferart, Sebi ober Semi genannt, giebt ben Naturforschern Gelegenheit zu mancherlen Betrachtungen. Man theilet fie in drenerlen Gattungen; Die großeste heißt Kuma: Gebi. Ruma: Gebi. und gleicht zwar an Gestalt und Größe den Mottenfliegen, welche in Europa nur des Abends jum Borfdyeine kommen, hat aber keine Flügel. Im Frühlinge friecht dieser Rafer ben der Nacht unter ber Erbe hervor, da er fich den gangen Winter über aufgehalten bat. Seine gefchlanken Beine bienen ihm dazu, daß er fich an die Baumafte, an die Blatter, ober was er fonft ergreifen fann, fest bangt. Bald barauf berftet er; fein Ruden spaltet sich nach ber länge, und es kömmt ein anderes käferähnliches Thier heraus, das in ihm eingesperret lag, nun aber großer scheint, als sein ehemaliges Gefängniß. Mach einigen Stunden fliegt es mit einem Gefumme davon d). 2Benn es fein Futteral ent= Iwen sprenget, und seine vier Flügel ausbreitet: so giebtes einen hellen und durchdringenden Laut von sich, den die Japoner, wie sie vorgeben, auf eine englische Meile weit vernehmen tonnen. Doch verfichert Kampfer wenigstens biefes, bag alle Balber und Berge, von Dem Getofe, das biefe kleinen Thiere machen, erfchallen. In den Hundestagen kommen he weg. Man giebt vor, sie frochen unter die Erde, verwandelten sich abermals, und få-E 6 6 6 3

Rofen. Misago.

Saponische

Rafer.

men

<sup>()</sup> Kampfer a. d. 208 S.

d) Geffier bat es beschrieben und Cicada genannt.

Befdreib, men bas folgende Jahr von neuem jum Borfcheine. Rampfer hatte feine Gelegenheit bas von Japon. ju, fich von der Gewißheit diefes Borgebens durch die Erfahrung ju überzeugen: allein ihr Wefumme borete er oft genug. Gein Anfang ift langfam, und flingt aus einem tiefen Zone, nachgehends nimmt es sowohl an Geschwindigkeit als an Starke, stufenweise 34, vermindert fich aber gegen das Ende von neuem. Das Beraufch felbft hatte viel Hehm lichfeit mit einer Knopfmachersspindel. Es beginnet mit Aufgange der Sonne, und endiget fich um ben Mittag. Der abgestreifte Balg bes Ruma Sebi, wird in ber Urzenen gebrauchet, und in den Specerenframen verfauft e).

Ro = Cebi.

Um eben die Zeit, wenn fich dieser Rafer verliert, kommt ein anderer zum Vorscheine, welcher ben Namen Ros Gebi, bas ift, ber fleine Gebi tragt. Er fingt von Mittage bis zum Untergange ber Sonne, wiewohl schwächer, als ber vorige. Sein leben mabret bis zu Ende bes Herbstes. Doch eine andere Urt, welche von der nur erwähnten, weder an Broke, noch an Gestalt abgeht, singt von Morgen bis auf ben Ubend. Die Beibchen von allen dreven Gattungen find fimmin, und feben ben Mannchen fonft vollkommen abne lich; nur haben fie feine Ginschnitte in ber Bruft.

Die Kliegen, welche man ben uns spanische nennet, haben eben die Farbe, als die und

Spanische Mliegen.

ferigen, nur find fie runder, auch bennahe eben fo groß, als die gemeinen europäischen Ra-

fer. Bon ihrem Gebrauche ift den Japonern nicht das geringfte befannt. fie andere Gattungen babon, die fie Kammio nennen, und wegen ihrer abenden Eigenschaft, für giftig achten. Man findet fie auf ben Reißähren. Sie sind lang, dunn, und fleiner als unfere blauen ober goldfarbichten, mit carmefinfarbenen Alecten und Streifen, wel-Schöne Rife: ches ihnen ein fehr schones Unsehen giebt. Endlich so giebt es unter ben Nachtfliegen eine wiewohl fehr feltene Gattung. Sie ift ungefahr eines Kingers lang, bunne, rund, und mit

vier Flügeln versehen. Zween davon find durchsichtig und liegen unter zween andern, bie

gen.

nicht anders glangen, als ob sie polirt waren, und die schönsten blauen und goldfarbichten Rlecken zeigen. Die Schönheit biefes Ungeziefers ift fo außerordentlich groß, baf man ce, Fabel bavon. um fein Bergnugen baran zu haben, als eine befondere Geltenheit verwahret. Den japo nischen Dichtern hat es Unlaß zu einer artigen Rabel von der unvorsichtigen Begierde ber Fliegen nach einem brennenden Lichte gegeben. Sie bichten, alle übrige Nachtfliegen hatten fich in diese Zierde ihres Geschlechtes verliebt; um nun ihres ungestümen Anlaufes überbeben zu fenn, habe fie ihnen unter dem Bormande, ihre Standhaftigfeit auf die Probe zu feben, auferleget, Feuer zu hohlen. Die Liebhaber gehorchen, weil ihnen die heftige Begierbe alle Ueberlegung benimmt, fahren blindlings auf das erste beste Rouer los, und verbrennen sich, bas Weibchen ist nicht so schön, als das Männchen.

> Mimmt man ben Reiß als die allergewohnlichste Speise ber Japoner aus: so liefert ihnen die See eben so viele Nahrungsmittel, als die Erde. Es ist unter allen japonischen Inseln feine einzige, die nicht allerlen Vattungen Seegewachse, Fische, Rrebse und Mil scheln im Ueberflusse an ihrer Rufte hatte; unter allen Diesen ist bennahe fein einziges, bas nicht zum Effen tauglich ware, ja einige find von einem dermaßen auserlesenen Gefchmate, daß sie die vornehmsten Tafeln zieren. Sowohl die Kische als die Krebse und Muscheln begreift man unter dem allgemeinen Namen Riokais oder Wokais.

Der

e) Kampfer am angeführten Orte a. d. 209 Seite.

Der allernühlichfte unter allen Geefischen ift ber Rudsinioder Wallfisch. Dan fangt Befdweib. sie an allen Kusten bes Reiches, absonderlich ben der landschaft Khumano, und an dem von Japon. mittägigen Theile der großen Insel Mipon, ben den Inseln Tsuffima und Gotho, imgleichen an der omurschen und nomoschen Kuste. Man fangt sie gemeiniglich mit der Har- fang der Ja-Pune wie in Gronland, doch scheinen die japonischen Fahrzeuge zu diesem Fange bequemer poner. du fenn, als die unserigen. Sie find flein, schmal, laufen an einem Ende ungemein spitig ju, und jedwedes tragt gehn Ruderfnechte, Die es mit unglaublicher Schnelligfeit forttreiben. Um das Jahr 1680 erfand ein reicher Fifcher in der Landschaft Omura eine neue Weise, Ballfische zu fangen, nämlich mit einem Nege von frarten und ungefähr zwo Daumen dicken Seilen. Anfanglich bediente man fich diefer Erfindung mit gutem Erfolge, und man giebt vor, sobald der Wallfisch merke, sein Ropf sen ins Met verwickelt, so schwimme er weit langfamer, und sen folglich besto leichter zu tobten. Doch, nachgehends befand man biefe Unftalten für gemeine Fischer allzukostbar, und suchte die chemalige Weise wieder bervor. Der Fang beginnet im Christmonate. Man fing in einem einzigen Jahre nur ben ben

Inseln Fixando und Gotho zwen hundert und vier und siebenzig Ballfische.

Die Japoner kennen allerlen Gattungen derfelbigen, welche eben sowohl an der Be- Allerlen Gatnennung als an Große und Geffalt von einander unterschieden find. Die großte beißt Se, tunden Wallbio. Sie giebt auch weit mehr Thran, als andere. Nebst bem ist ihr Fleisch sehr gut fiche. und gesund, wie es benn die Fischer bem bestandigen Genuffe beffelbigen zuschreiben, baß fie ber großen Ralte, und übrigen mit ihrer Lebensart verknupften Befchwerlichkeit ungeachtet, einer dauerhaften Gesundheit genießen. Der 21wo Sangi, ober Rokabsura, ift ein fleiner aschgrauer Ballfisch, und an Bestalt von bem Sebio einigermaßen unterschieben. Der Magag hat gemeiniglich zwanzig bis brenftig Klafter in die Lange. Er fann zwo bis bren Stunden unter dem Wasser aushalten; dahingegen andere Ballfische alle Hugenblicke über das Wasser kommen, und Othem holen muffen. Der Sotrokabsura, das ift, der Blindenfisch, hat diesen Ramen deswegen erhalten, weil er auf dem Ruden Die Bestalt eines Bownt, oder einer Urt von laute zeiget, barauf die Blinden in Japon ihr größtes Bergnugen finden. Seine lange beträgt felten über zehn Rlafter, Man giebt vor; fein Fleisch verurfache, wenn es gegeffen werbe, Suften, Fieber, Weschwüre an ter Saut, und zuweilen die Pocken. Der Mato ift ein fleiner Ballfisch, und nie über dren bis vier Rlafter lang, und baber fommt es, daß man die Ballfische von allen Gattungen mit eben Diefem Ramen beleget. Man fangt ibn habfig an ber Oftfufte von Japon, imgleichen an ber Rufte von Rijokuni und Satfuma. Ju feinem Gingeweide findet man Umbra, aus bem Ropfe hingegen befommt man nur eine maßige Menge Thran.

Die Jwasikura oder Cardellenfresser, gleiche ben gewöhnlichen Fischen am Schwanze und an den Flossen. Rampfer berichtet, er habe auf feiner Reise an dem Hofe zu Jedo, zwischen Caminoseti und Simonoseti einen Wallfisch von diefer Gattung gefehen, und für den Fifch gehalten, welchem die Hollander ben Mamen Nordcaper bevlegen. In allen biefen ungeheuer großen Thieren ift nicht bas geringfte Gruck, bas nicht brauchbar ware, als das einzige Schulrerblatt. Comohl die gemeiniglich schwarze haut, und bas Fleisch, welches roth, und bem Rindfleische abnlich ift: als die Gedarme, Die man ihrer lange we-Ben Biatfivo, bas ift, hundertflafterig nennet; imgleichen bas fammtliche Eingeweide, wird auf allerlen Beise zugerichtet und gegeffen. Das Speck wird zu Thrane ausgekocht. Den Bobenfaß läßt man noch einmal fochen, und ift ihn. 2Bas die Knochen berrifft, fo

Befibreib. fochet man diejenigen, die von einem knorpelichten Wefen, und noch frisch find, und ift Undere reiben fie, reinigen und borren fie für ihre Ruche. Mus ben Rerven und Rlechfen, sowohl weißen als gelben, machet man Seiten, und gebrauchet fie absonderlich in ben Cattunweberenen, und zu musicalischen Instrumenten. Ja man wirft nicht einmal Die Gedarme weg, fondern verwahret fie gleichfalls fur die Ruche. Bum Befchluffe wird aus bem Riefer, aus ben Flossen, und aus andern Knochen, die aus einer festern Materie bestehen, allerlen funftliche Arbeit verfertiget, absonderlich aber schone Gold = und Gilber. magen.

Satsifoto.

Der Satsifoto ift ein Fifch von zwen, bren, ja ofters fünf bis fechs Rlaftern in bie Lange, mit zwen sehr langen Bahnen, die aus dem Rachen blegrecht in Die Sohe fteben, und zuweilen als eine Zierrath, oben auf die Schlöffer, Tempel und andere öffentliche Bebaude gesehet werden. 3 Man versichert, dieser Fisch sen ein Todtseind der Wallfische, und todte sie, indem er ihnen in den Rachen fpringe, und die Zunge abfresse.

Grufu. Furubu.

Der Jufft ift in Indien unter bem Mamen Tenje bekannt. Der gundu ift nicht sehr groß, und wird von den Hollandern Blafer genennet, weil er sich sehr aufblasen kann, daß er zuleßt die Gestalt einer Rugel bekommt. Man sehet ihn unter die giftigen Fische, und behauptet, wer einen ganzen effe, ber muffe fterben. Japon bat bregerlen Gattungen von ihm, und alle brey in großer Menge. Die Blafer von der ersten Gattung, Suou mebutas, find flein und fehr gefährlich. Die von ber zwenten heißen Mabatu, bas ift, eigentlicher Batu, werden für ungemein wohlgeschmackt gehalten; nur muß man ben Rouf, das Eingeweide und die Rnochen wegwerfen, und das Fleisch wohl wäffern und rei nigen, weil man sonft unsehlbar sterben mußte. Ja man behauptet so gar, es behalte bie fer Fifch aller baran gewendeten Mube ungeachtet, boch noch etwas giftiges an fich, und mancher Japoner, der seines Lebens überdrußig ift, wählet lieber diesen Fisch, als den Dolch ober Strick. Unfänglich verurfachet er eine Donmacht, nachgebende gewaltsame Buckund gen, und Aberwiß, worauf Blutspeyen, und endlich ber Tob folget. Den Rriegesteuten ift es verbothen, ben Mabarn ju effen, ja nur ju faufen. Stirbt einer bavon, fo verliert fein Sohn bas Recht zu feines Baters Bedienung. Zwar wird biefer Fisch nichts bestoweniger theuer bezahlet, und ein leckerbischen baraus gemachet: er muß aber boch we nigstens gang frisch fenn. Die britte Gattung beißt Rimadura, bas ift, Nordfuffen, vermuthlich weil er ben Kopf gemeiniglich gegen Morden wendet; benn man giebt benen, welche in dieser Stellung schlafen, eben biesen Namen. Sein Wift ift ohne alles Wegenmittel. Es verlanget ihn auch deswegen sonst niemand, als wer sich vom Brodte helsen will f).

Seepferd ober Ceebund.

Das japonifche Scepferd, ober Seehund, ift ein febr besonderer Fifch, ungefahr von ber Große eines zehnjährigen Rindes, ohne Schuppen und Floffen, hat einen großen Ropt, Rachen und Reble, einen breiten und gleich einem Sacke flachen Bauch, ber eine große Menge Waffer in sich fassen kann. Seine Zahne sind bunne und spisig, wie ben einer Schlange, und feine inwendigen Theile fo flein, baf man fie faum fieht. Bauche fteben zween flache und fnorpelichte guge mit Zahnen, Die einer Rindeshand febr abilich find, und damit er sich vermuthlich auf bem Grunde ber See forthilft. Man ift alles alles was an ihm ist ohne Ausnahme. In dem jedischen Seebusen, zwischen der Stadt Beschreib. Dieses Namens und Ramakuta, wird er zum öftern gefangen.

von Japon.

Der Tai, oder von den hollandern in Indien also genannte Steenbraffem, wird bon ben Japonern für den König der Fische, und für einen Glückspropheten gehalten, dar= Steinbraffen. um weil er bem Jebis oder Meergotte gewidmet ift. Co lange er im Wasser ift, kann mit dem Glange feiner Karben nichts verglichen werden. Es bestehen selbige in abgewechleltem Weiß und Roth. Das Weibchen hat nur wenige rothe Flecken. Er gleicht an Bestalt einem Rarpen, ist aber so selten, daß er wenigstens tausend Cobangs gilt. ein anderer Rifch von eben dieser Urt, heißt wegen seiner Farbe Aboro- Tai, ober schwarder Steinbrassem. Dieser gilt weit weniger als ber vorige.

Tai, oder

Der Susuti ift eben ber Fisch, ben die Deutschen Rahltopf nennen. gleicht einem Karpen, und wird wegen seiner heilfamen Gigenschaften, absenderlich gegen Die Burmer, gesucht. Roch giebt es einen größern von eben biefer Urt, welcher ben Ra= men Magos tragt. Der Mebaar ift roth von Farbe, an Große und Geffalt dem Steinbraffem nicht unahnlich. Die Augen stehen ihm wie zwo Rugeln vor dem Kopfe. Man fangt ihn überall, und er ift die gewöhnlichste Speise armer leute. Der Roi gehoret zu eben diefer Urt, und fieht einem Karpen gleichfalls abnlich. Man fangt ihn absonderlich ben Wasserfallen, weil er selbige auswärts zu steigen suchet. Man verführet ihn theils frifd, theils eingefalzen, burch bas ganze Reich. Der Maar ober Galm wird in Rluffen ober füßen Seen gefangen. Der Jrojovi ift ein fleiner Salm. Der Watuts ift eben ber Fifth, den die Hollander Bardet nennen. Der Gawara heißt ben ihnen Konigsfifth. Der Zinvo ist ihr Dractvisah und ber Ara ihr Jacob Everts. Der Rusana ift ber Stumpfnafe. Der Ramas ift ber Hecht. Der Susuki ift ber Hollander Schelfisch. nur aber langer und bunner. Der 21dsi ist ihr Maasbaukes. Den Taka nennen Die Pollander Taic. Der Rame und der Takokome find zwo Rochengattungen, ihre Saut Dienet ihrer Sarte wegen zu Futteralen und andern Geltenheiten. Man bringt auch welche, und zwar schonere, als die japonischen sind, aus Siam.

Gusufi. Kuna.

Mebaar.

Mafuts. Sawara.

Rufana.

Gulufi. Tafa. Rame.

Tesje.

Bora.

Karasumi.

Der Tesje ift ein breiter glatter Fifch mit einem langen Schwanze, woran zuweilen ein Stachel von Born ober fnochenahnlicher Materie fift, ben die Sollander Polftraat Benn Diefer Stadel einem noch lebenden Tosje abgenommen wird, fo halt man ibn für ein unfehlbares Mittel gegen die Schlangenbiffe; baber tragen ihn die Japoner beftandig ben sich. Der Bora sieht bem Sechte gleich, hat ein weißes und köstliches Fleisch. Man nennet ihn auch Songats, weil er in dem Monate bieses Namens, als bem erften im japonischen Jahre, gefangen wird. Er wird sowohl eingefalzen, als geräuchert. Man begreift sowohl Diesen Fisch, als alle andere Fische, Die man auf gleiche Beife zurichtet, unter der allzemeinen Benennung Karasinni. Man verführet sie von Mangasaki und Mono, wo sie in Menge gefangen werden, nach Jedo und überall burch bas ganze Reich, allemal debn und gebn an einer Schnur gereihet. Die Sollander und Chinesen führen viele aus dem lande.

Der Ratsinvo ift ein guter Fifch. Die beste Gattung wird ben Gotto gefangen, Ratsuno. und von ben Hollandern unter dem Namen Combloomas verführet. Die Weise, ihn zu bereiten, ift alfo beschaffen, baß man ibn in vier Stucke zerschneidet, solche an bem Dampfe Tttt fochen= Allgem. Reisebeschr. XI Band.

23efebreib. frechenden Wassers allmählig trocknen läßt, hernach in Wasser fochet und ift. Der 174 von Japon. nattatsinvo ift ein glatter Risch, bem die Natur in jedwebe Seite ein Unge gesehet hat. Der Saki, eine Cabliaugattung, gleicht bem Stockfische, und wird eingefalzen. Managat: kommt aus der Landschaft Jeffo, seine Benennung aber, von seinem dem Sati abnlichen fumo. Der Tava ist eine Stockfischgattung, kommt aus ben nordlichen landschaften, Gafi. und die beste Gattung wird Tsiosijn Tava genannt, weil sie von Tsiosipo gebracht wird. Tara. Den Sajori nennet man zu Mangafaki Sufomoiwo: die Hollander bingegen haben Sajori. ihm ben Mamen !Tadelfisch bengelegt. Er ift nicht langer, als eine Svanne, baben febr bunne, und hat eine Reihe lange spisige Stacheln auf dem Rucken. Der Tobivo, von Tobivo. ben Hollandern Springer genannt, weil er über bas Wasser empor springt, ift nicht über einen Schuh lang. Sein vortrefflicher Weschmack verursachet, dass man seine Seltenbeit Twas, Kif- beklaget. Die Japoner haben Sardellen unter bem Mannen der Jivas, und Spierlinge, (Pperlans) unter dem Namen Riffugos. Der Jeso, ben bie Hollander Sakruiper fugos. Jeso. beißen, balt das Mittel zwischen bem Spierlinge und bem Male. Die Mafrele tragt in Japon den Namen Saba. Der 21i eber 21ino ino, von den Hollandern Modevisch genannt, lebet im sugen Waffer, ist eine Spanne lang, und schwimmt erfraunlich schnell. Der Sijvoivo oder Weifisisch wird im Frühlinge an der Mündung der Flüsse gefangen. Der Ronosijro, von ben Hollandern Saffap genannt, ift eine Beringsart, und ben schwe Ringjo, Gold: bifchen Strohmlingen abnlich. Der Ringjo oder Goldfisch wird nicht viel großer, als ein Er ift roth, fein Schwanz aber hat eine schone glanzende Gelbe, ober Gold farbe: hingegen so lange er noch jung ift, zeiget er eine schwärzliche Karbe. Japon sowohl als in China, und bennahe in gang Indien als eine Zierbe ber Fischteiche angesehen, und mit Bliegen, welche noch feine Flügel haben, gefüttert. Es giebt in 30 pon noch eine Gattung von ibm, die einen filberfarbigen Edmang hat. Der Unani ill Ilnagi. ber gemeine Hal: allein, ber Doumagi ift eine andere Halgattung von ungemeiner Große. Der Barzme Unatti, bas ift Mal mit neun Augen, ift bie in Deutschland alfo genannte Meunauge, oder eine große tampretengattung. Der Doodsio ift ber Duytaal ber Sol Doodsto. lander, und nicht langer, als ein Finger, bat aber in Vergleichung mit bem Leibe einen febr großen Ropf. Man findet ihn in ben Reiflandern, wenn fie unter Baffer gefeßet werben: imaleichen auch in schlammichten Teichen. Es giebt gwererlen Gattungen, eine mit bem Barte, Die andere ohne Bart. Die Japoner geben vor, man konnte Doodfios burch Runft machen, wenn man flein geschnittenes Strob mit Rothe vermengte, und bes Mor gens in die Sonne fesete. Der gammo, ben bie Hollander Congeraal nennen, ift gro Kammo. fer und bunner, als der gemeine Hal, wiewohl er ihm, wenn er im Baffer schwimmt, abit

Ika, ober Wielfuß.

lich sieht.

Der Jka ist ver gemeine Bielfuß, den die Japoner und Chinesen sür ein sonderliches leckerbischen achten. Er wied mit seinem eigenen Fleische angeködert. Der Jako ist eine andere Bielsußgattung, die viel lange Schwänze oder vielmehr mit kleinen Häckthen ber wassnete Füße hat, und sich damit an die Felsen, und den Grund der See anklammert. Man ist ihn frisch gesotten, oder eingesalzen. Der Kuragga ist gleichfalls ein Bielsuß, und von zweizer Bielsuß, wird im Mee

g) Beil oben ein gang anderer Fifch mit eben diesem Namen beleget worden: so muß er in einem von beyden Orten unrichtig feyn.

re überall angetroffen, ift aber ein schlechtes Effen: Die zwente ist seltener, aber fleischicht, von Japon. und wird, wenn fie gut zugerichtet ift, mit Luft gegeffen. Ginige von diefen Bielfußen find fo groß, baß zween Menfchen faum einen zu heben vermogen. Ihr Fleifch hat eben bie Farbe und eben ben Gofdmack, als Die Bogelnefter, die man im gangen Morgenlande, abfonderlich aber in China, fpeifet. Es scheint auch Rampfer für mahr zu halten , mas ihm einige chinesische Fischer berichteten, als ob namlich die angeblichen Refter fenft nichts als Das Rleifch von bem nurermahnten Sifthe, wiewohl unter einer betrieglichen Weftalt, jugerichtet sen b). Der Mamato, den die Hollander zu Batavia Raferfull nennen, wird gleichfalls gegeffen. Der Imori ift eine kleine giftige Bafferendechfe, mit schwarzem Ruden und rothem Bauche. Der Takanomakura ift bas fogenannte Hauptkiffen des Biel-Der Tato ist ein Scestern, den die Japoner nicht effen.

Wefdreib.

Mamako. Imoria ...

Unter allen vierfüßigen Wafferthieren, achten fie feines bober, als ben Kiober Came, Rioder Came, Das ift, die Schildfrote. Wir haben bereits ermahnet, baf fie ihr ein ungemein langes Schildfrotenleben zuschreiben, und beswegen ein Sinnbild bes langen lebens baraus machen. Unge- gattung. achtet nun diejenige besondere Schildfrotengattung, welcher fie einen schildformigen breiten Schwanz beplegen, und in der gelehrten Sprache Mooti nennen, nichts als ein hirngefpinft und eine blofe Erbichtung ift: fo erfcheint fie boch zum oftern mit unter ben Ginnbildern, bamit fie die Bande der Tempel, ber Pallafte, und die Gemacher des Raifers und der Reichsfürften auszieren. Die gemeineften unter den wirklichen Schildfroten find Die Ticame oder Santi, das ift, die Stein- oder Bergichildfrote, weil man fie im Bebirge findet; und die Jo: Game oder Doo: Game, das ift, die Baffer = oder Rifchfchildfrote, weil fie im Baffer lebet. Un ber japonischen Rord . und Oftfufte, foll es, bem Berichte nach, fo große Schildfroten geben, daß fie einen Menfchen vom Ropfe bis auf die Rufe bedecken konnen.

Unter dem allgemeinen Namen Jebis, begreifen die Japoner alle Rrebfe und Rrebschen, ungeachtet sie unterschiedliche Gattungen davon haben. Der Jebisato ift eben ber japonische gemeine fleine Rrebs, ber an ben Ruften Des baltifchen Meeres im Ueberfluffe gefunden wird. Krebfe. Der Si : Jebi ift eben fo wenig von einem gemeinen Rrebse sonderlich unterschieden, als ber Dafina Jebi, nur daß ber lettere bloß im fußen Waffer lebet, und nach einem jagrigen Alter schwarz wird. Der Kuruma Jobi ober Radfrebs, tragt diesen Mamen me= gen der Gestalt seines Schwanges. Der Umi Jebi, oder große Rrebs, ift gemeiniglich einen Schuh lang. Gein Schwang ift schwarg, und verursachet Bauchgrimmen, ober wohl gar bie Colief. Der Siatwa hat einen breiten Schwang, und wird zum oftern mit unter ben fleinen Fifchen gefangen. Er hat fo wenig Fleifch, baf ihm gur Beit bes Bollmondes kaum noch etwas übrig ift. Denn fodann find alle in biefem Meere befindliche scha= lichte Thiere, völliger und fleischichter, als zur Zeit des Neumondes, welches folglich der Wenn sie voll gemeinen Erfahrung in den europäischen Meeren zuwider läuft. Der Gamina oder Roo-find. na hat eine unvergleichlich schone Schaale. Der Koni, bessen Ramen soviel bebeus tet, als Zaschenkrebs, ist unser gewöhnlicher Flußtrebs. Der Rabutogani ober Untin, hat eine seltsame Gestalt. Un bem Ropfe hat er ein spisiges, langes, zackichtes Schwerdt, Ettt 2

b) Um angeführten Orte a. b. 220 G. Es ift ein Jerthum. Die Wirklichkeit ber Deffer if befaunt.

Befchreib. sein Rucken hat sehr wenig Rundung, und ift febr glatt. Der Gadfame ift nicht größer, von Japon. als ein Fluffrebs: allein feine obere Schale lauft an benben Seiten in eine Spife zu. bat vier Rufe, barunter bie benden fordern großer find, als die hintern. Der Simaga ni, bas ift, ber eingeferbte Taschenkrebs, konnte auch ber Bargenkrebs beißen, weil er, nur die Hinterfuße ausgenommen, als welche glatt und bennahe walzenfermig find, gang vell Einige unter biefen ungeftalteten Thieren haben eine unglaubliche Große. Wargen fift. Rampfer faufte ein hinterbein von einem, welches eben fo groß und lang war, als ein Menschenbein.

Seemufcheln.

Die japonische See bietet eine erstaunliche Menge von allerlen Gattungen Auftern, Mufcheln und Schnecken bar, die man nach Belieben, rob, eingefalzen, marinirt, gefot ten ober gebraten ifit. Die Gbbe laft alle Lage eine große Ungahl am Strande gurud; über biefes werben sie auch theils burch Untertauchen, theils mit Regen berausgeholet. Die bekanntesten sind die Elwabi, davon ben Gelegenheit der Perlen, Meldung geschehen ift. Es ist diese Muschelart einschalicht, offen, von der Große einer mittelmäßigen persischen Muschel, aber tiefer. Sie liegt in einer großen Tiefe unter dem Waffer, und bangt gemeiniglich, entweder an einem Felfen, ober an bem Grunde der Gee feft, mo fie von ben Rifcherweibern, welche bas Tauchen beffer, als ihre Manner verfteben, abgeholet wird. Befagte Weiber bewaffnen fich ben biefer Gelegenheit allemal mit einem großen Deffer, um fich damit gegen die Rajes oder Meerschweine zu wehren. Gebald fie eine Amabi schen, muffen fie felbige geschwind lorreißen; benn wofern bie Mufchel ihrer gewahr wird, hangt fie fich bermaßen fest an ben Felfen, bag man fie nicht bavon wegbringen fann. Mufchelschale ift mit einem großen gelben ober weißlichten Stucke Bleifch ausgefüllet, bas ungemein zabe ift, ungeachtet es feine Fafern bat. Die Japoner erzählen, ibre Borfahren hatten außerdem fonft wenig zu effen gehabt. Um nun bas Ingebenten biefes armfeligen Buftandes bengubehalten, feget man biefe Mufchel ben allen Gafterenen mit auf Die Zafel. Gleichfalls pfleget jedermann, wes Standes er fen, biefe Mufchel mit bengulegen, wenn er jemanden beschenket, weil sie eine glückliche Borbedeutung abgiebt. Man schnet bet bas Bleisch in fleine Stucke, und lagt fie auf einem Brette trocknen. Zuweilen findet man auch Perlen in einer folchen Mufchel: fie find aber fchlecht gestaltet, gelblicht, und mit einem Worte, von geringem Werthe.

Tairagi.

Mfois.

Die Tairagi, ift eine flache, lange, bunne und febr große, zwerschalichte Muschel. Sie ift bennahe gang durchfichtig, und von meift dreneckigter Geftalt, indem fie vorne breit ift, und in eine Spige zuläuft. Der Fifch bangt auf jeder Seite, vermittelft einer unge mein festen Flechse an der Schale. Die besten Tairagis fommen aus dem Seebusen ben Orima, und haben zuweilen Perlen ben fich. Die Elkoja ift gleichfalls eine flache zweisschalichte Muschel, und so groß als eine Sand. Ihr Meugerliches ift über und über mit Schuppen überzogen, und hat ein widerwartiges Unfeben: allein inwendig findet man eine unvergleichlich schon spielende Perlmutter. Die beste Gattung, und welche bie schonften Perlen liefert, wird in dem Geebufen Omma gefunden. Die Mirafai ift die gemeine schwarze Muschelgattung, die im suffen Waffer lebet, und in den deutschen Fluffen und Ect chen nicht seltsam ist.

Famaguri.

Die gamaguris sind zwenschalicht, auch an Große und Geffalt zwar ben vorigen gleich, aber bicker, inwendig glatt und weiß, außerlich braun. Man malet allerlen artige 23ilber

Bilber auf ihre inwendige Seite, und ift diefes eine gewöhnliche Zeitfürzung an dem Hofe Beschreib. des Dairi. Man spielet namlich auf folgende Weise damit : man schüttet einige Hausen von Japon. Samaguris auf die Erde: jedweder Spieler nimmt feinen Theil davon; wer nun die meiften Paare aufzeigen kann, ber hat gewonnen. Jedwedes Paar hat feine eigenen Sackthen, Daben man es leicht kennen, und zusammenhangen kann, es mag unter bie andern vermiichet senn, wie es will. Die besten Muscheln von bieser Gattung findet man auf der Quans toschen Ruste, da sie überflüßig vorhanden sind.

Die Sidfimi ift zwenschalicht und flein, gleicht zwar bem gamacturi, ift aber dun-Giblimt. ner. Sie steeket im Schlamme. Die Raifis ober Utstinakis, sind die Auftern. Die Raifi. japonifchen find ungeftalt, rauh, und fteinigt. Sie hangen an einander, und fleben an ben Kelfen. Es giebt hauptfächlich zwenerlen Gattungen, eine fehr große, bavon man bie besten in bem Seebusen von Ramatura findet, und eine weit fleinere. Die Rifa oder Risa. Alkaqui, ift gleichfalls zwenschalicht, außerlich weiß, mit tiefen und einander bennahe gleichlaufenden Ginfchnitten; inwendig hat sie eine rothliche Farbe. Man machet einen Stiel an biefe Muschel, und gebrauchet sie statt eines Loffels. Die Magatakai ist eine große, schwar= Magatafai. se, unacftalte, etwas runde und hohlgeftreifte Mufchel. Die 21fari ift flein, bunne, grau oder aschfärbig. Die Te over Mate, ist zwenschalich, länglicht, bunne, steht an jebem Ende etwas offen, und ihr Risch wird für ein kostliches leckerbischen gehalten. 11mi : Sate ift eine andere zwenschalichte, both jener meistens abnliche Gattung, eine umi Kate. Spanne lang, und fo biet, daß man fie kaum zwischen ben Daumen und Zeigefinger faffen kann. Das Fleisch wird marinirt. Man findet diese Muschel sonst nirgend als an der Rufte Tsikungo, und es barf sie niemand fischen, bis man vorher den nothigen Borrath für die kaiserliche Tafel gesammelt hat.

Bon ben Tarankagais, die man in Indien Korvers benennet, findet man in Japon unterschiedliche Gattungen. Die besten kommen aus den Liqueissinseln, und sind fie Das hauptstuck von ber Schminke des japonischen Frauenzimmers. Die Safai ift eine eintehalichte, gewundene, bide, wohlriechende, weiße, und mit Stacheln besetzte Muschel.

Die Mündung ift verschlossen, und hat einen flachen, bicken, bockerichten Deckel, von einem steinichten Wesen, der außerlich dem Judensteine gleicht, doch aber spisiger und glatter ift. Die Mist ift bennahe eben also gestaltet, nur aber größer, es schmäcket auch ihr Reisch nicht fo gut, als der vorigen ihres. Doch hangen sie alle bende gleich der Uwas bi fest an ben Felfen, und am Grunde des Meeres.

Die gananisis find die gemeinen Erdschnecken. In Japon sind sie schwarz, und die Matur lehret fie, ihre Mahrung in dem Schlamme ber Reiffielder zu fuchen. Ihre Min- oder Schnedung ift verschloffen, ihr Bauschen langlicht und bennahe fteinicht. Der Bai ift eine Schne- dengattunde, in einem weißen und gewundenen Sauschen. Die Ras ober Milva, ist von eben gen. der Gattung, nur fleiner und schwarz. Man findet fie benderseits zur Ebbezeit auf bem Strande liegen. Die Rabuto ift einschalicht, flein, enrund und gewunden. Die Sugai Ut noch fleiner ,: fonst aber von gleicher Gestalt i).

Doch, wofern gleich Japon von der Datur nicht fo reichlich begabet mare, als es Großer Fleiß wirklich ift: fo wurde es bennoch unter die allerreicheften lander in ber ganzen Welt gehoren, der Japoner. Tttt3 wenn.

Tarakangai.

Casai.

Miss.

<sup>1)</sup> Rampfer am angeführten Orte a. d. 291 und vorherg. S.

von Japon.

Befdreib. wenn anders die aute Befchaffenheit der luft und Witterung und die Emfigkeit ber Ginwoh ner wirfliche Reichthumer find. Die Japoner haben fich durch viele Urbeit Schabe erwor ben, ohne fodann dem Arbeiten aute Macht zu geben. Es ift bereits bemerket worden, daß fie biefe feltenen Bortheile dem Berbothe der ausländischen handlung zu danken haben, indem fie baburch gezwungen werben, sich alles, was fie bedürfen, felbst zu verschaffen, und sich fonsten auf nichts als auf ihren eigenen Bleiß, und auf ihre eigenen Krafte zu verlassen. Das her haben fie auch den Uckerbau als ihre hauptfächlichfte Hulfe fo weit getrieben, als kein ans Deres Bolf. Sie haben ben Heberfluß aus bem Schooge ber Unfruchtbarfeit hervor gebracht, und ihr Benfpiel beweift nach bem Urtheile ihres neuen Wefchichtschreibers, Die mahre Arnehebarkeit der Relder rühre nicht, wie man zwar insgemein glaubet, von dem Thau des himmels her, sondern von dem Schweise des Ungesichtes.

> Sie gewinnen nicht nur bem Erdboben feine besten Schase ab, bas ift, allerlen Battungen von Getreibe und Sulfenfruchten, fondern fie wiffen fich die Bedurfniffe bes menschlichen lebens, auch fo gar aus ber Baumrinde zu verschaffen. Die Rinde eines gewiffen Maulbeerbaumes, Rabfi genannt, liefert ihnen bereits erwähnter maßen nicht nur Papier, Scide und allerlen Luntengattungen, sondern auch Zeuge, Tuch und mancherlen andere Bequemlichkeiten. Wir wollen die Beife, wie fie bas Papier verfertigen, als ein Benspiel ihres Verfahrens benbringen.

Wie sie aus Baumrinde Papier ma= den.

Wenn die Blatter abgefallen find, bas ift im Chriftmonate: fo fcmeibet man die Schoff linge des Radfi, welche fehr diet find, in der lange von etwa dren Schuhen ab. hierauf werden fie in Bufchel zusammen gebunden, und mit Ufche in Baffer abaetochet. Baren fie vor allzulanger Zeit schon abgeschnitten, folglich seitem durt geworden, so lägt man fie in vorbefagter lange, vier und zwanzig Stunden lang weichen. Die Bufchel muffen recht fest gebunden senn, und wenn sie in den Ressel kommen, wohl zugedecket werden. fochen fie fo lange, bis die Stecken einen halben Zoll breit Solz von ihrer Rinde entbloft zeis gen. Sobann nimmt man fie aus bem Baffer, laft fie an ber luft trocknen, fpaltet fie nach ber lange, und schälet die Rinde völlig ab. Das Unnuge wirft man weg. Bernach wird bie Rinde getrochnet, gereiniget, und bren bis vier Stunden lang in Waffer geweichet. Sobald fie weich genug ift, schabet man fie mit einem Meffer, und sondert zugleich Die alte jahrige Minde von der jungern und bunnern ab. Die erfte giebt bas befte Davier, Die zwente giebt eines, das zwar schwärzer, sonft aber eben so gut ift. Ware vielleicht eine noch altere als jahrige Rinde vorhanden: so leget man sie besonders, und machet ein grobes res Papier baraus, als aus ben übrigen benden Gattungen.

Sind alle diefe Minden vollig gereiniget: fo werden fie noch einmal in dem Reffel gekochet, boch nimmt man diesesmal weniger Ufche dazu, als das vorigemal, und rühret sie mahrenden Rochens mit einem Rohre beständig herum, gießt auch zuweilen frische Lauge zu, boch nicht mehr, als soviel nothig ist, bamit nicht allzuviel wegbampfe, sondern der Abgang ersetet werde. Das Rochen währet so lange, bis die Materie bunne genug ift, und sich ben bent Berühren mit einem Finger von einander giebt, wie etwa Wert oder ein anderes faferiges Wefen. Bu bemerken ist hierben, Die lauge Die man bazu gebrauchet, werde auf folgende Beife gemachet. Man leget zwen Solzer freuzweise über einen Reffel, leget Etroh barüber, und schüttet angeseuchtete Usche darauf. Hernach gießt man beißes Waffer darüber, welches thes die falzigten Theilthen aus der Ufche aufloset, und durch das Stroh mit sich in ben Beschreib. von Japon. Reffel führet, folglich bie verlangte Lange abgiebt.

Ift die Rinde jum zwentenmale gekochet, so wird sie geschwemmet. Hierzu nun ift große Aufmertfamteit nothig. Bare fie nicht fattfam geschwemmet, so wurde bas Papier Bu greb; fchwemmet man fie zu viel, fo wird bas Papier zwar zart und weiß, allein es Schlägt burch. Gemeiniglich geschicht bas Abschwemmen in einem Fluffe. Man tauchet bie Rinde in einer Wanne ober Siebe ins Waffer, und rubret fie mit ber Sand fo lange in einem berum, bis fie bas Unsehen eines wolligten Wesens, ober sanfter Flocken gewinnet. Goll Das Papier hochst fein werden: so mascht man sie jum brittenmale, ober wickelt sie vielmehr in ein Tuch, und läßt sie im Wasser weichen. Gleichfalls sondert man alle Knoten, grobes Befen, und was etwa fonft barunter gekommen fenn mochte, forgfältig bavon ab. Diefer Abgang wird nebft ber grobften Rinde zu schlechtem Papiere ben Seite geleget. Man läßt folglich in dieser Werkstätte nicht das geringste umfommen.

Ift der Zeug so oft als es nothig geschwemmet: so wird er auf eine holzerne, glatte Wiedas Paund bicke Tafel geleget, und von zween Menfchen mit Stecken fo lange gefchlagen, bis er pier feine Wedie verlangte Feinigkeit bekonnnt. In diesem Zustande gleicht er dem Papiere, bas man fo stalt bekommt lange ins Baffer geleget hatte, bis es zu einem flußigen Bren geworden ware. Bernach wird ber Zeug in eine Rufe geschüttet, und ein fleberichtes leinwaffer von Reiß und ber Oveniwurzel barüber gegoffen. Der Oveni ift ein Staudchen, bas bie befagte Eigenfchaft hat. Alles diefes wird mit einem glatten und bunnen Rohre wohl burch einander geruhret, damit ber Zeng das leinwaffer besto besser in sich ziehe, welches am besten in einer schmablen Rufe geschieht, aus welcher man bernach ben Zeug in eine gröffere, und benen in unfern Papiermichten abnliche schüttet. Mus Dieser zwenten Rufe wird hernach ein Bogen nad dem andern in einer Forme von Binfen geschöpfet. Damit nun die Bogen trocks nen: fo leget man fie auf einem Tifche, barüber eine boppelte Matte gebreitet ift, in Stoffe über einander, und allemal zwischen zween Bogen ein Robr, bas an benden Enden berbor raget, und bagu bienet, bag man beliebigen Falles, einen nach ben andern aufheben fann. Heber jedweben Stoff becket man ein febr dunnes Brett von eben ber Große und Gestalt, als die Bogen find, und leget anfänglich nur ein gang leichtes Gewicht barauf, bas mit die noch fouchten Bogen nicht zu feste auf einander gedrucket werden. Bernach vermehret man das Gewicht, um das überfluffige Waffer aus ihnen zu proffen. Den folgenden Lag nimmt man burch Gulfe bes untergeiegten Robres einen Bogen nach bem andern weg, und breitet fie mit der flachen Sand auf lange und raube Bretter, woran fie wegen ber noch in ihnen befindlichen Feuchtigkeit leicht fleben bleiben. Sernad ftellet man fie an bie Conne, find bie Bogen vollig trocken: fo leget man fie aufeinander, und befchneibet fie rings berum, worauf sie vollig fertig sind.

Diefes Papier bekommt feine Weiße von bem Reißwaffer, feine Festigkeit aber von Wie es weiß bem leimähnlichen Wesen, das in besagtem Reife und Oveniwaffer fich befindet. Das und fest wird. Reifiwaffer wird in einem irrbenen Topfe gemacht, ber aber nicht glasurt fenn barf. In Diefem lage man die Reifiterner im Baffer weichen, schuttelt bernach ben Lopf, anfänglich gang gelinde, nachgegende immer ftarter, und gieft endlich frisches Waffer binein. auf wird alles durch ein leinen Tuch geschlagen. Was nach dem Abtropfen in dem Tuche bleibt, das kommt von neuem in den Topf, und wird auf die vorige Weise behandelt, welches

von Japon.

Beschreib, so oft geschieht, bis nichts flebrichtes mehr im Reife guruck ift. Der javonische schicket fich zu diesem Gebrauche beswegen am beften, weil er der weißeste und größte in gang Uffen Das Wasser von der Ovenimurgel, das man zu jenem gießt, wird gleichfalls mit vieler Sorgfalt bereitet. Man schneidet die Burgel in fleine Stucke, ftoft fie und wirft fie in frisches Wasser, darinnen sie nur über Nacht liegen durfen, so ist es zu einem so ftarten Leimwasser geworben, als es seyn sollte, nur muß man es vorher burch ein leinen Euch fenben. Unterbeffen erfordert eine Jahreszeit immer eine großere Menge Leimwaffer, als Die andere. Also muß man zum Benspiele im Sommer mehr als sonft nehmen, weil die Warme diefes leimahnliche Wefen auflößt, und allzu flußig machet: nebft bem wurde auch allzuviel leimwasser bas Papier allzudunne machen, gleichwie hingegen allzuwenig Baffer es zu bichte, ungleich und fprobe machen wurde. Ift ein Tehler vorgegangen, fo mertet man ihn gleich ben bem Mufheben ber erften Bogen, es ift ihm aber nicht mehr zu helfen. Weil die Dveniwurzel zu mancher Zeit, absonderlich aber zu Unfange bes Commers nicht wohl zu bekommen ift: fo nimmt man ein gewisses friechendes Staudchen, Sane Radfinca genannt, ju Bulfe, indem feine Blatter ebenfalls einen leim von fich geben, welcher bem von der Ovenistaude ziemlich ahnlich, wiewohl dennoch schlechter ift.

Rampfer bemerket noch, baß bende Matten, Darauf man die frifchgefchopften Bogen in Stofe feget, von zwenerlen Gattung fenn muffen. Die unterfte muß bicht und grob, Die andere weitläuftiger und von gartern Binfen geflochten fenn. Denn wofern die Binfen der lettern bicht an einander lagen, fo versperreten fie dem Baffer den fregen Durchgang, waren sie nicht gart, so wurden sie in bem Papiere einen Abdruck hinterlassen.

Papier zu

Moch machen die Japoner ein grobes Pachpapier, von der Minde einer gewiffen Ctau-Rleidern und be, Radse Kadsina genannt, und geht es damit ungefähr chen also zu, wie mit bem vorigen Papiere. Bu Spriga, einer Stadt in ber Landschaft Surunga, verkaufet man ein gewisses startes, fehr schon gemaltes, und in fehr große Bogen gelegtes Papier, indem ein einziger zu einem ganzen Rleibe groß genug ift. Debft bem fieht bas Papier einem wollenen Zeuge bermaßen abnlich, baß man es bloß burch Unschen, nicht bavon unterfchei-Alles javonische Papier ist überhaupt so stark, baf man aus jedweder Gattung gute Seile machen fann k).

Unmerkung baume.

Unter den Unmerfungen, baraus ber Unhang zu Rampfers Werfe besteht, ift infonvondem japo: berheit eine sehr merkwurdige, ben japonischen Thee betreffend, davon wir an diesem Orte wenigstens einen Auszug benbringen muffen. Das laub bes japonischen Theestaubchens gleicht bem laube des Rirfchbaumes, und feine Bluthe ben Felbrofen. Die Frucht hat nur eine bis zwen, oder auf das hochste dren Hulfen. In China hat es den Namen Theh, in Japon heißt es Tsjaa oder Tsjanoti. Doch ift daben zu bemerken, daß es in der gelehrten Sprache kein eigenes Benennungszeichen hat, bas ift kein folches, welches feinen wahren Begriff vorstellig machte. Diesem Mangel hat man burch andere Schriftzeichen abgeholfen, darunter einige bloß ben Klang des Wortes ausdrücken, andere aber sich auf Die Tugenden und die Befchreibung Diefer Pflanze beziehen. Rampfer gedenket absonber lich eines solchen Zeichens, das die Augenlieder des Darma, des 28sten Nachfolgers des Siata:

1) Rampfer beschreibt es Thea Frutex, Folio Cerafi, Flore rosæ sylvestris fructu unicocco, biocco,

k) Amænitates exotice. Javonische Jahrbuder und Geschichte a. d. 132 und vorherg. S.

Seine Be:

Siaca ober Xaca vorstellet, welcher im zehnten Jahrhunderte nach Christi Geburt in Beschreib. China lebte. Das Mahrchen von seinem Ursprunge giebt vor, man habe vor des Dars von Japon. Ma Zeiten ben Thee nicht gekannt, und die Augenwimpern dieses Apostels ber Sotoques waren in eben so viele Theestammichen verwandelt werden, beren herrliche Tugenden er durch das Rosten ihrer Blätter erkannt habe.

Wir haben schon angeführer, das Theeffandchen 1) werde nur an den Rand ber Felder gepflanzet, und es wachse an unfruchtbaren Orten am allerliebsten. Es wachst lang-schreibung. sam, und nicht viel über eine Klafter boch. Die Wurzel ift schwarz und holzicht, und treibt ihre lefte sehr unordentlich; die Lefte des Stammes und ihre Schöflinge stehen eben lo wenig ordentlich. Es wachfen zuweilen aus einem einzigen Stocke verschiedene Stamme dugleich beraus, fteben aber fo dicht benfammen, und machen ein fo dichtes Webufche, daß man fie fur einen einzigen Stamm ansehen follte. Diefe Berwirrung fommt baber, weil man in eben dasselbige loch mehr als ein Saamkorn wirft. Die Erfahrung lehret, wenn man alle Stauben am Stamme abwerfe, fo machfen nicht nur neue Mefte und Schöflinge baraus bervor; fondern fie maren auch ftarter belaubt, und zahlreicher, als bie vorigen. Dech ge-Schieht bieses nicht im erften Jahre; benn die erften Schöftlinge find feltener, als die von ben folgenden Jahren. Dagegen sind sie großer, und fraftiger. Doch sind sie allemal furz und von unterschiedlicher lange. Sie haben feine Ringe ober Jahrwuchs, woran man feben fann, wie viel der Baum in einem Jahre zugenommen hat. Comobi die Cchofflinge vom ersten Jahre, als die folgenden, treiben zwar eine große Menge Blatter, aber ohne alle Ordnung. Die Rinde ift mit einem fehr dunnen Bafte umhullet, welcher fich losgiebt, wenn sie durre wird. Ihre Farbe ift ein gemeines Caffanienbraun, wird aber am Stamme graulichter, und fallt sogar ins Grune. Ihr Geruch gleicht bem Geruche des Wallnuflaubes ziemlich viel, ist aber unangenehmer. Ihr Geschmack ist bitter und anziehend. Das Holz ist hart; es besteht aus starten dicken Fasern von grunlicher Farbe, Die ins Weiße fallt, und bat, fo lange es grun ift, einen bochst widerwartigen Geruch. Mark hat es wenig, und hangt folches stark am Holze. Die Blatter haben furze, bicke, grune, ziemlich runde, und unten glatte, auf ber andern Seite aber hohle Stiele. Sie fallen niemals von fregen Studen ab, weil bas Baumchen beständig grunet, sondern man reißt fie mit Gewalt ab. Ihr Wefen halt bas Mittel zwischen einem hautigen und fleischigen, boch ift ihre Große verschieben. Die großesten find zween Zolle lang, und ihre großte Breite beträgt etwas weniger. Mit einem Borte, wenn fie ihre vollige Geftalt haben, fo kommen fie bem laube bes Umarillenbaumes an Wefen, Geffalt und Große vollkommen abnlich m). Sie sind ausgezackt. Mitten burch geht eine ftarte Rippe, und breitet sich an benden Seiten in fechs bis sieben ruchwarts gebogene Mefte, von unterschiedlicher lange aus. Im Rande der Blatter , und zwischen ben Rippenaftchen , breiten fich fleine Mederden aus. Solange Die Blatter frifch find, haben fie gar teinen Geruch, fchmecken auch nicht so widerwartig, als die Rinde, ungeachtet sie etwas anziehendes und bitterliches an fich haben. Sie find sowohl an Große als an Geftalt febr von einander unterfchieden, welches man theils ihrem Ulter, theils ihrer Stellung, und ber Beschaffenheit des Bodens guschreiben muß. Daber tommt es, daß man weber ihre Geffalt noch ihre Große beurtheilen

bicocco, ut et plurimum tricocco. 21) Wenn fie noch gart find, gleichen fie mehr mur die Farbe ausgenommen. Allgem, Reisebesche, XI Band.

bem Laube des Evonymus vulgaris, fruchu acido,

Uu uu

Befdreib, kann, wenn fie geborret und nach Europa gebracht worden find. Wollte man fie frifch gevon Japon. brauchen, so murden sie bem Ropfe nicht wohl bekommen, indem sie etwas Navcotisches ober Betäubendes an fich haben, das die lebensgeifter einschläfert, und ein guckendes Zittern in den Nerven erreget. Allein diefe schlimme Eigenschaft verlieren fie durch bas Dorren.

Theebluthe.

Im Berbste hangen alle Zweige voll Bluthe, welche ben Winter über fortwachft. Es treibt entweder nur eine einzige, oder zwo zugleich, aus der Knospe beraus, und seben ben wilben Rosen nicht ungleich. Sie find im Durchschnitte etwa einen Boll groß, ober et was barüber. Sie bestehen aus fechs Blattchen, barunter jeboch zwen mehr einwarts fehen, und ben übrigen weder an Große noch an Schonheit benfommen. Sie find rund, hohl, fteben an Stielen eines halben Zolles lang, Die fich unvermerkt vergrößern, und an fünf bis fechs fleinen runden Saubchen endigen, welche ber Bluhme gum Relche dienen. Der Weschmack ber Bluthe ift febr unangenehm, und etwas bitter. Im scharfften fallt er auf die Wurzel der Zunge. In dem Boden der Bluthe fieht man eine große Menge ungemein fleine weiße Staubstengelchen, wie in ben Rofen. Ihr Bauptchen ift gelb und berg formig. Rampfer verfichert, er habe in einer einzigen Bluthe zwenhundert und drenfig gezählet.

Bhre Frucht.

Muf die Bluche folgen die Fruchte in großer Menge. Gie haben eine auch zwo, wie wohl meiftens brey Gulfen, welche ben Gulfen, barinnen ber Samen bes Ricimus ober Wunderbaumes liegt, abnlich find, und aus dren andern runden Gulfen, in ber Große wilder Pflaumen beffehen, welche an einem gemeinschaftlichen Stiele, als an ihrem Mittelpuncte hangen, und zugleich heraus wachsen, bennoch aber durch bren ziemlich tiefe 2162 theilungen von einander unterschieden find. Jedwede Bulfe hat eine Schote, eine Duff, und ben Kern derfelbigen in sid). Die Schote ift grun, fallt aber, wenn sie reif wird, ins Schwarze; fie besteht aus einem fetten, hautigen, und etwas holzigen Befen, fpringt, wenn sie ein Jahr am Baume gehangen hat, von felbsten auf, und lagt die inwendige ver schlossene Ruß seben. Diese Ruß ist bennahe ganz rund, und nur an dem Orte, wo bie bren Bulfen an einander ftoffen, etwas eingedrücket. Ihre Schale ift bunne, etwas bart, glatt, und caftanienbraun. Berbricht man fie, fo findet man einen rothlichen berben Rern, wie in einer hafelnuß von einem sußlichen Geschmacke, ber sogleich ziemlich wiberwartig, nachgehends aber noch harter und bitterer fallt. Er machet ben Speichel febr fart fliegen. Er ift febr efelhaftig , wenn er in die Reble fommt: es geht aber Diefer Geschmact balb vorben. Es haben diese Rerne oder Russe viel Del in sich, und werden bald schmierig wie altes Schmeer. Daher treiben auch unter zehen faum zwen, wenn sie gestecket werden. Die Japoner gebrauchen weder die Bluthe noch die Rerne ju etwas.

Erfte Gin:

Mit sieben Jahren erreicht das Theeftaudchen Mannshohe. Der eingeführten Gesammlung des wohnheit zu Folge wirft man es an dem Stamme ab, wernach selbiger das folgende Jahr frische und startbelaubte Aeste treibt. Das Ablesen Dieser Blatter hat seine Schwierigkeit. Man bestellet eigene leute dazu, die sich bloß davon nahren, und eine außerordentliche Beschicklichkeit zu dieser Arbeit besigen. Man barf die Blatter keinesweges Handvollweise

> 22) Rady dem Urtheile des neuen Gefchicht= fein anderer verffanden,' als tvelcher eben fo wie fchreibers irret er fich in diefem Ctucke, wenn er ber Raiferthee in Japon eingefammelt werde; bent

> mennet, in China werde unter dem Mamen Cheeboy der Theeboy ift eine besondere Theegattung.

abreiffen, fondern man muß eine nach bem antern mit großer Borfichtigkeit abnehmen. Man pflucket fie auch nicht alle auf einmal ab, fondern auf zwen, ja bisweilen gar auf brenmal. von Japon. In dem lettern Falle schreitet man zu Ende bes erften japonischen Monates, bas ift in den erften Tagen des Marzens, ju der erften lefe. Bu folder Zeit ift das laub kaum erft einige Tage alt. Es giebt folglich noch wenige Blatter, und Diefe find febr gart, und gleichfam zusammen gerollt, daher werben sie auch theuer bezahlt, und find nicht leicht zu haben. Es fann fie niemand faufen, als Furften und febr reiche Perfonen, um welcher Urfache willen sie ben Namen Kaiserthee tragen. Man nennet sie auch Theebluthe, woraus man aber nicht schließen darf, als ob der Thee aus den Bluthen der Crande beffunde. Pfer melbet zugleich, ber dinesische Theebon gehore unter eben biefe Classe n).

Beschreib.

Die zwente Lese, oder ben denen, welche nur zwenmal lesen, die erste, geschieht im Zwente und dritte Lese. Monate, das ist, mit Ausgange des Marzens, oder zu Ansange des Apriles. Zu folder Zeit find zwar nur einige Blatter zu ihrer Bolltommenheit gelanget. Obgleich aber Die übrigen noch zuruck find, fo lieft man fie boch alle mit einander ohne Unterschied ab. Bingegen werden fie vor bem gewöhnlichen Zubereiten ausgefuchet, und nach Befchaffenheit ihrer Große und Gute in unterschiedliche Gattungen vertheilet. Die ihre naturliche Große noch nicht völlig haben, fommen ben Blattern von der erften lefe gleich, werden auch bafür verfauft. Die britte, und zugleich auch allemal reichlichfte Lese geschieht im britten Monate des japonischen Jahres, wenn fammtliche Blatter ihre Bollfommenheit erreichet haben. Manche laffen es ben diefer einzigen lefe bewenden. Doch suchet man nichts besto= weniger die Blatter nach Beschaffenheit ihres Ulters, und ihrer Große aus, und vertheilet sie in dregerlen Gattungen, denen man die Namen Jriban, Miban und Sanban, bas ift die erfte, andere und dritte bepleget. Unter die legte gehoren die grobften Blatter, bie

fchon über zween Monate alt find, und zum gewöhnlichen Getrante für gemeine Leute bienen.

Nach Kampfers Berichte, giebt es in Japon keine andere Theegattungen, als bie In Japon nur besagten dren, von dem taube einer einzigen, und eben derselbigen Staude o). Der giebt es nur nur besagten dren, von dem taube einer einzigen, und eben derselbigen Staude o). Raiferthee wird nach feiner volligen Zubereitung Sicki = Ufjaa, das ift, gemahlener Thee Thee. genennet, weil er als ein Pulver im heißen Baffer getrunken wird. Man giebt ihm auch die Namen 11dfis Tsjaa, und Takes Sackis Tsjaa, sie rühren aber nur von gewissen Gegenden her, welche eine sehr gute Art zielen. Für den allerbesten Thee halt nan den, tostbarste und der ben 11osi einer kleinen Stadt, nicht weit von Weaco wächst. Es wird kein anderer schönste, an des Raifers Hofe, ober von dem kaiferlichen Sause getrunken, als ber auf einem ohn- wird nur fur weit besagter Stadt liegenden Berge gefanmelt wird. Man wendet unbeschreibliche Sorg- ben faiferlifalt auf feine Pflege. Der Baumgarten ift mit einem breiten und tiefen Graben eingefaßt. den hof ge-Die Baumchen selbst sind nach Urt der Spaziergange Reihenweise gepflanzet, und Die sammlet. Bange werden alle Tage gefehrt. Man leidet nirgends bie allergeringste Unreinigkeit, auch nicht einmal auf einem Blatte. Kommt die Lesezeit herben, so barf fein lefer weder Fische noch sonft einige Speise, die nicht reinlich ware, genießen; weil er sonft mit seinem Uthem den Blattern etwas an ihrer Gute benehmen mochte. Go lange die lefe mabret, muffen Huuu 2

glebt in China mehr als funfzig Theegattungen, welche auf eben fo vielerlen befondern Ctanben wachlen. Bie es Scheint, fowar Rampfern diefes unbefant.

0) Diefes ideint ichwer gu glauben, indem allererft bemerket worden, daß es in China Thee, ftauden von allerley Gattungen giebt.

Deffen Theure.

Befdreib. fie fich alle Tage zwen = bis brenmal, entweder in einer Babftube, ober im Fluffe mafchen: von Japon. boch, sie mogen sich so reinlich halten, als sie immer wollen, so durfen sie Blatter boch nicht mit bloger hand berühren, sondern es muß jedweder handschuhe tragen. Der ganze Berg fieht unter ber Aufficht bes faiferlichen Dberhofthee-Inspectors, ober geheimen Theerathes. Diefer halt feine Unterbeamten, welche auf die Pflege der Baumchen, auf das lefen und Zubereiten ber Blatter, und auf die fleißige Bewachung des Grabens, um ben man zum Ueberfluffe noch einen ftarten Zaun gesethet hat, ein wachsames Huge haben. If biefer Thee abgelefen und gehörig zubereitet worden: fo wird er in papierne Gacke gefüllt, Die Sacte in irrbene ober porcellanene Befage gestoßen, und ber leere Maun mit gemeinem Thee ausgefüllet, bamit er fich befte beffer halten foll. In biefem Zustande wird er unter einer ftarten Bache nach Sofe geliefert. Daber fommt es, baf er um einen gang übermaßigen Preis verkauft wird. Rechnet man alle Untoften zusammen, Die auf ben Unbau, auf die Lefe, Zubereitung und auf das Liefern geben, fo koffet ein Kin ober Catti Raiferthee, gemeiniglich brenftig bis vierzig Simmomes ober Taels, bas ift zwen und vierzig bis fechs und vierzig Ungen Gilber: ja ber Hoflieferante fetet in feinen Rechnungen, Die er bem Finangenrathe überreicht, zuweilen ein Obani bafur an, bas ift eine Goldmunge von hundert Ungen Gilber am Werthe. Doch, die Berwunderung über diesen hohen Preis wird größtentheils wegfallen, wenn man erwäget, daß zuweilen ein einziger Topf, barinnen etwan zwen bis dren Catti Thee find, unter einer Wache von zwenhundert Perfonen nach Es ergablet Rampfer, als er ben Abgefandten ber hollanbifchen Hofe geschicket wird. Sandelsgesellschaft jum faiferlichen Webore begleitete, fo babe ein Edelmann, der Die Aufwartung hatte, ben Ueberreichung einer Schaale Thee zu ihm gesprochen : " Laffet fie euch wohl "schmecken, sie kostet einen Irsebo." Ein Itsebo ift ein vieredichtes Goloftuck, und gilt zwolf bis brengehn englische Schillinge.

> Der Thee von der zwenten Blattergattung wird wiederum in vier andere, sowohl an Gute als an Preise unterschiedene, abgetheilet. Man nennet ihn Tootsjaa, bas ift, chinesischen Thee, weil er auf Die chinesische Weise zubereitet wird. Der von der dritten Blattergattung heißt Bantsjea. Weil er aus großen farten Blatter besteht, Die sich auf Die chinesische Beise nicht zubereiten, bas ift, nicht in ber Pfanne roften und frauseln las fen: fo überläfft man ihn dem gemeinen Manne. Unterdeffen halt er fich beffer, und bleibt fraftiger, als die andern Gattungen, weil die Theilchen derfelbigen allzuflüchtig find, und entweder an der luft, oder ben dem Unbruhen zu bald verrauchen.

Artige Bube= reitung der Theeblatter.

frauselt.

Die Zubereitung bes Thee ift eine von ben merfwurdigften Sachen, Die in biefem Abschnitte vorkommen. Sobald die Blatter abgelesen find, breitet man sie in einer eifernen Pfanne aus, und feget folche über das Feuer. Sind fie nun recht beiß geworden, fo rollet man fie mit der flachen Sand auf einer febr feinen rothen Matte, bis fie fich recht fran seln. Das Röften benimmt ihnen ihre betäubende bofe Eigenschaft, welche dem Ropfe schabet. Das Rollen hat nicht nur die Absicht, sie gut zu erhalten, sondern auch damit sie De fto weniger Plat wegnehmen. Diese vollige Zubereitung muß ohne den geringsten Zeitvet Wie man sie luft geschehen, denn wosern sie nur über Macht liegen bleiben, so laufen fie an; und verlieren viel von ihrer Rraft. Eben fo wenig burfen fie lange aufgehauft liegen, weil fie fich erhigen, und anbruchig werben, ober zu faulen beginnen. Dem Berichte nach, wird in China der Unfang damit gemachet, daß man die Blatter von der erften lefe in beißes Bal

ler wirft, und eine halbe Minute lang darinnen läßt, indem die Hise des Wassers dazu die vert, daß sie ihre betäubende Eigenschaft desto leichter verlieren. Doch erfordert diese aller von Japonerste Zubereitung, ganz ungemeine Sorgfalt. Erstlich läßt man die eiserne Pfanne in einer Urt von Backosen, ben einem mäßigen Feuer heiß werden. Hat sie nun den gehörigen Grad der Hise erlanget: so wirft man einige Pfund Blätter darauf, und läßt solche unter beständigem Unrühren, so heiß werden, daß man sie kaum mehr an der Hand leiden kann. Sodann nimmt man sie aus der Pfanne, breitet sie auf eine Matte, und fängt an, sie zu rollen. Diese zwepte Arbeit ist höchstbeschwerlich. Denn die gerösteten Blätter schwisen einen gelbzrünlichten Saft von sich, der die Hand angreist. Es mag aber schmerzen, wie es will, so muß doch die Arbeit, so lange die Blätter noch heiß sind, unabläßig sortgesestet werden, weil das Kräuseln nicht hält, wenn sie einmal erkaltet sind. Ja man muß sie wohl zwen die dernmal über das Feuer bringen, und einige zärtliche Personen sesen sie bis zum siebentenmale darauf, wiewohl sie die Stärke des Feuers stusenweise vermindern; und ist

diese Borsichtigkeit deswegen nothig, weil außerdem die Blätter ihre lebhafte Farbe, die einen Theil ihres Werthes ausmachet, verlieren würden. Nicht weniger muß die Pfanne jedesmal mit heißem Wasser abgespühlet werden, weil der ausgeschwikte Saft sich an den

Rand hangt, und die Blatter ihn auf das Neue annehmen möchten.

Sind sie wohl gefraufelt, so schuttet man fie auf den Zimmerboben, barauf man eine Matte gebreitet hat, und lieft diejenigen aus, die entweder zu ftark geroftet, ober nicht flei-Big genug gerollet find. Der Raiferthee muß ftarfer geroftet werben, als ein anderer, bamit man ihn besto leichter mablen fann. Unterdeffen find ofters seine Blatter zum Theile noch bermaßen jung und gart, baf man fie vorläufig in ein heißes Waffer werfen, hernach auf dickes Papier breiten, und auf gluenben Rohlen trocknen muß, ohne fie zu rollen, weil es wegen ihrer allzugeringen Große nicht möglich fällt. Die Landleute haben eine weit fürgere und leichtere Beife, ihre Theeblatter gugubereiten: fie roften fie namlich in irrbenen Pfannen, und damit gut. Ungeachtet nun ihr Thee gar nicht theuer ift, so trinten ihn boch aute Renner eben fo gern, als ben theuren; ja man halt ihn für fraftiger, als ben Raiferthec, indem der lettere, um ihm die Feuchtigkeit zu benehmen, die er mahrender Regengeit an fich gezogen haben mochte, nach Berlauf einiger Monate von neuem auf bas Feuer gefeset wird. Nachgehends aber bleibt er, wie man vorgiebt, lange Zeit gut, wofern man nur keine Luft dazu laßt, in welcher fein fluchtiges Salz verrauchen wurde. Es gesteht auch jedermann, daß sowohl dieser als alle übrige Theegattungen, das besagte Salz unterweges verlieren, ehe sie nach Europa fommen, doch eine Gattung mehr, die andere weniger. Es versichert Kampfer, er habe außerhalb Japon niemals, weder den augenehmen Geschmack, noch die mäßig kublende Rraft, die er in dem Lande selbst, da er wachst, an sich hat, an dem Thee gefunden.

Die Japoner verwahren den genteinen Thee in ierdenen Topfen, mit einer sehr engen Mündung. Der Kaiserthee wird ordentlicher Weise in Porcellangesäßen verwahret; absonderlich in selchen, die den Namen Maatsudos tragen. Es sind selbige von einem grossen Alterthume und hohen Werthe. Man schreibt ihnen die Eigenschaft zu, es bleibe nicht nur der Thee in ihnen beständig gut, sondern er werde noch besser, als zuvor. Sie geben dem alten Thee seine verlohrnen Kräste wieder. Jedweder vornehmer Herr suchet sich dergleichen Gesaße zu verschaffen, sie mögen kosten was sie wollen. Wir haben ihren Urstung

Maatsubos

Befdreib. fprung bereits angezeiget. Sie wurden vorzeiten von einer gewissen Erbe gemachet, bie von Japon. man auf der ben Formosa gelegenen Insel Manri fand. Allein, diese Insel versant nachgebends, und man sieht nicht das geringste mehr davon, als ben ftarker Ebbe einige Rlippen, zwischen denen man zuweilen noch einige Porcellangefaße, Die zur Zeit bes Berfinkens schon verfertiget waren, berausfischet. Wiewohl sie nun burch allerlen baran hangende Muscheln, Corallen und andere Seegewachse, außerft verunftaltet find: so nimmt man sich boch ben dem Reinigen wohl in Ucht, daß man nicht alles auf das genaueste abschabe, sondern man läßt allezeit etwas von diesem fremden Zusage baran, damit der Raufer sehe, daß sie acht sind. Sie haben folglich ihr Unsehen ihrer Saff lichfeit zu banken. Sonfren find fie burchfichtig, ungemein bunne, und von einer weiß lichten Farbe, Die ein wenig ins Grune fallt. Un Beftalt gleichen fie einem Safichen, mit einem kurgen und sehr engen Salse, um welcher Urfache willen fie fich zum Berwahren des Thees so vollkommen gut schiefen, als ob sie ausdrücklich dazu gemacht wa-Man befommt sie in Japon von einigen chincfischen Sandelsleuten, Die sie überall auffuchen, um sie wieder an den Mann zu bringen. Die geringften gelten etwa hundert Tacle. Bingegen die größten, und ungerbrochenen, gelten wohl bren, vier, bis fünftausend Taels: allein ber Raiser eignet sich bas Recht zu, Die kostbaresten Stude für fich zu taufen. Man findet eine große Ungahl bergleichen Topfe in feinem Zwar findet man selten welche, Die nicht geborften ober gerbrochen waren: allein sie werden mit einer gewissen weißen Materie so funftlich geflicket, bag man fie einige Lage lang in heißem Waffer tochen muß, wenn man die Spalten finden will.

> Weil der Thee von der dritten Lese nicht so leicht verrauchet, als die übrigen benden Gattungen, fo fchutten ihn die Bauren nur in Strobforbe, die unfern Tonnen abnlich feben, und feben fie unter bas Dach, neben ber Deffnung, ba ber Rauch feinen Ausgang nimmt, weil sie in der Meynung steben, der Rauch erhalte die Blatter fraftig. Mit dem Thee von der ersten und zwenten lefe machen sie es nicht bester : gesetzt namlich, fie konnen bergleichen habhaftig werben, und ben biefer Unftalt fabren fie recht aut : vielleicht wie unfer Verfasser mennet, nur beswegen, weil sie keinen so garten Weschmack haben, als die Bornehmen. Ginige legen Blatter von dem gemeinen Ber fufie, ober auch die jungen Blatteben von einer gewiffen Pflanze, Namens Safant mua, oben barauf, in ber Meynung, er bekomme einen bestern Geschmack. Man hat auch verfuchet, ihm einen andern Geruch benzubringen, es lehret aber die Erfahrung, daß ibn die Theeblatter nicht wohl annehmen.

Mie die Sia= poner Thee trinfen.

Das allergemeinfte Getrant in Japon ift Theewaster, bon ben großen Blattern Man wirft sie in einen Ressel, und hangt ihn, sobald es Morgen Dieser Pflanze. Damit sie aber auf bem Boden bleiben muffen, und man wird, über bas Keuer. bas Waffer abschöpfen fonne: fo fturget man einen Rorb, oder eine Burte barüber. 311 weilen bindet man die Blatter in ein Sackchen, das fraft seiner eigenen Schwere auf bem Boben liegen bleibt. Nicht weit bavon halt man frifches Waffer in Bereitschaft, Damit man bas heiße auf einmal so start abkühlen konne, als man will, Der Kaifers

P) Man malet ihn auf einer Muhle von Gerpentinftein zu einem garten Mehle. Diefes gefchieht entweder an eben dem Tage, oder benalbend vorher.

thee wird felten anders als gepülvert getrunken. Man seßet Schalen heißes Wasser, Beschreib. und frisch gemahlenen Thee auf das Theebrett p); gießt hernach Wasser in eine Scha- von Japon. le, wirst mit einem lösselchen ein wenig Theepulver hinein, und rühret alles mit einem Querl solange durcheinander, bis es schäumet. In diesem Zustande wird das Geatrank überreichet. Es ist aber vielmehr einem dünnen Breye ähnlich, und wird deszwegen gemeiniglich Koitzaa, das ist, dieser Thee genennet. Ungeachtet die ganze Kunst sehr leicht zu begreisen ist, so hat man doch eine besondere Wissenschasst daraus gemachet, welche Sado, oder Tsianosi genennet, und den Kindern beydersen Geschlichtes, von eigenen Lehrmeistern bezgebracht wird. Urme Leute, absonderlich in der Landschaft Taxa, kochen zuweilen ihren Neiß in Theewasser, und versichern, er werde auf diese Weise nahrhaftiger. Mit dem alten Thee, den niemand mehr trinken mag, weil er keine Kraft mehr hat, kann man noch seidene Zeuge braun särben, und wird zu diesem Ende alle Jahre eine große Menge bergleichen Blätter nach Surate absochischen Ausstelle Sahre eine große Menge bergleichen Blätter nach Surate absoch in des siehe siehe große Menge bergleichen Blätter nach Surate absoch in des siehes des siehes gegebrachen Blätter nach Surate absoch des siehes geschießes alle Veraft nach Surate absoch des siehes des siehes des siehes des siehes des siehes wirds.

geschicket 9).

Den Beschluß bieses Abschnittes wollen wir mit einigen nuglichen Unmerkungen bon ben guten und schlimmen Eigenschaften Des Thees machen. Seine Blatter ha= gen über bie ben, wie Rampfer faget, eine betaubende Gigenschaft, und bringen bie Lebensgeifter in Eigenschaften folche Unordnung, daß man wie betrunten zu fenn scheint. Db fie nun gleich durch das des Thees. Zubereiten diese Kraft meistens verliehren, so rauchet sie doch nicht eher als nach zehn Monaten völlig weg; fodann aber beunruhiget ihr Gebrauch die Lebensgeister im geringsten nicht mehr, sondern ermuntert sie vielmehr auf eine mäßige Weise. startet die Sinnen und erquicket sie. Es ist folglich ber Thee, ben man in eben bem Jahre, da seine Blatter gelesen werden, trinft, dem Geschmacke zwar angenehmer als der alte: allein, wenn er allzuhäufig gebraucht wird, greift er den Kopf an, machet ihn schwer, und erwecket ein Zittern ber Nerven. Der beste, bas ist ber angenehmfre und gefündeste muß wenigstens ein Jahr alt seyn. Die Japoner trinten niemals jungen Thee, ohne ihm eben fo viel alten benzumischen. Godann hebt er bie Berftopfungen, reiniget das Geblite, und führet absonderlich bie irdischen Theile ab, welche den Stein, die Gicht und bas Zipperlein verurfachen. Es bezeuget Kampfer, er habe die gange Zeit über, da er fich in Japon aufgehalten, feinen einzigen Menschen, ber ihn beständig zu trinfen pflegte, weber mit bem Steine noch mit bem Bipperfein beschweret gesehen; und wofern diese Rrankheiten, wie er saget, in Europa nicht erblich waren: fo glaubte er, es mußte ber Thee ben uns eben bergleichen Wirkung Rach seinem Urtheile irren biejenigen gar febr, welche ben Webrauch bes Chrenvreiß, oder des Myrtus Brabantia für eben fo gut als den Gebrauch des Thees halten. Er behauptet, es fen unter allen befannten Pflanzen nicht eine einzige, bavon bas angebrühete ober abgefochte Wasser ben Magen so wenig beschwere, so geichwind weggehe, Die ermatteten Lebensgeister fraftiger aufmuntere, und ben Ropf aufgeraumter mache, als der Thee. Doch gefteht er zugleich auch nebst den Japonern, der Gebrauch des Thecs hinderte alle übrige Arzencymittel in ihrer Wirkung, und sep absonderlich ben der in Japon febr gewöhnlichen Colick bochst schadlich r), gleichwie benn

<sup>9)</sup> Anhang zu Rampfers Buche a. d. 255 und e) Man sche oben den Abschnitt von Wissen- fchaften in Japon.

Befdreib. benn bas Theewaffer von biefighrigen Blattern, nicht nur überhaupt ben Ropf angreis von Japon. fe, sondern auch die Entzündung der Augen vermehre. Nebst dem stimmet er dem Urtheile der chinesischen Merzte, Die er Dieffalls zu Rathe zog, vollkommen ben: namlich, wer sich angewöhnen wollte, ben gangen Tag Thee, und zwar ftark zu trinken, ber wurde die Hauptquelle bes lebens, welche in einer gehorigen Bermifchung, von Barme und Ralte, Trockene und Feuchtigkeit, besteht, vernichten. Cben Dieses Unbeil wurde auch, wie er faget, wiewohl aus einem gang anderen Grunde erfolgen, wofern man beständig fettes Fleisch , absonderlieh von Schweinen, genießen wollte. Gebrauchet man hingegen bendes zu gleicher Zeit, so schadet es nicht nur der Gesundheit im geringsten nicht, fondern es hilft vielmehr zum langen leben s).

s) Rampfer am angeführten Orte a. b. 259 G.

#### Ende des eilften Bandes.



der in diesem Bande vorkommenden Länder, Inseln, Städte und anderer Derter.

#### Erflärung

der vorkommenden Buchstaben.

B. bebeutet eine Ban; Bck. Brücke; Bz. Bezirk; C. Cisterne; Df. Dorf; E. Epland; F. Fort oder Festung; Fl. Fluß; Fn. Flecken; Gb. Geburge; Gg. Gegend; H. Hafen; I. Jusel; K. Küste; Kl. Klippen; Klr. Kloster; Kr. Königreich; Kd. Kreis; E. Landschaft; Eh Lusthaus; M. Meerenge; Mb. Meerbusen; Pf. Pfeiler; Pg. Pagode; Pr. Propinz; Mh. Nhede; S. See; Schl. Schloß; St. Stadt; T. Tempel; B. oder Bg. Vorgebirge.

Das \* bedeutet, daß an dem Orte eine vollständige Beschreibung anzutreffen ist.

|                                      | de familier for the state of th |               | \$-*-**   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| OF 31.                               | Uguiguan, J. 378, 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Undipur, St.  | 211       |
| THE COUNTY OF                        | Uhmed Abad, St. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0/ / 0        | 142       |
| bbabile, Fl. 127<br>Ubefafa, St. 534 | Uhmed Niguer, St. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01 1 0        | 362       |
|                                      | Ukasi, St. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 358       |
|                                      | Ufi, E. 518,571,690                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arai, St.     | 534       |
| Abifava, St. 535<br>Abosi, St. 520   | Mamagan, J. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arauco, J.    | 360       |
| Heco, Schl. 520                      | Alban, B. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 93        |
| Acerat, Fn. 165                      | Uscatile, St. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | 363       |
| Uchenaguir, E. 218                   | Ulcinchan, St. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 514       |
| Uchiavel, th. 119                    | Illah Ilbad, Pr. 241, 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 1          | 534       |
| Abel, Kr. 295,296                    | Ulranchan, St. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01 . /        | 474       |
| Moen, St. 292*                       | Ulfango, 8. 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211           | 573       |
| Aethiopien, Kr. 125                  | Umadabad, St. St. 59, 69*,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01.6          | 164       |
| Uga Sera, Fn. 163                    | 208,220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 675       |
| Unabna, St. 379                      | Umangasafi, St. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 4,208     |
| Ugallo, Df. 93                       | Umarisi, E. 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0100          | 379       |
| Uzern, Fl. 92                        | Umazoneninsel, J. 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 213       |
| Mgger, Df. 92                        | Umber, St. 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 211       |
| Ugra, Pr. 211                        | Umbil, J. 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIR 6 MC      | 93        |
| dara, St. 81*, 139, 150°,            | 01 00 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ultaka, St.   | 93        |
| 211*                                 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 Actemy, St. | 158<br>92 |
| Agrigan, J. 379                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |
| Allgem. Reisebeschr, XI              | Band. Ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | k k           | Attock,   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |

|                              |                                   | = 11 PU 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Uttock, Pr. 207              | Bandaju, Jn. 53                   | 9 Verar, Pr. 221                               |
| - St. 1 207                  | Banbera, E. 1 111 119             |                                                |
| Uttrovad, Df. 91             | Bander Abaffi, St. 62, 92         | , Berkaver, E. 215                             |
| Undish, St. 242              | 50                                |                                                |
| Aur, St. 321                 | Bando, Pr. 20                     |                                                |
|                              | C. 1 1 1.72                       |                                                |
| Uurengabad, St. 158, 171*    | — St. 20                          |                                                |
| Aurengudad, St. 241          | Bankisch, St. 20                  |                                                |
| Hva, E. 567,573              | 1                                 | gettelvay, 35. 357                             |
| Hvausi, 1. 573               | 57                                | Bianes, St. 212                                |
| Alyenfolam, Fn. 323          | Bantayan, J. 391, 41              |                                                |
| Unnan, J. 642                |                                   | 5 Bibsen, E. 571                               |
| Uzimabad, St. 241            | Baranqua, H. 36                   | 4 Bigan, Fl. 397                               |
| 25.                          | Bardes, L.                        | 6 Bikanar, Starren 212                         |
| Bab= el- mandel, G. 295, 297 | Bardgie, Df.                      |                                                |
| 3                            | 0                                 |                                                |
| Babunanes, J. 391, 407       | Bargand, St. 14                   |                                                |
| Backar, Pr. 207              |                                   |                                                |
| Backheker Zecnin, St. 215    | Varnoly, Fn. 13                   | m: a a silve                                   |
| Badalarg, Df. 91             | ~ 1 ~ ~                           | 5 Wisantagan St. 519                           |
| CC - L / C.                  | 100                               |                                                |
| Bost El                      | m ( ~                             |                                                |
| Bast, Fl. 207                | Baroch, St. 14,95,14              |                                                |
| Baglam, F. 215               | Varamoulan, St. 120               | Bitgu, E. 520                                  |
| Baglana, Pr. 215             | Vary Of. 92,9                     |                                                |
| Bahi, S. 394,398,404*        | Basilan, J. 414, 41               | 3 Bodia, Dr. 64                                |
| Bachiov, St 394,395          | Bassien, St. 90                   |                                                |
| Bairepalli, St. 326          | Batan, J. 409                     | Bolingo, H. 397                                |
| Bakalpur, Jn. 164            | Batangas, B                       |                                                |
| Bakanor, St. 183             | Baterpor, Df. 2,16:               | 2 Dombon, B. 395, 406                          |
| Bakar, Pr. 212               | Bath, Fl. 22                      |                                                |
| Bakisch, Pr. 212             | Battaim, Df. 35 (1) 48            |                                                |
| Bafo, St. 406                | Batuan, Fl. 5 41                  |                                                |
| Balanan, B. 395              | Bavan, Fl. 40!                    |                                                |
| £. 395                       | Bavala, St. 218                   |                                                |
| Baldivia, St. 4362           | Baya, B 369                       | 3.2                                            |
| Baliquaton, J. 15 409        | 03 ' 0                            |                                                |
| Balf, Gb. 206                | Baziam, St. 99                    |                                                |
| Balfhe, St. 215              | Becher, E. 19 116 11624           | 3. 391, 409, 411                               |
| Ballofy, Kr. 207             | Beaul Col                         | Borneo, J. 372                                 |
| Ballua, St. 93               | Begul, Fl. 200<br>Belloul, H. 124 |                                                |
| Balor, Fn. 139               | Callen Con 12                     | Worthidell, 1. 409                             |
|                              | Belur, In. 10 . 19 9              | Botack, Fn. 514                                |
| Surjura, Ot. 200             | Soumer, Ot. 190 In                | Bouguis, Pr. 485                               |
| Bamban, F. 91                |                                   |                                                |
| Banaron, In. 142             |                                   | Brampur, St. 2, 40, 140                        |
| Banaru, Stadt 1 159*         | Berapur, Df. 191                  | 210                                            |
|                              |                                   | Bricce                                         |
|                              |                                   |                                                |

| Brings DE                                  | Camana, St. 363                          | Chajue, Pr. 222        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Brioce, Df. 65<br>Brodra, St. 65, 67*, 208 | Camarine, E. 396                         | Cha limar, th. 100     |
| Broidtschia, St. 208                       | Cambara, St. 536                         | Chamelnadi, Fl. 145    |
| Brotsch, St. 65, 66*                       | Cambana, Ar. 208, 214,                   | Chanan, Fl. 164        |
| Buaquirin, Df, 341                         | Cantound, 511. 200, 214,                 | Chanon, Fl. 15 100 164 |
| Buctor, Pr. 207                            | — St. 59,78*,208,                        | Chapur, St. 211        |
|                                            | 220*                                     | Charigsam, St. 214     |
| Bucker Saker, St. 207<br>Budsen, L. 572    | Camboja, Kr. 390                         | Chaury, St. 94         |
|                                            | Camburley, Df. 94                        | Cherrurabad, St. 158   |
| Buhayen, E. 414                            | Camiguin, 33                             | Chentepur, St. 209     |
| Buisien, Pr. 518                           | Caminosecti, In. 518                     | Chiannan, St. 214      |
|                                            | 518                                      | Chlampa, Kr. 390       |
|                                            | Cammagu Fagassi, In. 571                 | Chicagen, & 676        |
| Bulacan, L. 398                            | Camogari, In. 518                        | Chili, Kr. 358         |
| Bulan, St. 395                             | Camotas, J. 412                          | Chilve, J. 362         |
| Dung, J. 518,572,678                       | Canaja, Fn. 535                          | China, Kr. 390         |
| Danie & 318,5/2,070                        |                                          | Chincalen, Df. 340     |
| Burlampur, St. 398, 405                    | Candahar, St. 101,138<br>Candear, F. 172 | Chinear, Historia 363  |
| Bursampur, St. 210.                        | Candisch, Pr. 210, 214                   |                        |
| Busin, E. 567                              | Canga, E. 531                            | Chitor, Pr. 208        |
| Burulack, Bg. 411                          | Cangiburan, Pr. 322                      | — St. 4                |
| Butangos, B. 406                           | Cangivaron, St. 323                      | Chupar, Df. 163        |
| Bunsagan, Bg. 396                          | Capul, J. 378, 391, 405                  | Ciloca, H. 363         |
| 10 m/(mgm/) 10 gr                          | Caravanet, Df. 67                        | Clarenenland, J. 351   |
| €.                                         | Carnasar, Su. Fl. 162                    | Coa, St. 206           |
| Cabalian, Bg. 410                          | Carrago, E. 421                          | Cochinchina, Kr. 390   |
| Cabol, Df. 67                              | Caruvependi, St. 321                     | Cocosenland, J. 459    |
| Cabulestan, Kr. 223                        | Casambazar, St. 165, 167                 | Colombo, St. 177       |
| Caceres, St. 396                           | Cassaba Jama Bg. 518                     | Coma Jamma, Bg. 538    |
| ~                                          |                                          | Comorin, Bg. 177       |
| ~                                          | Catandangan, Fl. 398                     | Conception, J. 360     |
| 3/ 6                                       | Catanduanes, J. 391, 398                 |                        |
|                                            |                                          | m 1 m.                 |
| 3.17                                       |                                          | C A                    |
| - Jacob Tolling                            |                                          | Coren, E. 563          |
|                                            | ——————————————————————————————————————   | Corona, St. 360        |
| Calamianes, J. 391, 407                    | Caucasus, Bg. 213                        | Corsena, Fl. 92        |
| Calaminchan, Pr. 341                       |                                          | Cogi, {. 354           |
| Calvera, Bg. 391                           | Cavite, 5. 371, 395, 397<br>— St. 403*   | Coquinibo, St. 363     |
| Calilaja, F. 395                           |                                          | Corrientes, Bg. 389    |
| Callao, S. 360, 363                        | Caza, J. 395<br>Celebes, J. 478          | Conna, Fl. 93          |
| Callabas, Fn. 142                          | Celebes, J. 478 — Et. 497                | Eugny, Fl. 92          |
| Calleado, St. 43,208                       |                                          | Cuncan, Pr. 192        |
| Calliar, St. 93                            | Orbert Or                                | Cunos, J. 391, 407     |
| Calviga, Df. 410                           | Chagenda, St. 158<br>Xrrr2               | D. Da=                 |
|                                            | 2                                        | ×. ×.                  |

| 7                                                                                                                                                                                                                                                             | Dychi Kiouch, Bg. 216                                                                                                                                                                                                       | Faguma, Fn. 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dabul, St. 92, 94*, 218                                                                                                                                                                                                                                       | Zydyt Stronty, Zy. 1210                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daca, St. 163, 165*                                                                                                                                                                                                                                           | L.                                                                                                                                                                                                                          | Felipur, St. 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dacea, St. 214                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A A.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Egre, St. 220                                                                                                                                                                                                               | Ferelle, J. 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dairi, Schl. 516                                                                                                                                                                                                                                              | Ekbar Abab, St. 220                                                                                                                                                                                                         | Fernandine, St. 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Daman, St. 90, 173                                                                                                                                                                                                                                            | Efberburg, Fn. 163                                                                                                                                                                                                          | Ferosan, 1. 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Damar, St. 303                                                                                                                                                                                                                                                | Embocadero de St. Bernar-                                                                                                                                                                                                   | Ferro, J. 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Damken, Df. 64                                                                                                                                                                                                                                                | bin, S. 1392                                                                                                                                                                                                                | Fesi, Bg. 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dampur, Fn. 165                                                                                                                                                                                                                                               | Emir Kiut, F. 238                                                                                                                                                                                                           | Feuerensand, J. 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Damtiges, St. 81                                                                                                                                                                                                                                              | Edez, E. 215                                                                                                                                                                                                                | Fiamis, Bg. 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dankali, St. 213                                                                                                                                                                                                                                              | Engano, Bg. 391,-396                                                                                                                                                                                                        | Ficasseri, E. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dapitan, E. 421                                                                                                                                                                                                                                               | Einder, Fl. 216                                                                                                                                                                                                             | Fiba, L. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dava, L. 569                                                                                                                                                                                                                                                  | Encantade, Vg. 346                                                                                                                                                                                                          | Fidsen, E. 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decan, Kr. 91                                                                                                                                                                                                                                                 | Ennek Tenke, F. 171                                                                                                                                                                                                         | Figen, L. 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Defudsi, In. 525                                                                                                                                                                                                                                              | Eperlans Bay, B. 452                                                                                                                                                                                                        | Figo, & 572, 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dehln, St. 4, 154*, 208                                                                                                                                                                                                                                       | Epur, Df. 93                                                                                                                                                                                                                | Fimedsi, St. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deirei Fetsi Ran, In. 218                                                                                                                                                                                                                                     | Erarn, Df. 92                                                                                                                                                                                                               | Fimesii, St. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Deire Ismael, In. 218                                                                                                                                                                                                                                         | Erguga, Fl. 164                                                                                                                                                                                                             | Fingo, E. 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deri, Fl. gr                                                                                                                                                                                                                                                  | Erija Sera, Fn. 164                                                                                                                                                                                                         | Fingorla, St. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desiderado, Vg. 358                                                                                                                                                                                                                                           | Erudugam, St. 324                                                                                                                                                                                                           | Finkava, Fn. 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desina, J. 509, 555*                                                                                                                                                                                                                                          | Estanja, St. 157                                                                                                                                                                                                            | Finoka, Fn. 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Deud Ragar Sara, Fn. 163                                                                                                                                                                                                                                      | Etek, Fl. 216                                                                                                                                                                                                               | Finosama, J. 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Devav, St. 216                                                                                                                                                                                                                                                | Ennatus, Df. 92                                                                                                                                                                                                             | Fiogo, H. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diebesinseln, J. 367                                                                                                                                                                                                                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                       | — St. 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Djal, St. 219                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Q</b> .                                                                                                                                                                                                                  | Fiorai, St. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Difel, St. 219                                                                                                                                                                                                                                                | Fabbi, Df. 515                                                                                                                                                                                                              | Firacatta, Fn. 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diosiu, L. 568                                                                                                                                                                                                                                                | Fakatto, Df. 515                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 12 21                                                                                                                                                                                                                     | Firando, L. 513, 633, 676                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ditcauly, St. 91, 95                                                                                                                                                                                                                                          | Faktusai, 2. 563                                                                                                                                                                                                            | Firango, Bg. 1 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ditcauly, St. 91, 95<br>Diu, St. 209                                                                                                                                                                                                                          | Faktusai, L. 563<br>Fakone, Gb. 537                                                                                                                                                                                         | Firango, Bg. 538<br>Firanogava, Fl. 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ditcauly, St. 91, 95<br>Din, St. 209<br>Dive, St. 209                                                                                                                                                                                                         | Fakusai, L. 563<br>Fakone, Gb. 537<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                  | Firango, Bg. 538<br>Firanogava, Fl. 523<br>Firanotafies, Gb. 531                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212                                                                                                                                                                                                  | Fakusiu, L. 563 Fakusiu, L. 537 St. 538 Fakusiu, L. 570                                                                                                                                                                     | Firango, Bg. 538<br>Firanogava, Fl. 523<br>Firanotaties, Gb. 531<br>Firag, L. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140                                                                                                                                                                               | Faktusai, L. 563<br>Fakone, Gb. 537<br>St. 538<br>Fakusju, L. 570<br>Fammamaß, St. 534                                                                                                                                      | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171                                                                                                                                                              | Faktusai, L. 563 Faktone, Gb. 537 ————————————————————————————————————                                                                                                                                                      | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotafies, Gb. 531 Firafa, L. 568 Firafa, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93                                                                                                                                                 | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntassio, Schl. 535                                                                                                        | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotafies, Gb. 531 Firaga, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561 Fifin, L. 571                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164                                                                                                                                | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Jn. 519 Famuntasijo, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515                                                                                       | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firaß, L. 568 Firaßa, Fn. 539 Fisen, Pr. 513, 561 Fisin, L. 568, 571, 572                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Jn. 164 Dsebsie, St. 531                                                                                                               | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Jn. 519 Famuntassio, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515 Farba, Df. 515                                                                        | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561 Fifin, L. 568, 571, 572 Fisju, L. 568, 571, 572 Fisj, St. 219                                                                                                                                                                                                    |
| Ditcauly, St. 91, 95 Diu, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Dsebsie, St. 531 Dsino Camiro, In. 518                                                                                         | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntasijo, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515 Farba, Df. 515 Farima, Pr. 520,570                                                    | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561 Fifin, L. 571 Fisju, L. 568, 571, 572 Fig, St. 219 Fiugo, L. 572                                                                                                                                                                                                 |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, Jn. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Dsebsie, St. 531 Dsino Camiro, Fn. 518 Dsiosju, L. 568                                                                         | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntassio, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515 Farba, Df. 515 Farima, Pr. 520,570 Faromi, Fn. 521                                    | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firaß, £. 568 Firaßa, Fn. 539 Fisen, Pr. 513, 561 Fisin, £. 571 Fisju, £. 568, 571, 572 Fisg, St. 219 Fiugo, £. 572 Fiunga, £. 657                                                                                                                                                                                 |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolmedan, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Dsebsie, St. 531 Dsino Camiro, Fn. 518 Dsiosju, L. 568 Dsioggasima, Fn. 537                                                     | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusiu, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntassio, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515 Farba, Df. 515 Farima, Pr. 520,570 Faromi, Fn. 521 Fartach, B. 296                    | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firaß, L. 568 Firaßa, Fn. 539 Fisen, Pr. 513, 561 Fisin, L. 571 Fisju, L. 568, 571, 572 Fis, St. 219 Fiugo, L. 572 Fiunga, L. 657 Fliegenenland, J. 457                                                                                                                                                            |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Dsebsie, St. 531 Dsino Camiro, Fn. 518 Dsiosju, L. 568 Dsogasima, Fn. 537 Dsusanta, Df. 515                                    | Faffusai, L. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, L. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Jn. 519 Famuntasijo, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515 Farba, Df. 515 Farima, Pr. 520,570 Faromi, Fn. 521 Fartach, B. 296 Fascelpor, F. 86   | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561 Fifin, L. 571 Fisju, L. 568, 571, 572 Fig, St. 219 Fiugo, L. 572 Fiuga, L. 567 Fliegenenland, J. 457 Foasju, L. 572                                                                                                                                              |
| Ditcauly, St. 91, 95 Diu, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Dsebsie, St. 531 Dsino Camiro, Fn. 518 Dsiosju, L. 568 Dsogasima, Fn. 537 Dsusanta, Df. 515 Dsussina, Bg. 533                  | Faffusai, f. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, f. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntasijo, Schl. 535 Farda, Df. 515 Farima, Pr. 520,570 Faromi, Fn. 521 Fartach, B. 296 Faselper, F. 86 Fasimocto, Fn. 525  | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561 Fifin, L. 571 Fisju, L. 568, 571, 572 Fig, St. 219 Fiugo, L. 572 Fiuga, L. 572 Fiuga, L. 572 Fiuga, L. 572 Foosju, L. 573                                                        |
| Ditcauly, St. 91, 95 Din, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolinedan, Jn. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Ofedfie, St. 531 Dsino Camiro, Fn. 518 Dsiosju, L. 568 Dsiogasima, Fn. 537 Dsusanta, Df. 515 Dsusanta, Bg. 533 Dulada, Fn. 165 | Faffusai, f. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, f. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntasijo, Schl. 535 Faramaß, Fn. 515 Farima, Pr. 520,570 Faromi, Fn. 521 Fartach, B. 296 Fasimocto, Fn. 525 Fatai, Gb. 536 | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fisin, L. 568, 571, 572 Fisju, L. 568, 571, 572 Fingo, L. 572 Finga, L. 572 Foosju, L. 573 Foosju, L. 573 Foosju, L. 539 Foosjifara, Fl. 536 |
| Ditcauly, St. 91, 95 Diu, St. 209 Dive, St. 209 Doab, L. 212 Dolineban, In. 140 Doltabat, F. 171 Domo, Df. 93 Donapur, Fn. 164 Dsebsie, St. 531 Dsino Camiro, Fn. 518 Dsiosju, L. 568 Dsogasima, Fn. 537 Dsusanta, Df. 515 Dsussina, Bg. 533                  | Faffusai, f. 563 Fafone, Gb. 537 — St. 538 Fafusju, f. 570 Fammamaß, St. 534 Fanguri, Fn. 519 Famuntasijo, Schl. 535 Farda, Df. 515 Farima, Pr. 520,570 Faromi, Fn. 521 Fartach, B. 296 Faselper, F. 86 Fasimocto, Fn. 525  | Firango, Bg. 538 Firanogava, Fl. 523 Firanogava, Fl. 523 Firanotaties, Gb. 531 Firag, L. 568 Firaga, Fn. 539 Fifen, Pr. 513, 561 Fifin, L. 571 Fisju, L. 568, 571, 572 Fig, St. 219 Fiugo, L. 572 Fiuga, L. 572 Fiuga, L. 572 Fiuga, L. 572 Foosju, L. 573                                                        |

| Take Makkuba Mui of at     | Godaf, St. 208           | Hamed Ewab, St. 208   |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Foku Rokkudo, Pr. 569*     |                          |                       |
| Fofoi, E. 570              |                          | Harduere, St. 213     |
| Foosi, Bg. 534             | 0.7                      | Harnperbet, Bg. 116   |
| Foosiu; E. 567             | Goju, Fn. 534            | 2 1 2                 |
| Fortuna, J. 187            | Gonder, St 99, 125       | Hati, H. 379          |
| Forrard, Sp. 356           | Gor, Pr. 213             | Heinrichsban, B. 357  |
| Fubsi, Bg. 536*            | St. 213                  | Heleneninsel, J. 202  |
| Furgos, J 413              | Gotho, 3: 508, 513       | Herenkassi, Df. 91    |
| Fukafori, Df. 552          | Gottern, St. 92          | <del></del>           |
| Fusicava, St 534           | Gotto, J. 675, 682       | Heribath, St. 81      |
| Justi Jodo, St. 535        | Goualiar, Pr. 211        | Herzar, Fl. 216       |
| Fusijmi, St526             | Gour, & 215              | Hest Mud, Fl. 238     |
| Fusino Jama, Bg. 534       | Graen, St. 93            | Hezare, E. 215        |
| Fusisava, St. 539          | Guahan, J. 389           | Hidigias, Kr. 300     |
| Fußkaki, Fn. 533           | Guan, J. 378             | Hindu, St. 149        |
| <b>6.</b>                  | Guahan, R. 377           | Hindukieche, Bg. 215  |
| Gabala, St. : 303          | Guajaquil, Fl. 364       | Histor, St. 221       |
| Galantes Vorgebirge 356    | Gualor, Pr. 211          | Hoorn, Bg. 454        |
| Galban, Df. 395            | Guarmei, S. 364          | Hoorn Eylande, J. 468 |
| Galbani, St. 300           | Gubera Su, Fl. 162       |                       |
| Galezon, Fin. 485          | Gudfi Gerah, St. 153     | Hundesinsel, J. 456   |
| Galoure, Df. 93            | Guguan, 3. 379           | Hunfare, Df. 92       |
| Gandet, Fl. 164            | Guie, St. 219            | Hungerschanze, F. 355 |
| Ganges, Fl.: 137, 158, 165 | Guigan, Bg. 346          |                       |
| Gardafu, V. 296            | Guignan, Bg. 409         | 7.                    |
| Gasju, L. 571              | Guiguan, J. 410          | Jabunosa, Fn. 530     |
| Gate, Gb. 91, 93, 143      | Gurben, Fn. 215          |                       |
| Gativar, Fl. 165           | Gurbend, St. : 214       |                       |
| Gatta=matta, Df. 94        | Gurhitto, Schl. 72       |                       |
| Gaudun, St. 209            | Gurmabad, Fn. 162        | Jokobsieja, Fn. 530   |
|                            | Gurtche, St. 124         |                       |
|                            | Gusurate, Rr. 70,207,208 | ~ / /                 |
| - 10.41m / V.              | Gwalor, F. 144           | 0 10 00               |
|                            | Sieuter ) 8.             | Jamatra, Fn. 521      |
| Gaznem, St. 215            | 2.                       | Jamatto, E. 527, 566  |
| Gaznin, St. 215            | Habful Emir, St. 238     | 2 21                  |
| Gemena, Fl. 150, 157       | Habsul Emir, St. 238     | Jamba, Pr. 208        |
| Gemine, B. 81              | Haddi, Df. 515           | — St. 208             |
| Ghahud, St. 211            | Haja Kan, Pr. 207        |                       |
| Thompbar, Fl. 94           | Hajimil, St. 157         |                       |
| Gianabad, St. 158          | Halabas, Sr. 158*        |                       |
| Gilolo, 3. 476             | Haleback, St. 212        | Japon, Kr. 505        |
| Ginfima, J. 564, 678       | Halevecko, Df. 94        | Jaro, Fl. 408         |
| Glente, Df. 410            | <del>- 81.</del> 94      |                       |
| Goa, St. 90                | Halva Sera, Fn. 163      | Jatrapur, Df. 165     |
|                            | Ærrr3                    | Jaul-                 |
|                            |                          | (                     |

| Conferme CE                 | Ostalia Com                             | Charles 6:                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Jaulkapur, Bk. 145          | Ilsbe, In. 532                          | Jusiu, 1. 569,570               |
| Java, J. 137, 370           | Imaba, 1                                | Juani, 2. 570                   |
| Jbabao, J: (391)            | Imaba, 1. 570.                          | Iwangi, Fn                      |
| Jbabor, J 409               | - Bg 408                                | Tro, E                          |
| Ibalon, St 395, 396'.       | Imabari, St. 519                        | Tro, E                          |
| Ibatan, Df. 410.            | Imaros, J. 408                          | Raaul, 81 208                   |
| Scaifa, S. 363              | Imaus, Gb222                            | Raberfari, E. 564               |
| Iderelis, Fl. 36 213.       | Immiß, Fn. 525                          | Kabul, Pr. 205                  |
| Nosu, Dr. 537,567           | Imotava, Fn. 30 112534.                 | — St. 205*, 214, 215            |
| Cofume 5. 570               | Composito Cot inco abo                  | Onelinaan ( 12: alle tal        |
| Sofumi . 8 566.             | Indelvahi, Fn. 172<br>Indus, Fl. 84,206 | Rachemir Rr 00 715* 207.        |
| Sportly 5                   | Tubus . St. 84.206                      | Starting, 300, 199, 115, 2017   |
| Scoto St. 511.541 * 675     | Insel ohne Grund, J. 456                | @256.6 C                        |
| Refranchab St. 151 208      | — Namen, J. 456                         | Radjusa, E. 567                 |
| Colonium 18th 121           | Coming (                                | Raga, L 569                     |
| Semple St. 19 212           | Insju, &                                | Rai, Ł. 567<br>Kafares, Pr. 213 |
| Jemba, St. 208.             |                                         | Katares, Pr. 213                |
| Jemene, Fl. 208.            | Joatsuia, Fn. 539                       | Kakegava, St. 3, 11, 535        |
| Jencha, Pr. 208.            |                                         | Kakinga, St. 535                |
| Jengapur, Pr. 208           | Jodogava, Fl                            | Kalingre, Df. 91                |
| - Et. 208.                  | Jokaiß, St. 533                         | Ramatura, J. 539                |
| Jensiju, &                  |                                         | Rambul, St 215                  |
| Jerossima, J. 3. 518.       |                                         | Ramme Jamma, St. 533            |
| Jesan, Bg. 531              | Jomanes, Fl. 220                        | Kanagava, Fn. 17 539            |
| Jeseri, In. 536             | Jomattagava, Fl. 523                    | Ranamaka, St. 213               |
| Jeseri, Fn. 536-<br>St. 684 | Jompandan, St 484, 494                  | Randa, Fl. 213                  |
| Jestanat, St. 214           | - St. 484, 494                          | Randahar, Rr 205, 214           |
| Tefo, 3                     | Roricke, Pf 516                         | Randey, & .10 , 215             |
| Jesogasima, J. 549,563      | Josida, St. 534                         | Kanduana, Pr. 17 213            |
| Jesselmire, Pr. 207         | Joffu, E. M. &                          | Rangir, Df. All Mary 97         |
| Jesuat, Kr. 213             | Jostivara, St. 536                      | Ranfaki, Fn. 32                 |
| Jetfussen, & 569            | Josephion, St. 534                      |                                 |
| Jetsinga, & 569, 680        | Tris 6 20 270                           | Rao, Fl. 164<br>Karaih, St. 213 |
| 3ga, 1. 566                 | Jris, S. 379<br>Isafai, St. 379         |                                 |
| Jganno, J                   | Colin ( Colin )                         | Rarai, 1: 354                   |
| Junio, J. 101               | Isie, E. 566<br>Ssie, Fn. 533           | Raramai, 1. 354                 |
| Ige, In. 519                | 25)c, 211 533                           | Raristud, St. 219               |
| Jjo, Pr. 518, 573           | Miju, E. 450 11 19 18 366.              | Raschigar, E. 124               |
| Jiosan, Bg. 531             | 3510, 2. 052.                           | Kasiata, Fn 165                 |
| Jer, J. 515,502,573         | Jeln de Tabas, J. 391                   | Kasijvarigava 524               |
| 519                         | Jelas, Quemadas, J. 91.                 | Rasiu, 2. 569                   |
| Illamake, Pg. 208           | Inelampur, St. 93                       | Kasju, Ł                        |
| Illigan, E. 413             | JB, Dr. 515                             | Rassadira, Fn 534               |
| <del>-</del> §. 42i         | Juan Formandez, J. 455*                 | Raffegan, Df 93                 |
| Horcos, 8. 396,397          | Juanillo, M. 410                        | Raffaju, E                      |
| Ileito, F. 408              | Jugi, Fn. 519                           | Ratare, Fl. 164                 |
|                             |                                         | Ratene,                         |
|                             |                                         |                                 |

| @.4 @4 :                        | Chairdings Co          | Maratin St                           |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Ratene, St. 213                 |                        | Macassar, St. 192, 478               |
| Raterna, Df. 92                 |                        |                                      |
| Rattami, E. 678                 | Roofi, In. 539         |                                      |
| Ravanda, Fn. 539                | Roosju, E. 567         |                                      |
| — Sr. 539                       | Krasignomas, Fn. 514   | 222                                  |
| Ravasaki, In. 539               | Khwißima, Fn. 519      | Magigava, Fn. 539                    |
| Ravaşii, E 566                  |                        |                                      |
| Rerafatend), St. 213            | 0 10.0                 | Mafifia, Fl. 220                     |
| Kerkra, In. 140                 |                        | Mafran, Pr. 218                      |
| Rorvez, Df. 91                  |                        |                                      |
| Kfana, Fn. 534                  | Runo, Schl. 536        | Malcaban, H. 395                     |
| Shaft, 1. 218                   | Kurine, Df. 515        | Maloway, Pr. 208                     |
| Khomra, Fn. 534                 | Kuripetan, St. 324     | Malue, Pr. 208                       |
| Rhuda Abad, F. 238              |                        | Malvy, Kr. 205                       |
| Rhumano, 3 695                  | Rusaß, Fn 531          | Mamababat, St. 68                    |
| Ridge; St. 219                  |                        | Mamedabad, St. 208                   |
| Riecheck, F. 219                | A 2 11 A               | Mamona, St. 485                      |
| Rienbait, Kr. 220               |                        | Mancacara, St. 484*                  |
| Kierhon, St. 221                | Q.                     | Mancaran, Pr. 342                    |
| Rijnofuni, Pr. 519,573,678      | laknau; St. 212        | Mandar, Pr. 485                      |
| Kikusicua, J. 516               |                        |                                      |
| Kinsima, In. 564, 678           | lahuri, H. 217, 218    |                                      |
| Rio, St. 527                    | ( )                    |                                      |
| Kiokura, St. 511                | lamuerec, J. 447       | Mandova, Fl. 92                      |
| Kiomids, St. 536                | la Masca, H. 363       |                                      |
| Kioure, Fl. 216                 |                        | Mangerol, Fn. 209                    |
| Riovistan, E. 215               |                        | Mangon, Fin: 512                     |
| Kirman, Pr. 218                 | lassa, Rr. 123, 213    | Manilla, St. 371, 392,               |
| Rischmisch, F.                  | Lavapie, Vg            | 395/399*                             |
| Risju, E. 573                   | Lazur, Fn. 172         | 391, 394                             |
| Rismire, Pr. 207                | , ,                    | Mansure, St. 218                     |
| St. 207                         | lima, St. 39-74-974-10 | Manzeren, Df. 302                    |
|                                 |                        | Manzuel, St. 303                     |
| 7                               |                        |                                      |
|                                 |                        |                                      |
| Riurkienk, Fl. 219              |                        |                                      |
| Kiurties, Fl. 219               | ,                      | 000                                  |
| Kiusju, J. 511, 516, 517*, 551, |                        | POP 1 (                              |
| 57 <sup>1*</sup>                |                        | Marina, E. 354                       |
| Rizmit, E. 215                  |                        | Marinduca, J. 391                    |
| Rojisa, Fn. 1539                |                        | Marinduque, J. 406                   |
| Roin, & - 354                   | A Transfer             | Marippi, J. 391<br>Martnadi, Fl. 164 |
| Rone, Schl. 536                 |                        | 000                                  |
| Kongawamay, Fn. 514             |                        | Marura, Df. 91                       |
| Königseyland, J. 453            | Macao, St. 177         | Marva, Gb. 72                        |
|                                 |                        | Maržija,                             |
|                                 |                        |                                      |

| Margija, Fn.    | 539        | Missigma, St. 53    | 6,537  | Magata, E.          | 371      |
|-----------------|------------|---------------------|--------|---------------------|----------|
| Masbatte, J. 3! | 91,398,405 | Missiu, E.          | 567    | Magatto, E.         | 517      |
| Mascate, St.    | 139        | Mitare, S.          | . 518  | Magrackut, B.       | 216      |
|                 | 208        | Mißedai, St.        |        | — Pr.               | 212      |
| Maserdpa, Kr.   |            |                     |        |                     |          |
| Massouva, E.    | 126        | Mista, St.          |        | Makaido, Pr.        | 572*     |
| Masulipatan, St | 92         | Moa, J.             | 474    | Nakarkut, Pr.       | 212      |
| Mathar, Kr.     | 346        | Moasta, St.         | 208    | Male Sengure, F     | 1. 217   |
| Matta, J.       | 411        | Mocka, J. 35        | 19,352 | Mandi, In .:        | 168      |
| Matucha, Kr.    | 333        | - St. 99,12         |        | Mangasafi, St.      | 1        |
| Mauban, B.      | 396        | Mongher, St. 16     |        | .3.                 | 551*,641 |
| <del></del> {.  | 395        | Moniarti Sera , In. | 162    | Mango, Fin.         | 539      |
| Mang, 3.        | 379        | Monomotapa, L.      | 342    | Mara, St.           | 661      |
|                 | 205        | 033 / 000           |        |                     |          |
| Maugh, Kr.      |            |                     | 93     | Mariad, St.         |          |
| Mauri, J.       | 710        | Moriguis, In.       |        | Marimusi, Fir.      |          |
| Man, Fl.        | 78         | Morile, St.         | 218    | Marnol, St.         | 214      |
| Meaco, St. 510  | 0,525,527  | Morisben            | 357    | Marvar, Pr.         | 211, 212 |
| **              | 582        | Morifinassau, 3.    | 453    | Masarbar, Fn.       | 140      |
| Mecka, St.      | 99         | Morisu, Df.         | 518    | Naso, Vg.           | 408      |
| Mehran, Fl.     | 215        | Morlibe, St.        | 157    | Massary, St.        | 209      |
| Mekran, Pr.     | 219        | Moro Morreno, St.   |        | Nassau, Vg.         | 354      |
| Mend, St.       |            | Mosa, St.           |        |                     |          |
|                 | -219       |                     | 302    | Mausary, St.        | 209      |
| Mendocino, Vg.  |            | Moseseyland, J.     | 471    | Navapura, Fn.       | ; 140    |
| Mengrela, Fn.   | - 174      | Motavan, Vg.        | 410    | Navek, St.          | 219      |
| Messona, Fn.    | 209        | Motto Fakone, In.   | 537    | Mazakor, J.         | 186      |
| Metil, F.       | 216        | Mottojamena, Gb.    | 518    | Negombo, F.         | 176      |
| Meuat, Rr.      | 213, 214   | Muab, St. 303       | 3,305* | Megros, J.          | 412      |
| Migasaka, St.   | 534        | Multan, Pr. 20      | 6, 287 | Rehent, Fl.         | 219      |
| Mijah, St.      | 534        | - St. 20            |        | Mekierhar, St.      | 216      |
| Mijasima, J.    | 690        | Mulva, E.           | 43     | Mefierhe, &         | 216      |
| Mikava, L.      | 534, 567   | Mundos, J.          |        |                     |          |
|                 |            |                     | 393    | Mencaceres, St.     | 396      |
| Mimafati, E.    | 570        | Munitsaya, Fn.      | 533    | Mibal, Fl.          |          |
| Mimend, St.     | 215        | Muro-Tai=Dai=Mosin  |        | Michael, St.        | - 219    |
| Minakudfi, St.  | . 532      |                     | 530    | Miercaut, St.       | . 68     |
| Mindanao, J.    | - 391, 413 | Muru, H.            | 520    | Mil, Fl.            | 127      |
| - St.           | 443, 444*  | — St.               | 520    | Mintasata, E.       | 678      |
| Mindoro, J.     | 391, 406   | Musiasi, E.         | 567    | Mipon, J. 511, 516, |          |
| Mingava, Fin.   | 532        | Musiko              | 535    | Misijsaka, St.      | 535      |
| Mino, E.        | 568        | Mutsju, E.          | 568    | Misju, L.           | .572     |
| - Minofi, Fn.   |            | 220000,00,00        | 200    |                     |          |
| Minabilla C     | 532        | 47                  |        | Mission Runi, J.    | 1        |
| Mirabilla, J.   | -371, 395  | 17.                 |        | Mittanvah, Df.      | 515      |
| Mirda, St.      | 149        | Mabir, In.          | 140    | Moto, E.            | 569      |
| Mirdapur, Fn.   | 167        | Madar, St.          | 144    | Muali, St.          | 149      |
| Mirsie, St.     | .91,93*    | Nadur, St.          | 171    | Muraspur, St.       | : 92     |
| Misava, Fn.     | 539        | Magaija, Fn.        | 534    |                     |          |
|                 |            |                     |        |                     | D. Dbog, |

| <b>o.</b> ?                       | Ozino, Fn.      | ··· 661     | Pengab, Pr. 267                                              |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Obog, St. 411                     | 4.4             |             | Penjeab, & III                                               |
|                                   |                 | -           | Pentche, Fl. 216                                             |
|                                   |                 | 325         | Pentchepur, St. 219                                          |
| Deutapur, B. 94                   | Manan C         |             | Pera, Kr. 336                                                |
| Odoba, Fn. 514                    | Pagon, J.       | 81          | on our or                                                    |
| Deren, St. 93                     | 2 44113447      | 364         |                                                              |
| Ogen, Pr. 334                     | Paita, St.      | 211         | 200 4 114                                                    |
| Ogevara, Fn. 533                  | Pala, St.       |             |                                                              |
| Ogivati, Fn. 530                  |                 | 445,446*    | Philippinen, J. 369                                          |
| Dgmuch, J. 412                    | 2               | 409         | Philippsschanze, F. 403                                      |
| Dig, G. 531, 532                  | Paliacate, Fi   |             | Pichaiver, L. 216                                            |
| — Gf. 530                         | Palliconde, St. |             | St                                                           |
| Okasaki, St. 534                  | Pampagna, L.    | 396         | Pichin, St. 219                                              |
| Akesra, J 501                     | Pampangan, & .: |             | Pigpug, H. 379                                               |
| Dfi, E 570                        | Panama, St.     |             | Pindatsches, Gb. 66                                          |
| Ofino Camiro, Ju. 518             | Panamao, J.     |             | Pinguinsinseln, J. 452                                       |
| Oku-Jeso, E. 563                  | Panan, Fl.      |             | Pintados, J. 445*                                            |
| Olivierbay, B. 356                | — J. 391,406    |             | Pire penjale, Bg. 113                                        |
| Omgar, Df. 91                     | Pangabi, Fl.    | 84          | Piruzabad, Pr. 213                                           |
| Dmi, Fl. 675                      | Pangalu, Fl.    | 165         | — St. 213                                                    |
| Omlesser, St 66                   | Panganur, St.   | 321         | Pisco, H. 363                                                |
| Dmura, B. 513                     |                 | 397         | Pitan, Pr. 213                                               |
| - 1. 1512, 695                    | Pangla, J.      | 391         | — St                                                         |
| St. 553                           | M ( A.          | 411         | Pitchin, St. 219                                             |
| Onclasseer, Df. 87                |                 | 347         | Plaga-Onda, Fn. 397                                          |
| Onsijmaß, St. 514                 | 04              | 39 <b>r</b> | Poln, Df. 94                                                 |
| Domi, 1. 523, 568, 684            |                 | 522         | Pongagel, Df. 164                                            |
| Dosju, 1. 568                     | O3 C            | 363         | Ponpon Su, Rl. 164                                           |
| Dosumi, E. 572                    | m n             | 407         | Poro, J. 412                                                 |
| Drankai, L. 564                   |                 | 410         | Porta Jajumola, Pr. 333                                      |
| Dranuhammara, St. 94              | 01 1 (          | 396         | Potol, M. 406                                                |
|                                   | 01 . 6 /        | - (1. 211   | 3g. 408                                                      |
| Drimus, J. 63, 138, 219 — St. 219 | M : M"          | 395         | Prinzenensand, J. 349                                        |
|                                   | A1              |             | Puerto lagnasco, B. 361                                      |
|                                   | ma comica ma    | 341         | — San Nicolas, St. 363                                       |
|                                   |                 |             | Pulo Timon, J. 639                                           |
| St. 511,523*,641                  | Moton DE        | 391         | Dima St. St. St. 354                                         |
| Dhudana' Ar                       | Matauti Sana Tu | 1 93        | Duna, J. 214,364                                             |
| Fn. 535                           | Matura Carlo    | 1, 14)      | Punganur, St. 327                                            |
| Diu, E. 50                        | and the second  | 213         | Punganur, St. 327 Punta de Hilo, H. 363 Punto Mallo, St. 185 |
| 25111, 251, 540                   |                 | 144, 103    | Junto Ounto / Ots 10)                                        |
| Plorna, St. 36                    | Dattebane, Zu.  | 209         | Purhola, St. 213                                             |
| Otton, 1                          | Panran, In.     | 1412        | Sudamum C                                                    |
| Ottovano Jamma, Bg. 530           | Petter, L.      | 238         | Qualampur, St. 93                                            |
| Dwari, E. 534,56                  | Petier, St.     | .5 -218     | Qualampur, St. 93<br>Quarinadi, Fl. 145                      |
| 2111gem, Reisebeschr, 2           | I Band,         | n d         | y y Queda                                                    |

|                                          |                                                    | _                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Queba, Rr. 36                            | Sagovien (neu), {. 396<br>Sagunadi, Fl. 145        | Sagju, {                             |
| R.                                       | Sagunadi, Kl. 145                                  | Sahuma, {. 573, 642                  |
| Radimpur, St. 207                        | Sajah, Fl 534                                      | Savadi, Pr. 341                      |
| Ragi Mohol, St. 164                      | - Sn. 534                                          | Sanpan, J. 378, 379                  |
| Rajabag, St. 91                          | Saikaido, Pr. 19571*                               | Scander, St. 211                     |
| Stalabay, Ot. 91                         | Outlato, pt.                                       | Santa Oli                            |
| Rajapur, St. 213                         | R8. 571                                            | Scepte, Fl. 43                       |
| Rajimohol, St. 214                       | Saifoff, {. 515, 571*                              | Schapor, St. 211<br>Schirvan, L. 501 |
| Ramasa-Mutteram, St. 327                 | 518, 561, 679                                      | Schirvan, 2                          |
| Rana, Gb. 211                            | Saingur, Fl. 157                                   | Schouteneyland, J. 474               |
| Raniper, Fn. 217                         | Safai, St 521'                                     | Schuper, Fin. 140                    |
| Rantipur, St.                            | Sokanoska, Fn. 533'                                | Schwarzenenland, J. 391              |
| Rasalgat, V300                           | Sakava, Fl. (1540) 539                             | Schwarzeninsel, J. 412               |
| Rator, Pr. 15 11 221                     | - Fn                                               | Scosiu. L. 571                       |
| Rahipor, St. 6 . 94                      | Safusju, E. 570                                    | Scosno . & 569                       |
| Rahipur, St. 94                          | Salkoff, & 516                                     | Gehi 3 246                           |
|                                          | Salsette, {. 96                                    | Sobieiu ( =70                        |
| Ravi, Fl. 84, 212, 217                   | Cample Co                                          | Scospo, &                            |
| Ranapor, St. ? 213                       | Samal, J. 446                                      | George Services                      |
| Redia, St. B., 912, 14 313               | Samar, J. 409                                      |                                      |
| Regivali, Fn. 172                        | Sambal, Pr. 7 181; 212                             | Sehuri, St. 12 217                   |
| Reinel, St 64                            | Sambel, Pr. 212                                    | Gekandera, St. 157                   |
| Rejapur, St.: 173                        | Samborgan, Vg. 413                                 | Sefier. K. 218                       |
| Remigun, St. 485                         | Sambor, C 86                                       | Sekinosisi, In. 533                  |
| Rhobas, F. 35 –163<br>Rintu, J. 35 – 562 | Samindo, Pr. 570*                                  | Gena; 181342                         |
| Nintu, J. 18 . 562                       | Sanna, St. 300                                     | Senan, St. 300                       |
| Rio Dolce; Flore 2 351                   | Sanna, St. 300<br>Sanefi, L. 40 40 519             | Senquelis, Df. 140                   |
| Rio Janairo, Fl. 331                     | Contrat Cof ETA                                    | Congrana Cur -10                     |
| Rio lon, St. 363                         | Sangail . C ATA                                    | Geosju, E. 567                       |
|                                          | Sangail, J. 414 Sanjondo, Pr. 570* Sanfal, St. 157 | Source St 208                        |
| Riufu, J. 562, 644                       | Cantol Ge                                          | Serampur, St. 208                    |
| Roetesi, Df                              | Santal, St. 157                                    | Sergunta, Df                         |
| Robingo, Fn. 2539                        | Sannaa, St. 300                                    |                                      |
| Romblon, J. 1991                         | Sansju, 1. 565, 566, 573                           |                                      |
| Roniblu, J. 409                          | Santa, St. 364                                     |                                      |
| Ronovo, Ff. 164                          | Santa Maria, J. 356, 362                           | Serpentra, Df. 68                    |
| Rota, J 378                              | Santrangan, J. 414                                 | Servalia, St. 2                      |
| Rubeh, Fl218                             | Sanufi, & 573                                      | Sesiu, L. 560                        |
| Rubendi, St. 11911 216                   | Saode Su. Rl. 162                                  | Getta . Rn 531                       |
| Rustack, St. 1 215                       | Savde Su, Fl. 162<br>Sapur, St. 326                | Sef, 1. 17 521                       |
| S,                                       | Sarigan, 3. 44 3 1 379                             | Segu, 1 523                          |
| Sabia, & 4. 13 1 342                     | Sarrangan, Vg. 391                                 | Siaan, St. 505                       |
| Sacaja, 1 675                            | Saferon, St163                                     | Siafusja, {. 569                     |
|                                          | Salin (                                            | Siatusja, 1. 569                     |
| Sabba, In. 525                           | Sasju, 1                                           | Siamachi, St. 501                    |
| Sabo, 1. 569, 677                        | Satanagar, Fn. & . 171                             |                                      |
| Sagami, Pro mornio 11537                 | Satsuma, J. 682                                    |                                      |
| Sagovien (neu), St. 396                  | {                                                  | Sibu, J. 411                         |
|                                          | 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10           | Sibugan,                             |
|                                          |                                                    |                                      |

## Geographisches Verzeichniß.

| Out             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e 0 " c          |               | Q (C)          |        |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------|
|                 | 391, 408                              | Sonna Kallu, S   |               | Tage, St.      | 303    |
|                 | 414                                   | Soofiu, L.       |               | Taghinra, H.   |        |
| Sibunau, J.     |                                       | Soppen, St.      |               | Lagora ; St.   | 295    |
| Sidgistan, L.   | 215                                   | Soppi, Fin.      |               | Taguima, J.    | 391    |
| Sjetsa, Fn.     | 531                                   | Soret, Pr.       | 207           | Tagusc, Wg.    | 407    |
| Sigmodo, In.    | 520                                   | Sornau, Pr.      |               | Tailur, St.    | 326    |
| Sigraifi, H.    | 520                                   | Sorsofon, H.     |               | Taisero, In.   | 515    |
| Sijanoşi, St.   | 520                                   | Soualis, Rh.     |               | Tat, Fl.       | 164    |
| Sikubusina, J.  | 675                                   |                  | 139           | Laka-Boko, J.  | 551    |
| Silao, St.      | 362                                   | Ssima, E.        | 566           | Jama, J.       | ·-55I  |
| Simabara, F.    | 633                                   | Ssosinetso, Rl.  | 518           | Takasango, St. | 520    |
| Simaba, St.     | 535                                   | St. Bernardin, 2 | 388 388       | Takosani, St.  | 520    |
| Simara, B.      | 553                                   | — Jago, J.       | . 347,360     | Tale, Df.      | 406    |
| Simonosefi, St. |                                       | Julian, Fl.      | 3457346       | Talke, J.      | 354    |
| (a)             | 517*                                  | - Sebastian,     | 3.13 351      | Tallener, In.  | 140    |
| Simoodsufe, E.  | 568                                   | Staatenland, J.  | 453           | Tallu, St      | 485    |
| Simoofa, L.     | 567                                   | Steckary, Df.    | 91            | Talsenghe, St. | 92     |
| Cimofii, In.    | 534                                   | Suastus, Fl.     | 206           | Tamba, St.     | 93     |
| Sinano, L.      | 568                                   | Subanos, &       | 413           | Tana, J.       | 562    |
| Sind, Rl.       | 216                                   | Sillago, Ng.     | 413           | Tanagasima, J. |        |
| Sinda, Fl.      | 11160 H 60                            | Sumatra, J.      | 502           | Tagli, Df.     | 7-92   |
| St.             | 1 10.19                               | Simma, In.       | 521           | Tango, L.      | 570    |
| Sinde, Rr.      | 214                                   | Sungar, Vg.      |               | Tangu, Pr.     | 341    |
| Sindickera, Df. | 67                                    | Supar, St.       | 172           | Tanion, Vg.    | 412    |
| Sinongi, Fn.    | 513                                   | Suppera, Df.     |               |                | 579    |
| Siusju, L.      | 568                                   | Surate, St. 2,   | 59, 139, 157, | Tansju, E.     | 579    |
| Gjeo, {.        | 568                                   |                  | 208,220       | Tansişiu, &    | 570    |
| Siparend, St.   | 219                                   | Surbaja, St.     |               | Tanta, E.      | 570    |
| Siquior, J.     | 413                                   | Suro, &          | 571           | Tapti, Fl.     | 211    |
| Sirofafa, In.   | 534                                   | Suruga, St.      | 535           | Tarcolan, St.  | 321*   |
| Sirrapur, St.   | - 92                                  | Surunga, !       |               | Tatah, St.     | 214    |
| Sisto, E.       | 566                                   | Suticti, St.     |               | Tatta, Pr.     | 207    |
| Sitper, St.     | 218                                   | Sutinguiur, Fl.  |               | St.            | 206    |
| Sitting, &      | 564                                   | Suvat, Fl.       |               | Tanabas, J.    | 395    |
| Sign, &         | 566                                   | Suwonada, M.     |               | Tantan, Vg.    | 407    |
| Sivoja, Fn.     |                                       | Svota, Fn.       | 513           | Echenau, Fl.   | 112    |
| Siwas, Schl.    | . 520                                 | Swoja, Fn.       | 519           | Tchenhave, Fl. | 216    |
| Siwo, &         | 518                                   | Spedeck, Fn.     | . 81          | Thuman, Fl.    | 220    |
| Siusju, &       | 567                                   | Syranafar, St.   | 207           | Tchun, Fl.     | 220    |
| Socanvano, H.   | 379                                   | T.               | 1             | Tchutpur, St.  | 242    |
| Sogbu, J.       | 41I                                   | Tabbas, J.       | 409           | Tebnira, Ju.   | 532    |
| Sogor, Wg.      | 410                                   | Tabufro, In.     | 515           | Tefier, St.    | 218    |
| Son Su, Fl.     | 163                                   | Taffet, Df.      | 93            | Ten Rijen, Fl. | 535    |
| Songami, E.     | 567                                   | Tafin, Fl.       | . 64          | Terassadi, Pg. | 328    |
|                 |                                       | 5                | Dunn =        |                | Terra= |

## Geographisches Verzeichniß.

|                   |              | ~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | m m                         | 201        |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------|
| Terrapaca, St.    | 363          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 539  | Wegat, Bg.                  | 221        |
| Terum, St.        | 218          | Tsiva, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 534  | Beibut, Fl.                 | 217        |
| Tiçao, J.         | 391, 405     | Esivin, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 534  | Velur, St.                  | 323        |
| Tieco, Df.        | 92           | Tsusi Jamma, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520  | Verad, Fn.                  | 93         |
| Tig, Fl.          | 408          | Tsussima, J. 515, 562,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73*  | Berte, J.                   | 406        |
| Tinian, J.        | 378          | Tsusunomori, Fn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 539  | Viah, Fl.                   | 216        |
| Tipra, Kr.        | 340          | Tsutsi-Jamena, In.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .531 | Villa Ricca, St.            | 362        |
| Tiswarn, L.       |              | Zswa, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .518 | Vingurla, B.                | 94         |
| Togjafaki, Bg.    | 563          | Tuccabel, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 362  | Visapur, R.                 | 92,183     |
| Tokis, Fn.        | 512          | Tunas, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 379  | Wisapur, St.                | 90,92*     |
| Toborocki, Fu.    | 515          | Tunquin, Rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390  | Borgebirge ber g            | uten Hoff- |
| Togiß, Fn.        | - 537        | Turate, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485  | nung, (neues), J.           | 474        |
| Tomu, H.          | 519          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165  | w.                          |            |
| Zonk, Fl.         | 93           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 208  | Wasset, Fl.                 | 67         |
| Tonsju, L.        | 572          | Eutforo, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | — Gdi.                      | 68         |
| Zoosando, Pr.     | 568*         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64   | Waterland, J.               | 457        |
| Zoosju, L.        | 567          | u.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | Wenwafi, St.                | 513        |
| Tootaido, Pr.     | 566*         | Ubessa, Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214  | Winge, Df.                  | 93         |
| Lootomi, &.       | 567          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 709  | Worrn, Df.                  | 93         |
| m 1 1             | 479 , 485    | Ugen, St. 43,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | æ.                          |            |
| — St.             | 485          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,168 | Eimabara, &.                | 677        |
| Torimaz, Fn.      | 514          | Ukabus, Fn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Xolo, J.                    | 413, 417   |
| Zofa, L.          | 573          | Urac, J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 377  | X.                          |            |
| Zosju, Ł.         | 573          | 10 6 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 512  | Demen, Rr.                  | 300        |
| Totomina, B.      | 536          | Umatan, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 379  | Desso, J.                   | 563        |
| Trui, Df.         | 396          | Unfer lieben Frauen, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Mnamas, Df.                 | 515        |
| Trupille, St.     | 364          | Unffu, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 570  | Prame, St.                  | 303        |
| Zsagania, T.      | 527          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250  | 3.                          |            |
| Eschampenier, Gb. |              | Uriffigino, E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :513 | Zabid, St.                  | 300        |
| Tsetta, Fn.       | 531          | Urisipino, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 513  | Zablistan, Gb.              | 215        |
| Efietsufi, In.    | 533          | Usepur, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221  | pr.                         | 215, 218   |
| Tsijakus, Fn.     | 533          | Usim, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 675  | Zafor, F.                   | 215        |
| Tsikokf, J.       | 518, 561     | Usimano, Fn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 520  | Zamal, J.                   | 346        |
| Tsikoko, J.       | 519          | Utdetche, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 218  | Zangira, St.                | 164        |
| Tsikoku, &.       | . 682        | Utor, Df.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91   | Zanguizarra, B.             |            |
| Tsikudsan, L.     | 571          | and the second s | 523  | Zarpan, J.                  |            |
| Tsikudsin, 1.     | 2(-<br>571 - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 569  | Zebit, St.                  | 300        |
| Zsikungo, !.      | 572          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Zedia, St.                  | 313        |
| Tsikusju, L.      | 572          | Utsinsin, Fn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | Zedussie, Pr.               | 221        |
| Tstusen, E.       | 678          | Vagiu, St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0 11 0                      | e 1        |
| Tsinatefas, In.   | 523          | 00 1 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 485  |                             | 578        |
| Tsmoluni, L.      | 566          | Val Paraiso, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360  |                             | 578        |
| Tsjono, Fn.       | 533          | Varadero, Vg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 406  |                             | 72         |
| Tsiosiju, &       | 563, 571     | Baral, Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213  | Zuloan, J.                  | 346        |
| -110117017 48     | 201214       | Outin/ Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213  | יין ווווייוויון איייייוויון | Register   |
|                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                             | 2.0        |

| 24.                                           | Allipapon, Wirkungen ber Blatter bavon        |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| boalkam, Statthalter von Amadabat,            | 437                                           |
| wie er vor dem Mogol erschienen 24            | Allee, eine hundert und funfzig beutsche Deis |
| Ablaß, in Japon, Offawai genannt, Nach=       | len lange '73                                 |
|                                               | Umadabat, Beschreibung bes Schlosses und      |
| ***************************************       | des königlichen Pallastes daselbst 69. scho   |
| Albricosen, machsen in Japon häusig 684       | ne Mauern, vornehmster Tempel ber Benja-      |
| Abschiedsschmaus, eines englischen Prasi-     |                                               |
| denten zu Surate 87                           | nen, Lage und Größe der Stadt 70. der         |
| Applichmorning des Christenthums zu Man-      | vornehmste Sandel daselbst besteht im Wech-   |
| gafaki, eine jährliche Ceremonie 560          | fel 71. Gintunfte 72. Garten und Bau-         |
| Abtritte, Beschreibung der japonesischen 624  | me dafelbst 73. Macht und Reichthum der       |
| Abuchaid oder Ebu Seid, wird König in         | Statthalter allda                             |
| Persien 224. seine Kriege und Gewalttha-      | Umbra, wird in Japon in den Eingeweiden       |
| tigkeiten 224                                 | eines gewissen Wallfisches gefunden 680.      |
| Uben, gegenwartiger Zustand, Lage und         | wie er verfälschet werde, und wie man es      |
| Befestigung biefer Stadt 292. Safen und       | erkennen konne 680                            |
| innere Beschaffenheit der Stadt, nebst Be-    | Umeisen, weiße, giebt es in Japon 690. was    |
| schreibung des Seethores 293                  | besonderes an ihnen zu merken ist 691         |
| Affen, Geschichte von einem 52. Dreustig=     | Umida, Rachricht von dieser trefflichen japo= |
| teit der Affen zu Amadabad, 73, 80. man       | nischen Gottheit 659                          |
|                                               | Unitas, Beschreibung desselben 255,258        |
| muß dieselben nicht erzurnen 147. unge-       | Manual Minter Sich Mania and Soc              |
| heuer große auf den philippinischen Inseln    | Ummyons, Wirkung dieser Pflanze und des       |
| 427. wie sie die Austern verzehren 427.       | ren Frucht 437                                |
| mancherlen Arten derselben auf der Insel      | Ancque Sapia, Geschichte Dieses Frauen-       |
| Celebes 482. ihnen wird von ben Schlan=       | şimmers 499                                   |
| gen nachgestellet 483. Die japonischen sind   | Arabien, allgemeine Anmerkungen bavon 299     |
| unaemein aelebria 690                         | Areb Ram, Statthalter zu Amadabad, un=        |
| Ufricaner, deren Sandlung mit den India-      | terredet sich mit dem Mandelslo 75. ent-      |
| nern 341                                      | rustet sich wider den König in Persien 76     |
| Agacydie, was die Mogolen so nennen 106       | - Ureca, Beschreibung dieser Frucht 433       |
| Algathe, werden in Japon gefunden 679         | Arenales, oder die Staubgewässer 365          |
| Algra, die Hauptstadt in Indostan 81. ihre    | Uristoteles wird von den Mogelen hochgeach=   |
| Lage, Straffen, Markte und Carwansereven      | tet 289                                       |
| 81. und übrige Merkwürdigkeiten 82, 150.      | Alufenia, mas diefes für eine Art Speife fen  |
|                                               | 276                                           |
| the thinker attitude last on 1. A.            | Urtillerie, doppelte des großen Mogols 100    |
| Uimir, Befchreibung diefes mafferreichen Bau- | Arritecte, doppette et großen 2003000 123     |
| mes 435                                       |                                               |
| Alkoje, eine schuppichte inwendig sehr schone | Alrgeneykrauter auf ben philippinischen In-   |
| Muschel 700                                   | feln 436                                      |
| Ulga marina, wie sie in Japon zugerichtet     | Mustneytunft, Beschaffenheit ber indianischen |
| wird 539                                      | 280, 289. der japonischen 605                 |
| •                                             | n n n n 3 · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|                                               |                                               |

| Usana ober Maga ift ber Baum, ber bas                                      | Banianen, feltfame Gebrauche berfelben 206                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drachenblut liefert 434                                                    | 272. ihre allgemeine Abschilderung 270                                   |
| Alfaph Ram, leget ben Englandern am                                        | Bind, den sie dem Grofmogol bezahlen 279                                 |
| mogolischen Sofe mancherlen Sinderniffe in                                 | ihre Rleidung 271. fehr viele Gecten ber-                                |
| den Weg 8, 10, ffellet dem Cosronroe nach                                  | felben 273                                                               |
| bem Leben 27. feine Gewogenheit gegen                                      | Batavia, Staat bes Unterkoniges bafelbst                                 |
| ben Rhoe                                                                   | 188. Theurung des Weines 188                                             |
| Uffen, wo es bas Gold und Gilber hernimmt                                  | Battevie, die eine febr enge Durchfahrt be                               |
| 340                                                                        | fireicht 519                                                             |
| Mingans, besondere Gewohnheit dieses Bolfes                                | Banart ber Japoneser, wunderlicher Ge                                    |
| 206                                                                        | brauch daben 587                                                         |
| Murentisch, Mogol, beffen Reisenach Rache=                                 | Bauchausschneiden, eine gewöhnliche To-                                  |
| mir 100. ein großes Heer begleitet ibn, und                                | bessfrafe in Japon 594. es geschieht gu                                  |
| wie solches unterhalten wird 110. er un=                                   | weilen auch aus Ehrgeize 61                                              |
| fernimmt, groß Tibet zu erobern 123. der                                   | Baum, ein goldener mit Burgeln und 3mei                                  |
| König daselbst schicket Abgesandte an ihn 123.                             |                                                                          |
| imgleichen der König von Acthiopien 125.                                   | Baumwolle, wird in Japon häufig gebauer                                  |
| er zeiget dem Tavernier seine Juwelen 168.                                 |                                                                          |
| Urfachen feines Zwistes mit dem Sevagi 227.                                | Baumwollenbaume, ganze, große Ebe                                        |
| feine Rinder 227. er schaffet einen unau-                                  | nen voll derselben, 481                                                  |
| ständigen Gebrauch ab 260                                                  | Bazars, Beschaffenheit der mogolischen 103                               |
| Hustern, wie sie die Affen verzehren 427. ge-                              | Bedreddin Rhan, Nachricht von demsel                                     |
| waltig große auf den philippinischen Inseln                                |                                                                          |
| 430                                                                        | Begebenheit, eines jungen Englanders 11                                  |
| Avicenna, wird von den Mogolen hochgeach=                                  | sonderbare, mit einem Kinde 146, mit ein                                 |
| tet 289                                                                    | tiem englischen Schiffe                                                  |
| 243am Chah, Machricht von bemfelben 227                                    | Behadie Chal, Nachricht von bemfelben 229                                |
|                                                                            | Belloy, bessen Geschichte 176. und unglich                               |
| 3.                                                                         | 41 × 1 0 0 4                                                             |
| Babar oder Zahireddin Baber, beffen Regie-                                 | Benjanen, ihre Bekümmernis wegen erschof                                 |
| rung 225                                                                   | fener Thiere 84. gelbe Salbung derfel-                                   |
| Båder giebt es in Agra sehr viele 82. of                                   |                                                                          |
| fentliche zu kahor 85. Beschaffenheit der                                  | Berg, neuer, steigt aus der Erde hervor 415                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |                                                                          |
| Jader, warme, zu Urisipino, besondere                                      | feuerspenende in Japon 676<br>Bernard, wie dieser französische Arze eine |
| Wirkung derselben 513. Nachricht von den                                   |                                                                          |
|                                                                            | junge mogolische Tangerinn bekommt . 260                                 |
| japonischen 624                                                            | 23crnier, dessen Reise nach Kachemir 99. sei                             |
| Baduren, was es für ein Volk ist 71 Balono, Beschreibung dieser Frucht 418 | ne Unkunft zu Suvate 99. tritt in des Mo-                                |
| Bambus, bessen Beschaffenheit und kostbare                                 | gold Dienste als Arzt 100. reiset mit dem                                |
|                                                                            | Hofe nach Rachemir 101. Nevele Beschaft                                  |
| Matten davon 156, 684. Trommeln aus                                        | fenheit des Wassers und Brodtes auf dieser                               |
| Demfelben 480                                                              | Reise 102. seine Bemerkungen zu kahol                                    |
| Banaru, Beschreibung der Pagode und der                                    | 111. er muß große Hitze ausstehen 111                                    |
| Gögenbilder tafelbst 159. imgl. der Schule 162                             | nimmt einen Scorpion ohne Schaden in di<br>Hant                          |
|                                                                            | 3,700                                                                    |

| Sand 114. Sein Urtheil über bas Ronig-         | Borneo, Beschreibung dieser Insel 372       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| reich Kachemir 117. Er erweiset dem Mu=        | Landeswaaren und Lebensart der Einwohner    |
| rat gute Dienste 126. besieht nebst dem        | daselbst 373. ihr Gewehr, ihre Weiber       |
| Tavernier einige Stadte 157. trennet sich      | und Rieidung                                |
| wieder von demfelben 164. was die mogo-        | Borona, Beschreibung bieser Art Getreis     |
| lische Musit ben demfelben gewirket 255. er    | des 412                                     |
| sieht den Amkas ben einem der prächtigsten     | Borrax, Beschaffenheit des japonischen 679  |
| Feften 258. feine Unterredung mit den in=      | Bothen, was es mit den kaiserlichen in Ja-  |
| dianischen Pendeten 282, 283. Seine Be-        | pon für eine Beschaffenheit habe . 623      |
| obachtungen in Indostan                        | Bothschafter, Kuhnheit eines englischen 3.  |
| Betel, Anmerkung wegen desselben 80 ber        | wie ein perfischer am mogolischen Hofe em-  |
| manillische ist der beste von ganz Indien      | pfangen wird                                |
| 398                                            | Bouchet, (Pater,) Nachricht von diesem      |
| Beth, was dieses für indianische Bücher sind   | Mifionair 321. er bekommt ein Stuck Land    |
| 283                                            | geschenket 322                              |
| Bettelmonche, großes Ansehen berselben in      | Brachmanen, Berniers Betrachtung über       |
| Indostan 41                                    | bieselben 281                               |
| Betteln, ganz besondere Art der Indianer zu    | Brahma, eine Gottheit der Indostaner 275    |
| betteln 444, 526                               | Braminen, ihre Kleidung 271. biefen Ra-     |
| Bettler, große Menge berfelben auf den Stra-   | men führen alle abgöttische Pfaffen in In-  |
| gen in Japon 627. verschiedene Battun=         | dien 288                                    |
| gen berfelben; insonderheit die anmuthigen     | Brampur, Lage und Handlung dieser Stadt     |
| Bettlerinnen, und wie sie betteln : 655        | 140. erstannlicher Aufruhr daselbst 141     |
| Bezoar, auf den philippinischen Inseln 436.    | Brodra; Gerichtsbarkeit dieser Stadt 67     |
| auf der Infel Celebes                          | bafelbst werden die feinsten Zeuge in Indo  |
| Biënris innae Rettelnonnen 365                 | stan gemacht 67                             |
| Bisavas, Nachriche von diesem Volke 392        | Brodt, wie es von dem Baume Sagu zube:      |
| Bisnaux, eine Secte der Banianen 270           | reitet wird : 433                           |
| Blasrohre, statt der Bogen 487                 | Brücke, welche die größte in Japon ist. 531 |
| Blatter gewisser Baume werden zu Ehre-         | Brüderschaften der Blinden in Japon 556     |
| ren 434                                        | Brumenatis, wer so genennet werde 326       |
| Blumen, besondere Art derselben auf den        | Bucher, Ursprung der vier Bucher Beths 279  |
| philippinischen Inseln 436. in Japon           | Bucher und Buchersale der Japoneser         |
| 684, 685                                       | Rachricht von denfelben 60                  |
| Wittschande, List eines Raufmannes, Die-       | Bücherbesichtiger in Japon 644              |
| felhe zu homautelit.                           | Bucht, eine unbefannte wird entbecket 18    |
| Bobinen: ein naar besondere japonische Ar-     | Budso, wird der auslandische Gogendiens     |
| ten derfelben : 687                            | in Japon genennet 646. besteht aus zwi      |
| Bonga, heißt ber Baum, welcher bie Araca       | Religionen 656, 658. wenn der Buds          |
| traat 4. 433                                   | nach Japon gekommen 660. was die Ja         |
| Bonzen . beiffen ble japonischen Priester 629. | poner zu bemfelben anlocket 660. Reigun     |
| geben Wegweiser ben ben Wallfahrten ab         | jum buffenden Leben ben den Budfoiften 661  |
| 661. ihr Hoherpriester 663. blinde Ver-        | fernere Nachricht vom Budsodienste 66       |
| ehrung des Pobels gegen sie 664                | Buffinna, eine Gottheit der Indostaner 27   |
|                                                | Bugna                                       |

| Bugna Benay Manra, Beschreibung                | Cangos, eine Art Sanften in Japon, be                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| dieser vortrefflichen Bluhme 480               | ren Beschreibung 515, 620                                |
| Buhayas, Beschreibung dieser Ungeheuer 430     | ren Beschreibung 515, 620<br>Canjar, eine Art Dolche 195 |
| Burias, eine Art Palmbaume 433                 | Capellen, bewegliche der Japoner 649                     |
|                                                | Caravanen von Tibet; beren Weg wird un                   |
| C.                                             | terbrochen 124. Nachricht, wie es ben ben                |
| Cacao von den philippinischen Inseln ist nicht | Caravanen zuzugehen pflegt. 330                          |
| fo gut, als der americanische 435              | Caravansera der Begum, Beschreibung                      |
|                                                |                                                          |
| Cadi, worüber sich bessen Gerichtsbarkeit er-  | berfelben 139                                            |
| frechet 255                                    | Caravanscreyen, nennen die Turken und Per                |
| Caffee, desselben bedienen sich die Mogolen    | fer Sarn 68. Beschreibung berer in Agra 81               |
| 291. wo er in Arabien eigentlich wachst        | Cardamoinen, halten die Morgenlander für                 |
| 300. unterschiedene Gute besselben 300.        | das beste Gewürz                                         |
| großer Caffeemarkt zu Betelfagun und beffen    | Carnate, Nachricht von diesem Lande 320                  |
| Berführung nach der Türken und Indien 301.     | Caron, Oberbewindhaber der Hollander zu                  |
| die Turken beschweren sich ben dem Könige      | Batavia 187                                              |
| in Demen über bie große Ausfuhre beffelben     | Carres, ein Ehrentitel des Adels auf der In              |
| 308. umffanbliche Rachricht von ber Ge-        | fel Celebes 489                                          |
| stalt und Beschaffenheit des Caffeebaumes,     | Casie, eine chinesische Munze 338                        |
| auch seiner Frucht 312. Pflanzung, War-        | Castanien, eine Urt so groß wie Melonen 418              |
| tung und Sammlung desselben 313. Sube-         | Castanienbaum, sind in Japon sehr ge                     |
| reitung des Trankes daraus 314. Caffee         | mein                                                     |
| - auf sultanisch 314. Ursprung des Caffee in   | Casienbaume, wo sie sehr häufig wach                     |
| ber Turken 315. Unruhen, die er zu Mecca       | fen                                                      |
| verursachet; imgleichen wie er nach Sprien     | Cathalogansapfel, eine fehr toffliche Fruch              |
| und Conftantinopel gekommen 316. Auf-          | 410                                                      |
| hebung der Caffeehauser 317. wie man           | Catechour over Cachou, was es sen 538                    |
| nachher den Caffee zu Constantinopel verkau=   | Celebes ober Macassar, Beschreibung ber                  |
| fet 318. wie die Morgenlander Caffee trin=     | felben 478. Ihre Lage und Umfang 478                     |
| fen: Anmerkung wegen des athiopischen          |                                                          |
|                                                | Eigenschaft der Himmelslust, und was da                  |
| Caffees, und Jrrthum wegen des arabi-          | Land hervorbringt 479. Einziger Fluß in                  |
| schen Caffees 319                              | demfelben 483. : Niederlassung ber Hollan                |
| Caffern, wovon ihre schwarze Farbe herrüh-     | der auf diefer Infel 484, 494. Beschrei                  |
| ret 200                                        | bung der Hauptstadt 484. und andere                      |
| Camandag, gefährliche Wirkung dieses Bau-      | Stadte 485. Eigenschaften und Erziehung                  |
| me# 437                                        | der Einwohner auf dieser Insel 486. ihr                  |
| Cambashe, Nachricht von demselben 227. f.      | Reigung zu den Waffen 486. angesehene                    |
| Cambaya, Beschreibung ber Gegend um diese      | Aldel daselbst und dessen Ordnungen: 489                 |
| Stadt 78                                       | ihre Regierungsform, Erbfolge und Rrieges                |
| Cami heißt in Japon so viel als Ritter 584     | wesen 490. etwas sonderbares in ihre                     |
| Camis, Nachricht von diesen japonischen Go-    | Religion 491. ihr Begriff vom Urfprung                   |
| ten 646, 647                                   | der Welt und Ginführung bes Chriften                     |
| Camoten, eine große Art wohlschmeckender       | thums ben ihnen. 49                                      |
| Rüben 435                                      | Cenrawathen, Sette derselben - '27                       |
| 123                                            | Ch                                                       |
|                                                |                                                          |

| Cha Zalam, Nachricht von demfelben 227 f.      | Corcigera, eine japonische Gattung von Ra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| er heißt sonst auch Rutabeddin Behabir Chah.   | ben 692-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 228                                            | Corona, des Mogols Jehan Guir, zweyter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chases, Arten von kachemirischen Zeugen 118    | Sohn 6. wird den Englandern feind 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chamcanna, Felbherr des großen Mogols 2.       | Zwistigkeit mit seinem Bruder Perris 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verhetzungen gegen ihn 25                      | wird den Englandern wieder gewogen 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Champloret, bessen Reise nach dem glucklis     | trachtet nach der Oberfeldherrnstelle 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| chen Arabien 292                               | fein Chrgeig 26. er stellet seinem Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cherafen, mas das für Leute sind 95, 334.      | Cosronroe nach bem Leben 27 geht zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| wie sie ihren Gewinnst machen 335              | Felde 34. seine verftellte Gemutheruhe 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cherife zu Mecca, Ununterwürfigkeit ber        | nimmt die Geschenke der Englander eigen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cherisen daselbst 310. ihr Ursprung 311        | machtig zu sich 43. vergleicht sich mit den=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chili, Nachrichten wegen ber Rufte bavon 361   | felben 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Chinesen, Beschaffenheit ihres handels mit     | Corsi, Franz, balt eine öffentliche Schule in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| den Japonern 640 und deffen Ursprung           | Indostan 50. seine großmuthige Untwort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 641. sie lassen sich zu Mangasaki nieder 641.  | als er Wunder thun foll 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ibr Handel wird eingeschranket 642. Be-        | Cosronroe, altester Prinz des Mogols Je-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| schreibung ihres Gefängnisses und Verglei-     | ban Guir 26. warum ihn fein Bater be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| chung ihres Zustandes mit der Hollander        | wachen läßt 26. man stellet ihm nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ihrem in Japon 643. ihre Markte und            | dem Leben 27, 29. feine Gemuthsart 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buter 644                                      | man will ihn ermorden 32. er wird in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chites sind indianische gemalte Zeuge 142      | Frenheit gesetset 36. Kommt wieder ins Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Christenthum, Bustand besselben in Indo-       | fångniß 39. erhålt die Frepheit nochmals 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stan 51. in Japon 858, 859, 645                | Coursi, was dieselben sind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cica, eine Urt haflichen Getrantes 359         | Cris, eine Art Dolche 195. siehe auch Kries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ciffroo, nennen die Japoneser ihre warmen      | Crocodile sind nicht Schußfren 165. in was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Båder 624                                      | für Schranken ihre Vermehrung eingeschlos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Claessen, Busat zu beffen Tagebuche 476        | fen ist 430. Beschreibung derer auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Clain, ein Jesuite, bessen Nachricht von der   | Insel Celebes 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Randschaft Vintades 445                        | Cubosamas, eine Gattung regierender Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clarte, Schickfal dieses englandischen Schiff= | ren in Japon 581. wie der Cubosama sei=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| hauntmanns 174                                 | nen Staatsbesuch bey dem Dairi abstattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cocosinsel. Beschreibung der Einwohner auf     | 585. seine Macht und die Anzahl seiner Gol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| berfelben 459, 400                             | daten 586. Staatsklugheit desselben 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colit, eine besondere in Japon, die mit gol-   | Culebras, herrliche Wirkungen dieses Krau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| honon Maholn nertrieben wird . 605             | tes 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colocolo, ganz besondere Eigenschaft dieses    | Cypressen, sind die gemeinsten Baume in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bogels 429                                     | Japon 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Confucius, wird für ben Stifter ber Secte      | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Siuto in Javon gehalten 671                    | The state of the s |
| Constance, Schickfal dieses siamischen Staats: | Dabul, Lage und Beschreibung bieser Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bedienten 505 f.                               | 94. Sitten der Einwohner daseibst und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Constant, hollandischer Oberkaufmann in        | ihre Handlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persien 189                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allgem. Reisebeschr. XI Band.                  | Bi ii Daçus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### .. Register :

| Dacus, ein Chrentitel des alten Adels auf                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ber Insel Celebes 489                                                  | Whebruch, Strafe deffelben ben den Indo       |
| Daen 17a 21lle, 497. Geschichte besselben                              | stanern 261                                   |
| 498. Abbildung feiner Frau, 499. muß                                   | Ehescheidung, wie es ben den Indostaner       |
| sich nach Siam flüchten, 450. sein Tode 500                            | damit gehalten wird 268. und wie in Ja        |
| Dairi, heißen bie japonischen Regenten aus                             | pon 60                                        |
| dem altesten Stamme 527, 581. Ehre, die                                | Bicheln, efbare, bie in Japon machfen 68      |
| man ihnen erweiset 582. Thronfolge der=                                | Einsiedler auf einem Berge                    |
| felben 583. Cheftand, Kleibung und Titel,                              | Linsiedlerorden der Jammabos in Japon         |
| die der Dairi austheilet 584                                           | und ihre Kleidung 65.                         |
| Dampier, wichtige Anmerkungen beffelben                                | Bifen, giebt es viel in Japon 67              |
|                                                                        | Pisenbaum siehe Jusnoti.                      |
| Danneck Mend Ram, Großmeister der                                      | Eckbar, Reigung Diefes Mogols gegen ba        |
| mogolischen Reuteren, beffen Gemuthkart 101                            | Christenthum 4                                |
| Decan, Macht bes Königes baselbst 96. sei=                             | Phar ober Dgelal Eddin Etber, Nachrich        |
| ne Kriege mit ben Portugiesen 96                                       | von demselben                                 |
| Dehli, Lage dieser Stadt 154. kaiserlicher                             | Plemente, beren zählen die Japoneser zehe     |
| Thron und Staatsrath daselbst 155. Hof-                                | 60                                            |
| moschee und Marstalle des Mogols 156.                                  | Blephanten neigen sich vor dem Mogol 20       |
| grausame Niedermetelung der Perfer daselbst                            | funfzehn fallen in einen Absturg 113. Bos     |
| 232. und Wiederherstellung der Ordnung 233                             | beit von einem 143. wie viel ihrer de         |
| Dervise, Beschreibung dieser seltsamen Mon-                            | : Großmogol unterhalt 24                      |
| the 148                                                                | Linglander muffen in des Mogols Lander        |
| Desmarets, Geschichte desselben 179                                    | viel leiden 12. ihnen wird ein Haus zuge      |
| Deutas bedeutet so viel als eine Pagode 282.                           | fanden 1                                      |
| auch so viel, als ein Theil ber Gottheit 282                           | 121100, Nachricht von diesem Bolfe 352        |
| Dyihandar, Nachricht von bemselben 229                                 | Enten, von wundersamer Schönheit in Ja        |
| Diebesinseln, Nachricht von demselben und                              | poil 601                                      |
| ihren Einwohnern 367                                                   |                                               |
| Diebstahl, wie er auf den philippinischen In-                          | Erbrecht, wie es in Japon damit gehaltet wird |
| seln entdecket und hestrafet wird 439                                  | Erdbeben, sind auf den philippinischen Ju     |
| Dilao, bessen Wirkungen gegen den Gift 437                             |                                               |
| Donner, besonderes Zimmer bes Raifers in                               | feln ganz gewöhnlich 426. auch in Japol       |
| Japon, sich vor demselben zu verbergen 543                             | 675. die Hollander verspüren eines auf det    |
| Drachenblut, von was für einem Baume es                                | -100                                          |
| *6                                                                     | Erscheinungen, vorgegebene der Einwoh         |
| TUT                                                                    | ner auf den philippinischen Inseln :: 442     |
| Dsiojosis, eine Art Beamten oder Unterviles<br>germeister in Japon 589 |                                               |
| Dsisos, ein japonisches Gögenbild ihres Reiz                           | dem Leben 21                                  |
| P C /. M                                                               | THE WHAT STATE OF STREET                      |
| ,                                                                      | Called and to me down to get the              |
| Ducdu, Beschreibung dieses Baumes und                                  | Jacketul, wie der mogoten thre pelchauer      |
| Feiner Frucht 388                                                      | 7. find                                       |
| Dirion, Nachricht von dieser herrlichen                                | Jayrien, lagen die vornehmen Indianer ver     |
| Frucht 13.18 1.18 2.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1                      | fich hertragen                                |
| 111,                                                                   | duce in specific in Satue,                    |

| Sativs, werben die Dervifen genennet 148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gledermanse; sehr große: 404                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| unbefanntes Gewehr derfelben 148. Rase-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elienen, svanische, Beschaffenheit der japo-  |
| ren berjenigen ; die von einer Wallfahrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nischen 693 andere schone Fliegen vasewst     |
| wach macca sumich fortimen tos. Sie ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 694. Fabel bavon 694                          |
| horen mit zu ber Secte ber Gugirs 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gluffe, ein Paar reiffende in Japon, wie      |
| Samaguri, eine Muschel, auf die man Bil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | man über felbige fetet 535                    |
| der malet 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | So, siehe Xaca.                               |
| Sammio, eine Art japonischer spanischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fokekio, oder das Hauptbuch der Japoner       |
| Fliegen 694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 659                                           |
| Sanos, eine goldene Munge, beren Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soken ober Sotatenis, ein Nachtvogel von      |
| 335, 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | auserlesenem Geschmacke 693.                  |
| Sasanen, ungemein schöne in Japon 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kontaine, (P. de la) Nachricht von diesem     |
| Satsitu ober Rottany, eine Art Bambus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Milionair - 321                             |
| Dessen Wurzeln zu Stocken dienen 531, 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soo, ein erdichteter japonischer Paradiesvo-  |
| Sagnoti, ein Baum, welcher fehr schones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 988                                           |
| Holt giebt 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Franciscaner, Unbesonnenheit einiger in Ja-   |
| Holz giebt 84<br>Segescuer, japonisches, für die Kinder 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pon und schlimme Kolgen davon . 030           |
| Seigenbaume, drenerlen Gattungen berfel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Franzosen, ihre erste Reise nach bem gluck-   |
| ben in Japon 682                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lichen Arabien 291. ihre Ankunft und Auf-     |
| Setis, Ursprung biefer Partey in Japon 656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nahme au Muab 304. Sie verlassen es           |
| ihre sonderbare Beschaffenheit, Regierung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wieder und bekommen Geschenke 308. ihre       |
| ems Wangsifor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beobachtungen auf dem Gebirge 308. ihre       |
| Felder der Japoneser, wie sie dieselben war-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rückkehr nach Brest 311                       |
| ten 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frauenzimmer, eines von gang befonderem       |
| Servuh Sier, Nachricht von bemfelben 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | muthe 497                                     |
| Costo hor Condastanon our des Tenno Dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Francesimmer, mogolisches, wie es bem         |
| Office in Comme feet. Seek Des 2041100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sofe folget 107. Machricht von dem japo-      |
| Golfo Des 20110110 , IIIIVIIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| 522 Montchenfelt 605. Describing ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sroo, werden die Schwisssuben in den japo-    |
| or an image of the fitter fall of the full of the fall | Ittichett Success States                      |
| and whitigett Relies 007. Tell Det. 2016-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |
| Sankunfe har Geelett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sudsi, Beschreibung dieses unvergleichlichen  |
| Carrier Geltert in Cedo in Sapon 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Detger.                                       |
| Cinati eine nortreffliche Ontilling Cyptellens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sublkrauter, Nachricht von verschiedenen      |
| 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                             |
| Cirnisbaum javonischer, Beschreibung vels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Julytteeter, Stanton Charles Singer Cifches   |
| Caffeet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Summy 600                                     |
| Liche Machricht vom Posce Muger, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and bullet the first wife and                 |
| Son Muterscheibungszeichen und die Stufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 Con                                       |
| ainin Sugnanduerson bat 429. Ishujtiuji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titiber mul souls                             |
| non nerschiehenett javonischen 097, 098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (D)                                           |
| Liche mit goldenen Ringen in der Binje. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 my sun sas ottations and Siefer             |
| Sista sind die Gassenschreiber in den saponiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The state of theilet sich ben Tatravur 16     |
| Stadten 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I Flusse 158. er theilet sich ben Jatrapur 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21112                                         |

| Ganse, wilde, zweverlen Gattungen in Ja-                                          | 192. eines aus Mecca verjagten Cherifs       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| pon 602                                                                           | 210 had Down Ma - Milla 100' amb Cilicon     |
| Garber, muffen das Scharfrichteramt in Ja-                                        | Frauen Aneque Sapia 499. breyer armer        |
| pon verrichten                                                                    | Sobne und ihrer Mutter 650                   |
| Barten, Machricht von den schönften in gang                                       | Geschütz, des großen Mogols ift sehr zahl-   |
| Indien 80. Beschaffenheit ber japonis                                             | reich 248                                    |
| schen 616                                                                         | Wetrante, febr ectelhafted . 166             |
| Gassenverordnungen, wohleingerichtete in                                          | Gewehr in Gestalt eines Ringes 148           |
| Zapon 592                                                                         | Gewehr der japonischen Reuter und Juß-       |
| Gastereyen, der Indostaner 267                                                    | tnechte 586, 587                             |
| Gasthofe, Beschaffenheit der Indostani:                                           | 1007.302                                     |
| schen 141                                                                         | Gewicht in Decan, bessen Beschreibung 96     |
| große in Japon, deren Beschaffen=                                                 | Gewohnheit, eine recht sehr seltsame auf     |
| beit 623, imgleichen ber kleineren, und                                           | ben philippinischen Infeln 439. eine febr    |
| wie man darinnen bewirthet wird 625                                               | schändliche in Japon 536                     |
| Gastmahl, ein blutiges 77                                                         | Gift und Gegengift auf den philippinischen   |
| Gazellenjagd mit dem Leopard 108                                                  | Inselin 436                                  |
| Gebrauch, ein sehr seltsamer, mit einem                                           | Glabis, eine sehr gute Urt Rüben 435         |
| Additional and CO V                                                               | Glaubenslehren, vielerley in Japon 645       |
| Geburtstag des Mogols, wie er gesenert                                            | Glücksbrief, japonischer für die Hollander   |
| wird 20, 56, 261                                                                  | 550                                          |
| Gefficel comme in Comme                                                           | Goa, Urtheil des Tavernier von dieser        |
| Geflügel, zahmes in Japon 691                                                     | Stadt 174                                    |
| Geißeln ber Mogolen wie sie beschaffen 33<br>Bemalbin Uffan, Unterkönig zu Patan, | Gotoff, was die Favoner so nennen 686        |
| hessen Gemuthaant 76 mas an sin sin                                               | . Wold und Gilber in Alsien, wo es herkomint |
| besten Gemuthsart 16. was er für ein                                              | 340. es commt vieles aus Africa 241 in       |
| Buch geschrieben 16. er will einen hof-                                           | Stand und Rlumpen auf der Ensel Geles        |
| junker an den Konig von England schicken                                          | 009                                          |
| 18. wird Statthalter von Sinda. 19                                                | Wolvigluden, in Janon befindliche 677        |
| Gentiven, Nachricht von dieser indianischen                                       | Wololuchergelellichaft. Nachricht von der    |
| Gecte 287                                                                         | reiven Asi                                   |
| Geographie, Beschaffenheit der indiani-                                           | Ottolive, Ende des Stammes der Konige        |
| schen 281                                                                         | daseibst 228                                 |
| Gerber, verrichten in Japon das Umt der                                           | Golondrina, heilfame Wirkung diefes Rrau-    |
| Scharfrichter 512                                                                 | tes 436                                      |
| Gerste, wird in Japon stark gebauet 687                                           | Gosel Ranay, was man am mogolischen          |
| Gesandren des Königes von groß Tibet an                                           | Hofe also nennet 257                         |
| den Aurengzeb 123. bes athiopischen Ro-                                           | Bottheiten, munderliche der Einwohner auf    |
| niges an eben denfelben 125. wie ihnen ben                                        | den philippinischen Inseln 442               |
| den Mogolen begegnet wird                                                         | Gotzen der Japoneser, Beschreibung von et    |
| Geschenke, haben ben den Mogolen sehr gro-                                        | ligher 530, 532                              |
| pen Eindruck 29. fostbare des versischen                                          | Gögenbilder, Gestalt der indostanischen 159  |
| 20thichafters 30                                                                  | Coursehorders mas si m ( c mais              |
| Beschichte eines Affen 52. des du Bellon                                          | Gourzeberdars, was die Mogolen so nen-       |
| und St. Amand 176. ber beyden Renauds                                             |                                              |
|                                                                                   | Grab, ein merkwürdiges bey Amadabad 72.      |
|                                                                                   | prattic                                      |

prächtige Graber zu Ugra 152. Graber zu Banaru 162 Grabmale der Wilden auf der Gehnsuchts= und Roniaginfel 352 Grelandiere, la, dessen Unkunft und Bewirthung zu Muab im Konigreiche Demen 304, 305 Grube, Todesart mit der Grube in Japon, Machricht von derfelben Gugirs, eine Secte ber Banianen 277 Gummilack, wie es die Indostaner berei-67, 68 Gustirate, Beschreibung ber Einwohner das selbst 209. Rleidung der Mannsbilder und der Weibesbilder 210. der wahre Name dieses Reiches beift Gutcherat 220

3.

Sandel ber Japoner mit ben Auslandern, . was ihn hindert 628 Sanf, wird in Japon stark gebauet 685 Zanscrit, eine ganz besondere indianische -Sprache Sauser, Beschaffenheit ber mogolischen 265. Pracht der Reichen in denselben 266. Nach= richt von den Häusern in Japon, ihren Zimmern und Gerathe 614. Auszierung der Sale und Hausgerathe für die lange Beile 615. Saufer in ben Flecken und Dörfern Sauze, was die Mogolen so nennen 106, 107 Beirathen, der Indostaner Gebrauche baben 267. imgleichen auf den philippinischen Infein 439. auf der Infel Celebes 488. 666, 667 in Javon Servero, besondere Eigenschaft dieses Bogels 429 Himmelszeichen der Japoneser 603 Birschbocke des Aldrovands 64 Bitze, ungemein große Soffraulein, ein mogelisches, wird mit eis nem Berschnittenen ertappt Soherpriester, wollistiges Alter eines heid= .. nischen 17 . g . . .

Holancor, mas dieses für Leute sind 86 Zollander, warum ihnen der König von Japara feind ift 196. wie es ben ihrem Gin= schiffen zugeht 199. wie sie die Lowen auf bem Cap todten und die jungen Straugen fangen 201. ihre Gebräuche ben der Schiffahrt 201. Ursprung ihres Hasses gegen die Portugiesen 349. sie werden von den Wilden auf der Konigsinsel überfallen 352. fie nehmen ein spanisches Schiff meg 360. Reichthum, ber ihnen entzogen wird 365, siehe auch Moort. schlechte Nach: richt von einem hollandischen Schiffe 375. Niederlassung der Hollander auf der Insel Celebes 484, 494. ihr Vorwand dazu 494. tistiger Anschlag und Ausführung besselben 495. sie vergiften einen Rlug, und zwingen die Hauptstadt durch Hunger 406. er= halten frischen Benftand und bemachtigen sich des portugiesischen Forts 497. unter werfen sich die Stadt Celebes vermittelst eis ner Mine, und bewilligen bem Ronige Friedensbedingungen 497. durfen unter allen Europäern allein nach Javon kommen 505. fiebe ferner Rampfer. fie verdringen die Portugiesen aus Japon 631. und leisten dem Raiser daselbst Benstand wider die Christen 633. job sie ihr Christenthum in Japon verläugnen 633. ihre Vortheile da= felbst nach Verjagung der Portugiesen 636. Eid wiber sie, und wie genau man sie auf ihrer Reise nach Hofe belauret 636. wie übel sie daran sind 637. wie die in Javon Verstorbenen begraben werden 638. mas fie fur Waaren bahin bringen 638. was fie daselbst gewinnen und wieder einkaufen 639 Zolstanben, Beschreibung der javonischen 692 Lontapum oder Nasredin Humajum, Nachricht von demselben Zoorneyland, Beschreibung der Einwohner Zorner, von Dehsen, zc. sollen irgendwo in ber Erde Wurzeln fassen 98 Bulf8s 3 3 3 3 3

Zulfsvölker des großen Mogols, worausssie bestehen 245
Zunde, werden auf der Insel Celebes sehr verabscheuet 485. in Japon findet man ihrer sehrviele 689
Zuren, und deren Alter in Japon 627

J.

Jachem, Beschreibung bieses kostbaren Stei-Jand und Sischerey des großen Mogols 41 Tanden des Mogols, wie sie angestellet wer-108 Jahrmarkt, ein feltsamer 250 Jakatas, eine gewisse Art Regenten in Ja-Japara, Keindschaft des Königes daselbst gegen die Sollander und deren Ursprung 196 Japon, einzige Zeit, wenn Europäer in Japon tommen durfen 505. Beschaffenheit bes hausrathes bafelbst 524. Beschreibung der japonischen Insel 561. welche juni Staatsgefangniffe biene 565. funf kaifer= liche Tafelvogteven 565. Beschreibung der fammtlichen Landschaften 565. Sunime ber javonischen Einkunfte 574. Die Ra= poneser wollen von keinem andern Bolke berstammen 574. ihr sonderbarer Ursbrung 574. wahrscheinlicher Ursprung berfelben und Folge ihrer Salbgotter 575. morgen= landische Sage wie Javon bevolkert worden Einwurfe bagegen und Rampfers Muthmaßung 576. wie und wenn Javon entbecket worden 577. wer es entbecket ha= be, und wenn? ist ungewiß 578. Unmer= kungen über die verschiedenen Meynungen darüber 579. wie es eine Monarchie wird Reichsveranderungen bafelbst 581. zween regierende herren 581, 582. Beit= vertreib des geifflichen Hofes 585. warum die Vornehmen daselbst nicht reich werden wunderlicher Gebrauch ben ihrem Bauen 587. besondere Regierung ber Stab=

te 588. Policen und ibre Beamten 590. Steuern und Auflagen, auch Regierung ber Dorfer und Rlecken 593. Gefete und Strafen 594. allgemeiner Abrif ber Stabte in Sapon 613. Derter ju Anfundigung ber Befehle 613. erstaunliches Gewerbe in Japon 617. wo die großen herren ihre Schloffer gern binbauen 617. Bequemlichkeit ber Landstragen 618. und beständige Menge Voltes auf benfelben 626. Religion, Gecten, Priefter, Tempel, Wallfahrten und Ceremonien in Japon 645 ff. Maturge: schichte von Javon 674.- wie die Witterung und die Gee bafelbft befchaffen 674. imgleichen der Boden, und die Rluffe 675. was für europäische Gewächse baselbst fort-687

Japoner, ihre Leibesgestalt und Rleibung 505. großer Pracht ben ihren Besichen 596. ib= re Erziehung und Sprache 507. ihre Gemuthegaben, Luft = und Schauspiele 508. speculativische Wissenschaften und Zeitrech= nung 602. Schulen und Hebungen ber Jugend 604. Gemuthsbeschaffenheit der Saponer, und ihre gemeinen Eigenschaften 607, 609. eble Standhaftigkeit derfelben 608. ihr Umgang' 610. gutes Gemuth 611. fchone Ordnung ben Gaffereven, 612. ihre Bottesfurcht 612. wie sie zu Waffer zu reifen pflegen 621. Beschaffenheit ihres Sandels mit den Auslandern 628 ff. Ausjug eines kaiferlichen Befehles, welcher ibnen verbiethet, aus bem Lande ju reifen 632. ihre Grundfage wegen ber Hollander 637. was für Maaren fie am liebsten baben 638. was ben ihnen verbotene Waaren find 640. ihr Sandel mit den Chinesen 640. Eifersucht 641. sie nehmen einige christli= che Bucher meg 641. burfen so viel Weis ber nehmen, als sie wollen 666. brep Stande geringer Leute in Japon 668. fie bauen ihr Land vortrefflich an 686. Befoil= ibr dere Art ihre Felber zu beffern 686. 70I großer Kleik Joal

| ••••••                                                    |
|-----------------------------------------------------------|
| Ibal Schach, König in Decan, bessen Krie-                 |
| ge mit dem Portugiesen 96                                 |
| Jedo, abscheulicher Gerichtsplat daselbst 539.            |
| Befchreibung diefer kaiferlichen Refidengfadt             |
| 541. orbentliche Gaffen daselbst 541. Klo-                |
| ster, Passaste, Theuring der Lebensmittel,                |
| 1mb kaiserliches Schlok allda 542                         |
| ******                                                    |
| Jehan Guir, Mogol 2. grausamer Befehl                     |
| besselben 13. sein Wettstreit mit dem Rhoc                |
| wegen der Maleren 14. sein Schwelgen ist                  |
| für viele Große tläglich 33. er ruftet fich               |
| jum Feldzuge wiber ben Konig in Decan 34.                 |
| begiebt fich auf ben Marfch 35. feine Gleich              |
| gultigfeit ben ben Religionsftreitigkeiten 44.            |
| Rachricht von seinem Glauben 49. Rie-                     |
| berträchtigkeit desselben 55. er weis nicht,              |
| wo er fein Siegel hin hangen foll 61. fer-                |
| ind et fein Steget ym symgen for or , 1000                |
| nere Nachricht von demselben 225                          |
| Jestuiten follen Wunder thun 51. ihre Vild-               |
| nisse an dem mogolischen Grabe 153. ihre                  |
| Glocke wird einem Elephanten angehängt                    |
| 153. Berffreuung berfelben nach ber Reichs-               |
| veranderung in Siam 320. ihrer bren neh:                  |
| men die Kleidung und Gewohnheiten der                     |
| Braminen an 321. Die auf der Infel Ce-                    |
| lebes werden non dar verlagt . 498                        |
| Mosnitorcassamin ber Etadt Manilla,                       |
| . Roschweihung Desselbeit. 401                            |
| Amaringantel eine sehr keltliche Frucht 410               |
| Coolatton oin mildes 25011 auf den manuus                 |
| Iguana, Beschreibung dieses sonderbaren                   |
| Turen Jujent State Constitution of the feet fronter baren |
| Ignana, Beforewang tropo tenecemen                        |
| Thieres 428                                               |
| Ilapas, ein wildes Volk auf dem manilli-                  |
| schen Inseln                                              |
| Imori, eine kleine giftige Wasserenbechse in              |
| Sapon 199                                                 |
| Indianer, ihre Höflichkeit wird gerühmet 80.              |
| ihre Handlung mit Africa 341. graulicher                  |
| Sak gegen die Spanier 365                                 |
| Indostan, geographische Beschreibung dieses               |
| Ronigreiches 205: wie viel Fürsten ober                   |
| Rajas darinnen sind 221. Urtheil über den                 |
| District Duffairs now Classifications of Chif.            |
| jetigen Zustand von Indostan 222, Stiff                   |
| V C OA                                                    |

tung bes mogolischen Reiches und bes fai= ferlichen Stammes 223. warum bas Land nicht beffer angebauet ist 248. Handlung und unfägliche Menge Golbes im Lande 249. allgemeine Abtheilung ber Einwohner von Indostan und ihre Religion 261. strich von Indostan 289 Judus, eine heidnische Sekte, Nachricht von berfelben - verschiedene Meinungen über ben Lauf dieses Klusses Insel, die wie eine Pyramide aussieht 519 Johannisinsel, Beschreibung der Einwohner auf derselben Joriko, ein Denkmaal, das einem Piloten ge= fetet worden : Thinael Sophi bemachtiget fich Persiens 224 Juden, ob sich welche in Kachemir befinden Jungserschaft, siehe Gewohnheit. Jusnoti, warum er ber Eisenbaum genannt wird: Juwelen des Mogols werden dem Tavernier gezeiget, 168. woraus fie besteben Jvara, Don, wird gefangen 360. erhalt feine Frenheit wieder 361

#### 次.

Rachemir, ehemalige Besthaffenheit des lanbes, feine Große und Lage 115. Beschaffen= heit ber Berge, bie es umgeben, und Schonheit der Chene 115. Berniers Unmerkungen über Diefes Ronigreich 117. Abschilderung der Ginwohner, ihr Fleiß und Runfte 117. ihre Bildung und Schonheit bes Frauenzimmers 118. Berge und Lander, die Rachemir benach: bart find 122. alte Caravanen von Rache= mir : " ... " ... " ... " Rachemir, Stadt, Annehmlichkeiten dieser Radsi, ist der japonische Papierbaum 681 Rafer, verschiedene schone Gattungen derselben in Japon 693 Kaifer:

| Raiserthee, welcher so genennet werde 707.  | Riabuli, warum die Mirobolanen also genens     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| wie er gelesen wird 707, 708. ist sehr      | net werden 215                                 |
| theuer 708. wird in Porcellaintopfen ver=   | Riambache, Bermahlung dieser mogoli:           |
| wahret 709                                  | schen Prinzeffinn mit den Rafrullah Mirza      |
| Raitsu, ein erdichtetes Thier ber Japoner   | 235                                            |
| 688                                         | Kinder, ein ganzes Dorf voll eines einzigen    |
| Rampfer, Engelbert, Auslegung aus bes-      | Vaters 515                                     |
| felben Leben 501. Beurtheilung feines       | Rivchery, ein Mengfel von Reiffund Husten:     |
| Werkes 502. er vertheidiget sich felbst     | francisco and de sea                           |
| 503. Charlevoir Urtheil von ihm 504.        | Rivi Baum, dessen Blatter ber Dairi in Ja-     |
| feine Abreise von Batavia 505. bessen Un=   | non in Mouse schuse Beschwitzen best           |
| kunft zu Japon 508. verdrießliche Um=       | pon im Wapen führet, Beschreibung desselben    |
| stande ben seiner Aufnahme 509. er ma-      | 007                                            |
| chet Zubereitungen zu einer Reise nach Osa- | Rivin, wie die Japoner dieses schreckliche Un- |
|                                             | thier abmalen 688                              |
| ka 510. seine Ankunft daselbst 521. er      | Risa, eine Muschel, die zu Löffeln gebrauchet  |
| besuchet mit seinen Hollandern den Besehls- | wird 701                                       |
| haber 522. Geht von da nach Meaco 525.      | Risilbaschen, eine Art berühmter Soldaten      |
| kleine Demuthigung für die Hollander da=    | in Persien 76                                  |
| selbst 526. sie mussen die Tempel besuchen  | Riurur, wieviel einer beträgt 250              |
| 527. reisen nach Jedo 530. ihre An-         | Kleidung, der Deutschen wird zu Amada-         |
| kunft daselbst und Strenge gegen sie 540.   | bad bewundert 75. der Einwohner auf der        |
| Audienz ben dem Kaiser 543. Sie über=       | Insel Mindanao 443. der Mogolen 264.           |
| reichen ihre Geschenke 544. verdrießliche   | ihrer Beiber 265. der Banianen 271. der        |
| Berånderung für sie 546. wie sie bem ja=    | Braminen 271. ber Spanier auf der In-          |
| ponischen Hose zum Schauspiele dienen 546.  | fel Manilla 399, 441. der Einwohner auf        |
| sie beantworten dem Kaiser seine Fragen     | Mindanao 416. auf der Infel Celebes oder       |
| 547. belustigen ben Hof und werden be-      | Macaffar 487. ber Ruges oder Hoffeute in       |
| wirthet 548. man weiset ihnen zwo Land=     | Japon 584. der andern Japoneser 595,           |
| karten 549. Sie werden vom Raiser und       | 596. Beschaffenheit ihrer Reisekleider 718,    |
| den Großen beschenkt und erhalten den       | 719                                            |
| Glücksbrief 550                             | Kleintibet, der König daselbst besuchet den    |
| Rampf, wilde Thierkampfe 88, 89. Kampf      | Aurengzeb zu Kachemir 122                      |
| eines Menschen mit einem Thiere und         | Ros Sebi, eine besondere Art japonischer Ras   |
| Zerreisfung eines Menschen von einem Di-    | fer 694                                        |
| ger 89                                      | Ronitus, sind gewisse vornehme Herren in       |
| Rampherbaum, wächst in Japon 682            | Japon 581                                      |
| Ranates, eine Art Windschirme 102           | Rovis, eine Art Muschelschaalen, die statt     |
| Ravaiquen, Nachricht von diesem Volke 354   | des Geldes gebraucht werden 323                |
| Ratzen, besonders schöne in Japon 690       | Rramer, große Menge derfelben auf den ja-      |
| Rausseite aus den Eylanden Riuku 644        | ponischen Straßen 627                          |
| Remeneten, Nachricht von diesem Volke       | Kranich, bessen Achtung in Japon 692           |
| 354                                         | Kranichjagd, wie sie die Mogolen anstellen     |
| Rennekas, Nachricht von diesem Volke        | 109                                            |
| - 354                                       | Rrebse, japonische, wenn sie voll sind 699     |
|                                             | Reio                                           |

| Kriegesregierung in Indosfan, Ordnung       | Lepte, Merkwurdigkeiten biefer Infel 410.     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| derselben 253. Berschiedene Besoldung der   | und Neichthümer. 418                          |
| Officiers, nebst deren Range 254            | Lilien, große Menge berfelben in Japon 685    |
| Rries oder Cri, eine Urt Gebel, deren Be-   | Lin, (van ber) General bes hollandischen In-  |
| schreibung und Gebrauch 486                 | diens 187                                     |
| Rsamaki, eine Urt japonischer Eichen 684    | Linganisten, was dieses für Leute sind 323    |
| Rube, warum sie von ben Indianern so both   | Lobgerber stehen in Japon in filechtem Cre-   |
| geachtet werden 283                         | bit 558                                       |
| Ruma:Sebi, eine gang befonders merkwur-     | Lorbecren, rothe, wachsen in Japon 682        |
| bige Urt japonischer Kafer 693              | Lawenjagd, wie sie die Mogolen anstellen      |
| Kupfer, Nachricht von bem japonischen 678   | 109. der Job eines Lowen wird in den Ar-      |
| Rus, wird der Kampferbaum von den Japo-     | chiven aufgezeichnet 110. wie man die Le-     |
| nern genannt 682                            | wen zahm machet 147. wie sie die Hollan-      |
| Kutual, wird der mogolische Policenmeister  | der auf dem Cap todten 201                    |
| genennet 2. Amt desselben 255               | Lurys, eine Art ganz rother Papaganen 480     |
| J.,                                         | Luson oder Manilla, Beschreibung dieser       |
|                                             | Infel 394. Ihre Geffalt, und Ursprung ib:     |
| Q.                                          | rer Hauptstadt 394                            |
| Lager, Beschreibung bes mogolischen 37, 41, | Lustfeuer, indianisches 85                    |
| 102. Unordnungen in demselben 106           | Lustiger Streich eines Raschi 88              |
| Lahor, Beschreibung dieser Stadt 84         |                                               |
| Landhaus des großen Mogols wird beschrie-   | en.                                           |
| ben 6                                       | Macca Bubay, eine Art Ephen, beren            |
| Larinen, und halbe Larinen, Werth diefer    | Wirfung 437                                   |
| arabischen Münzen 329                       | Magellan, (Ferdinand) Ursprung feiner         |
| Leben; Mittel dasselbe zu verlängern 547    | Entdeckung 344. er wendet fich nach Ca-       |
| Legaspi (Michael Lopez) sein Unternehmen    | stilien und bringt Carln den Funften auf sei= |
| auf die philippinischen Juseln 419. er ero= | nen Sinn 344. geht mit funf Schiffen ab,      |
| bert Sibu und bauet eine Stadt 420          | verliert eines, und entdecket die Strafe, der |
| Leibeigene des Großmogols, was es für Gol-  | er feinen Ramen giebt 345. fein Muth          |
| daten sind 244                              | durchzufahren, Ankunft auf der Infel Ge=      |
| Leibwachen der drey Streitkolben, Nach-     | bu, wo er im Treffen bleibt 346, 411. aus     |
| richt von benfelben 244                     | seinen Schiffen werden nur zwen, bie nach     |
| Leichen, welche in Indostan verbrannt wer=  | den Molucken geben 347. eines kommt nach      |
| den 225                                     | Sevilien guruct 347. Wirkung feiner Ent-      |
| Leichenbegangnisse der Indostaner 269.      | bectung : 240                                 |
| insonderheit der Parsis 286. der Maria-     | Magnetnadel, seltsame Abweichung dersel-      |
| ner 386. auf den philippinischen Infela     | ben 388                                       |
| 440. in Japon 668, 669                      | Mahomedaner, Secten derselben 261             |
| Let, heißt in Indostan so viel als hundert  | Mahomet Riza Beg, wie er am mogoli-           |
| taufend 16                                  | schen Hose empfangen wird 30. er machet       |
| Lenguecherire, was die Indianer darunter    | sich verächtlich 32. reiset misvergnügt ab 55 |
| verstehen 282                               | Maille, (Claudius) beffen Befanntschaft mit   |
| Leut, wie viel einer beträgt 250            | dem Tavernier 158                             |
| Allgem. Reijebesche, XI Band.               | Naaaa Maire,                                  |

Maire, (Jacob le) beffen Reise, eine neue . Durchfahrt sudwarts unter der magellani= schen Strafe zu entbecken 450. seltsamer Bufall, ber ibm mit einem Geethiere bege= er erreichet ben Sehnfuchtsba= gnet 451. fen 452. entbecket bas Staatenland 453. findet die Strafe, die feinen Ramen führet tommt an die Infeln Juan Fer-454, 455. nandez 455. geht wieder über ben Wendefreis des Steinbocks 455. kommt an das Hundesenland, sobann an die Infel ohne Ramen, und an die Insel ohne Grund 456. Gewaltthätigkeit der Einwohner auf der let= tern 456, 457. feine Leute werden vom Scharbocke febr geplaget und leiden Man= gel an Baffer 457. sie begegnen einer indianischen Barte 458. tommen an bas Cocoseyland 459. werden von den Gin= wohnern daselbst betrogen 461. ihre Ber= legenheit wegen Ungewißheit des Weges 462. fie haben mit Wilden zu fampfen, und treiben bernach Sandel mit ihnen 463. fie werden ihre Freunde 464. und die hollander statten einen Besuch ben ihnen ab 465. Befchreibung der Ginwohner diefer Infel 466. sie wird das Hoorneyland genannt 468. fommen an die St. Johannisinfel 469. ber= nach an das Mosesenland 471. treffen eine große Menge anderer Infeln an 471. feben Die Reuerinsel 472, treffen Wilde an, die man fur Papus halt 472. sie find ben Neu Guinea, ohne es zu wissen 473. seben zum öftern Land ohne zu wissen! wo sie sind 475. kommen an die moluctischen Infeln 475. treffen eine Flotte von ihrer Ration an 476. Tod des le Maire 476, 477. Bortheile von feiner Entdeckung 477 Mais, eine Gottheit ber Indostaner Makendairo, bedeutet in Japon so viel, als Herzog oder Graf Malayer, Nachricht von diesem Volke 392 Malcrey, Beschaffenheit der japonischen 600 Mamudis, eine affatische Munge, beren Werth 333

Manbu, Machricht von biefer Gattung Robt Mancacava, schoneStragen und Bevaude die= fer Stadt 484. Ungabl ihrer Einwohner 485. Mancalah, was biefes für ein Spiel sen 315 Mandeln, auf Fichtenbaumen Mandelelo, Johann Albrecht von, Reife beffelben nach Indoftan 62. feine Fahrt bis nach Surate 63. Strenge, die er benn Boll erfährt 64. ihm läuft ein versischer Rnecht weg 65. seine Reise nach Indostan 65. Antunft zu Amadabat 68. fein Aufenthalt daselbst 69. er besuchet den Statt: halter Areb Ram 74. sein erstes Gesprach mit demfelben 75. bastwepte 75. er machet ibm eine Schmeichelen 76. er reiset nach Cambaya 77. und von da nach Ngra woselbst er in Lebensgefahr kommt 83, 81. er geht nach Lahor 34. wie er dafelbst babet 85. er geht zurück nach Guratta 85. gefährliche Reise besselben und Befecht mit den Rasbuten 86. er geht mit ber englischen Flotte von Surate ab 90: feine Unkunft gu Goa, und Beg gu Lande nach Vifapur gr. er reifet zurückund ffirbt in frangösischen Diensten 97. Bepfpiele von seiner Urtheilskraft 97. Unmerkung über seine Reisebeschreibung Manghians, Nachricht von diesem Volke 393 Maneto, Beschreibung dieses sonderbaren Thieres Manquesbaume, Beschreibung berfelben - ' und ihrer Früchte 480 Manilla, die Hanptstadt der Infel Luson Beschreibung berfelben 300. ihre Einwoh ner bestehen aus mancherlen vermischten Abkommlingen 300. was für Handel bafelbst getrieben wird 400. Obrigkeit und febr weitlauftige Vorstädte diefer Stadt 4001 401. Rloffer, Schloß und Rirchen dafelbft geiffliche und Landesregierung bas Gehalt der vornehmften Bes felbst 402. außerordentliches Necht ber Dienten 423. Statthalter, und bamit verfnunfter Berbruß 4231

| 423,424. betrübtes Schickfal ber meiften 424.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mebaar, ein Fisch, bessen Angen besondere                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| feche befondere Sprachen dafelbst, und ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | merkwürdig find 697                                                              |
| Art zu schreiben 438. Gerichtsforme 438.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mecca, zween gemeine Frrthumer in Europa                                         |
| Rang und Beschäfftigung ber Ginwehner- 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wegen der Cherise daselbst . 310                                                 |
| Mansebdars, wen man in Indostan so nen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mechanische Künste der Japoneser 606                                             |
| net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meer, das rothe, Ammerkungen wegen der                                           |
| Manungal, ein herrliches Gegengift 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Straffe bes rothen Meeres 296                                                    |
| Marcts, Geschichte bieses Franzosen 177, 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menschengerippe, eilf Schuhe lang 453                                            |
| Marianische Inseln, ihre Lage 377 ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mercurius sublimatus, ist in Japon er-                                           |
| Benennung 378. wenn bas Evangelium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | staunlich theuer 679                                                             |
| dahin gekommen 378. wie viel derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Movveille, (de la) bessen Reise nach dem                                         |
| find, und ihre Namen 378, 379. spani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | glücklichen Arabien 292. Seine Ankunft                                           |
| scher Hauptsit auf denselben, und ihre ha=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und Aufnahme zu Aben 293. er geht von                                            |
| fen 379. Einfalt der Ginmohner, die nichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ba ab und kömmt aus Irrthum nach Tago-                                           |
| vom Feuer wissen 380. Muthmaßung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : ra 295. seine Aufnahme zu Mocka ! 298                                          |
| ihrem Ursprunge, und ihre Menge 380. ihr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meßing ist in Japon etwas seltenes 678                                           |
| hohes Alter, ihre Sprache und Wissenschaften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mestziden oder Moscheen in Agra, dienen                                          |
| auch verschiedene Stande 381. ihre Ch=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zu Freustädten 82                                                                |
| rentitel; Edelleute, Hossichkeit, Geschäffte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Methwold, englischer Präsident zu Surate,                                        |
| und Schiffe 382. ihre Ununterwürfigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | reiset von da ab 90                                                              |
| und Art zu friegen 383. sie haben vergif=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metua, Machricht von diesem Spiele 400                                           |
| tet Gewehr, sind sehrrachgierig, und schwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mias, werden die japonischen Gokentempel                                         |
| Bu befehren 384. hatten feinen Gottes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | genennet 647. wie sie gebauet find 648                                           |
| dienst 386. ihre Art zu trauren 386. Lan=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mican; eine sehr gute Citronengattung in                                         |
| desfrüchte auf diesen Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Japon 683                                                                        |
| Marienholz, Nachricht von demselben 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mickbember oder Zauze, was dasselbe                                              |
| Markt, wo die Manner nicht zu Markte ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fen 106                                                                          |
| hen dürfen 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mindanao, lage und Größe dieser Insel 413.                                       |
| Mascarenhas, Don Philipp de, Unterkonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | was sie befonderes hervorbringt 414. ihre                                        |
| gu Goa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einwohner und deren Religion 415. wuste                                          |
| Matta, ein ungestalter Gote 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lebensart, Regierung und Abel 416. Ero-                                          |
| Mauduit, (Pater) Nachricht von demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berung dieser Insel durch die Spanier 420.                                       |
| 321. er zieht in Carnate herum 323. feis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beschreibung der Hauptstadt gleiches Na-                                         |
| ne Unterredung mit einem Braminen 323,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mens 444. Pallast des Sultans, und                                               |
| 324. seine Rede an einen indianischen Für-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Runstler zu Mindanao 445<br>Miracha, des Tamerlan Sohn, sonst Cha                |
| sten 325. ein Zufall halt ihn auf 326. er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| bekömmt Erlaubnig, eine Kirche zu bauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ruh genannt, wird König in Persien 224.                                          |
| 327. seine Armuth schadet seinen Absichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sein Tod . ebendas.                                                              |
| 327. er reiset nach Caruvepondi zuruck 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Misago, ein japonischer Seevegel 693<br>Missionavien, was die in Carnate und Ma- |
| Maulbeerbaume in Japon, tragen uns schmackhafte Beeven 681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bure für Eigenschaften haben mussen 328                                          |
| Try tribute to the total tribute to the tribute to | Mocka, gefährlicher Weg dahin 297. Se                                            |
| Mauren, wer eigentlich so genenet wird 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | schreibung dieser Stadt 298. Beschaffen-                                         |
| Meaco, Beschreibung dieser Stadt, und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Handlung daselbst 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | heit des Landes da herum 299                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |

Monol, besondere Gebrauche an bem Hofe ben 230. Sein Rrieg mit bem Thamas besselben 5. Falschheit der mogolischen Sof-Ruli Rhan und Friede 230. Er wird geleute 22. Parteyen und Streitigkeiten am fangen genommen 231. und feiner Schape erstaunliche Pracht daselbst 31, Dofe 25. beraubet 234. muß dem Thamas Ruli Rhan 32, 103. geiziges Gemuth ber Mogolen einen Theil seiner Staaten abtreten 235. Zustand seines Hofes nach bes Thamas Ruli 34. Die mogolischen Wringen und andere junge Leute werden als Christen erzogen 50. Rhan Abreife wollen chriftliche Frauenzimmer haben, be-Mukade, siehe Tausendfuß ... 601 Mullahs, heißen die Lehrer in Indostan 262. kommen fie aber nicht 50. Reise bes mogo= lischen Hoses nach Kachemir 100. ihre Einkunfte Munge, befondere in Decan 95. der große Mogol tragen läßt 106. er füh= Machricht von ben arabischen Mungen 329. ret feinen Stamm juruck bis auf ben Tamerindosta= lan 223. Macht und Reichthumer bes Groß= nische 330. Rupfermunge 333. Berfchie= mogols 243. seine Einkunfte 248. und bene andere Münzen 333, 334. enalische und hollandische Dungen in Indien 336. zwar beständige 250. zufällige 251. wozu ein Theil angewendet wird 251. Grundfate Munze zu Queba und Pera 336. . nebst vieder Regierung 252. Umt des Staatsminilen anbern asiatischen Mungen 337. Rachffers und ber Staatsfecretare 252, 253. wie richt von benen in China und Tunkin 338. die Gerechtigkeit baselbit verwaltet wird 254, imgleichen in Javon 339. portuglesische in alter Gebrauch benfelben zu beschen= Offindien fen Murat will feinen Sohn dem Bernier ver-Monolen, innerliche Kriege berfelben 241. f. faufen ihre Schmauchelen 257. allgemeine Ab-Muscheln, erstaunliche Menge allerhand Seeschilderung berfelben, ihre Geffalt und Rleimuscheln in Japon 700; 701 dung 264. ihre Häuser 265. Pracht ber Musit, Beschaffenheit ber mogolischen 1255 Reichen in denfelben, ihre Weiber und Be-17. Diente 266. Ihre Gafferenen, Erziehung Machrichten eines spanischen Steuermanber Rinder und Seirathen 267. gemein= schaftliche Gebräuche, Jago und Spiel dernes felben: Nachtwächter in Japon, wer dieselben 280 Monomotapa, Erzählung ber Indianer da= find 591. Wie sie ihre Wachsamkeit zeigen 592 pon Maya, siehe Asana. 342 Montmorency treibt Handlung 191. Magel, rothes Malwerk auf benselhen, bey wie es feinen vier Schiffen geht ben Einwohnern ber Infel Celebes 102 Moro, portugiesischer Hauptmann in Javon, Mangasaki. Beschreibung des Hasens ber wird zum Tode verurtheilet 632 Dieser Stadt, der ben Kremben offen steht Moscheen in Indostan, deren Beschaffen-551. Lage der Stadt felbst und ihre Geheit 262. große zu Dehli 263. ibre Gin= genden 552. ihr Name und Vergrößerung tunfte 263 innere Beschaffenheit und öffentliche Mora, ein japonisches Brennmittel, wor-Gebaude 554. Vallasse der Großen, Wolfaus es bestehe 606 nungen ber Fremben 555. Quartier ber Muab, Befchreibung diefer toniglichen Saupt= Hollander 555. chinesische Tempel 556. fadt in Demen effentliche und Oberprieffer baselbst 557. Muhammed Chah, Nachricht von dem fel-Hurenhäuser, gefangene Christen allba, und mie

wie sie gehalten werden 558. Machricht von ben bren Statthaltern dafelbst 588, 589 Maphra wird in Japon gefunden 680 Mashorn; ein zahntes 158 Masreddin Muhammed Chah, Nachricht von demfelben Mascullah Mirza, vermählet sich mit der mogolischen Prinzeginn Riambache Mengiosis, eine Art japonischer Beamten 590 Mil; Erlauterungen wegen bes Ursprunges desselben Militaus; wie dieselben gejaget werden 109 Mimbam, ein gewisser Beamter in Japon Tipa, eine besondere Gattung von Palmbau= men 433 Mitsi- Josi, ist der Gerichtsbothe in Japon Mizameul Mult, seine Aufführung gegen Thamas Kuli Rhan 232, 233. fich benm Großmogol in der Verwaltung feiner Geschäffte 238. Bemühungen bes Raifers, ihn zu ffurgen ; und Berbindung wider ihn 239. seine Geschicklichkeit 239. er bewegt ben Grofvezier, bag er fich ftellet, als ob er den Hof verläßt, und geht mit ihm aus ber Stadt 240. fie merben wieder gurud gerufen, und Migam-ul Mult machet seine Bedingungen 240. wie liftig er sich nothigen laßt, zurück zu kommen 241 Moort, Olivier von, dessen Reise nach Ost= indien durch Guben 349. feine Abreise von Rotterdam 349. übles Begegnen ber Portugiesen gegen ihn auf bem Prinzenenlande 350. er lauft mit feiner Flotte in den Mio Janeiro 351. kommt hernach in den Gehnsuchtshafen 352. fahrt weiter 353. fein Viceadmiral machet fich ftrafbar 356. er läßt ihn gefangen seinen 357. und bestrafen 358. landet auf der Insel Mocka, und besieht der Einwohner Wohnungen 359. er nimmt ein spanisches Schiff weg 360. fangt Briefe auf 365, kommt nach einer

weiten Reise an die Diebesinseln 367. von dar an die philippinischen 368. giebt sich und feine Leute für Frangofen aus 369. fe= gelt nach der Insel Capul; erschrecket die Leute und brennt viele Dorfer weg 370. Drohet den Spaniern, und diese rachen fich geht nach der Infel Borneo 372. segelt wieder ab 375. und kömmt nach Joartam 376. seine Ruckreise nach Rot= Novimons, eine Art Sanften in Japon, de= ren Beschreibung Mormahal stellet dem Cosronroe nach dem Leben Murux, das Neujahrsfest ben den Mogolen Tußbaume, kommen in Japon gut fort 683 Misse, europäische, auf der Insel Celebes 481

#### 0.

Delpflanzen, Nachricht von den japonischen 685 Onumi Dias, heißen die Stadt Berweser in Japon. Olifan, werben gewaltige Sturme genennet 10 Ombras, was dieses für Kriegesbediente senn 253. ihre verschiedene Befoldung Untis, eine Urt ungemein großer Feigen 481 Opium, wie es wachst, gesammlet wird, und wozu es die Einwohner der Infel Celebes brauchen Ormus, Zeit zur Abfahrt von da nach In-138 Ornis, eine Gattung schöner Zeuge 140 Ofacka, Beschreibung ber Gaffen und Saufer dafelbst 523. Reichthum und Unnehm= lichkeiten allba Orter, Unmerkungen deffelben über verschie= bene Derter von Indoffan Octona, der vornehmste Policepbeamte in Oveni, ein Staudengewächs, dessen sich die Japoner jum Papiermachen bedienen 703 Maaaa 3 Dagode,

|                                                                                | 2      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Pagode, Beschreibung der zu Banaru 159,                                        | 5      |
| 161. alte Jungfernpagode 162                                                   | . de   |
|                                                                                | Pfei   |
| Pagoden, eine Münze, Unterschied der alten und                                 | . ge   |
| neuen 334. wie sie durchbohret werden 334*                                     | Pfei   |
| Palankins, wie der Mogolen ihre getragen                                       | 23     |
| werden 267                                                                     |        |
| Palaos, Nachricht von diesen Inseln 445-449                                    | Pfer   |
| Pallast, des großen Mogols zu Agra, dessen                                     | pu     |
|                                                                                | Dila   |
| Beschreibung 150, 151, imgleichen bes zu                                       | gu     |
| Jehannabad 154. des Königes von Ben-                                           | at fü  |
| fam 194                                                                        | 1 1 90 |
| Palmbaume, verschiedene Gattungen berfel-                                      |        |
| ben 433                                                                        | de     |
| Palmwein, außerordentlich starker 183                                          | pfla   |
| Palmwein, außerordentlich starker 183<br>Pansipana, Wirkung dieses Krautes 436 | 11.0   |
| 1) Annuaries on Beliverium Siel & Stamus                                       | Phil   |
| Panungian, Beschreibung dieses Baumes                                          | 1111   |
| und seiner gesunden Frucht 431                                                 | m      |
| Papagepen, eine sonderbare Art 74                                              |        |
| Papier, japonisches aus Baumrinde, wie es                                      | 39     |
| gemacht wird ,702, 703. grobes Papier                                          | · m    |
| gu Kleidern und Stricken 704                                                   | i ip   |
| Dapierbaum, Nachricht von dem japonis-                                         | ffe    |
| schen 681                                                                      | b: Lu  |
| Pargangs, werden die kleinen Landschaften                                      | · Ei   |
|                                                                                | - me   |
| in Indostan genannt 250                                                        | I      |
| Parsis, eine Art abgottischer Heiden zu Gu-                                    |        |
| gurate 284. ihre Religion, Kleibung, Woh-                                      | 42     |
| nungen und Gebräuche 285                                                       | 1111   |
| Datna, Beschreibung bieser Stadt 163                                           | re     |
| Deiche=Ranes, wird das mogolische Lager                                        | Dei    |
|                                                                                | 36     |
| genennet 102                                                                   | fen    |
| Pendeten, heißen die Gelehrten in Indostan                                     | . 44   |
| 279. Abschilderung bes Dhersten Penbet gu                                      | Phil   |
| Benares 281, ihr Gespräche mit bem Ber-                                        |        |
| nier von ihrem Gottesdienste. 282                                              | Piga   |
| Perle, wie ein Hühneren so groß 415                                            | gel    |
| Derlen werden in Japon haufig gefunden 679.                                    | Pilg   |
|                                                                                | 6      |
| insonderheit fruchttragende und rothe Per-                                     | Pilg   |
| len 679                                                                        | fell   |
| Dermiser, eine Gottheit der Indostaner 275                                     | Dint   |
| Peru, Machricht von den Kusten desselben                                       | -      |
| 36r                                                                            | 392    |
|                                                                                | Ge     |

| Pervis, bes Mogols, Jehan Guir, britter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sohn 2. feine Zwistigkeit mit feinem Bru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| der Corone der 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pfeilschwänze, Beschreibung bieser Urt Begel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gel 12, 16 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pferde, wie sie die Mogolen füttern 80, 157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschaffenheit ber japonischen 689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pferdesattel, Beschaffenheit berfelben in Ja-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pon 619<br>Pflanzen, europäische in Indien 113. Erzeu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gungen und Zersterungen berfelben 113. mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| für welche von ben japanischen Merzten boch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| gehalten werden 538. welchen die Japoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| den Gift benehmen 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pflaumbaume, wachsen in Japon haufig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Philippinische Inseln, Ursprung ihres Na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| the second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| men und Lage 391. ehemalige Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 392. Schwarze und andere Wilde auf bent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| manillischen Gebirge 393. wie sie unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fpanische Bothmäßigteit getommen 419. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fiebe auch Legaspi. Beschäffenheit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| & Luft und Witterung auf diesen Infeln 425.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . Erbbeben, feuerspenende Berge, und beque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| me Lage biefer Infeln jur Handlung 426.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thiere, Pflanzen und Früchte auf benfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 427. Interschied zwischen einigen basigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und unsern Thieren 429. allerlen besende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| re Früchte 431: Leibesgestalt und Kleibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ber Einwohner, auch Zierrathen ihrer Saut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 369, 441. ihre Meife zu grußen, Speis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fen, Musit, Lustbarkeiten und Gottesbienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 442. ehemalige Regierungsform 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Philosophie der Indostaner 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Digaphetta, Rachricht beffelben von bes Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gelland Reife nach Offindien 344, 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dilgrimme, große Menge berfelben auf ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Straßen in Japon 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pilstrimme von Jsje, Nachricht von ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| selben 532. weibliche zu Jokaiz 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pintados, Nachriche von dieser Landschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 392, 445. ff. nebst ihren Einwohnern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gebräuchen 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pocten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Pocken, breverlen japonische                                                        | Rasbuten, ein ranberisches Gefindel in In-                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Pollemedouy, Grab dieses muhammedani-                                               | an 87. etliche tödten eine sehr große                           |
| fchen Heiligen 66                                                                   | - Schlange 144. ob sie unter die baniani=                       |
| Pollo, Birkung dieses Krautes 436                                                   | schen Sekten zu rechnen 278. ihre Uner=                         |
| Dorcellain, japonischer, wo er gemachet                                             | schrockenheit 278                                               |
| wird 513, 681                                                                       | Ratten, machen die Japoner gahm, und Ich=                       |
| Porrigiesein, beren Kriege mit bem Konige                                           | ren sie Künste 690                                              |
| in Decan 96. Urfprung ihres Saffes ge-                                              | Rauchenara Begum, ihr heimliches Lies                           |
| gen die Hollander 349. sie werden aus der<br>Insel Celebes vertrieben 498. auch aus | besverständniß 268                                              |
| Nangasaki 553. ihr blühender Zustand in                                             | Reiger, beren giebt es in Japon verschiedene                    |
| Japon 628. Ursachen ihres Versalles 629.                                            | Gattungen 692                                                   |
| doch finden sie noch einige Gnade, und wird                                         | Reinigungen der Banianen 273                                    |
| ihnen Desima eingeraumet 630. wie ihnen                                             | Reiseanstalten in Japon, wohl eingerichtete                     |
| die Hollander vor dem Hamen fischen 630,                                            | 592                                                             |
| 631. sie suchen sich wieder einzuschleichen,                                        | Reiß, wohlriechender 140. der von Omura,                        |
| ihre Gesandten aber werden geköpfet 635.                                            | wird bem japonischen Raifer vorbehalten 514.                    |
| was die Japoner deswegen beforget, und                                              | ber japonische übertriffe ben indianischen sehr                 |
| was sie fur Unstalten gemachet 635,636                                              | weit - 686                                                      |
| Dosten Beschaffenheit der japonesischen 622                                         | Religion der Indostaner 261. der Einwoh-                        |
| Dranquis, ein Spottname der Europaer 326                                            | ner auf der Insel Celebes 491. Einfüh=                          |
| Driefter. Amt der indostantschen 204                                                | rung der Christlichen daselbst, und wie sie                     |
| Drinzenepland, daselyk werden verschiedene                                          | wieder von dar vertrieben wird 492. son=                        |
| Hollander ermordet 350. alte Spuren ber                                             | derbare Geschichte davon 493. Nachricht                         |
| · Hollander allda ebend.                                                            | von den dren Hauptreligionen in Japon 646.                      |
| Pulver, ein befonderes, das wegen seiner Kraf-                                      | Alchnlichkeit der neuen japonischen und ge-                     |
| te in Capon berühmt ift 532. Gefinichte                                             | meinen indianischen Religion 658. Ge-                           |
| und Entdeckung des Erfinders 532                                                    | brauche, welche mit der romischen Religion                      |
| Pyramide, Rachricht von einer stamischen,                                           | übereinkommen 663<br>Renaud, zween Bruber, beren Geschichte 192 |
| welche die französischen Reisenden nicht be-                                        | Requenings, was dieses für Rechnungen                           |
| merket haben 508                                                                    |                                                                 |
| O,                                                                                  | Kest Wd Deredsat, Nachricht von demskl                          |
|                                                                                     |                                                                 |
| Duelle, eine außererdentliche 121. eine ver-                                        | Rhoe Thomas, dessen Reise nach Indostan 1.                      |
| steinernde 396. eine ungemein heiße 404                                             | Ursache derselben 1. seine Antunft zu Su-                       |
|                                                                                     | rate 2. Reise nach Brampur 2. er war-                           |
| З.                                                                                  | tet dem Pervis auf 2. seine Kühnheit da-                        |
| · ·                                                                                 | bey lauft glucklich ab 3. er kommt nach                         |
| Rache, fonderbare, einer Prinzessinn. 149                                           | Asmir 4. fein erstes Gehor ben dem Mo-                          |
| Rajas, heißen die Fürsten in Indostan 221                                           | gol 5. Ehre, die ihm beum zwenten wieder=                       |
| Ramadan, oder die Fasten der Mogolen, wie lange sie währet: 264                     | fahrt 6. sein Gehor im Gusalkan 8. Ber=                         |
| Ram-Ram, ein berühmter indostanischer                                               | brieflichkeiten, die ihm der Afaph Ram da-                      |
| Göge 276                                                                            | ben verurfachet 9, 10. er kommt wieder zu                       |
| Orac                                                                                | Gnaden                                                          |

|                                                | and the state of t |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gnaben 13. Wettstreit bes Raifers mit ihm      | Satti, Nachricht von biefem japonischen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wegen der Maleren 14. Gein Besuch ben          | trante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bem Gemalbin Uffan 16. ber ihm bas fai-        | Salangan, ein Bogel, beffen Reft man ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - ferliche Lustschloß zeiget und zu Gaste be-  | 418. Beschreibung desselben 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| halt 17. der Kaiser schenket ihm fein Bild=    | Salpeter aus dem Diffe der Fledermaufe 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nig aufreinem Goldstücke 18. er wird ben       | Salz, wie es in Japon gemacht wird 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | Sangarahan in Cart of Cart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nacht nach Hofe gerufen 20. der Kaiser         | Samarathen, eine Secte ber Banianen 275.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| trinkt ihm zu 21. und verehret ihm einen       | ihre Lehre und Gebräuche 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Becher 22. er glaubet , man habe ibn           | Sangleys, Nachricht von diesen chinesischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| beffer gehalten, als den perfifchen Bothschaf= | Sandal dantan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Handelsleuten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| er ter 31. er besieht das mogolische Lager 36. | Sansiobaum, wozu ihn die Japoner nu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| muß sich Fuhrwerk kaufen, um dem Kaiser        | ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ju folgen 38. begiebt sich nach Goddah         | Santaval, Juan de, Nachrichten deffelben 361,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| jum Raiser 40. thut einen beschwerlichen       | Sain Cohickful                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                | sein Schickfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bug mit 42. trifft den Gultan Cosron=          | Santor, Nachricht von dieser angenehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| roe an 42. beklaget sich benm Kaiser über      | Frucht 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - den Coronn 43. wie ihn der Mogol be-         | Sartars, werden die indostanischen Provin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| triegt 44. er folget ihm nach Mandoa 53.       | zen genaunt 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| siehet den Kaiser wagen 56. schenket dem=      | Sary, siehe Caravansereyen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| felben einen Atlas 57. wichtiges Schrei=       | Safa, eine Gattung Palmbaume 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ben des Rhoe an feine Gefellschaft. :58        | Satsifoto, ein Fisch, ber bem Wallfische nach-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Riesen, welche Menschen fressen 354            | geht und ihn todtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rima, eine wunderbare Frucht auf den Die-      | Satsuti, eine Art japonischer Lilien 685                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| beginseln - 387                                | Scha Jehan, oder Chibabeddin Cha Dgi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rindviel, wird in Japon jum Ackerbange=        | ban, blutige Kriege unter feinen Gobnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| brauchet 689                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rizeda, was es für eine Ceremonie ist 31       | Schach Choram, Mogol, bessen Gemuths:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roberts, Benjamin, englischer Oberkauf-        | art 88, 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mann zu Amadabad 68                            | CIN C IN PROPERTY OF A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rochen, von ungemeiner Größe 431, 465          | Schah Lit Rham, bessen Schreiben an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rose, Jean de, Geschichte desselben 177        | den Tavernier 172. er belagert Supar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rottang, siehe Satsiku.                        | 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruben kommen in Japon febr gut fort . 687-     | Schach Jehan, Größmogol, wird in Agra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rupie, wie viel eine in Indostan gilt 250.     | gefangen gehalten 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| goldene und filberne deren Werth 330. Ge-      | Scharbock, Nachricht von einem Kraute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fchichte ber Rupien mit ben zwolf himmels-     | gegen benfelben- 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zeichen 330, 331                               | Schauspiele in Japon, Nachricht von ben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9301 331                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Schiessen, Kurcht der Wilden vor demsels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sagu, ein Baum, baraus man Brobt ma-           | ben - 1.1.1. 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| chet 433                                       | Schiff, wie es ben bem Einschiffen zugebt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100                                            | Too well bishows Water Such and San hole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Saint Amand, Geschichte besselben 176          | 199. verschiedene Gebrauche auf ben bol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sakanandsto, eine seltene japonische Blu-      | landischen Schiffen 202. wie sie ben bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| me                                             | Ausschiffen verfahren 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                | Schiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Schiffbruch einer sehr großen Gallion 376     | Siegel, der Mogol weis nicht, wo er feines   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Schiffe und Barken der Japoneser, beren       | hinhängen foll 61                            |
| Beschaffenheit 621. u. ff.                    | Silberbergwerke, in Asien 341                |
| Schiffsbeobachtungen 294                      | Simonoseki, Beschreibung dieser Stadt,       |
| Schildersten, faponische, Nachricht von 699   | und des Tempels Amadais daselbst . 517       |
| Schlägerepen, beren Strafe in Japon 592       | Sinto, wird die alteste Religion in Japon    |
| Schlange, Abentheuer mit einer 143, 144.      | genennet 646: ihre Ungereintheit und         |
| Schlangen von entsetlicher Große 428. wie     | größtes Gebeimnis 646, 647. Sauptleb-        |
| die auf der Insel Celebes den Affen nachstel- | ren berfelben 650: und Festtage 651. Ur=     |
| len 483. besondere Art von giftigen: 699      | fprung ber Trennung in dem Sinto . 656       |
| Schlösser, bren, eines in bem andern 524      | Sivenen auf der Insel Celebes 483, 484       |
| Schneckengattungen, in Japon 701              | Sinto, eine Gecte ber Weltweisen in Japon    |
| Schnepfen, sind in Japon sehr gemein 692      | 671. ihre Lehre 672. ihre Anhanger ha=       |
| Schouten, (Cornelis) bessen Vertrag und       | ben weder Tempel noch Gottesdienst 672.      |
| Reise mit dem le Maire nach Guden 451.        | warum sie abnimmt . :673                     |
| fein Vorschlag im Schiffsrathe 462            | Sizeda, was dieses für eine Ceremonie ist 30 |
| Schulen und Wissenschaften der indianischen   | Soldaten, Geschicklichkeit ber mogolischen   |
| Heiden 278                                    | im Scheibenschießen 13. breperley 216=       |
| Schungotter ber Kausseute in Japon, 651       | theilungen berfelben 244. wie viel ihrer     |
| Schwefel; große Menge besselben in Japon      | beständig unterhalten werben 224. Un-        |
| 676. Schwefel aus Feuerbergen 415             | merkung über die große Menge berfelben 245   |
| Schweine, die ohne Zuthun eines Ebers         | Sommer ; plotliche Beranderung vom Som-      |
| junge wersen 98                               | mer in Binter                                |
| Schwerdtfische verfolgen die Crocodille 404   | Sommer und Winter auf einer Infel zu-        |
| Sclaven, menige auf der Insel Celebes 488     | gleich 410                                   |
| Seegebrauche der Hollander 201                | Sonnenfinsterniß, Aberglauben ber Ba-        |
| Seegewachse, nachricht von japonischen 680    | nianen bey einer 273                         |
| Sechunde, von ungemeiner Größe: 352. Be-      | Sowa oder Saonas, ein besonderes japo=       |
| schaffenheit der japonischen 696              | nisches Metall 678                           |
| Seelen, wie sie die Japoner beurlauben 671    | Spanier, trauriges Schicksal einiger von     |
| Seelenwanderung, der Indostaner : 275         | ihnen 355. sie rachen sich an den Sollan-    |
| Sectowen, Beschreibung berselben 452          | dern 371. ihr langes Zaubern bey Erobe-      |
| Seemowen, große, laffen fich haschen 454      | rung der philippinischen Inseln 419 ihre     |
| Seepferd, ein besonderer Fisch in Japon 696   | Bergroßerung in benfelben, und Eroberung     |
| Sehnsuchtshafen, was daselbst mertwurdis      | ber Infel Mindanao 420. feltsame Gin-        |
| ges angetroffen wird. 352                     | bilbung der Einwohner von den Spaniern       |
| Seick Omar oder Umar Mirza 224                | 421. traurige Begebenheit eines spanischen   |
| Setten, ber abgottischen Banianen 273,284,    | Schiffes 634, 635                            |
| 287. verschiedene in Japon 671                | Sperber werden häufig in Japon gefunden 692  |
| Sevagi, beangstiget Surate 126. plundert      | Sprachen, sechs besondere auf den philippis  |
| es aus 143. Ursachen seines Zwistes mit       | nischen Inseln 438. Machricht von ber ja-    |
| dem Großmogol 227                             | ponischen 596. eine Probe davon 642          |
| Siam, Unruhen daselbst 505. Nachricht         | Staatsvath des großen Mogols 155             |
| von einer Pyramide daselbst 507,508           | Stalle des Großmogols 247                    |
| Allgem. Reisebesche, XI Band.                 | Bbbbb Staub,                                 |
| and entire circles for any commen             |                                              |

| Staub, weißer, in ber offenbaren Gee 365     | Takura Kaku, beißt ber Kleinobienvermah-      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Steigbügelartillerie bes großen Mogols 100   | rer in Japon 591                              |
| Steinbrassen, werden in Japon sehr hoch      | Tamarinden, wo sie häusig wachsen 434         |
| gehalten 697                                 | Tamerlan, stiftet bas Reich ber Mogolen       |
| Sternseherkunst, Beschaffenheit der india-   | in Indien 223. seine Nachkommen 223           |
| nischen 280                                  | Tannen, gemeinfte Baume in Japon 684          |
| Strafen, die in Japon üblich sind 594        | Tanuti, Beschreibung bieses Thieres 690       |
| Straßen aus Persien nach Indien 138: von     | Tarankangai, Muschel zum Schminken 701        |
| Surata nach Agra 139. von Agra nach          | Tarcolan, Beschreibung bieser Stadt 321       |
| Dehli 153, 154. von Daca nach Casam=         | Taschenspielerkunste, unglaubliche 145, 146   |
| bazar 167. von Surata nach Golfonba          | Cats, ein erdichtetes Thier der Japoner 688   |
| 170. und zu Lande nach Goa 173. von          | Tatomati, ebenfalls ein erdichtetes Thier 688 |
| Mocka nach Muab 301, 302. die magel-         | Taubenmift, ber fich felbst entzundet 535     |
| lanische 358. siehe auch Magellan. Strafe    | Taufendfuß, indianischer, Mukade genannt 691  |
| von Japon nach Osaka 510. von Nanga-         | Cavernier (Joh. Baptist.) bessen Reisen im    |
| fati nach Kokura 512. von Osaka nach         | Indostanischen 128. seine Herkunft, Stand     |
| Meaco 525. von Meaco nach Jedo 530           | und Gemuthobeschaffenheit 129. man wirft      |
| Strauße, junge, wie fie die Hollander auf    | ihm die Leichtglanbigkeit vor 130. erfte      |
| dem Cap fangen 201                           | Reisen beffelben 131. er tritt in kaiserliche |
| Storche, finden fich in Japon bas gange      | Dienste 132. Reiset nach Walschland und       |
| Jahr über 692                                | Benedig 132. geht nach Deutschland qu=        |
| Studiven, Ordnung beffelben in Indoftan 279  | ruct 133. thut eine Reife nach Conffanti=     |
| Südgesellschaft, Nachricht berfelben 451     | nopel 134. seine Unkunft baselbst 136. er     |
| Südmeer, wird vom Magellan bas stille        | reifet nach Indostan 138. geht von Gu-        |
| Meer genannt                                 | rata nach Agra 139. besieht den faiferli-     |
| Suggi, eine vortreffliche Gattung Cypressen= | then Pallast daselbst 150. er reiset nach     |
| baume in Japon 684                           | Dehli 154. befieht nebst dem Bernier ei-      |
| Sungu, erdichtetes Thier der Japoner 688     | nige Stadte 157. Bernier trennet fich wie-    |
| Surata wied befestiget 54                    | der von ihm 164. feine Frengebigkeit und      |
| Sufuei, ein japonischer Fisch, fonst Rabl-   | befondere Vorrechte, die er badurch erhalt    |
| fopf genaunt 697                             | 166. sein Unfall zu Casambazar 167. er        |
| Sycomorus, oder ber wilbe Feigenbaum,        | geht nach Jehannabad zurnick 168. thut zwo    |
| wachst in Japon 683                          | Reisen von Surata nach Golfonda 170.          |
| Syn=Mu=Ten=Oo, erster Raiser in Ja=          | Schreiben bes Schah Eft Kham an ihn 172.      |
| pon, Machricht von demfelben 580             | Er geht nach Goa 173. unterredet fich mit     |
| T.                                           | dem Regerrichter daselbst 175. wird in des    |
| : Tabacktrinken, wie es zu Amadabad ge=      | du Bellon Cache verwickelt 178. geht          |
| fchieht 75                                   | nach Bakanor 183. seine Standhaftigkeit       |
| Tachard (Pater) will in Carnate bas Evan-    | bey einem Sturme 184. feine Ankunft gu        |
| gelium predigen                              | Batavia 187. wo er in einen gefährlichen      |
| Tay, wie ihn die Japoneser eintheilen 604    | Handel verwickelt wird 188. er trifft ba-     |
| Tagalen, Nachricht von diesem Volke 392      | felbst feinen Bruber an 190. reifet mit       |
| Taguais, eine Art fliegender Ragen 428       | ihm nach Bantani 191. wie er den Könis        |
| Tairagi, eine Seemuschel 700                 | daselbst findet 193. er thut einen guten      |
|                                              | 5anbel                                        |

| e a s Dr. w Indian sod                                                | Theetopfe, ber Japoner ihre 709. sie sind        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sandel 194. gerath in Lebensgefahr 195.                               | ungemein theuer 710                              |
| fein Bruder flirbt, und er laßt ibn begra-                            | Thiere, erdichtete in Japon 688                  |
| ben 197. befondere Anmerkungen über bie=                              |                                                  |
| fes Bearabnis 197, 198. seine Unruhen we-                             | Thron des großen Mogols, dessen Beschrei-        |
| gen der Requenings 198. er wird von dem                               | bung 7, 8. einer von Perlmutter 37. Nach=        |
| bollandischen Generale betrogen 199. feine                            | richt von dem zu Jehannahad 153                  |
| Beobachtungen am Cap 200. er kommt                                    | Tibet granget an Rachemir 122. ber Konig         |
| ju Bließingen an 204                                                  | von Großtibet schicket Abgefandte jum Au-        |
| Tavon, Beschreibung dieses Vogels 428                                 | rengteb 123                                      |
| Te, eine effbare Muschel 701                                          | Tiger, fallen die Weißen nicht leicht an 98. an- |
| Tempel, für bie kaiferlichen Ramen in Ja-                             | dere Merkwürdigkeiten von ihnen 98               |
| pon 528. Tempel 528. der drey tausend drey                            | Tinghianen, ein wildes Volt 393                  |
| hundert und dren und dreußig Gotten 529.                              | Tirimenen, Nachricht von diesem Bolke 354        |
| dreptaufend auf einem Berge 531. Tempel zu                            | Tod, Borbereitung der Japoner bagu 661           |
| Sabeln 534. Merkwurdigkeiten in einem 538                             | Tonos, werden die Edelleute in Japon ge-         |
| Tempelhuter in Japon, ihre Kleidung und                               | nennet 581                                       |
|                                                                       | Trauer, der Japoner 670                          |
| unter weni sie stehen 649<br>Tenerus julon, ein wunderbarer Bogel 480 | Tsianoti ober die japonische Theestaude 682      |
| Terri, ein Getrant von Palmenfafte 64                                 | Thibati, Arten, Diefer Blume. 685                |
| Tesselins, was dieses für Ceremonien sind 30                          | Tugup, eine Art febr großer Caffanien 418        |
| Thamas Kuli Rhan oder Nadir Chab,                                     | 11. D.                                           |
| Thaten besselben in Indien 229. er nimmt                              | 11bis, Nachricht von diefer Art Burgeln 435      |
| Egaten desseiben in Indien 229. et minut                              | Ubosbamban, ein Kraut 418                        |
| den Muhammed Cha gefangen 231. feine                                  | Ungeziefer, Gattungen des Japonischen, 693       |
| Vorsichtigkeit zu Dehli 231, 232. seine                               | Umi - Sacke, eine egbare Muschel 701             |
| Grausamkeit und Begierde nach den Reich=                              | Urbanetta, was dieser Monch in Unsehung          |
| thumern der Mogolen 233. er bemächtiget                               | ber philippinischen Inseln gethan 419, 420       |
| fich des kaiserlichen Schapes 234. sühret                             | Urufi, ift ber fogenannte Firnigbaum 68          |
| Runftler von Dehli meg, 235. lagt mun:                                | Usum Cassan fein Krieg mit Abuchaid 224          |
| gen, und verheirathet feinen Gobn 235. fein                           | Venesaren, eine Art Kausseute 9:                 |
| Abzug von da 236. wie viel er an Beute mit-                           | Veranderung, eine sonderbare 49:                 |
| genommen 236. Gefahren, aus benen ihn                                 | Verbrennen, einer Indianerinn 79                 |
| fein Gluck rettet 237. außerordentliche                               | Verguenzosa, besonderes Fühlkraut 43             |
| That deffelben, 237. lette Sinderniffe, bie                           | Verlassen, einen Menschen zur See verlassen      |
| er überwindet 238                                                     | most es beisse 34                                |
| Thee, Beschaffenheit des gemeinen in Japon                            |                                                  |
| 625. der von Ust ist der beste 526. Rach=                             | Verrather, Bestrafung eines Berrathers 23:       |
| richt von dem Theestaudchen 682, 704. Be-                             | Berschnittener, einer wird den Clephante         |
| schreibung desselben 705 u. f. dregerlen                              | Dutherpoties                                     |
| verschiedene Thee in Japon 707. Ub=                                   |                                                  |
| sierthee der schönste und kostbarste 707.                             |                                                  |
| artige Zubereitung der Theeblatter 708.                               | Vielweiberey, ist den Bisapas erlaubt 43         |
| wie die Japoner Thee trinken 710. Eigen-                              | Visapur, Beschreibung dieser Stadt 9             |
| schaften des Thees 711                                                | Diffmum, eine Gottheit ber Indoffaner 27         |
| Theeboy, ist eine besondere Gattung 706                               | Vogel, sonderbare auf den philipp. Infeln 42     |
|                                                                       | Bbbbb 2 Vogel                                    |

# Register der in diesem Bande vorkommenden Sachen.

| Vorfeleper, erstaunliche Menge berfelben 453           | Weinstocke werden wenig gepflanzet 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dogelnester, esbare, in Menge 407, 418                 | Weisheitsbrunnen in Japon 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vollsaufen, Vestrafung besselben . 33                  | Weizen, ist in Japon sehr wohlfeil 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| no.                                                    | West Son Sesson States with Daines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wadferan , Nachricht von diesem Bulver 532             | Wert, Seb., dessen Reise nach Offindien 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waffen, der mogolischen Reuteren und des               | Winde, die einander zuwider sind 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fußvolkes 246. siehe auch Gewehr.                      | Wissenschaften, wie boch sie am mogolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wahrheitsspiegel, Nachricht von diesem                 | schen Hose geachtet werden 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        | Wolkenbruch, ein erschrecklicher 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buche 48, 49<br>Wallfahrten, japonische, Nachricht von | Wunder von Baramoulay 120. sieben auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | der Halbinsel Okeska 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| denselben 652, von der sich aber doch der Kai-         | Wunderbrunnen in Kachemir 118u.f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fer'und die Fürsten ausschließen 653. wie              | Würmer, bie in den Schenkeln wachsen 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| arme Leute ihre anstellen 653. Beschreis               | æ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bung einer recht seltsamen 661                         | Xaca, Eerzählung der Japoner von ihm 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wallfische zu tausenden 453. wie sie die               | Zavier, schreibt den Wahrheitsspiegel 48, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Japoner fangen 695                                     | Xicamas, eine Art Rüben 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wasserfälle, naturliche                                | Zolo, eine von den philippinischen Infeln 413,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weiber, die zu Macassar, sollen mit Kin-               | 417. wird von den Spaniern erobert 421.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dern und Erocodilen jugleich niederkommen              | sie werden aber wieder daraus verjagt 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 97. der Banianen ihre haben drey Man=                  | y.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ner 206. Nachricht von denen zu Gusu-                  | Remen, Rachrichten von diesem Konigreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rate 210. wie die mogolischen gekleidet                | 300, 301. Abschilderung des Königes da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| geben 265. Weiber eines Mannes an ver-                 | felbst und feiner Krantheit 304. er führet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| schiedenen Orten 268. der Banianen ihre                | Den Titel eines Ariestere 206 Throngston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 271. konnen Priesterinnen seyn 274. ! der              | in Demen 306, 307. Ursprung des koni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samarathen ihre verbrennen sich mit den                | glichen Hauses und Weiber des Koniges 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichen ihrer Manner 275. auch der Ras-                | Nonota, Beschreibung dieses Baumes 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| buten ihre 278. ber Bisnaux ihre binge-                | 5. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gen muffen Witwen bleiben 276. Be-                     | 36hue mentan week - to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| schreibung derer zu Mocka 299: Beschaf-                | 3.31313 3 loc Washington Sico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fenheit berer im Konigreiche Bemen 307.                | 7 119797 7 14 2 sins Of 14 1 17 02 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| auf den marianischen Infeln 381. ihr Zeit-             | Section ma man kning frankling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vertreib 384. ihre unerhorte Herrschaft                | and the desired a real section of the section of th |
| über ihre Manner 385. wie ihre Untrene                 | Selte Mracht der Magalister 602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gestrafet wird 385. Beschaffenheit der Bei=            | Selte, Pracht der mogolischen 37, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ber auf der Insel Catanduanes 398. im-                 | Tergliederungskunst, Beschaffenheit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gleichen auf ben philippinischen Inseln 439.           | indianischen 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sonderlich auf Mindanao 443. auf der                   | Seinge, burchsichtige furs Frauenzimmer 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        | Teughaus, des großen Mogols 2, 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Insel Celebes 488. von sonberbarer Leibesge-           | Sibethkatzen, Eigenschaft berfelben 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stalt in Japon 514. Haß eines japonischen              | Timber, eine Art Dolche 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kaisers wider die Weibsbilder 534. warum               | Simmt auf der Insel Mindanao 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| man sie zu Geißeln nimmt 534. die Japoner              | Jinn, japonisches, ift dem Silber gleich 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dörfen so viel nehmen, als sie wollen 666              | Sinnober, wozu ihn die Japoner brauchen 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wein ist in Batavia sehr theuer. 188                   | Junge, schaben sich bie Augans alle Morgen 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 404                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |







